

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



V 1056b(14) E. u. G. II. (14.)



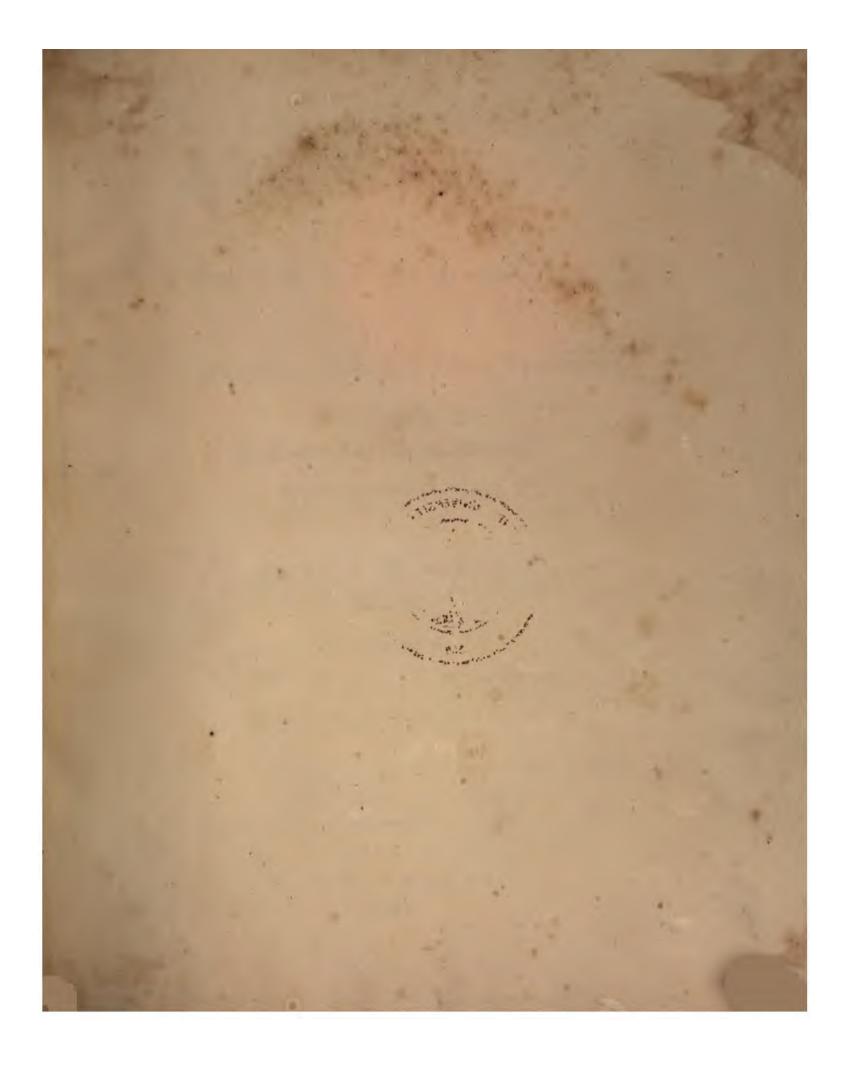

# giigemeine Enchklopådie

ber

### Bissenschaften und Künste

in alphabetifcher Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Aupfern und Charten'.

3 weite Section

H — N.

Berausgegeben von

A. G. Soffmann.

Bierzehnter Theil.

JACOBIA — IBA.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1837.

WF 75

AE 27 Ab Sect, 2 V, 19



### Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

3 weite Section.

H — N.

Bierzehnter Theil.

JACOBIA — IBA

· · . .

Comarca von Babia fehlen um fo mehr alle fichere Rachs weifungen, als fie burch ein febr bunn bevolkertes, ftrich= weife fogar unbewohnbares Land lauft. Die Dberflache ift ziemlich bergig und fellt fich als ein im Dften nach bem Meere und im Beften nach bem G. Francisco lang: fam abfintenbes Geland bar, welches bie bochften Erbebungen bes Bobens ber gangen Proving in fich fcbließt. Der Sauptzug biefes langgebehnten Bergrudens erftredt fich unter bem Ramen ber Gerra be Tiuba von Gub: weft nach Rorboft burch bie Comarca und mag mit Recht als bie norblichfte Bergweigung bes bebeutenben Bebirgsfoftems angeseben werben, welches von ben Cbenen ber Proving G. Paulo anfteigt, und unter vielfachen Benennungen, namentlich aber berjenigen ber Gerra Dans tiqueira, burch bie Proving Minas fich verbreitet. Die Bergfetten von Jacobina finten nach ihren norblichen Enbpuntten bin ju unbebeutenben Sugefreihen gufam= men, und erreichen felbft an ihren Trennungsorten von ben größern Bugen von Minas, alfo auf ber Gubgrenge bes Begirtes, taum bie mittlere Sobe von etwa 3000', bie jeboch nie wirklich gemeffen worden ift. Die erhas benfte Spige scheint bie Gerra be Itaubira, nordlich von bem Fleden Rio be Contas, ju bilben, inbem fie fich nicht felten mit Reif befleibet zeigt, alfo bie Bermuthung rechtfertigt, baf fie gegen 5000' boch fei. Ginen fubals pinifchen Charafter tragen biefe Berge, jumal in Sinficht ihrer Begetation nur im Giben, wo fie ale Gerra bos montes altos, Gerra be Capteté, Gerra Gamelleira in unorbentlichen, felten parallelen, Reiben verlaufen. Much bie Gerra be Tiuba tritt unter ben mannichfachften Damen auf, benn mabrent fie weiter nach Guten als Gerra chapaba erfcheint, empfangen ihre brei Sauptzuge im Norben bie Namen Gerra be Caffuca, Gerra ba Des bra branca und Gerra grande, ohne bie Benennungen ju erwahnen, mit welchen bas Bolt ihre vielen Geiten: ameige unterfcheibet, bie jeboch alle von geringer Bebeu-tung finb. Mile biefe Boben befigen benfelben Charafter, indem fie weber von ihren Spigen angiebende Fernfichten bieten, noch felbft aus ber Entfernung gefeben, malerifche Umriffe zeigen, großentheils von Begetation entblogt und mafferarm ba liegen und in ihrem geognoftifchen Berbalten taum bedeutende Abweichungen bemerten laffen. Gie erfceinen als langgeftredte, abgerundete Ruden, auf melden fich bin und wieder frumpfe Ruppen erheben, find awar vielfach gerriffen und burchfurcht, aber ohne feile Banbe und tiefe Engthaler, alfo in febr gewohnlichen gabmen Berhaltniffen, welche jebe Bermuthung ebemali-ger burch unterirbifches Feuer ober allgemeine Uberfluthung veranlagter Beranberungen ausschließen. Die vormaltenbe Gebirgeart ift Gramt in verschiedenen Graben ber Bufammenfegung, in mannichfachen Abftufungen ber Rarbe, balb rotblich, balb als Brunftein, als Bneiggra: nit entweber gelblich ober fcmarglich. Quarafchiefer erfceint an vielen Orten, namentlich aber im Guben, bisweilen in bunnen Tafeln, und gibt ben Charafter ber Berge von Minas auch biefen niedrigern Muslaufern. Bie bort, fo entbaft auch in ber Comarca Jacobina biefe Bebirgsart ziemlich viel Golb, 3. B. um Billa velba unb

ben Sauptort bes Diffricts, bie fleine Stabt Jacobina. Begen Ende bes vorigen Sahrhunderts trieb man noch ben Bau auf biefes Detall mit bebeutenbem Geminne, hat ibn jeboch aufgeben muffen, indem bas Klima felbit Schwierigkeiten entgegenfiellt, beren Ubermindung bei bem unbergmannifchen Berfahren ber Brafilier unverhaltniß: maßige Roften veranlagt haben murbe. Galpeter wird in verschiedenen Gegenben biefer Berge gefunden, allein als Sanbelsgegenftanb nur wenig benutt. Mabafter fommt in ben Bergen ber Gubgrenze por, und bient gur Berfertigung von heiligenbildern, die man nach Minas verkauft. Übrigens ift nur in ben lettgenannten Gegenden bisher Kalkstein gefunden worden, benn diese Formation geht nicht über Urubu am Rio S. Francisco nordlich binaus, und folgt überhaupt nur biefem Fluffe. Dit Rochfalz ift ber Boben an vielen Orten febr reichlich ges fcmangert. Uber bas Borfommen anberer Mineralfor= per feblen bie Rachrichten. Derfwurdig als Frembling, und baber eigentlich nicht bier gu ermabnen ift ber große Blod gediegenen Gifens, ber fich im Rorben ber Comarca unfern bem Orte Bembege vorfindet, und wegen bes geognoftifchen Berhaltens ber Umgegenb als meteorifches Erzeugniß angefeben werben muß. Er wiegt 17,300 par. Pfund, bei einem Cubifinhalte von 31-32 par. Fuß, bilbet wol ben größten aller befannten Deteorfteine, und ift in ben neueften Beiten zweimal burch ebenfo gelehrte als icharffichtige Beobachter unterfucht worben (A. F. Mornay in philos. Transact. 1816. p. 270. Martius Reife II, 734 fg.) Refte von vorweltlichen Thieren erfullen einzelne jener flachen Thaler, beren Boben balb eine Mergellage, balb bie verwitterten Trummer bilben, bie von ben benachbarten Bergen berabgemafchen morben find. Mur wenige Sug unter ber Dberflache ftogt man icon auf jene Beugen einer untergegangenen Schopfung, jum Theil febr gerbrochen, wenn auch in erftaunlicher Menge, wie im Morben um ben Monte fanto; jum Theil beffer erhalten, wie im Guben am Rio G. Untos nio. Der Boben ber gangen Comarca zeichnet fich eben nicht burch Fruchtbarteit aus, benn einmal fehlt es febr weitausgebehnten ganbftrichen an aller Dammerbe, und bann leibet bas Land an periobifchem Baffermangel ebenfo wie bas benachbarte Piauby, welches mehrmals burch einjahrige Durre ergriffen feine Bewohner theils bem Sunger erliegen, theils entflieben fab. Quellen find Geltenheiten, und faft alle verfiegen mit bem Mufboren ber periobifden Regen gleich ben vielen fleinen Fluffen, bie gwar in allen Richtungen ben Boben tief burchfurcht baben, aber weit bavon entfernt, in ber trodenen Beit ben Bewohnern nuglich zu fein, bann nur fahle, trodene Betten zeigen, in benen fich bochftens einzelne Pfügen eines bradifden Fieber erzeugenden Baffers verhalten, mabrent fie in ber entgegengefetten Sabredgeit Blutben fortwalzen, bie ben geringen Deierhofen an ibren Ufern ben Untergang bringen, ober ihnen boch bas menige aute Erbreich entfuhren. Eben biefer Mangel an Feudzigfeit verbinbert auf ben felfigen Bergruden bie grabmeife Bilbung von vegetabilifder Erbe mittels jenes Proceffes, burch welchen bie Ratur fcon manches abnliche Band im

Laufe ber Beit in ein bewohnbares verwandelte. Wenn auch bas Klima im Allgemeinen ben aquatorialen Typus befolgt, fo ift ber Bechfel ber zwei Sauptperioden bes tropifden Jahres boch oft burch ortliche Urfachen gefiort. Die Regenzeit (Gept. - Febr.) ftellt fich oft febr fpat, bismeilen gar nicht ein, eine Erscheinung, Die fich vielleicht aus bem Mangel an ausgebehnten Balbern und bochbervorragenden, die Bolten anziehenden Bergfpigen erflaren läßt, und nicht verfehlt von ben verberblichften Kolgen gu fein. Rur bie bober gelegenen Gegenden bes Gubens find biefen Unfallen weniger ausgefeht, obwol auch ihnen baffelbe Leiben bes Baffermangels alliabrlich einige Monate vorbehalten bleibt. Ihr Klima ift auch in Beziehung auf Barme milber, und gleicht baher ben bobern Gegenden von Minas. Die Begetation tragt eis nen biefen Umftanben entfprechenben Charafter. Bah= rend überaus große Streden fahl ober allein mit jenen Saftpflangen bebedt finb, bie von ben Sahreszeiten und ber Bobenfeuchtigkeit ziemlich unabhangig, bochftens bes Gelfens, ben fie bewohnen, als eines Befestigungspunktes bedürfen, nahren andere nur fchnell vergangliche Rrauter ober Grafer und ftrichweise jene eigenthumliche Bufch= ober Balbregetation, die in allen hobern, aber unfrucht= baren Gegenden Brafiliens fich wiederholt, von ben neuern Reifenden unter bem Ramen Catingas vielfach befchrieben worben ift, und oft außerordentlich große, aber vollig undurchbringliche Didige barftellt, bie mabrend ber Troden= beit bie Blatter abwerfen, erftarrt bafteben und bem Bewohner bes ganbes von feinem Rugen find. Bon einer faftigen Wiefenvegetation tonnen auf einem folden Bo= ben und unter folden flimatifchen Ginfluffen fich teine Beiden ergeben. Die Thaler und Dieberungen find meis ftens mit Geftrupp erfullt, aber hober an ben Bergen binauf machfen großere Balbbaume; baffelbe Berhaltniß, welches gleichfalls in vielen Gegenden von Peru beobach= tet wirb. Ein folches Land eignet fich nur wenig gum Aderbau, und vermag nie eine gablreiche Bevolferung gu ernabren. Die lettere fieht fich nicht nur in ihrer Betriebfamteit burch ben Waffermangel gehinbert, fonbern oft einem unglaublichen Grabe von perfonlichen Leiben ausgefest. Man liefert fich, wie in Piauby, blutige Befechte um ben Befit einer fleinen Unfammlung von Baf= fer, welches nur burch Beimifchung trintbar wirb, ift gewungen Cifternen anzulegen, ohne in ihnen fiets bie Mittel ber Silfe erwarten zu burfen, und erfahrt nach langerer Dauer ber Erodenheit fogar folche Sungerenoth, baß man aus bem nahrungelofen Marte einer Palmen= art brobabnliche Ruchen bereitet, Die fast ungeniegbar find. Die Beerben, beren Bucht bie einzige mit einigem Bors theile verfnupfte Befchaftigung bilbet, fallen bann in un= gezählten Mengen; bie Maulthiere erliegen gleichfalls, welche ben einzigen Reichthum einer Claffe von Befigern ausmachen, bie ben Transport von Baaren von Babia nach Plauby und Minas beforgen, und bie Reifenben find verloren, bie ohne bie geborigen Borrathe an Dais und Baffer, ftatt einen langen Umweg gu nehmen, ben Durchjug in geraber Linie magten. Rur bie nachften Ufergegenben bes Rio G. Francisco find gegen bas volle

Dag biefer allgemeinen Roth gefichert, bie mehr ober minder in jebem Sahre gurudfehrt. Der Felbbau fieht nothwendig auf einer niedrigen Stufe, bezwecht wenig mehr als bie Berbeischaffung ber nothigen Lebensmittel, und erftredt fich in ben meiften Gegenben nicht uber Gul= tur von Dais, ben gewöhnlichen egbaren Burgeln bes tropischen Umerika und von Buder. Mit ben Biebheer= ben treibt man Sanbel nach Bahia und vergrößert bie= fen baburch, baf man bie aus Piauby herbeigetriebenen Beerben auf Speculation auftauft. Der Zwischenhanbel beschäftigt auf ben bie Comarca in boppelter Richtung burchschneibenden Strafen eine Babl ber Bewohner, von beren fonftiger Induftrie nichts ju melben ift. Die Be= volkerung befteht jum großen Theil aus Difchlingen, namentlich Meftigen, inbem bier nicht, fowie in ber Proving Para, bie Beigen in Daffen bie Groberung betries ben und durch bas Mitfuhren ihrer Familien ber Ber= mifchung mit Indiern überhoben wurden, fondern viels mehr einzeln einwandernd mit den Urbewohnern verfchmol= gen, fobag bie in vielen Beziehungen nicht empfehlens= werthe Ginn: und Sanbelsweife bes braunen Gertanejo entftand und berrichend murbe. Uncultur und Gefetlo= figfeit finden in jenen entlegenen, bie großen Stabte ents behrenben ganbftrichen noch immer einen gunftigen Schaus plat, fobag es fein Wunder ift, wenn man in ben Probie Bevolferung von Piauby, bem westlichen Babia und Pernambuco ausspricht, bie fich im Allgemeinen ziemlich gleicht

Die Topographie ber Comarca bietet wenig Erheblis ches. Sauptort ber Comarca ift ber Rleden Jacobina, in welchem ber Duvibor und bie Beborben fich aufhals ten. Er murbe im 3. 1723 erbauet, rubmt fich einer verhaltnifmäßig fruchtbaren Umgegend, bie nach Guben in einen Lanbstrich übergeht, ber felbft gur Diebgucht unpaffend mit geringen Unterbrechungen bis fast jum Rio be Contas reicht und faum bewohnt ift. Die Bache ber Umgegend find febr goldreich, aber ber Bergbau auf biefes Metall ift feit geraumer Beit ichon aufgegeben. -Joageiro, ein fleines Dorf von 50 Saufern und 200 Ginwohnern, ehebem eine Miffion, gegenwartig befonbers baburch lebhaft, bag bie Strafe nach Piauhy baselbst über ben Rio S. Francisco führt, ber selbst in ber trodenen Jahreszeit etwa 2000' breit (Martius) bas Lanb befruchtet und einem jeben arbeitluftigen Bolfe bie viels fachften Mittel bes Reichthums liefern murbe, bier aber faft imgenutt vorbeifließt. Das vorzuglichfte Product ift Rochfalg (jahrlich gegen 1,200,000 Pfund) beffen Gemin= nung in ben Sanden weniger bemittelter Grundbefiger fich befindet. Die Urmuth und Arbeitscheu ber niebern Claffen ift gleich groß, und ohne Bufuhr auf bem Strome von Minas berab, vermochten bie Bewohner nicht gu befleben. Der Fluß liefert viele Fifche, besonders in ben trodnen Monaten bes Jahres; theils eingefalzen, theils in Thran verwandelt geben fie einen Sandelsgegenstand ab. Rio bo Salitre, wenige Stunden von Joageiro, befitt bebeutenbe, aber vernachlaffigte Salpetergruben. Monte Santo, fleines Dorf am Fuße bes gleichnas

V. 10566 (14) E. u. G. II. (14.)



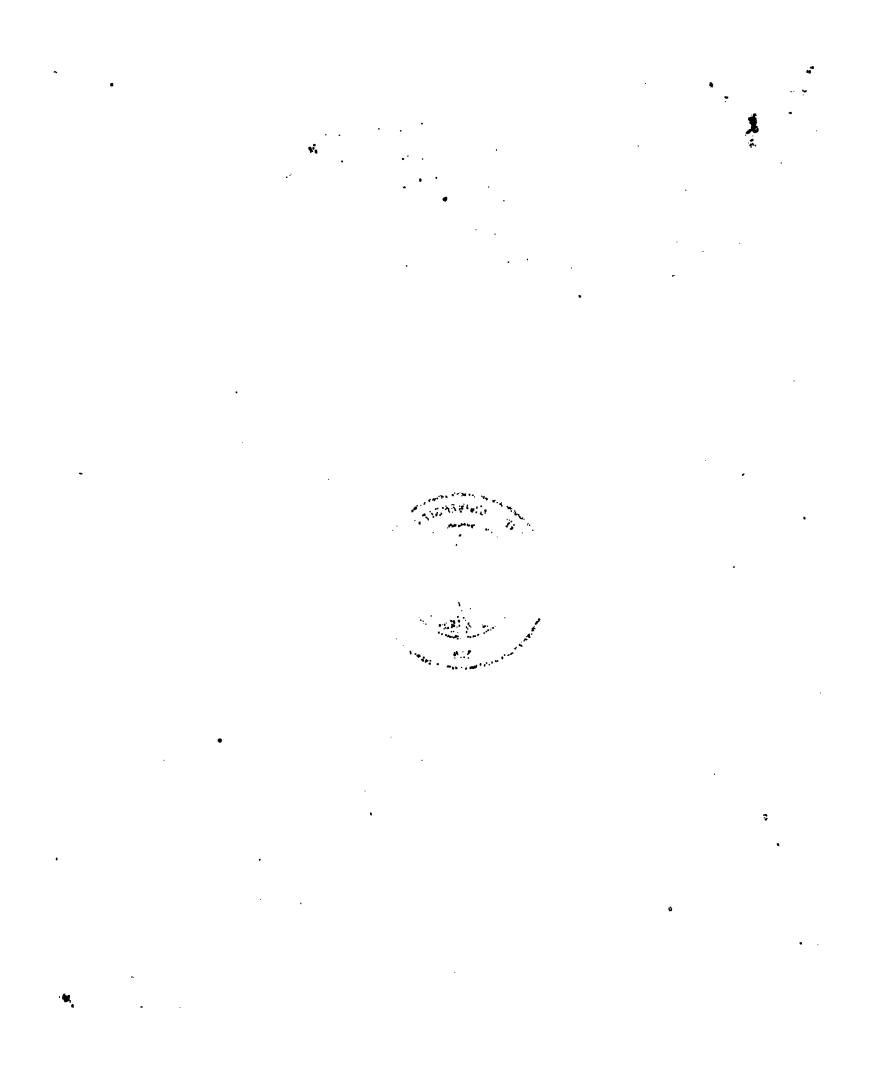

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### Allgemeine

## Enchtlopådie

ber

### Bissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

### von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Ersch und 3. G. Gruber.

Mit Aupfern und Charten'.

3 weite Section

H — N.

Berausgegeben von

A. G. Soffmann.

Bierzehnter Theil.

### JACOBIA - IBA.

Ecipzig: F. A. Brochaus.

1837.

MF75

AE27 Ab Sect. 2 V, 19



## Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Kunste.

3 weite Section.

H — N.

Bierzehnter Theil.

JACOBIA — IBA

feille, Borbeaur, Lyon, Strasburg und antern anfehnlis chen Stabten angenommen murbe. Dies fonnte ber forge faltigen Mufmertfamteit ber Ordnungsliebenben, ber Recht= lichen und vieler Staatsbeamten fo wenig entgeben, als jeglicher unbefonnene und tollfubne Streich Diefer Secte. Geborten fie gu ibr, fo enthielten fie fich allmalig unter allerlei Bormanben ber Glubfigungen, bezahlten ihre Beitrage fort, und traten bann eift, wenn fie nicht furchtfam, verblendet oder fcmach waren, vorsichtig aus dem Bereine, wenn fie die Bufilinge nicht bezähmen konnten, mabrend fich Filialclubs ohne Umftande losriffen. Auch wurden fie von ben Jacobinern felbft aus bem Glub ges ftogen, fobald man mertte, baß fie nicht eifrig mitwirken wollten. Go erlitten 3. B. am 25. Gept. 1791 Gou: pil, Chapelier und Unbere biefes Schidfal, weil fie in ben letten Gigungen ber nationalversammlung nicht eis frig jacobinisch gestimmt und fich ben Berbacht geheimer Einverstandniffe mit bem Sofe jugezogen hatten; ebenso wurden im Commer 1792 wegen Bibersprüche Condor= cet, Briffet und Bergniaur und fpater weit mehre aus bem Mutterclub geftogen. Rach Robespierre's Sturge fcblog man aus biefer Benoffenschaft noch mehre Unbers: gefinnte aus, namentlich folde, Die unbeschrantte Dreg: freiheit verlangten. Golche Danner nun traten gewohn= lich jur Gegenpartei, ju ben Feuillans, und verschrien und verruften bie Jacobiner. Diefe fogenannte gemas figte Partei aber bestand theils aus Leuten, Die an ber conftitutionellen Monarchie festbielten, theils aus folden, Die entweber neutrale Befinnungen begten, ober minber blutburftig, als ber große Jacobinerhaufe, ober fo gebils bete Rebner maren, bag fie mit ber Rraft ber Ubergeu: gung wirten fonnten, ober endlich aus Giferfucht gegen Danton, Robespierre und abnliche Danner gereigt und geftachelt wurden, folglich gegen emportlimmenbe Dictas tur und Alleinherrichaft eines Jacobinerhauptes eiferten, im Grunde aber ben Sturg ber conftitutionellen Monar: chie fo febnlich verlangten, als fie felbft in einer roman= tifchen Republit glangen wollten. Dit Theorien anges fullt, entging ihnen baufig ber richtige prattifche Blid in ber roben aufgeloften Beit, und fo fielen fie, unter ben Schlechtern bie Beffern, fruber als bas Deer von Bus theriden, benen fie entgegengearbeitet batten, nachbem Burcht ober getauschte hoffnung andere nicht minder Un-gefebene guvor icon aus biefem Glub verscheucht hatte. Mus ben Trummern beffelben aber erhob fich bie berühmte Gironde, ober fie vermischten fich vielmehr mit berfels ben, welche bin und wieber in einzelne Debenfeften gerfallend, wie in Briffotiner und Rolandiften, vielfaltig, je= boch nicht immer mit Grund, fur bie ebelfte und redlich= fte Partei gehalten wurbe. Gie entftanb folgenber Das Ben: In ber zweiten Nationalversammlung, welche im Berbfie 1791 gufammentrat, zeichneten fich bie Bertreter bes Gironbebepartements, befondere Die Abvocaten Guas bet, Bergniaur und Benfonne aus Borbeaur fammt ben geubten Rednern Ducos, Jan und Boper aus. Jacobis ner wie fruber, maren fie jest in ben Mutterclub gezogen und von Briffot, Contorcet, Roland und Clavière haupt: fachlich berudfichtigt worben. Bon biefen lernten fie noch,

was ihnen an Renntniffen ber Politit und anbern gur Befetgebung erfoberlichen Stubien abging. Diefe Dans ner flimmten fast immer gufammen und banbelten nie ges gen einander, und ba ber Maire Pethion ibr Freund war, fo ift leicht zu vermuthen, baß fie ber Pobelherr: fchaft fo wenig abhold waren, als bie anbern Jacobiner; bagegen traten fie im Club ichroffer auf, als Robespiers re's Unfichten ju bespotifiren anfingen und in Folge ber baraus bergeleiteten Biberfpruche fließ man fie alle nach und nach, querft Condorcet, Bergniaur und Briffot, aus ber Gemeinschaft, worauf fie unter einander enger in eis nem befondern Bereine, ber Bironde (nicht aber in einer ernannten Commiffion, wie Barruel falfchlich behaup: tet), im Commer 1792 jufammentraten, an beren Gpi= ge Briffot fant. Aber bei Mufnahme ihrer Mitglieber war man so wenig streng, als bei ben Jacobinern; fie nahmen Neutrale, Feuillans, alle Berzweifelnbe, und, wie bie Feuillans fruber, gewiß auch Getäuschte und Betrogene auf. Ihre Tugenben bestanben in geringerm Blutburfte, in großerm Rechtsfinne und in Ordnungsliebe, ohne baß fie mufterhaft genannt werben fonnte. Burben fie burch große Rednertalente bei Charafterfcmache im In = und Mustanbe geachtet und berühmt, fo fonnte man fie boch in ben Tagen ber heftigften Bewegung mit ben wilbes ften Demagogen in einerlei Claffe werfen. Bas bie Bis ronbe im Rampfe fo mannichfacher perfonlichen Leibenfchafs ten eigentlich erzielen wollte, ift fast schwer zu fagen. Die Meinungen barüber find getheilt; boch unbestritten mag fein, bag bie Gironbe in fritischen Augenbliden aus gang Franfreich balb fo viele Republifen, als Departes ments porbanden maren, unter Leitung eines gemeinschaft= lichen Banbes, balb eine conflitutionell = monarchische Regierung ichaffen wollte, balb wieber mit bem Plane eines ungertheilbaren republifanifchen Regierungefufteme, mors nach bie Jacobiner ftrebten, einverftanben mar, aber ims mer in Ermangelung fuhner Entschloffenheit ben richtisgen Beitpunkt jum Giege aus ben Augen verlor und bie energifche Unwendung ber babin gielenben Mittel verab. faumte. Indessen mag, obschon Brissot bas "Il faut in-cendier les quatre coins de l'Europe, notre salut est la!" fur ein nothiges Mittel bes gironbifden 3mes des hielt, in ber Gironde jum wefentlichen Unterschiebe von den Jacobinern mehr feine Beredfamfeit, Politit, ja wol mehr Biffenschaftlichkeit und sonach auch mehr Du-manitat obgewaltet haben, folglich auch bie offentliche Meinung fur fie gewesen sein. Denn biese blieb boch ei-gentlich bie gefahrlichste Feindin ber Jacobinergefellschafe ten und beren Grundfage; fie verbinderte, bag bie Ubel nicht auf einmal ben bochften Gipfel erreichten, bag bet Gemeingeift, war er auch langfam vergiftet, wieber gebeilt und geftarft murbe, bag bie Filialclubs bem Muts terclub nicht immer gehorchten, und burch ibre Biber: fehlichkeit icon nuglich wurden, wenngleich ihre eigene Unmaglichkeit strafbar war. hierzu tamen bie Ungriffe bessere Schriftsteller auf ben Jacobinismus, ein Dann 3. B., wie Baraly (Berf. ber Jacobins demasques), ber vor Abichaffung ber Konigewurde ben Jacobinismus boch verehrte, und bem parifer Glub anfebnliche Dienfte

für bas allgemeine Befte zuschrieb, verrufte benfelben feit Errichtung ber Republit - Archenholz fah in ihm ichon im October 1791, alfo ein Sahr fruber, eine icheugliche Gefellichaft — aus bem Grunde, weil ehr : und rantes suchtige Taugenichtfe ben guten Ruf ber erften Jacobisner vernichtet hatten "), wiewol gute und rechtschaffene Burger genothigt waren, bei ihnen Schut zu suchen, wie überhaupt ber nur ein guter und ehrlicher Burger beißen tonnte, welcher ein Glieb bes Mutter : ober irgend eines Rilialclubs mare, und bem wurde es wiederum jum Ber= brechen angerechnet, welcher an den Greueln ber Eprannei teinen Theil nahme. Gine Berbindung folder Urt, schließt berfelbe Unklager, burch ein geregeltes Spftem ber Unarchie gehalten, bie Manner ohne Beruf, ohne Charatter, Sitte und Ginficht ju Rathgebern und Stimmführern hat, gab mit aller ihrer Unmagung ben Urfprung ju mangelhafter Gefetgebung in ber Nationalverfamm= lung. Bei folden und abnlichen Unflagen fonnte es nicht feblen, baß ber Jacobinismus ftets ju tampfen hatte, und daß es nichts Auffallendes war, wenn bas Decret ber Rationalversammlung vom 29. Sept. 1791 bie Jacobinerclubs ihrem Sturge nahe brachte"). In Betracht, baß fie fich von ihrem mahren Endzwede entfernt und eine Art politischen Charafter angenommen hatten, murbe ih= nen geboten, fich feiner obrigfeitlichen Berordnung ju mi= berfeten, fich uber feine gefetgebenben und politifchen Dinge ju berathen, bei Berlufte bes frangofifchen Bur= gerrechts und bei Strafe von 1200 bis 3000 Livres Belb= bufe. Gleichzeitig verbot ber Rriegsminifter bem Rrie: gerftande bas Besuchen ber Sacobinerclubs bei Strafe bes Gefängniffes; jugleich gebot man allen Glubs bie Briefichaften wegzunehmen und fie zu verbrennen. Allein wie in Mues, fo auch in die neuen Wahlen ber Bolksvertre= ter fich mifchenb, fanben bie Jacobiner beim Muftreten ber neuen Nationalversammlung (Dct. 1791) machtig, ja of= fentlicher als zuvor, wieber auf. Bon nun an verftanben fie ben Dobel fefter an fich ju fetten und beffen Rrafte gu benugen. Gin Robespierte, Dethion, Drleans, Condorcet, Briffot, Isnard und andere Butheriche lentten ben Mut: terclub, wußten burch bie Errichtung eines Comité de surveillance, aus zwolf Erziacobinern zusammengefest, bas Bestehen ihrer Gette zu sichern, alle öffentlichen Um= ter in ibre Gewalt zu befommen, und zwangen bem Ro= nige Jacobinifche Minifter (Marg 1792) auf. Gleichzeitig ericbien auch ihr Siegeszeichen, Die rothen Mugen, fowol in ben Gigungen ber Clubs als auf ben Stragen, jum Beweife, bag bie republikanifche Freiheit gefiegt und bas conflitutionelle Ronigthum untergraben worden fei. Faft

brei Bierteljahre fruber batten Gemäßigte und Sofleute biefe Rafenden Sofenlofe (Sansculottes) genannt, und ber 21bt Maury foll biefes Bort guerft in ber Da= tionalversammlung mit Berachtung gegen zwei Beiber gebraucht haben, bie feine Rebe laut misbilligt hatten. Dies benutten aber liftiger Beife bie Jacobiner, um mit ben Borten sansculotte, sansculottisme und sansculottisation ihrem Unhange aus ben niebern Stanten alle die Theilnahme zu verschaffen, welche die Urmuth einflöst, bagegen die Reichen mit Borwurfen des Ubermuthes und ber Unbarmherzigfeit zu belaben und ver= haßt zu machen, mabrent fich Dumourieg gur Erhaltung ber Pobelgunft einen General ber Dhnehofen nannte 10). Durch diesen Sansculottismus ber Jacobiner murbe ber Wahlspruch: Freiheit, Gleichheit, Bruderschaft ober Tob! festgestellt, und bas Dugen selbst fur bie Bornehmften unvermeiblich, worüber manche obfcene und lacherliche Auftritte in ben Clubversammlungen fowol als in ben Bufammenfunften ber verschiedenen Abtheilungen ber parifer Gemeinbe veranlagt murben. Gin ehemaliger Graf pflegte mit ber rothen Duge auf bem Ropfe einer folden Busammenkunft regelmäßig beizuwohnen; einft kam er neben die Frau eines Hofenlosen, die ihr Kind saugte, zu sien. Die Unsauberkeiten, die babei vorsie-len, nothigten ben Grasen sich behutsam zu entsernen, die Frau aber hielt ihn mit Schimpfreben und Bormurfen feft, und um fie ju beruhigen, mußte er ihr bie Windeln faus bern, reiben und bas Rind frifch einwickeln helfen, wobei er verficherte, auch ein braver und freier Sofenlofer gut fein. Gine andere Tollheit ergabit Baudy "): 216 einft Collot b'Berbois und Clavière bie Loslaffung ber Galees renfflaven in einer Clubverfammlung vorfchlugen und fomit bie Mufnahme allen Lumpengefindels und aller Land= ftreicher in ihre Gefellichaften anempfablen, wenbeten eis nige Sacobiner ein, baß biefe Rerle fahltopfig maren unb baburch auffallenben Unftog verurfachen murben. Darus ber entftanden Debatten, welche endlich gur icheinbaren Beruhigung ebler und feiner Gemuther in bem Befchluffe bes Clubs enbeten, ohne Musnahme fich bie Saare fnapp scheeren ju laffen, bamit bie außern Beichen ber Freiheit und Gleichheit nicht geftort wurden. Auf biese Urt mar allen Raubern, Bofewichtern und jeglicher Urt nichtenu= gigen Bolfes in ben Sacobinerclubs eine fichere Freis ftatte gewährt, wie fie auch alle Aufftanbe und Frevelsthaten in Schut nahmen. Diefelbe Gefellschaft verfügte über Rrieg und Frieben (eine wichtige Ungelegenheit, welche Jacobiner und Gironbiften zuerft verfeindete; lettere munichten ben Rrieg, erftere ben Frieben, um vielleicht feine Militairdictatur entfteben gu laffen), verhobnte bie auswartigen Cabinete und fcheuete fich nicht, offentlich gut fagen: Die Konige haben Furcht vor und! Raum

<sup>8)</sup> Der Speichellecker Lacretelle spricht übrigens sehr wahr von den Jacobinern, wenn er irgendwo sagt: Il y avoit parmi eux des sanatiques, des hypocrites et des hommes, qui voulaient à tout prix sauver l'indépendance de leur patrie: les uns étaient plus avides de saug, les autres plus avides d'or: pour ceux-là la cruanté était un besoin, peur ceux-ci elle était un calcul. On ly faisait une loi d'insulter publiquement à la pitié comme à la dernière bassesse du coeur. 9) Schon etsiche Monate que vor meinten Manche, die der Jacobiner Krafte nicht kennen mocheten, que la ligue jacobite disparoitrait au moindre choc.

<sup>10)</sup> Es gab in Paris auch hosenlose Zeitungen, wie bie Journal-Affiches des Sans-Culottes. 11) In seinen Causes particulières de la Révolution française (London 1793). Im Sinne bes Sansculottismus versagten sich bie parifer Jacobiner am 30. Jan. 1792 ben Genuß bes Kaffres und Juckers; benn sie seinen Gegenstand nieberträchtiger Speculation und Beranlassung zu Ausmulten.

war im Mutterclub ber Borfchlag gur Abichaffung bes Ronigthums gethan worben, fo hallte bas Gefchrei : "Reis nen Ronig mehr!" in ben Strafen ber Sauptftabt und in ben Provingen wieber. Bie berfelbe Glub fich mit feis nen Filialen über bie Bertheibigung ber Grengen berieth, fo that er ein Gleiches über bas Schicfal Ludwig's XVI. Benn ein Jacobinifcher Boltsvertreter bem Ronige mit einer Rlage brobte, weil ihm mit feinem Stode bie Schilb: mache an ben Tuilerien ben Durchgang verweigert hatste, fo febte ein Unberer bemfelben und feiner Gemahlin bei bem Mufruhre am 20. Jun. 1792 eine Jacobiner= mute auf 12). Und boch verbrannten Gleichgefinnte neun Tage nachber öffentlich bes Ronigs Bilbnig. Um biefe Beit (7. Jul.) errichteten fie gur Gicherung ihres berrichen: ben Mutterclubs einen Reunionsclub und beantworteten bas furchtbare und unvorsichtige Manifest des Herzogs von Braunschweig mit dem Beschlusse zur Vernichtung ihrer königlichen Familie 13), mit den Greueln des 10. Augusts, des 2. und 3. Septembers, und endlich mit der Gründung der Republik "eines souverainen Bolkes" am 21. Sept. 1792. So viel Kraft und Entschiedenbeit in biefen Thatfachen liegt, fo viel Beranberung und Bechfel ber Unfichten brachte bie lette Sandlung im Glub ber Jacobiner hervor. Indeffen ift nicht gu leugnen, bag fie ber vollstanbigfte Gieg bes Clubs uber feine Deben: bubler, bie Feuillans, mar, bie, obichon oftere nieberges fclagen, boch immer ihr Saupt wieder emporgehoben hatten. Das Beil, Unflagen, Berhaftungen und Berfols gungen vernichteten ihre Saupter. Geit biefem Giege bemerfte man, ergablt Thiers, ein gewaltiges Drangen aller Stande ju Paris nach ben Sigungen bes Mutter= clube, um fich bier aufnehmen ju laffen. Faft alle eben angetommene Bolfsvertreter eilten, gur Darlegung ihres lebhaften Patriotismus, babin, und man behauptet, baß beren in einer Boche 113 im Club aufgenommen murben; folche aber, bie keinen rechten Ernft zeigten, baten wenigstens jum außern Scheine um Aufnahme. Da ftanb nun freilich ben Jacobinern Richts mehr im Bege, um ben Befeben jum Trope einen Correfponbengaus= fouß mit ben 44,000 Municipalitaten bes Reiche ju er: richten und im Nationalconvent - fo biegen die Bertres ter bes fouverainen frangofifchen Bolfes feit bem Schluffe ber zweiten Nationalverfammlung - ihren Borfchlag, baß bem Konige ber Proces gemacht werbe, burchzusehen. Ein Jahr spater geschah ein Gleiches mit ber Konigin. Ja fie verhießen in einem Decret beffelben Convents vom 19. Nov. 1792 allen Bolfern, bie zur Freiheit gelangen wollten, bruberliche Silfe, und bie Generale ber Conventsarmeen betamen Muftrag, allen folden Burgern beigufteben, bie megen ihrer Freiheit beunruhigt merben

wurden. Bereits batte Cuffine am 24. Dct. b. 3. einen Jacobinerclub ju Maing feierlich einrichten laffen, in beffen Saale er zwei Bucher nieberlegte jum Reize fur ben Freiheitschwindel. Er erließ an die Ginwohner Die Auffoberung, fich entweber in bas rothgebunbene, mit ber 3as cobinermuge geschmudte, ober in bas fcmargebunbene Buch einzuzeichnen. Das erstere war für die Freiheit, bas andere für die Stlaverei. In Borderitalien wiedersholten sich abnliche Possen; in Belgien betrieb sie Dusmouriez. Derfelbe weihte am 15. Nov. 1792 einen Jacobinerclub zu Brufsel mit einer Rede ein. Uls sonders bare Ericheinung wird ergablt, bag um biefe Beit einem teutschen Reichsfürften (bem in Concurs gerathenen Fürften von Salm : Ryrburg) Die Luft nach bem Jacobinismus anwandelte, und bag er, nach Schirach, ben Rationals convent wirklich erfuchte, ibn jum frangof. Burger ju mas den, und in feinem ganbchen Freiheit und Gleichheit ber= ftellen zu helfen, mas fich aber feine Unterthanen bei Unfunft ber frangof. Commiffare verbaten. In ber That becres tirte ber Nationalconvent am 15. Dec. 1792, bag in allen Lanbern, wohin bie frangofifchen Truppen tamen, Die neue frangof. Berfaffung mit ber Bolfsfouverainitat ausge= rufen und mit aller Baffenmacht vertheibigt merben foll= te, wenngleich grabe in Diefer Beit ber Convent felbft bem leibenschaftlichften Meinungszwiespalte ber Sacobiner (bamals megen ihrer erhobten Gibe ber Berg genannt) mit ber Ebene ober bem Thale, wie die Gironbiften mes gen ihrer in ber Tiefe bes Deputirtenfaales befindlichen Bante gleichzeitig bezeichnet wurden, unterlag, fobag ber Prafibent bes Jacobinerclubs in einer Gigung fcbrie: Je suis en insurrection, j'assassinerai le premier girondin, que je rencontrerai! In ber That fiegte ber Berg bamals uber die Gironde nur mit Silfe ber Galerien und roben Maffen, ebenfo im Jan. 1793 bei Abftimmung uber bes Konigs Tob, als ber Berg bes Konigs Schidfal burch ben Convent schnell und unverzüglich entscheis ben, bas Thal hingegen die Entscheidung an's Bolt brin-gen laffen wollte. Nach biesen vollständigen Siegen traten bem Berge am 6. Upril 1793 noch bie Errichtung bes Boblfabrtsausschuffes und ben 9. Dai b. 3. bie bes Revolutionstribunals ichugend gur Geite, obicon Marat's Proceg ibn mit ber Ebene abermals jufammenbeste. Rubn erflarie Giner bom Berge Marat's Berfolgung fur uns ftatthaft, weil berfelbe nur behauptet habe, es mußten noch 200,000 Ropfe abgeschlagen werben, ba man boch überzeugt fein tonne, bag mehr als eine Dillion Den= ichen noch gefopft werben muffen. In biefen Tagen bes Proceffes und ber Freifprechung Marat's fielen bie abfcbeulichften Auftritte im Nationalconvent gwifchen Berg und Thal vor; nicht genug, bag biefe Parteien einander in's Beficht fchimpften, fie faßten fich vielmehr bei ben Rras gen, und brobten mit ben Sauften ober folugen wol gar Bu, gogen Gabel, Dolche, Degen und Piftolen, fließen bin und wieder einander nieber ober jagten fich aus bem Saale hinaus; Alles bies gefchah von ben fouverainen Berren unter fretem Gebrulle bes Bolfes von ben Eris bunen: D, bie Schurten! bie Bofewichter! mabrent auf ben Strafen über 40,000 Bewaffnete umberliefen. Gol

<sup>12)</sup> Andere Beispiele mehr von Jacobinischer Brutalität siehe in Mallet du Pan, Considérations sur la nature de la révolution de France, et sur les Causes qui en prolongent la durée 1793. p. 53 sq. 13) Obschon die Bessern unter ihnen den König für den ehrlichsten Mann von Frankreich hielten, wie selbst Dumouriez bekannte; allein man sagte sich: Nous savons qu'il ne mérite pas la mort, mais, citoyens, notre liberté a besoin de ce sacrifice,

de Scenen bereicherten freisich auch bie Sprache mit neuen Wortern, wie die Ausbrude Coquinisme und Cannibalisme fundgeben. Der Kampf ber Meinungen bauerte indeffen fort, bie Balgereien am 27. und 28. Dai machten bie Conventsfigungen fcanbalos, moruber bie Bermirrung groß und ber 3med gegenseitiger Beftres bungen, obicon von Beiben auf Giderftellung ber Res publit gezielt murbe, burch Bermifchung perfonlicher Begiehungen und Leibenschaften fo unflar wurde, bag fich Berg und Thal offentlich ber Bernichtung bes Republi: fanismus und ber Berftellung ber Monarchie bezuchtig-ten. Nachdem endlich die Jacobiner am 29. und 30. Mai ben Pobel zu Gilfe gerufen hatten, fiegten fie am 1. und 2. Jun. über Die Bironbe. Bier und breifig Conventeglieber, meift Bironbiften, murben verhaftet, bierauf noch 73, ale fie ihre Mitbruber vertheibigen wollten, von benen Mlen Debre ber Saft wieber entramen, Unbere fich felbft entleibten und bie Debrgahl auf bem Schaffot blutete, mabrend bie meiften Provingen, wohin fich ber Rampf verbreitet hatte, ben ungludlichen Gironbiften jugethan blieben und von allen Departements nur breis jebn bem Berge guftimmten. In Aufruhr gerathen, fande ten fie aus bem Guben und Rorben Beere gegen ben Berg in ber Sauptftadt, ber fie im Unruden (Muguft 1793) mit Lift und Belb, jum Theil auch mit Gewalt, Berffreute. Rur Borbeaux, Toulon, Marfeille und Lyon blieben baleftarrig; Marfeille mar am 25. Auguft wieber gewonnen und bie an biefer Stadt, wie fpater an Lyon und Borteaur, verübte Rache schreckte Undere jur Nach-giebigkeit. Zoulon warf sich ber englisch-spanischen Flotte in Die Urme. Trog feines Triumphes gebrauchte ber Berg fortwabrend Berfprechungen ober ftrenge Dagre= geln - Mittel bes Schredens, gegen Unberegefinnte, beichloß unter fich, jeglichen Berleumber feiner Partei als Dajeftateverbrecher gu behandeln, und ließ fchleunig eine neue Berfaffung ju feiner Gicherheit entwerfen, Die zwar Dom Rationalconvent beftatigt, in ber Dffentlichfeit aber ver: fpottet murbe. Unter folchen Umftanden und bei ber bro= benben Befahr von Mugen erflarte ber Berg ben gefamm= ten Staat fo lange in Revolutionszuftand, bis beffen Un: abbangigfeit von ben auswartigen Dachten anerfannt merben murbe, und ließ mit Bugiehung bes Boblfahrte: ausschuffes bie revolutionaire Regierung von wenigen Schredensmannern verwalten. Unter biefen eilf Zerrori= fen fdmang fich Robespierre und burch ihn bie Berg: partei zu gräßlicher Allmacht empor. Gabelhiebe und Guils lotinen richteten binnen 18 Monaten, wie ein gleichzeitiger Berichterflatter fagt, über eine Million Menschen bin. Und wie tonnte es fehlen, bag bie Jacobiner unter fol= den Greueln, Mufregungen und Berfolgungen gulett gegen fich felbft wutheten? Darum hoben fie alle Ufabemien auf und befchloffen, alle Reiche und Raufleute gu perhaften ") und bie Beiftlichen ju verjagen; ja ba man

ber politischen Berfolgungen gleichfam mube mar, berans ftaltete man bie driftlichen, nachbem bie driftliche Gotteb= verehrung abgeschafft und ber Dienft ber Bernunft eins geführt worben mar. Much bie Ginführung ber neuen republifanifchen Beitrechnung an Die Stelle ber driftlichen war ihr Bert. Doch mochte Robespierre icon nach Berlauf von einem halben Jabre vor ben frevelhaften Poffen bergeftalt erichredt worben fein, bag er am 7. Mai 1794 bas Dafein bes unfichtbaren bochften Befens und bie Unfterblichfeit ber menschlichen Geele wieber als

gefehmäßig becretirte.

Rach bem Sturge ber Corbeliers fonnten feine Res ben : und Gegnerclubs wieber auffommen. Die Jacobi= ner fauberten burch Robespierre, ihren Befchuger und Gebieter, ben Mutterclub fortmabrend von verbachtigen Blie= bern, und jagten fie mit Schimpf bavon. Ebenfo ftrenge Bucht follen fie uber die Offentlichkeit burch bie Revolutiones tribunale und manbernben Buillotinen gehalten und über bie öffentlichen Blatter ftrenge Cenfur verhangt haben. Darus ber abermals Ungeberei und Berhaftung ohne Enbe. Gine Frau gab binnen zwei Zagen 124 Perfonen als Ber= bachtige an 15), und fur folche Ungludliche fonnten mes gen ihrer Menge - nicht felten fcmachteten 7 bis 8000 Perfonen in ben Rertern, über beren Gingangen bas Bort Liberté prangte - meber Beugen noch Bertheis biger gestattet werben. Gleichwol hatten bis jum 27. Jul. 1794 (9. Thermidor) Ungufriedenheit, Murren und Sehnsucht nach Befferung bie Gemuther bergestalt gereigt, bag Tallien's Ruhnheit barauf bauend und von ben aus bem Mutterclub verftogenen Sacobinern fraftig un= terflutt, ben Tyrannen angriff und ben Saftbefehl gegen ihn und feine Freunde im Nationalconvent auswirkte. Er= foberliche Entschloffenheit hatte Robespierre'n und ben Berg retten tonnen; allein bie Befinnung mar ihnen entichmun: ben. Mit Robespierre bluteten binnen zwei Tagen 82 bis 91 Jacobiner. Dbichon ihre Unarchiftenhohle in ber Dacht vom 27. jum 28. Julius im Namen bes Nationalconvents geschlossen wurde, so war fie boch noch nicht zerftort: ein großer "Schweif Robespierre's" war noch vorhanden, und bie biesen schrecklichen Mann gesturzt hatten, waren jum Theil in ber That und im Sinne felbst Jacobiner, fogar Terroriften, wie Collot b'herbois, wenn nicht furch= terlicher, als ihre vernichteten Gegner. 20fo gab ber Rationalconvent ben Jacobinern fcon am 31. Jul. Die Schluf= fel zu ihrem Bersammlungsfaale zuruch, und erkannte fie sonach als gefürchtete und viele heimliche Gewalt besiehende Manner an, deren hilfe man fur die von allen Seiten her bedrohte republikanische Freiheit bedurfte. Daber auch bie anbefohlene Reinigung bes Glubs von un= faubern Gliebern mit vieler Schonung betrieben murbe, wie benn Unfeben und Coul nicht feblen fonnte, fobalb

<sup>14)</sup> Man fagte: Bir wollen feinen Banbel mehr; benn ber Danbel macht Bobiftand, und biefer untergrabt bie Republit. Rach Thiere geschab biefer Antrag von Robespierre, und gleiche jeitig jagte man alle ehemalige Abelige, Geiftliche, Banquiers und Fremde ohne Unterfchieb aus bem Mutterclub.

<sup>15)</sup> Bon bem Pringen Rarl von Beffen: Rothenburg, ber auch Jacobiner war, wird — wenn auch in übertreibung, fo boch im Charafter ber Zeit — erzählt, er habe Luciner und Cuftine, über 1000 Ebelleute, 6 Rotare, 30 Raufleute, 250 Graffinnen und Marquifen, und ungefahr 50 Jungfern auf bas Schaffot gebracht. Diefer Pring foll auch Mitarbeiter an bem Jacobinischen Journal des Hommes Libres gewesen fein.

ber wieber geoffnete Mutterclub feine burch Robespierre's Despotismus verwundeten Filiale aufgemuntert hatte. Im Grunde aber hatte bie Bafis bes Jacobinismus, bie Bolkssouverainitat, zu große Erschütterungen erlebt und zu vielen Efel erregt, als baß eine bauernbe Jacobiner-berrschaft hergestellt werben konnte. Satte boch Rabaub im Nationalconvent felbst erklart, er sei feiner Portion Souverginitat berglich mube, wie es gewiß Debren feiner Benoffen ebenfo ergeben werbe. Unbere fouveraine Bolfever= treter hatten fruber fcon gum Gefpotte und gur Beracht= lichfeit ihrer boben Burbe beigetragen, als Cloots offent= lich verficherte, feine Seele fei ohne Sofen, und Philipp Egalité: in feinen Abern fliege mabres Blut von Sofen= lofen. Wenn nun biefe und andere Jacobinifche Couveraine im Rationalconvent einander ohrfeigten, prugelten, fa= den, ichoffen, ober aus bem Gaale hinauswarfen, ober wenn fogar Gingelne von ihnen, wie von Barrere und St. Juft ergablt wirb, fich aus Sauten guillotinirter Menfchen Schube und Stiefeln machen ließen: wie mußte bies anberer Graufamkeiten, Gemeinheiten und Albernheiten gu gefdweigen - auf bas gefammte frangof. Bolf wirken? Benn endlich in ben Clubsigungen ftete und fogar von gemeinen Golbaten unter allgemeinem Beifalle alle gemas Bigte Conventöglieber fur Bofewichter und Berbrecher ers flart murben und Bolfevertreter felbft in bie Bernich= tung aller Gemäßigten einstimmten, fo fonnten bie Saco: binerclubs nicht anbers, als mabre Berfzeuge ungeheurer Berbrechen betrachtet werben, beren Rothwendigfeit fo febr als ibre Furchtbarfeit bisber anerkannt worben mar; allein bie Meinung ber Gutgefinnten und Gemäßigten, burch Robespierre's Sturg fiegreich geworben, mußte bie Uberzeugung verbreiten, fichern und erhalten, bag ber Jacobinismus mit jeber Regierungsart unverträglich fei, und Frankreich überhaupt, fo lange noch ein Jacobis ner bei ber Staatsvermefung thatig, verzweifeln muffe, je wieber Ordnung im Innern bergeftellt gu feben. Siers auf wies ber Stury vieler Beamten, welche Robespierre's Gefcopfe gewesen waren, und bas ftete Bemuben bes Convents, ben fogenannten "Schwang Robespierre's" auszurotten. Darüber entftanden zwar große Reibungen gwifchen ben Jacobinern und ben Gemäßigten. Der Mutterclub beflagte fich bei feinen Filialen über, Berfolguns gen und Befculbigungen; bie Filiale ju Dijon, Marfeil: le, Touloufe, Lyon und in andern Stadten begannen al= lerbings ju tyrannifiren, allein fie untergruben baburch auch ibr Befteben; ja ber nationalconvent verbot fchon am 16. Det. 1794 alle Correspondenggemeinschaft ber Filiale unter fich und mit bem Mutterclub, und bas Befteben ber Filiale felbft. Gelang es auch nicht, bem Mutter= club bie gefährlichen Mitglieber zu entziehen, welche gu= gleich im Convent fagen, fo mar boch bie offentliche Meinung uber bie Sacobinischen Grundfage so entschieben ficher und feinbfelig geworben, baß fast alle Berfaffer ber gegen ben Jacobiniemus gerichteten Flugblatter von jest an ibre Namen ohne Gefahr auf ben Titeln berfelben nannten, und in Berbindung mit mehren Journalen bies fen ungludfeligen Damon auf bas Beftigfte betampften. Die wichtigften biefer Schriften maren: Les Jacobins

demasqués; Le Front de Robespierre et de sa Clique; Les Jacobins convaincus d'imposture; C'est la queue qui est la plus difficile à écorcher; Les Jacobins traités comme ils le méritent; Vive la Convention et plus de Jacobins; und Les Jacobins assassins du peuple. Gin anderer, boch nur mittelbarer Uns griff auf bie Sacobiner mar ber Abfall ber Sofenlofen und vieler Unberer; ein britter bestand in bem Berfallen ber Jacobinermaffe in Strenge und Gemäßigte, und end: lich ber vierte in ber Berhaftung und bem Proceg bes fcredlichen Ungeheuers Carrier. Debenber trugen fich noch bie Berhaftungen vieler Jacobiner und bes Mutters clubfecretairs gu. Letterer wurde gwar mit etlichen ans bern feiner Genoffen wieber befreit; allein bie Berfuche, Aufruhr burch bie Filiale in ben Provingen ju erregen, gelangen fo wenig, als bas Berbeigieben ber Silfe in bie hauptstadt, ba felbige ein Conventbecret vom 24. Gept. wieber binauswies. Biergu fam nun bie Entfernung ber ftrengen Jacobiner aus öffentlichen Umtern, ber allmalige Berfchluß ber Filialclubs; und fprachen auch Thibeaudeau, Duhem, Barrere, Collot b'Berbois und andere ftrenge Jacobiner noch fehr laut in Paris, fo fehlte es ihnen boch an einem großen Unhange, durch Aufruhr Etwas geltend machen ju tonnen, vielmehr fanden fie fich feit Anfange Dovembere nicht mehr ficher in ihren Berfamm= lungeraumen. Nachbem etliche Tage lang Unruhen uns terhalten worden maren, murbe ber Club am 9. Dov. Abends, als bie Jacobiner fich uber Carrier's gewaltfa= mer Befreiung und über einen Ungriff auf ben Dationals convent beratbichlagten, von den Gegnern beffurmt, erobert, und von feinen Mitgliebern, ohne Schut vom Convent zu erhalten, gefaubert. Zwei Tage nachher magten fie fich bewaffnet wieder gu verfammeln, aber ein gemiffer Freron fuhrte einen gewaltigen Bolfshaufen vor bie Thus ren bes Clubfales; Die Jacobiner mußten ber Ubermacht weichen, und wer nicht zeitig flüchtete, unterlag Dishands lungen. Sierauf am 12. Nov. 1794 becretirte ber Ra= tionalconvent ben vorlaufigen und am 24. Jan. 1795 ben beständigen Berfchluß bes Clubs, wobei ein Boltsvertres ter erflarte, es geschehe gur Rettung bes früher ehrmurs big gemefenen Ramens biefer ehrenwerthen Genoffenschaft aus gegenwartiger Schande; benn bie Jacobiner feien jest Diebe, Rauber und jufammengelaufene Menichen ohne Gitte, Zugend und Baterland, ohne anbern Gott als bas Gold, und ohne andere Befühle, als bas Beburfniß nach Menschenblute. Der Gicherheitsausschuß hatte bie Schluffel bes Glubfaales an fich genommen, wahrend fich die Jacobiner nur in zwei Borftabte - bie ubrigen waren gegen fie - St. Marceau und St. Uns toine, fluchten tonnten; in letterer nahm fie bie Gefells fchaft ber Quinge-Bingte auf, auch ber Glectoralelub, ber ihnen bisher treulich beigeftanden batte, feste feine Theils nahme fort, und fo verfuchten fie am 14. und 24. Dov. fich mittels Mufruhrs gegen ben Convent ju emporen. Aber, fatt burchzubringen, mußten fie viele Berhaftungen erbulben und ihren neuen Berfammlungsort gefperrt feben. Die Filialclubs murben nun allenthalben baufiger gefchloffen, womit Ginterferung ber heftigften Ditglieber

Berfiegelung ber Papiere verbunden maren 16). aber eine Menge von ben Clubs befoldeter Men= burch biefe Diederlagen broblos geworben und nun aub und Mord angetrieben und aufgelegt maren, iterhielten fich gleichsam von felbft ftete Gabrungen gacobinerrotten, bie man fortwährend ben Schwang Sacobinifchen Bergpartei zu nennen pflegte. Statten tamen ihnen nach und nach die Freilaffung Berhafteten, ber Biebereintritt von 73 in Saft enen Bolkevertretern in ben Nationalconvent, Carrier's anderer beftigen Jacobiner Sinrichtung, Collot b'Ber= Barrere's, Billaub's und anderer ihrer Genoffen iftung und Lanbesverweifung, Die Sungerenoth gu und endlich bas Beburfnig einer neuen Regierungs= was Mues rankefüchtige Jacobiner, wie Dubem, bieu, Gafton und Thuriot als bas Grab ber repu= ifchen Freiheit beuteten, und worüber fie eine bro-Partei im Rationalconvent ben Gemäßigten gegenu: u bilben magten. Es fam ju Ende bes 3. 1794 au Unfange 1795 abermale ju Sturmen und end= u Maufereien, Die an Die Beiten bes Rampfes gwis Berg und That in diefer verehrlichen Berfammlung erten. Die allerdings wieder ausgebreitete Gabrung Bemutber in ber Sauptstadt batte bie Jacobiner in Buftanben wieder furchtbar machen fonnen, wenn agere Rathgeber gehabt, weifere Benugung ber Beit nden und Gienes mit feiner Partei fich nicht mit m's und Freron's Unbange eng verbunden batten. biefen Grunben murben bie Jacobiner in ben Em: gen am 21. Dary, 1. und 2. April, in ben fcma: fortgefesten Berfuchen und endlich in bem außerft digen Rampfe am 20. Dai 1795 gefchlagen. Die en Dagregeln gegen fie gogen Taufenden Berhafund Undern wegen ihres greulichen Undenfens bei Bolfe allenthalben eine wilbe Jagd, wie auf rei-Thiere, gu. Die Filiale, wo ihrer noch Etliche ben, gerfielen von felbft, und fcon am 18. Dai 3. war vom Nationalconvent die Berftorung bes Dut= bfaales auf ber Sainthonorestrage und bie Umschaf= bes Raumes in einen Marktplat (Marché des Jas, fpaterbin Marché de Saint-Honoré) befchlof: porden. Allein ber Sacobinismus mar tief gemur= Die Perfonlichkeit vieler feiner Berehrer hatte große feine Grundfage maren fo verführerifd, als feine Ju 3meden abscheulich, und bie Berfolgungen truemiß auch gar febr gur Beiftarfung ber Rrafte wie Dartei felbft bei; bemnach lebten bie Jacobiner fort, de von ihnen erhielten bie geraubte Freiheit wieber, fie mmelten fich in ber hauptstadt unvermerkt und eini= cheimer Schut fur fie bei bem Schluffe bes Nationals nts fowol als bei bem Auftreten ber beiben Rammern nicht bestritten werben fonnen, wenngleich ihre im Beginne bes Berbftes wieder gefchloffen und Dapiere in Befchlag genommen worben waren; benn

balb erfchienen fie, wie ein Phonix aus feiner Ufche, in einem fcnell ju 4000 Perfonen angewachfenen Club im Pantheon vereint wieber, anfanglich ohne Bureau, Prafibenten und Brevets, wie ohne merklichen Unterfchied gwis fchen Mitgliedern und Bufchauern, bald aber im Charafter einer organifirten politifchen Gefellichaft mit allen Gin= richtungen bes ehemaligen Mutterclubs, und ihre Beit= blåtter waren der Tribun du Peuple, Ami du Peuple, Éclaireur du Peuple, Orateur plébéien und das Journal des Hommes Libres. Der schreckliche Baboeuf, Berausgeber bes tribun du Peuple, predigte laut Plunberung ber Reichen und ber Krambuben, und lud Mles ju Jacobinischer Gleichmachung ein, worüber bas Directorium aufmerkfam, ben gefahrlichen Glub am 26. (? 27.) Febr. 1796 fcbließen und beffen Glieber verfolgen ließ. 21: lein Befehdung und Berfolgung fetteten Diefe Rotte fefter gufammen, fie febte ihre Berfchworung inegebeim fort, mablte fich vier Saupter, barunter Baboeuf und Drouet, welche bas Directorium eines geheimen Bohlfahrtsausfchuffes bilbeten und mittels zwolf Behilfen, Die man Ugen= ten nannte, in ber gangen Stadt patriotifche Gefellichaf= ten grundeten, um das offentliche Directorium gur Rettung ber Bolfesouverainitat ju vernichten; baber biefes mit ber Baboeufichen, ber Buchfen= (Schnupftuche=) und ber bruderlichen Berfchworung ju fampfen hatte. Baboeuf endlich wurde mit feinen Gehilfen am 9. Mai 1796 verhaftet, eingeferfert und hingerichtet; allein feine Drobung im Berbore: "Ihr fonnt mich und Ginige meiner Berbunbeten wol treffen, aber meine Partei werbet 3hr nicht erreichen, fie lebt noch gang und lebt, mich zu rachen, und Euch, Die Ihr mich richtet, ju vertilgen!" traf gwar nicht buchftablich ein, fondern man fand fie in Berfcmorun= gen und endlich in ber Grundung bes Glube von Mont: morency (ober von Galm; Thiers fennt ibn blos unter bem Ramen cercle constitutionel) bem (royaliftigen ober monarchifchen) Glub von Glichy gegenüber bewahr= beitet, jum Beweife, bag bie Greigniffe vom 9. Thermibor an bie Rafenden nicht gebeffert hatten, fonbern biefe im Sansculottismus verharrend ben gemäßigtern Republifa= nern gu Bertzeugen bestimmter Reactionen fortwahrend bienten. Diefe Gemäßigten von boberer Bilbung fanben fich allerdings in großer Ungahl im Club von Montmo-rency, man horte Benjamin-Conftant und Talleprand ofters baselbst Reben halten, und man wußte, baß sie bie gebilbeten Gesellschaften bei Barras und bei ber Frau bon Stael besuchten; auch erfuhr man, bag ber Club balb mit aller Offentlichkeit bes alten Mutterclubs ju Berke ging und in ben Provingen Rebenc'ubs bildete, worüber er bei weitem mehr Auffeben als ber Club von Glichy machte und Frankreich mit anarchischen Gefahren bebroh= te. Dies erwecte lebhafte Beforgniffe im Allgemeinen, ernfte Barnungen in ben Journalen, und in ber gefeggebenben Berfammlung Unterfuchungen, und nach heftigen, bittern Streitigkeiten ein ftrenges Berbot biefes, wie aller andern Clubs ju Ende Julius 1797, und fomit murbe bas Bestehen organisirter politischer Bereine abermals un= moglich gemacht; allein bas verberbliche Bift bes Jaco= binismus mar ju fuß geworben, feine Grunbfage und

<sup>6)</sup> Thiere nimmt an, bag feit bem Schluffe bes Muttersim Rov. 1794 bis jum Mai 1795 gegen 20 - 25,000 Jaser eingeterkert worden maren.

Borurtheile, fein Ginn gur allgemeinen Berruttung bes Eigenthums lebten fort und erregten neue Beforgniffe fur gefahrliche Krifen bes Staatstorpers. Gewiß ift, ber Jacobinismus fuhrte feine Unbanger zu Paris allmalig wieber aufammen unter bem Ramen Reunion du Manège im alten Gaale ber Reitbahn. Gegen bie Befehle ber oberften Beborbe nahm ber Club eine berathenbe Form unter Prafibenten und Secretairen an. hier glanzten als Rebner Bouchette, Drouet, Felir Lepelletier, Arena und alle Schuler Baboeut's; ihr öffentliches Organ war bas fortbestehenbe Journal des Hommes Libres, und unter bem geheimen Schuge ber Directoren Bobier und Moulins gedieh ber Club ju folder Furchtbarkeit, baß bie Gemäßigten zitterten. Poultier's beftiger Gifer in bem Ami des loix, Siepes und Fouché, als biefer ehes malige Jacobinerfreund zum Polizeiministerium gelangt mar, wirften mit aller Kraft gegen ihn und brachten endlich ben Berschluß bieser Bersammlung in ber Reitbahn zu Stande. Allein die verjagten Jacobiner fanden fich fcnell wieber in einem großen Raume ber Bacftrage gufammen, und von Souche abermals ausgespurt, murben fie von ibm, Sienes, Barras und Unbern von Reuem verfolgt; aber von Gobier und Moulins immer noch in Schut genommen angeblich gur Belebung bes offentlichen Beiftes, tonnte ihr Berfammlungeraum erft gegen bie Mitte Au-gufte 1799 (23. Thermidor) geschloffen werden. Dbichon zerstreut und getrennt, wirkten die Jacobiner boch burch eilf Journale mit solcher Heftigkeit gegen ihre Feinde so wuthend fort, daß Fouche am 3. Sept. dess. 3. im Auftrage bes Directoriums bie Berausgeber biefer Beitblat: ter verhaften und beren Preffen verfiegeln ließ. Das Befchrei ber Jacobiner über Diefen Staatsftreich murbe bald burch Bonaparte's Unfunft aus Agypten und beffen Gieg über bas Directorium am 10. Dov. 1799 gebampft, und Tages barauf fab man 36 ber befannteften Jacobis ner im Rerfer; nach und nach erlitten Debre gleiches Schickfal, fobag bis jum 5. Jan. 1800 fcon 133 Jaco= biner jur Lanbesverweisung verbammt werben fonnten. Die Gefte erhielt fich und nach ihrem Morbversuche an bem erften Conful am 24. Dec. 1800 mittels einer Bols lenmafchine wußte Fouche wieder 130 Jacobiner angu= geben, Die (worunter Lepelletier und Pring Rarl von Sef= fen-Rothenburg), wenn auch nicht fouldig, boch machtig waren, es zu werden. Ihr Einfluß blieb trot frenger Bachfamkeit ber Regierung, die aus dem Confulat schnell genug eine Monarchie zu bilben suchte. Und als die Jacobiner es nicht binbern fonnten, wunschten fie wenig= ftens bie Bourbone vom frangof. Throne auf immer aus: gefchloffen; baber bie Sage, baß fie entschiedenen Gin= fluß auf Bonaparte's Plan, ben Bergog von Enghien ermorben zu laffen (1804), gehabt hatten. Wie bem auch fei, ber Jacobinismus lebte und wirfte, wenn auch in anbern Geftalten und Ramen, in Frankreich fort, er trat fogar 1814 bei ber Rudtehr ber Bourbone nach Franfreich mit feinem berüchtigten Ramen in ben Ultras wieber bervor, und alte berühmte Jacobiner maren es, wie Thibeaubeau, Tallien, Fouche und Carnot, die an bem Sturge ber Bourbone und an ber Rudfehr Dapos

leon's von Elba arbeiteten. Unter bem Ramen von Toberationen fanben bie alten Jacobinerclubs wieber auf; hier und ba fah man Freiheitsbaume aufrichten, und rothe Mugen auf Difen und Bajonetten umbertragen. Die marfeiller Symne und andere Revolutionsgefange borte man bei napoleon's Bieberfunft 1815 ertonen, Die 3a= cobiner glaubten burch ibn Freiheit und Gleichheit bergus stellen, er hingegen burch sie bas Raiserreich 1'). Det Schweif bes Marat und Robespierre glangte am politischen Horizonte Frankreichs, in Paris wurden vor Naposteon's Augen Jacobinische Aufzüge angeordnet, dieser schmeis chelte ber Befe bes Bolfes, wie einft bie Zerroriften ben Sofenlofen. Foberationen entftanben, wie man fagt, auf Carnot's und Fouche's Betrieb, in ber Bretagne, an ber Rhone, Loire, Ifere, Uine, im Dui be Dome und Cantal, in ber Franche Comté, in Cote b'Dr, an ber Gaone und Marne. Die Centralbundner zu Rantes, Dijon und Lyon sendeten überallhin im Reiche Abgeordnete, biese politischen Berbruderungen zu befestigen. Napoleon aber bebiente sich ihrer zur Stube seiner Operationen, und als er jum zweiten Dale geffurgt murbe, gerfielen bie Sa= cobiner in weiße und fcmarge; erftere fugten fich in bie neue Ordnung ber Dinge, waren fonach conftitutios nelle Monarchiften und lettere (auch Thranenvergies Ber genannt, weil fie ihre Unbanglichfeit an ben Erfais fer mit Seufzen über ben verfinsterten Nationalruhm vers bargen) waren Unbanger Napoleon's. Die weißen Ja-cobiner bilbeten feit bem Zusammentreten ber Rammern im October 1815 einen Glub in ber Gainthonorés ftrage unter bes Bergogs von Richelieu und bes Polizeis ministers Decaze Begunstigung. Er mehrte sich taglich, bielt Dinstags seine Sigungen, zahlte 120 ober mehr Bolksvertreter, bie Minister und Staatsratbe zu seinen Mitgliedern, und war gegen ben Club von S. Germain fireng royalistischen Sinnes gerichtet, beffen Mitglieder von ihrem Saupte Sybe be Neuville die Sibeur, sowie bie weißen Jacobiner wegen ber constitutionellen Charte auch die Chartiers genannt wurden. Die fcmargen Jacobiner (auch im 3. 1816 unter bem Ramen rothe Sacobiner befannt) bilbeten eine gebeime, nicht unanfebns liche Gefellichaft, Die viele alte Schredenemanner in ihrer Mitte hatte, und schon ju Anfange Mai's 1816 gerftort wurde. Auch die Beit tilgte ihre Absicht, einen Naposleon auf ben frangofischen Thron ju heben, aber bafür pflegten fie einen neuen Sacobinismus, bas republikanis fche Guftem, bas 1830 neue Rahrung befam und ins: gebeim noch fortwahrend unterftut wirb. Im Mustanbe fonnte ber frangofifche Jacobinismus nie jur terroriftis fchen Raferei ausarten. Dur im Ronigreiche beiber Gis cilien brobte er gefahrlich ju werben. Sier, in ber Saupts ftadt Reapel, batten fich bis jum 3. 1794 gwolf Sas cobinerclubs burch In : und Mustander gebilbet, bie aus Borficht wenig in Schriften verbandelten und bas Pro-

<sup>17)</sup> Dur in biefem Ginne fann man bes berühmten von Wangenheim Urtheil treffend finden, bag ber frangofifde Jacobinismus ber Bater bes Bonapartismus und umgefehrt biefer ber Bater bes heutigen (1816) Jacobinismus gewesen fei.

Jacobsau, f. Jakubjan.

JACOBSBERGEN, fathol. Pfarrborf im fonigt. preuß. Kreise Sorter, bes Reg. Begirts Minben, in ber Proving Befifalen, 22 St. 15. Min. von Minben ent= (Rauschenbusch.) Jacobsdorf, f. Jacob (St.), und Jakubowjani.

JACOBSHAGEN, auch Jakobshagen, im Mittel= alter Jacoppeshagen (n. B. 52° 21' - S. E. 33° 19'), fleine Stadt im Rreife Satig und Regierungsbegirte Stettin ber preußischen Proving Pommern. Gie liegt am fatiger Gee und einem Urme ber Ihna, welcher bie halbe, bie gestohlene oder auch bie getheilte Ihna genannt wirb, und gabit 179 Saufer und 1200 Ginwohner, welche fich vom Aderbau und ber Biehzucht ernahren. Die Er= bauung biefer Stadt fallt in eine febr frube Periode bes Mittelalters, boch tennt man ben eigentlichen Beitpunkt berfelben nicht. Der Unmuchs bes Ortes gu feiner jetis gen Große ergibt fich aus Folgenbem. Jacobshagen batte

Saufer: Ginwobner. im Sahre 1740: - mit 586 = 1782: 148 = 922 1791: 161 856

Im Jahre 1523 ftellte bie Stadt 10 Dann gu Fuß gu ber in biefem Sahre von ben Bergogen Georg und Barnim I. abgehaltenen Mufterung.

JACOBSHAUN, eine banische Colonie in bem norb: lichen Inspectorat ber Infel Gronland, ift im 3. 1741 angelegt, liegt unter 68° 48' n. Br. auf einer Salbinfel, bat eine Rirche, und treibt bedeutenben Banbel mit Gped, Thran, Balgen und Dunen.

Jacobskreuz, f. unt. Kreuz.

JACOBSLILIE ift bie ichone merifanische Amaryllis formosissima L. (Zenker.)

JACOBSON 1) (Israel), geb. ben 17. Octbr. 1768 2) au Salberftabt, aus einer reichen und angefebenen jubifchen Familie fammend, genoß eine forgfattige Erziehung, und bilbete fich theils burch Sauslehrer, theils in ber Schule feiner Baterstadt. Fruh entwidelten fich feine Naturan-lagen bei feiner leichten Fassungsfraft, regen Phantasse und feinem tuhnen Unternehmungegeifte. Rorper und Beift fchienen feinen Jahren vorauseilen ju wollen. 1786 batte er fich mit einer Tochter bes Sofagenten Berg Camfon in Braunschweig verheirathet, ben er zugleich in feinen viels verzweigten Geschäften unterflutte. Rach bem Tobe feis nes Schwiegervaters marb Jacobion bergogl. braunichwei: gifder Sof= und Rammeragent. Geiner raftlofen Thatigfeit in feinen großartigen Planen und Entwurfen bantte

er bie Gunft bes herzogs Karl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig. Fur bie Dienste bieses Furften schien er ganz geeignet burch bas Imposante und Ginnehmenbe in feinem Befen, burch feinen feltenen Scharfblid und feine Gewandtheit im praftifchen Gefcaftegange. Durch mehre vom Glud begunftigte Unternehmungen legte er ben Grund gu einem bedeutenden Bermogen, bas er größten= theils zur Errichtung einer Erziehungsanftalt verwandte, bie er 1801 gu Geefen, swifchen Braunschweig und Got-tingen, ins Leben rief. Dies Inflitut, welchem Sunberte feiner Glaubensgenoffen ihre Bilbung verbanften, erhielt ben Ramen ber Jacobsichule. Den von ihm erbau= ten, zu religiöfen Uebungen bestimmten Jacobstempel meis bete er felbft (ben 20. Juli 1810) feierlich ein, mit einer Rebe über bie Borte bes 127. Pfalms: "Benn ber Berr nicht bas Saus bauet" u. f. m. 3). Durch biefe gemeinnütigen Unftalten wirfte Jacobson in mehrfacher Sinficht vortheilhaft ein auf die Bilbung ber ifraeliti= fchen Jugend, indem er fie bem elenben Rleinhandel ent= rif und ihr ein Intereffe einzuflogen fuchte fur Bater= land und Burgerleben. Religion mar bie Bafis feines Unterrichts, und bie Berbefferung bes Gottesbienftes lag ibm fehr am Bergen. Über biefen Befchaftigungen verfaumte er indeffen nicht ben zweiten Theil feines Berufe. Bie emfig und mit welchem Erfolge er ihn betrieben baben muß, beweisen bie Musgeichnungen, bie ibm von mebren teutschen Fursten ju Theil murben. Der Großbers jog von Baben ernannte ihn jum Sofagenten, ber Groß: herzog von Seffen jum Commerzienrathe, ber Großherzog von Medlenburg : Schwerin zum Finangrathe. Die Gnade und Gunft jener Furften nutte er befonders fur feine Glaus benegenoffen, und feiner eindringlichen Berwendung gelang es, die Ifraeliten an mehren Orten von bem gehaffigen Leibzoll und andern Befchrankungen gu befreien.

Eine neue Laufbahn hatte fich ihm im 3. 1808 ers öffnet. Um biefe Zeit trat er, nachdem 1806 mit bem Tobe bes Bergogs von Braunschweig seine Agentur erlosichen war, in die Dienste bes westfalischen Sofes. Dort fuchte er feinen Ginflug ju einer religiofen und fittlichen Reformation feines Bolfes zu benuten. Muf feinen Betrieb marb, unter bem Ramen eines Confiftoriums, ein oberfter Gerichtshof in Caffel gegrundet, vor welchem alle religible und fittliche Ungelegenheiten ber jubifchen Ration in Beftfalen in legter Inftang verhandelt werben follten. Er felbft marb gum Prafitenten biefes Confiftoriums ernannt. Geine Thatigfeit in Diefer Periobe feines Lebens war febr groß. Unermubet forgte er fur bie Errichtung neuer Schulen, belohnte bie babei angestellten Lebrer oft mit feltener Freigebigfeit, und unterftutte mehre talents volle Junglinge in ihren Studien. Much bie Berbefferung bes religiblen Gultus und bie Abstellung mancher bisherigen Disbrauche blieb ein Gegenstand feiner Aufmerkfamteit. Unterftugt ward er in biefen Bemubungen burch ben Confistorialrath Beinemann, ben nachberigen

geben von h. A. Riemen er (halle 1830), 77. St. S. VI. fg. R. Bullmann's Denkwürdige Zeitperioden ber Universität halle (halle 1853). S. 312 fg. Den halle'schen Curier. 1829. Dr. 103. Den neuen Refrolog ber Deutschen. VII. Jahrg. 2. Th. S. 844 fg. Meufel's Gel. Teutscht. 23. Bb. S. 7.

1) Ober Jacobsobon. So nannte er sich, bis im October 1803 die tonigt. westfälische Berordnung erschien, nach welcher die Afraeliten unveränderte Junamen angebmen musten.

bie Ifraeliten unveranderte Bunamen annehmen mußten. Rach andern, minder verburgten Ungaben 1769 und 1770.

<sup>3)</sup> S. biefe Rebe in ber caffelichen allgemeinen Zeitung. 1810.

Borfteber einer ifraelitifchen Erziehungsanftalt in Berlin, ber fich auch burch bie Berausgabe ber Beitfdrift Gedid: jab bekannt gemacht bat. Butritt, Eroft und Silfe in Bedrangniffen fand jeber bei ihm, und nicht blos feine Glaubensgenoffen, fonbern auch Chriften von allen Confeffio: nen. Babrend er fich auf mehrfache Beise bes ihm anvertrauten Postens wurdig machte, ward ihm gerechte Unsertennung seiner Bestrebungen und Berbienfte. Bereits im Jahre 1807 hatte er ben Grab eines Doctors ber Philosophie erhalten. Spaterbin verbankte er feinem Monarchen bie Ertheilung bes Drbens ber westfalischen

Mis ihm jeboch fein Aufenthalt in Caffel burch man: derlei Umftande verleibet warb, nahm er noch vor ber Auflofung bes Konigreichs Weftfalen und ber Entthro= nung Dieronymus Napoleon's, im 3. 1813 feine Dienft= entlaffung. In ftiller Burudgezogenheit lebte er feitbem auf feinem Schloffe Bolbingen im Silbesheimifchen, wo er außerbem noch mehre Ritterguter befaß. Er entfagte inteffen bem unthatigen Leben, als fich ihm eine Musficht wies, jum Rugen ber Menschheit wirken zu konnen. Die weue Berfassung, welche bie Juben in ben preußischen Staaten erhalten sollten, locte ihn nach Berlin, wo aber feine Borfchlage zu manchen zeitgemäßen Berbefferungen nicht überall Eingang fanben. Im Gefühle feines ebeln und gemeinnützigen Strebens fcmerzte es ihn, fich von Bielen verkannt und angefeindet zu feben. Er ging baber, nach landlicher Burudgezogenheit fich febnend, nach Ded= lenburg, wo er sich auf bem von ihm erkauften Gute Treffor nieberließ. Manchen Genuß fand er bort im bauslichen Rreife und in landwirthschaftlichen Beschäftis gungen. Doch forgte er auch, wie früher, für die Ber-befferung der Schulen, und grundete auf seinem Gute Brambow ein Urmenhaus, in welchem alte hilflose und gebrechliche Leute, gegen eine jahrliche Beisteuer von 100 Thalern, ein rubiges und forgenfreies Ufpl fanben. Un= bemittelte Kranke erhielten bort unentgeltlich Silfe und die nothigen Argeneien. Um fo größere Trauer verbreistele bie Radricht feines Tobes. Er farb ploglich und unerwartet an einem heftigen Blutfturge gu Berlin im 60. Lebensjahre ben 13. Geptember 1828, nachbem betrite im Jahre 1818 ein Reivenschlag feinen Korper und feine Beiftesthatigkeit fehr geschwächt hatte.
Als Literator bat fich Jacobson nur burch einige Re-

im und Gelegenheitefchriften befannt gemacht, ju benen mier anbern feine an ben Rurfurften von Baben gerich: tene Bittfcbrift um Mufhebung bes Juden : Leibzolls gestört. Dan findet biefe Rebe in Saberlin's Staatsarchiv. 1804. Bb. XI. Beft 43. G. 340 u. f. Gine anbere Rebe, in welcher Jacobson bem Konige von Westfalen far bas ben 3fraeliten ertheilte Burgerrecht banft, ftebt n bem westfalifden Moniteur. 1808, Gt. 22. nt mag noch werben, bag Jacobson nicht blos eine ihr grundliche Kenntniß ber hebraifchen Sprache, fonbern mb ber Mofaifchen Gefetgebung und überhaupt ber jus Wichen Theologie befaß.

Gein Bilbniß bat Schrober in Folio geftochen; ein an= tet, in Octav, befindet fich vor ber von D. Frantel beraus:

gegebenen Beitschrift Gulamith , vor bem erffen Banbe bes zweiten Jahrgangs vom 3. 1808 \*). (Heinrich Döring.)

JACOBSON ober JACOBZE (Jurian, b. i. Georg) geb. ju Samburg gegen 1630, geft. 1685, ober nach Fufli's Angabe icon 1664 ju Leeuwarben in Friesland, wo er in Dienften bes bafigen Statthalters fich befand, war ein febr tuchtiger Thiermaler und Schuler bes be= ruhmten Franz Snybers, bei bem er fich langere Beit in Untwerpen aufhielt. Spater lebte er auch in Umfterbam und mabite bann Leeuwarben gu feinem Aufenthalte. Früher foll er bedeutende Reifen, befonders in die Schweig, unternommen baben. Er arbeitete lange Beit mit bem gludlichften Erfolge, und malte jagdbare Thiere in großen Compositionen, wobei ber auf ihn übergegangene Geist seines großen Lehrers sich verrieth. Doch widmete er sich auch historischen Darstellungen, worin er aber weniger Erhabenheit erreichte. Die konigl. Gemalbegalerie zu Dresben befigt von ihm ein großes treffliches Gemalbe von 8 Fuß Lange und 6 Fuß Breite, welches einen Gber, ber bon Sunden angefallen wird, barftellt; Lebenbigkeit, großes Studium der Ratur und hoher Beift mit einer tuchtis gen freien und ungebundenen Behandlung bes Pinfels spricht sich barin aus. In Behandlung ber Thierhaute hatte Jacobson eine eigene Manier; um namlich bas Saar ober Rauche ber Felle auszudrucken, krate er auf bie dick aufgetragene halbtrockene Farbe mittels bes Dinfelftiels in freier Bewegung bie barguftellenben Saare ein. Daburch fam eine Erhabenbeit (eine Urt Relief) jum Borfcheine, woburch ber nicht genau untersuchenbe Befchauer getaufcht wirb, fobag er glaubt, bie Musfuhrung fei mit bem Pinfel in lichtern ober bunteln Zonen volls enbet \*). Jacobson's Gemalbe gehoren übrigens zu ben Seltenheiten in einer Galerie, ba er fehr jung ftarb, weghalb wohl Fügli's Angabe über fein Tobesjahr bie richtigere fein mochte, und im Berhaltniß wenig von ihm aufzufinben ift.

JACOBSORDEN. Der Orben bes beiligen Jacob ober vom Schwert - Orden de Santjago de la espada - bluht in Portugal und in Spanien, bier geifts lich, bort weltlich. Ursprung und frubere Geschichte beis ber find bieselben. In Sinficht bes Ursprungs hat er Uhnlichkeit mit ben altesten in Palaftina entstandenen Rits terorben. Bie es 3med ber lettern war, Pilgrime, welche jum beiligen Grabe wallfahrteten, gegen bie Gas ragenen gu ichugen, und wenn fie ertrantten, gu verpflegen, fo beabfichtigte biefer, biefelben Pflichten gegen bie= jenigen ju uben, welche bas Grab bes beiligen Jacob

<sup>4)</sup> Bergl. D. G. Salomon's Predigt zur Gedächtniffeter bes verstorbenen geh. Kinanzraths I. Jacobson (Berlin 1828). Rastionalzeitung der Teutschen. 1827. Rr. 86. Den neuen Netrolog der Teutschen. VI. Jahrg. 2. Th. S. 698 fg. Meusel's Gel. Teutschl. 14. Bb. S. 219., 18. Bb. S. 248., 28. Bb. S. 9.

\*) Der große Architektur: und Perspectivmaler Bernard Bellotto, genannt: Canuletto, welcher die schone, in einer eigenen Galerie zu Dresden aufverwahrten Ansichten von Dresden und andern sächs. Orten malte, hatte dieselbe Manier, indem er auf die halb trocken angelegten Tone der Simse an den Gebäuden ober auch im Weißen die kinien einriß, sodaß sich eine förmliche Erhabenheit der Segenstände zeigte. Erhabenheit ber Gegenftanbe zeigte.

von Composiell besuchten, ba folche ben Unfallen ber Mauren ausgeseht waren. Es verbrüberten sich namlich im 3. 1170 13 eble Ritter burch feierliches Gelubbe, ben Berfolgungen und Greuelthaten ber Mauren ein Enbe gu machen. Mit ihnen vereinigten fich hierzu Chorherren von St. Eligius, welche ichon fruber ein Rlofter im Ros nigreiche Galicien befagen und auf bem Bege nach Compoftella Sofpitaler angelegt hatten, Pilgrime barin ju beherbergen. Gemeinschaftlich verbrangten fie bie Daus ren überall, nahmen viele ihrer Ortschaften meg, welche Ronig Ferbinand II. von Leon ihnen als gute Beute fcentte, und erhielten auch im 3. 1174 vom Ronig 211= fons von Caftilien bas Schloß Urles, bei welchem fie ein Rlofter baueten, bas ber Sauptfig bes Orbens murbe. Die guten Fortidritte bes Drbens in feinen Groberun= gen, bas Unfeben und ber Reichthum, bie er fich erwarb, und die kraftige Unterflügung ber Konige, bewirkten im Jahre 1175 die Bestätigung besselben vom Papst Alex-ander III. Die Chorherren von Eligius wurden Ka-plane bes Ordens, und ben Rittern, welche die Regeln bes heiligen Muguftin annahmen, murbe bie Erlaubniß, fich ju verheirathen, ertheilt. Ihre Rleidung mar ein weißer Rod, mit einem rothen Schwerte auf ber Bruft, welches Beichen ihnen auch ben Namen ber Schwertrit: ter gab. Gemeinschaftlich mit ben Tempelherren und ben Mittern von Calatrava führten fie immerfort Rrieg gegen bie Mauren, ben Feind aller, und burch bie Groberun= gen, welche fie hierbei machten, vermehrte fich ber Reich= thum Miler. Ihre frube Geschichte ift baber burchaus friege= rifd, und ungertrennbar von ber altern portugiefifchen und fpanischen Geschichte.

Anfänglich hatte ber Orben einen selbst gewählten Großmeister, bem ein Collegium, unter bem Namen ber Dreizehner, beigegeben war. Späterhin trennten sich die Ritter in Portugal von dem Großmeister in Cassilien, und wählten einen eigenen Großmeister. Darüber entsstanden Mishelligkeiten, besonders wegen des Ranges der beiden Großmeister, welche in Thätlichkeiten übergingen. Die Folge war, daß die Könige in Portugal und Spanien im ersten Biertel des 16. Jahrh. die Großmeisterswürden selbst übernahmen, und dadurch den Orden in zwei Linien, wenn man so sagen darf, theilten, die noch jeht blüben. Die Päpste bestätigten diese Trennung mit der Bestimmung, daß die Könige in geistlichen Angelesgenheiten des Ordens nicht selbst handeln dursten, sondern deren Besorgung Ordensgliedern übertragen müßten. Dies veranlaßte Kaiser Karl V, als König von Spanien, zur Besorgung solcher Geschäfte einen eigenen Orzbensrath zu bestellen, und diesem auch die Angelegenzbeiten seiner beiden andern geistlichen Orden, von Alcanztara und Calatrava, zu übertragen, welche Einrichtung ebensalls die Restätigung der Vänste erhielt.

ebenfalls die Bestätigung ber Papste erhielt. Außer ben Gelübben des Gehorsams, ber ehelichen Reuschheit, und der Berpflichtung, die undesleckte Empfängniß der Mutter Gottes zu vertheidigen, haben die Ritter auch das der Armuth abzulegen, obgleich der Dreben, in Portugal wie in Spanien, einer der reichsten ist. In beiden Ländern ist zur Aufnahme die Abelsprobe von 16 Ahnen vaterlicher und mutterlicher Seits nothig. In Spanien wird, selbst bei ben Chorherren ober Kaplanen, genau untersucht, ob die Vorfahren etwa Juden, Sarazenen ober Keher waren. Die Novigen mussen da auch sechs Monate auf ben Galeeren gedient, sich einen Monat in einem der Ordensklöster aufgehalten haben, um mit den Ordensregeln bekannt zu sein, wovon sie indefen, gegen Erlegung einer Summe, dispensirt werden.

In Spanien ift ber Jacobsorben noch immer ein geiftlicher. In Portugal war er bies bis 1789, wo ihn bie Ronigin Marie in einen Civilverbienft : Orben ums manbelte und in brei Claffen abtheilte, beren Benennung Großfreuge, Commanbeurs und Ritter ift. Bon ber erften find 6, von ber zweiten 150. Die Bahl ber lettern ift unbeftimmt. Much nach biefer Umwandlung hat ber Orben bier bie Guter behalten, welche ibm geborten. Das Drbenszeichen ift noch bas alte: ein rothemaillirtes Chriftustreuz, beffen obere und Geitenfpigen fich blumen= artig enden, beffen untere aber gerade ausläuft, baber es auch einem niedergehaltenen Schwerte gleicht. Die beiben erften Claffen unterscheiben fich burch ein barüber befindliches rothemaillirtes Berg, welches bie Ronigin Marie, als bas geheiligte Berg Chrifti, unter beffen Db= but fie alle portugiefifche Orben ftellte, bingufugte. Die Großfreuze tragen bas Beichen an einem violetten Banbe von ber Rechten gur Linken, bie Commanbeurs um ben Sals, die Ritter im Knopfloche. Die erstern beiben Glaf-fen haben einen filbernen Stern auf ber linken Bruft mit bem Orbenofreuze in ber Mitte, und baruber, in ben Strablen bes Sternes, bas Berg Chriffi.

Einen zweiten Orben bes beil. Jacob gab es einst in Holland. Er wurde (nach Miraus) von Florenz V, Grasen von Holland, Irland und Friestand in Haag, im Jahre 1290 gestistet. Das Orbenszeichen war eine goldene Kette mit sechs Muscheln besetzt, woran als Mezdaillon bas Bild bes heiligen Jacob hing. Jeder Ritter mußte einen Eib in die Hande bes Bischofs von Utrecht auf das Evangelium schwören. Nach Ablegung diezes Eides gab er dem Herolde seinen Schild mit dem darauf abgebildeten Bappen seines Hauses, der im Palast ausgehangen ward. Bom Ausschen bieses Deutschalek

ist bestimmte Nachricht nicht vorhanden. (F. Gottschalck.)

JACOBSSON (Johann Karl Gottschalck.)

JACOBSSON (Johann Karl Gottschalck.)

1726 zu Elbing in Preußen, studirte in Jena und Leipzig die Rechte. Ein unglücklicher Zweisamps nöthigte ihn, aus Dresden, wo er 1747 bei der dortigen Rezgierung angestellt worden war, zu sliehen. Die Noth trieb ihn zum Militairstande. Er nahm Dienste unter der sächsischen Fußgarde, ward jedoch bald nachber von dem König August unter die reitenden Tradanten verseht, und stieg dis zum Grade eines Wachtmeisters. Der siebenjährige Krieg lockte ihn, sein Glück in preußisschen Diensten zu versuchen. Als Unterossischer machte er jenen Feldzug mit; da sich ihm jedoch wenig Ausssichten zu weiterer Besörderung zeigten, beschloß er wieder zurückzusehren zu den Wissenschaften; einstweilen jedoch, um sich die Mittel zu seiner Subsistenz zu siedern, bei dem Militair zu bleiben. Um mehr Zeit und Ruhe zu

feinen Stubien zu gewinnen, gab er ben befchwerlichen Unterofficierbienft auf, und trat als Mustetier in bas Ramini'fche Infanterieregiment ju Berlin, wo er faft alle Beit auf feinen Poften mit Bucherlefen gubrachte. Gin befonderes Intereffe fublte er fur bas technologische Fach. Er befuchte baber , mabrent feines gebniabrigen Mufent: balts in Berlin, fleißig bie Fabrifen und Manufacturen. Nach bem Feldzuge im I. 1778, welchem er noch beis wohnte, erhielt er endlich ben erwunschten Abschieb. Er lebte einige Beit ohne Unstellung, bis er 1784 von Fried= rich II. jum Inspector ber Fabriten im Ronigreiche Preu-Ben ernannt ward. Gein Tob, ben 14. Geptember 1789, unterbrach die Bollenbung feines fcabbaren technologia fchen Borterbuchs, burch welches er feinen literarischen Ruhm begrundet hatte '). Auch ein technologisches Com= pendium von Jacobsfon blieb unvollenbet 2). Geine tech= nologifden Renntniffe hatte er bereits fruber gezeigt in bem von ihm herausgegebenen Schauplage ber Zeugmanufac-turen in Teutschland 3). Untheil hatte er an Sprengel's Sammlung ber Handwerke und Kunfte, und an Nicos lai's Befdreibung von Berlin und Potsbam. In bem julestgenannten Berte ift er größtentheils Berfaffer ber barin mitgetheilten Madrichten vom Sanbel, von ben Manufacturen und vom Militair 1). (Heinrich Döring.)

JACOBSSTAB, ein gewöhnlicher name fur ben

gelben Uffobill, Asphodelus luteus L. (Zenker.)

JACOBSSTAB. Gine unter bem Bolfe übliche Benennung ber brei Sterne zweiter Größe δ, ε, ζ, im Sternbilde bes Drion, die man fonft auch ben Gurtel bes Drion nennt. Bei ben Uffronomen fommt biefer Name faft gar nicht vor.

JACOBSSTAB (bollanbifcher Grabbogen, balista, crux geometrica, bei ben Frangofen arbalete, arbalestrille, croix géometrique, rayon astronomique, ra-diomètre, auch in álterer Beit bâton de Jacob, bei ben Englandern Jacobsstaff, cross-staff, fore-staff). Gin Inftrument, beffen fich befonbere bie Geefahrer fruher gu Bintelmeffungen bebienten, bas aber, weil es feine ge-

naue Refultate geben fann, von ben beffern Infirumenten fast ganglich verbrangt worben ift. Mus biefem Grunde wirb es nicht nothig fein, bier alle Ginzelnheiten und verschiedene Abanderungen beffelben ausführlich gu erlautern, und es wird folgende allgemeine Befchreibung genugen. Dan bente fich einen vierfantigen prismatifchen Stab AB (f. folg. Fig ), auf welchem ein anberer Stab



CD, ber Laufer (bei ben Frangofen courseur ober marteau, bei ben Englandern vane ober cross genannt) fenfrecht fteht. Der Laufer hat in ber Mitte ein vier- ediges Loch, in welches ber Stab AB genau hineinpaßt, fodaß er fich jeboch, ohne Gewalt, vorwarts und rud-warts schieben lagt. Die Lange CE bes obern Theils bes Laufers muß ber Lange FD bes untern Theils gleich fein. Muf bem Stabe AB find von A nach B bin, bie Längen ber Cotangenten aller Winkel, von balben zu halben Graben, für ben Halbmeffer CE=FD aufgetragen und die Größe ber entsprechenden Winkel an ben Theilpunkten beigeschrieben. Diese Vorrichtung ist ber Jacobskab in seiner einfachsten Gestalt. Man braucht ibn auf folgende Beife jum Binkelmeffen. Will man 3. B. bie Sobe eines Sternes S finden, fo bringt man bas Ende A bes Stabes an bas Muge und rudt ben Laufer CD fo lange, bis bie Berlangerung ber Linie AC ben Stern in S, und bie Berlangerung ber Linie AD ben Horizont in H trifft. Man lieft alsbann bie Bahl ab, bie an bem Punkte E bes Stabes AB steht, bis zu welchem CD fortgerudt worden ift; bas Doppelte ift bie Sobe bes Sterns, ober ber Werth bes Binfels SAH. Es ift namlich (wenn man von ber Dide bes Stabes abstrahirt)

CAE = 
$$\frac{1}{r}$$
 CAD =  $\frac{1}{r}$  SAH

$$\frac{AE}{CE} = \frac{\cot CAE}{r} = \frac{\cot \frac{1}{r}}{r}$$
ober

AE = cot + SAH Gben biefer erforberlichen Berboppelung wegen muß man, wenn man auch nur die gangen Grabe ber Bintel finben will, bennoch bie Cotangenten von halben gu halben Graben auftragen. In ber Regel fest man aber ben Langen ber Cotangenten nicht ben Werth ber entsprechens ben Bintel, fonbern fogleich bas Doppelte bei, fobaß biefe Bablen alsbann ben Berth bes gefuchten Bintels

<sup>1)</sup> Der vollfianbige Titel biefes Berte, bas von G. E. Ro-fenthal gu Berlin 1793 - 1795 in vier Quartbanben fertgefest marb, lautet: Erchnologisches Worterbuch, ober alphabetische Er-klarung aller nuglichen mechanischen Kunfte, Manufacturen, Fa-briten und Dandwerfe, wie auch aller babei vorkommenben Arbeibriken und Handwerke, wie auch aller babei vorkommenden Arbeiten, Justrumente, Werkzeuge und Kunstwörter, nach ihrer Besschaftenheit und wahrem Gebrauche, herausgegeben von D. E. Harts wig, Prediger zu Buchholz unweit Treuenbrießen. Mit einer Borrted von I. Bedmann, Prosesson der Ökonomie auf der Universität Göttingen (Berlin 1781—1784). 4 Theile. gr. 4. 2) Es erschien nur des ersten Bandes erstes und zweites Stüd (Elbing 1787—1788). 3) Der vollständige Titel lautet: Schauplag der Jeugmanufacturen in Teutschland, d. i. Beschreibung aller Leinen, Wollen: und Seidenwirkerarbeiten, vornehmslich, wie sie in den königt. preuß. Landen versertigt werden (Berrim 1773—1776). 4 Bde. 4) s. Soldbeck's Literarsche Machigen von Preußen, l. Tht. S. 147—151. Borrede zum sangeschneter Deutschaft. Holle feines technologischen Wöhrterbuchs. Holle's Aachrichten von Cameralisten, S. 21 fg. Salzmann's Denkwürzbigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des achtzehnes Jahrhunderts (Schnepfenthal 1802). S. 687 fg. Meusel's Leetlen der Schriften Sahrhunderts (Schnepfenthal 1802). S. 687 fg. Meusel's Kerten der Serten der vom 3. 1750—1800 verstordenen teutschen Schriften Echrists

unmittelbar angeben. Dit biefer einfachften Ginrichtung ift aber bie Schwierigfeit verfnupft, bag entweber ber Stab AB eine febr betrachtliche gange haben muß, ober bie Lange ber Cotangenten febr großer Bintel nur febr flein ausfallt und baber bie Theilung bes Stabes febr fcwierig wird. Bare 3. B. ber Laufer einen guß lang, fo murbe bie Lange ber Cotangente eines Bintels von 7° fcon über 8 Fuß betragen, wollte man aber bem Laus fer nur eine gange von 4 Bollen geben, fo murbe g. B. bie gange ber Cotangente eines Bintels von 84° ungefahr 4 eines Bolles betragen. Dan hat baber in ber Regel vier Laufer angebracht, von welchen immer einer langer als ber andere ift, und fur jeben Laufer als Salb-meffer eine besondere Seite bes vierkantigen Stabes AB auf die angegebene Beise eingetheilt, sodaß z. B. ber größte Laufer ber Seite entspricht, auf welcher die Co-tangenten ber Winkel bis zu 10°, ber nächste ber Seite, auf welcher sie von 10° bis 30° u. s. w. aufgetragen sind. Wie man mit diesem Instrumente ben Winkelab-

fant zweier Sterne finbet, ergibt fich aus bem Borber=

gebenben von felbft.

Bei ber eben beschriebenen Ginrichtung bat man ben beobachteten Gegenftand vor fich, weswegen auch die Eng= lander biefes Inftrument the fore-staff nennen, im Gegenfage ju bem back-staff ober Davififchen Qua= branten (f. b. Urt. Quadrant). Dies ift aber, wenn Sonnenhoben genommen werben follen, fehr unbequem, und außerbem leidet bie Benauigfeit baburch, bag man ju gleicher Beit nach zwei Begenftanben, ber Sonne und bem Borigonte, vifiren muß. Man hat ihm baber gu biefem 3mede eine andere Ginrichtung gegeben, bie, wie es fcheint, querft in Frankreich eingeführt worben ift. Man fchiebt ben Laufer CD (f. folg. Fig.) bis an bas Enbe



A bes Stabes AB, wo bie Eintheilung anfangt, fobaß bie Flache CD mit ber quabratischen Grundflache bes Stabes in einer Ebene liegt, am untern Ende D bes Laufers ift ein Bifier angebracht, und es wird noch ein kleinerer Laufer GK auf ben Stab AB geschoben, an welchem ebenfalls ein Bisier angebracht ist. Um nun die Hohe ber Sonne, die in 8 stehen mag, zu finden, kehrt man ihr den Rucken zu, bringt das Bisier D vor das Auge und verschiebt den kleinen Laufer so lange, dis der Schatten bes Laufers CD fich in bem Puntte L bes Stabes AB enbigt, wo ber fleine Laufer fleht, mahrend man zugleich burch bie Biffere bei D und L ben Punkt H bes Borigontes erblidt. Die Bahl, welche man bei

L aufgetragen findet, gibt alsbann ben gesuchten Bin-tel an. Es ift namlich SLD = 180° - SLH ober ber Bobe ber Conne gleich und AL = cot & SLD.

Der Jacobeftab ift querft von Johannes Berner (geboren ju Murnberg im Jahre 1468) im Jahre 1514 bes fchrieben worden !); er empfiehlt biefes Inftrument ben Geefahrern, um bie Meereslange vermittels bes Ubftanbes bes Mondes von ben Sternen gu finden. Gemma Frisius ift der erfte, ber von mehren Laufern fpricht (princip. astron. cosmogr. 1530). In altern Zeiten ftand biefes Infirument in großem Unfeben, fobag es nach Ozanam (Dictionnaire p. 256) fogar wegen feines Rugens la verge d'or genannt murbe. (Stern.)

JACOBSTAD, eine Gee: und Stapelftabt in ber finnischen Proving Ofterbotten, gan Bafa, unter 63° 41' 6" Polhobe, & M. vom Ufer bes bothnischen Meers bufens, mit gutem Safen und im 3 1815, 1103 Gin= wohnern in 239 Saushaltungen; im 3. 1820, 1241 Gin= wohner. Gie marb 1653 von ber verwitweten Grafin be la Garbie, geborenen Ebba Brabe, angelegt, und nach ihrem verftorbenen Chegatten, Grafen Jacob be la Garbie, benannt, bem 1650 bie Ronigin Chriffina bas Rirchfviel Pederfore verliehen hatte, mit bem Rechte, eine Stadt bort anzulegen. Gie treibt Sandel mit Theer und Solgmaaren. Unweit ber Stadt ift ein Gefundbrunnen. In firchlicher Sinficht gebort Jacobftab gur Mutterfirche bes Paftorats Peberfore (finnifch Pietarsaari). Stadt hat eine Propftei ben Ramen. Mach ber

Bis 1760 mar ein Geiftlicher (Abjunct) jugleich Schullehrer; bann marb biefe Abjunctenftelle aufgehoben, und ber Lehrer fand nur ber Schule vor, und ward feit 1811 fein geringes Gintommen erhobet; Die Stadt bauete und erhalt bas Schulhaus. Diefe Schule, Pabagogium genannt, ward 1818 burch bie Stiftung bes nachherigen Commerzienraths Abolf Linbfkag und beffen Chegattin Anna Rath. Malm von 3333; Thir. schweb. Banco mit einer neuen Claffe und einem Lebrer erweitert; ber Rais fer bestätigte biefe Stiftung am 18. Januar 1820 nicht nur, fondern bestimmte auch noch 15 Zonnen Korn jabrlich als Bulage fur ben neuen Lehrer; auch Rinder ber Umgegend, wie ber Stabte 21t : und Reu : Carlebis bur= fen Diefer Claffe, in welcher ein umfaffenberer Unterricht, als in ben übrigen finnischen Dabagogien , ertheilt wirb, besuchen; boch haben, bei entstehenber Uberfullung, bie Rinder aus Jacobftab ben Borgug. Unterrichtsgegen= ftanbe ber neuen Claffen find: Chriftenthum, Gefdichte, Geographie, Brieffchreiben und Rechnen, und fur biejenigen, welche es begehren: Teutsch, Frangofisch und Engs lifch; bie erften Grundbegriffe ber Mathematit und las teinische Grammatit, um baburch ben Ubergang jur Eris vialschule zu vermitteln. Das Domcapitel in 260 bat eine Schulordnung ausgefertigt. Der neue Lehrer beift Paedagogiae Rector, bat mithin bie Leitung ber gan=

<sup>1)</sup> Diese Beschreibung findet sich in ber britten Unmerkung zu bessen Ausgabe bes erften Buches ber Geographie bes Ptole maus; biese Unmerkungen schließen mit ben Worten: a Johanne Vernero — — explicit. Anno 1514. Bgl. Raft ner's Geschichte ber Mathematik, 2. Bb. S. 501.

chule. Rur bie Kinber wohlhabenber Altern gab= chulgelb. 2m 11. Dec. 1821 fchenfte Linbftag 700 Rubel Bant = Unweifungen, bamit aus ben für Unterricht im firchlichen Gefange geforgt werbe ; Freunde in Liverpool gaben noch 500 Thir. fcmed. jur Bermehrung bes Fonds, aus welchem ber befoldet mirb. (v. Schubert.) ACOBSTADT, Stadt in ber Dberhauptmann= Seelburg bes ruffifchen Gouvernements Rurland. egt an ber Duna unter 56° 20' n. Br. und 43° Sat eine unirte, eine griechische, 1 fatbolische ne Lutherische Kirche, Sahrmartte, Branntweinbren-und gegen 1500 Ginm. hier ift ber Sauptsig rumgiebenben Barenführer. (R.) acobstadt, Marttfleden in Glavonien, f. Deakovar. ABOBSSTRASSE. Gine unter bem Bolfe ub: benennung ber Milchftrage, beren fich bie Uftrono: ft niemals bedienen. (Stern.) ACOBSWALDE, poln. Kotlarnia, abliges Dorf ofistation im preuß. Schlesien, Reg. Oppeln, Kr. vom Rreisorte G. D. 2 M., an ber Birawfa, 83 5., 1., 1 ev. R. und Schule, 1 fathol. Schule, Rupfers er, Frifchfeuer, bober Dfen; man formt Brannt: pfe. Eine Loffelfabrit, welche gegen 40,000 Dus iefert; 1 Bainhammer und & M. G. D. vom Dorfe effinghammer, mit 1 Brennofen, 3 Lattunbutten, marg = und 4 Scheiben = Drahtzuge; man fertigt Za= Reffingblech und Drabt. (Knie.) ACOBUS. Bon fruh an ift es in ber Rirche haft erfchienen, wie viele Manner Diefes Ramens gen Teffament genannt werben, und in welchem Itniffe fie zu einander und zur Gache bes Evan= fteben. Much in neuefter Beit ift biefe Frage ch erortert, boch feinesweges einstimmig entschieben Buerft begegnen wir einem Sacobus (6 του ζεv), Cohn bes Bebebaus, ben Jefus nebft feinem Johannes unter bie Bahl ber gwolf Upoftel aufs (Matth. 4, 21. Mrc. 1, 19). Beibe erfcbeinen unter berfelben Bezeichnung, als Bruber und Gohne bebaus, in ber Gefellichaft Jefu (Drc. 1, 29. Luc. , und werden in gleicher Weise auch in bem Upoeichniffe Matth. 10, 2. Mrc. 3, 17. coll. Luc. 6, .= G. 1, 13 aufgeführt, bei welcher Gelegenheit B zugleich berichtet, bag biefen beiben Brubern von ber Beiname foursoyes, Donnerfohne, gegeben 1. 3m R. T. findet fich feine weitere Undeuüber Ginn und Bebeutung biefes Damens, ba egiehung auf Luc. 9, 54 infofern unpaffend erals bie Ermahnung biefes Beinamens bei Dar= ot fowol einen tabelnben, als vielmehr ehrenvollen gu baben scheint. Da fich berfelbe bemnach nur ermuthung beuten lagt, fo mochte bie Erflarung Firchlichen Musteger noch immer ben Borgug verwelche diefe Benennung auf die Rraft und ben beiber Bruber in Rebe und That beuten. Go nas b Theophylatt: νίους δέ βροντής δνομάζει — —

αλοχήρυχας και θεολογικωτάτους. Bergl. Gurlitt,

über bie Bebeutung bes Beinamens Boavepyes, in Stubien und Rritifen von Ullmann und Umbreit. B. 2. St. 4. S. 715 ff. Diefer Jacobus geborte nebft feinem Bruber Johannes und Petrus zu ben vertrautern Jungern Sefu, die haufig allein Begleiter und Beugen Chrifti maren (Matth. 17, 1. Mrc. 5, 37. 9, 2. 13, 3. 14, 33. Luc. 8, 51. 9, 28). Nach A. G. 12, 1. 2 wurde Jacobus, ber Bruder Johannis, unter Herodes (Agrippa) burchs Schwert hingerichtet. Bei diesem frühen Tode bes Upossels Jacobus, Sohnes des Zebedaus, konnte seine Birtfamfeit in ber driftlichen Gemeinde nicht febr be: beutend gewesen fein, weghalb auch bie firchliche Sage nichts Besonderes von ihm ju berichten weiß. Er wird

jeboch ermabnt in ben Act. Thom. 6. 1.

2) Mußer Sacobus, bem Cohne bes Bebedaus, wirb ebenfalls unter ben erften Jungern und gwolf Apofteln Chrifti ein zweiter Jacobus (o rov algalov, ober nach: lassiger lάχωβος άλφαίου), Sohn bes Alphaus, genannt (Matth. 10, 3. Mrc. 3, 18. Luc. 6, 15. A.=G. 1, 13). Bei Lucas (a. a. D.) wird auch ber Apostel Judas in einem Berhaltniffe ber Ungehörigfeit ju einem Jacobus bargeftellt (lovdag laxwbov). Bei ber nachläffigen Bezeichnung ohne Urtitel lagt fich nur annehmen, bag einer ber unmittelbar vorhergehenden Jacobus, und zwar ber lettvorhergenannte, barunter ju verfteben fei, wenn bem Evangeliften Lucas nicht unverzeibliche Ungenauigkeit bes Musbrude beigemeffen werben foll, wofur fich fein abn= liches Beifpiel finden burfte. Es fragt fich baber, in meldem Berhaltniffe ber Apostel Judas ju Sacobus, bem Sohne bes Ulphaus, geftanben habe. Die gewöhnlichfte Ergangung eines folchen Genitive ift freilich vios. Allein follte baffelbe bier ergangt werben, fo burfte ebenfalls schwerlich ber Urtifel fehlen; überbies aber murbe ein faum benkbares Dieverhaltnig bes Mters gwifden bem Upoftel Jacobus und Jefus entfteben, wenn icon beffen Gobn mit bem Bater jugleich unter ben Jungern Jefu gewefen fein follte. Es muß baber in biefem Falle burch ben Genitiv ein anberes Berhaltniß ausgebrudt fein, und gwar am mahricheinlichften bas bes Brubers, um fo mehr, ba noch andere Bruderpaare unter ben Aposteln genannt werben, bie namentlich bei Matthaus paarweife geordnet gu fein fcheinen. Bei Matthaus und Marcus wird nun amar an ber Stelle bes Jubas bei Lucas ein Lebbaus ober Thabbaus genannt, mas inbeffen nur zwei Gigenfchafts: namen bes Jubas ju fein icheinen: " bon ab, Berg = ber Beherzte, und in von in, Bruft, etwa ber Muthige, wurde ungefahr benfelben Ginn ausbrucken. Wenn nun diefer Lebbaus ober Thabbaus bei Datthaus mit Jacobus, bem Cobne bes Alphaus, eng verbunden erscheint, wie in ben vorhergebenben Bliebern bie Bruberpaare verbunden vorfommen, und Lucas ein naberes Berhaltniß bes Judas zu bemfelben Jacobus andeutet, fo wird die Unnahme nicht zu gewagt erscheinen, bag Diefer Apostel Jacobus einen Bruber Judas ebenfalls un= ter ben Aposteln batte. Db aber ber bei Lucas gwischen beiben Brubern, und bei ben übrigen Evangeliften unmittelbar nach bemfelben genannte Gimon ebenfalls als ein Bruber bes Jacobus und bes Judas angefeben mer:

ben burfe, lagt fich nicht fo bestimmt ermitteln, als es

von mehren Muslegern angenommen wird. Unter ber Bezeichnung "Gobn bes Mphaus" fommt in ben Berichten ber Evangeliften biefer Jacobus nicht weiter vor; wol aber wird ein Jacobus ermabnt, bef= fen Mutter Maria bieg, und es muß alfo erortert merben, in welchem Berbaltniffe biefer Jacobus ju erfterm ftebe. Matthaus, Marcus und Johannes nennen einige Frauen, Die fich in ber Dabe bes Rreuges Chrifti verfammelten (Matth. 27, 56. Drc. 15, 40. 30h. 19, 25. coll. Luc. 24, 10). Rach Matthaus waren es: Maria, bie Magbalenerin, — Maria, bie Mutter bes Jacobus und Joses, — und bie Mutter ber Sohne bes Bebedaus. Marcus bagegen nennt fie: Maria, bie Magbalenerin, -Maria, Die Mutter Jacobus bes Jungern (rov μικρού) und bes Jofes - und Galome. Da wir bei ber offenbaren Bermanbtichaft beiber Ungaben annehmen burfen, baß beibe Evangeliften biefelben Frauen nambaft machen wollen, fo erfeben wir aus Bergleichung beider Stellen, baß die Mutter der Sohne des Zebedaus Salome hieß, und daß der hier genannte Jacobus bei Marcus, offenbar zum Unterschiede von einem andern Jacobus, der kleine oder wol besser Jungere genannt wird. Abweichender lautet bie Ungabe bei Johannes, indem ftatt ber genannten Frauen Die Mutter Jefu, - und bie Schwester feiner Mutter, Maria bes Rlopas Frau (& rov xλωπα), - und Maria, bie Magdalenerin, genannt mer= ben. Maria, bie Magbalenerin, wird alfo von allen brei Evangeliften genannt, mabrend bie Mutter Jefu nur von Johannes ermabnt wird, es mußte benn bie Mutter bes Jacobus, nach Marcus, Jacobus bes Jungern, und Jofes bafur gehalten werben. Gegen lettere Unnahme ift aber mit Recht bemertt worben, bag namentlich bei Dar= cus nur folche Frauen namhaft gemacht werben, bie Se= fum auf feinen Reifen mit ihrem Bermogen unterftutt hatten, was nicht wohl von ber Mutter Jefu ausbrudlich bemerkt werben fonnte, und bag es ferner eine gang uns angemeffene und burchaus unmahricheinliche Unnahme fei, Matthaus und Marcus hatten bier bie Mutter Jefu nicht, wie gewöhnlich, als feine Mutter, fonbern nach anbern Cohnen bezeichnet, obgleich freilich Fritfche gu Matth. 27, 56 behauptet: ,maluit eam scriptor Jacobi et Joses, superstitum filiorum, quam Jesu, qui quum maxime exspiraverat, matrem vocare." Johannes nannte vielmehr bie Mutter Jefu unter biefen Frauen, weil er bes richten wollte, daß Jefus fie ibm, bem vertrauten Junger, jum Schute empfohlen habe, mas von ben andern Evangeliften nicht berichtet wird. Dagegen laßt fich nicht ohne Grund annehmen, daß bie Maria, welche Johannes als Frau des Klopas bezeichnet, Diefelbe Maria fei, welche nach Matthaus und Marcus, Mutter Jacobus bes Bungern und bes Joses ift, und bag ferner biefer Jaco-bus ber Jungere berfelbe fei, ber in ben Apostelverzeich-niffen als Gobn bes Alphaus bezeichnet wird. Alphaus namlich ift nach Dbigem ber Bater eines Apoftels Jaco= bus. Ein Jacobus, ber nach ber Urt, wie er namentlich bei Marcus (Marc. 15, 40. coll. Matth. 27, 56) bes zeichnet wirb, Giner von zwei gleich befannten Dannern

bes Mamens fein muß, wobei fich faft nur an bie beis ben Apostel Jacobus benten lagt, mar ber Gobn einer Maria. Diefe Maria wird in ber Parallelftelle bei 30= hannes (Joh. 19, 25) Frau bes Rlopas genannt; Klo-pas und Alphaus find aber nur verschiebene Formen bes Mramaifchen not, indem bas n bald gar nicht ausgesprochen, z. B. 21 = Αγγαίος, Hagg. 1, 1, bald sehr scharf gesprochen wird, z. B. 121 = Ταβέα, 1 Mos. 22, 24. 100 = Φασέα, 2 Chron. 30, 1. Die wech: feinde Aussprache bes D als n und q ift hinlanglich bes fannt. In biefer Unnahme flimmen auch bie meiften Musleger überein, ober gefiehen boch die Möglichkeit ber Ibentitat biefer Perfonen gu. Cobald aber Babricheins lichkeitsgrunde fur eine Unnahme fo nabe liegen, wie hier, und feine Grunde fur bas Gegentheil angeführt werden konnen, fo mochte biefelbe wol mehr, als bloge Bahrfcheinlichkeit haben. Da nun ferner Maria, bie Frau bes Klopas ober Alphaus und Mutter bes Jacos bus, nach Iohannes, Schwester ber Mutter Tesu ist. so folgt aus dem Bisherigen, daß Jacobus ein Blutsver-wandter, ein Better Jesu war. Nach Obigem aber war der Upostel Judas ein Bruder des Jacobus, sodaß demnach zwei Bettern Jesu unter feinen Jungern waren. Gin zweiter Bruber bes Jacobus, Ramens Joses, ber in ben lettbefprochenen Stellen ermabnt murbe, geborte nicht gur Bahl ber Upoftel.

Rach bem U .= 3. 12, 1. 2 berichteten Tobe bes altern Jacobus, bes Gobnes bes Bebebaus, wird in ben Berichten bes Lucas und auch fonft im neuen Tefta= ment nur Gin Jacobus ohne nabere Bezeichnung ermahnt, und zwar fo, baß fich nur an einen Upoftel bies fes Ramens benten lagt. 218 Petrus, auf munderbare Beife aus bem Gefangniffe befreit, fich einigen feiner Freunde zeigt und ihnen fein Geschich erzählt bat, fugt er hinzu: "Berfundet bies bem Jacobus und ben Brusbern." A. : G. 12, 17. Paulus und Barnabas tamen aus Rleinafien nach Terufalem, um ben übrigen Aposteln bie in ben auswärtigen Gemeinden vielfach und bef-tig bestrittene Frage in Betreff ber Beschneidung ber Bei-benchriften vorzutragen. Die Apostel und Altesten verfammeln fich; nach langerm Sin : und Berreben balt Petrus eine Rebe, Paulus und Barnabas berichten barauf über bie Urt und den Fortgang ihrer Birtfamteit, bann tritt Sacobus auf, wiederholt die Sauptgedanten ber Rebe bes Petrus und legt ber Berfammlung ben gu faffenden Befchluß vor, ber auch angenommen wird (21. : 3. 15, 13 ff.). Mis Paulus bas lette Mal von feinen Dif= fionsreifen nach Berufalem fam, murbe er, wie es beift, von ben Chriften freundlich aufgenommen. Des anbern Tages aber ging er mit feinen Befahrten gu Sacobus, bei bem alle Altefte verfammelt maren (A. : 3. 21, 17 ff.). Unleugbar geht aus biefen Stellen bervor, bag es nach bem Tobe bes altern Sacobus nur noch Ginen bies fes Ramens gab, ber irgend Unfehen und Bebeutung in ber apostolifchen Beit erlangt hatte. Diefes fann aber nut Sacobus ber Jungere fein, ber in ben bezeichneten Stels Ien als Borfteher und Benfer ber Gemeinte gu Gerufas Iem geschildert mirb.

Menn ferner Paulus im Briefe an bie Rorinther tor. 15, 7) einen Jacobus ohne nabere Bezeichnung t, bem Chriftus nach feiner Muferftehung erfcbienen o lagt fich taum an einen andern, als an Jacobus, Sobn bes Alphaus, benten. Ebenfo wenn Paulus Briefe an die Galater (2, 9) berichtet, bag er nach rer 3wifchenzeit abermals nach Gerufalem gereift fei, ben Aposteln und Angesehenften ber bortigen Be= be ben gludlichen Erfolg feiner Predigt unter ben en zu berichten, und unter biefen ben Jacobus, as und Johannes nennt, die man fur Saulen ber e achte, fo finden wir bei unbefangener Betrachtung benfelben Jacobus an ber Gpige ber brei erften tel, ber nach ben Berichten ber Upoftelgeschichte an Spige ber gangen Gemeinde ju Jerufalem fand. beutlicher bezeichnet ihn Paulus in gleicher Beife 2, 12. Paulus berichtet, wie mantelmuthig fich is zu Antiochien betragen, und beshalb von ihm of= th getabelt worben fei. Ehe namlich Einige von rus (τινές από δαχώβου), die als eifrige Jubenchri= gefchilbert werben, bort angefommen feien, habe De= mit ben Beibenchriften gegeffen, nach ber Unkunft aber habe er fich gurudgezogen. Gewöhnlich mer= arunter Abgefandte bes Jacobus verftanben; allein liegt nicht nothwendig in ben Borten, und ift be= rs aus bem Grunde überhaupt nicht mabricheinlich, Paulus in diefem Falle fcmerlich unterlaffen haben e, bas Betragen bes Jacobus ebenso ftreng ju ta-als bas bes Petrus. Bielmehr scheinen bie Worte, ie fcon Chryfoftomus verftand, nur ben Ort gu beien, von wo biefe Jubaifirenben famen: vom Jaco= ber, von ba, mo er Gemeinbevorfteber mar. Fur Gebrauch bes and lagt fich Mrc. 5, 35 anführen. n aber auch wirkliche Abgefandte bes Jacobus bar= gu verfteben, fo lagt fich auch biefes nur unter ber usfetzung benten, baß biefer Jacobus ein entichiebe= Infeben in Jerusalem hatte; benn wol nur als Bor= ber Gemeinbe hatte er Abgeordnete als Runbichaf: isfenden konnen. Derfelbe Jacobus mar auch ber ge, ben Paulus nach Gal. 1, 19 bei feiner erften fenbeit in Berufalem außer Petrus fab. In biefer wird Jacobus, ficher berfelbe, ber im Berlaufe bes s ohne nabere Bezeichnung vorfommt, "Bruder bes genannt. Jacobus, Gohn bes Alphaus und ber a, war aber nach Dbigem nicht sowol Bruber, als ehr Better Jefu, und es fann baber zweifelhaft er= en, ob ber im Briefe an bie Galater genannte 3a= wirklich ber bekannte Apostel Jacobus, mit bem amen ber Jungere, fei. Un fich murbe es freilich Schwierigfeit haben, bas Griechische adeligos, wie ebraifche nu in ber weitern Bebeutung: Blutever: ter, consobrinus, ju nehmen, die es bei ben LXX of. 13, 8. 29, 15. 31, 23 ebenfalls hat, fodaß 3aber Mutterschweftersohn Sefu, febr mohl jum Un= ebe von Jacobus bem Altern, - ber in ber Beit, af fich bie Stelle Gal. 1, 19 bezieht, noch lebte, aber bes herrn" genannt werben konnte. Dagegen aber eine andere Schwierigkeit ein, daß namlich in incoll, b. B. u. R. Bweite Section, XIV.

ben Berichten ber Evangelisten wirkliche Brüber Jesu erwähnt zu werben scheinen, unter benen auch ein Sacobus genannt wird, weßhalb sehr häusig angenommen worden, daß sowol hier, als an einigen andern Stellen bes neuen Testaments an biesen wirklichen Bruber Jesu

als an einen britten Jacobus ju benten fei.

Man bat zwar neuerlichft biefe Schwierigkeit baburch ju beben gefucht, bag uberall, wo im neuen Teftament Bruber Jesu erwähnt werden, nur die auch sonft bekann-ten Bettern und zum Theil Apostel Jesu zu verstehen seien. Bergl. Kuhn, die Bruber Jesu. In den Jahr-büchern fur Theologie und driftliche Philosophie 1834. 5. 1. G. 1 ff. Allein bei unbefangener Prufung ber betreffenden Stellen mochte fich biefe Unnahme fchwerlich genugend rechtfertigen laffen. Marcus (3, 21) berichtet, bag bie Ungehörigen Jefu (of nag avrov) auf bas Berucht, Jefus fei von einem Damon befeffen, ibn aufge= fucht batten, um ihn in Bermahrung gu bringen. Und Bers 31 heißt es mit Beziehung barauf: es feien feine Mutter und feine Bruber zu ihm gefommen, und hatten nach ihm gefragt. Letteres berichtet auch Matth. 12, 14 ff. coll. Luc. 8, 19 ff., wo biefe "Bruber" ausbruck-lich ben Jungern und Schulern (μαθηταί) entgegengefett werben, mas in ber Beife nicht gefchehen fonnte, wenn biefe Bruber feine Undern als jene Bluteverwandten Jefu unter ben Aposteln maren. Matth. 13, 55. Marc. 6, 3 werben ebenfalls Bruber und Schwestern Jefu in Berbindung mit ber Mutter Jesu genannt, nicht weniger Joh. 2, 12, und es bliebe wirklich unerklarlich, weshalb biefe "Bruber", b. i. Blutsvermanbten, überall neben ber Mutter Jefu, und als ihr angeborig ermahnt werben, und niemals in Gefellichaft ihrer eigenen Mutter, ber Maria, bes Alphaus Frau, bie boch ebenfalls zu ben begleiten= ben Freundinnen Sefu gehorte. Roch entschiedener fpricht aber fur bie Unterscheidung biefer "Bruder" von jenen Bermanbten Sefu unter ben Aposteln, wenn Johannes (7, 3 ff.) berichtet, baß biefe adelgol Sefum einft bereben wollten, auf bas Fest nach Serufalem zu reisen, um fich bort offentlich und vor seinen Jungern wunderthatig gu zeigen, indem als erlauternber Grund bingugefügt wird: "benn feine Bruber glaubten nicht an ibn." In bem gegebenen Bufammenhange laffen fich biefe Borte in ber That nicht fo beuten, wie es neuerlichst gefchehen ift, bag nur ein unvolltommener und noch nicht überzeu= gungevoller Glaube bamit ausgesprochen fein follte. Biel= mehr icheint es unleugbar, bag biefe "Bruber" wenig= ftens um die Ditte ber offentlichen Wirkfamkeit Jefu noch feinesweges gur Babl feiner Schuler gehorten. Dur 21.26. 1, 14, mo biefe adelpoi abermals neben ber Dut= ter Jefu und in einem außer ben Upofteln genann= ten Rreife ermahnt werden, icheint es, bag fie fich fpater ber Sache bes Evangeliums glaubig jugewandt hatten. Da indeffen, wie aus Dbigem binlanglich flar ift, nur zwei Jacobus in ber Beschichte ber apostolischen Beit portommen, Die ju Unfeben und Bebeutung in ber drift= lichen Gemeinde gelangt waren, und barunter nur bie bekannten beiben Apostel bes Namens gebacht werben tonnen, fo muffen wir den lettbefprochenen Stellen gu-

folge gwar einen britten Jacobus, einen wirklichen Bruber Jefu, im neuen Teffament anertennen, ber jeboch in ber Wefchichte burch Nichts bemerklich murbe, und feis nenfalls ju folchem Unfeben gelangte, als in ben genann= ten Stellen bes Galaterbriefes einem Jacobus, "Bruder bes herrn," zugeschrieben wird. Bgl. Schott, über die Brüber Jesu. In Robr's Magazin für christliche Prebiger. 1830. 3. B. 1. St. S. 33 ff.

Berfolgen wir biefe neutestamentlichen Ungaben in ben Nachrichten ber alteften driftlichen Rirche, fo finben wir nicht nur in ben apolrophischen Producten, bem Protevangelium Jacobi minoris (Thilo, Cod. apoer. Nov. Test. Vol. I. p. 159 ss.) cap. 9. 17, coll. cap. 25., in bem Evangelium Thomae Israelitae (Thilo, I. c. 279 ss.) cap. 16, in ber Historia de nativitate Mariae et de infantia salvatoris (Thilo, l. c. p. 340 ss.) cap. 8., in bem Evang, infantiae servatoris Arab. (Thilo, I. c. p. 66 ss.) cap. 35. 43. und in ber historia Josephi fabri lignarii (Thilo, I. c. p. 1 ss.) cap. 2. 4. 11. die Meinung, bag Jefus wirkliche Brus ber und Schwestern gehabt habe, unter benen, wie in ben betreffenden neutestamentlichen Stellen, auch ein 3as cobus genannt wird, sondern auch Drigenes (Commentar, ad Matth XII. Homil, VII, in Lucam), Sies tonymus (ad Matth. XII.) und Theoboret (ad Gal. I, 19) befratigen bas fruhe Borhanbenfein biefer Meinung, obwohl von allen Rirchenlebrern nur Zertul= lian (de monogam, cap. 8., de carne Christi cap. 7, 23. de veland. virgin. cap. 6) und Euschius (Hist. eccl. II, 1) felbft Diefe Unficht theilen, benen ber Berfaffer bes Chronic, Paschale ed, Bonn. p. 382 beis ftimmt. Babrend nun von benen, welche fich fur biefe Unnahme erflaren, gegen bie neutestamentlichen Berichte Diefem britten Jacobus, als wirklichem Bruber Jefu, eine apoftolifche Birtfamteit und Muctoritat, in ber alteften driftlichen Rirche beigelegt wird, fodag berfelbe falfch= lich an ber Stelle Jacobus' bes Jungern, bes Alphaus Cobns, erfcheint, fo fpricht fich bei weitem bie Debrzahl ber altern firchlichen Schriftsteller, jeboch nicht ohne bog= matifches Intereffe, gegen bie Unnahme wirklicher Bruber Jefu aus, inbem fie nur die beiben Apoftel biefes Mamens anerkennen, von benen Jacobus ber Jungere, Mutterschwestersobn Jeju, auch "Bruber bes herrn" genannt werbe. Go namentlich Clemens Meranbr, (bei Euseb. hist. eccl. II, 1 und Georg. Sync., Chronograph. ed. Bonn. p. 619 s.), Drigenes (außer ben icon angeführten Stellen auch contra Cels. I, 47) und Undere. Die bei Gufebius aufbewahrte Stelle bes Glemens Alexandr. lautet fo: "Dach ber himmelfahrt bes Erlofers haben Detrus, Jacobus und Johannes, obgleich fie ber herr felbft ben übrigen Apofteln vorgezogen, boch nicht über Die erfte Chrenftelle mit einander geftritten, fonbern vielmehr ben Jacobus, mit bem Beinamen ber Gerechte (o dizacos), jum Bifchofe von Berufalem gemabit." Unter bem querft ermabnten Jacobus, von bem es beißt, Jefus habe ibn nebft bem Detrus und Johannes befonderer Auszeichnung gewurdigt, fann ben evangelifchen Berichten gufolge nur Jacobus, ber Bruber bes

Johannes, Cobn bes Bebebaus, verftanben werben, ber ju ben vertrautern Jungern geborte. Der zweite Sacobus aber, ber nach Clemens von ben brei erften Apoftein jum Borfteber ber Gemeinde ju Jerufalem gewählt wird, fann nach ber Apostelgeschichte fein anderer fein, als Sa= cobus ber Jungere, Gobn bes Alphaus. Ein zweites Gitat bes Clemens Alex, welches uns ebenfalls Eufebius am a. D. aufbehalten bat, enthalt bie bestimmte Musfage, baß es nur zwei bes Damens Jacobus gegeben habe, welche beibe ben Martyrertob erlitten: ber Gine , ,,ber Gerechte", fei von ber Bobe bes Tempels berabgefturgt, ber Undere enthauptet worben. Bur nabern Bestimmung wird noch hinzugefügt: von Jacobus bem Gerechten rebe

auch Paulus Gal. 1, 19.

Begefippus, ein früherer Schriftsteller, ber nach Gufebius bis an bie Beiten της πρώτης των αποστόλων diadoxijs hinaufreicht, fpricht in ben ebenfalls von Gufebius (Hist, eccl. II, 23) mitgetheilten Muszugen febr ausführlich und mit Ginflechtung manches Fabelhaften über ben fittlich ftrengen, affetischen Lebensmanbel und bie letten Schidfale biefes Jacobus, bes Brubers bes Beren, ber bor Allen ber Gerechte genannt worben. Bon biefem Jacobus, "bem Gerechten, und Bruber bes Berrn", berichtet auch bas Evangelium secundum Hebraeos, wie fcon Drigenes in ber oben angeführten Stelle bemertt, daß Chriftus bemfelben nach feiner Muferftehung besondere erschienen fei. Bergl. Hieron. de viris illustr. cap. 2. Epiphan. Haeres. 39, 3. coll. 1 for. 15, 7. Much ber jubifche Gefchichtschreiber Jofephus wird fcon von Gufebius und Unbern unter benen genannt, bie über Jacobus, ben Bruber bes herrn, mit bem Beinamen ber Gerechte, berichten. Josephus erzählt nämlich (Antiquitt. XX, 9, 1), ein Jacobus, Bruber Jefu, fei nach bem Tobe bes romischen Procurators Festus auf Beranstaltung bes Hohenpriesters Ananus zu Terufalem gesteinigt mor-ben. Bgl. Euseb, hist, eccl. II, 23 in fine. 3ofes phus, Begefippus und Clemens Mleranbr. fcilbern bemnach in ihren vereinten Berichten biefen Jaco= bus als einen Mann von großem Unfeben, ber nicht nut bei Chriften, fondern auch bei Juben wegen feiner ftrengen Rechtschaffenheit und eifrigen Religiofitat allgemein anerkannt worden. Die Ubweichungen in Betreff ber Inbefart und ber Beitrechnung, namentlich bei Begefippus, find feinesmeges fo bebeutent, bag erhebliche Schwierig= feiten baraus bergenommen werben tonnten Diefelbe angesehene Stellung nimmt Jacobus in ben Clemen= tinen ein, wo er gang auf berfelben Linie mit Detrus erscheint. Patr. apost. ed. Cotel, Vol. I. p. 602 ss. Much wird ber Beiname beffelben, "Bruber bes herrn" Homil. XI, 35 naber bestimmt als & Lex Belg adelgoe volov: "fogenannter Bruder bes herrn", womit bemnach auf bas allgemeinere und mahre Bermandtfchaftsberhaltniß Sefu und unfere Jacobus bingebeutet gu fein icheint. Much Drigenes balt ben Jacobus nur für einen Mutterschwefterfobn Jefu, inbem er bie Bruber Jefu als averprol, consobrini, bezeichnet. Derfelben Unficht find Sieronymus und Theodoret, ter Berfaffer bee Chron, Pasch., außer ber fcon angeführten

Stelle auch ad Ann. 30. et 69. ed. Bonn. p. 399,

460. und bie meiften ber Spatern.

Dur biefem Jacobus, bem geschichtlich befannten und angefebenen Borfteber ber Gemeinde ju Berufalem, will, ber Uberfchrift gufolge, ber unter biefem Ramen befannte Brief bes neutestamentlichen Ranons angehoren. Ebenfo will ber Berfaffer bes Briefes Juda, indem er fich als "Bruber bes Jacobus" bezeichnet, ficher fur ben Bruber biefes angefebenen Upoftels und Bermanbten Sefu gelten, ber ben obigen Erorterungen gufolge allerdings einen Bruber Jubas unter ben Aposteln hatte. Db ber In: balt beiber Briefe biefer Borausfegung entfpreche, ober ob andere Grunde bie Richtigfeit berfelben zweifelhaft machen, ift eine andere Frage, Die wenigstens in Betreff bes bem Jacobus jugeschriebenen Briefes bier nicht gang unberudsichtigt bleiben barf. Abgesehen bavon, bag ber Inhalt biefes Briefes auf eine Zeit fuhrt, in ber Saco= bus ber Altere nicht mehr lebte, fobag auch fcon besbalb an biefen nicht gebacht werben fann, hat bie Uberfdrift beffelben unvertennbare Uhnlichfeit mit bem Gin= gange bes M.: G. 15, 13 ff. mitgetheilten Schreibens ber ju Berufalem verfammelten Upoftel, bas mabricheinlich von Jacobus felbft, als Borfteber ber Gemeinde und als Borfigendem in ber Berfammlung abgefaßt wurde.

Ferner fpricht es gunftig fur ben Brief, bag er fich in bem Kanon ber Pefchito findet und bemnach von ber intifchen Rirche ale eine apostolifche Schrift anerkannt gu fein fcheint. Much gebraucht ihn Ephram ber Sprer als folche und fchreibt ihn bem Jacobus, bem Bruber bes herrn, ju. Opp. graec. III, 51. Unter ben apoftolisichen Batern bat Clemens Romanus ficher biefen Brief gefannt und gelefen. Gelbft ber neuefte Beftreiter ber Echtheit beffelben gefteht, baß fich ber erfte Brief bes Clemens Rom. an bie Korinthier und ber neutestament= liche Brief bes Jacobus in einer Beife berühren, baß nicht gezweifelt werben fonne, ber eine Schriftsteller habe ben andern benutt, boch ftebe ber Brief bes Jacobus an Beift und fraftiger Eigenthumlichfeit boch über bem Briefe bes romifchen Clemens, und bie Rachahmung zeige fich beutlich auf Geiten bes lettern. Rern, ber Charafter und Ursprung bes Briefes Jacobi. Tubing. Beitschr. für Theologie, 1835. H. 2. Nicht weniger scheint Fren aus ben Brief gekannt zu haben. Drigenes bagegen erwähnt benselben mit Zweifeln; Eusebius fest ihn uns ter bie Antilegomena, indem er ausbrudlich bemertt, bag 3meifel gegen bie Echtheit beffelben erhoben worben, bie aber, wie aus bem Beifage hervorzugehen fcheint, haupt= fachlich barauf beruben mochten, bag wenige ber altern Rirchenschriftsteller biefen Brief ausbrudlich ermahnten. Euseb, hist, eccl. II, 23. Theodor von Mopsvefte verwarf ben Brief entschieben; Sieronymus fannte frubere Breifel an ber Uchtheit beffelben; schrieb ihn jeboch felbft Jacobus, bem Bruber bes herrn, mit bem Beinamen ber Gerechte, ju, und bemerkt, bag berfelbe im Laufe ber Beit apostolische Geltung erlangt habe. Geit bem vierten Sahrhunderte galt er bann allgemein für fanonifd, bis gur Beit ber Reformation von Eras= mus und Buther neue 3weifel an ber Echtheit beffel-

ben erhoben wurden, bie inbeffen mehr bogmatifchen als fritifchen Grund hatten, infofern man in biefem Briefe einen graben Gegenfat gegen bie Paulinische Lebre vom Glaus ben und von ben Berten ju finden glaubte. Babrend bagegen in neuerer Beit ein folcher Biberfpruch gwischen Sacobus und Paulus nicht anerkannt, und ber Brief fast allgemein als eines ber alteften Dentmale ber ur= chriftlichen Beit angesehen worben, bat Rern a. a. D. ju erweifen gefucht: ber Brief Jacobi gebore in bie Reibe ber Schriften, welche feit bem Schluffe bes apostolischen Beitalters und hierauf im Berlaufe bes zweiten Sahrhun= berts aus ber jubenchriftlichen Gemeinschaft bervorgingen, und von welchen uns ein hauptfachliches Erzeugniß in ben gu bem Briefe im Bermanbtichafteverhaltniffe fteben= ben, aber jungern Clementinischen Somilien erhalten fei, und wohin im neutestamentlichen Ranon auch ber zweite Brief Petri und ber Brief Juda gehoren. (K. Meier,)

JACOBUS, Rame vieler firchlicher Schriftsteller, f. unter Jacob. (R.)

JACOBUS (Brief bes). Der unter bem Ramen bes Jacobus im neutestamentlichen Ranon befindliche Brief ift laut feiner Aufschrift (rais δώδεκα φυλαίς ταίς έν τῆ διασπορά) an fammtliche außerhalb Palaftina in ber Berftreuung lebenden Juden gerichtet, und tragt mithin, ba er einen so ausgebehnten Kreis von Lefern vorausfetzt, mehr bas Geprage einer paranetischen Lehrabhand= lung ale eines eigentlichen Briefes. Rach biefer febr all= gemeinen Bestimmung fonnte man junachft veranlagt fein, fo befremblich es auch fcheinen mochte, wirkliche Juben, bie noch nicht jum Chriftenthume befehrt maren, als in= tenbirte Lefer bes Briefe ju benten, wenn nicht bie Bemer= fung, baß g. B. an ben Stellen 1, 3 und 2, 1 ben Les fern ein Glaube an ben herrn Jefus Chriftus jugefchries ben wird, daß dieselben 2, 5 mit den Worten adelgod ayanntol angeredet werden, daß 1, 18 und 21 von einem ihnen eingepflanzten Wort der Wahrheit, durch welches fie wiedergeboren maren, die Rede ift, u. 2. eine folche Meinung fogleich als unftatthaft erwiese. Da, wie aus biefen Stellen unwiderleglich erhellt, Die Lefer bes Briefs Chriften gewesen fein muffen, fo entsteht bie Rothigung, bie Aufschrift bes Briefs bes Jacobus, nach einem im Urchriftenthume ublichen Sprachgebrauch anders gu beuten. In ben erften Beiten bes Chriftenthums nam= lich, wo fich bie Bekenner biefer Religion noch nicht von ben Suben auch außerlich geschieden hatten und noch nicht unter einem besondern Namen neben Diefen eriftirten, wurden die Chriften wol haufig noch mit bem Ramen ber Mation, von welcher fie grabe abstammten, benannt. Go bezeichnet Paulus Gal. 2, 13 mit bem Musbrude Tov-Saior Chriften, welche aus ben Juben ftammten, Juben= driften. Run mar es aber gewöhnlich, baf fich bie Juben als Abkommen ber Ergvater, benen bie Berheißung bes Meffias von Gott gegeben mar, um fich baburch als bas theofratische Bolt, als bas heilige Bolt Gottes, barguftellen, auch gradezu als bie gwolf Stamme (duδεκα quhal ober auch τὸ δωδεκάφυλον 2. : 3. 26, 7, Clem. Rom. 1 Cor. 55. Protev. Jac. c. 1.) bezeichneten. Diefe Bezeichnung ward auch auf die Chriften überge-

tragen, infofern fie von ben Ergvatern abstammten und unter ihnen die benfelben von Gott gegebenen Berbeis fungen ibre Erfullung gefunden hatten (Matth. 19, 28). Mithin fonnte man auch bie dudena gedal Jac. 1, 1 von ber Gefammtheit ber Jubenchriften, und ba ber Mus: bruck burch ben Bufat: ταῖς ἐν τῆ διασπορά beschranft ift, von ber Gefammtheit ber außerhalb Palaffina lebens ben Jubenchriften, im Gegenfage fowol ju ben unglaus bigen Juben, wie gu ben Beibenchriften, verfteben. Diefe Erflarung ift nun aber Bielen beshalb als ungenugend und schwierig erschienen, weil fich boch fo vieles in bem Briefe finde, mas offenbar nur fur Juben paffenb ober von Bebeutung mare, und mas einem Chriften taum erft gefagt zu merben brauche. Go merbe ja 1, 22 ff. por= guglich bie ftrenge Beobachtung bes Gefetes empfohlen, vgl. 2, 8 ff.; es werbe burchweg in bem Briefe ein Begenfat zwifchen Urmen und Reichen , ber viel Beranlaf= fung ju Dishelligkeiten unter ben Lefern gebe, vorausge= fest, und gwar fo, bag man beutlich merte, wie ber Ber= faffer auf Seiten ber Urmen fei, vgl. 2, 5-7, 5, 1-5. Da man nun unter ben erften Chriften fcwerlich viele Reiche zu fuchen babe, fo erklarten fich bie gerügten Disbelligfeiten leicht, wenn man Bebrudungen, welche bie unglaubigen, reichen, banbeltreibenben (4, 13) Juben gegen ihre glaubig gewordenen driftlichen Boltsgenoffen ausubten, als Urfache bavon anfebe. Ferner fieht man, bag biejenigen, an welche Jacobus fchreibt, fich noch in Synagogen gu ihren gottesbienftlichen Ubungen verfam= melten (2, 2). Die bramatifche Unrede 2, 19: "bu glaubst, bag ein Gott sei" - fcheint auch ein blos jubifches religiofes Bemußtfein vorauszufegen, inbem biefer Sat nur im Gegenfage ju einem beibnifchen Dolytheis= mus fteht. 3a, mas bas Schlagenbfte fein burfte, es wird fogar Gewicht auf bie Abstammung ber Lefer von Abra: bam gelegt 2, 21. u. bgl. m. Alles biefes, meint man, zeige zur Genuge, baß Jacobus auch Juben als folche wenigstens nebenbei mit berudfichtige. Dan nimmt baber an, bag ber Brief an Juben überhaupt, fowol glaubige als unglaubige, gerichtet fei, um einem gespannten Berhaltniffe, welches zwischen Suben und beren ehemaligen Glaubensgenoffen, jegigen Jubenchriften, eingetreten fei, ju webren und beiben Theilen noch andere angemeffene Ermahnungen ju geben. Demgemaß batte man auch ben Musbrud, dudexa gulai 1, 1 von Juben überhaupt gu verfteben '). Go vielen Schein biefe Unnahme beim erften Unblide bat, fo erweifet fie fich boch bei einer ge= nauern Betrachtung ale unhaltbar. Satte Jacobus fein Schreiben an eine zwiefache Claffe von Lefern gerichtet, fo follte man boch erwarten , bag er jebesmal irgendwie bemerklich machte und anzeigte, welche von ben beiben Claffen er bei jeber Rebe ober Ermahnung meine. Go bat es wenigstens ber Upoftel Paulus gethan, ber g. B. Rom. Cap. 2, nachbem er vorher von ben Beiben gefprochen, es fich beutlich genug merten lagt, bag bas nun folgende von ben Suben gelten foll und gum Uberfluffe

23. 17 bie Juben ausbrudlich anrebet, und fo wird es jeber verftanbige Schriftsteller thun, ber bei feinen Lefern nicht Berwirrung und Dieverftandniß absichtlich veranlaffen will. 2Bo nun findet fich in bem Briefe bes 3a= cobus irgend eine Spur bavon, bag fich ber Berfaffer bald an Chriften, bald an Juben wende? Er faßt immer feine fammtlichen Lefer unter ber Unrebe: adelgo μου (άγαπητοί) zusammen 1, 19. 2, 1. 5; 3, 10; 5, 7 u. a., und gibt nirgends ju verfteben, bag er bier ober ba nur eine bestimmte, außerlich geschiedene Claffe berfelben meine. Ja, es fommen Außerungen, welche fur bas Chriftenthum, und anbere, welche fur bas Jubenthum ber Lefer zeugen follen, in einem und bemfelben Bufammenhange vor. Go wendet sich z. B. 2, 1 άδελφοί μου, μή εν προσω-ποληψίαις έχετε την πίστιν του χυρίου ημών Ίησοῖ Χριστού της δόξης - offenbar an ein driftliches Bemußtfein. Im folgenben B. fuhrt aber, um feine Borfchrift zu erlautern, Jacobus ein Beifpiel an, welches von ben Berhaltniffen in ber Spnagoge bergenommen ift, und welches alfo nach ber Borausfetung ben Juben unter ben Lefern gelten mußte. Ebenfo ift boch bie Rebe 2, 14 ff. ohne Zweifel gegen eine von drifflichem Standpuntte aus veranlaßte Uberfchagung bes Glaubens por ben Berfen gerichtet. Bie famen nun mitten in Diefe fur Chriften bestimmte Belehrungen Unsprachen an judifche Lefer, wie fie in 2, 19 und 21 vorausgefest werben? Diefe menis gen Unführungen merben binreichen, um jebe Unnahme, baß Jacobus bergeftalt eine Erennung zwifchen verfchiebes nen Claffen feiner Lefer mache, baß er bald blos Juben,

bald blos Chriften beruchfichtige, als unzulaffig barguftellen. Der eben besprochenen Anficht gegenüber ift ber Angitlichkeit berer, bie ben Ausbruck ber "zwolf Stamme" nur auf bie Jubenchriften beschrantt miffen woll= ten, von einer andern Geite ber gespottet worben, in= bem man benfelben auf bie Chriften überhaupt, fowol Juden = als Beibenchriften, ausbehnte. Gofern fich biefe Erflarung auf bie Behauptung bat ftuben wollen, baß ber Ausbrud: δώδεκα φυλαί myftisch zu verstehen sei und bie gesammte chriftliche Rirche, als eine Familie Gottes (οίκος Θεού, 1 Lim. 3, 15) als bas heilige Bolf Got-tes (2 Kor. 6, 16, vgl. Rom. 9, 25 ff. 1 Petr. 2, 9 f.), bedeute, wie etwa Paulus ben Ausbruck Ισφαήλ in folchem Sinne brauche Gal. 6, 16, vgl. Rom. 9, 62), - ift fie aber gewiß im Unrecht. Denn ein folder "mpftischer" Ginn tann einem Musbrude nur bann gutommen, wenn er burch ben Busammenbang binlanglich angezeigt ift, wie biefes in ben angeführten Paulinischen Stellen in Bezug auf Tooaist wirklich ber Fall ift, indem an ber erften Stelle (Gal.) bas Bort ben Bufat: τοῦ Θεοῦ (Topui). τοῦ Θεοῦ) bat, und an ber andern (Rom.) ber Gegen= fat von bem eigentlichen Ifrael (Topanh xard oaoxa) mit angedeutet ift (οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ [sc. κατέ σάρκα], οδτοι Ίσραήλ [sc. τοῦ Θεοῦ, das mabre, gei= ftige Ifrael]). Aber in einem gang abgebrochenen Gate, wie bie Uberschrift eines Briefes ein folder ift, und obne

<sup>1)</sup> S. Theile, commentarius in ep. Jac. (Lips. 1838.) p. 49. Erebner, Ginleitung in b. R. I. (halle 1836). 1. Ihl. S. 595.

<sup>2)</sup> Bgl. Rofter, uber bie Lefer ber Briefe Jac. u. 1 Petr. in ben "Studien und Rrititen" 1881. 3. D.

irgend einen barauf bindeutenben Bufag fann unmöglich ein Ausbruck in einem folchen Ginne gemeint fein. In= beffen ift biefelbe Unficht mit einer febr fcbarffinnigen Bes grundung gang neuerdings wieder aufgestellt worden. Es giehet fich namlich 1) durch ben gangen Brief ein großer Gegensab zwischen Urmen und Reichen, und zwar so, bag berfelbe im Fortichritte ber Erorterung allmalig als trennenber Unterfchied von gangen Glaffen von Menfchen bargeftellt wird. Schon 1, 9. 10 wird ber Gegenfat mifchen Armen und Reichen erwahnt, und es wird hier ausgesprochen , wie bas Berhaltniß gwischen beiben auf driftlichem Standpuntte fein follte. Sierauf wird 2, 1-7 auseinandergefest, wie biefes Berhaltniß in ber Birflich= teit ift, im Biberfpruche bamit, wie es fein follte. End: lich werben bie einzelnen fich entgegengefetten Theile als eigene Glaffen von Menfchen angerebet; querft 4, 13 ff. Tye vor of leyortes x. r. l. - benn bag man bier an bie Reichen ju benten habe, ergibt fich baraus, bag bies fen Menfchen der Mangel an Demuth jum Borwurfe gemacht wirb, mas nach 1, 9 und 2, 1-7 grabe bas darafteriftifche Mertmal ber Reichen mar - und bann in ber prophetifden Strafrede, 5, 1 ff. "Αγε νον οί πλούowe z. r. d. "Alles biefes überzeugt bavon, bag bier ein befonderes Berhaltnig, aus beffen Erfahrung heraus ber Berfaffer bes Briefes ichrieb, generalifirt und unter einen allgemeinen Gesichtspunkt ges bracht ift." Dun find aber bie fich gegenübergestellten Armen und Reichen als Chriften ju betrachten, fobag ber gange Begenfat auf bem driftlichen Gebiete erfcheint. Es erhellt biefes fcon baraus, bag 1, 9 ber Urme mit ber bem Chriften charafteriftifchen Benennung adeligos (à ad. à raneiros) bezeichnet wird, welche nothwendig bei bem folgenden nhovoiog ergangt werben muß. Allein es wird die Bedeutung bes Gegenfates noch erweitert, inbem fogleich B. 10 (ότι ώς ανθος χόρτου παρε-Leegerai) ber Reiche auch von Geiten feiner Dichtigfeit, Beltlichkeit, ins Muge gefaßt wird, fowie ja auch fpater Liebe gur Belt und Fleischesluft, unmäßiges Streben nach irbifden Gutern und ihrem Genuffe und arge Berachtung und Unterbrudung ber Urmen als Fehler ber Reichen gerügt werben (4, 13 - 5, 6). Somit erfcheint benn ber Gegenfat gwifden Urmen und Reichen nicht nur als ein Gegenfat awifchen (wahren, bemuthigen) Chriften und (aufgeblafenen, lieblofen) Chriften, fonbern auch als Gegenfat zwifden gottlich und weltlich Gefinn= ten überhaupt. Da nun biefe Gegenfage burch zwei bes fondere Claffen unter ben Befern Des Briefs reprafentirt werben, mo follen wir einerfeits bie Urmen und andererfeits bie Reichen fuchen? Gie unter ber Gemeinschaft ber Jubenchriften finden zu wollen, verwehrt bie Befcbichte, welche lehrt, bag in biefer nie ein folch burchgreifender charafteriftifcher Gegensat hervortrat. Daber find, fofern ber Gegenfat als ein Begenfat zwifchen Chris ften und Chriften gur Sprache gebracht ift, bie Reichen unter ben Beibendriffen ju fuchen, indem wir bestimmt bie Armen ale judenchriftliche Gemeinschaft ju betrachten baben. Gofern aber ber Begenfah im Allgemeinen in Die Antithefe bes Bottlichen und Beltlichen übergegangen ift,

muffen bie Reichen überhaupt als in ber ungöttlichen Welt vorhanden gebacht werben. Dann ift ja auch 2) vorzüglich an ben Lefern getabelt, baß fie auf bas bloge Glauben zu viel Werth legten und baneben bie Berfe vernachläffigten (2, 14-26). Man kann nun nicht ans bers als annehmen, bag biefe Außerungen bes Jacobus, wenn fie auch nicht eine ausbrudliche Polemit gegen bie Paulinische Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben fein follten, boch wenigstens mit Rudficht auf fie gethan find. Es muffen alfo boch wol auch (Paulinische) Beibendriften fich unter ben Lefern befunden haben. Da= ju fommt , bag gleich nach ber Ruge bes tobten Blaubens eine Warnung vor ber Gucht, als Lehrer aufzutres ten, folgt (3, 1 ff.). Dem Busammenhange nach muß bies fes auf bie Lehrstreitigkeiten, welche eben über bie Pau= linische Rechtfertigungslehre von ben Jubenchriften ben freiern Beibenchriften gegenüber ichon in ben erften drift= lichen Sahrhunderten erregt murben, bezogen merben. Much biefer Umftand weifet barauf bin, bag inmitten ber Lefer, fur welche ber Brief bes Jacobus bestimmt ift, eine Beibenchriftengemeinschaft neben einer jubenchriftlichen eris ftirt haben muß, wenngleich in ber Uberfchrift, Die ent= fcbieben von Jubenchriften allein ju beuten ift, biefes Ber=

haltniß nicht angebeutet ift 3). Diefer unftreitig fehr icheinbaren Argumentation konnte man leicht versucht fein fich gefangen ju geben, wenn nur nicht ber Urheber berfelben in manchen Punkten fillfcmei= gend auf unerwiesene Borausfegungen fich geftust hatte, und also die Beweisführung bie und ba als eine erschlichene erfcbiene. Es ift nicht ju leugnen, bag ber Brieffteller fic bas eine Dal ausschließlich an bie Urmen (2, 1. 5), bas andre Mal ausschließlich an die Reichen mit seiner Rede wendet (5, 1, vgl. 4, 13). Ebenso bundig ift ber Be- weis, daß man ben Gegensat zwischen ben Urmen und Reichen nur innerhalb bes Chriftenthums gu fuchen babe, indem es ja auch in ber außerlichen Chriftengemeinschaft noch Beltfinder gibt, die ebenfalls unter ben nhovoiois mit begriffen fein follen. Aber woher fommt benn bem Berf. bas, bag er fo beffimmt bie Urmen als jubenchrift= liche Gemeinschaft betrachten und baber bie Reichen blos unter den Beidenchriften fuchen ju muffen glaubt? Goll es unter ben Judenchriften gar feine Reichen und Belt: finber, und andererfeits unter ben Beibenchriften gar feine Armen und gottlich Gefinnte gegeben haben? Bobl, aber a potiori fit denominatio, und vom Standpuntte bes Briefftellers aus mußten ibm bie Jubenchriften porjugsweife als die Urmen und bie Beibendriften vorzugs= weise als die Reichen (beibes in bem eben bestimmten Sinne) erscheinen! Doch wie fommt Jacobus bagu, ben Gegenfat swiften bem weltlichen und gottlichen Ginne, als relativen Mangel und Borgug ber Beiben = und Jubenchriften, als einen Begenfat bes Reichthums und ber Armuth barguftellen? Rern antwortet: Er fonnte bies, weil in bem nachapoftolifden Beitalter fich bie 3u= benchriftengemeinschaft, als bie Bemeinschaft ber Urmen

<sup>3)</sup> Bgl. Rern, ber Charafter und Urfprung bes Briefs Ja-cobi (Tub. 1835); aus ber tub. Beitfchr. f. Theol. J. 1835. 2. D. besonders abgebrudt S. 25 ff. 61 f.

(Cbioniten), ju einer in fich gefchloffenen Gemeinschaft vereinigt hatte, welche ber großern driftlichen Kirchenge-meinschaft, sowie ber Welt überhaupt, abstoßend gegen-überstand; benn bag innerhalb ber Judengemeinschaft allein ein Gegensatz wie ber beschriebene stattgefunden batte, bavon findet fich in ber Geschichte feine Spur. Die aber? Ift es nicht viel naturlicher, jenen Gegenfat in bem Briefe bes Jacobus bavon berguleiten, bag er fcon por ber apostolifden, ja überhaupt por ber driftlichen, Beit unter ben Suben eriffirte, und fich unter bie-fen in die driftliche Beit und in bas driftliche Leben mit berüber gerettet hat? Auf diese Erklarung konnte aber Kern nicht verfallen, weil fie seiner Spothese von bem nachs apostolischen Ursprunge bes Briefs bes Jacobus hinderslich gewesen ware. Und bann; woher läßt fich benn bemeifen, baß je, auch von ebjonitischer Geite felbft, bie ben Ebjoniten gegenüberftebenbe Bemeinschaft von Chriften unter ber Bezeichnung Alovoioi zusammengefaßt worden ware? Bas ferner ben zweiten Puntt anlangt, so fieht bas μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε 3, 1, besonders wenn man auch noch bas Folgende bagu lieset, gar nicht barnach aus, als follten baburch nur bie Lehrstreitigkeiten über ben Berth bes Glaubens verwehrt und niebergeschlagen mer= ben. Denn 1) ift didaoxer nicht fo viel als Lehr ftreis tigleiten anregen, fubren - bafur mare eber Lylovv ober bergl. bas rechte Bort gemefen -, und 2) zeigt bas Folgende, bag nicht von bem Lehren über ben Glaus ben, fondern von ber Lehrfucht überhaupt, als einem Beis chen von Beisheitebuntel, von Sochmuth und Unmagung und einer Reigung, burch bie man fich bie großte Berantwortlichfeit zuziehe, die Rebe ift. Die Erwähnung von Ifidog nexoos und doedela 3, 14 ff. ift nicht dagegen. Der Gedanke ift dort ber: man solle seine Weisheit nicht blos burch fein Biffen, bas man burch Lehren beurfun= ben wolle, fonbern vielmehr burch ein frommes und ge= rechtes Leben beweifen (B. 13). Bor Allem folle man — mas vorzüglich als ein fauler Fled bei ben Lefern vorausgeset wirb — ben Bank und Streit unter einans ber meiben (B. 14); fonst fei die Beisheit, beren man fich rubme, boch immer nur eine irbifche, teuflifche (3. 15. 16). Die mabre, von Dben fammenbe, praftifche Lebensweisheit zeige fich bagegen nicht im Lehren und Wiffen, fondern in einem ihr entsprechenben liebreichen, einigen und gottlichen Banbel (B. 17). Und wenn wir ferner auch bier zugeben wollten, baß Jacobus 2, 14-26 bie Paulinische Rechtfertigungslehre berudfichtige, mar benn bann bie von Jacobus befampfte Auffassung berfelben nur bei Beibenchriften und Paulinern möglich? Ronnte fie nicht auch in jubenchriftliche Gemeinben ein= gedrungen fein und von Gingelnen als ein fittliches Rus betiffen gemisbraucht werben? Go finbet man fich benn auch burch die gulett besprochene Unficht über bie Befchaffenheit und bie Berhaltniffe ber Lefer, bie ber Brief Jacobi voraussett, nicht befriedigt, und fieht fich baber immer wieber auf die icon angeführte Meinung gurud-gewiesen, daß man nach ber Andeutung der Aufschrift unvermischte jubenchriftliche Gemeinden als Diejenigen zu betrachten babe, an bie bas Schreiben ge-

richtet ift - eine Meinung, welche, wie die einfachfte, fo auch die haltbarfte fein burite ').

Bon biefer Unficht aus erklart fich namlich bie oben berührte auffallende Erfcheinung, bag vieles im Br. Jacobi fich auf rein jubifche Berhaltniffe zu beziehen fcheine, febr leicht, fofern man nur annimmt, daß Jacobus folche Lefer vor Mugen bat, bei benen fich im innern, wie im außern Leben bas driftliche Element noch nicht vollfommen von bem jus bifchen getrennt und losgerungen hatte, und bie noch nicht aus ihrem jubifchen Geifte und Befen heraus zu bem eigentlichen Kerne bes Chriftentbums hindurchgedrungen waren. Diefes lagt fich erweifen aus ber Betrachtung fowol bes innern wie bes außern Buftanbes ber Empfanger bes Briefes, wie er in biefem felbft voraus= gefest ift. Bas zuvorderft jenen anlangt, fo fonnen 1) Die Bertheibiger ber guleht genannten Meinung fich auf ben im Briefe aufgestellten Gegenfat zwischen ben Ur= men und Reichen berufen und babei ben von Rern fo bundig geführten Beweis, daß biefer Gegensatz auf drift-lichem Gebiete stattfinde und wesentlich der Gegensatz bes Gottlichen und Beltlichen sei '), als einen willsommenen Fund zu ihrem Nugen verwenden. Es ift ja nämlich biefer Gegenfat in bem angegebenen Ginne ichon bei ben Juben febr gewöhnlich. Bo außerer Reichthum, Uberfluß an ben eitlen und nichtigen Gutern ber Erbe ift, ba ift man in ber Regel nicht reich an Gott (Buc. 12, 21), fonbern überläßt fich bem irbifchen Erachten und ben irbifchen Genuffen im weltlichen Ginne. Bgl. Luc. Cap. 16. 2Bo aber Urmuth ift, ba ift in ber Regel auch Demuth und frommer, gottergebener und gottlicher Sinn; baher schon im A. E. bie breze, prate, grabezu bie Frommen und Gottesfürchtigen find. Ebenso bezeichnet ja auch Jesus bie Reichen (nhovolove) als vom Reiche Gottes ausgeschloffen (Luc. 6, 24-26), mabrend er ben Urmen (πτωχοίς) baffelbe verheißt (baf. B. 20-23). Wie ift es baber ju verwundern, wenn Jacobus ben hochmuthigen und auf das Eitle und Weltliche ge-richteten Sinn, welcher ber Grund von so manchen Be-brudungen und Mishandlungen ber Geringern von Seiten ber Sobern (2, 5-7; 5, 1-6), von fo manchem ftreitfüchtigen Betragen und lieblofen Burechtweifungen (4, 1 ff. 5, 20), von fo mancher Unmagung (3, 1 ff.) und fo manchem fittlichen Leichtfinne (1, 13) war, gegenüber ber mabren, bemuthigen, drifflichen Frommig= feit, aus feinem gewohnten jubifchen Sbeenfreife beraus unter ben Typus bes Wegenfages von Reichthum und

<sup>4)</sup> Bgl. Schne den bur ger, Beitr. zur Einl. in's N. X. (Stuttg. 1832) Nr. 18.; und: bessen Annotatio ad ep. Jac. (Stuttg. 1832) p. 128.

5) Auch die Stelle 2, 7: οὐχ αὐτοὶ (οἱ πλούσιοι) βλασφημοῦσι το χαλὸν ὅνομα τὸ ἐπιχληθὲν ἐφ' ὑμᾶς; — wiberz spricht dem nicht, mag man nun diesen Ramen von dem Namen Χρισικοί, oder, was wahrscheinlicher ist, von dem bei der Ausse eines jeden Christen ausgesprochenen Namen Sesu verstehen. Denn es tonnte ja dieser Rame nicht allein von dem Christenthume seindlichen Nichtschriften, sondern auch von weltlich gesinnten Christen, die die Armen mißhandelten, gelästert werden. Sonderbar ist die Meinung Credner's (Cinl. in's N. X. S. 596), der hier an den Namen πιωχοί denkt, welcher den Christen gegeben worz den ware.

Amuth ftellte? 2) Das zweite Gebrechen, welches von bem Brieffteller an ben Empfangern feines Schreibens gerügt wirb, ift ein eigenthumliches Berhalten berfelben in Betreff bes Glaubens (nloris, 2, 14-26). Bor: laufig bavon abgefeben, wie Jacobus felbft fich uber biefen Brrthum erflart, und welcher Motive er fich bebient, um benfelben in feiner Berfehrtheit barguftellen, fo ent= fteben bier bie Fragen: 1) Borin hat ber von bem Ber= faffer bes Briefs bei feinen Lefern vorausgefeste Errthum in Betreff bes Glaubens beftanben? und 2) Lagt fich bas Borbanbenfein eines folden Gerthums in einer unver= mifchten Jubendriftengemeinschaft binlanglich erflaren? Daraus, bag Jacobus ben Glauben, welchen feine Lefer zu baben behaupteten, ben Berten (coyoig) folechthin entgegenfest (2, 14), erhellt gur Genuge, bag ber Glaube jener Menfchen feiner Bethatigung im Leben ermangelte und alfo ein bloges abstractes Furmahrhalten von irgendwelchen Religionewahrheiten (wie etwa, bag nur ein Gott fei 2, 19) war. Bugleich ergibt fich aus ber Form ber Frage: τί το σφελος; unb: μη δύναtat & nioris owoat abrov; - bag bie Lefer ein fols des abstractes theoretisches Furwahrhalten boch fur bie Bedingung bes Beils (σωτηρία), alfo für etwas Befentliches und Berbienftliches, gehalten haben muffen, mas allein fcon ben Menfchen jum Biele feiner Bestimmung por Gott und gur Geligfeit fuhren tonne. Benn aber weiter Jacobus ju ben Gegnern fpricht, es fei nichts nube, wenn einer fage, er habe ben Glauben (car nioren Legy rig egen), und habe boch bie Berte nicht: fo liegt barin genau genommen weber, bag bie bier ge= tabelten Menichen fich befonbers ihres irgendwie befchaf= fenen Glaubens gerühmt, noch auch - und noch mes niger - bag fie ihn blos vorgegeben hatten; fon= bern es zeigt ber Musbrud weiter nichts an, als bag es unter ben Lefern bes Briefes folche gegeben habe, welche, wahrend andere burch Berke (207a) gerecht zu werden trachteten, sich bagegen auf ihr abstractes Furwahrhalten von irgendwelchen Religionswahrheiten beriefen (26yeer), und in biefem ben Grund und die Bedingung ihres Beils zu befigen glaubten, und behaupteten (heyer). Rach ber von Jacobus befampften Unficht marb bas theo= retifche Glauben an fich, im Gegenfage ju ben Berten, ebenfo einfeitig als ein opus operatum betrachtet, burch welches das heil zu verdienen sei, wie nach ber ent-gegenstebenden Meinung die Werke als solche, im Ge-gensate zu der innern Gesinnung des Glaubens, als ein rechtsertigendes opus operatum gelten. Freilich ift ber Glaube in bem befchriebenen Ginne immer nur ein Das meneglaube, ein Scheinglaube, und bie Behauptung, bag man burch ihn bas Beil erlange, ift überall nur ein lees res, irriges Borgeben; aber baß bie Lefer unferes Briefes einen folchen Glauben wirklich befagen (2av niστεν λέγη τις έχειν), und baß fie glaubten, burch ibn bas Beil fich erwerben zu tonnen, bas war in ber That ber Babrheit gemäß und fein bloges Borgeben. Sier= nach ift gu beurtheilen, wie es fich mit ber Richtigfeit bon ber Behauptung Rern's b) verhalte, bag ber bei

ben Lefern bes Briefes Jacobi vorausgefeste Glaube nir: genbs als ein folcher bezeichnet werbe, ber fcon fur fich, als abstractes Furmabrhalten, für etwas Berdienftli= ches, für eine belohnungswurdige Eugend angefeben werbe, und bag vielmehr berfelbe als ein blos vor=

gegebener befchrieben fei.

Aber, fragt man, wie fonnte benn ein folder Grithum in Betreff bes Glaubens, ber boch auch auf bas gange chrift: liche Leben ben verberblichften Ginfluß außern mußte, auf bem Gebiete bes Subenchriftenthums entfleben? Bebenft man, bag bas Charafteriftifche ber jubifchen Gefin= nung barin bestand, baß grade auf bie Berte, auf bas Ihun und Musuben bes Gefeges, bei bem Streben nach Berechtigfeit vor Gott und Erlangung bes Beils gebaut mard - bebentt man ferner, bag grabe biefe jubifche Gefinnung von bem Upoftel Paulus mit allem Gifer und mit ber größten Energie betampft und jurudgewiesen, bagegen aber ber Glaube allein, ohne bes Gefeges Werte, als bas mahre und einzige Rechtfertigungsmittel bargeftellt wird: fo fann man nicht umbin, unter ben Lefern bes Briefes Jacobi, welche ben in bemielben befampften Strthum uber ben Glauben begten, fich folche Chriften au benfen, auf bie ber Upoftel Paulus Ginfluß geubt batte, bie aber freilich feine Lehre arg misverftanben batten. Da nun biefe Chriften ihre Unficht gegen bie entgegen= ftebenbe Partei, Die es mit ben Berten hielt, geltend gu machen fuchten und baburch argerliche Lehrstreitigfeiten veranlagten (3, 1 ff.), und ba die lette Partei ihrer eis genthumlichen religiofen Richtung wegen nur unter ben Subendriften gefucht werben fann, fo muß bie erfte Partei aus Beidenchriften gufammengefest gemefen fein; qu= mal ba bas Bortommen von Debatten über bas Ber= baltniß einerfeits bes Glaubens und anbererfeits ber Berte gu ber Rechtfertigung innerhalb bes jubenchriffli= chen Gebietes allein fich hiftorisch nicht nachweisen lagt, wogegen bieses einen febr haufigen Streitpunkt grade gwischen Juben : und Beibendriften in ben erften Beiten ber Rirche abgegeben hat. Dagegen ift aber gu bemer= ten, baf nach bem Dbigen von Lehrstreitigkeiten (3, 1), die uber ben fraglichen Punft unter ben Em= pfangern bes Briefs geführt worben maren, gar nicht bie Rebe fein fann, mitthin eine jebe Unnahme, welche fich auf biefe Borausfehung frubt, wie bier bie, bag unter bem Lefertreife, ben ber Brief berudfichtigt, eine Gemeins Schaft von Beibenchriften als neben ber ber Jubenchriften bestehend von bem Berfaffer gebacht werbe, eine unbe-grundete ift. Sodann lagt fich in ber That fchwer begreifen, wie bie Paulinifche Lebre auf beibendriftli= dem Standpuncte burch ein Disverftanbnig in ben Brrthum verfehrt werben fonnte, bag gur Erlangung bes Beils ein bloffes theoretifches Furmabrhalten genuge und ein Thun, ein Musuben des fur mahr Erfannten gang unno: thig fei. Denn mas mar benn ber trennende Streitpunkt gwifden Juben : und Beibenchriftenthum? Doch nichts anberes als die Frage über bie Berbindlichkeit des Dos faifchen Gefetes auch im Chriftenthume, welche lettere von ben Juben behauptet, von ben Beiben geleugnet murbe! Grundeten Die Beidenchriften nun ihren Biber-

<sup>6)</sup> a. a. D. G. 57.

fpruch auf ben Paulinifden Gat, bag ber Menfch allein burch ben Glauben gerechtfertigt und felig werbe, fo fonnte fich ibre Polemit, bem Jubenchriftenthume gegenuber, ver= nunftiger Beife boch wol nur als Untinomismus aussprechen, und fich nur gegen bie Gultigkeit bes Do= faifden Befeges im Chriftenthume, ober im fchlimm= ften Falle gegen bie Rothwendigfeit eines bas Gute ge= bietenben Gefeges überhaupt, burch welches bas Beil zu erlangen fei, richten. Gingen fie aber fo weit, baß fie zu bem von Sacobus bekampften Irrthume geslangten, ber Glaube allein, in seinem Unterschiede von ben Werken, genuge zur Rechtfertigung, so mußten fie bie Werke, alfo bas gefammte Sandeln und Leben bes Menichen, fur inbifferent und mithin auch bie Gunbe fur fittlich gleichgultig achten. Wie mar aber bas bei ihnen moglich, bei benen boch bas Gefuhl ber Gunbenschulb und ber Erlofungsbedurftigfeit, bas grabe Paulus bei ben Beiben immer querft zu erwecken fuchte (2. : G. 17, 30. 31. Rom. 1), wo nicht allein, boch vorzüglich ben Unschließungspunkt fur bas Chriftliche abgab? Gie bat= ten ja bann mit fich felbft im grellften Widerfpruche ge-ftanden und bie Lebre bes Apostels Paulus nicht misverffanben, fonbern auf bie argfte Beife verbrebet (Rom. 3, 8); fie hatten von ihrem Standpunkte aus fo unvernunftig gehandelt, wie man es feinem Denfchen gern gutraut. - Biel eber tonnte man fich in ber That gu ber Unnahme entschließen, daß ber von Jacobus befampfte Brrthum uber ben Glauben in einer falichen Muffaffung ber Paulinifchen Lebre von jubenchriftlicher Geite feinen Grund habe. Un fich ift biefes teineswegs unmahrichein= lich. Denn, wenn wir nach ber Uberfchrift bes Briefes (raig - er rff diaonoge) junachst veranlagt find, bie intenbirten Empfanger beffelben wenigstens vorzugsweise mit in Kleinasien gu fuchen (vgl. 1 Petr. 1, 1), fo hatte ja ber Apostel Paulus bier fich einen weiten Wirkungs= freis eröffnet, und es ift nicht nur bentbar, fondern auch wahrscheinlich, bag bie Lehre bes angesebenen Upoftels auch auf Jubenchriften mannichsachen Ginfluß geubt hat. Run hatte aber Gott burch Mofes gesprochen, welcher Mensch feine Gebote thue, ber folle leben (3 Mof. 18, 5, vgl. Rom. 10, 5). Dem Juben mußte alfo jebe Sandlung, infofern fie ihm bas Beil verbienen follte, eine burch bas Gefet gebotene fein, und jedem Berte konnte nur insofern eine rechtfertigende Kraft zukommen, als es ein burch bas Geset gebotenes, ein Gesetzeswerk (koyor rouv), war. Wer nun wie Paulus die rechtfertigende Kraft ber Gesetzeswerke leugnete und allein dem Blauben biefelbe gufchrieb, ber mußte nach jubifchen Begriffen bie rechtfertigenbe Kraft ber Berte überhaupt leugnen. Daber mare es nicht zu verwundern, wenn Judendriften, von einem Ertrem gum andern überfpringend, mahrend fie fruber allein bie Berte fur rechtferti= gend gehalten hatten, nun auf einmal biefe fur indiffe-rent erklart und bagegen bem Glauben, in dem fie frei-lich im Gegenfate zu ben Werken nichts anderes als ein nur theoretisches Furwahrhalten erkennen konnten, die beilowirkenbe Rraft jugeschrieben hatten. Inbeffen mare ein folches plogliches Uberfpringen blod auf Die Aucto-

ritat Pauli bin, beswegen immer febr auffallend, weil bie neue Lehre mit bem eigenthumlichen jubifden Beifte, ber boch immer nur in bem Thun (coyalea au) bas Beil Berbienenbe und Wirkenbe und bas vor Gott Recht= fertigenbe erkennen konnte, in ben argften Conflict batte treten muffen. Es ließe fich baffelbe boch auch nur bann erklaren, wenn in ber jubifden Richtung fcon an fich etwas lag, mas ben übergang vermitteln konnte, und wenn bie neue Lehre von bem Jubenchriften in einem Sinne aufgefaßt werben fonnte, bei welchem fich fein eigenthumlicher jubifcher Geift beruhigen burfte. Man fieht fich bemnach barauf verwiefen, ben Berfuch ju ma= chen, ob fich ber von Jacobus befampfte Grrthum in Betreff bes Glaubens auf bem Gebiete bes Jubendriften= thums nicht aus ber religiofen Grundrichtung bes Jubenthums felbft, ohne bie Unnahme irgend eines Ginfluffes von Seiten ber Paulinifchen ober einer anbern Lebre, ab= leiten laffe. Bol mar ber urfprungliche Beift bes Do= faismus ein erhabener und rein fittlicher, indem gleicher Beife auf Beiligung bes Bergens wie bes Banbels gebrungen ward. Allein nach bem Eril war biefer Beift aus mancherlei Urfachen febr ausgeartet, mas bier nicht weiter ausgeführt werben tann. Genug, wir finben, bag bie Religion bes fpatern Jubenthums gu einem leeren und tobten Schein: und Formelmefen geworben mar, bei welchem bas Innere, ber Geift und bas Gemuth bes Menschen, sich fast gar nicht interessirt fand, und aller Werth und alle religibse Bebeutung nur auf einzelne Außerlichkeiten gelegt murbe, burch beren Beobachtung allein bas gottliche Bohlgefallen erlangt werben fonnte. Diefer ausgeartete jubifche Geift hatte fich vorzuglich nach zwei Richtungen bin ausgesprochen. Die erfte zeigt fich in ber pharifaifchen Wertheiligkeit und in einer pein= lichen Uffefe. Man hatte bas (Dofaifche) Befet burch eine Maffe von menschlichen, burch Erabition fortgepflangten Sahungen, die von ben Schriftgelehrten aufgestellt waren, bermehrt und erfannte alle Frommigfeit nur in ber außerlichen Musubung ber burch biefe Gagungen vor= gefdriebenen fogenannten guten Berte, bei welcher bie innere fromme Befinnung bes Bergens ganglich aus bem Spiele blieb. Diefe Richtung bes Jubenthums balt man oft fur bie einzige, weil fie, befonbers aus bem D. I., Die bekanntefte ift. Allein es bestand baneben noch eine andere. Denn wenn man ichon bie Musubung ber burch bas Gefet und bie munblichen Satungen vorgefdriebenen Gebote fur fo wichtig und werth hielt, fo mußte man ja wol bie (jubifche) Schriftgelehrfamteit, aus welcher die Muslegung bes Befetes und jene Gatun= gen gefloffen maren, noch hober achten. Dazu tam, bag bie Juben nach bem Eril, wo fie in nabere Berbinbung mit beidnischen Bolfern gefommen waren, und ben Borjug ihres monotheiftifchen Glaubens vor bem beibnifchen Polytheismus flar zu erkennen Gelegenheit hatten, vor ihrem angestammten Gottesglauben eine nur noch größere Uchtung erhielten. Schon burch ben bloßen Besit beffelben bunkten sie sich über alle anbern Wolfer erhaben, und fcon in bas blos außerliche Bekenntniß biefes Glaubens und bie nadte Ertenntnig ihres Gottes festen fie

allen Berth; um fo mehr, als fie bierin in Bezug auf ibre Rechtfertigung vor Gott einen Erfat fur Die Gerech= tigfeit bes Manbels zu haben meinten, Die ihnen fo febr abging. Daber mard ihnen bas bloge Saben einer bef: fern Religion, Die Kenntnig bes Gefetes (Rom. 2, 17), fowie ber Glaube an ben einen Gott (Jac. 2, 19) und bas Bertrauen auf ihn fur fich, auch ohne ein biefer Er= fenntniß und biefem glaubigen Bertrauen entsprechenbes Leben, ju einem Mußerlichen, burch beffen Beobachtung fie fich Gottes Boblgefallen und bas Beil verbienen fonn= ten - es marb ihnen biefe Erfenntnig und biefer Glaube feibst zu einem guten Berte (coyor), einem opus operatum. Go wird nicht nur in cen uns übriggebliebenen foriftlichen Dentmalen bes palaffinenfifchen Jubenthums, fondern felbft bei Philo der Glaube an Gott gerühmt, welcher 3. B. (de Abrah. II, 39. ed. Mang.) fagt: µóνον άτμευδές και βέβαιον άγαθον ή πρός Θεόν πίστις, παρηγόρημα βίου, πλήρωμα χρηστών ελπίδων, κακοδαιμονίας απόγνωσις, εὐσεβείας γνωσις, εὐδαιμονίας κλήρος, vorige er anuar Bedriwaig x. r. d. Go fagt Juftin ber Martyrer (Dial. c. Tryph. Jud. p. 370. ed. Col.) von ben Juden: άλλ' οὐχ ώς ὑμεῖς ἀπατάτε ἐαυτοὺς xai dikhot vives vuir opotot (namlich bie Jubenchriften), κατά τούτο, οδ λέγουσιν, ότι κάν άμαρτωλοί ώσι, Θεόν de γερνώσκοσεν, οὐ μὴ λογίσηται αὐτοῖς κύριος άμαρ-τίαν. Auch in ben Schriften ber Rabbinen finden fich manche bierher geborige Belege. Gelbft Philo finbet fich veranlaßt, Diefe beuchlerifche, fcheinheilige Gotteberkennt= nig zu tabeln. Bgl. de congressu p. 430. ed. Mang.: ή γάρ ἄνευ πράξεως θεωρία ψιλή οὐδεν όφελος τοῖς Entoripeooir. Ja, es mar fur biefes glaubige Bertrauen auf Gott, wie man icon aus ben angeführten Musfpruden bes Philo und auch aus andern jubifden Schriften (vgl. 3. B. Psalt, Salom. 8, 35. Sir. 2, 10. 4 Macc. p. 518. ed. Haverk.) sieht, ber Ausbruck niores technifd geworben. Bas war barum naturlicher, als bag, ba bas Chriftenthum in bie Welt getreten mar und bas in ihm bargebotene Beil ebenfalls nur unter ber Bedingung ber niorig von Geiten ber Menfchen verhieß, nun Einzelne ober gange Gemeinschaften aus bem Bu-benthume ihre eigenthumlichen jubischen Begriffe von ber miares mit in's Christenthum berüberbrachten und etwa nur bas Dbject berfelben erweiterten, inbem fie fie noch mit auf Chriftus bezogen, bis ber Geift und bas Licht bes Chriftenthums auch ihnen allmalig bie Dede von ben Augen hinmegnahm und fie gur mahren Beiligung führte? Es tonnte Diefes gewiß leicht, auch ohne einen Ginflug von Seiten bes Apostels Paulus gefchehen, bei welchem ja noch obenbrein nicht bas Dringen auf ben Glauben als ben Rechtfertigungsgrund überhaupt, fonbern bas Ent= gegenfegen bes Glaubens und ber Gefegesmerte bas Gi= genthumliche und Charafteriftifche feiner driftlichen Lebre ausmacht. Mit biefer Grundrichtung, nach welcher bie Empfanger bes Briefs Jacobi fich mit ihrem unlebenbis gen, nur in fich rubenben und fur fich fchon verbienft= lichen Glauben begnügten, bing es bann febr naturlich jufammen, daß fie einerfeits auch bas Befet lieber bo= ten und flubiren, als ausüben mochten, weshalb ihnen M. Encoft, b. 2B. u. R. Bweite Section. XIV.

Jacobus die eindringlichen Ermahnungen 1, 22—27 und 2, 8—12 ertheilt, und daß sie andererseits sich darin gesielen, ihre Weisheit vor der Welt auszukramen und sich Undern als Lebrer aufzudringen (3, 1 ff.), eine jubische Eigenthumlichkeit, auf welche auch Paulus Rom. 2, 17

anspielt 7).

Bie bie in bem Briefe bes Jacobus vorausge= fette innere Beschaffenheit feiner Lefer gezeigt bat, bag ihr driftliches Glaubensbewußtsein noch wenig ent= widelt und febr mit jubifchen Elementen vermifcht mar, fo mar auch ibr außerer firchlicher Buftand noch un= entwickelt und batte fich noch nicht zu einem geordneten chriftlich en Gemeindemefen herausgebildet. Benn auch aus den Stellen 2, 2. 7 nicht grabe folgt, bag noch Suden bie driftlichen gottesbienftlichen Berfammlungen besuchten, indem ja nach dem Dbigen bie nhouvoiot auch unter ben Chriften ju fuchen find, fo fieht man boch aus ber einen jener Stellen (2, 2), baß bie Chriften noch feine eigenen beiligen Berfammlungsorter hatten, fonbern noch in ben jubischen Synagogen ihren Gottesbienft mit bielten "). Ferner fonnte es unter ben Empfangern bes Briefs noch feine offentlich verordnete Lehrer geben, ba es ja einem jeden Andern so leicht war, sich als Lehrer aufzuwersen (3, 1 ff. vgl. 1, 19; 2, 26). Nur in dem judischen Institut der Attesten, welches auch bei ihnen bestand (5, 14. 15), ist eine Art von Gemeindeverband sichtbar. Freilich hatten aber auch diese kein eigentlich bestimmtes und begrengtes Umt, fondern nur vorzugse weise Die auch jedem andern Chriften gutommente Dbliegenheit ber Rrankenverpflegung und ber chriftlichen Fürbitte.

Indem der Berfasser des Briefs die Tendenz verfolgt, hauptsächlich jene zwei vorzüglichsten Gebrechen abzustellen, die in dem gespannten Berhaltnisse zwischen den Reichen und den Armen und in dem praktisch so gesährslichen Irrthume in Betress des Glaubens und der Werke bestanden, und daneben noch mannichfache Ermahnungen, die sich auf andere Berhaltnisse beziehen, einsließen zu lassen, nimmt er solgenden Gang: Er beginnt damit, seine Leser über die Leiden und Trübsale, denen sie unsterworsen wären, und die so leicht zu Bersuchungen zum Bosen ausschlagen könnten ), zu trösten, indem er sie darauf ausmerksam macht, daß grade durch Bersuchunzgen, wenn der erprobte Glaube in ihnen obsiege, die sitzliche Kraft des Menschen geübt und seine Tugend versvollkommnet wurde (1,2—4). Wenn die Weisheit, welche

<sup>7)</sup> Bgl. zu bem Ganzen: Reanber, Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber christl. Kirche burch bie Apostel, 2. Bb.

5. 419 fg. und Schneckenburger, Annot. ad. ep. Jac. p. 128 fg.

8) Denn das Wort ovraywyn wie kniovraywyn hebr. 10, 25 von den Bersammlungen selbst, und nicht von dem Bersammlungsorte zu verstehen, durfte sich nicht rechtsertigen lassen, s. Theile, comm. in ep. Jac. p. 49, 50. u. p. 101.

9) Wenn Credzener (Einl. I. §. 217) die neigaspal bestimmt auf die Scrupet beziehet, welche bei den ungläubigen Juden durch die Aussachen ung don Seiten der Gläubigen sich zu Jesu verkehren, erregt worden seinen, so ist dies Bedeutung des Wortes dier ganz willskärlich angenommen und wird weder durch den Jusammenhang, noch durch die im Briese vorausgesesten Berhältnisse seiner Leser empsohlen.

nothig ift, um in biefer Prufung burch bie Berfuchungen au besteben, irgend Ginem feble, fo moge er nur mit feftem und guverfichtlichem Bertrauen Gott um Berleihung biefes Gutes bitten, und bann ber Erhorung feines Gebets gemiß fein (B. 5-8). Ebenso follten bie Lefer fich nicht etwa barüber betrüben, bag fie uber= baupt in armem und niedrigem Stande lebten, und fich biefes Berbaltnig etwa ju einer Berfuchung werben laf= fen, ber fie unterlagen; fonbern fie follten bebenten, bag fie innerlich grabe einen großen Borgug vor ben Sobe= ren und Reichen befagen (B. 9-12). Uberhaupt aber mußten fie ernstlich bie Berfuchungen befampfen und nicht etwa leichtsinnig fich verführen laffen, weil fie ja von Gott famen, bem ju wiberfteben, nublos fei. Die Ber= fuchungen murben vielmehr ju folchen erft burch bie eigene Luft und Die Begierbe bes Denfchen; von Gott tonne nur Gutes und Bollfommenes fommen (2. 13 -17). Durch bie Gnabe biefes guten Gottes feien ja auch fie gu Kinbern Gottes wiedergeboren, und hatten barum alle Urfache, alle Unreinigfeit und Bosbeit von fich abzuthun und 3. B. im Bertehre mit ihren Brubern fern von vorlauter Unmaßung und Leibenschaftlichfeit fich friedfertig und fanftmuthig zu betragen (B. 18- 21).
- Rachbem fo von dem Trofte und ber liebreichen Bufprache ber übergang ju ben Ermabnungen gemacht ift, erinnert ber Berfaffer feine Lefer, bag fie ihre Bes fegestenntniß auch burch ihr Leben bethatigen follten, weil eine Tugend und Bollfommenheit, Die nur im Biffen und in Borten bestande, aber noch ber Unreinigkeit bes Bergens Raum laffe und fich nicht in einem liebreichen Betragen gegen bie Debenmenfchen und burch einen uns beflecten Wandel zeige, gar feinen Werth habe (B. 22-27). Dagegen follten fie aber auch in Bezug auf ihr Berbaltniß zu ben Debenmenfchen nicht in ben entgegen= gefesten Sehler verfallen, und etwa aus irbifchen und weltlichen Rudfichten Die Reichen unter ihnen, Die es boch niemals mit ihnen gut meinten, bevorzugen vor ben Anbern. Zwar fei es gut, bas Gefet zu erfüllen, bas bie Nachstenliebe gebiete; man folle aber auch nur nicht in einen anbern, von bem Gefete ebenfalls verponten Fehler, in ben ber Parteilichfeit aus Unfeben ber Derfon, verfallen (2, 1-13). Es fei auch unrecht, wenn man fich, um fich wegen bes Dangels an einem guten werfthatigen Leben ju entschulbigen, auf feinen Glauben berufe. Denn biefer an fich, ohne bie Berte, fei tobt und tonne bas Beil bem Denfchen nicht erwerben. Erft wenn er in Berte auslaufe und burch bie entsprechenben Werke vollkommen ju Stande tame, fonne er rechtferstigende Kraft haben (2, 14-26). Ebenfo wenig folle man feine Beisheit burch ein unberufenes Lebren, burch welches man fich vor Undern geltend mache, zeigen wol-Ien. Denn einmal fege man fich babei ber größten fitt= lichen Berantwortlichkeit aus, indem es ja fo leicht fei, in Borten gu feblen und folde Fehler boch von ber größten Bichtigfeit maren. Und bann fei ja eine Beisbeit, bei ber man boch noch in gespanntem und feindfeligem Berbaltniffe mit ben Rebenmenfchen leben fonnte, eine faliche, irbifche, ja teuflische; mogegen bie mabre bimmli=

fche Beisheit fich in einem friedfertigen und frommen Les ben zeige (3, 1-18). Uberhaupt ftammen boch offenbar bie Feindseligkeiten und Zwiftigkeiten, bie zwischen ihnen fattfanden, aus ihrem weltlichen und ungottlichen Sinne (4, 1-7). Diefen mußten fie baber ablegen, Gott muß: ten fie fich naben, ihr Berg reinigen und beitigen, und bemuthig fich felbft por bem Berrn erniebrigen. Dann murben fie nicht mehr ihre Bruber laftern, noch fie rich. ten, fonbern bas Gericht allein Gott überlaffen (4, 8-12). In biefem gottlichen Ginne follten fie bemuthsvoll burch ihr ganges Leben fich fort und fort ihrer Abhangigfeit von Gott bewußt bleiben und von bem Sochmuthe fern balten, ber ba meinte, ohne Gott fur fich befteben gu tonnen (4, 13-17). Die Reichen aber und weltlich Befinnten, bie auf ihren Reichthum pochten, murben ibre Boben in ben Staub finten feben; bie fchreienbe Unge= rechtigfeit, bie fie an ihren Brubern verübt hatten, murbe über ihr Saupt tommen und ihnen einft bas Bericht und bie Berdammniß gugieben (5, 1-6). Indem nun ber Berf. wieber auf ben anfanglichen Gebanten gurudtommt, fügt er nunmehr Troftgrunde fur feine armen, niedrigen Lefer bingu. Gie mochten in ihrem gebrudten Buftanbe nur nicht vergagen, noch bie Gebulb verlieren; benn bie Bieberfunft Chrifti, von welchem fie ihren Lohn empfans gen murben, fei nabe (5, 7-11). Run folgen noch ein= gelne Ermahnungen: eine Warnung por leichtfinnigem Schworen (B. 12); eine Ermunterung jum Gebete und Danke gegen Gott in ben verschiedenften Lagen bes Lebens (B. 13); ein Raib, wie die Kranten Die geiftliche Bufprache, Eroftung und Silfleiftung bei ben Alteften ber Gemeinde suchen follten (B. 14. 15); eine Ermuns terung jum gegenseitigen Bekenntniffe ber Gunden und gegenfeitiger Furbitte fur einander bei Gott (2. 16-18), und endlich die Ermahnung, daß man ben fehlenben Brus ber mit Liebe gurechtweisen und auf den Pfad ber Frommigfeit jurudfuhren folle (B. 19. 20).

Mus Diefer fummarifchen Inhaltsanzeige geht ber= vor, bag bie Empfanger bes Briefs, wie fie Sacobus fic benft, arme und vielfach leibende, aber fromme Juben= driften waren, unter benen nur ein ju febr auf bas Theoretifche und Berftanbesmäßige in ber Religion ges richteter Ginn Die mabre Beiligung bes Bergens und Banbels verhindert hatte, und unter benen fich auch eine Angahl von Beltfinbern (Reichen) befand, welche theils an fich ein ungottliches, nur im finnlichen Be-nug und in irbifchen Freuden bas Beil fuchenbes Les ben führten, theils im Berhaltniffe gu ihren driftlichen Brubern gu mancherlei Zwiftigfeiten und Unfrieden Un= laß gaben. Daber geht benn burch ben gangen Brief ber Sauptzwed bes Berfaffers babin, jener blos theores tifchen Richtung aus allen Rraften entgegenzuarbeiten und gur Gintracht und Friedfertigfeit burch Die einbringlichften Grunde ju ermahnen. Biel fpecieller ift ber 3med bes Briefs von einem neuern Forfcher 10) bestimmt, wenn bers felbe barin befteben foll, baß ber Berfaffer feinen burch ben fortwahrenben Mufenthalt in Berufalem auf biefe

<sup>10)</sup> Grebner, Gint. 1. S. 217.

Stadt und auf Palästina beschränkten Wirkungskreis auch auf auswärtige Zuden ausdehnen wolle. Dazu sei er durch die Wahrnehmung der Hindernisse veranlaßt worden, die der Berbreitung des Ehristenthums unter den Juden auswärts am meisten im Wege standen. Diese hindernisse wären aber gewesen: 1) das trotige, kalte Zurückweisen der Aufsoderung, an Tesus als den Messas zu glauben, darum, weil diese Aufsoderung eine Bersuchung sei; 2) der Einsluß, der dem Christenthume nicht geneigten vornehmen und reichen Juden; 3) das Gezänk um die Paulinische Lehre vom Glauben (vgl. L.G. 21, 21); 4) von Seiten der gläubigen Juden eine lästige Geschwähigkeit (?) und Judringlichkeit (?). — Alslein es ist dieses Alles, was von den angeblichen Hindernissen, die der Verbreitung des Christenthums unter den auswärtigen Juden entgegengestanden hätten, gesagt ist, wenn das Obige Gültigkeit hat, im Briese selbst durch gar Nichts begründet.

Der im Borftehenden vertheidigten Anficht von bem Buffande ber Leser, ben der Brief Jacobi vorausset, und von bem Zwede, zu welchem er geschrieben ift, wird die Betrachtung bes Berfassers felbst, wie wir ihn aus bem Briefe, vorzüglich von Seiten seines theologischen Charafters, kennen lernen, noch besonders zur Be-

flatigung bienen.

Suchen wir namlich ju erforschen, von welcher beffimmtern Geftaltung bes religiblen Bewußtfeins Sa= cobus in feinem Briefe bei feinen Belehrungen, Er= mabnungen und Ermunterungen ausgeht, fo ift nicht u verkennen, bag baffelbe entschieden ben driftlichen Charatter befigt. Der Glaube an Chriftus ift ee, welcher auch ibn befeelt (2, 1), und welcher, wie er ben Reichthum bes Chriften ausmacht (2, 5. vgl. 1, 9), fo auch bas gange leben beffelben burchbringen, beiligen unb vervolltommnen (2, 22) und alle Chriften als Bruber unter fich verbinden und in volliger Gleichheit barftellen foll (2, 1). Chriftus felbft ift ibm, infofern Gott in ibm fich geoffenbart hat, ber Berr (zogios, 1, 1; 5, 7. 8. 14), ebenfo wie Gott felbst (1, 1. 7; 4, 15). Ja es ift Chriftus ber verklarte Berr, ber gottlicher Maje: flat theilhaftig ift (2/0105 της δόξης 2, 1), und ber einft wieder ericheinen wird jum Gerichte (παρουσία, 5, 7 fg.). Und zwar wird ber Glaube bargeftellt als bas innigfte, ju= verfichtlichfte Bertrauen (1, 6; 5, 15) und als bie eigentliche Brundftimmung bes chriftlichen Gemuths (1, 3). Much bem Bebete fcreibt Sacobus eine große Rraft gu (1, 5; 5, 15), und fiellt ben echt driftlichen Sat an die Spite feines gangen Schreibens, bag man über bie Leiben ber Belt fich nicht betrüben, fonbern fie gur Belebung feiner hoffnung und gur Starfung ber Tugend benuten folle (1, 2; vgl. Matth. 5, 11; U. = G. 5, 41; Rom. 5, 3; 2 Ror. 8, 4; Bebr. 12, 11; 1 Petr. 2, 20). Endlich ift es vielfach bemertt, bag mehre Stellen bei Jacobus fich febr beutlich als Unfpielungen auf Ausspruche Chrifti u erweisen scheinen. Bgl. 1, 5. 6 mit Matth. 7, 7; 21, 22; — 2, 8 mit Matth. 22, 39; — 2, 13 mit Matth. 5, 7; — 25, 34—36; — 3, 18 mit Matth. 5, 9; — 5, 6 mit Matth. 5, 39; — 5, 12 mit Matth. 5, 34—37.

Dabei ift es aber boch in hohem Grabe auffals lend, baß bas Charafteriftifche und Unterscheibenbe bes Chriftenthums, fein eigentlicher Rern, in bem Briefe gar nicht berührt und ganglich ignorirt wird. Dahin gehort g. B. Die gange Erlofungslehre; bie Darftellung ber gottlichen Gnabe, bie ben verirrten Sunder durch ben Cohn Gottes vom Berberben erretten will; bie Bebeutung und Kraft bes Tobes Jefu; Die Lehre von ber Berfohnung mit Gott burch Chriffum und von bem Seile, welches bie Glaubigen in bem burch Chriftus ihnen mit= getheilten ewigen Leben befigen - lauter Lehren, Die wefentlich in einem driftlichen Glaubensbewußtfein boch irgendwie eine Stelle haben muffen, die von ben ubri= gen Aposteln, einem Paulus, Johannes, Petrus und im Briefe an die Bebraer mehr ober weniger hervorgehoben find, und beren beffenungeachtet in bem Briefe bes Jaco= bus mit feinem Borte Erwähnung geschieht. Man barf aber nicht etwa meinen, bag eben wegen bes befonbern Stoffs, ben ber Brief behandelt, und wegen bes eigen= thumlichen Tons, in welchem er gehalten ift, fein Raum gur Erklarung über jene Dinge gewesen fei. Im Gegentheil treffen wir es haufig an, bag ber Berfaffer gur Motivirung feiner einzelnen Borfchriften und Ermahnun= gen auch ba nur aus rein jubifdem Bewußtfein rebet, wo ihm leicht andere paffende fpecififch chriftliche Beweggrunde ju Gebote fteben mußten. Wenn 3. B. Jacobus gur Bruderliebe ermahnen will, fo weiß er bafur feinen andern Grund anzufuhren, als bag biefelbe im Gefege geboten fei, welches feine Ubertreter richten murbe (2, 8-13). Bie gang anders verhalt fich in gleichem Falle Sohannes (1 30h. 3, 10), ber fogleich auf ben Bufam= menhang biefer Pflicht mit bem gangen driftlichen Glaus ben hinweiset! Bgl. noch 1 Soh. 2, 14-18; 4, 7-12. 17-21; 5, 2; Rom. 14, 10; 1 Petr. 1, 17-22, in welcher lettern Stelle namentlich bie Motive gu einem beiligen Bandel und zu einer berglichen Bruberliebe aus bem innerften Rerne bes driftlichen Glaubens, aus ber Betrachtung ber unendlichen Liebe Gottes, Die fich in ber Erlofung ber Menfchen burch Chriftum fo berrlich bethas tigt bat, gefcopft find. - Um feine Lefer vor bem Dis= brauche ber Bunge jum Fluche gegen bie Rebenmenschen zu marnen (3, 9-13), beruft er fich nur barauf, bag ja Gott ben Menfchen nach feinem Cbenbilbe geschaffen habe, und ziehet bann noch einige aus ber Betrachtung ber Ratur bergenommene Grunde berbei, mabrend boch grade bier hervorzuheben mar, daß die Chriften als Benoffen eines Beils und als Rinber eines himmlifchen Baters unter einander Bruber feien, und noch obendrein eine Berufung auf bas Beifpiel Chrifti, wie 1 Petr. 2, 21-24, fo febr an ihrer Stelle gemefen mare. Ebenfo murbe bas Thema ber Schlugverfe, bag man verirrte Gunber gu befehren fuchen folle, g. B. von einem Petrus (nach 1 Petr. 3, 18 ff.) gang anders und in einem mehr fpes cififch schriftlichen Geifte behandelt worden fein. Ubers haupt ift Chriftus felbft fo wenig in ben Mittelpunkt bes religibfen Lebens bes Berfaffers geftellt, bag er fich nir-genbs auf fein Beifpiel ober feine Lebre ober auf fein Wirfen begiebt, fondern immer alttestamentliche Borbil der und Beispiele anführt. So wird die Nothwendigfeit der Werke zur Erlangung des Heils an dem Beis
spiele Abrahams und der Rahab, die doch so zweideutis
gen sittlichen Charakters war, gezeigt (2, 21—25). Um
die Tugend der Geduld zu empsehlen, fällt es dem Bers
fasser nicht ein, auf den leidenden Christus zu verweisen,
wie es der Verfasser des Br. an die Hebr. thut (12, 2),
sondern er stellt die Propheten des A. B. und Hied als
Erempel auf (5, 10. 11). Auch für die Kraft und die
Mirksamkeit des gläubigen Gedets weiß er keinen ausdrücklichen Ausspruch Christi anzusühren, sondern es muß
bier das Beispiel des Elias zum Beweise dienen (5, 15. 17).

Bir feben alfo, bag auch bas chriftliche Bemußt= fein bes Jacobus felbft fich noch nicht vollig aus ber Schale bes Jubenthums gelofet hatte. Er glaubt gwar an Chriftum, und legt biefen Glauben zuweilen feinen fittlichen Ermahnungen jum Grunde (2, 1), aber er fennt ihn nur als ben zogiog rig dogng, womit er fich an ben jubifchen Glauben anschließt, nach welchem ber Meffias gang mit ber Schechina verglichen wird. Mußerbem verehrt er Chriftum nur noch als ben Richter ber Belt, ber bei feiner nabe bevorstehenden Biedertunft fein Umt verrichten werbe (5, 7 ff.). Er fennt zwar eine Biebergeburt, burch welche bie Denfchen zu Geschopfen Gottes felbft murben (1, 18), aber er weiß biefe Bies bergeburt nicht in Busammenhang mit bem gangen Les ben bes Menfchen in einem Reiche Gottes ju feben. Sa, mas bie gange Starte bes Briefes ausmacht und worin ber gange Ginn beffelben liegt, bas ernftliche und eifrige Dringen auf ein frommes Leben, Die praftifche Richtung, ber burchaus und ftreng fittliche Geift, ber in ihm berricht, - ift benn alles biefes etwas anderes als bie gefetliche jubifche Richtung freilich in voller Reinheit, ausgeprägt? Und wenn biefe Jacobus burch feinen Brief im Namen bes Chriftenthums geltenb macht, thut er ba etwas anberes, als baß er bas Chriftenthum als ein vervollfomm= netes und verflartes Gefet betrachtet? Bol nennt er es ein Gefet ber Freiheit und icheint fich baburch bem Apoftel Paulus (Gal. 5, 1) weit genug zu nabern, um bem Borwurfe bes jubifchen Beiftes füglich entgehen gut fonnen. Allein wenn er benn boch bas Chriftenthum noch als ein Gefet (vonos) betrachtet, fei es auch ein Gefet ber Freiheit, fo hat er es in feinem Unterschiebe von bem Jubenthume fo wenig begriffen und bas Jubis iche mit bem Chriftlichen fo gemifcht, bag man fein Bebenten tragen fann, ben Jacobus als Reprafentanten bes echten Jubendriftenthums anzusehen. Es ift ber Brief bes Jacobus gang in bemfelben Ginne gefchrieben wie bas Evangelium bes Matthaus, und es ift oft bemerkt worben, baß er in feinem einen ftrengen fittlichen Ernft und eine fo reine praftifche Lehr = und Lebensweisheit athmenben Geiffe am meiften ber einfachen und boch fo erhabenen Bergrebe Jefu ju vergleichen fei 11). Die Sys pothese von Mugufti 12), baß Jacobus ju ber Gecte ber

Effder gehört babe, weil einzelne seiner Aussprüche eine unverkennbare Uhnlichkeit mit ben effdischen Grundsagen hatten, durfte sich beshalb weniger empfehlen, weil ber ganze auf die Besserung bes Lebens gerichtete praftissiche Geist bes Jacobus boch dem mystischen und contemplativen Wesen jener anachoretischen Secte schnursstrads zuwiderläuft. Es hat baher diese Hypothese auch außer Pott 13) kaum sich besondere Unhänger erworben. Es entsteht hier die nicht nur fur die Ansicht

über ben Brief bes Jacobus, fonbern auch überhaupt fur bie biblifche Theologie und bie Befchichte bes Urchriften= thums wichtige Frage, wie fich bie Lehre bes Jacobus von bem Glauben und ben Berfen gu der bes Upofteis Paulus von ber Rechtfertigung burch den Glauben verhalte. Die Literatur über biefen fehr haufig und in versichiebenem Ginne behandelten Gegenftand f. bei Theile (comm. in ep. Jac. p. 145 sqq.). Um bie Unterfus dung uber bie verschiedenen Unfichten, entweber bag eine von Jacobus beabfichtigte Polemit gegen Paulus geubt worden fei, ober bag von Jacobus nur ein von Geiten feiner Lefer begangenes Dieverftanbnig ber Pau= linifchen Lebre gerügt werbe, ober endlich, bag überhaupt nur ein Ginflug ber Paulinifchen Lehre auf bas Blau= bensbewußtfein bes Jacobus ftattgefunden habe, ju ver= einfachen, ftellen wir 1) bie Frage, ob fich die Urt, wie fich Jacobus über bas Berhaltniß bes Glaubens und ber Berte erflart, nur aus einer irgendwie gefchebenen Berudfichtigung ber Paulinischen Lebre, ober auch auf anbere Beife, ohne bie Unnahme eines berartigen Ginfluffes, binreichend erflaren laffe, um barauf 2) erortern ju fon= nen, ob zwifchen ber Lehrform bes Jacobus und ber bes Paulus ein wirklicher Biberfpruch fattfinde ober nicht.

Es ift in ber That eine bemertenswerthe und auf= fallenbe Erfcheinung, bag Jacobus, indem er ben blos theoretischen abstracten Glauben feiner Lefer als einen vol= lig leeren und tobten barftellen und bagegen bie Roths wendigfeit ber Berte gur Rechtfertigung erweifen will (2, 14-26), hier und da fo fpricht, bag er in benfelben Formeln und Musbruden bas ju behaupten fcheint, mas Paulus leugnet. Bei Jacobus beißt es 2, 24: 'Opare, ότι εξ έργων δικαιούται άνθοωπος, και ούκ εκ πίστεως μόνον - wogegen Paulus fpricht Rom. 3, 28: Λογιζόμεθα γὰο δικαιούσθαι πίστει ἄνθοωπον, χωρίς ἔργων νόμου. Bgl. auch noch Jac. 2, 17; 2, 25 mit Rom. 3, 20; Gal. 2, 16; Jacobus fagt 2, 21: Αβραάμ ο πατηρ ημών ούκ εξ εργων εδικαιώθη; — Paulus aber Rom. 4, 1 fg.: Εὶ γὰρ ᾿Αβραὰμ εξ εργων εδικαιώθη, Εχει καύχημα, ἀλλ᾽ κ. τ. λ. Θο finden fich hier bie Paulinifchen Stichworter: nioris, goya, dizuiovodai angewendet, und grade in ber bei Paulus ftebend gewor= benen Berbindung έχ πίστεως, έξ έργων δικαιούσθαι, welche in ben nicht Paulinischen Schriften, ben Pauliner Lucas (Ev. 18, 14) ausgenommen, nirgenbs, und auch in bem Briefe bes Jacobus nicht weiter, vorfommt. Ferner burfte es faum als jufallig ju achten fein, bag beide, Jacobus und Paulus, in ber Unfuhrung bes Beifpiels

<sup>11)</sup> Bgl. Schnedenburger, Beitr. S. 196 fg. Reanber, Gefch. ber Pflanzung u. Leitung u f. w., II, S. 419 fg. 656 fg. Kern, ber Charafter u. Ursprung b. Br. Jac. S. 7-23. 12) Die fath. Brr. neu übers. u. erkl. I. Thl.

<sup>18)</sup> N. T. graece etc. ed. Kopp. IX. Vol. Fasc. I.

Abrahams gur Erhartung ihrer beiberfeitigen Lehre gufammentreffen. Endlich mußten wir uns febr munbern, wie Jacobus grabe, ber ftrenge Sittenprediger, barauf berfiel, die Rabab, eine Bure (Jof. Cap. 2, vgl. 6, 17), als Beifpiel eines werkthatigen Glaubens angufuh= ren, gumal ba fie boch im M. E. gar nicht in biefer Begiebung gerühmt wird, wie dies wohl bei Abraham ber Rall iff, wenn wir nicht gludlicherweife fanben, bag auch ber Berfaffer bes Br. a. b. Sebr. (11, 31), ber aber freilich burch feinen eigenthumlichen Gebantengang bars auf geführt murbe, biefe Perfon neben Abraham grabe auch ihres Glaubens wegen gepriefen bat, und fich uns fo leicht bas Rathfel burch die Unnahme einer Abhangigfeit bes Jacobus von bem Briefe an die Bebraer lofte. Da nun ber Berf. Diefes Briefs offenbar ein mit ber Paulinifchen Lehre vertrauter Dann mar, fo murbe biefes wieder mittels bar fur eine Abhangigteit bes Jacobus von Paulus fprechen").

Inbeffen burften fich boch biergegen gegrundete Ginwendungen erheben laffen. Dag ber Musbrud dixaiovogai, dexacogung ic. fcon im jubifchen Sprachgebrauche gegeben war, um Diejenige fittliche Befchaffenheit Des Menfchen gu bezeichnen, welche ale bie Bedingung bes gottlichen Bohlge= fallens an ihm und ber gottlichen Gulberweifung gegen ihn, mithin die Bebingung feines Beils (σωτηρία), galt, burfte als allgemein jugeftanben angefeben werden fonnen. Fin= bet man ja boch eben barin, bag ber Upoftel Paulus auch noch als Christ die δικαιύσονη ενώπιον του θεου als bas Biel bes driftlichen Lebens binftellt, mit Recht ein Beugniß bavon, bag auch bei ihm bie Befehrung nicht magifch gefchah und ber Glaube an Chriftum etwas von feinem übrigen geiftigen Leben gang Ifolirtes mar, fon= bern fich im Gegentheil organisch mit feinem gangen bis berigen religiofen Bewußtfein und Leben verband! Benn Daber Jacobus fich biefes terminus auch in ber befproche= nen Stelle bedient, fo braucht er ihn gar nicht erft aus ber Paulinischen Lehrform bergenommen gut haben; fon= bern es bot fich ibm eben ber Musbrud aus bem allge= meinen judifden Sprachgebrauche wie von felbft bar. Das zeigt fich bier noch flarer baraus, bag im Unfange feiner Erposition Jacobus biefen Musbrud gar nicht ges braucht. Er bezeichnet vielmehr die Bermerflichfeit bes von ihm befampften Glaubens fo, bag er - bie dixaiooury als Mittelglied amifchen ber niorig und ber owtroice überfpringend - ibm die Beiletraft unmittels bar abspricht (un devarau ή nioris σώσαι; B. 14), und ibn überhaupt als einen in fich felbft tobten fchilbert (vexpa xa9 eavryv B. 17. vgl. B. 20). Erft, als er auf bas Beifpiel Abrahams ju reben tommt, gibt ihm bie Stelle 1 Dof. 15, 6, die er eben aus der alerans brinifchen überletzung anführen will, wo bie Formel 220γίσθη αυτή είς δικαιοσύνην vortommt (B. 23), Ber= anlaffung, fich biefes technischen Musbruds ju bebienen 3. 21. - Chenfo ift oben nachgewiesen, bag es eine religiofe Richtung unter ben Juden gab, welche einen großen Werth auf die niorig als folche legte und fie als

etwas Berbienfliches, Beilefraftiges betrachtete. Daff enba lich auch ber Begriff ber egya im Jubenthume ichon gegeben mar, wird ohnehin nicht in Ubrebe geftellt, ba ja Daffelbe grade mefentlich auf bas Thun bes im Gefege Gebotenen (bas coyaleo au) gerichtet mar. Der Gebrauch biefer einzelnen termini an fich von Geiten bes Jacobus wird baber auch gar nicht als etwas Befonberes angefeben. Aber die Bufammenfetung Diefer Musbrude ju ben Formeln ex niorews δικαιούσθαι und 25 έργων Sixuiovo Jai, biefe ift aus bem jubifchen Sprachgebrauche nicht nachzuweisen, fonbern ift bem Upoftel Paulus fo ausschließlich und "von Born berein" eigen, bag ihr Borfommen bei Jacobus fich nur burch die Unnahme feiner Abhangigfeit von Paulus erflaren lagt 15). - Aber wenn jugeftanbenermaßen mit ben einzelnen Begriffen ber Rechtfertigung, bes Glaubens und ber Berte, auch bie bestimmten Ausbrucke Sixaioovry (Sixalwois, Sixaiovodai), nloris und foya gegeben maren, und wenn ents weder die nioris oder die egya fcon im Judenthume als bie Bedingung und als ber Grund ber Rechtfertigung angefeben murben, mas mar benn bann, wenn ber Be= griff einer burch bas Gine ober burch bas Undere gu vollgie= henden Rechtfertigung ausgedruckt werden follte, natur-licher, als daß man eben diefen Begriff mit dem Musbrude διχαίωσις (διχαιούσθαι) έχ πίστεως ober διχαίωσις 25 forwor bezeichnete? Ja mas fur eine andere Musbrudeweise mar benn überhaupt moglich? Bas fur ein befonderes Bagnif bat alfo Paulus gethan, ober mas hat er Neues und Eigenthumliches aufgebracht, wenn er fich ber zusammengesetten Formel ber dexalwoig ex niστεως im Gegenfage ju ber δικαίωσις εξ έργων bediente, um ben Unterschied zwischen Chriften = und Jubenthum zu bezeichnen? Das Reue und Gigenthumliche besteht nicht in bem Gebrauche Diefer Formel, fonbern in bem eigenthumlichen Begriffe, ben Paulus mit bem Borte niorig verbindet, und fraft beffen jener Gegenfat erft feine rechte Spite erhielt. Ebenfo gut wie Paulus fonnte baber jeber Undere, und alfo auch Jacobus, wenn er in ben Fall fam, von einer burch ben Glauben ober von einer burch bie Werke zu erzielenben Rechtfertigung reben zu muffen, fich jener Ausbrucksweise bedienen, und fonnte fie unmittelbar aus bem jubifchen Gebanken : und Gefichtefreise entnehmen, ohne fie erft von bem Apoftel Paulus erborgen zu muffen. Und wenn jene Formel bei feinem andern neutestamentlichen Schriftsteller, nicht ein= mal im erften Briefe Petri, "bem fo fichtbar Paulus und feine Lehre als Borbild vorfchwebt", ja, wenn fie auch nicht bei Philo vorfommt, ber "boch fonft fo viele Parallelen für die neutestamentliche Lehr = und Musbrucks= weife barbietet:" fo erklart fich biefe Erfcheinung febr einfach baraus, baß eben biefe nach ber eigenthumlichen Bestimmung und Abzwedung ihrer Schriften, fowie nach ihrer besondern religiofen Richtung gar nicht in den Fall famen, von einem chriftlichen ober judifchen Bewußtfein, bas fich in Form einer δικαίωσις έκ πίστεως ober -& loywr ausgesprochen batte, reben gu muffen.

<sup>14)</sup> G. be Bette in ben theol. Stubien und Rritifen 1830.

<sup>15)</sup> Rern a. a. D. G. 41.

Roch weniger fann aber bie Bemerfung verschlagen, baß in feiner Berufung auf Abraham Jacobus bem Paulus nach: geahmt haben muffe. Wie viel bie Muctoritat bes Mbra= bam bei ben Juben galt, und wie immer auf ben Stamm= pater als auf ihr Borbild von ihnen bingewiesen murbe, ift bekannt, und legt fich aus vielen berartigen Unfuhrungen bes R. E. gu Tage. Es fonnten baber auch bie Apostel ihrer Lebre bei ihren Landsleuten feine großere Empfehlung angebeiben laffen, als wenn fie biefelbe burch bas Beifpiel Abrabam's befraftigten. Dun mar aber bies fer porguglich megen ber Tugenb, um beren willen er in ber von Paulus und Jacobus citirten Stelle 1 Dof. 15, 6 gerühmt wirb, wegen feines Gottvertrauens, bochges achtet und gepriefen , und grade die citirte Stelle icheint in Aller Munde gewesen ju fein. Bgl. Gir. 44, 20; 1 Macc. 2, 52; hebr. 11, 8. Bie konnten es baber bie beiden Apostel, Paulus und Jacobus, umgeben, sich wegen ihrer Lebre mit Abraham in Berhaltniß ju seten? Dag beibe fo burch bie Umftanbe gezwungen murben, bas Beifpiel bes Erzvaters fur fich anzuführen, ergibt fich baraus, bag bei beiben baffelbe ju ihrem befonbern 3mede eigentlich nicht recht paßt. Bei Paulus nicht, weil ber Glaube bes Abraham feineswegs bem von ihm befonbers in feiner Scharfe und driftlichen Bebeutung ausgeprägten Begriffe vom Glauben abaquat, fontern nur etwas bem Unaloges ift; bei Sacobus aber nicht, weil bie von Abraham banbelnbe citirte Stelle nach bem eres getifchen Mugenfcheine feinem Cate eher widerfpricht als einen Beweis dafur angibt. Denn 1) heißt es ja boch in ber Stelle ausbrudlich, bag Abraham wegen feines Glaubens gerechtfertigt warb (¿πίστευσε - καὶ έλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην); und 2) folgte ja bie Opferung Isaat's, burch welche nach Jacobus (2, 21) feine Rechtfertigung bedingt fein foll, erst eine geraume Beit nach jener gottlichen Belobung bes Abraham, vgl. 1 Dof. G. 22. Es gefchieht baber nicht ohne alle Billfur, wenn Jacobus mit feinem: και επληρώθη ή γραφή (23. 23) burch bie Mufopferung bes Ifaat ben Glauben bes Abraham erft vollendet werben lagt, und es fann mithin feine Unfuhrung nur fo viel beweifen, bag feine Behauptung von ber Nothwendigfeit ber Berte gur Recht= fertigung burch bas Beispiel Abraham's nicht miber = legt werbe, indem ja bei Abraham neben feinem Glau= ben auch bie bagu geborigen Berte fich vorgefunden hat= ten. Bir muffen alfo wol glauben, bag Jacobus, wie Paulus, taum barauf verfallen fein wurden, ihre Gate burch Abraham's Beispiel ju erharten, wenn nicht ein fol-des Berfahren ju febr in ihrer, wie in ber jubifchen Dentweife überhaupt, begrundet gewesen mare.

Daber ift man benn auch geneigt, biefen Grund fur eine Abhangigkeit bes Jacobus von Paulus preiszugeben; pocht aber bann um fo ftarter auf bas fonderbare und anftofige Beifpiel ber Rahab, beren Unbenten boch nicht fo in Saft und Blut bei ben Juben übergegangen fein fonnte, baß eine Berufung auf ihre gefällige Gafifreundschaft, bie fie ben fpionirenben Boten bes Jofua ermiefen, und wobei fie noch obenbrein fich einer Unwahrheit gegen ihren angeftammten Ronig fculbig gemacht, bei jeber Belegenheit als umerläßlich batte erscheinen muffen. Um es uns nun erklarlich ju machen, wie Jacobus von fich felbft, ohne grabe von bem Berf. bes Br. a. b. Sebr. irgendwie abhangig ju fein, auf die Ermahnung ber Rahab verfallen fonnte, mogen wir allerdings leicht auf ben Grund vers gichten, bag nach Deufchen 16) bie Rahab gu ben vier Frauen gehörte, welche von ben Juben als die fconften bes Alterthums gefeiert maren. Mehr ichon fonnte es bebeuten, bag bie Rabbinen, wenn fie etwas burch Beis fpiele belegen wollten, Beifpielen von Mannern auch abnliche von Frauen an bie Geite gu fegen pflegten 17). Biewol man auch bier fagen fann, bag Jacobus in feis nem Falle beffer gethan haben murbe, fich ber Unfuhrung einer Rahab zu enthalten, als sich auf eine so übel berüchtigte Person 18) zu berufen. Wäre es ihm blos um das Beispiel einer Frau zu thun gewesen, so batte er sich ja viel füglicher auf Sara beziehen mögen, (vgl. Hebr. 11, 11). Wir wollen daber nur fragen: worauf beruhet benn ber eigenthumliche Gebankengang," burch welchen ber Berfaffer bes Br. a. b. Bebr. jur Ermab= nung ber Rahab geführt marb, wenn biefes boch fo etwas Unftoßiges fein foll? Go viel man entbeden fann, findet fich in jener Stelle bes Briefs a. b. Sebr. nichts Eigenthumliches weiter, als bag ber Berfaffer feine Lefer ermahnen will, im Glauben recht ftanbhaft ju verharren, auch wenn fie ben Gegenstand ihres Glaubens und ihrer hoffnung nicht fogleich erfullt feben follten, und bag es ibm alfo barauf ankam, ber Paranefe wegen recht viele Erempel ber Tugend, Die er empfehlen will, neben ein= ander ju ftellen. Daber gablt er aus ber beiligen Bes fchichte eine Menge von Glaubenshelben auf, inbem er nicht etwa an verlegene und weit bergeholte Dinge und Thatfachen erinnert, fonbern fich auf Perfonen und Gefcichten beruft, bie ju ben allgemein bekannten und ge-feierten geborten. Schon baraus alfo, bag in bem Briefe an bie Debr. bie Rahab in fo ehrenwerther Gefellschaft erscheint, ift zu ichließen, bag bas Unftoffige, welches in ihren Berhaltniffen liegen fonnte, in ben Mugen ber bas maligen Juben feine Bedeutung verloren haben mußte. Und fo mar es auch! Rabab mar bie erfte, melde von ben abgottifchen Ranaanitern fich ju bem einzigen, mab= ren Gott Ifrael's bekannte, und ihren Glauben an Jebo= bah burch die Errettung ber Botschafter Josua's bethatigte. Gie mar bie erste Profelptin, indem fie mit ihrer gangen Familie gu bem Jubenthume übertrat (3of. 6, 25). Durch ihre That hauptfachlich batte ber Berr bie Stabt Bericho in bie Bande ber Ifraeliten gegeben. Bas be= burfte es bei bem particulariftifchen Geifte ber Juben mehr, um die Dafel ihres frubern Lebens vergeffen gut machen, und ihren Ramen, an welchen fich bie Erinnerung an die Eroberung Jericho's, die erfte gludliche und bebeutende Baffenthat, burch welche Ifrael feften Fuß

<sup>16)</sup> N. T. ex Talmude etc. illustr. gu Matth. 1, 5. S. 41. 17) Bgl hebr. 11, 35. S. Schneckenb. annot, gu 2, 25. 18) Meufchen a. a. D.: Quia dixit Mar (Doctor aliquis Talmudicus), Nullum fuisse principem et ducem, qui non congressus fuerit cum Rachab meretrice.

obten Lande gewann, knupfte, fort und fort fur itunft in frifchem Unbenten ju erhalten? Die Jus haupteten von ihr, bag fie ihren frühern lofen Les andel herzlich bereut, bag Jofua fie gur Frau gen habe, und bag acht Propheten und Priefter, fo= Prophetin Bulba, unter ihren Dachtommen gewurden 19). Begen Diefer Celebritat ber Rabab alfo wol Jacobus ebenfo gut felbståndig auf rmahnung verfallen, als ber Berfaffer bes Briefs Bebraer, und die Berudfichtigung grabe biefes von Geiten bes Jacobus ift barum um fo un= beinlicher, weil ja in demfelben vom Glauben in gang andern Ginne, ale bei Jacobus, gerebet Denn an jener Stelle bes Br. a. b. Bebr. wird on bem Glauben als Bedingung ber Rechtfertis fonbern infofern er in einem feften und unwandels Bertrauen und in einem bestimmten Furmahr= auch ber überfinnlichen Dinge erkannt wird, ges 20). Dagu fommt, baß febr begreiflich ift, wie Jacobus bringende Beranlaffung haben mußte, ber ju gebenken. Denn wegen bes gottlofen Lebens= t vorzüglichem Scheine auf fie berufen, und berievielleicht auch wirklich auf fie, um gu beweifen, ir ber Glaube, als blofes theoretifches Surmabr= gebacht, Gottes Gnabe und Sulb bem Denfchen Darum mußte es bem Jacobus wichtig fein, vor Diefem Beifpiele feine Beweistraft in ber genannten ung ju rauben. Es war baber bie Unfuhrung ber neben bem burch feinen gottesfürchtigen Banbel fehr, wie burch fein Bertrauen auf Gott berubm= b gepriefenen Abraham nichts weniger als überfluffig. o wenig baber bas Borkommen bes besproches rethums über ben Glauben auf Seiten ber Les & Jacobus nothwendig nur feine Erflarung em Dieverftanbniffe ber Paulinischen Lehre haben ebenfo wenig findet irgend eine Rothigung ben Gebrauch ber eigenthumlichen technischen Fors beren fich Jacobus bedient, aus einer auf die ifche Terminologie genommenen Rudficht herzuleis b baraus auf eine Abhangigkeit bes Jacobus von ju fchließen. Wenn nun aber tennoch nicht ju ift, daß die oben verglichenen beiderfeitigen Musbes Paulus und Jacobus fich wie Uffirmation egation, alfo gang antithetifch, ju einander ju ver-Scheinen, fo tonnte biefes auf Die Deinung fuhren, cobus mit Billen und Abficht bie Paulinifche Recht: ngelehre leugnen, und feine eigene, die freilich eine indere ift, bagegen geltend machen wolle, obne biefe Abficht auszusprechen, und bag er es vermie: be, feine Unficht als eine ber Paulinischen entgegen: einzuführen, weil ein Gegenfat gegen ben ange-Apostel, ben er felbit offen und ausbrucklich bebatte, offenbar bem Ginbrucke feiner eigenen Lehre enten Gintrag batte thun muffen. Diefe Meinung wird sich am besten in ihrer Unstatthastigkeit erweisen, wenn wir das Verhältniß der Lehre des Jacobus zu der des Paulus in's Auge fassen, und daraus, um dieses Ressultat einstweisen voraus anzudeuten, die Überzeugung gewinnen, daß grade über den bestrittenen Irrthum und über die Unerläslickeit eines thätigen Glaubens beide Apostel in der vollsten Übereinstimmung sich sinden und mithin eine desfausige Polemik gegen Paulus von Seizten des Jacobus etwas ganz Nutz und Iweckloses, ja ein Kamps mit Windmuhlen, gewesen sein wurde.

Suchen wir uns beutlich ju vergegenwartigen, wie Jacobus ben bei feinen Lefern vorhandenen Grrthum mis berlegt, so finden wir leicht, baß feine Rebe auf ben zweifachen Beweis gerichtet ift: 1) baß ein Glaube, ber ber Berte entbehrt, gar fein rechter Glaube fei und bie= fen Ramen gar nicht verdiene, weil er, ohne alle Lebens= erweifungen, tobt an fich felber fei (2. 15-17), weil es bann auch gar feine Rriterien gebe, aus welchen man auf fein Borhanbenfein fchliegen tonne (B. 18), und weil, weit entfernt, bag er ben Menfchen gu beffern vermochte, im Gegentheil bas gottlofefte und unfeligfte Leben bei ihm bestehen konnte (B. 19); und 2) bag ein folder Glaube auch tobt in Bezug auf bie ihm juge= fcriebene Wirfung fei (B. 20), indem er, wie aus einis gen biblifchen Beifpielen gezeigt wirb, bie Rechtfertigung nicht zu Wege zu bringen vermoge (B. 21-26). Das 3weite folgt nothwendig aus bem Erften. Denn ba bem Jacobus ber Glaube an fich, wie ihn feine Lefer gu ba= ben behaupteten, gar fein rechter Glaube ift, fo tann er naturlich auch feine rechtfertigenbe Rraft haben, fonbern es bedarf dazu, daß er erft bie aus ihm fliegenden Berte mit ju Stande bringe, ju ihrer Bervorbringung mitmirte (βλέπεις, ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; \$3.22). Daburch wird erft ber Glaube vollendet (xai ex rav goγων ή πίστις ἐτελειώθη B. 22), indem er nun, ba er burch bie Werte fein nothwendiges Complement gefunden, nicht mehr eine bloge Scheineriftenz, fonbern wirklich Reas litat bat, und baber die burch feine volltommene Erfcheis nung in ben Berfen bedingte Birfung ber Rechtferti-gung außern fann. Go find benn die Berfe gleichsam nur Die außere Seite, Die Erfcheinungeform bes Glaubens, und wie bie Geele bie Bedingung bes Lebens bei bem Rorper ift, fo find bie Berte die Mugerung bes Lebens bei bem Glauben (23. 26). Dhne biefes in ben Berfen fich fundthuende Leben, wenn er allein bleibt, fann ber Glaube ben Menfchen nicht rechtfertigen, fon= bern biefe Rraft besitt er nur vermoge ber feinen Bes griff erganzenden, aus ihm fliegenden und von ihm ju Ctande gebrachten Berfe (εξ έργων δικαιούται άνθρω-πος και ούκ έκ πίστεως μόνον Β. 24). Diefe Erflas rung über ben Glauben ftimmt gang bamit überein, wie fich Jacobus auch außerbem, ohne jene fpecielle Begies bung auf ben Grrthum feiner Lefer, über ben Glauben erflart. Denn wenn burch bie Leiben ber Glaube bes Menschen gepruft und baburch einerfeits bas glaubige Bertrauen und Soffen auf Gott in der Geduld (onoμονή), andererseits aber die sittliche Bollkommenheit bes Lebens (έργον τέλειον) zu Wege gebracht wird (1, 3), fo

<sup>)</sup> S. Meuschen. l. c. p. 40. 20) S. Bleet, Gint. Br. an bie Bebraer S. 310 fg.

ift ja boch eben bamit ber Glaube nicht nur als eine burch bie Unerkenntniß Jefu als bes Deffias (2, 1) be= bingte Lebensstimmung bes Menschen bezeichnet, son-bern auch zugleich nach seiner innern (υπομονή) und außern Seite (έργα) beschrieben. Halten wir an biese Darftellung bes Jacobus bie Erflarungen bes Apoftels Daulus über ben Glauben, fo wird Diemand leicht ben vollen Ginflung, in welchem beibe fteben, verfennen. Much bem Paulus ift ber Glaube fo febr ein thatiges Les bensprincip, bag man mit allem Rechte behaupten fann, Paulus fonne von einem tobten Glauben gar nicht res ben 21), weil ein folder ihm ein Unding fein mußte. Much bem Apostel Paulus ift ber Glaube wesentlich ein burch bie Liebe thatiger (πίστις δι' αγάπης ενεργουμένη Gal. 5, 6; vgl. Jac. 1, 21 fg. 2, 8); bas sittliche Berhalten ist nach ibm so wenig gleichgultig, bag bavon sogar bas Wohl ober Bebe bes Menfchen im funftigen Gein abbangig ift (2 Ror. 5, 10), und der Glaube ift nur infofern Bedingung ber Rechtfertigung, als burch ihn ein Leben in Christo und für Christum gewirkt wird (Rom. 6, 8). Ebenso gibt sich auch in Betreff ber Wirkung bes Glaubens, ber Rechtfertigung vor Gott, zwischen ben beiben Aposteln feine Differeng zu erfennen. Rach bem Paulinifchen Begriffe ber δικαιοσύνη παρά τω θεω bat biefelbe gu ihrer nothwendigen Borausfepung 1) von Geiten bes (ju recht= fertigenben) Menfchen bas Bewußtfein ber ihm man= gelnden eigenen Gerechtigfeit und feiner Gundenfduld, vermoge welcher er als ein von Gott Entfrembeter un= ter bem Borne Gottes ftebet und in bem Berberben (anioleia) fich befindet, und 2) von Geiten (bes rechtfertis genben) Gottes bie gottliche Gnabe, welche ben Men= fchen, ber ein adixos ift, boch als einen dixuios behan: belt, indem er ibm ohne fein Berbienft eine Gerechtigfeit gleichsam geschenksweise (δωρεών) gurechnet, ihn badurch felbft ju einen Dizacos macht und fomit in ein Berhalt= niß sett, in welchem er bes Heils (σωτηρία) theilhaftig werden kann. Der Zustand, in welchem sich ba ber Mensch befindet, ist eben bie δικαιοσύνη παρά τῷ θεῷ (ἐνώπιον τοῦ θεοῦ) im Gegenfațe zu ber idla δικαιοσύνη, und ber gottliche Met, burch welchen biefer Buftanb bers beigeführt wird, ift die dixaiwoig (ad dixaiovv) und ges ichiebt auf ben Grund bes Glaubens (niorig), burch mels chen ein neues Lebensprincip in ben Menschen eingepflangt wird. - In gang gleicher Beife ift auch Jacobus burchs brungen von bem Bewußtfein ber menschlichen Gundhaftigkeit, welche es zu einer eigends erworbenen Ge-rechtigkeit nicht kommen lagt (3, 2). Gottes Gnabe ift es vielmehr, die burch bas Wort ber Bahrheit, welches fie burch Chriffum in bie menschliche Ratur einpflangt, bier eine neue Schopfung bewirft und die Biebergeburt bes Menschen veranlaßt (βουληθείς απεκύησεν ήμας κ. T. 2. 1, 18). Durch ben thatigen Glauben, welcher ben Buftand ber Biebergeburt burch bas Bort ber Bahr= beit bervorruft, tritt bann ber Menfch in bas Berhalts niß ber Rechtfertigung vor Gott, die von Jacobus als eine Freundschaft Gottes (και φίλος θεοῦ ἐκλήθη

2, 23; vgl. Sef. 41, 8.; 2 Chron. 20, 7) beschrieben wird. In diesem Zustande mag sich der Mensch der göttzlichen Liebe und des Wohlgefallens Gottes trössen, inzdem er nun als ein Kind Gottes Heil und Leben erlangt. So bestand ja auch die Rechtsertigung der Rabad darin, daß sie wegen ihres gegen Gott bewiesenen thätigen Glaubens von dem allgemeinen Berderben der Bewohner Zericho's ausgenommen ward und durch Gottes Huld und Gnade sortan unter den Israeliten gludzlich leben durste (Ios. 6, 17, 25). Daher behandelt denn auch Jacobus die Begriffe von Heil und Rechtsertigung als Wechselbegriffe (vgl. Sac. 2, 14; sasau mit B. 21 sg. dizaiovodu), indem das erste durch die zweite bedingt ist (vgl. Röm. 1, 16, 17). So treffen denn beide Upostel in Beziehung auf das praktische Refultat ihrer beiderseitigen Lehre vollkommen zusammen. Paulus würde ebenso wenig die Rechtsertigung und das Heil von einem todten Glauben abhängig mächen können, als Iacobus solchen Werken, die nicht aus dem Glauben gesslossen beitskraft vindiciren würde,

Etwas anbers burfte fich freilich bie Sache geftals ten, wenn wir auf ben positiven Inhalt ber beiberfeitigen apostolischen Lehre merten und auf die subjectiven Erforberniffe von Seiten bes Menfchen achten, auf welche Das Beil und Die Rechtfertigung gegrundet wird. Paus, lus, ber fruber auf bem Standpuncte bes gefehlichen 3ubenthums burch volltommene Gefeheserfullung Die Recht= fertigung und bas Beil fich ju verbienen trachtete, und bie Erfahrung gemacht hatte, bag eine folche von bem fcwachen Menschen burch fich selbst unmöglich zu realifiren fei (Nom. C. 7), war baburch zu ber Uberzeugung gekommen, bag bas Gefeg felbft, eben weil es nicht bie Rraft jur Beiligung verleibe, ein unvollfommenes Recht= fertigungsmittel und eine nur untergeordnete Stufe ber gottlichen Offenbarung fei. Das einzig wahre und volls tommene Rechtfertigungsmittel ift erft in ber bochften Diffenbarung Gottes burch Chriftum, ben abfolut Ges rechten (dinauor), ber fur Die Gunbe ber Belt geffors ben ift, erfcbienen, inbem Gott aus Gnabe ben Glau: bigen um Chrifti willen bie Gunbe vergibt, ihnen bie Gerechtigfeit Chrifti anrechnet, fie bemnach als Gerechte behandelt und ihnen fo alles bas Beil, welches eigentlich nur burch vollfommene Befegeberfullung bedingt mare, ohne biefe, umfonft (zapere) angebeiben laft. Es fommt mithin nur barauf an, bag ber Menich biefe im Chriftens thume objectiv bargebotene Sixueovern Jeov, bie burch Gottes Gnabe verlieben wird, fich auch fubjectiv aneigne. Das Drgan bagu ift aber nur ber Glaube, melder nichts Unberes ift als ber burch bas fefte Bertrauen auf bie in Chrifto erschienene freie Gnabe Gottes, Die fich baupts fachlich in bem Tobe bes Erlofers erweifet, bebingte Gintritt in Die Lebensgemeinschaft mit bem Erlofer, in melcher be Glaubigen bas Bewußtsein jener Gnabe als einer remifertigenben gu Theil wird, und in welcher ibm eben aus diefem Bewußtfein ber Untrieb und Die Rraft gur vollendeten Beiligung erwachft. Der Glaube in Dies fem Ginne allein, nicht aber, weil irgendwelche Berte,

es Erfüllungen bes Mofaifchen Gefetes ober bes meinen Gittengefeges, mit ibm verbunden maren, ift nach Paulus bas Rechtfertigenbe. Bei Paulus ift Staube urfprunglich eine Gemutheftimmung bes Den= , in welcher er fich zu Chrifto bingezogen fuhlt, um n biefem geoffenbarte gottliche Gnabe fich anzueig= und indem er biefelbe ergreift, weiß er fich auch fo= b als einen von Gott Gerechtfertigten. Gine Begies auf ben Rachften ober auf bas glaubente Gubject fo urfprunglich bei bem Glauben gar nicht vorhans fonbern blos ein Berhaltnig zwifden bem Gubject Gott in Chrifto ift bier gegeben. Inbem fo bie tfertigung jugleich mit bem Glauben gefest und mit jumal in bem Menfchen ba ift, erfcheinen bie Berfe bas fittlich vollfommene Leben erft als bie noths ige Folge ber burch ben Glauben bollzogenen Rechts ung, und es find biefe nichts als die nothwendige erung ber Liebe, welche ber Grund bes Glaubens bes Kommens zu Gott in Chrifto ift (niorig de της ένεργουμένη Gal. 5, 6). Folglich fann man , daß nach Paulus ber Glaube, weil er ber rechts gende ift, Grund und Quelle ber Berfe oter bes b vollfommenen Lebens, der Beiligung, ift. - Bei bus bagegen ift ber Glaube - und zwar nicht blos Begenfate ju ber von ihm gerugten falfchen Auffaf-feiner Lefer, fonbern nach feinen eigenen Bestim: gen - porherrichend als Thatigfeitsprincip efaßt. Der Glaube fann nur gedacht merben, info: er gur Realifirung ber Berte, eines fittlichen Lebens, pirtt (ή πίστις συνέργει τοῖς έργοις 2, 22). Erft b bie bingutretenben Werke mirb ber Glaube vollen= (καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη 2, 22); erst b fie wird er alfo bas, mas er fein foll. Go find mit bem Glauben jugleich auch bie Berfe gefett, bie Berte find in bem Begriffe bes Glaubens bers it bas Befentliche, bag er erft um ihretwillen ber fertigende Glaube wird (25 goywr δικαιούται ανθρω-2, 24, vgl. B. 21) und obne fie ber Glaube allein rechtfertigende Kraft befigt (xal ock ix nlorems B. 24). Es ift mithin Die Rechtfertigung Die wendige Rolge ber aus bem Glauben fliegenden fitt= guten Berte, und ber Glaube ift barum ter recht= gende, weil er ber Grund und die Quelle ber Werfe bes fittlich volltommenen Lebens ift. Bahrend ba= bei Paulus Die Rechtfertigung zwifchen dem Glauund ben Berten in ber Mitte febt, fteben bagegen Sacobus bie Berte in ber Mitte gwifden bem Glau: und ber Rechtfertigung. Diefe allerdings reale und Smege auszugleichende Differen; bat aber ihren Grund er eigenthumlichen Muffaffung bes Glaubens, bie fich bei bus fintet. Denn wenn er auch ebenfo wie Paulus Blauten als eine Geelenftimmung, als ein bas gange bes Denichen bestimmenbes inneres Princip, auffaßt, nbet boch eine Berichiedenheit in Bezug auf bas Dbject Blaubens flatt, indem berfelbe bei Jacobus nicht in fo Beziehung ju bem Tode bes Erlofers gefett ift, wie Daulus, und bas Moment, nach welchem ber Glaube Ergreifen und Sichaneignen ber in Chrifto erfchies Incoft. b. BB. u. R. Bweite Section. XIV.

nenen gottlichen Gnabe ift, bei Jacobus nicht hervorge= boben ericbeint. Diefes aber bangt wieberum genau mit bem gefammten judendriftlichen Standpuntte bes Jacobus zufammen, nach welchem er hauptfachlich auf bas Thun (noingig 1, 22 ff.) bringt, und in biefem Ebun, in bem fittlich volltommenen Leben, Die Seligkeit tes Menichen begrundet benft (O-ποιητής έργου [γενόμενος], ούτος μαχάριος έν τῆ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται 1, 25, mag man nun daß: ἐν τῆ ποιήσει = "burch sein Thun," ober - mas wol bas Richtige ift = "in feis nem Thun" verfteben, fobag bie Geligfeit als bas bas Thun begleitende Befuhl erfcheint) 22). Gich an bie Gnate Gottes ju wenben, bie im Chriftenthume ben Glaubigen fich mittheilt (1, 18), und von ihr bie Rechtfertigung als ein Gefchent babin ju nehmen - bas fonnte bem 3a: cobus minder nothwendig erscheinen, weil ihm auf feinem Standpunkte die Ginficht in die Unzulanglichkeit ber blos menfchlichen Rraft gur Berftellung eines vollfommenen Lebens burch Gefegeberfüllung und bie Unvolltommenheit bes Gefetes felbft als einer Rechtfertigungsanftalt noch nicht aufgegangen mar. Es burfte ber Rern'fchen Mb= bandlung jum besondern Berdienfte anzurechnen fein, daß fie — in Übereinstimmung mit de Bette (a. a. D.) — gegenüber ber andern Annahme von einer durchgangigen und volligen Bereinbarteit ber beiberfeitigen apo= ftolifchen Lebre, welche hauptfachlich burch Anapp 23), Meander 24) und Schnedenburger (a. a. D.) neuer: lich befeftigt mar, bas oben bargelegte Berhaltniß gwi= fchen ber Rechtfertigungelehre bes Jacobus und Paulus flar herausgeftellt und erwiefen bat 25). Dur mochte es minber paffend erfcheinen, wenn man biefes allerbings gegenfabliche Berhaltniß ale einen Biberfpruch, ber amifchen ben beiben Apofteln ftattfinde, barftellt. Denn ba in biefem Musbrude bod immer ber Rebenbegriff bes Abfichtlichen ober Berfculbeten liegt, fo tonnte jenes Berbaltnif nur infofern unter ben Gefichtspunkt bes Biberfpruchs fallen, als man etwa auf bem allgemeinen bib: lifch : theologischen Standpunfte bas Intereffe batte, Die chriftliche Lebre in ihrer Ginbeit ju begreifen; feineswegs aber , wenn man bie beiben Apostel , welche auf fo me= fentlich verschiedenen Standpunkten bes driftlichen Glaubens fteben, für fich betrachtet und nur unter fich vergleicht.

Neben bem theologischen Charafter bes Jacobus legt aber auch seine schriftstellerische Eigenthumlichkeit ein sprechendes Zeugniß für seinen judenchristlichen Standpunkt ab. Freilich tritt uns bier gleich die oft und mit Recht gemachte Bemerkung entgegen, daß die in dem Briefe des Jacobus herrschende Diction im Ganzen genommen sehr gut griechisch ist und sich sogar durch eine gewisse Classicität sehr vortheilhaft vor andern neutestamentlichen Schriften auszeichnet. Die Sprache ist ziemzlich frei von Hebraismen, die Wortfügung leicht, gewandt und sließend, der Ausbruck elegant und ost gewählt. Das

<sup>22)</sup> Bgl. Schneckenb. annot. ad l. 23) Scripta-varii argum. p. 413. 24) a. a. D. und: "Kleine Gelegenheitsschriften" S. 1 fg. 25) hiermit gibt ber Berf. bes Art. bas, was er felbft früher (Stubien und Kritifen. 1833. 1. p. S. 102 fg ) in mobisicirtem ober wesentlich anberm Sinne ausgesprochen hat, gern preis.

bei ift bie Rebe lebhaft , bilberreich (1, 6. 10 ff 23 ff.; 2, 26; 3, 2-6. 10 ff.; 4, 14; 5, 7) und oft erhaben und poetisch (1, 9-11. 14-18; 3, 5-9; 5, 1-6). Benn baher Schnedenburger 26) behauptet : "Bebraismen ber Sprache find bei aller oft überrafchenben Clafficitat bes Musbruds fast baufiger als bei einem anbern ueutestamentlichen Schriftfteller" - fo fann biefe Behauptung, ba fie ohne allen Beweis baftebt, nur als ein willfurlicher Dachtipruch gelten. Allein bagegen ift es mahr, bag, wie febr auch die Sprache und ber Musbrud fich ber guten griechifden Rebeweise nabert, boch ber Bebantenftyl gang bas bebraifche Colorit an fich tragt. Es findet fich burchweg in dem Briefe Die bem judifchen Styl eigene gnomologische und sententiofe Redeweise, welche ber vollfommene Gegenfat ju ber in bem occidenta= lifchen Styl gewöhnlichen periodifchen Schreibart ift. Ginfach, oft ohne Bindungspartitel, ja oft ohne einen leicht erkennbaren übergang, reiht fich ein Spruch an ben andern. Dabei find Die ausgesprochenen Bedanken so recht aus ber hebraischen Denk und Unschauungsweise bergenommen , und athmen fo fehr ben bebraifchen alts testamentlichen Beift, bag man oft einen alten Propheten au boren meint. Bgl. befonders 5, 1-6. Much bie in bem Briefe angewandte Dialeftif und Argumentationsweife bat gang bie judische Farbe an fich (2, 5-13. 14-26; 3, 11 ff.), fowie bann endlich die baufigen unverfennbaren Unspielungen auf die aporryphischen Schriften bes U. I., besonbers auf bas Buch ber Weish, jund Sirach 27), ben Beweis fur ben jubifchen Charafter bes Briefftellers vollenden.

Durch bas Bisherige ift bie Entscheidung ber Frage über bie Beit, in welche mir etwa die Abfaffung bes Briefs Jacobi ju feben haben, binlanglich vorbereitet. In biefer Beziehung find neuerlich zwei fehr ertreme Unfichten auf= gestellt worden, indem die Ginen behaupten, ber Brief fei bas frubefte Denkmal einer driftlichen Literatur und fei jebenfalls vor bem erften Apostelconvent ju Berufa-lem (A.=G. C. 15) geschrieben. Go fcon J. D. Mi= caelis 28), bann Schnedenburger und Theile (a. a. D.), benen sich auch Reanber 29), wiewol weniger entschieben, anschließt. Die Unbern ruden bagegen ben Brief in eine verhaltnigmaßig febr fpate Beit berab und weifen ibn bem nachapoftolischen Beitalter gu. Go g. B. be Bette (Einleit. in's n. E.) und Rern (a. a. D.). Beibe Theile berufen fich auf ben jubenchriftlichen Cha= ratter, in welchem fowol ber Berfaffer, wie die Lefer Des Briefs mit ihren Berhaltniffen erfchienen; nur bag. Die Einen biefen jubenchriftlichen Buftanb als einen noch nicht entwidelten driftlichen, als einen noch von ber Schale bes Jubenthums umbullten driftlichen Rern, ber bie hoffnung feiner Lofung aus berfelben noch in fich truge; bie Undern aber als einen fcon gur Reife und Entwidelung gebiebenen ju bifch = driftlichen Buftand, ber im Gegenfage ju bem freiern Beibenchriftenthume, fich an bie Form eines jubifchen Bewußtfeins anschließend,

fich fcon ju einer eigenthumlichen feffen Richtung im Chriftenthume ausgebildet batte, betrachten.

Rern, welcher Die lettere Unficht vorzuglich vertheibigt hat, und zwar in ber bestimmten Geftalt, bag er fich ben Brief ale ein Product bes ebjonitischen Beiftes, aus einer ebionitifden Gemeinschaft entsprungen, benft, bat mehre Grunde fur feine Meinung beigubringen gewußt. Infofern biefelben von bem im Briefe abgefchilberten Ber= baltniffe gwifden ben Urmen und Reichen, bas nur in ber ebjonitifchen Gemeinschaft feine Erklarung finbe; ober von ben Lehrstreitigfeiten, bie, wie es in fpaterer Beit ge-wohnlich war, in Betreff bes Glaubens und ber Recht= fertigung gwifden Beiben : und Judendriften, als befons bern abgeschloffenen driftlichen Gemeinschaften, geführt worden feien; ober endlich von ben eigenthumlichen Unfichten über bas Berhaltniß zwischen bem Glauben und ben Berten bei ben Lefern fomol, wie bei bem Berfaf= fer, welche nur aus einer Abbangigfeit, wenn nicht grabe von ben Briefen, boch im Allgemeinen von ber munblich überfommenen Lebre bes Upoftels Paulus abzuleiten maren und alfo ebenfalls auf eine fpatere Beit beuteten bergenommen find, baben fie freilich ichon burch bas Bo= rige ihre Erledigung gefunden. Aber es hat ber Urhes ber biefer Spothefe fich auch noch auf andere Thatfas chen und Erscheinungen gur Stugung berfelben berufen. Buerft meint er, bag bie Bergleichung bes Briefs bes Jacobus mit andern Denfmalen ber driftlichen Urgeit aus bem Enbe ber apostolijchen Periode feiner Anficht wefentlichen Borfchub leifte. Denn halt man mit bem Briefe Jacobi ben erften Brief bes romifchen Gle= mens an bie Rorinthier gufammen, welcher fich febr beutlich als eine Rachahmung bes Briefs Jacobi gu er= fennen gibt, fo fest jener benfelben Buftanb, baffelbe Ber: haltniß und Bedurfniß ber Lefer, und zwar namentlich mit Bezug auf Glauben und Berte, voraus, wie biefer. Man fann also nicht umbin, ju glauben, bag Jacobus aus einer Unschauung ber firchlichen Berhaltniffe beraus fdrieb, wie fie in ber unmittelbar nachapoftolifchen Beit, bem Beitalter bes rom. Clemens, fich geftaltet batten. Daffelbe Refultat ergibt fich auch aus einer Bergleichung ber Clementinifden Somilien. Bie aber? Fliegen bie in bem Briefe bes Jacobus und ben verglichenen ans bern Schriften berührten firchlichen Berhaltniffe nicht unmittelbar aus bem Charafter bes Jubenthums, fobag fie alfo mol zu verschiedenen Beiten, ju ber bes Jacobus und ber bes Clemens, in judenchriftlichen Gemeinben portommen tonnten? Und ift es benn fo undentbar, baß Clemens in feinem erften Br. an bie Ror. fich oft fo genau an Jacobus anichloß, weniger weil er in firchlis den Berhaltniffen lebte, Die benen, welche beffen Brief abschilbert, abnlich maren, als weil er grabe in Jacobus einen geiftesverwandten Mann erfannte, beffen Lehren und Grundfage er gern ju ten feinigen machen mochte? Dag auch bie Clementinifden Somilien fo viele Parals lelen ju bem Briefe Sacobi barbieten, beweifet jedenfalls, bag biefer ju bebeutenbem Unfeben unter ber jubenchrift= lichen Partei gelangt mar. Es burfte bagegen bie rela: tive Bortrefflichkeit bes Briefs bes Jacobus vor biefen

<sup>26)</sup> Beitr. S. 198. Theile, a a. D. S. 46. R. B. II. S. 1437 fg.

<sup>27)</sup> S. blefelben gesammelt bei 28) Ginl. in b. gottl. Schr. bes 29) Gefch. ber Pflangung zc.

postolifden literarifden Producten, wozu auch noch Pastor Hermae zu rechnen ift, immer noch mit redenburger 30) als ein Grund angefeben mer= nuffen, biefe lettere Urt von Schriften in eine fpas Beit zu fegen, Die bes frifchen, lebenbigen und frafapoftolifden Geiftes fcon verluftig gegangen mar. Sobann macht Rern auf einzelne Unzeigen in bem e bes Jacobus felbft aufmertfam. Namlich 1) ift r auffallend, daß in bemfelben weder bes Tobes ber Auferstehung Jesu Ermahnung geschieht, ba boch in ber ersten apostolischen Predigt Diese beiden Movorzüglich hervorgehoben murben (U. : G. 2, 23 ff., ; 3, 13 ff.; 4, 10 ff.), fo febr, baß fich bie Upo= ibft grabegu "Beugen ber Muferftehung Chrifti" nen= 2. = 3. 3, 15 u. a.). 3war ftimmen in biefer bumlichen Mangelhaftigkeit auch bie Clementi= mit bem Briefe Jacobi gufammen; allein biefer b wurde eigentlich nur gegen bie Abfaffung jenes burch ben Upoftel Jacobus beweifend fein tonnen; aber gang unbebeutend fein, wenn man (wovon Jacobus, ben Bruber Jefu, als Schreiber beffelmehmen wollte. Ja auch bei ber Borausfehung einem wirklich apostolischen Ursprunge bes Briefs i murbe baraus bie Rothmenbigfeit, benfelben in ichapostolische Beit zu verlegen, noch nicht erhellen. Die Bezeugung ber Auferftehung Jefu nach feinem in ber apoliolischen Predigt batte boch nur einen ifch : apologetischen Bwed, insofern fie bagu biente, orer von der Messianitat Tefu ju überzeugen und burch jur Unnahme bes Chriftenthums ju bewegen. en wir uns nun einen Apostel in bem Falle, bag n Umt unter folden gu verwalten hatte, bie bas enthum icon angenommen batten, und bag er bie atische Bedeutung bes Todes und ber Auferstehung noch nicht mit feinem drifflichen Bewußtfein gu n und fie noch nicht in daffelbe aufzunehmen ge= hatte - in welchem Falle fich Jacobus befand -: an bas Ubergeben jener beiben wichtigen Momente em Leben Jefu gar nicht mehr als befonbers fchwiefcheinen. Wenn es aber bierin ber Berfaffer ber rentinen bem Jacobus gleich that, fo erklart fich on felbst aus ber Gleichheit bes jubenchriftlichen punftes, auf welchem fich beibe befanden. - Es parties, auf weichem sich betoe besanden. — Es darauf aber auch 2) zu bedenken gegeben, daß die he des Jacobus sich sehr durch ihre Reinheit und itat auszeichnet, und sich, worauf vorzüglich ieden bur ger 31) ausmerksam gemacht hat, sehr mbt mit der Sprache Philo's zeigt, der seit dem alischen Zeitalter auf die christliche Bildung so viel f gewonnen batte. Das weifet auf einen Berfaffer elder unter bem Ginfluffe hellenistischer Bilbung bie fich fpaterbin auch in ber Jubenchriftengemein= am meiften in ben Clementinen, hervorftellte. Ja, is verrath auch große Befanntschaft mit ben Upo= n bes 2. E., vorzugsweise mit bem Buche ber eit und Girach - eine Erscheinung, welche auch

Clemens und bie apostolischen Bater überhaupt barbieten. Da nun eine folche Befanntichaft mit ben Upo= fropben bes helleniftifchen Judenthums bei einem palaftis nenfifchen Juben faum borauszufeten ift, fo fieht man fich wieder auf einen fpatern und zwar hellenisch gebil= beten Mann als Berfaffer bes Briefs Jacobi bingemies fen. Es wird biefes noch beftatigt burch bie Bahrneh= mung, bag ber Brief Jacobi manche Parallelen gu Paus linischen Ausspruchen enthalt 32), und fich oftere auf Aus-fpruche Besu, wie fie Datthaus namentlich überliefert, bezieht 33), worin er wiederum einen gewiffen Busammen-hang mit ben Clementinen an ben Tag legt. Denn es Scheint Jacobus jene Beziehungen auf Musspruche Chrifti aus bem fogenannten Evangelium ber De= braer, welches bem Evangelium bes Matthaus ju Grunde lag, genommen ju haben; und baffelbe Evangelium ift es auch, bas in ben Clementinen benugt ift 34).

Diefe Grunde in ihrer Totalitat und in ihrem Bufam= mentreffen konnten wol als bebeutenb erfcheinen, wenn fich nicht ihre Beweisfraft in ber Beife theilte und fpaltete, bag bie einen fur bie helleniftifche Bilbung bes Berfaffers bes Briefe Jacobi, bie andern fur fein fpates Beitalter zeugen. In feiner biefer beiben Beziehungen fonnen fie aber als fchlagend anerkannt werben. Denn, um bom Letten angufangen, fo ift ber Beweis, bag Jacobus bas Bebraerevangelium benutt habe, ber fich allein auf bie Stelle 5, 12 flust, sehr mislich; und sollte sich ja eine gewisse Übereinstimmung mit biesem Evangelium nachmeisen lassen, so ist ja dieselbe leicht aus ber judenchrist-lichen Gemeinschaft erklärlich, in welcher ber Berfasser lebte, und aus welcher das Bebräerevangelium entsprang-Und wenn auch bie Clementinen fich an Diefes Evangelium anschliegen, fo ift bas ebenfalls aus bem juben= chriftlichen Charafter ihres Berfaffere begreiflich, und macht bie Unnahme, baß fie ju einer Beit mit bem Briefe Sacobi gefchrieben feien, gar nicht nothwendig. - Dag aber Jacobus bie Schriften bes Paulus gefannt, ift aus ein-zelnen ahnlichen Ausspruchen bei ihm feineswegs gu fchließen, indem bie in benfelben enthaltenen Gebanten gar nicht fo eigenthumlich Paulinisch find, baß fie nicht auch ein Underer hatte aussprechen tonnen. - Die Befanntschaft des Jacobus mit Philo - welche überdies nur in febr bedingter Beife Bujugeben fein burfte - meis fet auch nicht nothwendig auf eine verhaltnigmäßig fpate Beit hin. Denn es lagt fich ja gar nicht bestimmen, seit welchem Beitpunkte Philo auf die palastinensischen Suben Einfluß zu gewinnen anfing. Der lebhafte Berkehr ber alerandrinischen Juden mit dem Mutterlande macht die Unnahme, bag ber Geift ber alexandrinischen Theologie überhaupt ichon um die Beit ber Entftehung ber drift= lichen Rirche auf Palaftina einwirkte, feineswegs unftatte baft. Benn enblich aus ber Reinheit ber Gprache bes Jacobus und ber Benugung der Apotrophen auf eine belleniftifche Gultur gefchloffen werben muß, fo ift einmal gu erinnern, bag bie Reinheit ber Sprache neben bem burchaus bebraifchen Stol und Gebankengange nicht zu

<sup>82)</sup> Bgl. Theile a. a. D. G. 45, 38) Bat. Theile 84) Bgl. Rern a. a. D C. 90 fg. a. a. D. G. 44.

boch angeschlagen werben barf; und bann ift zu bebenten, bag um bie Beit ber Entstehung bes Chriftenthums bas bellenistische Boiom und eine gewisse Art griechischer Bilbung auch ben palaftinensischen Juben feinesmegs gang fremb war.

Enblid wird noch 3) auf die Stellen 5, 12 und In ber erften Stelle, 5, 14 aufmertfam gemacht. welche auf Matth. 5, 34-37 anfpielt und einen Gebanten ausspricht, welcher auch in ben Clementinen (Hom. 3, 55: ἐστω ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, τὸ οὐ οὐ· τὸ γάρ περισσόν τούτων έχ του πονηρού έστιν) jum Theil mit Jacobus und gum anbern Theil mit Matthaus überein= ffimmend ausgesprochen wird, ift ein absolutes Berbot bes Schworens enthalten. Aber grabe uber bas Schworen fcheint Paulus freier und milber gebacht und ben Gib in gemiffen Fallen als erlaubt geachtet gu haben. Das gehet baraus hervor, bag er felbft biemeilen fich nicht entblodet, irgend etwas unter einer Formel gu verfichern, bie bem Schwure gleichgeachtet werben fann (f. Rom. 1, 9; Phil. 1, 8; 1 Theff. 2, 5. 10; 2 Ror. 11, 11. 31; Gal. 1, 20; 1 Tim. 5, 21; 1 Kor. 15, 31; 2 Kor. 1, 23; vgl. Rom. 9, 1; 2 Kor. 2, 17. 11, 10; Eph. 4, 17; 1 Theff. 5, 27), wie benn auch ber Brief an die Hebraer (6, 16) ben Eid gradezu als erlaubt voraussest. Es ift alfo mabricheinlich, baß fich in biefem Berbote bes Jacobus eine Opposition gegen bas Paulinische Chriftenthum zu erkennen gibt, welche febr füglich als aus ber ebjonitifden Gemeinschaft hervorgebend angenommen mer: ben fann. Denn feit in biefe ein effaifches Glement eingebrungen mar, welches fich auch in ber Bermerfung bes Gibes als einer unrechten Sanblung aussprach 35), war bier wol auch ber Gib als etwas absolut Unerlaub: tes angefeben 36). - Die andere Stelle aber (5, 14) fpricht eine Foberung an bie Presbyter aus, welche uns moglich fich auf bas bei allen Glaubigen mogliche urs driftliche χάρισμα λαμάτων beziehen fann. Es ift viels mehr von einer ben Presbytern fraft ihres Umtes gufte: benben feelforgerifden Function am Rrantenbette, mit welcher auch gottesbienstliche Formen (προςευξάσθωσαν, vgl. εὐχή τῆς πίστεως B. 15), und ber Gebrauch Des Dis als eines religios geweihten Beilmittels (ἀλείψαντες — ελαίφ εν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου, vgl. Marc. 6, 13) verbunden maren, die Rebe. In fo beftimmter Geftalt, welche eine fcon febr entwidelte und ausgebilbete Gemeinbeordnung vorausfest, tonnen aber bie amtlichen Functionen ber Presbyter erft im nach = apoftolifchen Beitalter festgefest gemefen fein.

Bas nun jene erste Stelle von der absoluten Verwerflichkeit des Eidschwurs betrifft, so ist von Bichtigkeit, daß
auch das Evangelium des Matthäus diese strengere Unsicht
ausspricht — wenn wir nämlich wirklich das Factum, daß
Jacobus und Matthäus ebenso wie die Elementinen von
einem absoluten Berbote des Eides reden, gelten lassen
wollen, worüber sich indessen wol noch streiten ließe 37).
Die Absassung des Matthäusevangeliums, oder gar, falls

ber fragliche Musfpruch Chrifti aus bem jubenchriftlichen Evangelium ber Debraer fammen follte, biefer evangelifden Schrift muß nun aber boch mol noch in Die apos folifche Beit beraufgerudt werben. Somit batten wir grabe an bem Evangelium Des Matthaus einen Beweis, Dag bie ftrenge Unficht vom Gibe fcon in ber apoftolis fchen Beit unter ben Jubenchriften galt, noch ebe fie burch effaifden Ginfluß in eine ebjonitifche Bemeinschaft ein= gedrungen fein konnte. Warum foll fie Daber fich nicht auch bei bem Berfaffer bes Briefs Jacobi finden tonnen, ber fich boch burchweg in Diefem Schreiben als einen febr ftrengen Moraliften zeigt, auch wenn er noch in ber apo-ftolischen Beit schrieb? Budem follte man erwarten, bag Jacobus, wenn er es mit feiner Lehre vom Gibe auf Die anders urtheilende Paulinifche Partei abgefeben batte, Diefes wol bemertlich gemacht hatte, bamit feine Lefer wußten, woher die Gefahr ber Berfuhrung in biefem Puntte tommen tonne, und bamit fie vor berfelben fich batten buten mogen. - Eine abnliche Bewandtnig bat es wol auch mit ber anbern Stelle 5, 14. Dimmt man namlich auch bier, als bie richtigfte Muslegung Diejenige an, nach welcher bie geiftliche Bufprache bei Rranten, als ein feelforgerifder Uct, als ein ben Presbytern gufteben= bes Geschaft erscheint, fo ift es boch gewiß ein Sprung, wenn man fofort ichließt, bag biefe Function ju ben bes ftimmten amtlichen Beichaften ber Presbyter geborte, ju melden biefelben vermoge einer formlichen Unftellung im Rirchendienfte verpflichtet gemefen maren - mobet man bann freilich an eine fpatere Beit ju benten batte, in welcher erft bergleichen Bestallungen in ber Rirche vortommen fonnten. Biel naturlicher fieht man jene theils nehmende, troftende und furbittende Bufprache bei ben Rranten unter ben Brudern ale eine Augerung jener ins nigen driftlichen Liebe an, burch welche bie Befenner bes Beren in ber erften driftlichen Gemeinde mit einander verbunden maren. Go wie fie bier in ber außern Ge= meinschaft ein Berg und eine Geele waren und Reiner etwas fur fich allein befaß, fonbern fein Gut als gemein= icaftliches Gut ber Gemeinde anfah (21. : G. 2, 44 ff. 4, 32 ff.), fo war unter ihnen auch jene innere driftliche Gemeinschaft verwirflicht, in welcher jeber Gingelne auch ben Glauben und bie Gaben bes Beiftes nicht fur fic allein befigen wollte, fonbern je nach bem ihm bavon jugetheilten Dage auch auf Undere beffen Beburfs tige anregend, forbernd und ftarfend bamit einzuwirken fich bemubte. Begen wen aber fonnte biefe driftliche Liebe mehr fich ju außern verbunden fein, als gegen die Rranten in der Gemeinde, die eben um ihrer leiblichen Roth willen auch bes geiftlichen Beiftanbes, bes geiftlis chen Troftes und ber Starfung bes geiftlichen Lebens am meiften bedurften? Ber fonnte ferner ju folder geiftlichen Bufprache geeigneter ericheinen, als grabe bie Presbyter, bie Altesten ber Gemeinde, welche nach Borgang ber jubifchen Synagogeneinrichtung auch in ber erften drifttis den Rirche bas bochfte Unfeben genoffen, welche als bie Startften im Glauben, als bie Beforbertften im Chriftenthume, als bie vollfommenften Trager bes Geiftes bes herrn und ale bie naturlichen Berather und Leiter in

<sup>35)</sup> Bgl. Dahne, Geschichtt. Darftellung ber jubifch alexandr. Religionephitof. I. S. 494. 35) Bgl. Clem. Hom. und Ev. Matth. a. a. D. 37) Bgl. Tholud, Auslegung ber Bergprebigt Chrifti gu Matth. 5, 34 fg.

ben öffentlichen und Privatverhaltnissen betrachtet werben mußten? Der Gebrauch bes Dis, der bei diesen geistlichen Zusprachen stattsand, als eines religiöszgeweihten Heilzmittels, kann uns auch nicht in eine spätere Zeit verweizsen, da ja bekannt genug ist, wie schon im alttestamentzichen Hebraismus dem Die eine symbolisch religiöse Bedeutung zugeschrieben ward (s. die Ausleger zu u. St.), und auch Tesus selbst schon seinen Jüngern den Gebrauch besselben empfahl (Marc. 6, 13). Biel eher könnte man auf eine amtliche Bestallung der Presbyter, wie wir sie rift in einer spätern Zeit voraussehen dursen, schließen, wenn sich etwa im Briese des Jacobus Spuren zeigten, daß sie den Dienst am Worte in der Gemeinde verrichztet hätten. Aber das war so wenig der Fall, und das kehramt so wenig äußerlich geordnet, daß es noch jedem Einzelnen einfallen konnte, sich dasselbe anzumaßen (3, 1 si.).

Benn fich auf biefe Beife bie fur bie Rothwendig= feit einer Berlegung bes Briefs Jacobi in eine verhalt= nigmaßig fo fpate Beit bes Chriftenthums beigebrachten Grunde nicht als zwingend erweifen, fo durfte fich auch pofitiv Manches gegen biefelbe Unficht erinnern laffen. Es ift biefe Unficht bon Rern genauer fo bestimmt mor: ben, bag man unter ber nachapoftolifden Beit, in ber ber Brief entstanden fei, zwar die Beit feit bem Un= tergange bes jubifchen Staate, aber boch bie gunachft an bas apostolifche Beitalter fich anschliegenbe Beit gu verfteben babe, und bag man fich bie Uberfdrift, nach melcher ber Brief von bem fo angesehenen Bruder bes herrn berrubren und an bie gwolf Stamme in ber Berffreuung gerichtet fein foll, als eine Fiction, Die fich ber juben: driftliche Brieffteller erlaubt batte, benten muffe (G. 62 ff.). Diefe lettere Unnahme ift nun freilich nicht unbedingt fcon von Born berein als eine unschickliche abzuweifen. Sie ließe fich wenigstens burch manche Unalogien aus bem Urchriftenthume (vgl. g. B. ben 2. Br. Petri, bie Apotalopfe u. a.) rechtfertigen. Much ließe fich bie Schwies tigfeit beben, bag man annehmen mußte, ber Berfaffer bes Briefe habe im Biberfpruche mit ben Berhaltnif: fen feiner Beit feinem Dachwerfe eine Bestimmung fur bie Juden in ber Berftreuung (er tf διασπορά) ans gebichtet, indem ja biefer Musbrud, ber einen Gegenfat ju ben Juben im Canbe ber Bater und ber Berbeigung und in ber Rabe bes Beiligthums ju Berufalem invol: virt, nach ber Berftorung ber beiligen Stadt feine Bebeu-tung verloren hatte 36). Denn es ließe fich eben fagen, baß man biefes ber Gefchidlichfeit bes Berfaffers angurechnen habe, ber fich febr gut in bie Beit, ber er feinen Brief anweisen wollte, jurudjuverfegen mußte; ja es ließe fic bemerten, bag, abgefeben bavon, bie Uberfchrift grade fehr paffend erscheine, indem nach ber Berftorung Berufalems fich eben alle Juden (al didena quhal) in ber Berftreuung befanden und nur burch bas innere Bond bes Saltens am Gefete vereinigt waren, und bag biefes grabe die Eigenschaft ber Juben ift, um beren willen d bas Schreiben an fie richtet. Aber auf ber anbern Ceite ift auch barauf ju befteben, bag, wenn wirklich von bem Berfaffer eine Opposition gegen bas Paulinis fche Beibenchriftenthum beabsichtigt mare, man biefelbe ausbrudlich bezeichnet und icharfer ausgesprochen ermarten mußte, als es wirklich in bem Briefe ber Fall ift, fo= wie bag bas Befteben einer beibendriftlichen Gemeinschaft neben einer judenchriftlichen unter ben Befern, auf beren Unnahme bie gange Unficht gegrundet ift, fich, wie oben ju zeigen verlucht murbe, nicht eregetisch ermeifen lagt. Much mußte es bei ber Borausfetjung eines ebjonitifchen Urfprungs unfers Briefe febr auffallen, bag in bemfelben die Propheten bes A. E., die im Ramen Gottes ge-rebet hatten (οί ελάλησαν τα δνόματι του χυρίου 5, 10, ugl. B. 17), als Dufter fur die Lefer bargefiellt werben, ba es boch ber ebjonitischen religiofen Richtung eigen= thumlich mar, Die Propheten gegen Mofes fehr berabjus fegen, Die gottliche Erleuchtung berfelben nicht anzuertennen und in ihnen fogar Bertheidiger von Errthumern gu erfennen 39).

Benben wir uns ju ber Betrachtung ber anbern Unficht, nach welcher ber Brief bes Jacobus als eines ber fruheften Dentmale ber driftlichen Literatur betrach= tet wird, fo folgt biefe fruhe Entftehung beffelben nicht aus bem jubendriftlichen Charafter meber ber Empfanger, noch bes Berfaffers berfelben. Denn von beiben bat man teinen Grund anzunehmen , baß fie gur Beit ber Abfaffung bes Briefs in einer noch unentwickelten chriftlichen Berfaffung fich befunden batten, welche fich nachs ber reiner ausgebildet und mehr fpecififch driftlich geftals tet habe. Da aber auch bie Berabrudung ber Entftes hung bes fraglichen Briefs in eine nachapoftolifche Beit ihre bedeutenden Schwierigfeiten bat, fo bliebe uns bas gange apostolische Beitalter als bie Periode ubrig, in wels cher wir feine Abfaffung anzunehmen batten. ftimmter Zeitpunkt burfte fcmer nambaft zu machen fein. Diejenigen, welche bie Stelle 2, 7 von bem Chriften: Ramen (Xoiotiavol U .= G. 11, 26) verfteben, haben nach einer Geite bin wenigstens einen Grengpunft, über melchen hinauf die Abfaffung bes Briefs Jacobi nicht gefest werben fann. Es muß bann nothwenbig berfelbe erft nach bem Muftommen tes Chriften : Ramens, und tann alfo wol nicht vor ber zweiten Reife bes Upoftels Paulus nach Jerufalem (U. G. 11, 29 f.) geschrieben fein. Wenn man aber - wie biefes wol bas Richtige ift (f. oben) - jene Stelle von bem bei ber Taufe ber Chris ften angerufenen (enininger ift bafur bas technische Bort!) Namen Sefu verftebt, fo muß man auf jenen Bortheil ber genauern Beitbestimmung verzichten. Indeffen burfte fich boch nach ber anbern Geite ein Grengpunkt mit einis ger Bahricheinlichkeit festfegen laffen, unter welchen binab Die Abfaffung bes Briefs nicht ju ruden ift. Bebenkt man namlich, bag in bem Briefe bie Lebre von ber Nothwendigfeit ber Gefetes : Beobachtung jum Beile bes Menfchen feineswegs fcon als ein gwifchen Juben : und Beibenchriften ftreitiger Punkt bargeftellt ift; und nimmt man bingu, bag biefer Gegenffand fcon frub Streitigs

<sup>38)</sup> Bgl. Grebner, Gint. §. 220.

<sup>59)</sup> Bgl. Reanber, Migem. Gefch, ber driftl, Religion unb Rirche 1. Bb. 2. Abthl.

keiten hervorrief, welche ben apostolischen Convent zu Ferusalem (U. : G. C. 15) veranlaßten, so ist wahrscheinzlich, daß die Abkassung bes Briefs noch vor jenen Zeitz punkt fällt und daß man dieselbe also nicht später als zur Zeit um die britte Reise des Apostels Paulus nach Ferusalem (U. : G. C. 15, vgl. Gal. 2, 1 ss.) anneh-

men barf 10).

Diefer Unficht wird nun aber nicht ohne vielen Schein bas entgegen gehalten, bag Berhaltniffe von Jubenchriftengemeinden, wie fie ber Brief Jacobi vorausfest, in ber apostolischen Beit nirgends außer Palaftina (unter ben gwolf Stammen in ber Berftreuung) angetroffen murben. Uberall, fagt man, brachen unter ben Juden, fos balb irgendmo unter ihnen bas Chriftenthum Unbanger gewann, Spaltungen aus, in beren Folge bie Unbanger Chriffi in ber allerfurgeften Beit von ben übrigen Juben unter ben argften Dishandlungen ausgestoßen murben. Mußer Palaffina aber feien auch unvermifchte Jubenchris ften : Gemeinden nicht vorauszufegen; wenigstens fei in ber Apostel : Geschichte feine Gpur von beren Eriften; gu fin= ben. Und wolle man an die fprifchen und fleinafiatifchen Gemeinden benten, auf welche bamals bas Chriftenthum eingefchrantt gewefen fei (2. : G. 15, 23), fo febe man wenigstens aus bem erften Briefe Petri, ber boch auch an fleinafiatifche Gemeinden gerichtet gewesen (1 Detr. 1, 1 f.), daß die Berfaffung berfelben eine gang andere wie die im Briefe Jacobi vorausgefette gewelen fei 41). - Die Thatfache, daß fich von einem folden Berhaltniffe von judendriftlichen Gemeinden, wie fie ber Brief Jacobi vorausfest, feine hiftorifche Spur außerhalb Palafting findet, ift allerdings nicht ju leugnen. Aber Die bieraus fur bie aufgestellte Unficht ermachfenbe Schwierigfeit lagt fich wol umgeben, fobalb man gu einer Un: nahme fich entschließt, ju welcher man aus anderweitisgen Grunden ohnebies fast gezwungen wird. Es ift namlich, wie schon be Bette 12) richtig fah, auffallend, bag fich aus bem Briefe Jacobi fein bestimmtes Berbaltniß bes Schreibers zu ben Lefern und feine bestimmte Beranlaffung jum Schreiben ergibt; bag in bemfelben überhaupt gar nichts bestimmtes Perfonliches hervortritt. Freilich bangt biefes mit bem Umftanbe gufammen, bag ber Brief an alle Jubendriften außer Palaftina gerich= tet ift. Da die Berhaltniffe eines fo ausgebehnten Rreis fes von Lefern bem Brieffteller unmöglich bekannt fein tonnten, fo mußte ber gange Brief einen mehr allgemeis nen Inhalt befommen und mußte fich auf Berhaltniffe beziehen, Die uberall in jeder Judenchriftengemeinschaft moglich, und vielleicht bier und ba auch wirklich eingetreten, waren. Daburch verlor aber bas Schreiben auch feinen befondern brieflichen Charafter und mard eine alls gemeine Lehrabhandlung, burch welche ber Berfaffer, ber ein bei ber gangen Jubendriffengemeinschaft febr ange= febener Borfteber ber driftlichen Gemeinde gu Gerufalem war, (benn es ift fein Grund vorhanden, an ber 3ben: titat bes Berfaffers unfere Briefs und jenes Borftebers

ber jerufalemischen Gemeinde [21. : G. 15 und 21 Gal. 1, 19; 2, 9] ju zweifeln) feine Birffamkeit auch auf bie auswartigen Subenchriften ausbehnen und vor mehren auf ihrem Standpunkte fo leicht möglichen Berirrungen warnen wollte. Dabei ift aber wieder auffallend, daß bennoch bie im Briefe gerügten Berirrungen ziemlich fpeciell find, und bag man fieht, wie ber Berfaffer aus einer lebenbigen Unschauung ber im Briefe berührten Berbaltniffe beraus fchrieb. Das fubrt auf Die Unnahme, baß Jacobus in feinem Schreiben vorzüglich feine eigene Gemeinde gu Gerufalem im Muge hat, Die bort gur Er-fcheinung gefommenen Übelftanbe als allgemeine, Die in allen judendriftlichen Gemeinschaften vortamen, vorausfest, und bemgemäß feine Barnungen und Ermahnungen einrichtet. Go find wir benn ber Dube überhoben, bie Empfanger unfere Briefs an bestimmten Orten bes Muslandes aufzusuchen; und bag wir nicht irre geben werben, wenn wir bas in bem Briefe Jacobi uns vorgehaltene Bild von bem Buffanbe einer jubenchriftlichen Gemeinde als bas ber erften driftlichen Rirche gu Gerus falem betrachten, burfte wol leicht von Mllen gugeffan= ben werben. Demnach wurde man auch Jerufalem als ben Ort ber Abfaffung biefes Briefs anzunehmen haben.

über bie Perfon bes Berfaffere ift aus bem Briefe unmittelbar nichts Gicheres ju fcbliegen. Denn bie Bezeichnung: Θεοῦ καὶ κυφίου Ἰησοῦ Χοιστοῦ δοῦ-205 (1, 1) muß nicht nothwendig von einem Apostel gemeint sein, wie sich allerdings Paulus ofters so nennt (vgl. Rom. 1, 1; Eit. 1, 1), sondern kann auch jeden andern Christen bedeuten. Go schließt auch Paulus (Phil. 1, 1) ben Timotheus unter ber Benennung : Jooλοι Ίησοῦ Χριστοῦ mit ein. Allein baß fich eben ber Berfaffer ohne Ungabe feines genquern Charafters ober amtlichen Berhaltniffes fchlechthin als "Diener Gottes und Jefu Chrifti" fenntlich machen fann, ift ein Beweis bafur, bag er unter bem vorausgefetten Leferfreife ein allgemein und hinlanglich befannter Mann gemefen fein muß. Für biefe bedeutende Stellung und biefes allge-meine Unfehen in ber Jubenchriftengemeinschaft, beffen Jacobus genoß, fpricht auch ber Umftand, bag es fich Jubas (Br. Jub. B. 1) jur Ehre rechnet, fich ,,Bru= ber bes Jacobus" nennen und baburch feinen Lefern fenntlich machen zu burfen. Dag bier berfelbe gemeint ift, ber fich ale Berfaffer bes Briefs Jacobi überfchrieben bat, leidet feinen 3meifel. Wir werben baber am na= turlichften veranlaßt, benfelben Jacobus, ber nach anter= weitigen Rachrichten im R. T. (U.= G. 15, 13; 21, 18; Gal. 1, 19; 2, 9. 12) Borfteher ber Gemeinbe ju Berusalem war und als einer ber bebeutenbsten Manner in ber Rirche galt, als Berfaffer bes Brie's Jacobi angunehmen. Diefer Unnahme gereicht bie Urt, wie fich 3a: cobus (M. : B. 15, 13) über bie Berbindlichfeit bes Defaifchen Gefetes auch fur Die Chriften ausspricht, noch gur befondern Empfehlung. Denn mabrend er bort Die jum Chriftenthume übertretenben Beiden von Diefer Berbindlichkeit losfpricht, will er bie Beobachtung bes Befebes fur bie Juden boch noch beibehalten wiffen, und fpricht fich alfo bierin gang übereinstimmend mit bem

<sup>40)</sup> Bgl. Schnedenburger, Beitr. S. 209 f.; annot, p. 138 sqq. 41) Kern a. a. D. S. 26 fg. 42) Einl. in's R. Z. S. 317. 2. Ausg.

e aus. Eine anbere Frage, bie aber nicht hierher t, ift freilich, ob man unter biefem Jacobus ben Des Alphaus und Better Jefu, welcher gu ber Bahl wolf Upoftel geborte, ober ben wirklichen leiblichen er Jefu, ber fein Apostel mar, ju verfiehen habe. achdem man bas Gine ober bas Unbere annahm, n die Urtheile über ben Brief Jacobi auch immer verschieden in ber Rirche. Dur mo er als eines tels Schrift angesehen murbe, ward ihm ein fano= B Unfeben guerfannt 43).

Der Brief bes Jacobus icheint ichon fruh in ber e in Bebrauch und in Unfeben gefommen gu fein. 1. Br. Petri finden fich namlich icon ziemlich viele len, welche febr an ben Brief Jacobi erinnern (1 De= , 6. 7, vgl. Jac. 1, 2. 3 — 1 Petr. 1, 24, vgl. 1, 10. 11 — 1 Petr. 2, 1. 2, vgl. Jac. 1, 21. — tr. 4, 8, vgl. Jac. 5, 20 — 1 Petr. 5, 5—9, vgl. 4, 6—10 49) und eine Abhangigfeit bes Petrus biefem Briefe bochft mabricheinlich machen. Diffen= feben aber Die Schriften bes Clemens Romanus, iglich ber erfte Brief an die Korinthier und bie uns einem Ramen vorhandenen Somilien, Befanntschaft bem Briefe bes Jacobus voraus. — Dag Juftinus ben Brief bes Jacobus gefannt habe, lagt fich barbag er bie und ba, wie apol. I, c. 8, die Theorie Jacobus über Glauben und Berfe vortragt 45), noch foliegen. Dagegen bat man wol mit Gicherheit er Stelle bes Grenaus (adv. haer. 4, 16, 2: Abraham - credidit Deo, et reputatum est illi ad justi-. et amicus Dei vocatus est) - eine Unfpielung Jac. 2, 23 anguertennen; mobei indeffen gu bemerift, daß Grenaus, ber fonft bie kanonifchen Schriften R. T. fo baufig anführt, grade den Brief des Ja-s nirgends mit Namen ermahnt. — Tertullian er: nt benfelben nirgends; faum bag er (adv. Jud. 2) leife Unfpielung auf Jac. 2, 23 fich erlaubt. b in ber alexandrinischen Rirche mar bas Urtheil über n Brief nicht festgestellt. Bon Clemens Mer. wiffen aus Eufebius (H. E. 6, 14) bag er bie fammtlichen olifchen Briefe, alfo auch ben Brief bes Jacobus, mit m Commentar in feinen Sypotypofen verfeben hat. an er jeboch fonft in feinen Schriften Diefes Briefs Ermabnung thut, fo lagt fich bas leicht erflaren bem bogmatifchen Charafter beffelben, welcher bem indrinifden Rirdenlehrer minder jufagen mochte, und iff barum noch nicht zu bem Schluffe berechtigt, baß on nicht fur eine apostolische Schrift gehalten habe. ft finden wir ben Brief namentlich angeführt bei Dris 5") — ως εν τῆ φερομένη λακώβου επιστολή ανέner. Das gegonern foll bier nicht irgend einen ifel gegen bie allgemeine Unerkennung bes Briefs ruden, indem Euseb. (3, 25) felbst von dem nie eifelten 1 Br. Joh. fich biefer Formel bedient, fones bat ben Ginn von "verbreitet," "allges

mein befannt." - Eufebius rechnet ben Brief unter bie drtikeyouera und bemerkt noch bazu, bag 3meifel ge= gen feinen apostolischen Urfprung erhoben maren 47). Much hieronymus gebenkt folder 3meifel 18). Um gunfligsten ward in ber sprifchen Kirche über ben Brief Jacobi ge= urtheilt. hier mar er fcon burch bie Mufnahme in bie (in's zweite Sahrh. geborige) Pefchito als apoftolifche Schrift anerkannt, fowie er auch fpater von Ephram 49) als Schrift vom Bruder bes Beren citirt wirb. 216 gegen bas Ende bes vierten Sahrbunderts, bauptfachlich burch Muguftin's Ginfluß, alle arrideyouera in ben Ranon aufgenommen murben, marb auch bem Briefe bes Jacobus biefe Gunft gu Theil, und er ward feitbem auch im Abenblanbe als fanonifch anerkannt 50). - Diefes jum Theil minder gunftige Urtheil ber alten Rirche über ben Brief fann feinem Unfehen inbeffen wenig Gintrag thun, ba baffelbe, wie bemerkt, immer faft mit ber Un= ficht, bag nicht ber Apoftel, fondern ber Bruder bes Berrn, Namens Jacobus, ber Berfaffer beffelben fei, gufammen= hing. - Um bie Beit ber Reformation mar es vorzug= lich bie bogmatische Eigenthumlichkeit bes Briefs Jacobi, welche ihm harte Urtheile und Bertennung jugog. Bor Allem hat fich Luther febr fraftig gegen ihn erflart. Da bie Paulinische Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben von fo großer Bichtigfeit fur ihn war, fo mußte ihm megen bes Gegenfages gegen biefelbe und megen bes Mangels an ber Ermahnung bes Leibens und To= bes Chrifti biefe Epiftel als eine "ftroberne" vorkommen, "benn fie boch feine evangelische Urt an ihr hat." Co ward er ungerecht gegen Die übrigen Borguge Diefer Gpi= ftel, und mochte fie weber als eines Apoftels Bert ach= ten, noch fie in feiner Bibel "in ber Babl berer rechteu Sauptbucher" haben. G. Borr. gum Br. Jac. 51). 3mei felhaft über unfern Brief fprach fich auch Erasmus 12) aus. Ginen beftigen Gegner fant er an Althammer 53), ber ben Jacobus ber gafterung ber Apoftel, ber Unmiffenheit über ben Glauben u. bgl. m. bezuchtigt. Rur Calvin war in bamaliger Beit fabig, bei unbefangener Betrachtung bem Briefe Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen. G. beffen Comment. in ep. Jac. Bu ben neuesften - fritischen - Bestreitern ber Schtheit unsers Briefs gehört außer Kern noch be Wette 3\*), beren Unsicht durch bas Dbige schon beurtheilt ift; und Schott 55) sah sich burch die Betrachtung, daß die griechische Diction des Briefs Jacobi fo rein und gewandt fei, wie man fie einem palaffinenfischen Juben faum gutrauen fonne, veranlagt, Die Echtheit beffelben gwar nicht entschieben in Abrede gu fiellen, aber boch es fur mabricheinlich gu balten, bag entweber ein uns gang unbefannter Jacobus fein

<sup>13)</sup> Bgl. bieruber Crebner, Ginleitung in b. R. I. Ibl. 10 ff. 44) f. be Bette, Ginl. §. 172 und Oug.
11. 541 fg. 45) Erebner a. a. D. S. 609. 46) sent. in Joann. Tom, XIX. ed. Lommatzsch. II, 190.

<sup>47)</sup> Hist. eccl. 3, 25, vgl. 2, 23. 47) Hist. eccl. 3, 25, vgl. 2, 23.

2, quae (sc. ep. Jac.) et ipsa ab alio quodam sub nomine ejus (sc. Jacobi, fratris domini) edita asseritur.

49) Opp. graec. III, 51.

50) f. Hieron. l. l., wo es nach ben angeführten Borten weiter heißt: licet paulatim tempore procedente obtinuerit auctoritatem.

51) Ansgabe ber Berfe Euther's von Bald XIV, 148.

52) Annot. ad ep. Jac.

53) Diallage, hoc est, conciliatio locorum scripturae, qui prima facie pugnare inter se videntur (Argentor. 1527).

54) Einl. in's R. Z. g. 167.

55) Isagoge in libros N. T. sacros §. 90.

Berfaffer, ober bag er eine Uberfetjung aus einem aramaifchen Driginal fei. Much biefer Grund hat in bem

Dbigen ichon feine Erledigung gefunden.

Un biefe Unfichten von Golden, welche ben Brief in 216= ficht auf feine Echtheit im Bangen beftreiten, reibt fich noch eine vereinzelte Meinung, welche fich gegen bie Integritat beffelben ausgefprochen hat. Es ift namlich von Rauch s6) behauptet worden, bag ber Schluß bes Briefs 5, 12-20 nicht von bem Berfaffer bes übrigen Theils beffelben ber= rubren fonne. Allein bie von ihm bafur aufgebrachten Grunde reichen nicht bin, um feine Unficht mahrscheinlich ju machen. Dag namlich 1) in biefem Schluffe bes Briefs ber ftrenge Bufammenhang ber einzelnen Geban= fen vermißt wirb, und man mehre Musspruche in bemfelben an andern Stellen bes Briefs paffender murbe gefunden haben (wie g. B. 5, 12 im 3. Cap., 5, 13 ff. bei 1, 5 ff.), barf gar nicht Bunber nehmen, ba theils im gangen Briefe bes Jacobus ein ftrenger Bufammen= hang im Einzelnen mangelt, theils in ben Schluger: mabnungen ber apostolischen Schreiben in ber Regel bie einzelnen Borfchriften ohne eine fefte innere Berbinbung an einander gereiht erfcheinen. Es wird aber auch 2) behauptet, bag fich in biefem Schluffe eine farte Benus gung von neuteffamentlichen Schriften zeige. - Boraus: gefest, bag bie Thatfache richtig ift - obwot bei Beis tem nicht alle von Rauch angeführte Beifpiele nothwen: big als Unspielungen auf anderweitige neutestamentliche Stellen fich bocumentiren - fo murbe biefer Grund nur bann etwas bebeuten, wenn in ben übrigen Theilen bes Briefs fich gar feine Benutung von ben anderweitigen neutestamentlichen Schriften zeigte; mas aber, wie fich aus bem oben Bemertten ergibt, nicht ber Rall ift Wenn bann 3) bie Stelle 5, 14, wo boch eine Ginrichtung er= wahnt werbe, bie ein geordnetes driffliches Gemeindemes fen porausfege, in Biberfpruch mit 2, 2 und 3, 1 ff. fteben foll, welche Stellen fur einen ganglichen Mangel an eigenthumlichen driftlichen Gemeinbeinftituten zeugten: so ist erst noch die Frage, ob denn jene Folge-rung aus 5, 14 richtig fei. Was endlich 4) bemerkt ift, bie ganze Form und Ausbrucksweise bes letten Theils ffimme nicht mit bem Frubern; es berriche nicht ber gleiche Schwung und die gleiche Lebendigfeit ber Bedanten, und es fanben fich viele fonft nicht im Briefe gebrauchte Musbrude: fo ift ein folches Urtheil immer ein febr ein= feitiges Gefchmadsurtheil, welchem Untere, bie bie Les benbigkeit und ben Schwung ber Rebe auch in bem lete ten Theile bes Briefe nicht vermiffen, mit gleichem Rechte wiberfprechen werben. Daß aber in einem Theile eines fo fleinen Redegangen, wie ber Brief bes Jacobus ift, anas Leyoueva, die fich fonft im Briefe nicht finden, vorfommen, fann im Geringften nicht auffallend erfcheinen; fo wenig als man fich baran flogen barf, wenn in biefem gangen Briefe ein Bechfel in ben grammatifchen Formen (wie 3. B. 5, 12 hrw, wofur fonft forw fteht) fund gibt. Ift ja biefes boch auch grabe bei bemfelben Beifpiele bei

bem Apostel Paulus ber Fall. Bgl. 1 Kor. 16, 22 mit 2 Kor. 12, 16 37).

Wenn fich aus ber gegebenen Darftellung allerbings ergeben bat, bag fich ber Brief bes Jacobus in Inhalt und Form bedeutend und wefentlich von ben übrigen fdriftlichen Dentmalen bes Urchriftenthums, Die aus ber apostolischen Beit uns übrig find, und bauptfachlich von ben Paulinifchen Briefen unterscheidet, fo ift boch auch auf ber andern Geite anquerkennen, bag ber Brief einen nicht geringen Berth ansprechen fann und einen integris renden Theil unfers neuteffamentlichen Ranons bilbet. Denn abgesehen von feinen Borgugen, rein als literaris fches Product eines zwar nicht reich gebilbeten, aber mit einer icharf ausgeprägten und charafteriftifchen geiftigen Eigenthumlichfeit angethanen Berfaffers betrachtet, abgefeben auch von bem religiofen, ftreng fittlichen und ern= ften Beifte, ber in ihm webet - haben wir ja grabe an biefem erften unter ben fatholifden Briefen ein anfchauliches Bild, aus welchem wir erfennen mogen, wie ber freie gottliche Geift bes Chriftenthums Anfangs in ber engen Sulle, in ber er gum Leben erwacht mar, noch eingeschloffen und festgehalten marb, bis er bann bie Bulle burchbrechen und frijd und fraftig feine Schwingen ent= falten fonnte, um mit ber Beit bie Erbe gu burdfliegen und bie Menschheit im Leben bes Gingelnen wie ber Bemeinde ju Gott und bem himmlischen emporgutragen. Es bezeichnet die Erscheinung und bas Wirken bes 3a= cobus eine eigene Entwidelungsftufe bes Chriffenthums, welche, wie rein fich auch ber Beift Chrifti auf ihr ausfprechen mochte, boch nur als eine unvollfommnere gegen ben Standpunkt betrachtet werben muß, welchen ben beis ligen Drganen beffelben Beiftes, einem Paulus und nach ibm Johannes, ju erfteigen vergonnt mar. Und fo bient benn Jacobus neben Petrus mefentlich jur Bervollftanbigung und Ergangung bes biblifden Chriftenthums, welches in Paulus und Johannes feine Spige erreicht hat, und welches ohne jene in feinem Gebeiben und allmaligen Bachs= thume fur une minder begreiflich fein murte.

Die wichtigsten und brauchbarsten Erläuterungen und Auslegungen des Briefs Jacobi aus der neuern Zeit sind folgende: Bensonii Paraphr et nott. philoll. in Ep. Jac. lat. vertit et suas ubique obss. addidit J. D. Michaelis (Hal. 1747). Herder, Briefe zweier Brüder Zesu (Jac. u. Juo.) in unserm Kanon (Lemgo 1775). Semler, Paraphrasis Ep. Jacobi cum notis et latt. translationum varietate (Hal. 1781). Storr, Diss. exegetica in Ep. Jac. (Tub. 1786) [wiesder abgedt. in ejusch. Opusco. Vol. II.] (Tub. 1797). Pott, Epistolae catholicae graece perp. annotat. illustratae (ed. Kopp. Vol. IX, fasc. I.) (Goth. 1786, 1799, 1816). Morus, Praelectiones in Jacobi et Petri epp. ed. Donut. (Lips. 1794). August, die kathol. Briefe neu übers. und erklärt mit Ercursen und einseitenden Abhandlungen (Lemgo 1801). Hensser,

<sup>55)</sup> f. Biner's und Engelbarbt's neues frit. Journal ber theol. Literatur, Jahrg. 1827, 6. Bb. 3. Gt.

<sup>57)</sup> f. hagenbach in berf. Beitschr. 1827. 4. St. im 7. Bb. Schnedenburger in ber Tub. Beitschr. f. Ihrol. Jahrg. 1829. 3. St. Theile, Comment. in Ep. Jac. p. 54 sqq.

Br. des Apostels Jac. überset und erläutert (Ham1801). Hottinger, Epp. Jacobi atque Petri I.
1 vers. germanica et commentario lat. (Lips.
5). Schulthess, Ep. Jacobi comm. copiosissimo et
borum et sententiarum explanata (Turici 1824).
1 fer, der Brief des Jacobus mit genauer Berück1 igung der alten griech. und latt. Ausleger übersetz
1 aussührlich erklärt (Berl. 1828). Schneckenbur1 Annotatio ad ep. Jac. perpetua cum brevi tra1 ione isagogica (Stuttg. 1832.) Theile, Commen1 in Ep. Jacobi. Lips. 1833. (K. Frommann.)
1 Jacobze (Jurian), s. Jacobson (Jurian).

JACOMOT (Johann), einer ber vielen nach Genf gewanderten frangof. Reformirten, geburtig von Bar = Duc. Er erhielt das Burgerrecht ju Genf im Sabre 9; murbe Geiftlicher, und im 3. 1586 jum Rector Sochschule gewählt. Mit Ginwilligung bes Rathes er 1591 nach Reufchatel, wo man feine Gegenwart feinen Rath fur birchliche Ungelegenheiten gewunscht Dach einem Aufenthalte von einigen Monaten te er nach Genf gurud. Gine abnliche Reife machte 603 nach bem Ballis ju ben bort bamals noch por= enen reformirten Gemeinben, Dach ber Gitte ber murbe er auch vom Rathe als Gefandter nach 3us und Bern geschickt, um die Berwendung biefer Canbeim Bergoge von Savonen auszuwirfen, bamit im Frieden 1564 an Gavopen gurudgegebenen Berrs ten Thonon, Ternier und Gaillard Die fruber jugerte Religionsfreiheit gelaffen werbe. Gein Tobes= fallt 1609 ober 1615 - Jacomot bat fich burch Tateinifchen Gebichte befannt gemacht; er gebort ju beffern lateinischen Dichtern ber neuern Beit. Dan bon ibm: Musae neocomenses (Genevae 1597), bie ht feines Aufenthaltes ju Reufchatel, worin unter ern ein Theil ber Galomoniichen Proverbien fich in nifden Berfen findet. Ferner: Agrippa ecclesio-tix (Genev. 1597) eine Tragobie. Ehud seu reοκτονος, tragoedia (1601). Variorum poematum r (Lugduni 1601). Ob liberatam Genevam Poeeucharisticum (1603) betrifft bie Escalabe ober verratherifchen Ungriff bes Bergogs von Savonen Benf. Gein Cobn Theodor bat fich burch Uber= ngen von Sall's aftetifchen Schriften aus bem Eng= n ins Frangofische befannt gemacht. (Escher.)

Jacoponus, f. Benedictis.

JACOTTA (Jayacata), eine kleine Stadt Borbersms an der Seekuste der Provinz Maladar, im Distochin, unter 10° 14' nordl. Br. und 76° 1' oftl. Die Stadt ist befestigt und hat einen sehr alten Hazin dem, nach einer alten Sage, der Apostel Thosgelandet sein soll.

JACQMEL, Stadt und Seehasen der Insel Hayti S. Dominao, liegt unter 28° 21' nordl. Br., 72° westl. von Greenwich an der südlichen Kuste der süden Halbinsel, und gehört daher wahrscheinlich in Regierungsbezirk von Leogane. Die Umgegend gesteineswegs zu den fruchtbaren, indem die steilen gebirge wasserarm und ohne reichliche Pflanzenerde Ancost. d. Br. u. R. zweite Section. XIV.

find. Der Zuderbau wird baher bort nirgends getrieben, bafür aber um so mehr Kaffee gewonnen, dem dieser Boden besonders zusagt. Jacqmel soll nach Einigen der alteste Ort der Kaffeecultur auf S. Domingo sein, hat aber nehst seiner Umgegend während der Revolution so sehr gelitten, daß die Exportation sich noch nicht auf die Stuse von 1789 (= 4 Mill. Pfund Kaffee) wieder erhoben hat. Die Stadt ist als Stapelort für einen großen Theil der Insel ziemlich lebhaft, treibt einen bebeutenden Zwischenhandel mit dem 7½ M. entsernten Port au Prince, liegt aber zum Theil in Ruinen.

JACQUE, ein See in dem füdafrikanischen Kustenlande Senegambien, welchet durch den Fluß Casamanza (nach Einigen ein Arm des Gambia) gebildet wird und den Fluß von Bintain (ein Arm des Gambia) in sich aufnimmt. (R.)

Jacquelot, f. Jaquelot.

Jacquemard, Jacob d'Arteveld (Artevelle) f. unt.

JACQUERIE. Dit biefem Borte bezeichnet bie Geschichte einen Bauernaufrubr in Frankreich, melcher genau in die Mitte bes 14. Jahrh. fallt, aber nicht, wie andere abnliche Aufftande im Mittelalter bis zu bem allgemein befannten beutschen Bauernfriege bes 16. Jahrb. fo vereinzelt bafteht, bag nicht beffen Beranlaffung und Beift alle Stande ber Monarchie ergriffen und fich in fo vielfachen Richtungen geaußert hatten, als bie verfcbie= benen Berhaltniffe und Buftande von ber ganglichen Muf= lofung ber Staatsverfaffung bedroht und fogar verlett worden waren. Der Rlerus, Ubel :, Burger : und Bauern= fand maren mefentlich von einander gefdieben: ber lette, in einem ber Leibeigenfchaft abnlichen Frobndienfte gehals ten, fab meder Perfon noch Gelbftermerb vor ber Billfür feiner abeligen Gebieter geschutt'); ber Burgerftand, burch Sandel, Gewerbe und Runft gehoben, mußte ben Ronigen, ba ber Abel burch bie Kreuzzuge erschöpft mar, bie Mittel gur Rriegführung barreichen, und baburch auf feine Bichtigfeit im Staate gewiefen, erhielt er feit bem Beginne bes 14. Jahrh. ftete Theilnahme an ben Stanbeverfammlungen , und um die Mitte deffelben gleiches Stimmrecht mit Abel und Beifilichkeit, ohne jeboch von fich ben brudenben droit de prise ganglich abgumalgen, b. b. bas Recht ber Ronige, ben Bewohnern ber Stabte, in benen fie fich aufhielten, burch ihre Diener Alles, mas ju ihrem und ihrer Famitie augenblidlichen perfonlichen Bebarfe gehorte, ohne Bergutung wegneb= men gu laffen. Rur ben Sandelsftand allein bemertt man bis jum Sabre 1356 fo bevorrechtet und bevorzugt bor ben übrigen gewerbtreibenben Burgern, bag er ein erftaunenswerthes Ubergewicht erlangt batte. Der Abel, aus Prachtfucht und Berichwendung habgierig, freigerte bei Flaubeit feiner patriotifchen Gefinnungen, feinen Ubermuth fo febr, bag er fich, wie Beitgenoffen flagen, ben Pringen vom Geblute (Seigneurs de fleurs-de-Lys

<sup>1)</sup> vergl. hierüber Beaumanoir, Coustomes de Beauvoisia p. 257. Much Mezeray, histoire de France 1, 831 bemeret, les paysans estoient la pluspart serfs des Gentils-hommes.

ober Messieurs du Sang) jum Trope Seigneurs très hauts und tres-puissants nannte. Die Berarmten unter ihnen aber lebten vom Raube, und allmalig aus Ber= achtung beshalb chevaliers à la proie genannt, uber: trugen fie das Rauberhandwerk ihrer Bedienung , welche coureurs genannt wurden , wie die koniglichen Diener chevaucheurs und preneurs, welche ben berüchtigten droit de prise ausübten 2). Die Geifilichkeit, meift in Sabsucht, Luberlichkeit und Betrug versunken, verdarb - ben droit de l'église ungerechnet - bas Bolf burch Ablag auf langere und furgere Lebensperioben, mabrend burch eine Bulle bes P. Clemens VI. Konig Johann ber Gute und feine Rachkommen von allen Gelübben, Ber= bindlichkeiten und Schwuren entbunden murben 3). Giebt man nun bei Bunahme ber Sittenlosigkeit, Prachtliebe und thorichter Berschwendung, Bermehrung ber Abgaben seit Philipp bem Schonen, Überhandnahme der Gewalt und Ungerechtigfeit burch bie Ronige, Unordnung ber Rinangen, fcanbalofes Glud ber Beamten biefes Bermal= tungezweiges, wie Gaillard bemerft, Berfchlechterung und baufige Berfalfdung ber Mungen, woburch ter Bertebr fo febr gehemmt als endlich Gelbnoth berbeigeführt murbe (wie benn nach ber Schlacht bei Poitiers bas im 12. Sahrh, gehandhabte Mittel, leberne Mungen zu pragen, wieber hervorgerufen murbe '); und erinnert man fich ber Berborbenheit, Richtsmurbigfeit und Bestechlichfeit anberer Staatsbeborben, wovon emporenbe Beifpiele aufge= gablt merben; fo ift fein Bunber, wenn bie Umtriebe bes bofen Konigs Rarl von Navarra mabrent ber gu= nehmenden Kriege Frankreichs mit England, sein besteschendes Geld und seine giftige Beredsamkeit viele Gemuther in der Geistlichkeit, im Abels und Burgerstande mit Gewissenlosigkeit und Untreue, wie mit Berachtung und Haß gegen die Regierung erfüllten, ja sogar Bers fcmorung gegen bie Balvis angetteln, und bie brei Stanbe ber Monarchie einander naber bringen fonnte. Die Folgen bavon waren querft Ginfchrantung ber toniglichen Gewalt burch bie berühmte Ordonnang vom 28. Decbr. 1355, Die fchmabliche Rieberlage bes frangofischen Beeres am 19. Septbr. 1356 bei Poitiers, Die lange Gefangenschaft Ronigs Johann bes Guten, und endlich Die jugemuthete Berantwortlichfeit bes Dauphins Rarl, welcher bie Bugel ber Regierung in bes gefangenen Baters Ramen fuhrte, unter Bormunbichaft einer aus 36 Gliebern ber brei theils uneinigen, theils willenlofen Reichsftanbe gewählten und beftellten Commiffion, mah= rend bie hochften Staatsbeamten, 22 an ber Bahl, abge= fest, aber nicht gerichtet wurden. Unter biefen Reichs= tagsausschuß gerieth balb 3wietracht, welche ihn von

ben 3meden feiner Bestimmung abzog, mabrent Manche feiner Glieber ben Staatsgeschaften nicht gewachfen mas ren, fodag bem Johann von Pecquigny, Robert le Gocq und Stephan Marcel, Mannern aus ben brei Reichsftand= fchaften, vorzuglich ben beiben lettern, bas Seft ber Berwaltung blieb, bem Staate aber gewiß nicht jum Ruben. Denn Dhnmacht, Ungehorsam, Buchtlofigkeit und Gefahr= bung ber öffentlichen Rube offenbarten fich in allen Thei= Ien ber Monarchie. Abenteuerliche Beerhaufen, aus ben verabschiedeten Urmeen Eduard's III. und Johann's bes Guten fich bilbent, fchweiften plunbernd und brennend gur unfäglichen Qual ber Nation, wie 200 Jahre fpater bie Landefnechte in Teutschland, von einer Proving gur ans bern, und unter ihnen murben bie Banben bes Balli= fers Griffith, bes Englanders Robert Canolle's (? Anolles) und bie Società dell' aquisto bes Frangofen Arnold von Cervoles, eines Bermanbten bes Carbinals Tallenrand von Perigord, Die furchtbarften, fobag felbft Inno= ceng VI. ju Avignon fich vor bem Ergpriefter, wie Ger= voles genannt wurde, beugen mußte. Wahrend biefer Bermirrung predigte ber eben aus 20monatlicher Saft befreite Rarl von Navarra im norblichen Frankreich (ba= mals noch Langue-d'oil, im Gegenfage bes fublicen, Langued'oe genannt) unter Eroffnung ber Gefangniffe Aufruhr, ftimmte balb beimlich, balb offentlich mit bem parifer Sanbelsrichter Stephan Marcel und bem Bi= fcofe von Laon Robert le Cocq gufammen, welche eine Bolkspartei in ber Sauptstadt an fich riffen, ibr ein of= fentliches Ubgeichen (Pers) jum Unterfchiebe von Unbers= gefinnten auf die Ropfe fehten, und biefe farbigen Rapp= chen in furgem, mit Musnahme ber Universitateverwands ten fait uber die gange Ginwohnerschaft von Paris verbreiteten, felbft ben gezwungenen Dauphin und beffen Gefolge mit Familie nicht ausgenommen 1). Marcel von Manchem mit Robespierre verglichen - wußte feine bemofratischen Gefinnungen auch in viele Stabte ber Provingen ju verbreiten. Da regte fich die Giferfuct bes Ubels und ber Beiftlichkeit gegen ben machtig gewors benen Burgerftand; und als am 22. Febr. 1358, neben bem Dauphin in beffen Palafte zwei Marfchalle ermor= bet wurden, fowie Marcel's Berwegenheit und Zaftlofig= feit manchen Burger irre machten, gobr ploglich in allen brei Reicheffanden, vorzugsweise im Ubel eine neue, ber Demagogie feinbfelige Stimmung auf, Die ber Dauphin, bisher wie gefangen gebalten, burch fcnelle Abreife von Paris in die nordlichen Provingen gu benuten außerft bemuht mar.

Genau um biese Zeit nun, namlich in ber Mitte bes Fruhjahrs 1358, ruhrte sich ein Geist unter ben französsischen Bauern, wie er sich bisber noch nicht gezeigt hatte. Sie ohnehin schon zur Prunksucht und Prafferet bes Abels über die Maßen steuernd, waren seit etlichen Jahren ihren Gebietern wegen recht = und hilflosen Justanzbes ein Gegenstand kurzweiligen Spottes geworben, ber

<sup>2)</sup> Cf. Dulaure, histoire de Paris III, 285 sqq. 3) Lucae d'Achery spicileginm III, 724. die Bulle ist datirt am XII. Cal. Maii 1351. 4) Gollut in s. Mémoires des Bourgougnes bemertt S. 521 zur Schlacht dei Poitiers: "Cette bataille apportat une confusion si grande et telle paoureté en la maison Royale, que l'on sut contrainct de saire courir la monnaie de cuir pour argent. Bergl. noch Dulaure a. a. D. III, 275, au centre de chaque pièce, sugt des Bersasser binzu, était un petit clou d'or ou d'argent.

<sup>5)</sup> f. ben Chronisten bei b'Achern, gewöhnlich ber Continuator chronici Guill. de Nangis genannt III, 116 und Gaillard histoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III. II, 45 sqq.

fich balb unter bem Beinamen Jacques bon homme, etwa unfern "gutmutbigen, einfaltigen Toffel" bezeichnend, weit verbreitete "). Bum Spruchworte unter bem Abel wurde: "ber gute Toffel balt fein Belb feft, wenn man ibn nicht braun und blau fchlagt, er wird es aber ber= ausgeben, fobalb er fich geprugelt fieht." Gin anderer Sobn bes Ubermuthes im Moel fprach fich in Rudficht ber Borte vil, vilain und vilenie, womit man ben Bauernftand charafterifirte, in bem alltäglich geworbenen Urtheile aus: Je beffer man ichlechte Leute (Bauern) behandelt, besto undankbarer find fie, je scharfer aber, besto tienstfertiger ?). Daber war fein Bunder, bag man als eine große Menge Abels bei Poitiers "mit ihren ungebeuren Schaten" ben Englandern in Die Sande gefallen und durch bobe Gummen wieder ausgeloft werben follte, lieber zu ben Sabfeligfeiten bes verachteten Bauernftanbes griff, um die erfoberlichen Gummen ber Rangion gur Stelle ju bringen, als ben Berfauf ober boch wenigstens bie Ber= pfandung ber ritterschaftlichen Besibthumer mabite, mas obnebin ichmer gefallen mare, ba bie Uchtung ber Juben und Combarden feit Philipp's von Balois letten Tagen teine Darleben gestattete. Man griff alfo nach ben Geratbichaften, Gefchirren, Ernten und bem Diehe ber Band: leute, bemachtigte fich, wenn ber Erlos baraus nicht gu= reichte, ihrer Perfonen und qualte fie, neben Schandung ihrer Beiber und Tochter, mit raffinirten Martern fo lange, bis fie ihre Barfchaft herausgaben. Und ba es wenige abelige Familien geben mochte, welchen trot ber eingebußten großen Schatze nicht einen gefangenen Ritter auszulofen oblag, fo gab es auch fast feine Berrfcaft, von ber nicht bergleichen Qualen und Gewaltthatigkeiten verübt wurden gur Befreiung theils feiger, theils pflicht= vergeffener Ebelleute \*). Sieht man überbies bas um= berichweifenbe Gefindel abgedantter heeresmaffen bas platte Land mehr als verschloffene und befestigte Stabte

6) Bergl. b'Achern III, 114. 7) S. von Sismondi gibt in f. histoire des Français X, 488 beibe Gemeinplage fo: Jacques bon homme ne lâche point son argent, si on ne le roue de coups; mais Jacques bon homme paiera, car il sera battu; ben anbern: Oignez vilain il vous poindra, poignez vilain il vous oindra. Unnliches gibt bas Couplet jur Betrachtung: Jacques Bonshommes, Cessez, cessez, gens d'armes et piétons

De piller et manger le bon homme, Qui de long temps Jacques Bonhomme Se nomme.

Se nomme.

Se nomme.

Se nomme.

3) Gollut a. a. D. S. 521 hat ein Berzeichniß dieser Gesangenen mitgetheilt und schäft sie auf 1700 der Angesehensten, darunter 17 Grasen, die Chronique des Rois de France (1558) zählt 1500—1700 de gros Seigneurs, Chevaliers et Barons, qui surent prins und nach Sismondi's Berechnung (X, 472) ist die Jehl nach bedeutender. Mezeran in s. hist. de fr. I, 821 bemerkt über die Berluste des Abels an Neichthumern zur Schlacht.

Nesten noblesse avoit anvarté là comme pour houver est fre-Nostre noblesse avoit apporté là comme pour honorer ses fu-meralles, tout l'or, les riches manteaux, la vaiselle d'argent et les pierreries de ses maisons, de telle sorte que les ennemis ne scachant emporter tant de nobles despouïlles, ne tenaient coute que de l'argent, des joyaux et des pièces d'orfeverie, laissant sur le champ les habits, les armes, les tentes, et le reste de l'équipage. Sièhe noch des Abtre von Choifn hist, du Roi Jean p. 201.

qualen, bie Lanbleute bier in Balber, bort in bie Stabte (fo biente Paris ber Isle be France gur Buflucht) verfcheuchen, fo ift leicht begreiflich, bag biefe Gebrangfalten, jeglicher Ausficht auf Linderung und Schut burch ihre loegetauften Berren beraubt , endlich jur verzweiflungs: vollen Buth und Bermegenheit gereigt und getrieben murben, mobei bie gabrenben Buffande ber Sauptftadt und bas Beifpiel ihrer Rameraden in ber Bretagne, mo mabrend bes langwierigen Erbfolgefriege bie Bauern auch aus Roth die Baffen ergriffen, Stabte belagerten und eroberten, gewiß verführerisch eingewirft haben mochten. In ber Aufflarung bamals nicht weiter gebieben, als bochftens Standbilber und Gemalbe ber Schubbeiligen ju beleidigen oder ju gertrummern, wenn felbige ihrem finftern Bahne nach in Rothfallen teine Silfe gewährt hatten 9), waren fie bisher gegen bie allgemeinen Unge= legenheiten bes Baterlandes gleichgultig gewesen, nun aber in ber aufgeregten und ungeftumen Lage ber Dinge aufmertfam auf biefelben geworben und lernten jugleich bas Betragen ihrer Berrichaften muffern. Da ergab fich benn freilich, bag ihre herren in Ubergahl von einem geringen Saufen Englander gefchlagen, ben Ronig verlaf= fen, und fich feine Dube gegeben hatten, benfelben wieber gu befreien (f. ben Urt. Ronig Johann ber Gute), vielmehr als Ungeheuer erfchienen, welche Unbere gleich= fam auffragen und ihre Schwerter nur gegen ihre Un= tergebenen gudten, mabrent bie Regierung unfahig mar, bas Staatsichiff, von Bogen ber Leibenschaften überall umbrauft, mit Festigkeit ju lenken, und fie gleichwol die Pruntfucht ihrer Gebieter wie beren Feigheit in genann-ter Schlacht bezahlen mußten, ohne fich eines Schubes Bu erfreuen. Golche Stimmung theils ausgesprochen, theils bumpf verhalten, scheint nur im nordlichen, nicht aber im fublichen Frankreich, wo laut glaubwurdigen Nachrichten mehr Gehorfam und Ergebenheit gegen bie Regierung fich fund gab, überhand genommen gu haben; aber auch Biele in ben bewegten Provingen mochten fich ber Urfachen nicht flar bewußt fein, ba man oft gur Er= flarung bes muthenben Beginnens auf Befragen antwors ten horte, fie, die Jacques, hatten es von Unbern nicht beffer gesehen 10) - ein Umftand, ber bas viehische Ber= halten ber Bauern nicht wenig beleuchtet.

Gewiß ift, im Mai 1358 hielten bei Beauvais 20-30 vom Beine erhitte Landleute in Dbigem, mit Schimpf= und Schmahworten auf ben Abel vermengten Styl ein Gefprach über ihre und bes Staates Ungelegenheiten, mo= bei sie sofort einmuthig bie Ausrottung des Abels befchloffen. Mit Bebebaumen, Miftgabeln, Arten, Meffern, Gensen und beschlagenen Stocken bewaffnet griffen fie im erften Musbruche ber Buth ein nabegelegenes Cbelmannshaus an und tobteten ben Befiger beffelben mit Frau und Rind. Sierauf mit ben Bewohnern bes nach= ften Dorfes vereint, überwaltigten fie ein zweites gur

<sup>9)</sup> Bgl. Dulaure a. a. D. III, 306 f. merkt die Shronik Froiffart's allein: "qu'ils ne sçavoient, mais qu'ils faisoient ainsy qu'ils veoient les autres faire und nach ihr Mezeran I, 832 und Villaret, hist. de fr. IX, 312.

band gelegenes Echloß, und liegen, nachbem fie bie Ebelfrau genothjuchtigt und beren Rinber ermurgt hatten, ben herrn in ben Rlammen bes angegunbeten Saufes verbrennen. Diefe Rafenben nannten fich Jacques und ihre Thaten Jacqueries, fowie bie Nachwelt ebenfalls ge= wohnt murbe, bie Gefammtthaten ber frangofifch. Bauern in bem beschriebenen Sinne durch bas Wort Jacquerie zu bezeichnen, sei es, weil ihr erster Anführer, nach ber Bermuthung Einiger, Jacques bon homme hieß, ober weil Etliche unter ihnen, wie Wilhelm Caillet, in Dan= gerjaden (jacques de maille) einhergingen "), ober weil fie, nach Angabe bes Paters Daniel, in linnene Rittel (jacques de toile) gefleibet maren, ober enblich, mas am Bahricheinlichften ift, gab ber verbreitete Spottname Jacques bon homme ben Unlag bagu. Wie bem auch fein mag, die Soffnung auf Beute vermehrte ben fleisnen, Unfange faum aus 100 Mann bestehenden Saufen balb auf 6000 und endlich auf 100,000 Mann, bie in fleinern und größern Saufen unter verschiedene Unfuhrer getheilt, in Iste be France, in ber Dicardie, in Goiffon= nois, Artois, Brie, Laonnois und Beauvoifis, ja fast im ganzen nördlichen Frankreich umherschweisten, und ihres Gleichen sogar tobteten, wenn selbige sich nicht an sie anschließen wollten. Alle begten bieselbe Meinung, daß jeglicher Abelige das Königreich verunehrte und es ein großes Gluck ware, wenn sie sammt und sonders ausges rottet murben. Im Gangen aber zeigte fich babei ein regellofer leibenschaftlicher Musbruch langverhaltenen Ingrimmes ohne moralifden und politifchen 3med, ohne überlegte Plane und ohne Ginmuthigfeit ber Unführung, wobei mertwurdigermeife meber eine Berbindung mit ben parifer Bolksführern, noch mit ben umbergiehenden Rries gerbanden, noch mit bem Regenten entbedt werben fann ; und letterer ift getabelt worben, bag er bie Stimmung und Rraft biefer gemeinen Bolfsmaffe weber gelentt noch in ihrer Berbindung Frankreich von einheimischen und fremben Feinden gefaubert batte. Mulein in großer Ber= legenheit einer ahnlichen Emporung ju Paris entschlupft, fuchte er in ben nordlichen Provingen hauptfachlich bie, welche bie Jacquerie befehdete, an fich zu feffeln, um mit ihrer Bilfe bie Sauptftabt anzugreifen. Der Abel aber im erften Taumel feines Schredens über ben ploglichen Aufruhr feiner Bauern, flob in fefte Stabte und gutvermahrte Schloffer, und rief nach einiger Erholung auswartige Ritter um bilfe an. Flamander, Deutsche und Bobmen follen berbeigeeilt fein; ber Regent fammelte gu Compiegne gwar auch ein heer von etwa 7000 Mann, mit welchem er fich aber zu einer Belagerung ber Saupts fabt entichlog, um fie vielleicht von einer Berbindung mit ber Jacquerie abzuhalten, nach Froiffart und Undern bingegen, fie wegen ibres Ungehorfams ju beftrafen. In Der That lebte er mit feinen Truppen in ber Umgegend von Paris nach Urt ber umbergiebenben Banben, ohne einen feften Befchluß gu faffen; wenigstens wird nirgenbs bemertt, bag er feinen Abel gegen bie Bauern gunachft in fraftigen Schut nehmen, ober bie Sauptftabt nachbrudlich

batte angreifen wollen. Sonach fonnte fich bie Jacquerie fchnell verbreiten und bie fcheuglichften Qualen am Abel ausüben. Man ergablt von 100 Schloffern, welche bie Bauern binnen 14 Zagen eingeafchert hatten, wobei bie Befiger berfelben meiftens lebenbig angefpieft, am Feuer gebraten und ihren eignen Frauen ober ben Suns ben gur Speife vorgelegt worden waren. Schandung und Ermorbung ber Cbelfrauen und Fraulein war etwas Bewohnliches, bis bie Ebelleute von fremben Rittern ver= ftartt, vielleicht auch icon fruber einzeln, ba ihnen Barnische und Ubung in Baffen großen Bortheil vor ben faft nadten und ichlecht bewehrten ganbleuten gemabrten, gegen fleine Saufen folden Gefindels auszogen, fie trenn= ten, tobteten ober gefangen nahmen, und bann binrichs teten. Bu Dugenben follen bie Bauern an ben Baumen auf ben Beerftragen gehangen haben. Zaglich fielen nun Rampfe biefer Urt vor; gieichwol maren burch ben Rlein= frieg biefe Cannibalen nicht ju tilgen, weil, wie man fagt, fie nach und nach von ben Burgern begunftigt und unterftugt murben; menigftens mogen bie Stadtebewoh= ner geringern Stanbes fich bier und ba an ihre Saufen angeschloffen haben, ba man weiß und Dulaure bestätigt es, baß in mehren Stadten ber gemeine Mann, felbft in Paris, ju jener Beit felten ober niemals Recht bor feiner Beborbe erhielt und ju bes heiligen Ludwig's Beiten wirklich Auswanderungen Diefer Bolkeclaffe fattgefunden batten. Diefer Umftand und bie Buth ber Ritter, felbit Schuldlofe nicht gu fconen, und fomit alle Dorfer gur Bertheidigung ju zwingen und gleichfam ju Baffenplagen gu machen, maren Urfache, bag biefer Bauernfrieg Do= nate bindurch muthete. Ginen Sauptichlag erlitt inbeffen bie Jacquerie burch den bofen Ronig Rarl von Mavarra.

Bilhelm Caillet, auch Carle genannt 12), aus bem Fleden Mello in Beauvoisis, streifte mit einem furchtbaren Bauernhaufen umber und fließ bei Clermont auf eine Reiterschar biefes Ronigs, welche in bem eingeleiteten Rampfe, jum großen Berbruffe ber parifer Boltsbaupter, gegen 3000 Lanbleute niebermegelte, obichon biefe, wie ihr Unführer fruber, freundschaftliche Berbindungen mit bem Ronige gefucht hatten. Caillet murbe entweder in Diefem Ereffen ober vorher, gefangen , als er mit einigen Freunden in Navarra's Lager gefommen fein foll und Unterhandlungen mit Karl habe anknupfen wollen. Er murbe aufgefnupft, weil er zwei Glieber aus ber abeligen Familie Pecquigny, welche bes Ronigs treuefte Unbanger maren, ermorbet batte. Gin anberer Saufe ber Jacquerie, ben Megeran auf 10 bis 12,000 Mann, Unbere aber etwas geringer angeben, batte fich in bie Rabe von Pas ris gewagt, wo fich etwa 300 Mann aus ber niebrigften Bolfeclaffe, Gadtrager und Schiffer, an fie anschloffen und Billens maren, Meaur ju überfallen, mobin fich ber Bergog von Orleans mit Gemablin und ber bes Regen= ten, beffen Tochter und Schwefter Ifabelle, fammt 300 Frauengimmern unter Bededung bes Grafen von Joigny mit 60 geharnischten Rittern gefluchtet batten 1). Gie

<sup>11)</sup> Cf. Favyn, histoire de Navarre p. 436.

<sup>12)</sup> Dies bemertt ber Chronift bei b'Achern III, 119 allein. 13) f. Billaret a. a. D. S. 801.

bewohnten bas befeftigte Schloß (marché) und hatten eben ben Captal von Buch 14) und Grafen Gafton von Foir, bie von einem Kreugzuge in Preugen gurud und tem frangof. Abel zu Silfe gekommen waren, mit etwa 60 Lanzen in ihre Mauern aufgenommen, als bas Gesindel gegen bie Mitte Junius 1358 por ber Stadt ans tam, bon ben auf bie Ebelleute und Truppen bes Re= genten unwilligen Burgern gafffreundichaftlich aufgenom= , men, und nachdem fie gezecht und getobt hatten, vor bas burch bie Marne und einen Ranal von ber Stadt ge= trennte Schloß geführt murbe, um es in Abmefenheit bes Daupbins, ber grabe in Gens fich befand, ju überrafchen. Der parifer Gewurzhandler Peter Gilles (einige Rach= richten geben ihm ben Mungwarbein Johann Levaillant bei), fcbeint Sauptanführer Diefer Truppe gewefen gu fein. Der Captal und ber Graf im Schloffe hielten es für unwurdig, fich von bem gemeinen Gefindel einschlies Ben gu laffen, öffneten bemnach bas Brudenthor und fturgten mit 60, nach Unbern nur mit 25, geharnischten Reitern, benen jebenfalls auch bie Befagung bes Schlof= fes nachgefolgt fein mag, auf die Belagerer hervor. Der unerwartete Ungriff brachte bie Bande in Berwirrung und in wilbe Flucht; aber in ben Strafen ber Stadt eingeengt, murben fie theils niedergeritten, theils gufam= mengehauen, theils auch, wer in offenen Gaffen enttam, in die Marne gejagt. Un 7000, dies ift die einmuthige Angabe ber Quellen, tamen auf biefe Beife jammerlich um's Leben. Sierauf murbe bie Stadt angegundet, auf bie treulofen Burger Jago gemacht, und mas bem Schwerte entrinnen fonnte, großentheils in ben Flammen ver-brannt. Bierzehn Tage, fagt Billaret, habe die Stadt gebrannt. Der Stadtschultheiß wurde ergriffen und bin-gerichtet. Durch biefen Gieg ermuntert, wuchs bie Bahl ber Gegner ber Jacquerie; ber Dauphin befehbete fie endlich am beftigften in ber Picarbie, fobag am St. 30= bannistage fast 20,000 Bauern getobtet murben, und ber Gire von Couch richtete in allen feinen Befigungen ein ähnliches Schlachten an, unter Berübung fürchterlicher Graufamkeiten, während in andern Gegenden, als in Touraine und Orleannois, in der Champagne, in Chartrain, Maine und Bretagne, von wo aus die Englander bervorbrachen und auf die Bauern losschlugen, weil sie Frangofen maren, nicht geringeres Blutbad angerichtet murbe. Un ber Loire fuchten fich bie Bauern baburch au halten, baß fie auf die Infeln ober vorhandenen Schiffe fich fluchteten, Unbere in andern Gegenden fich in Bob= len verfrochen, ober Graben um ihre Dorffirchen jogen, Steine und Burfmafchinen auf Die bagu bergerichteten Eburme fchafften und an benfelben Barten fur Schild: machen anbauten; entbedten biefe nun einen annaherns ben Reind, fo gaben fie mit ber Glode ober in beren Ermangelung mit einem Sorne bas Beichen, worauf alle

Bewohner in bie Rirche liefen, und fich in berfelben gur Bertheibigung einschloffen, wobei von ben Chronifen bin und wieder feltener Bauernheroismus ergahlt wird. Das merkwurdigfte Beifpiel biervon gaben die Ginwohner bes Fledens Longueil bei Compiegne, etwa 200 an ber Bahl, welche fich einen gewiffen Wilhelm Lalouette jum Unführer gefeht batten 15). Gine fleine englische Beerabthei= lung wollte bas in ber Rabe von Longueil gelegene fefte Schlog Greil belagern, mas bie Bauern ju verbindern fuchten. Bei bem erften Ungriffe murbe Lalouette burch= bobrt; aber fein Diener von handfeftem Rorperbau und riefenmäßiger Rraft , Namens Grand : Ferre, ermuthigte feine Rameraben jur Fortfegung bes Rampfes. Dit einer Urt bewaffnet, fchlug er mit jebem Siebe einen Gegner gu Boben, und nachdem achtzehn Dann feine überlegen= beit empfunden batte, entrig er ihnen die Fahne und ger= ftreute ben Saufen. Die Englander fammelten aber und ffartten fich fcnell wieber zu einem erneuerten Ungriffe, murben wiederum gefchlagen, und Grand = Ferre foll ba= bei mit eigner Sand 40 Mann erlegt haben. Der Chronift erhebt die Bunberfraft bes Mannes noch mehr, wenn er ergablt: bag ber Beld auf Diefe Erhigung einen Trunfalten Baffers genommen, fich baburch ein bigiges Fiebet zugezogen hatte und in feinen Geburtsort Rochecour gur rudgebracht worben mare, wovon bie Englander untere richtet, 12 Mann gu einem Uberfalle in feinem Sauf= abgefenbet hatten. Grand : Ferre's Frau aber fpurt bie Rommenben aus, verfundet ihm die Gefahr, ber ftatt gu erschrecken - mahrchenhaft genug - auffleigend nach feiner Urt greift, fich an bie Mauer ber Bohnung lehnt und bie Unrudenben mit Schmabworten jum Rampfe auf= fobert. Funf Englander erichlug ber Fieberfrante fogleich und die Ubrigen ergriffen bie Flucht. Darauf legte er fich wieder ju Bette, Die Unftrengung verzehrte vollends feine Rrafte und nach ben Gacramenten verlangenb, farb er in driftlicher Demuth. Gismondi behauptet, die Jacquerie habe nur fechs Wochen gewuthet, sie bauerte aber hochst mahrscheinlich vom Monate Mai bis wenigstens jum August 1358. An ihrer ganglichen Bertifgung foll ber junge Enguerrand, Gire von Coucy, am Deiften gearbeitet haben, nachdem durch bie tobenben Bauern einige Sunbert abelige Familien vernichtet und gegen 200 Schlof= fer ein Raub ber Flammen geworben fein mochten. Die Jacquerie ift unftreitig bie ichredlichfte Erfcheinung unter allen Schauderhaften Begebenheiten biefer aufgeloften Beit, bie, weil man ihre Opfer nur einem muften Biele bargebracht fieht, an menschlichem Mitleide verliert. Ihre Rraftanftrengungen hatten Dichts erreicht, als mas gleich Unfange cannibalifcher Borfat gemefen mar. Darum ging es ben rafenben Jacques wie ben Burgern aufge= wiegelter Stabte, bie bem Ubel gleich gram maren, nicht beffer, als, wie ein Chronift bemertt, ben Schafen in ber Fabel vom Sunde und vom Bolfe. Doch erinnerte

<sup>14)</sup> Er hieß eigentlich Johann Grailly, und war, ba er aus Guienne stammte, englischer Basall. Die Burbe Captal ober Capitalis, von ben Franzosen Chef überseit, war nur in dieser Propintalis, von den Franzosen Chef überseit, war nur in dieser Propintalis, von den Franzosen, und hatte sich nach Ducange nach und nach die auf zwei Captalate verringert, nämtlich das von Buch und bas von Trène.

<sup>15)</sup> Der Spronift bei b'Achern III, 123 fg., welcher bie Thatfache querft ergablt und bem alle fpatere Beschichtschreiber nachgeschrieben haben, nennt biefen Capitain Guillermus dietus Alaudis, und feinen Diener Magnus Fercatus.

54

ber Name Jacquerie noch lange an beispiellose Bermegenheit und Tollfühnheit, ohne daß ber Spottname Jacques bon homme getilgt worden war 16). (B. Röse.)

Jacquerius, f. Jacquier. Jacques, f. Jacob.

JACQUES (Frère). Unter biefem Namen ift in ber Geschichte ber Chirurgie ein Mann bekannt, beffen eigentlicher Name Jacques Beaulieu ift. Der Sohn eines Tagelohners, wurde er 1651 zu Beaufort in ber Franches Comté geboren. Ceine gange Erziehung, als er im 16. Sabre bas vaterliche Saus verließ, bestand barin, baß er Lesen und Schreiben gelernt hatte. Giner Krankheit bals ber tam er um biefe Beit in's hofpital ju Lous=les Saulnier. Rach ber Gencfung gab er Reigung zur Kran= tenbehandlung zu erfennen, namentlich hatte er gern bas Aberlaffen gelernt; allein man tummerte fich nicht um ihn. Aus Berbruß trat er in ein Cavalerieregiment, und machte hier die Bekanntschaft eines empirischen Chirurs gen, Namens Pauloni, der durch feine Kunft des Steins schnitts mittels des großen und kleinen Apparats berühmt war. 3m Alter von 21 Jahren erhielt er ben Abschieb, und begleitete von jest an 5 ober 6 Jahre lang ben Pauloni auf ben Reisen durch verschiedene gander. beobachtete genau bas Berfahren feines herrn, und als er fich im Stande glaubte, felbständig ju handeln, verließ er ihn auf bem Bege nach Benedig und begab fich in die Provence. Er ubte nun 8-10 Jahre lang die Runft des Steinschnittes, indem et fich dabei auf ge-wöhnliche Beise kleidete. Im I. 1690 ober 1691 kam er indessen auf den Einfall, eine Art Monchokleid zu tragen, und von diefer Beit an nannte er fich Frère Jacques.

Er batte feine Runft in ber Provence, besonders in Marfeille, in Languedoc und Roussillon geubt, und in Perpignan foll er mit dem Seitenschnitte angefangen has ben. 1695 operirte er in Befangon unter andern Perfonen mit Erfolg einen Ranonifus, ber ihn antrieb, nach Paris zu gehen. Mit einem Empfehlungsbriefe an einen Ranonifus von Notre : Dame und mit mehren Certificaten tam er im Mugust 1695 in die hauptstadt; ber Ranonitus führte ibn jum Prafibenten bes Parlaments be Harlai, und diefer beauftragte die Arzte und Bundarzte bes hotel Dieu, die Rabigkeiten des neuen Steinschneis bers zu prufen und barüber Bericht zu erstatten. Die Arzte des Hotel Dieu lachten zuerst über ben einfachen,

anspruchslosen Dann, ber fie mit einer beffern Deth bes Steinschnitts befannt machen wollte. Gie ließen bie Operation an einem Cabaver vornehmen, in be Blafe ein großer Stein eingebracht worden war, und führte biefelbe burch ben Seitenschnitt mit großer wandtheit aus. Sie untersuchten nachher bie burch Operation verletten Theile, und einige, namentlich MR gaben ber Operation vor jener mit dem großen Ap rat ben Borgug; mahrend andere aus Grunden auf Schluß brangen, bag man bem Frère Jacques bie D ration an einem Lebenben nicht gestatten tonne. flimmten übrigens babin überein, baß berfelbe mit Anatomie und ben Regeln ber Kunft ganglich ur fannt fei.

Unzufrieden verließ Frère Jacques Paris im D ber 1697; er ging nach Fontainebleau, wo fich ber damals aufhielt. Er wandte fich mit Empfehlungsh fen und Certificaten an ben Leibargt Duchesne, ber mit ben, Leibarzten Fagon und Bourbelot bekannt mac Sie wurden einig, ibn operiren zu laffen, und fich balb ein Schufterlehrling mit bem Steine beha fand, so machte Frère Jacques an biesem bie Operat in Gegenwart ber genannten Leibargte und bes Chin gen Felir; ber Erfolg mar fo glangenb, bag ber Rre nach 3 Bochen ausging. Nach biefer Operation inte firte fich ber Konig felbst fur ihn, und er machte n rend feines Aufenthaltes in Fontainebleau noch feche St schnitte, unter andern auch an einem Irlander, ber Flintenkugel in ber Blase hatte. Er kam baburch großen Ruf, und erregte bei ber Rudtebr nach Daris größten Erwartungen; wenngleich baber eine Operat bie er am 10. April 1698 im hotel=Dieu an ein 16jabrigen Burichen vornabin, ungludlich ablief, fo fic ihn boch sein früherer Ruf und spatere Operation Die Argte und Chirurgen bes hotel : Dien befchlo jest, ibn hier und in ber Charite operiren gu laffen, ben Berth feiner Methode fennen gu lernen. Er i rirte in beiben Unstalten 60 Patienten, von benen in fen 29 ftarben, und beshalb beschloß man, ibm fern Operiren nicht zu gestatten. Dan tabelte feine Unter niß ber Anatomie, und leitete feine Rube bei ber I ration bavon ber, bag er bie Gefahr nicht kennte: r fand es sonderbar, daß er seine Kranken in keiner 2 vorbereitete, und daß er fur die Berbindung ber Bu nach ber Operation gar feine Sorge trug.

Im Juli 1698 war Frère Jacques in Orleans. August in Nachen, wo er gegen 60 Operationen gem haben foll. Im folgenden Jahre operirte er in holle Im S. 1700 ließ ibn ber Leibargt Fagon, ber felbft Steine litt, nach Berfailles tommen, damit er fic Cabavern ube, und foderte Duverney ein Urtheil Dieser gab ber Operation ben Vorzug vor ber all Methobe, empfahl aber flatt ber runben Sonbe eine rinnte. Im 3. 1701 operirte er nun mit ben verbes ten Instrumenten eine Menge Steinkranter im Sofpi von Berfailles, und er bekam barüber von ben borti Bundarzten febr vortheilhafte Certificate. 3m 3. 1 operirte er auch zu Angers zwei angesehene Manner

<sup>16)</sup> Benugt murben noch, außer b'Achern III, 119, Meze-10) Beingt wurden noch, dustr o'a diern in, 119, Mezeray histoire de France I, 831 sqq., P. Daniel, histoire de Fr. 11, 582 sqq., des scissischen Forschers Villaret, histoire de Fr. IX, 309 sqq., Choisy, histoire de Ph. et de Jean de Valois p. 228 sqq., Gaillard, Querelles II, 56 sqq., Pigault-Lebrun, hist. de Fr. IV, 328 sqq., Sismondi, X, 580 sqq. Die Rachrichten in Sleidani Kpitome Frossardi 55 sq. verbienen saum erwähnt zu werben. 3. v Bourdigue's Annales et crenicques (Angiers 15:9) tennen biefe Begebenheit außerft oberflachlich und halten fie fur ein Bert ber gens mecanicques et de bas. Wachemuth hat in v. Raus mer's hiftor. Tafchenbuche V, 360-373 ber Sacquerie neuers bings fcanbare Aufmertfamteit gewibmet und in ihr bicfelbe Un= ficht - bie Capefigue'ichen Forfdungen mogen wol wenig Erhebliches an bie Danb gegeben haben — beftatigt gefunden, Die ber geistreiche hume ichon ausgesprochen hat.

und er fand bier an Sunaulb einen Lehrer und biger. Much machte er in biefem Sahre feine Deuf einem halben Bogen befannt. Im 3. 1702 r Berrn Fagon operiren; allein burch ben Ginfluß milie wurde die Operation herrn Mareschal überber fie mit Glud vollbrachte. Dagegen vertraute n 1703 ber Marfchall be Lorges an, in beffen Da= vorber, gleichfam gur Probe, 22 arme Stein: mit Glud operirt hatte. Allein ber Marichall ftarb. beiben Umftande brachten ihn zu bem Entichluffe, mit feinem Geburtsorte gu vertaufchen; vorher aber d Genf zu befuchen, wo man ihn munschte. Er bier fieben Derfonen, von benen zwei ftarben; ben= apfing er Gefchente vom großen und fleinen Rathe. 1704 begab er fich auf befonderes Berlangen nach b, wo er in Umfterbam, Delft, Utrecht und im Saag chem Glude operirte, bag bie Behorbe von Ums fowol, als vom Saag, eine Munge auf ihn fchla-In Umfterbam operirte er vor Profeffor Rau, ie Methode tadelte, aber ihr boch Borguge juge= wenn fie von geschicktern Sanden ausgeubt murbe. r bielt fich langere Beit in Flandern auf, und fehrte vieder nach Frankreich gurud. In Berfailles bot igon Gefchente an; er begehrte blos Certificate und laubnig, überall in Frankreich operiren zu burfen. . 1708 brachte er in und um Lyon zu. Im J. 1709 er wieder nach Genf fommen, und bas Jahr 1710 er in Rancy beim Duc de Lorraine gu. Den von 1711 verlebte er in Luttich; 1712 ging er Strasburg und von ba nach Wien. Bon bort reifte Benedig, Padua nach Rom, operirte bier einige und fehrte bann ju feinem Geburtsorte gurud. Ute bier ein frommes, rubiges Leben bei ben Benern fubren; boch verließ er ihr Rlofter bald, und m 7. December 1714 (nach anbern Ungaben im (Fr. Wilh. Theile.) 1720) ACQUES (Jacques), ein frangofischer Dichter bes abrh., voll ber heitersten Laune, war geboren gu in, erhielt ein Kanonikat an ber bortigen Rathes and lebte noch um bas Sahr 1680. Unter feinen ten ift: "Le faut mourir et les excuses inutiles apporte à cette nécessité le tout en vers bur-(Lyon 1657, 12, 1662, 1702 et Rouen 1710) e intereffantefte; fie enthalt Dialogen gwifchen bem umd Perfonen verfchiedenen Standes (Finangmann, , Argt, Ergbischof, Papft), welche nach Borman= den, fich ihm zu entziehen. Ungeachtet ber fcherg-Form find treffliche Wahrheiten barin niebergelegt. fomisch sind auch Le médecin charitable; Le n travesti, découvert et confus, und L'ami sans qui console les affligés (Lyon 1664. 12). Mu: i legt Gaint : Marc in feinen Remarques sur Boibiefent Dichter auch La Passion de Jésus-Christ rs burlesques bei, welche einen Theil ber blauen thef bildet \*).

Jacquet (Elisabeth Claude de la Guerre), f. Guerre.

Jacquet-Droz, f. Droz. JACQUETOT, eine ber beruhmteften Porcellan = und Emailmalerinnen bes 19. Jahrhunderts, bie ihre meifterhaften trefflichen Leiftungen in ben offentlichen Musftellungen zu Paris und in ber berühmten Porcellanma= nufactur ju Gevers barftellte. Es ift faum glaublich, wie harmonisch bie Runftlerin bie Schmelgarbeit auf ber Porcellanmaffe auszuführen mußte, indem bas Groß= artige bes Charafters, mas nur burch bie Dimalerei gegeben werben fann, fich in ben Berfen ber Runftlerin wiederfindet und ber anmuthige flare Farbenton ber Daffe fich im fconfien Berbaltniffe mit bem Ausbrude und mit hoher geiftiger Bollenbung im granbiofen Style vereinigt. Die Runftlerin murbe fowol burch bie frangofische Regierung unter Napoleon, als auch fpater mit bedeutenden Muftragen beschäftigt, Copien ber größern Meifterwerke ber frangofifchen ober antern Dufeen von fehr bebeutenber Große, welche ebendeehalb bann Ungemachlichkeiten beim Brennen ber Daffe oft febr jum größern Schaben veranlaffen, brachte fie auf die gluds lichfte Beife ju Stande, und erwarb fich baburch einen berrlichen Rachruf. Befonbers bewunderte man nur eine Co= pie der Madonna della Seggiola nach Rafael. (Frenzel).

Jacqui, f. Hiaqui.

JACQUIER, JACQUERIUS, 1) François, ein geschickter Mathematiter und Phyfiter, geb. ju Bitri : le= Français ben 7. Juni 1711. Geine erfte Erziehung mar einem achtbaren Geiftlichen anvertraut, ber fruh an ihm treffliche Unlagen fur Dathematit und Naturwiffenschaften wahrnahm und biefelben auszubilben fich bemubte. 2018 3. bas 16. Jahr gurudgelegt hatte, trat er in ben Minoriten-Drben, und murbe, nachbem er Profeg gethan batte, nach Rom gefandt, wo er feine Studien in bem dortigen frangof. Riofter biefes Orbens la Trinité: bu= Mont genannt, beendigte. Geine Dbern geftatteten ihm feiner Reigung gu ben mathematifchen Biffenschaften gu folgen. Bu feiner Erholung beschäftigte fich 3. mit ben alten Sprachen und erwarb sich balb eine genaue Rennt= niß bes Bebraifchen; bas Griechifche foll er fo gelaufig wie feine Mutterfprache gefprochen haben. Innige Freund= fchaft, auf Gleichheit bes Geschmacks und ber Talente gegrundet, verband unfern 3. mit feinem ganbemanne und Orbensbruber, bem Pater Lefeur, mit welchem ge= meinschaftlich er ben nachher anzuführenben trefflichen Commentar zu Newton's principia philosophiae naturalis ausarbeitete. F.'s Kenntnisse und gelehrte Arbeiten erwarben ihm bie Gunst ber Carbinale Alberoni und Portocarrero. Erfterer nahm ihn mit in feine Legation nach der Romagna und beauftragte ihn mit ber Prufung ber bort von bem berühmten Manfrebi begonnenen hydraulifden Urbeiten, wodurch biefe reiche Proving bor Uberichwemmungen gefidert werden follte. Bei feis ner Rudfehr nach Rom im 3. 1733 erhielt er ben Lebrs ftubl ber beiligen Schrift am Collegio ber Propaganda, und wurde zugleich von bem gu Marfeille verfammelten Generalcapitel feines Orbens beauftragt, an ben Unnalen ber Minoriten ju arbeiten. Diefer beterogenen Ges

Biographie universelle Tom. XXI. p. 372 ff. (Xrt. von

fcafte ungeachtet erlosch bennoch fein Gifer fur bie Dathematif nicht. Schon im 3. 1739, alfo im 28. feines Lebens, gab er ben erften Band feines Commentare über Remton beraus. Um feine burch übermäßiges Arbeiten geschwächte Gesundheit wieder herzustellen, ging 3. auf ein Jahr in fein Baterland, wo Ludwig XV. ihm einen Gehalt von 500 Livres ausfeste. 3m 3. 1745 ernannte ibn ber Ronig von Garbinien jum Profeffor ber Phyfit an ber Universitat ju Turin, aber ber Cardinal Balenti, erfter Minifter Benedict's XIV., rief ibn nach Rom gurud und übertrug ihm im November 1746 bas Lehramt ber Erperimentalphpfif am Collegio romano. Bei allen Gelegenheiten, wo man bes Raths eines Mathematifers beburfte, murbe Jacquier zugezogen. Mis z. B. bie Ruppel ber Petersfirche ben Ginflurz zu broben ichien, murben Jacquier, Leseur, Boscovich und ber Marchese Poleni beauftragt, die Mittel anzugeben, woburch fich biefem Un-falle vorbeugen ließe. Ebenfo übertrug Clemens XIII. im 3. 1763 unferm 3. die Prufung ber Projecte gur Unlegung von Canalen im Bolognefifchen und in ber Romagna; und in bemfelben Sahre ließ Reralio ihn nach Parma tommen, um ben Infanten Ferdinand in ben phy= fifch : mathematifchen Biffenschaften ju unterrichten. Dach ber Aufhebung bes Jesuitenorbens im 3. 1773 murbe 3. nach Rom jurudberufen, um ben Lehrftuhl ber Da= thematif am Collegio romano einzunehmen. Pius VI. beehrte ihn mit bemfelben Bertrauen, wie feine Borgans ger, intem auch ferner alle im Rirchenftaate auszuführens ben Projecte, bei benen mathematische Renntniffe erfor= berlich waren, unserm J. zur Beurtheilung vorgelegt wurs-ben. Im ununterbrochenen Genusse allgemeiner Achtung beschloß J. nach zurüdgelegtem 77. Jahre sein arbeitvol-les Leben ben 3. Juli 1788. Er gehörte zu ben Akabemien ber Biffenschaften in Paris, Gt. Petersburg, Berlin, jur royal society in London, jur Afademie ber fchos nen Runfte in Lyon, jum Inftitut von Bologna, und ju ben übrigen vornehmften literarifchen Gefellichaften Italiens. In ber Gesellschaft ber Arkabier führte er ben Ramen Diofante Umicleo, und in biefer Gesellschaft hielt ibm nach feinem Tobe ber Abbate Ceruti (als Arfabier Giacinto genannt) bie ubliche feierliche Lobrebe, welche fpaterbin im Drud erfchienen ift. Musführlicher ift bie im Jahre 1790 erfcbienene Lobrebe auf ihn vom Grafen 3. B. Avango. Jacquier's Berte find folgende: 1) Isaaci Newtoni philosophiae naturalis principia mathematica perpetuis commentariis illustrata communi stu-dio PP. Th. Leseur et Fr. Jacquier 1739-40-42. 4 Theile in 3 Bon. in 4. (gebruckt zu Genf unter ber Aufficht von 3. 2. Calanbrini), welcher einige mit einem Sternchen bezeichnete Roten und verschiedene Ub= bandlungen beifugte. Im 3. 1780 murbe bies Bert mit neuen Commentarien von 3. Teffaned vermehrt, ju Prag abgebrudt. 2) Parere e riflessioni sopra i danni della cuppola di St. Pietro (Rom 1743 in 4.) 3) Discorso sopra la mal' aria e le malattie, che cagiona principalmente in varie spiaggie d'Italia in tempo di estate (ebendaf. 1743 in 4.) 4) Disserta-zione accademica di Diofante Amicleo sopra l'aria di

Roma (Benedig 1745, 4., und 1755). 5) Elementi di perspettiva secundo i principi di Taylor (Rom 1755). 6) Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum accommodata (Rom 1757 6 Bbe. 12., nachher wiederholt abgebruckt ju Rom, Benedig und in Teutschland); auch ins Spanische überfett von Gantos Diag Gongales (Mabrid 1787) 2 Bbe. 4., und (1791) 6 Bbe. 7) Dissertazione sul lago Trasimeno ju Rom gebrudt, aber felten und gefucht. 8) De vetere quodam solari horologio nuper invento epistola in ber Antiquorum monumentorum sylloge von. G. S. Martini (Leipzig 1783) S. 93-110. 9) Osserva-zioni critiche sulle instituzioni filosofiche (Lucca 1765). 10) Eléntents du calcul intégral (Parma 1768) 2 Bbe. 4. 11) Trattato intorno la sfera (Parma 1775), als Einleitung zu einer italienifchen überfetzung ber Geogra: phie von Buffier, welcher Jacquier eine geographia sa: cra beifugte. 12) Elogio accademico del cel matematico signor abate Frisi recitato in Arcadia (Benedig 1786). Außerbem verschiedene Differtationen und afabes mische Reben über Baufunft, Musit, über bie Gloden, über bie Erfindung ber Abroffaten, Die, nach Jacquier's Meinung, fcon lange bor Montgolfier befannt waren, über ben Safen von Rimini, über ben Weg nach Biterbo u. f. w. Bon 3.'s Arbeiten an ben Unnalen ber Dinoriten ift blos ein Leben bes beil. Franciscus von Paula erfchienen\*). (Gartz.)

2) Nicolas, ein Dominifaner, geb. im Unfange bes 15. Jabrh. ju Dijon in ber Bourgogne (im jegigen Dep. Côte d'Or) murbe megen feiner Gewandtheit gu verfchies benen wichtigen Ungelegenheiten gebraucht. Er ift es mahricheinlich, welcher bei Belegenheit bes zwischen Ronig Rarl VII. von Franfreich und Philipp bem Guten bon Burgund im 3. 1435 ju Urras abgefchloffenen Friebens jum Ronige von England gefendet murbe, um biefen gur Beiftimmung ju bewegen. Aneas Splvius gebentt auch in ber Gefchichte bes bafeler Concils eines aus Burgund geburtigen Dominifaners Nicolas, welcher gegen Papft Eugen IV. Streit erhoben habe in ber Mitte bes April 1439, womit berfelbe Mann bezeichnet gu fein fcheint. Er lebte langere Beit gu Evreur (im Dep. Gure), murbe um bas 3. 1450 jum Inquifitor in Franfreich beftellt, begab fich 1464 in die Riederlande, verweilte befonders in Tournay und unterließ auch bort nicht, Baretifer aus: Bufpuren und Beftrafung berfelben ju bewirfen. Im S. 1466 murbe er nach Bohmen geschieft, um bie Suf= fiten mit ber fatholifden Rirche wieber gu befreunden; im 3. 1468 jedoch befand er fich schon wieder in Tournay, sowie 1469 in Gent und Brugge. Im 3. 1471 batte ibn ber Bischof von Tournay Wilhelm be Filaftre mit ber Untersuchung ber von ber Clarifferin Coleta verrich= teten Bunder beauftragt, ju welchem Ende fich 3. nach Gent begab; bod ploblich ergriff ihn eine Rrantbeit und führte ihn jum Tobe im 3. 1472. Geine Schriften befteben in einem tractatus de calcatione daemonum (ober malorum spirituum); dialogus de sacra com-

<sup>\*)</sup> Rad Pillet in ber Biogr. univ. T. 21.

contra Hussitas (Tornaci 1466); flagellum orum fascinariorum (herausgegeben burch Joh. nberg, Frantf. a. D. 1581, ber von Ginigen ange= actatus de haeresi Waldensium ist nicht bavon en); Excerpta ex tractatibus quorumdam edi-leae tempore generalis concilii adversus seohemorum asserentium communionem sub specie esse etiam laicis necessariam ad sa-Huch hielt er auf bem allgemeinen Concilium gu ei Reben \*). (A. G. Hoffmann.) CQUIN 1) Armand Pierre, geb. am 20. Dec. Umiens, und gebilbet in biefer feiner Baterftabt Paris, mar zuerft an ber Rathebrale zu Umiens, er feit bem 3. 1771 bei bem Grafen von Provence elian angestellt, und hat fich burch mehre Schrifnnt gemacht. Dbichon ihn ber Graf von Ur: 3 au feinem Siftoriographen ernannte, fo bat er geschichtliches Werk verfaßt, farb aber mahr: auch icon vor bem 3. 1780. Lobenswerth bag er in feinen entretiens sur les romans 2.) auf bas Gefahrliche ber Lecture von Romaen Urfprung er bei ben Agpptiern vermuthet, auf= Bu machen fuchte. Dagegen zeugte es von theo= ques et théologiques sur l'inoculation de la érole (1756. 12.) behauptete, die driftliche Rei ber Pockenimpfung entgegen. Dbichon er in brift De la santé (1762. 12.), wovon 1771 te vermehrte Muflage und von G. Reuhofer tiche Überfetung (Augsb. 1764) erfchien, recht Bemerkungen und Erfahrungen über Erhaltung anbheit mittheilt, fo erreichte er felbft boch fein Iter. Im Mercure befinden fich in den Sahr: 1755 - 75 mehre Muffage von ibm; barunter sur les pétrifications trouvées à Albert en Unbere Schriften beffelben find: Discours connaissance et l'application des talents (1760. ettres parisiennes sur le desir d'être heureux le 1758 u. 1761. 12.); Les préjugés (1760. ermons pour l'Avent et le Carême (1769. 2 .). Bahricheinlich find mit ber lettern bie von angeführten Sermons sur divers sujets (1768. 12.) einerlei. Mugerbem ermabnt berfelbe Bi= b auch noch einen Almanach des voyageurs (1759. Icher in Daire's Histoire littéraire de la ville s fehlt. Endlich hat Jacquin auch Th. Manintroduction à la science des médailles (1763 n Drude fertig gemacht und bie Berausgabe ba= Nicolaus Joseph v. 3., befonbers als Botanifer wurde am 16. Februar 1727 ju Lenden gebo= flubirte in Untwerpen, Lowen und Lenden, beierauf Paris, und mablte alsbann, burch ban

Swieten bagu bewogen, Wien gu feinem Aufenthaltsorte. Er ergab fich bier mit allem Gifer bem Studium ber Botanif in bem neuangelegten Garten gu Schonbrunn, und Raifer Frang I. schickte ihn beshalb nach Beftin-bien. Er burchforschte vier Jahre lang, ungeachtet bes nachtheiligen Ginflusses bes Rlima's auf feine Gefundheit, bie Untillen und einen Theil bes fubamerifanifchen Teft= landes, und febrte 1759, reich mit botanifden Schaben belaben, nach Bien gurud. Bon jest an wirfte er nicht nur als fehr thatiger Schriftsteller und Lebrer, fonbern auch als praktischer Urgt. 3m 3. 1763 folgte er bem Rufe als Professor ber Chemie und Mineralogie an ber neugeftifteten Bergatatemie von Schemnit, fehrte aber 1768 als Professor ber Chemie und Botanit nach Bien gurud. Raifer Leopold II. übertrug ihm die Aufficht über ben ichonbrunner Garten und Raifer Frang II. erhob ibn jum Freiherrn. Jacquin ftarb in Bien am 24. Octbr. 1817 in einem Alter von 90 Jahren und bat folgende Schriften herausgegeben : Enumeratio systematica plantarum, quae in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit novas, aut jam cognitas emendavit (Leyd. 1760); Enumeratio stirpium plerarumque quae sponte crescunt in agro Vindobonensi et in montibus adjacentibus (Viennae 1762. mit 26bilb.); Selectarum stirpium Americanarum historia (ib. 1763 fol.); Observationum botanicarum Part. I - IV. (ib. 1764-71 fol. mit 26bild.); Examen chymicum doctrinae Meyerianae de acido pingui et Blackianae de aëre fixo respectu calcis (ib. 1769); Hortus botanicus Vindobonensis, seu plantarum rariorum in illo cultarum descriptio (ib. 1770-1776. 3 Voll. fol.); Florae austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescentium icones, ad vivum coloratae et descriptionibus ac synonymis illustratae (ib. 1773 - 1778. 5 Voll. fol.); Index regni vegetabilis, qui continet plantas omnes, quae habentur in Linnaei systematis editione novissima duodecima (ib. 1777. 4.); Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (ib. 1778. 2 Voll. 4.); Icones plantarum rariorum (Viennae 1781-1794. 4 Voll. fol); Unfangegrunde ber medicinifch : praftifchen Chemie, jum Gebrauche feiner Bortefungen (baf. 1783.); Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (ib. 1786-1790. 4 Voll. 4, und ein Supplement 1796); Oxalidis monographia (Vienn., Lond, et Lugd, Bat. 1794. 4.); Pharmacopoea austriaca provincialis emendata (Vienn, 1794); Plantarum rariorum hort, Caesarei Schönbrunnensis descriptiones et icones (1797, 9 Voll. fol.); Stapeliarum in hortis Vindobonensibus cultarum descriptiones, figuris coloratis illustratae (1806. fol.).
(Fr. Wilh. Theile.)

Jacquin's Familie stammte aus Frankreich; fein Bater befaß eine bedeutende Manufactur in Zuch und Sammet und scheint ihn nicht grade jum Gelehrten bestimmt zu haben. Die bei ben hollandern überhaupt herrschende Liebe zu den großen unvergänglichen Borbildern jeder na-

tt. b. B. u. R. Bweite Section. XIV.

uétif et Echard scriptores Ord. praedicatorum T. I. 848. T. II. p. 823. 1) La France litéraire T. II. 2) Cf. Biographie universelle T. XXI, p. 875 ff. 1 Beuch ot.)

turgemaßen geiftigen Entwidlung, welche bas griechifche und romifche Alterthum barbietet, gab bie nachfte Ber: anlaffung bagu, baß Jacquin fcon in fruber Jugend gum Befuch bes Gymnafiums zu Antwerpen angehalten murbe. Bahrend er aber bort fe'ne Beit febr gut anwendete, ans berten fich bie Familienverhaltniffe beffelben; benn bas Bermogen bes vaterlichen Saufes ging großentheils burch Unglud im Sanbel verloren und ber Bater felbft ftarb. Go fabe fich benn 3. gang auf eigne Rraft verwiesen, fein Lebensplan mar geftort; er burfte in ben Biffen= schaften nicht mehr blos Erheiterung, Schmud bes Les bens fuchen, fonbern mußte barauf benten, burch feine Renntniffe fich fortzubelfen. Dit febr gunftigen Beug: niffen verließ er 1744 bas Gymnafium; ju Lowen, wo er zuerst studirte, beschäftigten ihn nur propadeutische Bor-lefungen, und die Philosophie, wie sie damals noch bort betrieben wurde, konnte ihm fur die Lecture der Classifer feinen ober boch febr wenig anziehenben Erfat bieten. Much ber Medicin, welche er in feiner Baterftabt gu ftu= biren fich vorgenommen hatte, mußte er fein rechtes In= tereffe abzugewinnen, weshalb er feine Dugeftunben ber Philologie wibmete, Legarten gu Claffifern fammelte und eine griechische Unthologie vorbereitete. Durch Uchtung claffischer Gelehrsamkeit und humanistischer Bilbung mar feine Familie mit bem Sause ber berühmten Gronovius verbunten gewesen und er felbft fubite fich gang vorzuge lich ju Theodor Gronovius, einem ber erften Schuler Linne's in Solland, hingezogen und murbe burch biefen für biejenige Biffenschaft gewonnen, welche ihm fpater fo vieles ju verbanten bat. Die botanifchen Ercurfionen beffelben, an welchen er haufig Theil nahm, maren fur ihn ebenfo belehrend als angenehm; allmalig entwickelte fich in ihm Neigung fur bas Lieblingsfach feines Freun-bes und Gonners. Entscheibend aber wurde ein schoner Sommermorgen, wo ihm Gronovius im botanifchen Gars ten an einem prachtvollen Cactus speciosus, melder bort eben gum erften Dale blubete, Die Gefete ber Pflangenwelt erflarte. Bon biefem Mugenblide an mar fein Beruf entschieben, und bie Erforschung bes vegetabilischen Lebens blieb von ba an bis zu seinem Tobe fein bochsftes, mit mahrer Leibenschaft verfolgtes Biel. Rein Bunber alfo, wenn er barin nunmehr bie fcneuften Forts fdritte machte; weniger halfen bagu bie Borlefungen Abrian's von Ropen, befto mehr aber Theodor Gro= novius und ber botanifche Gartner Meerburgh. Ja Die Botanit fobnte ibn allmalig auch mit ber Debicin aus. Bon jest borte er baber nicht nur Dufchenbroet's Borlefungen über bie Raturlehre und bie chemischen von Gaus bius mit Bleif und Gifer, fonbern flubirte auch unter Unleitung ber Gebruber Bernhard und Siegfried Mibis nus die Unatomie, Phyfiologie und Unthropologie. Jes boch bebielt er immer ein Borurtheil gegen bie Pathologie und Therapie ber innern Krantheiten und beabsichtigte baber, nur bie Chirurgie praftifch auszuuben. Theils um fich in biefer noch mehr zu vervollkommnen, theils aber um feine Bilbung überhaupt zu vollenben, unternahm er eine Reife nach Frankreich. Die Stelle eines mundarzt= lichen Gehilfen, welche er gu Paris erhielt, bebinberte ibn

nicht, feinem Lieblingsfache ber Pflangentunbe einen an= fehnlichen Theil feiner Beit ju fchenken; er befuchte bort Anton Juffieu's Borlefungen barüber und Bernhard Juffieu's Unlagen. Der Freiherr Gerhard van Swieten mar ein alter Freund bes Jacquin'ichen Saufes und lud aus Unhanglichfeit an baffelbe ben jungen hoffnungsvollen Dann ju fich nach Wien ein, bamit er an ber bortigen neuen medicinischen Unstalt fich noch alles bas aneigne, mas ihm an feiner volligen arztlichen Musbildung noch etwa abginge, vielleicht auch in ber hoffnung, in ibm fic einen tuchtigen Rachfolger ju erzieben. Jacquin beachtete biefen gunftigen Bint bes Schidfals und benutte bie Reife von Paris nach Bien, nicht nur um manches Mertwurdige tennen zu lernen, fonbern trieb auch auf berfels ben prattifch botanische Ctubien. Rach feiner im 3. 1752 erfolgten Unfunft in Bien fand er in v. Swieten's und be Saen's Borlefungen vielfache Belehrung, trat mit ans bern vorzüglichen jungen Mannern, welche fich jum Theil fpater ruhmlichft auszeichneten, in ein vertraufes Bers haltniß, g. B. mit Unton Freiherrn von Stork, Lagufius, Joseph Schreibers, und erklarte ihnen ben Sippokrates im griechischen Urterte. Seine Reigung fur Die Pflangenkunde blieb bem Raifer Frang nicht unbekannt, ba er ofters im Garten gu Schonbrunn ihr nachhangend und bei ben bortigen Gartnern van Stedhoven und Richard van ber Schot fich bamit beschäftigend von bemfelben ans getroffen murbe. Die nachfte Folge bavon mar, bag ber Raifer ihm auftrug, Die Pflangenschate bes faifers lichen Runftgartens ju Schonbrunn nach ben bamals in Ofterreich noch nicht binlanglich in feinem Beithe erkannten Guftem bes unfterblichen Linné ju verzeich= nen, und ale er ben Plan gefaßt batte, feine Gamms lungen von Naturproducten ju vervollftanbigen und fich von Bestindiens Reichthume mit Recht eine vorzügliche Musbeute verfprach, übergab er ihm die Leitung Diefes wichtigen Unternehmens. Bahrend eines furgen Aufent-haltes im mittaglichen Frankreich untersuchte 3. Die Rols landsgrotten, Beaume de Laubière und Carry, und brachte 17 Kiffen voll Zoophyten und Fossilien jusams men fur die wiener Sammlung. In Marfeille machte er die Bekanntschaft bes berühmten de la Condamine, in Montpellier bes fehr geachteten Sauvage, ferner bes Belvetius und Unbrer, und fchiffte fich am 1. 3an. 1755 3) gu Livorno nach feinem eigentlichen Bestimmungsorte ein, in Gefellichaft mit bem Gartner van ber Schot und meier italienischer Bogelsteller. Seine Reise ging über Martinique, St. Eustache, St. Martin, Guabeloupe, St. Christoph, Curaçao, St. Domingo, Jamaika bis nach Karthagena auf dem Festlande; die Rudreise geschab über Cuba. Wie es überhaupt in der Natur einer solden Reife liegt, viele Befahren und Sinberniffe entgegen zu bringen, vielfache Entbebrung und Refignation aufzulegen und burch verschiedenartige Unfalle ben Duth

<sup>3)</sup> Wenn bie Biographie universelle T. XXI. p. 376 von ber Reise fagt, bag fie funf Jahre gebauert und im 3. 1754 ber gonnen babe, so ift bies richtig, wenn man ben Aufenthalt 3.'s im fublichen Frankreich mitrechnet.

geforgt worben war, erhielt 3. vom Raifer Leopold II. und Frang I. ten Befehl, ben toftbaren Inhalt beffelben burch feine Mittheilung von Abbilbungen und Beichreis bung berfelben gemeinnutig und fur bie wiffenschaftliche Benuhung zugänglich zu machen. Er erfüllte biefen ehrenvollen Auftrag in dem trefflichen Werke Plantarum
rar. hort. Caes. Schoenbrunnensis, wobei sein als Gelehrter ebenfalls sehr geachteter Sohn Joseph Friedrich
v. J., ihn unterstützte; es sind 500 Abbildungen dabei.
Im Ganzen hat er seine Lieblingswissenschaft mit 50 neuen Pflangengattungen bereichert, außerbem aber viele Bestimmungen und Schilberungen, welche burch Unbere fruber von Gattungen, Urten u. f. m. ber Pflangen gege= ben worden waren, berichtigt und mehr begrundet, und bie Literatur mit 33 Banden wichtigen botanischen Inhalts beschenft. Die Monographie ber Gattung Oxalis ist nach Eremplaren bes schönbrunner Gartens gearbeitet und in ihrer Urt mufterhaft; fie ift Thunberg bedicirt, mel-cher felbst einige Urten biefer Gattung beschrieben unb mehre bavon an Jacquin geschickt batte. Seine Unter= fuchung über bie Stapelien find nicht vollstandig mitges theilt und seine Untersuchung ber Geschlechtstheile ber 26-Elepiabeen, womit er sich in seinen lettem Lebensjahre be-schäftigte, liefert einen Beweis, baß auch im hohen Alter 3's Gifer fur seine Wissenschaft nicht erloschen war. Gelbft Wilbenow nennt bas barüber erfchienene Bert genitalia asclepiadearum controversa cum tab. col. (Vindob. 1811 fol.) ein aureus libellus. Endlich find noch ju erwähnen bie Fragmenta botanica figuris color. illustrata (vom 3. 1800 bis 1809 in fol.); und feine Unleitung jur Pflanzenkenntniß, nach Linne's Degen. Gein Rame wurde verherrlicht von Linné, inbem er eine Gattung aus ber naturlichen Familie ber Gas poteen Jacquinia bezeichnete.

Ungeachtet 3. an ber Botanit bas größte Intereffe nabm, fo blieb er boch anbern 3meigen ber Raturmiffen= Schaft nicht fremb, namentlich intereffirten ihn bie gu feiner Beit beginnenden Fortschritte ber Chemie. Uls baber Blad in England mit ber Behauptung auftrat, baß es auch gasformige Korper gebe, welche feine atmospharische Luft maren, und ber Upothefer Deper gu Denabrud mit bems felben über ben Grund bes milben und agenben Buftans bes bes Ralkes in einen Streit verwickelt murbe, trat 3. mit feinem Examen chymicum etc. auf, (es erfcbien auch teutsch Franks. u. Leipz. 1770) und zeigte, indem er sich fur Blad erklarte, daß die aus dem Kalke ent-widelte fire Luft eine Saure sei, lehrte auch durch sinn-reiche Werkzeuge das Gas messen. Seine Unfangsgrunde ber medicinifch praftifchen Chemie erfchienen auf Unord: nung bes Raifers Jofeph II., fie murben beifallig auf= genommen und mehrmals aufgelegt (zweite Muflage Die Pharmatopde Bien 1785; britte Mufl. 1791). tommt nicht allein von ihm her, sondern er hat sie ges meinschaftlich mit seinem Sohne, U. v. Storf und J. M. Schofulan herausgegeben. Übrigens waren seine Bemus bungen in der Chemie fo erfolgreich, daß felbft Lavoisier fie als verbienftlich anerkannte. Die Collectanea ent-

halten, wie fcon ber Titel lehrt, auch mehre Abhandlun= gen aus ber Chemie und Naturgefchichte, namentlich auch intereffante Forfchungen über Infektologie ). finden fich in Gilbert's Unnalen ber Phyfit vom 3. 1804 ober 18. Band an, geachtete Beitrage Jacquin's. Die außern Lebensschickfale biefes ausgezeichneten Mannes nach seiner im Juli 1759 erfolgten Rudtehr von feiner Reise laffen sich mit wenigen Borten zusammen-fassen. Er lebte in Ofterreich nicht als Privatgelehrter und Schriftsteller, sondern hat fich auch als offentlicher Lehrer wesentliche und bleibende Berdienfte um biesen Staat erworben. Schon im 3. 1763 ernannte ihn bie Raiferin Maria Therefia jum Bergrath und Professor ber Chemie und Mineralogie an ber Afabemie gu Schems nis. Da er ber teutschen Sprache bamals nicht volltoms men machtig mar, fo glaubte er biefes Umt ablehnen ju muffen, allein er mußte boch bem Bunfche ber Raiferin nachgeben, und er hat fonach einige Sahre lang ju Schems nit bie genannten Facher, fo wie Berg = und Sutten= funde und Scheibefunft vorgetragen. Doch gelangte er bereits 1768 gu einem feiner Deigung noch angemeffes nern Wirkungefreise; er wurde Laugier's Rachfolger in ber Professur ber Botanit und Chemie an ber Universis tat ju Bien. In bem fur Ofterreich fo verhangnifvol-len 3. 1809 bekleibete er grabe bas Rectorat bei ber Universitat. Schon unter Maria Theresia wurde er geabelt; Raifer Leopold II vertraute ibm bie wiffenfchaft= liche Dberaufficht über ben schonbrunner Barten an, und Frang II. erhob ihn 1806 in ben Freiherrnftand, ertheilte ihm auch ben St. Stephansorben. 216 Beichen ber 21ch= tung, welche J. auch im Auslande genoß, ift zu erwäh-nen, bag er vom Konige von Danemark zum Ritter bes Danebrogorbens ernannt wurde. Die Chemie trat er spater an seinen Sohn Joseph Franz v. Jacquin ab, und lehrte blos noch Botanif. Deben feinen fehr gabls reichen fdriftstellerifchen Arbeiten und vielen amtlichen Gutachten, welche abzufaffen ihm oblag, wußte er boch fo viel Duge gu erubrigen, bag er mit ben großeften Belehrten feiner Beit: Linné , Saller, Lavoifier, Bants, Gronovius, Pallas, Thunberg, Schreber, Gleditich, Murray, Thouin, brieflich zu verfehren im Stanbe blieb. Er ftarb nach einer gehnwochentlichen Rrantheit in einem Alter bon 90 Jahren und acht Monaten am 26. Det. 1817. Gein Bildniß befindet fich vor bem 91. Banbe ber allgemeinen teutschen Bibliothef und vor bem zweiten Bande von Schraber's Journal fur bie Botanit; von Ris ninger erschien es geschabt zu Bien bei Riedl, und zwar wohl getroffen 8). (R.)

<sup>7)</sup> Fr. v. Lupin auf Illerfetb (Biographie jest lebenb. ob. erst im Laufe b. gegenw. Jahrh, verstorb. Personen 1. Bd. S. 432) schribt ihm auch beifällig aufgenommene "Beiträge zur Gesch ber Bögel mit ausgemalt. Kupfern" (Wien 1784) zu, welche jedoch Renstel's gelebrt. Teutscht. 3. Bb. S. 496. (5. Ausg.) und die Biographie médicale T. V. p. 389 seinem Sohne Jos. Franz b. Jacquin brilegen.

3) f. Meusel's gel. Teutscht. 5. Ausg. 3. Bb. S. 496, 497; 10. Bb. S. 7; 14. Bb. S. 220; 13. Bb. S. 248; 23. Bb. S. 9. Fabricius, Briefe auf e. Reise burch Teutscht. im histor. Portesenille 1786 6. Stück S. 675 fg.; Ab.

ACQUINIA eine in bie funfte Claffe, erfte Drbs Pentandria Monogynia L.) bes Linne'fchen Ge= tems ober in die Familie ber Myrsineae RBr. iaceae Bartl.) geborige amerifanische Pflangengat= welche Linne nach bem um bie Botanif fo hoch ver= altern v. Jacquin (Difolaus Jofeph Gbler v. n, farb als Profeffor ber Botanif ju Bien 1817) te. Ihre unterscheidenden Merkmale find: Relch ilig, ftehendbleibend. Blumenfrone fast glockenfor: it 10 lappigen Saume, mit abwechfelnb fleinern Staubfaben ber Blumenfronenbafis eingefügt; en rudwarts gefehrt. Darbe ftumpf. Beere 1-Die hierher gehörigen Urten find baum = ober artig. 216 bie wichtigften find gu nennen :

Jacquinia arborea Vahl., baumartige Jacqui: it fast vierzähligen, verfehrt eiformigen, langlichen, en, leberartigen, gang glatten Blattern, Endtrau-n ber Spige verbicten Bluthenstielen und gang en Relden. - In Weftindien (namentlich auf ber Montferrat) und auch im fublichen Umerifa. Diefer Baum erreicht wol eine Sobe von 20-30 F.

it weiße Blumen.

J. armillaris Jacq. Armband : Jacquinie. Blat: riformig, vertehrt eiformig, langlich, fachelfpigig, tig, Afte knotig, Bluthenftiele traubig, achfelftanbig, flumpf. In Umerita, bei Cumana, Karthagena,

dartinique.

in niedriger 4-6 F. hober Strauch mit fleinen , jasminabnlich buftenben Blumen und orangenfar= erbfengroßen, wie Johannisbeeren ausfehenden trau= Fruchten. Sacquin (Umer. S. 39. ober in ber be mit gemalten Abbildungen T. 56) gab bavon br gute Abbildung, sowie ihn bereits Sloane, hist. 190. F. 2 und Löffling's Reise (ic. 204. 277) bem Ramen von Chrysophyllum Barbasco bildeftellten. Bei ben Spaniern beißt er namlich Bars bei ben auf ben caraibifchen Infeln wohnenben fen aber: bois bracelets; weil bie glatten gelb: n Samen von ben Caraiben burchbohrt und gur Ber: ng von Armbanbern benutt werben. Fifche follen n geftogenen Blattern und 3meigen betaubt mer: Loffling ergablt, baß fie baburch fogar getobtet fonnten, und auch Gloane bezeichnet bie Bee:

brigens ift noch zu ermitteln, ob J. arborea Vahl. armillaris Jacq. wirklich zwei echte Urten find,

b fie aufammengeboren.

) J. pubescens Kunth., feinhaarige 3. (J. mua Willd.), Blatter zerftreut, wovon bie oberften girlformig find, verkehrt eiformig langlich, an ber abgerundet und stachelspitig bornig, unten feins Blumen traubig. Um Amazonenflusse. 3on der sehr ahnlichen J. macrocarpa Cav. unters

ebic. Annalen auf das J. 1818 S. 1295 fg.; Flora (1818) S. 22 fg.; Fr. v. Eup in auf Illerfeld, Biographie u. s. w. S. 428 fg.; Conversationsterik, unter d. W.; Biographie elle T. XXI. p. 876 sqq. (Art, von Epries); Biogra-edicale T. V. p. 337.

Scheibet fich biefe Urt vornehmlich burch bie verfehrt zeifor= migen, langlichen, unten feinhaarigen Blatter.

4) J. macrocarpa Cav. (wohin nach Sprengel auch Bonelia Cavanillesii Bert. Jacy; J. aurantiaca Ait., J. caracasana Kunth gehoren) großfruchtige 3., Blatter gerftreut, langlich, an beiben Enben faft juge= fpist, facheifpigig, ftechend, leberartig, gang glatt; Dol=

bentrauben achselständig, wenigbluthig. In ber Nahe bes Meeres zu Panama und Acapulco, Merico, Portorico.
Cavanilles (icon. rar. t. 483) lieferte eine Absbildung bavon. Das Baumchen wird oft hoher als 8 F., hat eine violette Rinbe und orangenfarbene Beeren. Die J. aurantiaca, welche in ber zweiten Musgabe bes Hort. Kew. II. p. 6 folgenbermaßen charafterifirt wirb: mit verfehrt : eiformigen ober langettformigen, jugefpitten, ftechenden Blattern, foll auf ben Sandwichinfeln wild machfen.

5) J. ruscifolia Jacq. (Medeola aculeata Linn. Spec. I. ed. 1), wohin auch Sprengel J. linearis Jacq. giebt, maufebornblatterige Jacquinie: Blatter quirlformig, langett : linienformig jugefpitt : ftechend, leberartig, vollig glatt, Bluthenftiele einblutig, herabhangenb, Stengel faft ftrauchartig, Afte ausgespreigt. In Umerifa und auf ben

weftinbifchen Infeln.

Sacquin hat fowol bie J. linearis (Amer. t. 40 f. 1. ausgemalte Ausg. t. 58) als die eigentliche J. rusci-folia (S. 54., ausgemalte Ausg. S. 57) abgebilbet. Much findet fich bei Dillenius (hort. Elth. t. 123. f. 119) eine Abbildung berfelben. Der Strauch erreicht eine Bobe von 2-3 Fuß und zeichnet fich burch feine ftar= ren, fpigigen, faft vierzähligen Blatter aus.

6) J. Berterii Spr. Bertero's Jacquinie: Blatter gerftreut, fast fpathelformig, ziemlich fpigig, leberartig, gang glatt, Bluthentraube enbstanbig, wenigbluthig. In

Dispaniola.

Sprengel gibt (Linn. syst. veget. I, 668) noch eine fiebente Urt aus bemfelben ganbe an, bie er J. ferruginea nennt und burch: wechselweis ftebenbe, linien= formige, ftraffe, jugefpiste, fast leberartige, unten roftfar= bene, abrige Blatter und faft traubige, achfelftanbige, wenigblutbige Bluthenftiele charafterifirt. (Zenker.)

JACTAR, JAKTAR, ein nachft ber Stadt Trop= pau liegendes, jur herrschaft bes Domcapitels ju DI= mut gehöriges Dorf im troppauer Kreife bes kaiferlich offerreichischen Untheils am Bergogthume Schleffen, mit einer jum troppauer Defanat bes olmuber Erzbisthums gehörigen fatholifden Curatie, welche von zwei Prieftern beforgt wird und nach bem Diocefan : Schematismus fur bas Jahr 1831 in ben eingepfarrten Dorfern Sactar, Pallhauit, Milostowit, Biftowit, Jartowit und Bawro-wit 1780 fatholische Einw. zahlte; einer fatholischen Kir-che und Schule, über welche bem Erzbischofe von Olmun bas Patronaterecht jufteht; 61 Saufern und (nach ber Confcription bes 3. 1825) 389 teutschen Ginm., welche in demfelben Sahre 55 Pferbe, 95 Rube und 194 Schafe unterhielten und bei ber Rabe ber Stadt Troppau ihre Erzeugniffe mit großem Bortheil abfeten. (G. F. Schreiner.) JACTUS (Burf), fommt bei ben Romern in mehs ren Verbindungen vor, z. B.: jactus basilicus oder jactus Veneris, jactus venereus, ber beste Wurf im Würfelspiele (f. d. Art.); jactus disci, s. Diskos. Jactus lapilli, das Bersen eines Steines an den von Jemandem unternommenen neuen Bau, ist eine symbolische Handlung, wodurch nach dem Rechte der Römer ein Widerspruch besjenigen ausgedrückt werden sollte, welcher durch diesen Bau entweder wirklich beeinträchtigt war, oder es doch zu sein glaubte. Jactus mercium, s. Rhodia lex de jactu mercium.

JACUB (يعقوب) ober Jacob, ift burch ben Pastriarchen in Arabien einheimischer Name geworden, und hat sich von ba aus in die übrige Muhammedanische Welt verbreitet. Hier sollen nur die Manner des Namens aufgeführt werden, welche eine entschiedene historische ober literarische Wichtigkeit erlangt haben.

1) Jacub Ben Leith, ber Stifter ber Dynastie ber Soffariben in Sebschestan und Khorasan, war einer jener gludlichen Abenteurer bes Drients, die im Abendlande unter sonst gleichen Bedingungen, eben weil es das Abendland ift, nie zu bem gunstigen Ersolge ihrer Unternehmungen gelangt waren. Jacub war, wie sein Bruder Amru, von Sause aus seines Handwerks ein Kupferschmied

( New Soffar, baber ber Rame ber Soffariben), hatte aber nie rechten Gefallen an feiner Runft gefunden. Gein fcon in feiner Jugend fichtbarer Gifer fur gefleigerte, felbst aftetische Frommigkeit, mochte biefe nun wahrhaftig ober blos scheinbar fein, ließ ihm Rahrung in ber Unter-nehmungsluft freiwilliger Glaubenskampfer in Gebicheftan finden, Die es fich gur Aufgabe gemacht hatten, Die gegen bie berrichende Religion und gegen ihr rechtmaßi= ges Oberhaupt, ben Shalifen von Bagbab, auftretenden Feinde, wo es galt, felbit mit ben Waffen in ber Sanb ju verfolgen und ju befampfen. Leiber aber mochten unter Diefer Agide oft mancherlei Plunderungen und ge= waltsame Streiche ausgeführt werben, mas mehrfache Un= beutungen beftatigen. Rurg Jacub und fein Bruber fan= ben bas ruhige Arbeiten in ber Bertftatte balb laftig, und foloffen fich an ben bamals größten jener Glaubens= helben in Gebicheftan, ben Renaniben Galib, ben Gobn bes Rabhr aus Arabien, an. Letterer murbe alsbalb felbft Rebell, indem ihm mit bem Blude auch bie Luft als felbständiger herrscher aufzutreten ankam. Er be-machtigte fich 237 b. Fl. (um 852 Chr.) wirklich ber Proving Sebscheftan, wobei ibm Jacub treulich Dienste leiftete; beffenungeachtet war biefer Erfolg von furger Dauer, indem ber Emir Rhorafan's, Tabir Ben Abdal= lab, ben Ufurpator wieder vertrieb. Inbeffen gelang es balb barauf einem andern Gluderitter, Derhem, fich jener Proving mit Silfe feines Felbherrn Jacub gu bemachtis gen. Bie biefer nun ju jenem gefommen, wird gewohn-lich auf folgende Beife eriablt: Jacub, beift es, jog auf eigene Befahr bewaffnet umber und verschmabte nicht ba und bort einzubrechen, jeboch bie, benen er feinen Befuch gugebacht batte, nicht vollig auszuplunbern, fonbern ihnen einen Theil ihrer Babe ju laffen und fich baburch vor

ber Belt und feinem Gemiffen eine eigene Urt Chrbarfeit zu bewahren. Go magte er es auch einmal in ben Palaft jenes Derhem nachtlich einzubringen, und mit bem Busammenraffen ber Beute fertig, ftolperte er über einen glanzenden Stein, ben er in ber Finfterniß ber Racht fur einen Juwel hielt, und um fich ju überzeugen, feis nem Munte naber brachte. Aber fobalb fich feine Bunge an ihm verfucht, bemertte er, bag es Gal; war, und es ergriff ihn, ba er bas unverlegliche Beichen gafifreunbichafts licher Aufnahme im gangen Morgenlande getoftet, eine folche Scheu vor seinem Borhaben, baß er mit Buruch-laffung aller Beute bavon eilte. Die Spuren seiner Ttat veranlaßten allerlei Nachforschungen nach ihrem Ur-heber, ber sich endlich selbst bem Fürsten entbeckte und burch aufrichtige Mittheilung aller ben Borfall begleitens ben Umftanbe fich eine folche Achtung bei bemfelben erward, bag Derhem ibn in feiner nabern Umgebung ju haben wunschte. Durch bas Glud nun, welches ihm in allen feinen Unternehmungen gur Geite ftanb, gelang es ibm, fich bis gur erften militairifchen Burde empor gu fchwingen. In biefer Stellung ju feinem Dberhaupte blieb es ber Urmee nicht lange verborgen, bag ebenfo fcwach, unvermogend und ohne Umficht im Regiment Derhem war, ebenfo thatfraftig, gewandt und mit ben Regierungsgeschäften vertraut Jacub erschien. Das Beer übertrug ibm fogleich alle Gewalt, und Derhem trat, ohne irgend große Schwierigkeiten zu erheben, von ber Regierung zurud. Alsbald befestigte sich auch ber neue Staat. Als unumschränkter Herrscher von Sedscheftan, bessen Hauptstadt Barenbsch war, bachte Sacub unaufphörlich baran, seinen Staat burch Eroberungen zu vers großern und fein erfter Bug 238 (b. i. 862) galt ber naben Stadt Berat, Die aber mit Pufdeng (arab. Bus fanbich und Fufantich) erft im 3. 253 (867) vollig in feine Gewalt gerieth, nachdem er überall in Gebicheftau und ber Umgegend die Dacht ber Zurfen gebrochen hatte. Un die Stelle bes Tabir mar unterbeffen fein Gobn Du= hammeb jum Emir in Rhorafan erhoben worben, und biefer vermochte ihn ebenfo wenig, wie fein Gouverneur Muhammed Ben Mus Unbari trot ihres bewaffneten Bi= berftanbes von ber Ginnahme jener Stabte abzuhalten. Bei biefen Eroberungen geriethen auch viele Tabiriben in Befangenschaft, Die Sacub alle nach Gebicheftan abs führte. Ein Brief bes Shalifen Motegy billah bewirfte alsbalb ihre Freilaffung, und ber Sieger ermangelte nicht, fein Scheinbares Dberhaupt in Bagbab burch bie toftbars ften Gefdente von feiner Ergebenbeit ju überzeugen. Uns ter andern überschickte er ihm eine filberne Dofchee, in ber 15 Unbachtige ihr Gebet verrichten fonnten, hiermit zugleich aber auch die Bitte, ihm Die Statthalterfchaft von Perfien um ben Preis von 15 Millionen ju ubers laffen. Unftatt beffen aber gab ihm febr balb ein antes rer Borfall Gelegenheit, feine Nachbarn mehr noch von ber Bukunft furchten gu laffen, als felbst bie Gegenwart ben Unschein hatte. Der Gouverneur von Kerman, Ab-bas Ben elhosein, ber Bruber bes Statthalters von Perfien Mi Ben : elhofein, verfperrte bem Bruter tes 3a: cub, Ili, mit Mhmeb Ibn : elleith, auf ihrem Bege nach

Schiras, ba jener nach Bem auf ber Brenge von Rer: man und Gebicheftan und nach Girbebichan wollte, ben Marich, nahm eine Menge ber Unbanger Jacub's, bie auf Fourage ausgegangen waren, gefangen, und tobtete fie, mabrend Unbere biefe Nachricht bem Sacub überbrach: ten. Diefer brach fogleich felbst nach Kerman auf, schlug ben Ansubrer bes Ali, Tauk, mit 15,000 Truppen so, bag 2000 auf bem Plate blieben, und 1000 nebst Tauk in Befangenichaft geriethen. Sierauf feste er feinen Beg nach Perfien fort, und Mi verfuchte von Schiras aus fich bamit zu entschuldigen, 255 (869), bag Alles, mas Laut gethan, er nicht auf fein Gebeiß gethan habe. Rach langem Briefwechfel fam es bennoch ju ernftern Feindseligfeiten, und noch in bemfelben Sahre fiel nicht nur 2li, fonbern felbft Schiras in Die Gewalt bes Sof= fariden. Erftern nahm er in feften Gewahrfam, ber eroberten Stadt aber, bie barte Plunderung furchtete, gelobte er zwar Gicherheit, jog jedoch in bemfelben Jahre nicht weniger als funf Millionen Golbstude burch ben Charabid ober bie Ertragniffteuer aus bem Lanbe. Un= terbeffen war Mohtebi billah bem Motegs in Bagdad gefolgt und auch biefem Khalifen huldigte Jacub burch ein Schreiben, 10 Jagbfalten, 100 Moschuskugeln und andere Gefchente, feste aber babei ungeftort feine Erobes rungen fort, beren nachfte Beute im Frubjahre 872 Bald wurde. Bang Rhorafan, bas ebenfalls eine Upanage ber Sabiriben mar, Saberiftan und ein Theil von Dichorbichan mußte fich unterwerfen, und felbft Rabul fab ben Gieger in feinen Mauern. Much von hier aus schickte er bem Shalifen Geschenke, unter benen sich vorzüglich bie Go-benbilber ber bortigen indischen Einwohner auszeichneten. Einen tobtlichen Schlag ferner verfette er ber Dynaftie ber Tabiriben burch Die Ginnahme von Difabur im Gept. 873 an einem Sonntage, und auch Muhammed Ben Za= bir, ber in Gefangenschaft gerieth, mußte in Diefer bis jum 3. 876 verweilen. In Diesem Sahre namlich ver-trieben die Truppen des Rhalifen Motamed ben Jacub, und Muhammed gelangte gludlich nach Bagbab, wo er in feine frubern Burben wieber eingefest murbe. Der Rhalif namtich hatte Jacub 874 fur einen Rebellen erflart, und ob wol jener ben Plan, grabeju auf Bagbab ju maricbiren, burchzuseben fich bemubte, murbe er boch burch bie Hugen Magregeln bes Brubers bes Rhalifen und oberften Feldherrn Momaffet vereitelt, und es blieb ihm nichts ubrig, als fich mit einem großen Berlufte an Trup= pen jurudzuziehen. Er entschabigte fich jeboch burch bie Eroberung von Uhwag um 876, und gebachte felbft im 3. 879 ben Rhalifen von Reuem in feiner Refibeng gu bedroben. Gin wohlbewaffnetes Beer, bas fich vorzuglich burch eine vortreffliche, von ihm felbft unterhaltene Reiterei auszeichnete, aus ber er 2000 Mann, jur Salfte mit golbener, gur Salfte mit filberner Reule bewaffnet, ju feiner Leibgarde ermablte, mar bereits unter feinem Dberbefehle aufgebrochen, als ibn im Monate Juli 879 ju Dichendisabur in Rhufiftan eine febr heftige Darms gicht ergriff, Die, ba er alle aratliche Gilfe verschmahte, bie grabe in biefer Stadt, wo die Medicin ihren Saupts fib batte, von Erfolg fein fonnte, nur mit feinem Tobe

enbigt. Wie ernft es ihm aber mit feiner Befampfung bes Rhalifats mar, beweift bie Untwort, bie er bem Befandten bes Motamed gab, ber ibn burch ein hulbvolles Schreiben befanftigen und vom weitern Ginbringen in Brac abhalten follte. Der frante Jacub ließ ihn eintreten, mahrend fich neben ihm ein Schwert, Schwarzbrob und Zwiebeln befanden. "Sage bem Rhalifen," antwortete er, "fterbe ich, fo hat er Rube vor mir und ich vor ibm, werbe ich aber gefund, fo fann nur biefes Schwert ami= fcben ihm und mir entscheiben. Burbe bagegen meine Macht gebrochen und ich jeber Silfe beraubt, fo febre ich zu biesem Brobe und zu biesen Zwiebeln gurud." Ubrigens wußte man, baß Jacub gern Wort hielt, und schon fruber hatte er bem Tahiriben Muhammeb, als er fich ben Staaten beffelben naberte, und biefer ibn burch einen Gefandten fragen ließ, ob er ju biefem Ginfalle Befehle bes Rhalifen erhalten habe, geantwortet: Mein Schwert (indem er baffelbe aus ber Scheibe gog) ift ber Freiheitsbrief, unter bem ich euern Beren mit Rrieg uberziehe; fonft fenne ich feine Befehle. Dbwol alfo Za= pferkeit, perfonlicher Muth und befonnene Entschloffenheit ein bervorftechender Bug in bem Charafter Jacub's mar, fo wurden boch biefe Gigenschaften eines Rriegers feines= wegs von einer wilben Blutgier geleitet und jene Graufamfeit, bie man fonft an orientalifchen Groberern fennt, war ihm fremd. Es durfte es felbft fein einziger Gol= bat nach gewonnener Schlacht ober eroberter Stadt ma= gen, ohne besondere Erlaubniß zu plundern. Er liebte Gerechtigkeit und eine Magigfeit, die bisweilen an Ent= behrung grenzte, und hatte nie einen Bertrauten feiner Plane, fobag er felbft in ben entscheibenbften Augenbliden ben Rath feiner Dificiere vollig bei Seite fette. Er wollte in allen Zugenden eines Rriegers feinen Solbaten Beifpiel fein, und fuchte jebem Ubel eber vorzubeugen, als bas Gintreten beffelben abzumarten und fich bann erft nach Silfsmitteln umzufeben. Bei folden Grund= fagen, benen eine moralifche Ibee nicht fremb mar, tonnte er feine zwanzigjabrige friegerifche Laufbahn nicht anbers als ruhmvoll befchließen. Er hinterließ fein Reich, b. b. bie Statthalterschaften Khorafan, Isfaban, Gebicheftan, Zabariftan, Sind und Kerman feinem Bruber Umru, ber ben Rhalifen fogleich als feinen Dberherrn anerkannte und fich überhaupt nur bis 287 (900 n. Chr.) gegen bie Samaniben zu halten wußte. Umru ftarb um 911 im Gefängnisse vor Sunger, und 305 (917 ober 918) ging mit feinem Sohne Tjahir bie Dynastie ber Soffariben nach 50jahrigem Bestehen völlig unter und ihr Reich an bie Samaniben über.

2) Jacub, Sohn Joseph's, mit dem ehrenden Beisnamen Mansûr bi fadhlallah, d. i. der durch die Gnade Gottes Siegreiche, war der Enkel des Stifters der Moswahhediten oder Almohaden, wie sie gewöhnlich genannt werden, des Abdselsmumin Ben Ali, und der erste unster 18 Brüdern. Schon Abdselsmumin hatte sich Emirelsmuslimin nennen lassen, nachdem er von 1130 an eine Stadt nach der andern in Spanien wie in Afrika an sich gerissen hatte. Es gelang ihm so, den ganzen Länderstrich, den die Araber Afrika nennen d. h. Maus

retanien und einen Theil von Libyen und bas farthagifche Gebiet feinem Sohne und Nachfolger Jusuf zu hinter-laffen. Dieser hatte es hauptsächlich mit Dampfung in-nerer Unruhen zu thun, und auch Jacub, ber 1184 zur Regierung tam, fand neue Spaltungen in ben afeitanifchen Staaten vor, bie burch bie Rachricht von bem Tobe feines Baters in ben entferntern Provingen entftanben waren. In ber Sauptstadt Maroffo bagegen famen bie Scheiche ber Momabhediten und bie Benu Abb :el : mumin zusammen, feine Bahl zu beschließen und ihm unter bem Khalifentitel: Emir elmuminin, Fürst ber Glaubis gen, zu hulbigen. Alls Ehrenname wurde ihm Mansur, b. i. ber Siegreiche, beigelegt, und er felbst war auch in jeber Begiehung biefer Auszeichnungen werth. Mit ber Schonheit bes Rorpers verband er eine offene Gerabheit bes Gemuthe, Bahrhaftigfeit, ficheres Urtheil, Erfahrung in ben Berwaltungsgeschäften, wie in ben Kunsten bes Kriegs. Auch bekleidete er schon das Bezirat unter seinem Bater und hatte an ber Spise ber Armee mehrsach siegreich gesochten. Er verherrlichte ben Glanz seines Reichs und erhob die Fahne des heiligen Kampfes, sagt sein Berichterstatter. Er stellte die Wage der Gerechtigkeit aus, verlangte strenge Gesetzlichkeit in allen Dinzen habte des Unrecht schützte den Manhen und schante gen, haßte bas Unrecht, fcubte ben Glauben, und fconte felbft bie Bermanbten nicht, wenn fie bem Gefete nicht gehorfam maren; er feste fie fogar in bergleichen Fallen jebem seiner andern Unterthanen gleich. Seine nachste Ausmerksamkeit nahmen die Bafallen von Tunis und Tremesen in Unspruch, die langst bas frembe Joch abzusschitteln gewünscht und selbst die entserntesten Stamme aufgereigt hatten, um bie Berlegenheiten Jacub's ju vermehren. Diefer ftellte eine Urmee in's Felb, ordnete bie Angelegenheiten in Spanien und Afrika vorzüglich durch Concentrirungen von Truppen, züchtigte die rebellische Stadt Kassa 1187, sührte die ihn bedrohenden Stämme nicht nur zum Gehorsam zurück, sondern sogar in den Berband seiner Staaten, wo er sie von einander trennte, und durch diese Maßregel, die später alle marokkanischen Gerricker michtigen Stämmen gegenicher hesslaten ge-Berricher machtigen Stammen gegenüber befolgten, ge-lang es ihm, jene fur immer fich und bem Staate un= fchablich ju machen. In bemfeiben Sabre fchidte er auch gegen ben rebellifden Mi Ben Ishac Ben Duhammeb von Majorca 20,000 Reiter und eine Flotte, die Kuften von Lunis bis zur Meerenge wurden alsbald die seinen und er legte so ben Grund zu einer Macht, in der kein andrer herrscher nach dem Khalifen ihm in Ufrika gleich tam. 3m 3. 1190 befchaftigten ihn bie Ginfalle und Eroberungen ber Chriften im Weften Spaniens; er feste mit Momabhebiten und Arabern nach Europa über, eroberte bas Berlorene gurud und außerbem vier Stabte, bie vie Christen schon seit 40 Jahren wieder in ihre Gewalt gebracht hatten. Selbst der Herrscher von Toledo, Alsfons, zitterte, bat auf fünf Jahre um Frieden, den Jacub zugestand. In Afrika ausgebrochene Unruhen verlangten sogleich auch seine Gegenwart, und es bleibt ungewiß,

ob fcon fruber ober jest erft ein Theil feiner Urmee un=

ter ben Befehlen bes Don Ferdinand Ruis be Caftro,

ber, wie Marmol berichtet, aus Ungufriebenheit über bie

von feinem driftlichen Berricher erfahrne Behandlung in Sacub's Dienste getreten war, in Spanien zuruchblieb. Allein schon um 1195 wagten es bie Christen und vorzuglich Alfons III. von Neuem, Jacub, ber von einer heftigen Krankheit befallen, aber wider Erwarten genesen war, zu reigen, indem fie ben gunftigen Augenblic benuten ju muffen glaubten. Jacub fundigte ben Feldzug gegen bie Unglaubigen an, und fogleich verfammelte fich auch alle kriegsfähige Mannschaft. Sein Zug galt Toledo. Alsons, der weder über die Menge der Feinde, noch über ihren tapfern Ansührer erschrak, stellte sich ihm heldenmuthig entgegen, unterlag aber doch Angesichts der Stadt Alarcos nicht weit von Calatrava völlig, 19. Jul. 1195. Dieses zweite entscheidende Tressen war so blutig, daß, wenn nicht die Nacht einzehrschen alle Christen erwordet wenn nicht bie Dacht eingebrochen, alle Chriften ermorbet worben maren. Die Beute mar unermeflich; Tolebo murbe belagert, erobert und geplundert, Salamanca und andere Stadte und zulegt Sevilla, in teffen Nabe Jacub bis jum 3. 1197 blieb, unterlagen in ber schnellften Beit nach einander. Sener obenermahnte Ali Ben Ishac von Majorca hatte jeboch abermals ben Beitpunkt fur feinen Ginfall in Ufrita und bie Bermuftungen bafelbft benutt. 3a= cub eilte gurud, nachbem er bem Ronige von Caffilien und ben anbern driftlichen Staaten einen funfjabrigen Frieden zugesagt, ward aber boch genothigt von Marokko aus den Feldzug gegen das sogenannte Ufrika zu ver-schieben, da seine Soldaten nach dreisähriger Abwesenheit einige Ruhe wunschten. Nach Andern mußte er selbst seine Hauptstadt belagern und erobern, da der Gouverneur eine vollige Emporung eingeleitet hatte. Ja er habe, heißt es, die Einnahme nach einem Jahre nur erst baburch burchgesett, bag er die Solbaten barauf aufs merkfam machte, wie jest ihre Frauen und Rinter in ber Gewalt ber Feinde waren. Diefe 3bee ergriff fie fo, bag alsbald bie Mauern erftiegen waren, und wer gegen fie gekampft hatte, ihrem Schwerte erliegen mußte. Jacub befahl, um nach maurischem Glauben ben Getöbteten ben Genuß ber Seligkeit zu entziehen, biefe nicht zu begraben, und erwiberte auf die Bemerkung, daß ihre Faulniß fchablich werben fonnte, fury bie Borte: Dichts rieche fo gut, als ber Rorper eines tobten Feindes und borguglich eines Berrathers. Auffallend aber ift es, bag von nun an ber Beschichte alle Gewißheit uber Die fernern Schickfale und über ben Tob Jacib's abgeht. Er habe, sagen bie Ginen, ben Gouverneur, ber fich in bie Citabelle geflüchtet und biese nur burch Bermittelung eines Marabut ober maurifchen Beiligen unter ber Bedingung feiner Begnabigung übergeben hatte, fobalb er in feiner Gewalt war, umbringen laffen. Gemiffensbiffe und Borwurfe jenes Beiligen über biefe Treulofigfeit habe er nur burch eine buffertige Wallfahrt als einfacher Privatmann ju fuhnen geglaubt, er fei einfam und unbefannt bis nach Afien gekommen, aber bort gestorben, sobaß man noch fein Grab in spaterer Zeit zu wiffen vorgab. Nach Unbern ftarb er turg vor Aufange bes 3. 1199 ober balb nach bemfelben in Maroffo, nachbem er vorber ben Mufbau ber großen Stadt Rabat el-fath (vgl. Ebrifi Ufr. S. 166 fg. - nicht Ribat ?) nach bem Mufter Meran=

bem fie an Schonheit, Große und Festigkeit gleich= en follte, eifrig betrieben und burch feine perfonliche wart fich von bemfelben überzeugt hatte. Gie mar em Baffenplage bestimmt, ber vorzuglich bei ben itionen nach Spanien wichtige Dienfte leiften follte. es legte er ben Bau mehrer anderer Feften an, berrliche Palafte auf, und bewies auch bier bie genthumliche großsinnige Freigebigkeit, mahrend er ber einfachste Mann war und sich statt in Seide Bolle fleidete. Ihm folgte fein Sohn Ubu Ub-Muhammed, mit dem ehrenden Beinamen Rafir,

jiegende, in der Regierung. ) Jacub, ein Sohn des Abb el shaff, bekannt uns m Ramen Danfur, einer ber größten Berricher aus Daufe ber Meriniben in Maroffo, burch ben bie ber Momabhediten vollends gebrochen ward. Er im 3. 1258 ben Thron und mar einer ber gefurch= Feinde ber Chriften in Spanien. Gegen biefe gu gab ihm bie im 3. 1260 erhaltene Rachricht, baß ber Stadt Sala bemachtigt und einen großen ber Ginwohner entweber niebergemacht ober als en fortgeführt hatten, Beranlaffung. Nach 24 Ta= atte er biefelbe bereits zuruckerobert, mas zu fchnell , ale daß fich die Chriften in fattfam befestigten b ber Bertheibigung hatten fegen tonnen. Dage= chte er bie Stadt burch Mauern vorzuglich an ber ite ju ichugen und fernere Ginfalle abzuwehren, ug felbst Steine gu, um den Bau gu beschleuni-nd die Arbeiter anzuseuern. Mit bem gegen ibn ine Borganger feindfelig gefinnten Ronige von Da= Dmar Murtedha, fuchte er fich burch einen Frie-Dmar Murtedya, suchte er sich durch einen Friend durch die Bestimmung zu sehen, daß der Fluß
tenze ihrer Reiche bilden sollte. Allein dem Dmar
s mit diesem Vergleiche nicht Ernst, vielmehr erösser im I. 1261 die Feindseligkeiten aus's Neue,
aber trot der gewaltigsten Zurüstungen und eines
iesischen hilfsheeres völlig geschlagen. So konnte
esiegte es nicht hindern, daß Jacüb im solgenden grabezu an die Belagerung von Marotto bachte, ur ber Berluft eines feiner in einer unterwegs ge= n Schlacht gefallenen Sohne bewog ihn gur Rudsach Fes. Dagegen schickte er im Jahre 1264 ein von 3000 Mann nach Spanien, um bort gegen riften ju fampfen, und bas maren bie erften meden Truppen, bie Europa fab. Bon ber anbern fab er fich burch einen besondern Bufall von feier bes Dmar, beffen Treue biefem verbachtig murbe, um feiner Berurtheilung gu entgeben, gu Sacub, m ein Beer anvertraute, burch beffen Silfe Dmar ont und im 3. 1266 getobtet murbe. Die Bebin= n nun, welche Abu Dabbus gegen Sacub eingegan-ar, die Salfte ber eroberten Staaten an lettern eten, wurden, weil sie Abu Dabbus, ber, feit er ber geworben, ben Titel Bathifbillah angenommen nicht erfullte, vielmehr eine Gefanbtschaft bes wegwerfend behandelte, eine neue Beranlaffung ch ernftern Rampfen in Ufrifa. Doch konnte 3a=

cub erft, nachbem er ben von Abu Dabbus aufgewiegelten herrscher von Telmefen Jagmurafen befiegt und feine Staaten geplundert hatte, an die verbiente Buchtigung bes erftern benten. Die Lift, burch eine fcheinbare Blucht ben Bathit, ber ben Bermuftungen feiner Staaten nicht langer gufeben wollte, weit von feiner Sauptftabt meg= zuloden, gelang ihm völlig. Ein unverhoffter Angriff und ein ebenso blutiger Kampf zwang den Bathik zur Flucht, auf der er vom Pferde stürzte und seinen Kopf dadurch den ihn Verfolgenden Preis gab, 8. Sept. 1269. So entstand auf den Trummern des Reiches der Almohaben bas ber Meriniben, indem Jacub nicht jogerte, augenblidlich von Marofto Befit ju nehmen und feinen neuen Thron burch gerechte Behandlung ber Unterthanen und Befiegung ber in ber Unarchie ber letten Beiten ba und bort aufgetretenen Tyrannen gu befestigen. Der Ginladung bes Ronigs von Granaba jedoch nach Spanien berüberzukommen, vermochte er nicht eber Folge gu leiften, bis er Ceuta und Tanger, Die ihren eigenen Furften batten, erobert und ben Jagmurafen, mit bem er von Neuem wegen bes Befiges von Gebichelmefa in Rampf gerathen mar, jum Frieden genothigt hatte. Jenes ge= fchah im 3. 1273, biefes burch bie Ginnahme ber oben genannten Stadt um bas 3. 1274. Jest erft, 16. Mug. 1275, fchiffte er fich nach bem wiederholten Bunfche Du= hammed's II. von Granada, ber ibm fogar icon im Bor: aus Tarifa und Albschesira abgetreten hatte, mit 50,000 Mann Infanterie und 17,000 Mann Cavalerie ein, nachbem bereits eine bebeutenbe Reiterfchar unter einem feis ner Cobne brei Monate fruber ben Ubergang bewertftelligt hatte. Rach feiner Untunft mar man balb über ben zu verfolgenden Plan einig. Jacub brang in Anda= lufien bis zu bem Guadalquivir vor, und als es ber Gou= verneur diefer Proving, Don Runo de Lara, allein mit ben Ufrifanern aufzunehmen magte, fiel er nicht nur bei Ecija b. 8. Sept. 1275, fondern mit ihm noch 18,000 feis ner driftlichen Rampfer. Die Schabel berfelben murben zu einer Pyramibe aufgethurmt, von beren Spige berab ber Mueggin gum Gebete rief, und unermegliche Beute wurde nach Albichefira fortgeführt. Rach halbiabrigem Aufenthalte in Spanien, mahrend beffen S. jum zweisten Male vor Ecija und Sevilla unentschieben gefochten, febrte er nach Ufrifa gurud, wogu ihn überdies die Furcht bestimmte, nicht nur in Spanien aus Mangel ber ver= mufteten Ernte feine Urmee nicht unterhalten gu tonnen, fonbern auch noch überdies burch eine feindliche Flotte von ber Rudfehr nach Ufrita abgehalten ju werben. Gin zweijahriger Baffenstillftand mit Alfons X. von Caftilien wurde noch abgeschloffen, alsbald aber auch bie ausgebrochenen Unruhen in Ufrifa befeitigt und manche unternommene Bauten, 3. B. in Fes, um fo wirkfamer burch Jacub's Gegenwart beschleunigt. Seine nachfte Rudkehr nach Spanien zeichnet fich nur burch einen Gieg, 13. Mug. 1277, uber ben Ronig von Caffilien bei Gevilla, burch bie Ginnahme von Alcala und Bahra und burch Bermus ftungen aus. Alfons fclog jeboch mit Muhammed von Granada Friebe und Jacub unterfdrieb ihn als Bunbes= genoffe. Dalaga, bas er noch unterwegs meggenommen,

verlaufte ber bafelbft von Jacub jurudgelaffene Statt halter an Muhammed, und Alfons brach burch bie Belagerung von Albichefira ben Baffenftillftand. Sacub, ber es mit einem Rebellen in ber Umgegend von Da= roffo gu thun hatte, ließ fogleich feinen Gobn, Jufuf, von Tanger aus mit 60 Schiffen, an bie fich gwolf an= bere bes Muhammeb anschloffen, unter Gegel geben; biefer lantete zu Gibraltar und ichlug 23. Juli 1279 bie driftliche Flotte vollftanbig. Bu Folge biefes Sieges bob auch ber Infant Don Pebro bie Belagerung von 21: bicheffra ju gande mit Burudlaffung ber Belagerungsma: bichinen auf. Deffenungeachtet vollzog Sacub ben Baffenstillstand, ben fein Sohn Jusuf mit bem Ronige von Caftilien abgefchloffen batte, nicht, und Muhammed, ber unterbeffen vorzüglich wegen bes Befiges von Malaga anberer Befinnung geworben, verband fich mit Jagmurafen, ben Jacub an ben Ufern ber Tafna im 3. 1281 foling und felbit bis nach Telmefen verfolgte. Alfons, gegen ben fich fein Gobn Don Sancho emport batte, und fich bie anbern driftlichen Furften febr talt betru: gen, mußte fich ebenfalls in bie Urme bes Meriniben werfen, ber ibn auf bas Großmutbigfte unterftuste, aber boch Corbova, wo Don Cancho fich eingefchloffen batte, nicht zu erobern vermochte. Alfons farb vor Gram, ba er noch überbies bas gange Land ben Bermuftungen ber afrifanischen Truppen Preis gegeben fab. Don Sancho, ber bie Friedensantrage bes Jacub gurudwies, widerftanb biefem nach feiner abermaligen gandung in Spanien muthig bei Beres, mußte aber boch, ba Jacub fein Berbee= rungefpfrem auf bas Entschiedenfte fortsete, um Frie= ben bitten, nach beffen Abichluß Jacub in feinem Palafte gu Mofchefira 20. Darg 1286 ftarb in einem Alter von faft 77 Jahren und nach 23jabriger Regierung ju Fes und 19jabriger ju Maroffo. Er mar ein gerechter, wohls thatiger und freigebiger Furft, ber mitten im Baffen= tampfe boch auch die Runfte bes Friedens nicht vergaß, Rranten : und Errenhaufer, Mofcheen, Afabemien und Schulen grundete und unftreitig als ber eigentliche Grunber ber Dynaftie ber Meriniben angefeben merben muß. Er hatte feinen Gobn Jufuf jum Rachfolger.

4) Jacub Beg, Bruber bes Chalil Beg und zweis ter Cohn bes Safan Begh ober Ugunhafan, murbe burch Die Graufamfeiten feines Brubers veranlagt, benfelben ju fturgen. Er war von biefem gum Statthalter Defo= potamiens eingeseht worden und nahm seinen Sit zu Dijarbefr, von wo aus er fich an ber Spige einer Urmee in Bewegung fette. Bei Tauris angesommen, ließ er fich auch fogleich in einen Rampf ein, in bem Chalil nach einer nur fechemonatlichen Regierung ben Tob fand, und feinem Bruber als ben achten Fürften von ber Dy: naffie ber Turkomanen vom weißen Schopfe im 3. 1481 Plat machte. Unter feiner Regierung unternahm es ber Scheich und Gofi Beiber Illi aus Arbebil, burch feine neue Lebre fich einen Unbang ju verschaffen, ber felbft politifch gefabrlich wurbe. Schon ging er bamit um, ben Ronig von Georgien und Schirwan Taruchzabeh angugreifen, als biefem Jacub Beg gu Silfe eilte, ben Scheich tobtete, und feine beiben Gobne Mit Dirga und Schab

Ismail gefangen nahm. Durch bas Schidfal feines Ba: ters flug gemacht unterhielt er ftete Freundschaft mit ben Demanen, fant aber burch feine Gemablin, bie eine ber am Sofe befindlichen Schonheiten liebte, feinen Sob. Gie mifchte ihm einen Gifttrant, ben er aber nur erft bann an feine Lippen brachte, nachbem auch fie getrun= fen. Beibe farben an bemfelben Tage nabe bei Tauris in Karabag, mahricheinlich im 3. 1491, und Jacub Begb

erft 28 Jahre alt. 5) Abu Jusuf Jacub, ber Sohn Ibrahim's und Machkomme bes Gefahrten Muhammed's aus Mebina Sa'd, eines Sohnes ber Chabta (nicht Cheitama, wie Mbulfeba 1) hat), mar ber berühmtefte Schuler bes 21bu Sanifa, und ber thatigfte Berbreiter und Bertreter ber Unfichten biefes Imams, und ihm fann als nachfter in biefer Beziehung nur Bofar, der Gohn Sobheil's, der im 3. 158 (774-775) ffarb, jur Geite gefeht werben. Außer Ubu Sanifa hatte er Ubu Ishaf Scheibani, Goleiman Ben Temimi, Jahja Ibn Ga'd ben Unfarier und andere ausgezeichnete Manner feiner Beit zu Lehrern; boch folgte er felbft bem Abu Sanifa nicht blindlings, fondern fprach fich frei und ba und bort in entgegenge= fetter Meinung über manche Puntte aus, Die jener Lebrer vertheidigte. Geine Renntniß bes Rechts verfchaffte ibm bald ben Titel Imam und Die Stelle bes Richters von Bagbad, bie er unter ben brei Rhalifen Debbi, Sabi und Barun El-Refchit befleibete. Borguglich ichatte ibn Letterer boch, und 3. mar auch ber erfte, ber ben Titel und bie Burbe eines Rabbi el : fobbat, eines Richters ber Richter, b. b. eines oberften Richters, erhielt. In biefer Stellung gab er ben Gefengelehrten ber Dubam= mebaner guerft bie besondere Umtstracht, Die fie noch gur Beit bes Ibn Challefan hatten und bie fich auch mit wenig Berfchiedenheit bis in Die neuefte Beit berab erhalten hat, und zwar fo, bag bie verschiedenen Grade ber Burben, Die bis jest außerlich burch gar tein unterfcheidendes Abzeichen fich bemerklich machten, außerliche Abzeichen erhielten. Much war Jacub burch bie Treue feines Bebachtniffes ausgezeichnet, fobaß er fur einen ber zuverlaffigften Uberlieferer gehalten wurde. Scharffinn und eine leicht unterscheibenbe Uberficht ber Rechtsfalle und ber barauf ju gebenben Entscheibung machte ibn ju bem tuchtigften Praftifer, wie auch 3bn Challefan burch mehre Erzählungen nachweift und barauf aufmertfam macht, bag, obwol Jacub feinen Bater frubgeitig verloren habe und feine Mutter nicht wohlhabend genug ge-wefen fei, um ihm eine freie Bahl bes Berufs überlaffen gu tonnen, er fich boch felbft burch feinen Berftanb feinen Lehrern fo empfohlen babe, bag biefe ibn nicht von fich liegen, und fich vorzuglich Abu Sanifa feiner auf bas Gorgfamfte annahm. Dafur bieg es aber auch, bag, menn Sacub nicht gewesen, man auch von Abu Sanifa nicht fpreden wurde. Spater fand Erfterer fogar ben Beg bis in Die Umgebung Barun's, ber ihn an feine Zafel jog. Mußer feinen Rechtstenntniffen, Die fich auf eine grundliche Erflarung bes Rorans flutten, batte er gleich vollftanbige Ginficht in ber Gefchichte ber Araber, ihrer Glaubenstrie-

<sup>1)</sup> Annales muslemici II. 76.

ib Schlachttage erlangt. Jacub ftarb Enbe Uprils in Bagbab (nach Abulfeba Ann. muslem. II, 76. abr fruber, mabrent Unbere ihn noch unrichtiger Sahre früher fterben laffen), nachbem er um bas 783 bas Richteramt angetreten und bas 67. Jahr MIters erreicht hatte. Much fein Sohn Jufuf murbe usgezeichneter Gesetgelehrter. 216 Überrefte von b's schriftftellerischer Thatigfeit, ber Ubu Sanifa auch u verbanten bat, bag burch fie guerft bie Grund= bes Rechts nach feinen Unfichten fdriftlich entwis wurden, find uns zwei Werke geblieben: 1) Gin fufiges (Mabfut) über die fpeciellen hanefitischen slehren , bas, weil es bas erfte biefes Gegenftandes uch ben Titel bes Driginals (Ufl) tragt. 2) Ein über ben Charabich ober bie Grund = und Ertrag= uer ber bober als auf bas Behntel ber Ernte beffeuer= Brunde. Uberbies mar Jacub ein tuchtiger Lehrer, urch bas mundliche Wort noch mehr und weiter als burch bas fchriftliche. Er bictirte bie Rechts: und commentirte fie, worauf feine Schuler fie in

Belt bin verbreiteten 2). 6) Abu Muhammed Jacub Ben Jshac Ben Zeid remi, ber Basrenfer, einer ber berühmten gehn Roer, b. b. von dem eine ber gebn Recenfionen bes Robenannt ift, und zwar ber Dronung nach ber achte, ibrigens in ber gelehrten und volksthumlichen Sprache raber und in ber Rechtswiffenschaft vorzuglich beert. Geinen größten Ruhm jedoch erwarb er fich tritifer bes Rorans, in welcher Eigenschaft ihn vorb feine genaue Kenntniß ber Uberlieferungen unter-Die Roranlefer ber beiben beiligen Stabte, aus Sprien und anbern ganbern folgten vorzuglich Recenfion; er felbft aber batte auch Lehrer, Die Mund gu Mund bis binauf gu Muhammed ben n hatten recitiren boren. Unter feinen vorzüglichern lern maren Rub Ben Abb : elmumin, Duhammeb elmotemattel, Ubu Satim Gebicheftani und anbere. ift er Berfaffer eines Sauptwerfes über bie Roran= nft, ber Sammler (Dichami') betitelt, in bem er ewobnlichften verschiedenen Lesarten zusammentrug Die Auctoritat ber einzelnen Buchftaben auf ihre Ur= gurudführte, wie er überhaupt in Basra als Imam chtigen Lefung galt. Jacub ftarb 821, mahrichein: m Mai, ober im Novbr. 820, wie Undere wollen. 7) Abu Awana Jacub, ein Sohn Ishat's und Abrabim's, ber guerft in Difabur und bann in 216: feinen Aufenthalt hatte, mar einer ber größten itionstenner, ber alles einem frommen Muhamme= Biffenswerthe mit fich im Ropfe herumtrug. Much er, um Uberlieferungen ju fammeln, Gyrien, Mgpp= Basra, Rufa, BBafit, Bebichag, Defopotamien, bas iche Arabien, Isfaban, Rei und Perfien befucht, in astus, Rabira, Grat, Rhorafan, Mefopotamien bie zeichnetsten Lehrer gebort, und funfmal Die beilige fahrt vollzogen. Aber auch er hatte wieder gelehrte ler, wie ben Abu Befr Ismaili, Ahmed Ben Ali Soleiman, Taberani, Abu'lwelfd, ben Rechtsgelehr: Bgl. Pende nameh G. 16 und 17. Abulf. a. a. D.

ten, und seinen eigenen Sohn, Abu Mosab Muhammed. Er starb 928 und liegt in Asserain in der Nachbarschaft mehrer berühmter Lehrer begraben. Er hatte in dieser Stadt seit seiner Nücksehr aus Agypten vorzüglich die schaftischen Rechtslehren entwickelt. Unter seinen hinterlassenen Schriften zeichnen wir sein Mosnad Sehih oder die Sammlung glaubwürdiger Überlieserungen aus. Das Werk ist eigentlich ein Auszug aus der größern Araditionssammlung des Moslim, bekannt unter dem Titel Sahih. Bielleicht ist jener Auszug, der aber durch die darin herrschende Kritik seine Selbständigkeit behauptet, ein und basselbe mit dem Mostachredsch. Auch sagt man schlechthin Sahih, wenigstens lassen sich die Angaben nicht anders vereinigen, oder er müßte mehre Werke nach demsselben Plane und über denselben Gegenstand versaßt has ben, und das ließe sich so erklären, daß das erste wären.

8) Abu Jusuf Jacub Ben Ishac, gewöhnlich Ibn= elfiffit, b. i. ber Cohn bes Schweigfamen, genannt (er felbft aber mar biefer Schweigfame, fobag bas vorgefette Ibn nichts anderes als Spott andeuten foll), genoß zwar Die Ehre, vor ber ihn Undere megen bes Charafters feis nes Principals gewarnt hatten , Erzieher ber Gohne bes Rhalifen Motewaffel zu werben, wurde aber bas Opfer feiner Unfichten über ben Rhalifen Uli. 215 biefe nam= lich bekannt wurden, ftellte ibm einmal Motewaffel bie verfängliche Frage: Ber ift bir lieber, biefe meine beis ben Cohne ober Safan und Sofein (bie Cohne Mil's)? Ibn = elfittit, ohne jene nur gu nennen, entschied fich für Die lettern, worauf ber Rhalif fogleich feine Turten ber= beirief, die ihm auf bem Leibe herumtraten, fobag man ihn halbtobt in fein Saus trug. Die Folge Diefer Beshandlung war fein Tob, ber am zweiten Tage barauf erfolgte, 858 ober 859 in einem Alter von 58 Jahren. Rach bem Bericht Unberer antwortete Ibn= elfitfit: Canbar, ber Cflave bes Uli, ift mehr werth als bu und beine Cohne. Fur biefen Frevel habe ihm Motewaffel bie Bunge ausreißen, feinem Sohne Jufuf aber 10,000 Dir= bem als Gubnungsgelb fur ben Bater guftellen laffen. Diefes foll im November 858, nach Unbern jeboch fruher ober fpater geschehen fein. Bahrend feiner Jugen unterrichtete Jacib mit feinem Bater Kinder in Bagbab und erlangte baburch schon tuchtige Renntniffe in ber arabifden Sprache, fodaß feine Schuler nur ben 3bn = elarabi über ihn festen. Daber werben auch feine gram= matischen Schriften vor allen anbern gerühmt, und unter Diefen wieder bas Islah el : mantic ober bie Berichtigung ber Sprache, von bem Einige fagen, es fei ein Buch ohne Borrebe, wie bas Ebeb elefatib ober ber Unterricht bes Secretair von Ibn Coteiba eine Borrebe ohne Buch fei, indem jene etwas lang gerathen mar. Undere meinten, es fei nie uber bie Brude von Bagbab ein bef= feres linguiftifches Buch gegangen als jenes Islah, bas allerdings flein an Umfang, aber groß an Inhalt ift. Erot feiner Rurge jeboch verfaßte der Begir Abu'lcafim Sofein Ben Mi, gewöhnlich Ibn elmaghrebi genannt, einen Muszug beffelben, und Abu Bafarija Tebrizi beforgte beffen Durchficht. Undere Commentare, Bearbeitungen

und Wiberlegungen bes Wertes gablt Sabichi Rhalfa (Tom. I. p. 328. n. 828) auf, und Cafiri (I, 8) spricht uber ben Inhalt besselben nach einer Sandschrift im Es= curial. Ein zweites Bert von ihm hat ben Titel Benan, b. i. Auseinandersetzung, mahrscheinlich rhetorischen Inbalts, bagegen wird ihm bas lexitologische Bert Felih falfdlich jugefchrieben. Doch ermabnen wir genauer ein meitlaufiges Bert (Befit) über bie abgeleiteten ichafis itischen Rechtslehren, wie es heißt in 10 Banben, zu bem viele spatere Gelehrte Gloffen herausgaben. Außerbem tennt man von ihm noch 20 andere Schriften lexikalis fcen, grammatischen und schöngeistigen Inhalts, über bie jundchft außer Sabichi Rhalfa noch Ibn Challefan n.

837 nachzusehen ift 3)

9) Abu Abdallah Jacub Ben Dawud Ben Omar Ben Othman Ben Tehmen, und wegen feiner Freilaffung burch Abu Galih Abballah auch Gelomi geheißen. Letterer mar Statthalter von Rhorafan und Secretair bes 3brahim, bes Urenkels Sofein's, ber fich mit feinem Bruder Muhammed gegen ben Rhalifen Manffir in Basra und bem Gebiete biefer Stadt emporte. Beibe fielen im 3. 145 (762), nachdem auch Jacub etwa ein Jahr früher ober ein Jahr fpater in Gefangenschaft gerathen mar. Die Freigebigfeit bes Lettern waro Gegenstand von Lobgebich. ten, Die Die größten Dichter bamaliger Beit abfagten. Go: bald auch Manfur geftorben, machte ihn beffen Cohn und Nachfolger frei, jog ihn gang in feine Rabe und überließ ihm fast ausschließlich alle Regierungsgeschafte, machte ibn auch im 3. 163 (779 ober 780) zu feinem Bezier ober erften Minister. Doch war die verschwenderische Freigebigkeit bes Lettern Schuld, bag er auch ben Rhalis fen jur Bergeudung bes ibm vom Bater hinterlaffenen Schates von 900,060,000 Dirhems verleitete, und ihm Geschmad am Trinten und am Befange beibrachte. Da= für murbe ber Begier vielfach verleumbet, und als er auch ber Unhänglichkeit an die Aliden beschuldigt ward, ließ ihn endlich Debbi in's Gefangniß fegen, wo er bis jur Regierung Barun El=Refchib's blieb, fobaß, als ber Barmetibe Sabja feine Freilaffung bewirkte, er bas Geficht verloren hatte. Barun suchte ihm feinen Buffand ju erleichtern, gab ihm fein Bermogen jurud, und ubers ließ ihm auch bie Babl eines Drts ju feinem funftigen Aufenthalte. Jacub mablte Meffa, wo er bis an feinen Tod 187 (803) ober 182 (798) blieb. Rach bem Berichte feines Sohnes batte ibn Mebbi in einer Grube gefangen fegen und barüber eine gewolbte Ruppel bauen laffen, fodaß er 15 Jahre in biefem Gefangniffe geblieben.

10) Abu' Ifaradsch Jacub Ben Killis, von Saufe aus ein Jude, ber in Bagbad 318 (930) gehoren, erzogen und im Schreiben und Rechnen unterrichtet murbe.

Sein Bater verließ mit ihm jene Stadt, ging nach Sp rien (Damaetus), und fchicte ibn von ba im 3. 331 (942 oder 43) nach Agppten. Dort wurde er mit einis gen Bertrauten bes Kafur Achschioi bekannt, ber ihn gu feinem Saushosmeister machte. In biefer Stellung zeich-nete er sich so fehr burch seine Eigenschaften aus, baß ihn Kafur zum Mitglied im Dien, b. h., in seinem geheimen Rathe, machte. Sier griff er bald in alle Ge schafte ein, sodaß er auch oberfter Rammerer warb, aber burch feine Uneigennütigkeit auch feine ganze Umgebung gur Achtung für fich zwang, indem er nichts von Raftis annahm, als eben feinen nothigen Unterhalt. Balb aber verließ er auch feinen Glauben und murte 18 Schaben 356 (August 967) ein fo eifriger Dubammebaner, bes er fich einen eigenen Lebrer in's Saus nahm, ber mit ibm beten, lefen, Grammatit und ben Roran treiben mußte. So flieg fortwahrend fein Ansehen bei Rafur, bis biefer ftarb, worauf auch fogleich beffen Begier 3bn elforat alle Secretaire und im Diman Angestellte gefangen feben ließ, und unter biesen auch Jacub, ben er vorzüglich bafte. Rach feiner Befreiung borgte biefer Gelb von feinem Bruber und andern, und flob beimlich nach Daus retanien und fchloß fich unterwegs an Dichauber Ben Abdallah Rumi, ben Freigelaffenen bes Moais Dbeibi, ber mit heeren und Schaten jur Unterjochung Igen tens berangog, an, ober, wie Andere wollen, fette et feis nen Weg nach Mauretanien fort, febrte aber fpater qu= rud und wußte fich fo auszuzeichnen, baf .er endfich bas Bezirat von bem Fatemiden Azigbillah Regar, bem Coine bes Moagh, erhielt, 368 (978 ober 979). Er wußte bas Reich zu befestigen, mas um fo nothiger war, als er ber erfte Begier ber Fatemiden, bie ihren Sit aus Rame tanien burch Eroberung nach Agypten verlegten, in Teppten war, trot bem, bag er als Secretair im Dienfie bes Usurpatore Rafur gestanten hatte. Dabei war Jack ein großer Freund ber Biffenschaften, batte immer Go lehrte in feiner Umgebung und richtete fich felbft eine Bleine gelehrte Afabemie ein, die allemal in ber Freitags nacht bei ihm zusammen tam. hier wurden feine Bent gelefen in Segenwart von Richtern, Gefetgelehrten und Grammatifern, überlieferungetundigen und ben ausge zeichnetsten Mannern bes hofes, und war bie gelehrtt Sigung geschloffen, fo erhoben fic bie Dichter mb fangen fein Lob. Uberdies unterhielt er in feinem Saufe Leute, die ben Roran abschrieben, und bie Brabitions fammlungen, ferner juriftifche, schongeiftige und felbit me bicinifche Bucher. Auch verglich man fie und machte ft auf jebe Beife correct. Ferner fehte er Rorantefer und Imame in einer von ihm felbft erbauten Deffee ein, und errichtete ebenfo verfchiebene Ruchen für fid, fi feine Gefellschafter, feine Stlaven und bas ibi folge. Bur Fremde mar fein Saus fets offen, me et bielt taglich offentliche Sigung, wo er Bitticheffen mi Rlagen über erlittenes Unrecht entgegennahm. Die von Azîz angewielenen Leben warfen ihm jahriich 100,000 Goldftude ab, und bei feinem Tobe gabite man nicht mo niger als 4000 Stlaven und Mamluten in feines Dienfte. Much fand man an toftbaren Ebetfteinen jeber

<sup>8)</sup> S. de Sacy Anthol. grammat. p. 137. not. 116, we auch eine Unetbote aus 3bn Challetan von ibm ergablt wirb; Hamakar, Spec. p. 5 (28), 167 (595), 239; d'herbelot unter Ja-coud Ben Safit. und in den Supplem. unter Saffit; de Rossi, Dizion. degli Autori Arabi p. 160 unter Sachit (Ben) Abn Josef und S. 171 unter Sefaiti, wo unbegreislicherweise dieselbe Person als eine zweite verschiebene aufgefuhrt wird, und Abulfeb a Annal. musl. ed. Reiske II. p. 202.

ben Berth von 500,000 Golbfluden, boch feine an Raufleute ju gablende Schuld von 10,000 Gold: en ließ Ugig aus bem Staatsschabe berichtigen. Unergablen (wie Ibn Ufatir), er fei von Ramla mes fcblechter Berwaltung ber ihm von Kaufleuten ansauten Gelber nach Agppten gefloben, wo er bem ir fich fehr balb burch feinen Scharffinn, Berftand, feine andtheit in Gefchaften empfohlen habe, fobag biefer ju ber Mußerung veranlaßt fand: Bare Jacub Dus: fo gebubre ihm bie Stelle eines Begiers. Rach bie= egierig fei er jum Islam übergetreten, habe aber vor zeitigen Bezier Ibn : elforat, ber jenen Musspruch genach Mauretanien flieben muffen. Darauf fei er Moagy nach Agypten gurudgetehrt und unter Ugig ier geworden, im J. 365 (975 oder 976). Er ftarb Marz 991, und fein Begrabniß bewies, wie ihn bas e Bolf schapte. Selbst Aziz begleitete ihn in großer uer, betete fur ihn und weinte, und mehr als 100 ter brudten ihren Schmerz burch Trauerlieber aus. 11) Abu Jusuf Jacub Ben Sabir, mit bem Beis en Menbicheniti, gewöhnlich Rebichmed :bin genannt, berühmter Dichter, ber aus harran abstammte, aber Sagdad 27. Jan. 1159 geboren war, und auch bort nte. In feiner frubern Beit that er Rriegsbienfte, r aber zeichnete er fich vor Allem burch Berfertigung Wurfmafdinen (Menbichenit, uayyavor, baber fein ie) und mas baju gebort, aus, fobag es ihm Die= b in Bagbad gleich that. Dabei dichtete er und auch unter Abu'lmohaffer Samarcandi und Abu für Schetrenbichi die Uberlieferungefunde ftubirt. In m gangen Befen zeigte er eine außerorbentliche Dilbe Bescheibenheit, mas auch feine Gebichte, Die febr ges enreich find, und jum Theil bas Lob mehrer Rhalis befingen, verrathen. Er fammelte einen Muszug ber= n, ber unter bem Titel Moafi el : meani befannt ge= ben ift. Ibn Challetan fab Jacub felbft nicht, obwol d in ber Rabe von Bagbab, in ber Stadt Arbel, aufborte aber fo viel von ihm aus bem Munde feiner inde und Schuler, und ftubirte feine Gebichte fo ems dag er ebenfo vertraut mit ihm murbe, ale ob fie Rachbarn zusammen lebten. Auch führt er mehre r Gelegenheitsgedichte wortlich an. Ibn Gabir starb Sefer 626 (im Jan. 1229), und hinterließ ein un= endetes Bert unter bem Titel : Stuppuntt bes Lauen (ober ber Bege) über bie Regierung ber Reiche ibet el = falif ober Umbet el = mefalit), bas alles ent= , mas fich auf Rrieg, Die Buruftungen gu bemfelben, Einnahme hober Schloffer, Erbauung von Feffungen, equilibriftifche Runfte, auf langwierige Belagerungen Burgen, auf Abrichtung und bas Bureiten von Rriegs= ben, auf die verschiedenen Arten Rampf mit den Bafauf Unfertigung von Bertzeugen gum Rriege, auf verschiebenen Arten und Gigenfchaften ber Pferbe bes

Das Gange hatte er in Capitel, und biefe wieber: in Abschnitte getheilt Uberbies ift bas Bert in feis Art von großer Bedeutung, ba nicht viele Schrift: er außer ibm Diefe Gegenftande in ihrer Gefammtheit biefer Mufführlichkeit und Umficht behandelt haben.

12) Jacub Ben Othman Dscherhi, ju bem Orben ber Ratischbendi gehörig, beffen Geburt: und Sterbejahr, fowie fonflige Lebensumftanbe, nicht bekannt find, bat eis nige Schriften binterlaffen, bie naber gekannt ju werben verbienen. Sie find: 1) Gine perfifche fur; gehaltene Erklarung ber erften Gure bes Rorans (Teffir El : Fa= tibet). 2) Ein Genbichreiben (Rifalet), bas eine Gamm= lung ber Musfpruche bes Beha: eb : bin vom Orben be Matifchbend enthalt, ebenfalls perfifch ; 3) will d'herbelot (fiebe Jacoub Gerthi ober Echerthi) einen Commentar beffelben unter bem Titel Scharh el : asma, b. i. Erflarung ber iconen Namen Gottes ober feiner Eigenfchafs ten, fennen, der fich mahrscheinlicherweife auf ber Bibliothet von Paris befindet, von bem aber orientalifche Bis bliographen feine Nachricht geben. 4) Ein Commentar bes Roran (Teffir).

13) Jacub ber Rleine (El= Usgar) aus Raramanien bielt fich in Rabira auf, und hatte mit ben bortigen Gelebrten literarische und hauptfachlich eregetische Streitig= feiten, wie gum Beifpiel über ben Biberfpruch, ber in ben Stellen bes Rorans: "Bir helfen unfern Befandten" und ,,fie tobten bie Propheten ohne Recht" enthalten fei. Er verfaßte barauf gur Biberlegung biefes Biberfpruchs ein Senbichreiben unter bem Titel: Risalet fi daf eltearodh ober auch Unterfuchung bes Biberfpruche (Bahth el-tearodh). Die Schrift beweift nach ben Rritifern bes Drients feine tiefe Gelehrfamteit und fein eifriges

14) Emin-ed din ober Emin-ed-dewlet Abu' ifaradseh Jacub Ben Ishae, gewöhnlich Ibn-elcoff genannt, ber Mediciner, murbe im Sahr 630 (1232 ober 1233) geboren gu Reret, auf ber Grenze von Gyrien und bem petraifden Urabien, von driftlichen fprifch rebenben Altern, und wie fo vielen feiner Ration mard ibm bas Studium der Medicin und Chirurgie, in ber er fich theo= retisch und praftisch auszeichnete, Lebensaufgabe. Er binterließ auch mehre bedeutenbe Schriften in Diefem Sache, von benen wir bie vorzuglichften bier bemerfbar machen wollen: 1) Sammler ber Abficht über bie Bewahrung ber Gefundheit und Bertreibung ber Rrantheit (Dschami' el-gharadh fi hiftz el-sahhat); 2) Buch ber Beilung (Schafi); 3) Stupe ber Chirurgen (Umdet el-dscherrahin), ein Sauptwert, das nach bem Urtheile Sabichi Rhalfa's und feiner Borganger alle anbern über biefen Gegenstand entbehrlich macht und in 20 Abtheilungen gerfallt. Much fuhrt es ben Titel: Stube über bie Runft bes Chirurgen, ober theoretische und praftische Darftel: lung der Chirurgie (Umdet fi sinaat el-dscherrah); 4) ein Commentar über bie Uphorismen bes Sippofrates (Fosul Bucrat); 5) ein Commentar ju ben allge-meinen Grundregeln bes Ranon von Ibn Gina in fechs Banben. Er ftarb im Jahre 685 ju Damaskus, bas iff 1286 nach Chriffi Geburt.

15) Jacub Ben Ishac Ben-elsebbah, gewohnlich Abu Jusuf Kindi ober Schlechtmeg Kindi (cuis), 211 : Rindi, ober Rendi, ober 211 : Chindi) genannt, ift einer

<sup>4)</sup> Cf. Hadschi Chalfa n. 1633.

ber größten philosophischen, medicinischen, mathematischen, aftronomifchen, rhetorifchen und mufitalifchen Schriftfteller, Die unter ben Dubammebanern befannt geworben find. Much mar er nicht nur in ben Kenntniffen feines Bolfee, fondern auch in benen ber Perfer und Indier bewandert. Geinen Urfprung leitete er von bem jemenischen Ronigs= geschlechte Rinbeh ab, bas Ginige gu Juben, Unbere gu Chriften, noch Unbere ju Muhammebanern machen. Gie waren grabifcher herfunft von Rahtan und wohnten in Jemen an ber Grenze von Sabhramaut. Da fie aber fich felbft auf Tob und Leben verfolgten, erhoben fich Furften aus ihnen, die felbft Sira unter ihre Botmagigkeit brad;= ten 5). Jacub felbft mar ber Cohn bes Gouverneurs von Rufa, Ishac Ben Gebbah, unter ber Regierung ber Abbafiben Dabbi und Sarun El-Refcio, mas um fo mehr beweift, bag bie Familie fich jum Islam befannte und alfo wenigstens ohne erwiesenen Grund behauptet wird, bag Rindi Jube ober Chrift gewesen fei. Gilv. be Sacy bat 6) bie Grunbe bafur und bagegen erwogen, glaubt aber boch auch obiges Resultat, er fei Muselmann gewesen, trot aller möglichen Ginwurfe gewonnen zu haben. Much fagt Ibn selcofti, was wir zu feinen Grunden bingus fügen, in feiner von Cafiri fo fleißig benutten Bibliotheca Philosophorum 7), daß er fich burch feine tiefen Renntniffe unter ben Muhammedanern (fi el-millet el-islamijet Cas. I, 357) auszeichnete, und baffelbe wiederholt Abu' Ifarabich in feiner Historia dynastiarum p. 273 bes Tertes und S. 179 ber Ubersetzung. Much fügt Ibn : elcofti in feis ner Bibliothef in bem noch ungebrudten Theile berfelben (vergleiche Biener Manufcript G. 424) bingu, bag einer feiner Borfahren Afchath ( ber Cohn bes Reis, welcher letterer ein Sohn bes Madi Kerib und Herrscher uber alle Zweige der Familie Kindeh war, und von Ascha Ben Keis (اعشى بن فيس ) in vier Kasiden, deren Ansang Idn=elcosti angibt, besungen wurde, ein Ges fahrte bes Propheten war, und burch biefen Musspruch, fowie burch andere Ungaben über feine Borfahren, bie bier anguführen ju weitlaufig fein wurbe, icheint jener Streit um fo mehr befeitigt werben ju tonnen. Gin gleicher 3meifel herricht über bas Geburts = und Tobes= jahr biefes Rindi, beffen genaue Bestimmung bisher trot aller anbern Nachrichten über ibn nicht ermittelt werben tonnte. Sprengel ") fest feinen Tob gwar auf bas Sahr 267 (880 ober 881) fest, allein ohne jebe Auctoritat, wenn nicht die von Lackemacher (helmst. 1719) heraus-gegebene, mir nicht zugängliche Dissertation über Kindi nähere Thatsachen enthält. Auch läßt sich, wie Silv. de Sacy bemerkt, an Letterm zweiseln, da Brucker<sup>9</sup>), der jene Dissertation ebenfalls benutt hat, nichts Sicheres über fein Todesjahr beibringt. Go viel geht aus Allem hervor, bag 3.- unter Mamun, Motasem und auch noch unter Motewaffel und beffen Cohn Motamed (f. Histor.

Dynast.), also wenigstens bis jum Jahre 255, lebte. Er ward unftreitig in Basra geboren, und heißt auch oft ber Bastenfer, genoß aber in Bagbad feine Erziebung und hatte ben Rofta Ben Luca aus Baalbet zu feinem Beitgenoffen. Es ift eine gange Legion Schriften, Die er über bie obengenannten Wiffenfchaften, Die Philosophie, Logif, Arithmetif, Geometrie, Mufit, Aftrologie und Ufiro: nomie, über die Debicin, Politit, Meteorologie, Optit, über eine Menge philosophischer, theologischer, pfocholo-gifder Streitfragen, und über fonft verschiedene Gegenftande verfaßte. Ibn Abi Dfeiba in feiner Geschichte ber Medicin und Ibn-elcofti 10), haben ein ziemlich vollftan-biges Berzeichniß berfelben hinterlaffen, und wir verweis fen biermit auf ben lettern, als gedruckt, am meiften gu= ganglichen Schriftfteller. 2018 Philosoph gehorte 3., wie fonft alle bie vornehmften arabifchen Philosophen, ben bem Uriffoteles nachphilosophirenden Denfern an, und ebenbaher, bag er fich als freier Denker nicht recht mit ben Gogungen bes Islam hatte vertragen fonnen, mag es auch gekommen sein, bag man ihn spater für einen Ju-ben ober Christen hielt. Jeboch vermied er, wie aus bem Katalog seiner Schriften bervorgeht, wol absichtlich jebe Erorterung über Glaubensfage, ba bier fein felbftan= biges Spftem hinfichtlich ber Theologie offenkundiger batte bervortreten konnen, auch er fich unftreitig noch bartere Berfolgungen batte guziehen muffen, als er fo icon erfuhr. Go erzählt Ibn Ubi Dfeiba, bag ihm die als Medanifer befannten Gohne bes Dufa und Entel bes Schafir, Uhmeb und Muhammed bei Motewaffel aus Reib und Gifersucht fo hinterliftig verleumbeten, bag ibn ber Rhalif fchlagen ließ, und feinen beiben Feinden Die Erlaubniß ertheilte, ihm alle feine Bucher ju nehmen, aus benen fie eine besondere Bibliothet unter bem Da= men ber Bibliothet bes Rindi bilbeten, bis er fie ibm vier Monate vor feinem Sturge wieder guftellen ließ. Deffenungeachtet murbe er hinfichtlich feines Glaubens gu ben Berdachtigen gezählt, wie Safii 11) ausbrucklich fagt, und ihm als gleichschuldig die beiden andern Philosophen Farabi und Ibn Gina beigefellt. Rach Reiste 12) mar er auch einer von ben Bieren, benen Mamun griechifche Schriftfteller in's Arabische zu übertragen befahl (was freilich ein Beweis mare, bag manche Muhammebaner auch gries chifch gelernt hatten, mas in biefem Grabe, baf Rinbi felbft batte überfegen fonnen, allerdings etwas 3meifel= baftes ift, und baber als Grund fur fein Juben = und Chriftenthum geltend gemacht werden fonnte). De Rofft 13) führt einige Lobfpruche an, bie biefem Philofophen fcon in fruber Beit von bem im 3. 1575 gu Rom ver= forbenen hieronymus Carbanus 14), welcher ihn zu ben 12 ausgezeichnetsten Geiftern, bie bis zu feiner Beit auf ber Belt erschienen maren, rechnet, und von Unbres 15) gespendet murben. Letterer nennt ibn ben Phonix feines Beitalters und ben Grundftein aller Kenntniffe ber Ura-

<sup>5)</sup> Bgl. über sein Geschlecht Annl. Musl. I. Anm. 189 p. 102.
6) Abdoll. p. 487, 488. 7) Denn baß In elcofti Berefasser einem Unbekannten zugeschriebenen Bibliothek sei, barwüber vergleiche meine Bemerkung in Albufedae Annal. Anteislam, ed. Fleischer p. 233–285. 8) Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber Arzneikunde. 9) Hist. phil. III. p. 69.

<sup>10)</sup> Cf. Casiri Biblioth. p. 358—360.

11) Pococke Porta Mosis p. 236 in ben Koten.

12) Anhang zu b'Herzbelot S. 148.

13) Dizionario s. Alchind cl. Chendi.

14) de subtilitate l. XVI.

15) In seinem Werke über ben Ursprung und die Fortschrifte ber gesammten Literatur Th. 5. S. 508.

er Beit. Unter feinen Schulern nennt Ibn : elcofti fanameih, Reftameih, Rabmameih und Samameih, vorzüglichsten aber ben Uhmeb, Gobn bes Tajjib. uffen wir aber bes Ubu'lmafchar aus Balch ge-ber aufgebracht über eine Außerung Kinbi's, bie berbelot erzählt, feine Baterftabt verließ, und nach in ber Abficht fam, ihn zu erbolchen. Dit bem in feiner Rleidung ftellte er fich als einen Schus Rinbi aber entwaffnete ibn burch feine Rebe fo, bem Morber einer feiner ausgezeichnetsten Schuer Uftronomie warb. Gine andere Berfolgung uns auch noch Abu'lfarabich. Banle gibt unter einen weniger bebeutenben Urtifel und Joder nter Aldindas) die lateinischen Titel mehrer feierte auf. Geine medicinische Schrift über bie ber Busammenfebung ber Arzneimittel finbet fich in Berfe in der überfetung gedruckt 16). Ibn Mbi beffimmt felbft die Babl feiner Werke auf gweis

Der Molla Jacub Ben Sejjid Ali, burch feine tifchen Renntniffe befannt, bat uns einen Com= ju bem Commentar hinterlaffen, ben ein Unbe-über die Ginleitung bes grammatifchen Berfes b. i., Die Leuchte vom Imam Rafir Motarregi, 6. 610 (1213-1214) ftarb, fcbrieb. Diefer Com= beschäftigte fich mit ben vorzuglichften Grundlehs

Grammatif.

Der Molla Jacubyascha, Sohn bes Molla eg, ein Rechtsgelehrter bes 15. Jahrhunderte, fein Undenken burch einen weitlaufigen Com= erhalten, ben er gu bem berühmten juriftischen ber Sanefiten Bicajet el = rimajet fchrieb. Der es lettern ift Mabmud, befannt unter bem ehren= mainen Beweis bes Gefetes (Borban el: fcherfat). ifcha bat febr viel aus ben Commentaren bes Si= ib Telwih, über welches erftere bas Bicajet geift, entlehnt. Beibes find juriftifche Berte bon ößten Unsehen. Jacubpascha ftarb im 3. 891

) Ahmed Ben Jacub aus Manpten, ber Ge= reiber, von beffen nabern Lebensumftanben nichts res bekannt ift, hat eine Geschichte ber abbafibis halifen binterlaffen unter bem Titel Achbar beni Rachrichten von ben Nachkommen bes Abbas.

Der Scheich Abu Bekr Muhammed Ben Ben Jacub, von beffen Tobesjahre ebenfalls erlautet, ift Berf. eines Commentars von 30 Uber= en bes Propheten, ben er unter bem Titel Ichfewaid el-achbar, b. i. Rachricht über die nug= belehrungen, Die Die Traditionen enthalten, ber-(Gustav Flügel.)

CUBSCHOWITZ, JAKUBSCHOWITZ, ein Stadtgutern ber Stadt Troppau gehöriges, nach

Grat (Erzbisthum), und Dimut eingepfarrtes, großes Dorf im troppauer Kreife bes faiferlich ofterreichischen Untheils am Bergogthume Schlefien, nachft Dibersborf, 11 Deile fublich von ber Rreisftadt am Gebirge gelegen, mit einer Schule, 68 Saufern und (nach ber Confcrip: tion bes 3. 1825) 458 teutschen und flawischen Einwoh: nern, welche in bem genannten Jahre 15 Pferde, 19 Dch= fen und 53 Rube unterhielten und nebft bem Felbbaue auch Spinnerei treiben. (G. F. Schreiner.)

JACUI, JACUHY, bedeutenber Fluß in ber Proving Rio granbe bo Gul im fublichen Brafitien. Er entfpringt auf der Gerra G. Francisco, nimmt viele Geis tenfluffe auf, unter welchen befonbers biejenigen ber lin= ten Geite, Rio parbo und Taquaraby genannt ju merben verbienen, und faut endlich in die große Laguna be los Patos. (E. Poppig.)

JACUIPE, JACUHYPE, 1) unbebeutenber Ru-ftenfluß ber Proving Magoas im mittlern Brafilien, mels cher bichte Balber burchitromt und nabe bem Meere fich mit bem Rio Unna verbindet. 2) Klug, ber ben weftli: den Theil ber Proving Babia bilbenben Comarca Sacobina, welcher auf ber Gerra Drobo entspringt, in einem Bogen nach D. und G. D. flieft und bei bem gleichna= migen Fleden, einige Stunden oberhalb ber Stadt Caroeira, fich in ben Paraguagu ergießt. (F. Poppig.)

JACULA LAPIDEA (Oryctozoologie). Gine Benennung, welche die Drottologen fruberer Beit den Be-Iemniten, Foffilen, Echiniben : Stacheln, Dentalien und anbern etwas dolchartig gestalteten Korpern geben. (G. H. Bronn).

Jaculum, f. Wurfspiess.

JACULUM (Uftrognofie), heißt ber Stern auf ber Spige bes Pfeils, ben ber Schuge abichießt; bei Baier wird er mit y bezeichnet. Diefer Rame wird jest menig ober gar nicht gebraucht. (Stern.)

Jaculus, f. Dipus. JACUNDAZ (eigentlich Hyacunda), Fluß bes nordlichen Brafiliens, und zwar ber Proving Para. Er entsfpringt ungefahr unter 4° 30' fubl. Breite auf einem ver= haltnigmagig bochliegenden, nach Dorben flufenweis ab= fintenden ganbe, und ergießt fich gwifden ben Ortichaf= ten Deiras und Portel in Die fogenannte Babia bas Bo= cas, jenes munberbare Gugmaffermeer, welches als Er= weiterung bes ben Umazonas und Paraftrom verbinben= ben Tagipuru angesehen werben mag, aber feine bebeutenbern Bufluffe von Guben erhalt. Die Ufergegenben bes Jacundag find boch und baber ben periodifchen ilberfcmemmungen nicht ausgefett; in ber Rabe feiner Quel= len erftreden fich grasreiche naturliche Biefen und Suget aus Glimmerfchiefer, fobag bie Begetation ein von ben ge= mobnlichen Formen bes Umagonasthales febr abmeichen: bes Unsehen erhalten foll. Das Baffer bes übrigens weit binauf fchiffbaren Fluffes ift flar und fuhl. Die= berlaffungen finden fich nur in furgen Entfernungen von ber Munbung. Befahren wirb ber Jacundag felten, inbem bie Ureinwohner an feinen Ufern nicht immer in gutem Bernehmen mit den Beigen find, und feine merth-

Ed. Marin. fol. Venet. 1562. 17) Mußerbem fiche cocke im Unbange sum Spec. Histor. Arab. Ed. 1. Gartz de interpret et explanat. Euclid. arabicis §. 24. schi Chalfa n. 1098, 1487. 1438. 1606.

vollen handelsgegenstände besitzen. Das gleichnamige Bolk bildet mit den Taconhapez und Pacajas einen Zweig bes großen Stammes der Topinumbazes, soll aber zur Berbindung mit Brasiliern weniger sich neigen als seine Nachbarn. Indessen ist es den Karmelitern ehedem doch gelungen, einige Familien zu civilistren und in die Nahe des Rio das Bocas zu verpflanzen. (E. Pöppig.)

JACUT, ein felbst seiner Bezeichnung nach (er bebeutet 'Yáxer Jog, Sapphir) glanzender Name in der arabischen Literatur Beschichte, der sich vielseitig in den verschiedenen Gedieten orientalischer Gelehrsamkeit geltend gemacht hat, und deshalb verdient, naher in's Auge gesaßt zu werden. Borzüglich sind es vier Männer, die ihm diesen Ruhm verschafften, und unter diesen wieder einer, der vor allen übrigen hervorglänzte. Gezwungen, der üblen Gewohnheit arabischer Biographen zu solgen, in ihren Artiseln gewöhnlich nur die Todesjahre der von ihnen geschilderten Männer anzugeben und somit fast ims mer das Alter unbestimmt zu lassen, nennen wir auch bier, da sich nicht von allen vier Gelehrten das Geburtsjahr

ermitteln lagt, ben guerft verftorbenen

1) Abu'ldorr Jacut Ben Abdallah, mit bem ehren= ben Beinamen Emin-ed-din, ber Glaubenstreue, auch Maufili, weil er fich in Moful niebergelaffen hatte, unb gewohnlich Meleti genannt, weil er im Dienfte bes Gul= tan Mbu'lfath Meliticah Ben Gelbichuc (Ben Muhams med Ben Melitfchab bes Großen) fanb. In Moful batte er ben Ubu Muhammed Gaid, unter bem Ramen 3bn : elbebban (farb im 3. 569, b. i. 1173 ober 1174) befannt, jum Lebrer in ber Grammatit, und las unter feiner Leitung mehre feiner (bes 3bn elbebban) Berte, ben Diman bes Motenebbi und bie Mecamen bes Sariri, und mar fortbauernd in feiner Umgebung. Sacut felbft fdrieb ebenfalls viel; feinen größten Ruhm aber erwarb er fich burch feine außerorbentliche Fertigfeit im Schonschreiben, in welcher er es fo weit brachte, bag in feiner fpatern Beit ihm fein anberer Runftfertiger gur Seite gefeht werden fonnte, und Ibn Bemmab in ihm nicht nur einen gludlichen, fondern ihn felbft überbieten= ben Nachahmer in ber Neschischrift gefunden batte. Borvon Dichaubari, Die man von ihm überall bin verlangte. Er brangte burch feine Schrift Diefes große Bert in einen Band gufammen, ber ihm jebes Dal mit hunbert Golb: fluden bezahlt murbe. Durch biefe Copien, bie nun wieberum als Schriftmufter galten, bilbeten fich andere Schreiber vielfach aus, und fein Ruf versammelte aus vielen ganbern Bernbegierige um ihn, und veranlaßte ben Abu Abballah Sofein Ben Ali aus Bafit auf, feine fcone Schrift in einem Lobgebichte ju verherrlichen, bas uns 3bn Challefan aufbewahrt bat. Emin : ed : bin farb in Moful im 3. 618 (1221 ober 1222) in einem boben Ulter, bas Unficherheit in feine Sand gebracht und fie mehr und mehr entstellt hatte '). Gin Beitgenoffe von

2) Abu'ldorr Jacut Ben Abdallah Rumi, mit bem Chrennamen Mohabzdzib : ed : bin, ein ausgezeichneter Dich : ter und Freigelaffener bes Ubu Rafr Dicili. Er bes icaftigte fich vorzuglich mit icongeistigen Stubien, und fein eigenes Dichtertalent that fich alsbald in mancherlei Schopfungen fund, die vorzuglich in Graf, in ben offli= chen Landern und in Sprien ihre Berehrer fanden. 218 er feinen Ruhm baburch begrundet, legte er ben Namen Jacut, um feine Abfunft gu verleugnen, ab, und nannte fich von nun an Abbeel-rahman, b. i. Knecht, Diener bes Maerbarmenben. Geine Bohnung batte er in ber Mebrefe Digam's in Bagbab, wo er auch feine erfte Erziehung genoffen und den Koran auswendig gelernt hatte, wie fpater Unbere feine Gafelen und Liebesgebichte, in benen er fich vorzüglich auszeichnete, auswendig lernten. Rach Ibn Challefan ift auch ein fleiner Diman feiner Gebichte vorhanden, ben biefer aber Unfangs mur aus eis ner Menge Bruchftuden tennen lernte, bis er felbft fpas ter zwei Ubichriften befaß, bie er fich in Damastus ver= schafft batte. Doch enthielt bie gange Sammlung nicht mehr als 100 Blatter. Rach einigen Chronifenfchreibern ward 3. in einem Mengile in Bagdab im Mai 1225 tobt gefunden, nach Undern farb er einige Beit fruber. 3bn= elnedbichar aber lagt ihn in feiner Gefdichte Bagbabs in feinem eigenen Saufe an einer Mittwoch in ber Mitte bes Mai todt gefunden werben, nachbem er gezwungen Die Mebrefe verlaffen und fich eine Bohnung in ber fleis nen Dinarftrage gemiethet batte. Berühmter als biefe beiben ift

3) Abu Abdallah Jacut Ben Abdallah, wie bie anbern feinem Urfprunge und feiner Geburt nach (er war, wie er felbft fagt, im 3. 574 ober 575 (b. i. zwischen 1178 und 1180 geboren) ein Grieche, und feinem Stande nach ein Freigelaffener, ber ben ehrenben Beinamen Sches hab ed bin, Fadel bes Glaubens, fich erwarb. Doch flein wurde er aus feinem Baterlande gefangen megges führt, und an einen in Bagbab anfaffigen, aber aus Das mat geburtigen Raufmann, mit Ramen Ustar, vertauft, ber ihn im Schreiben unterrichten ließ, um ihn gur gub= rung feiner Geschäfte als Commis in bem Baarenlager ju benugen, zumal ba er felbst schlecht schrieb und außer feinem Kaufmannsgeschafte nichts verftanb. Debr berans gewachfen las Jacut, ber in Bezug auf feine Geburt und Berhaltniffe bald Rumi, balb Samawi, balb Bagbabi beißt, etwas über Grammatik und Sprache, mabrend fein Berr ihn überdies viel mit Reifen in feinen Ungelegens heiten beschäftigte, fobaß er Rifch, bie befannte Infel bes perfifchen Meerbufens, Dman in Arabien und Die naben Gegenden vielfach burchwanderte 2) und barauf nach Gps rien gurudtehrte. Bon nun an trat er gu feinem bern in bas Berhaltniß eines Cohnes, bas auf ber einen Geite feine Freilaffung bedingte, zugleich aber auch feine Ents fernung aus bem Sause seines eigennühigen herrn nach fich zog im 3. 597 (1200 ober 1201). In biesem Buftanbe suchte Sacut seinen Erwerb im Abschreiben um

<sup>1)</sup> Cf. Ibn Challekan n. 798. Biogr. univ. Art. Yacout, und Chrest ed. Silv. de Sacy II, 830 cl. 315, wo über seine Schrift Ibn Challekan spricht.

<sup>2)</sup> Die hanbschriften haben bier Frentag in ben Fundgruben zu munderbaren Angaben verleitet.

Lobn, ftrebte aber ju gleicher Beit burch Lefen fich fort: jubilben. Rach geraumer Frift manbte fich ihm fein Berr wieder ju, vertraute ibm ein Capital an, und fchickte ibn wieberum nach Rifch. Bon ba nach Saufe gurudgefehrt, finbet er feinen Berrn tobt, legt ber Bitme und ben Baifen von bem in feinen Sanden befindlichen Capital Rechenschaft ab, und von bem Theile, ber ihm übrig blieb, bildete er ben erften Fond feines Bermogens, fette bamit feine Sanbelsreifen fort, und führte als einen Sauptsartifel feiner Baaren auch Bucher. Um jebe Spur feines Emportommens ju verwischen und als felbftandig aufautreten, nannte er fich von nun an Jacub ftatt 3a= cit, ba biefer und abnliche bezeichnenbe Ramen nur Gfla= ven ober Freigelaffenen beigelegt murben. In ber ge= lebrten Welt jeboch fennt man ihn nur unter feinem griedifchen Namen. Nach ber Lefung einiger feberifcher Schriften warb er fo febr gegen ben Rhalifen Uli einsgenommen, bag er von Sag ganz gegen benfelben erfullt war. Mit folchen Gefinnungen reifte er im S. 613 (1216 ober 1217) nach Damastus, und warb auf einem ber bortigen Dartte, mo er feil hielt, mit einem Inbanger Mi's, ben er biefen vertheibigen borte, in ein Gelprach verwidelt, in welchem fich Sacut bochft ungiem= liche Dinge von Mit gu fagen verleiten ließ. Misbald ent= fand ein Tumult, der ihm fast bas Leben gekostet hatte; er entkam aber dem Pobel gludlich burch die Flucht, nachdem ber Gouverneur bereits Kenntniß von dem Bor= falle erhalten batte und ihn auffuchen ließ. Bon Furcht getrieben, begab fich Sacut nach Saleb, verließ aber auch biefe Stadt ju Ende bes Jahres 1216, eilte nach Do= ful, von ba nach Arbela, und auch hier in Angft endlich nach Aborafan. Borzuglich scheute er Bagbab zu be-rubren, weil fein Gegner aus biefer Stadt mar, und er furchtete, feine Rede mochte auch bort bekannt geworben fein, und er baburch fein Leben verwirkt haben. In Rhos tafan, wo er Meru auf brei Jahre 3) zu feinem Aufents halte mahlte, sehte er zwar seinen handel fort, ging aber nachber nach Resa und Rhowarezm, wo ihn ber Gin= bruch ber Zataren und bie Rampfe berfelben mit bem Showarezmichah Gultan Muhammed Tefefch übereilten 616 (1219 und 1220). Er floh hier fo entblogt von Mlem, baß er froh mar, wie ber Berichterftatter fagt, fich wie einer, ber am Muferftebungstage fein Grab verlaßt, unter ben brudenbften Entbehrungen nach Moful retten ju tonnen. Bon bier aus fchrieb er ben Mufterbrief, ben uns 3bn Challetan aufbewahrt hat, an ben Kabhi und Begier ju Saleb, Dichemal sed son Ubu'thafan Mi Ben Jufuf Ibn Ibrahim Ben Abb sel swahid Scheibani Rofti, um feinen Buftand, und mas er von ben Tataren erfah= ren batte, ju fchilbern. Dach einiger Beit jog er nach Sinbfdar und von ba nach Saleb, mo er fic außerhalb ber Stadt in einem Rhan aufhielt, und im August 1227 flarb. Seine Bucher hatte er ber Moschee Zeibi in ber Dinarftrage ju Bagbad vermacht, und bem Scheich 333= the bin Abu'lhafan Mi Ben elathir, bem Berfaffer bes großen Zarich, übergeben, um fie an ben Drt ihrer Be=

stimmung zu schaffen. Als barauf Ibn Challekan im Octbr. selbst nach Saleb ging, um sich mit biefen Buchern zu beschäftigen, fand er große Trauer über sein 216-leben, und es wurden mehre Lobgedichte auf ihn und

jum Ruhme feiner Gelehrfamteit verfaßt. Trot aller feiner wechselvollen Schickfale hatte fich Jacut viel mit ben Wiffenschaften und vorzüglich mit ber Geschichte und Geographie beschäftigt, und legte die Ressultate seiner Studien in mehren hochst gehaltreichen und nühlichen Werken nieder. Als das erste derselben nennt er selbst die Leitung der Verständigen zur Kennt-niß der Philologen (Frschäd el-alibba) in vier großen Banben, bie nach Sabschi Rhalfa auch unter bem Titel: Geschenk an die Berstandigen (Tohfet-el-alibba) befannt geworben zu fein icheinen. Borguglich hatte er es barin auf Nachrichten von Grammatifern, Lexifologen, Genealogen, berühmten Koranlefern, Gefchichtsergablern, Geschichteschreibern, ausgezeichneten Secretairen und Episfolographen, Schonschreibern und von benen, die fich mit conen Biffenschaften beschäftigt hatten, obwol in moglichfter Rurge, bennoch auch mit Erwahnung ber wichtig= ften von einem Biographen nie ju überfebenden Punkte, und fogar mit Muszugen aus Dichtern, abgefeben. 3mei andere biefem abnliche Berfe find ebenfalls literarifch = bi= ftorifche Borterbucher, bas erfte Moadofchem el-fchoara umfaßt bie altern und neuern Dichter in 42 nach bem Alphabet angelegten Fascifeln, mit benen er im Mai 1234 ju Stande fam. Diefe genauern Ungaben find aus Sabichi Khalfa entlehnt; ba biefer aber bas andere, Uchbar el-fchoara, Nachrichten von Dichtern, nicht fennt, und unter Moadbichem el-Schoara bemerft, bag Sacut in baffelbe bie fruhern und fpatern Dichter, wie es nach Ibn Challefan in ben Achbar gefchehen, aufgenommen habe, fo fcheint eine Bermechslung beiber Berte vorgefallen ju fein, ober bas Moadbichem mußte auch ben Titel Uchbar fuhren. Dagegen hat auch Sabichi Khalfa ganz kurz bie Ungabe bes Moadbichem elsodaba ober bes alphabetischen Bers zeichniffes ber Philologen. Um meiften bat man bis jest, als aus porliegenden und benutten Sanbichriften am bes fannteften, fein geographisches Borterbuch, Moaddschem el - boldan, gerühmt und befprochen. Geine Reifen moch= ten nicht wenig bagu beigetragen haben, Die 3bee eines großern Bertes biefer Urt auszuführen und burch Gelbft= anschauung baffelbe so viel als moglich ju vervolltomm= nen. Eremplare beffelben find noch bis ju biefer Stunde etwas Geltenes, und bas Boblejanifche wie bas peters= burger ju Unfange befect. Bon jenem, bas in funf Fo= lio : Banben beftanb, fehlt ber erfte, ber zweite beginnt mit Enbe A, und biefe wie bie übrigen finden fich un= ter Dr. 928, 929, 932 und 933 verzeichnet. Das pes tersburger ift vollståndiger und ihm fehlt nur ber Unfang ber langen Einleitung, alle Theile ber Geographie bestreffend. Der Akademiker Frahn hat ') bie beste und neueste ausführliche Beschreibung mit Berichtigung so mancher Grethumer feiner Borganger gegeben, und auf biefe muffen wir hier vor Allem verweifen. Die Sands

<sup>5)</sup> Ibn Foszlan ed. Fraehn p. XLIII. I, Encoff, b. 2B. u. R. 3meite Section. XIV.

<sup>4)</sup> Ibn Foszlan p. XL. sqq.

schrift besteht aus zwei Foliobanben, zusammen aus 1329 enggeschriebenen langen Zeilen, ist aber sehr nachlässig und slüchtig geschrieben, sodaß selbst kleinere und größere Lücken nichts Seltenes sind. Noch muß bemerkt werden, daß Frähn's Schrift (Ibn Foszlan) sich hauptsächlich mit dem höchst interessanten Artikel Zacüt's über die Russen beschäftigt, und sich daselbst Tert, getreue überssehung und fruchtbare Anmerkungen sinden. Die dritte und letzte europäische Handschrift endlich bewahrt die königliche Bibliothek in Kopenhagen in zwei dicken Quartsbanden, die aber nur 12 Buchstaden des ganzen Werkes, und also noch nicht die Hälfte des arabischen Alphabets, enthalten. Das Werk, so schäfter des arabischen Alphabets, enthalten. Das Werk, so schäftenswerth es auch in jeder Beziehung ist, ward bennoch selbst von spätern arabischen Geographen wenig benutzt, mehr dagegen ein Auss

zug, den Sacut felbst unter dem Titel Grimall uli

d. i. das Buch der Drier von gleicher Benennung, aber von verschiebener Lage, verfaßte. Es befindet fich letterer auf ber toniglichen Bis bliothet von Paris, aber ohne Nummer, und ift vorzuglich von Gilv. de Sacy oft befragt worben 6) und ebenfo in Leuben Dr. 1705 7). Gin anderer Muszug ift ber Un= gabe nach von Gojuti unter bem Titel Merasid el-ittila, b. i. bie Barten ber Musficht auf bie Ramen ber Orter und Banter. Er befindet fich auf ber parifer Bi= bliothef unter ben Manuscripten ohne Rummer 8) und ebenfo in Lenden MS. 1703 (295) 9). Durch Robler 10) und Lee 11), welche beibe bas früher Pocode'iche, jest in Uri mit 909 bezeichnete Eremplar jenes Muszugs in ber Bodlejanifchen Bibliothet ju Orford benutten, ift dem Bielfchreiber Sojuti Die Berfafferschaft beffelben abgeipro= chen und bem Gafi eb bin Abb el : mumin Ben Ubb = el=bacc, ber, wie beiben unbefannt, in Bagbab ju Saufe war, und jur Beit, als Sulagu bort einfiel, in feiner Bluthe ftand, auch mehre andere Berfe verfaßte, um ber Auffchrift jenes Manuscripts willen zugewiesen worben. Beibes fann richtig fein, unter ber Borausfegung, bag beibe, Sojuti und Safi : eb : bin, einen Muegug aus bem Berte Jacut's verfaßten. Diefe Borausfegung aber wird faft Gewißheit, ba ber Überarbeiter bes bibliographischen Borterbuchs von Sabichi Rhalfa in feinen Bufagen gum Moadbichem el bolban wirklich auch ben Gafi :ed : bin als Epitomator aufführt, anderer Gelehrten nicht gu geben: ten, die baffelbe nach bem Beugniffe Sabichi Rhalfa's thaten. Die Brauchbarkeit jenes Muszugs wird von allen (Selehrten 12), bie ibn benutten febr gerühmt und bat icon oft ju bem Buniche Beranlaffung gegeben, ibn gebrudt ju feben. Ferner ermahnt 3bn Challefan 6) bas Bert Onwan Kitab el-agani, b. h. Borrebe ober Prolegomena zu ber berühmten und größten Dichter : Anthologie, Buch ber Gesange überschrieben, von Abu'lfarabsch Ali Issa: hani. Habichi Khalfa kennt es nicht 13), Dann 7) eine Sammlung der Aussprüche des Grammatikers Abu Ali Hasan Farisi 14). Auch dieses Werk blieb dem türkischen Bibliographen unbekannt. 8) Das Geschichtswerk unter dem Titel: Buch des Anfangs und der Wiederkehr, Kitab el-madda we el-meal. 9) Eine Schrift über die Genealogie der Araber, betitelt: Kurzgesaster Abris, Muctedheb. 10) Eine Geschichte der Dynastien, Kitab eldowal. Daß 11) das Kitab si ilm el-inscha 15) über die Regeln der Epistolographik, in welchem Werke sich Briese von fürstlichen und andern ausgezeichneten Personen besinden, ihn zum Bersasser habe, scheint aus dem Beisahe Hamawi hervorzugehen 16).

Bon allen ben genannten brei Mannern ruhmt man mehr ober weniger bie große Kunstfertigkeit im Schonschreiben, und fie werben sammtlich unter ben Kalligraphen genannt, welche bas Neschi bis zu ber Bolltommenheit ausbildeten, beren es überhaupt fahig ift. Noch aber ift

zu ermabnen

4) Dschemal-ed-din Abu'ldorr Jacut Ben Abdallah, ber von feinem Baterlande Rumelien Rumi, und ba er im Dienfte bes letten Abbafibifchen Schalifen gu Bagbab Moftafem (fiel ermorbet 1258) fanb, auch Do: ftafemi beißt. Dit ihm machte uns zuerft Robler 17) nach einer Reiste'fchen Ubschrift vom Cober 404 ber bresbener Bibliothet, ber une im Driginal vorliegt, befannt. Es findet fich namlich bafelbft Bl. 19. recto eine Gloffe, bie nur wenige turze biographische Angaben enthalt und über-haupt nicht fehr lang ift. Dagegen rubmt biefelbe bie große falligraphische Runft Jacut's, in ber er alle feine Borganger und Ramensvettern übertraf, und fagt jum Preife feines Schriftzugs unter anbern nichts weniger, als bag er burch bie Bauberfraft feines Briffels bie magifchen Runfte bes harut und Marut vernichte, und bas Papier von feinem Ramen Perle (Dorr) und Capphie (Jacut) wiederftrable. Ebenfo mubfam in Erfchopfung feines Rubme ift Zafchfoprigabeb (Miftah el - seadet in bem wiener Eremplare Bl. 31), ber ihm auch bie Ub: faffung eines fehr nuglichen Tractate uber Die Goreibfunft beilegt, feine Belebrfamfeit in ber Kenntnig bes Arabifchen und feine Fertigfeit im profaifchen und poetis

<sup>5)</sup> f. Bahl's Magazin III, 145. Fundgr. des Dr. IV, 823. und Lemming ad Moh. Ben Adi Scherif p. 44 die Rote. 6) j. B. in feiner Chrest. I, 89. 7) Cf. Hamaker Spec. p 69 und Köhler S. 88. 8) Silv. de Sacy l. l. I. 54. 66. 9) Cf. Hamaker l. l p. 67 sqq. 10) Eichhorn's Repert. II, 87 fg. 11) Ion Batuta überschung XV. 12) z. B. Golius, Schultens ad vit. Salad., Köhler in Descript. Syr.

<sup>13)</sup> f. Hamaker Spec, p. 91 und Not. 368.

Annales Mosl. 11. 552 ed. Reiske und Unm. 403; ebenbas. p. 562. Abdoll. 481 (29); Silv. de Sacy Anthol. grammat. p. 38. 190 (31); Hamaker spec. p. 43 n. 163; Ibn Challek. n. 162. 15) Uri p. 113. 1434.

16) Außer den schon angesübrten Quelten, unter benen Hamaker das Leben des Jacüt vollständig aus Ibn Shalletan nehst übersegung und Unmerkungen gegeben, Silv. de Sacy (Biogr. univers. unter Yacout) und Freitag dasseite in den Fundgruben a. a. D. in größerer oder geringerer Abkürzung übersest haben, vergleiche noch Bahl's Altes und Reues Bors der: und Mittelasten S. 183–184 (ganz nach Adhler) und Offindien I, 72, und de Rossi im Dizion. degli autori Arabi p. 103–104, wo sich sehr vieles falsch unter einander geworsen sindet. Bas d'herbelot dat, ist fast von keiner Bedeutung. 17) a. a. D. S. 43–44.

lusbrud erhebt, feine Schonschreibefunft aber über ibere Bezeichnung erhaben fchilbert, auch feinen Ramensgenoffen ihren Ruhm laßt, fie aber boch n bem Lettern überftrahlt fieht. Überbies wird Jas ch als gludlicher Dichter gepriefen und in jenem ter Cober eine Probe feiner Berfe mitgetheilt. Bu en ift ferner, bag biefe Kalligraphenfamilie griechis Irfprungs mar, und bag alfo auch biefer von ben nlanbern fo bochgeschatten Runft bes Schonfchreis briechen bie Krone auffetten. (Gustav Flügel.)

ACUTI. Abu'lhasan Ali Ben-elhosein Jacuti, 1 535 (um 1141 Chr.) lebte, war mahrscheinlich natifer, und hinterließ, wie Sabschi Rhalfa nach Berte Reschs berichtet, ein Werk über bie in ber efekunft beftehenden Fehler (lel el-kirat).

(Gustav Flügel.)

ACUT-LANDOUART (St.), Dorf im Canton dary, bes Arrondiffemente Dinan, bes frangofifchen ements ber Rorbfuften, liegt am Kanale la Manche bit 755 Einm., welche eine farte Dafrelenfischerei ilten. Es befindet fich bier ein Barten von Mu= bie von Cancale hierher gebracht und weiter nach verfandt merben. (Klaehn.)

icuy, f. Jacui.

(CZ 1) Nagy-Jácz (fpr. Nabj: Sat), teutsch Sabowis, flowafisch Belte Gazowce, ein im bo-Begirte ber neutraer Gespanschaft im Rreife bies= Donau Dieber : Ungerns gelegenes, & Deile nord : veftlich von Ragy Tapolcsany entferntes Dorf, von ufern und 675 flowakischen Ginwohnern, welche fich Aderbau und Sandel ernahren, und 517 Rathe= mb 158 Juben unter fich gablen, mit einer fa= Dfarre, Rirche und Schule, welche jum Bisthume gebort. In Diefem Dorfe befigen mebre abelige en Grundeigenthumsantheile. 2) Kis-Jacz, (fpr. Jag), beutsch Rlein = Jagowig, flowatifch Maleree, ein nach Nagy : Jacz eingepfarrtes, ber abelisimilie Boffanpi geboriges mit bem vorigen Orte es Dorf beffelben Begirtes, Comitats und Landes Saufern und 215 flowafifchen Ginwohnern, beren d jur fathol. Rirche bekennen und 29 Juden find. mes-Jacz, flowatifd Zemanske Gazowce, ein agy = und Ris = Jacg verbundenes, mehren abeli= milien geboriges Dorf beffelben Begirtes, Comitats, andes von 18 Saufern und 128 flowak. Einwohwelches nach Dagn = Jacg eingepfarrt ift.

(G. F. Schreiner.) ACZKOW, Sagfau, ein jur graffich Ballis'fchen paft Mahrifch : Budwit , nach Budwit (Defanat ris, Bisthum Brunn) eingepfarrtes Dorf im gnay= eife bes Martgrafthums Mahren, eine halbe Stunde rts von bem Sauptorte ber Berrichaft im Gebirge mit einem alten Schlogden, einem Meierhofe, Ruble, 22 Saufern und 177 flawischen Ginmob= Bu biefem Dorfe geboren, mit Inbegriff von 127 Relbern bes Meierhofes, 439 Joche ziemlich guten ndes, 14 Joche Garten, 54 Joche Biefen, 102 Joche

Sutweiben und 113 Joche berrichaftlicher Dabelholzwalbungen. Bis gur zweiten Salfte bes verfloffenen Sahrhun= berts bilbete bas Dorf ein befonderes But und geborte fcon im 13. Jahrhunderte mit bem nahe gelegenen Orte Lufau bem Rlofter ber Giftercienfer= Monnen gu Tifchno= wiß, hatte bamals noch bis jum 3. 1459 eine eigene Pfarre. Im 3. 1597 vertauschte aber bas Kloster bas. Dorf Jagkau an hined von Waldstein auf Budwig. Spater befagen es bie herren von Schaumburg und zwar bis in bas achtzehnte Sahrhundert. (G. F. Schreiner.)

JACZMIRZ, eine ben Erben bes Gebaftian von Oftafzewifi geborige Berrichaft im westlichen Theile bes fanoter Rreifes bes Konigreichs Galigien mit einem eige= nen Wirthschafts : und einem Juftigamte, bas gegenwartig in Brzogow verwaltet wird, und bem Darfte gleiches Namens, welcher & Deile norblich von ber Rarpathen= ftrage feitwarts von bem Martte Barfgyn, in bugeliger Gegend, an einem in ben Biflot, rechts fich ergießenben Bache liegt, eine gur Przempster Diocefe gehörige Pfarre, Rirche und Schule und zwei betrachtliche Sahrmartte, Die in ber Mitte ber Faftnacht und am Tage Johannes bes Taufers abgehalten werden, hat, auf welchen ber Handel mit Mastochsen, welche von da nach Olmut gesen, sehr betrachtlich ift. Der Markt ist vier Stunden von Sanot, dem Orte der Briefsammlung, und acht Stunden von Saffienica entfernt.

nden von Jaffienica entfernt. (G. F. Schreiner.) JADANIE, ein zur Herrschaft Zelechow wielki gebos riges Dorf im westlichen Theile bes gloczower Rreifes bes Ronigreichs Galigien, am linken Ufer bes reigenben Bugfluffes, oberhalb bes Stabtchens Rarnionfa Strgu= milowa in ber Mabe großer Balber, in einer übrigens flachen Gegend, mit einer lateinisch und griechisch fatho= lischen Rirche. Die Ginwohner find Rugniaken, Die groß= tentheils vom Felbbaue leben. (G. F. Schreiner.)

JADAR, JADHAR, in ber neuern norbifchen Spra= de Saber, mit bem angehangten Urtifel Saberen ober Seberen 1), latinifirt Sathria, bieg ber fubliche Theil von Rogaland 2); er fpielt in ber Gage und Gefchichte eine nicht unbebeutenbe Rolle. Der Sage fallt anheim jener Jathriae regulus Oddo (Otto) Fylfis Ronig 3) von Jabar, ber von Ring feines Erbes beraubt murbe, und

10\*

<sup>1)</sup> über bie Boigtei Jeberen im Stifte Bergen f. Bufding's Erbbefdreib. I. Tht 8. Aufl. S. 850. Da ber Rame Jabar in Jaber fich bis auf die neuere Beit erhalten hat, Rogaland hingegen nur nch die des neuere zeit erhalten hat, Rogaland hingegen nur noch in den Geschichtswerken lebt, so hat man später Rogaland durch Jader erklart. So sagt Peder Clausson in seiner da-nischen übersezung der Hákonar Sverrissonar, Guttorms Sigur-darsonar ok linga Rardarsonar Saga (in der Fortsezung der sich an die heimskringla anschließenden Geschichtswerke dei B. Thor-lacius und Werlauff IV. Bb. S. 383, in den Forn man-na-Sögur 9. Bb. S. 60: "Rogeland d. i. Jäderen," doch sich koder und Rogaland nicht verschiedene Ramen für einen und ben-Jabar und Rogaland nicht berfchiebene Ramen fur einen und benfelben kandeskrich, sondern Jadar nur der südliche Theil Roga-lands. 2) f. Schöning's Karten a) Facies trium regao-rum borealium Europae. Ad normam veterum scriptorum ex-pressa zum ersten Theile der großen Ausgade der Heimskringla. b) Norwegia antiqua a fluvio Gotelf ad Halogalandiam delinesta zum II. Thi. der gr. Ausg. der H. K. 3) König einer Botk-schaft, Landschaft; s. K. Wachter, Snorri Sturleson's Weltkreis 1. Bd. S. CXXV—CXXVII, 156.

Omunben gegen ben Rauber feines Erbes Beiftand leis ftete '). In bas Licht ber Gefchichte tritt Jabar mit ber berühmten Schlacht im Hafurssiordr (muthmaßlich im Jahre 885) 3); benn es heißt bei Snorri Sturleson: "begegnete sich ba bas gange heer 6) im Norden von Jadar 7), und legen ba hinein nach Hafurssiord; bavor lag Ronig Barallo mit feinem Beere" u. f. w. Es wird eine Geefchlacht gefchlagen, in welcher Ronig Sarallo ber Saarfchone fiegt, und am Schluffe beißt es: "Bierauf flob alles ihr Bolf ein Theil auf ben Schiffen, aber ein Theil lief an bas Land empor, und fo hoher fubwarts burch Jabar" . Sarallo's bes Saarschonen Cohn Gubrob Liomi (Glang) ift ben Binter uber bei feinem Pflege= vater, bem berühmten Stalben Thiodolf in Swin, und will bann nordwarts nach Rogaland fahren. Thiodolf fucht ibn burch eine Beife, bie er fingt, von ber Kabrt auf ber Sturm verfundenben Gee abzuhalten. Die Stros phe schließt: nu er brim fyrir jadri (jadhri), nun ift Brandung vor Jabar. Gubrod ließ fich burch Thiobolf nicht umftimmen. Aber als fie tamen por Sabar, ba fant bas Schiff unter ihnen, und alle tamen bort um "). Much lieferte Jabar Unfiebler fur Island ober gab Uns bern Beranlaffung jur Musmanberung babin. Go begas ben fich Thormaldr, ber Sohn Uswalld's, bes Sohnes MIf's Drnathorir's und Girefr Raubi fein Cobn von Jabar wegen Tobtschlagsfachen nach Island, und nahmen Land auf hornstrandir. Der Schwede Thormbr hinn Rami (ber Starte) erfcblug Griben, ben Muttervater Stealg's, auf Jabar, marb beshalb lanbfluchtig vor bem Ronige Biorn ju Saugr, und fubr nach Island u. f. w. Mubolfr fuhr von Jabar nach Island und nahm Borgarbal innerhalb bes Fluffes Thwera bis jum Fluffe Bugifa 10). Borguglich marb aber Jabar berühmt burch Erlingr Stjalgefon. Schon fein Bater wohnte bier und wird bezeichnet burch Thorolfr Stialgi af Sabbri (von Sabhar), und fein Sohn durch Erlingr Stjalgsfon af Jabhri, auch blos burch Erlingr af Jabhri, sowie auch burch Erlingr á Gola "); benn fo bieg fein berühmter

Sof und Landgut, wo er feinen Sit hatte, wie unter anbern folgende Stelle in ber Dlafe : Saga Belga ver= anfchaulicht, wo es von Sfjalgr Erlingsfon und feinen Mannen beißt 12): "und kommen in ber Fruhdammerung auf (nach) Jabhar; gingen sobann fogleich hinauf zu bem Hofe (Wohnung) auf Sola und zu bem Zimmer 13) (auf bem Goller), in welchem Erlingr fcblief." Erlingr ward einer ber bedeutenoften Gegner Dlafs bes Beiligen, und beshalb wird Sabar an vielen Stellen ber Dlafe: Saga Belga genannt, ba es als Sig ber Macht Erling's bas Biel ber Ungriffe bes Konigs marb. Bei biefen Unruben treten auch bie Sabharbyggvar ober Sabbarbyggjar (Jabhar:Bewohner) auf, ba fie es mit Erling bielten, sowie es in ber Dlafe : Saga Belga beißt "): "ihm (bem Konig Dlaf) warb gefagt, baß Erlingr Stialgeson lag in Berfammlung und bie Jabhar-Bemobner, und hatten (brachten jufammen) Manns = Deer." Beiter unten werden bann auch die Jabharbuggvar ober Sabharbyggjar vom Ronige als die Urheber (upphafsmenn, Unfangsmanner) beffen betrachtet, bag man bie Baffen gegen ihn ergriffen batte. Aber Erlingr und feine Belfer murten in einem Seetreffen befiegt, und nun fang Sighvatr in bem Blod (Gegenfat jur Drapa, f. b. U.), ben er auf Erlings Fall machte:

Der Konig rothete bas breite Bordgefilb 15) im Norben von Jabhar 16);

und berfelbe Stalbe fang ober vielmehr foll gefungen haben, auch biefe Beife, welche aber mahricheinlich uns echt ift 17):

> Richt trant ich frob gu Beihnachten Den Trant den Tag, als (fie) mir sagten Erlings Trug 19), bessen, Der über Jabhar herrschte 10).

In ber Beife fpricht ber Stalbe auch feinen Schmers über ben Fall bes ausgezeichneten Mannes aus. Doch mit Erlings Falle borte Sabhar nicht auf eine Rolle gu fpielen; benn feine Gobne festen ben Rrieg gegen ben Ronig Dlaf fort 20), wovon die Dlafe : Saga Belga von

Bordhvöll Jadhar nordhan.

17) Sie findet sich nur in den spotenn Zusaben zu der Dlasse.
Saga Helga in der Fornmanna-Sögur 5. Tht. S. 235. 18)
oder Tod, wie es Sweindiden Egitsson (Scripta Historica Islandorum de redus veterum borealium Vol. V. p. 233) überträgt.

19) Drak sigi ek drekkju

Dag than ar mer sändhu

Dag thann, er mér sögdhu Erlings tál at jólum Allgladhr thess, er rédh Jadhri.

Allglader thess, er recht Jacher.

20) Das Rahere, wie Erlingt, seine Sohne und seine übrigen Berwandten in Beziehung auf Jabhar, und wie die Jabharduggwar vorkommen, s. dei Snorri Sturteson, Olases Saga Delga, bei Peringstiöld 1. Bb. S. 304, £78, 579, 623, 717 u. sg.; bei Schöning II. 185, 187, 190, 220, 238, 239, 301, 308 (vgl. den 6. Bd. S. 102); II. 325, in den Formanna-Sögur IV. 67, 254, 257, 260, 263, 306, 322, 823; V. 9, 10, 12, 16, 17. 36, 44, 235, 311, 304; Tháttr. Eindridha ok Erlings id. p. 304.

<sup>4)</sup> Saxo Grammaticus, Histor. Dan. L. VIII. Baseler Ausg. v. 1534. S. 74. Sp. 2. Bgl. b. Art. Otto, Obbo, Omunb, (lesteren in ben Nachträgen zu D.) 5) Cf. Schöning, Chronologia ad historiam Snorrii, Sturlae filii, illustrandam pertinens p. LII. 6) Römlich bas Oper ber gegen parallb ben Baarichonen verbunbenen Gulfie Ronige. rir nordan Jadar (Jadhar) ad boream Jadriae.

8) ok sna it efra sudr um Jadar (Jadhar), wörtlich: und so das Obere sudris durch Jadar (Jadhar), wörtlich: und so das Obere sudris durch Jadar.

Das Rahere über die Schlacht s. in der Saga haralld's des Haarschonen 19. Cap.; bei K. Wa chter Snorri Sturleson's Weltkreis 1. Bd. S. 188—192 oder in der Urschrift der Peimskringla dei Pering skiöld 1. Bd. S. 92—94; bei Schöning 1. Thi. S. 94—96.

9) Saga haralld's des Haarschonen 37. Cap. bei F. Wachter 1. Bd. S. 229, 230, ober in der Urschrift bei Peringskiöld I. S. 114, 115; bei Schöning I. S. 114 115 u. VI. S. 21. Die Olasse Saga pelga 1. Cap. in den Fornmanna: Sögur 3. Bd. S. 10. sagt: "Gudhrodhr Glanz ertrank vor Jadhar in Norwegen."

10) Islands Landamabók P. II. Cap. 14. (Kopenhagen. Ausg. von 1774 S. 100) P. III. Cap. XI. p. 225; P. III. Cap. 14. p. 238.

11) über Sola als Hos (daer) und Landgut (bū) auf Jadar vgl. Schöning Nov. Hist. III. p. 251. 8) ok sua rir nordan Jadar (Jadhar) ad boream Jadrise.

<sup>12)</sup> ok koma í naetrelding á Jadhar; gengu sídhan thegar til baejarins á Sóla, ok til lopts thess, er Erlingr svaf í. 18) úber Lopt f. F. Bachter 1. Bb. S. 39. 14) Honum var sagt at Erlingr Skjálgsson lá í samnadí, ok their Jadharbygg-jarnir, ok höfdu her manns. 15) Meer. 16) Bragningr raudh fyrir breidhum

Snorri Sturlefon bas Rabere angibt. In feiner Saga af Haralldi Hardrada heißt es Cap. 42: bamals war auf Jabbar oftwarts auf Gola Uslafr Erling's Gohn21). In ber Saga af Magnusi Berfaeti Cap. 4. (bei Scho: ning 6, 199) fagt Gnorri Sturlefon: "Gfialgr bieß ein machtiger und reicher Mann, Erlingefon von Jabar." Den Drt ber Schlacht, wo Ernggwi, ber Sohn Dlaf's Ernagvafon's gegen Ronig Dlaf ben Beiligen (muthmaß: lich im 3. 1033) fiel, "war ber Fund berfelben (fie trafen fich) im Rorben von Jabhar , im Stonarfund innerhalb Born" 22). Der berühmte Traum bes Konigs Sigurb, bes Terufalem-Fahrers, beginnt: Ich bunte mir ju fein brauffen (im Freien), gestättet bier auf Jabar, und gut feben in's Deer 23). Bemerkt muß auch werben Knutr Sweinsson af Jadri (von Sabhar) ber Gohn Gwein's Rim: billbarfon's 24). Much in ber Geschichte ber berühmten norwegifden Parteien, ber Baglar und ber Birfibeinar, wird 3. ermahnt. Rach bem Tobe bes Ronigs Gwertir's, im 3. 1202, ward fein Gohn Safon gum Ronige genommen. Die Baglar bagegen hatten noch ihren Ros mig Ingi, und gedachten eine Beerfahrt nach Bergen gut thun. hiervon benachrichtigt, rudte Sigurd Konungsfraendi (bes Ronigs Blutefreund) ihnen entgegen, fand die Baglar im Guben auf Jabar, trieb fie von ben Schiffen und nahm fie ihnen und all ihr But. Aber Ingi flob oftwarts und von ba nach Upplond. Huch an enbern Stellen ber Saga Inga Bardasonar und fonft, wo bald die Baglar, bald die Birfibeinar an Jadar hinsfegeln, kommt 3. vor. Bei einer diefer Fahrten trafen bie Baglar vor Jadar ein englisches Fahrzeug (handels: foiff, Englandzfar), beraubten es, und nahmen großes But. Begen feiner Lage an ber Rufte ift 3. baufig genannt, wenn von Seefahrten bie Rebe, fo g. B. baß Ronig Safon Safonarfon von ober nach Rott fahrend, por Jabar vorübergefegelt fei, ober bag, als er vor Jabar vorüberfegelte, ein Sturm entstanden. Bgl. bar: uber bie Saga Hakonar Kononarsonar 25). Auch in andern nordischen Geschichtswerten, fo 3. B. im 11. Bo. ber Fornmanna-Sögur, tommt biefes wichtige gand vor. (Ferdinand Wachter.)

Jadzchasaka, f. Maimonides,

Jade, f. Saussurit.

Jade, Kustenfluß s. unter b. A. Oldenburg JADELOT (Nicolas), wurde im Jahre 1738 ju Pont = à = moufson im Departement ber Meurthe geboren; er widmete fich ber Debicin, und murbe bereits im 25. Sabre burch Concours Prof. ber Unatomie und Physiologie an ber Universitat feiner Baterftabt, bie funf Jabre fpater nach Nancy verlegt murbe. Sier wirfte er als Lehrer und praftifcher Urst, und ftarb bafelbft im Sahre 1793. Mußer mehren lateinisch geschriebenen Differtatio= nen hinterließ er: Tableau de l'économie animale (Nancy 1766, 4.); Mémoire sur la pulsation des artères (1771); Cours complet d'anatomie (1773. un= vollendet); Eloge historique de Bagard, médecin ordinaire du roi de Pologne (1773); Physica hominis sani, sive explicatio functionum corporis humani (1781, 2 Voll. 12.); Pharmacopée des pauvres (1784).

JADELOTSCHER RIESENSCHÄDEL (30010: gie). Gin in ber Erbe gefundener Baffertopf, welcher für ben Schadel eines urweltlichen Riefen gebalten mor-ben \*). (H. G. Bronn.)

JADER, 1) eine Rirche in ber fcwedischen Proving Gubermannland. Sier liegt ber berühmte fcmebifche Reichstangler Graf Urel Drenftierna begraben. In bie: fer Pfarrei ift auch bas Stammgut ber Familie Dren: ftierna, Fiholm, weshalb Urel unterzeichnete: auf (til) Siholm, belegen. Lange mar bort fein Schlafzimmer in unverandertem Buftande zu feben. Jest ift Fiholm Gi-genthum ber graflichen Familie Bedfriis, und fuhrt nebst Borringe Rlofter ben Damen Graffchaft feit 1791 als Fibeicommig 1).

2) Ein Dorf und ansehnliche Gifenmanufactur am Fluffe Arboga, & Deile von ber gleichnamigen Stadt, in welche es eingepfarrt ift, in der schwedischen Proving Westmannland. Schon im 17. Jahrh. wurden bier Schmieden angelegt. Jeht besiehen funf Schmieden, die Die verschiedensten Eisenwaaren verfertigen, mit 16 Meis ftern, 22 Gefellen und 16 Lehrlingen, wie brei Drabt= giebereien mit 18 Urbeitern. Gine Rarben (Rragen :) fabrit ward 1807 privilegirt. Das Bruf gehort jest ber Fa: milie Mannerftrale 2). (v. Schubert.)

3) Das Land, f. Jadar.

JADERA ober JADRA. Der Rame ber Saupt: fabt bes beutigen Dalmatiens im Mittelalter, wie bes alten Liburniens, oder der großen Salbinfel, welche gwis fchen ben beiben Fluffen Tebanius und Titius, jest Bermagna und Rerta, fich in's abriatifche Meer erftrectt. Db aber bas alte Jabera und bas heutige Bara ein und berfelbe Drt gewesen, ift noch zweifelhaft. Debr Grunbe fprechen bafur, bas vier geogr. Meilen fublich von Bara liegende Bara Becchia, bas im Mittelalter Belgrad bieg und ber Gig froatifcher Furften war, fur bas alte 3a= bera angunehmen +). Rach bem Enbe ber Romerherr:

<sup>21)</sup> Bei Peringffiolb 2. Bb. G. 104 in ber von Thors lacius fortgesesten großen Ausg. der Deimstringla 3. Bd. S. 100.
22) Olas Saga Ortga in der Fornmanna-Sögur Cap 134.
2. Bd. oder 5. Bd. der gangen Sammlung S. 116.
23) s. des Weitere dei Snorri Sturtleson, Saga af Sigurdi Jorsalafara Cap. 29; dei Peringstidd II, 267. Cap. 30; dei Ahortacius Itacius 3. Bd. S. 276 u. sg.
24) Diesetbe Saga 32. Cap. dei Peringstidt II, 272.
35. Cap.; dei Ahortacius III, 284. Saga Hákonar Sverrissonar, Guttorms Sigurdarsonar ok inga Bárdarsonar 1. Cap.; dei Ahortacius und Werlauff 4. Bd. S. 335. 5. Cap. S. 344, 9. Cap. S. 350, 16. Cap. S. 366, 367; in den Fornmanna-Sögur 9. Bd. S. 2, 19. 41.
25) Saga Hákonar Hákonarsonar 106. Cap.; dei R. Ahortacius und Werlauff 5. Bd. S. 164 141. Cap. S. 143, 227. Cap. S. 238, in den Fornmanna-Sögur 9. Bd.
106. Cap. S. 345, 141. Cap. S. 397, welches Capitel, sowie and dasselbe dei B. Ahortacius und Werlauff die Überschrift dat: Hákon konúngr sigldi syri Jaddar, König Dason segette vor Jaddar vorúber, 227: Cap. S. 503. lacius fortgefesten großen Musg. ber Deimstringla 3. Bb. G. 100.

<sup>\*)</sup> Cf. Cuvier, Ossem. fossil. 1) nach Zuneth, 8. Aufl. 1. Bb. 1827. 2) nach Zunelb. 1. 28b. 8. Muff. 1828.

<sup>†)</sup> Mannert, VII. 6. 829.

schaft bitbete die Stadt eine freie Republik, begab sich aber im I. 1000 unter ben Schutz von Benedig. Bom I. 1103 bis 1423 besaßen sie abwechselnd bald die Ungern, bald die Benetianer; vom letztern Jahre an bis zum I. 1797 ausschließlich die letztern. Im I. 1154 schuf Papst Anastasius IV. das schon seit dem vierten Jahrhdasselbst bestandene Bisthum in ein Erzbisthum um, das noch dis auf den heutigen Tag besieht (f. d. Art. Zara). (Gamauf.)

Jadhar, Jadharbyggjar, Jadharbyggvar, s. Jadar.
JADLOWA, JODLOWA, ein dem Herrn Lucian von Krainsti gehöriges Gut im jasloer Kreise des Königreichs Galizien mit einem eigenen Wirthschaftse und Justizamte und dem Dorfe gleiches Namens, welches 3600 Klaster westlich von Brzostek, zwischen niedrigen Bergen, an einem Bache liegt, der unterhalb des Dorses eine Mühle treibt, mit einem Edelhose, einer zum strzyzover Decanat des przempsler Bisthums vom lacteinischen Ritus gehörigen katholischen Pfarre, welche von zwei Priestern besorgt wird und (nach dem Diocesanses Priestern besorgt wird und (nach dem Diocesanses priestern des S. 1834) in dem Pfarrbezirse, zu welchem noch ein Dorf gehört, 4040 Katholisen und 224 Juden zählt, einer katholischen Kirche und einer Pfarrschule, über welche dem Gutsherrn das Patronatserecht wischt

JADOWNIKI, 1) ein Dorf, ehemaliges Kameralsgut, im bochiner Kreise des Königreichs Galizien, an der nach Lemberg suhrenden wiener Hauptcommercialstraße zwischen dem Städtchen Brzesto (fpr. Brschesko) und dem Dorfe Jostew (von dem erstern 1500 und vom letztern 1000 österr. Straßenklaster entsernt) in einer von sansten Anhöhen durchzogenen Gegend, mit einer alten zum woyniczer Dekanat des tarnower Bisthums gehörigen katholischen Pfarre des lateinischen Nitus, welche von einem Priester besorgt wird, unter dem Patronat des woyniczer Pfarrers steht, und im Jahre 1834 nach dem Diöcesan: Schematismus in ihrem Sprengel 2681 Katholischen und 38 Juden zählte; einer katholischen Kirche und Schule. Die Einwohner sind Polen; die nächste Poststation ist Brzesto. 2) Jadowniki mokre, ein zur grästich Ossoliestischen Herrschaft Wietrzychowice (spr. Wietrschichowize) gehöriges Dorf im bochiner Kreise Galiziens, in sumpsiger, waldreicher Gegend, nächst Mieschowice Male. (G. F. Schreiner.)

Jadra, f. Jadera.

JADRAQUE, Billa in ber fpanischen Proving Guabalarara, am Benares, mit einem Schlosse und 2000 Einwohnern. (R.)

Jadrin (Geogr.), f. Tschadrin.

JADSCHUDSCH (ياجوي) bedeutet, ben arabi=

schen Lerikographen zufolge, eigentlich einen, ber hin und ber zieht, der hastig herumschweift, also mehr den wild nomadisirenden Krieger, als den da und bort friedlich weisdenden Hirten. Das Wort ist aber durch seine Aufenahme in den Koran auf den schon im A. T. genannten Gog übergetragen worden, weshalb wir hier auf jenen Artikel verweisen und uns nur an die Vorstellungen hals

ten, die die Araber mit jenem Worte verbinden. Es knupft sich an dasselbe eine mythisch ethnographische Idee, von der wir hier ausgehen mussen. Ihr gemäß lag im hohen Norden Asiens ein Land Magog (arab.

beffen Berricher Gog, b. i. Jabichubich, bieg. Diefe erfte einfache Borflellung aber ging bem Bebrger fcon zeitig verloren, und er machte aus Gog und Magog, und ihm nach ber Uraber aus Sabichubich und Dabichubich zwei verschiedene Reiche und Bolferschaften. In Diefem Ginne finden wir jene Ramen an zwei Stellen bes Roran (18, 93; 21, 96), ber, wie fcon bemerkt warb, biefe unter ben Urabern bereits vorhandene Runde biefer Bolfer beis ligte und bie Sage auf folgende Beife ausschmudte, baburch zu gleicher Beit aber auch Berantaffung gu noch gro-Bern Musschmudungen gab. Dhu'lcarnein, b. i. ber 3meis hornige (dixequios), fo genannt um feiner Kraft und Macht willen, burch bie ber Bezeichnete bie herrschaft über ben Drient und Dccibent vereinigte ober überhaupt eine Doppelherrschaft feinem Scepter unterwarf, mabre fceinlich ein alter himjarifcher Ronig, fcwerlich aber Mler= ander ber Große, unternahm ausgebehnte Groberungs zuge zuerft nach Beften (vgl. Gur. 18), alebann nach Dften und gulett nach Morben. Bier fand er zwischen amei Bergen Leute, Die feine Sprache faum verftanben. Diefe flagten ihm, wie Jabichubich und Dabichubich ihre Lander vermufteten, und baten ibn, eine Schutwehr zwifchen ihnen und jenen aufzuführen. Er verfprach ihnen foldes ju thun, befahl Studen Gifen gu bringen, um ben Raum zwischen beiden Bergen auszufullen, und bieß fie gu blafen, bis es glubte. Er goß bas fo geschmolzene Erz barauf, wodurch es ben beiben Bolfern unmöglich marb, je wieder biefen Damm ju übersteigen. 3mar, fugt bie fpatere Gage bingu, bemubten fie fich fortmabrent, ibn ju burchbrechen, inbem fie taglich mit ihren wie Beilen scharfen Bungen benfelben fo bunn als eine Gierfchale leden, aber bei Aufgang ber Sonne auch fo bid wie zuvor wieder fanden. Erft wenn bas jungfte Gericht nabt, wird es ihnen gelingen, nach Durchbrechung bes Dammes bie Erbe gu vermuften (Gur. 21, 96), und bas fei eins ber Borgeichen bes Unterganges ber Belt mehr. Bur nabern Befchreibung ber Botter felbft wird weiter bingugefügt, baß fie aus bem Stamme Saphet's bervor= gegangen feien, feiner, wie Dschelal-ed-din will, von ihnen fturbe, bis er nicht taufend mannliche Rachtommen binterlaffen, bie alle bie Baffen gu tragen fabig feien. Gie haben eine boppelte Geftalt, entweber übermäßig groß ober außerorbentlich flein. Wie groß ferner ber Blachenraum fei, ben fie inne haben, geht aus ber Be-Schreibung bes Chalil Dhaheri (Chrest. Arab. ed. S. de Sary II, 2 bes Tertes) hervor, ber ber bewohnten Erbe bie Musbehnung eines 100jabrigen Marfches gufdreibt, von bem allein die von Sabichubich und Dabichubich beberrichten ganbereien 80 Sabre verlangten. Er fest fie an ben außerften Norten ber Erbe und bezeichnet ben atlantischen Dcean als ihre Grenze, jenen aber nennt er bas Meer ber Finfterniffe. Sabic Befabani bestimmt bie Lage unter 139° 30' Lange und 48° 0' Breite. Aber

biefe Ungabe führt zu feinem bifforifchen Refultat, ift nichts als ein gehaltlofer Bufat ju ber im Koran rgelegten Sage. Alfo weber eine genauere geogra-be noch bistorische Bestimmung lagt fich aus ben ern geminnen, fonbern aus allen Bufammenftelluns ber Radrichten bei ben einheimifchen Schriftftellern nur fo viel bervor, bag man fich unter Jabichubich Dabfdubich weit bin ausgebreitete friegerifche unb Bolterichaften bachte, bie junachft im nordweftlis und norboftlichen Ufien gefucht wurden, und etwa ben unbestimmten Grengen angewiesen erhielten, wie Stothenland ber Griechen und Romer. Alle jene aren, bie im Rorben hauften und burch rauberifche ille fich ben fublichen Bolfern bemerfbar machten, ten jenen Damen als Bewohner einer terra inco-, fobag man fich bas Band ber Tataren als bas reichfte barunter vorstellen mochte. Cbenfo bat jene Dhulcarnein aufgeführte Mauer ju mannichfachen uthungen Beranlaffung gegeben. Man bat fie eben= ie Die beiben Bergruden nachzuweisen gesucht. Jene er aber halt man gewohnlich fur bie fautafifche, e bon Derbend aus am weftlichen Ufer bes faspi= Meeres fort bis an ben Pontus Eurinus fich bin: en haben foll, naturlich fo, bag man von ibr nur rne, nicht eiferne ober eherne Spuren auffindet. 21= & Borhandenfein jener Mauer, beren erfte Unlage r nadjumeifen fein mochte, und bie Felfenflufte bes afus in jener Musbehnung lagen buntel ber Bor: ng unserer Berichterstatter vor; naturlich maren fie erstanden, übernaturliche Rrafte mußten bierbei thas emefen fein, und wie alle hiftorifche Thatfachen ber ubammedanifden Beit fich in ber Borftellung bes ammedaners gern in verunftaltete Phantafiebilber fen, fo auch bie vorliegenben; wogu noch fommt, bag n vernommene Dinge alsbald zu einem mythischen en verschmolzen wurben. Ubrigens sehe man Gog Magog. Was das Ma sei, bleibt ungewiß. Bald man Mabschudsch mit Massageten zusammen, bald man Ma für eine Bezeichnung des Aufenthaltsor: ober findet endlich einen Bufammenhang barin mit fanffr. mah, b. i. groß. Abnlich fagt man Efchin Matichin fur Sina. Bgl. Assem. Bibl. Orient. I. P. II. 16, 17, 20. D'Berbel, unter Jagiugh. Erffarer ju Ezech. Cap. 38 und 39 und gu Dffenbar. 20, 8. Ferner bauptfachlich über bie Ungaben ber Schriftsteller Klaproth's affat. Magagin 1. Thl. 8. Michael. Spic. geogr. T. I. p 24-35, vor aber am ausführlichften Rofenmuller, Sanbb. ber Mitertbumsfunde 1. Bb. 1. Ebl. G. 240 fg., und I's Altes und Neues Borber : und Mittelafien 1. Ibl. 20 fg. (Gustav Flügel.) ladua (a. Geogr.) f. Viadus ober Viadrus. ADWIEGI, ein im luboftlichften Theile bes prze= Rreifes, bicht an ber Grenze bes famborer Rreis n Gebirge liegenbes Dorf bes Ronigreichs Gali-Muf bem Gebiete biefer jur graflich Mnifget'ichen

haft Rabenice gehörigen Dorfichaft, burch welches er mafferscheibenbe europaische Sauptruden bingiebt, entspringt ber Biszniabach, ber zum Fluggebiete bes San gebort, und zu einer Ranalverbindung bes Oniefters mit bem San in Borschlag gebracht worden ift.

JAEL (527), Gattin des Keniten Heber, in der hebraischen Geschichte badurch bekannt, daß sie den kanaanitischen Feldherrn Sissera, welcher sich nach einer von den Hebraiern erlittenen Niederlage in ihr Zelt geslüchtet batte, vermittels eines Nagels todtete. Ermattet von den Anstrengungen und nichts Boses ahnend, war er namlich in Schlaf gesunken und Jael benutte diesen Zeitpunkt, ihm den Nagel in die Schläse zu treiben. Bgl. Richt. 4, 17—22; 5, 24—27. (A. G. Hossmann.)

4, 17-22; 5, 24-27. (A. G. Hoffmann.)
JAEN, eine Proving bes Ronigreichs Spanien, fruber mit bem Titel Konigreich und ein Bestandtpeil ber Rrone Caffilien, liegt amifchen 13° 19' bis 14° 35' offt. 2. und 37° 29' bis 38° 38' nordl. Br., und wird nebft ben Ronigreichen Cordova und Gevilla unter bem gemein: Schaftlichen Ramen Undalufien (f. b. U.) mitbegriffen. Die alte, jum Theil in ber maurischen Beit entstandene, politische Rangeintheilung ber europaischen Provinzen ber fpanifchen Monarchie in 13 Konigreiche, zwei Fürftentbu: mer, brei ganbichaften und zwei Berrichaften (Senorios) 1) hatte icon unter ben Ronigen aus bem Saufe Bourbon mehr eine hiftorifche, als eine ftaatbrechtliche Bedeutung; ber Regierung und bem Berwaltungefuftem lag die Eintheilung bes Konigreichs in 31 Provingen Bu Grunde, von benen jebe ihren eigenen Intendanten hatte 2). Rur in einigen ebemaligen Konigreichen und Fürstenthumern murben, wie es auch noch jest gefchieht, in militairifcher Sinficht Statthalterfchaften ober Bene: ral = Capitanias, überhaupt 13, errichtet; in Davarra mit bem Titel Bicetonig; fo gab es auch in mehren Saupts provingen fonigliche Aubiencias; allein ber Titel Ronig: reich wird feiner Proving in ben uns vorliegenden Schrifs ten amtlich beigelegt 3).

Eine von diesen 31 Provinzen, und zwar die 21., war auch das ehemalige Königreich Jaen. In der durch das tonigl. Decret vom 30. Novbr. 1833 angeordneten, aber noch
nicht in's Leben getretenen Eintheilung bes Königreichs
in 43 Provinzen — ohne die baskischen Provinzen und
die Inseln, mit diesen 49 Provinzen — oder Departements ist Jaen ebenfalls eine von den Provinzen Andalusiens geblieben, und soll daher in Hinsicht der Civilverwaltung unter einem Delegato del somento (des Innern) stehen ). Die Provinz Jaen bildet den nordost-

<sup>1)</sup> s. Descripcion de la provincia de Madrid (Mabrid 1768) p. 20. 2) Dies ersieht man u. a. aus dem amtlichen Estado general de la real hacienda ano de 1806, und aus dem Estado militar de España, ano de 1806. Der aus amtlichen Berichten der Behörden auf Besehl der Regierung 1799 sg. zusammengesehte Censo de Frutos y manusacturas de España etc. (Madrid 1808) folgt ganz der Ordnung der 81 Provinzen. 3) s. den Calendario manual para el año de 1806 p. 128 sqq. und den oben angesührten Estado militar p. 95 sqq. 4) Rach dieser Eintheilung wird ganz Andalussen aus sieden Provinzen destrehen, welche Granada, Almeria, Malaga, Sevilla, Cordova, Jaen und Huelva beißen. Im Gegensage von Oberandalussen ober dem Königr. Granada, wurden Sevilla, Cordova und Jaen auch Rieders

lichen Theil von Undalufien; fie ift von Murcia offlich, von Granada fublich und fuboftlich, von Cordova meft= lich und von Reu : Caffilien, namentlich von ber Proving la Mancha, nordlich begrengt, burch Corbova von Sevilla, und burch bie Sierra Morena (f. b. A.), wo bas Grengborf Los Carboneros ju ber neuen Colonie gehort, von la Mancha gefchieben. Dhne bie in ber Gierra Morena, welche ehemals ju Jaen gehorte, gelegenen Colonien, worunter La Carolina ber Sauptort ift, hatte bie Proving Saen 268 | leguas'), ober 2094 geogr. | Meilen, mit 206,807 Einwohn. (41,361 Familien) im J. 1799; nach einer Angabe vom J. 1827 aber 276,905 Einw., in funf Ciubabes, 57 Billas, 13 Dorfern und 133 Rirchfpielen. Jaen ftand bisher, als ein Theil von Dieberandalufien, unter bem Generalcapitain von Puerto Maria, unter ber tonigl. Mubieng in Sevilla, und unter ber Dioces von Jaen. Es geborchte, als ein Bestandtheil ber Krone Ca-

ftilien, caftilianifchen Gefeben.

Die gange Proving ift ein von Sugelfetten burchichnits tenes Thal, welches ber Lange nach fubweftlich von bem Guabalquivir burchftromt wird, mit einigen Sochflachen und Ebenen. Der Guabalquivir hat bier auf ben Ber= gen von Cagorla und in ber Gierra Morena feine Quellen, und empfangt viele Buffuffe von ber G. Morena und von ben boben Bergfetten Granaba's. Muf feinem rechten Ufer nimmt er unter mehren anbern ben Guabalis mar auf, auf bem linten, ben Guabalbullon ober Jaen, ben bebeutenben Zenil aus ber Gierra Devaba u. a. m. Im Morben, Dften und Guben umgurten bobe Bergs fetten bas Land; ber Bergpaß Despeña Perros, mit ber einsamen, nach Urt einer morgenlandischen Raravan: ferai eingerichteten Benta be Carbenas, bilbet ben Ubergang ju bem caffilianifchen Sochlande. Die Sommer find warm, aber nur zuweilen febr beiß; bie Berggegens ben im Winter weniger falt, ale bie in Granaba. Sier ift ein Theil ber Sierra Nevada, welche bie bochften Gispfel ber Salbinfel, namentlich ben 11,000 Fuß boben Cumbre be Mulephacem enthalt, unweit Alcala la Real (in Jaen) fo gestaltet, bag bie Gewaffer auf ber Nordfeite bem atlantischen, auf ber Gubfeite bem mittellanbis fchen Meere gufliegen.

Jaen ift fruchtbar; ber Boben in ben Gbenen und Thalern fett. Die nordliche Chene ift mit boben Encis nas (Querc, ilex) bebectt; bie tiefern Thaler mit Drangen, Cactus, Piftagien. Alle Thaler find vortrefflich angebaut; befonders zeichnet fich die Umgebung ber Saupt= ftabt burch große Fruchtbarteit und bie Schonbeit ihrer Suertas aus. Dan erbaut viel Bein und mehre Urten Getreibe, auch Dais; Die Gemufe find von vorzug= lich guter Beschaffenheit. Bebeutend find bie Dliven=

pflanzungen; außerbem viele Gubfruchte, Unis, Saffran und Esparto. Die Pferde= und bie Rindviehzucht follen in neuerer Beit fich gehoben haben; in ber Gegend von Baylen findet man eine ber schonften Gattungen anda= lufischer Pferde; wichtiger ift die Bucht ber Efel, Schafe, Schweine und Biegen. Es fehlt nicht an Bilopret und wilbem Geflugel; man gewinnt viel Sonig und Geibe; auch fammelt man Rermes und Ranthariben. Der Berg= bau hat ben alten Umfang noch nicht wieber erhalten; boch werben Blei, Schmergel, Robalt, Steinfohlen, Thon, Salz und Salpeter gewonnen. Die Fabrifen in Bolle, Seibe und Leinwand find ebenfo wenig von Bebeutung, als ber Sanbel, ba bie Proving vom Meere entfernt liegt 6), und ber Guabalquivir erft bei Corbova fleine Schiffe tragt. Inbeffen fubrt Jaen Bein, DI, Geibe, Sonig, Bolle, Saute, Galy, Schweinefleifch, Schinfen und Burfte aus. Ginige Sauptstraßen, Die bas Gebirge und bas Land burchichneiben, fowie bie Lage ber Pro= ving zwischen Tolebo, Murcia, Granada und Cordova, nebft ber Berkettung feiner Thaler geben Jaen militais rifche Bichtigkeit, und es ift faft in allen Kriegen Un= balufiens und Caftiliens ber Saupttummelplas fur beibe Theile gewefen.

Der fublich feurige, leibenschaftliche Charafter bes Unbalufiere zeigt fich in Jaen febr gemilbert. Die Gin= wohner nabern fich fchon mehr bem ernften Caffilianer.

Unter ben Stadten haben hiftorische Merkwurdigfeit: Jaen, die Sauptstadt mit 30,000 Ginm., liegt 51 Leguas von Madrid am Fluffe Guabalbullon, 2 Leguas vom Guabalquivir, am Fuße eines Marmorgebirgs, auf beffen Gipfel bie Ruinen eines maurifchen Schloffes fteben. Die mit Mauern umgebene, aber nicht befeffigte Stadt hatte vor der Mufhebung ber Rlofter 15 Rlofter und 12 Pfarrfirchen, in benen bie Reifenben ebemals Gemalbe von Gebaftian Martineg und Ung. Rarbi bes mertten. Unter ben offentlichen Gebauben zeichnet fich bie bischösliche Domkirche aus. J. war bisher ber Sig ber Intendencia der Proving J. 7) und eines Militair-intendanten; auch lag daselbst noch bis zur Revolution ber Stab bes 1793 errichteten Linien-Infanterieregiments Saen. - Sauptnahrungezweig ber Ginwohner ift Mderund Gartenbau; auch find einige Seibenftuble im Gange und einige 20 Simublen. Außer Jaen haben biftorifche Merkwurdigfeit die Ciudades: 1) Undujar (f. b. Urt.). Roch erhielt Undujar in bem Interventionefriege 1823 burch bie von bem Generaliffimus bes frangofifchen Beeres, bem Bergoge von Angouleme, aus Andujar am 8. Aug. 1823 gegen bie politische Reaction erlaffene Drbonnang, bie aber von ber absoluten Regierung Ferdinand's VII. nicht beachtet murbe, eine traurige hiftorifche Merfmur-

andaluffen genannt. übrigens hat ein wechselvolles Schidfal jene fieben Provingen im Mittelalter fo in einander verflochten, bag mit ber Geschichte ber einen Proving auch bie ber übrigen ergabtt werben muß, was fich weiter unten aus ber Geschichte von Jaen ergeben wirb. Die von ben Cortes 1821 angeordnete Eintheitung Spaniens in 51 Provingen tam nicht gur vollstandigen Ausfuh-rung und icheint gang beseitigt zu fein.
5) Bgt. ben oben angef. Censo S. 41.

<sup>6)</sup> über bas Rabere bes Ertrags und bes Erwerbs am Ende bes 18. Jahrhunderts vgl. m. ben Art. Andalusien. Seitbem haben sich jedoch mehre Zweige ber Ökonomie sehr erweitert. 7) s. ben Estado gener. de la real Hacienda I, 324. übershaupt sind außer Antillon, Minano, Born de St. Bincent u. a. betannten Schriften , vorzüglich bes Grafen be La Borbe Iti-neraire descriptif de l'Espagne 3. Aufl. Paris 1827, bier gu

bigkeit. Baylen, Baeja, Ubeba, Alcala la Real (f. biefe Art.); ferner die Billas Alcaubete (f. d. Art.), kin ares mit 5600 Einw., hat Bleis und Robaltgruben; Bafio. (f. d. Art.); Cazorla, auch Cagorla (f. d. Art.) in der Sierra gleiches Namens im öftlichsten Jaen, zwei Stunden von den Quellen des Guadalquivir; Marstos, 6000 Einw., hat viel Ölmühlen; es gibt daselbst romische Alterthümer; Porcunna (f. d. Art.) und das Dorf Las Navas de Tolosa mit einem verfallenen Schlosse, bekannt durch den Sieg des Königs Alsons VIII. über die Araber, 12. Juli 1212, und der Spanier über

bie Frangofen 1812.

Ja en insbefondere ; Corbova und Unbalufien über= baupt. Geschichte bes Lanbes "). In ben erften Beiten ber bekannten Geschichte bewohnten bas Land bie Iberer; bann burchzogen es farthagifche Sanbelscaravanen von ibren Anfiedelungspunkten aus; hierauf eroberten es bie Romer und legten ichon im zweiten punischen Rriege befestigte Colonien an ). Jaen gehorte zur romischen Promard von ben Dretanern (Oretani) bewohnt. Uber Dbulco Pontificenfe, auch Bulcona, ein Municipium mit Mungrecht (Porcuna), ging bie Beerftrage ber Romer von ben fublichen Pprenden bis Gabes (Cabig). In ben erften Sabrhunderten bes Raiferthums mar auch biefe Gegenb febr bevolfert, betriebfam und wohlhabend. Aber feit Conffantin bes Großen Zeit verarmte Spanien 10). Rach Reichard (Orbis terrar. antiquus) und Ufert (Sanbb. ber Griechen und Romer ic.) ift ber von Ptolemans ans gegebene Drt Baniana, bas heutige Banos; nach Rei= dard ift bes Plinius Ebura cerealis bas heutige Alcala la Real; bes Polybius Elingas, ober bes Livius Gilpia, bas beutige Linares; ber auf einer Inschrift bei Muratori genannte Drt Flavium Murgitanum, im Mittelalter und in Ifibor's Chron, Gothor, Flaviensis civitas, bann Giene, von ben Grabern Gien genannt, ift bas heutige Jaen; bas von Livius und Ptolemaus genannte Iliturgi (auch im Itiner. Ant.) ober bas Forum Julium bes Plinius, bas heutige Ubeda la vieja; bas von Plinius und im Itiner. Ant. ges nannte Mentefa Baftia (bei'm Livius Mentiffa), vermuthlich bas beutige Baeja; bes Ptolemaus Tucci, beim Plinius und auf Mungen Colonia Augusta Gemella, beim Strabon Tuccis, bas heutige Martos, wo noch romifche Alterthumer borhanden find; bas im Itiner. Ant. ge-nannte Ucienfe, beim Ptolemaus Ulciae bas heutige Unbujar, welches Andere aber, 3. B. Busching und ber Berf. bes Art. Hispania (Sect. II. IX. p. 55) fur bas alte Iliturgis ober Forum Julium halten; Bulcona, bas beutige Porcuffa. Db bas heutige Corgola bas alte Ca=

ftulo (bie farthagische, bann romische Colonie) fei, wie man fonft annahm, wird von Reichard in Zweifel gezogen 11). Unter ben Romern war in Batica ber Felbbau außerft blubend, wie ber bort geborne Columella bezeugt. Much war bie Schafzucht berühmt. Allein ber Ginbruch ber germanischen Bolter, Banbalen, Mlemanen, Gueven, feit 409 fg., hatte auch bier Zerstörung, Pest und hungers-noth im Gefolge. Ein Zweig ber Banbalen, bie Silinz ger, ließ sich in Batica nieber; aber schon um bas Jahr 418 wurden sie von bem Eroberer Spaniens, dem Best= gothen Ballia, befiegt und ausgerottet. Dur bas Reich ber Banbalen blieb von ihm unberuhrt. 218 bierauf Beiferich feit 429 bas Banbalenreich in Ufrita grunbete, nahmen bie Romer Batica auf's Reue in Befig, fonnten fich aber nicht behaupten. Gie murben im 3. 438 von bem Konige ber Gueven Rechila am Fluffe Singulis (Xenil) in Batica gefchlagen, und im Jahre 441 verei= nigte ber Gieger bie alte beruhmte Sispalis (Gevilla) und gang Batica nebst ber carthaginenfischen Proving mit bem Suevenreiche. Die Treulosigkeit ber Sueven in Erfullung ber Bertrage und ihre Raubzuge in Die romi= fchen und westgothischen Provingen führten endlich ben Untergang ihres Reiches berbei. Die Beftgothen erober= ten Batica fcon im 3. 459 und ihr Ronig Gurich berrichte um 476 fast über gang Spanien. Inbeffen verloren fie ben wichtigften Theil ihres Reichs in Gallien; baber nabmen bie gothischen Konige feit bem 3. 531 ihren Gib balb in Dispalis, balb in Corbova, bis fie von Tolebo (Toletum) aus bas Land regierten. Bier befestigte Leus wigilb, nachbem er bas Suevenreich im 3. 585 aufgetoft hatte, Die Dacht ber Beftgothen in gang Spanien 12).

Für die Beruhigung der Länder und für die Hersstellung einer gesetslichen Ordnung, auch in Andalusien, war es wichtig, daß unter Reccared (starb im J. 601) der Arianismus dem römischen Glauben wich, woraus Römer und Gothen in Spanien als ein Bolk von demsselben Glauben, nach einem Rechte und nach einem Gessehe regiert wurden. Die 11 Bischöse der bätischen Proposing standen schon damals unter dem Metropolitan von Hispalis. Unter Reccared's Nachfolgern aber bedurfte es strenger Maßregeln, um die auch in Andalusien oft gestörte Ruhe wieder herzustellen. Bisher wurde unter den Westgothen noch die römische Gesetzebung besolgt; diese war namentlich dem Schutz des Eigenthums, der aussschließlichen Benutzung der Frundstücke, folglich dem Feldzund Gartenbaue, sehr günstig 13). Am Ende des siedenten Jahrh, aber trat an die Stelle des römischen Rechts das unter Receswinth (starb im J. 672) versaßte Ges

fegbuch.

<sup>8)</sup> Da bei ben Art. Anbalusten und Corbova die Gesch.
bieser Proving sehlt, Jaen aber mit Corbova lange Zeit verbunden war, so hat der Bers. hier die Geschichte beiber Proving ten verbunden.

9) f. K. Mannert's Geogr. von hispamin 3. Aust. S. 303 fg. Cellarii Notit. Orbis Ant. Ed.
Schwartz (Lips. 1773) T. I. p. 99 sqq. Sickler's handb. der
alten Geogr. S. 14 fg.; utert's Geogr. der Gr. und Römer
2. Ah. 1. Abth. u. den Art. Hispania.
10) s. E. W. Lembte's Geschichte von Spanien S. 7 fg.

1. Encytl. d. W. a. Bweite Section.

<sup>11)</sup> Rach bem Art. Hispania a. a. D. S. 56 foll es bas beutige Castona ober Caplona fein, und im Alterthume reiche Silebergruben gehabt haben. 12) Rur einige Kuftenplage behaupteten die Oftromer noch bis zum J. 623. s. Lembke a. a. D. S. 77. 13) f. D. Gasp. Melch. be Froellano's Gutachten ber okonom. Gef. zu Mabrib vom J. 1795. Aus bem Span. von H. von Beguelin (Berlin 1816) S. 46, über die Beforberung ber Landwirthschaft durch die Gefege ber Westgothen vgl. man Lembke a. a. D. S. 233 fa.

Rach und nach ichwachten bie Berrichfucht ber Grofen und ber fittliche Berfall bes von Feuballaften ges brudten Bolfes, bas Gothenreich. 218 nun nach Biti= ga's Tobe (im 3. 711) beffen Cohne vom Throne ausgefchloffen wurden, indem Roderich, ber Gobn bes auf Bitiga's Befehl geblendeten Bergogs Theubebert ju Corduba, fich des Reichs bemachtigte, fo unternahmen bie Uraber von Nordafrika aus bie Eroberung Undalufiens, Tolebo's und ber Salbinfel; man fagt, burch Bitiga's Cohne bagu veranlagt, wol aber mehr burch Dufa's Er= oberungeluft getrieben, burch gothische Flüchtlinge und von bem Grafen Julian, einem Bermanbten ber verbrang= ten Konigsfamilie und Roberich's Feinde angereigt. Much Fannten fie bas icone Land ichon von frubern Ginfals

Als Corbuba und Malacca gefallen waren, und ber Sieger Zaref burch bas Land Sanen 14) (Jaen) gegen Talaitola (Tolebo) jog, wurde bie alte Batica, Unbalu-fien, folglich auch Saen, ben arabifchen Statthaltern ber Rhalifen in Damastus unterworfen. Die maurifchen Beberricher Spaniens nahmen Unfangs ihren Gig ju Dispalis, bann in Corbuba. Balb aber brachen unter ben Arabern in Spanien innere Rriege aus. Es wollten nam= lich bie mit ihnen aus Ufrita berübergefommenen Bers bern, als fie borten, bag bie Berbern ben bortigen Statt: balter bes Rhalifen von Damastus vollig gefchlagen bat= ten (im 3. 742 nach Ch. G.) auch in Spanien bas Joch ber Uraber abwerfen. Der Rampf entbrannte vorzüglich in Oberandaluffen; aber por Corbuba's und por Toles bo's Mauern ward bie Macht ber Berbern vernichtet. Dun befriegten fich aber bie arabifchen Felbherren und Statthalter (ober Balis) felbft unter einander, um Die Emir - ober obere Statthalterwurde gu erlangen, und aus Ufrifa ftromten Mogrebinen, Berbern, Sprer, Agupter, Palaftiner, Perfer u. 2. nach Spanien, welche fammt: lich in bem ichonen Sanbe fich fefte Wohnfige erftreiten wollten. Der Emir Mbul Rhafar nahm baber eine Ber= theilung ber landguter vor und gab mit Rudficht auf bie Beschaffenheit ber verlaffenen Beimath jebem eine fo viel als möglich entsprechende Besigung; so verlegte er bie Leute von Kennasrin nach Jaen 15). Allein ber ver-beerende Parteifrieg um bie Emirwurden ober Wali (Statthalter:) Stellen in Corbuba, bem Gige bes ober: ften Statthalters, mogu auch Jaen geborte 16), in Gevilla, Tolebo u. f. w. bauerte fort. Berfall bes Uders baues, Sungerenoth und Elend waren bie Folgen; bagu tam ber Sag zwischen ber alten Bevolferung, in welcher Gothen und Romer ein Bolf geworden maren, und ber herrichenden, aus Mrabern, Berbern und Gyrern gemifch= ten Boltsmenge; boch blieben bie Chriften im Befige ihrer Rirchen gefchust, fo lange fie die brudenden, vom Gieger willfurlich bestimmten Ubgaben entrichteten; auch behielten fie ihren eigenen Berichtsftanb unter einem ober-

ften Beamten, ber ben Grafentitel führte.

Die Berruttung bes Lanbes erleichterte bem letten Ommaijaden, Abdorrahman el Dathel, Die Musfubrung feis nes fuhnen Unternehmens, in Spanien ein felbstandiges Rhalifat zu grunden (im 3. 755 fg. n. Cb.). Fur ihn erklarten fich bie Unhanger feines Saufes in Corboba, in gang Unbalufien und in Malaga. Der Gewaltherricher Jusses warb geschlagen und auf ber Flucht burch Saen nach Tolebo von seinen Leuten ermorbet, im 3. 759 n. Ch. 17). Nun unterwarfen sich auch Sevilla und Tolebo bem Ommaijaben, ber in Corboba feinen Gib nabm. Allein ber Rrieg mit ben beuteluftigen Scharen ber Abaffiben, ber Rhalifen bes Drients, bie aus Afrita ber= übertamen, bauerte fort bis 772 n. Ch., und noch in ben Sahren 781 bis 785 führten Emporer einen bartnadigen Bebirgsfrieg. Nachbem ber lette Rebell unterbruckt mar, wandte Abberrahman feine Sorgfalt auf bie Berftellung bes verheerten Undalufiens. Er begann in Corboba, mo auch feine Mungftatte war, ben Bau ber großen Mofchee, bes Meifterwertes arabifder Bautunft 18), ftarb aber icon im 3. 788 19). Er batte fich nur Emir, nicht Rhalif, genannt. Gein Nachfolger mar fein Gohn Safchem, bei Conbe Sirem. Ihm hatten, wie es überhaupt bei ben maurifden Furften in Spanien bertommlich mar, bie Balis, ober Statthalter ber feche Provingen Tolebo, De= riba, Saragoffa, Balencia, Granaba und Murcia, ferner Die 22 Befehlshaber ber vornehmften Stabte und 24 Begiere, nebft ben oberften Beamten in Corbova, fcon bei Leb: zeiten bes Baters gehulbigt. Safchem mußte feine rebels lifchen Bruber befampfen, ehe er bas Land burch feine Beisheit begluden fonnte. Ihm verbanft Corbova u. a. feinen Schonen Brunnen und bie Brude. Er farb im 3. 796. Much Safchem's Sobn, ber große, talentvolle, aber ausschweifende et Shakem mußte mit Bermandten und Emporern kampfen. Rach bem Falle ber Burg Ubes ba unterwarf sich Jaen. Dann brachen in Gordova und anbermarts Berfchworungen aus, bie el Shafem mit graufamer Strenge unterbrudte. Er ftarb im Babnfinne im 3. 822. Unter feinem trefflichen Gobne und Nachfolger Abdorrahman II, erhielten Cordova und mehre Stabte foone Brunnen, Baber und Bafferleitungen; Die Schul= anstalten wurden vermehrt, Wiffenschaften und Runfte aberall freigebig ermuntert. Die meisten Khalifen und Emirs waren felbft Dichter; vor allen Abborrabman II.

<sup>14)</sup> f. Conbe's Geschichte ber herrschaft ber Mauren in Spanien, teutsch von Autschmann I. S. 38. Die frühern Einfälle ber Araber in Spanien hat schon Nastow nachgewiesen in seiner Geschichte ber Teutschen 2. Bb. Anmerk. 25, S. 168. 15) s. Lembke a. a. D. S. 301. 16) Nach ber von Jusisufel Kehri gemachten Eintheilung ber Palbinsel in fünf Provingen, f. Lembke a. a. D. S. 818, gehörten zu Andalos (Andalusen), aber bem kande amilden ben Ruffen Badis el. Kebir baluften), ober bem Canbe zwischen ben Fluffen Babi et Rebir (Guabalquivir) und Babi Una (Guabiana) bie Stabte Corbova, Eschotal (Guadalquiote) und Madre And (Guadaland) die Stadte Corbova, Eschotla), Carmuna (Carmona), Cftadja (Ecija), Taleca (Italica), Schehhuna (Sibonia), Arkosch (Arcos), Libla (Niebla), Malaca (Malaga), Elbira (Itiberis), Djejan (Iaen). Ein Theil der Provinz Iaen mit Ubeda, Bapeza zc. gehörte zur Provinz Tolaitola (Toledo), die srühere Carthaginensis; s. Conde, von Rufschmann I, 126.

<sup>17)</sup> f. Bembte G. 385. Er wiberlegt Conbe's Behauptung, baf Juffef in ber Schlacht gefallen fei. 18) f. Die Befchreibung bei Conbe a. a. D. G. 226. 19) f. ben Bemeis bei Bemble

Er farb nach Ch. im 3. 852. Seit biefer Beit erhob fich ber Rabriffleiß in ben Stabten Unbalufiens. Tolebo und Corbova maren bie berühmteften Baffenfas briffen. Unter Abdorrahman's Rachfolgern , Muhammeb (ftarb im 3. 886), Almondhir (ftarb im 3. 888), Abbala (ftarb im 3. 912), Abborrahman III. (ftarb im 3. 961) gab es faft ununterbrochen innere Unruhen; und im S. 889 bemachtigten fich bie Rebellen ber Proving Saen. Run eroberte zwar Abbala bie Stabte Jaen unb Loja, wo er Reftungswerke anlegen ließ; allein im 3. 922 fg. murbe biefe Proving abermals von einem nach Unabhans gigfeit ftrebenden Bafallen bem Reiche Corbova entriffen, und erft im 3. 924 fonnte Abborrahman III. nach einem verzweifelten Rampfe Jaen fich wieber unterwerfen. Geis nem Sohne El Shafem II. (von 961-976), ber Bif-fenschaften und Runfte mit Gifer beforberte, verbanfte Corbova, bamals ber Sauptfit arabifcher Gelehrfamfeit, Sunft und Bilbung, bie bobe Schule fur Europaer und Drientalen, ben Reichthum feiner im gangen Drient aufgefauften Bucherfammlungen 20). Unter ihm lebte bas berühmte Dichterpaar, die Bruber Uhmed ben Ferah und Abbala, beibe aus Saen geburtig; aber ungerechte Bers folgung brachte fie in langwierige Saft. Much ber Statthalter von Jaen, Muhammed ben Abbelmabib, ber feine Proving trefflich verwaltete, war ein berühmter Dich= ter. Ubrigens icheint Unbalufien, nach bem Berzeichniffe ju urtheilen, bas El Shafem von allen Ortichaften feis nes Reichs abfaffen ließ, bamals bas blubenbfte und volfreichfte ganb in Spanien gemefen ju fein. Der Gua= balquivir allein bemafferte bie Fluren von 12,000 Dor= fern, Schlössern und Meierhöfen. Die Hauptstadt Cor-bova soll 200,000 Häuser, 600 Moscheen, 50 Spitaler, 80 öffentliche Schulen und 900 öffentliche Baber gezählt haben 21). Auf Rechnung des Königs und auch von Privatpersonen wurden viele Bergwerke auf Gold, Sils ber und andere Metalle, namentlich in ben Bebirgen von Jaen, betrieben. El Shafem II. ftarb im 3. 976. Un= ter feinem Gobne, bem willenlofen, unfahigen Sirem, ober Safchem III. , verwaltete bas Reich ber ruhmvolle Almanfor siegreich gegen bie Christen (im 3. 983—996), bann von ihnen geschlagen im 3. 998. Er starb im 3. 1001. Hierauf nach einander Almansor's Sohne Abbels melic (farb im 3. 1008), und Abborrahman, ber aber, weil er Safchem III. entthronen wollte, eine machtige Partei in und außer Corbova gegen fich aufreigte, und nach einem blutigen Rampfe in Corbova felbft vermun= bet, gefangen und an's Rreug gefchlagen murbe. Dar= auf ließ fein Gegner, Muhammeb, ein Better bes Ronigs, inbem er vorgab, Safchem fei geftorben, fich als Ronig in Cordova ausrufen. Jeht fingen die benachbarten drift-lichen Konige Spaniens an, sich in die Sandel ber Ura-ber einzumischen. Muhammed hatte die zuchtlose afritanifche Leibmache aus der Sauptftabt vertrieben; Guleis man, ber Unfuhrer berfelben, verband fich aber mit bem drifflicen Ronige Sancho in Caftilien, und gog nach

einer gewonnenen Schlacht in Corbova ein, wo bas Bolt ibn als Konig ausrief Duhammed, ber nach Tolebo ent: floben war, nahm nun ebenfalls driftliche Silfstruppen in Sold, schlug bas heer Suleiman's und nahm Corsbova wieder in Besit; allein nach einem unglucklichen Angriffe auf bas Lager Suleiman's wurde er von biesem in seiner Hauptstadt belagert. Nun beschlossen Mus hammed's gebeime Begner, ben tobt geglaubten Safchem wieder auf ben Thron gu fegen. Es gelang; Muhammed wurde enthauptet, und Tolebo mit Silfe ber Chriften, gegen Abtretung einiger feften Plage, wieber gewonnen; aber Suleiman fette ben Krieg fort. Seine wilben Afristaner plunderten Jaen und Oberandalusien aus; Pest und Hungersnoth brachten bas Bolk zur Berzweiflung. Endlich übersiel Suleiman bie Hauptstadt und bemachtigte fich berfelben nach einem morberifchen Rampfe in ben Strafen. Corbova murbe brei Tage lang geplunbert (im 3. 1011). Die ausgezeichnetften Danner, Ge= lebrte, Dichter und Ritter tamen um's Leben. Guleis man bestieg ben blutigen Ehron, und Saschem verliert sich in bem Sammer biefer Beit. Die Afrikaner herrsch= ten, aber ber Burgerfrieg muthete fort, vorzuglich in Undalufien und bei bem oftern Bechfel ber Unterftatt= halter in ben Provingen gab es nirgends in bem vormals fo blubenben Reiche eine geordnete und feste Bermaltung. Endlich erlag ber Ufritaner Guleiman im 3. 1016 ber Ubermacht feiner Feinde, welche fofort Gevilla und Corbova befetten. Der Sieger Mi Ben Samud enthaup: tete, um Safchem's angebliche Ermorbung ju rachen, mit eigner Sand bie fchwer verwundeten Bruber Guleiman und Abborrahman, nebft beren altem Bater , im Alfagar ju Corbova. Darauf ließ Mil fich als Ronig ausrufen; allein fein machtigfter Unhanger, ber Felbherr Sairan, ber ihn erhoben, erhielt nicht bie erwartete Belohnung; er beichloß baber, in Berbindung mit mehren Umeriben, ben Alfaiben von Arjona, Jaen, Baega a. a. D., einen Dm= maijaben, ben Bali von Jaen, Abborrahman (IV.), einen ebenfo reichen, als rechtlichen und allgemein gefchatten Mann, einen Urenfel Abborrahman's III. bes Großen, ber ihnen bafur bie Erblichkeit ihrer Statthaltereien und Umter gufichern mußte, auf ben Thron von Corbova gu erheben. Die Guldigung erfolgte in ber Stadt Jaen uns ter großen Feierlichkeiten, worauf auch bie Balis von Balencia, Tortofa, Tarragona und Baragoga fich ihm unterwarfen. Ili Ben Samud erfampfte jeboch über ibn mehre Giege; Abborrahman's Felbherr Sairan murbe im Rampfe vor Ulmeria, von Bunben erichopft, gefangen, und Mil felbft bieb ihm ben Ropf ab. Darauf brangte er ben Konig Abborrahman in die Gebirge von Jaen und schloß ihn in seiner Sauptstadt ein. Aber in Sevilla und Cordova traten insgeheim die Misvergnügten und bie vornehmften Manner auf die Geite ber Dmmais jaben; fie gewannen Mi's Sflaven, welche ihren Berrn in feinem Babegimmer erbroffelten (im 3. 1017). Die Leibmache rief jest beffen Bruber Alkafim gum Ronig aus, welcher bie vermeintlichen Theilnehmer an ber Ers morbung Mi's, ohne Untersuchung, fo graufam verfolgte, baß eine Menge Ritter aus Cordova nach Jaen entflo-

<sup>20)</sup> Das Rabere bieruber bei Conbe II. v. Rutfom. S. 455 fg. 21) f. Conbe II. bei Rutfchm. G. 488.

hen, wo Abborrahman in ben Apujarren große Bortheile erkampft hatte. Die Partei ber hamuben erhielt aber aus Afrita eine machtige Berftartung an Reiterei unter tuchtigen Anführern, welche Ali's Sohn, Jahve, ihren Relbherrn auf ben Thron von Corbova fegen wollten. Nun fluchtete fich Alkafim vor feinem Reffen, ber in Corbova einruckte, nach Malaga. Rach mehren, nichts ent= scheibenben, Treffen Schloffen endlich Dheim und Meffe im 3. Chr. 1021 (im 3. ber Bebichra 412) einen Bergleich. Beide theilten unter fich bas Reich, und ihre Truppen zogen gegen Saen, wo Abberrahman fich behauptete. Wahrend hierauf Alkasim bas Leichenbegangniß feines Brubers Ali zu Septa (Ceuta) in Afrita feierte, nahm Jahne Corbova in Befig, und machte auf bas ganze Reich Anspruch. Run vertrieb ihn zwar Alkasim aus Cordova (im 3. 1022), behandelte aber bie Einwohner, welche ihn haßten, so graufam, daß ein allgemeiner Aufftand erfolgte. Altafim murbe mit feiner Leibmache im Altagar eingeschloffen und ausgehungert. Gin Ausfall mislang; boch rettete ibm die Großmuth einiger Ritter bas Leben. Man brachte ibn nach Terez in Sicherheit, von wo ihn spater sein Neffe Jahpe in's Gefängniß ab: führen ließ. Um biefelbe Beit erfocht Abdorrahman einen glanzenden Sieg über bie Samuden, fiel aber von einem Pfeile tobtlich verwundet. Run riefen die Ameriden gu Cordova und alle Unhanger bes Hauses Ommaija einen andern Urentel bes großen Abborrahman, den tugendhafs ten und gelehrten, auch als Rebner und Dichter ausgeneichneten Abdorrahman, einen hoben, schonen jungen Mann von 23 Jahren als Konig aus (im 3. 1023). Gang Andalufien bulbigte ibm; aber fein Better Dubam= med, voll Sag und Reid über ben bem Junglinge gu Theil gewordenen Borgug, bereitete ibm ben Untergang. Der eble Konig reizte ben Sag ber zügellosen Leibmache gegen fich auf und ber reiche Duhammed verleitete fie zu einer Berschworung. Sie fturzten bei Tagesanbruch in die koniglichen Gemacher, und Abborrahman fiel nach tapferer Gegenwehr unter ihren Streichen. Er hatte 47 Tage regiert. Nun riefen bie Berfchworenen Ruhammed als Ronig aus, ermorbeten bie vornehmften Ameriben und plunderten ihre Reichthumer. Duhammed lebte gang bem finnlichen Genuffe und ben Freuden ber Dichtfunft; bas ber betrachteten sich die Balis und Alkaiben in ben Provingen als unumschrantte herren und verfügten nach Billfur über Abgaben und Einfunfte. Unter Diefen Birren war Jahpe aus Afrika gurudgetommen, und behaup: tete fich in bem Ruftenstriche von Algezira bis Malaga burch Rlugheit, Maßigung und Gerechtigfeiteliebe. Dus hammeb bagegen brudte bas Bolt mit neuen Auflagen, um die Roften feiner verfcwenderifchen Sofhaltung ju bestreiten; die allgemeine Unzutriedenheit aber und mieberholte Aufstande nothigten ibn, sich in die Kestung Ucles (in ber Proving Tolebo) zu fluchten, wo er im I. 1024 (3. b. S. 415) an Gift ftarb. Jest beftieg 3a= hpe den Thron von Cordova; allein die Walis von Sevilla und ben entferntern Provinzen weigerten fich, ibn anzuerkennen. Sabpe jog zuerft gegen ben ftolgen und reichen Duhammeb ben Ismail, ter Sevilla unabhangig regierte, fiel aber in einen hinterhalt und blieb im Rampfe (1026, = 417). Run beriefen bie Ameriben, Rits ter und die Großen in Cordova einen britten Urentel bes großen Abdorrahman, ben Saschem (hirem) ben Mubam meb auf ben Thron. Diefer lebte in gludlicher 3mid gezogenheit in der Feftung Sam Albonte. Rach lenger Weigerung nahm er die Krone an, zog aber nicht nach Cordova, fondern ftellte fich an die Spige ber Eruppen, um bie alten Grenglanber, beren fich, bei ben innern Unruben Cordova's die driftlichen Konige bemachtigt batten, wieber gu erobern. Als er jeboch erfuhr, baf bie Balis in Andalusien sich von Corbova gang unabhangig machen wollten, begab er fich in feine hauptftabt (im 3. 1029; 3. b. h. 420), wo er burch Großmuth, Ge rechtigfeit, Boblthun und Freundlichkeit alle Bergen gewann; allein bie Balis gur Unterwerfung gu bewegen und die Einheit bes Reichs berguftellen, gelang ibm me ber burch Borftellungen noch burch bie Baffen. Das unruhige, ju Aufftanben ftets geneigte Bolt von Corbona gab davon bem eblen Safdem bie Schulb; balb entftanb ein Aufruhr, und bas Bolt verlangte bie Abfetung und Berbannung bes Ronigs : "3ch bante meinem Gott, rief Dafchem aus, ter es alfo will!" und gog mit feinen Ses treuen in eine von ihm erbaute Festung im 3. 1031 (422), wo er im 3. 1037 (428) ftarb. Dit ihm erloid bie berühmte Dynastie ber Ommaijaben, welche 282 Jahre bindurch in Spanien, unter Rubm und Gefahren und blutigem Bechfel bes Schickfals in Dacht und Anfeben gestanden hatte. Seitbem warfen fich faft fo viele Ib nige auf, ale Statthalter fleiner Stabte ba maren.

Der oberfte Rath in Corbova mablte ben weifen Behmar jum Ronige. Diefer fluge Maure berief tie angefehenften Manner in ben Divan, und erhob benfels ben jum Staate: und Regierungerathe, inbem er fic blos ben Borfit vorbehielt. Alles gefchab im Ramen bes Divan; baburch gewonn Gehwar bie verschiedenen Parteien und bewirtte Die Berftellung einer guten Poligei. Cordova blubte wieder auf; es wurde die Frucht tammer von Spanien, ber Sauptfit bes Runfifleifet, und feine Bilbungsanftalten, befonbers bie in ber Deil tunft, galten jest für bie erften jener Beit. Zud Bahl ber offentlichen Bibliotheten flieg, nach Caffri, im Muhammedanischen Spanien bis auf 70. Die Berbindung mit bem Drient und mit Conftantinopel, welche für bie Bilbung, wie fur ben Sandel bes maurifchen Spaniens gleich vortheilhaft gewesen waren, bauerte fort; allein ber burgerliche 3wiespalt vernichtete bie politifche Racht Die Balis ber Provingen Sevilla, Tolebo, Ralage. Granaba u. f. w. beharrten in ihrer Unabhangigfeit; fe nannten fich Konige und befriegten fich gegenfeitig. Bergebens fuchte Behmar, ber bas Schickfal bes manifden Spaniens in ber nachbarichaft bes driftlichen vorentiab. burch Berfohnung und Bereinigung ju einem feften Sans gen ben Burgerfrieg beigulegen. Er farb im 3 1044 (435). 3hm folgte fein Sohn Duhammed, weife, wie fein Bater, aber von fcmachlichem Rorper. Der Beberricher von Tolebo glaubte baber, fich Corbona's bemachtigen zu tonnen. Er besiegte ben Cobn bes So

und belagerte die Hauptstadt. Zwar schlugen die duaner den Feind zuruck und eroberten sein Lager; in derselben Zeit drang treuloser Weise der Bunsenosse des franken Muhammed, der König von Ses, Almotadid, in die Stadt. Sie mußte ihm huldis Muhammed starb, und sein tapferer Sohn an seis Wunden in der Gefangenschaft.

So erlofch bas berühmte Ronigreich Corbova um 3. Ch. 1070 im 3. ber 5. 452 22). Spater marb Jaen (Gien) um bas 3. Ch. 1080, 5. 473, nach= Die Feftungen Ubeba, Baega und Martos gefallen en, eine Proving von Gevilla 23). Der lange Bur= rieg batte bie Bluthe von Unbalufien, Granata, Da: und Balencia gerffort; es marb baber bem Ronige ns VI von Caftilien, Leon und Galigien, leicht, Tolebo robern (25. Mai 1085; 3. b. S. 478). In Diefer Ge-von ben Baffen ber Chriften beschloffen Die Emirs Balis bes fublichen Spaniens, aus Ufrifa bie Do= ben (Morabethuns) ju Silfe ju rufen. Ronig Alfons be von ihrem Konige Jugef bei Balacca (23. Oct. 1086) eit Babajog geschlagen, und ber gludliche Almoravibe iste bie traurige Lage bes gerrutteten Unbalufiens, um bas gand zu unterwerfen. Er nahm Granaba in t, eroberte Jaen, Corbova (1091 — S. 484), Baeza, a, endlich auch Sevilla, beffen Konig mit Affons n ihn ein Bundniß geschlossen hatte. Die Fürsten panifchen Dufelmanner murben theils ermorbet, theils Ufrita verbannt. Indeffen gelang es einigen Emirn Silfe bes großen Cib, bes Konig Alfons beruhmten beren, ben Moraviben Balencia, wieber gu entreißen 3. 1094, S. 487); allein ber driftliche Felbhere n es im folgenden Jahre selbst fur seinen Konig in b. In dem übrigen fublichen Spanien und in 21= ien berrschte Juzef, der Moravide. Er nannte To= ben Ropf, und Jaen Die Bruft feines Reiches. Die liche Gulbigung erfolgte aber erft im 3. Ch. 1103 496). Jugef ftarb in Marotto im 3. b. S. 500 7), in einem Alter von 100 Jahren24). Der Krieg Alfons bauerte fort; Giege und Dieberlage mechfel= bie Chriften in ben muselmannischen Provingen mur= wegen ihrer gebeimen Berbindung mit ihren Glaus genoffen zu Taufenben nach Ufrita verfett; ber Reich= Undalufiens mar vernichtet; nur die Dichter ließen mitten unter ben Greueln bes Rrieges in ihren Ge= en nicht ftoren; vielmehr nahm jest die Ritterpoefie Shriften und Mauren ihren romantifchen Mufichwung. Die Bugellofigfeit ber moravibifchen Rrieger reigte d die fpanischen Provingen gum Aufstande, und in fa entriffen bie Dobaben ben Moraviden bie Berr: uber Marotto. Run fiel auch bas fubliche Gpa= in die Gewalt der Mohaden (3. Ch. 1146; 5. 541),

welche bie Mauren in Spanien gu ihrem Beiftanbe bers beigerufen hatten. Dagegen wurden in berfelben Beit bie Stabte und Festungen Baega, Unbujar und einige an= bere in ber Proving Jaen von ben Chriften, ben Bunbesgenoffen ber letten Sauptlinge ber Moraviden, erobert; felbst Cordova, welches jedoch Atsons VIII. von Casti-lien ben Moraviden überließ, weil er selbst in Toledo und Jaen gegen die Macht ber Mohaden sich ruften mußte. Diese bemachtigten sich hierauf Cordova's (1148, 5. 543), eroberten in Jaen Ubeba und Baega, und brangten Alfons VIII. von Caffilien bis an bie Grenze gu= rud. Gleichwol festen bie Moraviben ben Rampf ber Berzweiflung fort. Endlich fiegten bie Mohaden in ber Ebene von Granaba und bei Corbova (1163, S. 557), fodaß jene fich nur noch in Jaen und Murcia behaupten fonnten. Da bie Mohaben aber auch in Ufrifa Emporun= gen zu befampfen hatten, fo tam es im fublichen Spanien zu feiner Entscheidung. Das ungludliche Land murbe balb von chriftlichen Scharen, balb von ben Moraviben, balb von ben Mohaben burchzogen und ausgeplundert; Taufenbe murben in Die Stlaverei nach Ufrita gefchleppt. 3war hemmte ber große Sieg ber Mohaben unter bem Rhalifen Jacub ben Jufuf, mit bem Beinamen Ulmanfur, über ben Konig Alfons bei Alarkos (Alarcon in ber Provinz Cu-enca) im J. 1195, (nach A. 14, Juli 1194) S. 591, auf langere Zeit ben Siegeslauf ber Chriften; allein bie verheerenden Streifzuge bes Ronigs Alfons in ben anda: lufifchen und ben übrigen maurischen Provingen bauerten fort, zumal ba ber Ronig ber Mobaben oft in Ufrifa beschäftigt mar. Enblich fuhrte Jacub ben Jufuf's Cobn, Unaffr, Konig von Marotto, im 3. 1210, 5. 607, ein ftartes heer nach Spanien, um Caftilien felbst anzugrei= fen; allein von feinem folgen und graufamen Begier übel berathen, verlor er Beit und Menfchen vor ber Fefte Salvaterra. Alfons, Ronig von Caftilien (Nachfolger Sancho's III.) gog bie Truppen ber mit ihm verbunbeten driftlichen Ro: nige an fic, und erfocht ben entfcheibenben Gieg bei Mlatab, ober Tolofa25), in ber Proving Jaen, am 12. Juli 1212 (5. 609). Run fant bie Dacht ber Mohaden in Spanien und die Chriften befetten, außer Jaen, noch mehre maurifche Provingen, ohne fie jedoch auf die Dauer behaupten Bu fonnen. In bem übrigen Undalufien brachen Empo-rungen aus, und mit bem Tobe bes trefflichen Konigs Ulmemun's im 3 1232 (S. 629) enbigte bie Berrichaft ber Mohaben in Spanien. In Granaba, Corbova, Jaen, Balencia u. f. m. berrichte jest balb biefer, balb ein anberer tapfrer Maure, und gab fich ben Titel Ronig; auch bemachtigten fich wieber, im Bunbe mit einzelnen maurifden Statthaltern, wie g. B. mit bem von Baega, Die driftlichen Ronige einzelner Sauptftabte, Feftungen und ganger Canbftriche; endlich famen noch gu verschiebenen Beiten bie Ronige von Marotto, ober beren Felbherren aus Ufrita berüber, um bie alte Berrichaft wieber gu gewinnen, mas ihnen aber nur auf einzelnen Punften und auf furge Beit gelang.

<sup>2)</sup> Die Reihenfolge ber Könige von Corbova nach Conbe, utschm. I, 618 ift ebenso wenig genau, als die vollstänzabelle in Meusel's Staatengeschichte S. 16. 28) perweisen hier auf die Art. Gesch. von Sevilla, und von Totebo. 24) s. Conbe II, 197. Ihm folgte sein Abul Sassan Ali in Mauritanien und Spanien.

<sup>25)</sup> Jest Las Ravas be Tolofa, ein verfallenes Schloß auf einer Bergebene in ber Sierra Morena.

Diefer innere Burger = und zwiefache auswartige Rrieg vernichtete bie Bluthe, ben Reichthum und Die maurifche Bilbung Anbalufiens. Uber Roth und Erummern wehte ber Beift eines fuhnen, burch bie Religion fanatifirten maurifch : driftlichen Ritterthums, und in bem Jammer bes Boltes verhalte ber Gesang seiner Dichter. Noch erinnern an jene Beit bie großen Berke ber arabifch maurischen Baufunft. Daffelbe Schidfal theilte mit bem übrigen maurischen Spanien auch bas fruber so reich angebaute und bevolferte Jaen 26). Der Ronig Fersbinand III. ber Beilige von Caffilien ffreifte bis Corbova; feine Felbherren eroberten Ubeba (1235, S. 632); fein Mbalid 27) erfturmte bie Sauptftadt Corbova im 3. 1236; spåter ward die feste Stadt Jaden wieder erobert im S. 1245 (H. 643); bald darauf siel auch Sevilla (1248, H. 646). Ferdinand's des Heiligen von Castisten Sohn und Nachfolger, Alson X. (seit 1252 dis 1284), erweiterte feines Baters Eroberungen; boch fielen Zaufende von Chriften in einem Mufftande ber Dufelmanner 1261 und in blutigen Schlachten; auch unter Alfons' Cohn und Rachfolger, D. Cancho IV., und ben folgenben Ronigen von Caffilien bauerte ber von ben Chris ften planlos geführte Rrieg mit abwechfelnbem Glude fort; boch eroberten bie Christen ben befestigten Felfen Dichebaltarik (Gibraltar) im 3. 1308, H. 708 28). D. Pezdro, ber Bruber bes Konigs Ferdinand IV. und Dheim bes Ronigs Alfons XI., von Caffilien fiegte bei Fortuna 1316 (h. 716) und nahm mehre feste Plage; aber in ber Schlacht vor Granada (1319, h. 718) fielen zwei Prinzen von Castilien, und bie Muselmanner brangen abermals bis in die Provinz Jaen vor, wo sie Martos eroberten (1326, H. 724). Doch die innern Zerwürfnisse von Granada gaben den Königen von Castilien Gelegenheit, ihre Macht in Andalusien zu befestigen, und D. Pedro der Grausame setzte einen vertriebenen König von Granada wieber auf ben Thron (1362, S. 763). In ber Folge erklarten fich mehre Ronige von Granada, beren Reich burch oftere Emporungen und Thronrevolu= tionen erfchuttert murbe, fur tributbare Bafallen bes Ro: nigs von Caftilien; fo 3. B. Konig Aben Ismail (1454, S. 859) und ber vertriebene Konig Abbalah el Baquir, ber feinen Bater aus Granada verbrangt hatte, von ber Partei bes Baters aber balb barauf genothigt murbe, bei

bem Könige von Castilien Schuß zu suchen (1484, 5: 889). Darüber entstand in Granada ein heftiger Bürgerfrieg zwischen zwei Königen. Castilien benutzte nach seiner herkömmlichen Staatskunst jene blutige Berwirrung, um seine Macht im süblichen Spanien zu erweitern. Es eroberte u. a. Malaga 1480, und Diego von Cordova, Feldherr Ferdinand's und Jsabellens zeichnete sich durch glänzende Wassenthaten aus. Er ersocht u. a. den Sieg bei Lucena (21. Upr. 1483) über den König von Granada, verlor aber das Tressen bei Moklin 1485. Die Verträge zwischen den maurischen und den christlichen Fürsten wurden je nach den Umständen geschlossen und gebrochen. Kein Theil traute dem andern, und der Kampf des Kreuzes mit dem Islam erneuerte sich unausschorlich. In diesen blutigen Wirren wurden Andalussen und die Provinz Jahn von den Granadinern, wie von den christlichen Scharen, am härtesten mitgenommen. Endlich nahte die Entscheidung. Bei Jahn zogen

Endlich nahte die Entscheidung. Bei Jaen zogen die katholischen Könige, Ferdinand und Fabella, nehst ihrem Basallen, dem Könige von Granada, Abdalah Zaquir, ein außerlesenes Heer von 50,000 Mann Fußvolk und 12,000 Mann Neiterei zusammen, mit welchem sie Baeza eroberten und durch Verträge mehre wichtige Plätze und Landstriche im Königreiche Granada erhielten (1490, H. 896). Als hierauf die Könige von Spanien auch die Beseigung der Hauptstadt Granada verlangten, entsbrannte der letzte Kamps der Verzweisslung. Auch jest noch stritten Muselmanner im christlichen Heere gegen Muselmanner 1491. So begann die Belagerung von Granada im Frühjahre 1492. Durch Mangel an Lebensmitteln besiegt, capitulirte die Stadt am 25. Novbr. 1492 (H. 897) 23). Die Herrschaft der Mauren in Spanien war nun aus immer ersoschen.

Seitbem theilte Jadn, mit dem leeren Titel eines Königreichs, als andalusische Provinz, das Schickal der spanischen Monarchie. Der alte Wohlstand dieser Provinzen kehrte aber nicht zurück. Oftere Emporungen, später die Vertreibung der Juden und Mauren (1492), welche man 1501 Christen zu werden oder auszuwandern nöthigte, und 1609 völlig vertrieb (die sogenannten Moriscos), entvölkerten die Provinzen; insbesondere aber schadete die Anhäusung des Grundeigenthums in Majoraten re. dem Auskommen des Ackerdaues. Die tapfern Ritter mußten belohnt werden, u. a. erlangte das Haus Cordova in Andalusien beträchtliche Familienberrschaften und erbliche Amstern. Dazu kamen noch eine Menge Privilegien, die Ausstattung der Corporationen u. s. w. 30). Man vermist in der damaligen castilianischen Gesetzebung die gefunden landwirthschaftlichen Grundsätze des westgothisschen Gesetzebung, das Kirchen und Klöster nach

<sup>26)</sup> Jovellanos sagt a. a. D. S. 47. Die bamalige Art Krieg zu führen beschränkte sich, ohne Unterschied, ob es Mauren ober Christen waren, barauf, die Ernten und Scheuern zu verbrennen, die Weinberge, die Ölpflanzungen und die Küchengärten zu verheeren und Beute an Menschen und Vieh in den angrenzenden Ländern zu machen. 27) Damals trat zuerst ein derühmtes Selebengeschlecht in der spanisch maurischen Geschichte Andalusiens auf der Abnderr des Hauses Cordova (s. d. A. in den Nachträgen 21. Ahl. S. 358), Dominic Musioz, el Famoso Adalts, der von Andyar aus Cordova im I. 1236 und später auch Sevilla eroberte. Seine Nachsommen nannten sich nach Sordova, wo sie seit dem 14. Jahrd. wohnten. Auch hatten sie Guter in der Provinz.

28) Die Feste siel 20 Jahre später wieder in die Gewalt des Königs von Granada, dann bemächtigte sich derselben der König von Fez. Später ward sie abermals von Granada, endlich im I. 1460 von Castilien erobert.

<sup>29)</sup> über die Bedingungen unterhandelte der berühmte Gonfalvo Fernandez de Gordova, und die Capitulation war sein Werk; s. d. Art. Cordova a. a. D. S. 364. Früher batte sich auch ein andrer Gordova, Alsons Fernandez, der Alcaide von Alcala la Real und Algazit Mayor von Gordova war, in dem Kriege mit Granada 1477 ausgezeichnet; s. den Art. Cordova a. a. D. S. 368. 30) Bgl. Jovellands a. a. D. S. 52.

einer Territorialbesitung nicht trachten burfen, ein Grundssat, ber auch in Jaden galt, und in mehren Municipalsordnungen, wie in benen von Baeza, Carmona u. a. außerücklich aufgestellt war, wurde nach und nach beseitigt, und die Vertheilung des Grundeigenthums durch das Recht der todten Hand immer mehr beschränkt 31). Erst unter Karl's III. Regierung, vorzüglich seit 1788, besolgte man vernünstigere Ansichten in der politischen Okonomie; aber es war nicht sogleich ausschhrbar, jene Privilegien unschädlich zu machen; doch erschienen gute Bervordnungen, welche die freiere Benutzung der Felder, den Obst., Weinz und Gemüsebau besörderten 32). Die Hauptssache blieb einer spätern Zeit überlassen, in welcher aber das Bessere sich nur aus einem endlosen Irrsaale revolutionairer Zerrüttung langsam entwickeln kann.

Bene Sturme bes Burgerfrieges trafen in ber neueften Beit auch die Proving Jaen. Im October und Do-vember 1836 wurden biefe friedlichen und eines gewiffen Bobiftandes fich erfreuenden Gegenben durch bie Streifzüge des Karlistenchefs, D. Miguel Gomes, hart mitge-nommen; namentlich in Linares am 23. Nov. die Sut-tenwerke von den Karlisten zerftort. Bei Alcaudete, wo Gen. Mair am 29. Nov. 1836 einige Bortheile uber Gomes erfampfte, und a. a. D. fielen zwar mehre Be-fechte zwifchen einzelnen Corps ber Chriftinos und ber Rarliften por, bie aber ohne Enticheibung nur Plundes rung und Berwuftung im Gefolge hatten. Diefes Schid: fal traf besonbers bie Stabt Jaen, welche ein guchtlofes Bataillon von bem Corps des Christinischen Generals Marr, bas fich gegen seine Officiere emport hatte, übersfiel, und bas baselbst die schandlichsten Ausschweifungen beging. General Rarvaez mußte beshalb bie Berfolgung bes ichon eingeschloffenen Gomes aufgeben, fobag biefer einige Mariche gewann, und fich mit feiner Beute über ben Ebro ju bem Pratenbenten D. Carlos gurudgieben fonnte. Marvaeg war namlich nach Jaen geeilt, wo er bie Ordnung wieder herstellte und die Schuldigsten unter ben Meuterern erschießen ließ 33). Übrigens beweist ber fühne Streifzug bes Generals Gomez burch bie nordli-chen, ofilichen und subwestlichen Provinzen Spaniens, baß es bort fo wenig als in Unbalufien im Bolfe felbft ein Element ber Bewegung und bes Mufftandes weber für noch gegen Don Carlos gibt. Die großern Stabte off: neten ibre Thore; nur ber Pobel und bie Plunberer ichloffen fich ben Scharen bes Guerillaführers an, um nach feinem Abzuge fich wieder ju verlaufen. Das Be-Durfniß nach gefehlicher Rube und Ordnung ift jest, wie in jenen Provingen überall, ber Rationalwunfch, fo auch in Undalufien. Der Rern ber Ration blidt rubig, mo nicht gleichgultig, auf bie Entscheidung in Biscapa und auf bie constitutionelle Entwidelung in Dabrid. Daber werben erft nach Berftellung bes innern Friedens, auch

jene Provinzen sich einer bessern, ben Grundfägen einer aufgeklarten Staatskunst, wie sie sich ein Aranda, Dlavides und Jovellanos bezweckt hatten, angemessenen Drganisation und Nermaltung erfreuen fonnen. (Hasse)

ganisation und Berwaltung erfreuen tonnen. (Hasse.)
JAEN DE BRACAMOROS. Proving bes Departemenis Libertad (Trurillo) ber Republik Peru, ehebem ein ber Prafidentschaft Quito untergeordnetes Gouvernement, in ber frubern Beit Pacomoros genannt und in den altern Sistorikern Peru's mit den Namen: Silla, Chacapnga, Covallen, Llanque, Pacará, Perico, Cherinos bezeichnet. Seit dem Abfalle Quito's ju Peru geschlagen, hat es seine eignen Grenzen, die also im N. auch biejenigen ber Republit Peru find, unverandert be- halten. Sie sind folgende: Bon ber Einmundung des Rio Santjago in ben Marafion an biefem Strome bis ungefahr 4° 8' fubl. Br. aufwarts, von ba in ziemlich westlicher Richtung bis zum Rio Chinchipes, ben sie unsmittelbar oberhalb Balladolid freuzt; sie läuft auf dem Kamme der Anden fort, dis zum 6°, läßt folglich hus ancadamba westlich, dreht sich nach Osten, erreicht den Maranon bei der Einmundung des Rio Yaucan (5° 50' füdl. Br.) und folgt jenem Strome als Grenze ge-gen Maynas wieder die zum Rio Santjago. Der Boden erscheint auf biefe Beife einmal als eine allgemeine Abbachung ber Unden nach Dft, bann aber auch wieber mit ftarter Reigung nach Gub : Dft in bem Thale bes Chincipe, nach Nord: Oft in der engen Schlucht des Maranon. Die Dberflache ift febr unregelmäßig; fie wird burch febr steile Ausläufer der Anden in zahlreiche Engthaler von bedeutender Tiefe gerriffen, die nur um ben Sauptort Jaen und bas Dorf Tomepenba fleine Ebenen bilben. Der offliche bis jum Rio Cantjago reis chende, aber nur von Bilben bewohnte, Theil verlauft allein in flachern Abbachungen. Die Bebirge find 3meige ber Unben, die aber nirgends sich zur Schneelinie erhes ben, wahrscheinlich mit Ausnahme bes westlichen Grenz-zuges, die Sobe von 4000—5000' nicht übertreffen. Sie find großentheils von unersteiglicher Steilheit, fallen na-mentlich am Maranon in flundenlangen Reihen als fentrechte Felswande ab, und werben von ber eigenthumlis chen Balbung ber Gubanbinen bis weit hinab bebeckt, wo bochftammiger Urwald beginnt. Die Gebirgsformation gebort ben fecundaren an; bunter Sanbftein ift aber baufi= ger als Alpentalfftein (Sumboldt), fobaß fich alfo auch bier ber Charafter bes offlichen Abhanges ber Unben ebenfo gleich bleibt wie am Suallaga. Die Gemaffer find gahl= reich, tragen in ben meiften Gegenden ben Charafter mil= ber Alpenftrome, und bieten jur Berbindung entlegener Orte feine Mittel, Die vorzuglichften find : ber Mara: non, ber bei Tomependa, bem Bafen von Jaen, fur fleine Rahne fcbiffbar wird, gemeiniglich aber nur mit Flogen aus leichtem Balfaholze befahren wird, fehr fchnell ftromt und manche Wirbel und Falle bilbet; ber Guancabamba ober Chamana, welcher auf ben Bergen, weftlich von Balla: bolid, entspringt, nach einem unregelmäßigen Laufe ben Simanchi aufnimmt und in ben Maranon fallt; ber Chinchipe, welcher auf ben Grenggebirgen im Dorb = 2Beft entspringt, wegen feiner Bilbbeit und ploglichen Un-

<sup>31)</sup> f. Jovellanos a. a. D. S. 138 fg. 32) f. Jovellanos a. a. D. S. 56 fg. 38) Wir bemerken noch, bag
beibe, ber beruhmte Parteiganger bes Pratenbenten D. Carlos,
D. Miguel Gomez und sein Gegner, ber ausgezeichnete Christiniiche General Narvaez, die ber Geschichte bes Jahres 1836 angehören, aus ber Proving Jaen geburtig sind.

fcwellungen berüchtigt ift und bei Tomepenba fich gleich= falls mit bem Sauptftrome verbindet; im offlichen Theile, bem Banbe ber Tibaros, noch ber Paracaga, Burumbuga und Rio Santjago. Das Klima gleicht in seinen allges meinen Zügen dem äquatorialen, nur bringt die östliche Lage manche Unregelmäßigkeiten hervor, z. B. die geswaltige Hitze einiger Thalgegenden (wie Lomependa), die verhältnismäßig große Rauheit wie Unbeständigkeit des Himmels in den westlichsten und nördlichsten hochgeleges nen Gegenden ber Proving. Als mittlere Temperatur ber lettern burften 10-12° C., ber erftern 24-28° C. anzunehmen fein. Die Regen find gu jeber Sahreszeit gewöhnlich, mit größerer Saufigfeit erfcheinen fie vom Sanuar bis jum Juni, und bilben bann bie vom Gin= gebornen mit bem Ramen ber "Beit ber Baffer" belegte Periode. Die Fruchtbarteit ift in Gemäßheit biefes Ber-laufes fehr groß, und bie Thaler eignen fich ju jeder Urt von tropifchem Uderbau, mabrend bie Bergfeiten mit einem außerorbentlich bichten, aber nicht fehr hochftam= migen Balbe überzogen find. Das Pflangenreich ift allein burch Alexander von Sumbolbt, ber jene Begend bes ruhrte, bekannt geworben. Es gleicht in feinem Berhal-ten bemjenigen aller öftlichen Abhange ber Unbenkette Peru's. Die Region ber Einchonen liegt noch innerhalb ber politischen Grenzen Jaens, jedoch geben die Arten nur eine Rinde von geringer Qualitat, die unter bem Namen der Trurillo-Rinde bekannt ist, und den feinern Sorten von Lora ehemals beigemifcht wurde, jest faum mehr im Großen gesammelt wirb. Der einzige mit Thatigkeit betriebene 3meig bes Uderbaues ift die Gultur eines befonbers feinen in Peru, aber vor allen in Chile, febr beliebten Tabats (Tabaco de Bracomoros), ber von ber fpanifchen Regierung fonft Bebufs bes Monopols aufgetauft murbe. Die Beincultur ift feit 1825 burch ein Paar Genuefer um Jaen mit Bortheil verfucht worben. Biebgucht, befonbers von Maulthieren, war einft bebeutenb, ift aber in Folge bes Rrieges gegenwartig febr gefunten. Die Bewohner find ber Debrgahl nach Farbige; ihre Gefammtgabl erhob fich 1829 faum auf 8000 ohne bie wilben Tibaros; wie überall in Peru, fehlen auch hier wirkliche Bablungen. Bei ber Abgeschnittenheit ber Proving fteht Sittencultur und wiffenschaftliche Bilbung wenig hober als jur Beit ber Incas. Betriebfamteit berricht teine, benn bie Bewohner find gufrieben, wenn fie fich ihre Lebensmittel und geringe baumwollene Rleis bung felbft verfertigt haben. Der Boblftanb ift burch bas Aufhoren bes fpanischen Tabatsmonopole, welches giemlich viel baares Gelb in bas Land brachte, gang ge-funten. Chemals betrieb man in vielen Bachen Golbwafchen, und große Summen find auf biefe Art gewon-nen worben. Geit ber Revolution hat auch biefes ein Enbe genommen, befonders weil bie rauberifchen Tibaros ben Befuch einer Menge ber Confluenten, bes Rio Gt. Jago und Paracaja verhindern und bie nach Ermordung ihrer Gouverneure und Mcalben aufgestandenen, vorher halbeivilifirten Indier zwifchen Ballabolid und Bamera ihre Dienfte verweigern. Die Inbier von Jaen gleichen ben übrigen Ureinwohnern bes peruanifchen Unbenabban=

ges, und nabern fich in ihren Gitten ben Gerranos, ben Abkommlingen ber Unterthanen ber Incas. Das Un= benten an Die Stammnamen, bie fie ebemals befagen, ift lange verschwunden; bie Pericos, Cherinos, Chacanngas, Copallens, Llangues bes 16. Jahrhunderts find in ein einziges armfeliges Indiervolk verschmolzen. Die Regie= rung ber Proving liegt in ben Sanden eines vom Prafecs ten von Trurillo abhangigen Gubprafecten und einer Municipalitat. Topographie. Jaen be Bracamoros, ges grunbet 1550 (5° 25' fubl. Br.) auf ber fleinen Thalebene Clachimano, Gig ber Regierung; hat bochftens 2500 Ginm., bie großentheils auf ihren Meiereien in ben Balbern Monate verbringen, eine Briefpoft, Die nach Trurillo einmal monatlich abgeht, zwei Rirchen, und befteht aus Bolg = und Lehmhaufern, bie mit Palmenblats tern gebeckt finb. Der gandweg von Jaen nach Erurillo geht am Maranon bis Balfas hinauf und über Caramarca nach Trurillo; im Gangen nach bem peruanischen Poftenberichte von 1826 = 98 Leguas. Der Maulthiers pfad nach Piura beträgt 94 Leguas und geht über Des rico, Pacara, Botijas, Charape, Tabaconas nach Suan= cabamba. Zomependa, Ginichiffungfort ber Proving am Einflusse des Rio Chinchipe in den Maranon, ein kleisnes Dorf (5° 31' fubl. Br., 195 X. u. d. M.). Ebenso uns bedeutend find Balladolid, Charape u. s. w. als Orte, wo in offenen Palmhutten kleine Zahlen sehr uncivilisirter Meftigen gemeinfam leben.

Gefdichtliche Momente. Der 11. Inca, Eus pac Dupangui, hatte fich ohne Dube bie fleinen Bols ferschaften ber jegigen Proving Junin unterworfen und fogar feine Dacht bis ju bem Upurimac ausgebebnt, als er feine Groberungen auch im Morben fortgufeten unternahm '). Die Bevolferung von Suacarachuco leiftete einen unerwarteten Wiberftand gegen bie gewohnte Ber-fohnlichfeit und Milbe, die ftete ben Incas bas befte Mittel ber Eroberung gefdienen hatte, erlag aber fcnell ftrengern Magregeln. Die Chachas, Bewohner von Cha: chaponas, entfprachen bem Ramen ihres Lanbes 2), vertheibigten fich fo muthig-und fanden in ber Befchaffen: beit ihres bon tiefen Thalern und wilben Stromen burch: fchnittenen Bobens folche Unterftugung, bag ber Inca nur mit größter Muhe und Berluft an Beit und Den= fchen vormarts brang. Monobamba blieb mabrend meh-rer Jahre bie außerfte Grenze bes Reichs, benn vergebens mar ein Berfuch gewesen, Die Bewohner von Bras camoros zu unterjochen. Gefchlagen, jog fich ber Inca gurud und überließ bie Fortfegung feines Unternehmens feinem Cohne, Suanna Capac, ber gwar in anbern Richtungen gludlich, gegen Bracamoros nichts auszurichten vermochte, obwol er burch einen ploglichen, mitten in der Regenzeit unternommenen Bug sich eines bessern Musganges zu versichern gemeint hatte. Die Urbewohner, uns
gemein wilden Naturells und, wie hinzugeset wird, gleich ben Caffaris (ben Bolfern ber fublichen Gegenden ber Sochebene von Quito) ber Unthropophagie ergeben, fchlu:

<sup>1)</sup> Herrera Dec. V. L. 3. c. 14. 2) Shachaponas bebeutet Land ber braven Männer nach Gareil. comment. real. L. VIII. c. 1. (edit. Lisbon 1609, p. 196.)

Uberfallenben in bie Flucht. Man fchlog nun erten Gegenben gegen Bracamoros mit jenen min Grenzcolonien ab, bie von verpflanzten Unterper Incas unter bem Namen ber Mitimaes an= nd bewacht murben und unter vielen andern Gin= n auf eine febr überlegte und reife Politit ber ruaner beuten 3). Dit bem Falle bes Reichs ber aren zwar fchon bie Provingen Chachapopas und rca in bie Sanbe ber Eroberer gerathen, aber re Jabre nachher murbe ihre Bergroßerung unen. 3m 3. 1538 befanben fich in Gugco ge= 0 mußige und zu Unruhen geneigte Spanier, an atfernung bem Bernando Digarro nicht wenig lag. men mar es ihm baber, als Pebro be Bergara, ifalls jur Partei ber Ungufriedenen geborig in ur ungern gefehen murbe, fich jur Eroberung von pros erbot \*). Dit welchem Erfolge biefe betries ben, und wie viel die Spanier in jenen undurch= en Bergwalbern gelitten haben mogen, verfchmeis r bie Gefchichtschreiber jener Beit, allein mir fin= gara noch nach drei Sahren (1541) mit der Un= ng jenes Diftrictes beschäftigt, benn bie nach ihm beten Boten bes Beiftand fuchenben Baca be atten fich ben Beg burch aufgeftandene Bolfer-zu bahnen. Juan be Salinas übernahm bie ng ber Eroberung, indem fie in ben Begirt fei= omienda fiel, welche 20 Leguas von Bamora bevon ber Schneibe ber Unben nach Dften 100 Leg. nfo viel von Morb nach Guben meffen follte. geborenen wurden unterworfen, und Salinas, melen Namen ber gangen Proving (bis babin Igual= ber falfchlich Jaguarfingo genannt) beizulegen ver= erbauete Die Fleden Ballabolid, Lopola, Cant= la montaña. Der Prafibent Gasta ertheilte nach ung des Burgerfrieges jene Proving dem Capiego Palomino, welcher am 10. April 1549 ben inchipes erreichte und burch einen freundlich ge= Sagiten unterftugt feine kleine Dacht gludlich über nden Fluthen nach dem andern Ufer brachte 6). bete bie Sauptstadt Jaen gegen 1550. Gin all-Mufftand ber Gingeborenen führte gwar ben Ruin inern Drtschaften in dem letten Jahrzehnte Die-thunderts herbei, doch erholte fich die Colonie so g 1634 der General D. Diego Baca de Bega Borja zu errichten vermochte 7), ber Bracamoros mnas und ben Ufergegenben am Maranon in ung brachte, fpater aber gur lettgenannten Prochlagen murbe. Die fpatere Gefchichte bietet rhebliches bar, als die halb freiwillige, balb ge= e Unschließung ber Proving an Peru, welche, Quito, von welchem Bracamoros fruber abges bom Mutterlanbe abgefallen war. Muf bas Prin= Buffandes vor ihrer Unabhangigfeitserflarung fuat die Republit jene Proving bis jest behalten,

Barcil a, a. D. Herrera Dec. VI. L. IV. c. 10. 4)
D. VI. L. IV. c. 10. 5) ibid. D. V. L. X. c. 14.
D. VIII. L. V. c. 13. 7) Man. Rodriguez el MaAmazonas (Madr. 1684) L. I. c. 2.
II.b. B. u. R. 3weite Section. XIV.

ungeachtet ber Reclamationen Colombiens und eines Artifels bes Friedensvertrages von 1829, ber über ben Unzuhen und Burgerkriegen in beiden Landern vergessen worden ift. (E. Pöppig.)

JAERA, Leach (Crustacea). Eine Erustaceensgattung aus Oniscus Linné gesondert, von Latreille und Lamarch zu Asellus gerechnet. Sie kommt in den allsgemeinen Kennzeichen mit dieser und Janira überein, weicht aber darin ab, daß an den vordern Füßen das vorletzte Glied nicht stärker oder mehr angeschwollen als das gleiche an den übrigen Füßen, und daß die Seitensanhänge des Schwanzes nicht in Spitzen, sondern einsache Höcker endigen. Die Augen sind, sowie dei Janira, einander mehr genähert als dei Asellus. Die einzige angegedene Art, J. albifrons Leach (Edind. Encycl. T. 7. p. 434; Transact. of the Linn. Soc. XI. 373; Oniscus albifrons Montag. Msept. Desmarest. Crustacés 316) hat eine aschgrauliche Farde und eine weißeliche Stirn. Sie ist an den englischen Kusten zwischen Tangen und unter Steinen sehr gemein. (D. Thon.)

JAERA, Hübner (Insecta). Eine Gattung Tagsschmetterlinge, aus Linne's Nymphales phalerati gessondert, mit oben dustern, unten hellern, sast nehsormig gezeichneten Flügeln. Es geboren hierher die von Eramer abgebildeten Papilionen Opis t. 138. A. B. Afer Stoll 27. 3. 3. B. u. Crithia Cramer 138. C. D. (Hubner, Berzeichnis bekannter Schmetterlinge S. 38.)

Jaëra, eine ber Rereiben, f. Nereiden.

JAESER, JASER, JAZER, JEZER (בעור und griechisch 'Ialio 1 Macc. 5, 8), war nach 4 Mof. 32, 35; 30s. 13, 25. 21, 39 ein zum Antheile des Stammes Gad gehöriger Grenzort, welcher aber den Les viten überwiesen murbe "). Im Buche Josua und 4 Dof. 32, 1 wird berfelbe neben Gileab und bem ganbe ber Ummoniten erwähnt. Nach 4 Mof. 21, 32 geborte er bei ber Einwanderung ber Bebraer nach Ranaan ben Umoriten; nach Jef. 16 aber befagen ihn bie Doabiten. Eufebius im Onomaftikon unter dem Borte Tacho bezeichnet Jaefer als eine Stadt in Peraa, welche von Philadelphia ober Rabba 10 (nach einer andern Stelle unter d. B. 'Aσάρ nur 8) und von Sesbon ('Εσσεβών) 15 romifche Deilen entfernt fei; nach berfelben Quelle lag es westlich von Philadelphia (was jedoch, wie ichon Gefenius b) und Rofenmuller ') bemerkten, genauer gefpro= chen, fubweftlich beißen follte) und an einem in ben Jorban mundenden Flugden. In Diefer Gegend fand Geegen d) Ruinen zweier Drte, Ggar und Ggir, von welchem lettern ber Dabr Ggir bem Jordan guftromt. Ferner ermahnt &. Burdhardt "), bag bie Ruinen von Ggyr

a) Calmet (bibl. Reallerik. unt. b. B.) unterscheibet sonberbarer Beise zwei Leviten: Orte bes Namens in Gab, lediglich mit Berufung auf die oben angegebenen Stellen bes Buches Josua. b) Commentar zum Issaas 1. Th. S. 549. e) Handbuch b. bibl. Alterthumskunde 2. Bb. 1. Tht. S. 272. d) In v. 3ach's monatl. Correspondenz zur Besorberung der Erd: und himmelskunde 18. Bb. S. 429, 480. e) Neisen in Syrien,

iber ber Quelle bes Fluschens Wadi Szyr (وادى صبر) liegen, am Abhange bes Thale, worin biefes lauft. Rosfenmuller') folgert aus biefem Umftanbe bie Sbentitat bon Jaefer und Ggpr. Burdhardt felbft bagegen b) mochte in der schonen Quelle Uin Bazir ( , , ic), welche in ben Babi Schoeb und mit biefem bei Nimrein in ben Jordan geht, eine Beziehung auf bas Jager ber Miten finden; wenn ihm Rofenmuller gugleich die Dei= nung gufchreibth), bag er bie Trummer fublich von Gzalt (Rherbet el Gut) fur bie Stadt Jager halte, fo bat er Dies blos aus ber Bergleichung bes heutigen Namens jener Quelle mit Jager (naturlich bem Flugchen) gefchlof= fen, ba bei Burchardt nichts bavon vorkommt. Serem. 48, 32 wird auch ein See Jaëfer erwähnt, bis zu welschem die Weinranken ber Stadt Sibma in Gilead fich ausgebehnt hatten. Geegen ') erfundigte fich nach einem Landfee in jener Gegend, aber Diemand mußte von einem folden, und nur einige Teiche fab er bei ben Quellen bes Rabr Ggir. Gefenius ") ift geneigt, bie Lesart in biefer Stelle fur verborben gu erflaren, befonders mit Rudficht auf bie Parallele Jef. 16, 8, unter bem Deere aber jedenfalls bas tobte Meer gu verfteben, und ben Musbrud als bichterische Darftellung ber Musbehnung, Berbreitung ber Beinpflanzungen aufzufaffen. Cbenfo er= flart fich Sigig ') baruber. Demnach gebort alfo ber Gee Saefer auf manchen Rarten ju ben Fictionen, welche zu Folge einer wiffenschaftlichen Eregese bes 2. I. entfernt werben muffen. (A. G. Hoffmann.)

Jaëssigu, f. Jeetsu. Jafa, f. unt. Jemen. Jaffa, f. Joppe.

JAFFIERABAD (Jasarabad), 1) eine kleine Stabt Borberindiens in den Staaten des Nizam, Provinz Berar, District Beytalbarry, unter 20° 17' nordl. Br. und 76° 36' offl. L. 2) eine Stadt Borderindiens in der Propinz Guzerate, gehört einem unabhängigen Häuptlinge. Sie liegt unter 20° 56' nordl. Br. 70° 3' össt. Länge in der Nahe der See, ist mit einer Backseinmauer umgeben, und trieb sonst einen ansehnlichen Sandel. (Schmidt.)

ben, und trieb sonst einen ansehnlichen Handel. (Schmidt.)

JAFFNA, Hauptstadt des Districtes Jaffnapatam in dem nördlichen Theile der Insel Ceplon. Die Stadt liegt unter 9° 45' nördl. Br., und 80° 9' öftl. Länge, nicht weit vom Meere, mit dem sie durch einen für große Boote schiffbaren Flusse in Verbindung steht, ist befestigt und besitzt ein ziemlich starkes Fort, das aber im J. 1795 nach einem kurzen Widerstande von den Engländern genommen wurde. Sie hat gute baumwollene Manufacturen und geschickte Handwerker, die für die besten auf der ganzen Insel gelten, ist der Sitz des Districtsvorsteshers und hat eine britische Garnison. Die Einwohner bes

stehen größtentheils aus Muhammebanern, unter benen auch viele eingeborne hollandische Familien leben, die von Colombo hierher gezogen sind, da Jaffna ein wohlfeilerer und viel gesünderer Plat ift, und dem Range nach für die zweite Stadt der ganzen Insel angesehen wird.

Schmidt.) JAFFNAPATAM, ein Diffrict im norblichften Theile ber Infel Centon, grabe Degapatam im fublichen Karnatit gegenüber gelegen, ber fur ben gefundeften Theil ber gangen Infel gehalten wird, und eine langliche Salb= infel mit vielen gerriffenen Ginfchnitten bilbet. Durch bie gunftige Geelage werben bie beißen Landwinde abgefühlt, und man erfreut fich baber einer reinen und gefunden Luft. Es gibt einen Uberfluß von allerlei Fruch: ten, Wildprete und Beflugel, und auf biefem Puntte ber Infel allein gebeiht bie Schafzucht gut; hingegen find Bimmet und Pfeffer ichlecht. Gang nabe an ber Salb= infel liegen mehre fleine Infeln, benen bie Sollanber bie Ramen Delft, Saarlem, Lenden, Middelburg, Rotterbam und Umfterbam gegeben haben, und auf benen bie Res gierung ein Geftute unterhalt, wo wegen ber portreffs lichen Beibe bie beften Pferbe ber gangen Infel gezogen werben. Die Balber, welche biefen Diffrict von bem übrigen Theile ber Infel trennen, werben von einem wilben Bolfestamme bewohnt, ber unter bem Ramen Bebahs ober Babbahs bekannt ift, und von benen man glaubt, baß fie bie Ureinwohner ber Infel feien.

(Schmidt.)

Jaffnu, f. Jafnu.

Jafhars, ein Name Dthin's, f. Othin.

JAFII, ber Smam, beffen voller Rame Beli eb : bin Abu'lfeabat Abballah Ben Uf'ab heißt, war ein Temi= mit und mahrscheinlich aus Jemen, weshalb er auch Jemeni beigenannt wird, und befannte fich gu ber Gette ber Schafiiten; ein bochft frommer Mann, ber burch Bort und That überall feine Theofophie fund that, als Berfechter ber Beiligen auftrat, und eine Menge Berte, Die man fammtlich zu ben nuglichsten in ihrem Rreife gablt, verfaßte. Er nahm feinen Aufenthalt in Deffa und er bielt davon die Bezeichnung Nezil Mekket, i. e. inquilinus Mekkae. Gein Glaubensbefenntniß bestand in ber Unerfennung ber Gette Ufchari, fonft aber ging er ben Weg ber Gufi und fein ganger Umgang befchrantte fich auf bie gottesfurchtigften Manner feiner Beit. Daber wurdigte ihn auch Dichami einer Stelle unter ben in feinen Rafahat el : uns ober ben Biographien ber Gufis (Not. et Extr. XII, 287 sq. Bergl. S. 402 und bas Mfcrpt. auf ber parifer foniglichen Bibliothet No. 112 f. 205 verso). Gein Tobesjahr icheint fich nicht gang genau bestimmen ju laffen, ba bie Ungaben zwifden 768 (1366 und 1367, Sabichi Rhalfa an mehren Stellen) und 771 ber Fl., (1369-1370 Tecwim eltawarich) fcmanten. Geine fchriftftellerifche Thatigfeit bewegte fich bauptfach: lich in ben astetischen und hiftorischen Schriften, aber auch bie lettern gang im Geifte bes Gufi, und faft nur im Bezug auf fie. Mus folgenber Angabe feiner Berke, beren Renntniß theils aus Tafchfoprigabeh's Encoflopabie (Miftah el feabet v. Sammer'iche Sanbidr. G. 551),

Palaftina u. f. w. Zeutsch. überf., herausgeg. von Gefenius 2. Bb. G. 622.

f) a. a. D. S. 273. g) a. a. D. S. 609. h) a. a. D. in einer Unmert. i) a. a. D. S. 430. k) a. a. D. S. 550, 551. 1) Der Prophet Jesaia übersest und aussetegt S. 196.

Jag (Geogr.), f. Ob. JAGA BABA fou bie ruffifche ober auch überhaupt flamifche Rriegsgottin gemefen fein, ein hageres Beib von abscheulicher Geftalt in einem Morfer fahrenb, ben eine eiferne Reule forttrieb; wird ihrem Charafter nach bald als fchlimm, balb als gut gefchildert, je nachdem fie gelaunet war '). Rach Mone bagegen ift nicht einzuses ben, mit welchem Grunde Jaga Baba fur eine Kriegs-gottin erklart wird. Nach ihm berechtigen ihre lange, hagere, abichreckenbe und alte Geftalt, ihre burren Beine, ibr bolgerner Morfer, worin fie von Pferben 2) gezogen wurde ze, nicht zu einer folchen Unnahme, Doch loffen jene als Ginnbilber bes Glends, welches ber Rrieg bringt, fich recht gut auf eine Rriegsgottin beziehen. Ihr Dor= fer wird bann als bas Baubermerkzeug gedacht, aus welstem jenes Elend hervorgebracht wird. Rach Mone weis fet jedoch ihr Rame vielmehr auf die golbene Alte Glota ober Solotaja Baba gurud, die nach ruffifchen Rachrich= ten ihren großen Dienft am Dbj gehabt. Ihrem Entel Swiatowit (Swantewit) foll fie auf bem einen Urme gehabt, und ein anderes Botterfind ihr gur Geite geftan= ben haben. Go viel ift ferner nach Mone gewiß, daß bie ruffifche Benennung biefes Befens nur ein Beiname ge= mefen, und bierin bie Sage von einer nordafiatifchen Mifchung ber flawischen, vorzuglich wendischen Religion enthalten ift. Mone, welcher Die ruffischen Gotter eintheilt 1) in Gotter bes Bolks, 2) in Gotter bes thierisichen Lebens überhaupt, 3) in Gotter ber leblofen Natur, bringt bie Jaga Baba in biefe lette Claffe, und nimmt an, bag ber ruffifche Glaube, ber alles blos fur menfcbliches Bedurfniß murbigte, folgerichtig bie Matur= gotter nur als Ubergangs : ober Bwifchenwefen auffaßte, Die ben Menfchen mit ber Ratur vermitteln und baber in Die unterfte Gotterordnung gu ben Geiftern geboren. Da fie Mittelwefen find, fo liegt es in ihrer Ratur, beibes gut und bofe zugleich zu fein, und fo erscheinen fie auch als Zwischenwesen ber Weiß= und Schwarzgotter. Cha= rafter ber guten Beifter Scheint bie Bere Jaga Baba ju fein, ber bofen Rafchtschen; beibe find ungeftalt, wie Die übrigen Beifter, und bas Beib, welches bier an ber Spige ftebt, mag einen tiefern Religionszug enthalten. Go nach Mone's Deutung 3). Die Quellen ber ruffi= schen Mythologie fließen ju trube, und es bleibt baber bunkel, ob die Jaga Baba wirklich ursprunglich eine Gottheit jur Beit bes Seibenthums ober blos ein spateres Gefcopf, ober wenigstens eine fpatere Umwandlung einer frubern Gottheit im Geifte bes Bolfsglaubens mar, abnlich wie auch bie Erflarungen ber Solba ober Solle bes teutschen Bolksglaubens nicht mit Sicherheit zu ei= ner urfprunglichen Gottin bes Beibenthums fubren \*).

Dem Befen nach hat bie Jaga Baba einige Uhnlichkeit mit ber Solba b), bem Namen nach tonnte fie mit ber mabrchenhaften Jecha vermandt fein. Baba bebeutet im Ruffifchen ein Beib, und insbesonbere ein altes gemeines Beib. Mugerbem bedeutet Baba auch einen Ram= mel, einen Schlagel, eine Ropfgans. Mus jener Bebeutung lagt fich mit Bahricbeinlichfeit ichließen, warum ber Bolfsglaube ber Jaga Baba eine Reule beilegte, man bachte bei Baba nicht blos an die Bedeutung von altem Beib, fondern auch an bie von Schlägel, Reule. Fur bie Freunde ber Busammenftellung abnlich klingender Ramen burfte bier bemerfens : und vergleichenswerth fein bie fprifche Gottin Babia, nach welcher befonbers in Da= mastus bie Rinber und nachher auch bie Junglinge Ba= bia genannt gemefen fein follen, fowie Damascius fagt:

> Basia Sè of Σύροι, και μάλιστα οί έν Λαμασχῷ τὰ νεογνὰ καλἔσι Παιδία: ἦδη δὲ καὶ τὰ μειράκια Απὸ τῆς παρ' αὐτοῖς νομιζομένης Βαβίας θεῦ °).

(Ferdinand Wachter.)

Jagadeva, f. Jayadeva. JAGARA, auch JAJARA, JAGARE, JAGGREE, vom Sanffrit Sarcara, beißt nichts anderes als Buder, und wird in Indien gur Bezeichnung verschiebener Buderforten gebraucht, die man aus bem Gafte mehrer Palmarten gewinnt, namentlich aus ber Facherpalme, Borapus flabelliformis, ber Clatepalme, Elate sylvestris Linn. u. a. m. Dan gapft ben Gaft aus ber noch nicht ent= falteten Bluthe burch Ginfchnitte ab, und bringt ibn ent= weber als folden in ben Sanbel, ober ftellt ben Robrs juder baraus bar, ber in einigen Gegenben felbft einen Musfuhrartifel ausmacht, und ben Bau bes Buderrobrs verbrangt hat. Der Gaft geht leicht in geiftige Gahrung uber, und liefert bann gefocht ein guderhaltiges, in Inbien fehr beliebtes geiftiges Getrant, ben Palmwein 3agory, von den Briten Tobby genannt. Diefer Bein gibt beim Deftilliren ben beften Urrat, unb, in faure Gabrung verfett, einen febr ftarten Effig. Der Ertrag an Saft, ben ein Baum taglich zu liefern vermag, bleibt fich ziemlich gleich. Die mannliche Palme gibt ihn inbeffen brei Monate lang, bie weibliche nur mabrend einer Boche. (Bunsen.)

Jagara (Geogr.), f. Dowletabad. Jagarnat, Jagrenat, Jangarnat, f. Dschagarnath. JAGATH, Taxáb, nach Ptolemaus eine wenig befannte, offlich von Phoebi promontorium in ber afris fanischen Landschaft Mauritania Tingitana gelegene Stadt, Die mit ber jegigen Tetuan, Tetwan ober Tetemen in Marotto fur identisch gehalten wird.

Holba ist nicht blos ein freundliches, milbes Wesen, sondern auch ein zürnendes, und schreckhaft durch die Lüste sahrendes, und verzbient in dieser Beziehung mit der Jaga Bada verglichen zu werden.
5) s. d. Art. Jecha, und E. K. Barth, die altteutsche Religion 1. Ahl. S. 120, 121, wo auch in Anspruch genommen with daß Jochaia auch ein Beiname der Diana war.
6) Damaseius, in vita Isidori apud Photium in Myriodibl. Cod CCXLII.

<sup>1)</sup> Karamfin und nach ibm Tappe, Geschichte Auflands 1. Thl. S. 62. 2) Denn bie Angaben über bie Jaga Baba find fehr verschieben, sobaß nach ber einen eine eiserne Reule, nach ber andern Pferde ben Morfer, in welchem fie fuhr, forttrieben. Die ihren Morfer als Wagen forttreibenbe eiferne Reule beutet auf eine gewaltige Zauberin bin. 5) Mone, Gesch. bes heibenthums im nordichen Europa 1. Thi. S. 142. 4) uiber die holba und holle handelt am vollständigsten Grimm, reutsche Mythologie S. 189, 164, 192—196, 522, 582, 554, 594.

haberei, fobaf Bajageth jebes andere Lofegelb fur ben gefangenen Bergog von Nemours verschmabete und ihn nur gegen islandifche, gur Baige abgerichtete Fallen frei= gab. Doch batten bie Perfer auch fchon große Biloges hege ober Thiergarten, in benen hohes Wild für die Sa-trapen gehalten wurde. Xenophon, in ber Beschreibung bes Ruckzugs der 10,000 Griechen, erwähnt einen sol-chen ausdrücklich. Die Phonizier führten bereits gallische Jagdbunde als Tauschartikel nach Persien. Die Jagd ber Griechen beschreibt uns Tenophon. Gie mandten Debe jum Sange bes Bilbes an, inbem fie biefelben aufftellten und bas aufgejagte Thier mit Befchrei und Sunden verfolgten, bis es fich in benfelben fing. Die bazu verwandten Sunde scheinen von der Race unserer Braken oder Wildbobenhunde gewesen zu sein. Bum Seben bes Rothwilbes und ber Rebe wurden ftarke und febr rafche Windhunde aus Ufien gebraucht, wie benn auch noch jest bie Windhunde, welche von ben Bebuis nen jur Straugen: und Gagellenjagd gebraucht werben, bie rafcheften und ausbauernoften auf ber Belt finb. Eine andere Race waren bie fretischen, lofrischen und lakonischen Hunde, welche man zur Saujagd verwandte, und welche so stark waren, daß sie das sich stellende Schwein paden konnten, welches der Iager dann mit dem Jagdspieße abfing. Auch scheint man schon unsere Finder zur Saujagd in Griechenland angewendet zu haben. Alle Sagben machten bie Griechen ju Sufe, indem fie bem von ben Sunden gejagten Bilbe moglichft rafch folgten, weshalb die Sager fich auch fehr im ausbauernden Laus fen üben mußten. Rur gur Berfolgung ftarter Raub-thiere, ber Lowen, Leoparden, Baren zc., verabredeten fich größere Sagdgefellschaften ju Pferbe, um ihnen ben Rud= jug nach ben Gebirgen abzuschneiben, wenn fie aus bie-fen in bie Ebene berabkamen, um bafelbst ju rauben. Bei ben Romern wurde bie Sagt von ben hohern Standen weniger ausgeubt als bei ben Griechen. Dies mochte wol theilweife barin liegen, bag bie Umgegenb von Rom und ber größte Theil von Stalien fcon febr cultivirt mas ren und folglich wenig Bild bafelbft gefunden murbe, theils auch barin, bag bie ruftige Jugend gewöhnlich im Felbe ftand. Spater waren bie Romer auch wol zu febr verweichlicht, um mubfam entfernte Jagbzuge vorzuneh= men. Doch unterhielten fie haufig fleine Thiergarten, um Wildpret fur bie Tafel barin ju gieben.

Die Gallier und alle germanischen Stämme sind von jeher leidenschaftliche Jagdliebhaber gewesen. Die geschätzteste Jagd in Gallien war die Parforcejagd (f. diesen Art.) auf alle größere Wildgattungen, wie Auersochsen, Elenn, Roth: und Schwarzwild, Gemsen, und das hehen des kleinern Haarwildes mit Windhunden. Erst durch die Kreuzzüge wurden die Baizvögel in Frankreich allgemein eingeführt, obwol sie hier, wie in Teutschland auch schon früher bekannt waren. Die alten Teutschen konnten indessen von diesen Jagdmethoden in ihrem waldzeichen Vaterlande weniger Gebrauch machen. Rothwild suchten sie mit zahmen abgerichteten Lockthieren in eingezäunte Räume zu locken, oder basselbe durch Kirrungen hineinzuziehen, singen es in Gruben, Schlingen oder

Reben, welche man über ben Bechfel fpannte. Sauen murben auf gleiche Urt erlegt ober mit Sunden gebest und mit bem Sagbfpiege abgefangen, eine Jagb, welche auch haufig auf Baren angewandt murbe. Glennwild, welches fich vorzüglich in ben Bruchgegenben aufhielt, wurde im Winter auf bem Gife gehett, wo man es leicht erlegen fonnte. Safen murben wenig geachtet und ben Stlaven ober Unfreien gur Jagb überlaffen, welche bas eblere Bilb nicht jagen burften; auch maren fie in ber erften Beit, als bie Teutschen jum Chriftenthum befehrt waren, als Speife verboten, ba fie fruber bei ben Dp. fermablzeiten genoffen worden waren. Bur Jagb ber geringern Thiere, ber Biber, Ottern, Marber, welche me-niger ebel und ben Unfreien überlaffen mar, murben ber-Schiedenartige Sunde abgerichtet, welche febr boben Berth hatten. Das Geflugel fing man größtentheils in Regen und Schlingen, boch befagen bie Reichen auch fcon Baigvogel. Karl ber Große führte in Teutschland einen gro-Ben Jagblurus ein. Geine Jagbequipagen, beftebend aus hinreichenbem Sagbzeuge, um große Sagben machen ju tonnen, einer gablreichen Meute gur Parforcejago, aus allen Fangapparaten und abgerichteten Sunden, welche jur Jagd benutt murben, maren auf allen faiferlichen Schloffern vertheilt, und feine Domainen murben gu faiferlichen Leibgehegen gemacht und mit bem Sagbbanne belegt. Much unterhielt er fogar abgerichtete Leoparben, mit benen er jagte. Gin bebeutender Sofftaat murbe blos in Bezug auf die Jagb gehalten, und von ihm ftammen bie Sofchargen fur bie Jagerei ber. Er richtete gur Sagb Bannforfte im weftlichen Teutschland ein, in benen die von ihm eingesetten faiferlichen Beamten barüber zu wachen hatten, daß die Jagd von Riemandem benugt wurde, ber nicht dazu befugt war.

Bon Karl bem Großen an theilte fich bie Jagbwifs fenfchaft in zwei Theile, Die frangofifche Sagb und Die teutsche. Die erftere umfaßte bie eigentliche Parforcejagb, auch wol die bamit verwandte Windhebe, die teutiche bagegen war vorzüglich auf Abrichtung bes Leithunbes und bas Stellen mit Regen und Tuchern gerichtet, mas die Frangofen und Englander als eine nicht ritterliche Sagd verachteten. Die Musubung ber Jagb murbe nach und nach immer mehr ein ausschließliches Recht bes Abels und ber Fürsten, ba fruber jeber freie Bewohner Teutschlands und Frankreichs baran hatte Theil nehmen tonnen, und man betrieb fie mit ebenfo viel Lurus als Runft, machte fich aber auch babei ber größten Eprannei und Barbarei schuldig. Die Fürsten und großen Gutsbefiger in Frankreich und England richteten fich überall Parforcejagb auf Rothwild, Sauen, Fuchfe und Safen ein, und in Frankreich bestand felbst eine konigliche Parforcejagb auf Bolfe. Der Unterricht ber Pringen und bes boben Abels befchrantte fich lediglich auf die Unleitung jur gubrung ber Baffen und jur Ausübung ber Sagb. Die geringern Ebelleute begnugten fich mit Binbhunden, mit benen fie umberzogen, und man rechnete bag in ben Rries gen Englands und Franfreichs nicht blos 20,000 Ebelleute in Franfreich Windhunde hielten, fonbern auch beis nabe jeber Ritter ber englischen Urmee folche mit fich führte,

um überall zu begen. Da man babei gar feine Schon= geiten inne hielt, fo war bas Bilb ziemlich felten, und Bilbentwendungen burch Bauern und niedere Leute wurs ben beshalb auch mit ber größten Barbarei beftraft. Der jagbberechtigte Ubel respectirte bagegen gewöhnlich nur die landesherrlichen Gehege, eingezäunten Räume und Thiergarten. Für ihn war die Jagd, wie noch jest in Polen und England, überall frei. Borzüglich galt dies für die Baize, welche gleich leidenschaftlich von Teutsichen wie Engländern und Franzosen geliebt wurde, und worüber wir noch ein Lehrbuch von Kaiser Friedrich II. befigen, welches neuerbings Schneiber in Breslau übers fest und erlautert bat. Der armere Ritter, welcher teis nen Grund und Boben batte, auf welchem er jagen konnte und teine Meute zu ernahren vermochte, hatte wenigftens einen gut abgerichteten Baigvogel, mit welchem er über= all baigte, wo fich eine Gelegenheit dazu barbot, und mit bem er überall willfommen war. In Teutschland, welches im Allgemeinen viel malbreicher mar als Franfreich, murbe weniger mit Bindhunden gehett, und die Parforcejago traf man nur an ben Sofen ber Furften, ba fie einen nicht unbeträchtlichen Koftenaufwand verurfachte. Dage: gen aber murben bier bie Leithunde mit großer Runft gearbeitet, um eingestellte Sagben machen gu tonnen, und eine große Menge funftlicher Methoden jum Kangen jeder Art von Wild verlangte ein langes und angestrengtes Studium des Jägers. Die Parforcejagd wurde in vies len Gegenden burch die Jagd mit Braden ersetzt, welche aber bas Bilb nicht wie bie Parforcebunde bis gur außer= ften Ermubung jagten und bann ftellten ober fingen, fonbern es nur in bie Dete fprengten ober nach Erfindung bes Schiefpulvers bem Jager jum Schuffe brachten.

Bor bem 30jabrigen Kriege mar wol nirgenbs in Europa ein übermäßig ftarter Bilbftanb, vielleicht einige Bildgehege ber großern Furfien ausgenommen. Dies lag barin, bag man feine Schonzeit hatte, bag man ges mobnlich alles Bilb ohne Unterschied erlegte, mas man befommen fonnte, und bag auch überall noch bie größern Raubthiere, Baren, Bolfe und Luchfe, vorhanden waren, wo es große Balber gab, welche bie ftarte Bermehrung ber größern Wilbgattungen fehr hinderten. In England ma-ren zwar die Wolfe schon im zehnten Jahrh. ausgerot= tet, ba bies Land jeboch fcon lange feine bedeutenben Balber mehr hat, fo waren bie großern Bilbgattungen auf bie Parks und Thiergarten beschrantt. Borzuglich in Teutschland vermehrten fich aber nach bem 30jahrigen Kriege bie geschätteften Bilbgattungen ungemein. Die Muerochfen maren fcon gur Beit Rarl's bes Großen im eigentlichen Teutschlande wol nicht mehr vorhanden, und batten fich in bie großen polnischen und preußischen Bals ber gurudgezogen, wenigstens eine Species, ber Bifon, welcher noch jest im faiferlichen Leibgehege im bialovi= cer Balbe, unweit Grobno im ruffifchen Polen, gehegt wird. Der eigentliche Muerochfe, welcher ben alten Teut= iden und Galliern die ungeheuern Trinfhorner lieferte, cheint ein ausgestorbenes Thier ju fein. Gemfen und Steinbode, welche fonft felbft in den teutschen Mittelge= birgen lebten, haben fich in bie Alpengegenben guruds

gezogen, und von ben Steinboden ift es fogar noch zweisfelhaft, ob fie überhaupt noch in Teutschland gefunden werben. Das Glenn = ober Elchwilb war fonft in Solland, am Dieberrhein und in allen großern Bruchgegenden ein= beimisch, wird jedoch gegenwartig nur noch an Teutsch= lands Grenze in Preußen getroffen, wo es auch erhalten wirb. Das Rennthier ift mol nie in Teutschland ein= beimisch gewesen, ba es ein fo milbes Klima, als bier berricht, nicht erträgt, und wenn von ihm bier bie Rebe ift, fo findet mahrscheinlich eine Berwechselung mit bem Eldwilde fatt. Dagegen bat Teutschland, aber erft im 17. Jahrh., eine neue, jest fehr gewöhnliche Bildgattung burch Ginfuhrung bes Damwilbes erhalten. Es ift gu und aus England herübergebracht und zuerft in Thiergarten erzogen, bann in bas Freie gefest worben. Eng= land hat dies Bild wieber erft aus Spanien erhalten; ob es aber in biefem gande einheimisch mar, ober eben= falls erft angefiedelt murbe, durfte fchwer feftzuftellen fein. Baren und Luchfe, erftere ein Bilb, auf beffen Sagt man einen fo hoben Berth legte, findet man nur noch im bo= bern Gebirge ober in Polen und Rugland. Bolfe ftrei= fen bagegen aus Frankreich und Polen oft noch weit herum. Bon bem Geflugel, welches Gegenftanb ber Sagb ift, fann in einigen Gegenben vielleicht manches verschwunben fein; im Allgemeinen befigt Teutschland aber wol noch alles, was ursprunglich hier einheimisch war. Es hat fogar bie Fafane neu bingubefommen, welche wahrscheinlich Karl ber Große bei uns einheimisch ge= macht hat, und bie Rebhuhner finden fich in weit große= rer Menge vor als fruber. Das Baffergeflugel hat fich bagegen icon, weil viele Sumpfgegenben entwaffert mor= ben find, gewiß febr berminbert.

Rach ber Erfindung bes Schiefpulvers und beffen Unwendung zur Erlegung ber Sagothiere, welche schon im 16. Jahrh. einzeln erfolgte, im 17. Jahrh. fehr alls gemein wurde, im 18. aber erst mit Erfindung ber franzofischen Teuerschlöffer fich vollstanbig ausbildete, anderte fich bie gange Urt und Beife ber Jagb. Die vielen funftlichen Fangapparate, vorzüglich jum Fange bes glus gelwilbes, verschwanden, weil bie Erlegung mit Schieß: gewehr viel leichter und einfacher war. Auch die Ret-jagben, bei benen man bas Wild in die Rete jagte und mit Reulen tobt folug, fielen hinweg, wogegen fich bie Dref= fur ber Suhner= und Schweißhunde mehr ausbilbete. Die Baige verfdmand leiber fo ganglich, bag vielleicht in gang Guropa fein gut abgetragener Ebelfalte mehr gu finben ift, wie man fie fonft ju Taufenben fant, obwol an eini= gen Sofen noch Falkonire als Untiquitat gehalten werben, auch in England wieder gebaigt wird. Much bie Begjagben murben feltener, und bie Parforcejagb erhielt fich nur in England, vorzüglich auf Fuchfe, allgemein. Sonft feste man bei bem fleinen Bilbe bie Braden an die Stelle ber eigentlichen Parforcehunde, und nur an ben Sofen ber Fürsten erhielt fich bie Parforcejagb auf Rothwild und Gauen.

Eine neue Epoche begann fur die Jagb mit ber franzosischen Revolution. Grabe in Frankreich war ber Landmann burch ben Druck einer Menge kleiner abliger

Jagbiprannen, - benn ber Burgerliche burfte fich gar nicht mit Musubung ber Jagb befchaftigen - am meiften gequalt worben. Die fcablichften Thiere, wie 3. B. Ra= ninchen und felbst Bolfe, murben in Menge gehegt, Die baufigen Sagdbienste und Frohnben jeder Urt mit großer Strenge gesobert, und Die kleinste Ubertretung ber ftren= gen Jagbgefete jog bie barteften Strafen nach fich. Es mar baber gang bem naturlichen Laufe ber Dinge gemäß, bag eins ber erften Gefete, welches bie Rationalver= fammlung erließ, bie Freigebung ber Jagb betraf und alle privativen Jagbrechte mit einem Male vernichtet mur= ben. Gine Musrottung ber großern Jagothiere mar Die Folge bavon, benn nur bie Bolfe und milben Schweine baben fich in malbreichen Gegenden, die überhaupt bem Jager juganglich find, noch erhalten. Die fleinern haben fich erft wieber bin und wieber vermehrt, als man fich genothigt fab, bie Musubung ber Jago mehren polizeis lichen Beschrankungen ju unterwerfen. Dem Beispiele ber Frangofen folgte man auch in vielen Gegenben Teutsch= lands, wo ein übertriebener Wilbftand bem Landbaue verderblich wurde und Jagdfrohnden den Bauer brud-ten. In Sachsen brach blos beshalb ein nicht unbedeu-tender Aufstand aus, in Burtemberg wurde die übertriebene Jagbluft bes Furften Gegenftanb fortbauernber Rlagen; überall gingen Befchwerben über Wilbichaben ein, und jebes Stud Sochwild gab gulett bagu Beran= laffung, fowie es fich nur ben Felbern naberte. Dies nothigte bie Regierungen überall, die Bilbftande ju ver= mindern ober auszurotten, bie boben Sagbetats, welche früher so große Summen gekostet hatten, wurden ver-mindert; man nahm an den Sofen sogar Anstand, sich ber Sagdlust hinzugeben, weil dies Bergnügen überall verpont war. Go verfdmanben nach und nach auch aus Teutschland, und mithin auch aus Europa, die funft= vollen eingestellten Beugjagben, bie bagu geborigen Leit= bunbe, die Parforcejagben, und bas gablreiche Sagbper= fonale, welches fruber einen febr betrachtlichen Theil ber Sofbienerschaft eines Fürften bilbete. Es verlor fich ba= mit zugleich bie funfigerechte Musubung ber Jagb, und bies um fo mehr, als auch bie Forstmanner aufhorten, bie Jagb kunfigerecht zu erlernen, inbem man nicht mehr bies, fonbern bie nothigen Renntniffe gur guten Bewirth= schaftung ber Forften foberte. Die Sagbfrohnben murs ben überall aufgehoben und baburch murbe es unmog: lich fur bie meiften Sagbbefiger große toftbare Gefell= Schaftsjagben ju geben; bas Guftem ber Jagbverpachtung, welches die meiften Regierungen Binfichts ber ihnen gu= gehorenben einzelnen Jagbreviere annahmen, feste jeden wohlhabenben Burger in ben Stand, Jagbbesiter zu werben, und verbreitete auf biese Beise bie Jagbliebe viel mehr im Mittel: und eigentlichen Burgerftanbe, als man fie fruber bafelbft gefunden hatte, als noch nur ber Abel und eigentliche funftgerechte Sager jagen burften.

Dies alles find unlaugbare Fortfchritte in ber Gultur, und niemals werden bie frubern Berbaltniffe gurude tehren, benn fie paffen nicht mehr fur ben jegigen Geift ber Beit. Reine Regierung wurde ungeftraft Felber und Barten burch Bilb vermuften laffen burfen, fein Surft murbe mehr gablreiche Scharen von Bauern gu Jagben, bie mehre Tage bauern, ju Frohnben aufbieten tonnen; es lagt fich fein Wilbbieb mehr auf einen Sirich fcmieben. Aber bies bedingt noch feine Bernichtung alles Sagbeigenthums, noch nicht bie Ausrottung aller Sagb= thiere. Es lagt fich recht gut bie Erhaltung ber meiften Sagbthiere, Die Gicherung bes Jagbeigenthums benten, ohne bag bie Land = und Forftcultur barunter leiben, und ohne daß bie Rechte irgend eines Menschen baburch ver-

lett merben.

B. In politifder und ftaatswirthichaft: licher Begiehung. In ben altern Beiten, wo bie Furften auf ben Ertrag ihrer Domainen befchrantt maren und bas gange Gintommen aller reichen Leute beis nabe nur in bem Ertrage bes Grundeigenthums beftanb, legte man auf bie Einnahme aus ber Jagb einen febr großen Berth. Gie war aber auch in ber That verhaltnigmäßig bes Ertrages ber Grundftude überhaupt nicht unbedeutend, benn nicht blos als Rahrungsmittel murden die Sagothiere febr gefucht und theuer bezahlt, fonbern auch Saute und Felle waren früher weit koftbarer als jest. Dies lag barin, baß bie Zubereitung ber Spei-fen so einfach war, baß eine Abwechselung in benselben nur burch bie Berichiebenheit ber Grundftoffe moglich gu machen mar, und bie Gewerbe Leber und Pelgwert gu Rleibungsftuden noch nicht zu erfeben vermochten, ber Lurus ber Reichen baber bas Wildpret und bas Delg= wert gang vorzüglich in Unspruch nahm. Dies bat fich alles fehr geanbert; viele Thiere werben jest gar nicht mehr benutt, g. B. Reiher, Rraben, Solzbeber, fleine Bogel, welche fonft zu fehr guten Preifen, als Nahrungs= mittel bes Mittelftanbes verfauft murben. Ein Darberpels foftet jest, mit Berudfichtigung bes veranberten Berthes bes Gelbes, faum gehn Procent bes Preifes, melchen man gur Beit Rarl's bes Großen bafur gablte; Roth :, Dam :, Rehwild und Safen zc. find ebenfalls oft um bas Biertheil ihres fruhern Preifes ju haben. Doch weit wohlfeiler find aber Rebbuhner und Fafane geworben. Der Landbau und ber handel liefern uns, auch ohne bag wir Sagothiere im Balbe und auf bem Felbe ernahren, hinreichende Rahrungsmittel und Stoffe gur Rleis bung; bie Runfte und Gewerbe bereiten biefe fo gu, baß alle Beburfniffe befriedigt werben. Dagegen find bie Un= foberungen, welche man an ben Ertrag ber Felber und bes Balbes macht, viel großer geworben, jebe Befchabi: gung berfelben burch bas Bilb wird weit fcmerglicher gefühlt als fruber, Die fleigende Bevollerung nimmt felbft ben Raum in Unfpruch, welchen man fonft bem Bilbe zugestehen konnte. Die meisten neuern Staats = und Forstwirthe erklaren baber bie Begung von Bilb sowol in staatswirthschaftlicher als finanzieller Beziehung fur gang ungulaffig, und bringen auf Musrottung aller Jagbthiere. Dies burfte jeboch auch wieber übertrieben fein. Es gibt Thiere, welche in einem cultivirten ganbe im Freien burchaus nicht zu bulben find, wie bie großern Raubthiere, bie Muerochfen, bas Elenn: ober Eldwild, bas Schwarzwilb. Gelbft bas Roth = und Damwild lagt fich nur ba erhalten, wo große gefchloffene Balber bleiben mussen. Dagegen kann man es auch recht gut als möglich ansehen, benn die Ersahrung bestätigt es, daß in großen Baldern eine mäßige Anzahl von hohem Wilbe, in den Feldhölzern, auf dem Felde und auf Gewässern ebenso eine angemessene Zahl von Hasen und verschiedenem Gestügel ernährt werden kann, ohne daß dadurch irgend ein beachtungswerther Schade geschieht. Wollte man dies bestreiten, so liesern die Domainenpächter in Magdeburg, welche auf ihren Feldsluren zugleich Jagdpächter sind, den Beweis der Richtigkeit dieser Behauptung, denn sie schonen, oft ohne Jagdliedhaber zu sein, Hasen und Huhner auf ihren eignen Grundstücken die zu einer bedeutenden Menge, blos um des Geldgewinnes willen, welchen ihnen die Jagd gewährt. Es läßt sich daher gewiß die Behauptung ausstellen, daß eine Schonung der unschädlichen Jagdthiere dis zu einem Maße, daß entweder gar kein Schade durch sie entsteht, oder doch das Geldeinkommen aus der Jagd größer ist, als der Berlust auf den Feldern und im Walde, in sinanzieller und staatswirthschaftlicher Beziehung wol zu rechtsertigen ist.

Dazu tommt nun aber auch noch, bag biefe Sagb= thiere Genuffe mancherlei Urt gemahren. Einmal thun fie bies, indem fie eine wohlschmedende Speife geben und Abwechselung in bie Nahrung bringen, bann ver= schafft aber auch ihre Erlegung fehr vielen Menschen ein febr großes Bergnugen. Es ift offenbar ebenso einseitig als ungerecht, ben Sagbliebhabern baffelbe burch Mustottung ber Sagbthiere entziehen zu wollen, um fo mehr als viele Jager aus ben bobern Stanben bie Sagb als Erholung und gur nothwendigen Leibesbewegung anreis gend, felbft gur Erhaltung ihrer Gefundheit benuten. Dit ihnen baruber rechten zu wollen, baß fie grabe an biefer Mrt ber Erholung Gefallen finben, ift febr thoricht, benn bie wenigsten Bergnugungen wurden die Rritit aushals ten, nach welcher man die Jagb als eine Robbeit u. f. w. verwirft. Das Wohlgefallen an den nicht im= mer febr zuchtigen Sprungen und Verdrehungen ber Ballettangerinnen, an Bettrennen, an Rartenfpielen, an Eg = und Erintgelagen, an muften Schwarmereien, findet vielleicht weniger Entschuldigung als basjenige an ber Jago, was gewiß nicht in einer blogen Morbluft befteht, fonbern vielmehr in ber Ubung von Geschicklichkeiten und Fertigkeiten, in ber Uberwindung von Schwierigkeiten, in ber Freude an ber Natur und andern keineswegs zu tabelnden Gefühlen. Mit demfelben Rechte, mit welchem man oft von ben Regierungen verlangt, bag Unftalten zur Ergogung bes Publicums auf offentliche Koften getroffen werden, konnen bie Sagbfreunde auch wol bie Sicherung bes Jagbvergnugens, infofern bies bem öffentlichen Boble nicht nachtheilig wirb, fobern.

Eine sehr wesentliche Rucksicht, babei ist auch wol, bas bas Sagbeigenthum ein Besit ist, auf ben bie meisten Menschen sehr großen Werth legen, baß eine Entschädigung für Aufgabe besselben gar nicht genügend zu ermitteln ist, ba ber bloße Ersat bes Gelbeinkommens, welches basselbe gewährt, dies nicht geben kann. Überall wird man aber darüber einverstanden sein, daß nur die dringendste Noth es rechtsertigen kann, wenn die Regies Tenept. b. B. u. K. Iweite Section. XIV.

rung burch Gesehe, welche bas Jagbeigenthum vernichten, sich an biesem vergreift, benn bie Sicherung bes Eigenthums ift ja ber erste und wichtigste 3weck bes burger- lichen Berbanbes.

Es tann auch ferner nicht unbeachtet bleiben, bag in ber neuern Beit, wo ber große Gutsbesiter ichon im= mer mehr und mehr zu ben Stabten hingezogen wirb, nicht bas Lehte, was ihn noch auf bem Lanbe feffelt, vernichtet werben muß. Es ift fein Streit barüber, bag es für ben Landbau, ben gewöhnlichen Landbauer und feine geiftige Cultur, fur ben großern Gutsbefiger felbft, febr wunfchenswerth ift, baß fich biefer auf feinem Landgute aufhalt und fich mit ber Berwaltung feines Gigenthums beschäftigt. Wird bies wol beforbert, wenn man ihm bas größte Bergnugen, welches bas Lanbleben oft hat, raubt, indem man die Jagbthiere vernichtet? Die Jagb= leibenschaft wird beshalb allerdings nicht verschwinden, benn nirgends trifft man 3. B. leibenschaftlichere Jagds liebhaber als in Italien, wo mit Musnahme ber Sumpf= gegenden, hohern Gebirge und ber Bugvogel, unfere Jagb-thiere beinahe gang fehlen. Gie mandert bann nur von ben hohern Standen zu ben niebern, sobalb biefe bas Recht ju jagen erhalten, mo fie bann fur bas Bohl vie-ler Familien, welche barben, mahrend ber Sausvater auf ber Jagb umberftreift, weit verberblicher wirb, als ba, wo ein geschüttes Sagbeigenthum nur bem Bermogenben bas Jagbvergnugen ju genießen geftattet.

Dies sind die wichtigsten Grunde, welche dasur sprechen, daß die Sagdthiere und das privative Sagdeigenthum in Ländern, wo es jest noch besteht, erhalten werben muß, und eine Freigebung der Jagd, oder was gleich ist, eine Ausrottung der Jagdthiere nicht gebilligt werden kann. Dagegen kann aber auch wol mit Recht verlangt werden, daß dem Landmanne Schutz gegen Beschädigung seiner Felder und Grundstücke durch Wild und Jäger verschafft werde, daß kein Wildstand geduldet wird, welscher die Cultur des Bodens hindert, daß alle die Jagdbarbareien der Borzeit abgestellt werden. (W. Pfeil.)

C) Jagb in rechtlicher Beziehung. Jagbs Recht-Regal-Gerechtigkeit. — Während bei dem ackerdautreibenden Bolke der Römer alles noch nicht im Besitze und in dem dadurch bedingten Eigenthume eines Andern besindliche Wild schlechthin den herrenlosen Sachen beigezählt und somit als ein Gegenstand der Occupation behandelt wurde, die Jedermann freistand, auch an und für sich ebenso gut auf fremdem, als auf eigenem Grund und Boden geschehen konnte, da der Eigenthümer nur gegen die Betretung seines Grundstückes eine Klage (actio injuriarum) hatte; bildete sich in Teutschland, wo die Jagd von seher höhern Reiz und reichere Ausbeute gewährte, schon früh ein eigenes Jagdrecht, welches, seinem Grundprincip nach, zwar immer als Ausstuß des Grundeigenthums zu betrachten war, und gemeinrechtlich noch jeht betrachtet werden muß, dessen Gestalt und Besbeutung aber hauptsächlich in Folge der Berbindung, in welche die Jagd seit dem Beginne des Mittelalters mit verschiedenen politischen Zustanden und Einrichtungen zu

fteben tam, im Laufe ber Sahrhunderte mannichfachen

Beranberungen ') unterlegen bat.

Berfen wir zuvörderst einen Blid auf die altesten?) teutschen jagdrechtlichen Berhaltnisse, so scheint zwar die Jagd nach den Nachrichten, die uns von einigen Autoren der Alten über Bersassung, Sitten und gesellschaftliche Berhaltnisse im alten Germanien ausbewahrt worben sind, ursprünglich in den gesammten teutschen Lanbergebieten völlig frei gewesen zu sein, ein freies Recht
mindestens aller, denen die Führung der Wassen zustand,
aller Freigebornen im Bolte, und für diese also die Wild-

babn nur burch ber Gauen Grenze befchrantt.

Musgemacht ift inbeffen, bag bie Sagbfreiheit in fo ausgebehntem Ginne feineswegs von Dauer mar. Balb fcon nach vollständigerer Firirung bes Landeigenthums unter ben germanischen Boltsftammen, wenige Sahrh. nach Tacitus, welcher (Germ. c. 26,) ergablt, bag bie ein: gelnen Gemeinden von Beit ju Beit ihre Fluren gegenfeitig mit einander vertauschten, finden wir die Jago gang ebenfo, wie die Fischerei, bas Beiberecht und andere Gutspertinengien, befonbers aber mit anbern Balones bennutungen, ber Balbweibe, ber Maftung ic. jufam= mengeftellt, als Bubeborung einzelner Landguter; bei Ges meinbewalbungen und andern in gemeinschaftlichem Pris vateigenthume ftebenben Landftreden, beren es bei bem geringen Unbaue bes Landes lange Beit hindurch febr viele geben mochte, als gemeinsames Befugniß aller vollberech= tigten Gemeindeglieder und Gesammteigenthumer, sowie bei ben nach und nach sich bilbenben Marken als ausfoliefliches Befugnif ber Markgenoffen 3). Muf jeben Fall galt bie Jagb mit bem echten, b. b. bem unter bem Schube ber Bolksgefete ftebenben und nach Bolksrechten ju beurtheilenden Gigenthume immer verbunden "); und wenn bei einigen Bolferichaften, 3. B. ben Longobarben 5), Die alte Jagofreibeit fich langere Beit forterhielt, fo er= wahnen bagegen ichon bie altesten, urfundlich auf uns getommenen, Rechtsgewohnheiten anderer Bolfsftamme, namentlich bas Gefet ber ripuarifchen Franken (Tit. 76), und bas falifche (Tit. 35. c. 1), gewiffer Berbote und Strafen, bie unftreitig wol nur gegen Bergeben in Pris vatgebolgen gebeutet und auf Die Erlegung eines Bilbes auf bem Brundftude eines Unbern bezogen merben tonnen 6). Bol beftand bereits bei ben meiften bamaligen teuts schen Bolferschaften nicht blos im Kriege, sondern auch für Kriedenszeiten eine gewisse öffentliche, oberste Gewalt, deren Inhaber von den lateinischen Schriftstellern jener Zeit Könige (reges) genannt zu werden pslegen. Besassen diese aber gleich gewöhnlich ein weit ausgedehntes, theils aus ihren alten Stammgütern, theils aus Untdeislen an den eroberten Provinzen bestehendes, Grundeigensthum, so sand doch zwischen ihrem Grundbesitze und dem Grundbesitze der übrigen Freien noch schwerlich ein rechtslicher Unterschied statt. In Rücksicht auf hut und Weide ist vielmehr in einem Gesetze Clothar's II. ausdrücklich ausgesprochen, das dem Könige an dem in Privateigensthume besindlichen Waldungen keinerlei Ruhungen zusstehen; weshalb man denn wol mit vollem Rechte beshauptet, das die Könige damals noch auch die Jagd blos als Besitzer ihrer Domainen und Kammergüter in Unsspruch nahmen \*).

Etwas anders gestaltete fich dies feit zur Beit der franfischen Konige das königliche Ansehen, emporgetragen burch Baffenglud und durch Karl's des Großen lange und kraftige Regierung befestigt, zu einer Sohe stieg, auf welcher sich das Gebiet der Konigsgerechtsame überhaupt mehr

und mehr erweiterte.

Beranlaßt durch die Jagbliebe ber Könige jenes Stammes wurden von jeht an viele sogenannte königl. Bannforfte?) (silvae defensatae) errichtet, Baldungen und Waldbezirke, in welchen der Fang der Jagdthiere dem Könige allein vorbehalten, Allen außer ihm selbst aber und denen, die ihr Recht dazu unmittelbar vom Könige ableiten konnten, bei höherer Strafe, als bei Privatjagdrevieren, nämlich unter Königsbann, verboten war, und welche ebendeshalb unter einem wirksamern öffentlichen

Schute unter Ronigsfrieben fanben.

Diefe Bannforfte wurden anfanglich unftreitig blos aus Balbungen, ober auch aus gangen Darten gebils bet, Die fich bereits im Privateigenthume ber Ronige bes fanden, jum Theil auch wol aus foldem Grund und Bos ben, ben bie Ronige mit Borbehalt ber Jagb an ibre Sorigen und Schuppflichtigen ausgethan batten, ober an welchem, vollig unangebaut, wie er war, vorber überhaupt noch niemand Gigenthumsrechte geltenb gemacht batte. Burben aber auch gleich, wie bies allerdings mabrichein= lich ift, bin und wieder auch folche Studen ganbes, Die Privaten zugehörten, befonbers wenn fie von toniglis dem Balbboben umgeben waren, mit eingeforstet, und fo ben Befigern bie Jagb barauf entzogen, fo bezwectte bennoch bie Errichtung ber Bannforste an und fur fic felbft nicht fowol einen birecten Gingriff in frembe, fonbern mehr blos eine großere Gicherftellung ber eigenen, fcon beftebenben toniglichen Sagbbefugniffe 10). Das Neue und Eigenthumliche bei ber Gache lag mithin eigents lich barin, bag bie Befugniß, bie Jagb ju fcuben, Dors

<sup>1)</sup> Man vergleiche über die Geschichte des teutschen Jagderechts F. U. Stisser's Forst: und Jagdbistorie der Teutschen, 2. Aust. von D. G. Franke (Leivzig 1754), s. Behlen's Lehrbuch der teutschen Forst: und Jagdbeschichte (Frankfurt 1831); und besonders Chrstn. L. Stieglig's geistreiche und von sorgsättigstem Quellenstudium zeugende geschichtliche Darstellung der Sigenthumsverhältnisse an Wald und Jagd in Teutschland (Leipzig 1832). Sine frühere Dissertation des nämlichen Versassers. De jure venationem exercendi in Germania usque ad seculum XVI. obtivente (Lips. 1828) enthätt im Eingange auch eine Jusammenstellung der römischrechtlichen Principien über die Jagd. 2) Stieglig, Darstellung §. 1—8. S. 1—8. 3) Dersa. a. D. S. 8. S. 24 fg. R. F. Ereiberr v. Löw, über die Martgenossenschaften (heidelb. 1829) S. 80 fg. 4) Stieglig a. a. D. S. 4 fg. S. 8 fg. 5) Dersatbe S. 27. 6) K. F. Eich dern neutsche Staats: und Rechtsgesch. §. 58. not. d. 1. Bb. 172. Stieglig a. a. D. S. 25.

<sup>7)</sup> Clotharii II. edict. d. a. 616. c. 21. — in Georgisch Corp. Jur. ant. Germ. p. 480. 8) R. D. Hüllmann, Gte schichte des Urspr. d. Regalien in Teutschl. (Frankfurt 1806) 5.23. Stirglis a. a. D. §. 10. S. 39 fg. 9) Eichhorn a. a. D. §. 199. 1. 28b. S. 467. Stieglis §. 12. u. 13. 10) Stiege lis S. 53.

men fur bie Musubung berfelben festauftellen, und biefe gegen bie Ubertreter aufrecht gu halten, mithin bie Forfts gerechtigkeit in ihrer Unwendung auf die Jagb, mit einem Borte der Wildbann, zu einer konigl. Prarogative, zu einem Regal im alteften Sinne bes Wortes, ausgebilbet marb. In ber That erhellt ber Fortbeffand bes Grund= fabes, bag ber Eigenthumer bes Lanbes, bes Balbes, ober des Feldes regelmäßig auch die Sagb bafelbft habe, biefe mithin im Milgemeinen feinesmegs als ein ausschlies gendes tonigliches Borrecht galt, fur die Beit, von welder bier tie Rebe ift, unter Unbern fcon baraus, bag war fortwahrend eine Reihe einzelner Jagoverbote vor= fommen, wie benn bie Jagb namentlich bem geiftlichen Stande, mit beffen Burte man fie fcon auf bem aga= thenfifchen Concilium (i. 3. 506) fur unvereinbar erftart batte, von Reuem ") unterfagt, an Conntagen Beber= mann 12), nicht weniger ben Grafen an Gerichtstagen 13) ausbrudlich verboten murbe, ein allgemeines Jagbverbot bagegen jest noch nirgende fich vorfindet.

Mllein auch im fpatern Mittelalter, vom 9. bis gum 15. Jahrh., erhielt fich ber Grundfat von ber Pertinen= qualitat ber Jago volltommen "), indem fich nur insofern eine Berschiedenheit ergab, als bie Jago, bei immer großes ter Berminderung ber Babl ber Freien, mehr und mehr blos in die Sande ber angesehenften und machtigften

Grunbeigenthumer gelangte 15).

Unfangs batten blos bie Konige ihre Balbungen und Jagben gefchloffen, und nur einzelne ber von ihnen felbft errichteten Forften ihren Beamteten und anbern Großen ihrer Umgebung bald ichentweife überlaffen, balb denfelben ausnahmsweise geftattet, eigne, ober von Un= bern auf fie übergetragene Balbungen gu Bannforften gu ertlaren, fei es nun, bag biefe Forften unmittelbar unter Ronigsfrieden geftellt, fei es, bag bie Befiger, wenn fie Gra= fen maren, ermachtigt murben, ben ihnen Rraft ihrer Amtsgewalt zuftebenben Grafenbann, ber fich vom Ros nigebanne burch bie ben Ubertretern brobenbe, geringere Strafe unterschied, barauf zu legen 16). Gleichwie es aber überhaupt bas Schicffal ber nugbaren foniglichen Rechte, ber Regalien im Ginne ber bamaligen Beit, mar, baß fie feit bem Ablaufe bes neunten Sahrh, nach und nach eine Beute ber foniglichen Beamteten und anbern Großen bes Reichs murben, welche bann befto willfur: lider bamit fchalteten, je mehr es ihnen, bei fintenber fos niglicher Gewalt, gelang, von bem Ginfluffe ber Berr= icher fich frei ju machen, ebenfo mar bies auch nament= lich ber Fall mit bem Wildbanne.

Benn Gebiete, Die gange Markgenoffenschaften inne hatten, ju Bannforften gezogen werden follten, fo warb baju, wie aus mehren Urfunden erhellt, regelmäßig bie Buftimmung fammtlicher Markgenoffen für erfoberlich ge-

achtet 17); wie benn biefelbe, vortommenben Falls, felbfi bie Ronige nachfuchen mochten, benen fie aber freilich wol nicht leicht verfagt ju werben pflegte. Much ben übrigen angefehenern Forftherren mag es aber, fie gu erlangen, felten fchwer geworben fein, befonders wenn fie bas Umt eines Borftebers ber Dart (eines Dbermarters ober Balbboten) befleibeten, mit welchem gewöhnlich ohnehin die ausschließliche Musubung ber Jago in ber Mart verbunden mar 18), und welches in vielen Familien fogar erblich murbe. Ebenfo mag bie ichon von Lubwig bem Frommen getroffene Bestimmung 19), nach welder Bannforften nur nach eingeholter toniglicher Erlaub= niß errichtet, Die ohne folche errichteten aber wieber frei gegeben werben follten, entweder gleich Unfangs nicht fireng befolgt, ober boch balb außer Ubung gekommen fein. Wenigstens errichteten geiftliche 20), wie weltliche 21) Dynaften bergleichen fortwahrend, bis wir biese endlich im 13. Jahrh. 22) im Befige aller ehemaligen toniglichen Bannforften nicht nur, fondern fogar im Befige bes Ros

nigsbannes felbft finben.

Uberhaupt verbanften biefe ihre ausgebehnten Sagb= befugniffe bald mehr ihrer Gigenmacht, ale ber toniglis chen Gnabe, und befonbers bemirtte bas weit und weiter um fich greifende Lebens : und Beneficialmefen bie fcon oben angebeutete Beranderung ber Berhaltniffe. Raum bebarf es bier ber Erinnerung baran, wie vielfaltig und geschickt ber mabrend jener gangen Beitepoche im Bolfe verbreitete Aberglaube von ben Beiftlichen bagu benutt murbe, auf Gelbftbereicherung abzwedenbe Plane burch: gufuhren. Um ihres Geelenheils Willen feben wir un= gablige Laien, vornehme wie geringe, reiche wie arme, ihre irbifche Sabe ben Rirchen und Rloftern überliefern, und fo naturlich auch eine Denge freien Grundeigen= thums fammt ber barauf rubenden Sagbgerechtfame auf ben Rlerus übertragen, ber über bas fruber gegen ibn ausgesprochene Sagbverbot theils burch nachgesuchte und erhaltene faiferliche Dispenfationen 23), theils ohne ber= gleichen fich binmeggufeben mußte. Doch nicht blos bas religiofe Bedurfniß bewog viele ber fleinern Gutsbefiger, ihres freien Eigenthums und damit auch ber Jago fich zu entaußern. Much bas Bestreben, von bem Drude bes Kriegsbienstes, ber Geerbannpflicht, sich lebig zu machen, veranlagte febr viele unter ihnen, fich unter ben Schut ber bobern Beiftlichkeit, ober ber machtigern weltlichen Großen zu begeben, von benen fie zwar gewohnlich als Gutsleute, Colonen ober Sinterfaffen Die Buter, beren fie fich entaugert hatten, ober auch, an beren Statt, anbere in Leihe ober Erbpacht gurudempfingen, fo jeboch, baß alle im echten Gigen begriffene Rechte und Befugniffe, und unter biefen auch bie Jagb, bei ben Gute = ober Grundherren verblieben 24). Ebenfo galt bei Lehnes

<sup>11)</sup> Capitul. Caroli M. I. a. 769. cap. 3. III. a. 789. cap. 15. I. a. 802. cap. 19. Capitul. Caroli Calvi, Tit. 48. Gine gleiche Bisimmung enthält auch bas fanon. Recht; vergt. cap. 1. 2, X. de derico venatore V, 24. 12) Capitul. Caroli M. I. a. 789 cap. 79. 13) Capitul. Caroli M. III. a. 789 cap. 1. 14) Ctieglie a. a. D. §. 26. S. 158 fg. 15) Derfelbe §. 11. 6. 44 fg. 16) Derfelbe S. 54 fg.

<sup>17)</sup> Derfelbe a. a. D. S. 55. 18) Derfelbe S. 126. v. 20 w, a. a. D. S. 61 fg. und 134 fg. 19) Capitul. IV. Ludovici, P. Anno 819. c. 7. d. a. 819. c. 22. Stiegliß §. 18. S. 105 fg. 20) Stiegliß §. 17. 21) Derfelbe §. 18. 22) Derfelbe S. 100 n. 106. 23) Derfelbe S. 152. 24) Derfelbe j. 27. 6. 174 fg. 13 \*

verleihungen von jeher ber Grundfag, bag ber Befiger bes Lehns auch bie Jagb habe. Benn biefe fomit aber gleich fortmahrend als jum Gebiete des Privatrechts geborig, ale Bubehor bes freien Grundbefiges, bes echten Eigenthums und ber bemfelben analogen, rechten Lehne betrachtet murbe, mas um fo entschiebener angenommen werben muß, ba fie in faft ungahligen Berleihungs = und Beffatigungsbriefen, bie wir noch befigen 25), meift ausbrudlich, und in ben Beftatigungsurfunden zuweilen felbft bann unter ben Gutspertinengien mit aufgezahlt wird, wenn in bem über ben namlichen Fall fprechenten Bertrage berfelben feine befondere Erwahnung gefchehen mar; fo ift ber flar gu Tage liegenbe Umftanb, baf bei Beis tem in ben meiften jener Urfunden geiftliche Corporatio: nen, ober weltliche Große als Erwerber aufgeführt merben, nur ein Beweis mehr bafur, wie nach und nach bie größern Grundbefiger fich ber Jagd beinahe ausschließlich bemachtigten.

Erft bie folgenbe Beit brobte bie alte Grundlage bes Sagbrechts ganglich ju verruden, und entzog fie ihm in

vielen Gegenben Teutschlands wirklich.

In Folge verschiedener, in Wechselwirfung mit einsander stehender, Ursachen und Verhältnisse, besonders in Folge der Auslösung der alten Gauverfassung, der immer mehr sich befestigenden Erblickkeit der Grafenamter und der Umwandlung der alten Herzogthumer in lehnsherrsliche Bezirke, hatte sich das Reich bereits im 12. Jahrh. in eine Reihe einzelner Territorien aufgelöst. Die größten und angesehensten Grundbesiger waren als Territorialsberren hervorgegangen, und aus den ihnen übertragenen kaiserlichen Rechten theils, theils aus ihren lehns und grundherrlichen Prärogativen, begann sich eine öffentliche Gewalt zu entwickeln, die wenige Jahrhunderte später als eine umfassende Staatsgewalt, ausgerüstet mit dem Oberausssichten mehren Staate, sowie mit dem Rechte der Gessetzgebung, als Landeshoheit im neuern Sinne dieses Worstes, dastand.

Der Beitpunkt ber Musbilbung ber Lanbeshoheit ift es auch, welcher ber Ibee eines Sagbregals feine Entfie-

hung gab 26).

Da man zwei an und für sich völlig verschiebenartige, sich wechselseitig keineswegs bedingende Gegenstände, die Jagdhoheit und das Jagdrecht, zu trennen unterließ, wovon der Grund hauptsächlich wol darin zu suchen sein mochte, daß man den Wildbann, jenes alte königliche Schukrecht, unter welchem aber ein neuerer, namentlich auch durch die Rechtsbücher des Mittelalters documentirter. (Derachgebrauch auch die Jagd selbst verstand, auf die Territorialherren als solche übergegangen wähnte, schienen die Letztern nur einen Act der ihnen zustehenden Polizeigewalt auszuüben, als sie, wozu mehre schon im 16. Jahrh. ausgestossen Manne, besonders den Bauern, die Jagd schlechthin untersagten. In der That war auch

gen, womit man bas Sagbregal zu begrunden wußte. Nun fehlte es zwar zu keiner Beit an Gelehrten, welche diese Unsicht aus dem historischen sowol, als aus dem rechtlichen Standpunkte richtig zu wurdigen verftanden 38). Wenngleich aber daburch verhindert ward, daß die Regalität der Jagd durchgängig anerkannt wurde, so blieben doch die Wirkungen der weit verbreiteten irrigen

von biefer Ceite um fo weniger Biberfpruch ju befurch: ten, ba bie Bauern felten echtes Gigen befagen und mithin29) nur ausnahmsweise wirklich Sagrecht hatten. Rachft= bem wirften unftreitig bie alten Erinnerungen an bie ehemaligen toniglichen Bannforften mit, um ber 3bee bes Jagbrechts Eingang ju verschaffen, einmal schon bes in biefen Forften fich barftellenben Beispiels halber, und bann in Folge ber unleugbaren Thatfache, bag biefelben ohne Ausnahme Theile bes ohnehin meift febr ausge= behnten Grundbefiges bes Landesherrn geworben maren 30). Bor Allem enblich mar es ber regaliftifche Beift ber Rechts: gelehrten und Rameraliften bes 16. und 17. Sahrh. welcher jene Ibee in's Leben führen, verbreiten und befes fligen half. Ungeachtet die bekannte Constitution Friedzich's I (in II. F. 56), aus welcher man bamals boch bie gange Lehre von ben Regalien entlehnte, ber Sagb nicht einmal Ermahnung that 32), eine andere Berordnung bes namlichen Raifers über ben Landfrieden (II. F. 29. §. 5.) aber einestheils, mas ftreng genommen, auch von ber vorherangeführten behauptet werben muß, nur fur Italien Geltung in Unspruch nehmen fonnte, anderntheils bie Sagb nur nicht rittermäßigen Personen untersagte 33), wußten fie aus ber lettern Conftitution ein angeblich gemeinrechtliches und allgemeines Sagbverbot, und aus ber erftern, weil fie die Fifcherei wenigstens (reditus piscationum) ju einem fiscalifchen Borrechte gablte, Die Regas litat ber Jago felbft zu beduciren. Die Supothefe vom Lanbeigenthume ber Furften 3"), ber aus ben fremben Rechten entlehnte, aber in folcher Musbehnung felbft burch biefe teineswegs gerechtfertigte Gab, bag alle herrenlofen Sachen, mithin auch bas frei umherschweifende Bitb, Staatseigenthum feien 35), die Lehre vom öffentlichen Boble, mit welcher "von ben altesten Beiten an, bis jum Boblfahrtsausschuffe, und auch nach biefem oft genug Unfug getrieben" 36) ward, lieferten bie übrigen Daterialien gu bem Gebaube, und felbft Bibelftellen (3. B. Jerem. Cap. 27, B. 6) 37) wurden in ben Rreis ber Argumente gego=

<sup>25)</sup> Stieglig 158. 163. 26) Derfelbe §. 36. 27) f 3. 26. Schwabenfp. C. 350, vgl. Stieglig §. 26. not. 5. 28) Derfelbe §. 262.

<sup>29)</sup> Stieglis S. 179. 80) Derfetbe S. 38—40. 31) Derfetbe S. 40. 32) Eichhorn, Staats und Rechtesgesch, S. 548. 4. Bb. S. 411. 83) Stieglis S. 194. 34) Derfetbe S. 265. 35) Derfetbe ebenbas. 36) Derfetbe S. 262. 37) Derfetbe S. 263. 38) Der, besonders gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit großer Lebhaftigkeit geführte, Streit über die Frage: wiesern die Jagd zu den Regalien gehöre? hat in der That gegenwärtig fast nur noch historisches Interesse, das die neuern Staatsrechtslehrer allgemein darüber einverstanden sind, das die Regalität der Jagd weder aus dem positiven gemeinen Rechte, noch aus der Natur der Sache erwiesen, und ebenso wenig aus dem Gesichtspunkte eines allgemeinen Gewohnheitsrechtes behauptt werden könne. Die Literatur über jene Controverse siehe die Mittermaier, Grundsäge des gem. teutschen Privatrechts S. 271. not. \* der S. Ausg.

Theorie auch für die Praris nicht aus. Denn ben Machthabern sehr vieler teutscher Lander und Provinzen 39) gelang es, allmälig die Regalität der Jagd, bald durch Bereinbarung mit den Landständen, dem Adel, der Geistlichfeit und den Städten, deren Einwilligung meist durch Zugeständnis oder Bestätigung der niedern Jagd auf den eignen Gütern und Flurmarkungen erkauft wurde 40), bald ohne dieselbe, din und wieder auch wol durch neuerlichen Erwerb der größern Waldungen und einzelnen Jagdgerechtsame im Staatsgebiete 41) durchzusehen, dis dage-

39) So namentlich: im Experzogthum Öfterreich (K. K.
Chroter, Bersuch einer dsterreich. Staatsgeschichte [Wien 1771]
E. 368); in Steiermark (Landhandveste des Derzogthums Stener
[Mags. 1588] sol. 36b), während das österreich, allgemeine dürzestliche Gesehuch die Zagd als Privatrecht betrachtet; in Justen,
Miter und Berg (Idl. Ciev. und Bergsche Vollzei. Drhunn vom
I. 1558. S. 52 so., Eünig, von der mittelbar. und tandsässen
fichn steutschlad der In. d. p. 1644); im Halbersädel:
schmichten Konstellenden Tom. I. p. 1644); im Halbersädel:
schmichten Konstellenden Tom. I. p. 1644); im Halbersädel:
schmichten Konstellenden Tom. I. p. 1658, S. v. v. Wosetr, neues teutsches Staatsrecht 16. Bd. 9. Ahl. S. 89); im
Nagdeburg'schen (Leyser, Medit. ad Pand. spec. 441. med. 4.);
in Brandenburg (Revers des Suprsisses In. 2008).
In Brandenburg (Revers des Spursisses In. 2008).
In Brandenburg (Revers des Suprsisses In. 2009).
In India (30b. Deiner. Bach mann: Pfalzzweibucklisches Staatsrecht
Subsisses In. 2009.
In Brandenburg (Rabestellen In. 2008).
In Brandenburg (Revers des Suprsisses In. 2008).
In Brandenburg (Revers des Kurfürstellensesses In. 2008).
In Branden Institute In. 2009.
In Branden Institute In. 2009.
In Branden Institute Insti a. E. §. 42. Not. 34); in ben hannöversch. Lanben (?) (ebenbas. Rote 35); im Bisthume Münster (E. A. Schlüter, Provinzials richt ber Provinz Westsalen, herausgegeb. von F. H. v. Stromsted Leipzig 1829] 1. Ahl. S. 91); in Pommern (Chn. Gottl. Rectius, Entwurf ber in Teutschland üblichen Jagdgerechtigkeit (Künnberg 1772.] S. 75); in Lüneburg (F. E. a Pusendorf, observatt. Jur. I. obs. 228. II. obs. 50). 40) Eichhorn a. a. D. §. 548. S. 411. Stieglih a. a. D. S. 291. 41) Sommentlich in Kursachsen; s.K. Sal. Jacharia, handb. des sächs. berausgegeb. von Weiße und von Langenn [Leipzig 1828] S. 55.; vergl. mit Weiße, neues Museum für sächsternaur und Staatskunde (Freiberg 1801) 2. Bb. 1. heft. S. 39—97.

gen erst in neuester Zeit eine richtige Erkenntnis des Werthes und der Bedeutung der Jagd in juristischer, sowie besonders in staatswirthschaftlicher Hinsicht eine Wiesberherstellung der ursprünglichen Rechtsverhaltnisse dabei auch in einzelnen Landesgeschgebungen vorzubereiten gesucht hat \*2), und berselben balb immer mehren Eingang

verschaffen burfte 43).

Wenben wir uns nach biefen einleitenben Bemerfungen gu ben einzelnen Rechtsgrunbfagen, welche in Teutschland über bie Sagb, b. h. bie Befugniß, wilde ganbthiere weidmannisch ju begen, aufzusuchen, ju fangen und zu tobten, gelten, alfo zu bem Detail bes teutsichen Sagbrechts 44) felbft; fo ergibt fich zunächft ichon aus bem fo eben angebeuteten Begriffe ber Sagb, welche Thiere rechtlich ju ben jagbbaren ju gablen find. Das wilde Geflügel ift bavon nicht ausgeschloffen, auch muß ber Bogelfang ebenfo gut, wie bas Schießen ber Bogel gur Jagb gerechnet werben, nach ber Paromie: Bogelfang gebort jum Wildbann 45) und, weil bas Schießen und Fangen bei vier-füßigen Thieren ebenfalls feinen Unterschied macht. Inzwischen ift boch bin und wieber bas Ginfangen von Bogeln, bie fonft jur Sagb gehoren, 3. B. ber Lerchenftrich, ebenfo wie ber Fang ber fleinen Bogel, die ben Felb = und Gartenfruchten nachftellen, auf eigenen, ober ben gur Bewirthichaftung überkommenen Grundfluden, allgemein frei gegeben. Die Fifcherei ift fein Gegenstand ber Jagb, beshalb aber bei manchen Thieren, ben Umphibien nam: lich, nicht immer außer Zweifel, ob fie bem Sagbberech-tigten ober ben Fischereiberechtigten guftehen. Gobalb bei Thieren biefer Urt bie Natur ber Bafferthiere pravalirt, follte man eigentlich immer fur ben Sifchereiberechtigten entscheiben. Doch find namentlich Biber und Kischottern nach Landesgesehen 16) haufig ber Jagb ausbrucklich gu= gewiesen; bei ben andern Umphibien unterscheibet 3. B.

<sup>42)</sup> Bergl. z. B. die Berhandlungen in der zweiten Kammer der Landstände des Großherzogsthums hessen vom J. 1820. 9. Hft. S. 40 fg. 43) Stieglig a. a. D. S. 307. 44) Die älstere Literatur über das Tagdrecht, welches fast immer mit dem Forstrechte zusammen behandelt worden ist, siehe dei Fritsch l. c. Die neuern hauptsächlichern Werke sind: Mayer, Tractat. de jure venandi 1726. Riccius, Entwurf von der in Teutschland üblichen Tagdgerechtigkeit (Rünnberg 1736, Frankf. 1772). J. J. Beck, Tractat. de jurisdictione forestali, von der forstlichen Obrigkeit, Forstgerechtigkeit und Wildehann, S. Aust. herausgegeben von F. S. Alingner (Frankf. und Leipzig 1748). v. Beust, Won der Tagde und Wildbannsgerechtigkeit (Zena 1744). J. G. Pietsch, Versuch eines Entwurfs der Grundsäse des Lagde und Forstrechts (Leipzig 1779); die neussen: F. M. Schilling, Lehrd. des gemeinen in Teutschland üblichen Forst- und Jagdrechts (Dreseden 1821). K Friedr. Schen K. Lehrbuch des Jagdrechts und der Jagdpolizei it. (Stuttgart 1832). 45) J. F. Eisenhart's Grundsäse der teutschen Rechte in Sprückwörtern S. 205. der neuen Ausg. von G. L. Aug. Eisen hart (Leipz. 1792); s. übrigens Jac. Biehel, de aucupio ejusque jure (Helmst. 1670). 46) So nach dem preuß. allgem. Landr. 1. Thl. Tit. 9, S. 172., dem in nota 57. angezogenen fursächssischen Mandat u. m. a. Die nassauside Berordnung über Forst-, Jagde und Fischereivergehen vom 9. Nov. 1817. (in der Sammlung der landesherrt. Edicteic. 2. Bd. S. 176 fg.) S. 20. erwähnt blos die Fischerter, nicht auch die Biber; s. übrigens J. F. Kunde, Beiträge zur Eriäusterung rechtl. Gegenstände 2. Bd. Kr. 11.

bas preuß. Lanbrecht, ob ber Fang mittels weibmannistcher Instrumente geschehe, ober nicht. Bu bem sogenannten freien Thiersange gehören nach gemeinem Rechte, und zwar schon seit ben ältesten Beiten ab, nur reißende Thiere, besonders die Baren und Wölse; nach Landesgesetzen und örtlichen Gewohnheiten aber auch kleinere Thiere, z. B. Trappen, wilde Kaninchen und Hamfier. Nach dem preuß. Landrechte z. B. würden indessen namentlich auch Füchse, die gemeinrechtlich unstreitig zu dem Jagdwilde gehören, zum freien Thierfange zu zählen sein; weil dort zu dem Jagdwilde nur die verspeisbaren wilden Thiere gerechnet werden. Jene, die zum freien Thierfange gehörigen, darf Jeder fangen und erlegen, wo er sie trifft; jagdmäßig aussuchen darf sie aber doch auch nur der

Jagbberechtigte.

Im Allgemeinen ift bie Sagb, wie fcon oben bemertt murbe, noch jest ein regelmäßiger Musfluß bes Grundeigenthums, alfo ber Gigenthumer auf feinem Grund und Boben ju jagen allein befugt 48). Folge bavon ift, bag überall, wo nicht burch fpecielle Lanbesgefege ober fonft verfaffungsmäßig ein ausschließenbes lanbesberrliches Sagbrecht begrundet ericheint, bie Bermuthung gegen Die Regalitat ber Jagb freitet, beren Beweis bann, im Fragefalle, bem Fiscus auferlegt werben muß, und bag ber Wegfall bes Jagbregals an und fur fich felbft teines-wegs bie hin und wieber hergebrachte, meift erft in neues fler Beit aus polizeilichen Grunden abgeschaffte, sogenannte freie Pirsch (f. b. A. Pursch) involvirt 49), ju Folge beren bie Sagt in einem gemiffen Diffrict Jebermann, ober boch einer gangen Claffe von Bewohnern gufteht, 3. B. ben Bewohnern im Stadtweichbilde, ober in ber Stadtwalbung. Im Ubrigen hat aber freilich ber Umsftand, bag bie Berhaltniffe ber meiften Landguter im Laufe ber Sahrhunderte viel ju febr fich verandert baben, als bag noch jedes Gut in feiner urfprunglichen Berfaffung, jebes fpater erworbene Gigenthum mit allen feinen frubern Attributionen gebacht werben fonnte, bewirft, baß bie Buftanbigfeit ber Jagb überall mehr an bie Erforberniffe bes rechtlichen Befigftanbes und bes Bertommens, als an ben Grundbesit überhaupt gebunden sich barftellt 10). In manchen Landern und Landstrichen hat fich die Jagd zu einem beinahe ausschließlichen Borrechte der Ritterguter und bes Abels ausgebildet 11). Gehr haufig find auch Sagbfervituten ober befondere Befugniffe, auf ben Grund= ftuden eines Unbern ju jagen, welche, foweit die Jagb nicht regal ift, Jemandem mittels Bertrags ober fonft von bem Grundeigenthumer beftellt werben, und als bingliche, wie als perfonliche Dienftbarfeiten vorfommen fonnen. Selten ober vielleicht nie mag bagegen bie Sagb, getrennt vom Grundbesite, nach Lebenrecht übertragen worben fein; wenigstens ift bie Griftenz ber fogenannten Sagblehne nicht außer 3weifel 52)

47) Stieglis §. 72. 186. 48) Selbst in neuern Landesgesesen ift dieser Grundsag anerkannt, z. B. im preuß. Zagdgesesse für das linke Rheinuser v. 27. April 1830. 49) s. Ab. Dasgemann, Handbuch des Landwirthschaftsrechts (Panover 1807) §. 200. not 1. 50) Nettelbladt in dem in der Note 39 anges. Werke S. 140. 51) Hagemann a. a. D. S. 360. 52) s. Mich. Weber, Pandbuch des in Teutschland üblichen

Gelbft ba, wo bie Jagb nach ber Landesverfaffung regal ift, ift fie biefes nicht immer ihrem gangen Umfange nach geworben. Befonbers wichtig ift in biefer Binficht bie Eintheilung ber 3. in bobe und niebere. Diefe Eintheilung tommt allerbings icon fruber vor 32), bezog fich jeboch urfprunglich ficher blos auf bas Bilbpret. Die Jagogerechtsame bezog man fie erft feit ber Entftes bung bes Jagbregale, ja fie half auch wol bas Jagbres gal felbft bin und wieder erft mit begrunden, einmal, inbem geltenb gemacht murbe, baß bie großern Sagbthiere fcon nach uralter Gitte gewöhnlich unter Ronigsfrieben ftanben, bann aber infofern, als es ben Befigern fleiner Balbungen ober blogen platten ganbes fcmerer wurde, ihr Recht auf größeres, gewöhnlich nur in Forfien fich aufhaltendes Wildpret, den Landesherrn gegenüber, darzuthun 5\*). Nach und nach hat zwar jene Eintheilung auch da, wo entweder kein Jagdregal gilt, ober alle Jagbgattungen regal geworben find, Gingang gefun= ben. Um frubeften ift fie jeboch prattifch geworben in Gegenben, wo blos fur bie bobe Jagb bie Regalitat burchgefest marb, Die niebere hingegen gewöhnlich 55) bem Mbel, ber fie balb blos auf feinen eigenen Gutern, balb auf ber gangen Feldmarte feiner Gerichtsunterthanen und Gutsleute ererciren barf, verblieb, allenfalls auch ben Stabten vorbehalten wurde. In Absicht auf die zu ber einen ober ber andern Abtheilung gehörigen Gegenstande entscheibet im Allgemeinen theils die Große, theils die mehre ober minbere Geltenheit ber Jagothiere. Gewohn= lich werben gur hoben Jagb (bem großen Reifigejagt) bie Birfche, wilben Schweine, bie Dambirfche, bas Dams wild, Muerhahne, Muerhuhner und Fafanen gerechnet. Die niedere Jago (bas fleine Reifigejagt) umfaßt als: bann alles übrige Bilbpret, ohne weitere Ausnahme. Doch tommt nach Landes : 59) und Provinzialgefeben baufig eine britte Abtheilung bingu, bie fogenannte Dittel= jagb, welche meistentheils auf Rehwildpret, Birt= und Safelhuhner geht 57). Überhaupt weichen aber bie gan=

Lebenrechts 2. Thl. (Leipzig 1808) S. 67; vergl. mit Stieglig S. 176.

53) Stieglis S. 72, 136, 187. S. auch J. J. Reinshard, in Schott, Jur. Bochenblatt 1. Bd. S. 324 fg. 54)
Stieglis S. 279. 55) So in Baiern, in der Pfalt, im Erzberzogthum Österreich, in Brandenburg u. s. w.; s. Stieg lis a. a. D. S. 277 fg. überhaupt streitet, wie wenigstern adliger Buter die niedere Jagd zustehe, a Pusondorf oduservatt. Jur. Tom. l. ods. 28, 150, 228. Tom. III. ods. 36. Tom. IV. ods. 170. v. Butow und Hagemann, praktische Erzörterungen 1. Bd. Nr. 10. 56) z. B. im ehemal. Aursachsas (s. b. folg. Note), im sachsen weimarsch. Besetz d. I Apr. 1821 (im Regierungsbl. v. J. 1821 Nr. 28) S. 5. 57) Nach dem kursächs. Waren, Bärinnen, junge Bären, Dirsche, Stücke Wild. Wildstäde, Auerhähne, Juerhühner, Fasanendähne, Kasanenhühner und Boken," zur Mitteligade: "Rehe, Rehböcke, Rehenhühner und Boken," zur Mitteligade: "Rehe, Rehböcke, Reheskirthähne, dasseld, Beiber, Backen, Fückse, Dachsen, Eister, Backen, Fösstlinge, Wölfe, Wirthähne, dasseld, Beiber, Buterhähne, dasseld, Dachse, Biber, Hauende Schweine, Keiser, Backen, Krösstlinge, Wölfe, Backen, Hauende Schweine, Keiser, Backen, Krösstlinge, Wölfe, Backen, Hauende Schweiner, Keiser, Backen, Krösstlinge, Wölfe, Backen, Hauende Schweiner, Keiser, Backen, Krösstlinge, Wölfe, Backen, Hauende Schweiner, Keiser, Backen, Krösstlinge, Wölfe, Backen, Eithiere, Eichhörner, Wilce, Dachser, Wilce, Dachser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Weiser, Zaucher, Seemdven, Wasser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Wilce, Damfter, Seemdven, Wasser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Wilce, Laucher, Seemdven, Basser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Wilce, Laucher, Seemdven, Wasser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Biesel, Damfter, Schweden, Basser, wilde Kahen, Eithiere, Eichhörner, Wilce, Laucher, Seemdven, Basser,

besgefete, Provingialrechte und Ortsftatuten binfichtlich biefes Unterschieds vielfaltig von einander ab, indem bin und wieber Thierarten, Die andermarts gur hoben 3. ge= rechnet werben, ber mittlern ober niebern Sagb anbeims fallen und umgefehrt, ober auch blos eine einzelne Thierart, wie 3. B. in Dedlenburg ber Birich allein 58), gur hoben Jagb gehoren. Auf jeden Fall gehoren bie juns gen Thiere mit den alten in eine und dieselbe Classe, und bas zur Mitteljagd gezählte Bildpret, wo feine solche angenommen ift, mit zur niedern, mit Ausnahme ber Rebe etwa, welche bin und wieber im unterftellten Falle mit zur hoben gerechnet werben 59). Much fann burch be= fonberes Berfommen ober Immemorialverjahrung bie mittlere und niebere Jagb in Sinficht auf einzelne Thierarten erweitert 50), ober auch bie Jagb auf bie eine ober bie andere Thierart, felbst ba, wo im Ubrigen fein Sagb= regal anzunehmen fteht, im Zweifel bem Landesherrn vor= behalten fein, wie diefes am haufigften bei Falten, Reis bem, Safanen 61) und Dilanen vorfommt.

Infoweit nach ber Lanbesverfaffung bie Regalitat ter Jagb anerfannt ift, gilt allerdings bas Princip, baß Miemand, felbft auf eigenen Grundftuden, bie Jago aus: uben barf, ber nicht bie Jagbgerechtigfeit, b. b. bie Befugnif, in einem bestimmten Jagbrevier bas Jagbregal ju ererciren, fpeciell erworben bat. Siergu aber ift ein jum Erwerbe eines verleihbaren Sobeiterechtes (niebern Regals) geeigneter Titel erfoberlich, alfo entweber aus= brudliche landesherrliche Berleibung, ober unvordenklicher Befit, woburch fich bann bie Jagbgerechtigfeit von ber Jagbfervitut allein unterscheibet. Bon ber Berleihung ber einen Jagogattung fann feineswegs auf bie Berleis bung ber andern geschloffen werben, nicht einmal von ber Berleihung ber boben auf bie ber niebern Sagb, ob= fon in ber Beleibung mit allen Jagben, ober boch mit Jagben in ber Mehrzahl, alle Jagbgattungen begriffen find. Sanbelt es fich um eine Berleihung ber Jagbges rechtigfeit fcblechthin, fo hat ber Berechtigte im 3meifel blos einen Unfpruch auf bas Erercitium ber Dieberjagb, er mußte benn beweifen fonnen, bag jur Beit ber erlangs ten Befugnif ber Unterschied zwischen hoher und nieberer

Jagb rechtlich im Lande noch gar nicht begrundet war 62).
Dag nun aber die Befugniß zu jagen in einem Lande lediglich in das Gebiet des Privatrechts gehoren, wer, fei es ganz, fei es in Absicht auf die eine, oder die anbere Jagbgattung, Regal geworben fein, immer fieht bem Staate bas im allgemeinen Staatsrechte begrun= bete 3), mit bem Jagbregal im bisher ermahnten Ginne

dubner, Wasserschungen, wilde Tauben, Ki.bise, Wachteln, kleine Brachobzu, Ziemer, Schnärren, Amseln, Drosseln, Lerchen und undere kleine Bögel, wie sie Ramen haben mögen," gerechnet; s. E. E. Schilling, Handb. des im Königreiche Sachsen gultigen darfe und Jagdrechts (Leipzig 1827) S. 202.

58) K. A. Chr. H. v. Kamph, Eivikr. der Herzog. Meckedung 2. Abth. S. 148 und 164.

59) Hagemann, Landschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzschutzsc

nicht zu verwechselnbe Recht ber Dberaufficht in Jagbfa= chen, Die Sagobobeit (Sagbherrlichfeit) ju, welches bie Sagdgefetgebung, Die Dberpolizei und Die Dberaufficht über alle im Ctaatsgebiete vorlommenbe Jagbberechtis gungen in fich begreift. Bermoge biefer Sagbhobeit fcutt ber Staat bie Jagb nach Mugen burch bas Berbot aller wiberrechtlichen Gingriffe in biefelbe von Geiten ber Richt= jagbberechtigten und burch Festfetung bestimmter Strafen gegen besfallfige Buwiberhandlungen, welche, je nachbem fie entweber aus blogem Leichtfinne, Bergnugungeluft und bofem Billen bervorgeben, ober fcblechthin miberrechtli= chen Gewinn bezweden, ohne jeboch , wie ber eigentliche Bilbbiebftabl, in Die Rategorie ber Griminalverbrechen gu geboren, balb unter ben Begriff ber geringern Jagbvergeben (einfachen Jagofrevel) fallen, bald eigentliche Jagb = verbrechen involviren 64). Much bie Unordnung von Sagdbehorben aller Urt, fowie bie Berichtsbarteit in Jagdfa= chen gebort gur Jagobobeit, im Allgemeinen alfo auch bie Unterfuchung und Beftrafung ber Sagbvergeben gur Competen; ber lanbesherrlichen Gerichte. Sat inbeffen ber jagbberechtigte Private jugleich bie volle niebere Gerichts= barteit, fo ftebt feinem Berichte regelmäßig auch bie Jagb= jurisdiction, die Untersuchung und Beftrafung ber im Gerichtsbezirke verübten Jagdvergeben, nach ber Berfaffung ber meiften Lander felbst die Untersuchung und Bestra-fung ber Bildbiebereien, zu 65). Gin Recht, wohlerwor-bene, die Jagd angehende Besugniffe irgend einer Urt zu fcmalern, ober nach anbern, als ben burch bas Gemein= wohl genugend gerechtfertigten Rudfichten auf biefe ober jene Beife gu beschranten, liegt begreiflich nicht in ber Sagbbobeit. Insbesonbere fann auch ber Lanbesberr nicht fcon fraft ber Sagobobeit Jagofrobnen von ben Unterthanen fodern, es feien bies benn folche, bie gum Bebufe ber Bertilgung gemeinschablicher, zu bem jagbbaren Bilte gar nicht gehöriger Thiere nothig werben. Die pflegeliche Ausubung von Geiten bes Sagbberechtigten suchen gablreiche altere und neuere Sagbordnungen 66) hauptfach-lich nach zwei Richtungen bin zu beforbern. Damit namlich nicht burch unweibmannisches Fangen bie Fortpflan= jung ber Thiere gehindert werde, pflegt bestimmt ju fein, bag in ber Gate und Bedezeit bie Jagd unterbleibe "),

<sup>64)</sup> C. Bollgraf, Bermifchte Abhandlungen hauptfachtich in bas Gebiet bes Eriminal ., Staats: und teutschen Privatrechts geborig (Marburg 1822) 1. Bb. 1. Abhandl. Die sogenannten gehorig (Marvurg 1822) 1. Bb. 1. Abhandt. Die jogenannten Jagdfrevelordnungen sind gewöhnlich in Berbindung mit den Forste frevelordnungen erlassen worden und enthalten meist Bestimmungen über das Jagdrecht selbst mit. So unter den neuern namentlich auch die schon (Note 46) genannte nassau'sche, eine ersturtsche v. 29. Nov. 1811, und viele andere.

55) s. dage mann, Landwirthschafterecht S. 205 d. G. 66) Altere Jagdsordnungen und Jagdgesche sind abgebrucht die Fritsch, in Corp. jur. venator. forestal. Eine neuere Samml. ist die von St. Behlen u. G. R. Reurann besonnene, unter dem Aitel. Sonsenatie jur. venator. torestat. Eine neuere Sammt. ift die von St. Behlen u. E. P. Laurop begonnene, unter bem Titel: Spstematische Sammlung der Forst- und Jagdgeset ber teutschen Bundesstaaten, von den ättesten bis auf die neuesten Zeiten, (Mannheim 1827.) 1. Bb. (die Forst- und Jagdgesetz des Großberzogsthums Baden enthaltend). Ein Berzeichniß einer großen Anzahl solcher Geses aus den meisten teutschen Ländern und Provinzen sindet man bei E. P. Laurop, Dandb. der Forst- und Jagdliteratur (Ersurt und Gotha 1830) S. 404—429.

eine Borfchrift, bie bann bon allen Sagbherren gu beobs achten ift, welche nicht etwa ben Wildbann in bem Ginne bergebracht haben, baß fie bie Segezeit felbst reguliren, ober zu allen Zeiten jagen burfen 68). Fur bie hohe und mittlere Sagd besteht in ber Regel bie namliche Bege= ober Schonezeit (f. b. Urt. Hagezeit) gewöhnlich vom 1. Febr. bis jum 15. Juni; fur bie niebere Sagb nach ben meiften Gefegen bie Beit vom Unfange bes Monats Mary bis jum Monat August (febr haufig bis jum Tage Bartholomai ober ben 24. August). Dur gewiffe Thierarten burfen gewöhnlich auch jur geschloffenen Beit erlegt ober eingefangen werben, z. B. Rehe, Trappen und wilde Kaninchen bas ganze Sahr hindurch, Bug= und Strich= vogel zur Beit bes Buges ober Striches, Auer= und Birt= babne mabrent ber Balggeit; außer an Gonn=, Buß= und Sestagen, an welchen haufig, aus Grunden ber Gittenpolizei, alles Jagen unterfagt ift. Much geftattet man bem Sagbberechtigten fast allgemein bei freudigen baus= lichen Greigniffen, Bochzeiten, Rindtaufen zc., felbft mab= rend ber Dauer ber Hägezeit zu eigenem Bebarfe, einen Hirsch, ein Schmalthier, ein Rehkalb ober einige Hasen (einen sogenannten Festhasen) 69), zu schießen. Damit ferner bie Jagd nicht überhaupt muthwillig verschlechtert werde, find manche Fangarten, entweber wie g. B. ber Fang mittels ber Selbsigeschoffe, mittels Fallen und Grus ben, ganglich verboten, ober, wie bies g. B. beim Borgieben von Garnen und bem fogenannten Berlappen baufig ber Fall ift, nur ba gestattet, wo bas Recht bazu be-fonders hergebracht ist. Endlich erlauben bie Gesetze bie Jagb auch nicht unbedingt auf ber ganzen Flache bes Sagbreviers, fonbern blos auf ber eigentlichen Bilbbahn ober Bilbfuhr, ju welcher bie gewöhnlichen Dorf = und Felbwege, bie mit Baunen, Mauern, ober Gebege befriedigten Felber und Garten, auch Dorf und Drisberiege nicht mit gehoren 70).

Abgesehen von berartigen gesehlichen Beschränkungen, beren Nichtbeachtung gewöhnlich gleichsalls mit besstimmten Strasen bedroht zu sein pflegt, ist der Jagdberrechtigte der Regel nach besugt, Alles zu unternehmen, was mit der Ausüdung der Jagd in nothwendigem oder natürlichem Zusammenhange sieht. Er darf daher nicht nur das zur Aussicht über die Jagd und zur Jagd selbst ersoderliche Personal anstellen, die etwa hergebrachten Jagdsrohnen (s. d. Art. Jagdsolge) sodern, und alle mit der ihm zustehenden Jagdgattung verdundenen Jagdnebennuhungen, z. B. die abgefallenen Geweihe, die Hirschstaugen und das Rehgehörne, sich zueignen, sondern es muß auch insbesondere noch die sogenannte Nacheile oder Jagdsolge im eigentlichen Sinne (s. den Art. Jagdsolge) d. h. das Recht, das angeschossene Wild, sodald nur die Fährte besselben nicht verloren ist, in ein fremdes Revier

ju verfolgen und bort ju ergreifen, als ein Ausfluß bes Sagbrechtes im Allgemeinen betrachtet werben. Inbeffen ist ber Kreis solcher Ausflusse boch balb weiter, balb enger, je nachdem von einer Jagdberechtigung auf eigenem, ober auf fremdem Grunde und Boben bie Rebe ift. Mamentlich wurde bas Recht, Sagbhaufer, Schiefhutten und Bogelherbe ju erbauen, Salzleden 11) ober Bild= fcheunen, Thierparte und Fafanengarten angulegen, auf eigenen Grundftuden bem Jagbherrn regelmäßig nicht abgefprochen, auf frembem Grund und Boben aber, wenn es nicht befonders erworben worden ift , bemfelben nicht gugeftanben werben tonnen. Um haufigften entfteben Collis fionen biefer Art bei'm Busammentreffen bes Jagb = und bes Forstberechtigten an bem namlichen Orte. Die Saupt= regel ift bier, bag jeber von Beiben bei ber Mushbung feiner Befugniffe infoweit gefdutt werben muß, als bamit bie Musubung ber Befugniffe bes Unbern fich vereis nigen lagt, obschon man geneigt fein wirb, im 3meifel für den Forstberechtigten zu entscheiden ?), da die Holz-cultur im Allgemeinen eine größere Beginstigung in Un-spruch zu nehmen scheint, als die Jagd. Nach diesem Grundsatz regulirt sich insonderheit die Frage, inwieweit ber Jagbberechtigte ber Unlegung fogenannter Bufchlage 73) ober Schonungen entgegenzutreten befugt fei. Muf feinen Fall bat er ein Biberfpruchsrecht von folchem Umfange, baß ber Forftberechtigte baburch genos thigt mare, von ben burch eine gute Forftofonomie gebo: tenen Regeln abzuweichen und bie Balbung bem Ruin blogzustellen. Gelbft bas Recht, ben gangen Balb aus: guroben ober zu erftirpiren, fann bem Balbeigenthumer, gegenüber bem Sagbberechtigten, gemeinrechtlich 74) nicht be-zweifelt werben, wenngleich Landesgefete auch bier bin und wieber gemiffe Limitationen rechtfertigen. Muf bie naturlis den Rebennugungen ber Balber, Daftung, Gichellefe und bergl. hat ber Sagbberechtigte an und fur fich felbft feinen Unfpruch. Die Befugniß, jum Behufe ber Jago Bweige von ben Baumen zu hauen (bas Bweigrecht) 23), beschränkt sich in fremben Walbungen auf die Aushauung ber nothigen Wege und ber bei'm Aufstellen ber Nebe, Dohnen und bes übrigen Sagbapparats binberlichen Reis Ber, tann mithin auf bie Fallung bes ju anbern Jagb: anlagen erfoberlichen Solzes regelmäßig nicht ausgebehnt werben. Den Balb jum Bortheile ober jum Rachtheile ber Jagb mit einer Befriedigung irgend einer Art (Dag) ju umgeben, ift ber Sagbberr in ber Regel ebenfo menig als ber Forstherr befugt, und bie Paromie: "Ber barf jagen, barf auch hagen" bruckt baber wenigstens teinen gemeingultigen Nechtsfat aus 76).

Reue wichtige Eintheilungen ber Jagb und befonbere rechtliche Beziehungen ergeben fich, wenn Dehre auf bemfelben Bezirke Jagbrecht haben ?). Man unterfchei-

de venatione tempore focturae ferarum prohibita etc. (Regio-

<sup>68)</sup> Sagemann a. a. D. S. 869, Rote 5. 69) Bergl. 3. B. ben medlenburg'ichen Erblandevergleich v. J. 1755. §. 299. Sachs. : Weimarsch. Jagbgeset v. J. 1821. §. 7. 70) So bestimmt wortlich bie nassau'sche Berordnung vom 9. Rovbr. 1817.

<sup>71)</sup> v. Bûlow und hagemann a. a. D. 3. 86. Rr. 6. §. 8. 72) Mittermaier a. a. D. §. 277. 78) v. Bûzlow und hagemann a. a. D. 2. 86. S. 221. 74) Mittermaier a. a. D. §. 277. 75) hagemann, tanbschaftsrecht S. 368. Note 2. 76) Eisenhart a. a. D. S. 203. 77) Andr. Homburg, de jure convenandi (Helmst. 1710).

bet in biefer Sinficht Mitjagd ober Roppel (Gefammt)= jagb, b. h. bas Befugniß zweier ober mehrer zum gleichzeitis gen Jagen; Bor: und Nachjagb, wenn ein Berechtigter nach bem anbern jagen barf, und bie fogenannte Revers ober Gnabenjagt, d. h. bie vom Jagbherrn nur auf Bitte und bis auf Biberruf einem Unbern überlaffene. Die Mit = ober Roppeljagb erscheint zuweilen als wechfelfei= tige Sagbfervitut, und zwar fo, bag bie mehren Berech= tigten auf ben allerfeitigen Grundftuden bie Sagt ererdren. Jeber von ihnen ist alsbann unstreitig besugt, auf eine Losung ber bisherigen Jagdgemeinschaft zu bringen. Indessen läßt die Koppeljagd auch auf lebiglich fremben Grundstücken sich benken, oder es schreiben sich die Bessugnisse der mehren Berechtigten bei ihr auch wol aus gang verschiedenen Grunden ber, bei bem einen g. B. aus bem Grundeigenthume, bei bem anbern aus einer Dienft= barteit; bei bem Lanbesherrn aus bem Sagbregal, bei einem anbern Mitberechtigten aus ber Berleibung; bei bem einen Berechtigten endlich aus einem Borbehalte, bei bem anbern aus bittweifer Überlaffung zc. Das gefällte Bild felbft wird in feinem biefer Falle 78) gemeinschaft= lich, vielmehr fteht bas Recht ju jagen regelmäßig jebem Mitberechtigten ohne Bugiehung und felbft ohne Bormif= fen bes Unbern gu, jumal mas bie fogenannte flille Jagb betrifft, b. h. die, welche mit Nehen, Fallen, Schlingen, und Windhunden betrieben wird. Nur die Unstellung einer fogenannten Klapper-, Mopf = oder Geschreijagd 79), wobei das Wild durch startes Getofe aus seinem Lager aufgeschreckt, oder mit Jagdhunden den Schühen vorges trieben und mit Gewehren erlegt wird, fann in ber Re= gel teinem Mitjagbberechtigten einseitig jugeftanben wer= ben. Das Ramliche gilt bom Rieberjagoberechtigten, wenn ein Unberer auf bem namlichen Revier bie bobe Sagb hat, wo im Übrigen naturlich jeder ftreng nur an bas zu feiner Sagb gehörige Wild fich halten muß. Auch ift bisweilen ber Niederjagdberechtigte bei ber Ausübung feiner Gerechtsame in ber Art beschrankt, daß er blos bie ftrade Jago 60), b. b. bie Jago ohne Rete, bie bem Soch= wild gefahrlich werben fonnten, ausuben barf, und alfo bie Thiere, sowie er fie findet, fallen muß. Steht bie Roppeljagb einem Berechtigten vermoge bes Befiges eines bestimmten Gutes, g. B. bem Rittergutsbefiger auf ber Feldmart ber Gutsleute, zu, so barf sie nur mit bem Gute an Andere überlaffen, auch nach manchen Landesgesetzen blos an Mitberechtigte verpachtet werden. Die Borjagd ober Borhabe, welche auch neben ber Koppeljagt vorfommen tann, fodaß ein Berechtigter ober Dehre bie Borjagd, bie übrigen aber blos bie Mitjagd haben, ift besonbers ba, wo bie Sagb Regal geworben ift, ein nicht ungewöhnliches 81) altes Borrecht bes Landesherrn,

bin und wieber 82) auch Beit und Dauer berfelben gefebs lich naber bestimmt. Dem gemeinen Recht 83) ift indef-fen biefes Privilegium ebenso unbefannt, ale bie bin und wieber bergebrachte landesherrliche Mitjagb, in bem Ginne, bag ber Lanbesherr auch mitjagen darf, wenn die Jagb-berechtigten jagen. Die Gnabenjagb 84) fann nur, wenn fie auf unbestimmte Zeit verlieben worben ift, nach Gefallen vom Sagbheren miberrufen werben, außerbem erft nach Ablauf ber Beit, auf welche fie überlaffen murbe. Dft ift fie zugleich eine Beftanbjagb, b. b. eine gur Behaltsverbesserung, ober fur treu geleistete Dienste, auch wol gegen Abentrichtung eines jahrlichen Binses, ober gegen gewiffe Deputate einem Diener bes Jagbherrn ein= geraumte Sagt. Bur Bor = und Mitjagt ift ber lettere auch bier ohne besonbern Borbehalt nicht berechtigt, es mußte benn ber Uberlaffung ein reines Precarium gu Grunde liegen. Durch Undere barf fie aber gleich jebem andern Sagbrechte ausgeübt werben, fobalb fie nicht bem Berechtigten ausbrudlich blos fur feine Perfon jugeftan= ben marb 85).

Noch muß einiger Rechtsfage und Ginrichtungen Er= mahnung gefchehen, welche die Abwendung und Ausgleis dung berjenigen Nachtheile jum Gegenftanbe baben, bie burch bie Urt und Beife, wie bie Sagt von manchen Sagbberechtigten betrieben wirb, und insonberheit burch bie ubermäßige Segung bes Wilbes, fur bie Gultur ber an bas Jagbrevier grenzenben Grundstude nicht felten zu erwachsen pflegen. Gemeinrechtlich 86) sieht in biefer Sinficht zuvorderst bas Princip fest, bag jeber Grund= eigenthumer ben Bilbichaben auf beliebige Beife von fich abwenden barf, insoweit babei blos vertheibigungeweife versahren wird, und die besfalls an und für sich selbst zuständigen Mittel nicht positiv dur Selbstbereicherung angewendet werden. Namentlich ist somit jeder Anlieger besugt, das Wild durch Zäune, Gräben, Geräusch, durch Wildhirten und sonstige Schreckanstalten von seinen Saaten und Fruchten abzuhalten. Deffenungeachtet ift in ben Landesgefegen 87) gewohnlich verboten, fich bes Schiefiges wehrs babei ju bedienen, und zwar entweber fchlechthin, ober boch fo, bag bie guhrung eines Gewehrs mit fchar= fer Ladung als unerlaubtes Mittel gur Abtreibung bes

fammtlicher Cameral: und Polizeirechte in Teutschland (Frantfurt 1786), §. 1319. Bom ehemal. Rursachen f. Romer's Staats-recht 3. Thi. S. 783.

82) 3. B. im Berzogthume Coburg burch bas Manbat vom 28. Janner 1821 auf zehn Tage. 83) J. U. de Cramer, de jure prae - et convenandi superioritati territoriali non annexo, sed a domino territoriali reservando, si ipsi competat, in ejusd. sed a domino territoriali reservando, si ipsi competat, in ejusd. opusc. Tom. 3. No. 2. 84) Ahasv. Fritsch., de venation. precariis; in Ejusd. corp. jur. ven. Part. I. pag. 220. 5. F. C. Harpprecht., Diss. de venation. precariis, von Reverê: ober Gnabenjagben; in Ejusd. Collect. Dissert. acad. Vol. IV. n. 61. p. 732. 55. 85) Bgl. Schilling, Lehrbuch bes gemeinen Forst und Jagdrechts S. 138. 86) Pag emann a. a. D. S. 208. a. E. J. N. v. Keuerbach, Themis ober Beiträge zur Geseßebung (Landsch. 1821). S. 151. 87) Bergl. z. B. das toniglich sächs. Mandat vom 17. Sept. 1810. S. 1. (in Aug. Cod. Forts. III. 1. Thl. S. 245); das sachscherzige berrese, v. 19. Jänner 1819. (Regierungsbl. 1819. Nr. 5) S. 2; das preuß. allgem. Landr. a. a. D. S. 150. S. 2; bas preuß, allgem. Banbr. a. a. D. S. 150.

Akass. Fritsch, de convenatione vulgo ben Ruppeljagben; in beffen Opusc. var. Tom. II. p. 95 sq.
78) So bestimmt ausdrücklich das preuß. allgem. Landrecht 1. Aht. Att. 9. §. 165.
79) Ger. Christ. Bastineller (Bül.), de modo venandi vulgo dicto: Rlapperjagb (Viteberg. 1724). Dagemann a. a. D. §. 204.
80) von Bülow und Hages mann, Praktische Erdreterungen 3. Bb. Nr. 7.
81) So 5. B. in Pommern und in Hilbesheim, s. F. E. J. Fischer, Lehrbegriff L. Encott, b. B. u. K. 3weite Section, XIV.

Bilbes bervorgehoben ift. Nach ber namlichen Rudficht burfen nach Partitulargefeten 18) größere hunde nur, wenn fie mit bem Anoppel verschen find, babei abbibirt werben. Auch ift bas bei ber Abwehr gefangene ober erlegte Bilb jebenfalls an ben Sagbberechtigten abzulies fern, ber bafur nur bas ubliche Schiefigeld ju begahlen gehalten ift. Beiter hat aber auch jeber einzelne Abjas cent unffreitig bas Recht, zu verlangen, bag ber benachs barte Eigenthumer ber boben Jagb wiber bas Ausbres den bes Wilbes alle erfoberlichen Vortehrungen treffe 89), und überhaupt feinen Wilbstand nicht in einer fur bie Unlieger bebenklichen Dage ausbehne. 3m entgegens gefetten Salle rechtfertigt fich nicht nur bas Ginfcreis ten ber Gerichte mittels zu verhangender Gelbstrafen und fonfliger zwedbienlicher, erecutivifcher Berfügungen 90); fontern es ermadift baraus auch noch ein fpecieller Grund für bie Beschätigten, binfichtlich bes erlittenen Bilbichas bens vollständigen Erfat zu verlangen, eine Befugniß, welche benn auch bemselben in Sinficht auf bie bei ber Mububung ber Sagt felbft feinen Felbfruchten und Pflangungen gugefügten Beichabigungen (Die eigentlichen Jagos schaben) nicht abgesprochen werben fann. G. bie Urt. (Emminghaus.) Waldschutz und Wildschaden.

JAGDBAND, in ber Baufunft, beißt ein folches Band ober Solgftud, bas mit ben beiben anbern Bolgern, mit welchen es ein feftes unverschiebbares Dreied bilben foll, nicht zugleich aufgerichtet werben kann. Beil namlich bie beiben antern Solger fcon in ihrer beflimmten Richtung und Lage fich befinden, und weber bas eine noch bas anbere fo lange außerhalb jener Lage erhalten werben fann, bis alle brei auf einmal in ihre Berbanbtheile eingelegt maren; fo muß bas Banb, bas fie verbinden foll, unten eine folde Burichtung erhalten, baß es burch bie Bimmerart mit Gewalt bineingetrieben, ober wie die Bimmerer fagen, hineingejagt werben tann. Diese Burichtung besteht in einer Sagdverstirnung bes Bapfens und in einer Sagdversatung seiner Bruftung, wie folche im Artifel Bauholzverband I. Section VIII. Ehl. G. 118 beschrieben und auf ben bazu gehös rigen Aupfertaseln V. und VI. in Fig. 50 und 54 anschaulich gemacht find. Bon neuern Aunstverstandis gen werben die Sagbbanber wegen Mangels an Reftigteit verworfen, und fatt ihrer Bohlenbanber vorgeschlas gen und gebraucht, welche seitwarts in die ju verbin-benben Solzer mit Schwalbenschwanzen und Berfatun= gen angeblattet und verbolzt eine größere Festigkeit und

eine bedeutende Holzersparung gemabren. (Leger.)

JAGDBAR wird der Hiefch angesprochen, welcher zehn Enden trägt, auch wol schlechtjagdbar; wenn er aber mehr Enden hat, heißt er unbedingt ein jagdbarer oder ein guter hirsch; oder auch, wenn er ein alter Hirsch ift, ein recht guter, oder farter hirsch, oder auch ein Capitathirsch. (Benicken.)

Jagddienst, f. Jagdfolge. Jagdfanfaren, f. Jagdmusik.

JAGDFOLGE. Der Ausbruck Jagbfolge kommt in einer zwiefachen rechtlichen Bebeutung vor, indem man barunter einmal gewisse zum Behuse ber Aussuchung und bes Fanges von wilten Thieren zu leistende Unterthanenstienste, die Jagbfrohnen, versteht, dann aber bas Recht ber Jagbberren, die auf dem eigenen Reviere begonnene Occupation des Wildes in fremdem Jagdbezirke sortzussehen, die sonst sogenannte Nacheile oder Wildsolge (soquela venatoria) damit bezeichnet.

1) Die Jagbfolge im erstern Sinne hat nun wieber entweber die Berfolgung und Aubrottung ber Raubthiere und der gemeinschablichen Thiere überhaupt zum Gegenstande (Jagbfolge im engern Sinne), oder sie bezieht sich auf Leistungen, die bei der eigentlichen Jagb oder dem Waitwerke ersoderlich sind, und ebendeshald Jagdfrohnen im engern Sinne genannt werden.

Bas nun a) Die Dienste ber erftern Art betriff, fo find biefe unftreitig fehr alten Urfprungs 1). Benigftens geschieht schon in ben Capitularien ber franklichen Konige gewissermaßen eines Surrogates berfelben Ermahnung, indem bafelbst von eigens jur Bertilgung ber reißenben Thiere, besonders ber Baren und Bolfe, angeftellten Perfonen (luparii) gerebet wirb, bie von ben Unterthanen gelohnt werben mußten b) Seit ber Musbildung ber Landeshoheit haben biefe Dienfte fets als allgemeire Staateburgerpflicht, als eine Species ber fogenannten Territorial = ober Lanbfolge gegolten. In biefer Sinficht find fie burch zahlreiche altere und neuere Sefete 2) aus: brudlich anerkannt. Folge bavon ift, bag weber bie Datrimonialen ober fonftige fogenannte mittelbare Unterthanen, noch die Stadtbewohner eine Befreiung von biefen Diensten genießen, bie übrigens ba, wo reißenbe Thiere nicht mehr vortommen, auf die Bertilgung ber fleinern Raubthiere, auf bas Samftergraben, Die Berftorung ber Rrappenbruten u f. w. geben.

Sanz entgegengeseht beruhen bagegen e) bie eigents lichen Jagbfrohnen ober Jagbbienfte ), bie erst im spåttern Mittelalter aufgekommen sind, nach gemeinem Rechte lebiglich in ber Boigteis ober Gutspflicht ), obsiden nicht jeber Gerichts: ober Gutsherr, ber Jagbrecht hat, von seinen Eingesessenn bergleichen sobern barf, soubem nur bann, wenn bas Recht barauf besonders erworben worden ist. Blos in einigen Segenden ) können Bienste bies

<sup>88)</sup> f. Schilling, Danbbuch bes tonigl. fachf. Jagbrechte S. 232; preuß. allgem. Lanbrecht a. a. D. S. 145. 89) Preuß. allgem. Lanbrecht a. a. D. S. 144. 90) Dagemann a. a. D. S. 208. Note 6.

<sup>1)</sup> Bergl. Joh. Fr. Eisen hart's Grundsche ber tentsche Mechte in Sprüchmörtern, neue Ausgabe (Leipzig 1792). S. 196.

Petr. Müller, de persocutione luporum (Jan. 1678)
2) Dergleichen sinder man in Fr. C. v. Ales er's Fork und Sapter chiv. 2. Bd. S. 186 fg. 342 fg. Aus neuefter Zeit gehört hier bie töniglich preuß. Berordnung, wegen Gestellung der zu den Wolfsjagden nottigen Mannschaften vom 15. Jan. 1814. (Essistenmung 1814. S. 1.)
3) Cf. Aug. Reickaratt, de opera venaticis (Jen. 1770).
4) J. M. Sauffert, operas venatorise ad territoriales quaetiones forens. ed. II. Tom. II. c. 81. Här Staatskinsk hålt auch sie C. G. de Winkler, superioritas territorialis som operar. venaticar. (Lips. 1786).
5) Bon Burtemberg f. Beist haar, Pandbuch des würtemberg. Privatrechts 2. Aus. (Etnith.

bon allen Leibeigenen folechthin in Unfpruch ge= werben; noch feltener fommt es vor, bag bie anen, wie g. B. im Luneburgifchen 6), nach ber erfaffung verbunden find, Jagbbienfte gu leiften, er Lanbesherr ober eine andere fürftliche Perfon Jago fich anwesend befindet. Abgesehen von Aus-illen biefer Art muß jeder Sagbberr, ber berglei= enfte anfpricht, fein Recht barauf fpeciell, befons d nach Urt und Beit, wie und mann er fie fo= ciell nachweifen; auch genugt es besfalls nicht, rbindlichkeit ber Frohner ju ungemeffenen Dien= guthun, ba bie Sagbfrohnen gu ben außerorbent= Dienften gehoren. Die einzelnen in ber Jagbfroh= t begriffenen Leiftungen, Die gewöhnlich in ben ind Lagerbuchern, Beberegiftern u. f. w. fpeciell iet find, find nach Ortlichfeit und Berfommen febr Um haufigsten geben fie auf bas Bortreis Bilbes gur fogenannten Rlapperjagb, bas Fab= Tragen ber Sagbgerathichaften ober bes einges ober erlegten Bilbes, bie Lieferung ber Bolfs: mb Geile, bas Führen ber Jagbhunde, bas Gtels Dete, bas Musgraben ber Dachfe und Buchfe, bie ung ber Jagbbriefe, und bergleichen mehr. In auf die verschiedenen Sagbarten gelten bie Sagb= auf jeben Fall fur gemeffene; aber fie konnen tegel nur bei Tage und nicht an Sonn= und m, fondern nur an Werketagen gefobert werben, rger in ben Stabten finb, wie von anbern guts= bauerlichen Diensten, fo auch von ben Sagbfroh-Imafig frei. Doch tommen in fleinen Lanbftab= rftabten und Fleden zuweilen Musnahmen vor. ber Jagbherr ben Frohnern ju gewiffen Gegen= n an Gelb, Speifen und Getranken, ober an= genftanden verbunden, oder es ift an bie Stelle nen ein gewisses Dienstgelb getreten. Immer beffen bie Bermuthung fur bie unentgeltliche und Raturalleiftung. In manchen Gegenden gibt es te, und felbft Kloffer und ablige Bafallen, bie mmte Ungahl von Jagbhunden bes Guts - ober ern unterhalten, ober an beffen Statt Sunbelas (auch Sundehaber ) oder Sundebrod genannt) muffen. Un andern Orten haben fie gu be-Malen im Jahre, 3. B. einmal bei Korn (b. h. mer) und einmal bei Strobe (b. h. im Binter), tes Sagblager ) auszurichten, b. h. bem Sagb= effen Sagern, Pferben und Sunben Roft und ju verabreichen, ober bafur eine bestimmte Belbes (fogenanntes Jagergelb) ju erlegen. Faft t hat man übrigens neuerer Beit auch bie Sagb= als aus bem Feubalnerus bes Mittelalters ber= gene verberbliche Sinderniffe einer fortschreitens

B. im Großberzogthume Beffen ), gang aufgehoben, balb, wie g. B. in Burtemberg 10), burch mannichfaltige Beschrankungen mit ben, Unfoberungen einer verbefferten Staatswirthichaft in Ginklang ju bringen gefucht.

Unlangend 2) bie Jagbfolge in ber oben hervorgebo= benen zweiten Bedeutung des Bortes 11), fo findet fich fcon in ben alteften germanifden Bolfsrechten 12) bas Princip, bag man burch bie bloge Bermunbung eines Studes Bild, alfo ohne ben Singutritt ber actuellen Bemachtigung, ein Recht auf baffelbe erlange, flar ausge= fprochen. Run find zwar ichon bie Rechtsbucher bes Mittelalters, obgleich fie bie Folge ben Ungrengenden fo= gar in die Bannforften jugefteben, befonders infofern ab: weichend von einander, als fie bald, wie bas fcmabifche Landr. (Cap. 356) bie Ergreifung bes in bas frembe Revier verfolgten angeschoffenen Thieres nur bann geftatten, wenn das Thier dafelbft verendet, andere hingegen, wie bas fachf. Landr. (lib. II. c. 61), ohne biefe Borausfegung gu fennen, blos bas Unbegen ber Sunbe und bas Bla= fen auf bem Sorne bei ber Nacheile verbieten. Deffen= ungeachtet lagt fich bie Nacheile (welche übrigens auch als wechfelfeitige Gervitut mit einander grenzender Revierher= ren fcon in Urfunden aus bem 13. Jahrhunderte 13) bor= fommt) an und für fich felbft als ein allgemeines teut-fches Rechtsinstitut 14) wol rechtfertigen, und nur bas, mas hinsichtlich bes Occupationsactes rechtlich erfoberlich ist, wird nach Ortsgewohnheit und sonstigen Sonderbestim= mungen verschieden beurtheilt werben muffen. Durch gan= bes = und Partifulargefete 15) hat bemnachft überhaupt biefe Lehre ihre weitere Musbilbung erhalten. Biele bie= fer Gefete beschranten bie Folge auf die gur boben, und allenfalls auch die zur mittlern Sagd gehörigen Thiere; mehre noch erheischen fur die Zulässigfeit berselben, daß bem Wilbe auf dem eigenen Revier eine tobtliche Bunde ober boch eine Bunbe, welche fcmeißt, beigebracht mor= ben fei. Rach einigen partifulargefehlichen Borfdriften barf bie Folge blos bei Burudlaffung bes Gewehrs auf bem eigenen Sagbrevier gefchehen; nach Unbern barf fie nur fo lange fortgefett werben, als ber Spurbund bie Fahrte noch nicht verloren hat. Ferner ift bie Musubung ber Nacheile baufig an eine bestimmte Beit, meiftens von

14 \*

<sup>9)</sup> Durch Geseg vom 6. März 1824 S. 1. (abgebruckt bei Behlen, Zeitschrift für Forst: und Jagdwesen II. 2. S. 93 fg. 10) Durch Berordnung vom 19. April 1815. (in Hezel Repertorium 7. Bd. S. 304.) 11) M. H. Griebner, de eo, quod eirea sers ex custodia dilapsas justum est (Lips. 1782). J. cirea feras ex custodia dilapsas justum est (Lips. 1782). J. Andr. Nieper, de sequela venatoria, vulgo Zagbfolge (Götting. 1789). 12) Pact. Leg. Salicae, tit. 26. c. 5. Leg. Rotharisc. 317 et 319. über das Geschichtliche bei der Zagdbolge übers haupt vergl. Ehr. Ludw. Stieglie, Geschicht. Darstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Zagd in Teutschland (Lespzig 1882). S. 27, 72, 185 u. 294. 13) s. dergl. in Günther, Codex Rhen. Mosell. Vol. II. (Codl. 1822.) p. 219. 14) Elvvers Themis 1. Bd. S. 354. 15) s. hierüber vorzüglich Pufendor f., Odservatt. jur. univers. Tom. III. ods. 192 und von Bulow und Hage mann a. a. D. 1. Bd. Rr. 11. Ausschicht liche Bestimmungen über die Jagbfolge enthalt besonders bas preuß. allgem. Canbrecht 1. Thi. Ait. 9. §. 180—140. über Beimar vergl. Sachse, handbuch bes großherzogl. fachsisch. Privatrechts §. 378.

Bb. S. 263; von Medlenburg v. Rampg, Sanbbuch nburg. Civifrechte 2. Bb. S. 207. agemann, Canbwirtsichafterecht S. 283. Rote 11, Gonner, Rechtsfalle 1. Bb. C. 217. 8) v. Bus Dagemann, Praftifche Erorterungen 5. Bb. 6. 182.

24 Stunden vom Anschusse ab, innerhalb welcher bie Folge nicht ausgesett werben barf, geknupft, und bem Jagenben zur Pflicht gemacht, an der Stelle, wo bie Bermunbung geschah, ein gewisses Beichen, 3. B. einen Bweigbruch, ober Schweiß und Saar bes vermunbeten Thieres, jurudjulaffen, bamit bem herrn bes fremben Revieres, bem auch wol von ber Aufbebung bes vollsends erlegten ober verenbeten Thieres Nachricht gegeben werben muß, ber Unfang ber Folge und ber Ubertritt bes Thieres in feinen Begirt, auf Berlangen, nachgewies fen werben konnen. Ebenfo ift auch haufig burch Partitulargefege festgefest, wiefern bem Gigenthumer bes fremben Sagbbegirtes felbft, ben Befig bes angefchoffenen Wildes bafelbft zu ergreifen, nachgelaffen fei, wozu berfelbe, nach allgemeinen Grundfaben, wenigstens nach bem Ablaufe ber fur bie Folge bestimmten Beitfrift, ober wenn bei ber Folge gegen bie eine ober bie andere fonft bafur geltende Bedingung vom Nacheilenden verftoßen worden mare, fur berechtigt murbe geachtet werben muffen. Uber Die Territorialgrenze erftrect fich Die Racheile in ber Regel nicht 16); auch tonnen fie bie Fursten gegen einanber felbst eigentlich nur auf bem Bege ausbrucklicher über-einkunft, also burch Bertrage 17), erlangen, wobei aber im Zweifel Gegenseitigkeit anzunehmen ift 14). Dem jagbberechtigten Privaten kann hingegen die Folge in die angrenzenden landesberrlichen Reviere nicht abgesprochen werben, sobald nicht, wie bies freilich feit ber Unnahme und immer weitern Berbreitung eines Jagbregals bau-fig ber Fall ift 19), ausbrudliche Canbesgelete ober rechtsbeständige Observanzen entgegenstehen. (Emminghaus.)
Jagdfrevel, s. Jagd (rechtl.) und Diebstahl.
Jagdfrohne, s. Jagdfolge.

Jagdgarn, Jagdnetz, f. Netz. Jagdgeld, f. unt. Jagdfolge.

Jagdgerecht, Jagdgerechtigkeit, Jagdgericht, Jagdgerichtsbarkeit, f. Jagd (rechtl.).

Jagdgöttin, f. Artemis.

Jagdhautboisten, f. Hautboisten.

Jagdhoheit (Jagdherrlichkeit), f. unt. Jagd (rechtl.).

Jagdhorn, f. Horn und Parforcejagd. Jagdhund, f. Hund.

JAGDHUNDE (Astrognosse), canes venatici. Ein norbliches Sternbild, zwischen Bootes und bem großen

Baren, welches zuerft Bevel in feinem im 3. 1690 erschienenen Berte "Firmamentum Sobiescianum" einges führt hat. Er gablt ju biefem Sternbilbe 23 Sterne, von welchen 21 fruber gar nicht befdrieben und nur zwei als informes (vgl. b. Art.) bekannt waren. Das Stern-bild erstreckt sich von ungefahr 179° bis 209° gerabe Aufsteigung und 39° 44' bis 51° 38' nordliche Declination. Die beiben Sunde hat Bevel Asterion und Chara genannt. 218 Grund Diefer Benennung gibt er in feinem Prodromus Astronomiae p. 114 Folgendes an. Nomen Asterionis mihi placuit, cum in corpore suo quasi diversas referat stellulas, atque nomen illius poetis optime sit cognitum. Asterionis socium Charam appellavi, quod forte Booti, more venaticorum, canis illa foemina, ob celeriorem ejus cursum fuerit admodum grata et chara.

Die ju biefem Sternbilde geborenben Sterne find fast alle sehr klein und nur ein einziger am Salsbande ber Chara ift von ber britten Große. Diefen hat Sal: len bas Berg Karl's II. genannt. Bei Bevel und Encho be Brabe wird er ale Stern zweiter Große beschrieben. (Stern.)

Jagdlager, f. unt. Jagdfolge unb Jägerzehrung. Jagdlehn (jus venationis), f. Jagd (rechtl.) und Lehn.

JAGDLITERATUR. Die wichtigern Schriften über bie Jago und ihre Ausübung beginnen erft mit bem Dittelalter. Unter ben Autoren ber Griechen und Romer, bie allgemein bekannt geworben find, hat nur ein Tenophon ein Lehrbuch über bie Sagt geschrieben '), und außerbem Flavius Arrianus Cynegeticon (Bononiae 1502) Fol.; Oppian's Gebichte rechnen wir nicht zu ben Lehr= buchern. Bablreich find bagegen bie Schriften über bie= felbe bei ben Frangofen, Teutschen und Englandern im 14. bis 17. Jahrhunderte.

Die Falkenjagt ober Baize behandeln: Raifer Friedrich II. Anleitung jur Runft ju baigen, jum erften Male in der lateinischen Urschrift ju Augsburg 1596 erichienen, fpater von Schneiber in Breslau berausgegeben und mit einem Commentar begleitet 2). L'art de Fauconnerie et des Chiens de Chasse (Paris 1492) Fol. 3); Fr. Georgii libellus de cognoscendis bonis Falconibus (Venetiis 1547); La Fauconnerie de Jean de la Franchières (Paris 1602)\*); Car. d'Arcusia de Capre, Seigneur d'Esparron la Fauconnerie divisée en dix parties (Paris 1605. 4.) [Mit Rupfern]; Teutsch: herrn d'Esparron's Falconaria etc. (Augeburg 1611.4)

<sup>16)</sup> J. H Rays, De ferarum persecutione in territorio alieno (Giess. 1750); v. Bulow und hagemann a. a. D. 7. Bb.
S. 245. 17) Klüber, öffentl. Recht bes teutschen Bundes
S. Kust. (Frankfurt 1830). S. 455. unter IX. 18) Außer der
Matur ber Cache sprechen dassur mehre attere Rechtsbofratheben Natur der Sache sprechen datür mehre altere Reichshofrathebeschlüsse, namentlich einer vom 6. Aug. 1787. (Reichshofr. Concl.
II. S. 592.) 19) so z. B. im Königreiche Sachsen, vergl.
E. M. Schilling, Handbuch des im Königreiche Sachsen gültis
gen Forst: und Jagdrechts (Leipzig 1827). §. 46 u. 220. Selbst
nach dem Entwurse zu einem neuen königl. sächs. Mandat, die
Ausübung der Jagdsolge betressend, vom 24. Jul. 1830 sieht den jagbberechtigten Unterthanen bie Sagtfolge gegen ben Fiscus nur bann gu, wenn burch befondre landesherrliche Conceffion, ober uns vorbenkliche Berjahrung ein Recht barauf erworben wurbe. Bon Beffen, f. 3. G. Eftor, burgerliche Rechtsgelehrfamkeit ber Teutschen (Marburg 1757). 1. Ahl. S. 2527.

<sup>1)</sup> Tenophon über bie Sagb, verteutscht und erlautert von Leng (Leipzig 1828). 2) Reliqua librorum Friderici II., Imperatoris de arte venandi cum avibus etc. auct. Joh. Gottl. Schneider. (Lipsiae 4). Tom. I. 1788, Tom. II. 1789. Diese Schrift hat wiederholte Auflagen erlebt, und ist von Guillaume Turdiff de Puysenvellay, Lateinsich ift sie in Lepben erschienen.

4) Dies ist unstreitig bas voustandigfte Lehrbuch gur Abrichtung ber Baigvogel, und hat rafch hinter einander vier Auflagen erlebt. Rur bas folgenbe Bert bes Berrn b' Esparron tann ihm an bie Scite gefest werben, welches feche Muflagen et fuhr und auch in bas Teutsche überfest murbe.

mit Aupfern. Neue Auflage (Augsburg 1617, Frankfurt 1617, und 1701.) In ben neuern teutschen Sagblehrsbüchern wird die Baize am vollständigsten behandelt in Bech ftein's Jagdwiffen'chaft nach allen ihren Theilen (Gotha 1821) 3. Bb. Wildzucht und Wildjagd ').

Parforcejagh. La Venerie, Traitant de la Chasse du cerf, du Sanglier etc. par Jacques de Fouilloux (Poitiers 1561) Fol. [mit Kupfern b. h. Holzschnitten] b); La Chasse royale composée par le Roi Charles IX. (Paris 1625); La Venerie royale etc. par Rob. de Salnove (Paris 1655) 7); L'École de la Chasse aux Chiens courans par le Verrier de la Conterie (Rouen 1763) 8). Unter den teutschen Jagdschriftssellern behandelt Dobel in seiner neueröffneten Jägersprastifa 9) die Parsorcejagd sehr vollssändig. Um besten stellt sie unstreitig aus dem Winckell in seinem Handsbuche sur Jäger und Jagdsreunde dar 10).

Teutsche Jagb mit Jagdzeuge, dem Leitz und Schweißbunde. Schon die altern Polyhistoren, wie Sezbizius, Colerus, Florinus zc., haben die Jagd sehr umpstandlich behandelt. Dann sind aber auch im 16. u. 17. Jahrhunderte eine große Menge Jagdschriften erschienen 11). Alle diese Lehrbücher haben sur die Gegenwart gar keinen Werth, da sie theils eine Menge Fabeln und Unrichzigkeiten über die Natur des Wildes enthalten, theils unssere Art zu jagen eine ganz andere geworden ist. Sie sind daher nicht in eine Classe mit den alten Schriften über Baize und Falkenjagd zu bringen, welche oft grundslicher sind, als die neuern, und die daher volle Beachtung verdienen. In Bezug auf Arbeit der Leithunde, der Absüberung der Schweiß und Hühnerhunde, Stellen des Jagdzeuges und Einrichten von mancherlei Fangapparaten sind zuerst beachtungswerth: 1) Hans Friedrich von Flemming's vollkommener teutscher Isager (Leipzig 1719—1724.) Fol. 2 Bde. mit Kupfern 12). 2) heinzich Wilhelm Dobel's neueröffnete Jäger Practica (Leipzig 1746) Fol. 4 Theile mit Kupfern 13). 3) Graf Mellin's Versuch einer Anleitung zur Anlegung, Verzbessen und Ruhung der Wildbahnen (Berlin 1779.

4.) mit Kupfern, hat einen ganz unverdienten Ruf, da

es eine große Menge Unrichtigkeiten und wenig Brauchbares enthalt. 4) Gründlich- zwecknäßige Unleitung zur
Erziehung und Dressur eines jungen Hühnerhundes ze.
von E. S— r. (Braunschweig 1791) 11). 5) Tester,
ilber die kleine Jagb, 2. Aust. 4 Theile. Neue Auslage (Königsberg 1817). Borzüglich in Bezug auf
Basserjagd und Jagdhunde (Bracken) zu empfehlen. 6)
Wildungen's Neujahrgeschenk sur Forst: und Jagdliebhaber vom Jahre 1794 (Marburg). 7) Sylvan von
Laurop und Fischer ze., als Fortsehung des Wildungen'schen Neujahrgeschenks. Berschiedene Jahrgänge
in verschiedenen Buchhandlungen 15). 8) Hartig's
Lehrbuch sur Jäger, 5. Austage 1832. 2 Bde. 16). 9)
Bollständiges Handbuch der Jagdwissenschaft von Beches
stein (Nürnberg und Altorf 1806. 4.). 10) Die Jagdswissenschaft nach allen ihren Theilen von Bechsein
(Gotha 1822) 4 Bde. 17). 11) Diezel, Fragmente sur
Jagdliebhaber (Leipzig 1823) 18). 13) Dietrich aus
dem Windell Handbuch sur Jäger 3 The. 2. Aust.
Dies lehtere Lehrbuch ist unstreitig das beste und vollstänbigste unter allen neuern, und empsiehlt sich auch durch
bie sehr angenehme Schreibart des Berf.

Außerdem sind vorzüglich über kleine Jagb noch manche nubliche Schriften erschienen, die man in bem ziemtlich vollständigen Handbuche der Forst = und Jagb= literatur von Laurop (Erfurt und Gotha 1830) S. 345—432 verzeichnet findet. (Pfeil.)

Jagdmesser, f. Waidmesser.

JAGDMÜNZEN, heißen solche Munzen, welche namentlich im Mittelalter, von Fürsten (geistl. und weltl.) und Städten, die Munzgerechtigkeit besaßen, entweder als Gedächtnismunzen über den Erwerd oder als Zeichen des Bestehens und der Ausbehnung ihrer Jagdgerechtigkeit, auch wol zum Gedächtnisse merkwürdiger Jagdvorfälle, geprägt wurden. Sie sind meist von Silber, wie von bedeutendem Gewicht und führen dann den Namen: Jagdthaler. Ginen solchen ließ die Stadt Lünedurg in Bezug auf einen Bertrag prägen, der 1562 daselbst errichtet wurde und die Jagdbesugnisse der Stadt sestenten. Petr. de Ludwig, Dissertatio de differentiis juris venatorii Romani et Germanici, cum numismatidus (Halae 1730. 4). (Benicken).

JAGDMUSIK (bie), ift boppelter Urt: Entweber

<sup>5)</sup> Es werben hier absichtlich eine Menge französischer, italies nischer, englischer und spanischer Schriften über die Baize übersganzen, die man in Moser's Forst und Jagdarchiv 19. Bd.
S. 147 u. fg. nachlesen kann. 6) Neun Auflagen, die letzte Paris 1685. 4. Teutsch: Jacob v. Fouillour, Jägerbuch vier Auslagen, die beiden letzten Dessau 1720, Danzig 1727 Fol., mit Aupsten. 7) Drei Auslagen, die letzte 1672. 8) Teutsch In Verrier de la Conterie normännischer Jäger (Münster 1780).
9) Wir müssen dazu aber die ältere Ausgabe empsehlen, da die neue umgearbeitete in 4. den ältern Originalausgaden im Werthe sehr nachsteht. 10) Iweite Auslage dei Brockhaus in Leipzig. Auch hierüber sind nur die wichtigsten Schriften angeführt. 11) Eine große Jahl sindet man in Moser's Forstachiv 19. Bd.
S. 122 ausgesührt, jedoch sind sie desselbst noch nicht vollständig.
121 Das Buch ist auch deshalb interessant, weil es uns die damasligen Sitten an Hösen und bei der Iägerei sehr treuberzig darsstellt. 13) Mit einer Borrede des berühmten Philosophun Bolf. In Wien ist einer Borrede des berühmten philosophun Bolf. In Wien ist einer Borrede des berühmten, den man bei dem Ansanse wohl von dem Original unterscheiden muß.

<sup>14)</sup> Enthalt auf 71 Seiten viel Brauchbares über bie kleine Jagd. Spater, 1793, erschien noch in Braunschweig als Nachtrag die Anteitung zur Erziehung eines Schweißhundes von demsselben Berfasser.

15) Das Neujahrgeschent von Wildungen enthält sehr schäbare Beiträge zur Naturgeschichte der Jagdthiere und sand vielen Beisall. Es ist im Buchbandel vergriffen. Der Laurop'sche Sylvan sollte eine Fortsehung sein, hat aber einen weit geringern Werth und mußte auch aus Mangel an Unterstügung eingehen.

16) Kür Jägerlehrlinge sehr zu empsehlen.

17) Das große Handbuch Bechstein's in 4. nach Burgsborf's Plane angelegt, ist gar nicht beendigt, die keine Ausgabe in 8. enthält alles Wesentliche der großen, und ist eine Abtheilung der Forstund Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen.

18) Enthält viel Gutes in Bezug auf kleine Jagd.

he helieft was now Kinsen well Meeter, welche her Kills hang now livys toldy present, between, into the next point Menicola notifier uncompact was here here here lighted to a confident lighted to the highest light here has hand and an arter here her lighted to the properties. But for authorism is a molden that the abgress often Kirls for authorism is a molden that the fortishing employed light and the horizon to the light end of the hand to the horizon to the light in the high hand to the horizon to the light hand the light has been been been to the her the molt to make her his continues and the light has been been been been been been kinden with many light and her object her lightly in the light Many her her object her lightly in the light Many her her object her lightly in the lightly make her lightly her lightly make her lightly her li

Die eigentliche Lighmulik mieh burch bar hafen auts gefinhet. Die hafeligereichte Siger foll nicht bie: wissen, meine und noo die Sagepolten und Augstaufaren mit dem Wisatohorne, Klügethorne, Matteislügethorne, ganzen und Latten Kierkarne, flaten und hafthorne geblasen wers ein mitspin, sondern er foll auch felbst dieser Weisen kuns bis fehr und bei den hand selbst dieser Weisen kuns bis fehr und bei den hangtigen, Vestfätigungsjagen, Land und Schriftgungsjagen, ware bei der Parforcejagd, den ihm angewolesenen Platy wellstänlig ausfüllen können.

Ide hamptfachlichten Lagtpoffen find: n) ber Ruf; telben am Merfammlung ten Lagtporfonals bei jeter Getegenbeit b) Idan Anblafen bes Areibers; Beischen am Mongeben ber Ireiber. e) Zurud! Beichen, bast tas Mille ruchwarts burchgegangen ist und das Areiben von Meuem angelegt werben folle. d) Das Stoppfen! lebben zum Anbalten ber Areiber auf den Stellmegen; bei ber Parforeigage zum Anbalten ber Meute. 6) Inas Abblafen; Beichen zur Leenbigung ber Areibena ober ber Ireibjage

Alle biefe Jaglopoffen werben mit bem Tlügels beine gebiaten. Die Signale geben von ber Mitte aus, wo ber Pleisbischaber bes Treibens fich befindet, und wersten won ben Alugeln aus wiederholt. Als Hauptsanfasten aciten.

1) Pleim Paupt und Bestätigungsjagen, Gontrafagen in al Die Willfommstanfaren ober bas Andlaten ber Jagdbertichaft bei bem Eintritte auf ben Lauf und in ben Jagdbertichaft bei bem Eintritte auf ben Lauf und in ben Jagdburen. b) Die Marschfan- fare, beim Judelzueben ber Jägeret ober beren Rücksung auf ben Lauf. e) Bas Andlasen bes jagdbaren Ruttbes bei beiten Eintritt auf ben Lauf. d) Bas Addiaten ber Jagd nach Beendigung bes Jasuns zueldsehren werden mit voller Jagdmunk ausgeführt), ob Die Raufaren werden mit voller Jagdmunk ausgeführt, ober Kantaren werden mit voller Jagdmunk ausgeführt, den Kantaren werden mit voller Jagdmunk ausgeführt, der Kantaren werden mit voller Jagdmunk ausgeführt, der Kantaren werd beim Wasseriagen ger Raten. Piet den Riept- ober Treibjagen war nur bas Kingeldern gedauch Beim Schagen bes Wardmehrers ober Plantes ward die Jantare des mit den Politätinern gestaten

O' Ver der Kartorierungd al Antagd oder gwei dage jedigten.
gwei dage jedigen en belle etigene mid gedigten.
nome der der die interes jedigt betregt ist end die Hinde die hode outgesenmen gedom bi Kon. 200 Hingsnatif med gedigten weren die Junde die Habite von die bobliet oder ger Wahre genommen daden en JunSie 'd, a la vue, fuifft ber Parfereiger, fel ben rechter Sufu ju Fefchte beliemmt. d. Die ferfabe beliement. d. Die ferfab fare u benn, mitt geftiese, wennter Him W. Fer ber Wente Kilt e, Die Zobbenfe fin la lu, wit geftusen, wenn ber Siefch gift, liber bie eigentliche ober echte Jagemanft finale Libe. Jagempraftifa 2. Thi Cap. 41, Fol

115

"Id gatte mil bier tie Jagtpoffen, wie fie fen werten, mid ben Moten mit beriegen fonnen, ift aber burd, bie Ubung beffer gu begreifen, b Bigtpoffen merten nicht grate nach ten Roten, i bei einem Concert ober einer Rirchenmufit geblafe meter tas Piano cter Forte, Adagio oter Alleg tergleiden tonfunftlerifch in Acht genommen; for wied Alles mit Rraft geblafen, meift in boppelfd oter texceigangigen Tonen, por allem aber re bell. Betoch bat man bei allen Jagbereigniffen thumliche Poften zu blafen, bamit fich ein Jag tes antern Blafen richten und beffen Bebeutung konne. Ridit weniger muffen die Bunde bes tuntig werten; fie verfteben es auch trefflich, w erst eine Beit lang mitgejagt haben, wenn Hourve Unjagb ober gute Jagb, à la vue, Stopfen, Sag geblafen wirt." (Ugl. D. aus bem Bindell, budy rc.)

Jagdnetz, f. Netz.

JAGIORDEN. Als bie Turniere aufhör ihre Stelle bie Sagbluft trat und unter bie Babl terlichen Ubungen aufgenommen wurde, ba gin Ehre bieses grausamen fürstlichen Bergnügens, Luther einst nannte, und ber großen Bahl ihrer T bie sie von jeher, besonders in ben höhern, mehr weile habenden Standen, fand, einige Ritterorden beren Namen von irgend einem Gegenstande be entnommen, ober gradezu ber eines Jagdorden Spaterhin vertauschte man diese Namen gegen und jest subrt keiner mehr ben Namen "Jagdort

Der altefte berselben ift ber 1444 geftiftete fche Orben vom horne, jest, ber toniglich bairi

bertusorben (f. t. Art).

Einen zweiten errichtete ber im 3. 1738 gi Graf Franz Anton von Sport") in Bobmen und ibn St. hubert's Zagborben. Das Orbenszeichen: gelbenes Walbborn, über welchem eine golden I mit bem Bilbe bes hubertus bing. Diefer Den in solchem Anseben baß selbst Karfer Karl VI i nahm, als er 1723, wo er in Prag als König w men gefront ward, in bem Balbe bei Branbei Der Stifter bing ibm bier felbst ben Orben umtete an ber Stelle, wo bies geschehen war, ein I ließ auch Münzen zum Indenken derweit weigen ein Karfer bei Orbens Mitglieb gewerden, bol Anseben noch mehr und es nahmen und inchen i teutide Facten ramentlich Anne Tangel von Konig Freder Bittelm I von Pranfen, bie St

Constitute of the Salespange 2006 and americal contract.

ing, Trier und Coln, benen bie Sagtflinte mehr gen ale ber Krummftab gemahrte, ja felbft eine bie Raiferin Gtifabeth Chriftine, nahm ihn an. britter Jagborben ift ber jegige Drben bee golb: lers in Burtemberg, welcher von feinem Stif: re 1702 bis 1807, ben Namen Jagborben führte erorden im 1. Bb. ber Encyflop. G. 421) \*\*). wierter Jagborben mar ber, vom letten Piaftis erzoge Georg Wilhelm in Liegnit, 1672 bei Beeiner Jagb im Thiergarten bei Brieg geftiftete es goldnen Birfches, ber aber mit bem Stifter rlofch. Das Drbenszeichen mar ein goldnes grun es Gichenblatt. Muf ber einen Geite fab man ibnen Sirfc barauf, auf ber anbern ein rothes it einem weißen Kreuze. Un einem grunen mit urchwirkten Banbe murbe es um ben Sals auf aft getragen. Die Gefete und bie bamaligen biefes Orbens theilt Gropbius in feinem Enter geiftlichen und weltlichen Ritterorben G. 368 Bie lange er geblubt, ift unbefannt. Bahrichein= bis jum Tobe bes Stifters, ba mit ihm bie erlofch.

funfter ber Jagb gewibmeter Orben ift ber anische Dianenorben, welcher unter biefem Ramen (Gottschalck.)

dordnung; f. unt. Jagd (rechtl.).

dpferd, Bürschpferd, f. unt. Bürschen.

dposten, f. Jagdmusik.

drecht, Jagdregal, f. Jagd (rechtl.). dschiff, (Jachtschiff), f. Jacht.

dschirm, f. unt. Jagen. GDSCHUTZ. Gine allgemeine Rlage ber 3as er neuern Beit ift es, bag bie Witbbieberei fo chand nehmen foll, und es fo schwer fei bie Sagd zu schützen. Manche Sager suchen die Ursache z ber gegenwärtig, gegen früher, weit gelindern ng, jedoch wol mit Unrecht. Die Erfahrung lehrt, Bilbbiebereien jest nicht haufiger finb, als gu , wo fie mit ben graufamften Strafen belegt und bag, wie wir bies in England feben, unverafig ftrenge Beftrafung nur bie Folge bat, baß bbieb guleht gar nicht bestraft wird, weil es bem ber Richter, ber Beugen, bes Bolfes überhaupt bt, ein Bergeben fo ftreng ju bestrafen, bei mel-ufig milbernbe Umftanbe eintreten, und mit welht immer ein ungewohnlicher Grab von Unmo: erbunden ift. Ebenfo wird fehr oft ohne Grund Jagern barüber Befchwerbe geführt, bag bie Un: n Wildbiebereien fo haufig ohne Erfolg Sinfichts rafung blieben, ober auch wol bag nicht mehr frifcher That betroffene Bilbbieb, wie es fonft war, niebergefchoffen werben burfe. Go lange bieberei nicht als einfaches Polizeivergeben bewird, was boch gewiß bie Sagdbefiger felbft nicht

munichen werben, fonbern eine Eriminalunterfudung nach fich zieht, muß auch nothwendig ber volle juriflifche Be: weis jur Bestrafung verlangt werben. Ebenfo fann man auch nicht bas Leben eines Menfchen, welcher vielleicht fur einen Bilbbieb gehalten wird, jebem Jager preis: geben, und thut man es, fo lehrt bie Erfahrung, baß bann auch bas Leben ber Sagbichutheamten ben Bilb-bieben preisgegeben ift. Wenn ber Fall ber Rothwehr eintritt, werben aber bie Gefete gewiß biefe überall

geftatten.

Bir beabsichtigen burch bas Gefagte nicht ben Bilbbieben bas Bort gu reben, ober bie Deinung auszuspres chen, als fei bie Bilbbieberei fein Bergeben, welches man moglichft, nothigenfalls felbft burch verhaltnigmäßig ftrenge Strafen zu verhindern fuchen muffe. Es erfolgt baburch eine Beschäbigung bes Eigenthums, welche in ben meiften Fallen ben Berletten unangenehmer berührt als bie Entwendung einer andern viel werthvollern Sache. Sie erfolgt unter Umftanben, welche nur ju leicht ju gewaltsamen Sandlungen reigen, und ift Beranlaffung gu einer Menge Morbthaten und Ungludefallen. Dann verrath ber Wildbiebftahl auch fcon eine gewiffe Rubnheit, und ba er ebenfo leicht einen Wiberwillen gegen ernfte Befchaftigungen erzeugt, als auch gewöhnlich nicht ge= eignet ift, bie Grifteng ber Bilbbiebe allein gu fichern, fo wird er fehr leicht Urfache, bag biefe fich bem Diebftable und Raube überhaupt widmen. Es ift beshalb gewiß Pflicht jeber Regierung, ber Bilbbieberei fo ernftlich, als es irgend in ihren Rraften ftebt, ju fteuern. Durch nach: ftebende Mittel fcheint bies am erften gefcheben ju ton= nen. 1) Die Unftellung eines binreichenben, rafchen, un= verzagten und fraftigen Sagbichusperfonals, ba mo es bemertte Wildbieberei nothig macht. Reicht bas angeftellte, baju oft gufammenguziehenbe gewöhnliche Schut= perfonal nicht aus, fo wird eine einstweilige Unterftugung beffelben burch commanbirtes Militair, am beften burch Sager ober Schuten, mit ben geringften Roften ben 3wed am ficherften erreichen laffen. 2) Berpachtung ber vereinzelten fcmer gu befchubenben Sagbbiffricte an fichere und mobilhabende Leute. 3) Beauffichtigung bes Bilb: verfaufs und Bilbhandels burch bie Polizei, fobaf ber= jenige, welcher nicht Sagbbefiger ober Sagbpachter ift, fich burch Mitefte uber ben rechtlichen Erwerb bes gu verfaus fenden Bilbes ausweisen muß. 4) Richt ju bobe Bilb: taren ba, wo Bilb fur Rechnung ber Staatscaffen verfauft wird. 5) Polizeiliche Mufficht auf bekannte Bilb: biebe, welche feine Gewehre fuhren und befigen burfen. 6) Eine rafche und prompte Juftigpflege, um bie angezeig: ten und überführten Bilbbiebe ben Gefeben gemäß balb bestrafen ju tonnen. Diefe Mittel merben mot in ben meiften Fallen binreichen, auch ohne Berftartung ber jest auf die Bilbbieberei gefetten Strafen, biefe fo weit abe guftellen, als es überhaupt moglich ift Berbrechen gu verhindern.

Jagdsignale, f. Jagdmusik. Jagdstück, f. Jagers. Jagdsymphonie, f. Jagdmusik. Jagdterminologie, f. Jägersprache.

Bei biefer Gelegenheit wird eines baselbft in ber oberften iblichen Drudfehlers gebacht, mo ftatt 1807 fteht: 1707.

106

Bilbes bervorgehoben ift. Dach ber nämlichen Rudficht burfen nach Partikulargesetzen \*\*) größere Hunde nur, wenn sie mit dem Knöppel versehen sind, dabei adhibirt werden. Auch ist das bei der Abwehr gefangene oder erlegte Wild sedenfalls an den Jagdberechtigten adzuliefern, der dafür nur das übliche Schiefigeld zu bezahlen gehalten ift. Beiter bat aber auch jeber einzelne Ubjas cent unffreitig bas Recht, ju verlangen, bag ber benach= barte Eigenthumer ber boben Jagb wiber bas Musbrethen bes Bilbes alle erfoberlichen Bortehrungen treffe 89), und überhaupt feinen Witbftand nicht in einer fur die Unlieger bebenklichen Dage ausbehne. Im entgegengesetzen Falle rechtfertigt sich nicht nur bas Ginschreiten ber Gerichte mittels ju perhangenber Gelbitrafen unb fonftiger zwedbienlicher, executivifcher Berfugungen 90); fonbern es erwachft baraus auch noch ein fpecieller Grund fur bie Befchabigten, binfichtlich bes erlittenen Bilbfcha= bens vollständigen Erfat ju verlangen, eine Befugnis, welche benn auch bemfelben in Sinficht auf die bei ber Musubung ber Sagb felbft feinen Felbfruchten und Pflan-gungen gugefügten Beschäbigungen (Die eigentlichen Sagbfchaben) nicht abgefprochen werben fann. G. bie Urt. Waldschutz und Wildschaden. (Emminghaus.)

JAGDBAND, in ber Bautunft, heißt ein folches Band ober Bolgftud, bas mit ben beiben andern Bolgern, mit welchen es ein feftes unverschiebbares Dreied bilben foll, nicht zugleich aufgerichtet werben tann. Beil namlich bie beiben anbern Golger fcon in ihrer be- flimmten Richtung und Lage fich befinden, und weber bas eine noch bas anbere fo lange außerhalb jener Lage erhalten werben fann, bis alle brei auf einmal in ihre Berbandtheile eingelegt maren; fo muß bas Band, bas fie verbinden foll, unten eine folche Burichtung erhalten, baß es durch die Zimmerart mit Gewalt hineingetrieben, oder wie die Zimmerer fagen, hineingejagt werden kann. Diese Zurichtung besteht in einer Zagdverstirnung des Zapsens und in einer Zagdversahung seiner Brustung, wie solche im Artikel Bauholzverband I. Section VIII, Ebl. G. 118 befdrieben und auf ben bagu geborigen Rupfertafeln V. und VI, in Fig. 50 und 54 anschaulich gemacht find. Bon neuern Runftverftanbis gen werben bie Sagdbanber wegen Mangels an Festig-teit verworfen, und statt ihrer Bohlenbanber vorgeschla-gen und gebraucht, welche seitwarts in die ju verbin-benden Holzer mit Schwalbenschwanzen und Versatzungen angeblattet und verbolgt eine großere Seftigfeit und eine bedeutenbe Bolgerfparung gewähren. (Leger.)

JAGDBAR wird ber Birfc angesprochen, welcher gehn Enden tragt, auch wol schlechtjagbbar; wenn er aber mehr Enden hat, beißt er unbedingt ein jagbbarer ober ein guter birich; ober auch, wenn er ein alter Sirich ift, ein recht guter, ober farter Birich, ober auch ein Capitalbirfc. (Benicken.)

Jagddienst, f. Jagdfolge.

Jagdfanfaren, f. Jagdmusik.

JAGDFOLGE. Der Ausbrud Jagbfolge fommt in einer zwiefachen rechtlichen Bebeutung vor, indem man barunter einmal gewiffe jum Behufe ber Muffuchung und bes Fanges von wilben Thieren ju leiftenbe Unterthanens bienfte, Die Jagbfrohnen, verftebt, bann aber bas Recht ber Jagbherren, bie auf bem eigenen Reviere begonnene Occupation bes Bilbes in frembem Jagbbegirte fortgu fegen, die fonft fogenannte Racheile ober Bilbfolge (se-

quela venatoria) bamit bezeichnet.

1) Die Sagbfolge im erstern Sinne bat nun wieber entweber die Berfolgung und Musrottung ber Raub: thiere und ber gemeinschablichen Thiere überhaupt gum Gegenstande (Jagbfolge im engern Sinne), ober fie beober bem Baidwerte erfoberlich find, und ebenbeshalb

Bagbfrohnen im engern Ginne genannt werden. Bas nun a) bie Dienfte ber erftern Urt betrifft, fo find biefe unftreitig fehr alten Urfprungs '). Benigftens geschieht ichon in ben Capitularien ber franklichen Ronige gewiffermaßen eines Gurrogates berfelben Ermabnung, indem bafelbft von eigens jur Bertilgung ber reißenben Thiere, besonders ber Baren und Bolfe, angestellten Perfonen (luparii) gerebet wird, bie von ben Unterthanen gelohnt werben mußten b) Geit ber Musbilbung ber Landeshoheit haben biefe Dienfte fets als allgemeire Staatsburgerpflicht, ale eine Species ber fogenannten Territorial = ober Lanbfolge gegolten. In biefer Sinficht find fie burch gablreiche altere und neuere Gefebe 2) ausbrudlich anerkannt. Folge bavon ift, bag meter bie Patrimonialen ober fonftige fogenannte mittelbare Unterthanen, noch bie Stadtbewohner eine Befreiung von biefen Diensten geniegen, bie übrigens ba, wo reigenbe Thiere nicht mehr vorkommen, auf bie Bertilgung ber fleinern Raubthiere, auf bas Samftergraben, Die Berftorung ber Trappenbruten u. f. w. geben.

Gang entgegengefeht beruben bagegen c) bie eigent= lichen Sagdfrohnen ober Sagdbienfte 1), bie erft im fpåtern Mittelalter aufgefommen fint, nach gemeinem Rechte lediglich in ber Boigtei : ober Butspflicht \*), obichon nicht jeber Berichtes ober Gutsberr, ber Jagorecht bat, von feinen Gingefeffenen bergleichen fobern barf, fonbern nur bann, wenn bas Recht barauf befonbers erworben wors ben ift. Blos in einigen Gegenben ) tonnen Dienfte bies

<sup>88)</sup> f. Schilling, Danbbuch bes tonigl. fachf. Zagbrechts S. 232; preuß. allgem. Lanbrecht a. a. D. S. 145. 89) Preuß. allgem. Lanbrecht a. a. D. S. 144. 90) Cagemann a. a. D. S. 208. Note 6,

<sup>1)</sup> Bergl. Joh. Fr. Eisen hart's Grundsase ber teutschen Rechte in Sprüchwörtern, neue Ausgabe (Leipzig 1792). S. 196.
Petr. Müller, de persecutione luporum (Jen. 1678) 2) Dete gleichen findet man in Kr. C. v. Moser's Korst: und Zagdarchiv. 2. Bd. S. 186 fg. \$42 fg. Aus neuestre Zeit gehört hiers
her die königlich preuß. Verordnung, wegen Gestellung der zu den
Bolfsjagden nötbigen Mannschaften vom 15. Jan. 1814. (Geschsammlung 1814. S. 1.) 3) Cs. Aug. Reichardt, de operis
venaticis (Jen. 1770). 4) J. M. Scussert, operas venatoriae
ad territoriales quatenus referendae sint (Wiroed. 1790). Kind,
Quaestiones forens, ed. II. Tom. II. c. 31. Hur Staatsbienste
bott auch sie C. G. de Winkler, superiorias territorialis som hatt auch fie C. G. de Winkler, superioritas territorialis fom operar. venaticar. (Lips. 1786). 5) Bon Burtemberg f. Beishaar, Sanbbuch bes murtemberg. Privatrechte 2. Muft. (Stuttg.

fer Art von allen Leibeigenen folechthin in Unfpruch ge= nommen werben; noch feltener fommt es vor, bag bie Unterthanen, wie 3. B. im Luneburgifchen 6), nach ber Lanbesverfaffung verbunden find, Jagbbienfte gu leiften, wenn ber Lanbesherr ober eine andere fürftliche Perfon bei ber Sagd fich anwesend befindet. Abgefehen von Aus-nahmefallen biefer Art muß jeder Jagdherr, ber bergleis ben Dienfte anspricht, fein Recht barauf speciell, besons bers auch nach Urt und Beit, wie und wann er fie fo= bert, fpeciell nachweifen; auch genugt es besfalls nicht, eine Berbindlichkeit ber Frohner ju ungemeffenen Dien= fien barguthun, ba die Jagbfrohnen gu ben außerorbentslichen Dienften geboren. Die einzelnen in ber Jagbfroh: nenpflicht begriffenen Leiftungen, Die gewöhnlich in ben Bins : und Lagerbuchern, Beberegiftern u. f. w. fpeciell verzeichnet find, find nach Ortlichfeit und herfommen febr verschieben. Um haufigsten geben fie auf bas Bortreis ben bes Wilbes gur sogenannten Rlapperjagb, bas Fab= ren und Tragen ber Jagbgerathichaften ober bes einge= fangenen ober erlegten Bilbes, bie Lieferung ber Bolfs: angeln und Geile, bas Fuhren ber Jagbhunde, bas Stels len ber Rege, bas Musgraben ber Dachfe und Suchfe, bie Beforderung der Jagdbriefe, und bergleichen mehr. In Abficht auf die verschiebenen Jagbarten gelten bie Jagd= frohnen auf jeben Fall fur gemeffene; aber fie konnen in ber Regel nur bei Tage und nicht an Sonn= und Geiertagen, fonbern nur an Bertetagen gefobert werben. Die Burger in ben Stabten finb, wie von anbern guts: berrlich = bauerlichen Diensten, fo auch von ben Jagofrob= nen regelmäßig frei. Doch fommen in fleinen Lanbflad: ten, Borftabten und Fleden zuweilen Musnahmen vor. Dft ift ber Jagbherr ben Frohnern ju gemiffen Gegen-leiftungen an Gelb, Speifen und Getranten, ober anbern Gegenstanden verbunden, ober es ift an bie Stelle ber Frohnen ein gewisses Dienstgelb getreten. Immer ftreitet inbeffen bie Bermuthung fur bie unentgeltliche und für die Raturalleiftung. In manchen Gegenden gibt es Gutsleute, und felbft Rlofter und ablige Bafallen, bie eine bestimmte Ungahl von Sagbhunden bes Guts : ober Lebensberrn unterhalten, ober an beffen Statt Sunbela= gergeld (auch Sunbehaber ) ober Sunbebrod genannt) entrichten muffen. Un andern Orten haben fie zu be-ftimmten Malen im Jahre, z. B. einmal bei Korn (b. h. im Sommer) und einmal bei Strobe (b. h. im Winter), fogenanntes Sagblager ) auszurichten, d. h. bem Sagds beren, beffen Jagern, Pferben und hunben Roft und Futterung zu verabreichen, ober bafur eine bestimmte Summe Gelbes (fogenanntes Jagergelb) zu erlegen. Fast allgemein bat man übrigens neuerer Beit auch Die Jagb= frohnen als aus bem Feubalnerus bes Mittelalters her= vorgegangene verderbliche Sinderniffe einer fortfchreitens ben Landescultur anerkannt und fie ebendeshalb balb, wie

3. B. im Großherzogthume Seffen ), ganz aufgehoben, bald, wie z. B. in Burtemberg 10), durch mannichfaltige Beschränkungen mit ben Unfoderungen einer verbefferten Staatswirthschaft in Einklang zu bringen gefucht.

Unlangenb 2) bie Jagbfolge in ber oben bervorgebo= benen zweiten Bedeutung Des Wortes 11), fo findet fich schon in ben altesten germanischen Bolksrechten 12) bas Princip, bag man burch bie bloge Bermunbung eines Studes Bilb, alfo ohne ben Singutritt ber actuellen Bemachtigung, ein Recht auf baffelbe erlange, flar ausges fprochen. Run find zwar ichon bie Rechtsbucher bes Mittelalters, obgleich fie bie Folge ben Ungrengenben fo= gar in die Bannforften jugefteben, befonders infofern abweichend von einander, als fie bald, wie bas schmabische Lanbr. (Cap. 356) die Ergreifung bes in bas frembe Re-vier verfolgten angeschoffenen Thieres nur bann gestatten, wenn bas Thier bafelbft verenbet, andere hingegen, wie bas fachf. Lanbr. (lib. II. c. 61), ohne biefe Borausfegung ju fennen, blos bas Unbegen ber Sunte und bas Bla= fen auf bem Borne bei ber Dacheile verbieten. Deffen= ungeachtet lagt fich bie Nacheile (welche übrigens auch als wechfelseitige Gervitut mit einander grenzender Revierher= ren ichon in Urfunden aus bem 13. Sahrhunderte 13) bor= fommt) an und fur fich felbft als ein allgemeines teuts fches Rechtsinstitut 14) wol rechtfertigen, und nur bas, mas hinfichtlich bes Occupationsactes rechtlich erfoberlich ift, wird nach Ortsgewohnheit und sonstigen Sonderbestim= mungen verschieden beurtheilt werben muffen. Durch Ban= bes = und Partifulargefete 15) hat bemnachft überhaupt biefe Lehre ihre weitere Ausbildung erhalten. Biele bie= fer Gesehe beschranten bie Folge auf bie zur hohen, und allenfalls auch bie zur mittlern Sagd gehörigen Thiere; mehre noch erheischen fur bie Bulaffigkeit berselben, baß bem Bilbe auf bem eigenen Revier eine tobtliche Bunbe ober boch eine Bunde, welche fcmeißt, beigebracht mor= ben fei. Nach einigen partikulargefetlichen Borfdriften barf bie Folge blos bei Burudlaffung bes Gewehrs auf bem eigenen Sagbrevier gefcheben; nach Unbern barf fie nur fo lange fortgefett werben, als ber Spurhund bie Jahrte noch nicht verloren hat. Ferner ift bie Musubung ber Nacheile haufig an eine bestimmte Beit, meiftens von

<sup>1816). 1. 186.</sup> S. 263; von Medlenburg v. Rampe, handbuch

bes medtenburg. Civilrechts 2. Bb. S. 207.
6) Sagemann, Landwirthschaftsrecht S. 233. Rote 11.
7) Ih. v. Gonner, Rechtsfälle 1. Bb. S. 217.
10 w. Bagemann, Praftische Erorterungen 5. Bb. S. 182.

<sup>9)</sup> Durch Geset vom 6. Mårz 1824 §. 1. (abgebruckt bei Behlen, Zeitschrift für Forst: und Tagdwesen II. 2. S. 93 fg. 10) Durch Berordnung vom 19. April 1815. (in Sezel Repertorium 7. Bb. S. 304.) 11) M. H. Griedner, de eo, quod circa seras ex custodia dilapsas justum est (Lips. 1782). J. Andr. Nieper, de sequela venatoria, vulgo Tagdsolge (Götting. 1789). 12) Pact. Leg. Salicae, tit. 36. c. 5. Leg. Rotharise. 317 et 319. über das Geschichtliche bei der Jagdsolge übers haupt vergl. Ehr. Ludw. Stieglis, Geschichtl. Darstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Jagd in Teutschland (Lespzig 1832). S. 27, 72, 185 u. 294. 13) s. dergl. in Günther, Codex Rhen. Mosell. Vol. II. (Codl. 1822.) p. 219. 14) Elvers Themis 1. Bd. S. 354. 15) s. hierüber vorzüglich Pufendorf, Observatt. jur. univers. Tom. III. obs. 192 und von Bülow und Hagemann a. a. D. 1. Bd. Rr. 11. Ausführzliche Bestimmungen über die Jagdsolge enthält besonders das preußallgem. Landrecht 1. Thl. Tit. 9. §. 180—140. über Weimar vergl. Sach se, handbuch des großerzogl. sächsisch. Privatrechts §. 378.

24 Stunden vom Unschuffe ab, innerhalb welcher bie Folge nicht ausgefest werben barf, geknupft, und bem Jagenben zur Pflicht gemacht, an ber Stelle, wo bie Berwundung geschah, ein gewisses Zeichen, 3. B. einen Zweigbruch, ober Schweiß und haar bes verwundeten Thieres, gurudgulaffen, bamit bem herrn bes fremben Revieres, bem auch wol von ber Aufhebung bes vollents erlegten ober verenbeten Thieres Nachricht gegeben werben muß, ber Unfang ber Folge und ber Ubertritt bes Thieres in feinen Bezirk, auf Berlangen, nachgewie-fen werben konnen. Ebenfo ift auch haufig burch Par-tikulargesetze festgesetzt, wiefern bem Eigenthumer bes fremben Jagbbegirtes felbft, ben Befig bes angefchoffenen Bilbes bafelbft ju ergreifen, nachgelaffen fei, wogu berfelbe, nach allgemeinen Grundfagen, wenigstens nach bem Ablaufe ber fur bie Folge bestimmten Beitfrift, ober wenn bei ber Folge gegen bie eine ober bie andere fonft bafur geltende Bedingung vom Nacheilenden verstoßen worden ware, für berechtigt wurde geachtet werden mussen. Über die Territorialgrenze erstreckt sich die Nacheile in der Re-gel nicht <sup>16</sup>); auch können sie die Fürsten gegen einander selbst eigentlich nur auf dem Wege ausdrücklicher Übereinkunft, alfo burch Bertrage 17), erlangen, wobei aber im Bweifel Gegenfeitigfeit anzunehmen ift 18). Dem jagb= berechtigten Privaten fann bingegen bie Folge in bie angrengenden landesherrlichen Reviere nicht abgefprochen werden, fobald nicht, wie bies freilich feit ber Unnahme und immer weitern Berbreitung eines Jagbregals haus fig ber Fall ift 19), ausbrudliche ganbesgefete ober rechts= beftanbige Dbfervangen entgegenfteben. (Emminghaus.)

Jagdfrevel, f. Jagd (rechtl.) und Diebstahl,
Jagdfrevel, f. Jagdfolge.
Jagdgarn, Jagdnetz, f. Netz.
Jagdgeld, f. unt. Jagdfolge.
Jagdgerecht, Jagdgerechtigkeit, Jagdgericht,
Jagdgerichtsbarkeit, f. Jagd (rechtl.).
Jagdgöttin, f. Artemis.
Lagdhanthoisten, f. Hauthoisten.

Jagdhautboisten, f. Hautboisten.

Jagdhoheit (Jagdherrlichkeit), f. unt. Jagd (rechtl.).

Jagdhorn, f. Horn und Parforcejagd.
Jagdhund, f. Hund.
JAGDHUNDE (Uftrognosse), canes venatici. Ein norbliches Sternbild, swifchen Bootes und bem großen

Baren, welches zuerft Bevel in feinem im 3. 1690 ers fcbienenen Werfe "Firmamentum Sobiescianum" einges führt bat. Er gablt gu biefem Sternbilbe 23 Sterne, von welchen 21 fruber gar nicht befdrieben und nur zwei als informes (vgl. b. Urt.) befannt waren. Das Sterns bild erftredt fich von ungefahr 179° bis 209° gerate Muffleigung und 39° 44' bis 51° 38' norbliche Declination. Die beiben Sunde hat Sevel Asterion und Chara genannt. 218 Grund biefer Benennung gibt er in feinem Prodromus Astronomiae p. 114 Folgendes an. No-men Asterionis mihi placuit, cum in corpore suo quasi diversas referat stellulas, atque nomen illius poetis optime sit cognitum. Asterionis socium Charam appellavi, quod forte Booti, more venaticorum, canis illa foemina, ob celeriorem ejus cursum fuerit admodum grata et chara.

Die zu biesem Sternbilbe gehorenben Sterne find fast alle fehr klein und nur ein einziger am Salebanbe ber Chara ift von ber britten Große. Diesen hat Hals len bas Herz Rarl's II. genannt. Bei hevel und Tycho be Brahe wird er als Stern zweiter Große beschrieben.

Jagdlager, f. unt. Jagdfolge unb Jägerzehrung. Jagdlehn (jus venationis), f. Jagd (rechtl.) und Lehn.

JAGDLITERATUR. Die wichtigern Schriften über bie Jagd und ihre Musubung beginnen erft mit bem Dittelalter. Unter ben Autoren ber Griechen und Romer, Die allgemein befannt geworben find, bat nur ein Tenophon ein Lehrbuch über bie Jago geschrieben '), und außerbem Flavius Arrianus Cynegeticon (Bononiae 1502) Fol.; Oppian's Gebichte rechnen wir nicht zu ben Lehr= buchern. Bablreich find bagegen bie Schriften über bie= felbe bei ben Frangofen, Teutschen und Englandern im 14. bis 17. Jahrhunberte.

Die Falfenjagb ober Baige behandeln: Raifer Friedrich II. Unleitung gur Runft gu baigen, gum erften Male in ber lateinischen Urschrift ju Mugsburg 1596 er= fcbienen, fpater von Schneiber in Breslau berausgegeben und mit einem Commentar begleitet 2). L'art de Fauconnerie et des Chiens de Chasse (Paris 1492) Fol.3); Fr. Georgii libellus de cognoscendis bonis Falconibus (Venetiis 1547); La Fauconnerie de Jean de la Franchières (Paris 1602)\*); Car. d'Arcusia de Capre, Seigneur d'Esparron la Fauconnerie divisée en dix parties (Paris 1605. 4.) [Mit Rupfern]; Teutsch: Berrn d'Esparron's Falconaria etc. (Mugeburg 1611.4.)

<sup>16)</sup> J. H. Rays, De ferarum persecutione in territorio alieno (Giess. 1750); v. Bulow und hagemann a. a. D. 7. Bb. S. 245. 17) Kluber, öffentl. Recht bes teutschen Bundes S. Aufl. (Frankfurt 1830). S. 455. unter IX. 13) Außer ber Ratur ber Sache sprechen basur mehre altere Reichshofrathsbesschlüsse, namentlich einer vom 6. Aug. 1787. (Reichshofr. Conel. T. II. S. 592.) 19) s. B. im Konigreiche Sachsen, vergl. E. M. Schilting, handbuch bes im Konigreiche Sachsen guttigen Forst. und Lagdrechts (Leipzig 1827). S. 46 u. 220. Selbst nach dem Entwurse zu einem neuen königt. sach Mandat, die Ausübung der Jagdsotge betreffend, vom 24. Jul. 1830 steht den jagdberechtigten Unterthanen die Zagdsotge gegen den Kiecus nur jagbberechtigten Unterthanen bie Sagtfolge gegen ben Siecus nur bann gu, wenn burch befonbre landesberrliche Conceffion, ober unvorbentliche Berjahrung ein Recht barauf erworben murbe. Bon Beffen, f. 3. G. Eftor, burgerliche Rechtsgelehrfamteit ber Teutschen (Marburg 1757). 1. Thl. S. 2527.

<sup>1)</sup> Xenophon über die Sagd, verteutscht und erläutert von Lenz (Leipzig 1828). 2) Reliqua librorum Friderici II., Imperatoris de arte venandi cum avibus etc. auct. Joh. Gottl. Schneider. (Lipsiae 4). Tom. I. 1788, Tom. II. 1789. 3) Diese Schrift hat wieberholte Austagen erlebt, und ist von Guillaume Tardiff de Puysenvellay. Lateinisch ift sie in Lepben er schienen.

4) Dies ift unstreitig das vollftändigste Lebrbuch zur Abrichtung der Baigvögel, und hat rasch hinter einander vier Auflagen erlebt. Nur das solgende Wert des herrn d'Esparron kann ihm an die Seite gesest werden, welches sechs Austagen er suhr und auch in das Teutsche übersetzt wurde.

fie beffeht aus ben Tonen und Beifen, welche bei Musubung ber Sagb felbft ordnend, leitend, und fur bie eins zelnen Momente berfelben andeutend wie bezeichnend ges braucht werben (Jagbfanfaren, Jagbpoften, Jagbfignale), ober aus Tonwerten großerer Urt (Jagbouverturen, Jago= fomphonien ic), in welchen theils bie obgenannten Beis fen aufgenommen, theils bie Darftellung einzelner Jagb: momente (3. B. bas Muffleben und Lanciren bes Bilbes, bie völlige Sagb, bas Lautwerben ber Meute, ber Ga-lopp ber Pferde, bas Stellen und Abfangen bes Wilbes nebst ben Empfindungen ber Jagblust) in Tonen und Tonpassagen bezeichnet ift. (Über biese Art s. ben Art. Musik.)

Die eigentliche Jagbmufit wird burch bas Sorn aus: geführt. Der hirschgerechte Sager foll nicht blos miffen, wenn und wo bie Sagdpoften und Sagdfanfaren mit bem Walbhorne, Flügelhorne, Mittelflügelhorne, gangen und halben Riedhorne, Binken und Sifthorne geblafen wers ben muffen, sonbern er foll auch felbst biefer Weisen funs big fein und bei ben Sauptjagen, Beftatigungsjagen, Sau : und Streifjagen, wie bei ber Parforcejagb, ben ibm angewiesenen Plat bollftanbig ausfullen tonnen.

Die hauptfachlichften Jagbpoffen find: a) ber Ruf; Beichen gur Berfammlung bes Jagbperfonals bei jeber Gelegenheit. b) Das Unblafen Des Treibers; Beiden jum Borgeben ber Treiber. c) Burud! Beichen, bag bas Bild rudmarts burchgegangen ift und bas Treis ben von Neuem angelegt werden folle. d) Das Gto= pfen! Beichen gum Unhalten ber Ereiber auf ben Stell= wegen; bei ber Parforcejagb jum Unhalten ber Meute.

bens ober ber Treibjagb.

Alle biefe Jagoposten werben mit bem Flugelsborne geblasen. Die Signale geben von ber Mitte aus, wo ber Befehlshaber bes Treibens fich befindet, und mer= ben von ben Flugeln aus wieberholt. 216 Sauptfanfa=

1) Beim Saupt : und Beftatigungsjagen, Contrajagen ic. a) Die Billtommsfanfaren ober das Anblasen der Sagdherrschaft bei dem Eintritte auf ben Lauf und in den Sagdsluren. b) Die Marschsanfare, beim Zuholzziehen der Jägerei oder deren Ruckzug auf den Lauf. c) Das Anblasen bes jagdbaren Wilbes, bei bessen Eintritt auf den Lauf. d) Das Abblafen ber Sagb, nach Beendigung bes 3as gens (geschieht mit Flugel: und Sifthornern; bie ubri: gen Fanfaren werben mit voller Sagomufif ausgeführt).
e) Die Bafferfanfare, wird beim Bafferjagen geblafen. Bei ben Klopf: ober Treibjagen wird nur bas Blugelhorn gebraucht. Beim Schlagen bes Baibmeffers ober Blattes wird die Fanfare blos mit ben hifthornern

2) Bei ber Parforcejagb. a) Unjagb ober gute Jagt (chasse ou belle chasse) wird geblafen, wenn ber Birich lancirt (aufgesprengt) ift und bie Bunbe bie Sahrte aufgenommen haben. b) Febljagb (Hourvari), wird geblafen, wenn bie Sunde bie Sahrte über: fcoffen ober gar Wechfel genommen haben. e) Such

Sirfc! (à la vue) blagt ber Parforcejager, fobalb er ben rechten birfch ju Gefichte bekommt. d) Die Baf= ferfanfare (à l'eau) wird geblafen, wenn ber Birfd fich im Baffer ber Meute ftellt. e) Die Tobtenfanfare (ha la lit) wird geblafen, wenn ber Birfch gefangen ift. Uber biefe eigentliche ober echte Sagbmufit fagt 21t=

vater Dobel (Jagerpraktika 2. Thl. Cap. 41) Folgendes: "Ich hatte wol hier die Jagdposten, wie sie geblafen werden, nach ben Noten mit hersehen konnen, folches ift aber burch die Ubung bester zu begreifen, benn bie Sagbpoffen werben nicht grabe nach ben Roten, ober wie bei einem Concert ober einer Rirchenmufit geblafen, auch weber bas Piano ober Forte, Adagio ober Allegro und bergleichen tonfunftlerisch in Acht genommen; fondern es wird Alles mit Kraft geblasen, meist in doppelschlägigen ober doppelgängigen Tonen, vor allem aber rein und hell. Jedoch hat man bei allen Jagdereignissen eigenthumliche Posten zu blasen, damit sich ein Jäger nach des andern Blasen richten und bessen Bedeutung wissen könne. Nicht weniger mussen die Hunde des Hornes fundig werben; fie verfteben es auch trefflich, wenn fie erft eine Beit lang mitgejagt haben, wenn Hourvari ober Unjagb ober gute Sagb, à la vue, Stopfen, Jagerrufte. geblafen wird." (Bgl. D. aus bem Bindell, Sanbbuch ac.) (Benicken.)

Jagdnetz, f. Netz. JAGDORDEN. 218 bie Turniere aufhorten, an ihre Stelle bie Jagbluft trat und unter bie Babl ber ritterlichen Ubungen aufgenommen murbe, ba gingen gur Ehre Diefes graufamen fürstlichen Bergnugens, wie es Luther einft nannte, und ber großen Bahl ihrer Berehrer, bie fie von jeber, befondere in ben bobern, mehr Langeweile habenben Stanben, fanb, einige Mitterorden hervor, beren Ramen von irgend einem Gegenstande ber Sago entnommen, ober grabezu ber eines Jagborbens mar. Spaterhin vertaufchte man biefe Namen gegen andere und jest fuhrt feiner mehr ben Namen "Jagborben."

Der altefle berfelben ift ber 1444 geftiftete pfalgis fche Orden vom Sorne, jest, ber foniglich bairifche Dus

bertusorben (f. b. Mrt).

Ginen zweiten errichtete ber im 3. 1738 geftorbene Graf Franz Unton von Sport \*) in Bohmen und nannte ihn St. hubert's Jagborden. Das Orbenszeichen war ein golbenes Walbhorn, über welchem eine golbene Mebaille mit bem Bilbe bes Subertus bing. Diefer Orben fant in foldem Unfeben, baß felbft Raifer Rarl VI. ibn ans nahm, als er 1723, wo er in Prag als Konig von Bobs men gefront mard, in bem Balbe bei Branbeis jagte. Der Stifter bing ihm bier felbft ben Drben um, errich: tete an ber Stelle, wo bies gefchehen war, ein Denfmal, ließ auch Mungen jum Unbenten barauf pragen. Dag ein Raifer bes Orbens Mitglied geworben, bob beffen Unfeben noch mehr, und es nahmen und fuchten ibn viele teutsche Furften, namentlich Ronig Muguft von Polen, Ronig Friedrich Bilbelm I. von Preugen, Die Rurfurften

<sup>\*)</sup> Gein Beben ift im Jahrgange 1776 bes hannob. Magazins befinblich-

von Maing, Erier und Coln, benen bie Sagtflinte mehr Bergnugen als ber Krummftab gemahrte, ja felbft eine Dame, bie Raiferin Glifabeth Chriftine, nahm ibn an.

Gin britter Jagborben ift ber jegige Drben bee golb: nen Ablers in Burtemberg, welcher von feinem Stiftungejahre 1702 bis 1807, ben Namen Jagborben führte (f. Adlerorden im 1. Bb. ber Encyflop. G. 421) \*\*).

Ein vierter Sagborben war ber, vom letten Piastischen Herzoge Georg Wilhelm in Liegnit, 1672 bei Gelegenheit einer Sagb im Thiergarten bei Brieg gestiftete
Drben bes goldnen hirsches, ber aber mit bem Stifter
wieder erlosch. Das Ordenszeichen war ein goldnes grun emaillirtes Gichenblatt. Muf ber einen Geite fab man einen golbnen Birfch barauf, auf ber andern ein rothes Berg mit einem weißen Rreuge. Un einem grunen mit Gold burchwirkten Banbe wurde es um ben Sals auf ber Bruft getragen. Die Gesetze und die bamaligen Glieber bieses Orbens theilt Grophius in seinem Entwurfe ber geiftlichen und weltlichen Ritterorben S. 368 mit. Bie lange er geblubt, ift unbekannt. Wahrschein-lich nur bis jum Tobe bes Stifters, ba mit ihm bie Familie erlofch.

Ein funfter ber Jagb gewibmeter Orben ift ber neapolitanische Dianenorden, welcher unter Diefem Ramen nachzufeben ift. (Gottschalck.)

Jagdordnung, f. unt. Jagd (rechtl.). Jagdouvertüre, f. Jagdmusik. Jagdpferd, Bürschpferd, f. unt. Bürschen.

Jagdposten, f. Jagdmusik.

Jagdrecht, Jagdregal, f. Jagd (rechtl.).

Jagdschiff, (Jachtschiff), f. Jacht.

Jagdschirm, f. unt. Jagen.
JAGDSCHUTZ. Eine allgemeine Rlage ber Idger in ber neuern Zeit ist es, daß die Wilddieberei so
fehr überhand nehmen soll, und es so schwer sei die Sagd
bagegen zu schühen. Manche Säger suchen die Ursache bavon in ber gegenwartig, gegen fruber, weit gelindern Beftrafung, jeboch wol mit Unrecht. Die Erfahrung lehrt, baf bie Bilbbiebereien jest nicht haufiger find, als gu ber Beit, wo fie mit ben graufamften Strafen belegt wurden, und bag, wie wir bies in England feben, unber= haltnifmafig ftrenge Beftrafung nur die Folge hat, baß ber Bilbbieb guleht gar nicht bestraft wird, weil es bem Gefühle ber Richter, ber Zeugen, bes Bolfes überhaupt widerftrebt, ein Bergeben fo ftreng gu bestrafen, bei mel-them hausig milbernde Umftanbe eintreten, und mit welchem nicht immer ein ungewöhnlicher Grab von Unmo: ralitat verbunden ift. Ebenfo wird febr oft ohne Grund bon ben Jagern baruber Befchwerbe geführt, bag bie Un: zeige von Wildbiebereien fo haufig ohne Erfolg Sinfichts ber Bestrafung blieben, ober auch wol bag nicht mehr jeder auf frischer That betroffene Wildbieb, wie es sonst erlaubt war, niebergeschoffen werden burfe. Go lange bie Bilbbieberei nicht als einfaches Polizeivergeben bebanbelt wirb, mas boch gewiß bie Jagbbefiger felbft nicht

munichen werben, fonbern eine Griminalunterfudung nach fich zieht, muß auch nothwendig ber volle juriftifche Be: weis jur Bestrafung verlangt werden. Ebenfo fann man auch nicht bas Leben eines Menfchen, welcher vielleicht für einen Wildbieb gehalten wird, jedem Täger preis-geben, und thut man es, so lehrt die Erfahrung, daß bann auch das Leben der Jagbschutzbeamten den Wild-bieben preisgegeben ift. Wenn der Fall der Nothwehr eintritt, werden aber die Gesche gewiß diese überall

geftatten.

Wir beabsichtigen burch bas Gefagte nicht ben Wilbbieben bas Bort zu reben, ober bie Deinung auszufpres chen, als fei bie Bilbbieberei fein Bergeben, welches man möglichft, nothigenfalls felbft burch verhaltnigmäßig ftrenge Strafen zu verhindern fuchen muffe. Es erfolgt baburch eine Beschäbigung bes Eigenthums, welche in ben meiften Fallen ben Berletten unangenehmer berührt als bie Entwendung einer andern viel werthvollern Sache. Sie erfolgt unter Umftanben, welche nur gu leicht gu gewaltfamen Sandlungen reigen, und ift Beranlaffung ju einer Menge Morbthaten und Ungludofallen. Dann ver= rath ber Wildbiebftahl auch fcon eine gewiffe Rubnheit, und ba er ebenfo leicht einen Biberwillen gegen ernfte Befchaftigungen erzeugt, als auch gewöhnlich nicht ge= eignet ift, die Eriftenz ber Bildbiebe allein zu fichern, so wird er sehr leicht Ursache, baß diese sich bem Diebstable und Raube überhaupt widmen. Es ist deshalb gewiß Pflicht jeber Regierung, ber Wilbbieberei fo ernftlich, als es irgend in ihren Rraften flebt, ju feuern. Durch nach= ftebenbe Mittel Scheint bies am erften geschehen ju fon= nen. 1) Die Unftellung eines binreichenben, rafchen, un= verzagten und fraftigen Sagbichusperfonals, ba mo es bemertte Bilbbieberei nothig macht. Reicht bas angeftellte, bagu oft jufammenguziehenbe gewöhnliche Schutz-personal nicht aus, fo wird eine einstweilige Unterfiugung beffelben burch commanbirtes Militair, am beften burch Sager ober Schugen, mit ben geringffen Roften ben 3wed am ficherften erreichen laffen. 2) Berpachtung ber vereinzelten fcmer zu beschüßenben Sagbbiffricte an fichere und wohlhabenbe Leute. 3) Beauffichtigung bes Bild-verfaufs und Wilbhandels burch bie Polizei, fobaf berjenige, welcher nicht Sagdbefiger ober Jagopachter ift, fich burch Uttefte uber ben rechtlichen Erwerb bes gu verfaufenden Wilbes ausweisen muß. 4) Dicht zu bobe Wild: taren ba, wo Bilb fur Rechnung ber Staatscaffen verfauft wirb. 5) Polizeiliche Mufficht auf befannte Wilb: biebe, welche feine Gewehre fuhren und befigen burfen. 6) Eine rafche und prompte Juftigpflege, um bie angezeig= ten und überführten Bilbbiebe ben Gefegen gemäß balb bestrafen gu fonnen. Diefe Mittel werden wol in ben meiften Fallen hinreichen, auch ohne Berftartung ber jest auf die Bilbbieberei gefehten Strafen, biefe fo weit abs guftellen, als es überhaupt moglich ift Berbrechen gu verhindern.

Jagdsignale, f. Jagdmusik. Jagdstück, f. Jagers. Jagdsymphonie, f. Jagdmusik. Jagdterminologie, f. Jägersprache.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Belegenheit wird eines bafelbft in ber oberften Beile befindlichen Drudfehlers gedacht, mo ftatt 1807 ftebt: 1707.

Jagdthaler, f. Jagdmunzen. JAGDTÜCHER, find Banbe von Leinwand (auch bunfles Beug im Gegenfage von ben Garnen genannt), bie mittels Stellftangen, Rrummruthen, Binb= leinen zc. (f. biefe Urt.) aufgerichtet werben, um bas Bilb in bie Jagen zc. einzuftellen (bobe Jagbzeuge). Gie

werben gewohnlich eingetheilt in:

1) Sobe Sagbtucher. Sebes berfelben ift gewöhnlich 150 Schritte lang und ftellt 9 bis 10 Jug boch, haben oben und unten ganges, oft auch nur halbes Ge= mafch (f. b. 2(rt.), bisweilen auch oben und unten nur eiferne Ringe, burch welche bie Dber: und Unterleinen gezogen werben. Doch haben bie Gemafchtucher ben Borzug, bag eine etwa gesprungene Leine gefnupft wer-ben kann, mahrend bei ben Ringtuchern bieselbe zusams mengespiest werden muß, ba ber Knoten nicht burch bie Ringe geht und bas Spiesen Aufenthalt verurfacht. Sanfleinwand von zwei Ellen Breite ift bie beste; bas Gemafche foll minbeftens einen guß boch ftellen. Die Zus der werben an ben Geiten burch Anopflocher und Rnes bel mit einander verbunden. Durch bas obere Gemafch gieht bie Oberleine (Oberarche), Die 50 bis 60 Ellen langer als bas Tuch und einen Boll im Durchmeffer ftart fein muß, bie burch bas untere Gemafch ju ziehende Unters leine (Unterarche) braucht nur 20 bis 30 Glen langer und & Boll ftart gu fein. Dben und unten am Tuche ift eine & Boll ftarte Leine in ben Saum genaht und an biefer (Saumleine) bas Bemafch befeftigt. Der Anebel follen gwolf, und biefe feche bis fieben Boll lang fein. Die Berbindungeftellen nennt man bie Bechfel ber Tucher.

Starte, oben mit bolgernen (gewachsenen) Gabeln verfebene Stellftangen werben neun Boll tief in bie Erbe geftogen, um bie Dberleinen ju tragen, bie an ftarfe Beftel gebunden find, gleich ben Unterleinen. Much bie zwolf Ellen langen Binbleinen werben an bie Dberleis nen gefchleift, und auf jeber Geite an eingeschlagene Bef= tel gebunden, bamit ber Wind bas Euch nicht umwerfen fann. Um bie Puntte fur bie Stellftangen genau gu wiffen, fchleift man alle 15 Schritte ein Daar Binbleinen an. Die hoben Tucher werben namentlich jum Ginftellen ftarter Rothbirfche angewendet, bie gern uber=

flieben ober überfallen (f. b. Urt.).

2) Gewöhnliche Tucher. Bon gleichem Mate: rial mit ben hoben Tuchern; fie ftellen funf Ellen boch und jedes Tuch ftellt 160 Schritte weit (leipziger Dag), ber Schritt (Balbichritt) gleich 1½ Elle ober brei Buß leipzig. Daß. Die Leinwand muß 2½ Elle breit fein 3 es gehoren alfo zu einem Tuche 450 Ellen, bie in zwei Theile getheilt und mittels einer feften Dath aneinander= gefest, bie Bobe von 41 Ellen geben und bas Bemafd, welches am obern Saume angebracht, aus einer Dafche von zwolf Boll beftebt, Die Sobe von funf Ellen vollftan= big macht. Un ber untern Gaumleine bie Ringe 1+ Gle von einander eingestedt und befeffigt. Die Stellen für bie Binbleinen werben begiffert; Die Tucher haben jebes feine Dummer.

3) Mitteltucher (banifche Tucher). Sie ftellen

150 Ellen weit, aber nur vier Ellen boch, find gewöhnlich Ringtucher, ihrer Leichtigkeit wegen gut fortzubringen, namentlich in Gebirgen, und thun ba, wo ein Jagen noch im Beiten fieht und bie Birfche ober bas Bilb noch nicht fo enge gufammengetrieben, bas Uberflieben alfo nicht febr zu furchten ift, bieselben Dienste als bie hoben Tucher. Fur Damwild und Schwarzwild reichen fie vollstommen aus; weshalb es bei einem vollständigen Jagdzeuge genügt, Mittel : und gewöhnliche Tucher ju haben und nur ju ben Ubjagungeflugeln und Laufen bobe Tucher zu gebrauchen.

4) Salbe Tucher. Sie ftellen 200 Schritt weit und nur brei Ellen boch, find ju Gau-, Bolfe :, Reb :, Buche und Safenjagen ausreichend, babei leichter, bequemer und wohlfeiler, und im Rothfalle auch bei Birfch=

jagen zu gebrauchen.

5) Roll= ober Lauftucher. Ein Beug, bas gu vielen Jagen gebraucht wird, ju Gaujagen fast unentbehrlich ift. Es wird baffelbe quer vor bas Jagen nach bem Laufe zu geftellt, um, wenn etwas bom Bilbe auf ben Lauf getrieben werben foll, felbiges burch ju laffen; worauf bas Zuch wieder jugezogen wird. Es flellt 150 Schritte weit und in gleicher Sobe mit ben Tuchern, bie man zu ben Abjagungeflügeln und Laufen braucht, wird in funf Theile zu 30 Schritten getheilt und fo eingerich: tet, baß jeber Theil von beiben Geiten auf - und juge= zogen werben fann, und zwar mittels ber Ringe, bie fich an beiben Gaumen befinden. Es geboren gwolf Stell= ftangen zu einem Rolltuche. Das richtige und genaue Stellen ber Jagbtucher ge-

bort zu ben Meifterftuden eines birfch = und bolggerechten Jagers. Durch Untenntniß bierin tann oft ein noch fo gut beftatigtes Sagen unwirtfam und jum Tebljagen ge-

bracht werben.

Man ftellt gewohnlich auf zwei Flugel; an bem Orte, wo bas vorher losgebundene Beug bingefahren wird theilt man baffelbe fur ben rechten und linken glugel, bann in gleicher Urt bie Jagerei und bie Jagbbauern, worauf ber Chef ber Sagerei ben rechten, ber nachfte nach ihm ben linken Flügel übernimmt. Soll rasch gesfiellt werben, so gehoren zu jedem Flügel acht Jäger und 36 bis 40 Jagbbauern. Bon erstern bindet Rr. 1 die Oberleine vor, Nr. 2 die Unterleine; Nr. 3 bindet die Dberleine nach, Rr. 4 bie Unterleine, Rr. 5 fnebelt ein, Dr. 6 ftellt nach, Rr. 7 bindet bie Windleinen ein, Nr. 8 (verhakt) versestigt bas Jagen. Bon ben Jagd-bauern gehören 10—15 zum Anziehen der Leinen, zwei zum Einknebeln, zwei bei den Pfahleisen, zwei mit Schlä-geln, acht mit Hebegabeln, zwei zum Anbinden der Windleinen, vier zum Nachhaken und der Rest zum Handlangen. (Bergl. Dobel's Jägerpraktika 2. Iht. 6. 5-7; Sartig's Lehrbuch für Jager 2. Bb. Ab- fchnitt VI.) (Benicken.)

Jagdverbrechen, f. unter Jagd (rechtl.). Jagdwagen, Bürschwagen, f. Bürschen. Jagdwissenschaft, f. Jagd (in hiftorifcher Begies Jagdzoologie, f. unter Jagd (Jägerei).

JAGELLONEN nennen bie Reuern bas zweite Gefolecht ber lithauischen Groffurften, welches burch Sagel= lo's oder Bladislam's Bermahlung mit der polnischen hedwig die Reiche Lithauen und Polen unter seiner herrschaft vereinigte, und beide bis zu seinem Erloschen im 3. 1572 besaß. Der alteste bekannte Stammvater biefes Befchlechtes mar Proiben (von Rojalowicz Buale: jute genannt), ein heidnischer Landmann in bem famogistischen Kreise Cyragol (Beragolia). Proiben's Sohn, Wis ten, ein febr fluger und unternehmender Jungling, gefiel bem lithauischen Großfursten Troiben (Mendown), ber ihn auf einem Beereszuge kennen ternte, mußte dem Furften in fein Soflager folgen und murbe beffen Gunfiling und Dar= fcall. Troiben ward im 3. 1263 ober 1265 von fei= nem Reffen Troinat erschlagen, feine tapfern Bruber Sirpulii, Leffii und Sirkeli "hatten bie beilige Taufe empfangen und lebten in ber Liebe, in ber Demuth, und nahmen sich gang vorzüglich ber Armen an. Alle biese starben noch bei Troiben's Lebzeiten." Troiben's Sohn aber, Bolffinif, Byszley, Woischelg, nachdem er seine Herrschaft in Nowogrobet burch bas Blut unzähliger Schlachtopfer und unerhorte Tyrannei bezeichnet, mar ebenfalls Chrift und Mondy geworben, und lebte, nach= bem er von einer Ballfahrt nach bem Berge Uthos und nach Berufalem gurudgefehrt mar, in bem von ihm ge-ftifteten Klofter an bem Niemen. Die Rachricht von bes Baters Tobe machte auf ben bemuthigen Monch unbefcreiblichen Ginbrud; von Born erglubenb ergriff er fein Sowert, und bie Monchstutte abwerfend, that er bas Gelubbe, fie nach brei Sahren wieber angulegen, wenn er an ben Morbern Troiben's wurde Rache genommen haben. Sie war schrecklich, diese Rache; unwiderstehlich burch das heer, das sich auf seinen Nuf versammelte, wurde er von ganz Lithauen als herrscher anerkannt, aber Morden schien ihm das einzige Geschäft, so eines herrschers würdig. Unzählige Menschen, die er Berrästber nannte, wurden auf sein Geheiß geschlachtet, ganze Geschlechter ausgerottet, endlich, als er seine Rache gesätztigt und sein Gielische gestätztigt und sein Richt in tigt, und fein Gelubbe geloft glaubte, ging ber Bolf in bem Schafspelze (fo nannte man ben Furchterlichen, weil er als Fürft einen fcwargen Monchsmantel über bem Fürstenschmucke trug) in das ugrow'sche Kloster zurück, wo Leo, der Fürst von Przemysl, durch seigen Meuschelmord seinem Leben ein Ende machte. Bevor er zum zweiten Male der Welt entsagte, hatte Wolstinik oder Lauros'), wie er in dem Kloster hieß, über die Krone seiner Väter versügt, nicht zwar, wie die russischen Chrostiner wie die Krone seine der Williamster werfügt, nicht zwar, wie die russischen wieden niten uns aufbinden mochten "), ju Gunften Schwarno's,

I. Gnertt. b. BB. u. R. Bweite Section. XIV.

des Fürsten von Halitsch, sondern zu Gunsten jemes Lieblings seines Baters, des Heiden Witen, oder aber zu Gunsten von Witen's Sohne, denn hier ist Alles unz gewiß, zu Gunsten von Troiden 3). Witen oder Troiden, von den russischen Chroniken als ein wahrer Nero geschildert, lebte nur für den Krieg; Polen, Russen und die teutschen Ritter mußten wechselsweise seine schwere Hand sühlen, und durch die Wegnahme von Drohiczyn, in Podlachien, zog er sich die ganze Macht der Mongoslen auf den Hals (1276), ohne daß diese jedoch Erhebliches gegen ihn ausrichten konnten. Witen hatte aber auch in den I. 1283, 1284 und 1286 mit Pelussa, einem Gegenkönige aus Troiden's oder Mendown's Geschlechte\*), und 1287 mit den Beschühern dieses Pelussa, mit den teutschen Rittern, zu kämpsen. Zu wiederholten Malen wurde das Ordensgebiet von seinen leicht bewegs

men sein, wenn die Stelle einer Provinz galt, die man, nach dem bedeutenden Lieblingsausbrucke russischer Publicisten, wieder zu vereinigen gedachte! (Was hätte ein römischer oder auch nur österreichischer Kaiser nicht alles wieder zu vereinigen!) Wie vereinigen gedachte! (Was hätte ein römischer oder auch nur österreichischer Kaiser nicht alles wieder zu vereinigen!) Wie verescher der vohr wenigstens russischischen Fürsten als den legitimen Erzben der alten lithauischen Großürsten, die glanzvolle Opnassie der Jagellonen als ein Geschlecht von Usurpatoren darzustellen. Für den gegenwärtigen Kall müssen wir doch die vollhynische Ehronit ausnehmen, die überhaupt für die lithauische Geschichte des 18. Jahrh. neben Dusdung, die einzige glaubwürdige Luelle. übrigens ist es in der That schwer zu entdicken, was den Kürsten Wolstienst sin der That schwer zu entdicken, was den Kürsten Molstienst hätte bewegen sollen, seine Erbschaft einem russischen Kürsten, dem Feinde scines Hauses und Bolkes, mit dem er selbst die würthendsten Kämpfe bestand, zuzuwenden, und was die Sache vollsends unglaublich macht, ist der unerhebliche Umstand, daß der Mörber Wolstinit's, der Kürst Leo, der leibliche Bruder zenes so bezaustigten Schwarno von Galitsch aewesen ist.

Mörber Wolftinit's, der Fürft Leo, der leibliche Bruder jenes so dez günstigten Schwarns von Halista gewesen ist.

3) De es wirklich der vormalige Marschall Witen gewesen, oder sein Sohn, ist einigermaßen zweiselhaft. Alle Umstände sprechen für Witen, nur ein Ausdruck des Kojalowicz S. 131, scheint auf den Sohn zu deuten. Der lithauische Geschichtschreiber nennt des Wolstinist Nachschger: Swintorog Utenides, d. i. der einsachsten Deutung nach, Swintorog, Witen's Sohn (nicht Uten's Sohn, wie Boigt überses). Es wäre aber auch möglich, daß in Utenides nur das Andenken am Witen's ursprünglichen Namen bewahrt werden soll, gleichwie es gewiß, daß Torog nichts Anderes, als der Name Koreiden oder Aroben, den der neue Größfüst angenommen haben wird, um seinen ersten Wohlthäter zu ehren unh sich mit dessen Geschlechte zu identissieren. Wenn aber Woigt, 4. Bd. S. 6 einen Größfürsten Aroiden um 1282 durch seinen Bruder Dowmont ermorden, dann Troiden's Sohn, Wuwid oder Witen, den Thron besteigen läßt, so ist das ein ossender Irrsthum. Dowmont mag an des ersten Aroiden oder Mendown Ermordung Antheil gehabt haben, und verließ darum, etwa 1266, sein Vasterland, um den Pleskowern als Fürst vorzustehen. 4) Bei Dusdurg, Cap. 42 heißt es: Lutewerus rex Lethoviae etiam hoc anno filium suum Vithenum eum maximo exercitu misit ver aus Poloniam. Karamssin weiß gegen den Großfürsten Lutuwer nichts zu erinnern. In der neuesten Zeit hat man aber, gestüst auf die Lesarten dei Irroschin, Cap. 241, Lucas David und in verschiedenen Handschriften, dieses Lutewerus in Putuwerus verbessern, und hierdurch einen neuen Großfürsten von Lithauen, Putuwer ersteben lassen wollen. Es scheint uns aber, und dasur schied der Ausdruck, etiam hoc anno, gleichwie der Umstand, das schieden wieder 1296 Witen als Großfürst genannt wird — der Lutuwerus nichts anderes zu sein, als der Lutuwer, der Lithauer, grade, wie man noch vor Kurzem im gemeinen Leben sagte, der Türk, der Englander statt der Suttan, der König von England.

<sup>1)</sup> Aus Lauros ist der Name Lawr corrumpirt, durch welchen Karamsin versührt wurde, einen zweiten Sohn des Fürsten Troiden anzunehmen, der in Lithauen gewüthet haben soll wie Wolftinkt.

2) Russische Quellen sind überhaupt nur mit der größten Borsicht zu gebrauchen. Sammt und sonders wurden sie erst um die Witte des vorigen Jahrhunderts zugänglich gemacht, zu einer Beit demnach, wo die Idee von der Weltherrschaft sich bereits vollkändig in dem beweglichen und reizdaren Bolke ausgebildet hatte. Wie oft wird der Patriotismus des Abschreibers oder Perausgebers dem Ausbrucke des Schriftstellers verbessernd zu hilfe gekom-

lichen Scharen verheert, am fcredlichften im 3. 1291, als bes lithauifden Ronigs friegerifder Cohn Witen fie führte, und Berwuftung und Tod bis in bas ferne Ru= javien trug, und 1292, als ber junge Witen Lanczicz überrumpelte. Bei biefem letten Ginfalle foll jeber ein: gelne Lithauer 20 Chriften als Stlaven meggeführt baben. Babrend ber Drud biefer Raubzuge vornehmlich auf Polen fiel, murbe ber Rampf mit bem Orben nur schwach fortgesett, aber in ben letten Tagen bes Mai 1298 wendete der Großfurst selbst mit seiner ganzen Macht sich gegen Livland, woselbst die Burger von Ris ga seiner Hile gegen den Orden begehrten. Verstärkt durch die Städte und durch die Mannen bes Erzbischoff, unternahm er bie Belagerung von Karfus. Die fefte Burg wurde durch Berrath genommen und durch Feuer vernichtet, der wilde Heerschwarm aber zerstreute sich durch das ganze Land, mordete die Priester unter den ausgesuchtesten Martern, erbrach die Kirchen, besubelte und raubte die heiligen Gefäße, trieb muthwilliges Gesspott mit den Bildnissen der Heiligen, und frohnte in jeglicher Weise viehischen Lüsten und Leidenschaften. Mittschwafte bette aber der Kommisse kottes aber Gendungstelle kottes aber Gendungstelle kottes aber Gendungstelle kottes aber Gendungstelle kottes aber der Kommisse kontentieren. Terweile batte aber ber Landmeifter Bruno feine Streit: macht gesammelt, und am 1. Jun. 1298 fam es bei Trepben, an ber Ua, ju einer Schlacht mit ben Lithausern. Unfangs ichien ber Sieg bem Orben ju lacheln, mehr als 800 Lithauer lagen auf bem Rampfplage, und 3000 gefangene Chriften waren befreit; allein ergrimmt über ben Berluft ber Seinen wendete Biten mit seinem eigentlichen Gefolge sich gegen ben ermübeten Saufen bes Deifters; mit abwechfelndem Glude murbe geftritten, bis bie Wehrmannfchaft aus Riga ben Beiben gu Silfe fam, und nun jeder Widerftand vergeblich murbe. Mit bem Candmeifter felbft fielen 22 Drbens= ritter und 1500 Reifige. Unter fernern schrecklichen Ber-beerungen ruckten bie Sieger vor Neuermublen, auch biese fur bie Stadt Riga so lastige Feste zu brechen, und zugleich ben in Neuermublen von ben Rittern gefangen gehaltenen Ergbifchof gu befreien. Die Belage: rung jog fich in bie Lange, und ber Sochmeifter, Gott-fried von Sobenlobe, fcbicte aus Preugen Entfat. Un ber Spige fand ber friegserfahrene und tapfere Com= thur von Konigsberg, Berthold Brubaven, und am 29. Jun. 1298 wurde por Reuermublen ein furchtbarer Kampf gefampft. "Es fam bie Rache Gottes." Mehr als 4000 Lithauer blieben auf ber Bablftatt, andere verfchlang bas nahe Gemaffer, und eine große Babl murbe gefangen genommen. Bruhaven verfolgte bie Flüchtigen bis in die Beimath, weitere Folgen hatte aber fein Gieg nicht, fo wenig wie die auch mabrend ber nachften Jahre fortgefesten Raubguge ber Lithauer, Die balb Preugen, bald bie norblichen Gebiete von Polen, bald auch Livland trasen. In gesteigerter Buth entbrannte ber Kampf im J. 1311. Um die Fastenzeit warf sich ber Großfürst Witen mit einem machtigen heere nach Natangen und Samland, unter so furchtbarem Naub und Brand, und mit so reißender Schnelligkeit, daß ihm in dem ersten Augenblide niemand ju widerftehen magte. Überlaben mit Beute trat er ben Rudweg an; fcon hatte er bie

Grenze von Lithauen erreicht und eben ein Lager begos gen, um nach Bertheilung ber Beute feinen Gogen ein Dent, und Opferfest zu bringen, als bem Comthur von Ronigsberg ein Überfall gelang, fo überraschend, bag Die Lithauer fast gar feine Gegenwehr leiften tonnten. Der Großfurft felbit, ber fich eben gum festlichen Dable niebergelaffen batte, rettete fich nur burch bie Schnellig= feit feines Roffes. Rache zu nehmen, überschritt er am 3. April 1311 mit 4000 auserlesenen Kriegern neuers bings Preußens Grenze; brei Tage genugten ibm, um bas gange Ermeland in eine Bufte zu verwandeln. Was nicht Schut in ben Burgen fand, wurde gefangen, ermor= bet ober mit Feuer vertilgt, und außer ber großen Beute fuhr= ten bie Beiben 12-1400 Chriften als Gefangene mit fich fort. Rach bem Ermelande galt es bem Bartenlande; ermubet lagerte fich endlich Biten an ber Wilbnif auf einer Anhohe bei Rastenburg, und bem Beere Ruhe und Erhos lung zu sichern, umgab er bas Lager mit einem Sagen. Boll übermuthigen Stolzes ging ber Fürst auf und ab, sich an bem Unblide ber unermeßlichen Beute und ber zahlreichen Gefangenen ju erfreuen; unter bem Raube eine Monftrang gewahrend, ließ er fich folche reichen, und bas Allerheiligste berausnehment, fragte er bohnent die driftlichen Gefangenen: "Ift bas nicht euer Gott? Warum hilft er euch nicht, fowie unfere Gotter uns belfen? Gehet, wie ohnmachtig er ift!" Und er nahm bas Gacra: ment, warf es gur Erbe und trat es mit gugen. "Rum= mert euch nicht um Diefen euern Gott! Bas ift es benn, was ihr anbetet? Dimmer fann Brod Gott fein; es ift ein eitler Babn, ben ibr begt, febet boch meine Dacht an, die mir unfere Gotter verlieben, und wendet euch gu unferm Glauben. Bahrend euer Gott meber euch, noch fich felbft zu belfen vermag, haben es unfere Got= ter bewirft, bag ibr auf ewig in meiner Befangenfchaft bleibet." Die Chriften erschrafen und flaunten über ben schnoben Frevel, aber keiner magte zu reben. Der Großfurft selbst ahnte nicht, wie nahe ber Racher ihm ftand; benn auf bem Suge mar ibm ber Großcomthur, Beinrich bon Plogfe, gefolgt, und mabrend bie Lithauer rub= ten ober prabiten, orbnete Beinrich feine Scharen gum Rampfe. Er begann mit bem fruben Morgen (am 7. Upril 1311), ber Sagen wurde nach verzweifelter Gegenwehr burchbrochen, und mit ihm fiel ber Bertheibiger Muth, fie floben nach allen Geiten bin. Aber raftlos war die Berfolgung, und nur ber Großfurft, am Ropfe schwer verwundet, entrann mit wenigen Begleitern bem Berberben; benn fein ganges heer ward theils auf ber Flucht erichlagen, theils in einen Gee gesprengt, theils in der Bilbnig burch Sunger und Bunbenfchmers auf eine qualvolle Beife getobtet. Aber auch biermit war ber Rampf noch lange nicht beenbigt; wie fruber bie Lithauer in Preugen, fo wirthichafteten bie Ritter in Lithauen. Beinrich von Plopfe that wiederholte Ginfalle in Schamaiten, und brang im Gept. 1314 bis in bie Rabe von Grobno vor, allein ber Proviant, ben er fich batte nachführen laffen, murbe von ben Lithauern genome men, und bas Beer erlitt fo fdredliche Sungerenoth, bag manche ihre Pferbe Schlachten, andere fich von Rrautern

und Gras nabren mußten. Manche farben ichon auf bem Bege, eine große Babl fpater in ber Beimath, in Folge ber Schlechten Dahrung und ber erlittenen Dub: fale; benn julest mar alle Ordnung aufgeloft, und ber Felbherr batte Jeben feines Beges gieben taffen, um fich aus ber Noth zu retten. Dochmals bas Bergeltungsrecht ju üben, muthere (Mug. 1315) ein ftarkes heer Scha-maiten in bem Gebiete von Ragnit, und einen Monat spater führte Biten felbst die gange Streitmacht seines Bolkes, von Einigen ju 60,000 Mann angegeben, vor Christmemel. Siebzehn Tage hindurch maren zwei Bli= ben unablaffig gegen bie neu erbaute Burg gerichtet, und fubne Schugen umgaben fie bon allen Geiten, aber bie Befagung vertheibigte fich mit Lowenmuth. Tage erhielt Witen bie Rachricht von bem Beranguge des Dochmeifters mit einer bebeutenben Streitmacht; als= bald und eiligst ließ er am Burggraben ungeheuere Maf-fen von Holz, Stroh und heu aufhaufen, um die Burg in Brand zu steden und in der badurch veranlaften Berwirrung zu sturmen. Allein das Vorhaben mistang burch bie Bachfamteit ber Burgmanner, und ber Groß: fürst entflob, wie bie Ginen berichten, in großer Gile, um babeim aus Berdruß ober Scham gu fierben, ober fanb felbft in einem letten verzweifelten Ungriffe auf bas

fefte Saus ben Tob.

Ihm folgte sein Sohn Gebimin, von Dlugof, ber ben Biten mit Menbowy verwechselt, falschlich als Witten's Stallmeister und Morber gezeichnet, worin ihm auch mehre Neuere folgen. Gebimin war schon seit geraumer Beit von bem Bater jum Mitregenten angenom= men worden, vielleicht icon feit bem 3. 1304, als mo: bin bes Dusburg (e. 282) Musbrud gebort: ex oppo-sito castri Jedemini. Gebimin, feinem Bater, wenn auch nicht an Tapferkeit und kriegerischem Geiste, doch an Berstand, Klugheit und List weit überlegen, trachtete nicht nur nach Raub und Beute, er fühlte sich berusen, ein machtiges Reich zu begründen. Seine erste Erwer-bung durch Wassengewalt war das Fürstenthum Pinsk, in Poblesten. "Da die ruffischen Fürsten, Wladimir und Lem," ergablt Strikowsky, "fich bor ben herrschfüchtigen Anfchlagen Gedimin's furchteten, fo wollten fie ihm gu= vorkommen, und überfielen Lithauen, mahrend Jener die Teutschen besehdete. Wladimir verheerte das Ufer ber Wilia. Lew nahm Brzesc und Drobiczyn, die schon das mals in Gedimin's Gewalt waren. Nachdem dieser held ben Rrieg mit bem teutschen Orben burch einen Gieg im 3. 1319 beendigt batte, überfiel er unverzüglich Blabis mir. Unter ben Dauern biefer Stadt murbe eine Schlacht geliefert, in welcher bie Sataren einem ruffifchen Furften gegen Ruffen beiftanben; benn Gebimin batte in feinem Deere Poloczfer, und ber Furft von Bladimir eine von ihm befolbete chanische Reiterei. Die zahllofen Pfeile ber Zataren richteten eine furchtbare Berbeerung unter ben Lithauern an, aber Gebimin ftellte fein mit Schleubern und Burffpiegen bewaffnetes Fugvolt auf und fchlug bie Mongolen in Die Flucht. Die Ruffen geriethen in Ber: wirrung. Bergebens riefen ihre Beiber und bie Greife, bie von ben Stabtmauern berab Bufchauer bes Rampfes

maren, ihnen gu, bag biefe Schlacht fur bas Schidfal bes Baterlandes entscheibend fei. Furft Blabimir fiel als ein Selb, bas Seer verlor ben Duth und zerffreute fich, worauf bie Stadt fich ergab. Gebimin feste dafelbft einen Statthal-ter ein und eilte nach Lugt, von wo Lew, durch Bladimir's Unfall in Schrecken gesetzt, zu seinem Schwiegervater, bem Fürsten Roman von Brianst, entflohen war; bie Burger bieser Stadt wagten keinen Wiberstand, und ber Sieger versprach mit kluger Mäßigung allen Ruffen Sicherheit und Schutz. Sein ermattetes heer pflegte ben ganzen Winster hindurch ber ihm fo nothigen Rube. Gedimin felbft, nachbem er feine Beerführer freigebig belohnt hatte, lebte in Brzest und bereitete fich ju neuen Unternehmungen por. Sobalb ber Fruhling tam und bie Erbe fich mit Gras bebedte, rudte er mit neuem Duth ins Felb, er= oberte bie fiom'ichen Stabte Dwrucg und Bytomierz, und brang bis zum Onieper vor. In Kiow herrschte Sta-nislaw, ein Nachkomme bes heil. Wladimir; biefer hatte Zeit, die Mongolen herbeizurufen, vereinigte sich mit Dleg von Perejastamt, mit bem aus Lugt vertriebenem Fürsten Lew und mit Roman von Brianst; unfern von feiner Sauptstadt, an dem Irpenflusse, stieß er auf den Feind, und es wurde lange um den Sieg gekampft, aber die auserlesene lithauische Mannschaft griff die Rusfen in der Flanke an und schlug fie vollkommen. Dieg und Lew blieben auf bem Schlachtfelbe, Stanislam und Roman entflohen nach Riafan; Gedimin aber überließ bie gange Beute feinem Beere und belagerte Kiow. Roch verloren bie Bewohner Diefer Stabt nicht bie Soffnung und fclugen mannlich mehre Ungriffe gurud, endlich aber, und schlugen mannlich mehre Angrisse zuruch, endlich aber, ba sie weber von Stanislaw, noch von ben Tataren Hilfe kommen sahen, und wußten, daß Gedimin die Besiegten schone, öffneten sie ihm die Thore. Die Geistlichkeit ging ihm mit dem Kreuze entgegen und leistete ihm, wie das Volk, den Eid der Treue. Nachdem der Fürst von Lithauen Kiow vom Joche der Tataren der freit hatte, hinterließ er daselbst als Statthalter seinen Nessen Mindow, den Fürsten von Holschansk, einem Shristen und unterwark sich in kurzer Zeit ganz Sudz Chriften, und unterwarf fich in furger Beit gang Gud-rufland bis Putiwl und Brianst." Efchernigow insbefonbere murbe von ihm beinahe gleichzeitig mit Riow erobert. Während so solgenreicher Ereignisse im Osten Fonnte der Krieg mit den teutschen Rittern nur nothdurstig sortgesett werden, kaum aber subte sich Gedimin in seiner neuen Herrschaft sicher, als er Anstalten traf zu einer kräftigen Offensive. Ein mächtiges Kreuzsahrerheer war in Schamaiten eingedrungen; ohne darauf zu ache ten, vielleicht nicht ohne bes Erzbifchofs von Riga Bus thun, brachen bie Lithauer in Livland ein (1322-1323), um befonders in bem Stifte Dorpat und in bes Ronigs von Danemart efthlandifchen Gebieten bie fchredlichfte Berheerung anzurichten; 52 Pfarrfirchen wurden von dies fen Raubern niedergebrannt. Im Marz 1323 erschien ein zweites heer vor Memel, ersturmte die Stadt und übergab fie, gleichwie die im hafen vor Unter liegenben Schiffe, ben Flammen. Gin britter Saufen wuthete in ber Gegend von Behlau, ein anderer vermuftete von Grund aus bas Land Dobrann. Und mabrend nun in

folder Beife bie Raubhorben aus Lithauern, meift an= geführt von ben Bettern und Gunftlingen bes Ronigs, wie Gedimin fich gern nennen borte, in ben Rachbarlans ben rings umber mit wilber Buth Mles vernichteten, mas ben driftlichen Ramen trug, erfcholl bie Rachricht, ber Konig habe überallbin Briefe ausgeben laffen, Die feinen Bunsch verkunden sollten, die christliche Taufe zu empfangen und in den Schoos der Kirche einzutreten, und eine Gesandtschaft, die aus Livland an ihn abging, fand in Bilna ehrenvollen Empfang und glanzende Beswirthung, brachte auch 22. Aug. 1323 einen Frieden Bu Stande, ber am Sonntage nach Michaelis vollzogen, außer Livland auch bie Drbensburg Memel mit einschlie= Ben follte. Reuere Unterfuchungen haben inbeffen bie unter Gebimin's Namen ausgegangenen Briefe als unstergeschoben befunden, und eine Uhnung hiervon mögen auch bereits des Papstes Abgefandte, der Bischof Bartholomäus von Aleth und der Abt Bernhard von St. Théofroid, in dem Bisthume Pup, gehabt haben; denn sie magten es nicht, wie ihnen geboten worden, unmitstillen von Bisthume Pup, Gehabt nach unmitstillen von Bisthume geboten worden, unmitstillen von Bisthume pup Gendern worden, telbar nach Lithauen ju geben, fonbern fenbeten von Riga Boten voraus, um fich ber Gefinnung bes Groffursften zu verfichern. Die Boten tamen gurud, in Begleitung eines ber Großen bes Lanbes, ber nach bem Ronige ber Erfte mar. Diefer erklarte in ber Berfammlung ber Gefandten, ber Pralaten und Ebeln von Livland: "Un-ter Mitwiffen und Willen bes Konigs find niemals ir-gend Briefe über feine ober feiner Unterthanen Betehrung jum Chriftenthum ausgegangen , und er felbft bat weber jemals an ben Papft geschrieben, noch auch befoh= len, folderlei in anbern ganbern zu verkundigen. Biels mehr hat es ber Konig, mein Berr, bei ber Macht un-ferer Gotter geschworen, bag er nie einen anbern Glauben annehmen wolle, als in welchem feine Borfahren ge-ftorben feien." Auch was ben Frieden betraf, so verschonte Gebimin fortwahrend mit seinen Ginfallen so wenig Livland, wie Preugen, und nachbem er burch bie Bermablung feiner Tochter Albona fich bas Bunbnig mit Polen gewonnen, mar felbft bie Mart Brandenburg por ben Raub= gugen lithauischer Freibeuter nicht mehr ficher. Doch mur= be ber Orben gunachft burch Ronig Johann's von Bobmen Rreugfahrt gerettet, und Gedimin's Bunbnig mit ben Polen bestand nur wenige Jahre. Konig Wladis-law hatte ihm eine Botschaft zugesendet (1330), mit der Aufsoberung, sich zum Einfall in das feindliche Land mit den Polen zu vereinigen. Der Großsurst aber ließ antworten: "Ich hatte schon einmal mit dir verabredet, am bestimmten Tage mit bir jufammengutreffen. 3ch fam, bu aber nicht, und hatten mich bamals meine Gotter nicht geschütt, ich ware burch Berrath in Gefangenschaft gekommen, nun kenne ich bie Berrather." Als ber Graf Bil-helm, ber Unführer ber ungrifchen Silfsvoller (wahrscheinlich bes Gefchlechtes Drugeth) von Diefer Botichaft Runbe erhielt, fprach er ju bem Ronige: "Du willft alfo mit Beiben bie Chriften betampfen? Go erlaube, bag mir nach Ungern zurudkehren. Gollen wir bleiben, fo laßt bie Beiden in ihre Beimath ziehen, benn nur bann mollen wir gern fur bich ftreiten." Der Konig brach als=

balb bas Bunbniß mit Gebimin; benn in benfelben Za-gen fenbete biefer, ergurnt, baß ibn ber Konig nuglos gerufen, eine Botichaft an Bladislaw, um einen Gold in Gold und Gilber, Zuch und Roffen fur feine Rrieger, jeglichem nach Berbienfte, ju verlangen, und bie Foberung mar faum erfullt, fo fehrte bas Raubheer nach Lithauen gurud. Die Rampfe mit bem Orben rubten feitdem beinahe ganglich, zumal auch die Ritter bes ge-fahrvollen und nuglofen Streifens in Lithauen mube ge-worden, bis die Ankunft neuer Kreuzfahrer, im Febr. 1336, die Feinbschaft zu neuem Leben erweckte. Der Rreugfahrer Unftrengungen befchrantten fich auf die Ginnahme der Burg Pillenen in Schamaiten, die muthig angegriffen, gleich muthig vertheidigt wurde, und ebenso verstrich der Feldzug des J. 1337 ohne wichtige Ereignisse, wenn wir die Erbauung der Bayerburg, an der Memel und der schamaitischen Grenze, ausnehmen. Kaum
stand die Burg bewehrt und bemannt, als zwei der zu
ihrer Hut bestimmten Withinge den Entschluß faßten,
sie den Lithauern in die Schode zu spielen. Der King fie ben Lithauern in bie Sande gu fpielen. Der Gine, ju Gebimin fliebenb, follte biefen vermogen, bag er an einem bestimmten Tage vor ber von Solg erbauten Fefte erfcheine, mahrend ber Undere, in ber Burg gurudbleis bend, ein Saus in Brand fleden und bas Thor offnen wollte. Gedimin, in bes Withing's Borfchlag eingebend, gebot überall in feinem Lande ichnelle Rriegeruftung; allein noch vor feiner Unfunft murbe ber Berrath ber Bi-thinge burch einen Überlaufer ben Rittern entbectt, und fchnell Mles gur Gegenwehr vorbereitet. Gein gewaltiges heer vor ber Burg ausbreitend, fah ber erstaunte Gebimin, statt bes geoffneten Thores, ben befreundeten Withing über ber Burgmauer aufgehangt, als ein Beichen ber entbecten Berratherei. Boll Born über die getaufchte Soffnung ließ er auch ben andern Bithing im Angesichte bes heeres nieberhauen; boch entschlossen, durch jedes Opfer die Burg zu gewinnen, befahl er, sie von allen Seiten zu umlagern. Zwanzig Tage lang hatte er ihr durch unaufhörliches Sturmen zugesetzt, und eben sollte das ermudete heer sich durch eine Ruhe von zwei Zagen gu bem enticheibenben Sauptfturme vorbereiten, als ber Drbensmarfchall, Beinrich Dufener, mit einer ftarten Beeresichar jum Entfage berbeieilte. Und als man von den Mauern aus des Marfchalls Ungug mahr= nahm, fiel fchnell die Befagung aus und befturmte, mit Dufener's Unftrengungen die ihrigen vereinigend, bas feindliche Lager. Es entftand ein furchtbares Gemegel, faft bie Salfte ber Lithauer murbe erfchlagen, Bedimin felbit burch einen Pfeil getroffen, bag er balb barauf an ber Munbe's) fferben mußte (nach Unbern mare er in bem n. 3. 1337, nur etwas fpater, in ber Bertheibigung feiner unweit ber Baperburg gelegenen Feste Belun gefallen). Gebimin hatte feinen gewohnlichen Bobnfit in

<sup>5)</sup> Gebimin muß, wie sein Bater Witen, an die 80 Jahre gezählt haben. Auffallen kann bieses nicht, wenn man auf seine Rachtommenschaft zurücklickt. Auch Gebimin, Repftutht, Olgerd, Jagello, Bitold, Sigismund, erreichten ein ungewöhnliches und fraftiges Atter. Es war ein unverwüstliches Geschlecht. Ein Bruder Gebimin's ift ber Stammvater ber herzoge von Olszany geworben.

Bilna, beffen Erbauung ihm auch zugeschrieben wirb. Seine Unterthanen, Die angestammten, wie Die neu er-worbenen, regierte er mit vieler Beisheit, indem er fie bei ihren alten Gebrauchen ließ, ben griechischen Glauben foutte und feine Diener ehrte. Geine Bemubungen um ben Unbau bes Landes und Bolfes zeugen von Ginfict und einiger Kenntniß; er erlaubte ben hanfeatischen Raufs leuten, frei von allen Bollen in feinen Staaten gu ban= beln, berief Sandwerfer, Maurer, Mechanifer, Gilberarbeiter, befreite bie neuen Unfiedler fur bie erften gebn Jahre von allen Abgaben und verburgte fich fur bie Sicherheit ihrer Perfonen, fowie bes Eigenthums, weldes fie ihrem Fleife verbanten mochten, gab ihnen bas riga'fche Recht und alle mogliche Bortheile, erbaute in Bilna und Nomogrobet Rirchen, und mahrend er biejes nigen Monche nicht bei fich litt, bie unter bem Scheine ber Frommigfeit ichanblichen Gigennut und ein verborbes nes Berg verbargen, fchentte er ben tugenbhaften unter ibnen feine gange Buneigung, gleichwie er fie nicht bin-berte, ben chriftlichen Glauben zu verbreiten; er rubmte fich gern ber Buverlaffigfeit feines gegebenen Wortes und ftellte fich felbit ben Chriften als ein Dufter von Rechts lichfeit bar. Alle biefe Umftanbe beruben gwar unmittels bar nur auf bem Beugniffe ber unter feinem Damen an Die Banfestabte ausgegebenen Briefe, erscheinen aber in feiner Beife als unmahr ober unglaublich, und finden vielfaltig ibre Beftatigung in bem fichtbaren Mufbluben bes Landes. Bon Gebimin's Tochtern find nur brei bekannt, Eine war an ben im 3. 1325 erfchlagenen lithauifchen Felb: berm David verheirathet. Gine andere, Albona, geb. im 3. 1310, wurde am 30. April 1327, al. 25. April 1325, nachdem fie in ber beil. Taufe ben Ramen Unna empfangen, mit Ronig Rafimir von Polen vermablt und ftarb am 28. Jun. 1338, al. 1339. Die britte Tochter, Elifabeth, bie Gemablin bes Bergogs Banto ober Ben= cestaus von Masovien, ber im S. 1329 sein Berzogthum Ploczko bem Könige Johann von Bohmen zu Leben aufztragen mußte, starb 1364. Sohne batte Gedimin sieben: Montivid, Narimunt, Olgerd, Kepstuthi, Libard, Jamnuta und Koributh.

Montivid, Monjvid, Mondojid, Herzog von Kiersnow, dem altesten Bohnsige der Jagellonen an der Bilia, und von Slonim, soll nach den russischen Nachrichten unsbeerbt gestorben sein; lithauische Berichte nennen ihn als den Stammvater der Olechno, Dorostansky, Kuchmstrziosto, Babrzinsky und Chlebowicz. Narimunt, Narimant, nahm mit der griechischen Religion den Namen Gleb an, erhielt von dem Bater Pinsk, ward aber, als der vatersländischen Götter Feind, von seinen Brüdern vertrieben und genöthigt, bei den Nowgorobern Zusiucht zu suchen. Die Bolksversammlung ließ ihm den Sid abnehmen, daßer Nowgorod treu sein wolle, und verlieh ihm sodann, 1331, Ladoga, Drechow, Kerholm, ganz Karelien, und die Hälste von Koporie, als Eigenthum, mit dem Erbsolgerechte sür Söhne und Enkel. Die Republik hosste sich bierdurch die Freundschaft Gedimin's und einen rüstigen Borsechter gegen die Schweden zu gewinnen, täuschte sich aber in ihrer Hossnung, wie Narimunt in der Aussich

ficht auf ein nugbares Besithtum getäuscht mar. Lithauis sche Rauberbanden beunruhigten nach wie vor ber Now-gorober Gebiete, und ber lithauische Pring fand so menig Behagen an ber nordischen Berrichaft, baß er ichon im 3. 1337 nach Lithauen gurudfehrte und eine im namlichen Sahre an ibn ergangene Auffoberung ber nomgo= rober, fie gegen ben Ginfall ber Schweben ju vertheibis gen, nur baburch beantwortete, bag er auch feinen in Drechow gurudgelaffenen Sohn Meranber gu fich rief. Marimunt farb im 3. 1341. Bon feinen Gobnen wurde Bafilius ber Fürsten von Rogynst, Alexander ber Saus fer Svinigorod, Khovansky, Kurakin, Galigin und Ko-retfi, Punigailo bes Geschlechts Sapieba Stammvater, Georg, herr zu Arzemieniec, in Bolhynten, in Belgt und Lubaczow, ftarb unbeerbt. Gin funfter Gobn, Patrifij, beruht nur auf bem Beugniffe ruffifcher Chroniken, und biefes Beugniß ift verbachtig, weil es bem Suftem ganglicher Unabhängigfeit Domgorobs von Lithauen forberlich. Patrifij, ber Sohn Narimunt's, ift wol nur eine Person mit Patrifij, bem Sohne Kenftuthi's. — Libard, ober Lubard, ein anberer von Gebimin's Cobnen, empfing in ber griechischen Taufe ben Ramen Theodor, erlangte burch feine Beirath mit einer Pringeffin von Blabimir rechts maßige Unspruche an Lemberg und Salicz, mußte aber wegen diefer Lander beinabe ununterbrochen von 1349-1386 mit Polen friegen. In bem Laufe biefes bart= nadigen Rampfes eroberte er am 7. Jul. 1353 bie Saupt= fabt Salicz, und viele ber reichsten Kaufleute fielen als Opfer feiner Buth. Gin Bergleich mit Konig Rasimir ließ ihn im Besitze von Chelm in Rothreußen, von Bla= bimir und Lugt in Bolhynien. 2016 Konig Ludwig ben Thron von Polen bestieg, erneuerten fich bie Feinbfelig= feiten und Lubard gerieth mitunter in große Roth, bis bes furchtbaren Gegners Ableben und bie barauf folgenbe Berwirrung ihm Gelegenheit gaben, die verlorenen Festungen, insbesondere Kaminiec, Lopathin, Sniatyn, Oleksto, Horodlo, mit schwerem Geld aus den Händen der ungrischen Schloßhauptleute zu lösen. Lubard, oder aber ein späterer Lubard, Olgerd's Sohn, ist der Stammvater der Hauser Sauser Sanguszko, Solkiszkowski und Kordinski, ber Fürsten von Kowel und Rogor geworben. Samnuta, Bevnutej, follte nach bes Baters Gebimin Billen bereinst die großfurstliche Burbe bekleiben, murbe auch in bieser Erpectang von feinen Brubern im 3. 1329 anerkannt, allein berfelben in einer von feinen Brubern Digerb und Renftuthi angezettelten Palaftrevolution am 22. Dov. 1330 beraubt und fpater mit weiten Gebieten in bem fconen und fruchtbaren Bolhynien abgefunden. Bon ibm, ber gu Dosfau bie griechische Zaufe und ben Namen Johann empfing, fammen bie Bergoge von Offrog und Baslam ab, und wird insbesonbere ber friegerifche Bergog Bethto von Ditrog ein Entel von ihm gemefen fein (f. b. Urt. Ostrog). - Koributh, Kornat, ober Michael, nachdem er die griechische Zaufe angenommen, berrichte in Nowogrobet und Schwarzrugland, und murbe ein Bater von vier Gobnen, von benen Alexander im 3. 1331 und 1365 als Bergog von Podolien vorfommt, auch unter polnischem Schute eine zweifelhafte Berrichaft über einen

Theil von Bolhynien ausubte, Conftantin aber 1339 als Bergog von Pobolien farb, nachbem einige Polen, boch ohne Erfolg, ihm ihre Krone gu geben gefucht bats ten. Theodor Kornatowich fommt im 3. 1339 als Ber= jog von Domogrobet, einige Sahre fpater als Bergog von Pobolien vor, wurde aber beiber Gebiete burch feis nen Dheim Olgerd entfett und genothigt in Ungern Buflucht zu suchen. Konig Ludwig, beffen weiter Geift alle flawischen Lander berührte, nahm ben wichtigen Flüchtling freundlicher auf, als die Bruder Ludwig's XVI von ben Ronigen Europa's empfangen wurden, und verlieh ihm ausgebehnte Lanbereien, um beren Unbau hingegen Theo: dor fich bauernbes Berbienft erwarb. Go bat er g. B. bie Marmarofch, bie feit ber Balachen Musmanberung nach ber Molbau beinahe jur Bufte geworben war, mit Scharen von Rugniaten, bie er aus Roth: und Schwarge rufland und Podolien entfuhrte, bevolfert, mit einem un= endlichen Rraftaufwande bie weltberühmte Burg Duns face erbauet, bas barunter belegene Stadtchen mit Mauern eingeschloffen und in bemfelben fur Bafiliermonche bie Ubs tei Gt. Difolaus (fpater ein griechisch-unirtes Bisthum) gegrunbet, auch burch Erbauung ber Burg auf bem Berge Barbegy und Ginfuhrung anderer rugniafifcher Colonis ften, bem Stabtchen Uibely, in bem zempliner Comitat, ben Unfang gegeben, mabrend feine Gemablin bie Stif-terin bes bei Munfacs, jenfeit ber Latorcza gelegenen, vorlängst aber wieder eingegangenen Nonnenklosters von bem Orden des h. Basilius geworden ift. Im S. 1390 erhielt Theodor von Konig Bladislaw Jagello bas pobolifche Raminiec, ohne Breifel als Abfindung fur feine Erbrechte an bie gange Proving. Im 3. 1394 erscheint er noch als Bergog von Muntacs, in bem folgenden Sahre fiel er in Febbe mit bem Groffurften Bitolo, er murbe bei Braclaw geschlagen, und nach der Einnahme von Raminiec gesangen nach Wilna abgeführt. Kinder muß er nicht hinterlassen haben, benn alle seine Besitzungen in Ungern sielen an die Krone zurud. Ein vierter Bruber, Georg Kornatowich, befaß gleichfalls ein Gebiet in Podolien, murbe, feiner tapfern Thaten megen, von ben Moldauern zu ihrem hospodar ermahlt und zu Suczawa auf ben Furftenftuhl erhoben, fiel aber, nach furger Berr= fcaft, ein Opfer bes treulofen Unbeftandes feiner Unterthanen (1356-1365). Er murbe in bem molbauifchen Rlofter Baffiula, eine halbe Tagereife von ber Stabt Berlad, beerdigt.

Renftuthi, Reftutej, Rienftut, Annftutte, ber vierte bon Gedimin's Cohnen, erhielt burch bes Baters Berord= nung Schamaiten, Erofi, Kowno und Poblefien, nahm feinen Bruber Samnuta im 3. 1330 gefangen und theilte fich mit Olgerd, bem er auch die großfurstliche Burbe binterließ, in ben Raub. Mit biefem Bruber überhaupt in Gefinnung und Streben gleich, mar Renftuthi "gar eyn ftreythaftig man und warhaftig, Bene ber wolbe renfen zeu Preufen pne land, bag entpot ber vor cgu bem marfchalte und quam och gewons. Do go ber mit bem Meifter ennen brebe machte, ben bilt be gar vefte. Belchen bruber bes orbens ber irfante fune und man: haftig, ben liebete ber befundern." Gottliches ober Menfch=

liches schonte er gleich wenig, wenn es Sieg, Eroberung und Plunberung galt, und fein topferes Gemuth war burch fein Misgeschick zu beugen. Un bes Bruders Seite erscheint Renftuthi in allen Raubzugen nach Preugen, bag er aber auch ju andern Dingen, als zu Mord und Raub tuchtig, beweiset seine im Juli 1358, Ramens bes Großsursten an bem hofe Kaifer Karl's IV. verrichtete Gefandtichaft, die ben Raifer ju überreben mußte, bie Furften und Bolter Lithauens feien entschloffen, die Taufe gu empfangen, und fich ber driftlichen Rirche angufchlies Ben, ein Borgeben, burch welches Renftuthi feinem Bolte, nach fo langen ununterbrochenen Rampfen, wenigftens für einige Sahre, eine gleich erwunschte und gleich nothwenbige Rube ju verschaffen mußte. Die Ritter waren aber feineswegs Renftuthi's einzige Feinde; auch mit den Ros nigen von Polen und Ungern mußte er um bie eroberten ruffischen Provinzen schwere Kriege führen, und fich sogar als Ludwig's von Ungern Gefangener zu bem Suldi-gungseibe gegen denselben versteben, eine Zusage, beren Kepftuthi sich jedoch bald durch Ausbrechen aus bem Gefangniffe zu entledigen mußte. Der bevorftebende Bies berausbruch ber Feinbfeligfeiten mit bem Orben, ober auch nur eine große Sagt, führte bie beiben fürstlichen Bruster an bie Ufer bes Wobelfee's, nicht allzu fern von bem Ordenshaufe Edersberg, an bem Spirbing. Ihre Unnaherung wird von ber Befagung von Edersberg ausgekundschaftet und schnell gegen fie ein Ausfall gerichtet, ber mit ber vollständigen Niederlage ber Lithauer enbigt (Palmfonntag 21. Marg 1361). Renftuthi felbst wurde vom Pferde gesturzt, ju Edersberg in Fesselin ge-legt, und von bannen nach bes Orbens Saupthaus, Da= rienburg, gebracht. Biemlich schonend mar bie Behandlung, Die feiner bier wartete; bei Tage in einem feften Gemache von zwei Rittern bewacht, blieb er bes Rachts fich felbft überlaffen. Bweimal kamen Botfchaften aus Lithauen, um feine Befreiung ju handeln, jedesmal vergebens. Aber Renfluthi gewann einen jungen Lithauer, ber ihm jur Bedienung beigegeben mar, und ber, langft fcon im Chris ftenthum unterrichtet, bes Sochmeifters Bertrauen befag. Der Jungling brachte ihm eiferne Berfzeuge, womit er bie fcwache Mauer einer Bandblende burchbrechen fonnte. Die ausgebrochenen Steine mußte ber Diener weggus schaffen, wenn die wachehabenden Ritter sich jum Got-tesdienste entfernten. Als die Offnung groß genug ge-worden, ließ sich ber Furst mittels des ihm zugebrachten Seiles an der Mauer herab. Der Diener Alff, im Burggraben feiner harrend, half ihm über bie Grabenmauer und befleibete ibn mit bem weißen Orbensmantel. 3mei Roffe hatte er bem Großcomthur entführt. Go vertaupt und beritten erlangen fie als Drbensritter bes Thores Offnung (16. Oct. ober aber 18. Nov. 1361), und in nimmer ruhender Gile gelangt Kepfiuthi burch bas be-freundete Masovien nach der Heimath. Bon Liebstadt aus hatte er die gestohlenen Rosse dem Großcomthur jurudgeschickt. Bon ben Geinen mit ffurmifchem Jubel empfangen, fobert er von ihnen neue Beeresfolge, um feine Gefangenschaft bem Orben reichlich gu vergelten. Er nahm die Johannisburg und ben Edersberg; weitere

fchar bie Gebiete von Paftow, Gefow, Labune und Bersben verwuftend, bis nach Rowno bin, burchzog. Sier flellte Repfluthi fich ihm entgegen, nicht aber jum Ram-pfe, sonbern zu friedlicher Unterredung, die ohne Zweifel ben am St. Michaelstage 1379 abgeschlossenen Bertrag vorbereitete. Rraft beffen follte zwischen einigen Landen Sagello's, bes oberften Bergogs ber Lithauer, und Reyftuthi's, bes Bergogs ju Trofi, und zwischen einigen Lanben bes Orbens, namlich einerfeits zwifden ben Bebieten von Bilfemisz, Gurasz, Drobiczon, Mielnit, Bielst, Brzesc, Rameneg und bem ganbe um Grobno, und anbererfeits zwischen ben ganben von Offerobe, Ortels: burg, Allenftein, Gunlauten und Seeburg auf gebn Sabre Friede fein. Mancherlei Umftanbe fcheinen bie Bobl= thaten biefer, nur fur gemiffe Begirte abgefchloffenen Baf= fenruhe, wenigftens fur einige Beit, ber gangen Linie gu= gewiesen zu haben. Jagello, fortwahrend burch bie Ruffen befchaftigt, war wol am wenigsten geneigt, fein Schwert gegen ben Orben zu ziehen; benn ohne Zweifel ging er schon bammals mit bem Plane um, burch ben er zu ber Alleinherrschaft von ganz Lithauen zu gelangen hoffte. Alls nächstes Werkzeug hierzu biente ihm sein Gunstling Waybelo, ben er aus nieberm Stanbe bis zu ber Würde eines Statthalters von Liba erhoben, und mit feiner Schwefter, ber Pringeffin Maria, verheirathet batte; und weil Renftuthi biefe Berbindung, als entehrend, misbil= ligte, fo mußte Baybelo ben Groffurften ju überreben, fein Dheim und fein Better Bitold trachteten nach ber bochften Burbe. Mochte bies Bahrheit ober Erdichtung fein, Jagello that fofort ben erften Schritt gu Musfuh= rung feiner Plane, und fcidte feinen Gunftling an ben Sochmeifter nach Preugen, um mit biefem friedliche Un= terhandlungen einzuleiten, gleichwie er ichon fruber burch einen Baffenftillftand mit Livtand, von bem Renftuthi und Schamaiten namentlich ausgeschloffen, auch von bies fer Geite feine Lanbe fichergestellt hatte. Es kam auch wirklich, Donnerstag nach Frohnleichnam 1380, ein Friebensbertrag ju Stanbe, burch ben bes Orbens gange Kriegsmacht gegen Kenstuthi allein gelenkt wurbe. Es schien unmöglich, baß bieser ber Gewalt bes Feindes lange werbe wiberfteben fonnen, boch fcbied er ohne bleibenben Berluft aus bem Feldjuge von 1381. Aber fein Distrauen gegen Jagello, ber feit furgem ben folgen Titel eines oberften Konigs von Lithauen führte, war unbeilbar geworben, und balb murbe bie Ungabe einiger Freunde, bag Sagello mit bem Drben insgeheim im Bundniffe ftebe, fur ibn Gewißbeit. Ein mohl überbachtes, rafch und fraftig begonnenes Unternehmen auf bie Baperburg fcheiterte burch Sagello's Runfte. Der gefrantte Dheim erwartete nur noch eine gunftige Belegenheit fich bes gefahrlichen Gegners ju berfichern. Gie fand fich balb.

schlechtes nicht ausgeführt ift. Auch ABilhelm von helfenstein, ber Großcomthur Siegfried Balbott von Bassenheim, ber Großspittler bes Orbens Treffler, Sweber von Palland (nicht Pelland), sind ben rheinischen Annalen und Genealogien vollkommen unbekannt. Bon seher scheint es ein stillschweigendes übereinkommen am Rheine gewefen zu fein, Diejenigen nicht gu nennen, Die wirftich etwas find, ober bebeuten.

Bigund ober Unbreas, ein Gohn Digerb's, von ber zweis ten Gemahlin, hatte bisher das Fürstenthum Pologe in-negehabt, sich aber burch Unbanglichkeit an Repfluthi bem Großfürsten verbachtig gemacht. Ploglich wurde Stirgailo, auch ein Bruber, und zwar ein vollburtiger, von Jagello, jum Furften von Polote ernannt, und Bigund mußte nach Plestow, und bann nach Dostau entflieben, um bei bem Groffurften ber Ruffen Dienfte ju fuchen. Die Bewohner von Pologe inbeffen, bem ent= festen Furften treu ergeben, emporten fich wiber Stirgais lo's Herrschaft, und trieben ihn unter Spott und Hohn aus der Stadt. Er kam zu Jagello zuruck, und erhielt von ihm ein ansehnliches Heer, welches, unterstützt von dem Meister von Livland, die Emporer zu ihrer Pflicht zus rücksühren sollte. Während sich also Jagello's Haupt macht in ber erfolglofen Belagerung von Polotif erichopfte, erichien Renftuthi in ber Mitte bes Muguft 1381 mit eis nem ftarten Gefchwaber fchamaitifcher Reiter vor Jagello's Sauptstadt Bilna, fie fchnell von allen Geiten umzingelnb. Jagello war auf ein folches Ereigniß fo wenig vorbereistet, die Befahung fo fchwach und burch eine fcon früher angesponnene Verratherei fo entmuthigt, daß Stadt und Burg in furger Beit gewonnen, Sagello, gleichwie feine Mutter, gefangen genommen, fein Schatz und Marftall geraubt wurde; auch feine übrigen Burgen nahmen Rep-ftuthi's Rrieger auf. Go fand Stirgailo, von Polott ablassen, die Gestalt der Dinge im Lande ganzlich ver-andert. Es gelang ihm, den Bruder heimlich zu spre-chen, dann zu bessen Befreiung mit dem Orden einen Bertrag zu schließen. Bevor dieser aber seine Wirksam-keit außern konnte, entließ Keystuthi, auf Zureden seines gegen Jagello immer freundlich gefinnten Cobnes Bistold ben gefangenen Furften feiner Saft. Die Sauptsftadt Bilna behielt er zwar in feinem Befige, auch mußte Banbelo feine Umtriebe am Galgen buffen, bagegen erbielt Jagello, nachbem er bem Bunbniffe mit bem Diben eiblich entfagt, alle feine übrigen Gebiete, feine Schafe und Roffe gurud. Sest erft wurde Jagello von bem Sochmeister von bem gur Bekampfung feines Gegners ver-abredeten Plan unterrichtet. Wahrscheinlich um Kepftuthi uber feine fernern Entwurfe gu taufchen, verhielt er fich vorläufig ruhig in feinem Gebiete, und bes neuen Groffurften Rampf mit bem Orben wuthete in rafilofer heftigkeit bis in ben Frubling 1382. Dun gefchab aber, daß Kenftuthi, nachdem er, trot feiner Bombarden, furz nach Oftern unter großem Berlufte von der Ofterburg ablaffen muffen, eine ftarfe Ruftung vornahm, um Jagello's Bruder Kornbut, ber ben Großfurften nicht ans erkennen wollte, und fich ju Rufland hielt, jum Gebor-fam ju zwingen. Much Sagello follte zu bem Ende bie Beeresfolge leiften und Bitold mittlerweile von Eroff aus bie Bermaltung bes Lanbes fuhren. Renftuthi mar bes reits mit feinem Beere vorausgeeilt, als Jagello, ber un= ter mancherlei Vorwanden die Ruftung verzögerte, ftatt jenem nachzufolgen, sich plotlich vor Wilna legte, burch Einverständniß sich der Stadt und Burg bemeisterte, dam schnell auch die übrigen Festen des Landes gewann, und die leichte Eroberung durch einen Sieg über Witold in

ilben von Wilna erfochten, befiegelte. Much in rmochte Bitolb fich nicht zu halten, nachbem fein aus Preugen und aus Livland bedeutenbe Ber= erhalten; er eilte bem auf bem Rudwege bes Bater entgegen, um beffen Rache ju beflugeln. ar aber bereits gefallen und an Jagello's Brus gailo übergeben, als Repftuthi über Schamaiten, jach zu verstarken gesucht, mit einer starken Bees vor Troki eintraf. Die Belagerung hatte mit Ernste begonnen, wie Jagello mit seinen Beranrudte, um eine Schlacht zu liefern. Die heere auf Anbohen einander gegenüber, Kenstuthi zos en Rampf anzunehmen, theils in Erwartung ma= Bilfe, theils aus Scheu bor ben Preugen und m. Da fandte Sagello feinen Bruber Sfirgailo uthi und Witold, "um sich in gutem mit ihm igen, und Herzog Skirgal gab Kynstutten sein t Herzog Tagel und seine Hand; auch von seinet-bst gab Skirgal sein Wort und seine Hand. Kyn-enkte ihm Bertrauen und Glauben. Er und Wis ten nun zu Jagal." Raum aber find beibe bort t, als fie fich zu ihrem Erstaunen von allen Seis Jagello's und bes Drbens Rriegsscharen umringt nd von Jagello auf ihre Bitte um friedliche Un= ing die Untwort erhalten: Sier fei nicht Beit Bu einem friedlichen Bergleiche, in Bilna wollte Frieden besprechen. Daraus erfannten bie beis ten, baß ber treulofe Sagello fie als feine Bes betrachte. 216 folche murben fie ftreng bewacht, in Repfluthi's Beere Geruchte verbreitet, man Wilna Frieden Schließen, ein Jeder fonne nach eben. Das heer ging wirklich aus einander, ann follen bei Jagello Dienste genommen haben, ben nach einer andern Nachricht verratherischer ngefangen, und graufam behandelt. Auch ber rte Renftuthi follte bes Betrugers Rache ferner 1. Kaum in Wilna angefommen, wurde er in efchmiebet, burch Stirgailo nach Rremen gebracht n finfteres und ftintenbes Berließ geworfen. Dach von vier Tagen ließ Stirgailo nach ihm feben, fanb ben Furften erwurgt. Es bieg, er babe fich Tob gegeben, und um bem Dahrchen leichtern gu verschaffen, verorbnete Sagello eine feierliche fattung. Stirgailo überbrachte ben Leichnam nach po er nach heibnischem Brauche prachtvoll mit feis nifche und feinen Baffen gefchmudt, und bann beften Roffen, Sagbbunden und Falfen auf eis eiterhaufen verbrannt wurde (1382). Außer mehangern und Dienern Renftuthi's, befonbers bean bes Bunftlings Banbelo Tobe Schuld trus rbe auch feine Gemahlin, die Fürstin Biruta, mb ihr Bater, ber hochbejahrte Bidmund, hinges Biruta mar Repftuthi's zweite Gemahlin, ber ch hatte er fie auf bem Rudzuge aus Preu-Dolangen gefeben, und alsbald für fie eine hef=

ift gefaßt. Da fie ihrem Gogen bas Ge-ufcheit gethan hatte, und beswegen bei eine Beilige galt, wies fie bes Furften

Untrage ab, allein Renftuthi nahm fie mit Gewalt und heirathete fie im 3. 1370 (baß fie bemnach Bitolb's Mutter, wie allgemein angegeben, nicht fein fann). Renfluthi's Cohne werben in ber ruffifchen Stammtafel Lugwenej, Bitolt, Sfirigailo, Shigimont, Rimavib und Ggvis trigajla genannt, allein nach ben lithauischen und polni= fchen Sahrbuchern biegen fie: 1) Bitolb; 2) Patrifig; 3) Totivil oder Theophilus; 4) Koribut oder Sigismund; 5) Bondat, Harbat oder Andreas; 6) Buogoth, Dougot oder Georg (vielleicht möchte noch 7) Konrad hinzuzusfügen sein, wenn er nicht lediglich auf einer Verstümmelung des Namens Koribut beruhet). Von den Töchtern wurde Maria an ben Furften von Riow, Unbreas Iwanowich Deus di, Danutha ober Unna an ben Bergog Janus von Da= fovien, Ringala 1391 an ben majovifchen Pringen Bein=

rich vermablt.

1) Witold, Witowd, Wigand, nach ber im 3. 1383 zu Tapiau empfangenen Taufe, ober Alexander, feit ber am 14. Febr. 1386 ju Krafau erhaltenen Firmung, mar bes alternben Baters fraffigfte Stute, und mußte barum auch beffen trauriges Schidfal theilen. Er marb eben= falls nach Rrewen in bie Gefangenschaft geschickt, fand zwar ehrenvolle Behandlung, benn ganglich fonnte Sa= gello bem Freunde feiner Jugend nicht abfagen, aber auch aufmerkfame und ftrenge Wachter. Diemand burfte ihn feben ober fprechen. Bergebens war fein Bitten, man moge ihm bas vaterliche Erbtheil gurudgeben, er wolle bafur bes Groffurften Lehenmann, und ihm in aller Beife gehorfam fein; nur einen Bunfch fonnte er ent= lich erreichen, er burfte feine Gemablin, bie mafovifche Pringeffin Unna, und feine Rinber im Rerter feben. Diefe Bergunftigung brachte ibm die Freiheit, benn eines Za= ges taufchte er mit feiner Gemablin bie Rleiber; fie blieb im Gefängniffe jurud, ihm gludte es, bie Bachter ju taufchen, und nach Mafovien zu feinem Schwager ju entkommen. Bon bier ging er nach Preugen, bei bem Sochmeifter und ben Gebietigern perfonlich um Silfe gu werben. Bu Infterburg von bem Orbensmarfchall, Ron= rab von Ballenrob, freundlich empfangen, erbot er fich bem Orben gu treuen Diensten und gur bantbarften Ers gebenheit, fofern ber Deifter fich bei Jagello fur bie Berausgabe feines vaterlichen Befisthums verwenben merbe. Go wenig man ihm banten mochte fur eine burch bie Roth allein herbeigeführte Ergebenheit, fo mar es boch allzuwichtig, Lithauen in Theilung und unter ber herrs schaft mehrer Fursten zu sehen. Gine bringenbe Berwen= bung bei Jagello erfolgte, mabrent Bitolb noch in Marien= burg weilte, und murbe fortgefest, wie ber Flüchtling ichon nach Schamaiten gezogen war, um biefen feinem Bater besonders ergebenen Stamm ju bewaffnen. Die Ber= wendung blieb aber erfolglos, unerfullt die Berbeigung, bie Sagello früher gegeben, um bes Orbens Silfe zu er-langen; barum wurde in Marienburg beschloffen, "ben gros gen Sochmuth und bie unrechte Gewalt nicht langer zu leiben," und am 30. Jul. 1383 erließ ber Meister gegen Jagello einen Fehbebrief. Bor bem Auszuge indessen suchte man sich Witold's so viel möglich zu versichern. Er mußte nicht nur in bem Orbenshause zu Tapiau bie

Taufe, und von feinem Taufpathen, bem Comthur Bi-gand von Bellersheim, ben driftlichen Ramen Wigand annehmen, fondern auch bem Orden feste Treue und Ergebenheit geloben, mit bem Berfprechen, fein vaterliches Erbe in Lithauen, in welches man ihn gurudführen wollte, von bem Orben als Leben anzunehmen. Rach biefem jog bas Beer, Bitolb an ber Gpige, bie Demel aufwarts; Eroti widerstand ihm nur wenige Tage, und Bitold schien an bem Biele feiner Bunfche, als ein mislungener Angriff auf Wilna auch ben Berluft von Erofi berbeisführte. Gin neuer Feldzug wurde nothwendig. Bor befen Eröffnung bestätigte Witold nicht nur urkundlich, baß er fein ganges vaterliches Erbland von bem Orben gu Leben genommen habe, und folches, wenn er ober feine Dachtommen finberlos verfierben wurben, als reines Gigenthum bem Lehnsberen gufallen folle, fonbern er trat auch noch bedeutende Lanberstriche, insbefondere beinahe ganz Schamaiten, ab (30. Jan. 1384). Durch einen spatern Bertrag, gegeben Dinstag nach Frohnleichnam 1384, auf ber in Lithauen an ber Willia neu erbauten Ordensburg Marienwerber, verpflichtete ber Orben fich, mit ganger Macht die Wiebereroberung von Renftuthi's Reiche ju betreiben und ben Bergog barin gegen ungerechte Gewalt und alle Chriftenfeinde gu fchugen. Berbe ber Bergog ohne Erben fterben, fo folle bas Reich nach feiner eigenen Billfur an ben Orben fallen. Sinters laffe er nur eine Tochter, fo folle ber Drben fich berfels ben und bes Reichs annehmen, fie nach Rath ber Ge-bietiger mit einem ehrbaren und ebenburtigen Manne ver= mablen, und ihr bas Reich laffen; sterbe fie aber kinder-los, so falle bas Reich bem Orben anheim, und ber Mann solle kein Recht baran haben. Werde sich jedoch Bitolb's Bruber, Roribut ober Sigismund, jum Glauben befehren, fo folle bas Reich, wenn Bitolb ohne Erben fterbe , zunachst auf ihn übergeben, mit bemfelben Rechte, Dienste und Beiftand, wozu sich Witold verpflichtet habe. — Bon folden Bertragen war es aber noch weit bis ju bauerhaften Groberungen; auch war es uns vertennbar, bag bie Ritter vielmehr bebacht, fich aller feften Puntte in Lithauen zu verfichern, als ihres Schute lings herrichaft wieber berguftellen. Bon ber anbern Seite mochte Sagello bei feinen Abfichten auf bie polnis sche Mochte Jageab det seinen Abstatien auf die points sche Krone den Familienzwist besonders lästig und gestährlich sinden; "do begonste," schreidt Witold selbst, "Herczog Jagal diese zu senden czu und sine Boiaren und spne Bryse und rusende mich uff alle myn fetirlich erbe und sin truwe mir gebende." Ein solches Anerdies ten war ju lodend, und Witolb befiegelte bie Berfohs nung mit feinem Better burch fchimpflichen Berrath an feinen bisherigen Freunden (vor bem 13. Jul. 1384). Georgenburg und Marienburg, bes Orbens machtige Bollwerke in Lithauen, wurden von feinen Bolkern unter ber Maske eines freundlichen Zuzuges erstiegen. Auch bei der scharfen Belagerung und endlichen Eroberung von Marienwerder war Witold in Jagello's Heere thatig. Eine abermalige Unnaherung des Berrathers zu bem Orden, gefchweige eine Berbindung zwischen beiben, fcbien fur immer unmöglich geworben gu fein.

Benige Sabre vergingen, und Bitolb mußte fich überzeugen, baß Jagello Berbeigungen gemacht batte, Die er wol niemals zu erfullen beabsichtigte. Dicht Bitolb, wie er gehofft, fonbern Jagello's Bruber Stirgailo mar jum Großfürften über Lithauen gefest worben und batte fortmabrend Renftutbi's Erbe in Sanben, mabrend ber Gobn mit einem minber bebeutenben Befigthume fich begnugen follte. Alle feine Rlagen und Unfoberungen blies ben ungehort und hatten ben einzigen Erfolg, baf Jas gello mit immer fleigenbem Mistrauen ben Mahner beobachtete. Soffnungen wurben ibm fortwahrend gege= ben, mittlerweile aber ließ ber Ronig bes Bergogs verstrautefte Bojaren gefangen nehmen und einschmieben, ibn felbft überall bewachen, bamit er feine Briefe nach Rufiland ober Preugen fenben tonne. Geinen Bermanbten nahm man alle ihre Besissungen, Anhanger und Freunde wurden von ihm entsernt, sodaß Bitold endlich auf den Umgang mit seiner Tochter Anastasia beschränkt war, und auch der Bermählung dieser Tochter mit dem russe fchen Groffurften legte man Sinberniffe in ben Beg, bamit ber Gehafte nicht auf biefe Beife Ausficht auf frembe Silfe gewinne. Alfo fah fich Bitolb wie einen Gefangenen behandelt, und babei noch burch bas Gerücht bebroht, Gfirgailo trachte ihm nach bem Leben. Go fcmachvolle Behandlung ertrug ber Furft nicht lange. Er machte ben Berfuch, Bilna ju überfallen, als biefer mis-lungen, blieb ibm nichts übrig, als fich nochmals bem Orben in bie Urme ju werfen. Es war in ben erften Tagen b. 3. 1390, als er feine Bruber Roributh und Ronrab (?), feinen Brubersfohn, feine Sausfrau, Tochter und Schwefter, nebft mehr als hunbert vornehmen Lie thauern, theils als Unterhanbler, theils als Beifel, von Grobno aus nach Preugen fanbte, um mit bem Orben ein neues Bundniß gegen Jagello und Skirgailo einzugehen, mit dem Erdieten, nicht nur alle Berträge und
Zusagen der frühern Zeit forthin unverdrücklich zu halten, sondern dem Orden auch zu sicherer Bürgschaft die
wichtigsten seiner Festen, namentlich Grodno, einzuräumen.
Kaum batte es solcher Locung bedurft. Im 19. Jan. 1390 murbe bas Bundniß gefdloffen, und ein heer von 40,000 Mann ging alebald über bie Grenze, fich mit Bitolb's Scharen ju vereinigen. 3molf Tage murbe in Lithauen gebeert, geraubt und gebrannt; an bes Buges eigentlichen Gegenftand ichien Diemand gu benten. Biels mehr gingen Witolb's fammtliche Gebiete, insonberbeit Brzesc, Lugt, Gurasz, gulegt auch bie Burg Grobno, verloren. Bon feinen Berbundeten verlaffen, feiner Lante entfett, ging Bitolb nach Schamaiten, wo Abel und Bolt noch immer ju ihm bielten. Gine Confoberation wurde gut feinem Dienfte von ben angesehenften Bojaren gefchloffen, und biefes Ereignif fcheint nicht ohne Ginflug geblieben gu fein auf bes Orbens weitere Entichluffe. Mis fcame man fich ber frubern Laubeit, murbe in Darienburg eine neue Kriegsreife veranstaltet, beren Biel bie Groberung von Wilna fein follte. Bei 2012-Komno wurde ber Ubergang ber Bilia burch eine bebeutente Dieberlage Swibrigailo's befiegelt, und am 4. Gept. 1390 war Wilna von allen Geiten umlagert. Die un-

tere Burg, bas Krommhaus, Krzivogrob genannt, wurde mit Sturm gewonnen, aber die obere Burg trotte aller Gewalt ber Belagerer, die kalte Herbstwitterung erweckte die Beforgniß es moge bei angehendem Froste den Schiffen die heimfahrt unmöglich werden; Pulver war nur noch sparsam vorräthig, und so sand man im October rathfam, bie Belagerung aufzuheben. Borber foll Witolb, in Dem Schmerze über feines Bruders Tofwyl Berluft, einen angeblichen Bruber Sagello's, ben Pringen Daris munt, ber in einem 3weifampfe fein Gefangener gewor= ben, mit den Fugen an einen Baum haben aufhangen und durch Pfeilschusse tödten lassen. Im Übrigen wa-ren Hoffnungen, geweckt burch die vielfältig zu seinen Gunften ausgesprochene Unhanglichkeit der Lithauer, das Bidtigfte, bas er von Bilna mitnahm; er und feine gange Familie, und mehr als 2000 Menfchen, die fich feinem Schicfale angeschloffen, mußten abermals ihre Buflucht in bem Orbensgebiete fuchen und ihren Unterhalt von bem Orben fodern. Dem Fürsten insbesondere war die Burg zu Bartenstein zum Aufenthalte angewiesen; von Bartenstein aus entließ er seine Tochter, die über Danzig ührem Bräutigam, dem Großfürsten der Moskau, Bassilius Dimitrijewitsch, zugesührt wurde.

Der Feldzug vom 3. 1391 murbe burch bie Gin= nabme mehrer Burgen eröffnet, Die Witolb mit feinen Leuten befegte; benn fortwahrend ftromten Freiwillige gu feinen Fahnen. Ihm, ber fo vielen Unhang im Lande fand, schien beffen Eroberung um so eher überlaffen mer-ben zu konnen, ba wichtige Ereigniffe an ber Weichsel und Drewenz ben Sochmeister nach Sause riefen, und bes Fursten erfte unbewachte Schritte rechtsertigten biefes Butrauen volltommen. Noch im Spatherbfte nahm er bie Burg Merkenpille, und die Ankunft einer bebeuten= ben Berftartung aus Preugen feste ihn in ben Stand, Die Belagerung von Grobno gu unternehmen. Die wich= tige Eroberung war gemacht, die verbundete Schar ent-laffen, als Witold's Schwager, der Bischof Heinrich von Ploczt, bei ihm auf der neuerbauten Burg Ritterswer-ber mit Konig Bladislam's oder Jagello's geheimen Auftragen eintraf. Durch ihn namlich bot ber Ronig, ber nuglos auf ben endlofen Kampf in Lithauen feine beften Streitfrafte verwenben mußte, bem Bergoge bie groß= fürftliche Burbe, bie Belehnung und Bermaltung über gang Lithauen, bie Burg Bilna als Furftenfig an, wenn er bem Bunbniffe mit bem Orben entfagen und fich bin= fort treu und ergeben an Polen anschließen wolle. Die Lodung mar ftark, und Bitold gogerte nicht, bas Unersbieten anzunehmen; es war bas Biel aller feiner Bunsiche, und beffen Erreichung um fo mahrscheinlicher, feit Stirigailo, unter bem Scheine eines Taufches, nach Riom verwiefen mar. Borfichtig mußte er aber gu Berte ges ben, theils weil feine Gemablin und Familie, auch mehre Bermanbte fich noch in Preugen aufhielten, theils weil auf verschiedenen Burgen bes Landes eine bedeutende Drbensmannschaft lag. Seine Gemahlin erbat sich Wistold von bem hochmeister, unter bem Borgeben, bag burch ihre Gegenwart bes lithauischen Bolkes Bertrauen au feiner Sache gefteigert werbe. Den Furften von

Smolenst, ber fein Gefangener, nicht aber fein Schmas ger 7), und ben er als Geifel nach Marienburg gege= ben hatte, lieferte ihm ber Meifter aus, nachbem ber Liftige glaubhaft gemacht, er muffe mit bemfelben eine wichtige Ungelegenheit berathen. Unbere Lithauer entfamen nicht minder gludlich, unter verschiebenen Bormans ben, nur feinen Bruber Wigund (Konrab), nebst einigen andern Geifeln, ließ Witold, um feinen Berbacht gu er-regen, auch ferner in Marienburg. Und man ahnete in bem Orben von bem, was fich vorbereitete, so wenig, bag Wirold noch turz vor Pfingsten im 3. 1392 auf einer Kriegsfahrt gegen Miedniki durch Kriegshilfe aus Preußen unterftugt murbe. Das Geheimniß enthullte fich, als ber Orben mit Ronig Sigismund von Ungern Unterhand= lungen anfnupfte, um gu bem Befige ber Reumark und bes Lanbes Dobryn zu gelangen. Diefe Unterhandluns gen glaubte Konig Bladislaw um jeden Preis ftoren zu muffen, und er foberte von Bitold, bag er augenblid-lich die Burgen Lithauens von ben Orbensbefatungen faubere. Bitolb, feines Sauptfeindes in bem foniglichen Saufe burch ben ploglichen Tob bes Pringen Meranber's entledigt, war gu fchnellem Gehorfam bereit und erfchien um Johanni 1392, anscheinend als Freund, mit einer ftarten Beeresabtheilung, auf ber Burg Ritterswerber. Sie fiel faft ohne Unftrengung in feine Gewalt, ber eben= fo wenig die Burgen Naugarthen (Neugrodno) und Mesbenburg (B. Mariae Virginis mons, nicht Methenburg) zu widerstehen vermochten. Mit Staunen und bitterm Borne empfing der Meister die Nachricht von diesem abermaligen Abfalle; Witold's Bruder, Konrad, wurde alsbald in Ketten geschmiedet und auf das Strengste bes macht, fobann noch im Berbfte biefes Jahres eine Rriegs= fahrt nach Lithauen angeordnet, beren einzige Frucht je= boch die Erfturmung ber Feste Suras, und bie Gefan-gennehmung von Witold's Schwiegersohne Kormuth, ber baselbst ben Oberbefehl gehabt hatte, mar. In bem nachsten Feldzuge murbe bas von Witolb ftark befestigte Grobno burch bie Ritter genommen, wobei fie besonders burch bes Furften neue Zwistigkeiten mit ben Brubern bes Königs, mit Stirgailo, Koribut, Swibrigailo und Lubard unterftugt wurden. In einer Busammenkunft gwis fchen Stirgailo und Bitolb tam es ju offenem 3wiefpalte, ber fur Lithauen fehr verberblich werben fonnte, wenn nicht Koribut bem Ronige gefangen überliefert worben, Swidrigailo nach Preugen entflohen, und ber Ro: nig fchleunigft aus Polen berbeigeeilt mare, um Bitolb und Stirgailo gu verfohnen, und jenem bas Groffurftenthum Lithauen und bie ruffifchen ganbe, unter bes Ronigs Dberherrichaft und in ihrer Berbindung mit Do= Ien, ju bestätigen. Go in ben Rundamenten feiner Berr-

16 \*

<sup>7)</sup> Daß ber Fürst Georg Swjato Blawitsch von Smolenst ein Schwager Witold's gewesen, beruhet auf ber von Karamsin citirten und angewendeten Stelle Strykowsky's, lib. 15. cap. 7; Witold's erfte Ermahlin Unna, Tochter bes Fursten Swantoslaw von Smolenst, befreite legtern aus ber Gefangenschaft. Boigt, ber 5. Bb. S. 409, ben herzog Johann von Masovien ganz richtig als Witold's Schwager bezeichnet, läßt sich S. 607 burch Karramsin verschren, auch bem Fürsten von Smolenst bieses Pradicat beigulegen.

fcaft befestigt, tonnte Bitolb nicht nur fur beren Bertheibigung, fonbern auch fur ihre Erweiterung arbeiten. Des Orbens gewaltigfte Unftrengungen wurden burch bie muthige Bertheibigung von Bilna abgewiesen (1394); Swibrigailo's Gebiete hatte ber Großfurft fcon an fich gejogen, namentlich Drugf, Dreja und Bitepet, mit Silfe bes Feuergewehrs erobert. Die Ermorbung Stirgailo's gab ibm Gelegenheit, auch Riom feinem Ginfluffe gu uns terwerfen; ber Bergog Johann von Disgany, ben er an Stirgailo's Stelle in Ruglands alte Sauptftabt einführte, war boch eigentlich nur fein Statthalter. Pobolien, mo feine Bettern, bie Kornatowiche, herrichten, mußte fich ibm unterwerfen (1395); er verfaufte gwar bie reiche Proving um 200,000 Ropen ober 40,000 Dufaten an Ronig Blabislam, lofte fie aber fcon nach einigen Sah= ren wieber ein. Den Furften von Smolenst, Georg Swjatoslawitich, batte er in Freiheit gefett und in Die Babl feiner Lebensfürften aufgenommen; allein biefe 26: hängigkeit verlette das Ehrgefühl von Georg's Brüdern und Unterthanen, sie entzogen sich seiner Herrschaft. Wi-told, nach dem vollständigen Besitze jenes Fürstenthums strebend, versammelte unter dem Scheine einer Rustung gegen Tamerlan ein zahlreiches heer und erfchien plots-lich vor Smolenet, wo die fürstlichen Bruber eben um eine Theilung stritten. Gleb, ber alteste biefer Bruber, ging mit feinen Bojaren in bas lithauifche Lager, und wurde als Freund empfangen. Der Ruf von den Streitigkeiten der Fürsten von Smolensk sei nach Lithauen gedrungen, sagte ihm Witold, und er wunsche ihr Schiedsrichter zu werben und Jebem bas Seine anzuweisen. Gleb's leichtglaubige Bruber folgten mit reichen Gefchen= fen und von allen vornehmen Bojaren begleitet, fobag in ber Festung weber Unführer noch Bache gurudblieb. Die Thore ber Stadt maren geoffnet, das Bolf ftromte in Scharen ben Furften nach, um ben lithauifchen Belben zu feben, ber gegen ben machtigen Tamerlan ziehen wollte. Mis bie Furften Witold's Zelt betraten, wurden fie als Gefangene behandelt, und zugleich bie Borfiabte von ben Lithauern in Brand gesteckt. Niemand wagte es, ihnen ju miberfteben, fie plunberten, machten Gefangene, befehten bie Feftung und riefen ihren Unfuhrer als Rurften von Smolenst aus. Das betaubte Bolt bulbigte, feine Fursten wurden nach Lithauen geschickt, wo Gleb ben Fleden Polonnoje als Leben empfing. Sich ber wichtigen Erwerbung beffer zu versichern, brachte Bitolb einige Monate in Smolenst zu, von hier aus entsenbete er Streifparteien, um bas riafauische Gebiet gu beunruhigen; bier empfing er auch ben Besuch feines Schwiegersohnes Bafilius, und die Festlichfeiten murben benutt, um bie Grenze zwifchen beiben Reichen feffaus feben. Damals geborte fcon beinahe bas gange ebemalige Gebiet ber Bjatitichen (bas jetige Gouvernement Drel, nebft einem Theile ber Gouvernements Raluga und Tula ju Lithauen, namlich Karatichem, Mgenst, Belem mit andern Lebenftabten ber czernigom'ichen Furften, bie fich theils freiwillig, theils gezwungen unterworfen bat-ten. Nachdem er fich ber Stabte Ribem und Beliti Luti bemachtigt, und fein Reich auf ber einen Geite

von den Grenzen von Pleskow dis zu der Moldau und Rothreußen, und auf der andern Seite dis an die Ufer der Oka, Skula und des Oniepers, und dis Kursk ausgedehnt hatte, war Keystuthi's Sohn Beherrscher von ganz Südrußland, und dem Großsürsten Basilius blied nur der dürstige Norden, sodaß Moshaisk, Borowsk, Kaluga, Aleksin, Grenzstädte gegen Lithauen waren. Beschäftigungen und Ereignisse von so hoher Bedeutung machten dem Großfürsten selbst Ruhe an seinen westlichen Grenzen wünschenswerth. Er ließ sich bewegen, das mit dem Bischose von Dorpat geschlossene Bündniß aufzugeben, aber die Ende Julius 1396 auf der Dobissa erössneten Berhandlungen, durch welche dem ewigen Kampse mit dem Orden ein Ende gegeben werden sollte, sührten nur zu einem zweiselhaften, oftmals erneuerten, nicht

felten auch gebrochenen Waffenftillftanbe.

Des Groffürften Steenfreis erweiterte fich unablaf= fig, wie feine herrschaft. 218 ber Rhan ber golbenen Hig, wie seine Perrichast. Als der Rhan der goldenen Horbe, Tochtamysch, von dem mächtigen Timur besiegt, sich in seine Arme warf, Hilse und Nettung zu suchen, ergriff den Kühnen der Gedanke, "Besieger eines Bolkes zu werden, vor dem Assen und Europa zitterten, über das Schickal von Baty's Thron zu entscheiden, sich den Weg in das Morgenland zu eröffnen, und sogar den Eroberer Timur selbst zu vernichten." In einem ersten Eroberes (1307) drang er von Kiere aus in die Stenne Feldjuge (1397) brang er von Riow aus in Die Steppe, und nachdem er bei Uffow ben Don überfchritten, fiel er wie ein Blitftrabl unter die forglofen Rogaper. Gie erlitten eine große Dieberlage, gange Sorben gerietben in Gefangenschaft, wurden von bem Gieger nach Lithauen verpflangt, und mußten verschiedene Dorfer in ber Gegend von Bilna, auch auf bem rechten Ufer ber Memel, bevolfern, wofelbft ihre nachkommen noch bie angestammte Religion und Gitte beibehalten. Aber in bem Giege fo= gar hatte Bitold von bem machtigen Feinbe eine andere Unficht gewonnen, und lebhaft empfand er bas Beburfniß, sich ju Fortsetzung bes Kampfes nach anbern Seiten bin Rube und Sicherheit zu verschaffen. Gin Unfinnen ber Konigin von Polen ftartte ihn in ber friedlichen Gefinnung ju bem Orben. In Erinnerung bringend, bag Ronig Bladislaw ihr die ruffifchen Lande und Lithauen gur Morgengabe verfchrieben, erfuchte fie Witolben um Entrichtung bes jahrlichen Binfes, ber ihr von Diefen Landen, bem Rechte gemaß, gutomme. Go freundlich biefes Gefuch eingekleibet gewefen, fo fehr befrembete ben Groffurften, bag er ein Binsmann fein folle. Er bers fammelte fcnell bie Bornehmften biefer ganbe, ihnen bie Unfoberung mit ber Frage vorlegenb, ob fie ber Rrone Polen in folder Beife unterthan, und ju biefem jahrlis den Binfe verpflichtet fein wollten? Einmuthig fiet bie Untwort: "Reinesweges, wir find freie Leute, und unfere Altern haben ben Polen nie Bins gegeben, auch wir werben ihn nicht geben, und bei unferer alten Freiheit bleiben." Es waren fur ben Groffurften wichtige Borte, fie gaben ihm die Entscheibung. Gein erneutes Gefuch bei bem hochmeister um eine Tagfahrt jum Abschluffe eines festen Friedens ward gern bewilligt, und am 23. April 1398 hatte man fich in Grodno wegen ber

tigen Angriffe ihre Reihen burchbrach. Tochtampfch war Der erfte in ber Flucht; fpat und unwillig folgte Bitold. Das fchredliche Blutbab bauerte bis in Die fpate Racht, es rettete fich faum ber britte Theil bes driftlichen Sees res, und viele Fürften verloren bas Leben. Die Berfol= gung ber Fliebenben murbe bis jum Dnieper, bie Berheerung aber bis nach Luft hin ausgebehnt. Kiow mußte eine Brandschagung von 3000 Rubet lithauischen Silbers erlegen, und mongolische Baftaken aufnehmen; sobann kehrte Tamerlan in bie Steppe zuruck. Deffenuns geachtet laftete fchwere Gorge und Bebrangnif auf Bitold. Der raubsuchtige Feind fonnte jeden Mugenblid feine Berbeerungen erneuern, bie Streitmacht, fo mub: fam von bem Furffen erzogen, mar vernichtet, in ben ruffifchen Groberungen gabrte gebeimes Disvergnugen; auch auf ben Sochmeister war nicht mehr zu rechnen, benn bes Orbens Berhaltniffe zu Polen trubten sich mehr und mehr. Auf biefer Seite wenigstens ben Frieden zu erhalten, unternahm Witold eine Reise zu Konig Wabislam nach Rrafau, er that fogar eine Rriegefahrt nach Schamaiten, um bem Orben bie Unterwerfung bes mis berfpenftigen Bolles zu erleichtern, Dienfte, fur welche ber Sochmeifter feinen Dant burch Uberfenbung eines prachtvollen Rittergerathes, und in fcmeichelhaften Schreis ben ausbrudte. Das in biefer Urt wieder hergeftellte freundschaftliche Berhaltniß schien fich noch mehr gu besfeltigen, burch einen Besuch, ben bie Groffurstin im Jus lius 1400 bem Sochmeifter abstattete. 218 fie mit gabl= reichem Gefolge und 400 Pferden bes Drbens Saupt= baus betrat, warteten ihrer bie glangenbften Borbereis tungen; ber Deifter batte alles aufgeboten, um bie Fur= flin wurdig zu empfangen. Gie hatte zuvor in frommer Undacht die in verschiebenen Orbensburgen aufbewahrten Beiligthumer, ju Brandenburg bie Reliquien ber heiligen Ratharina, zu Marienwerber bas Grab ber frommen Do= rothea, in Althaus bas Saupt ber beiligen Barbara befucht; überall mar fie auf bes Deifters Gebeiß, mit außerorbentlicher Muszeichnung empfangen, in allen Orbens: burgen toftenfrei und prachtvoll bewirthet, als Ronigin behandelt und fofflich befchenft worben. 2m glangvolls ften war ihre Aufnahme im Saupthause felbst, wo gu ihrem Empfange ein feierlicher Gottesbienst gehalten, unster glanzenden Festmablen fur fie und die Bornehmsten ibres Gefolges ber fogenannte Chrentifch gebeckt, ihr und ihrem Gefolge eine große Menge werthvoller Gefchente ausgetheilt murbe.

Die Beit bes Friedens benutent, batte Bitolb mitt= lerweile feine Burgen ju Kowno und an ber Memel wieder aufgebaut, fein Land ftarter bewehrt und bie Luden im Beere ausgefüllt. Seht fing er an burch beim-liche Boten, burch allerlei Gaben und Geschenke, burch Berheißung von Freiheit und Begunftigung, überhaupt burch alle erbenkliche Urten von Lodungen, immer mehr Schamaiten aus bem Lande in fein Gebiet gu gieben, ja felbft burch Lift ober Gewalt aus ihrer Beimath gu ent= führen. Diefen beimlichen Umtrieben gefellte fich balb offene Emporung, von Bitold begunftigt und befchutt; mabrent er in einem Schreiben an bie Furften Teutsch=

lands vom Conntag Jubica 1401, alle feine Befdwerben gegen ben Orben nieberlegte , feste er in Schamaisten Umtleute ein, er nahm Beifel als Burgen gufunftiger Tieue, vertrieb bie Unhanger bes Orbens aus bem Lande ober führte fie gefangen binweg und traf überhaupt alle Unftalten jum Rriege. Um fich ber Beibulfe Do-Konig Bladislaw und mit Bustimmung ber lithauischen Eblen, die feierliche Bereinigung Lithauens mit bem Ro-nigreiche Polen, zugleich wurde in einer zahlreichen Berfammlung ber Bornehmften beiber Reiche ju Bilna feftgefest: nach Bitolb's Tobe folle Lithauen nebft allen feis nen Provingen an ben Ronig und bie Krone Polens gu= rudfallen, und ohne gegenfeitige Ginftimmung Polen nie einen Ronig, Lithauen nie einen Groffurften mablen. Endlich vereinten fich Witold und ber Ronig, ber ruffifche Fürst Johann von Twer, die Herzoge von Masovien und einige Bischose zu einem gegenseitigen Hilfsbundnisse ges gen alle Feinde und Widersacher. Die Feindseligkeiten gegen den Orden begannen, aber beinahe im nämlichen Augenblicke empfing Witold die Kunde von einem wichtigen Restulke auf der Glieben Grunde von einem wicht tigen Berlufte auf ber bftlichen Grenze. Dleg, ber Furft von Rjafan, und Georg, ber vertriebene Furst von Smolenet, hatten fich burch Berrath bie Thore bes gewaltigen Emolenst eroffnen laffen, und ber Untlang, ben fie ungeachtet ber verübten Graufamkeiten bei ber ruffifchen Bevolkerung fanden, ließ noch weitere Fortfchritte beforgen. Das Beer, bas bestimmt mar, Die Ufer ber De= mel zu vertheidigen, mußte eilends nach Beigrugland aufbrechen, fand aber in Smolenst bartnadigen Biberfand und warb genotbigt, mit großem Berlufte abjugies ben (im 3. 1401), fobaß Dleg hierdurch ermuthigt, auch ben Entschluß faste, Brianse ber Fremdherrschaft zu entziehen; allein Witold besaß in seinem Muthe unerschöpfsliche Hilfsquellen. Sein Feldberr und Vetter Lugweni Simeon Olgerdowich besiegte bei Liubutsk die Rjasaner, und nahm ihren Unfuhrer Robslam, ben Cobn Dleg's, gefangen (1402), ber greife Dleg farb vor Rummer, und fein Cohn mußte brei Sahre in harter Gefangenfchaft fcmachten, bann fich um 2000 Rubel lostaufen; ber Furft von Smolenet war frob, feine ephemere Berricaft burch einen Baffenstillftand ju verlangern. Go konnte benn Bitolb auf's Neue bem Rriege mit bem Droen feine Aufmerksamkeit zuwenden, in der blutigen Ginnabme von Memel und von Gotteswerber volle Rache nehmen für die bisherigen Raubzuge, und wenn er in bes Telb: Buges fernerm Berlaufe mit großem Berlufte von bet Bertheidigung bes Biliaufers absichen muffen, fo behaup tete er boch Die Sauptftabt, bie Berrath in bie Sanbe feines Feindes, bes bem Drben verbundeten Swidrigailo, liefern follte. Gleichwol mochte Bitold, von Rufland aus ftets bebrobt, mit fteigender Befummernif mabrneh: men, baß feine Dacht nicht gureiche, auf ben beiben Ents punkten feines Reichs Rrieg ju führen, und ein Ginfall ber Ritter (Dftern 1403), verheerenber, als einer ber frubern, vermochte ibn, fich eine Baffenrube gu erbitten. In einer Bufammentunft an ber Dobiffa follte ber Unftand in einen Friebensvertrag umgewandelt werben, es

fich tagegen aber, vornehmlich burch Ronig w veranlaßt, Sinderniffe aller Urt, woruber b von Salzbach, jest Comthur ju Branbenburg, ergrimmte, bag er offentlich ben Groffurften fewicht und Berrather, feine Mutter, und biefer murf foll nicht gang ungegrundet fein, etwas chalt. Db ber ungebuhrlichen Worte fam es gu aber, benn fechs von Bitold's beften Bojaren, Berrn Ebre gu retten begehrten, foberten ben dten Comthur und funf andere Gebietiger gum ofe. Er ward angenommen; bie Gefoberten ftell= auf einem Berber, als bem verabrebeten Rampf= Allein Die lithauischen Berren hatten über ben elleicht auch über bie eifernen Ruftungen ihrer fcnell ben Duth verloren; ihre Feigheit fuchten bie Ungabe ju verbeden, ihr Berr gestatte ihnen über auf den Werder zu kommen, man moge sich zu f das jenseitige Ufer begeben. Da dieses wider bredung war, und die Ritter dem Worte der nicht trauten, unterblied der Kamps. Ehe man ite, wurde der Waffenstillstand doch dis Weihs niefes 3. (1403), nachher bis zu Pfingften verfictlich mar auf beiben Geiten Ermubung eins und fie fuhrte gum Frieden, ber am Donners= Pfingften 1404 auf einem Berber in ber Beich= em Saufe Raczang, oberhalb Thorn, abgeschlof= e. Lithauen betreffend, fo bestätigte biefer Frief ben Bertrag von Gallinwerber, im 3. 1398, feinen Bestimmungen. Witold insbesondere verlle feine Rrafte anzuwenden, daß binnen einem ateftens bas Land Schamaiten bem Orben gu= en fei, bas Bolt Geifel ftelle und Sulbigung tonne er biefes nicht erreichen, fo folle er feinen nen allen Sandel und Berfehr mit ben Scha-erbieten, und ihnen weber Getreide, noch Salz, sige Bedurfniffe zukommen lassen. Mit Seeres-lle er jedoch die Schamaiten nicht zwingen, außer Sochmeifters ausbrudlichen Willen. Erfolge bie fung aber nicht in Sahresfrift, fo folle ber Groß= pflichtet fein , bem Deifter zu Bezwingung bes nit aller Rraft und auf jebe Beife, wie fie vers rbe, beigufteben. Der Bertrag mar faum ges als Bitold nach Beigrußland flog, wo Lugwent eile Wjasma ohne Schwertstreich genommen hatte. gludlich war ber Großfurst felbst in ber Belaon Smolenst; er mußte fie aufheben, nachbem Bochen lang bie Stadt geangstiget, und erft als i Georg nach Mostau eilte, trugliche Silfe zu gelang es ben Unhangern Witold's, unter ber org despotisch behandelten Burgerschaft eine Beju erregen. Bitold murbe herbeigerufen und iberftand befehten feine Bolfer bie Feftung. Die g wurde entwaffnet, eine fleine Ungabl von Bo= rhaftet, Georg's Gemahlin nach Lithauen geschickt, gen aber Rube und Ordnung gehandhabt. Dem ber Sauptftadt fügte fich bas gefammte Gebiet wienet; allerwarts ftellte Witold lithauifche Bejum Berbruffe ber Gingebornen , bie er jeboch

burch ben Erlag vieler Steuern und manche werthvolle Berleihung zu entschädigen mußte. Diefe abermalige Unnaherung bes gefürchteten Schwiegervaters fonnte bem Groffurften in Moskau nicht gleichgultig bleiben; fie wurde noch bebenklicher, als Bitolo, nur vorübergehend beschäftigt, burch bie vertragemäßig bem Orben gegen bie Schamaiten zu leiftenbe Bilfe, auch bas plestowiche Gebiet überzog, bie Stadt Rolofhe einnahm, und 11,000 Ruffen ju Gefangenen machte. Wenn auch bie Plestower fich burch Berheerung ber unter Bitold's Berrichaft fie-benben Stabte, Belifi, Lufi und Noworshem rachten, fo war ber Streit boch ju ungleich, als bag Mosfau ein mußiger Beuge batte bleiben konnen. Bafilius fchicte feine Felbherren gegen bie lithauifchen Stabte Gergeist, Rofelet und Bjasma aus; nirgends aber wollte ber Er= folg feine Baffen begunftigen. Mittlerweile batte auch Bitold, verftartt burch ein anfehnliches Silfsheer aus Preugen, feine Operationen begonnen (1406), und beide Urmeen trafen einander bei Krapiwna, in bem beutigen Gouvernement Tula. Statt ein Treffen zu magen, murbe 14 Tage lang gezogert und gefpabet, enblich ein Baffenftillftand gefchloffen, ber nach einem Zwifdenfpiele von unerheblichen Feinbseligfeiten, nachbem bie Lithauer Doos jew erobert, Dmitroweg verloren hatten, vor Wjasma er= neuert wurde (1407). Der matte Rrieg fchien fich belt= ben zu wollen, als ber nimmer rubenbe Smibrigailo, mit einem gablreichen Gefolge von ruffischen Furften und Bosjaren, aus Lithauen entwich, um bem Groffurften ber Mostau feine Dienfte anzubieten. Die burch ihn geweds ten Soffnungen veranlagten eine neue machtige Ruffung; Bitold trat feinem Schwiegersohne an ben Ufern ber Ugra entgegen. Bergeblich hoffte Swidrigailo auf Bers rath ober Berrather; bas Aufgebot von Smolenet und Riow wetteiferte mit ben eigentlichen Lithauern in Rampf= luft und Treue. Allein Schwiegerfohn und Schwiegervater benahmen fich gleich vorsichtig, nur Scharmugel mur-ben geliefert, und ichon waren Die Unterhandlungen eröffnet. In bem Friebenstractat (1408) wurde bie Ugra in bem beutigen Gouvernement Raluga gur Grenze befrimmt; Die Stabte Rofelst, Peremyfchl und Ljubutst febr= ten unter mostowitifche Berrichaft gurud.

Der Friede von Raczanz hatte ein ewiger Friede sein sollen, es sehlte von beiden Seiten aber nicht an Worwänden, um die Ewigkeit abzukurzen, zumal die Perssonlichkeit des neuen Hochmeisters, des Ulrich von Junzgingen, vielmehr geeignet war, Beleidigungen zu verüben, als zu ertragen. Nach einer Reihe von wechselseitigen Medereien ließ Witold seinen Marschall Rombowde in Schamaiten einbrechen, und das kand war für den Orzben verloren, bevor ein Bote die Nachricht von dem Unzgriffe nach Preußen tragen konnte. Die Ritter beantworteten den Angriff durch einen Einfall in das dobrzymer kand, und der Krieg, so entscheidend in seinen Folzgen, begann, zunächst nur unter abwechselnden Raubzügen. Aber in der Schlacht bei Tannenberg, 15. Julius 1410, erbleichte sur immer des Ordens Glucksstern. Wistold, der an diesem Tage wie ein Held gekämpst hatte, schändete seinen Sieg durch den Mord zweier Gefanges

nen, bes Marquard von Galgbach und eines von Schons burg, von benen letter, wie es icheint, Marquarb's lofen Reben, in ber Busammentunft an ber Dobiffa geführt, seeen, in der Justimmentunft an der Dobisst gelubt, seine Zustimmung gegeben hatte. An Menschen und Geld völlig entkräftet, muhsam noch in Marienburg sich behauptend, nahm der Orden Zuslucht zu Unterhandlungen, die zunächst dahin zielten, das enge Band zwischen dem Könige und dem Großsursten zu lösen. Witold fühlte, daß die Bernichtung des Ordens dem König von Polen allzumächtig machen musse; er vermittelte daher den Friesben, durch welchen die Ritter einzig Dobrzyn und Schasmaiten einbusten, dieses sogar, nach des Königs und des Großsursen Tode wiederhaben sollten. Indessen hatten die Ergednisse des Krieges die Ausmerksamkeit des westlichen Europas auf Lithauen gelenft, und Raifer Gigismund glaubte in ber aufftrebenben Dacht ben wichtigften Bunbesgenoffen zu finden, um bie Unspruche ber Krone Un= gern auf Balicg, Blobimir und Pobolien burchzuseben. Die Unterhandlungen, von Gigismund mit gewohntem Leichtfinne geführt, brachten feine Resultate, nothigten aber ben Ronig Bladislam, bie ju Gunften Lithauens und feis nes Großfürsten gemachten Anordnungen zu erweitern und naber zu bestimmen. Insbesondere wurden auf bem Reichstage von Horodlo im S. 1413, die Lithauer in Ansehung der Bedienungen und Gesetze den Polen gleich gemacht, auch viele ihrer Geschlechter in die polnischen eins geschoben. Es mar eben bas Sahr, in welchem Bitolb ben Unfang machte, auch nach Schamaiten bas Chriften= thum gu verpflangen. Gludlicher als ber Drben in feis nen Bemuhungen, aber auch weniger gewaltthatig, tofchte er für immer das heilige Feuer zu Niewiaza; in Mied-niki entstand auf seine Beranstaltung ein Bisthum, in Eyragola, Kroze, Rosienie, Widukle, Wielona, Koltyniani, erbauete und begabte er ansehnliche Rirchen, und eine fatt= liche Gefandtichaft, aus ben Eblen Schamaitens gewählt, fonnte in Witolb's Ramen ber Rirchenversammlung gu Conftanz die Bernichtung bes Beibenthums in Europa ankundigen. In diesen und abnlichen bauslichen Sorgen wurde der Großfurst durch die mehrmals erneuerte Fehbe mit ben Plestowern gestort; obgleich Rudfichten fur ben Schwiegersohn ihm es verbieten mochten, Die unruhige Republit ganglich feinen Gebieten einzuverleiben, fo feste er ihr boch, nachbem er juvorberft Siebiefch gewonnen, mit solchen Lebhaftigkeit zu, daß sie genothigt wurde, sich zu einer jährlichen Abgabe in Geld, Pferden und Pelz-werk zu versiehen, auch eine lithaussche Besatzung und den Herzog Georg von Nossa 3) als Statthalter aufzunehmen. Hiermit nicht zufrieden, benutzte Witold den Schrecken, den diese Ereignisse in dem benachbarten Nowgorod den, den diese Ereignisse in dem benachbarten Nowgorod verbreiteten, um auch bort feine Schugherrichaft aufgu= bringen. Sie zu uben, ließ er ben Bergog Gimon 211=

gimund bon Disjann, und in ben Festungen bes Dows gorobichen Gebiet & binreichenbe Befagungen jurud 10), ibn felbft rief eine neue Fehbe mit bem Orben nach Beften. Preugen murbe abermals burch bie vereinigten pol= nisch = lithauischen Beere vermuftet, aber Bitold's Eigen-finn, getrennt von bem Konige bie Belagerung von Rulm führen zu wollen, und eine feindliche Rriegelift, woburch er fich verleiten ließ, von Rulm abzufteben, in ber Dei= nung, bas angeblich gang verwahrlofete Strasburg gu überraschen, brachte bie Berbundeten um alle Bortheile bes Buges, bem Großfürsten aber Die vermuthlich nicht unerwünschte Gelegenheit, mit seinem gesammten Bolke ben Kriegsschauplatz zu verlassen. Die Synobe von Nowogrodek, von allen griechisch gläubigen Bischöfen unter lithauischer Herrschaft besucht, und vorzüglich merk-würdig durch Witold's Bemühungen um eine Union ber fatholifchen und griechischen Rirche, mar faum gefchloffen, als nochmals von ber Steppe ber ein fürchterliches Un= gewitter ben Frieden bes Reichs bebrohte. Des Tochta= mufd Cohn, Rerimberbei, mar, als Rhan ber golbenen horbe ber Ruffen Freund, Bitolo's Feind geworben. Letterer, um ben neuen Gegner zu beschäftigen, ließ einen mongolischen Fürsten, ben Betsabula, zum Rhan von Raptschaft ausrufen, und bekleibete ibn feierlich in Bilna mit ben Infignien feiner Burbe, mit einer toftbaren Mute und mit einem mit purpurfarbigem Tuche unterlegten Pelze. Rerimberbei fchlug ben von Bitold er: nannten Rhan, und ließ ibn enthaupten, fiel aber felbft bald barauf von ber Sand feines Brubers Geremferben, ber mit Leib und Geele bem lithauischen Groffurften gu-gethan. Aber Geremferben fonnte ben Frieden in ber Borbe nicht herstellen, bie Furften, seine Bafallen, befriegten fich unter einander, verheerten abwechfeind bie ruffis fchen und lithauifchen Grengen; einer berfelben, Ruibabat, murbe burch Bitold's Felbherren gezüchtiget, rief aber, fo fcheint es, ben furchtbaren Ebigei, ber als unabbangis ger Furft an ben Ufern bes fchwargen Deeres berrichte, ju Bilfe. Mit einem zahlreichen Beere fuchte Ebigei bie Ufer bes Dniepers beim (1416); bas feste Schloß von Kiow fonnte er zwar nicht einnehmen, bafur aber plun-berte und verbrannte er die gange Stadt, und mehre taufend Burger wurden in die Gefangenschaft geführt, fos bag Riow einige Sabre lang gang obe ftand, und nie mehr ju bem alten Glange gelangte. Der Rrieg mabrie, mit abnehmender Beftigfeit, noch einige Jahre; endlich fchidte Ebigei, nach Rube fich febnend , bem Groffurften brei mit rothem Tuche bebedte Rameele und 27 Pferbe jum Gefchente, fammt folgendem Briefe: "Glorreicher

<sup>9)</sup> In biefem Bergoge Georg von Roffa glauben wir ben Bergog Georg von Raugarthen zu erfennen, ber nach Lindenblatt ein Bruberesohn Witold's, im 3. 1884 mit diesem in Konigeberg weilte. Da wir burchaus nicht auszumitteln vermögen, welcher bon Bitolb's Brubern fein Bater gemefen, fo muffen wie uns mit biefer Unmelbung begnügen.

<sup>10)</sup> Karamfin erklart biefe Unterwerfung fur eine Fabel. Mi-lerbings mag bas von bem 3. 1422 gelten, wohin er fie berlegt; allein ber Feldzug, von bem auch Strotoweth handett, mit seinen angegebenen Resultaten, gehört in bas Jahr 1414, und Witold's Oberherrlichkeit war in Plestom wie in Nowgorod nur auf bestimmte Zieljahre anerkannt worben, im 3. 1422 also vortangst erloschen. Eine folde, wenn auch nur geitweilige, Unterwerfung muß ftattgefunden haben, sonst hatten die Polen bei spatern Berbandlungen nicht jedesmal die Ruckgabe der beiden Stadte for bern tonnen.

Furft! unter Mubfeligfeiten und Belbenthaten bes Ehr= geiges bat uns beibe bas trube Alter erreicht; ben Reft unfers Lebens wollen wir bem Frieden weihen. Das Blut, welches wir mabrend unferer Feinbicaft vergoffen baben, ift von ber Erbe verschlungen; bie Schmahmorte, mit benen wir uns gegenseitig franften, bat ber Wind verwebet; bas Rriegsfeuer hat unfere Bergen vom Borne gelautert; bas Feuer ift im Baffer verlofcht." Bitolb und Ebigei fchloffen Frieden, und bas feit 1396 von ben Lithauern befegte Land zwifden bem untern Dnieper und Dniefter wurde ihnen feierlich bestätigt. Die Groffürstin Inna überlebte biefen Frieden nur um furze Beit; sie flarb ju Erofi ben 1. August 1418, und Bitold fühlte fich jung genug, ein zweites Chebundniß mit ber Bitme von Johann Koracemffn, mit Juliana, ber Tochter bes Bergogs Johann Algimund von Disgany, einzugehen. Beil Juliana ber verftorbenen Gemablin Schweftertochter war, erhob fich ber Bifchof von Bilna mit Dacht gegen biefe Che, ohne sie verhindern zu konnen. Bu ber zweisten She hatte Witold sich entschlossen, nicht so zu ber Annahme einer zweiten Krone, die ihm von ben bohmis iden Suffiten angeboten murbe, und bie er vielmehr feis nem Bruber Koribut juguwenden fuchte. Birffam fonnte er aber ben Bruber nicht unterftugen, ba ber eben mit heftigfeit wieber ausbrechenbe Rrieg mit bem Orben feine gange Aufmertfamteit in Unfpruch nahm, und ibn mang, fogar Bundestruppen aus Mostau und Emer bei ber Belagerung von Thorn und Gollup zu gebrauchen (1422). Der Friede mar taum hergestellt, für Lithauen jumal burch bas vollständig und unwiderruflich erworbene Gigenthum von Schamaiten vortheilhaft, als Bis told burch ben Silferuf bes von bem Orben verlaffenen Bifchofe Dieterich von Dorpat genothigt murbe, einen Angriff ber Plestower auf beffen Stift gurudjumeifen. Die Reinbe verfchmanben bei feiner Unnaberung, und mit einem gablreichen Beere, in welchem fich auch Bobmen, Balachen und bes Machmet Rhan Tatarenscharen befan-ben, rudte er im 3. 1426 vor bie plestowiche Stadt Dpotfcta. Gin Sturm mislang; ben babei in Gefangenicaft gerathenen Lithauern murbe im Ungefichte Bitolo's und bes gangen Belagerungsheeres bie Saut ab: gezogen. Indem ber Furft fich ruftete, fur folden Greuel bie gebuhrende Rache zu nehmen, erhob fich ein Gewit= terflurm in folder Beftigfeit, bag bie Lithauer mahnten, es fei bas Enbe ber Belt gefommen, und bag Bitolb felbft in bem tiefften Schrecken fich an feine Beltftangen antlammerte, und in bem Zone ber bitterften Berfnirfchung unaufborlich betete: herr erbarme bich unfer! Ein folder Anfang bes Unternehmens machte ihn bem Frieben geneigter, ben boch bie Pleskower mit 1450 Rubel in Gilber ertaufen mußten. Zwei Jahre fpater 1428 fuchte er auch die reichen Nomgorober beim, die mit ihm megen ber Grenze ftritten, und fich unterfangen hatten, ibn einen Berrather ju nennen. Geiner Drohungen lachten bie Nowgorober im Bertrauen auf ihre undurchdringlischen Sumpfe, übermuthig ließen sie ihm fagen, daß sie zu feiner Untunft Meth braueten; aber ber unermubliche Greis bahnte fur fein zahlreiches Geer einen Beg burch M. Encott. b. 2B. u. R. Bweite Section, XIV.

bie gefährlichen Moore bes Czarnilafs (Schwarzmalbes). Behntaufend Arbeiter, mit Arten bewaffnet, mußten ibm vorausgehen, und belegten mit ben umgehauenen Baumen ben Beg, über welchen fobann Fugvolt und Reiterei, Ge= fchut und Bagenburg, ohne Schwierigfeit gieben fonn= ten. Bitolb belagerte Porchow. Die Galfa (bie Doble), bie größte feiner Kanonen, von bem teutschen Deifter Di= folaus gefchmiebet, und von 40 Pferben gezogen, ger= schmetterte mit einem einzigen Schuffe einen fteinernen Thurm und die St. Nifolauskirche, und die erschrecken Burger kauften sich mit 5000 Rubel los. Bald erschien auch der Erzbischof Euphemius, Namens der Einwohner von Nowgorod, in dem lithauischen Lager; der Großfürst ließ sich von ihm 10,000, für die Gefangenen 1000 Rustelle fich von ihm 20,000, für die Gefangenen 1000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bet Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefangenen 2000 Rustelle fich von ihm 20,000 gerten bei Gefange bel (5 = 1 Mart Gilber) bezahlen, entbot ben Rom= gorobern: "wagt es in Bufunft nicht wieber, mich einen Berrather ober Trunkenbold zu heißen," und fehrte nach Lithauen gurud. Ungeachtet Diefer Feinbfeligkeiten in bem nordweftlichen Rufland lebte er mit feinem Entel, bem jugendlichen Groffurften Bafilius Bafiljewitsch, in Frieben, zumal biefer eiblich versprochen hatte, fich aller Theil= nahme an nowgorobichen ober plestowichen Angelegen= heiten zu enthalten. Darum murbe er auch zu bem gro= Ben Furftentage gelaben, ber auf Bitolb's Betrieb gu Dreitonigen 1429 in Lugt fich verfammelte. Es erfchienen hier ber Raifer Sigismund und bie Raiferin Barbara, ber Konig Bladislaw, Erich, ber Konig bes Nor-bens, bie Bergoge von Mafovien, bie Furften von Twer und Riafan, die Khane von Peretop und Kaptichaf, ber Sochmeister aus Preugen, ber Seermeister aus Livland, Gefandte bes griechischen Kaifers, Glias, ber nachmalige (nicht vertriebene) Furft ber Molbau (nicht Balachei), bie Lebenfurften aus Lithauen und Reugen, Die Genatoren bes polnifchen Reichs. Dergleichen Schaufpiel hatte bas offliche Europa noch nicht gefeben; Die Gafte waren bemuht, burch Rleiberpracht und ein großes Gefolge Die Bewunderung ihres Birthes ju erregen, bagegen biefer wieder burch glanzende Gelage feine Gafte in Erstaunen feste. Außer Bein und Bier wurden taglich 700 Faffer Meth, 700 Dofen und Rinder, 1400 Sammel, von jeber Bilbart 100 Stud verzehrt. Die Feftlichkeiten bauer= ten gegen fieben Bochen, murben aber auch nicht felten burch bie wichtigften Berathungen und Ungelegenheiten unterbrochen. Bitolb wollte namlich auf Gigismund's Rath ben Titel eines Konigs von Lithauen annehmen, allein zum großen Berdruffe bes stolzen Greises wibersfehte sich die polnische Ritterschaft, indem sie besurchtete, Lithauen, als Königreich, mochte sich zu beider Lander Nachtheil, von Polen trennen, wie es des schlauen Kaifers geheimer Bunfch. Unerwartet febrte Blabislam, ohne fich nur zu beurlauben, nach Polen gurud, und bie gange Berfammlung mußte fich auflofen. Sigismund insbefonbere nahm reiche Geschenke mit, vorzuglich bas berühmte, reich mit Golb und Ebelfteinen befleibete Sorn jenes Auerochsen, der einst von Gedimin an der Stelle der nachmaligen Sauptstadt Wilna erlegt worden. In-bessen war Witold nicht bes Geprages, so leichthin ein Borhaben aufzugeben, Unterhandlungen mit ben Polen

follten ibn gum Biele fubren. Debre Gefanbtichaften wurben abgefertigt, Borfchlage von mancherlei Urt ausgetaufcht, unter andern bot man bem 80jabrigen Groffurften bie Rachfolge in Polen an (Bladislam mochte 76 Jahre gah-len). Er verbat fich bie eitle Ehre, und mahrend Bla= bislam brobte, ber Papit felbft fich fur Polens Magnaten erflarte, und bem Chrgeizigen verbot, ferner an bie Ronigefrone ju benten, hatte Bitold, im Ginverftandniffe mit bem Raifer, ben 16. Sept. 1430 gum Kronungstage angefest. Gine Gefanbtichaft Gigismund's follte bie Infignien überbringen, und ibn mit benfelben befleiben, als lein ganz Polen war in Thatigfeit, ben Abgeordneten ben Weg zu verlegen, und Bitold, feine Ungebuld unter prachtvollen Festen verbergend, die er in Wilna ober Troki ben zur Berherrlichung bes Kronungstages eingetroffenen Gaften, ben Furften von Mostau, Zwer und Dbojem, ben Gebietigern bes teutschen Orbens, ben Rhanen ber Tatarei, gab, Bitolb fublte fich bereits ergriffen von ber Rrantheit, bie am 27. Dct. 1430 feinem thatenvollen Les ben ein Enbe machte. Unter allen Regenten feines Beit= alters tonnen ihm einzig Beinrich V. von England, Za= merlan und Bajafeb Silbirim verglichen werben. Bart-los und von mittler Große barg er unter ber unscheinbaren Gulle einen bebren Beift; er wußte bie Belegen= beit und bie Beit gu benugen, über Bolfer und Furften ju gebieten, ju belohnen und ju beftrafen. Bei Zafel, auf Reifen und auf ber Jagb mar er ftets mit wichtigen Ungelegenheiten beschäftigt, ebenfo fertig ju begeifternber Rebe, als jum grundlichen Rachbenten; er bereicherte feis nen Schat burch Sanbel und burch Krieg, und baufte Maffen von Gold und Gilber auf; aber mit feinen Schaten war er hochft verschwenderifch, fobalb Berichwen-bung feine Intereffen forbern fonnte. Menschenliebe und Menfchenfurcht waren ibm gleich fremb, er begehrte auch nicht von Unbern geliebt, fonbern nur gefürchtet gu merben. Drei von Digerb's Cohnen, Rorigail, Wiegund und Narimunt, follen auf feine Beranftaltung ermorbet mor= ben fein; es scheint aber nicht, baß Olgerd einen Sohn bes Namens Narimunt gehabt habe. Ehrlos in ber Politit, fcblog und brach Bitold Bertrage mit gleicher Leich= tigfeit; mas er beute gab ober jufagte, bas nahm er mor-gen ohne alle Beranlaffung gurud. Dagig in Speife und Erant enthielt er fich, wie Olgerd, bes Weines und ftarten Methes, unmäßig bagegen in ber Liebe, verließ er nicht felten, mitten in einem Feldjuge bas beer, um in Die Umarmungen feiner jungen Gattin gu eilen. Dit ibm glangte und erlofch, nach bes Dlugof Borten, ber Ruhm bes lithauischen Bolfes, beffen Berrichaft er von ber Diffee bis jum fchwarzen und afowichen Meere ausgebehnt hatte, und nie murbe ber Rame ber burch ibn fo eingeschranften Mostau bas weftliche Europa erreicht baben, wenn nur einer von Bitolo's Rachfolgern feinen Chrgeis und feine Beiftesfraft befeffen batte. Er binters ließ nur Tochter, beibe, wie es fcheint, in ber erften Che geboren; gewiß ift biefes wenigstens von ber an ben ruf= Afchen Großfurften Bafilius Dimitrijewitfch verheirathes ten Pringeffin Unaftafia ober Cophia. Bon ihr fagt eine ber ruffifchen Chronifen, Bafilius fei, als er im 3. 1386

aus ber Horbe nach ber Moldau und weiter entfloh, auf bem Wege nach Rußland in einer teutschen (ober preußischen) Stadt von Witold angehalten, und endlich unter ber Bedingung in Freiheit geseht worden, daß er dessen Tochter heirathen solle; dieses Versprechen habe Basilius benn nach funf Jahren, am 9. Januar 1391, seiner Ehre und dem Wohle des Staates gemäß, erfüllt. Witold's andere Tochter, Raka, wurde die Gemahlin Kormuth's,

eines edlen Lithauers.

2) Patrikig, auch einer von Repfluthi's Gohnen, mar in bem Ginfalle in Samland, 1352, Digerd's und Repftuthi's Begleiter, und wird bei biefer Gelegenheit von Wigand als rex de Smalentz aufgeführt. Sein an bem Raubzuge genommener Untheil tam ihm jedoch boch Bu fteben. Mit 400 Gefangenen belaftet jog er langs ber Deime bin bis gegen Labiau. Dort mit großem Berlufte jurudgefchlagen, manbte er fich, von bem Comthur Benning Schindefopf verfolgt, nach bem furifden Saff; auch bier ungludlich, weil ber nur leicht gefrorene Bruch bie vielen Menfchen nicht tragen fonnte, fuchte er nochmals bie Deime zu erreichen; allein bas murbe Gis bes Fluffes brach unter ben Fliebenben gusammen. Das nicht bem Schwerte erlag, murbe von bem Bemaffer vers fclungen, ben Furften errettete ber Comthur aus bem trugerifden Elemente, nicht um ihn als Gefangenen gu behalten, sed frater Heningus extraxit regem de flumine Deim et in rheda letus posuit eum et misit domum, volens regi Kynstute complacere eo, quod fuit filius et eum ei pro magna presenta presentare. Go munderbar von Zod und Gefangenschaft errettet und bem Bater nachgefendet, fab Patrifig in Belau Die Leiche eines vornehmen, fcimpflich verftummelten Landsmannes, und er ging nicht von bannen, bis ihm bie Erlaubniß geworden, bem Gemorbeten ein Tobtenopfer gu bringen, und ben Leichnam auf einem Scheiterhaufen verbrennen ju burfen. 3m 3. 1363, mabrend Digerd und Repftutbi gegen bie Ruffen beschäftigt maren, follte Patrifig Grobno gegen einen Ginfall ber Ritter vertheibigen; fich biergu nicht geruftet fuhlend, tam er, nach ruffifcher Gitte, bem Drbensmarfchall mit Bier und Meth, an ber Spige eines Buges von Frauen und Rindern, entgegen, womit er ben geind bestimmte, von fernern Berbeerungen abzulaffen. Repfluthi nahm biefes aber fo ubel auf, bag er bem Friedfertigen, quia amicus fuerat ordinis, ein anderes Land, an ber Grenze von Rufland, etwa Laboga, Ruffa und bas Gelande an ber Narowa, anwies. Patrifig's Sobn, Theodor, fommt 1420 als Furft ober Stattbals ter in Nowgorob, fruber in gleicher Eigenschaft gu Pless tom, bor. Gin anderer Gobn Patritig's, Iman, murbe im 3. 1365 von ben Zeutschen gefangen genommen, und fein Sof verbrannt.

3) Totivil, Tokwyl, Theophil, fam im 3. 1382 mit Bitold nach Preugen, und fand 1390 in bem Orbends beere, in ber Belagerung von Wilna, ben Tod.

4) Koribut, in ber Taufe, im 3. 1386, Gigismund genannt, mußte lange als Geifel fur feinen Bruber Bibtolb in Preußen aushalten, und wurde erft burch ben Bertrag von 1398 freigegeben. Genothigt, die ibm ge-

botene Krone von Bobmen auszufchlagen, tonnte Bitolb fich nicht enthalten, biefen Sigismund fatt feiner ju ems pfehlen, und noch in bem n. 3. 1421 murbe berfelbe nach Prag gefobert. Im Fruhiahre 1422 begab fich Sigis: mund wirklich, mit einem heere von 5000 Lithauern und Polen auf ben Marsch. Er eroberte im Borbeige-ben ber Bischöfe von Ollmut Stadt Wischau, vermehrte aber nur bie Berwirrung, als er im Mai 1422 ju Prag eintraf. Es war bei weitem nicht ber allgemeine Bunfch ber Nation, ibn auf bem Throne gu feben. Der bobe Abel bing, öffentlich ober im Bergen, bem Raifer Gigis= mund an, die gefürchteten Taboriten wollten überhaupt feinen fremben Ronig. Indeffen wunschten bie Prager, bem lithauischen Pringen, ber fich ihnen vorzüglich burch ben Genuß bes Relches bei bem Abendmahle ju empfeh= len wußte, die Krone feierlich aufzufegen; fie belagerten auch, in ber Meinung fie bort vorzufinden, ben Karlftein. Die Belagerung, eine ber merkwurdigften und hartnadigften, bauerte vom 28. Mai bis 11. Nov. 1422; an bie= fem Tage wurde ein lithauifcher Furft, ben bie bohmis iden Chroniften falfdlich Bitolb nennen, bei ber St. Palmatiustirche erschoffen, und fein Fall verbreitete unter ben Belagerern folchen Schreden, bag noch an bemfelben Tage ber Abzug erfolgte. Dhne Soffnung, nach folchem Misgeschicke, bie unter ben Pragern und Taboriten maltende Uneinigkeit zu meistern, zog Sigismund nach Hause, in der Meinung, von König Wladislaw das Land Dosbrzyn als eine Tenute zu erhalten. Er täuschte sich, und es wurde ihm auch 1424 die Erlaubnis versagt, nach Bobmen gurudzukehren, wie es feine bafigen Unhanger wunfchten. Es gelang ibm inbeffen, mit 400 Reitern über die Grenze zu kommen, und sein Empfang in Prag, 29. Junius 1424, konnte wol die übertriebensten Hoff-nungen wecken. Allein Zizka verharrte in seiner Abnei-gung gegen den Fremdling, eine offene Fehde zwischen den Pragern und Taboriten schien nur mit dem Untergange ber blubenben Sauptftabt enben gu tonnen, als Sohann von Rotyczany in glubenber Beredfamfeit ben Born bes taboritifchen Beerführers entwaffnete. Muf bem Spitels felbe bei Prag murbe ber Friebe am 14. Geptbr. ges foloffen, Roribut und bie Prager einestheils, Bigta und bie Zaboriten anberntheils, fdworen einander ewige Freundschaft, und gelobten, ihre Waffen nur mehr gegen ben Kaifer zu gebrauchen. Bizka überlebte biefen Vertrag nicht völlig einen Monat, allein auch jest war Kori-but nicht vermögend, seiner Herrschaft burch ganz Bohmen Unerfennung ju verschaffen; nur einmal gelang es ibm, alle bie gerftreuten beuteluftigen Saufen unter feinen Sahnen gu verfammeln, an jenem fchredlichen Zage von Auffig, 16. Junius 1426, ber mit ber Bernichtung bes iconften, jemals in Sachsen gesammelten heeres en= bigte. Wie Koribut's perfonliches Berbienft um biefen großen Sieg nur mäßig, so erntete er von bemselben nur geringen Bortheil, ben ihm noch bazu seine unwurdige Saltung balb wieder entriß. Noch ehe Wenzel Koranda, und bie Unnaberung neuer Gefahren aus Teutschland Die Eintracht zwischen ben Pragern und Taboriten berftell= ten, mar Roribut feinen Unbangern in ber Sauptflabt fo

laftig und verachtlich zugleich geworben, baß fie es magen burften, ihn in bem fogenannten weißen Thurme gu berfcbliegen (17. Upril 1427). Er fonnte mithin ber Musfohnung ber Parteien ferner nicht mehr im Bege fteben, und seine auf Beranstaltung einiger Parteihaupter erfolgte Abführung aus Prag blieb beinahe ebenso unbemerkt, wie ber von ihm am 9. Sept. 1427 ausgestellte Bergicht auf Bohmen. Diefen Bergicht wollte er auf bas Stabt-chen Gleiwig in Dberschlesien nicht ausgebehnt wiffen, er fuhr vielmehr fort, von bort aus bie gefammte Rachbar= fchaft burch Streifereien ju beunruhigen, bis es im 3. 1431 bem Bergoge Konrab von Dle gelang, fich feiner und zugleich ber Rauberhohle zu bemachtigen. Geitbem auf ben Befit bes feverifchen Furftenthums Starobub, jenseit des Dniepers, beschränkt, fand er in dem allge-meinen Unwillen der Lithauer, wie des Königs Bladis-law's, gegen Bitold's Nachfolger, den Großfürsten Swibrigailo, Die ermunichte Gelegenheit, feine Lage ju ver= beffern, und eine Berfchworung, mit Ginficht und Glud geleitet, machte ibn beinabe ohne Schwertftreich gum herrn von Lithauen (Gept. 1432). Schon am 17. Dct. 1432 murbe bie wichtige Revolution burch eine Urkunbe Konig Bladislam's gefetlich, Sigismund ober Koribut") als Großfurst von Lithauen anerkannt. Nur mußte er bas Rachfolgerecht bes Ronigs von Polen anerkennen, geschehen laffen, daß nach seinem Tode Bolbynien mit Polen vereinigt werbe, und feines Sohnes Michael Erb= recht auf Starobub und Erofi befchranten. Golche Formlichkeiten reichten indeffen nicht bin, feinen Befit gu fis dern. Swidrigailo, auf beffen Ruf fich nicht nur bas lithauifche, fonbern auch bas freie Rugland erhob, mar mit einem gewaltigen Beere im Unjuge, um ben Rronrauber ju bestreiten. Die Schlacht bei Digmiana, 10. Dec. 1432, entschied fur Koribut; 10,000 Ruffen blieben auf bem Plate, Swibrigailo entfloh nach Riow, Gefangne und Unhanger ber erbarmungslofen Billfur bes Giegers überlaffenb. 218 ein Siegesbentmal grundete Roribut in Diamiana ein Collegiatftift, und burch einen verheerenben Bug nach Livland ftrafte er ben Drben fur bie vertrage= maßig an Swidrigailo geleistete Silfe. Indessen fand ber entthronte Furft neue Krafte burch bie von bem Sie= ger in ben einflufreichften Familien Lithauens geubten Graufamkeiten, und erschreckt burch Abfall ober verbach= tige Gefinnung , wagte Koribut es nicht, fich in bem Feldzuge vom 3. 1433 an ber Spige bes Seeres zu zeigen. Gein Stellvertreter, Peter Montigerbowicz, buste eine unvorsichtig angenommene Schlacht mit bem Ber= lufte eines gangen Beeres, und mabrend Swidrigailo bie Stabte Bilna, Eroti, Liba, Merecz, Grobno, ben Flam= men weihte, burch eine Beeresabtheilung mit gleicher Buth Poblefien verheeren ließ, fuchte Roribut mit feiner Namilie in ben bichteften Balbungen Buflucht. Bon ganglichem Berberben rettete ihn allein bie von ben Bergogen

<sup>11)</sup> Holfche, in dem Abriffe der Geschichte von Polen und Sithauen I., 59 nennt ihn "einen gewissen Staradupsti," und verrath badurch eine an dem Geschichtschreiber und Statistiker gleich übersraschende und erbauliche Renntniß lithauischer Angelegenheiten.
17\*

132

von Mafovien bewertstelligte Diverfion, als welche nicht jugeben konnten, baß auch bas hart geangstigte Brzest in ber Ruffen Gewalt falle, und ein Einfall ber Tataren, ber, ursprunglich gegen Koribut bestimmt, burch Konig Blabislam's Unterhandlungen auf bas lithauische Reußen geleitet wurde, und gleich einem verheerenden Orfan bie Provingen Riow und Czernigoff traf. Unter bem Beiftanbe Diefer Alliirten burfte Roribut gu Enbe bes Berb: ftes feinen Bufluchtsort verlaffen, fogar einen Ginfall in Beigrußland magen, ben er burch bie Ginnahme von Mflistam fronte. Der Feldgug vom 3. 1434 murbe al-lein burch fruchtlofe Unstrengungen Swibrigailo's in Li-thauen und Pobolien, bann burch bie Nieberlage seiner livlanbischen Berbundeten, bie in Schamaiten eingefallen waren, bezeichnet; großere Refultate follte aber bas Sahr 1435 bringen. Gleichwie Swidrigailo bie gefaminte Bepolferung ber reußischen ganbe in bie Baffen rief, und über gabireiche Silfs : ober Golbtruppen aus Livland, ber Mostau, Rapifchat, Bohmen und Schlefien verfügte, fo hatte Koribut endlich aus Polen ein Hilfscorps von 8000 Mann, unter ber Leitung bes kriegskundigen Ja-kob von Kobylin erhalten, und sah sich hierdurch in den Stand gesetht, den Entsat des tapfer angegriffenen, tapfer vertheidigten Wilkomirz versuchen zu lassen. Sein Sohn Michael führte bas heer, erzwang ben übergang ber Swienta, und erfocht ben vollständigften Sieg. Die Livlander, ben heermeifter Frank von Kerfdorf 12), und ben Marschall an ber Spige, fielen in ber Drbnung, wie fie gestanden hatten, ber Bohmen und Schlesier Gesammtbeit; eine ungahlbare Menge von Ruffen und Rufiniaten gerieth in Gefangenschaft. Wahrend Michael feinen Sieg nach Pologe und Witepet trug, wuthete Koribut gegen bie Gefangenen; Sigismund von Roth, ber Schlesier Unführer, murbe, weil er mehrmals ben Polen gefchworen, in ber Swienta ertrantt, ber Unfuhrer ber bohmis fchen Golbner mit Gift bingerichtet, gleicher Frevel an Jaroblam Lingueni, bem Furften von Mflislam, an bem Fürsten von Kiow, Johann Blobimir, an bem Berzoge von Wjazma, Michael Lwowicz, überhaupt an 40 Ge-fangenen vom ersten Range, verübt. Die beiben nachsten Feldzüge besiegelten Swidrigailo's Ruin. Pologe, Wis tepet, Smolenst, murben ibm entriffen, und ber geachtete Furft fab fich genothigt, in Rrafau bie Barmbergigfeit bes Ronigs von Polen angurufen. Gie außerte fich in Unterhandlungen, burch welche Koribut zu einigen Bugeftanbniffen fur feinen Borganger bestimmt werben follte, aber ber übermuthige Sieger spottete ber ohnmachtigen Ber-wendung, und berauschte sich ohne Maß und Biel in bem unverdienten Glude. Sabsuchtig und grausam zugleich bebedte er Lithauen mit Blutgeruften, wahrend unersattliche Confiscationen alle großen Gefchlechter bebrobten, befonbere biejenigen, Die als Befenner ber griechischen Rirche

fich ber Unhanglichkeit an Swidrigailo verbachtig mache ten. Mit ber Thatigfeit feiner Blutgerichte wenig gufries ben, foll Koribut ben Entschluß gefaßt haben, ben Abel in Maffe auszurotten, wozu ein nach Erofi ausgeschrie-bener Landtag die Gelegenheit geben follte. Allein bes Großfürften Feinde waren machfam, und ebe fie noch in Erofi einritten, hatte ber Furft Johann Czartoristy, bes Gediminiben Lubard Cobn, mit ben Boiwoben Dougis ord von Wilna und Leluffa von Trofi die Ermorbung bes Tyrannen verabredet. Um Palmfonntage, 20. Marg 1440, als ber Pring Michael eben mit einem gablreichen Gefolge noch in ber Kirche mar, versammelten bie Bersschworenen fich vor bem Schlosse. Sie fanden ben Gingang verriegelt; gewaltsamer, larmender Einbruch hatte zu Aussehen und Entbedung fubren konnen. Da erins nerte Czartoristy fich bes gabmen Baren, der Roribut's Liebling, und ber feine Beimtebr von einem Cpagiergange burch Rragen an ber Thure bemerkbar ju machen pslegte. Es war nicht schwer, der Bestie Handgriffe nachzuahmen, und alsbald öffnete sich die Thure. Der Pförtener wurde überwältigt, die Thure von Innen verrammelt, und hinauf stürmten die Mörder in das einsame Gemach, wo Koribut Messe hörte. Schneidend verwies ihm Czartorisky die vollbrachten und noch beabsichtigten hinrichtungen. gen, und mabrend ber Bebrobte einige Borte ber Rechts fertigung fammelte, hatte ber überlegene Begner ibn am Salfe gefaßt. Koribut fiel ju Boben, und einer feiner Stallmeifter verfette ibm mit einem fcweren Gifen ben erften Schlag. Ein Rammerer, Glawto, marf fich auf ben Fursten, und suchte ihn mit feinem Leibe gu ichuben, aber Czartoristh ergriff ben treuen Diener, und fturzte ihn zum Fenster hinab; Koribut wurde mit vielen Bunben getobtet. Dichael mar nicht vermogend, bes Baters Tod ju rachen, mußte vielmehr in bem fleinern, ringss um mit Baffer umgebenen Schloffe Buflucht fuchen. Bahrend nun bie Dorber fich mit bes Erfchlagenen feiers licher Bestattung beschäftigten, Roribut's Leiche gu Bilna in feines Bruders Bitold Grab eingefentt murbe, entfam Michael, von wenigen Reitern begleitet, aus Erofi. Es war feine Abficht, in bem befreundeten Mafovien abguwarten, mas bie ibm, wie bem gangen Saufe Repflutbi's treu ergebenen Schamaiten beginnen murben, aber im bichten Balbe, unweit bes Stabtchens Rubnifi, in bem Erotifchen, fiel er in einen langen und glangenben Bug. Es war Rafimir, ber eben von feinem Bruber, bem Ros nige Bladistam III., neu ernannte Groffurft von Lis thauen, ber begleitet von bem Stolze und ben Soffnuns gen Polens fic anschidte, ben erledigten Ehron in Befit ju nehmen. Flucht war nicht mehr möglich; schnell ge-faßt, wirft Michael fich bem Prinzen zu Fußen, begrußt ihn als seinen Großsursten, fobert Gerechtigkeit fur Die Morber. Gutig hort ber 13jahrige Kasimir ben Better an; reicher an hoffnungen barf Dichael bie Reife nach Mafovien fortfegen. Bwei Sabre verlebte er bort, benn Rafimir wollte vor Allem feine Berrichaft begrunden, und insbesondere Schamaiten zwingen, allen auf Dichael ge-bauten hoffnungen zu entfagen. Als biese Absicht er-reicht, wurde ber Flüchtling zurudgerufen (im 3. 1442).

<sup>12)</sup> So Kojalowicz. Auch Bachem weiß, bag ber heermeifter Enbe bee 3. 1435, ober im Anfange bes 3. 1436 ftarb. Das von Baczto angegebene Tobesjahr 1437 ift ganz willfürlich. Beitlusig erinnert: Coffen, ber Taufname von Frant's Borganger, Coffen, heißt nicht Franzistus, wie Bachem annimmt, sonbern

und in einer Beife ausgeftattet, bie ben Beber berechti= gen fonnte, Dantbarfeit ju erwarten. Er erhielt bes Baters eigentliches Erbe gurud, bas in Geverien bele: gene Fürftenthum Starobub, ferner Brjanst, in bem beuigen Gouvernement Orel, Bielst und Surasz, in Vem tigen Gouvernement Orel, Bielst und Surasz, in Podlachien, Kieybany, in Schamaiten, Kleck, das Fürstensthum in Schwarzrußland. Aber Michael vermochte es nicht, zu vergessen, daß er lithauischer Großsursten Sohn, Enkel und Nesse, und ein Nachbar, der Fürst von Wosloczyn, wußte sein heimliches Missergnügen dis zu offesten ner Emporung ju fteigern. Rafimir follte, mabrent er in ben Balbern gwifchen Erofi und Merecy jagte, er= morbet werben. Die Berfcmorenen verriethen fich burch eigene Unvorfichtigfeit, aber Michael, ber, wie es fcheint, in Rled ben Musgang ber Dinge abwartete, entfam nach Geverien, versammelte mit ber Mostowiter Silfe ein tleis nes Beer, und machte fich, nach Eroberung ber Saupt= fladt, bie gange fiow'fche Proving unterwurfig. Allein Johann Gaftold, einer von Rafimir's Beerführern, feste feinen Fortschritten balb ein Biel, und nachbem er nicht nur Riow und Geverien, fondern auch Starobub und Brianst eingebußt, blieb ibm als lette Buflucht ein Rlos ffer in Mostau. Funf Sabre verlebte er in beffen ein= famen Mauern, ba erfchien ihm ber Kronungetag Rafi= mir's, ber jest auch ben polnifchen Thron befteigen follte, als ein Beichen ber zu hoffenben Begnabigung. Er ritt Junius 1447, nach Krafau, wo aber nicht Gnabe, nur brobenber Berbacht feiner wartete. Schleunige Flucht über Ungern nach ber Molbau entzog ibn ber neuen Ges fabr; feine Muslieferung murbe von dem Boimoden De= ter gefobert. Peter antwortete, es fei unter feiner Burbe, einen Pringen, ber feinem Schute vertraue, auszuliefern, aber Bafall von Polen, fuble er fich verpflichtet, bes Ro-nigs Feind auszuweisen. Michael wendete fich bemnach gu ben Tataren, wurde in verschiebenen Raubzugen nach Potolien ibr Unführer, und fonnte fogar mit ihrer Silfe nochmals in Geverien einbrechen. Aber feine Groberuns gen, Brianst, Nomogrob, Putiwl, in bem heutigen Gous bernement Ruret, Gferpeist, in bem Raluga'fchen, Sta: robub, maren ebenfo fcnell gemacht, als verloren, und Michael, burch ben hoffnungelofen Bechfel ermubet, ver: fowand, um bas foon einmal in jenem Rlofter ju Dos: tau genoffene Gaftrecht neuerbings anzurufen. Es murbe ibm nicht verweigert, aber ber Ubt fand balb Gelegens beit, fich burch Gift bes ungludlichen gurften zu entles Digen. Dichael's Che mit Agathe, bes Bergogs Siemo= bit von Mafovien Tochter, blieb finberlot.

5) Woydat, harbat ober Andreas, ist jener tapfere Sohn Kenftuthi's, der sich burch die Bertheidigung von Kowno, im I. 1362 unsterdlichen Ruhm gewann, endlich bem letten Sturme erlag, und lebend in der Ritter Gewalt siel. Spätere Nachrichten wollen, er habe in der Taufe den Namen heinrich, und von dem Orden eine anständige Berforgung, mit dem Bohnsite Belau, erhalten; biefe Nachrichten scheinen aber hochst verdächtig.

6) Buogoth, Georg, langft icon mit bem Bater in Unfrieden lebend, faßte gemeinschaftlich mit Surwille, einem naben Bermanbten, den Entschluß, fich ber barten

Behandlung Renftuthi's ju entziehen, bei beffen Feinben Sout und Silfe ju fuchen, mit ihnen in Lithauen ein= gubringen, und nach Bertreibung bes Groffurften fich ber herrichaft anzumagen. Muger Gurwille waren mehre Bojaren ber Berfchworung beigetreten, auch in Konigs-berg bie nothigen Berftanbniffe angeknupft worben. Sich feiner laftigen Aufficht ju entledigen, jogen bie beiben Pringen mit ihren vertrauten Bojaren in eine mufte Balbung, angeblich zu jagen. Renftuthi's Sauptmann in Wilna erspähete aber bas Geheimniß, fing ben Prinzen Buogoth mit Lift, und sperrte ibn, bis bes Baters Befehle eintrafen, in einen mit eifernen Banben mol befes ftigten Stod. Gurwille, folches erfahrenb, machte fich eiligft mit ben Berichworenen auf, überfiel und erichlug ben hauptmann, und eilte bann mit bem Geretteten nach Insterburg und von ba nach Marienburg (im 3. 1365). In Königsberg empfingen beibe bie Taufe; einer von ibnen, mahricheinlich Buogoth, bieß feitbem Beinrich, begab fich nachmals an ben Sof Raifer Rarl's IV., murbe freundlich aufgenommen, mit ganb und mit bem Bergogs= titel beschenft, und ift ohne 3meifel ber Henrieus Lithuaniae dux, ber in Karl's IV. Urfunden pon 1369 und 1370 unter ben Beugen vorfommt.

So weit die Nachfommenschaft Kenstuthi's, die, wie man sieht, allgemach den Söhnen Olgerd's weichen mußte. Olgerd selbst hat seinen eigenen Artikel, auf den wir hiermit verweisen, indessen bitten, das von uns angegebene Todesjahr Gedimin's, nämlich 1337, festzuhalten. Bon der ersten Gemahlin, der Fürstentochter Maria von Twer, hatte Olgerd sechs Söhne: 1) Jagello, 2) Sfirzgailo, 3) Swidrigailo, 4) Koribut, 5) Buthau und 6) Wigund; dann eine Tochter Maria. Die zweite Gemahlin Uliana, eine Tochter des russischen Fürsten Alexander Michailowitsch von Witepset, hatte gleichfalls sechs Söhne, 7) Wladimir, 8) Zedzevit, 9) Lingwienes, 10) Wigund, 11) Korigal, 12) Lubard 13); fünf Töchter: Ringala, Offfa, Alexandra, Guilhaid und Helena, waren noch außerdem vorhanden, von denen man aber die Mutter nicht zu bestimmen vermag. Maria heirathete den russisch

<sup>13)</sup> So werben sie von Kojalowicz genannt, der die Töckter und auch die Prinzen Boris und Narimunt übergeht. Olugoß kennt die zweite Gemahlin des Olgerd gar nicht, und nennt die Sohne der twerischen Prinzessin in solgender Ordnung: Jagello, Stirgiello, Boris, Koributh, Bigunth, Korigal, Narimunt, Langwin, Lubard, Wigunth, Andreas, Buthaw und Switrigello. Er hat also statt des Zedzevit und Wildwin den Boris und Natimunt. Die von Schlöger mitgetheilte russische Geschent und Wildwin den Wigund, Andreas, Buthau, Constantin, Koribut und Wildwin in die erste, den Jagallo, Stirgalio, Eingvienis, Vigund, Kirigajlo, Mingajlo und Swidrigalo in die zweite She. In dieser Stammtasel sehlt also des Kojalowicz Lubard und Zedzevit, und des Olugoß, Borls und Narimunt; Korigal ist unter zwei verschiedenen Vamen, und außerdem noch ein Mingajlo aufgeführt, der in den übrigen Berzeichnissen sehlt. Da überall zwölf Söhne angegeben werden, so ließe sich vielleicht unter Mingajlo der Euchard, unter Boris der Zedzevit wiedersinden. Narimunt, das Opsser von Witod's unedler Rache, möchte ein fremder Prinz sein, wenigstens nennt ihn Olugoß, dei der Erzählung dieser Begeben: heit, den Mann von Witod's Schwägerin, keineswegs aber den Bruder von Könige Wladislaw.

ichen Kurffen David, und nachber als Bitme, jenen Bunftling Jagello's, ben Banbelo, ber auf Renftuthi's Befehl getobtet wurbe. Ringala wurde burch Chevertrag vom December 1421 bes Fürften Alexander von ber Dolbau andere Gemablin, und erhielt gum Leibgebinge bie moldauischen Stabte Sereth und Rotkowiec, sammt einem Jahrgelbe von 600 Goldgulben ober Ezerwene Uherstie (floreni rubei hungaricales); ihr Stiefsohn, ber Furst Etias, bem fie bie Dachfolge in bem Fürftenthume ftreis tig gu machen gefucht, ließ fie ertranten. Meranbra vermablte fich im 3. 1387 mit bem Bergoge Giemovit von Mafovien, bem fie bas Band Belge gubrachte, und ftarb ben 20. April 1434. Offfa, Guphemia, murbe bes Berjogs Bolestam III. von Tefchen andere Gemablin. Guil: baib ober Begeheile erhielt in ber Taufe ben Damen Katharina, und wurde im 3. 1388 bem Berzoge 201= brecht von Medlenburg : Stargarb vermahlt. Belena war bes mosfauischen Theilfürsten, Bladimir's bes Tapfern, Gemablin, und erhielt in beffen Teffament im 3. 1410 eine Menge Dorfer um Mostau, unter anbern Rolomenftoje, Zaininftoje und bie große Muble an ber Mundung ber Saufa, fowie Blabimir's Schloß in Mosfau. Bon Digerb's Cobnen wird 1) Jagello gulett feine Stelle finden.

2) Skirgailo murbe von Jagello ben Burgern von Polote jum Furften aufgedrungen. Ereu ergeben bem vorigen herricher ergriffen biefe bie erfte Gelegenheit jur Emporung, und Sfirgailo, jum Biberftanbe nicht gerus ftet, verhöhnt und mishandelt, murbe gezwungen, bei bem Seermeifter von Livland Buflucht zu fuchen. Mit beffen Truppen unternahm er bie Belagerung ber Stadt, um fie nach Berlauf von brei Monaten mit Schanbe wieber aufzuheben (1382). Mit befferm Glude wiederholte er ben Berfuch im 3. 1386, und blutige hinrichtungen bezeichneten feinen Sieg, ben bie Rieberlage bes Furften Swiatoslam Joannowitsch von Smolenst vervollstanbigte. Swidtoslaw hatte fich mit einem gablreichen Beere aufgemacht, um bie Sache feines Bundesgenoffen, bes burch Sfirgailo entthronten Furften Unbreas von Pologe gu verfechten, und in bem westlichen Beigrufland bie fcbredlichften Graufamteiten verübt; Dieberlage und Tob fanb er an den Ufern der Wechra, unter den Mauern von Missawl, den 29. April 1386. Im J. 1384 war Sfirsgailo an der Spitze einer glanzenden Gesandtschaft nach Krakau gezogen, um dort, Namens seines Bruders Jasella um die Cand der Chief. gello, um bie Sand ber jungen Ronigin zu werben. Doch rober und ungebilbeter als fein foniglicher Bruber, nur feinen Buften und Leibenschaften frohnend, und faft tag= lich ben unmäßigften Genuffen bingegeben, murbe Gfir= gailo gleichwol ber Liebling Sagello's; um feinetwillen wagte es fogar Sagello, bas Witolben gegebene Wort zu brechen, und ben Bruber, ber zeither allein Erofi beberrichte, mit ber großfürstlichen Burbe zu bekleiben (Unsfangs 1390). Witolb empfand ichwer die Unbild, und seine Rache führte die teutschen herren vor Wilna, nachbem Stirgailo vergeblich gesucht hatte, ihnen ben Ubergang ber Wilia ju wehren. Jagello fühlte, baß es ju gewagt fei, bem Borne Witolb's ju trogen, und Sfirgailo mußte bem Groffurftenthume entfagen, fich mit

Kiow, Starobub und einigen andern Sebieten begnügen (1392). Auch in Kiow wußte Skirgailo seine Leidenschaften nicht zu zügeln, freigebig ohne Beranlassung, hart ohne Maß, dem Trunke hingegeben, belud er sich mit der Berachtung seiner neuen Unterthanen, und der Archismandrit des petscherökischen Klosters vergistete ihn bei fröhlichem Gelage (1395). In der seierlichen Tause zu Krakau, den 14. Febr. 1386, hatte er den Namen, Kasis

mir empfangen.

3) Swidrigailo, in ber Taufe 1386 Boleslam genannt, mar noch ein Jungling, als er fcon Unruben ju erregen ftrebte, wofür er aber mit hartem Gefängniffe bufen mußte. 2018 Witolb ben Preis vieljahrigen Rins gens, die Dberherrichaft in Lithauen, gewonnen, verfcmabte Swidrigailo die untergeordnete Stellung eines Lebenfurften; mit feinen Brubern Sfirgailo und Roribut fuchte er die Ordnung ber Dinge umzustofen; in feinem Stresben ungludlich entfloh er nach Preugen (1393). Freus big wurde er von bem Orben empfangen, und angeblich gu feinem Dienfte führte ber Sochmeifter Konrab von Juns gingen, im Julius 1394 ein ichones, burch Sagittarios be Genewel 14) verftarftes Seer nach Lithauen. auch diefes Mal brach bas fefte Bilna ben Muth ber Uns greifer, und nachbem bie Berfchworung einiger ruffifchen Monche, Calogeren 15), bie von ihnen beabfichtigte Brandsfiftung entbedt und bestraft worden, blieb nur schleunis ger Rudzug ubrig. Betaufcht in feinen Soffnungen, bes lehrt, bag bes Orbens Kriegsmanier nicht bes Berbun= beten 3mede forbern tonne, wendet Swidrigailo fich nach Livland, von wo aus es ihm gelingt, bie Berftanbniffe mit machtigen Ruffen angufnupfen. Die Stadt Bitepst wird ihm überliefert, ber vom Ronig Jagello beftellte Statthalter, ber lithauische Dberjagermeifter, Theobor Wiosna, über bie Mauer gestürzt; bas gange Land jens seit Dnieper und Duna erhebt sich für Swidrigailo (im 3. 1396). Aber Witold ift nicht fern; er erobert Dreja nach furger Belagerung, er zwingt bie ruffifchen Furften von Drugt, Gwibrigailo's machtigfte helfer; fich auf Gnabe ju ergeben, und nach einer hartnadigen Bertheis bigung von 30 Tagen fallt Bitepet, und jugleich Gwis brigailo, in feine Gewalt. Gin Gefangener von folcher Bichtigfeit mußte bem Ronige ausgeliefert werben, Jagello vermochte es aber nicht, bem Bruber lange ju gur= nen, und Swidrigailo ber Freiheit gurudgegeben, erhielt zugleich Pobolien als ein Lebenbergogthum. Der Furfi ber Molbau, Roman Petrilowitsch, war bier gu betams pfen, und Swidrigailo hatte bas Glud, ben unruhigen Nachbar ju faben (1401), und ihn jum Sulbigungseibe gegen Polen zu verpflichten. Des Pringen Lage mar jest bortheilhaft genug; außer Pobolien befaß er noch

<sup>14)</sup> Der verbienstvolle Geschichtschreiber Preußens halt diese Sagittarios für Burgunder, und Genewel für den Namen des Anführers. Es waren aber Bogenschüßen aus Genua, die einzigen, die mit stählerner Wasse ausgerüstet, den berühmten englischen Bogenschüßen den Preis der Geschicklickeit streitig machen konnten. 15) So heißen vornehmlich im Orient die griechtschm Mönche. Swidrigalso hatte sie stets begünstigt. Dlugos, S. 140, ist weit entfernt, sie als eine russische Setze ausgusühren.

Strp und Unfcie, in bem beutigen Galigien, Stobnica und Sandlowier, in bem Sandomirfchen, und ein auf bie Salgwerfe angewiesenes Sahrgelb von 1400 Mart poln., fein Chreigg mar aber bamit nicht befriebigt, er erneuerte feine Berbindungen mit bem Orben, bufte barüber Pobo= lien ein, und murbe genothigt nach Ungern ju entflieben, von bannen er unter ber Berbullung eines Raufmanns, in ben letten Tagen bes Januars 1402, nach Preugen ge= langte. Geine Untunft gab bas Gignal zu neuen Rriege= fahrten nach Lithauen, zugleich fchloß Swibrigailo, "Burft and Erbling ju Lithauen und Rugland, und herr von Pobolien," wie er fich felbft betitelt, mit bem Sochmeis fter am 2. Mar; 1402 einen Bunbesvertrag , worin bie funftige Grenze zwifchen Lithauen und bem Drbensge= biete auf bas Benauefte bestimmt, manche andere Ber= pflichtung gegen ben Orben übernommen war. In einer besondern Urfunde vom nämlichen Datum verfprach ber Dring bem Orben auch bas Land und die Berrichaft ber Ruffen von Pleftom abgutreten, es moge von ibm felbft ober von dem Orden auf irgend eine Weise gewonnen werden. So glanzend die Zusagen, so gering waren die Resultate des Bundnisses und Swidrigailo mußte sich gludlich schähen, daß sein Bruder sich durch den Waffen= fillftanbovertrag um Beihnachten 1403 bewegen ließ, ibn wieber ju Gnaden aufzunehmen. Brianof und Statodub, ber größte Theil von Geverien, fonnten als jus trichender Erfat fur Pobolien gelten, bem rafflofen Drins m genügte er nicht. Während Bitold mit bem Groffur: ften ber Dostau zu ftreiten batte, erhob Swibrigailo uner= martet bas Panier ber Emporung (1407); er ließ bie Feften Starobub und Brianst einafchern, bamit fie ben Lithauern leinen Stutpunft boten, nahm in die Sauptfabt nowgorod mostowitifche Befagung auf, und fluchtete endlich, von Bitolo's Rache bedroht, fammt bem Bifchofe von Czernigoff, ben Furften Alexander und Patricius von Smeni= grob, Theodor von Putiwl, Simeon von Perempfchl, Richael von Chotetow, Pruftai von Minst, und einer gangen Schar von Bojaren aus Czernigoff, Severien, Brjanst, Starobub, Ljubutst und Roflam nach Moskau (Julius 1408). Der Großfurft Bafilius, ohne 3meifel bie Bichtigfeit bes Gaftes überschatenb, empfing ihn als einen Bruber, und befleibete ibn mit einer Macht, wie fie noch tein Lebenfurft in Großrußland befeffen. De-reslaml, Jurjem, Bolot, Ribem und bie Salfte von Ros tomna, vornehmlich aber bie Sauptftabt Blabimir, mit ben bagu gehörigen Dorfern, Gintunften und Unterthanen, wurden an Olgerd's Gobn gegeben. Leichtfinnig und übermuthig fprach biefer febr bestimmt von feinen Berbindungen mit lithauischen Großen, er vermaß fich in menigen Monaten Bitolo's ganges Reich zu erobern, wollte Geverien fur immer an Rugland abtreten u. f. w. Der leichtglaubige Bafilius ließ fich bewegen, Die Feindfelig: feiten ju erneuern, aber vergeblich fuchte Swidrigailo Bertather in bem lithauischen Lager, und ein leiblicher griebe war bas Sochfte, bas Bafilius an ben Ufern bes Ugra erfampfen fonnte. Swidrigailo blieb in ber Dos= tau, benn feinen fintenben Grebit hatte er burch bie, wenns gleich traftatenwibrige Beunruhigung von Bitolb's im

Mbzuge begriffenen Beeren gu beben gewußt, aber ber Sturm, ber gleich barauf feinen Befchuber traf, mar gu heftig, als bag ber mankelmuthige Knabe bat e widerfte-ben mogen. 216 Ebigei nochmals Rugland überschwemmte und feine Fahnen vor Dostau trug, ba floh ber ftolge Swidrigailo in Die Balber, fatt feine gablreiche und friegerifche Mannichaft bem Feinbe entgegenzuführen; balb auch in ber Ginobe fich nicht mehr ficher mabnend, jog er in Gilmarichen nach Lithauen, unterwegs Stabte und Dorfer plundernd, und auf biefe Beife in bem allge-meinen Elende noch Schabe sammelnd. Diese Schabe waren nicht hinreichend, um den gerechten Born Bitold's zu entwaffnen; er ließ den Überlaufer nach Krzemenies bringen, und bort neun Sahre buten, bis es bemfelben gelang, bie aus Rufiniaten bestebenbe Befatung gur Em= porung und jum Morbe bes Schloghauptmanns, bes Konrad von Frankenberg, zu verleiten. hierburch seiner Banbe entledigt, entfloh Swidrigailo zu Raiser Sigismund, beffen anhaltenbe Berwendung ihm nicht nur bie Erlaubniß zur Ruckehr, sondern auch bas Berzogthum Momogrobet verschaffte (1419). Nicht gebeffert, aber boch beruhigt durch so viele widrige Schicklale, schien eine neue Ara fur ihn anzuheben mit Witold's Tode. Ronig Blabislam, bes bebenflichen Buchtmeifters entho= ben, beeilte fich, bas bem Bruber jugefügte Bebe ju verguten, und zugleich bie Bunfche ber gabireichen Betenner der morgenlandischen Rirche ju erhoren. Swidris gailo wurde jum Großfurften ernannt. Raum in Bilna als folder eingeführt, erhielt er bie Rachricht, ber Abel Poboliens habe fich emport und bie lithauifchen Befatungen ausgetrieben, was eigentlich nur eine Unticipation ber von Swibrigailo feinem Bruber gemachten Bufage mar, baß bie Proving ju Polen tommen folle. Gleichmol ent= flammte bie Botichaft ben Groffurften gu folchem Borne, bag er in offener Berfammlung ben Konig fcmabte und am Barte gerrte , Die anwefenden polnifchen Großen mit Rerter und Kreuzigung bedrobte, endlich den Konig und fein ganges Gefolge fieben Bochen lang gefangen bielt, bis ber Buthenbe fich burch bas Berfprechen, Pobolien folle jurudgegeben werben, berubigen ließ. Sagello burfte ben Rudweg nach Polen antreten, und Swibrigailo fparte weber Bitten noch Gefchenke, um fich vollfommene Ber= zeihung zu erfleben. Gein Abgefandter, Dichael Baba, follte Raminiec, und was babin pflichtig, übernehmen; ftatt beffen murbe Baba von ben polnifchen Befehlsha= bern, in Folge geheimer Beifungen, verhaftet. Der ge= affte Swidrigailo führte ein heer nach Podolien, überall blutig abgewiesen, fuchte er verheerend Die Gebiete von Lemberg und Trembowla beim. Den Gefandten bes in Sandomir verfammelten Reichstages, ben Johann Brgeginsti, ber ihn von feinem Beginnen abmahnen follte, em= pfing er mit einer Dhrfeige; ungern genug mußte 3a= gello gegen ben Bruber ausziehen. Jenfeit Soroblo, mo bie Polen ben Bug überschritten, batte ber Buthende mit 6000 Mann eine Stellung genommen; fie war nicht haltbar gegen einen überlegenen Feind, und nach einzels nen ungludlichen Gefechten mußte ber Rudzug nach Lust geboten werben. Geinen Bortheil verfolgend, nabm 3anij-Nowgorod; sie schworen als Russen und Christen, daß der Khan sein Wort halten und den Moskowitern nicht das mindeste übel zusügen werde. Ostei berieth sich mit den Bojaren, mit der Geistlichkeit und mit dem Volke: alle waren der Meinung, daß die Bürgschaft der Fürssten von Nishnij-Nowgorod zuverlässig sei, allzugroßes Mistrauen in diesem Falle verderblich werden könne; daß et unüberlegt sei, die Hauptstadt den fernern Gefahren einer Belagerung auszuseigen, wenn sich eine Gelegenheit darbiete, ihnen auszuweichen. Die Thore wurden geössnet, der lithauische Fürst ging zuerst aus der Stadt und trug die Geschenke; ihm folgten die Geistlichkeit mit den Kreuzen, die Bojaren und die Bürger. Ostei ward in des Khans Belt geführt, und dort ermordet, das durch den Tod des tapfern Ansührers verwaisete Moskau die Beute erbarmungsloser Barbaren.

6) Wigund, Shigont, Vigolt, hieß seit ber griechischen Taufe Basilius, nachmals aber Alexander, und ersperathete mit Hedwig, des Herzogs Bladislaw von Oppeln Tochter, die kujavischen Gebiete, Bidgost (Bromberg) und Inowroclaw. In Lithauen besaß er das Fürstenthum Kiernow, und Jagello hatte auch Bilna und das umliegende Gediet seiner sichern hut übergeben; denn vor allen Sohnen Olgerd's, war der kriegerische Wigund dem Better Witold aufsässig, war er geeignet, seines königlichen Bruders Stütze und Nachfolger zu werden. Er war aber kaum von der erfolglosen Belagerung des Ritzterswerders heimgekehrt, als er sehr plöglich erkrankte und starb (im I. 1392), unter allen Zeichen einer Berzgistung, als deren Urheber Witold allgemein betrach-

tet murbe.

7) Wlodimir, Furft von Riow und Gusbal, murbe burch Bitolo's unruhigen Chrgeiz aus Riow vertrieben, lebte aber noch 1378. Seinem Sohne Dielfo ober Mer= ander gab ber Großfurft Rasimir 1442 Riow als ein Leben= fürftenthum gurud. Dielfo ftarb 1455, und feine Gobne Simeon und Dichael theilten fich in bas Furftenthum, wurden aber balb burch Konig Rasimir entfest, ber jest Riow als eine unveraugerliche Bubehor bes Großherzogthums Lithauen in Unfpruch nahm. Gimeon, ein boch= berühmter Krieger, zwang burch eine Reihe von Großthaten ben Ronig, bas verübte Unrecht wieder gut ju machen, und erhielt von Rafimir's Dantbarteit ben Alleinbefit von Siom, gleichwie er ichon fruber bas Furftenthum Glugt in Schwarzrufland befeffen hatte. Bon feinem Tob= bette aus fchicte er im 3. 1471 an Rafimir ein weißes Streitrog und ben Bogen, ben er fo oft und fo glude lich in bes Ronigs Dienfte gegen Turken, Tataren und Mostowiter gebraucht hatte; Diefen fymbolifchen Gaben war die Bitte beigesugt, baß sein Sohn Basilius in Riow wie in Slugt, fein Nachfolger werden moge. Bafilius hatte einen starken Nebenbuhler an seinem Obeime, bem Furften Michael von Roppl, ber Riow als ein Stamm= gut in Unfpruch nahm. Die beiberfeitigen Unfpruche han vepruft und abgewiefen; benn es mar beschloffen,

> rige Fürstenthum vollständig ber Krone einzuund in eine Woiwobschaft zu verwandeln. Baer wie Andere berichten, sein Batersbruder Mi-1. b. B. u. K. zweite Section. XIV.

chael, ift ber Stammvater ber Fürsten von Sluft, beren Erbschaft, in spatern Beiten , vornehmlich bie Große bes Rabzivilschen Saufes begrundet hat.

8) Zedzevit, nach ber Taufe Johann, farb als

Bergog in Podolien unbeerbt.

9) Lingwienej, Lugwen, Langwin, nach ber Taufe Simeon genannt, erhielt im 3. 1390 von ben Romgo-robern bie feinem Better Patrifij abgenommenen Stabte Ruffa und Laboga, wofur fie im Falle eines Rrieges mit ben Schweben ober Teutschen an ihm einen Felbherrn, und zugleich mit ben Gohnen Digerb's überhaupt Frieben zu haben hofften. Aber schon im 3. 1392 fehrte Lingwienej nach Lithauen gurud, um nicht etwa feines Erbfurftenthums Mftistaml verluftig ju geben; benn feine Bermablung mit Maria, ber Schwefter bes mostowiti= fchen Großfürsten Bafilius Dimitrijewitsch, hatte ihn ben Brubern genugfam verbachtig gemacht. Die Che wurde aber ichon nach funf Sahren burch ben Tob getrennt und Lingwienej, feiner Berpflichtungen gegen Dostau lebig, trat in Bitold's Dienfte. Er führte ben Dberbefehl in ber großen Schlacht bei Ljubutet, mo bie Rjafaner erlagen und ihr Pring Robslaw gefangen murbe. Bon ben nowgorobern nochmals erbeten, und mit ber Bermaltung ihrer Begirfeftabte betrauet, mußte er abermals auf Jagello's und Bitolb's Befehl abziehen. Scheibend fdrieb er an bie Borfteber ber Republif, er habe ihnen nur um Solb gebient, und gebe biefe Berbindung auf, weil fie feinen Brubern, mit benen er eine und biefelbe Perfon porftelle, unangenehm. Des Lingwienej Dachkommen berrichten in Mftislawl, bis fein Urenfel Michael im 3. 1514 burch bie Dostowiter vertrieben murbe.

10) Wigund, ober nach ber Taufe Unbreas, Furft von Pologe, gerieth alsbalb nach bes Baters Ableben in Streit mit ben Brubern, und in beffen Gefolge in enge Berbindung mit Demetrius Joannowitsch, bem Großfurften ber Dosfau. Bir finben ihn baber unter ten Auführern bes großen mosfowitifchen Beeres, wels ches im Decemb. 1379 bie feverischen Statte Starobub und Trubtichemst einnahm, und er mar auch einer ber Belben bes glorreichen Tages auf ber fulifomichen Gbene (8. Sept. 1380). Er, an ber Spige ber Bolfer von Polote, und fein Bruter Demetrius hatten ihren Plat in bem ruffifchen Mitteltreffen; er und fein Bruber bat= ten in bem ber Schlacht vorhergegangenen Rriegerathe barauf gebrungen, bag bas driffliche Beer ben Don über: fchreite, um ben Furchtsamen bie Flucht, um Jagello's Bereinigung mit Damai und feinen Mongolen unmog= lich ju machen. Wigund's Berbindungen mit Dosfau vermochten nicht, ihm ben Befig von Pologe gu' erhalten, er mußte feinem Salbbruber Gfirgailo weichen, murbe wieber eingesetht burch ber Burger von Pologe Emporung (1381), und wiberftand funf Sabre lang allen Unftrengungen Jagello's und Swibrigailo's. Bu ungleich war jeboch ber Rampf, als bag er ibn noch langer mit ben eigenen Rraften allein batte fortfeben tonnen, und Bis gund machte ben Berfuch, gu feinen Gunften ben teuts fchen Diben gu bewaffnen. Geine Botfchafter überreiche ten bem Beermeifter von Livland eine Urkunbe, worin

ber Fürft bem Drben fein ganges Fürftenthum Pologe, wie es ihm Olgerd einft überwiefen, als Schenfung über= gab (10. Dct. 1385), um es von bem Sochmeifter als Orbenslehen fur fich und feine Erben gurudguerhalten, mit bem Berfprechen, bag er bie Lebenbienfte nach Pflicht und Recht leiften werbe, vorausgefest, bag ihn ber Dr: ben mit aller Rraft ichugen und vertheidigen wolle, fo= fern es irgend Jemand verfuche, ibn feines Reiches gu entfeben. Gin foldes Unerbieten murbe gern angenom= men, und fcon im nachften Commer fonnte Bigund bef= fen Fruchte ernten. Der livlandifche Meifter fiel, ihm jur Unterstützung, mit einem ftarten Beere in bas feind-liche Land ein. Lubowla und Pologe murben fur ben Fursten erobert, 18 Lanbicaften bis gegen Dezmyana binauf, erlagen ber fchredlichften Plunberung; gabllos mar Die Menge ber Erfchlagenen, und erft nachbem man brei Bochen lang bas Land mit Morb und Berheerung beim= gefucht, tehrte bas Beer mit 3000 Gefangenen, und einer Beute von mehr als 2000 Pferben, über bie Grenze gu= rud. Es war alles, was ber Orben zu thun vermochte, und schnell wendete sich das Waffenglud. Jagello, schwer entrustet über die Verwüstung seiner Gebiete, schickte die Prinzen Seirgailo und Witold mit einer starten Streitmacht von Lithauern und Polen. Lubowla und Pologe wurden wieder gewonnen; in Lubowla fiel Bigund felbft in Befangenschaft (1386), in ber er brei Jahre lang in einem buftern Rerter ju Chenciny im Sandomirichen fcmachten mußte. Dach feiner Entlaffung lebte er einige Beit in Plestow, enblich fiel er in Bitold's Beere, in ber Schlacht an ber Borefla, im 3. 1399.

11) Korigal, Ririgailo, bieß nach ber griechischen Taufe Conftantin, bei ben Ratholifen Rasimir, und führte, als Bitolb und ber Orben im 3. 1390 Bilna belager= ten, in ber untern Burg ober bem fogenannten Rromm-haufe ben Dberbefehl. Er leiftete mannhaften Biberftand, bis eine unwiderstehliche Feuersbrunft bas Saus ben Sturmenden überlieferte. Da fuchte Rorigal bie obere Burg ju erreichen, aber es ereilte ihn ein feinblis der Krieger, und unerfannt murbe ber Furft nieberges flogen, ober aber, wie Sagello officiell behaupten ließ, er wurde gefangen, vor ben Drbensmarfchall gebracht, und auf beffen Befehl enthauptet; ben Ropf ftedte man auf eine Lange, um ihn unter Spott und Frevel burch bas Lager ju tragen, und ber Leichnam empfing gleich un= wurdige Behandlung. Es ift biefe Ungabe aber bon Seiten bes Drbens ftets fur eine Unmabrheit, und eine gu feiner Berunglimpfung erfonnene Dichtung erflart worben. Bon Korigal foll bas furftliche Saus Czartorisky ab-

ftammen.

12) Lubard, in ber Taufe Theobor genannt, foll noch vor Swidrigailo bas volhpnische Lugt befessen has ben, und ber Stammvater ber Sauser Sanguszto, Ros

velsty und Roscyrety geworben fein.

1) Jagello endlich, unter Digerd's Gohnen ber al-tefte, und bes Baters Liebling, folgte biefem in ber groß: fürfilichen Burbe, wie bem großen Ludwig auf bem polnifchen Throne. Als Konig von Polen heißt er Blabis- law II., und als folder gebuhrt ihm ein eigener Artifel, gleichwie ihm die Ehre gebuhrt, bem ganzen Geschlechte ben Ramen zu geben. Durch ihn wurde namlich beffen wichtigste Sendung, die Bereinigung Polens und Lithauens zu einem großen Staatskorper, vollbracht. Seine Nachkom= menfchaft, bis zu ihrem Erlofchen in ber Perfon ber Ronigin Unna von Polen ben 9. Gept. 1596, ift in ber bief. Urt. beigefügten Tabelle ausgeführt. Die bebeutenbern Derfonen aus berfelben haben ihre eigenen Urtitel. Rur zwei von Jagello's Entein, ber S. Rafimir und ber Konig Mer= ander, mogen hier noch abgehandelt werben, jener, weil er leichtlich vergeffen werben tonnte, biefer, weil ber ihm gewidmete Auffat Alexander's Birten als Groffurft von Lithauen, oder vielmehr feine beflagenswerthe Unthatigs teit, woburch Gedimin's, Digerb's und Bitolb's fconfte Groberungen verloren gingen, ber Muffchwung bes neus erftandenen Ruglands fo febr beforbert murbe, ganglich

überfeben bat.

Kasimir, ber zweite Cohn Ronig Rafimir's IV., war zu Krafau ben 3. Oct. ober III. a nonas octobris (5. Dct.) 1458 geboren, und verbanfte ber einfichtevollen Bartlichkeit feiner Mutter einen Lehrer, ber vor vielen ans bern befahigt, in bem garten Bergen bes Anaben ben Reim alles Guten und Schonen gu pflegen. Es mar ber Geschichtschreiber Dlugoß, ber ihm feine Bilbung gab, und jugleich bas fconfte Borbito eines tugenbhaften Banbels. Rafch und mannichfach maren bes Pringen gelehrte Fortschritte, bon wenigen nur gefannt und bewundert bie Fortschritte feines geiftigen Lebens. Reufch und bemus thig trug er auf bem blogen Leibe ein barnes Gewand, und nicht felten murbe bie barte Erbe fein Lager. Bes hutfam in ber Rebe, gutig gegen Niebere, milb gegen reumuthige Gunber, mar er besonbers ber Witwen und Baifen, ber Unterbrudten liebevoller Bater. Die Ungelegenheiten ber Urmen betrieb er als bie feinen, und nicht felten erlaubte er fich gegen feinen toniglichen Bater ehr erbietige, boch nachbrudliche Worftellungen, wenn er bie Intereffen ber Gerechtigkeit gefahrbet glaubte. Das Leiben Chrifti, Die Tugenben ber gottlichen Mutter, waren bie Gegenstanbe feiner immermahrenben Betrachtung; ju Ehren Maria hat er ben herrlichen Symnus gebichtet, ber in einfacher Erhabenheit mit ben Borten anbebt: Omni die die Mariae mea laudes anima. Mit bem Frubeften ging er gur Rirche, um fie nicht ju verlaffen, bis ber Priefter bas lette Umen gefprochen hatte; mer ibn bier fab, verfunten in Unbacht und Befchauung, ber tonnte ibn icon fur einen Bewohner jener beffern Belt halten. Gewöhnlich vergaß er über ben Stunden ber Undacht die Stunden ber Mahlgeit, bag bie barrenben Altern ibm gurnen mußten. In Speife und Trant gu allen Beiten bochft maßig, beobachtete er mit ber größten Strenge bie Tage ber Faften und ber Abftineng, gleich= wie jenen apostolischen Musspruch : quoniam regnum In fo gottfeligem Dei non est esca et potus. Banbel murbe Rafimir burch eine Befanbticaft aus Ungern geftort, bie ihm St. Stephan's beilige Rrone an= gubieten fam. Die Gefanbten erflarten jugleich, ber Eps rannei von Sunnad's Cohnen überdruffig, feien bie Uns gern entichloffen, bie Silfe bes Gultans angurufen, wenn

wiber Erwarten Ronig Rafimir ben Gobn verweigern follte. Er wurde nicht verweigert, und ber 13jahrige Pring alsbalb mit einem ziemlich bebeutenben, von Deter Dunin angeführten Beere über bie Karpathen gefen-bet (Dct. 1471). Sturmisches Borbringen gegen bie Bauptstabt ware die einzige, ben Umstanden angemessene Kriegskunft gewesen, Dunin zog es vor, bei Neitra ein Lager zu schlagen, und baselbst die Banderien der befreunbeten Magnaten ju erwarten. Konig Matthias gewann Beit, feine Beteranen aus Schleffen und Dahren berbeis jurufen; ben großen Saufen ber Dievergnugten fchredte er burch Baffengewalt, anbere gewann er burch Berleis bungen ober Berfprechungen, und nicht einer bon benen, bie ben polnifchen Pringen gerufen hatten, fand fich bei biefem ein, ben Bifchof von Funffirchen ausgenommen, ber aber auch nach wenigen Tagen wieber verschwand, als bes Konigs Bortruppen fichtbar murben. Mit feiner Sauptmacht von etwa 16,000 Mann lagerte Matthias brei Deilen von Reitra. Gine Schlacht gu liefern mar nicht feine Absicht, benn er fannte ber in bem polnischen Beere befindlichen Goldner Diebergnugen. Es bauerte nicht lange, und biefe Golbner, die meber Golb noch Les bensmittel erhielten, riffen fcharenweise aus. Das Beer war ber Muflofung nabe, ba brangen bie Generale in ben Pringen, er moge fich in Gicherheit begeben, weil es noch Beit, Die in Reitra jurudjulaffenbe Befatung werbe ihm ftets ben Pag nach Ungern offen halten. Rafimir befolgte ben wohlgemeinten Rath, bevor er noch ben papft= lichen Runtius Tillmann Schlecht, einen Ranonifus, aus Coln gesprochen batte; biefer follte ihm von Ronig Rafi= mir friedliche Auftrage überbringen. Des Pringen Rudgefahrvoll; als er fich Rrafau naberte (Sanuar 1482), wurde ihm ber Befehl, die Reife nicht fortzusegen, fonbern in Dobapce, an ber Raba, brei Meilen von ber Sauptftadt, fernere Befehle abzumarten. Die Runde von feinem Diegeschicke mar ihm namlich vorausgegangen, und ber gurnende Bater wollte ben Unblid vermeiben, ber an eine vereitelte Soffnung erinnerte. Gine fo un: berbiente Barte ertrug Rafimir als ein gehorfamer und frommer Cohn; fie murbe ihm fogar heilfam, indem fie fein Gemuth mehr und mehr irbifchem Treiben entfrem: bete. 3mbif Sahre fonnte er noch verwenden, um bas Bert feiner Beiligung gu vollenben; ba begann fein garter Rorperbau ben Ginwirfungen einer allzuftrengen Les benfart ju erliegen. Die Urgte, ben Fortgang einer dros nifchen Krantheit gewahrend, glaubten ihn einem Ubermaße von Gaften gufchreiben gu muffen. Es wurde bem Pringen eine von feinen Altern mit Gefchmad gewählte Bettgenoffin vorgeschlagen; er antwortete: Er wolle lie: ber Diefem geitlichen und verganglichen Leben entfagen, als bes ewigen und unwandelbaren Lebens in bem Simmel entbebren. Doch lebhafter gemabnt, er moge fich boch feiner blubenben Jugend erbarmen, verficherte er, Chris ftus fei bas einzige Leben und Beil, nach bem er ftrebe. Das übel, foleichend in feinem Beginnen, murbe bald unwiberfieblich, und fanft und felig, unter Gebet und frommem Gefprach, entschlummerte Rafimir auf ber Burg

zu Wilna (wol schwerlich zu Grobno) mit ber Morgen-rothe bes 4. Marzes 1484. Er war, so beschreibt ihn Bacharias Ferrer, ber Bifchof von Garba, mittler Große, braunen Saares und Muges. Gine mobigebilbete Dafe, eine feine Rothe erhobten ben Reiz einer gleich eblen und zierlichen Gefichtsbildung. Geine außerliche Erfchei-nung mar hinreißend und ehrfurchtgebietend zugleich. Der Leichnam murbe in ber Schloffirche beigefest, an ber Stelle ber nachmaligen Rapelle bes Bifchofs Bolowicz, bem Drte gang nabe, wo Rafimir einft, in ber Mitternacht vor ber Rirchenthure im Staube betenb, von ber Schlofwache aufgehoben worben war. Bald ereigneten fich bei bem Grabe Bunber verschiebener Urt, Rrante wurden geheilt, Blinde febend, Stumme erhielten bie Sprache wieder, aber fo groß die Erfenntlichfeit Einzelner, fo gleichgultig blieb bei folchen Wundern bie Maffe bes Bolfes. 216 aber nach bem Berlufte von Smolenst und Mftislaml im 3. 1514, bie verheerenden Scharen bes Großfürften Bafilius Johannowitsch mit immer fteis genber Buth bas mehr= und hilflofe Lithauen über= Schwemmten und namenlofen Sammer verbreiteten, als felbst bes Bergogs von Oftrog glanzenber Sieg bei Drega, einem leuchtenben Meteor gleich, spurlos verschwand, ba glaubte das Bolf bierin Die gerechte Strafe fur feine Gleichgultigfeit gegen Rafimir's Undenten zu erblichen. Die Reumuthigen gelobten, ihn als ben Schutheiligen bes Baterlandes ju verebren, und mit allem Gifer feine Beiligsprechung bei bem romifchen Sofe gu verfolgen, und jugleich arbeiteten fie an ber Musruftung eines fleinen Saufleins, bas ben Entfat bes von einem jabllofen Beere belagerten Pologe versuchen follte (1518). Gaffold und Johann Boratinety hatten nicht über 2000 Reifige, Die Diener ungerechnet, unter ihren Fahnen gufammengebracht, waren jeboch freudig ausgezogen , fur bas Baterland ju fterben, als fie in ber angeschwollenen Duna bem eblen Borhaben ein unüberfteigliches Sinberniß fanben. Mehre Zage vergingen in bem angftlichen Muffuchen einer Furth, ba bot ein schöner Jungling, weiß gekleibet und auf mei-fem Schimmel reitend, sich freiwillig ben Ungedulbigen jum Fuhrer bar. Sichern Durchgang verheißend, gibt er feinem muthigen Thiere bie Sporen, und willig und ohne Sinberniß burchschneibet es bie braufende Fluth. Der Reiter bat bas jenfeitige Ufer erreicht und zweifelnb und gogernd fteben bie Lithauer; noch einmal ermabnt feine Stimme ju freudigem Butrauen, und ploglich bin= geriffen fuhlt fich bas fleine Beer. Gludlich wird ber Ubergang bewerkstelligt , aber verschwunden ift ber weiße Ritter; er war St. Rafimir gemefen, bas erfennt ber Rurgfichtigfte, und mit bem Rufe: Rafimir, Rafimir! fturgt bas Sauflein auf ben funffach überlegenen, jest aber im Ruden gefaßten Feinb. Balb ift ber glangenbfte Sieg errungen, ein furchtbares Blutbab angerichtet, eine Ungabl Gefangener eingebracht; "eine nicht geringe Bahl Bojarenfohne ertranten auf ber Flucht" bemerft Raram= fin 16). Much im folgenden 3. 1519, wo brei ruffifche

<sup>16)</sup> Bewundernswerth ift die Leichtigkeit, mit welcher Raramfin 7. Bb. G. 81, über eine Rieberlage wegzugleiten weiß. Un:

ber Groffurft aber vermied ben Rrieg, weil ber Friebe, wie er ihn beobachtete , ihm vortheilhafter mar. Geit Witolb's Beiten waren bie Lebenfursten bes czernigoffichen

Landes in ben beutigen Gouvernements Tula, Raluga

und Drel, Lithauens Unterthanen; als fie Johann's flei-

gente Macht gewahrten, begannen fie, angezogen burch

Die Gleichheit bes Glaubens und ber Berfunft, mit ihren Befigungen fich ben Mostowitern anzuschließen; Ehre

und Gewissen meinten fie zu mahren, indem sie bem Ro-nige von Polen ankundigten, daß sie aufgehort hatten, feine Lebenmanner zu sein. Schon bienten viele Fursten von Obojem, Worotynet, Bjelem und Perempschl bem

Beherricher ber Dostau, indem fie zugleich fortwahrend

ihre bei Lithauen gebliebene Bermandte befriegten. Go

verheerte Basilius der Einäugige, Fürst von Worotynet, mehre zu Lithauen gehörige Bezirke. Des Fürsten Simeon von Obojew Sohne eroberten die Stadt ihres

Dheims Theodor, plunderten bie Caffe und nahmen bie furstliche Mutter gefangen. Der Furft Demetrius von

Borotynet legte mehre brjanstifche Dorfer in Die Ufche.

Furft Johann von Bjelem zwang burch Baffengewalt

feinen Bruber Unbreas jum Abfalle. Rafimir beflagte fic, bag ber ruffifche Groffurft Berrather aufnehme und

ihre Raubereien bulbe, bag viele lithauifche Drte gu Rug: land gezogen maren, bag Belifi: Lufi und Ribem ibm

Beere verwuftent bis Bilna brangen, murbe bas eine wenigftens burch St. Rafimir's Bermittlung, wie Dies mand zweifelte, mit großem Berlufte aus bem Felbe gefclagen. Solche Gnaben burften nicht langer unerkannt bleiben; es murbe ber pflichtmäßige Bericht uber bes Ge= ligen Lebensmandel und Bunbermerte am 23. Dov. 1520 abgesendet, und schon im solgenden Jahre 1521 erließ Leo X. das Beiligsprechungsbecret. Clemens VIII. verfügte 1602, daß das Gedachtniß St. Kasimir's in ganz Polen und Lithauen als festum duplex begangen werde, Paul V. erstreckte basselbe, boch nur als festum semi-duplex, auf die ganze Christenheit, und ließ die Messe und bas Ofsicium bes Tages bem romischen Brevier einverleiben, propter admiranda tam in vita quam in morte, et post mortem gesta. Enblich erwirfte ber Bi= schof von Wilna, Georg Tiskiewit, baß bas Fest (4. Marz) in bem Umfange bes ganzen Reichs, mit einer Octave begangen wurde, eine Bergunstigung, bie burch ben Gesbrauch auf Lithauen und bie reußischen Provinzen befchrankt worben ift. Schon vorher hatte eine Eransla= tion bes beil. Leichnams ftattgefunden. Die von Ronig Gigismund III. ju beffen Mufnahme eigends erbaute, mit bem iconften Marmor prangenbe Rapelle erhielt ihre Bollenbung unter Bladislam IV., und es erfolgte nun, am 14. August 1636, die feierliche Erhebung und über= tragung; ju bem Sarge allein wurden 30 Gentner Sil-ber verwendet. Über ben Buftand ber theuern Refte fchweigen bie Berichte; bei einer frubern Gelegenheit hatte man ben Jungling wie schlafend gefunden, die rechte Schlafe auf eine Abschrift seiner Homme gebettet. Auch seitbem hat ber heilige nicht aufgehört, Wunder ju mirten; brei Dal erfchien er, wie ber von ber afabe= mifchen Buchbruderei ju Bilna ausgegebene Bericht er= gablt, abmahnent ober ftrafent, bem ruffifchen Beerfuh= rer Bafil Petrowitsch Scheremetew, ber im 3. 1654 Po-logt und Witepst eingenommen hatte, und Bedrangte und Zagende ohne Bahl fanden in bem Bertrauen auf ihn Rettung ober Eroft. Gang befonbers wird ber beil. Rafimir als Befchuber ber Reufchheit, gegen Deft und unglaubige ober irrglaubige Feinbe angerufen.

Alexander, bes Ronigs Rafimir IV. vierter Cobn, geb. ben 5. Muguft 1461, murbe unmittelbar nach bes Batere Ableben von bem in Bilna versammelten ganb: tage jum Groffurften ermablt; burch biefe Gile wollte man sich bas Recht bewahren, unabhängig von Polen über ben erledigten Thron zu versügen. Schwerer war es, ihn ohne ben Beistand von Polen zu vertheibigen. Schon in Kasimir's IV. letzten Jahren hatte Lithauen gar febr ben laftigen Ginfluß Ruflands empfinden muffen. Rafimir, alternb und verzagt, fürchtete ben feften, liftigen, thatigen und gludlichen Johann Bafiliemitsch,

ben Tribut verweigerten, ließ sich aber stets burch aus-weichenbe Untworten hinhalten. Des Konigs Tob, bie Ubsonberung Lithauens von Polen waren Ereignisse, bie bes Großfürsten ber Mostowiter feinbliche Stimmung bis gu eigentlicher Rriegeluft fleigern mußten. Wahrend feine Gefandten bie Beberricher ber Rrimm und ber Molbau ju einem Ungriffe auf Lithauen ju vereinigen fuchten, brang fein Feldberr, ber Furft Telepnja : Dbolonsty in Geverien ein, und verheerte Mgenef und Ljubutef; nabmen Johann's neue Bafallen, die Fürsten von Perempfcll und Obojem in Maffalet viele Ginwohner, Statthalter und Fursten mit ihren Familien, gefangen; eroberte eine britte Beerschar Chlepen und Rogatschew. Alexander, ber Beherricher von Lithauen, munichte inbeffen und fucte nichts als Frieden; ibn gu erlangen, ging eine Gefandts fchaft nach Dostau, angeblich, um fur bie Berfiorung bon Mgenet und andere Unbilden Genugthuung gu fos bern, eigentlich aber, um ben Großfurften fur bie Bers mablung feiner Tochter Selena mit Alerander gu ftimmen. Man machte ben Gefandten bemertbar, bag es nothwendig fei, einen aufrichtigen ewigen Frieden gut fchließen, bevor von einer Brautwerbung die Rebe fein tonne, bag ber Friede aber leicht zu haben fein werbe, wenn die lithauische Regierung fich überfluffiger Reden und ungegrundeter Foberungen enthalte. Die Gefandten gingen nach Saufe, Die Feinbfeligfeiten batten ibren Forts gang. Die Fürsten von Worotynet nahmen bie lithauis schen Stadte Serpeist und Meschtschowst, wurden von bannen burch ben Woiwoben von Smolenst und ben Fürsten Simeon Massalsty vertrieben, erhielten aber Unterstützung burch ein farkes moskowitisches und riafanis fches Beer und nahmen hierauf Gerpeist und bas Stabts den Dpatow mit Sturm, Defcticowst auf Gnabe.

ter bem lithauischen Pane Boling ber übersesung werben teutsche Leser wol schwerlich ben Woiwoben von Bolhpnien erkennen. Auf ber Stelle, wo die Furth gefunden worden, 1½ Stunde von Poslogt, erbaute die Dankbarkeit des geretteten Bolkes dem heil. Kafimir zu Ehren eine Kirche, nach welcher die Jesuiten allährlich aus Pologk eine Danksagungsprocession führten. Ob Kirche und Procession wol die Schickste Polens überlebt haben?

Biele vornehme Smolensker, viele Ebelleute von Meranber's Sofe wurden bier gefangen. Unbere ruffifche Seere eroberten Biasma und Maffalst, ber Furft von Defeat erfannte freudig mostowitifche Dberberrichaft an, und lieferte feine beiben Bruber aus, bie als Unbanger Lis thauens nach Jaroslawl in Die Berbannung geschickt murben. Much ber Rhan ber Rrimm, ergurnt burch Mlerans ber's Begehren, daß er das auf lithauischem Boben er-baute Otschafow schleife, ließ sich durch die russischen Un-terhändler gegen Lithauen bewassen. Er rückte noch im Winter 1493 vor Kiow, behnte seine Verheerungen bis in die Umgegend von Czernigoss aus, und konnte nur durch das Austreten des Oniepers bewogen werden, den Rudweg nach Peretop angutreten. Mittlerweile mar bem Boiwoben von Czerfast ein Streich auf Dtichatow gelungen, er hatte bie Festung, worauf ber Rhan 150,000 Altynen verwenden muffen, ganglich verheert, und Mlerander glaubte ben bierburch verbreiteten Schreden gu einer Friebensunterhandlung benugen gu fonnen. Gine Gumme von 13,500 Dufaten wollte er fur ben Frieden, angeblich als Lofegelb fur feine Gefangnen geben. Allein Mengli : Ghe= rai mar fein politifcher Geber, er verheerte in ber ruffi= ichen Mliang, plunberte und verheerte, mabrend Stephan von ber Moldau aus brobte, mabrend ber Groffurft ber Mosfau alle volksthumliche und religiofe Sympathien ber in Meranber's Bebieten fo gablreichen Ruffen aufregte, und hierburch ungleich furchterlicher murbe, als burch feine Baffen. Schon behnten Die Dostowiter, weniger thatig mit bem Schwerte, als in Unlodungen jum Berrathe, ihre Grenzen bis zur Shisbra, ja fogar bis jum Dnies per, aus. Mleranber, in ben Stabten, wie im Beere nur Berrath gewahrend, fehnte fich ungebulbiger als zuvor, nach Frieden. Gleich nach Abfertigung ber in Dostau gemeienen lithauifchen Gefandtichaft hatte ber Groffurft ben Ebelmann Sagriastij an Meranber abgefchidt, ihn ju bedeuten, daß bie Besitungen ber Furften von Bo-rotonet, Bjelew, Defegt und Wjasma binfuhro einen Theil von Rugland ausmachen murben, und bag bie lis thauifche Regierung fich berfelben nicht weiter anguneh= men babe. Gine fo unnothige Mittheilung fchien ben gebeimen Bunfch bes Groffurften zu verrathen, bag eine neue Gefandtichaft fich bei ihm einfinden moge. Gie traf bereits ju Ende Junius 1493 in Dosfau ein, boch mar es ihr nicht, fonbern bem Boiwoben von Erofi und bem Staroften von Schamaiten beschieben, nach vielen Bintel= gugen das Friedensgeschäft im Januar 1494 abzuschlies gen. Nicht nur Nowgorod, Pleskow und Twer, sondern auch Wjakma, Alexin, Tjeschilow, Roslawl, Wenew, Mstistawl, Torussa, Obelensk, Koklekk, Skerensk, Nowos fil, Dbojem, Borotynst, Peremyfchl, Bjelem, Defchtfchera, wurden an Rufland abgetreten; Smolenst bingegen, Ljubutst, Mgenet, Brjanst, Geerpeist, Lutichin, Maffalet, Dmitrow, Lufdin und einige andere Stabte bis gur Ugra follten bei Lithauen verbleiben. Den Fürften von Mefezt oder Meschtschowet stellte man es frei, zu dies nen, wem sie wollten. Johann wurde als Beherrscher von ganz Rufland anerkannt, unter der Bedingung, daß er Riow nicht verlange. Run begann bas Gefchaft ber

Freiwerbung, und am 6. Febr. wurde in Gegenwart aller Bojaren bie Berlobung vollzogen. Stanislaus 'Gaffold, ber Staroft von Schamaiten, vertrat bie Stelle bes Brau= tigams; benn bem altern Gefanbten, bem Boiwoben Deter Bialy von Erofi, ber bie zweite Frau batte, marb nicht erlaubt, bei biefer Geremonie als handelnbe Perfon aufzutreten 17). Roch fehlte bie Ratification Meranber's, und diefe zu empfangen, jog eine ruffifche Gefanbtichaft nach Wilna. Alexander befchwor ben Bertrag in ihrer Gegenwart, wechfelte bie Friedenstractaten aus, und beurfundete jugleich, baß feine funftige Gemablin nicht gur Beranberung ihres Glaubens gezwungen werben folle, fcob aber bie Borte ein: "wenn jedoch bie Groffurftin Belena felbft den romifch : fatholifchen Glauben anneh= men will, fo fteht bies bei ihr." Gein Bufat hatte bei= nahe bas Gefchaft rudgangig gemacht; allem Unscheine nach wolle er fein Schwiegerfohn nicht werben, ließ 30= bann bem Beberricher von Lithauen entbieten. Das Do: cument warb umgefchrieben; am 6. Jan. 1495 bielt bie gur Beimführung ber Braut abgeordnete Gefandtichaft ihren Gingug in Dostau, und am 13. wurde bie Reife nach Lithauen angetreten. Folgende Beilen hatte Johann ber Tochter mitgegeben: "Erinnerungen an bie Groffurftin Belena. Gebe nicht in Die lateinische Rirche, fonbern blos in bie griechische, aus Reugierbe magft bu jene ober ein lateinisches Rlofter feben, aber nur ein ober zwei Dal. Benn beine Schwiegermutter in Bilna ift, und bir befiehlt, mit ihr in bie Kirche zu geben, fo begleite fie bis zur Thure, und fage höflich, bu geheft in
beine Kirche." Johann's Abgeordnete mußten auch barauf bestehen, baß helena zu Wilna in ber griechischen Rirche, in ruffifcher Rleibung getraut merbe, und bag fie von bem bie Trauung verrichtenben Bischofe über ihre Liebe zu Alexander befragt, erwidere: "ich liebe ihn, und werde ihn nicht verlassen, so lange er lebt, um keiner Ur-sache, nur um des Glaubens willen; es stehe mir frei die griechische Religion beizubehalten, und er soll mich nicht zwingen zu der lateinischen." Alle Foderungen Johann's unter gar geringen Abweichungen ehrend, glaubte Mler= ander in bem Schwiegervater wo nicht einen Freund, boch einen friedlichen Nachbar gewonnen gu haben. Er fand fich bitter getaufcht. Doch im Laufe ber Freiwerbung hatte er neuerdings von ben Ruffen erlittene Beleibigun= gen gur Sprache gebracht, und Johann Recht und Berechtigfeit verfprochen, jugleich aber auch gezurnt, baß er nur Groffurft, nicht aber Beberricher von gang Rugland betitelt worben. 3m Frubjahre 1495 fam Stanislaus Strumil Dietrastowicz mit ben lithauifchen Sochzeitge= fchenken nach Dostau; er führte bittere Rlage gegen Stephan, ben Boiwoben ber Molbau, megen Berfforung

<sup>17)</sup> Man bemerke bie eiferne Festigkeit, mit welcher bie Beherrscher bes aufstrebenden Rußlands von Fremden Achtung selbst
für minder wesentliche Borschriften ihrer Religion zu erzwingen
wußten. Auf diese Weise wurden die Fremden gewöhnt, den Wilten des russischen Selbstherrschers auch in andern Dingen zu ehren. Die Nachtässische Gleichgultigkeit der Abendander für ihre
religiöse oder politische Würde hat dagegen früh schon die Russen
gelehrt, sie zu verachten.

ber podolifchen Stabt Braclam, fowie gegen bie mosto: witifchen Gefandten, ben Rnas Rjapalowern und ben Michael Ruffalta, bie auf bem Bege von Bilna nach Mostau Strafenraub verübten; er foberte bie Ubru-fung aller in Belenens Diensten befindlichen Ruffen, benn man hatte fie als Spione und ale boshafte Butrager jugleich fennen gelernt. Johann verfprach ben gurften ber Molbau zu beruhigen, mar aber febr ungehalten, bag Meranber bie griechische Trauung nur burch einen Drie: fter, nicht aber burch ben Bifchof ober Archimanbrit verrichten laffen, und daß er fast alle Ruffen von ber Groß-furftin entfernt babe, die übrigen aber fehr fchlecht halte. Er verlangte augenblidliche Berftellung ber fur die Furftin bewilligten griechischen Rapelle, und bag ihr weber polnische Rleidung, noch katholische Dienerschaft aufge-brungen werbe, rief aber zugleich die moskowitischen Bojaren aus Bilna gurud. Die verheißene Bermittlung bingegen gwifchen Lithauen und ber Molbau unterblieb, und Johann mar ein gleichgultiger Bufchauer, als ber ihm ganglich ergebene Rhan ber Krimm feine alljährlichen Streifzuge nach bem fublichen Lithauen mit verboppelter Buth erneuerte. Alexander, Die feinbliche Gefinnung bes Schwiegervaters gewahrend, fand es rathlich, bem Befanbten, ben Bajafeb II. nad, Dostau fdiden wollte, bie Durchreife zu verweigern, um nicht einen Spion weiter im Banbe gu haben, und als Johann Belenen fchriftlich befragte, wie es boch jugebe, baß er bes Schwiegerfohns Liebe nicht gewinnen fonne, fchrieb Meranber in ihrem Damen gurud: "Beil bu viele Stabte und Gebiete in Befit genommen haft, bie vorbem lithauifch maren; weil bu mit unfern Feinden, bem turfifden Gultan, bem Bos-pobar ber Moldau und bem Rhan ber Krimm, gegen unfere Übereinkunft, gleiche Freunde und Feinde gu ba= ben, in Unterhandlungen ftehft; weil bie Ruffen trop bes Friebens ftete bie Lithauer beleidigen. Benn bu wirklich Ginigfeit unter uns munfcheft, fo gib mir bas Dei: nige, sammt einem Schabenersate zurud, untersage bie Beleibigungen, und beweise baburch beine Aufrichtigkeit. Wenn beine Bundesgenoffen selbige sehen, so werden sie auch aufhören mir zu schaben." Sichtlich neigte sich alles zu abermaligem Bruche, und um ben Zustand ber Grengen genauer tennen gu lernen, Unordnungen gu ibrer Bertheibigung ju treffen, bereifete Alexander in Gefellicaft feiner jungen Gemablin bie fammtlichen ruffifchen Provingen. Er hatte auch mit feinem Bruber, bem Ronige Johann Albrecht, einen Feldzug nach ber Molbau verabrebet, fich ber Nedereien von bort aus fur immer gu ent= lebigen, aber als er im Begriffe mar, ben Bog gu uber= schreiten, fam ber Unwille ber Ritterschaft über ein Un= ternehmen, ju bem fie nicht gerathen, jum Musbruche; ber größte Theil bes Beeres ging nach Saufe, und als lein burch feine Colbner fonnte Alexander bie Dperatio: nen ber Polen gegen Stephan in etwas befördern. Jo-hann's geheime Berbindungen mit lithauischen Großen mögen nicht wenig beigetragen haben, jenen Ungehorsam zu wecken; er wurde für Alexander eine ernste Belehrung über bas, was ihm in einem Kriege mit ben Mostowis tern bevorfteben tonne. Es gelang ibm, fich ju Rrafau

im April 1499 mit ben Molbauern zu vertragen, und gleich barauf mußte ber lithauische Marfchall, Stanis= laus Blebowitich, ebenfalls in friedlicher Gendung, nach Mostau geben. Im Ramen feines Furften fprach ber Gefandte ju Johann: "Dir, unferm Bruber zu Gefallen, habe ich endlich ben Bund ber Liebe und ber Freunds fchaft gefchloffen mit Stephan, bem Boiwoben ber Molbau. Jest boren wir, bag Gultan Bajafeb fich gegen ibn ruftet mit gefammter Dacht, gur Groberung ber Dols bau; meine Brüber, die Könige von Ungern und Polen, wollen, vereint mit mir, dieses Land vertheidigen. Sei auch du unser Gefährte gegen ben gemeinsamen Feind, ben Uberwältiger so vieler driftlichen Länder. Stephan's Reich ist die Schutzmauer für uns alle; wenn der Sultan es unterjocht, wird er uns und Dir gleich gefahrlich fein . . . Du wunfcheft, bag ich in meinem Schreiben Did, unferm Friedensvertrage gemaß, herricher von gang Rugland nennen moge; ich weigere mich beffen nicht, jes boch unter ber Bedingung, daß Du schriftlich und auf ewig mir die Stadt Kiow bestätigest ... Zu meiner Besstürzung habe ich ersahren, daß Du gegen Dein eidliches Bersprechen aufrichtiger Freundschaft Boses gegen mich ersinnst, in Deinen geheimen Unterhandlungen mit Menglis Gherei. Bruber und Schwiegervater, fei eingebent Deis ner Geele und ber Religion!" Dicht ohne einige Berlegenheit antworteten Johann's Bojaren; benn fie faben in bes Gefandten Sanben bas Brieflein, worin ber als Bermittler angerufene und fcheinbar thatige Großfurft ber Mosfau im 3. 1498 bem Rhan ber Rrimm gefdrieben hatte: "Schließe Frieden, wenn Du willst, ich werde stets vereint mit Dir fein gegen ben lithauischen Fürsten und gegen Achmat's Sohne." Sie meinten, daß Iohann als Berwandter und Freund Stephan's ihm Beistand nicht verweigern werbe, fobalb er felbft ibn begebre; baß ibr Berifcher nie ben lithauischen Befit von Riow bestätigen fonne, ber Borfchlag allein eine Thorbeit fei, bag bie angeführten Borte wirklich an Mengli : Gherei gerichtet gewesen, bag aber Alexander, als Freund von Ruglands Feinden, ben Sohnen Achmat's von der goldenen horde, selbst die Schuld bavon trage. Auch nach folden Erklarungen murbe Alexander, in dem Bewußtsein feiner Dons macht, vielleicht noch ferner Mittel gefunden haben, ben vollstanbigen Bruch zu verzogern, aber er batte auf feis ner Reife burch bie ruffifden Provingen bie Rothwendigs feit eingefeben, bas religible Band gwifden ihnen und Mostau fo viel als moglich ju luften und bie Unordnuns gen, bie er gu bem Enbe getroffen, galten in Rufland als eine Berfolgung ber morgenlanbischen Kirche. Der moskowitische Großfürst glaubte, ober schien zu glauben, baß Joseph, ber Bischof von Smolensk, es übernommen habe, alle Griechen ber romifchen Rirche ju gewinnen, baß Mleranber auch feine Bemablin mit Bewalt beteb: ren wolle, um bem Papfte ju gefallen und ben Ramen eines Beiligen ju verbienen. Erfüllt von biefem Babne, fchickte er einen Bojarenfohn nach Bilna, um alle Ums ftanbe genau zu erforschen, und bie junge Furstin zu ers mahnen, baß sie Schmeicheleien und auch selbst Qualen trogend, Die Reinheit ihres Glaubens bemabre. Mlein

na hafte ben Ratholicismus wie eine echte Tochter griechischen Rirche ihn zu haffen pflegt, und bes Bis von Smolenst Ginladung gu einer Union fand nur gen Unflang. Es fluchteten vielmehr manche angft: Gemuther nach Rugland. Entschiedener in feiner igung unterwarf fich ber angesehene Furft Simeon Bigla mit feinem Bebiete ber mostowitifchen Berr= ; feinem Beifpiele folgten bie Furften von Daffalst Chotetowet, Die Bojaren von Mjenet und Gerandere warteten nur auf eine gunftige Belegenheit, bas gange lithauische Rugland gerieth in eine bochft ifliche Gahrung. Es war von Johann's Seite ein barer Friedensbruch, daß er die Unterwerfung ber uifchen Furften annahm; fatt zu handeln, fertigte ander eine neue Gefandtichaft nach Mostau ab. In Beglaubigungefdreiben mar bem Groffurften ber andige Titel als Beberricher von gang Rugland gen; bagegen wurde gefodert, bag Johann allen gerech= Rlagen abhelfe, und ben Furften von Biala und bie rn Bluchtlinge ausliefere, "als bie Mlexander nie um Blaubens willen habe verfolgen wollen, und die ihn blich verleumbeten." Johann antwortete ausweichenb, neuer Berrath follte juvorberft ausbrechen. Der 3man Unbrejewitsch von Doshaist, und Schemja: Sobn, Iman Dimitrijewitsch, ber Dostowiter unvericher Gegner, hatten von Konig Rafimir's IV. Buld Gebiete in bem lithauischen Reugen gu erblicher chaft empfangen; jener Czernigoff, Starobub, So: Liubetich, biefer Rylet und Domgorod : Geverstoi, fie hatten biefe ausgebehnten Berrichaften auf ihre ne vererbt. Über bem Bechfel ber Beiten und bem piele bes Furften von Biala ben angeerbten Sag ffend, thaten Simeon von Czernigoff und Bafilius Rolst bem Großfürsten ber Mostau ben Borfchlag, mb bie ihnen geborigen Stabte von ber lithauischen berrichaft ju befreien (Upril 1500). Da befchloß unn nicht mehr mit beimlichen Runften allein, fonbern mit Baffengewalt feinen Schwiegerfohn gu befam: , und ber Abfagebrief war noch nicht abgegangen, schon zwei ruffische heere in Lithauen einbrachen. rend bas eine Dorogobusch nahm, besetzte bie haupts e Mgenet und Gerpeist, Brjanst murbe nach fur-Biberftande übermaltigt. Furft Simeon von Czer: f und Schemjafa's Entel empfingen bie Dostowiter en Ufern ber Rondoma, und leifteten freudig ben Gib Treue; baffelbe thaten bie Furften von Trubtichemst Digerd's Stamme. Durch ihren Beerbann verftartt, rten bie Mostowiter Putiwl; fie nahmen ben Fur-Bogban Glinety und feine Gemahlin gefangen, und ten ohne Blutvergießen bas gange lithauische Reugen Raluga und Tula an bis zu ben fiowichen Grengen. mb und zogernd, mabrend ber Staat noch bie Folgen emaltigen Sungerenoth und Deft von 1498 empfand, te auch Meranber enblich im Felbe erfcheinen, boch thig blieb er in Bornffom jurud, mabrend fein Felb: , ber berühmte Bergog Constantin von Oftrog, an ben n ber Bebrofcha, auf bem weiten mittowschen Felbe, Der Rabe von Dorogobusch am 14. Julius 1500 bie

blutige Schlacht folug, bie mit ganglicher Nieberlage und Conftantin's Gefangenschaft enbigte. In benfelben Tagen murbe ein zweites lithauifches Corps an ber Lowat befiegt, und Toropes von ben Siegern eingenommen; im Muguft fiel ber Rhan ber Rrimm mit feinen ungabligen Reitergeschwabern in bas westliche Reußen ein, verbrannte Braclam, Chmielnit, Rrzemenich, Blobimir, Lubt, Brgest, fcbleppte eine Menge Befangene mit fich fort. Lithauen fchien verloren, boch verzweifelte Alerander nicht. Er befestigte Bitepet, Pologe, Drega, befonbers Smolenet, bas aber einen Ungriff ber Ruffen fiegreich abgewiesen hatte; er besiegte in ber Molbau ben ruffischen Ginfluß, ber auch bier einen neuen Feind zu erweden fuchte; er bemubte fich ben Rhan ber Rrimm fur ein Bundniß gegen ben Beherricher ber Dostau, "gegen ben treulofen Rauber, ben rafenden Brubermorber," wie er ihn nennt, ju ge= winnen, er fchidte Befandte in Die golbene Sorbe, um ihren Rhan gegen die Rrimm gu bemaffnen, andere Ge= fanbte nach Polen, Bohmen, Ungern und Teutschland; er ließ Goloner werben, ohne feines Schabes gn ichonen, er fcblog, mas bas Bichtigfte, ein enges Bunbnig mit bem livlandifchen Beermeifter, mit Balther von Plettenbero. Aber Balther hatte noch nicht Beit gehabt, feine bewun= bernsmurbigen Siege vorzubereiten; mabrend er ruftete, mabrend bie Polen fich beschäftigten ihrem Ronige 30= hann Albrecht einen Rachfolger gu geben, ließen bie Listhauer fich nochmals, am 14. Novbr. 1501, von ben Mostowitern, bei Mftislawl fclagen; 7000 Tobte, eine Menge Gefangne, ließen fie auf ber Bablitatt jurud. Gin Gutes erzeugten aber boch biefe gehauften Unfalle. Die lithauifche Nation mar burch fie fo murbe geworben, baß fie felbft bie Rothwenbigfeit ber Bereinigung mit Do= len fublte, nachdem bisher ihr einziges Streben gemefen, biefe Bereinigung zu hintertreiben. Lithauische Deputirte besuchten freiwillig ben angefesten Bahltag gu Petrifau, und burch ihre Bemuhung wurde Alexander jum Konige von Polen gewählt, und die Bereinigung beiber Reiche beschlossen, in der Art ungefahr, wie fie nachher wirklich vollzogen wurde. Man einigte sich, baß Polen und Lithauer von nun an Gin Bolt und Ginem Konige unters worfen fein follten; bag biefer Ronig jebes Mal in Do: len gewählt werbe, wobei jeboch bie Großen und Land= boten Lithauens thatigen Untheil zu nehmen batten; baß beibe Nationen nur Ginen Genat, einerlei Staatsintereffe und einerlei Munge baben follten; bag Gewinn und Berluft, Butes und Rachtheiliges gemeinschaftlich fein, eine jebe Da= tion aber ihre Form, wie fie bergebracht, beibehalten folle. Bahrend aber Alexander in Rrafau am 12. Dec. 1501 bie Rrone empfing, und fich mit anhaltenben Feftlichtei= ten beluftigte, mar fein treuer Berbunbeter, ber Rhan ber golbenen Borbe, Schig : Uchmet, in Befampfung ber Ruf= fen und Rrimmer in Geverien eingefallen, hatte Dom: gorod : Geveretoi und Czernigoff erfliegen, und mar in Erwartung ber verheißenen Silfe bis Rylet vorgebrungen. Aber nirgenbs erblicte er ihre Fahnen, er fab nur tampf= bereite Ruffen, und nimmer raftenbe Rrimmer. Er be-flagte fich, befchulbigte ben tragen Bunbesgenoffen, und ließ ibm burch feine Befanbten fagen: "fur bich haben wir uns bewaffnet, Beschwerben und Mangel ertragen in furchtbaren Ginoben; bu aber laffest uns ohne Silfe, bem hunger und Mengli: Gherei jum Opfer." Unterbeffen floben die Furften und Ulanen in Saufen Schig : Ich= met's Lager. Sogar von feiner Lieblingegemablin vers laffen, im Streite mit feinem Bruter, fonnte er tes Mengli: Gberei ploglichem Uberfalle, im Frubjahre 1502 nicht widersteben. Die burch hunger und Seuche ents muthigten Scharen, von ber golbenen Sorbe nur noch ein Schatten, murten vernichtet ober gerftreut, Schig: Achmet, von ben Rrimmern unablaffig verfolgt, entfam über Conftantinopel nach Riem. Feinde, nicht Freunde, warteten seiner bier. Schig : Uchmet, feine Bruber und Diener murten verhaftet; benn Alerander bedurfte bes Bundniffes mit einem Fluchtlinge nidt mehr, und glaubte, bag tiefer Ungludliche fur ibn tie Burgichaft bes Fries bens mit ber Krimm fein tonne. Ein Spiel treulofer Politit, balb als angefehener Berricher im Palaft geehrt, bald wie ein Berbrecher behandelt, tonnte Schig : Achmet Bu Alexander, auf bem Reichstage in Radom fprechen: Durch fcmeichlerische Berfprechungen riefft bu mich aus fernen gantern, und gabft mich bem Mengli: Sherei Preis. Rachbem ich mein Beer und mein tonigliches Erbe eins gebuft, fuchte ich Schut in bem Lande bes Freundes, aber ber Freund empfing mich ale Feind, und warf mich ins Gefangniß. Aber es ift ein Gott, vor Ihm werden wir gerichtet werben, und beine Treulosigkeit kann ber Strafe nicht entgeben." Seine einsache und ruhrenbe Bebflage fant feinen Gingang, und ber lette Beberricher ber golbenen Sorbe mußte ju Rowno im Rerter fterben, ohne baß Lithauen von feiner Befangenschaft nur ten minbeften Bortheil geerntet batte.

Bielmehr ichien fie noch ferner bie Rache bes Sims mels herauszufobern. Im August 1502 brang ein heer von 90,000 frimmischen Saturen verwustend von Braclam bis Rrafau, die Molbauer eroberten Pofutien und Salitich, bas ruffifche Sauptheer gelangte bis an bie Berefina und Duna, eroberte Dreza, verbrannte bie Bor-ftabte von Bitepet und alle Dorfer bis Pologt und Mflistawl, und nur Smolenst wurde burch feine tapfern Bertheibiger, burch Stanislaus Risgfa und Ritolaus Go: lobub gerettet. Aber jest flegte Plettenberg nochmale, entscheibenber, als je vorher, am 13. Cept. 1502, und Rufland nicht minder erschöpft als Lithauen, bot die Sand, nicht zwar zu einem ewigen Frieden, wie Alexander gewünscht batte, aber boch zu einem fechsjährigen Baffenftillftanbe. Seine Eroberungen behielt Johann; aus besonderer Achtung für ben Schwiegersohn gab er Jeuna, Ruda, Biets lifa, Szebvecz, Dziervet zurud (1503). Dem Rhan ber Rrimm fiellte er es anheim, ob er nicht gleichfalls auf feche Jahre mit Alexander Frieden machen wolle; insge= beim wurde bem Rhan gerathen, ben Rrieg fortzuseben, Rugland werde ben Waffenstillstand nur benuten, um fich die gemachten Eroberungen zu fichern, und die übels gefinnten Ginmohner nach anbern Gegenben zu verpflangen. Cobald biefes geschen, solle bas alte Spiel von Reuem beginnen. Unter biefen Umftanben konnte bie große lithauische Gesandtschaft, bie nach Mostau ging,

einen fleten Frieden ju suchen, mahrend die Zataren bie fcredlichften Bermuftungen, bis uber bie Grengen von Schwarzrußland hinaus, anrichteten, unmöglich eine gunflige Aufnahme finden. "Der Großfurst," wurde ihr gefagt, "gibt fein Eigenthum nicht weg. Bunfchet ihr mah-ren, bauernben Frieben, fo tretet noch Smolenet und Riow ab." Die Gefandten gingen nach Saufe, und Aler= ander mußte fich überzeugen, bag nur bas Blutvergie-Ben, feineswegs aber ber heimliche, ftille Rrieg aufhoren werbe. Ein vornehmer Ebelmann aus Bolbynien, Guflachius Daelowicz, griechischen Glaubens, entfloh mit großem Reichthume und gablreichem Gefolge, nach ber Mostau; Alexander, auf die Urtunde bes Baffenstillstanbes bauend, foderte ibn gurud, empfing aber nur eine bohnenbe Antwort, und feine Belegenheit murbe verfaumt ihn auf ahnliche Beife zu beleidigen. Bu Allem fcwieg ber Ronig, bem es zwar gelang, nach Stephan's von ber Molbau Tote Pokutien wieder einzunehmen (1504), ber bafür aber jett auch mit innern Unruben zu fampfen hatte. Der Furft Dichael Glinsty, von bem Alexander fich feit einiger Beit vollig beberrichen ließ, erbat fich für einen Bermandten bie Staroftei Liba, und fie follte gu dem Ende dem rechtmäßigen Besither, dem Christoph Ilis netty, entriffen werden. Diefer rief bie gandesgesethe um Sout an, und einige Große zeigten fich bereit, mit Baffengewalt ben Musspruch ber Gefete ju vertheibigen. Das empfand Alexander febr übel, er ließ ben Ilinegto einkerkern, und nahm bem Marfchall von Lithauen, bem Johann Babrgeginety Monivid, Die Boimobichaft Erofi, bem Bartholomaus Tabor, einem Bruber bes Bifchofs von Bilna, die Staroftei Surwilisgty. Es entstanden barüber große Bewegungen, und ber Konig foll bie 216= ficht gehabt haben, sich seiner hauptgegner, bes Stanis-laus Zarnoviet, bes Starosten von Schamaiten, ber Woiwoden von Smolenst und Polott, bes Marschalls Babrzeginsty, auf bem Reichstage ju Brzegt burch einen Staatsftreich zu entledigen. Sie wurden aber gewarnt, und ber Bischof von Wilna, Albert Tabor, unternahm es, sie mit bem Ronige auszusohnen. In einer Rebe voll Rraft und Salbung, bor bem Reichstage gehalten, bie als Einleitung bienen follte, fprach Albert ohne Schminke von bes Konigs Ubereilung und Barte; er mar taum ju Enbe, ale Alexander fich unwohl fublte. Ein Schlagfluß hatte ihn getroffen, und machte allen weitern Berhandlungen bes Reichstages ein Ende. Der Ronia mußte fich nach Rrafau bringen laffen, und Lithauen bem Rampfe ber Parteien überlaffen. Aber auch unter ben Banben ber Argte, und von bem furchterlichen Schwiegers vater, burch beffen am 27. Oct. 1707 erfolgtes Ableben befreiet, hatte er keinen Augenblid Rube. Bogban, ber neue Furft ber Molbau, verlangte bes Ronigs Schwefter, bie Pringeffin Glifabeth, jur Gemablin (1505) und gab zugleich, feinen Untrag zu empfehlen, bie von feinem Bater ber noch besetten Gebiete von Tismeniga und Czeszi Wiesz zurud. Sowol die verwitwete Konigin, als bie Prinzelfin erklarten ihre Abneigung gegen bie vorgeschlagene Beirath, indem Bogdan ein rober Barbar, einaus gig, und ein hartnadiger Reger fei. Der polnische Ge

Jagello, Wladislaw II.

1. Elisabeth Bonifacia, Hedwig, Refin von Polen 17. Refin with the Benifacia, Resimir, Kasimir IV., Refin of Refin with the Resimir IV., Refin of Refin with the Resimir IV., Refin of Refin with the Resimir IV., Refin the Resimir IV., Refin the Refin with the Refinition of the Refin with the Refinition of the Refinition of

Hedwig, Wladislaw III., Andreas Kasimir, König v. 90ten. geb. 29. 30ter, geb. 29. 30ter, geb. 29. 30ter, geb. 29. 30ter, geb. 25. 30ter, 1421. getr. 10. 90cv. 1444. 2. 30ter, geb. 31. 20t. 1444. berdi's II. ditere Pringeffin, verm. 10. 30ter. 1454, geft. 30ter. 1454, geft. 1505.

Sigismund, Fried- Elisa- Anna, Ban Schig von Polen, rich, beth, geboren 2. geb 66, geb. 1. 3an. 1467, Garbind, geboren 13. Wrs. 1476. 3ul. 667, geft. 1. Apr. 1548. Erzbifdof Mai 1472, gefforb. 29. geftor Gen. 1) Barbara, v. Gnelen, gefforb. 16. Zug. 1503. Feb Graf. v. 3fps. ver. geboren 13. Feb. 1517. Gem. Bo. Gen måbit 28. Februar Apr. 1468, Gemahl gislav, dver- org 1512, geft. 2. Dct. gefforb. 14. Friebrich, sog zu v. Cefforga, dergog von Pommern, ver Geforga, dergog von Pommern, vern Geforga, dergog von Pommern, vern Maidan, vermåbit 1518, geft. 17.30v.

geboren 15. Sul. 1478, geftorb. 15.4. Geo. 1534. Geo. 1634. org, φerg. verm. 11. Zug. 1496.

Barbara

Hedwig, Anna, Sophia, Sigismund Au- Katharina, Elisabeth, geboren 25. März geb. 7. Zul. 1515, geft. 28. Mai 1575.

1518, geft. 7. Feb. geft. 28. Mai 1575.

1518, geft. 7. Feb. geft. 15. Gept. 156. Gemaßl. Deinrich, König von Polen, Gem. Sogann, Re. 1559. Gem. 30-1573. Gem. Soa Gemaßl. Getephan Deirgog v. Braun. geb. 1. Lug. 1520, nig von Echweben, hann v. 3apolty, chim II., Ruef. v. Bathory, Rönig v. figner, geft. 7. Zul. 1572. verm. ben 4. Det. König von Ungern, Branbenburg, ver Polen, verm. 2. Gem. 1) die ErzBranbenburg, ver Polen, verm. 2. battet, verm. 22. Gem. 1) die Erzmäßlt 1. Eepther. Mai 1576. Febr. 1556, verm. 1543, geft. 155. Sul. 1543, geft. 1551. S) Die Gräbers Raderien Raderien St. Sul. 1572.

1589. Reder St. Sul. 1576. Sebr. 1556. Sul. 1547, geft. 1558. Sul. 1558

Wladislaw, Hedwig, S. Kasi- Joh, Al- Alexander, Sophia, Hedwig, Elisa- Signing v. Böhmen gebern 21. mir, brecht, Rönig von Po- geb. 7. Mei geb. 9. Mei beth, Rönig nu Ungern, geb. 1. Gept. 1457, geb. 3. Det. Rönig von Im. geb. 7. Detor 1464, geft. 1465, geft. 1465, geft. 1465, geft. 15. Batrit v. Betr. 1502. 4. Matr. 27. Detor 20, Geb. 1512. Gem. 1466. Gem. Betr. 1502. 4. Matr. 1484. 1459, geft. mahlin Pele- Friebrich, Batrit v. Ungern v. Batren, Batrin, Dringelin von Branbend. 17. Sunige in Swelland, geft. vermählt 29. Betr. 1475. Betr. 1502. geft. 1513. Betr. 1479. Geforg Georg Georg Britise 1502. geft. 1513. Betr. 1479. Geforg Georg Georg Britise 1502. geft. 1518. geft. 1502. gef Anna, geb. 23. Zuti 1503, geft. 31. Zanuar 1547, verm. 11. Dec. 1520 mit dem Ergherg, Ter-pinand, nachmaligem Katjer und Köhig v. Ungern und Böhmen. König von Ungern und Böhmen, geb. 1. Juli 1526. geft. 29. Aug. 1526. Grum. Maria, Erzherzogin v. Ofter-reich, verm. 11. Dec. 1520. geft. 18. Oct. Ludwig,

19

| • |   |          |
|---|---|----------|
|   |   |          |
|   |   |          |
| , |   |          |
|   |   |          |
| • |   |          |
| • |   |          |
|   | - | *        |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   | <b>,</b> |
|   |   |          |
|   |   |          |
|   |   |          |
| • |   |          |
|   | • |          |
|   |   |          |
|   | • |          |
|   |   |          |

am fich nicht neue Feinbschaft zuzuziehen, ers bem Freiwerber eine zweideutige Antwort. Dars arb bie Konigin : Mutter. Bogban, unterrichtet, vornehmlich ihm entgegen gemefen, erneuerte fein wurde aber von ber Prinzeffin gradezu abgewies 06). Sogleich überfchwemmten feine Bolfer Do= fie murben zwar wieber hinausgebrangt und bie ftreiften bis Bottuschan; allein bie Übermacht blieb oldauern und Alexander mußte sich bequemen, mit u unterhandeln. Nach dem Bertrage sollte Elisa-e Gemahlin des Bogdan werden, doch unter der ung, daß der Papst diese Ehe billige und ein kar Priefter fie einfegne, bag bie Ratholiken in ber Rirchen, Priefter und einen Bifchof baben burf= b bag ber Furst felbst mit feinem Sofe gu ber ta: n Religion übertrete und ein aufrichtiges Bund= Polen gegen die Turfen eingehe. Biel laffiger irch ununterbrochene, weit ausgebehnte Feindselig= elen die Tataren bem fterbenden, julest von einem nben Quadfalber gemarterten Konige. Bon Glut ibgewiesen erschien eine bebeutenbe Schar vor Do= et, wo eben bie machtigften Berren Lithauens fich nelt hatten, um bie Mittel gu einem Abfommen n Könige zu berathen. Kaum konnte es ihnen lingen, sich über die Memel und in Sicherheit ben, die Stadt wurde ganzlich verheert, das Schloß ntch ben Muth ber Bertheidiger gerettet. Gin anstarenschwarm, von Mengli- Sherei's alterm Sohne rt, zerftorte Minst, mo bafur bie Deft gurudge: ourbe, überfchritt bie Berefina und Bilia, trug b Berberben bis in die Gefilbe von Pologe und , und entführte an bie 100,000 Menschen in bie ei. Dag Bilna nicht ebenfalls ein Raub ber en wurde, bas verbanfte bie Stadt ben in ber u aufgeführten Mauern und einer verbefferten ung bes Krommhaufes. Das folgende Jahr 1506 eftimmt, bas Ende von Lithauen ju feben. Aberatten bie raubgierigen Scharen ber Rrimm fich en Brunnen ber Tiefe ergoffen. Die Ritterfchaft, Erbitterung gegen ben Gunftling Blinefy, weis ich bem ergangenen Aufgebote Folge zu leiften, icht ber König in Person fie anführe. Ihre Rubefchleunigen, wollte Mlerander, obgleich unfagu Pferde gu halten, von Bilna nach Liba auf-Ein Tatarenschwarm nothigte ihn nach Bilna tehren. Stanislaus Kiszka und Glinsky überses, die Frechheit bes Feindes zu zuchtigen. iber Nowogrobek und Kled vordringend, erreichten 5. Muguft Lipa; bie gange tatarifche Urmee ftanb inem fumpfigen Bache aufgestellt. Obgleich nur Bewaffnete gablend, wollte Riegta am folgenben angreifen. Er erfrantte tobtlich in ber Racht; insty trat an feine Stelle, und ber glanzenbfte Sieg erfocten; 20,000 Tataren blieben auf bem Plate, driftliche Gefangne wurden erlofet, 3000 Pferbe Die Dachricht, auf ben Flügeln bes Sieges nach agen, fand ben Ronig fprachlos, bankend fals

Sanbe, und ein Strom von Thranen machte

feinem gepreßten Bergen Luft. Ginige Tage fpater, ben 19. August 1506, erfolgte fein Ende. Geine finberlofe Bitwe, Die ihn um fechs Sahre überlebte, war nicht gefront worden, weil man sie als eine Irrglaubige für un= wurdig hielt, die Salbung zu empfangen 18). Alexander's Charafter ift in seiner Geschichte niedergelegt; schwach und unbeftandig, ohne Ginficht und ohne Bleif, verschwenberifch, unbestanoig, ohne Einscht und ohne Fleiß, verschwenderisch, wird er lediglich wegen ausgezeichneter Körperstärke und wegen seiner Neigung zur Musik, besonders zu kriegerisscher Musik, gerühmt. Er ruht zu Wilna neben seinem Bruder, dem heil. Kasimir. (v. Stramberg.)

JAGEMANN (Christian Joseph), war im S.
1735 zu Dingelstädt im Eichsselbe von katholischen Altern geboren, die ihn zum Mönchsstande bestimmten. Im S.
1751 trat er in den Augustinerorden, entstoh aber, um

sich bem Klostergelübbe zu entziehen, aus bem Kloster zu Constanz. Mit Hunger und Noth kampfend, gelangte er nach Danemark, wo einige seiner Verwandten ihm eine Hauslehrerstelle verschafften. Um sich mit seinen Altern zu versöhnen, kehrte er, nach zwei Jahren, wieder nach Teutschland jurud und machte, von feinem Bater bagu aufgefobert, eine Pilgerreife nach Rom, um Absolution ju erlangen. Dort bat er ben Papft Ganganelli um Erlag ber Strafe wegen seiner Entweichung und hierauf um Dispensation vom kanonischen Alter. Bis zur Entschei-bung seines Gesuchs ward er in bas Kloster St. Spirito nach Florenz gewiesen. Dort lebte er mehre Sahre als Weltpriefter und Beichtvater ber an bem großherzoglichen Sofe zu Florenz fich aufhaltenden Teutschen. Seine Duße benutte er zu einem grundlichen Studium ber italienischen Literatur. Mit Busching, bessen Erdbeschreibung er ins Italienische überfette, und eine Ginleitung bagu fchrieb 1), trat er in Briefwechfel und erlangte balb einen Ramen in ber literarischen Belt. Als ihn eine fehlgeschlagene Soffnung bestimmte, in sein Baterland gurudzukehren, gelang es ihm burch ben Rurfürsten von Mains, Emmerich Joseph, eine Lehrerstelle an bem katholischen Gymna-fium in Ersurt zu erhalten. Im J. 1775 rief ihn bie Herzogin Amalia von Sachsen-Weimar als Privatbibliothefar in ihre Refibeng, wo er fpaterbin gum Bibliothefar und Rath ernannt, ben 7. Februar 1804 ftarb.

Gein Lieblingeftubium blieb italienische Literatur, in besonderer Beziehung auf Florenz, und um die Berbrei-tung jener Literatur in Teutschland, fo wie um die Runst-geschichte, machte er sich mehrsach verdient, sowohl burch eigene Schriften, als burch Ubersetzungen. Borzugsweise verbienen bier feine Gefchichte ber freien Runfte und Bif= fenschaften in Italien genannt zu werben (ein unvollende-ter Auszug aus Tiraboschi's Storia della letteratura italiana)2), feine Briefe über Stallen3) und fein Daga= gin ber italienischen Literatur \*). Bur Forberung bes Sprach=

18) In bem Laufe von brei Jahrhunberten ift biefes bas ein:

sige Beispiel einer gerechten Retorsion gegen Russand.

1) Introduzione alla cognizione fisica e politica d'Europa d'Ant. Federigo Büsching (Firenze 1770).

2) (Leipzig 1777).

3 Bbe. ober 5 Theile.

3) (Weimar 1778, 1788).

3 Bbe.

4) (Dessau 1780, 1785).

8 Bbe. 19\*

studiums schrieb er eine italienische Grammatik ) und Chrestomathie ), und besonders ein italienisches Worters duch ), dem er einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen Grad von Bollständigkeit gab. Eine strenge Ausswahl der vorzüglichsten italienischen Gedichte enthält die im I. 1776 zu Weimar in zwei Octavbänden herausgesgebene Antologia poetica italiana. Eine seiner letzten Schristen waren die Lettere famil, di Torquato Tasso con annot. (Lipsiae 1803.) Außer der bereits erwähnten italienischen übersetzung von Busching's Erdbesschreibung lieserte er auch eine von Göthe's hermann und Dorothea, und hinterließ außerdem zahlreiche Schristen und Aussahl in periodischen Blättern, besonders in Wiesland's teutschem Merkur, von denen Meusel ) ein vollständiges Verzeichnist geliesert hat ). (Heiner, Döring.)

standiges Berzeichniß geliefert hat ). (Heinr. Döring.) JAGEMANN (Ferdinand), geboren zu Beimar im 3. 1780. Sein Bater war Rath und Bibliothekar bei ber verwitweten Bergogin Amalie zu Beimar; biefe Furstin mar eine Beschützerin ber Runft, und bie mannich: faltigen Gegenstande, welche ber junge Jagemann Gelegenheit ju feben hatte, erweckten in ihm die Reigung, sich ber Malerei ju widmen. Leicht wurde es ihm, auf ber basigen Runftakademie aufgenommen zu werben, wo er an bem Director berfelben, G. M. Kraus, einen freundli= chen Lehrer fand. Jagemann war mit vielem Talent begabt, baber zeichnete er fich balb vor feinen Mitfchulern aus und machte spielend bedeutenbe Fortschritte. Schon im Anfange feiner Lehrzeit wurde ihm eine Unterftugung gu Theil, ein halbes Sahr nach Caffel gu geben. Auf ber bortigen Galerie verfertigte er mehre Copien in Rreide nach Rembrand, beffen kraftiges Colorit er immer vors zugeweise liebte. Da aber Beimar nicht ber Ort war, um fich in ber Runft weiter auszubilben, und ber Bergog Rarl August ibn febr begunftigte, fo reifte er auf Betrieb biefes Furften nach Bien, um fich unter Feper's Unleis tung mehr zu vervolltommnen. Bir tennen nur ein ein= giges Gemalbe, welches er mabrend feines Aufenthalts in Bien verfertigte und bei feiner Rudtebr in Beimar auf= ftellte; es ift der Pring de Ligne, lebensgroß, in figender Stellung.

Die Leichtigkeit bes Pinfels, welche I. sich in Wien erworben hatte, bewährte er in seiner Baterstadt durch eine Anzahl gelungener Bildnisse. Doch zu höherm Schwunge sollte sich Jagemann erheben und die Kunstschäpe bezrühmter Meister in Paris studiren; er wurde daber dorthin gesendet, wo er auch mehre gute Copien ausstührte,

unter welchen sich bie obere Salste ber Mutter Sottes mit bem Kinde, de Foligno, nach Rafael auszeichnet. Im I. 1805 kehrte Jagemann nach Beimar zurück. — Sein späterer Ausenthalt in Rom, obwol durch die günsstigsten Berhältnisse unterstützt, lieserte keine großen Ressultate, benn es ist nur ein Gemalde bekannt, welches er dort nach eigener Ersindung aussührte, den Propheten Elisa darstellend, welcher knieend ein todtes Kind erweckt, das auf dem Schoose der weinenden Mutter liegt; die Figuren haben mehr als Lebensgröße, sind aber weder durch Ersindung noch Behandlung ansprechend. Selungener ist die Aussührung des lebensgrößen Bildes seines hohen Sonners, des Herzogs, welche Darstellung sich gegenwärtig auf der Bibliothek zu Weimar besindet. — Außer mehren fürstlichen Personen malte er auch die Bildnisse von Sotthe, Wieland und Sall, und zeichnete Schiller im Tode.

Rach ber großen Botterschlacht bei Leipzig marfcbirte Jagemann als freiwilliger Jager ju Pferbe mit nach Frankreich, und begab sich nach bem Einmarsche ber Allier ten mit bem Berzog aufs Reue nach Paris, tehrte aber balb nach Beimar gurud. Bon biefer Beit an lieferte er keine bedeutenden Arbeiten mehr, überhaupt war bei feiner Rudtehr aus bem Felbe eine große Beranberung m seinem Innern vorgegangen, und obwol ber Begens ftand feiner Reigung endlich feine Sattin wurde, fo fcie nen seine geistigen Rrafte boch geschwacht, und als er spater ben Auftrag erhielt, ein großes Gemalbe, bie Simmelfahrt Chrifti, fur eine Rirche ju Karlerube auszuführen, wobei er mit gwien Schwierigkeiten ber Composition ju Campfen hatte, machte er fich zwar an bie Ausführung, ver-mochte jeboch nicht ben großen Raum gehörig zu beleuchten. Unter ben schwebenben Chriftus find gu beiben Seiten zwei Engel gestellt, welche sich zu ben betenben Jungern im Borgrunde wenden; von biefen Engeln follte nun bas Licht ausgeben, ba aber bie gange Umgebung bell gehalten ift, mußte nothwendig alle malerische Wirtung verlos ren geben. Daß biefe große Arbeit, für welche ein bes sonberes Gebaube gur Ausführung errichtet wurde, bei ber Ablieferung nicht ben erwunschten Beifall erhielt, mag wol mit Ursache an dem balb erfolgten Tobe bes Runft lers fein. Er ftarb ju Beimar 1820.

Jagemann besaß ein liebenswurdiges Außere, baher konnte es ihm bei seiner sonstigen Stellung nicht an vie len Bekannten sehlen, die ihn aber leider zu sehr von seiner Thatigkeit abzogen. Für den Seschichtsmaler war er weniger geschaffen, denn ihm sehlte eine lebendige und geregelte Phantasie, aber als Bildnismaler besaß er eine große Fertigkeit. Seine mannlichen Köpse haben keben und Charakter, das Colorit ist kraftig und wahr; weniger gelangen ihm die weiblichen Bildnisse, denn er hatte we niger Sinn, sur die Zartheit der Tinten. Bon seinem Fürsten zum Prosessor mit einem jährlichen Schalt er nannt, erhielt er zugleich eine fürstliche Wohnung, und a würde bei solchen Begünstigungen unter besserer Leitung gewiß viel Bedeutenderes geleistet haben. (A. Weise.)

JAGEN (Cornelius ran), ein Rupferftecher we Amfterbam und Runftgenoffe von Gerhard Laireffe, net

<sup>5) (</sup>Leipzig 1792.) 2. Auflage (Ebenbasethst 1801). 6) (Leipzig 1794). 2 Banbe. 2. Auflage (Ebenb. 1802). 2 Banbe. 7) Dizionario ital. tedesco e tedesco italiano (Weissenf. 1790). (II. Editio Lipsise 1803). 2 Voll. Desgleichen Vocabolario ital. ted. e ted. ital. (ibidem 1799). 2 Voll. (II. Edit. ibidem 1804). 2 Voll. 8) s. bessen gelehrtes Teutscht. 3. Bb. S. 504 u. 10. Bb. S. 12.; 11. Bb. S. 394; 14. Bb. S. 223. 9) Bergl. Partleben's Justig- und Polizetsama 1806. Ar. 91. Bismann's Ephemeriben ber italienischen Literatur. IV. Jahrg. S. 266 fg. Baur's neues histor biograph. literarisches Pandwörterbuch, 6. Bb. S. 666 fg. Rasmann's tieterarisches Pandwörterbuch ber verstorbenen teutschen Dichter S. 276.

welchem er Berichiebenes gearbeitet hat. Sein Bater mar ber berühmte ganbfartenftecher van Jagen \*). (Frenzel.)

JAGEN (die) nennt man 1) bie Abtheilungen in ben Forften und Beiben, mittels welcher man jagbgerecht bie Ginftellung bes Bilbes Behufs ber Jagben bewirft. Bu biefem Behufe theilt man bas Balbrevier, wenn ir= gend bie Ortlichkeit es zuläßt, in lauter gleichseitige Qua-brate, die burch Alleen bergestalt begrenzt werden, daß jede Seite (Stellslügel) 900 — 1000 Schritte halt. Grund-satz beim Absteden ber Stellslügel ift, daß die Alleen nicht fdrag an Bergen binlaufen, noch auf einer Geite thaleinwarts abhangig find, weil an folden Stellen bie Dirfche leicht bas bobe Beug überflieben; ebenfo wenig burfen fie grabe auf Bruche ober Teiche auslaufen, fonbem wo moglich baneben wegziehen. Es ift unnothig und ber Forstwirtbschaft nachtheilig, bie Nebenwege, Schneisten zc. ben Sauptalleen in ber Breite gleichzumachen, weil, wenn bas Abjagen auf folche treffen follte, man leicht bie Jagensrundung, Die Flugel jum Zwangtreiben, bie Rammer, bie Abjagungeflugel und Laufe noch burch: taumen fann, jum engern Durchftellen aber bie Schneigen binreichend bequem find, wenn fie nur fur bas Durchtras gen und Stellen ber Tucher binlanglichen Raum haben. Bo fich die Alleen freuzen, ftellt man Krummruthen auf, ebenfo an ben Gden berfelben (f. b. Urt. Krummruthen). Gie bienen gum Schwenfen und Befestigen ber Beuge, fowie jum Bezeichnen ber Reihenfolge ber Alleen burch Buchftaben ober Biffern. Sowol auf ber augern Grenze eines in Jagen getheilten Forftes, als auch in ben Sauptalleen werben, um ben Stand und Bechfel bes Bilbes mittels beffen Sahrte ficherer auszumachen, Bilb=

furchen gezogen. (S. d. Urt.)

2) Renat man ein Jagen den für die Jagd einer gewissen Wildert eingestellten Raum, innerhalb dessen sich das Wild selbst (Treiben), wie der Platz für das Abjagen mit allem jagdgerechten Zubehor (Jagenbrundung, Lauf, Schirm x.) besindet. Es richtet sich nach der Art und Menge des Wildes, das gejagt werden soll. Unter diessen Jagen sieht mit Recht das Haupt jagen, d. h. ein solches voran, zu welchem das Wild aus einem ganzen Walde doer einer ganzen Heide auf mehre Meilen weit zusammengetrieben wird. Es ist kostspielig, zeitraubend und kunstreich, ein Hauptjagen anzuordnen, bedarf einer starken und jagdgerechten Jägerei, zahlreicher Areibleute, eines vollständigen Jagdzeuges, und durste gegenwärtig nur da durchzussühren sein, wo Landessürsten oder sehr bestiereiche Grundberren noch Frohnen in Anspruch nehmen können. Der Zweck des Hauptjagens ist eine bebeutende Anzahl jagdbaren Hochwildes auf einen Punkt zusammenzubringen, und zwar mittels Anlagen von mehren durch hohe Zeuge ringsum eingestellten Areiben, der ein dußere man die Beitreiben, das innere aber das Abjagen nennt. Letzteres, oder der Raum, der das nunmehr völlig eingestellte Mild einschließt, besteht aus dem Hinterjagen mit der Jagensrundung (Sammelplat des Wildes), aus dem Zwangstreiben und

bem Kammer, ober bem letten Abjagen, endlich aus bem Laufe (bem Schußbezirke) mit bem Jagbschirme für die Schüßen und bem Schirme für die Hunde. Un beisben Enden der abgesteckten Schußtlinien werden Brüche auf die Tücher gehängt, als Zeichen, daß Niemand sich borthin begebe, auch damit die Schüßen die Grenzen des Raumes kennen, innerhalb bessen sied Bild sicher erslegen können. Bei Jagen, in denen Roths und Schwarzswild vorgetrieden werden soll, wird das Zwangtreiben der Länge nach durch einen Stellslügel getrennt, damit die Wildarten, ehe sie auf den Lauf kommen, geschieden werden können. Ist aus dem Beitreiben das Wild in das wirkliche Jagen gedracht, so doppelt man dasselbe ringsum mit Nehen, und zwar deim Saujagen innerhald, beim Hirschigagen außerhald der Tücher. Die Schußbreite darf nicht über 70 Schritte halten. Sowie alles zum Ubjagen bereit, die Jagdgesellschaft in den Schirm eingerückt und die Jägerei mit dem Jagdgeschrei (Io, ho ho, ha ho! jo, ho, ho ha jo!) zu Holze gezogen ist, wird das Rolltuch ausgemacht, das jagdbare Hochwild bei seinem Heraustreten auf den Lauf angeblasen, wenn es ohne gleich zu verenden getrossen ist mit dem Genickfänger abgesangen, das Erlegte aber rechts am Schirme geordnet. Ist die Jagd vorbei, so zieht die Jägerei mit ausgesteckten Brüchen und dem Laufen, welche jagdbare Stücke erlegt haben, als Ehrenzeichen Brüche.

Minder zeitraubend und kostspielig ist das Beståtig ungs jagen. Jagdbare Hirsche werden mittels des
Leithundes in ihren Standen ausgemacht und das Jagen
bestätigt, d. h. die Jäger ziehen nach der Borsuche
um den Standort des Wildes nochmals ringsher, um gewiß zu sein, daß das Wild, worauf man jagen will, auch
wirklich in dem Orte sich besindet. Die also im Jagen
bestätigten Hirsche werden sosort mit Federlappen verlappt,
dann mit Tüchern eingestellt; worauf der Chef der Jägerei seine Meldung macht, die Bestimmung des Jagdtages
erhält, Rundung, Iwangtreiben, Kammer und Lauf anlegen und den Jagdschirm ausschlagen läßt. Das Abjagen
selbst geschieht fast ebenso wie deim Hauptjagen; angelegte Treiber bringen das Wild dis in die Kammer, die
Hunde treiben es auf den Lauf; zum Ansange wird zu
Holze gezogen, am Schlusse mit Brüchen zum Schirme,
alles mit dem Jagdgeschrei, An- und Abblasen. Uhnlich
ist das Bestätigungsjagen auf Schwarzwild; nur wird
mit Tuchlappen verlappt, mit Neben gedoppelt und die
Jagdgesellschaft besindet sich anstatt im Schirme auf Zeugwegen, um von dort aus die Sauen sicherer zu pürschen.
Das Contrajagen wird am besten auf einem freien,

Das Contrajagen wird am besten auf einem freien, etwa 400 Schritte langen Raume zwischen zwei Dicichten angelegt, ober auch an Orten, wo eine Wiese im Balbe liegt, ober ein junger Schlag im Thale zwischen zwei Balbhoben sich befindet. Die Einrichtung besselben ist wie folgt:

Cobald bie Birfche bestätigt find, wird bas Jas

<sup>\*)</sup> v. Eynden Vol. I.

gen enger geftellt, faufammengefrieben und eine Rammer gemacht. Dem freien Plate gegenüber legt man ben Contralauf an, wie bie Ortslage es fobert, ben Sagb= schirm aber so, bas bie Schuten ihre Plate gegen beibe Jagen haben, bie Sathunde bagegen in ber Mitte sind. Das Abjagen selbst wird in nachstehender Art gemacht. Um Tage vor bemselben treibt man bas Wild aus bem 3mangtreiben in die Rammer bes eigentlichen Jagens, um es bort beisammen zu haben, und schafft bann Abends bas Quertuch weg, während vor bem noch wilbleeren Contrajagen sich keins besindet. Nachts bleibt am Contrajagen und am Lauf Mles fill, am eigentlichen Sagen aber muß es befto lauter fein, um bie Birfche gum Uber= treten in das offene Contrajagen zu bringen, was, wenn es nicht bann freiwillig geschieht, am Morgen wenigstens theilweise burch Treibleute erzwungen werden muß; worauf bann auch das Contrajagen ein Quertuch erhalt. Nach bem Beichen jum Beginne ber Jago gieht bie Sagerei in awei Parteien ju Sols in beibe Jagen; bas Bilb wird aus einem Treiben in bas anbere über ben Lauf getrieben, und wenn es gefällt ift, schließt ber Zug der Jägerei von beiben Seiten nach bem Schirme mit Abblasen und Jagdgeschrei bas Fest. Bei allem Jagen auf Sauen ist bies Jagdgeschrei: Ho! Ribo! Ribbere do! ho! ha! ho! (ritterliches Jagen), ber Anrus: Hui Sau! wie bei bem Hirsche: Juch Hirsch! — Die Form ber Läuse wird vielssch, oft sehr kunstreich, verändert, immer aber der Zerzauserm gegenellen rainform angemeffen.

Das Bafferjagen fann ba angestellt werben, wo ein Fluß ober auch ein Teich bas Jagen burchschneibet und sich zur Anlage bes Laufes eignet. Das Gewässer wird mit Hilfe von festgelegten Flogen ebenso wie auf bem Lande mit dem Zeuge durchstellt, der Schirm auf einem geräumigen Flosse in bessen Mitte verankert, ober (bei Deichen und schmalen Flussen) am Ufer angedracht. Beim Abjagen felbst giebt bie Sagerei auf einem Floffe gu Bolge, bas Wilb wird in bas Waffer getrieben, bort erlegt, bann auf ein bagu eingerichtetes Blog neben bem

Schirme gelegt. Nach beendigter Jagd schließen bie mehrgebachten Baibmannsgebrauche bas Fest.
Dhne biese Ceremonien werben bie Keffeljagen, meift auf Cauen, angelegt. Man fucht mit bem Leithunbe vor, richtet ju Solze, umftellt ben Ort rings mit bem Beuge, an welchem (g. B. auf ben Alleen und Schneißen) bie Sagbgefellschaft ihre Plage fo nimmt, baß fie frei in bas Sagen hineinschießen tann, lofet bann bie hunde und läst bas Wild durch sie vortreiben, die Sauen stellen und durch die Hatten, bis sie abgefangen werden können. (Bergl. Dobel's Jägerpraftika zc. Ausg. von 1828. 2. Th.)

[Benicken.]

JAGEN, in forstlicher Beziehung, Jagen-Eintheis

lung. In ber frubern Beit bis gur erften Salfte bes 18. Sabrhunderts mar bas Jagen mit Jagbzeuge, um entweber bas Wild in ben Regen ju fangen, ober es burch Sunde barin ben Schugen vorjagen ju laffen, viel ge= wohnlicher als jest. Um biefe Stellungen, wie man ein foldes eingestelltes Sagen nannte, bequemer machen gu tonnen, wurden in ben großern ebenen Balbungen

Schneißen burchgehauen, auf welchen man bie Blugel, b. b. bie Banbe von Regen ober Tuchern, gut aufftel= len konnte, weshalb man eine folche Schneiße auch wol einen Flügel nannte, und die Eintheilung eines Walbes: "Beflugeln." Wo fehr haufig gejagt wurde, theilte man den Wald burch rechtwinkelige Querschneißen gleich in lauter Bierede, von benen jedes grade bie Große einer Stellung erhielt, was bann bie Jagb ungemein ers leichterte. Diefe Bierede nannte man banach Jagen, eine Benennung, die fie benn auch behalten haben, nach= bem ihre Benugung fur bie Jagb wenig ober gar nicht mehr flattfindet. Diese Gintheilung in Jagen fanden in Preugen Barned und hennert vor, und benugten fie fur bie Zaration, weil man, um die Beffanbe eines Balbes aufzunehmen und zu berechnen, benfelben in einzelne Eleinere Theile trennen muß. Sartig insbesondere aber erkannte ben Werth, ben eine regelmäßige Sageneintheis lung in ben großen ebenen Walbern bes nordlichen und norbofflichen Teutschlands, Preugens und Polens bat; er machte fie gur Bafis feiner gangen Wirthfchaftseinrichtung, Siebsleitung und Zarationscontrole. Unbere Forftwirthe bagegen, welche in Gebirgsforften wirthschafteten, wollten bie 3wedmäßigkeit ber Jageneintheilung nicht anerkennen, und foberten eine folche Abtheilung ber Flachen, wie fie fich aus ber naturlichen Gintheilung bes Walbes burch Bemaffer, Berge, Thaler, Strafen zc. ergibt. - Es ift nun auch wol unbestreitbar, bag man im Gebirge, wenn man nicht etwa große Gebirgsebenen vor fich hat, in fleis nen vereinzelten Geholzen, in sumpfigen Gegenben, wo Ras nale und Flugarme naturliche Grenzen bilben, von ber Jageneintheilung fur bie Taration und Birthichafterin-richtung keinen Gebrauch machen kann. Sie hat nur ba einen Werth, wo man die Gestelle ober Schneißen als Bege und Grengen fur bie Betriebsfiguren annehmen fann, und wo es moglich ift bas Jagen als eine Birthichafte: figur zu betrachten, in welcher einmal ein gleichmäßiger Beftanb hergeftellt werben foll, um fie bann als einen gu feiner Beit in Betrieb ju nehmenben Theil bes Forftes betrachten zu konnen. Das ift naturlich nicht ausfuhrbar, wenn ein Fluß, ein tiefes Thal zc. das Jagen in mehre Theile trennt, die nicht zusammengebracht werden kön-nen. In den großen Wälbern der Ebene dagegen ist die Jageneintheilung in der That ganz unentbehrlich, um sich zu orientiren, um die Leitung des Diebes richtig führen und regelmäßige Beftanbe berftellen ju tonnen, um ficher und fcnell begrengte Tarationsfiguren gu erhalten, von benen man bas Ergebniß ber holzung mit ben Beftimmungen ber Zaration jufammenhalten fann. Dabei gewährt Die Jageneintheilung noch eine vortreffliche Revision ber Bermeffung, macht biese langer brauchbar, ba man überall ba, wo sich die Gestelle kreuzen, feste Punkte und Drientir- linien erhalt, erspart eine Menge Bermeffungen bei Berans schlagung ber Culturflachen, gestattet eine zwedmaßige Berslegung ber Wege, sobaß man mit Recht fagen tann, fie bat bier nur eine Menge bochft wesentlicher Bortheile obne irgend einen Nachtheil. (W. Pfeil.) JAGENBACH, ein ber Berrichaft Rofenau unters

thaniges Dorf, im B: D. D. B. bes Ergbergogthums

öftreich unter ber Ens, an ber von Zwettl nach bem Lande ob der Ens führenden sogenannten engelsteiner Commercialstraße, zwischen Zwettl und Engelstein, am Zwettelslusse in mäßig gebirgiger Gegend gelegen, nach Riegers (Dekanat Gerungs, Bisthum St. Polten) eingespfarzt und nach diesem & Stunden entfernten Dorfe auch zur Schule gewiesen, mit 345 teutschen Einwohnern, welche sich vom Ackerdaue ernähren. Die hier durchgeshende Straße dient vorzüglich den benachbarten Glaßfabriken, indem sie auf ihr ihre Glaswaaren verführen. Das Dorf gehört zum Werdbezirke des Lin. Inf. Regts. Rr. 14.

Das Dorf gehört zum Werbbezirke des Lin. Inf. Regts. Rr. 14.

G. F. Schreiner.)

JAGEPOOR, JAGEPORE (Jehazdore, — poor), eine Stadt Vorderindiens, in der Proving Drissa, Diestrict Cuttak, liegt unter 86° 35' dill. L. und 20° 50' n. Br. am südlichen Ufer des Flusses Bytury. Die Stadt ist groß und sehr weitläusig gedaut, war sonst die Residenz eines unabhängigen Rajah, der im I. 1243 mächtig genug war, die Afghanen nicht nur von seinem Gebiete zu vertreiben, sondern sie auch nach Bengalen zu verfolgen, und Gour, die damalige Hauptstadt dieses Landes, zu belagern. Diese Fürsten behaupteten ihre Unabhängigkeit die zum I. 1568, wo ganz Drissa von Gallapadar, einem Feldherrn des Königs Solyman Kerany von Bengalen, unterworfen wurde. Unter der Muhammedanischen Herrschaft war die Stadt ein wichtiger Platz, und noch sinden sich aus dieser Zeit überreste von gewöhnlichen Gedauden und von Moschen, worunter die von Abu Dassir Khan erdaute zu bemerken ist, obgleich sie eigentlich nur wegen ihrer schlechten Proportionen bemerkenswerth ist. Im I. 1751 wurde sie von dem Radod Ali Berdy Khan an die Maharatten abgetreten, unter deren Herrschaft sie in Verschaft gerieth, sich aber, seit sie unter derrschaft sie in Verschaft sieht, wieder erholt hat und besonders Manufacturen in baumwollenen Zeuchen unterhält. Die Umgegend der Stadt wird von vielen kleinen Flüssen durchsschutzen.

(J. C. Schmidt.)

JÄGER (der), auch Baibmann (waiblicher, b. b. tüchtiger Mann) genannt, ist ein Mann, der, in der Kunst des Jagens (s. d. Art, Jagd) Meister, in jagdgerechter Art die Kenntniß des Wildes, dessen Jucht, Schuk, Ligung und Benuhung besicht und übt. Zwar ist gegenwärtig die Zunst der Jäger mit ihren alten Geheimnissen, Bräuchen und Waibsprüchen untergegangen in dem allgemeinen Angrisse der Bolksfreiheit auf die morschen Zwingdurgen sur europäische, besonders für teutsche Geist und Kraftthätigkeit — Zünste, Privilegien, Monapole ic. genannt —; aber es hat sich dasur ein freier Berein in Geist und Lust unter den teutschen Jägern zusammengethan, dem allein wir es danken, daß wissen zusammengethan, dem allein wir es danken, daß wissen zusschlein, hartig, a. d. Winkell, St. Behlen, Diehel zc. sir Jagdkunde und Jagdbetried im bessern naturgemäßen Sinne geleistet haben und zum Theil noch seisten, bedarfteines Lobpreisens. Daß der Forstmann dem Jäger den Plas abgewonnen hat, ist ein Werk der Zeit; kein Berzständiger kann und will das tadeln oder gar ändern, denn

wo bie Nothwendigkeit ihr strenges Gesetz verkündigt, muß der Mensch und sein Wunsch schweigen. — Der Ruhm wie die Pslicht eines echten Jägers aber besteht darin, mit dem rüstig fortschreitenden Forstmanne Schritt zu halten, gleich ihm an Kenntniß der Raturwissenschaften zu wachzen, sein Revier ebenso regelrecht und naturgemäß zu behandeln, als jener seinen Forst, und wenn — wie das Ersparnißspstem der Gegenwart es gedoten, die Herkömmslichkeit es sast überall bedingt hat — Forstmann und Jäger in einer Person vereinigt sind, sich zum würdigen Haushalter der Natur in Forst und Feld dem Sinn und Begriffe der Wissenschaft und Kunst, unserer Zeit gemäß, gründlich auszubilden. Der Jäger soll wissen: 1) was er jagt, 2) wo und wie er jagen muß, 3) wo, wie und was er hegen, ziehen und schüßen darf, oder wo, wie und was er hegen, ziehen und schüßen darf, oder wo, wie und was er vertilgen soll. — Dieses Wissen in ein tüchtiges Können verwandeln, ist des Jägers Kunst und Geheimniß, "die Gloria — wie der Altvater Döbel sagt — des hochedeln Waidwerkes." Ein großer Grundsah beseelt den Jäger: "die Kräfte Anderer so selten als möglich in Anspruch nehmen, allzeit die Hilfe und Stühe nur in der eignen Kraft, im eigenen Geschick und im Selbstdewußtssen zu suchtiges in sich, daß er an kräftigen Gemüthern nicht unausgefaßt vorübergehen kann, ebenso wenig als der freifröhliche Jägersinn, der in so mancher Bemerkung stes am rechten Orte, zu rechter Zeit und im rechten Maße sich ausspricht.

sich ausspricht.

JÄGER nennt man in der Militairwissenschaft eine Classe leichter Truppen, die, in der Regel aus gelernten Jägern bestehend, sich ihrer Bewassnung (Büchse, Hirschaftanger 2c.) und Fechtart nach, für den Einzelkampf (Tirailleurgesecht) eignen. In einigen Staaten (Preußen 3. B.), wo sie Corps gelernter Jäger bilden, gehören sie zu den Elitentruppen und verdienen sich Berforgungsansprüche im Fache der Jägerei und des Forstschusses; in andern Armeen (3. B. Rußlands, Österreichs) macht die Bewassnung und Feuertaktik allein den Jäger; sie sind in Regimenter geordnet und werden vorzugsweise aus Gebirgsländern (Aprol, Salzdurg 2c.), oder aus den kleinsten und behendesten Leuten (wie in der russischen Armee) refrutirt. Die gezogene Büchse ist ihre Hauptwasse, nach ihr — in der Hand des kunstgerechten Schüzen gefährlich, in des Unkundigen Hand die unschselichse Wassen zu., doch liegt ihr Werth lediglich in ihrer Gesschichseit, in Handhabung der Büchse und in der Kunst, das Terrain im Einzelgesechte zu benußen. (Benicken.)

JÄGER, 1) Christian Friedrich, gedoren am

JAGER, 1) Christian Friedrich, geboren am 13. Oct. 1739 zu Stuttgart und Sohn eines bortigen Arztes, vertauschte das Studium der Theologie, welchem er zuerst bestimmt gewesen war und mehre Jahre obgezlegen hatte, mit dem der Medicin. Um sich darin auszubilden, besuchte er nicht nur Tübingen, die Universität seines Baterlandes, wo damals Sigwart, Smelin und Mauchart lehrten, sondern auch seit 1764 Lepden, um die Borträge von Albinus, Gaub, van Royen und Allemann zu besuchen. Nach einer Reise durch Holland und

einen Theil von Teutschland fehrte J. nach Tubingen gu= rud und promovirte bafelbft im 3. 1767 und gwar in ber Philosophie und Medicin. Rach Mauchart's Tobe erhielt er eine Professur und nachdem Gmelin geftorben war, ben Lehrstuhl ber Botanit und Chemie, bann ber Pathologie und medicinischen Praris, wurde 1780 Leibargt bes Konios von Burtemberg und fuhrte auch bie Aufficht über bas Naturaliencabinet ju Stuttgart, und ftarb im 3. 1808. Geine Schriften find meiftentheils von geringem Umfange, indem fie der Mehrzahl nach in Differtationen bestehen 1). Mußerbem verfaßte er eine mebicinische Unweisung wegen ber tollen hundswuth nebft einer Borschrift fur bie Dorfbarbiere (Stuttgart 1782, 4.); und fcbrieb über bie Ratur und Behandlung ber franthaften Sowache bes menfclichen Organismus (Ebenbaf. 1807, 4.). Uberbies bat er Untheil genommen an einer neuen Musgabe ber wurtembergischen Pharmatopoe, gemeinschaftlich mit Sopfengartner (1798) und ju mehren Journalen intereffante Beitrage geliefert, welche Meufel verzeichnet bat. Der eine feiner Gobne bieg ebenfalls Chriftian Friedrich und murbe Sofgerichtsabvocat ju Stuttgart; ein anderer, Rarl Chriftoph Friedrich, murbe Urgt 2). (R.)

2) Herbert, ein Arzt und Naturforscher bes 17. Jahrhunderts, bekannt durch seine Reise nach Ostindien und mehre daselbst angestellte interessante Untersuchungen. Er war in hollándischen Diensten, im S. 1666 Shef des indischen Handels, beschäftigte sich aber später zu Batavia mit Ausübung der Arzneikunde. Mit dem berühmten Rumph, welcher sich auf der Insel Amboina befand, stander in brieslichem Berkehr über naturhistorische Gegenstände. Balentyn hat in seinem India literata einige von diesen Briesen ausbewahrt. Jäger beantwortet darin mehre Fragen Rumph's, unter andern über das Sandelholz. S. litt am Asihma, sodaß er auf langes Leben nicht rechnen konnte, begleitete aber bessenungeachtet den Director Cassember in den persischen Meerbusen im S. 1684 und

1) Die beiben Dissert, de antagonismo musculorum und Observationes de foetibus recens natis jam in utero mortuis et putridis erschienen sogleich bei seinem Austreten als akademischer Leherer (Aubingen 1767. 4.); die fünf solgenden Dissertationen de spiritu salis ammoniaci cum calce viva praecipueque de ejus e spiritu salis ammoniaci cum alcali fixo parato dissertationen de spiritu salis ammoniaci cum alcali fixo parato dissertationen de spiritu salis ammoniaci cum alcali fixo parato dissertationen de spiritu salis ammoniaci cum alcali fixo parato dissertatia (Aubingen 1768. 4.); de metastasi lactis (ibid. 1770. 4.); de genesi calculi urinarii (ibid. 1770. 4.); phthisis pulmonalis casu notabiliore et epicrisi illustrata (ibid. 1772. 4.); de campogiae guttae succo sive gummi guttae ossicose selectiorum opusculorum. Außerdem sind zu erwähnen das Programm: an in summo cuneationis capitis gradu praeserenda sit methodus sigaultiana hactenus usitatae capitis perforationi vel et sectioni Caesareae, die diss. corticis Peruviani in phthisi pulmonali historia et usus (beide ebendas. 1779. 4.), Disquisitio qua casus et annotationes ad vitam foetus neogeni dijudicandum facientes proponuntur (Ulm 1780. 4.) und Examen rationum sectionem ossium pubis oppugnantium vel limitantium (Tübingen 1780. 4.). u. s. w. 2.

Bergl. Grad mann's Gelehrtes Schwadden; Balbinger's Biographien jest lebender Tizte I. Bd.; Boet's Geschichte der Universität Tübingen; Meusel's Gelehrtes Teutschland, 5. Ausgade 8. Bd. C. 498 fg.; 10. Bd. C. 8; 11. Bd. C. 892; 14. Bd. C. 220; 23. Bd. C. 12; Biographie médicale tom. V. p. 339 sq.

kehrte erst 1689 von dieser Expedition zurück. Er wurde zum Begleiter hauptsächlich wegen seiner Kenntniß der perssischen Sprache erwählt. Überhaupt aber besaß er eine so gründliche Kenntniß orientalischer Sprachen, daß ihn der berühmte Golius vor seiner Abreise aus Europa zum Nachsolger in seinem Amte zu haben wünschte. So berichtet wenigstens Chardin, welcher ihn im I. 1666 zu Ispahan in Persien kennen sernte und mit ihm innige Freundschaft schloß. Alls Schriftsteller hat sich I. durch einige Abhandlungen bekannt gemacht, welche er nach Europa sendete, z. B. über den Indigo und seine Bereitung, über Wurmpulver und über daß Katechu. Sie erschienen im I. 1683 u. st. in den Acus der kaisert. Akademie der Natursorscher"). Außerdem hatte er gemeinschaftzlich mit Chardin") eine aussührliche Beschreibung von Ispahan unternommen; daß dadurch gewonnene Material hat dann Chardin in seiner Reisebeschreibung verarbeitet.

3) Johann Wolfgang, geb. 17. Mars 1647 ju Stuttgart, zu ber Familie Jager von Jagersberg gehörig, ein angesehener Theolog ber Lutherischen Kirche, bat sich ju hirschau, Bebenhausen und Tubingen gebildet und ift in verschiedenen Umtern seinem Baterlande nublich ge-worben. Nach vollendeten Studien erhielt er bie Stelle eines Lehrers ber Pringen von Burtemberg und beglei: tete biefe auch auf ihren Reifen als Prebiger berfelben; in biefer Lage blieb er neun Sahre und wurde bann im 3. 1680 außerorbentlicher Profeffor ber Geographie und lateinischen Sprache zu Tubingen, 1681 orbentlicher Pro-fessor ber griechischen Sprache, 1684 ber Moral und 1688 ber Logik und Metaphysik. Im 3. 1689 promo-virte er zum Licentiaten und 1692 zum Doctor ber Theologie murbe 1692 außerorbentlicher Profeffor ber Theologie, und beauffichtigte feit 1688 auch bie niebern Schulen in Dber : Burtemberg. Im 3. 1698 wurde et Abt und Generalsuperintenbent im Kloffer Maulbrunn, 1699 Stiftsprediger und Confistorialrath zu Stuttgart, und zugleich Generalsuperintendent und Abt im Kloster Abelberg, endlich 1702 erster Prosessor der Theologie, Kanzler und Propst zu Tübingen und starb am 2. April 1720. Seine schriftsellerische Thätigkeit zeigte sich nach der Sitte seiner Zeit großentheils in kleinen akademischen Schriften, wovon bie meiften heutzutage wenig ober boch nur ein hiftorisches Intereffe gemabren tonnen. Jeboch behandelt 3. barin feinesweges blos eigentlich bogmatifche und apologetische Gegenstande, fondern verbreitet fich auch über Materien bes Rirchen : und Staatsrechts, ber Geschichte ber Rirche, ber Philosophie und Moral. Ermahnung verbienen unter feinen Schriften von giemlich großer Ungahl: Historia ecclesiastica recentissima cum parallelismo profanae ab anno 1650 ad a 1700 (Tub. 1692, 1693; Hamb. 1709, fol.); Systems theologicum thetico-polemicum (Tub. 1715. 4.); Examen

<sup>3)</sup> Voyages de Mr. Chardin en Perse T. VIII. p. 10. (ed. Amst. 1711); boch ist ber Name verstümmelt in Herbert Diager.
4) Cf. Biographie universelle tom. XXI. p. 379 sqq. Artist von Dupetit - Thouars und Biographie médicale tom. V. p. 840 5) Bergl. a. a. D. S. 10, 11.

theologiae novae, et maxime celeb. Dn. Poireti, ejusque magistrae de Bourignon (Francof. 1708); Examen theologiae mysticae (ibid. 1709); Jus Dei foederale, ubi Pufendorsii jus seciale in examen vocatur (ibid. 1698); Theologia naturalis (ibid. 1684); Separatismus hodiernus sub examen vocatus (ibid. 1715. 4.); Acta Eslingensia separatistico-fanatica (ibid. 1716. 4.); De Leadae vita, visionibus ac doctrina etc. Hugo Grotius' besannte Schrift: de jure belli et pacis versah er mit Unmersungen (Túb. 1710) und vertheidigte in mehren Schriften die Rechte des Kaisers und der weltsichen Macht gegen die Unsmaßungen der römischen Eurie; so in der Desensio imperatoris Josephi contra curiae Romanae tres dullas (ibid. 1708. 4.); in den Notae speciales in tres bullas Papae (ibid. 1709) und den beiden im Jahre 1711 erschienenen Schriften De jure Potestatum supremarum circa sacra und Concordia imperii et sacerdotii 6). (R.)

cerdotii 6). (R.)
4) Karl Christoph Friedrich von J., geboren zu Tubingen den 2. November 1773, ein Sohn des im 3. 1808 verftorbenen foniglichen Leibargtes und Profeffors ber Mebicin Chriftian Friedrich Jager, mablte fruh aus Reigung bas vaterliche Studium. In ben 3. 1790-1793 besuchte er bie bobe Rarleschule in Stuttgart, und erlangte in bem guletigenannten Sahre ben Grab eines Doctors ber Debicin. Gine miffenschaftliche Reife führte ibn bierauf burch mehre Stabte Teutschlands und nach Sfterreich. Um langften verweilte er in Burgburg, Erlangen, Gottingen und Bien. Der Bergog Friedrich Gugen von Burtemberg ernannte ibn nach ber Rudfehr von jener Reife, welche brittehalb Sahre gebauert, im 3. 1795 jum Sofmebicus und zwei Jahre fpater gum Muffcher bes Da= turaliencabinets in Stuttgart. Den Charafter eines to-nigl. Leibarztes erhielt er im September 1812. Im nach-ften Jahre warb er zum hofpflegearzte, zum Mitgliebe ber Section bes Medicinalwesens und balb nachher zum wirflichen Leibargt ernannt. Den verewigten Ronig Fries brich von Wurtemberg begleitete er auf zwei Reifen nach Bien und Frankfurt, nachbem ihm ichon fruber (1812) ber ehrenvolle Auftrag geworben mar, bem aus bem ruffifchen Feldzuge frank gurudfehrenben Rronpringen entges genzureifen. 3m 3. 1815 warb Jager Ritter bes wurtembergischen Civilverbienftorbens. Geitbem lebte er eine Reihe von Sahren in Stuttgart als praftifcher Urgt. Erft furge Beit vor feinem Tobe (1827) fing feine bis babin febr fraftige Gefundheit an ju leiben. Bu gichtisch= theumatischen Schmerzen gefellten fich bartnadige Unterleibsbeschwerben. Seine utfallende Abmagerung schrieb er felbst an seinem Todestage einer Verhartung der Ge-trösdrusen zu, und die Section bewies, daß er richtig vermuthet. So lange es ihm seine physischen Krafte ir-gend erlaubten, hatte er sich mit Eifer seinem Beruse gemibmet. Ungeachtet ber gunehmenben Rorperschmache blieb

sein Seist heiter. Einen schönen Genuß bereitete ihm bas Wiedersehen mancher Freunde bei dem den 11. Februar 1828 geseierten hundertjährigen Geburtöseste des Gerzogs Karl von Burtemberg. Als er bei zunehmender Entkraftung auf jedes Gespräch verzichten mußte, beschäftigte sich sein Geist mit der Betrachtung von Naturgegenständen, besonders von mannichsachen Pflanzen und ihren Abbitbungen. Unter diesen Beschäftigungen nahte ihm der Tod den 9. Mai 1828.

Eine von Saug verfertigte Grabichrift faßt bie ruhm= lichen Eigenschaften Jager's in nachfolgendem Difticon ausammen:

Festivum, Jaegere, Probum, Medicumque Sophumque Rex, patriae cives Te moriente dolent.

Die Trauer um feinen Berluft mar gerecht. Jager mar ein vielfeitig gebilbeter, raftlos thatiger Mann, burch for= perliche und geiftige Unlagen berufen jum Urgt und Rasturforicher. Dit bauerhafter Gefundheit und fraftigem Korper vereinigte er eine ausgezeichnete Beobachtungs- und Combinationsgabe. Die Scharfe seines Urtheils fand ebenso leicht die Losung der schwierigsten physikalischen Aufgaben, als er die verschiedensten Krankheitssymptome fich zu erflaren und die geeignete Gur barauf ju grunden mußte. Die Unficherheit ber Diagnofe verhehlte er fich nicht, fonbern gestand fie offenherzig. Sobe Achtung fur feinen Beruf machte ihm bei feinen Leiftungen als Argt und Naturforscher bie ftrengfte Gewiffenhaftigkeit jur Pflicht. Um fo gering= schähiger urtheilte er aber auch über alle ohne gehörige Prufung angeftellte Beobachtungen. Den von Bielen fo boch= gepriefenen Bunbern bes thierifchen Magnetismus lieb er feinen Glauben; boch verfannte er nicht bas redliche Streben, auch auf diefem Wege bie Biffenschaft forbern ju mol-Ien. Cowol bei feinen Collegen als bei Rranten fand er leicht Eingang, nicht blos burch bie Richtigfeit feines Urtheile, fondern auch burch feine unbescholtene Rechtlichkeit, Disfenheit und Freundlichkeit. "Selten" heißt es in einer von bem Stiftsbiakon Koftlin ihm gehaltenen Grabrebe, "bat ein Urgt folchen Glauben gefunden, wie er bei Zaus fenden. Schon fein Rommen, fein Erscheinen regte bie Soffnung auf, und man erlaubte fich taum einen 3mei= fel an ber Gicherheit feiner Entscheidungen." Durch beis tern Ernst ward seine Gegenwart beruhigend fur ben Kran-fen und gab ihm wenigstens ben vorübergebenben Genuß bes erneuten Gesundheitegefühls.

Auf die Entwickelung seiner seltenen Geistesanlagen hatten schon früh auch manche außere Umstände mitgewirkt. Neben einer sorgkältigen Erziehung war ihm das Glück zu Theil geworden, die zum reifern Alter mit einem in gleichem Fache ausgezeichneten Bater sich berathen zu können. Nicht nur in der hohen Karlöschule, auch auf wissenschaftlichen Reisen war er zur vielseitigen Ausbildung und Anwendung seiner Talente gelangt, welche überdies noch begünstigt ward durch seine frühe Anstellung als Hosmedicus und Aufseher des Naturaliencabinets. So war er unter proktischen Geschäften und unter wissenschaftslichen Arbeiten schon so weit geführt worden, daß es für die Naturwissenschaft wie für die Heilunde als Verlust anzusehen war, wenn er das eine Fach verließ, um sich

<sup>5) 36</sup> der's Gelehrtenlerifon 2. Bb. col. 1818 fg. nach ben wurtembergifchen Rebenftunden, und ber Neuen Zeitung von gelehrten Sachen 1721. S. 235.

M. Encytt.b. 2B. u. R. Bweite Section, XIV.

bem anbern ausschließlich zu wibmen. Bufallige Umftanbe, unter anbern ber Tob mehrer vorzuglichen Urgte, bestimm= ten ihn, fich ber Debicin vorzugeweise ju widmen. Bei biefem Berufe mußte ihn nicht nur bas immer mehr fteis gende Butrauen bes Publicums festhalten, fondern auch ber Wirkungstreis, ber fich ihm als Mitgliede bes Mebi= cinalcollegiums und als fonigl, wurtembergifchem Leibargt eröffnet batte. Doch nicht blos burch feine Talente und Renntniffe, auch burch feinen Charafter als Menfch er= warb er fich allgemeine Uchtung, bie fich befonbers un= vertennbar aussprach in ber allgemeinen und angftlichen Theilnahme mabrend ber Krantheit, Die feinem Tobe vor-

Ungeachtet feiner oft gehauften Berufsgeschafte hatte Jager Duge ju literarischen Arbeiten gefunden, Die Unfangs fast ausschließlich Gegenstande ber Chemie, Mineralogie ausschließlich Gegenstande der Chemie, Witheralogie und Geognosse betrafen. Dahin gebort, außer einer lateinischen Abhandlung "), die Schrift über das Leuchten des Phosphors in atmosphärischem Stickgas "). Unter gleicher Überschrift lieferte Jäger einen Aufsatz in Gren's Journal der Physit"). Über den frystallisten Sandstein in der Gegend von Stuttgart ließ er interessante Bemerfungen bruden in ben Dentichriften ber Befellichaft ber Arate und Raturforfcher Schwabens, und über bas Bor= Fommen foffiler Knochen im Burtembergifchen theilte er Cuvier in Paris wichtige Beitrage mit. Much erklarte er fich über biefen Gegenstand, besonders über bie im 3. 1816 bei Cannstadt unternommenen Ausgrabungen, in mehren einzelnen Abhandlungen, gebrudt in ben von Gil= bert herausgegebenen Unnalen ber Phofit, in ben Sahrsgangen 1817 und 1818. In Diefer Zeitschrift befinden sich zugleich mehre Abhandlungen Sager's über bie Wirfungen ber einfachen Galvani'fchen Rette und ber Bolta's fchen Gaule, fowie ber trodenen elettrifden Gaulen, burch welche er eine eigene Theorie berfelben ju begrunden fuchte. Mannichfache wiffenschaftliche Arbeiten, Die feine Ernen= nung jum Mitgliebe mehrer gelehrten Gefellichaften verans lagten, bezeichneten auch feine fpatere Laufbahn als prattifcher Argt. Roch im 3. 1796 hatte er in ber medici= nifch : dirurgifden Beitung (Dr. 56 und 57) feine Ab-handlung über bie Ausführbarteit bes vom Professor Plouquet gemachten Borfchlags zu einer neuen Lungenprobe befannt gemacht, und fich gleichzeitig, unter ber Leitung feines Baters, mit ber fechoten Musgabe ber murtembergifchen Pharmatopoe befchaftigt. Geine im 3. 1807 erfchies nene Beantwortung ber bon ber faifert. Leopolbinifchen Atabemie ber Naturforicher aufgegebenen Preisfrage über bie Ratur und Behandlung ber franthaften Schwache bes menschlichen Organismus erhielt noch in bem genannten Jahre bas Uccessit. In zwei Abhandlungen, 1811 und 1813, in Sufeland's Journal fur praftische Beilkunde getheilt worden d). (Heinrich Doring.)
5) Wolfgang, war ben 22. December 1734 gu Murnberg geboren. Gein Bater, ein Gold = und Gilber= brahtzieher, bestimmte ibn ju feinem Gewerbe. 218 aber nach bem erften Elementarunterrichte im Rechnen und Schreiben die Beiftesanlagen bes Cobnes fich rafch ent= widelten, gab er feinem Bunfche nach, fich bem gelehr= ten Stanbe midmen zu burfen. Rachbem er bie niebern Schulen feiner Baterftabt besucht, murbe Jager in feinem funfzehnten Sahre Bogling bes nurnbergifden Gymnafiums. Der verbiente Rector Schwebel wedte und nahrte feine Liebe fur Die griechische Literatur. Aber auch in anbern wiffenschaftlichen Sachern machte er rafche Fortschritte, bes fonbers feit er bie offentlichen Borlefungen im Agibianum besuchte. Solger, Sporl, Schonleben und Mort waren bort seine vorzüglichsten Lehrer. Bielseitig burch sie gebil-bet ging er 1752 nach Altborf, wo Abelburner, Bernhold, Dietelmair, heumann, Dagel und Bill feine ers worbenen Renntniffe erweiterten und berichtigten. Um jene Beit ward er aud von Mourlon in ben neuern Spras chen unterrichtet. 218 Mitglied ber von Bill im 3. 1756 gestifteten teutschen Gefellichaft lieferte er mehre Muffage, bie er aber in fpatern Jahren als unreife Jugendproducte verwarf').

Rach Beendigung feiner afabemifchen Laufbabn befchaftigte fich Jager ju Rurnberg mit Ertheilung bon Privatunterricht und mit mehren literarischen Arbeiten, größtentheils Überfetungen aus bem Frangofifchen und Italienischen. Co nahm er unter anbern Untheil an ber Uberfetjung von Daniel's Gefchichte von Frankreich '). 3m 3. 1762 warb er Bicar an bem Gymnafium feiner Baterftabt und 1767 Conrector. In einem fiebenjabrigen raftlos thatigen Wirken ftorte ihn haufig bas junehmenbe Leiben ber Spochonbrie, bas ben Bunfch in ihm rege machte, feinem in mehrfacher hinficht beschwerlichen Amte ents fagen ju tonnen. Willtommen war ihm baber ein Ruf nach Altborf im 3. 1774. Er ward bort Professor ber abenb: lanbischen Sprachen und außerorbentlicher Profeffor ber Philosophie, nachbem er bereits im 3. 1772 von ber phi

brudt, ftellte er zuerft bie Magenerweichung bei Rinbern als eine eigene Krantheitsform bar, welche hunter in England als eine erft nach bem Tobe erfolgende Beran= berung bezeichnet hatte. Die Richtigkeit feiner Unficht be= ftatigten gablreiche in Teutschland, England und Frantreich angestellte Beobachtungen. Bu mehren wiffenschafts lichen Arbeiten über einzelne Begenftanbe ber gerichtlichen Argneifunde bot fich ibm fpaterbin als Mitglied bes fon. Medicinalcollegiums mehrfache Gelegenheit. Gie find groß: tentheils in Bente's Archiv fur Staatsarzneitunde mitge-

a) Diss. Acidum phosphoricum tanquam morborum quorundam causam proponens (Stuttg. 1793. 4.). b) Refultate einiger barüber angestellten Bersuche und Beobachtungen, in Gemeinschaft mit (bem zu Mostau verstorbenen Professor) D. Scheerer berausgegeben (Weimar 1795). c) 1794. 8. Bb. C. 369 u. sg. Reues Journal 1795. 2. Bb. C. 455 u. sg.

d) Bergl. ben ichmabifden Merfur. 1828. Dr. 167. d) Vergt. den schwädischen Werkur. 1828. Ar. 167. Athenaum berühmter Gelehrten Burtembergs (Stuttgart 1829). S. Oft.
S. 75 fg. Den neuen Nefrolog der Teutschen 6. Jahrg. 1. Adl.
S. 388 fg. Meusel's gelehrtes Teutschland. S. Bd. S. 501;
10. Bd. S. 9 fg.; 18. Bd. S. 258; 23. Bd. S. 13.

1) Man sindet sie nehst seinen übrigen Schriften verzeichnet in Müller's Schattenrissen der jegtlebenden altdorfer Professeren (Ultdorf 1790). S. 79.
2) Jäger's Antheil beginnt von S. 565 des 11. Theils, und geht die zu Ende des 15. Theils.

losophischen Facultat, ohne sein Ansuchen, die Magisterwurde erhalten hatte. Seine Professur erössnete er mit der Rede: de indole ac studiis gentium ex linguae, qua earum quaeque utitur, natura et ingenio cognoscendis. Sein damals geschriebenes Programm enthielt: Observationes in Panegyricum Latini Pacati

Drenanii

Nachdem Jäger zwölf Jahre hindurch jene zwiefache Professur mit großem Beifalle bekleidet hatte, ward er im J. 1786 ordentlicher Professor der Dichtkunst und 1789 der Beredsamkeit, Programmatarius der Universität und Moderator der von Nagel gestifteten lateinischen Gesellschaft. Bei der zunehmenden Kränklichkeit des Prosessors Will hielt er auch Borlesungen über die teutsche Geschichte, nachdem er schon vorher Universals und Staastengeschichte mit großem Beifalle gelehrt hatte. Zugleich suhr er sort, als Schriftsteller thatig zu sein, litt aber, bei seiner von Natur schwächlichen Constitution, häusig an Unterleibsbeschwerden und Ansällen von Schwindel. Er starb an der Wassersuch am 30. Mai 1795 im 61. Les

bensjahre.

Der Umfang feiner Renntniffe in ben verschiebenften 3weigen bes menfchlichen Biffens mar febr groß. Aber mit jener Polybiftorie vereinigte er eine feltene Grundlich= teit in feinem Sauptfache und ben bamit verwandten Bif= fenschaften. Gein lateinischer Styl war claffifch gu nen= nen. Belege bafur liefern, außer mehren Universitatepro= grammen, vorzüglich feine Lobreben auf Kaifer Joseph II. und Leopold II. 3). Seine grundliche Kenntniß ber lateis nifden Sprache und ber romifden Literatur beweift vorer mit einer zwedmäßigen Musmahl ber vorzuglichften Les: arten und Roten ber verschiedenen Interpreten begleitete. Bie vertraut er mit ben griechischen Dichtern und Profaiften war, geht aus ben Bufagen bervor, bie er gu Fabericie Bibliotheca graeca, welche Barles berausgeges ben, lieferte. Seine schwächliche Gesundheit hinderte ihn an ber Ausführung mancher andern literarischen Plane, unter anbern einer neuen Bearbeitung von Seberich's griechifdem Sanbleriton. Siergu mare er vor vielen Uns bern geeignet gemefen burch feine grundliche Renntniß ber altern Sprachen. Aber auch bie neuern waren ihm nicht fremd geblieben. Geine Starte in ber italienischen Spras the erhellt aus feinem Dizionario nuovo ober vollftan= bigem italienifch = teutschen und teutsch = italienischen Bor= terbuche b), und fur feine grundliche Renntnif bes Gpa= nifden fpricht feine fpanische Chrestomathie und die ihr beigefügten Erlauterungen 6). Im Englischen und Franaus ber julest genannten Sprache. Ein befonberes InterDer ausgebreiteten Gelehrfamkeit ungeachtet, die sich in fast allen seinen Schriften kund gab, von benen Meussel ein vollständiges Berzeichniß liefert 10), war er ein bescheibener, anspruchsloser Mann, der auf sich selbst und seine Berdienste fast gar keinen Werth zu legen schien. Seinem Charakter nach gehörte er zu den besten Mensschen. Er war underheirathet geblieden, beunruhigt durch den Gedanken, bei seiner schwächlichen Gesundheit frühzeistig den Seinigen entrissen zu werden. Genügsam in alsen Bedürfnissen konnte er, ohne wohlhabend oder reich genannt werden zu können, um so uneigennühiger sein, und jeder Regung seines Wohlwollens undeschränkt solgen. Er war kein Freund des geselligen Lebens und schloß sich nur Wenigen an, aber solchen, deren Werth er erkannt hatte, mit ganzem Herzen und unerschütterlicher Treue 11).

JÄGERA L. Mit diesem Namen belegte Linné anfänglich eine Gattung, die er auf Amomum montanum König gründen wollte, doch kam er späterhin von dieser Ansicht ab. Sie sollte den Namen tragen zu Ehren des Herbert von Jäger, welcher ums J. 1666 zu Batavia die Arzneikunst ausübte und mehre indische Pstanzen beschrieb (in Miscell, Nat. Cur. und in Valentini India literata).

Jägeratzung, f. Jägerzehrung.

Jägerei, f. Jagd. Jägergarn, f. Netz. Jägergeld, f. u. Jagdfolge.

Jägerhorn, f. Bugle-Horn, Horn und Parforce-

jagd.

JÄGERIA, eine zuerst von Kunth, wahrscheinlich nach bem stuttgarter Arzt und Natursorscher Georg Friesbrich Jäger, genannte Pflanzengattung, welche in die natürliche Gruppe der Synanthereae Rich. (Syngenesia superflua Linn. sex. syst. et Compositae L. Radiatae Spr.) gehört. Ihr Charakter ist nach Lessing (Synops. gen. Compositar. p. 223): Bluthenkopf mit Strah-

esse hatte er für Geschichte. Bon sorgfältiger Quellenbes nutung zeugen besonders diejenigen seiner Schriften, welsche specielle historische Gegenstände behandeln?). Durch gewissenhafte Genauigkeit empfahl sich seine synchronistische Universalgeschichte in Tabellen ) und das von ihm heraussgegebene geographisch-historisch-statistische Zeitungslexikon ).

<sup>3)</sup> Panegyricus divo Josepho II. dimississimi animi pietate dictus (Norimb. 1790. fol.); teutsch von J. P. Sattler (Ebenb. 1790). Panegyricus divo Leopoldo II. dictus, cum Odis II. (Ibid. 1792. med. fol.). 4) Panegyrici veteres, quos ex codd. MSS. librisque collatis recensuit, ac notis integris C. G. Schwarzü, et excerptis aliorum, additis etiam suis illustravit Tom. I. et II. (Norimb. 1779, 1780. 8 maj.). 5) (Mürnberg 1764). 2. Aust. (Ebenb. 1789). 6) (Franksurt und Leipzig 1779.)

<sup>7)</sup> f. unter andern die Diss. de redus Conradi Staussensis, ultimi Ducis Sueviae (Altd. 1778. 4.); teutsch unter dem Aitel: Geschichte Konrad's II., Königs beider Sicilien und Herzogs in Schwaden (Altdorf 1785). Die Geschichte Kaiser Heinzrich's VI. (Kürnberg u. Altdorf 1793) u. a. m. 8) (Codurg 1781. gr. sol.). 9) (Kürnberg 1782, 1784.) 2 Ahl. 8. 2. vermehrte und verbesserte Ausgabe (ebend. 1793). 2 Aheile 4. Bon Meuem herausgegeben, umgearbeitet und mit Zusächen vermehrt vom Prosesson, umgearbeitet und mit Zusächen vermehrt vom Prosesson für Mannert (Gbend. 1805.) 1. Bd. gr. 8. 10) s. dessen Lerikon der vom J. 1750 – 1800 verstorbenen teutsschen Schriftsteller. 6. Bd. S. 215 fg. 11) Cf. Progr. sunebre in oditum W. Jägeri (1795), Will's Kürnbergisches Gelehrtenlerikon, fortgesest von Ropitsch. 6. Ahl. S. 154 fg.; Mülter's Schattenrisse von Ropitsch. 6. Ahl. S. 154 fg.; Mülter's Schattenrisse ber jestlebenden altdorssischer Prosessons. 78 fg. Saxii Onomast. litter. P. VIII. p. 227 sqq. Schlichte groll's Rektolog auf das J. 1795. 1. Bd. S. 372 fg. Baur's neues histor. biogr. literar. Handwörterbuch. 2. Bd. S. 864 fg.

lenblume, Same vierwinklig mit sehr kurzer kronensormisger Samenkrone und sehr kleiner epigynischer Scheibe geskrönt, indem die außern ganz und gar in Blättchen einzgehüllt sind. — Es sind südamerikanische, mehr oder minsder ästige, rauhhaarige Kräuter, mit gegenüberstehenden kurzesteiten, ganzen Blättern, endständigen, einzelnen, gelben und kleinen Blüthenköpschen, deren rauhhaarige Blättchen länger als die Scheibe werden. Die wichtigsten Arten sind: 1) Jaegeria mnioides Kunth; niedrig aufrecht, ganz einsach, Blätter kurzgestielt, eisörmig, gesägt, seinhaarig, Blüthenstiele endständig. — In Meriko bei Ario (Abdild. in Humboldt, Bonpl. et Kunth. nova genera et spec. pl. Amer. IV. t. 400). 2) J. hirta Less. (Acmella hirta Lag.); krautartig, rauhhaarig, Blätter eisörmig, ganzrandig. Amerika. 3) J. macrocephala Less., unterscheidet sich von J. hirta, dem sie ungemein ähnlich ist, vornehmlich durch die weit größern, immer einzelnen, weniger häusigen Blüthenköpschen, längslich elliptischen, eingedrücken, drei Linien langen und nicht verkehrtzeisdrimigen sast zweilappigen und kleinen Strahlblümchen, sowie größtentheils länglichen und nicht eben kurzen Blättern. Bei Jalappe.

Außerbem beschreibt Sprengel (Linn. syst. veget. III. p. 591) noch eine Art von Monte video, die er J. bellidioides nennt. Er gibt ihr folgende Merkmale: Blätter elliptisch gangrandig, in den Blattstiel herablaufend, striegelig, Blüthenstiele endständig. Bon demselben Schriftsteller werden auch a. a. D. Viborgia urticaesolia Kunih. Spilanthus uliginosa Sw. Verbesina calendulacea L. et Polymnia abyssinica L. suppl. zu bieser Gattung gebracht, der er folgenden Charafter zutheilt: Gemeinschaftlicher Blüthenkelch (anthodium) fünsblätterig, gleichformig, Blüthenboden spreublätterig, forvisch

JÄGERMEISTER, Reichsjägermeister. Die obersften Jagdbeamten werden Jägermeister, Hofjägermeister, Oberjägermeister genannt. Wahrscheinlich unter Kaiser Heinrich IV. ') entstanden die Reichsjägermeister, welche die obere Aufsicht über die vorbehaltenen kaiserlichen und Reichsjagden führen sollten. Es wurden dies bald Erbämter, gleichwie alle ähnliche Würden an Familien durch Belehnung erdlich überlassen wurden. Ursprünglich waren diese Umter von einer wirklichen Bedeutung, indem die Reichsjägermeister in den Provinzen, worüber sie gesetzt waren, nicht nur die obere Jagdpolizei hatten, sondern auch die Reichsjagden, so lange der Kaiser nicht anwesend war, für sich benutzen. Später wurden es aber bloße Hofchargen ohne weitere Bedeutung. Die Reichsjägermeisterwürde besachen Würtemberg, die Herzoge von Pommern, Kärnthen und Jülich. Sachsen war mit der Reichsoderjägermeisterwürde beliehen 2). Es gab jedoch auch für einzelne Gegenden und Provinzen Jägermeister, wie die Grasen Urach für Schwaben, die Grasen von Schwarze

meister.

JÄGERMESSE, Man verstand barunter eine moglichst abgekurzte Messe, bie vornehmern Jagern gelesen
wurde, wenn sie zur Jagd eilten und boch vorher noch
bem Gottesbienste beiwohnen wollten.

(W. Pfeil.)

JAGERNDORF. 1) Gin fcblefifches Bergogthum, beffen großerer, am linten Oppa:Ufer gelegener Theil bem preugifden Bergogthume Schlefien, ber fleinere bem trop: pauer Rreife bes ofterreichifden Untheils einverleibt ift, melches in altern Zeiten zu bem Markgrafthume Mabren und zunachft zu bem Berzogthume Schlefien geborte. Als aber Johann I., ber Enkel bes Niklas, Berzogs von Ratibor und Troppau, in ber Theilung mit feinen Bermand= ten Jagernborf (Carnov, Carnovia) erhalten und bort feinen Gig genommen hatte, murbe es ju einem befonbern Bergogthume erhoben, und in allen politifchen Dins gen ben übrigen schlesischen Fürstenthumern gleichgestellt. Durch die Schwester dieses Fürsten kam das herzogthum an einen Freiherrn von Schellenberg, ben zweiten Gemahl dieser Prinzessin, ber es auch im I. 1506 von dem Konige Bladislaw zu Lehen erhielt. Im I. 1542 erlangten aber seine Schne auch die Erlaubnis, das herzogsten aber seine Schne auch die Erlaubnis, das herzogsten thum an ben Markgrafen Georg von Brandenburg gu vertaufen, bem fcon im 3. 1523 Ronig Ludwig bie Erlaubniß zu biesem Ankaufe ertheilt hatte und ber spater auch von R. Ferdinand I. und Maximilian II. bie Beleh: nung erhielt. 2016 Georg kinderlos abgegangen war, tam es im I. 1595 an ben Markgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, der es seinem Sohne Johann Georg als Erbe übergab. Als dieser spater, wegen seiner Anbanglichkeit an ben von ben bohmifchen Stanben gum Ronige gewählten Pfalgrafen Friedrich, von R. Ferdinand II. im 3. 1623 in die Reichsacht erklart wurde, jog ber Kaifer auch bas Berzogthum ein und verlieh es bem Fursten Rarl von Liechtenstein zu Eroppau. 3m 3. 1686 befriedigte zwar K. Leopold I. ben Kurfursten Friedrich Bils belm von Brandenburg wegen feiner Unfpruche auf bas Bergogthum, bennoch glaubte R. Friedrich II. von Preu-Ben, baß biefe Musgleichung ben branbenburgifden Sausvertragen nicht entsprache; er entnahm baber nach bem Tobe R. Rart's VI. bavon einen Bormand, beffen große Tochter Maria Therefia barob ju befriegen, und erreichte auch feinen 3med; indem er nach Beendigung bes Rries

burg zc. Die Markgrafen von Meißen hatten die Berspflichtung, bei der Krönung des Kaisers das Wildpret auf die Tasel zu seinen, steuten aber auch während dersselben eine Schweinsbetze durch die kaiserlichen Jimmer an. Auch die souverainen größern teutschen Fürsten des lehnten wieder Familien mit der Erdigermeisterwürde in den Provinzen. So ist in Schlesien Erdoberkandigersmeister der Graf von Reichenbach-Goschütz, und auch die Provinz Brandenburg hat ein Erdigermeisteramt, welches gegenwärtig aber nicht besetzt ist. — Die Jägermeister, Hossägermeister und Oberjägermeister an den verschiedenen teutschen Hösen bekleiden entweder nur Titulars-Hoschargen, oder sind Vorstände des Hossjagdwesens. Nur an einigen kleinen teutschen Hösen hat noch der Chef des gesammten Forsts und Sagdwesens des Landes den Titel Oberjägermeister.

<sup>1)</sup> f. Stiffer's Korftgeschichte S. 377 fa., worin auch bargethan wirb, bag bie Zeit nicht genau bestimmt werben kann, wo biese Würbe entstanden ift. 2) Stiffer S. 404. Es ruhete bies Erzamt eigentlich auf ber Markgrafschaft Meißen.

ges ber Dberherrlichkeit über ben großern Theil biefes Bergogthums nicht nur, fonbern überhaupt Schlefiens er= hielt. Bu biefem Furftenthume, bas jum Theil im Preus fifchen liegt, geboren mehre Stabte und Borftabte und viele Dorfer mit einer Bevolkerung von mehr als 30,000 Seelen. Der offerreichifche Untheil wird burch bie Lanbeshauptmannichaft von Troppau verwaltet. Bon Geiten biefes und bes Fürftenthums Troppau erscheint ad Conventus Publicos, welche Fürstentage genannt werben, ein, und ebenfo von Geiten ber jagernborfer und troppauer Furftenthumsftanbe auch ein vollmachtig Abgeordneter. 2) Gine Berrichaft bes Fursten Johann von Liechtenftein im trop= pauer Kreife bes ofterreichischen Untheils am Berzogthume Schlefien, welches von einem eigenen Rammerburggrafen bewirthichaftet wirb, mit einem eigenen Juftigamte, 22 Dorfern, (1825) 16,440 Geelen, barunter 7582 mann= liche und 8858 weibliche, 581 Pferden, 150 Dchfen, 2897 Ruben und 3223 Coafen. Den Berbbegirt hat bas Linien-Infanterieregiment Dr. 29. 3) Gin Defanat bes Ergbisthums Dimug, welches von ber Stadt Jagern= borf ben Namen bat; ju ihm gehoren bie Pfarreien 3å-gernborf, Braunsborf, Breitenau, Geppersborf, Hillers-borf, Neuborfl, Geifersborf und bie Localien Bransborf, Carlethal, Groneborf, Dittereborf, Lichten, Lobenftein, Di= tov, Beiffirch und Bogn (nach bem Diocefan: Schema= tiemus fur bas 3. 1831) mit 53 Dorfern, 38 Schulen, 31 Prieftern, 26,734 Ratholifen, 4315 Protestanten und 27 Juben. 4) Gine furftlich Liechtenfteinische Schupftabt und Sauptort bes Furstenthums gleiches Namens im trop-pauer Rreife Schlesiens, am Fuße bes Burgberges, eines fon bewachsenen Grauwadenfelfens, ber fich 84 wien-Fuß über ben Spiegel ber Oppa erhebt, in einem großen und iconen Thale, am Bufammenfluffe ber Bold = und ber großen Dppa, am linken Ufer ber lettern, über welche in ber Borftabt eine Jochbrude fuhrt, an ber von Trop= pau über Reiße nach Breslau führenden Commercial-Land= und Poftftrage, 11,436 offerreichischen Strafenmeilen von ber Rreisstadt entfernt und unweit ber preugifchen Grenge recht anmuthig gelegen, von hohem Mittelgebirge umgeben, von Mauern und Ballen eingefaßt, burch welche brei Thore fuhren, mit einem organisirten Magistrat, einer fatholifden Pfarre, welche von funf Prieftern verfeben wirb, unter bem Patronat bes Furften von Liechtenftein fteht, und zu ber 6543 katholische Pfarkinder und funf Dorfer gehoren, vier Kirchen, einem Minoritenkloster, einem fürstlichen Schloß, in welchem die fürstl. Herrschaftsverwaltung und ein Kammerburggraf seinen Sig hat, drei Borflabten, mit fconen Garten, einem Abfagpoftamte, einer Saupticule von vier Claffen und einer Trivialfchule, ei= nem Spital, einem f. f. Commercial-Bollamt, einer Ctation eines Stragenmeifters (1825) mit 4942 teutschen Gin= mohnern, unter welchen fich noch bor einigen Sahren 205 Tuchmacher und 100 bürgerliche Leinwebermeister befanden; 561 Haufern, einer fürstlichen Meierei, ben Ruinen bes alten Schlosses Schellenberg, welches noch im 16. Jahrh. Residenz ber Martgrafen von Brandenburg als Regenten bes Fürstentbums Jägerndorf war. (G. F. Schreiner.) JAGERNREUTER, ein altes abeliges Gefchlecht,

weldes im Lande ob ber Ens begutert und bort ju Saufe war; viele ihrer Dentsteine finden fich in ber Pfarrfirche gu Fischelham. Wolf Christoph Jagernreuter wurde im 3. 1616 in bem Gotteshause ju holzhausen begraben. Bolf heltor war im 3. 1519 ftanbischer Berordneter; ebenso war ein Jagernreuter einer ber brei ftanbischen Deputirten, welche am 27. Dai 1626 nach Marchtrent ab= gefdidt murben, um mit ben aufrubrifden Bauern bie porläufigen Puntte einer Berhandlung ju verabreben. Diefe Familie befaß am Schluffe bes 15. Sabrh. unter anbern

auch bas Schloß Pernau. (G. F. Schreiner.)
Jägerpriis (Geogr.), f. Horn.
JÄGERRECHT nennt man benjenigen Antheil von einem erlegten Bilbe, welcher bem Jager, ber baffelbe erlegte, überlaffen wirb. Das gange Sagerrecht besteht eigentlich bei bem Roth = ober Damwilbe in Ropf und Sals, jeboch ohne bas Beborn bei Birfchen, ben baran ftogenben erften brei Rippen, ben Meerbraten, bem Gerausche (Lunge, Leber und Berg) und allem Feifte, mel= ches fich mit ben blogen Banben ohne Unwendung eines Meffers aus bem aufgebrochenen und noch nicht zerlegten Bilbe herausnehmen lagt. Bei wilben Schweinen gebo= ren jum gangen Jagerrechte außer bem Geraufche, Muf= bruche und Meerbraten auch noch die Bammen, welche bis jur Bruft mit bem Blatte abgefchlagen werben. Dies gange Sagerrecht fann aber nur ba bem Sagdverwalter - benn ganze Tägerrechtkann aber nur da dem Jagdverwalter — benn nur dieser erhalt es jeht allenfalls noch — überlassen wers den, wo derselbe das Wild gleich zerlegt und verkauft. Da dies jedoch häusig nicht geschieht, das Wild vielmehr oft ganz in die Städte, an die Garküchen oder andere Empfanger geliesert wird, so ist beinahe überall dies Jagdsaccidenz auf das kleine Jägerrecht beschränkt worden. Zu diesem gehören nur dei Roths, Dams und Schwarzwild das Geräusche, der Ausbruch, die Meerbraten und dasjenige Feist, welches bei dem Ausbrechen ohne Anwendung eines Messers berausgenommen werden kann. Bei dem eines Deffers herausgenommen werben fann. Bei bem Rehbode follen auch eigentlich nicht einmal bie Deerbra= ten herausgeloft werben, sonbern nur bas Gerausch und ber Aufbruch gehoren bei ihm, wie bei bem Sasen, jum Sagerrechte. (W. Pfeil.)

Jägerruf, f. Parforcejagd.

JAGERS ober JAGDSTUCKE beißen in ber Schiffs= fprache bie beiben vorberften Kanonen, Die gunachft am Borfteven fteben. Man bebient fich berfelben gewöhnlich, wenn man Sagd auf ein Schiff macht ober baffelbe ber= (Braubach.) folgt.

JAGERSBURG, Sagbichloß im Großherzogthume Beffen und im Begirte Beppenheim gelegen. Diefes Schloß, gu Großhaufen geborig, murbe von bem Landgrafen Ernft Lubwig erbaut, welcher hier ploglich erfrantte und ben 12. Sept. 1739 in bem babei liegenben Forsthause farb.

JÄGERSDORF, Pfarrborf im Kreisamte Kahla bes herzogthums Sachsen-Ultenburg, hat (mit bem Kirch= fpiele) 500 Ginm., berzogliche Forfterei, und liegt auf eis (G. F. Winkler.) ner Unbobe an ber Gaale.

JAGERSHE, ein gur Berrichaft Tolmein (Tolmino) geboriges Dorf, 14 Stunden nordmarts von Gorg,

im bochften Theile bes gorger Kreifes im tuftenlanbifchen Gouvernement im Sochgebirge gelegen, swifden welchem feine Sutten gerftreut liegen, mit einer im 3. 1797 neu errichteten katholischen Localie, welche unter lanbesfürftli= chem Patronat steht, jum Dekanat von Circhina bes gorzer Erzbisthums gehort, von einem Priefter versehen wird und nach bem Diocesan-Schematismus fur bas I. 1832 400 Seelen in ihrem Sprengel zählte, bie arm find, und einer fatholischen Kirche. (G. F. Schreiner.)
JÄGERSPRACHE (Jagbterminologie). Die Jäger

bezeichnen eine Menge Dinge, Glieder und Theile bes Bilbes, Jagbverrichtungen zc. mit gang eigenthumlichen Ramen, und haben ebenfo wie ber Bergmann, Schiffer ic. ihre eigne Terminologie. Fruber legte man mehr Berth barauf als gegenwärtig, weil man streng verlangte, daß jeber, welcher die Jagd ausübte, sie auch bei einem wirk-lichen Jäger zunftmäßig erlernt haben mußte, und dies am leichtesten daran erkannt wurde, daß er sich überall der richtigen paffenben Musbrude bebiente. Begenwartig, mo alle Stanbe an ber Sagt theilnehmen und überhaupt biefelbe felten mehr funftgerecht erlernt wird, verliert fich ber Gebrauch einer richtigen Jagersprache immer mehr und mehr, und mehr gum Scherze als aus Ernft werben ge= wohnlich noch die gebrauchlichsten Sagerausbrude auf ben Jagben verlangt. Es ift dies am Ende auch tein fo grofer Berluft, benn die Welt und die Jager felbft verlieren babei nichts; ob bas Bilb Beine ober Laufe, Dhren ober Gebore ober Loffel hat, ift ziemlich gleich, und in ber rich= tigen Jagoterminologie beftehet weber bie Bilbpflege noch bie Runft bem Wilbe gut Abbruch zu thun. Es laft fich jeboch auch Manches fur bie Beibehaltung ber Jagerfprache fagen, wenn auch grabe nicht bie fruber übertriebene Pebanterie barin gu empfehlen ift. Ginmal werben mit vielen Worten Dinge bezeichnet, fur bie man boch wieber neue Worte erfinden mußte, wenn man fie nicht umschreiben will, wenn man bie alten, unter ben Jagern einmal eingeburgerten verwerfen wollte, und bann wird auch fogar manches in ber Sagerfprache anftanbiger und schidlicher benennt und besprochen, als wenn man es mit bem Ausbrude bes gewöhnlichen Lebens bezeichnen wollte, wie g. B. Die Geschlechtstheile bes Bilbes. Much ift eine richtige Sagersprache immer noch ein Mittel, ju erfennen, ob Jemand sich schon viel oder wenig mit der Jagd bes schäftigt hat. Alle die verschiedenen Zweige der Jagd, die Baize, die hohe Jagd, die Windhehe, die Parsorcejagd, das Vogelstellen, die kleine Jagd zc., haben ihre eigene Terminologie, die sich übrigens nicht in allen Gegenden Teutschlands gleich bleibt. Südteutschland hat eine andere Sagbterminologie als Rorbteutschland, ba fich biefe immer nur provingiell und zwar eigentlich erft vollständig gegen bas Ende bes 17. bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts ausgebilbet hat. Dur allein bei ber Baige und Parforce= jagb gibt es gang bestimmte, größtentheils bei letterer aus bem Frangofifchen entnommene Musbrude, bei ben übris gen Jagdmethoden muß man Mles als richtig anertennen, was unter ben eigentlichen bessern Jagern von Ausbruden im Gebrauche ift. Es ift hier nicht wie in ber Schriftsfprache, wo im Nothfalle bie Classifter entscheiden und

worin es nur ein richtiges Teutsch gibt; benn felbft un= fere beften teutschen Sagbichriftsteller, wie Dobel, Flemming, a. b. Wintell zc., gebrauchen felbft nur Musbrude, wie fie in ber Begend ublich maren, mo fie lebten, und fonnen baber nicht als eine Mutoritat fur anbere Gegenben betrachtet werben. Man muß baher billig sein und die Provinzialausbrücke respectiren und "Farbe" als ebenso richtig anerkennen wie "Schweiß," "eine Rotte Sauen" ebenso gestatten wie "ein Rubel Sauen" ic. Das hat benn auch schon viele, welche ber Jagdterminologie nicht recht machtig waren, verleitet, alle Dinge nur mit anbern Damen ju nennen als bem gewöhnlichen, und gu behaupten, bag bies in anbern Wegenben ber richtige Sagerausbrud fei. Wenn nicht jufallig ein anwesenber 3as ger aus jenen Begenben bas Unrichtige biefer Musbrude nachweisen kann, so ist es recht gut möglich mit diesem Kunstarisse auf Jagben burchzukommen. (W. Pfeil.)
JÄGERSPRÜCHE, Waidmannssprüche. Die Waidmannssprüche, ober wie sie Flemming nennt (teutsche Maidmannssprüche)

fcher Jager I. G. 218), Benbfpruche, maren bas fur bie alten Jager, vorzüglich bie Birfchgerechten, mas bas Ertennungszeichen ober bie Lofung fur insgeheim jufams men verbundene Bereine find; fie erkannten fich unter ein: ander baran. Borguglich murben fie von ben reifenben Sagern gebraucht, um fich einer guten Mufnahme bei ib= ren Stanbesgenoffen ju verfichern, ober bei Seftlichkeiten und Belagen jeben aus ber Befellichaft ber Sager abgus halten, ber nicht wirklich gunftiger Sagdgenoffe war und fich einzubrangen fuchte. Gie bestanden in einer buntet und rathfelhaft geftellten Frage, gewohnlich einen Gegen= ftand aus ber Jagb betreffend, auf welchen bann eine Untwort in ganz bestimmten Ausbruden gegeben werden mußte, z. B. Frage: Waibmann, lieber Waibmann, bubsch und fein, was gehet hoch, weicht vor bem ebeln hirsch, vor ben Felbern gegen holze ein? Antwort. Das kann ich bir wol fagen: Der belle Morgenftern, ber Schatten und ber Uthem fein, gehet bor bem ebeln Birfch, bon Felbern gen Solze rein. Dber Frage: Baibmann rund, thu mir fund, wodurch wird ber eble Sirfc verwund? Untwort: Das fann ich bir wol fagen, thut's nicht ber Bager und fein Beithund, fo bleibt ber eble Birfc unverwund ic. - Buerft murben biefe Baibmannsfpruche febr geheimgehalten und bem Jager nur am Enbe feiner Lehrzeit mitgetheilt. 2018 fie aber Flemming in feinem teutschen Jager abbruden ließ und fie ju Jebermanns Renntnig tamen, verlor fich ihr Gebrauch, und fie wurben nur noch ju Scherzen benutt, jumal ba einige febr fraftige, auch wol fchmuzige, barunter finb. Manche alte Jager hatten einen Lieblingespruch, ben fie bei jeber Bes legenheit anzubringen fuchten, und baher mag benn auch wol ber Musbrud berrubren, bag man unter "Baibfpruch" auch eine fpruchwortliche Rebensart verfteht, welche Jemand im Munbe führt, um badurch eine von ihm befolgte Les bensmarime anzubeuten. (W. Pfeil.)

JAGERZEHRUNG, JAGERATZUNG\*). Den Rais ferlichen und fpater auch überhaupt ben lanbesberrlichen Jagern

<sup>\*)</sup> f. Atzung 6. Bb. G. 266 ber Encottopabie.

mußten auf ihren Sagbzugen Rlofter, Stifter, auch wol Lebnguter, welche bagu verpflichtet worben maren, Racht= lager, Speife und Trant und Futter fur ihre Pferde geben, mas man eine Jagerzehrung nannte. In ber Bestätigung bes bubinger Forsterbuches burch R. Sigis= mund ift bies fur ben Forstmeifter ausbrudlich auf ein Subn, zwei Dag Bein und Beu und Safer fur fein Pferd festgefest. Dies Recht bes Ginlagerns murbe von ber Sagerei haufig gemisbraucht, und felbft Monnenflofter ertonten oft von ihrem muften Saufgelage, fobag es gu vielen Beschwerben Beranlassung gab und beinahe überall noch früher abgeloft murbe, als es die sich andernden Sitten und Berhaltniffe von felbst erloschen ließen. — In ber neuern Beit gebraucht man ben Musbrud Jagergeh= rung ober Biaticum auch wol fur bie Unterftugung, melche ben fogenannten vacirenben ober reifenben Sagern von ben Forftbeamten verabreicht wirb. Es ift in vielen gan= bern, &. B. Bohmen, ein fehr brudenber Disbrauch für viele arme Forfter, eine große Menge oft luberlicher und arbeitscheuer Menschen auf biefe Beife ernahren ju muf= fen, weil fie einmal bei irgend einem abeligen Sager gwei Sahre Banbarbeit geleiftet haben, ber ihnen bann einen Lehrbrief ertheilte. (W. Pfeil.)

Jagetross, f. Jagtrosse, Jaggree, f. Jagara.

Jaggrenat (Jagarnat) f. Dschagarnath.

Jaghire, f. Chingleput.

JAGIELNICA. 1) Gine Serrichaft ber Erben bes Grafen Unton Landoronsti in ber Mitte bes czorthower Kreifes Galigiens, zu beiden Geiten bes gleichnamigen Baches gelegen, mit einem eigenen Birthichafte : und Juftigamte, ju welcher außer ben Darften gleiches Namens und llas,= towice bie Dorfer Dolina, Jagielnica ftara, Chomiatowfa, Nagurzanta, Saluwta, Muchawta, Szulhanowta, Rofo= chacz, Sufolowfa, Bablotowfa, Milowce und andere geshören. Sie breitet fich auf beiben Seiten bes Szered= fluffes aus, wird fowol burch biefen als auch burch ben Dupa = und Zagielnicabach bewaffert. Die Gebirgs: art auf biefer Berrichaft befteht in Schiefer und Raleftein. Durch bas Gebiet berfelben fuhrt bie tarnopoler Poft= Commercial-Rebenftrage. 2) Gin jur Berrichaft gleiches Ramens gehöriger Marktfleden bes czorttower Kreifes Galigiens, am linten Ufer bes Jagielnicabaches an ber tarnopoler Poft = und Commercial : Debenftrage zwiften Slobobta und Tlufta gelegen, von bem lettern Orte 1½, und von ber Kreisstabt 1½ Meile und 820 n. d. Stras fenklaftern entfernt, mit bem Berwaltungsfige ber herrs fcaft, einer griechifch= tatholifchen Pfarre, welche im Des tanat gleiches namens liegt und gur lemberger griechisch= fatholifchen Metropolie gebort, einer Rirche und Schule, einem t. f. Tabafblatter-Einlofungsmagazin, mit Bochen= und sechs Jahrmarkten. Die Bochenmarkte werden alle Freitage abgehalten. Die Urtikel ber Jahrmarkte sind die eigenen Erzeugnisse an Butter, Kase, Getreibe, Hanf, Flachs, Pferden, Horn: und Borstenvieh. 3) Ein Bach auf ber Berrichaft gleiches Namens, welcher eine Stunde meftmarts von ber Rreisstadt Gjortfom oberhalb bes Dor= fes Cherfascangna entspringt, auf feinem Laufe von zwei

Meilen brei Mühlen treibt, die Dörfer Czerkasczyzna, Jagielnica stara, Szulanowka, Chomiakowka, Saluwka und den gleichnamigen Markt berührt, hier von der tarnopoler Poststraße auf einen 16 Klastern langen und fünf Klaster breiten, auf zwei Landpfeilern und vier hölzernen Mitteljochen ruhenden Brücke übersetzt wird und sich bei Sußlowka am rechten User in den Szerebsluß ergießt.

4) Jagielnica stara, ein zur gleichnamigen Herrschaft gehöriges, von Rußniaken bewohntes Dorf, welches nach dem Markte gleiches Namens eingepfarrt und vom Jagielnicabache durchslossen ist. (G. F. Schreiner.)

JAGMÜRI (عبوري), Muhammed Ben Ishaf, arabischer Schriftsteller, ber im J. 679 (1280—1281) starb, ist Berfasser eines Werkchens, bas nur um seines speciellen Gegenstandes willen Ausmerksamkeit erweckt: Betrachtung über die Trinkgelage ber Bebienten (Ittila).

(Gustav Flügel.)

Jagnapavada, Yagnapavada, Brahmanengurtel, f.

u. Brahmanen Unm. 4.

JAGO (Richard), geboren ben 1. Oct. 1715 zu Beaubefert bei Henley in Warwickshire, war der der der beitte Sohn eines dortigen Pfarrers. Seine Familie stammte ursprünglich aus Cornwallis. Die erste Bildung verdankte Jago der Schule zu Solyhull bei Birmingham. Unter Erumpton's Leitung machte er rasche wissenschaftliche Fortschritte und ward durch senen vielseitig gebildeten Mann früh mit den englischen Classifiern bekannt. Mit dem Dichter Shenstone, der ebenfalls Zögling der Schule zu Solyhull war, knüpfte Jago ein Freundschaftsbündniß, das durch Ühnlichkeit der Gesinnungen und besonders durch die Neigung für Poesie in spätern Jahren zur innigsten Vertraulichkeit ward. Im J. 1732 bezog Jago die Universität Orford, in der Qualität eines Servitors oder Auswärters, weschalb er sich manche Demüthigung gefallen lassen mußte, und selbst sein inniges Verhältniß zu Shenstone, der vor ihm senen Musensit bezogen, gestört sah').

Im I. 1738 ward Jago Magister artium, nachs bem er bereits bas Jahr zuvor die Stelle eines Pfarrs substituten zu Snittersield in Stratford erhalten hatte, die er 1746 mit einem gleichen Amte zu Handury und Chessterton vertauschte. Die Einkunfte, welche ihm diese beis ben Pfarrstellen gewährten, überstiegen nicht die Summe

<sup>1)</sup> Graves in den Recollections of some Particulars in the life of Shenstone (London 1788) erzählt: "Shenstone hatte zu Orford einen talentvollen und sehr achtungswerthen Freund, einen gewissen Jago, der sein Schulkamerad gewesen war, den er aber jest nicht anders als insgeheim besuchen durste, indem Jago das Rieid eines Servitors trug; einem Commoner es aber damals sehr verargt worden wäre, wenn er sich mit einem Servitor auf öffentlicher Straße hätte sehen lassen. Diese Ungebühr schrit I ohn son 8 Wunsch zu rechtsertigen, daß an einem Orte, der zu einer liberalen Erziehung bestimmt sei, kein Justand der Anschlschaft für studirende Aingslinge gebuldet werden möchte. Jago, fügt Graves hinzu, ist gleichwol ein Beweis für den Rugen jener Einrichtung, indem er als der Sohn eines unbegüterten Geistlichen, der eine große Familte zu ernähren hatte, außerdem schwerzlich würde haben studiren können, salls es nicht etwa seinem Bater gelungen wäre, durch Verwendung einslustreicher Personen ihm eine Scholarstelle oder ein Stipendium zu verschassen."

von 100 Pf. St. Ehe er Hanbury verließ, ftarb seine Gattin (1751), mit ber er sich 1744 vermählt hatte und burch welche er Bater mehrer Kinder geworden war. Seine bisherigen Einkunfte vermehrten sich etwas, als sich der Lord Clove und nachherige Graf Nugent bei dem Bischose von Worcester für ihn verwandte, und Jago im J. 1754 zum wirklichen Prediger zu Snittersield, späterhin (1771) zu Kilmcote ernannt ward. Er starb nach einer kurzen Krankheit den 8. Mai 1781 im 66. Lebensjahre, nach dem er in der letzten Periode seines Lebens oft gekränkelt und seine Wohnung nur selten verlassen hatte.

Bei gewissenhafter Erfüllung seiner Amtspflichten war ihm hinlangliche Muße geblieben, seine früh erwachte Reigung zur Dichtkunst zu befriedigen. Mit seinem Jugendsfreunde Shenstone blieb er in ununterbrochenem Briefwechsel, ber größtentheils die gegenseitige Mittheilung ihzer Studien und poetischen Arbeiten betraf. Auch mit Somerville, Hylton und andern englischen Dichtern scheint Jago in genauer Verbindung gestanden zu haben.

Uls Dichter erhielt er ein besonderes Intereffe burch bie naive Treuberzigkeit in landlichen Elegien, feine Gefühle ben Balbvogeln, Nachtigallen, Droffeln ic. in ben Mund ju legen. Er erwarb fich baburch ben feltfa= men Beinamen eines Dichters ber Boget (Poet of the Birds). Bereits im 3. 1752 war feine fcone Elegy on the Blackbirds in Der von Samtesworth herausgege= benen Beitschrift: The Adventurer anonym erschienen 2). Geinen bichterischen Ruhm begrundete er im 3. 1767 burch die Berausgabe feines Gedichts: Edge-Hill, or the rural prospect delineated and moralized 3). Den vier Gefangen biefes Gebichts gab er bie Uberfchriften: Morning, Noon, Afternoon und Evening. Gin feines Lob feines Freundes Shenftone enthalt bas im S. 1768 ge-brudte Gebicht: Labour and Genius, or the Mill-Stream and the Cascade. Bu feinen übrigen poetischen Werfen, von ihm furz vor feinem Tobe gesammelt, und berausgegeben von feinem Freunde Sylton, gehoren noch: The Swallows and the Goldfinches; Ardenna, a pastoral Eclogue; an Elegy on Man; Roundelay;

Hamlets Soliloquy imitated \*). Bon Jago's Charafter als Mensch und Dichter hat fein Freund Sylton vor ber eben angeführten Ausgabe schicktere Feber etsobern, als die meinige. So viel läßt sich indessen, in hinsicht auf ben ausgezeichneten Beisall, den die bisher einzeln von ihm erschienenen Stücke gestunden haben, mit Sicherheit behaupten, daß das Gedicht Edge "hill, die Fabel vom Fleiß und Genie (Labour and Genius) die Elegien an die Bogel, jedes in seiner Art vortresslich sind. Der Stoff des Gedichts Edge-Hill ist örtlich und beschreibend. Gleichwol hat Jago jenem Gedichte durch das Einweben geschichtlicher Erzählungen und mehrer Episoden, durch philosophische Untersuchungen und moralische Betrachtungen, besonders durch die ebenso lehrereiche als poetisch schone Erklärung des Ursprungs und der Bildung der Berge (Origin and sormation of the mountains), ein allgemeines Interesse gegeben. Seine Beschreibung des Gastmahls, welches der Graf von Leizesser der Königin Elisabeth zu Kennington Castle veransstatete, liesert einen merkwürdigen Beitrag zur Charaf-

teriflit jenes pedantifchen Beitalters, fowie Die pathetifchen

Betrachtungen über ben Berfall bes prachtigen Gebaus

bes abnlichen Stellen in Young's Rachtgebanten an bie

Seite zu fegen find. Die Beschichte bes blind gebornen

"Jago's Dichtertalent ju fchilbern, murbe eine ge-

Of scribbling frenzy — 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To print — to beam
From the same shelf with Pope, in calf well bound!
To sleep, perchance with Quarles\*). — Ay ther's the rub—
For to what class a writer may be doom'd,
When he has shuffled off some paltry stuff,
Must give a pause. — Ther's the respect that makes
Th' unwilling poet keep his piece nine years.
For who would bear th' inpatient thirst of fame,
The pride of conscious merit, and 'bove all
The tedious importunity of friends,
When as himself might his quietus make
With a bare inkhorn? Who would fardles bear?
To groan and sweat under a load of wit?
But that the tread of steep Parnassus' hill
That indiscover'd country, with whose bays
Few travellers return, puzzles the will,
And makes us rather bear to live unknown,
Than run the hazard to be known, and damn'd.
Thus critics do make cowards of us all,
And thus the healthful face of many a poem
Is sickly'd o'er with a pale manuscript:
And enterprizers with great fire and spirit,
With this regard from Dodsley turn away,
And lose the name of authors.

2) Als jene Elegie spåter in Dodsley's Collection of english Poems unter Jago's Namen gebruckt warb, hielt man bensetben für einen angenommenen, den er aus Shakpeare's Othello entlehnt habe; und es dauerte wirklich einige Zeit, dis dieser Irzihum völlig gehoben ward. 3) Unter dem Titel: Poems, moral and descriptive (London 1784). Mehre seiner Gedichte, unter andern die Elegien: the Goldsinches und the Blackbirds, besinden sich in Dobsley's Collection of english poems. Vol. IV. p. 311 sqq. 4) Diese geistreiche Travestie auf die Schriftstellerei, und namentlich auf das Druckens und Nichtbruckenlassen sich beziehend, tautet, wie folgt:

To print, or not to print — that is the question. Whether 'tis better in a trunk to bury The quirks and crotchets of outrageous fancy, Or send a well-wrote copy to the press, And by disclosing, end them? To print, to doubt No more; and by one act to say, we end The headach and a thousend natural shocks

feiner Werke einige nicht uninteressante Züge mitgetheilt. "Jago," heißt es in jener Skizze, "war von mittler Person. Nach Art aller tieffühlenden Gemuther war er unter Fremben etwas scheu und zurüchaltend, desto heiterer und zwangloser aber unter seinen Freunden, denen seine Unsterhaltung einen unerschöpflichen Genuß gewährte. hinssichtlich seines häuslichen Charakters war er ein gefälliger Gatte, ein zärtlicher Vater, ein aufrichtiger Freund, und durch Lehre und Beispiel ein getreuer und wurdiger Geels

forger feiner Gemeine."

<sup>\*)</sup> Francis Quartes, englischer Dichter, geb. 1592 gm Stewarb in Effersbire, gest. 1644 gu Conbon; fcrieb Emblems; Verses on Job und ein Luftspiel: The Virgin Widow betitett.

und febend gewordenen Jungling's (The blind Youth cured) urfprunglich aus bem Tatler genommen, ift fo naturlich und rubrend ergablt, bag jene bichterifche Darftellung bie profaifche, bes geiftreichen Steele weit ubers trifft. Die hiftorische Erzählung ber wichtigen Schlacht bei Rineton ober Ebge : Sill enthalt nicht nur mehre benfwurdige, bisher wenig befannte Facta, fonbern auch treffende Reflerionen uber bie verberblichen Birfungen ber Burgerzwietracht.

Die Fabel vom Fleiß und Genie ift mit Rlarbeit und Pracifion ergahlt, und wird außerbem gehoben burch eine reiche Aber von Sumor. Sochst originell zeigt fich Jago in ben reizenden Elegien an bie Bogel. In ihnen bat er, nach Thomfon's Musbrude, ein Thema berührt, bas bisber noch nie gefeiert worben, bie Leidenschaft ber Bal-ber (Passion of the woods). Unter ben fleinern Studen verbient befonders ber Rundgefang 5) hervorgehoben gu werben, als bochft gelungener Berfuch, Chaffpeare's Dich= tergeift in wenig anspruchslofen Stangen auszudruden" 6).

5) Roundelay, written for the Jubilee at Stratford upon Avon, celebrated by Mr. Garrick, in honour of Shakespeare, September (1769). Set in Music by Mr. Dibdin. Bergl. die Beschreibung dieser Festlichkeit in der von Archenholz herausegegebenen Schrift: England und Italien S. 486 fg.

6) Sisters of the tuneful train,

Attend your parent's jocund strain, 'Tis fancy calls you; follow me To celebrate the jubilee.

On Avon's banks, where Shakespeare's bust Points out, and guards his sleeping dust; The sons of scenic mirth agree To celebrate the jubilee.

Come, daughters, come, and bring with you Th' aerial sprites and fairy crew, And the sister graces three, To celebrate the jubilee.

Hang around the sculptur'd tomb The 'brodder'd vest, the nodding plume, And the mask of comic glee, To celebrate the jubilee.

From Birnam wood ") and Bosworth b) field Bring the standards, bring the shield, With drums and martial symphony, To celebrate the jubilee.

In mournful numbers now relate Poor Desdemona's ') hapless fate, With frantic deeds of jealousy, To celebrate the jubilee.

Nor be Windsor's wives d) forgot, With their harmless merry plot, The whitening mead, and haunted tree, To celebrate the jubilee.

Now in jocund strains recite The humours of the braggard knight")

a) Anspielung auf Chakspeare's Macbeth. b) Anspielung auf Richard III. In ber Rabe von Bosworth ward 1485 ein enticheis bendes Aressen zwischen dem genannten König und heinrich VII. geliefert, in welchem ersterer blieb.

c) s. Shakspeare's Othello.

d) The merry wives of Windsor.

2. Encykl, b. B. u. K. 3weite Section.

XIV.

Die bier mitgetheilten Mußerungen find im Muge= meinen richtig und treffend, vor allen aber in Bezug auf bas Gebicht Ebge = Sill. Unter ben beschreibenben Be= bichten ber Englander behauptet es einen febr boben Rang, und braucht bie Bergleichung mit abnlichen Dichtungen Denham's und Dper's nicht ju fcheuen. Die reimlofen Samben, welche Jago mablte, haben Rraft und rhythmifchen Bohlflang, Die Diction ift bochft poetifch,

und bie Unordnung bes Gangen leicht und ungezwungen. Nach Jago's Bemerkungen in ber Ginleitung hat bas Gebicht feinen Namen von einer Reihe von Sugeln, welche bie Graffchaften Orford und Barwid fcheiben. "Nicht leicht," fagt Jago, "läßt ein topographischer Schrift= fteller fie unerwähnt, weil bie Musficht von biefen Soben hochst ausgebehnt und reizend ift, bann aber auch, weil in ihrer Rabe im Sahr 1642 bie erfte Schlacht gwifchen ben Truppen Konig Karl's und bes Parlaments, unter Unführung bes Grafen von Effer, geliefert marb. Da nun biefer boppelte Umftanb ber naturlichen Schonheit und ber hiftorifchen Bichtigfeit mit bes Berfaffere Borliebe fur feine, am Suge ber berühmten Sugelreihe gele= gene Beimath jusammentraf, fo tonnte er ber Berfuchung nicht wiberfteben, fein etwaiges Talent an eine poetische Darftellung bes Gangen ju magen. Gein erftes Gefchaft war, einen Borrath von hinlanglichen, ju feinem 3mede tauglichen Materialien gu fammeln; fein nachftes, biefelben fo gut es ihm moglich mar, ju ordnen. Bur Erreis dung beiber Abfichten begnugte er fich nicht blos, fein Huge zu befragen.

Er untersuchte auch bie Localitat, die Naturgeschichte und alle Denkwurdigkeiten eines jeden Plages, beffen Schilberung feinem Gebichte zu einer Bierbe gereichen fonnte. Sierauf vertheilte er bas Ganze, nach art einer idealischen Perspective, in mehre abgesonderte Scenen, beren jebe er in bas moglichst vortheilhaftefte und ben verschies benen Tageszeiten angemeffenfte Licht ju ftellen fuchte, fobaß jebe einzelne Scene ein vollftanbiges, richtig gehals tenes und schicklich colorirtes Gemalbe ausmachen mochte. Um feinem, an fich vielleicht ju trodnen, Stoffe ein all= gemeineres Intereffe ju geben, erlaubte er fich, allgemeine Betrachtungen und moralifche Reflexionen barein zu ver= weben. Er bemubte fich, ben beschreibenben Theil bes Gebichts burch Digreffionen ober aus bem Stoffe fliegenbe Epifoben zu beleben. In Materien, bie bas allgemeine Befen berührten, bewahrte er fich fo viel als moglich vor aller Parteilichkeit. Dit mehr Freiheit folgte er in Pris vatangelegenheiten ben Empfindungen und Gingebungen

feines eigenen Gemuths." Birft man einen Blid auf bie Musfuhrung bes Ges

> Fat knight, and ancient Pistol 1) he, To celebrate the jubilee.

But see in crowds the gay, the fair, To the splendid scene repair, A scene as fine, as fine can be, To celebrate the jubilee.

f) Giner von Fallftaff's Gefährten.

bichts, fo läßt fich nicht leugnen, bag Jago bie mannich= fachen Schwierigkeiten, die fich ber poetifchen Lanbichafts= malerei entgegenftellen, großtentheils gludlich befiegte. Borguglich hat er fich vor bem Fehler ber Bieberholung fcheinbar abnlicher Bilber und Ibeen forgfam gebutet. Seine Befdreibungen paffen nicht ausschließlich auf bie Lanbschaft, beren Reize er erheben will. Bie abnliche Schilberungen Thomfon's, gefallen fie weniger burch Un= wendbarteit auf einen bestimmten Fled ober Erregung localer Ibeen, als burch bie Beranschaulichung allgemeis ner Naturanfichten. Gine anmuthige Mannichfaltigfeit gab Jago feinen Schilberungen burch bie gludliche 3bee, bas (Sange nach ben Sahreszeiten einzutheilen '). Fast zu gebauft find bie Reflexionen und Betrachtungen, Die burch ibre fast burchgangig moralische Tenbeng eine gewiffe Einformigfeit erhalten, und befonders ba unangenehm überrafchen, wo man nur bie Schilberung von Ratur= fcenen ober Gegenftanbe ber Unterhaltung irgenb einer Urt erwartet 8). (Heinrich Döring.)

7) Mis Probe ftebe bier bie nachfolgenbe Stelle, mo Jago feinen Lieblingebichter Chatipeare verberrlicht in ber feierlichen Begeis firung bes Suffes Avon (Address to the river Avon).

Hail, beautous Avon, on whose fair banks

The smiling daisies and their sister tribes, Violets and cuckow-buds and lady-smocks A brighter dye disclose, and proudly tell, That Shakspear, as he stray'd these meads along, Their simple charms admir'd, and in his verse Preserv'd, in never fading bloom to live. And thou, whose birth these walls unrival'd boast, That mock'st the rules of the proud Stagyrite, And learning's tedious toil, hail mighty bard! Thou great magician hail! thy piercing thought Unaided saw each movement of the mind, As skilful artists view the small machine, As skilled artists view the small machine,
The secret springs and nice dependencies.
And to the mimic scenes, by fancy wrought
To such a wonderous shape, th' impassion'd breast,
In floods of grief, or peals of laughter bow'd.
Obedient to the wonder-working strain, Like the tun'd string responsive to the touch, Or to the wizzard's charm the passive storm. Humour and wit, the tragic pomp, or phrase Familiar flow'd, spontaneous from the tongue, As flow'rs from nature's lap. — Thy potent spells From their bright seets aerial sprites detain'd, Or from their unseen haunts, and slumbring shades Awak'd the fairy tribes, with jocund step
The circled green, and leafy hall to tread;
While from his dripping caves, old Avon sent
His willing Najads to their harmless root. —
Alas how languid is the labour'd song,
The slow result of released to their harmless. The slow result of rules, and tortur'd sense Compar'd with thine! thy animated thought
And glowing phrase! which art in vain essays
And shools can never teach. Yet, though deny'd Thy pow'rs, by situation more allied, I court the genius of thy sportive muse On Avon's bank, her sacred haunts explore

And hear in ev'ry breeze her charming notes.

8) Bergi. Oniton's Borbericht ju Jago's Poems moral and descriptive (London 1784); Rosegarten's Brittisches Obcon

1. Bb. S. 339 u. fg.; Ideler's und Roste's Danbbuch der englifchen Sprache und Literatur. Poetifcher Theil G. 472 u. fa.;

JAGO (St.), eine Infel an ber Beftfufte Ufrifa's, gehort zu ber Inselgruppe, bie unter bem Namen Cap: verdische Infeln ober Infeln bes grunen Borgebirges befannt find. Sie liegt zwischen 14° 15' und 15° 40' nordl. Br. und 354° 40' bis 355° 20' westl. gange bem grunen Borgebirge gegenüber und ungefahr 100 teutiche Meilen vom feften gande entfernt, ift die wichtigfte und größte ber gangen Gruppe, bat bie Beftalt eines unregelmäßigen Dreieds, 45 teutsche Meilen im Umfange und ungefahr 35 D Meilen Areal mit 12,000 Ginw. Diefe Infel, sowie die gange Gruppe, ift 1449 von ben Por= tugiefen entbedt worben und befindet fich jest noch im Befige ber Krone Portugal. Die Ruften haben ein trauriges und wilbes Unfeben; an manchen Stellen erblickt man aber flache und gegen bas Deer fenfrecht abichies Benbe Felfen, an andern Stellen theils wild burch einanber geworfene Felfenmaffen, theils tiefe, in bas Innere eindringende Schluchten, theils fahle legelformige Sugel. Indeffen ift bas Innere nicht fo abichredenb; man finbet Quellen mit gutem Trintmaffer, fleine, mit einem feinen Grun bebedte Sugel, Die eine fanfte Abbachung baben, und im öftlichen Theile ausgedehntere Thaler, in benen gablreiche Beerben eine gute Beibe finden. Die Ditte ber Infel wird in ber Richtung von Gutoff nach Mord: weft von einer Bergreihe burchzogen, Die jeboch naber ber offlichen Rufte binlauft und an biefer Geite viele fteile Bafaltfelfen bat, mabrent fie nach Beften bin all= malig abfallt. Der hochfte Puntt biefes Gebirgszuges ift ber Dit bes beiligen Untonius, welcher ber Form eines Buderhutes gleicht und beffen Sohe ju 4450 guß anges geben wirb. Das Rlima ift beiß und bie Dige baufig febr brudend; Die Übergange jur Kalte treten ploblich ein. Die mittlere Temperatur scheint gegen 20° Reaumur zu fein; Ebbe und Fluth find an ber Infel befon-bers bemerkbar. Die Regenzeit pflegt im Juli ober Un= fang Mugufts einzutreten, wo bann ber Gubwind weht; im Geptember berrichen Guboftwinde, im Detober bet Beftwind mit Gewittern, Plagregen und Sturmen verbunden. Gegen Enbe bes Jahres berrichen Rord = und Morboftwinde und bie Regenguffe laffen nach. Saufig leidet aber biefe Infelgruppe an furchtbarer Durrung, fo= baß nach ber Berficherung einiger Reifenben manchmal mabrend mehrer Sahre fein Tropfen Regen gefallen fein foll und hierdurch furchtbare Sungersnoth eingetreten ift. Erft in ben neueften Beiten, im 3. 1832, mar bie Suns gerenoth auf biefen Infeln fo fcredlich, bag nach offents lichen Blattern 23,000 Menfchen (wol eine übertriebene Ungabe) Sungers geftorben fein follen, obgleich in biefen Madrichten St. Jago's nicht gebacht wirb. Eigentliche tropische Gemachse gibt es wenig; bagegen liefert bas Pflanzenreich, trot bes felfigen und bergigen Bobens, Dais, und befonders Drangen, Gitronen, Parabiesfeigen

Bouterwet's Gefchichte ber Porfie und Berebfamteit 8. 286 S. 331; Sutger's allgemeine Abeorie ber iconen Kusfte 2. Ibi.
S. 50. 355; Bamberger's Anckoten von Großbrittanischen Gelehrten 1. Ihl. S. 472 u. fg.; Baur's neues histor. biogr. ibterar. handworterbuch 2. Bd. S. 865.

und Pifang in außerorbentlicher Menge, Unanas, Melo: nen, Tamarinden, Beintrauben, Buderrohr, Rurbiffe, Ro= toenuffe, viele Baumwolle und Ceberbaume; bas Thierreich erzeugt Pferbe, Efel, Maulefel, viele Rinter, fobaf man einen fetten Dchfen fur wenige Dollars faufen fann, Biegen, Rebe, Schweine, Bibethfagen, Affen von gelber Farbe, die sehr schortne, Storiftagen, anen von geter Farbe, die sehr schon und weniger boshaft als die andern Arten sind; Perlhühner, Truthühner, Wachteln, rothbeisnige Rebhütner, Haushühner, Tauben, Sperlinge, Seesstwalben, den Tropikvogel, welcher in Felsenspalten am Ufer nistet, mehre Arten Raubvögel, überstuß an Fischen in bem umliegenden Meere, viele Schildfroten, eine fleine Urt Gibechsen, bie haufig vorfommt. Insecten scheint es nicht viel zu geben. Die Einwohner bestehen aus einem Gemifche von Portugiefen und Bewohnern bes feften gandes von Ufrita, wodurch eine Race erzeugt morben ift, die von mittlerer Statur und beinahe gang fcmarg ift, fraufes, wolliges Saar und bide Lippen bat, und ben haflichften Regern abnlich fieht. Muger bem Gouverneur und bem Bischofe gibt es wenig Beife, und biefe meni= gen geboren ju ber verborbenften Denfchenclaffe, ba fie meiftens wegen begangener Berbrechen aus Portugal bier= ber vermiefen worden find. Die Debrgahl ber Ginwoh: ner führt ein elendes Leben; fie wohnen in erbarmlichen Sutten, Die aus uber einander gelegten Steinen befteben und mit Palmblattern gebecht find, und muffen fich mit ber fcblechteften Rahrung begnugen, indem ber Grund und Boben wenigen großen Eigenthumern angehort, welche aus Gewinnfuct alle ihre Producte fur bie Schiffe auf= heben, die haufig bier anlegen, um frifche Lebensmittel einzunehmen. Die gange Bevolferung befennt fich gur tatholifchen Rirche, beren Gottesbienft von lauter fcmar= gen Monden verfeben wird. Die Ginwohner find hochft aberglaubifd und fteben auf einer tiefen Stufe ber Gultur; ibre Gewerbsthatigfeit beschrantt fich auf fchlecht be= triebenen ganbbau, Biebzucht, Fischerei, Spinnen und Beben ber Baumwolle, jeboch nicht ausreichend jum Bebarf, und etwas Garberei. Die Musfuhr befteht in Bieb, Biegenfellen und Gubfruchten. Die Infel wird von eis nem portugiefifchen Gouverneur fchlecht und nachlaffig, wie bie meiften portugiefifchen Colonien, verwaltet, und ift in eilf Pfarreien eingetheilt.

Ribeira grande, Hauptstadt ber Insel und Sitz bes Gouverneurs und Bischofs, so genannt wegen bes vorbeiströmenden gleichnamigen Flusses; sie hat eine Domkirche und ein Kloster. St. Jago, Stadt mit schlechten Besessigungen und einer kleinen Garnison von Negersoldaten. Porto Praya, mit dem besten Hafen der Insel, hat ein schlechtes Fort und besteht mit Ausnahme einiger Gesbäude aus elenden Hutten. Der Ort hat Eisternen, nur einen Brunnen mit schlechtem Wasser, aber in der Nähe gute Quellen. Zu bemerken ist noch der Ort St. Dozmingo.

JAGO DE CHILE (St.). Hauptstadt ber Repusblik (ehemaligen General Capitanie) Chile (33° 30' fübl. Br., 70° 56' westl. Greenw.), wurde gegründet von Pesbro be Balbivia ben 24. Febr. 1541 unsern einiger Riest ngen ber Promaucaes, ber Ureinwohner jener Ges

gend, bie namentlich etwas hoher im Thale bes Mapocho binauf zahlreich gewohnt zu haben scheinen, und in ben Resten einer Wasserleitung, welche gegenwartig einen schonen Baffersall bilbet (el Salto del cerro de S. Christobal), Undenken an einen bem peruanischen nicht unabnlichen Gulturftand binterlaffen haben, mabrend fie felbft ichon lange aus ber Reihe ber Botter verfchmun= ben find. Beitig murbe ber Drt burch Dieberlaffung berjenigen Burger vergrößert, welche, bes unaufhorlischen Krieges mit ben Indiern bes Gubens und seiner Gefahren mube, sich von ber bisherigen Sauptstadt Concepcion (angelegt burch D. be Balbivia 1550), Gicherheit fuchend, nach ben nordlichen Provingen begaben. Gine allgemeine Muswanderung fand 1554 fatt, nachbem bie Araucanen unter Lautaro's Leitung fogar bis in Die Gegend von Chillan vorgebrungen und alle fpanische Dieberlaffungen fublich vom Maule verheert hatten. Rebrte auch ein Theil ber Bevolferung in jene Provingen gurud, fo fand man es boch am gerathensten, ben Gig ber Resgierung aus fo gefahrlicher Rachbarfchaft zu entfernen und im 3. 1574 murbe ber ehemalige, vom Erbauer jum Un= benten feines Baterlandes gegebene Dame, Santjago be la nueva Eftremadura, in ben jest gebrauchlichen umge-anbert, die Stadt jur Sauptstadt bes Landes erhoben, bie Centralbehorben eingefett und Meldor Bravo be Gas ravia zum ersten Prasidenten Chile's ernannt. Gleichzeitig sand die Abtrennung vom Bisthume zu Cuzco statt,
und Robrigo Gonzalez Marmolejo, ein Andalusier von
Geburt und vorher Pfarren ber Stadt, erhielt die neu begrunbete Burbe eines Bifchofe von St. Jago. Wie alle ober boch bie Debrgabt ber binnenlandischen Stabte Gubamerifa's, hat eben auch St. Jago fich feiner irgend erheblichen ober allgemein intereffanten Momente in feis ner weitern Geschichte gu ruhmen. Nur unter ber Geisgel ber Erbbeben hat es oft (1570, 1642, 1647, 1657, 1674, 1722, 1730, 1737, 1757, 1822) gelitten, und bie Poden baben feine Bevolkerung ju verschiebenen Beiten febr gelichtet. 3m 3. 1601 brang ber Sauptling ber fublichen Indierftamme, Paillamachu, bis Gantjago bor, belagerte, nahm und gerftorte die Stadt und murbe vielleicht die Raumung bes ganzen Landes burchgesett haben, ware er nicht zwei Jahre fpater geftorben. Um 1632 wurde zwar die Eriftenz Santjago's wiederum von ben Uraucanen bebrobt, allein nachbem bie lettern gefchla= gen worben, nahm grabmeife bie Macht ber Spanier fo ju, bag von jener Beit an bie Indier, obwol ber felten unterbrochene Rrieg mit ihnen fich bis in bie Gegenwart verlangert hat, nie wieber fo weit nach Morben vorzubrin= gen vermocht haben. Die Revolution ging auch in Chile von der Sauptstadt aus, benn einige ber angesehensten Familien Santjago's entsetten ben Generalcapitain Carrasco im Juli 1810 und bilbeten eine Junta, bie nach und nach ihren Ginfluß über bie Debrgabt ber Provins gen gu verbreiten verftand, allein 1811 ber Familie ber Carreras weichen mußte, als biefe burch einen Sanbftreich fich in ben Befit ber Sauptftabt gefet hatte, Die jeboch nach bem verlornen Ereffen von Rancagua (2. Detbr. 1814) ben Spaniern unter Dforio wieber in bie Sanbe

fiel. Die untergegangene Republik trat burch ben Sieg San Martin's bei Chacabuco (18. Febr. 1817) wieder in bas Leben, und bie Sauptstadt wurde auf immer von ben Spaniern verlassen. Sowohl mabrend des Rampfes ber Unabhangigkeit, als mabrend ber oft wiederholten Reibungen ber Parteien, Die nur erft gegen 1831 ein Enbe nahmen, bat Santjago fehr gelitten, hat aber feit= bem, ebenso wie bas ganze Land, sich ungemein rasch

geboben.

Die Lage ber Stabt auf einer nach Beften fehr un= merklich abfallenden Gbene befordert ebenso febr bie un= ter bem dilischen himmel nothwendige Bemafferung burch kunftliche Mittel, als fie bie Unficht, und zwar siemlich von allen Geiten, malerifch macht. Die nachften Umgebungen gleichen einem grunenben Barten, benn bie bichte Bevolkerung hat in ihnen eine forgfaltigere Bobens cultur berbeigeführt, bie ihrerfeits burch bie Berfpaltung zweier mafferreicher Fluffe, bes Manpu und Manpocho, in ein Nepwerk von Kanalen erleichtert und einträglich gemacht wird. Uber biefe Maffen einer ftets grunen Begetation erbeben fich, scheinbar einen flachen Bugel bebedend, Die reinlich weißen Saufer und manches nicht unbebeutende offentliche Bebaube. Mitten zwischen Dies fen ftreben aber andere Baumgruppen empor und geben ber gangen Unficht einen ebenfo ungewohnten als imponirenden Unftrich. Mehre Meilen jenfeit ber Stadt erreicht man zwar erft ben Sug ber bobern Unbenkette, allein durch optische Tauschung erscheint diese fast in un= mittelbarer Nabe, und bildet, aus allen Straffen fichtbar, und zu allen Sabreszeiten mit Schnee beladen, ben bintergrund eines Bilbes, welches man unbedenklich zu ben fconften bes jublichen Umerita's rechnen barf. Die Cbene von Santjago ift eine ber ausgebreiteiften bes febr bergigen Chile. Sie beginnt nordlich jenfeit bes Dorfes Colina an einer Sugelkette und reicht bis jum Manpu; fie mißt gegen neun geogr. Meilen von Norden nach Suben und fast vier geogr. Meilen in ber entgegenge: festen Richtung. Bafferbaue von größter Wichtigkeit und Musbehnung, obgleich nicht von imponirendem Unfeben, machen fie fruchtbar und verforgen bie gabireichen ganbs baufer und Beinberge, und bas Ranalfpftem ber Quatro acequias zwischen bem Mappu und bem Mappocho befruchtet die nach S. besonders wohl bebauete Ebene. Dennoch aber gibt es in ber Umgegend weite Klachen, bie man ungeachtet ber großen Erfahrung, bie in folchen Fallen auch bem gemeinen gandmanne Chile's zu Gebote feben, mit Ranalen nicht zu erreichen vermochte, und bie alfo mabrend mehrer, ber Salfte bes Sahres gleichtom= mender, Monate braun und verdorrt, taum ale burftige Beidegrunde brauchbar baliegen. Der Mappocho nabert fich in westl. und nordl. Richtung ter Stadt fo febr, bag eine der Borftabte burch ibn abgetrennt wird. Unbedeutend in ber trodnen Sahreszeit und bann vor feiner Un= funft in ber Stadt ichon burch die Canale erschopft, wird er jur Berforgung ber flachen Baffergerinne (Acequias) benutt, welche von einer Bara (33" engl.) Breite und geringer Liefe bie Strafen burchichneiben und nicht mes nig jur Reinlichkeit beitragen. Babrend ber Regenzeit

aber theilt er ben Charafter aller Gebirgeftrome, und ik ben ploglichsten, barum boppelt gefährlichen Unschwellungen unterworfen. Diese haben schon mehrmals die Eris fteng ber Stadt bedroht und ben um Chile febr verbien: ten Ambrofio D'Diggins veranlaßt, im 3. 1792 einen Damm (el Tajamar) ju errichten, welcher aus Badfteinen gebauet, von betrachtlicher Festigkeit ift und bei einer Sobe von 14' und etwas größerer Breite (auf ber obern Seite) in Fallen gewöhnlicher Fluthen ben er wunschten Schut zu leiben vermag; allein bei ben außerordentlichen Überschwemmungen von 1827 taum wiberftand und fo zerfiort murbe, bag bie Musbefferung unge mein große Summen erfoberte. Gin Abzugegraben (el Malecon) gehort noch ju ben Bortebrungen, um ben Strom unschadlich ju machen, und verdient burch gange

und forgfaltige Musführung Bewunderung.

Die Bobe ber Stadt über bem Reere ift zuerft von D. Felipe Bauga 1794 barometrifch gemeffen worben, jeboch burch eine ziemliche Menge neuerer Beobachtungen gang verschieden von der erften Angabe gefunden worden, bie fo febr abweicht, daß fie unbedingt verworfen wer ben muß (2257' engl. Bauga; 1557' engl. Caftillo albo; 1691' engl. Miers; 1787' engl. Rivero). Der Name Pentland's allein rechtfertigt ben Glauben, bag bie von ihm festgefeste Sohe von 527 ". = 270'. Die mabre fa. Das Klima ift, ungeachtet biefer eben nicht außerorbent lichen Berichiebenbeit Des Niveau's, ungemein abweichenb von bemjenigen der Rufte, und der ihr nabegelegenen nicht über 50 1 aufsteigenden Thaler. Locale Ginfluffe, ju benen vor allen Dingen bie Rabe ber Unben ju reche nen fein durfte, verurfachen es wol allein, bag nicht nut ber Wechsel bes Betters und der Temperatur ungemein fcnell und ungleich ift, wenigstens mabrend bes fogenamme ten Wintere, fonbern, bag man auch in ber lettern Jahreszeit eine Ralte empfindet, die nach einem febr beifen Commer boppelt auffallt. Beiffroft ift teine Geltenbeit in Santjago und man hat einige Male fcon bunnes Eis auf flehenden Baffern beobachtet; mabrend ber bef tigen Winterregen ftellen fich gelegentliche Graupelwetter, felbst Sagel ein, und bie benachbarten Berge bebeden fich bann von ihrem Gipfel, bis innerhalb 800 ober 1000' von ber Ebene mit Schnee. Die Sommerhite fleigt im Januar bis auf 26° R., balt jeboch felten in biefen Mage lange Beit an. Benn nun aber Samjago w biefer Erscheinungen willen von ben Bewohnern ber Ris stengegend als ein rauber Aufenthaltsort angeseben wirt, fo bleibt boch fein Klima im Berhaltniffe gu bemjenigen be norblichen Europa eines ber berrlichften ber Belt. Di bie Pflanzenwelt von diefer Berfcbiedenbeit bes Berlanfe ber atmospharischen Erscheinungen nicht empfindlich be rubrt werbe, beweift ber Umftand, bag überall, wo men irgend ben naturlich mafferarmen Boben burch Rank ju befeuchten vermag, die Subfruchte Europa's, die und fchen Cerealien und mancher außerhalb Amerita unge fannte Fruchtbaum bie uppigften Ernten liefern und nichts von benen ber Ruftengegenben fich unterfceiten

Die politische Einrichtung bes Landes erhebt Cam jago gur Sauptstadt ber Republit, jum Sige bes Diff

benten, bes Bifchofe, ber oberften Gerichtshofe, und ber Beneralabminiftration bes Bollmefens, außerbem jum ge= wohnlichen Berfammlungsorte ber Bolfsreprafentation und endlich jum Mittelpunfte bes Depart. G. Jago. Die Stadt felbft gerfallt in acht gefonderte Diftricte und befteht aus ber eigentlichen Stabt am linten Ufer bes Days pocho und ben Borftabten Chuchunco im Beft., Canabilla im Gub : Dft und la Chimba im Nord : Dft. Die Rich= tung ber fich rechtwinflig freugenben Stragen ift nicht gang ben Carbinalpuntten entsprechend, fonbern weicht um einige Compafftriche von benfelben ab. Der Grundplan ift ber in allen großern Stabten bes fpanischen Umeris ta's befolgte. Inbem alle Strafen fich rechtwinflig freuzen, entstehen Bierede von 150 span. Baras an jeder Seite, ober Quadras, beiläufig ein feststehendes Flachenmaß. Die Straßen sind 14 Baras (42 span. Fuß) breit, die Canada von 50 Baras Breite ausgenommen; neun von ihnen laufen von Dft nach Beft, zwolf in ber entgegengefesten Richtung, fobag gegen 120 Saufervier: ede, beren jebes, je nachbem feine Lage mehr bem arifto= fratischen Theil ber Stadt ober ben Mugengaffen gena= bert ift, von feche ju zwolf ober mehr Privatgebaube enthalt. Alle Stragen find gepflaftert, wohl bewaffert, allein von jeher febr unreinlich gemefen, mas in ben Gitten bes Bolfes felbft begrundet liegt; Trottoirs aus 9' breiten Steinplatten fchugen, mindeftens in ben Sauptftragen, ben Fugganger vor bem Schmut, ben bie Saushaltun= gen und ber Mangel guter Polizei verurfachen. Der Marktplat von einer Quabra Flache liegt in ber Mitte ber Stadt, entwidelt zwar manche Scene aus bem Bolfsles ben, bietet aber eben feinen imponirenden Unblid, indem, mit Musnahme zweier öffentlichen Gebaube, die umber= liegenden Saufer, gang im Style ber übrigen Privathaus fer gebauet, nur ein Grundgeschof befigen, welches boch= fene mit leichtem, bolgernem Überbaue verfeben, felten mit Glasfenftern gefchmudt, ziemlich fcwerfallig und unwohn= lich erscheint. Im Innern ber Bierede befinden fich Garten, Die, ju ben Privatwohnungen geborent, fich feiner befonbern Gultur erfreuen, indeffen unter einem fol= den Klima auch ohne Furforge Fruchte von großer Gute bervorbringen. Die vorzüglichsten öffentlichen Gebaube liegen in ber Rabe bes Marktplages; bie Cathebrale wurde vom Bifchofe Gongales be Melgarejo, einem ge= bornen Paraguayer, im 3. 1748 ju bauen angefangen, allein obwol er felbft 40,000 fp. Thir. aus feinem Ber= mogen ju biefem 3mede hergab und ber Ctaat bedeutenbe Bufchuffe machte, fo ift boch bas Bere nie uber bie Salfte fertig geworben, hat burch Erbbeben ungemein gelitten und fann nicht wohl vollenbet werben, indem ber als Material angewendete in ber unmittelbaren Rabe brechende Kalfftein an ber Luft mit Schnelligkeit verwit= tert ift. Der bifchofliche Pallaft, neben ber Rirche gele: gen, ift faum noch bewohnbar und gleich jener in einem gemischten Style gebaut, ben man nicht füglich mit bem Ramen bes maurischen belegen fann. Eher paft biese nung auf bie Architektur bes Regierungspalaftes aneben liegenben Refibeng bes Prafibenten ber Beibe fonnen auf ber Beftfeite bes Cap Sorn

fcon fur ausgezeichnete Bauwerke gelten, entstanden un-ter ber Abministration bes bauluftigen D'higgins, und find theils ben Bureaur ber Minister, theils dem Zeugbaufe und anbern offentlichen Inftituten eingeraumt morben. Das Gebaube bes Sanbelstribunals (Consulado) und bas Bollhaus find zwar weitlaufig genug, verbienen aber in andern Beziehungen feine besondere Rennung. Das Munggebaube mirb von ben Gingebornen bes Lanbes mit vielem Stolze betrachtet, und wenn auch fehler= haft in feinen Berhaltniffen und feineswegs von großar= tigem Mußern, fteht es boch an ber Beftfufte ohne De= benbuhler ; benn namentlich hat Lima nichts von folchem Umfange und fo folider Structur aufzuweifen. Den auf: gewendeten Bautoffen von 11 Million fpan. Thir. ent= fpricht aber bas Bert feinesweges, beffen Rublichfeit, trot ber außerordentlich großen Raume bes Innern, im-mer fehr gering gewesen ift. Der größte Theil bes ame-rikanischen Silbers wurde ehebem in Potosi und Lima ausgemungt, und schwerlich burfte sich bas jahrliche Mittel ber in einer langen Beit in Santjago gefchlagenen Summe über 800,000 fpan. Thir, ftellen laffen. Die funf Parochien enthalten ebenfo viele Pfarrfirchen, bie nur jum Theil maffiv, eben nicht jur Bericonerung ber Stadt beitragen, und außerbem, wie überhaupt die meiften Rirchen Chile's, viel zu arm find, um burch innern Schmud ihr unvolltommenes Mugere vergeffen machen gu fonnen. Beffer find bie Rirchen ber größtentheils un= terbrudten Rlofter, namentlich Diejenige ber Jefuiten, Die aber auswendig fo mit Schnigwerf überladen, fo mit ben grellften Farben überpinfelt ift, bag man nicht leicht in Europa ihr etwas Uhnliches finden mochte. Rlofter für beibe Gefchlechter waren unter ber fpanifchen Regierung gablreich und erreichten furs vor der Bertreibung der Je-fuiten die Babl von 28, find aber durch Staatsgesetze und Pensionirung ihrer Bewohner in ben neuesten Zeiten etwa auf ben vierten Theil berabgebracht worben. Df= fentliche Erziehungsanftalten finb, 1) bie Univerfitat, vor langer Beit gegrundet, in ber Revolution untergegangen, nachbem fie ichon viele Sahre nur bem Ramen nach befanben hatte, murbe wieber errichtet im 3. 1828 und 1831 auf zwedmäßige Beife organifirt und mit Lebrern versehen. Kann fie auch in keiner Sinsicht mit europaisichen Anftalten gleiches Namens verglichen werden, fo entfpricht fie boch ben gegenwartigen Bedurfniffen bes Bolles und wird fich fpater ohne 3meifel beben. 2) Gine Militairschule, gleichfalls feit 1830, jur Erziehung von Cabetten und Bilbung von Officieren, welche bisher un= glaublich unwiffend waren. 3) Gin Lyceum, unter bem Namen Colegio, besteht aus ben Reften ber jesuitischen Grundung, und ift als Gelehrtenschule nach europäischem Mufter vor Rurzem wieder eingerichtet worden Dehr als 300 Schuler finden bort Unterricht. 4) Boltsfchus Ien in ben Parochien, theils nach Lancafter's Methobe, theils noch ber altspanischen Ginrichtung folgenb, inbeffen ebenfalls reformirt und viel vermehrt. Bibliotheten find gemaß ben Befchluffen ber Bolfereprafentanten angelegt worben; die aus ber fruhern Beit vorhandenen find arm= felig und ohne Unwenbbarfeit in unferer Beit. Debre

im Berbaltniffe nicht unbebeutenbe Drudereien befteben ba, wo 1811 bie erfte Preffe auf Roften ber Regierung errichtet worden war, und bruden, neben einer Menge von Pamphletten, feche Beitungen. Buchhandlungen tennt man noch nicht, benn Driginalwerke erfcheinen nicht, und nur Glementarbucher und bie altipanifchen Gefegfamm= lungen find bis jest aus ben Preffen ber Sauptftabt ber= vorgegangen. Cantjago ift von allen Geiten offen, ent= balt aber einen burch bie Spanier 1816 befestigten Bugel (Cerrito de S. Lucia), dessen Bestimmung nicht die Bertheidigung der Stadt, sondern die Unterdruckung geslegentlicher Unruhen ist. Die Garnison ist in gewöhnslichen Zeiten gering, indem sowol Congress als Regierung ihre Sicherheit mehrmals durch militairische Meutereien gefährdet fahen. Genfeit bes Fluffes liegt, verbunden burch eine mohlgebaute Brude von neun Bogen, die Bors ftabt la Chimba, welche ebenfo landlich ift als eine anbere im Gub : Dften gelegene. Die lettere tragt ben Mamen la Canabilla und wird nach Mord : Dften von bem mahrhaft großartigen Spaziergange la Canaba begrenzt. Die Bevolkerung ift febr verschieben angegeben worben, scheint turz vor ber Revolution 35,000 nicht überstiegen gu haben, burfte aber bei ber fehr fchnellen Bunahme ber Einwohnergabt in bem aufblubenben ganbe gegenwartig in ber That bie Bahl von 60,000 erreichen, welche ihr bermoge einer oberflachlichen Schatzung gegen 1830 gu= gefdrieben wurde. Fabrifen eriftiren, wenigstens im gro-Ben Dafftabe, noch nicht, jedoch haben Sandwerke und felbft einige einfachere Runfte neuerdings bedeutende Fort= fdritte gemacht. Der Sanbel ift bebeutend, indem bie wohlhabenden ganbbefiger gemeiniglich bie Regenzeit in Santjago zubringen und viele frembe Baaren verbrauchen und außerbem bie mittlern Provingen mit ihrem Bebarf von Santjago aus verfeben werben. Der San= bel über bie Unben nach Menboga geht gleichfalls von ber Hauptstadt aus, wo alle größere Kaufleute Balpa-raiso's Niederlagen und Geschäftssührer halten \*). Santjago, Provinz und Departamiento des mitt-lern Chile, zwischen ben Provinzen Aconcagua im Nor-

Santjago, Provinz und Departamiento des mittlern Chile, zwischen den Provinzen Aconcagua im Norben, Colchagua im Suben, begrenzt nach Ossen von der Andenkette, nach Westen vom großen Ocean und dem Depart. Quillota. Die Provinz Santjago umfaßt Depart.
Santjago, Depart. Balparaiso, Depart. Melipilla. Flåcheninhalt und Bevölkerung sind nicht genau bekannt.
Die Obersläche besteht dem größten Theile nach in einer
ummerklich nach Westen geneigten Ebene, die ihrerseits
theils von Hügelketten durchschnitten wird, theils von höhern Bergetten eingeschlossen ist, die jedoch kein regelmäßiges System besolgen und bald rechtwinklig von den
Unden auslausen (Cuesta de Chacaduco mit ihrer Fortsetzung den Bergen von Tiltil), bald ihnen parallel hinziehen (Cuesta del Prado, C. del Zapato). Die Un-

schieft feben bei feinen fenten fantet berfahre sen ist, S. Antonio.

JAGO DE COMPOSTELLA (St.), 1) Balls farthsort, Erzbisthum und Ritterorden. Es sind nicht des Apostels Jacobus des Jüngern (1. Mai) Gebeine, die zu Compostella ruben, wie Bb. 18. S. 392, der ersten Abtheilung des gegenwartigen Werkes angegeben wird, es ist nicht der Apostel Jacobus der Jüngere, den Spanien als seinen Patron verehrt, sondern es ist der Apostel Jacobus der Altere (25. Julius), der Schutheilige von ganz Spanien gewor

benkette felbft fleigt ziemlich ichroff empor, und enthalt in biefer Begend einige ihrer bochften Bergfpigen, g. B. ben Tupungato u. a. m. Sauptfluffe find ber Mappu und Mappocho, beibe in ben Anden entspringend und burch Ranale vereinigt, wilbe Gebirgsgemaffer, Die im Sommer giemlich eintrodnen, von welchen jeboch ber zweite ber großere ift. Bache find ber Rio be la Lampa, Renca, Colina, Poanguy und gablreiche andere im oftlichen bem Sufe ber Unden genaherten Theile ber Proving. a) Depart. Santjago, beffeht aus mehren Gubbelegationen und biefe wieder aus Diffricten , gemaß ber Constitution von 1833. Grengen: nach Morben la Cuefta be Chacabuco, nach Westen Guesta bel Prado, nach Suden ber Fluß Maypu, nach Often die Anden. Die mittlere Sobe des Tafels landes beträgt zwischen 200 - 300 t. Der Boben ift nirgenbe febr fruchtbar, außer in ben fcmalen Thalgrunben am Fuße ber Berge und in ber burch Runft bemafferten Gbene um Gantjago; ber Aderbau wird baber nur in einem beschranktern Dage betrieben, ift jeboch megen ber Rabe ber zwei größten Stabte bes Landes febr einträglich. Biehzucht ift aus bemfelben Grunbe ein ziemlich allgemeis nes Geschaft ber Landbesiter. In Solg leibet man Dans gel, und erhalt baffelbe meiftens aus ben sublichen Dros vingen über Balparaifo. Der Mineralreichthum liegt in ben Unben, großentheils ber Schneelinie fo genabert, baß nur an wenigen Orten bie Musbeutung moglich ift; in ben niebern Gegenben murbe ehebem Gold theils aus bem Flußsande gewaschen, theils (um Tiltit) gegraben; beides ift aufgegeben worden. Die Bevotkerung ift wegen ber Sauptstadt verhaltnismäßig groß zu nennen. b) Dep. Balparaiso, Grenzen nach Often und Guben Cerros be la Bigcacha und C. bel Bapato, nach Rorben Rio be Reculemu ober be la Bina be la mar, im Beften bas Meer; befteht aus fteil abfallenben Bergftufen und engen Thalern von geringer Fruchtbarfeit. Saupts ort Balparaifo, ber großte Gubfeehafen (vergl. biefen Urtifel). c) Dep. Melipilla. Grengen: nach Dften Cuefta bel Prado, nach Norben Cuefta bel Bapato, nach Suben ber fluß Mappu, im Beften bas Meer; ftellt ein breites, wohlbemaffertes und febr fruchtbares Thal bar. Aderbau und Biebzucht find blubend. Sautptort, ber fleine gleden Delipilla ober G. Jofé be Bogrono, ein armer Drt ohne Betriebfamteit und Bevolterung, be= faß ehebem zwei Rlofter und murbe nach einem großen Erbbeben 1742 vom Generalcapitain D. Jofé Danfo auf ben Trummern bes alten Delipilla erbauet (Br. 33 40'). Safen, ber jedoch bem fremben Sandel verfchlofs fen ift, S. Untonio. (E. Poeppig).

<sup>\*)</sup> Umftanbliche Rachrichten in ben Reifen v. Bancouver, Miers, Schmidtmener, Saigh, Death, Caldeleugh, Stephenson, Mary Graham, B. Sall, Bracebridge, Meyen; unter ben attern Reifenben verbient nur Fregier Rennung. Plane und Ansichten gaben Miers und Schmidtmeyer.

ber Muffindung feines Grabes gibt bie Geschichte von Compostella, welche auf Befehl von Jacob Gelmires, bem erften Erzbischofe von G. Jago, ju Unfange bes 12. Jahrhunderts, von ben Bischofen Munius von Mondos nedo und Sugo von Porto geschrieben, und von Ger= barb, einem Domberen von G. Jago, fortgefeht worben, folgende Nachricht. Un dem Orte, wo gegenwartig bie Kirche von G. Jago fieht, in dem Konigreiche Galicien, in dem vormaligen Kirchspiele von Tria, heutzutage Pabron genannt, mar ein fleiner, boch bichter Bufch, in bem verschiedene glaub : und ehrwurdige Perfonen Dacht fur Racht ein belles Licht zu erbliden verficherten, fowie auch Engel, Die fich bom himmel berab auf biefe Stelle liegen. 216 Theodomir, ber verehrte Bifchof von Gria, biervon Kenntnig erhielt, mar er fogleich bebacht, Die Sache felbft in Augenschein zu nehmen, um alfo bie Bahr= haftigfeit ber Erzählung zu prufen. Bu bem Ende begab er fich zur Nachtzeit an ben bezeichneten Drt, allwo er mit feinen Mugen alles, mas ihm ergablt worben, fab. Sierauf ließ er unverzuglich burch einige fromme Perfo= nen feines Gefolges bie Baume fallen und man entbedte eine fleine Ginfiebelei, worin ein Grab und barin ber Leichnam bes Apoftels Jacobus eingeschloffen. Theobo= mir und ein murbiger Ginfiebler, Namens Pelagius, ber auf bem anftoffenden Gebirge in hober Frommigfeit lebte, faben ben beiligen Leichnam mit Augen, und von Stunde an hat die gottliche Allmacht burch fortmabrenbe Bun= ber ben Ruhm biefes beiligen Apoffels beftatigt. Theo: bomir, über feine gludliche Entbedung bochftens erfreuet, gab bem Ronig Alfons (bem Reufchen) ungefaumt bavon Rachricht, ber Ronig fand fich alsbald perfonlich ein, und nachbem er bem Beiligthume bie gebuhrenbe Berehrung erwiefen, ließ er an eben ber Stelle eine Rirche, boch nur von Solg, erbauen; fie follte ichnell fertig werben, bamit bie Undacht ber haufenweise guftromenben Glaubigen nicht gebemmt fei. Go weit die Erzählung. Das Jahr ber Auffindung felbst ift nicht mit Gewißheit ju bestimmen, mabrent Berfcbiebene fie in bie Jahre 816, 825, 835 verlegen, wird fie in ber Befchichte von Compoftella und in ber Chronit von Bria in bas 3. 808 gefett, und fur biefes Sahr hat Ferreras fich entschieden, nachdem bie Tradition ftets bas Ereignif in die Beiten Karl's des Großen verlegte, und auch ein Schreiben bes Papftes Leo III. an bie Spanier vorhanden ift, worin er von bem Tobe ibres Apoftels und von ber Uberbringung feis nes beiligen Leichnams banbelt. Much bes Ronigs Schen= tungebrief fur ben Bifchof Theobomir und beffen nach 6. Jago verlegtes Bisthum vom 4. Gept. 863 ber fpanischen Ura (ober nach ber einft von Pellicer beseffe: nen Sanbichrift vom 4. Sept. 853), nach Chrifti Geburt 825, fpricht fur 808, ober gibt wenigftens ben Beweis, baß bie Enthedung bereits vor einer Reihe von Jahren gescheben fei, indem ber Ronig berichtet, bag er, nach: bem er ben beil. Leib gefeben und verehrt, bie Rirche ers bauet, ben Bifchoffit von Gria babin verlegt, und bie mit allen im Umfreife von brei Deilen belegenen befchentt habe. Mus ben apoftolifchen Bebich= tafribus Strabo ift es iebenfalls gewiß, baß

bas Grab in Compostella feit bem 3. 840 in ber gana gen Chriffenheit berühmt war. Die urfprungliche bol-gerne Kirche bestand bis jum 3. 879, bann aber ließ Konig Alfons ber Große, bei Gelegenheit einer Ballfahrt nach Compostella, biefelbe nieberreißen, und ben Unfang gu einem prachtvollen Baue aus Quaberfteinen machen, gleichwie er bei einem frubern Befuche ein golbenes, mit Ebelfteinen reich befettes Rreug gefchenft hatte. Die Gin= weihung dieser neuen Kirche ersolgte am Montag ben 5. Mai 899, in Gegenwart des Konigs, ber Bischofe und ber Großen, und zwar wurden die Altare dem Heilande, bem Fürsten der Apostel, dem heil. Petrus, dem heil. Paulus und bem beil. Johannes bem Evangeliften gemei= bet. Den Mtar bes beil. Jacobus wollte man nicht berubren, weit feine Reliquien barin eingeschloffen maren; man begnugte fich baber, vor bemfelben die Ginweihungs= meffe zu halten. Konig Alfons beschrantte fich aber nicht barauf, Beitlebens ber besonbere Boblthater von G. Jago gemefen gu fein; noch auf bem Sterbebette fette er fur bie Beburfniffe ber Rirche eine bebeutenbe Gumme aus, ftatt beren aber nachmals ber Ronig Drbogno, fein Cobn. vom 30. Januar 915, die Stadt Cornelina, an ben Ufern ber Limia, gab. Ungleich wichtiger aber war die von Konig Ramiro gemachte Stiftung; im Begriffe namlich, ben Dobren bie Entscheidungsichlachten an ber Munbung ber Pifuerga und bei Albondiga gu liefern (938), gelobte er, baß falls er als Gieger beimtebre, jeder feiner Unterthanen instunftige fur emige Beiten, von feiner Ernte ein bestimmtes Daß Getreibe entrichten folle; ber von ibm gu gofung feines Gelubbes ausgefertigte Stif= tungsbrief ift noch vorhanden, fowie die Abgabe auch noch entrichtet wird. Das Sahrhundert war nicht ju Ende, fo erhielt S. Jago, gelegentlich ber normannischen Gin-falle in Galizien, auch Mauern (961); nicht nur die Bafallen und Leibeigenen ber Rirche, fondern auch viele ans bere Menfchen mußten an Diefer Befeftigung arbeiten, und ber Bifchof Gifenand, folg auf feine erlauchte Geburt, erlaubte fich bei biefer Belegenheit fo viele Gemalt= thatigfeiten, bag bie Rlagen bis ju bem Ronige brangen. Eine Warnung, von bem Ronige ausgebend, blieb unbe-achtet, Sifenand bereitete fich fogar jum Wiberftanbe, barum eilte Konig Sancho nach Compostella, und nahm ben Bifchof, von beffen Tyrannei er noch perfonlich Beuge geworben, gefangen. Un Gifenand's Stelle trat als Bis fchof von G. Jago ber beil. Rofenbus, ber bisherige Bis fcof von Mondoneba. Rofenbus wurde balb burch einen neuen Ginfall ber Mormanner beunruhigt; er fammelte bie Rriegsvolfer bes Landes, jog "mit bem harnische bes Mitleibens angethan," wider bie Geerauber zu Felbe (964), und ein vollständiger Gieg fronte seine Baffen. Die wenigen Fremblinge, Die bem Blutbabe entgingen, eilten, fich wieber einzuschiffen. Inbessen fant Sifenanb Mittel, aus bem Befangniffe ju entwifchen, er wurde in Compostella eingelaffen, und brang in ber Chriftnacht 967 mit gewaffneter Sand in bas Dormitorium, wo G. Ros fendus mit feinen Chorherren bas Beichen gu ber Fruh: mette abwartete. Der Bifchof war weber in ber Berfaf= fung, noch in ber Meinung, fich bem gewaltthatigen Be-

ginnen ju wiberfegen, nur bebrobte er von Gottes megen ben Frevler, bag, weil er mit bem Schwerte in bas Beis ligthum eingebrungen fei, er auch burch bas Schwert umtommen werbe. Während Rofendus, ber rechtmäßige Bifchof von S. Jago, in ber heiligen Ginsamkeit von Celanova alle bie Sußigkeit eines solchen Ausenthaltes fcmedte, murbe Galicien burch eine neue gluth von Ror: mannern beimgefucht (968); fubn jog Gifenand ihnen ents gegen, am 29. Marg tam es bei Tornellos jur Schlacht, und ein Pfeilschuß tobtete ben Bischof auf ber Stelle. Pelagius, ber bisberige Bischof von Luzo, ein Sohn bes Grafen Roberich Belasquez, wurde sein Nachfolger. Pe-lagius, nachdem er sich burch willfurliche Berleihung ber Rirchenguter an feine Unverwandte, burch Gewaltthatig= feit und Graufamfeit verhaft gemacht, murbe abgefest, und batte ben beil. Peter Martinez von Monfonce, ben wegen feiner Gelehrfamfeit und Tugenben, auch wegen feiner vornehmen Geburt allgemein verehrten Abt des Klosters St. Benedict zum Nachfolger (989). Ihm und seiner Kirche schenkte der Konig Don Bermudes im 3. 990 Puerto Marino. Sieben Jahre später drang Mahomet Abenamir, bem feine Siege ben Beinamen 21= manfor verfchafften, tief in Galicien ein; feine Sorben plunderten die Stadt S. Jago, riffen die Kirche jum Theil nieder, und entführten die Kirchenthuren als ein Siegeszeichen nach Corbova. Ulmanfor foll auch Bil= tens gewesen sein, bas Grab bes Upostels zu entweihen, aber in bem Augenblide ber Ausführung loberte aus ber Gruft eine Flamme auf, welche ben Ruchlosen mit Furcht und Schreden erfullte, bag er, anftatt bie un-mannliche That ju begeben, faum ben Muth hatte, bie umftehenden Christen zu fragen, was für ein Heiligthum sie an dieser Stelle verehrten. Nachdem er beinahe sein ganzes Heer durch die Ruhr eingebüßt, kehrte Almansor nach Cordova zurück. Im I. 1031 wurde Instruarius, der Bischof von S. Sago, der sich wenig um Umt und Pflicht bekümmerte, ein unordentliches und ärgerliches Lea ben führte, und feine Unterthanen miebanbelte, abgefest, um im Gefangniffe fein Leben gu befchließen, mabrend Gresconius, ein Mann von burchaus verschiebener Gin= nesart und Gitte, bas Bisthum übernahm; ihm fchentte Ronig Bermudes jugleich die confiscirten Guter bes Re-bellen Sifenand Graliarig. Im 3. 1056 hielt Cresco-nius mit einigen benachbarten Bischofen in ber apostolifchen Rirche von G. Jago ein Concilium; Die erfte Gi-gung fiel auf ben 15. Januar. Gresconius ftarb im 3. 1068, und hatte feinen Deffen Gubefteus jum Rach: folger, ber aber alsbalb mit einem anbern Dheime, mit bem Grasen Froyla, wegen ber Gerechtsame seiner Kirche, in große Beitläusigkeiten gerieth, und schon im folgenden Jahre auf Froyla's Veranlassung, während er sich in die Einsamkeit begeben, um das Fasten ungestörter abzuwarten, ermordet wurde. Der Bischof Diego Pelaez hatte fich fcon einmal bie Ungnabe bes Konigs Alfons juge jogen, ale er ju Gunften bes treuloferweise enttbronten Ronigs Garcias, beffen Gebiete, Galicien und Portugal, gegen ben Ufurpator ju bewaffnen fuchte, und mußte fein Pflichtgefühl mit langwierigem Gefangniffe bugen. Bus

lest wurde er auf bie von bem Ronige vorgebrachte Rlage vor bem Concilium von S. Maria de Pufillos, unweit Pa-lencia, abgefett (1089), und bas Bisthum an Peter, ben 2bt von S. Petro be Carbegna, gegeben. Die zweite Rir-chenversammlung von Leon, 1091, nothigte inbeffen ben Ronig, ben Bischof Diego freizugeben, bestätigte beffen Abfegung, vernichtete aber zugleich bie Babl bes Bijchofs Peter. Die apostolische Rirche murbe einige Sabre burch einen Provifor, ben Diego Gelmireg, regiert, bann aber ihr ein Monch von Cluny, ber feit Rurgem nach Spanien gekommen war, Dalmacius als Bifchof vorgefest (1094). Dalmacius ftarb balb nach feiner Ruckehr von bem Concilium gu Clermont, wo er von Papft Urban II. erhalten hatte, baß fein Bisthum unmittelbar unter bem papftlichen Stuhle fteben follte, und es murbe ihm Diego Gelmirez, der frühere Provisor, zum Nachsolger gegeben (1096). Gelmirez mußte vier Jahre lang zu Kom mit dem abgesetzten Bischose Diego Pelaez, der nach des Dalmacius Tod in seine Rechte wieder einzutreten degehrte, streiten, dann aber bestätigte Papst Paschalis II. die Wahl, und der neue Bischos keine Didcese zurück. Die Kontiken des Grundschafts schaffte bie Leiber ber S. S. Fructuosus, bes Erzbischofs von Braga, Cucuphas, Sylvester und Susanna, ber Jung: frau und Martyrin, nach S. Jago, wurde 1110 in einem Aufruhre, ben bie Bruber Arias Perez und Peter Arias veranlaßten, um fich ber Person bes Prinzen Alfons zu bemachtigen, von ben Rebellen felbst gefangen genommen, boch bald wieder in Freiheit geset, nachdem seine gange Diocese sich erhoben batte, ben geliebten Dberhirten zu rachen. Im J. 1112 gelang es ihm, sich auch ben Pringen von ben Mufruhrern ausliefern ju laffen, worauf er benfelben alsbald por bem Sochaltare ber apoftolifchen Rirche als Ronig von Galicien fronte. Es toftete ibn indeffen große Unftrengungen, ben neuen Ronig aufrecht gu erhalten; noch im namlichen Sabre 1112 mußte ein Ginfall ber Aragonier gurudgewiefen werben; wieberholte Emporungen, von benen eine in englifchen, eben an ben Ruften anwesenden Rreugfahrern machtigen Beiftand ges funden hatte, maren zu befampfen, Duhammebanifche Gee= rauber richteten an ben Ruften bes Ronigreiche Die args ften Berheerungen an, bis ber Bifchof von Genua und Difa Schiffsbaumeifter tommen ließ, mit ihrer Silfe zwei Galeeren ausruftete und mit biefer tleinen, von ibm felbft befehligten Flotte nicht nur bie Seerauber verjagte, fon-bern auch an ben Ruften ihrer Beimath fcwere Rache nahm. Bei allebem behielt Diego Beit genug, ben eigents lichen Pflichten feines Umtes obzuliegen, am 17. Rov. 1114 versammelte er in G. Jago ein Concilium, beffen beilfame Sagungen noch vorhanden find, und in funf anbern, an bem namlichen Orte abgehaltenen Concilien legte ber Bifchof einen nicht minber lebenbigen und fruchts baren Gifer fur bie Erhaltung ber Rirchengucht an ben Zag. Gleich verbienftlich maren Diego's Bemubungen um bie Aufnahme feiner Rirche; in bem gangen Laufe feis nes bewegten Lebens entging auch nicht ber geringfte Um= ftanb, ber ihrem Gebeihen ober Glange forberlich fein fonnte, feiner Mufmertfamfeit. Der Gifer, mit bem et fich ben Ungelegenheiten bes jungen Ronigs widmete, ver-

widelte ihn jeboch allgemach in Streitigkeiten mit ber toniglichen Mutter, mit Urraca von Caffilien; fie verfuchte ju wiederholten Dalen fich feiner Perfon gu verfichern, und zwang ihn endlich, indem fie bas burch bie immer-währende heeresfolge erzeugte Misvergnugen ber Stifts-insaffen, besonders ber Burger von Compostella, nahrte, sich nach Castilien und bemnach in ihre Gewalt zu begeben. Dit diefem Bortheile gufrieden, behandelte fie ibn mit Milbe, und nach ber Musgleichung fammtlicher 3mi= fligfeiten erhob fie fich felbft nach Galicien, um ben Bi= fcof wieber in Compostella einzuführen (1117). Muf bie erfte Runde von ihrer Unnaberung fluchteten Die Meuterer in bie Rirchen und Rlofter; ba ihre Ungahl aber febr bedeutend mar, fo faßten fie bald neuen Duth, und von ihren Bufluchteortern aus murbe ein rafender Mufruhr vorbe: reitet. Der Tumult murbe fo groß, bag bie Ronigin, ber Bifchof und ihr beiberfeitiges Gefolge genothigt mur= ben, in die apostolische Rirche ju flüchten und fich bafelbft au verrammeln. Die Aufruhrer fuchten bie Thuren ein= gurennen, verloren aber bei bem Berfuche viele Leute; barob noch mehr entruftet, legten fie Feuer an. 2118 bie Flammen in bie Bohe ichlugen, erhob fich ein wilbes Ge= schrei: "Die Konigin rette sich, ber Bischof aber fterbe sammt allen seinen Unhangern. Die Konigin befolgte ben ihr so sturmisch ertheilten Rath, wurde aber mit ben grobften Schimpfreben empfangen und thatlich mishandelt, bis es ihr gelang, in ber St. Marienfirche Ginlaß ju erhalten. Der Bifchof entfam verfleibet mitten burch bie Mufrubrer, mahrend fein Bruber und bie meiften feiner Saus= genoffen burch bas Schwert ober in ben Flammen ben Tob fanben. Diefer Aufftand mar kaum burch bie freis willige Unterwerfung ber Emporer beenbigt, als Diego in Rom Unterhandlungen anknupfte, um G. Jago gu einer Metropolitankirche erheben gu laffen, und Papft Calirtus II. willfahrte ibm infoweit, bag er im 3. 1120 alle Rechte ber Metropolitanfirche von Meriba, welche noch in ber Unglaubigen Gewalt mar, auf jene von G. Jago übertrug. Diefes Inbult, welches jedoch nach eines geit= lichen Papftes Boblgefallen wiberruflich fein follte, und womit die Ernennung Diego's jum apostolischen Legaten in ben Provinzen Meriba ober S. Jago und Braga verbunden, murbe am 25. Julius, an bem Festtage bes Upo= ftels, in ber apostolischen Rirche verfundigt, und mar viel= leicht die Beranlassung, baß die Königin noch in demfels ben Jahre die Seekuste zwischen den Flussen Ulia und Tambre nach S. Jago schenkte. Dafur leistete Diego ber Königin in der Emporung des Grafen Rugnez, so= wie in bem Kriege mit Portugal (1121) bie wichtigften Dienfte, woburch er fich jeboch nicht vor einer abermalis gen Ungnade zu schüßen vermochte. Er murbe, mahrend er sich noch bei bem heere befand, fammt seinen brei Brubern verhaftet, und zuerst nach ber Burg Orcilio, bann nach jener von Cira gebracht (1121). Ein so unserwartetes Ereigniß setzte die ganze Stadt S. Jago in Bewegung, während bas Bolk sich in Schmähungen ges gen die Ronigin ergoß, versammelten die Beiftlichkeit und bie vornehmere Burgerschaft fich zu gemeinfamer Bera= thung in ber Rirche. Es wurde beschloffen, vier Dom= 1. Encott. b. B. n. R. Sweite Section. XIV.

herren und vier ber angefebenften Burger an bie Ronigin abzuordnen, um fie megen ber Urfachen ber Gefangen= nehmung bes Pralaten ju befragen, und wo moglich beffen Freilaffung zu erbitten. Die Deputation fam gurud, ohne bas Minbeste ausgerichtet zu haben, und ein ernst= licher Rampf fchien unvermeiblich, jumal jest bie gesammte Domflerifei fich mittels eines forperlichen Gibes verband, ben Ergbischof zu befreien, follte auch ber lette Rlerifer fein Beneficium baruber verlieren. Donna Urraca traf am 24. Julius in G. Jago ein, bes Borhabens, bas Feft bes Apostels bafelbft zu begeben. 218 fie am anbern Morgen die Rirche betrat, fant fie folche gang fcmarg behangen, jum Beichen ber Trauer; fie fchien ergriffen, wies aber nochmals ber Domherren und vornehmften Burger Fursprache ju Gunften bes Gefangenen gurud. Gleich darauf aber verließ ihr Sohn, ber junge Konig Affons, mit bem Grafen Don Pebro Frolaz und andern Herren feines Gefolges die Stadt, um mit feinen Reisigen ein Lager an bem Fluffe Tambre ju beziehen. Durch biefe Be= wegung wollte er feine Mutter gur Nachgiebigfeit zwingen, bevor er jedoch bie Refultate berfelben hatte feben tonnen, brach in ber Stadt felbft eine Emporung aus; nicht mehr bittenb, fonbern gebieterifch foberte bas Bolt ben Ergbi= schof zurud, und bie Konigin magte es nicht langer, ber furchtbaren Ginstimmigkeit Trop zu bieten. Rach einer Gefangenschaft von acht Tagen wurde Diego seiner Beerbe wieder gegeben. Roch war aber nicht alle Beranlaffung gu 3mift befeitigt, bie Konigin hatte bie ganbereien und Schlöffer bes Stiftes eingezogen, und verweigerte bie Rud= gabe. Der Erzbifchof, ftart burch feine Berbunbeten, mor= unter jest Konig Alfons felbft, ber Graf Frolag, Ariag Pereg, Donna Therefia von Portugal, ber Graf Don Ferbinand, erzwang von ihr bie Raumung von S. Jago; hier= mit nicht zufrieben, folgte er ihr auf bem Fuße nach. Die beiden Heere lagerten sich bei Monsacro, und mehre Scharmugel wurden geliesert. Diego suhlte jedoch, daß, falls es zu einem ernstlichen Treffen kame, der Sieg, wohin er sich auch neigte, dem gemeinen Besten nur hochst nachtheilig sein wurde, er opferte darum seine Empfindlichkeit auf, und that die ersten Borschläge jum Frie-ben. Wie gewöhnlich, wurde durch benselben ber Mus-trag ber Sache an ein schiedsrichterliches Erkenntniß verwiesen, und dieses Erkenntniß fiel vollständig zu Gunsten der Kirche von S. Jago aus. Um 27. Marz 1123 ersfolgte hierauf des Erzbischofs Ausschnung mit der Konis gin und am 29. Nov. v. Sahres erließ ber Papft eine Bulle, worin bie Metropolitanrechte von Merida auf ewige Beiten ber Rirche von G. Jago einverleibt murben. Bum letten Male entwickelte Diego feine beilfame Thas tigfeit, als Uriag Perez im 3. 1126 nach ber Konigin Urraca Tob in Galicien neue Unruhen erregte; biefer bebenfliche Aufruhr murbe einzig burch bes Ergbifchofs weife Festigkeit unterbrudt. Bie Diego Gelmirez, eines Time: nes murbiges Borbild, in allem Guten und Großen glans get, ebenfo viel Muffeben erregte burch feine Bertebrtheit ein fpaterer Erzbischof, Don Robrigo be Luna. Er war noch ein Jungling, als er burch ben Ginfluß feines Dheims, bes Connetable Don Moaro be Luna, bas Erg-

bisthum erhielt, und ichien baffelbe nur als ein Mittel gur Befriedigung ber zugellofeften Leibenfchaften gu betrach: ten. Geine Musichweifungen erregten allgemeinen Unwillen, und einige Ebelleute übernahmen es, bie Rlagen ber Proving bor ben Thron ju bringen. Robrigo murbe gelas ben, um von feinem Betragen Rechenschaft gu geben, geborchte auch, und murbe entlaffen, um fich neuem Frevel bingugeben. 2016 er eine Braut an ihrem Sochzeittage bem Brautigam entfuhren laffen, erhob fich in ra= fenbem Grimme bas Bolt von G. Jago, ber ergbifchof= liche Palaft murbe erftiegen und geplunbert, ber guchtver= geffene Erzbischof verjagt, ber benachbarte Abel eilte mit feinen Reifigen berbei, und mit ihrer Silfe murbe auch Die Domfirche fammt allen ihren Thurmen überwaltigt. Chenfo fchnell wie S. Jago, murben auch bie übrigen Stabte bes Ergftiftes, Muros, Nona, Pontevebra, Pabron eingenommen, und mabrend Robrigo zu Konig Bein-rich IV. flob (1458), um Silfe zu suchen, eilte Peter Offorio, ber Graf von Traftamara, nach Compostella, um Die Fruchte eines wol nicht ohne fein Buthun vollführten Unternehmens zu ernten. Die Stadt, ber Dom und bie ubrigen Festungen bes Stiftes wurden ihm uberliefert, und Deter mußte es auch, trot einiger Biberfpruche in bem Capitel, babin ju bringen, baß fein Cobn, Lub-wig Offorio, jum Coadjutor und Stiftsverwefer ermablt wurbe. Un bem Sofe mar aber diese Wahl nicht burch-zusetzen, ber Konig vermied jede Entscheidung, baber Ro-brigo neuen Duth faste, und sich burch Bundniffe mit Deter Moares Dfforio, Beren von Cabrera, mit bem Grafen von Benavente, und anbern Rachbarn gu ftarten fuchte. Bas feine Soffnungen befonbers belebte, mar bie bartnadige Bertheibigung ber Feftung la Rocca, be= pen Befahung, nur 40 Mann ftark, die Einw. von Com-rostella auf das Außerste qualte. Ihnen Rube zu ver-schaffen, unternahm der Graf von Trastamara mit der gesammten, ihm zu Gebote stebenben Kriegsmacht die Belagerung von la Rocca. Drei Kriegsmaschinen warfen in bem Laufe von brei Monaten mehr benn 1500 Steine in Die Refte, aber bie Bertheibiger rachten fich burch mehrmals erneuerte, ftets fiegreiche Musfalle, und als ber Ergbischof mit einem Beere von 600 gangen und einer gablreichen Infanterie jum Entfage berangog, mußte ber Graf von Traftamara fich eilends in G. Jago eins schließen. Alsbald erschien Robrigo auch vor biefer Stadt und mit großer Hartnadigfeit und nicht minberm Blutvergießen murbe mabrend zweier Monate um ihren Befit gestritten. Einer fo langwierigen Fehbe überbruffig, ver-ließen ber herr von Cabrera und ber Graf von Bena: vente bas Lager, boch follten ihre Truppen in bes Ergbifchofs Dienft und Golbe verbleiben. Den Golb ver-mochte Robrigo nicht ju erschwingen, ba emporten fich feine Scharen und fehrten, nachbem fie borber bes Bebieters Gepade geplindert, nach Castilien gurud, woselbst Mobrigo selbst im Julius bes f. 3. 1460 verschied. Jest endlich erwachte Konig Beinrich IV. aus seiner Schlaffucht, um bas erlebigte Ergbisthum an ben Ergbifchef von Sevilla ju verlethen. Das hatte ber Graf von Eraftamara nicht erwartet, er weigerte fich hartnadig, Die

Stiftsguter außer Sanben ju geben, und es fam ju einer neuen blutigen Tebbe, worin ber Graf boch enblich unterlag. Des Erzbifchofs von Sevilla Tagewert war biers mit geendet, er febrte nach feinem frubern Bifchofefige qu= rud, mabrend er jenen von G. Jago feinem Reffen, Don Alfonso de Fonseca y Azevedo, überließ. Auch Alsonso's Regierung war theilweise sehr sturmisch; indem er 1475 das Panier der katholischen Könige, Ferdinand und Fasbella, erhob, erweckte er sich an Peter de Sotomayor, an den Grasen von Altamira und Caminha mächtige Gegner, bie von Portugal unterftust, ihn felbft aus G. Jago vertrieben. Der Gieg, ben er bei Goberofo, 1479, über bie Portugiefen erfocht, und ben er burch bie Ginnahme ber Feftung Pontevedra und die Bertreibung ber Grafin von Caminha vervollstandigte, gab ibm gwar bie Dberhand wieder, nichtsbestoweniger gerieth bas Ergftift burch bie immermahrenden Fehden in große Unordnung und schwere Schuldenlast. Erst dem Erzbischofe Don Garcias Loapsa, dem namlichen, welchen Kaifer Karl V. am 19. Dec. 1531 mit bem Purpur befleiben ließ, murbe es moglich, die Spuren fo vielen Ungludes gu tilgen, und G. Jago gehort feitbem gu ben glangenoften Metropolen ber Chriftenheit; ja es find ihr in biefen letten Beiten ber Kirche nur noch brei Pfrunden, Toledo, Gran und Braga, zu vergleichen. Im J. 1825 wurden die Eintunfte, von denen zwar die Halfte in königlichen Penfionen nach spanischer Sitte aufging, zu 220,000 Piastern berechnet: bes Erzbifchofs Guffragane find bie Bifchofe von Galamanca, Tup, Avila, Coria, Plafencia, Uftorga, Bamora, Drenfe, Babajos, Mondonedo, Lugo, Ginbab Robrigo, Leon und Dviebo.

Bahrend bie Rirche von G. Jago allmalig nur Rang nahm unter ben bebeutenbften Metropolen ber chrift: lichen Belt, mar bie Ballfahrt langft fcon ju einer wahrhaft europaischen Angelegenheit geworden, und feine Wallfahrt von weitem ber von Compostella zu vergleichen, so beschwerlich auch die Umwege und bie fteilen Gebirgspfabe, beren fich bie Pilgrime ber Duhammebas ner wegen bebienen mußten. Sancho III., ber Große, Ronig von Davarra, machte 1034, fury por feinem Enbe, ben erften Berfuch, Die Beschwerben zu vermindern, indem er einen furgern und bequemern Beg, am Suge ber Gebirge von Birbiesca und Amaya eröffnete, ber sobann weiter über Carrion, Leon und Aftorga, nach Galicien führte. Dieses Beges, ober ber sogenannten frangosischen Straße, bebiente fich unter andern Konig Ludwig VII von Frankreich, als er 1154 in Begleitung der Konigin Conftantia, und unter einer gablreichen Bebedung, das Beiligthum besuchte. Bum Beften ber Pilgrime murben auch auf beiben Geiten ber Pyrenden und tief in Teutschland binein, an vielen Orten Sofpitien errichtet. Eines ber berühmteften ift jenes von Compostella fetbft, ein anderes befand fich in Paris, im Mittelpunfte bes Universitatsbegirtes; Die Sofpitaliten, tagtaglich von ben Studenten gefeben und belacht, biegen in ber Burichenfprache Beliftres, und wir mochten wol glauben, bag biefe gebulbigen Beliftres bie eigentlichen Stammvater bes beruhmten und weit verbreiteten Philiftervoltes geworben

find. Mehre biefer Sofpitien murben von ben Chorher= ten bes Stiftes Mont : Saint : Gloi bei Urras, bie fcon fruber in Galicien bas Rlofter Lopo in ber Rabe von S. Jago beseffen hatten , angelegt, wie g. B. jenes gu S. Marcos, außerhalb ber Mauern von Leon, und jenes von las Tienbas, in ben Engpaffen von Caffilien. Das Beifpiel Diefer milbthatigen Chorherren wirfte auf ben benachbarten Abel und einige, ber Sage nach breigehn, Ritter, bie bisher vielmehr als Strafenrauber, benn als Beschüßer ber Witmen und BBaifen gelebt hatten, fuhls ten fich urploglich ergriffen, und in ihren Bergen bas brennende Berlangen, fich ju Tilgung ber verübten Diffetha= ten in eine Congregation ju vereinigen, beren vornehmfte 3mede bie But ber Beerftragen und bie Bertheibigung driftlicher Lanbe gegen bie Unglaubigen fein follten, 3mede, bie wegen ber eben unter ben driftlichen Furften malten= ben Mishelligkeiten als befonders heilfam und verdienfts lich erscheinen mußten. Don Pedro Fernandez aus Fuente Encalada, in dem Bisthum Uftorga, geburtig, hatte auf bie Entfchließungen feiner Genoffen gang befonbers ein= gewirft (um 1161), er brachte fie auch babin, baß fie einer feften Regel fich unterwerfen wollten. Fur Rriegs= manner ichien Die bes beil. Muguftinus vorzuglich geeig= net, und ba bie Chorherren von Mont = Saint = Eloi, ober von Lono, fich fcon fruber bem Dienfte ber Ballfahrt von G. Jago gewibmet hatten, fo brachte Fernandez eine Bereinigung mit ihnen in Borfchlag. Den Chorherren schien es wunschenswerth, sich bem Schute einer ritter- lichen Gesellschaft zu empfehlen, die immer machtig genug war, um gu ichaben ober gu nugen, wenn auch bie 20 Schloffer, Die ihr, bereits bamals, Belpot gulegt, nur Schloffer in Spanien fein mochten, wenn auch bas Geident, welches ihr Ronig Alfons II. von Aragonien im 3. 1169 mit ber ben Muhammebanern entriffenen Stadt Montalvan gemacht haben foll, eine reine Erbichtung ware. Die Bereinigung tam bemnach im 3. 1170 gu Stanbe; Ritter und Chorherren wollten funftig nur eine Rorperschaft ausmachen, und bas flofterliche Eigenthum, gleichwie funftige Erwerbungen, in Gemeinschaft befigen. Bon Geiten ber Ritter flipulirte Don Pebro Fernandez, fur bie Chorherren ein Don Ferbinand, ben eine Grab: fcrift in bem Rlofter Ucles : Obiit Ferdinandus Episcopus B. Mariae ') primus Prior ordinis militiae S. Jacobi. Era CCXI. (3. C. 1173), als ben ersten Prior bes Orbens bezeichnet. Diese Bereinigung, die ihrer Natur nach bie Chorherren allmalig in Abhangigfeit von ben Rittern verfegen mußte, Die auch wirklich fie in bloge Caplane ber Ritter umgewandelt bat, erhielt bes papft= lichen Legaten, bes Carbinals Snacinth Bubo (nachmals Coleftinus III.) einstweilige Bestätigung, und trug auch bald genug ihre Fruchte, wenn es anders richtig ift, bag ber Drben bereits im 3. 1171 Caceres ben Unglaubigen entreifen, auch bei ber Ginnahme von Babajog, Buera, Luchena und Montemajor fo mefentliche Dienfte leiften konnte, bag Ronig Ferdinand fich veranlagt fand, ihm auch biefe Plate ju verleihen. Gie follen aber wieber

verloren gegangen fein, nachdem König Ferdinand geglaubt habe, ber Orben begunftige seinen Neffen, ben Konig von Castilien, mit bem er in Unfrieden lebte, Ferdinand habe um beffen willen alle feine Schenkungen gurudges nommen und bie Ritter aus ben Staaten von Leon vertrieben. Bas biefe Erzählung wenigstens theilmeife zwei= felhaft macht, ift ber Umftand, bag Caceres erft im 3. 1184 ben Muhammebanern entriffen wurde; gewiß aber ift, bag bie aus leon verwiesenen Ritter in Caffilien Bu= flucht fanden, bag Ronig Alfons ihnen 1174 bas Schloß Ucles in ber Mancha gab, und baß fie bei bemfelben ein Rlofter erbauten, welches fie fortan als ben Sauptfit bes Ordens betrachtet miffen wollten. Bon Ucles aus unter= nahm auch Don Pedro Fernandez, ber zeither ichon als Großmeifter aufgetreten mar, eine Reife nach Rom, um bes Papftes Meranber's III. Beftatigung bes Orbens ju erwirfen, und die Bulle, d. d. Ferentino, tertio nonas Julii 1175 beurfundet ben Erfolg feiner Bemubungen. In biefer Bulle nennt Alexander alle Befigun= gen bes Orbens, Lopo, fammt bem Rlofter Burgo be Puente be Mino, bei Lopo, Grescente, Quintanilla be Pedro Fernandez, Barrio, Lentamo, Sant Salvabor be Eftriana, Moncont, Penaufende, Ganta Maria be Pinel, Ucles, Alfarilla Dreja, Mora, Moraveja, Eftremera, 211= caçar, Ulmobava, Larunda, Lacarca, Die Behnten von Ba-lera, und er verfügt, bag Niemand eines biefer Guter ansprechen burfe, sei es auf ben Grund eines alten Befibes, fei es auf ben Grund einer Urfunde, fobalb biefelben, über Menfchen Gebenfen binaus, in ber Garacenen Gewalt gewesen. Ad suscipiendam quoque prolem, que in timore domini nutriretur, foll es ben Rittern erlaubt fein, zu beirathen, et servet inviolatam fidem uxori et uxor viro, ne tori conjugalis continentia violetur. Will ein Witmer ober eine Bitme gur gmeis ten Che ichreiten, fo barf biefes nur mit bes Grofmeifters ober Comthurs Bewilligung geschehen. Mujahrlich foll fich bas Generalcapitel versammeln. Den Rath bes Grofmei ftere follen 13 Bruber ausmachen; biefe treten gufammen, fobald ber Prior, als welchem die Regierung bes Drbens gebubrt, wenn fein Großmeifter vorhanden, ihnen bas Abfterben bes Großmeifters anzeigt, und mablen beffen Rachfolger. Bacangen in bem Collegium ber Dreigehner werben von bem Großmeifter, unter bem Beiftanbe ber Dajoritat bes Collegiums, befest. Das Generalcapitel ermablt die Di= fitatoren, bie bis jum nachften Capitel ihr Gefchaft, Die Bifitation ber fammtlichen Orbenshaufer, beenbigt haben muffen. Die Orbenspriefter fteben unter bem Prior und empfangen, ale Erkenntlichkeit fur ihre Bemuhungen, von ben Brubern ben Behnten. Un ben apostolischen Stuhl foll ber Orben, in Betracht ber ihm biermit verliehenen Gnaben, jahrlich gehn Malachinos ginfen. Erot aller biefer Bestimmungen war biefe Bulle boch feinesweges Bureichend, um in allen Fallen als Borfdrift zu bienen, und Alerander III. gab bem Carbinal Albert, Tit. S. Laurentii in Lucina (nachmals Gregor VII.) ben Auf= trag, ein vollstandiges Statut ju fchreiben; es ift bas bie aus 71 Capiteln bestehenbe Regla de la Orden de la cavalleria del Señor Sanctiago del Espada, die

<sup>1)</sup> Santa Maria an bem Cap Finisterra in Galicien , war vorbem eine bebeutenbe Stabt.

im 3. 1507 von bem Papfte Julius II. beftatigt murbe, und noch heute ben gangen Orben regiert. Wahrend ber Großmeifter mit fo gunftigem Erfolge in Rom unterhanbelte, bewiesen feine Ritter ihre Erkenntlichkeit fur Die in Caftilien gefundene Gunft, indem fie bem Ronige in bem Rriege mit Davarra, 1176, beiftanben, ob fie gleich in bemfelben Sabre burch ber Dobren verheerenben Ginfall in bas Bebiet von Ucles fchweren Schaben erlitten, und nur burch bie außersten Unstrengungen fich in ben Schlofs fern Ucles und Alfarilla behaupten konnten. Diefen Gin= fall mußten bie Dubammebaner indeffen icon.im 3. 1177 burch ben Berluft ber wichtigen Stabt Cuenca bugen, und ber Orben erhielt in berfelben ein Saus, fammt bebeutenben Gefallen, fowie ibm auch in bem fpater erobers ten Marcos mehre Guter ju Theil murben. Roch wich= tiger war es fur ben Drben, bag es ihm gludte, fich in ben Augen bes Ronigs von Leon gu rechtfertigen, und Berbinand, um feine frubere Barte wieber gut zu machen, gab nicht nur alles Eigenthum zurud, wie z. B. bas Kloster Lopo, Quintanilla, S. Salvabor be Eftriana, fonbern fugte auch noch, burch Schenfung vom 30. Darg 1181, Caftrotorafe, Penaufenda und Puente be Runo, und burch fpatere Urfunde vom 3. Dai 1181, Billafafila und Palacios de Balduerna (bes Ferreras Uberfeger ver= teutscht das sehr glucklich mit "die Schlosser von Bal-duerna") hinzu. Der Großmeister Peter Fernandez starb nach einem Regiment von wenigstens zehn Jahren, und wurde in der Klosterkirche von S. Marcos an der Evan= geliumsseite beerdigt, wie folgende Grabschrift bezeugt: Mens pia, larga manus, os prudens, haec tria clarum caelo fecerunt et mundo te Petre Fernande. Militiae Jacobi magister, stitor rectorque fuisti, sic te pro meritis ditavit gratia Christi, Era MCCXXII. quinto cal. julii. Un Peter's Stelle trat burch rechts mäßige Bahl, 2) Ferdinand Diaz, bem jedoch bie in bem Konigreiche Leon eingeburgerten Ritter, auf bes Kos nigs Ferdinand Befehl, ben Don Cancho be Lemos, von Undern auch Sancho Fernandes genannt, entgegensetten. Diefer Zwiefpalt hinderte jedoch die eine Partei fo menig, wie bie andere, ben Krieg gegen bie Muhammeba-ner mit Erfolg fortzusegen, bis ber Großmeifier von Caftilien 1186 (?) ouf feine Burbe verzichtete, und 3) Sancho de Lemos allgemein als Grogmeifter anerkannt wurde. In bemfelben 3. 1186 gab Konig Alfons bem Großmeister bas Klofter S. Euphemia be Cocollos, in Altcastilien, um folches mit Klosterfrauen feines Drbens zu befegen. Sancho be Lemos ftarb wenige Tage nach ber unglude lichen Schlacht bei Alarcos (18. Julius 1195), an ben in berfelben empfangenen Bunden. Gein Rachfolger 4) Gonsalvo Rodriguez mar faum gewählt, als Ronig 211: fons von Leon ben von Caffilien mit Rrieg übergog; um aber befto freier über bes Orbens Streitfrafte in feinen Staaten verfügen zu konnen, nothigte er bie in benfelsben anfaffigen Ritter, fich in ber Person bes Gonsalvo Orbognez einen eignen Grofimeister zu mablen. Bab-rend aber bie Ritter von Castilien in biesem Kriege uns ter bem Panier ihres Monarchen ftritten, wurde bie Dan= cha ber Tummelplas der Unglaubigen, Die ihre Berbee=

rungen bis Tolebo, Mabrid, Ucles und Cuenca ausbehnten, und als habe ber Orben hiermit noch nicht genug ju leiben, murbe ein Theil feiner Guter von bem Ronige bon Leon eingezogen, gur Strafe, baß einige Ritter, Die boch feine Unterthanen, in bem Kriege fur Caftilien Par-tei genommen hatten. Rach bes Großmeisters Gonfalvo Robrigues Tobe, im 3. 1203, murbe 5) Gonsalvo Ordognez in bem ganzen Orben anerkannt, baß also biermit bie Spaltung ein Ende nahm. Dieses Gonfalvo Nachsolger, 6) Suer Rodriguez, benutte die Einstellung ber Feindseligkeiten zwischen Castilien und Leon, um bie Muhammebaner mit großerm Nachbrude ju befampfen, und ihnen bas Campo be Montiel, befonbers Billanueva be los Infantes, und bas icon in Murcia gelegene Ge gura be la Gierra gu entreigen. Der fiebente Groß= meifter, Hernan Gonçalez de Maragnon , machte, ben Ungriff bes Konigs von Aragonien auf bie Proving Balencia zu unterftugen, von Ucles aus eine Diverfion (1206), nahm die Schloffer Javalonas, Billaqueda und Soutaner, bewerkstelligte feine Bereinigung mit der aragonischen Urmee, und unternahm bierauf Die Belagerung von Monts alvan, bas fruhe ichon bes Orbens Gigenthum gemefen fein foll. Die Festung wurde wirklich mit Sturm genoms men, und blieb feitbem ben Rittern, als Gig ber Groß: comthurei von Aragonien. Des Maragnon Nachfolger, 8) Don Pedro Arias, befriegte gleichfalls bie Unglaubis gen mit vieler Thatigkeit, mußte aber an bem in ber fieg-reichen Schlacht von las Navas be Tolofa, 1212, em-pfangenen Bunben fterben. Gleiches Schickfal wurde bem an feine Stelle ermablten 9) Don Pedro Gonçalez de Aragon; er fand ben Tob in ber Belagerung von Alcaras, nachbem er noch furs vorher von bem Ronige für feinen Orben bie eben eroberten Plate Caftel be rios und Abengor ober Ernavejor erhalten hatte. Statt fei= ner murbe noch mahrend ber Belagerung von Mcaraj, 10) Martin Barragan ermablt, ber aber nur febr furge Beit regierte, und bereits 1213 ben 11) Garci Sanz de Candamie zum Nachfolger erhielt. Dieses Regierung wurde aber balb burch einen neuen Krieg zwischen Casstillen und keon beunruhigt, die Ritter in dem Konigereiche keon entzogen sich seinem Gehorsame und erwählten ten fich ben Martin Delaeg jum Großmeifter, und ftatt bie Unglaubigen zu befampfen, mutheten bie Ritter gegen ihre Bruber. Diefes verberbliche Schisma mahrte brei volle Jahre, bis ber Konig von Leon felbst ben Pelaez nothigte, feine Unfpruche aufzugeben, und gleich ben ubrigen Rittern bes Ronigreichs ben Großmeifter von Caftis lien anguerfennen. Aber Caftro Torafe, welches ber Ros nig bem Orben entzogen batte, mar er nicht gefonnen, gurudjugeben, und bie Ritter, ber bartnadigen Bermeis gerung des Ronigs überbruffig, mußten ben Beiffand bes Papftes honorius anrufen, worauf bann bie Bifchofe von Palencia und Burgos 1217 bie Beifung erhielten, bas für zu forgen, daß ber Monarch bem Orben Gerechtigs teit angebeiben laffe. Much felbst bie Bereinigung ber Reiche Castilien und Leon fonnte nicht ohne Bantereien für ben Drben vor fich geben. Der Ronig Ferbinand ber Beilige hatte feinen Schweftern, gegen Entfagung ibm

vermeintlichen Erbrechte an Leon, unter anbern bas Schloß Caftroras auf Lebenszeit gegeben. Diefes Schloß mar aber Gigenthum bes Drbens; Ronig Ferbinand hatte baf= felbe namlich bem Carbinal Siaconth gu Banben ber ros mifchen Rirche gefchenft, und von biefer mar es als Le= ben an ben Orden gefommen. Sobald baber bem Papfte Gregor IX. berichtet murbe, ber 15. Großmeister 2), Pelay Perez Correa, habe eingewilligt, baß bas Schloß von ben Infantinnen befeffen werbe, verhangte er über ibn, als ben Berfchleuberer von Rirchengutern, Die Er= communication, und die harte Genteng wurde nicht gu= rudgenommen, bis Pelap nachwies, bag bie Infantinnen weber bas Eigenthum, noch ben Diesbrauch bes Schlof= fes haben follten, fonbern bag ihnen baffelbe nur gur Bohnung eingeraumt fei. Im Ubrigen war feine Regierung eine vorzügliche Glanzepoche bes Orbens, ber fich ber Sage nach fogar nach Ungern und ber Lombarbei verbreitete, und biefen Muffchwung vornehmlich bem Rufe von ber Beisheit und Tapferfeit feines Borftebers ver= banfte. 3m 3. 1243 folgte Pelan bem Infanten Don Sancho in ben Rrieg mit Murcia, am 31. Dai 1244 reichte er bem Bil Gome, Die Billa Paracuellos als eine Comthurei. Er farb, nachbem er 34 ober 35 Jahre bem Orben ruhmlichst vorgestanden, und wurde in bem Rlofter Santa Maria be Tubia, in ber Gierra Morena, beerbigt. Diefes Rlofter hatte er erbauet auf ber Babl= ftatt eines ben Dobren gelieferten Treffens, welches, ge= gen Connenuntergang beginnend, wegen ber einbrechenben Dammerung ju feiner Entscheidung fommen wollte. Da erhob Pelay fein Berg gu bem Allmachtigen, von ibm Berlangerung bes fcheibenben Tages gu erhalten, und er rief bierbei Die Simmelstonigin als Bermittlerin an, mit ben Borten: Sancta Maria deten tu dia. Es mar namlich ber beil. Jungfrau Festtag. Und die Sonne blieb noch geraume Beit am himmel fteben, bag Pelan Beit gewann, seinen Sieg zu vervollständigen, und hierburch Josua's Bunberwerk zu erneuern. Aus den Schlusworz ten seines Stoßseufzers wurde der Name des neuen Klos ftere Tubia gebilbet. 16) Gongalo Ruyz Giron batte auf die weitere Ausbildung des Orbens durch die vielen papfilichen Bullen und Privilegien, die er bemfelben erwirfte, ausgezeichneten Ginfluß, erhielt namentlich von Innocentius IV. am 24. Sept. 1245, Die Bestätigung bes afrikanischen Konigreichs Salee, welches ein entthronter Ronig, Baib Agijon genannt, bem Orden vermacht batte, und fiel im Rampfe gegen bie Unglaubigen, Angefichts ber Sefte Moclin, an ben Grengen von Jaen, als er fich, in Gefellichaft bes Infanten Cancho, anschictte, bie Bega von Granaba ju verheeren, im 3. 1280. 17) Pedro Muñiz, fálfchlich auch Pebro Martinez genannt. 18) Gonçalo Perez Martel. 19) Pedro Fernandez Mata, tonnte nicht verhindern, daß Papft Rifolaus IV. ben portugiefischen Rittern im 3. 1291 erlaubte, fich einen eignen Deifter gu ermablen, woburch ber Grund gu einer

bleibenben Trennung im Orben gelegt wurde. 20) Juan Osorez, 1294-1310, erwirfte eine Bulle bes Papftes Bonifacius VIII, woburch ber Landmeifter in Portugal abgeschafft und ber gange Drben bem Großmeifter unterwursig gemacht wurde. 21) Diego Muniz, falschlich Diego Runez genannt, erlebte die vollständige, vom Kosnige Dionys von Portugal um 1320 bewirkte Trennung der portugiesischen Junge, obgleich der Papst Johann XXII nochmals erklärte, es gebe in Portugal keinen Landmeisser und der Großmeister sei des Ordens einziges Oberstand haupt. 22) Garci Fernandez, refignirt aus Alteres fdmade im 3. 1324. 23) Vasco Rodriguez Coronado (nicht Cornago) ffirbt 1337. 24) Vasco Lopez, bes vorigen Reffe, murbe gegen ben Billen bes Ronigs 211= fons XI. ermablt, nachdem biefer bas Großmeifterthum feinem mit ber berühmten Eleonora be Gugman erzeugs ten, naturlichen Sohne Friedrich jugebacht hatte. Man entbedte Nichtigkeiten in ber Bahl bes Basco, und biefer, bie Folgen folder Umtriebe befürchtenb, entfloh nach Portugal. Er murbe abgefest, und an feine Stelle nicht gwar ber Konigsfohn, ber noch ein Rinb, fonbern 25) Alonso Mendez de Guzman, ber Eleonora Bruber, ermablt. Monfo, einer ber Belben bes Tages vom Rio Salado (30. Oct. 1340) ftarb im Lager, mabrend ber Belagerung von Algeziras, 1342. 26) Don Fadrique (Friedrich), ber Sohn bes Konigs Alfons XI. und ber Eleonora be Guzman, war nur 12 Jahre alt, als er jum Grofmeifter ermahlt wurde, und bedurfte baber, als Baftarb, einer boppelten papftlichen Dispenfation. Bab= rend feiner Minberjahrigfeit murbe ber Orben burch ben Großcomthur von Leon, Ferbinand Robrigues be Billa: lobos, regiert. Als heinrich's von Eraftamara Zwillings-bruder nahm Friedrich lebhaften Untheil an allen gegen ben Konig Peter ben Graufamen gerichteten Unschlagen, bem er auch, mit ber großen Macht bes Orbens bekleibet, vor allen anbern Gegnern laftig fiel. Gich feiner zu entledigen, ließ Peter bie Comthure in Deagna gufam= mentreten, und nach vorhergegangener Ablegung Fries brich's, einen neuen Großmeifter, ben Juan Garcia be Bil-lagera, mahlen (1354). Friedrich wurde inbeffen mit feinem foniglichen Bruber ausgefohnt, empfing auch mehre Beiden von Gunft und Bertrauen; als er aber im 3. 1358 einem Ginfalle ber Aragonier, von Balencia aus, ju mehren hatte, murbe er eines geheimen Ginverstandniffes mit biefen Feinden beschuldigt. Peter entbot ibn gu fich nach Sevilla, und ließ ibn, als er eben gur Mubieng fommen follte, ermorben (28. Dai 1358). Friedrich ift ber Stamm= vater bes großen Saufes Benriques, aus welchem viele bebeuteube Manner hervorgingen. 27) Juan Garcia de Villagera, obgleich ein Baftarb und verheirathet, trat an bes Ermordeten Stelle; benn bie Regel, die bisher wenigstens von bem Großmeisterthume Berheirathete ausgeschlossen batte, mußte bem Ginfluffe ber Geliebten bes Ronigs, ber Maria be Pabilla, weichen. Maria war namlich bes neuen Groß= meifters Schwefter. Rach bes Juan Tobe außerte fich eine neue Spaltung, indem auf Ronig Peter's Gebeiß 28) Garci Alvarez de Toledo ermahlt murde, mahrend bemfelben von ben Unbangern Beinrich's von Traftamara ber biss

<sup>2)</sup> Die brei Grofmeifter, hernando Choce, Pebro Gonçaleg Mengo und Robrigo Unigueg, regierten gufammen nur vier Jahre.

berige Großcomtbur von Caffilien, 29) Gonçalo Mexia entgegengefest murbe. Letterer behauptete auch bie Dbers band, nachbem fein Gegner fich mit Beinrich von Eras stamara verglich, und Konig Peter bie papstliche Bestä-tigung bes neu gewählten Alonso Lopez be Tereba nicht erwirken konnte. 30) Fernando Osorio, bestätigt von Papst Gregor XI. im J. 1372. 31) Pedro Fernandez Cabeca de Vaca, jenes Geschlechtes, welches in ber teut= fchen überfegung bes Ferreras gewohnlich unter bem Da= men Rubfopf vorfommt, ftarb an der Deft ju Liffabon im 3. 1384. 32) Pero Moñiz de Godoy. 33) Garci Fernandez de Villagarcia. 34) Lorenço Suarez de Figueroa, erw. ben 28. Det. 1387, ftarb 1409. 35) Don Errique Infante, Sohn bes Konigs Ferbinand von Aragon, hatte ben Großcomthur von Castilien jum Mitbewerber; dieser ließ sich aber mit einer Summe von 500,000 Maravedi abfaufen, und bie Bahl bes Pringen Beinrich wurde in ber Berfammlung ber Dreigebner und ber Comthure ju Beceril im 3. 1409 burchgefest. Seine Regierung war im boben Grabe ffurmifd, und er Scheint mit feinem Bruber, bem Ronige Johann von Navarra, gleichsam gewetteisert zu haben, um bas Beit-alter Konig Johann's II. von Castilien unaufhörlich zu beunruhigen. In Beziehung auf ben Orden ift hein-reich's Bestreben, bas Großmeisterthum in feiner Familie erblich zu machen, vorzuglich mertwurdig. Es fcheint ausgemacht, bag ber Papft ihm 1420, auf Ronig Johann's II. Berwendung, alle Guter bes Grofmeifterthums als ein Majorat verlieben habe, bag biefe unmäßige Be= willigung aber fcon im nachften Sahre, auf bes Prin= gen Beigerung, bie Baffen nieberzulegen und feine Rriegsvoller ju entlaffen, gurudgenommen murbe. Dehr= mals murbe ibm auch, in gerechter Beftrafung feiner rebellifden Umtriebe, Die Berwaltung bes Grogmeifterthums entzogen, baber im 3. 1422 Gongalo Meria, ber Com= thur von Segura und 1430 Alvar be Luna als Berwefer ericbeinen. Dem Generalcapitel von Ucles, im 3. 1440, beffen Berordnungen noch heute als Stables cimientos del Infante angeführt werben, prafibirte aber Beinrich in Perfon. In bem laufe eines neuen Burger-friege murbe er in ber Schlacht bei Olmebo, 19. Mai 1445, an ber Sand verwundet; es gelang ihm gwar gu ents fommen, allein auf ber eiligen Flucht außerte fich ber Brand, an bem er auch ju Calatapud im Junius 1445 fterben mußte. Er war nur 44 Jahre alt, und es ftam: men von ihm bie Bergoge von Segorbe ab. 36) Alvaro de Luna, erw. gu Uvila im 3. 1445, wirb, nachbem er Jahre lang das Schickfal von Castillien in seinen Han-ben getragen, zu Ballabolid, den 7. Junius, oder den 5. Julius 1453 enthauptet. Der König unterzog sich hierauf der Berwaltung des Großmeisterthums, dis zu seinem Tode, am 21. Julius 1454, wo sie, durch Berleibung bes Papftes Calirtus III. bem Konige Beinrich IV. übertragen wurde. Der Marquez von Billena, ber un= rubige Johann Pacheco, feste unterbeffen Simmel und Erbe in Bewegung, um ju bem Grofimeifterthume ju gelangen, unfabig feinen Bubringlichfeiten zu widerfteben, und boch auch nicht geneigt, ju willfahren, ließ Bein-

rich IV. in Rom ju Bunften feines Lieblings, bes Bertrand be la Cueva, arbeiten. Geine Bermenbung mar auch nicht erfolglos; ber Pring Alfons, in beffen Ramen ber Konig ben Orden regiert hatte, erhielt von Papft Pius II. im 3. 1462 Erlaubniß zu resigniren, und 37) Bertrand de la Cueva prat an bessen Stelle. Es erhoben fich jedoch große Biberfpruche in bem Orben, ber fich auf biefe Urt feines Bablrechtes beraubt fab, und ber Ronig, um nicht bie übergroße Babl feiner Feinde ju vermehren, ließ ben Bertrand abbanten im 3. 1465. 38) Der Pring Alfons regierte ebenfalls nur wenige Jahre, benn noch bei beffen Lebzeiten, und mit beffen Bewillis gung wurde 39) Johann Pacheco, ber Marquez von Billena, erwählt, und ber Konig magte es nicht langer, ben Bunschen eines so machtigen, wenngleich noch so pflichtvergessenen, Unterthanen entgegen zu treten. 30s hann verfehlte nicht, die große, hierdurch in feine Sanbe gegebene Gewalt zu benuten, um die Berwirrung in dem Konigreiche auf das Sochste zu treiben, und starb zu Trurillo den 4. Octbr. 1474. Gein Bunsch war es gewefen, ben Gohn jum Rachfolger gu haben; es fcheint fogar, als habe er vorläufig zu deffen Gunften verzichtet, indeffen hatte 40) Diego Lopez Pacheco, obgleich von bem Konige begunstigt, und besonders an dem romischen Sofe vertheidigt, mit machtigen Bewerbern, mit bem Bergoge von Medina Sibonia, bem Grafen von Benavente, bem Bergoge von Albuquerque und bem Marques von Santillana ju fampfen. Bahrend Pacheco bes Drbens vornehmftes Saus, Ucles, befest hielt, murbe Robrigo Manrique, Graf von Paredes, von ben caftilianifden Rittern, in Zaranfon und von ben leonischen Rittern, in S. Marcos, ber Großcomthur von Leon, Alfons De Car-benas, jum Großmeister erwählt. Die Berwirrung noch größer zu machen, wurde Pacheco in einer vertraulichen Unterredung mit bem Grafen von Dfforno, bem Bruber bes Grafen von Parebes, festgenommen, und nach ber Sefte Fuentiduegna in Bermahrung gebracht. 3mar ers zwang ber Ronig fchnell genug feine Freilaffung, aber swang der Ronig schneu genug seine Freitassung, aver seine Bestätigung von Rom aus zu erhalten, lebte Konig Heinrich IV. nicht mehr lange genug. Er starb ben
12. Dec. 1474, und Pacheco konnte nicht umbin, für seine hilsslofe Tochter Partei zu nehmen. Natürlich ersklärte sich demnach der Graf von Paredes für die Insfantin Isabella, und dieser kühne Krieger hatte bald Ucles und das ganze Ordensgebiet von Feinden gesäusbert. Im Bearisse die Frückte seiner Tonserseit zu erne bert. Im Begriffe, Die Fruchte feiner Tapferfeit ju erns ten, farb er ju Deagna ben 11. Nov. 1476. Alfons de Carbenas führte alsbald ein fartes Truppencorps aus ber Proving Leon herbei, um auch in Castilien feine Uns erfennung zu erzwingen; allein bie Ronigin Ifabella mar noch vor ihm in Deagna; eine Deputation bes Drbens, aus vier Dreigehnern, vier Comthuren und vier Rittern bestehend, fand fich bei ihr ein, und fcon am 15. Dob. 1476 murbe ein Bertrag abgeschloffen, nach welchem ber Pring Ferdinand bie bochfte Gewalt im Orben als Berwefer übernahm, bis bag bie Dinge geborig geordnet fein murben, um die regelmäßige Babl eines Großs meifters borgunehmen. Offenbar bachte ber Dof fich

icht zu übereilen, aber Monfo be Carbenas, ges if die Bahl ber leonischen Ritter, hatte jugleich Freunde, benen das fchnelle Bachsthum ber to-Gewalt bedenklich murbe. Bu klug, ihrer Unstheit zu trogen, erlaubte Ifabella ben Dreizeh-b Comthuren, in Azuaga einen Wahlconvent zu und als Ergebnig beffelben wurde die Bahl Alfons de Cardenas proclamirt, und fofort von igen beftatigt. Dur mußte Alfons fich verpflich= Unterhaltung ber Feftungen an ben Grenzen von a jabrlich brei Millionen Maravedi gu begablen Bierbei hatte es fein Bewenden, bis Alfons in ffen bei Merida, 24. Febr. 1479, bie lette Kraft urgenten von Estremadura brach. Diesen wichtinft, beffen unmittelbare Folge ber Friede mit Porar, fonnte ber Sof nicht unbelohnt laffen, und bie Mionen murben niebergeschlagen. Alfons be Cararb zu Blerena ben 1. Julius 1493, und murbe in ber von ihm erbauten und gestifteten Rirche ctiago beerdigt; Ronig Ferdinand aber unterfagte nthuren, eine neue Wahl vorzunehmen, und er= d Rraft eines Breve und apostolischen Jubults rwefer bes Grofmeifterthums. Die Beiten bes anbes maren vorüber, und eine ber wichtigften Reen blieb in Spanien beinahe unbemerkt. Aber pte Ronig Ferdinand's waren nach ber Bulle Papft er's VI. pom 3. 1499, auf beffen Lebzeiten be= Leo X. erneuerte fie jedoch im 3. 1515 gu Gun= el's V. und burch eine Bulle Abrian's VI. vom 3 murbe bas Großmeifterthum ber Orben von o, Calatrava und Alcantara auf ewige Beiten mit ne verfnupft.

wichtigfte biefer Erwerbungen war unftreitig Sanctiago; noch wirflich befigt ber Orben, reis enn bie beiben anbern jufammengenommen, 86 reien, mobei gwar bie Großcomthureien von Ca= teon und Montalvan mit eingerechnet. Diefe 86 reien follen nach einer aus bem 17. Sabrb. ber= en, und baber faum Ermahnung verdienenden Un= 30,000 Gilberdutaten, ober, nach Bufching, bef= drichten bier zwar beinahe noch unbrauchbarer 24 Reales be Bellon ertragen. Bon biefen zwei m Realen famen insbesondere 158,077 auf Die ofpriorate; jenes von Caftilien allein hatte aber m Estado Militar de España en Madrid 1774, 139,332, fowie bie geringfte aller Comthureien teales be Bellon zu beziehen. Sierzu fommen nche = und fieben Monnenflofter, feche Ginfiebeleien, fpitaler, ein Collegium gu Galamanca, und 200 , Pfarreien ober Beneficien, Die jedoch unter papft= Dispens, auch an bem Orben frembe Perfonen werben konnen. Dreizehn bem Orben guftan= Mas find zugleich Bicariate mit geiftlicher Geteit, namlich : Billanueva be los Infantes, Billa to, Billalva, Eftriana, Zeres, Meriba, Tubia, aravaca, Beas, Segura be la Sierra, Aledo und Maes gufammen ift in vier Provingen, Caftilien,

Ittcaftilien und Aragon, und zwolf Partibos ober

Departements, Deagna, Meriba, Billanueva be los Infantes, Llerena, Kerez, Caravaca, Beas, Montanches, Segura be Leon, Hornachos, Segura be la Sierra und Caftilla la vieja eingetheilt. Die fünf ersten dieser Partibos werden durch Gobernatoren, die wirkliche Ordensritter sein müssen, die übrigen durch Alcaydes majores regiert. Nach der gewöhnlichen Angabe soll der Orden überhaupt 368 Lanzen versteuern; der Anschlag der eastilianischen Provinzen allein ist jedoch höher. Wir theilen ihn mit, da er zugleich das Berhältnis der Comthureien zu einander feststellt.

## Lanças de la provincia de Castilla.

Die Großcomthurei 21, la encomienda de los Barrios 1, Monreal 12, Ocaña 1, Montealegre 5, Orcajo 4, el Corral de Almaguer 4, el campo de Criptana 1, Alhambra 8, Membrilla 3, Montizon 5, Bedmar 5, Veas 5, Segura de la Sierra 28, Yeste 11, Moratalla 7, Caravaca 15, Aledo 7, Ricote 6, Biedma 1, Cieça 1, Socobos 5, (torres) Torres y Cañamares 2, Montiel 2, Carrizosa 1, Villa hermosa 5, los bastimentos del campo de Montiel 2, Socuellamos 15, Villa mayor 2, Villa escusa de haro 1, los bastimentos en el partido de la Mancha 2, Santa Cruz de la çarça 1, Villoria 4, Villaruvia 2, Villanueva de la Fuente 4, el Priorato de Ucles 40.

## Provincia de Leon.

La encomienda Mayor de Leon 14, de Aguilarejo 1, Calçadilla 2, la puebla de Sancho Perez 4, los Sanctos 5, Villa Franca 1, la Fuente el Maestre 1, Almendralejo 3, Merida 9, Alcuesca 4, Ribera y el Azeuchal 5, la Oliva 1, de Alhange 10, Palomas 1, Ornachos 9, Reyna 5, la Ynojosa 2, Valencia del Ventoso 5, Monesterio 3, Montemolin 2, Usagre 4, Azuaga 19, Guadalcanal 7, las casas de Cordova 2, los bastimentos de la provincia de Leon 9, Bienvenida 3, El Prior de Leon 24.

## Castilla la vieja.

La encomienda de Peñausende 3, la Barra 1, de Estriana 2, Castrotorafe 4, Castroverde 1.

Las encomiendas situadas en las sedas de la provincia de Castilla.

Paracuellos 3, Oreja 3, Huelamo 1, Estremera 1, Mohernando 4, Mora 2.

## Provincia de Leon.

Estepa 6, Lobon 1, Montijo 2, Mures 1, Medina de las Torres 2. Summa 431.

Bon ber aragonischen Proving fehlen uns bie Rache richten; fie gablt indeffen nur fieben Comthureien, bas Grofpriorat von Montalvan mit eingerechnet.

Die Ritter muffen acht abelige Uhnen beweifen; bie vier mutterlichen hat zuerft bas Generalcapitel von 1653 gefobert. Es muß auch ber Beweis gebracht werben, bag

unter biefen Uhnen feine Juben, Duhammebaner ober Reber vortommen, bag feiner als folder von ber Inqui= fition beftraft worben. Die Beweisführung findet vor einem Ritter und einem Chorherrn ftatt; wenn fie bem Drbenfrathe genugt, fo ernennt ber Ronig einen Commif= farius, um ben Canbidaten einzukleiben. Gigentlich follen bie Movigen feche Monate lang auf ben Galeeren bienen, und einen Monat, Die Orbensregel zu erlernen, in einem Rlofter gubringen; beibe Pflichten erläßt ber Orbenbrath aber gegen ein Stud Gelb. Urfprunglich waren bie Ritter mahre Monche, baber fie auch bas Reufchheitsgelubbe ablegten , und obgleich Papft Mleran= ber III. ihnen erlaubte ju beirathen, fo barf bas boch nicht ohne eine schriftliche Einwilligung bes Konigs geschehen. Wer ohne biese Einwilligung heirathet, wird mit einjahriger Ponitenz, ein Dreizehner mit bem Ber-luste seiner Burbe bestraft. Der Grund bieser Strenge ist die Uhnenprobe, ju welcher die Frauen der Ritter, gleich den Rittern felbst, verpflichtet sind, und welche vor den Commissarien des Ordensrathes geführt wird. An gemiffen Feften waren bie Ritter verbunben, fich ihrer Frauen zu enthalten, als namlich an ben Marien = und Aposteltagen, an bem Tage bes beil. Johannes bes Taus fers u. f. w. und in beren Bigilien, auch in ben burch bie Regel bestimmten Fastenzeiten, namlich, außer ben allges meinen tirchlichen Saften vom 8. November bis zu Beih: nachten, und an allen Freitagen bes Jahrs. Aber Papft Innocentius IV. entband querft bie in wirklichen Rriegs: bienften ftebenben Ritter von ber Berpflichtung, vom 8. Dov. bis jum erften Abventfonntage ju fasten. Mar-tin V. bispensirte fie von ber gangen Regel, inebesonbere auch von bem Gebrauche, ber ihnen auferlegte, fich mah= rend ber Trennung von ihren Frauen in einem Rlofter aufzuhalten, und Innocentius VIII. erklarte im 3. 1488 auf die Frage, ob bie nicht auf einem Rriegszuge begrif= fenen Ritter verbunden feien, bie burch bie Regel angeordneten Saften zu halten, fie feien biergu fo wenig, wie ihre in Rriegsbienften febenben Bruber verbunden. Und als bem namlichen Papfte von bem Orben ferner vorge= tragen murbe, verschiebene Puntte ber Regel, g. B. Die Enthaltung von ben Frauen, Die Berrichtung verschiebener Gebete betreffend, hatten fur ben Ubertreter eine Todfunde zur Folge, erklarte berfelbe in eben bem Jahre, Die Berletung ber Regel begrunde keine Tobsunde. Die Ritter hatten bemnach nur noch bie Gelubbe ber Urmuth, bes Gehorfams und ber ehelichen Reufchheit abzulegen. Der Capitelsichluß vom 3. 1652 fügte aber noch ein viertes Gelubbe bingu , bas ber Bertheibigung ber unbefledten Empfangniß Maria. Die Formel bes Gelubbes wurde nach einem feierlichen Sochamte in ber Rirche ber Dona Maria be Aragon ju Mabrid, Namens bes gangen Orbens, ausgesprochen, feitbem auch in jebe Profef-fion eingeruckt, wie es bei ben Orben von Calatrava unb Mlcantara gefchieht. Das Geremonientleib befteht in einem weißen Mantel mit einem rothen Rreuge auf ber Bruft; biefes Kreug, in ber Beralbit G. Jacobefreug genannt, hat bie Geftalt eines Schwertes, mahrend bie brei obern Enben lilienformig find. Die Comthurei gu Ctampes

wurbe bem Orben von Lubwig XIV. genommen, und ben Rittern bes beil. Lagarus gegeben.

Die Chorberren find fcmarg gefleidet, tragen aber ebenfalls bas G. Jacobsfreug. Gie empfangen von ben Rittern, mit beren Geelforge fie befaßt finb, ben Bebnten bon allen ihren Beerben; vier Chorherren muffen ftets bem Sofe folgen, um ben vielen, im Sofbienfte besichaftigten, Rittern bie beil. Sacramente gu fpenben. Ein Ritter, fur ben es wegen ber Entfernung nicht thunlich, einem Chorherrn gu beichten, fann fich nur mit ber Er= laubniß bes Priors feiner Proving einen anbern Beicht= vater fuchen; von allen Gunben fann ibn biefer Beicht= vater losfprechen, er habe benn unterlaffen, ben Behnten an die Chorherren zu entrichten; denn Diefes ift ein Casus reservatus. Gin neu aufzunehmender Chorhert muß beweisen, nicht zwar, baß er von Abel, aber boch, baß fich unter feinen Boraltern, von brei Generationen ber, fein Factor, Commissionair, Makler, Becholer ober Sandwerter befand, bag feiner ein Jube ober Reger gemefen, noch als folder von ber Inquifition beftraft murbe. Bon ben funf Dignitaten bes Orbens werben zwei, bie Priorate von Ucles und G. Marcos, mit Chorherren befest. Bor ber Bereinigung bes Großmeifterthums mit ber Krone regierte ber Prior von Ucles, wenn ber Grofmeifter mit Tobe abging, interimistisch ben gangen Orben,
gleichwie er bie Ginlabungen zu ber neuen Babl zu beforgen hatte. Spaterhin mußte er aber einige feiner Fun= ctionen mit bem Prior bon G. Marcos theilen. Dach wie por follen aber bie Rovigen bie Orbensregel von bem Prior von Ucles erlernen, bem auch fur ihren Unterhalt gewiffe Cinkunfte angewiesen find; nicht weniger wird jebe Prosession in Ucles abgelegt. Der Prior von Ucles war es vormals auf Lebenszeit; allein Ferbinand be Gantopo, ern. 1426, verzichtete freiwillig auf diese Eigenschaft, und vermöge der Bulle Merander's VI. vom 3. 1501, wird ber Prior immer nur auf brei Jahre erwählt. Weil in Spanien auch felbft bas Beiligthum nicht frei fein kann von provinziellen Giferfüchteleien, fo flipulirte bas Concordat von 1648, baß biefer Prior abmechfelnd aus ber Proving Mancha und aus ber Proving Ribera und Campo be Montiel zu mablen fei, gleichwie von den 40 Chorherren ber caftilianischen Bunge die Salfte ber Mancha, bie andere bem Campo be Montiel angeboren follte. Ein abnliches Abkommen murbe fur bie nach G. Marcos geborigen Rlofter getroffen ; bort alterniren bie Provingen Leon und Estremadura. Der Prior von Sanctiago gu Sevilla, einer Stiftung bes 34. Großmeifters, bes los renço Suarez be Figueroa, behauptete, auf Die Stiftungsurkunde gegrundet, von jeder Gerichtsbarkeit bes Orbens befreiet gu fein; feine Immunitat murbe aber bereits 1429 burch ben Papft Martin V. jurudgenommen, und burch Capitelsichlug vom 3. 1480 bas Klofter vollständig bem Drben einverleibt.

Nicht nur Chorherren, auch Nonnen hat der Orden, und zwar follen der Ritter Pelap Perez und feine Sausfrau Maria Mendez bas erste Nonnenklofter zu Salamanca im I. 1312 erbaut haben. Gine der vornehmsten Pflichten dieser Nonnen gebietet ihnen, sich mit der Pflice

ber Pilgrime, bie nach Compostella wallfahrten, gu bes fcaftigen. Gie find fchwarz gekleibet wie bie Chorherren, tragen auch bas rothe Rreug; nur zeigt baffelbe, wie es bie Converfen ober Laienschwestern fuhren, einige Aban= berungen. Ihrer Klöfter sind sieben, Salamanca, Tolebo, Barcelona, Ballabolid, Merida, Granada und Madrid, bas lette um die Mitte bes 17. Jahrh. gestiftet. Die Bewohnerinnen bes Rlofters ju Barcelona, Roftra Ge= fiora be la Junquera, tonnen nicht als Rlofferfrauen betrachtet werben. In ben anbern Rloffern werben bie Gelubbe ber Armuth, Keuschheit und bes Gehorsams abgeslegt, auch herrscht zu Ballabolid, Merida und Granada ftrenge Clausur. Niemandem wird ber Eintritt verstattet, feine ber Monnen barf ausgehen. Bu Tolebo, Santa Be, ift ein Sprachzimmer fur weibliche Befuche geoffnet; mannliche Befuche find ftreng unterfagt. Bu Galamanca, Espiritu Santo, werben Befuche aller Urt, boch nur mit Erlaubnif ber Comthurin angenommen. Der Convent Bu Mabrid, ber nach bem Mufter jenes von Salamanca gebilbet, wollte bas gleiche Privilegium in Unfpruch neh= men, fant aber Widerspruch von Seiten bes Ordensra= thes. Es hieß, bas Kloster sei erst nach bem tribenti= nifden Concilium entftanben, und biefes habe allen Don= nenfloftern bie Claufur auferlegt. Bon beiben Geiten wurden auch mehre Drudfdriften über biefe Streitfrage befannt gemacht. In bem Rlofter von Barcelona ift Claufur unbefannt, bie bafigen Monnen fonnen beirathen, burfen nur bie Gelubbe ber Urmuth, bes Gehorfams und der ehelichen Keuschheit ablegen, sind aber in Kleidung und Chorgebrauchen den übrigen Nonnen vollkommen gleichgestellt. Uls Frauen oder Witwen tragen sie das Orbensfreug. Bis jum 3. 1480 erfreuten fich alle Mon= nenflofter bes Orbens gleicher Freiheiten; es mar ber lette Grofmeifter, Alfons be Carbenas, ber ihrer Ungebundenheit ein Ende machte und feierliche und unwider= rufliche Gelubbe einführte. Rach ben alten Sagungen waren, im Falle die Comthure zu Felde lagen, ihren Frauen und Tochtern diese Klöster zum Aufenthalte ansgewiesen, und wenn der Mann ober Bater im Kampfe fiel, so bestimmte ber Großmeister eine Frist, binnen wels der Die Binterbliebenen ben Schleier gu nehmen, ober Das Klofter zu raumen hatten. Durch bie übermäßige Bermehrung ber Ritter mußte ein fo zwedmäßiger Gesbrauch von felbst in Abgang tommen. Gine neu aufzuneh: menbe Ronne bebarf biergu ber Ginwilligung ber gangen Gemeinbe, ober in neuern Beiten bes Orbensrathes, ber auch ben Commissarius ernennt, vor bem bie Proben gesmacht werben; sie beschranten sich jedoch auf die Relisgion und ehrliche herkunft ber Altern, Großs und Urs altern. Bon Abel ift nirgends bie Rebe. Die Borftes berinnen ober Comthurinnen werben in ben bezüglichen Rloftern erwählt, von bem Orbensrathe bestätigt und burch fonigliche Briefe investirt.

Von der allmaligen Trennung der portugiesischen Junge ist wiederholt die Rede gewesen. Von 1320 datiert sich ihre vollständige Trennung und ihre Eristenz unster eigenen Großmeistern. Als ein solcher erscheint Don Gilles Fernandez Carvallo, der in der Schlacht vom Rio

Salabo, 1340, an bes Konigs von Portugal Geite ffritt. Der lette biefer Großmeister war ein naturlicher Sohn König Johann's II., jener Herzog Georg von Coimbra, von welchem bas Saus Alencastro, die Herzoge von Aveiro und Abrantes, abstammen. Nach seinem Tobe-erhielt König Johann II. die Verwaltung, und Johann III. bat, vermoge Indults bes Papftes Julius II., bas Groß= meifterthum auf ewig mit ber Rrone verfnupft. Der Orben befigt 47 Fleden und Dorfer, 150 Comthureien und vier Chorherrentiofter, von benen bas ju Liffabon bas vornehmfte; an feiner Spige fteht, unter bem Groß= meifter, ber Grofprior von Palmella, in Eftremabura, wo zugleich bes Drbens Sauptfit (fruber in Alcacer bo Sal). Auch bas Rlofter Santos o novo, in bem Termo be Lisboa, gehort bem Orben an; es wurde von Konig Johann II. um 1492 neu erbaut und mit Ronnen von bem Sanctiagoorben befett, benen er jugleich feine Freundin Unna de Mendoga, Die Mutter Des Bergogs Georg von Coimbra, jur Borfteberin gab. Die Rlofters frauen leben ebenso ungebunden, wie in Barcelona, ton-nen auch beirathen. Wahrend ber herrschaft ber ofter-reichischen Konige mar ber Orben mit bem Sauptzweige in Spanien vereinigt, bas lofe Band gerriß aber mit ber Revolution von 1640. Das rothe Rreug, bas bie Ritter auf bem weißen Mantel tragen, enbigt nicht, wie jenes ber fpanifchen Ritter, in einem Schwerte, fonbern ift an ben vier Eden lilienformig gebilbet 3). (v. Stramberg.)

2) Geogr. f. Compostela.

JAGO DEL ESTERO (St.). Provinz ber Staaten bes Rio be la plata, ehebem nur District ber Provinz und des Gouvernements Tucuman, und als solche solglich bis zur Errichtung bes Vicesonigreiches von Buenos Apres (im J. 1777) von Peru abhängig, grenzt nach Norden an ben neuen Staat Tucuman, nach Wessten an Kivja, nach Süben an Cordova und nach Osten an Corrientes, oder richtiger an Chaco, namentlich den von den ungezähmten Abipones bewohnten Landstrich besselben. Die mittlere Breite ist ungefähr 27° südlich. Der größere Theil der Provinz besteht aus wenig geneigten Ebenen, denn nur erst in der Gegend von S. Misguel del Tucuman erheben sich wahre Berge, die nach

S) Cf. La regla y stablescimientos de la cavalleria de Sanctiago del Espada. Con la hystoria del origen y principio della. (En Madrid, año 1577 Fol. 13 unb 156 Blåtter). Fernand. de Ojea, Historia del glorioso Apostol Sant Jago, Padron de Espanna, de su venida a ella, y de la grandeza de su Iglesia y orden militar. (Madrid 1615). Franc. de la Portilla, Reglas de la Orden y cavalleria de Sant-Jago; tratado de su antiguedad y fin por que se ordeno (Amberes 1598. 4.). Gregorio de Tapia y Salzedo, Memorial de la antiguedad de la sagrada orden de Sant-Jago (Madrid 1650. 4.). Ej. formulario y modo de armas cavalleros de la Orden de Sant-Jago (ibid. 1658). Coronica de las tres ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, por D. Francisco Rades de Andrada (Toledo 1572. Fol.). Historia de las ordenes militares de Santiago, Calatrava y Alcantara; desde su fundacion hasta el Rey Don Filipe Segundo, Administradore perpetuo dellas. Ordenada por el Licenciado Franzisco Caro de Torres (Madrid 1629. Fol.).

einigen Berichten im Beften jener Stabt fogar bie Schnees linie erreichen follen. In biefen entspringen viele kleine Fluffe, welche vereinigt ben Rio Santjago (Rio bulce), Hauptfluß ber Provinz Santjago bel Eftero, bilben, ber im Suben fich in ein System salziger und theilweise periobifcher Lachen verliert, wie fie auf ben Steppen ber Plataftaaten überhaupt haufig vorfommen. Der Boben scheint ungleich fruchtbarer ju fein als in ben sublichen Rachbarlanbern, ohne Zweifel in Folge bes Bafferreich= thums ber Fluffe und ber guten Berwendung besselben; benn Regen find sehr selten. Das Klima gilt zwar all-gemein für sehr warm, ift aber keinesweges ungefund. Der Aderbau begreift sowol die Cerealien ber alten Belt, als auch mehre Ruspflangen bes tropifchen Umerita, und wird nur in ben Ufergegenden ber regelmäßig ringsum= ber Alles überfchmemmenben und befruchtenben Fluffe ge= trieben. Da auf ben uncultivirten Orten ber weiten Cbes nen nach bem Bertrodnen jener periodischen Fluthen Futtergrafer im Uberfluffe hervorfproffen, fo ift bie Bieh= jucht von jeher febr bedeutend gewefen, boch mag fie ohne 3weifel in Folge ber Burgerfriege febr abgenommen ha-ben. Die Natur liefert ben Bewohnern außerbem noch manche Gabe, ohne Arbeit fur biefelbe gu verlangen; So= nig ber Balbbienen wird in Menge gesammelt; bie Fluffe find reich an Fischen, und bas gewöhnliche Wild ber Pampas tommt beerbenweife vor. Un Soly icheint jeboch Mangel zu berrichen und bie Algarroba (Prosopis) muß ben meiften Unfoberungen entsprechen. Galpeter ift überall aufzufinden und reiche Gifengruben mer= ben, wiewol auf fehr oberflachliche Weife, feit ber Revo-lution bearbeitet. Gie liegen jenfeit ber Grenze von Chaco und liefern gebiegenes Metall, welches unterfucht und beschrieben worben ift '), eigentlich aber von einer jener Maffen von Meteoreifen bergetommen gu fein fcheint, Die fich im Chaco an mehren Orten finden und verkannt wurden. Die Sauptftadt G. Jago, am Fluffe gleichen Namens, hat von ben vielen Urmen (Efteros), welche ber Lettere bilbet, ihren Bunamen erhalten, ift febr flein und besteht nur aus Lehmhausern , inbem bie Umgegend nur Sand, aber teine Steine barbietet. Chebem befand fich in ihr ein Collegium ber Jesuiten. Ihre Entfernung von B. Apres beträgt (nach bem Poftberichte von 1819) 115 Leguas. Die Fruchtbarkeit ber Umgegenb ift fo groß, bag ber Beigen Sofaltige Frucht gibt. Die Bewohner gewinnen theils ihren Unterhalt burch ben Bertehr auf ber großen ganbstraße, die burch biese Proving von Po-tost und Oberperu nach ben sublichern Platastaaten fuhrt, theils burch Beben von wollenen und baumwollenen Beuchen, eine fcon im Unfange bes 17. Jahrh. fehr bebeustenbe Induftrie, indem man in Potofi fur jebe Bafa (uns gefahr 3 Fuß) einen halben fpan. Thaler gablte 2). Reis gung jum Richtsthun ift ein Rationallafter; bie Liebe ju einem berumfcweifenben Leben veranlagt alliabrlich viele hundert Manner als Maber in ben andern Provin= gen Aufenthalt, wenn auch nicht Arbeit, ju fuchen, und

Jago de la Vega (St.), f. Spanishtown.

Jago (Biogr.), f. Jacob.

JAGODNIKI 1) ein ber Grafin Lucia Przyrembefa geboriges Gut im norboftlichen Theile bes tarnomer Rreifes bes Ronigreichs Galigien, bicht an ber Grenge bes rzefzower (fprich richeschower) Rreifes, mit einem eigenen Wirthichafts = und Juftigamte und bem Dorfe gleiches Ramens, bas nach Erzefowta (Defanat Dielec, Bisthum Zarnow) eingepfarrt ift, nachft Dicrowy Baranow, in ebener malbreicher Gegend liegt, einen berrichaftlichen Sof, Birthshaus, und eine an einem Teiche liegende Muble besitht, und von Polen bewohnt wirb. 2) Ein am rechten Ufer der Beichfel, zwischen den Dorfern Bola : Przempfowsta und Rogowsta liegendes Dorf im boch= nier Rreife bes Ronigreichs Galigien, welches nach Bietrzychowice (Bisthum Tarnow) eingepfarrt und in fums pfiger Waldgegend gelegen ift. (G. F. Schreiner.)

JAGONAK, ein Dorf im Gerichtsftuhle jenfeit bes Bebirges, im baranper Comitat im Rreife jenfeit ber Donau Dieberungerns, 54 Stunden von Runffirchen entfernt, in anmuthiger Gegend gelegen; es gebort gut Berrichaft Dombovar, ift eine Filiale ber romifch : tatho= lifchen Pfarre ju Bafaros - Dombo und gablt 85 Baufer und 590 Einwohner, welche, theils Teutsche und theils Magyaren, fich, mit Musnahme von 21 Juden, fammtlich gur fatholifchen Rirche befennen. (G. F. Schreiner.)

JAGOW, ber Rame eines Rirchborfes ber Utermark, welches aber ficherlich nicht bas Stammbaus bes noch blubenben abeligen Gefchlechtes von Jagow ift. Mis beffen Stammhaus Scheint vielmehr bas Rirchborf Uchtenhagen, in bem vormaligen feehaufenschen Rreife ber Altmark, betrachtet werben ju muffen, und murde Die Familie bemnach mit benen von Uchtenhagen in ber Dits telmark, und benen von Bedel gu Uchtenhagen, in bem faziger Kreife von hinterpommern, eine gemeinschaftliche Abstammung haben. Den Ramen Jagow leitet Engelt von der Silfe ber, welche einer von Uchtenhagen bem Markgrafen Balbemar I. bei bem Musjagen ber Tem= pelberren geleiftet habe, und bie ibm mit ber Berleibung bes eroberten Schloffes Mulofen gelohnt worben fei. Dad einer andern, eben fo mohl begrundeten, Gage fam ein Rit= ter aus bem Saufe Uchtenhagen in einem Treffen feinem Furften, welchem, ift unbefannt, ju einer Beit ju Silfe, als ber Sieg fich eben auf bes Gegners Geite neigte, und bes Ritters Tapferfeit entschied bas Treffen jum

im Binter heimzukehren. Bon ben neun Pfarreien ber Proving Silipica, Loreto, Guanajasta, Soconcho, Salabina, Mulacorral, Rio Salabo, Petacas und Sumampa ist außer ben Namen nichts bekannt. Die gesammte Bevollferung foll fich auf 50,000 G. belaufen 3), eine fichts bar vollig willfurliche und keinen Glauben verbienenbe Uns gabe. Begrunder ber Stadt mar im 3. 1562 Francisco be Aguirre, welchen Pebro be Balbivia von Chile aus que Eroberung von Tucuman abgefendet hatte '). (E. Poeppig.)

Abeja argentina (B. Ayres 1822.) Nr. VII. ner. D. VIII. L. V. cap. 8.

<sup>4)</sup> Nunez Esquisses de B. Ayres etc., trad. par Varaigne 1826) p. 800. 4) Charlevoix hist. du Paraguay (Par. (Par. 1826) p. 800. 1757) T. I. p. 281.

Bortheile bes bebrangten Fursten. Über bem hisigen Ja-gen nach bem Schlachtgetummel hatte er von seinem Streitwagen ein Rab verloren; bieses Rab gab ihm ber bantbare Furft jum Bappen, fammt bem Ramen Jaggu, woraus fobann Jagow eniftanden fein foll. Urnold von 3. erscheint in einer Urkunde bes Rlofters Digborf, vom 3. 1249. Bermann, gleich bem gangen Gefchlechte für Raifer Rarl IV. ein Gegenftand befonberer Borliebe, ftarb 1396; er war Statthalter in ber Mart Branbenburg, früher Landvoigt zu Prenzlow gewesen. Durch Urkunde bes Markgrafen Johann, vom Dinstage nach Apostel-theilung 1436, werben bie von J. gleich ben sieben an-bern schlofigesessenen Geschlechtern ber Altmark von ber Gerichtsbarteit bes Sofgerichtes befreiet. Matthias von 3. batte 3wift mit Johann Gans von Putlig, wegen ber Gansburg, bei Scharpenbufe; biefer Bwift murbe aber am Montage nach Biti 1475 von bem Rurfurften 30= bann ju Gunften berer von 3. entschieben. Sans von 3., Diefes Rurfurften Johann Marfchall, war Sauptmann in ber Altmark, bergleichen ju Anfange bes 16. Sahrh. auch Gebhard gewesen. Unna erscheint 1481 als Priorin zu Arendsee. Matthias von Jagow, beiber Rechte Doctor und Propst zu Spandau, wurde im 3. 1527 zum Bisschofe von Brandenburg erwählt. Auf ben Stuhl ers boben, ben bor ihm zwei eifrige Begner Luther's, Biero= nymus Scultetus und Dieterich von Sarbenberg, einges nommen, war er ein Freund und Bewunderer bes fuh: nen Reformators, ber auch von ihm ju fagen pflegte: Sott gebe uns viel folder Bifchofe! Bahrend ber Lebzeiten bes Kurfursten Joachim I. mußte Matthias fehr leife auftreten, benn ber Lanbesherr mar ber Reforma= tion abgeneigt. Doch beforberte er bie Musbreitung ber Butherifchen Lebre auf bas Thatigfte, inbem er unter man= cherlei Bormanden bie Rloftergeiftlichen aus ihren Rlos ftern vertrieb, die Priefterebe begunftigte, nach und nach bie Pfarren mit Lutherischen Lehrern befette, und bem er-Bois, einen festen Gehalt auswerfen ließ. Bewunderns= wurdig ist die Klugheit, die er bei diesem Beginnen ent= wiedlte, und die ihm stets des Kurfürsten Jutrauen be= mabrte, fo febr fich Danche bemubten, ben Bifchof und feine Sandlungen verbachtig zu machen. Unter Joa-dim's II. herrschaft konnte Matthias fich alles 3man= ges entledigen; er und Guftachius von Schlieben waren bie porzuglichften Mittelsperfonen, bie bem Rurfurften ben Ubergang ju ber neuen Rirche erleichterten. Schon im 3. 1536 verordnete ber Bifchof, in feinem Sprengel bas Abendmahl unter beiben Geffalten auszutheilen, und am 1. November 1539 reichte er es felbft bem Rurfurften in ber Schloffirche ju Spandau. Um folgenben Tage wurde biefe feierliche Sandlung von ihm auch in Berlin verrichtet, wo ber Rath und viele ber vornehmften Burger ju ber neuen Lebre übergingen. 3m 3. 1541 fanb er an ber Spige ber erften, nach neuem Ritus gehalte-nen, Rirchenvisitation. Er lebte fobann noch einige Sahre in Biegefar von ben fchon febr verringerten Tafelgutern bes Bisthums in philosophischer Rube und Genügsamkeit, und ftarb im J. 1544, als eben bas Stift in Stenbal

fich bequemt batte, ber Reformation beigutreten. Ulrich von Jagow, in der Familie gewöhnlich der Admiral genannt, zog mit Kurfürst Joachim II. in den Türfenkrieg, wurde gefangen und als Sklave an einen Pascha verhandelt. Hier war sein Loos als Gartner nicht gar traurig, und am Ende verliebte sich in ihn bes Pafcha Tochter, mit ber er nach Teutschland ent= flob. Um grunen Donnerstage tamen bie Flüchtlinge gu Aulofen an , und ber gludliche Ritter fant feine Ge-mablin und Kinder an ber Mablgeit , bei einem Gerichte Stockfisch und Erbsen. Groß war von beiden Seiten bie Freude, benn man hatte sogar schon aufgehort, ben vermeinten Tobten zu beweinen, groß war aber auch bas Erstaunen, als Ulrich feine Turkin vorstellte und ber ihr foulbigen Berbindlichkeiten und gemachten Bufagen er= wahnte. Inbeffen mar bie Frau von 3. eine verftanbige und liebende Sausfrau, und fie ließ es fich gefallen, baß noch eine zweite Gemablin in bas Chebett eingeführt werbe. Man ruhmt noch bie beifpiellofe Berträglichfeit ber beiben Chefrauen, zeigt unter ben Familiengemalben bas Bilbnis ber Turkin, wonach fie ein Ibeal von Schon-heit gewesen sein muß, und bewahrt einen kunftlichen Teppich, ben sie mit eigenen Sanben gewirkt haben soll. Aber bie Urmenfpende, bie Ulrich jum Unbenfen feiner Befreiung aus ber turfifchen Stlaverei und bes Domentes bes erften Bieberfebens gestiftet hatte, wird feit bem Enbe bes 18. Jahrh. nicht mehr gereicht. Rach biefer Stiftung mußte jeber ber Urmen, die am grunen Donnerstage nach Mulofen wallfahrteten, ihrer waren gu= weilen an 500, gut gespeiset (anfanglich, ber Stiftung gemaß, mit Erbsen und Stockfisch) werben, und noch auf ben Beg ein Stuck Brob und Speck haben. Dagegen zeigt man noch in bem Rirchengewolbe gu Großen : Barg ben einbalfamirten, ober vielmehr ben gur Mumie gewors benen Rorper bes Abmirals, und in ber Mitte ber Rirche ben Leichenstein, barauf er in voller Rustung abgebildet; neben sich hat er zwei weibliche Figuren in Lebensgröße, wovon die eine als Nonne, die andere als eine Ebelfrau des 16. Jahrh. gekleidet. Die eine soll die Türkin vor-stellen, welchem jedoch die Inschriften widersprechen. In ber erften beißt es namlich: A. 1579 ift bie eble vil tu-genbfame Frau Unna von Boblift, Ulrich von Sagowe ebeliche Suffrau felig in Gobt entschlafen, und leib all: bier begraben. Muf bem anbern Steine liefet man: A. 1583 ift bie eble vil tugenbfame Frau Catharina von Betten, Urnd von Jagowe ehliche Sausfrau, felig in Gobt entschlafen. Burfard Hartwich von I., Dberfter und Commanbeur bes von Trestow'schen Infanterieregiments, geb. 1701, blieb in ber Schlacht bei Palzig, ben 23. Julius 1759. Bon ber neueffen Illuftration bes Befchlechtes gu fprechen wird uns burch bie Gefete ber Encoft. untersfagt. Roch befindet fich baffelbe, in die Mulofensche und Garziche Linie getheilt, in ber schönften Bluthe, und im Befige bebeutender, in ber Altmart gelegener Guter. Sier= hin gehoren Groß - und Rlein : Aulofen, Behrenb, Cals berwifch (eine ber berrlichften Befigungen in ber fruchts baren Bifche), Calenberg, Cruben, Deutsch, Falkenberg, Ferchlipp, Die Gansburg, Die Garbe, Großen : Garz, Gehr:

bof, Haverland, Groß: Holzhausen, Jeggel. Lindenberg, Natewisch, Övelgunne, Pollit und Neuhof, Nethausen, Scharpenhuse, Stresow, Uchtenhagen, Bieldaum, Wahrenberg, Groß: und Klein: Wanzer, Wendemark, Bosmenzien, Groß: und Klein: Capermoor, Cossedau, Ordssede, Gollensborf, Hadenheibe, Harpe, Höwisch, Mahlsborf, Mechau, Groß: Schwechten. Aulosen war lange mit denen von Platen gemeinschaftlich, seit 1538 werden die von J. aber auch mit dem Platen'schen Sechstel von Aulosen belehnt. Nach der Matrikel von 1610 hatten die von J. wegen des Hauses Aulosen und ihrer andern Erbgüter sechst Ritterpserde zu stellen; wegen des erkausten Hauses Erüden gab Jacob von J. ein Pferd.

(v. Stramberg.) JAGOW (Ludwig Friedrich Andreas Günther von), geb. ben 21. Febr. 1770 auf feinem vaterlichen Stamm: gute Gruben in ber Mtmart, erhielt unter ber Pflege feis nes Großvaters mutterlicher Geite, bes Erbmarfchalls Freis beren von Putlig auf Bolfshagen, die erfte Erziehung. Schon in fruber Jugend erwarb er fich viele Freunde burch fein einnehmenbes Außere, feinen flaren Berftand und feine leichte Auffaffungsgabe. Aber auch fein Berg fchlug marm fur alles Gute und Schone. Seine Deis gung jog ibn frub ju bem Dilitairftanbe. Mus ber Stille bes großalterlichen Saufes trat er 1782 in Die bewegte Belt. Er mablte bas ju Potsbam in Garnifon ftebenbe Regiment bes Kronpringen von Preugen, in welchem fein Bater in ben Feldzügen Friedrich's bes Großen gebient hatte. Ginen vaterlichen Freund fand er in bem Damaligen Dberften von Winning, nachberigen Generals lieutenant und gulett General ber Infanterie, ber gu Un= fange ber 90ger Jahre und mabrent ber Campagne am Rheine, bas eben genannte Regiment befehligte. Be-reits im 3. 1792 ward Jagow Abjutant bes Kronpringen (jehigen Konigs von Preußen), und als biefer ben Ehron bestieg, ernannte er ihn zu feinem Flugeladjutansten. 3. blieb in biefem Berhaltniffe bis jum 3. 1807, wo er, nachbem er in bem ungludlichen Felbzuge, fowie in Preugen ftets an ber Geite feines Monarchen gemefen war, jum Bice Dberftallmeifter ernannt marb und eine Prabenbe bes Domftiftes ju Branbenburg erhielt, beffen Senior er fpaterbin murbe. 3m Jahre 1809 erfolgte feine Ernennung jum wirklichen Dberftallmeifter und jum Chef fammtlicher Dbers und Landgeftute. Gleichwol bes gleitete er in ben Sahren 1813 und 1814 feinen Monarchen wieber auf bas Schlachtfelb, in ber Burbe eines Generalmajors und Generalabjutanten. Much auf meb= ren Reifen, Die Preugens Ronig nach Paris, London und Bien unternahm, war Jagow fein Begleiter. Rach bem Frieden trat er wieber gurud in bas Berbaltniß als Dberftallmeifter. Die Acquisition neuer Geftute in ben bem preugifden Staate neu einverleibten ganbern ermeiterte feinen Wirfungsfreis, bem er fich mit Thatigfeit und un-ermubetem Gifer widmete. Raftlos beschäftigte ibn bie Unlegung neuer Geftute und bie Berbefferung ber fcon vorhandenen. Geine Untergebenen bewiefen ibm bie großte Unbanglichfeit, weil er burch feinen gemuthlichen, menfchenfreundlichen Sinn alle Bergen leicht gu gewinnen wußte. Seine Brust schmudte ber rothe Ablerorden erster, und das eiserne Kreuz erster und zweiter Classe, außerdem noch mehre fremde Orden. So ausgezeichnet, auch durch die sortwährende Gunst seines Monarchen, schien seinem Leben nichts zu sehlen als die Gabe der Gesundbeit. Bereits im kräftigsten Mannesalter war dieselbe durch organische Fehler untergraben worden. Der Kunst und Sorgsalt der geschicktesten Urzte gelang es nicht seine Leben zu retten. Er starb den 19. Juni 1825. Eine Unböhe des Kirchhoses in seinem Heimathsorte Erüden empsing seine irdischen Überreste.

Gin jungerer Bruber bes Berewigten ift ber Genes

ral ber Infanterie v. Jagow ju Magbeburg \*). (Heinrich Doring.)

JAGRA (Giarra, Geagra), ein kleines Megerreich im westlichen Ufrika, im Guben bes Flusses Gambia und ungefahr 12 teutsche Meilen vom Meere entsernt. Das Land hat einen fruchtbaren Boben, ber von den sleißigen Einwohnern sorgfältig bebaut wird, sehr vielen Reis und hirse und einen Übersluß an Baumwolle erzeugt. Einzelne Ortschaften werden von dem Stamme der Fulier und Mandingos bewohnt.

(J. C. Schmidt.)

Jagrazucker, f. Jagara. Jagrenat, f. Dschagarnath. Jagsberg, f. Jesberg.

JAGST, die, ein wilder reißender Fluß, der bei Walrbeim, im Jagstreise und Oberamt Ellwangen, Königreich Würtemberg, entspringt, in nördlicher, zuleht in südwestl. Richtung über Lauchbeim, Ellwangen, Crailsbeim, Kirchberg, Langendurg, Jagstberg, Dörzdach, bei Krautheim eine Zeit lang auf der Grenze zwischen Würtemberg und Baden hin, sodann über Schönthal, Widdern, Modmühl fließt, und bei Jagstseld, Wimpsen gegenüber, in den Neckar einmundet. Mit Berücksichtigung der Hauptrummungen ist der Lauf der Jagst 25,75 natürliche Wegstunden (die Stunde zu 16,000 w. oder 14,111 par. Sch.) lang; ihr Fall beträgt vom Ursprunge dis zur Einmündung in den Neckar 887 par. Sch., oder auf eine Stunde im Mittel 34 par. Sch.

JAGSTBERG, ein kathol. Pfarrborf im Jagfifreise und Oberamt Kungelsau, Konigreich Burtemberg, mit 353 Einm.; es ift ber Sauptort ber neuen hobenlohe'schen Linie, welche 1803 burch Entschädigungen fur verlorene Befigungen jenseit bes Rheines und im Bairischen entstand.

JAGSTFELD, ein Dorf, mit ber königt. Saline Friedrichshall, im Neckarkreise und Oberamt Neckarkulm, Königr. Wurtemberg, hat 512 Einw. Die Lage bes Dretes am Einstulffe ber Jagst in ben Neckar, ber hessischen Stadt Wimpfen gegenüber, ift sehr schön. Auf ber Markung bes Ortes liegt die königt. Saline Friedrichsball. Die ersten Bersuche auf Salz wurden bier im I. 1812 gemacht. Die Bobriocher, welche eine Liese von 530—554 B. F. (= 468—488 par. F.) haben, geben eine vollkommen gesättigte Sole. In Jagstfeld sind auch Eins

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Jeblit, Pantheen des preuflichen d im 1835). L. Bb. S. Z u. fg.; ben neuen Netre fchen. 3. Jahrg. L. heft S. 1475 u. fg.

richtungen ju Solbabern vorhanden. Der Drt Jagfifelb Jagesfeld in Jagesgowe gelegen - fommt mit meh= ren andern Orten biefer Gegend ichon im neunten Sahrb. (Rigel.)

JAGSTHAUSEN, ein evangelisches Pfarrborf mit Marktgerechtigkeit, im Redarfreife und Dberamt Redar: fulm, Konigreich Burtemberg; Grundherr ift ber Freiherr bon Berlichingen = Jagfibaufen. Es bat 1111 Ginm. In bem atteften ber brei bafelbft befindlichen Schloffer murbe Got von Berlichingen geboren. Die Familie ber von Berlichingen mar fcon fruh in bem Befige bes Ortes. Dan fand bier bedeutenbere Überrefte bes Mufenthalts ber Romer, ein romifches Bab, einen fconen Altar mit Bilb= werfen, und viele romifche Mungen.

JAGSTHEIM, ein evang. Pfarrborf im Jagftfreise und Dberamte Crailsheim, Konigreich Burtemberg, mit 880 Ginm. Der Drt geborte jum Theil bem Freiherrn bon Ellrichshaufen, jum Theil gur Reichsfradt Sall, und batte fruber eigenen Abel, ber fich vom Orte nannte.

JAGST-KREIS, ber, einer ber vier Regierungs= begirte bes Ronigreichs Burtemberg, mit ben in jedem Rreife beffebenben Provingialftellen, einem Berichtsbofe, Regierungscollegium und einer Finangfammer, beren Gig in Ellwangen ift. Der Jagftfreis hat einen Flachenraum von 100,2 [ Meilen mit 355,691 Ginm., wovon 243,994 ber evangel., 107,157 ber fathol. Confession gugethan und 4540 Beraeliten find. Der Rreis ift in 14 Dberamter mit 417 Gemeinden getheilt, welche in 2615 Wohnplage Berfallen, worunter fich 30 Stabte, 272 Pfarrborfer, 96 Dorfer, 34 Pfarrweiler, 1041 Beiler, 505 Sofe unb 637 einzeln ftebende Bohnfige befinden. (Rigel.)

JAGSTTHAL, bas, ein oftliches Seitenthal bes Redarthales, fallt von ben Borbergen ber fcmabifchen Mip ab, und gieht burch die murtembergifchen Dberamter Ellwangen, Grailsheim, Gerabronn, Rungelsau und Dedars= ulm. Geine Sauptrichtung ift norblich; unterhalb Dorg= bach gieht es in fubmeftlicher Richtung burch einen Theil bes Dbenwalbes bem Nedarthale gu. Das Thal ift meift eng und wilb, theilweise febr malerifch. Bon Kirchberg, im murtemb. Dberamte Gerabronn an abwarts bat es Weinbau. (Rigel.)

JAGT (Martinus van der), geboren ben 3. Nov. 1747 ju Barlem, geft. ju Beift in ber Brubergemeinbe ten 3. Gept. 1805, ein angefehener Maler, ift Schuler bon E. S. Jelgersma '), ber fein erfter Lehrer war, und von San Punt 2). Unter beiber Deifter Leitung legte er einen guten Grund; mit ausbauernbem Fleife brachte er eine Menge Beidnungen nach tuchtigen Meifterwerten gu Stande und verschaffte fich einen besonbern Ruf als Beich= ner. Borguglich rubmte man eine folche Beichnung nach einem Bilbe Meldior Sonba Roters, ein Feberviehftud: Ein berrlicher Pfau zeigt fich und im Borgrund bei einis gen Fruchten fpielt ein Uffe; biefe foftbare Beichnung war, wie bie Berichte lauten, fast einem Digemalbe gleich, and fich in ber Sammlung bes barlemer Runft=

gerema, Schuler von Bieger Bitringa, geft. 1721. 2) eichnet u. Rupferftecher, geb. 1711, Schuler von B. Picart.

liebhabers Selmolt. Much als Maler und Beichner von Marinen und Schiffen war 3. geachtet und lieferte barin manches Treffliche. San le Francq van Berdhen machte auf ihn, fowie auf ben Maler Benbrich Robell, wegen ihrer vorzuglichen Berte mehre Gebichte 3). (Frenzel.)

JAGTROSSE. Gin fabelweise gefchlagenes Zau, welches man vorzuglich jum Bugfiren ober Werfen ber Schiffe gebraucht. (Braubach.)

Jaguar, f. unt. Felis.

JAGUARIBE, Fluß und Bergfette ber Proving Giara in Brafilien. Der erstere entspringt etwa 6° 30' fubl. Br. am norblichen Abhange ber Gerra Borborema, eines febr wenig gefannten, aber von Cagal fur febr groß: artig erflarten Gebirges, wendet fich nach Morben, burch= ftromt einen bebeutenben Theil bes febr mafferarmen, stender beceutenden Theil des seife wasserarmen, steppenartigen Landes, und fällt 1½ geogr. M. unterhalb der Ortschaft Aracaty in das Meer. Seine Breite beträgt an diesen Orten ½ e. M., jedoch ist der durch die Mündung gebildete Hafen von keiner Bebeutung, indem wechselnde Bersandung ihn größern Fahrzeugen unzugänglich macht. Der gleichnamige Bergzug besindet sich auf der Offseite des Flusses, und scheint nur von underhalber Gibe zu sein (E. Poeppig.) beutenber Sobe gu fein.

JAGUARIPE, 1) Fluß von geringer Bebeutung, welcher einen Theil ber Proving Babia im mittlern Brafilien burchftromt. Er entspringt auf ber meift graniti= fchen Gebirgefette, welche unter einer Menge von Das men aus der Proving Minas in norboftlicher Richtung fich fast bis jum Bufen von Babia fortfest, und men= bet fich nach Cuboften, um bei ber Stadt Jaguaripe in einen Urm ber ermabnten Bai ju fallen. Geine Ufer find malerifch und mit einer fortlaufenden Rette von Meier= bofen eingefaßt, beren Eigner mit Babia eine giemlich lebhafte Berbindung erhalten. Ebbe und fluth find weit binauf fublbar, und bei ben Reifen nach verschiebenen

Richtungen genau zu beachten.

2) Ortschaft mit Municipalrechten in ber Proving Babia, unfern ber Munbung bes Fluffes Saguaripe, auf einer Landspige gelegen, welche burch bie Berbindung bes fleinen Fluffes Cappa mit bem erft genannten entfteht. Die Umgebungen bes nicht unbebeutenben Ortes find ans genehm, bie Bauart ber Saufer aber nicht wie in bem naben Babia maffiv. 218 Sauptort eines Gerichtebegirfes ift bennoch Saguaripe nur ichmach bewohnt und fill, inbem ber nahe Drt Magareth ben Sandel ber Gegend an fich gezogen hat. Man verfertigt indeffen ziemlich viele E6= pfermaaren, und fendet biefelben auf fleinen, aber verbede ten Fahrzeugen wochentlich nach ber Sauptfabt ber Pro-(E. Poeppig.)

Jaguarschmalz, f. Fett. JAGUR (החבר, fo viel ale Berberge, von החב), Dame einer palaftinenfifchen, bem Stamme Juba geborenben Stadt, welche aber nur Jof. 15, 21 ermahnt wird, ohne baß ihre Lage fich genauer bestimmen lagt.

(A. G. Hoffmann.)

Jah, abgefürzte Form für Jehova (f. b. 2rt.). JAHALEEN, JAHALIN, ebenfo wie Djaalein,

3) van Eynden Vol. II.

ungenaue Schreibart fur Dschahalin, Rame eines in ber nordafrifanischen Landschaft Schendi und auf ber nubi: fchen Rufte, befonbers am Mogren oberhalb feiner Ber: einigung mit bem Dil lebenben und fich bis nach Gen: naar verbreitenben arabifden Bolfsftammes. Geine Saupt= beschäftigung ift Biehzucht; baneben baut berfelbe etwas Durrha. Die Dichahalin gelten als treulos und zeichenen sich meist im Außern burch Rohrhute mit spisigem Kopfe und breitem Rande aus. Ein großer Theil berfelben hat fich von Bermifchung fern gehalten und gleicht ben Bebuinen Arabiens.

Jahaz (bibl. Geogr.), f. Jahza,

Jahde (Jade), f unt. b. Urt. Oldenburg. JAHEDHIANER, falfche Schreibung fur Dschachetiten (& Dialitit), eine islamitische Gette, Unbanger des Motaseliten Umru, eines Cohnes von Bahr Dichachet. Das Rabere f. unt. Motaseliten.

Jahgow, f. Jahjow.

JAHIMANER, ungenaue Schreibung fur Dichahis miten, Unhanger bes Dichahim (alb) bes Cohnes Gef: man, eine ber vielen islamitifchen Geften. Marracci bemertt über fie \*) nach Ismael ben Uli, fie stimmten zwar mit ben Motafeliten barin überein, baß fie bie gottlichen Eigenschaften nicht fur ewig hielten, allein außerbem ma= ren fie ber Unficht, bag ein bem Geschöpfe gutommenbes Attribut bem Schopfer nicht beigelegt werben tonne, und bergleichen mehr.

JAHJA (حمحي), arabifche Form für bas griechi= fche Johannes), ein bei ben Urabern febr beliebter Dame, ben unter vielen recht ausgezeichneten Mannern vorzug= lich folgende Gelehrte und berühmte Staatsbeamte ver=

herrlicht haben.

1) Jahja Ben Abi Mansur aus Moful, beffen Le= ben in bie Beit ber bochften Bluthe ber grabifden Dicht= funft und ichongeistigen Schriftstellerei fallt. Den Berth feiner Thatigfeit murben wir um fo bober und richtiger fchagen tonnen, maren wir im Befige feiner uns bem Ditel nach bekannten Schriften. Er mar zu gleicher Beit Dichter, Aftronom, Musiker, furz entschiedener Freund ber fconen Biffenfchaften und Runfte, wie auch feine Berte beweifen und es ber Sof, an bem er einige Beit lebte, verlangte. Bir nennen unter jenen: 1) Geine Befange (Agani), bie er in alphabetifcher Dronung beraus: gab; 2) eine Sammlung aftronomischer Beobachtungen. Er stand als einer ber geschicktesten Uftronomen seiner Beit mit an ber Spige berjenigen, die Abballah Mamun nach Schemafija und Damastus Bebufs aftronomifcher Operationen im 3. 210 (825 Chr.) berief. 36m verbanten wir vorzuglich bie fogenannten Mamunifchen Beobachtungen (El-Rasd El-Mamuni) und Ephemeriben (El-Zidseh). 3) Ein Rochbuch. 4) Ein Werf über bie Laute und andere mufifalische Instrumente. 5) Eine Schrift Parabeln, Ergablungen und geiffreicher Aussprüche. Er mar einer ber bebeutenbften Schuler bes Abballah Ben : elferi. Bgl. auch Cas. I, 425.

2) Der Grammatifer Jahja Ben Adi aus Meran-

") Prodromi ad refutat. Alcor, P. III. p. 75, 76.

brien, ber bie Stelle eines Bifchofs in ebengenamnter Stadt befleibete und fich ju ber Gefte ber Jacobiten bielt. Philosophische Schriften aber ließen ihn mit feiner Rirche über bie Lehre von ber Dreieinigfeit gerfallen, mes: balb ihn eine Synobe von Bischofen feines Umtes ents seite. Er privatisirte nun bis zu ber Zeit ber Eroberung Agyptens burch Amru Ben-elast, der ihn um seiner Gelehrsamkeit und philosophischen Gespräche willen lieb gewann und ihn fast sortwahrend in seiner Umgebung wunschte. Durch ihn erhielt auch der Froberer die ersten vollstanbigern Rachrichten über bie Entftehung ber beruhmten alexandrinischen Bibliothet, Die von Ibn : elcofti gu 54,120 Werken geschatt wird. Jahja suchte fie ben Chriften zu erhalten und ftellte bem Amru vor, wie no: thig biefe Sammlung ihnen fei, mahrent fur bie Du= bammebaner fein Rugen baraus erwuchfe. Das lette Wort faßte ber Feldherr auf, berichtete beshalb an ben Rhalifen Omar, ber nun jene bekannte Antwort ertheilt haben soll, burch bie bas Schickfal ber Bibliothek auf fo traurige Beife entschieden murbe. Jahja ift einer ber frubesten driftlichen Schriftsteller, bie arabifch fcrieben, und hauptfachlich mar es bas Gebiet ber Grammatit, Los git, Philosophie und Medicin, welches er bebauete. Er erlauterte und wiberlegte viele Schriften bes Ariftoteles und Galenus. Man fennt von ihm 3. B. einen Com: mentar ju ber arabifchen Überfegung ber Analytica priora bes Aristoteles, zu bem Werke περί έρμηνείας und κα-τηγορία, ferner eine Erklarung ber medicinischen Schrift bes Alexander Aphrodisiaus, betitelt "Das Zuhören bessen, ber anfangt, medicinifche Collegia gu befuchen," und Inberes. Bergl. Themistius. Bon ihm spricht auch hottins ger im Smegm. Orient, p. 232 sq. und Casiri in seis ner Bibliotheca hauptsächlich ba, wo er nach Ion-els cofti bie Schriften bes Ariftoteles und Galenus und ihre Erflarer aufführt.

3) Abu Zakarija Jahja Ben Maïn Ben Aun Ben Zijad Ben Bistam Gatfani, ber bem Stamme Morra angehorte und in Bagbab gegen Enbe bes Jahres 158 (im Berbfte 775) geboren murbe, ein febr berühmter Imam und Traditionsfundiger. Unbere behaupten, er fei nicht aus Bagbab, fonbern aus Ridija bei Unbar, ba= ber er entweder ber Bagbabenfer ober ber Midijenfer beißt. Gein Bater mar Gecretair bes Abballah Ben Malit ober nach Unbern ber Ginnehmer ber Ertragnif: fteuer (Charabich) in Rei, ber feinem Sohne nicht menis ger als eine Million Golbftude und 50,000 Dirhem bins terließ. Diefe gange Gumme verwandte letterer auf Beforberung bes Studiums ber überlieferungslehre, fobaß ihm am Ende nicht fo viel blieb, um fich Schuhe gu feis ner Fußbededung machen gu laffen. Er felbft antwortete auf Die Frage, wie viele Uberlieferungen er eigenhanbig gefchrieben habe, baß bie Bahl berfelben 600,000 fei. Uns bere bagegen behaupten, bag Traditionsfundige ibm biefe Bahl mit ihren Sanben gefchrieben hatten. Much binter= ließ er 130 Bucherbehaltniffe, alle vollgepfropft. Biele ber größten Smame borten bei ibm über jene Biffen fchaft, wie ber Berfaffer ber bedeutenbften Trabitions fammlung, Ubu Abballah Muhammed Ben Ismail Bodari, Abu'lhasan Moslim Ben-elhebbschablch Coscheiri, Abu Dawud Sibschistani, die sich spater sammtlich als die gediegensten Kenner und kritischen Sammler in jenem Gebiete hervorthaten. Auch bewieß Jahja selbst einen Umfang des Wissens, den man sonst nur bei einer Menge Gelehrten zusammengenommen anzutreffen gewohnt ist, sodaß Ibn Handal, der mit ihm sehr vertraut lebte, zu sagen pslegte: Eine überlieferung, die Jahja nicht kennt, ist keine liberlieferung. Seine Wahrhastigkeit wurde sprücht wörtlich, und er wallsahrtete sleisig nach Mekka und Mezdina. Undere bestreiten seine Undanglichkeit an die Lehren bes Ibn Handal, und behaupten vielmehr, daß er ein eistiger Unhänger-deß Schassi gewesen sei. Er starb in Medina im letzten Monate des J. 233 (b. i. im Juli 848), und erreichte somit ein Alter von 77 Jahren.

4) Abu Muhammed Jahja Ben Kethîr Ibn Wisilasin, ber von bem Berberftamme Dasmubeh feinen Urfprung ableitet und ein Freigelaffener ber Beni Leith war. Er ging nach Spanien und borte in Corbova mehre berühmte Lehrer in ber Überlieferungefunde. In einem Miter von 28 Jahren reifte er in bas Morgenland und besuchte hauptfachlich die Borlefungen des Dalik Ben Unas, über beffen Werf Mowatta, und ftubirte überdies in Deffa und Cabira. Malit felbft nannte ihn nur gewohnlich ben verftanbigen Spanier, und eben um feines nabern Umganges willen mit bem Stifter ber malifiti= iden Gefte erholte man fich gern Raths von ihm in zweifelhaften Rechtsfallen. Go mit gelehrten Renntniffen ausgeruftet, febrte er nach Undalufien gurud, mo fich als: bald alle Malifiten um ihn als ben Reprafentanten Die= fer als rechtglaubig anerkannten Gette verfammelten. Deffenungeachtet hatte er burchaus feine Reigung in ein of= fentliches Richteramt einzutreten, und er mußte fogar einmal als verbachtig nach Tolebo flieben. Dit einem Giderheitsgeleite verfeben, fehrte er jedoch balb wieder nach Corbova gurud, mo er für einen frommen enthaltsamen Mann galt, beffen Gebet immer Erhorung finde. Er farb im fiebenten Monate bes 3. 234 (Febr. 849), ober nach Unbern ein Sahr fruber in Cordova, ift uns aber weiter nicht als Schriftsteller befannt geworben, indem er mehr burch munbliche Mittheilungen Undern gu rathen und fie au belehren behilflich mar.

Ben Muhammed Jahja Ben Akthem (puri)
Ben Muhammed Temîmi Asedi aus Merw, ein Nachstomme des berühmten vormuhammedanischen Richters Alsthem Ben Seisi aus dem Stamme Temîm, und bedeutender Rechtsgelehrter seiner Zeit nach den Unsichten des Schasii. Dadei liebte er die schönen Wissenschaften und war hauptsächlich von Mamûn gern gesehen. Beit dieser Khalif den Werth des Mannes kennen gelernt (siehe die Erzählung von seinem Einslusse auf die Beschlüsse des Mamin dei Abulfeda Ann. Mosl. II. 194 fg.), machte er ihn auch zum obersten Richter, und hier wußte er sich so geltend zu machen, daß selbst die Beziere in Inordnung der Reichsgeschäste und Verwaltung der Staatsangelegenheiten nichts Wichtiges unternahmen, bevor sie nicht mit Jahja Rath gepslogen hatten. Hauptsächlich

mar er ein Feind aller Meuerungen und Geftirerei und wunschte bem bie Tobesftrafe, ber auf ber Unficht be= barrte, bag ber Koran gefchaffen fei. Schon mit 20 3ab= ren mar er Richter von Basra, welches Umt er 202 (817-818) angetreten haben foll, aber auch ichon 210 (825 - 26) wieber verlor. 218 Damin funf Jahre fpa= ter nach Agopten ging, nahm er Jahja in feine Begleis tung auf, gab ihm bort bas bobe Richteramt, enthob ibn aber fcon nach brei Tagen wieber feiner Stelle, bamit er wieber gurudfehren tonne. Die Freundschaft mit biefem Rhalifen ging fo weit, baß biefer jenen bie Dachte bei fich behielt, und als er einmal erwacht bas Nachtgeschirr fuchte, gang behutsam gu Berke ging, um feinen Gunft-ling nicht aufzuweden. Ibn Chaldun (de Sacy, Chrest. 1, 382) fucht aber burchaus ben Ibn Afthem gegen ben Bormurf zu rechtfertigen, als ob er ben Rhalifen zu Musfcweifungen im Benuffe bes Beine verführt habe, und behauptet im Gegentheil, baß bie Grundlage ber gegen= feitigen Unhanglichkeit unter beiben Mannern Die Reli= gion gewesen fei, wol aber nahm Sahja bie Befculbis gung mit in's Grab, bag er in ber Anabenliebe gu weit gegangen fei. Much ber fpatere Rachfolger bes Damun, ber Rhalif Motewaltel, übergab ihm auf ehrenvolle Beife bas Richteramt, entfette ibn aber auch in feiner launischen Beranberlichfeit balb wieber im 3. 240 (ami= fchen 854-855), und jog fein Bermogen ein. 3mei Sahre barauf (Upril 857) ftarb biefer auf feiner Pilgerung in Rabada auf bem Wege zwischen Frak und Medina, in einem Alter von 83 Jahren. Auch als Schriftsteller trat Jahja auf, z. B. im juristischen Fache; seine Werke aber waren so weitläusig, daß man sie bei Seite schob. So sein Werk über die Rechtsprincipe (Osûl) und ein anderes über bie beiben Graf unter bem Titel Tenbib.

(Bgl. de Sacy, X a. a. D. und Ibn Challekan).

6) Abu Zakarija Jahja Ben Abd-el-wehhab Ben-elimam Abu Abdallah Muhammed Ben Ishac Ben Muhammed Ben Jahja Ibn Mendeh, wirb gewohn: lich bei letterm Ramen genannt, ber ein Chrenname ift. Diefer Belehrte ift einer ber größten Glangfterne am Sim= mel ber Muhammebanifchen Trabitionslehre, beffen aus: gebreitete Renntniß, Glaubwurdigkeit und mufterhafter Les bensmandel auf gleiche Beife gerühmt wird. Isfa: han, wo er im neunten Monate 434 (Juni 1043) ges boren wurde, nennt ibn unter ben Bierben feiner Bewohs ner. Dafelbft legte er auch ben Grund gu feiner Bez lehrsamfeit und horte bie vorzüglichsten Lebrer, bie und Ibn Challetan namentlich aufführt. Spater unternahm er Reifen nach Rifabur und befuchte ba, wie in Basta, Borlefungen. Bagbab betrat er als Sabfcbi, lebrte ba= felbft uber bie Musfpruche bes Propheten und bictirte in ber Rathebrale bes Manfur, mo felbft Scheiche feinem Unterrichte folgten und nachfchrieben. Unbere pflangten feine Uberlieferungen weiter fort, und feiner aus feinem Stamme, ber ben Namen Mendeh führte, wurde nachher so berühmt wie er. Er ftarb in Josahn 512 (1119) ober nach Undern ein Jahr früher (vgl. Dahabi, Liber Class. III. p. 32), und hinterließ außer einer Geschichte Isfabane unt anberer Stabte ein Bert über biejenigen

Gefährten bes Propheten, die 120 Jahre lebten. Ferner schrieb bieser Ibn Mendeh, der nicht mit mehren seiner Borganger verwechselt werden darf, über die beiden Trabitionssammlungen, Sahih betitelt, und andere Tractate gleichen Inhalts (s. Abulf, Ann. Mosl. III, 394).

7) Abu Bekr Jahja Ben Sa'dun Ben Temmam Azdi aus Corbova, wo er 486 (1093) geboren murbe, gewöhnlich unter bem Ehrennamen Gabic : eb : bin vor: kommend, war einer ber spatern Imame, ber mit Erfolg bie Biffenschaft ber Koranskritik und ber übrigen auf ben Koran bezüglichen Disciplinen, ber überlieferungskunde, ber Grammatit und Sprache ftubirt und fich vorzuglich auf Reisen weiter auszubilben gesucht hatte. Gein Ge= burtstand Spanien verließ er in fruber Jugend, begab fich junachft in bas Delta Agyptens, wo er vorzuglich in Alexandria und Alt = Cabira mebre ausgezeichnete Lebrer horte. In Bagbab gelangte er 507 (zwischen 1113 — 1114) an, und besuchte baselbst Collegia vorzüglich über ben Koran, die Grammatik und überlieserungskunde, ging bann nach Damaskus und wohnte eine Zeit lang in Moful, machte von ba eine Reife nach Isfahan, fehrte aber balb wieber nach Mosul zuruck. Hier und anderwarts, 3. B. in Damaskus, hielt er Vorträge und starb in Mo-sul 567 (im Mai 1172). Obwol die Bibliographen und Biographen biefen Jahja nicht als Schriftsteller fennen, fo fprechen fich boch alle hochft vortheilhaft über feine Belehrfamfeit aus, mit ber er einen frommen, bescheibenen, mahrheitliebenden Ginn verband. Geine Schuler ach= teten und liebten ibn febr, und fo bat er fich ein

bauerndes Andenken gestiftet.

8) Abu Said Jahja Ben Jamar Adawani Waschcki, der Grammatiker, der in Basra geboren wurde, seine Erziehung aber hauptsächlich in Chorasan erhielt, hatte noch mehrsachen Umgang mit Sesährten Muhammed's. Frühzeitig kam er nach Chorasan und erhielt später in dessen Hauptsadt Merw die Berwaltung des Richteramts. Überdies erstreckten sich seine Kenntnisse vorzüglich auf den Koran, die Grammatik und Unterscheidung der arabischen Dialekte; dessenungeachtet gerieth seine Rechtgläubigkeit in Berdacht, und der bekannte strenge Statthalter von Irak, Heddschabsch, zog ihn deshald zur Berantwortung. Diese Nachricht darf jedoch um so weriger wundern, als in dem Lande, wo er seine erste Erziehung genossen, auch der Hauptsisch derer war, die zuerst ernste Bedenken über diesen und jenen Glaubenssach außssprachen, und sein von Idn Challekan beschriebenes Leben zeichnet sich dadurch aus, daß man durch dasselben zeichnet sich dadurch aus, daß man durch dasselben einige für irreligiös gehaltene Punkte näher kennen lernt.

9) Abu Zakarija Jahja Ben Zijád Ben Abdallah Aslemi Deilemi aus Kufa, gewöhnlich El-Ferrâ, b. i. Kürschner, und zwar beshalb so genannt, weil er die Rede grammatisch ebenso zerschnitt, wie der Kürschner seine Pelze. Er war ein Freigelassener der Beni Ased oder Beni Mincar, und gilt für den beredtesten und erfahrensten Grammatiker und Lerikologen aus der Kufensischen Schule. Er schien zum Sprachsorscher geboren zu sein, und hatte dagegen für abstracte Begriffe und metaphysische Speculationen, wie sein eigner Lehrer Oscha-

hit bezeugt, beffen Borlefungen er in Bagbab 204 (um 820 Chr.) befuchte, burchaus feinen Ginn. Gein Lehrer in ber Grammatit war Rifai, und welches Muffehen er felbft burch feine grammatifchen Renntniffe erregte, beweifen bie Unefboten, Die 3bn Challetan aus ber Beit erjablt, wo er am Sofe bes Sarûn El=Refchib und Das mun lebte. Der lettere Rhalif ließ felbft feine beiben Cobne burch ibn in ber Grammatif unterrichten, und biese waren gehalten, ihm sogar Sandreichungen bei Un-legung seines Unzuges zu leiften. Überdies hatte er ihm in seinem Palaste ein Zimmer anweisen lassen mit bem Befehle, ihn auf bas Gorgfaltigfte gu bedienen, ihm Mles, was fein Ginn begehren mochte, auf ber Stelle ju reichen, und ihm fogar die Gebetsftunden anzuzeigen, bas mit er ungeftort bie Grundlehren ber Grammatit gu einem Berte vereinigen fonne. Dazu hatte er Schreis ber, die fogleich feine Dictata fchriftlich nieberlegen muß: ten, und so vollendete er in zwei Jahren fein Wert Do-bud oder die Definitionen. Roch mehr Ruhm aber er-warb er fich burch sein Wert Meani, b. h. Erklarung scho-ner, aber schwerer Gedanken bes Koran und ber Dichter, welches grabezu als bas vollenbetfte in feiner Gattung betrachtet wird. Gine große Ungahl Bernbegieriger, unter ihnen nicht weniger als 80 Richter, verfammelten fich um ibn, um feine Borte gu Papiere gu bringen, ja bie Copiften mußten, um fich die Copien befte begablt gu machen, die vorhandenen Nachschriften aus bem Berkehre zu bringen, bis ber Verfasser selbst biesem Monopol ein Ende machte. Sahja dictirte fast Alles aus dem Ropfe, ohne jede schriftliche Unterlage, und boch beträgt ber Umfang seiner Werke an 3000 Blatter. Schon frubzeitig hatte er fich nach Bagbab begeben, um baselbst Gelb zu fammeln; er ging aber am Enbe jedes Jahres auf 40 Tage in seine Baterstadt Rusa, um, mas er gefammelt hatte, wieder zu vertheilen. Er farb auf bem Wege nach Mefta im 3. 237 (um 852) im 63. Jahre feines Alters. Ibn Redim nennt in feinem Fibrift ober Ratalog alter Werke außer ben beiben ichon genannten Sobub und Meani noch eine bebeutenbe Anzahl anderer, von benen auch Ibn Challetan und Abu'lfeba (Ann. Mosl. II, 142 fg.) einige aufführen. Gie find alle philologifchen Inbalts, theils rein grammatifch, theils Die Bilbung im Allgemeinen betreffend, und unter ihnen zwei Bucher Dunkelheiten in ber Rebe, bas eine großer als bas anbere, eine Schrift über bas Dafculinum und Semininum, über bas Bam, über ben Plural und Dual im Roran, über bie Nomina actionis in bemfelben und anbere mehr.

10) Abu Muhammed Jahja Ben-el mogheira Adewi, gewöhnlich Sezidi genannt, ber Grammatiker, Linguist und Koranleser zu gleicher Zeit war, ein Schüler des Abu Amru Ben-elala und des Chalit, von dem er die Metrik und vieles auf die Dialektik Bezügliche erlernte. Er wohnte in Bagdad und zog sich dort hauptstächlich durch seine Borlesungen über die Überlieserungskunde ausgezeichnete Schüler. Auch unterrichtete, er die Sohne des Jezid Ben Mansür, Ben Abdallah Ben Zezid Homeiri, und heißt deshald Sezidi, wie er überhaupt

fich nur burch Unterrichten ber Rinber nahrte. Much lebte er in freundschaftlichem Berbaltniffe mit Abu Umru, und kam endlich fogar in die Rahe des Khalifen Sarun El = feinem Umgange mit biefem ergablt man mancherlei Unetboten; Mamun nahm ihn mit nach Rhorafan, und bebielt ihn in Merm in feinem Dienfte, mo er auch bis gur Beit bes Motafem blieb, ben er nach Ugopten begleitete. Much ftarb er entweber ba, ober, wie Unbere richtiger behaupten, in Merw 202 (um 818). Mit feiner Rennt= niß in ber Koranlefekunft verband er berebten Musbrud im Bortrage, und obwol ibm Glaubwurdigkeit in feinen Uberlieferungen nicht abgesprochen wird, fo wollen ihn boch einige ber hinneigung ju ber Gefte ber Motazeli= ten verbachtigen. Außer seinen Schriften über bie Ro= ransfritif befigen wir noch bichterifche Berfuche von ihm, bie man zu einer Sammlung vereinigte. Bir tennen gus nachft von ihm Memabir, Sprachfeltenheiten, bem Du= fter bes Usmai nachgebilbet, bie er gu Ehren bes Bar= mefiden Dichafar verfaßte; ferner ein Sandbuch über bie Sontar, ein Bert über die Punktation und andere fleine Tractate.

11) Abu Zakarija Jahja Ben Ali Ben Muhammed Ben-elhasan Ben Bistâm Scheibani Tebrîzi, gewöhnlich Chatib, ber Rangelredner genannt, einer ber Großmeister in ber arabischen Sprachtenntniß, murbe im 3. 421 (1030) in Tebrîz geboren und hatte ben Abu'lala Maarri in Maarra, ben Abu'lcafim Dbeiballah Ben Ali Bodaji, Abu Duhammeb Debban und andere Gramma= tifer ju feinen Lehrern. Die Traditionslehre ftudirte er bauptfachlich in Thrus unter Abu'lfat'h Gelim Ben Gi= jub Razi, und er felbst bilbete auch wieder bedeutende Schuler in dieser Biffenschaft heran. Noch jung reifte er nach Agypten, horte und hielt daselbst Borlesungen, febrte aber alsbald nach Bagdad zuruck und blieb bafelbst bis gu feinem Tobe im fechsten Monate bes 3. 502 (Un= fang Febr. 1109). Er lehrte bier bie Sumaniora in ber Mebrefe Digamije, und unter feinen Werten nennen wir als bie vorzüglichsten folgende: 1) brei Commentare zur Samafa, einen großern, mittlern und fleinen, 2) einen Commentar ju ben Gebichten Motenebbi's, 3) einen Com= mentar ju bem Diwan bes Mbu'lala Maarri; 4) einen Commentar zu bem philologischen Berke Istab el : man-tic, b. i. Berbefferung ber Rebe, von Ibn-elfikkit; 5) Prolegomena zur Grammatik, die febr felten geworben find und es icon immer waren; 6) vier Bande über bie grammatischen Enbungen ber Wortformen im Roran, Molachchas betitelt; 7) einen Commentar zu ben fieben Moallacat; 8) einen Commentar ber feltenen Musbrude in den Uberlieferungen; 9) einen Tractat über die De= trif und ben Reim unter bem Titel Rafi; 10) einen Commentar zu dem grammatischen Werke Lam'o (24) bes 36n Dicbinni aus Moful; 11) einen Commentar gu bem Berte über bie Biffenschaft ber Grundlehren, bas Abmed Ibn = elfaati unter bem Titel: Dibanet el = woful, b. i. Der Endpunct bes Belangens, herausgab.

12) Abu'lhasan Jahja Ben Abd-el-moti Ben 2. Encott. b. 2B. u. S. Sweite Section. XIV.

Abd-el-nur Zewawi, fo genannt von bem Berber: ftamme Bewawa im Gebiete von Bebichaja in Ufrita, wurde im 3. 564 (um 1169) geboren und als Gram= matifer unter bem Chrennamen Bein : eb : bin (Schmud ber Religion) befannt. Er hielt fich ju ber hanifitischen Gette, und galt ju feiner Beit fur einen ber ausgezeich= netften Renner bes lexifalifchen und fontaftifchen Theiles ber grabischen Sprache. In Damaskus, wo er fich eine lange Beit aufhielt und eine große Menge Schuler feine Borlefungen besuchte, verfaßte er auch feine uns bekannt geworbenen Schriften. El= Melif El = Ramil rief ihn fpa= ter nach Kabira, wo er an ber alten Kathebrale eine bebeutende Stelle angewiesen erhielt, um über bie allgemein bilbenden Wiffenschaften zu lesen. Much fand er hier fei= nen Tob im Berbfte 1231 Chr. Seine beiben Saupt= schriften sind 1) seine Alfijet (f. Haji Khalfa Tom. I. p. 1144), ober bas auf Elif ausgehende grammatische Gedicht, bas vollständig "die auf Elif ausgehende Perle (El-Derret El-Alfijet)" betitelt ift. Das Buch fand großen Beifall, baher es vielfach commentirt und gloffirt wurde; 2) seine 50 Aphorismen über die Grammatik (Fosül Chamsun). Auch dieses Werk fand eine gun=

ftige Aufnahme und gablreiche Erklarer.

13) Abu Muhammed Jahja Ben Ali Ben Jahja Ben Abi Mansur, gewöhnlich ber Uffronom (Monaddschim) geheißen, hatte bas feltene Glud bei einer Reibe Rhalifen ohne Unterbrechung recht mohl gelitten ju fein. Unfanglich war er ber Gefellschafter bes Dowaffit Telha, des Sohnes bes Motewaffel und Vaters bes Motabheb billah, und Muftefi billah nahm ihn felbft in bie Babt feiner vertrauteften Freunde auf, indem jener Rhalif gro= fer Freund ber Dichtkunft und Jabja in ber Gefchichte ber Dichter febr bewandert mar. Ihm las er auch fein Bert: El-Bahir fi achbar schoara, b. i. bas vortreff= liche Buch, Nachrichten über Dichter gur Beit ber Ommai= jaden und Abbafiden enthaltend (f. Haji Khalfa, Tom. II. n. 1622), vor, ließ es jedoch unvollendet, worauf fein Sohn Abu'lhasan Ahmed, mit Beifügung ber neuesten Dichter, baffelbe jum Schlusse brachte. Die meisten Anekboten aber, die uns Ibn Challefan mittheilt, find aus feinem Umgange mit Motabheb genommen. Dit feiner Rechtglaubigfeit mar er hauptfachlich burch bas Studium ber Metaphyfit in Biberfpruch gerathen, man verzieh ihm aber recht gern, bag er fich an bie Motage-liten anschloß. Sabja ftarb im 3. 300 (um 913 Chr.).

14) Abu Bekr Jahja Ben Muhammed Ben Abdel-rahman Ben Backi, ber Andalusier aus Cordova, ein geachteter Dichter und Berfasser ber kunstlichen unter bem Titel "Mowaschschehat" bekannten Gedichte, gleich ausgezeichnet durch seine Profa, wie durch seine Poesie, weshalb auch vorzüglich Bruchstücke seiner Gedichte in eine bedeutende Anzahl anthologischer Werke übergingen.

Er ftarb 540 (um 1146 Chr.).

15) Abu'lfadhl Jahja Ben Selama Ben-elhosein mit bem Ehrennamen Moin-ed-din und gewöhnlich Chatib Chaskesi geheißen, von dem wir einen Diwan, außerdem einzelne Gedichte und poetisch gereimte Kanzels vorträge besitzen. Er wurde um 460 (d. i. um 1068 Chr.)

in Zanga, einem fleinen Orte in Dijarbefr, geboren und in Sien Reifa erzogen, begab fich aber fpater nach Bagbab, wo er unter Tebrigi (f. oben n. 11) Philologie grundlich flubirte und binfichtlich feiner religiofen Unfich= ten und bes tanonischen Rechts fich an bie Grunbfage ber Schaffiten bielt. Sierauf tehrte er in feine Beimath jurud, blieb in Majjafaridin und erhielt bafelbft bie Stelle eines Kanzelrebners. Sein belehrenber Umgang gewann ihm balb Freunde und man holte gern feine Rechtsfpruche ein. Bon feinen Gebichten finden fich mehre in ben beffern anthologischen Werken und auch Ibn Challefan bat und einzelne Proben feines Zalentes aufbemabrt. Er ftarb 551 ober 553 (1156 ober 1158 Chr.) über 90 Jahre alt.

16) Der Scherif Ahmed Ben Jahja im gehnten Sahrhund., berühmter Parteiganger in Jemen, in Gachen ber Religion und Dberhaupt ber Debbiten bafelbft. Er hat ein Bert unter bem Titel "Das wogende Meer (El Bahr El-Zachir)" über bie abgeleiteten Rechtslehren ber Gette ber Beibiten binterlaffen, bas wichtig fur bie Dus

hammebanifche Geftenlehre ift.

17) Jahja Ben Soleiman Abu Zakarija aus To= lebo, ein gepriefener Dichter, von bem man einen gangen Diman voll lob = und Spottgebichte fennt. Er lebte, ungewiß in welcher Beit, in Saleb, und verschaffte auch ba feinen philologischen Kenntniffen Unfeben.

18) Jahja Ben Bekr, von bem keine nabern Dach= richten bekannt geworden find, hat einen geachteten Eractat über die Aufbewahrung ber Urkunden und ge=

richtlichen Acten geliefert.

19) Jahja Ben Said, ber im 3. 194 (um 810) farb, fcbrieb ein Wert über bie Religionskampfe und militairi= fchen Erpeditionen ber frubern Beit (Kitab el-meghazi).

20) Jahja Ben Omar, ber Berfaffer eines Tractats über bie Abwandlungslehre in ber arabifchen Sprache, un= ter bem Titel "Quelle ber Sumanitatswiffenschaft," ber aber nichts als eine Musmahl bes Beffern aus bem Dschemal El-Arab, b. i. Schonheit ber Araber über bie humanitatswiffenfchaft (Ilm el-edeb) vom Grammati= fer Ubu Umru Othman, gewöhnlich 3bn Babfchib ge-nannt, ift. Letterer ftarb 646 (1248 Chr.).

21) Abu Talib Jahja Ben Abi'lfaradsch Said Ben Abi'leasim Hibatallah Scheibani, ber Gecretair und Stylift, aus Bafit abstammend, aber in Bagdab ge= boren, wo er auch feinen Bobnfit aufschlug und ftarb, führte ben Chrennamen Rimam : ed : bin, ober nach Unbern Umib : eb : bin, b. i. Stuge ber Religion. In ber Styliftit, beredten Sprachfertigfeit und Arithmetif fand er zu feiner Beit oben an, und mar überbies in ber Jurisprubeng, in ber Metaphyfit und ben Grundlehren tuchtig bewandert. Borguglich lobt man feine Gebankenfulle, Die er in ben fconften Musbruden mitgutheilen vermochte, und biefes Lob erhohte er burch feine Lebensart, Sittlichkeit und fein mufterhaftes Betragen. Seine Poefie, bie man als wohltonend bezeichnet, und feine Profa mar gern in bem Munbe feiner Lefer, und feine Brieffamm= lung (Diwan el-resail) murbe als Mufter in ber Sty= liftit betrachtet. In feinen offentlichen Unftellungen erfuhr er mehrfache Berfehungen, balb nach Bafit, balb nach Bagbab, und mar gulet Intenbant in bem Abgaben = Bureau. Er farb im Berbfte 1198 in einem Alter von 70 Jahren und murbe auch in Bagbab begraben.

22) Abu Ali Jahja Ben Isa Ibn Dschezla (الاس جزلة), ein befannter Urzt, beffen Berte frubzei= tig lateinisch übersetzt und auch gebrudt wurden, machte feine erften medicinischen Studien als Chrift bei ben driftlichen Arzten in Bagbab, vorzüglich unter Abu'lha-fan Sa'b Ben Sibatallah. Seine Begierbe, auch Logik und Philosophie ju ftudiren, fuhrte ibn, ba er feinen drifts lichen Lehrer in Diefen Biffenfchaften finden tonnte, Dem Motazeliten, b. i. feberifch gefinnten Abu Mi Ben : elmelid gu, ber unaufhorlich in ihn brang, feinen Glauben mit bem Muhammedanischen zu vertauschen, und überdies feine Auffoberung geschicht burch Beweife gu unterftugen wußte. Endlich gab er Gebor, mahrscheinlich um 466 (b. i. um 1074 Chr.), und suchte seinen Schritt burch eine Denkschrift zur Wiberlegung ber driftlichen Meinungen gu rechtfertigen. Sauptfachlich bemubte er fich bier Die Schattenseiten bes driftlichen Gettenwefens ju ent= wideln und ben Beweis ju fuhren, daß ber Islam bie allein mahre Religion fei. Duhammed fieht er als Pro= pheten ichon im Pentateuch und bem Evangelium verfuns bigt, mahrend Juben und Chriften biefe Berfundigung verheimlichten. Sein Übertritt verursachte in Bagbad große Freude, selbst offentliche Beamte holten gern seine Richtersprüche ein, und ber Kadhi Abu'lhasan stellte ibn als Urmenargt in feinem Stadtviertel an. Diefer Befchaftigung unterzog er fich mit folder Aufopferung, baff er nicht nur fur feine Mubwaltung nichts nahm, fonbern felbft die Arzeneien unentgeltlich verabreichte. Uberhaupt mar Boblthatigfeit ein Sauptzug feines Charafters, Die er auch baburch bewies, bag er feine Bibliothet ber Rapelle bes Abu Hanifa legirte und sie noch bei Lebzeiten borthin schaffen ließ. Er starb im 3. 493 im Monate Schaban (b. i. zu Anfange bes 3. 1100), nachbem er seine grundliche Gelehrsamkeit auch burch mehre Schriften beurkundet batte. Unter biefen ffeben oben an 1) bas Tecwim el-abdan ober Syntaxis corporum, Zas bellen, die er bem Muctebi biamr allah verfagte, und bie Mues enthalten, was fich medicinisch auf den menschlichen Rorper bezieht. Sabichi Chalfa gibt bie Inhaltsanzeige beffelben. 2) Das Minhadsch el-beyan, b. i. ber Beg ber Auseinandersetzung, in welchem fich bie Ramen ber Rrauter, aromatischen Burgeln und Beilmittel ebenfalls alphabetifch verzeichnet finden, fowol bie einfachen, wie bie gufammengefehten, Die vermifchten und unvermifchten. 3) Ein Tractat jum Lobe ber Debicin und jur Biberlegung berer, bie ihren Berth beeintrachtigen wollen. Er geht bier hauptfachlich von bem Standpuntte aus, bag Die Dedicin mit bem Gefege bes Propheten übereinftimme. Much war er Freund ber schonen Literatur und bei Ductebi biamr allah gern gesehen. Sein Tecwim, bas fich handschriftlich in Lepben und Paris befindet, erschien in Maing in lateinischer Uberfegung im 3. 1532, und bat einen Suben gum Uberfeger. Das Minhabic befindet

fich unter ben grabifden Sanbichriften bas Batican n. 149 und hat an Affemani (De patriarchis chald. p. 154) einen berebten Lobredner gefunden. Daß ihn übrigens Sabschi Chalfa in Widerspruch mit allen andern Biographen und Bibliographen Ali statt Jahia nennt, beruht unftreitig auf einem Errthume, beren fich mehre ber Urt bei jenem Bielmiffer und Bielfchreiber finden. Bgl. noch de Rossi, Dizion. p. 84 unter Giaglah und Die von Sach (Chr. I. p. 269) angeführten Quellen.

23) Abu'lfotuh (Unt. Abu'lfath) Jahja Ben Habasch, mit bem Chrennamen Schehab : ed : bin, b. i. Fadel ber Religion , bekannt als Philosoph unter bem Da= men Sohrawerbi, b. i. aus Sohrawerd, einem fleden un= weit Benbichan im perfifden Grat, und nicht mit anbern Gelehrten aus bemfelben Orte, g. B. mit Dmar, gu bers wechfeln. Da fein Berftand nicht fo hell und icharffich= tig, als feine Belehrfamkeit groß mar, und ihm Gitelkeit nicht fremt fein mochte, fo hatte er mahrscheinlich aus Unvorfichtigfeit an feinem Unglude felbft bie größte Schulb. Geine erften Studien machte er in Meraga in ber Proving Ubberbeibichan unter bem Scheiche Dabichb : eb : bin Dichabali, ober, wie Undere lefen, Sanbali, b. i. Sanbalit, ber auch ber Lehrer bes Fachr eb bin Razi gewesen ift. Sie betrafen bie Philosophie und Die Grundlehren bes Rechts ober ber Metaphyfit, in welchen beiben Biffen= Schaften auch Sabja ber Glangpunkt feiner Beit murbe. Dazu mar er beredt, und obwol er ber orthoboren Gefte ber Schafiten zugethan mar, fo murbe er boch burch feine Speculationen und philosophifchen Unfichten balb verbachtig, jumal ba man ihn vorzüglich ber Unhanglichkeit an die alte griechische Philosophie beschuldigte. Undere hinwieder reden seiner Rechtglaubigkeit das Wort; die Folge des Berdachts war jedoch die, daß er, als er sich von Meraga nach Saleb begeben hatte, bier von bem Collegium ber Rechtserfahrenen fur vogelfrei erflart murbe. Bum Beweife feiner Gitelkeit ergablt man ferner folgenbe Unetbote: Ihm traumte, bag er bas gange Deer ausgetrunten, und er erflarte ben Traum babin, bag er gum Berricher ber Erbe bestimmt fei. Man entgegnete ibm, bag vielleicht baburch sein ausgebreiteter Ruf, ben er fich burch feine Gelehrfamkeit erworben, angebeutet werbe, er war aber feineswegs von feiner Ibee abzubringen und jog fich fo ben Borwurf eines eingebilbeten Gelehrten gu. Endlich fand er feinen Tob, nachbem er ichon burch bie wilbe Robbeit eines Turkmanen auf bem Bege von Damastus nach Saleb ben linten Urm verloren, in ber Gi= tabelle von Saleb, in welche ihn El = Melif El = Tjabir Baji auf Befehl feines Baters, bes großen Galah :eb = bin, obwol wider Billen, hatte gefangen feben muffen. Er ward Unfangs Juni 1191 in einem Alter von nur erft 38 Jahren erbroffelt, mahrend es ungewiß bleibt, ob er einige Tage vorher an's Kreug genagelt worben ift ober nicht. Unter feinen nachgelaffenen Schriften beben wir folgende heraus: 1) Gin Genbichreiben an feine nbe (f. Haj. Kh. Tom. II. n. 2530), wahrscheinlich

talismanifche Geheimnifframerei. 2) Aufflaruns über bie Logif und Philosophie (Telwihat), ein f mittlern Umfanges über biese Wiffenschaft. Es

zerfällt in brei Theile, Logik, Physik und Theologie unter bem Gesichtspunkte ber Metaphysik. Das Werk fand auch einen judischen Erklarer. 3) Die Philosophie ber Erleuchtung (ber Illuminaten), Hikmet el-ischräc (Reiske in Abulf. Ann. Musl. IV, 120 liest und erklart Hikmet el-aschraf burch sapientia nobilium [vergl. Unm. 99], was auf einem Grrthume beruht). 4) El-Lamhet, ber Glang. 5) El-Mearidsch, Die Stufen; beibe Berte find philosophischen Inhalts. 6) Motarehat, b. i. Disputationen. 7) Mocawemat, Einwurfe. 8) Wesaya, gute Lehren. 9) Hejakil el-nur, b. i. bie Tempel bes Lichts. Das Werk handelt über bie mensch= liche Geele, ihr Befen, ihre Eigenschaften, Birfungen, ihre Unsterblichkeit, Berbindung mit bem Rorper u. f. w. (f. Catal. ber legbener Sanbichr. D. 938 und Reiste a. a. D. Unm. 97). Das Werk wurde commentirt und glofe firt. 10) Acl Surch, ber Berftand bes (rothen Bogels?) Gurch. Ein perfifcher Tractat, ben man bem Gobra= werdi beilegt, und ber Ergablungen enthalt, bie ben Bo= geln in ben Mund gelegt werben. 11) El-Ghurbet El-Gherîbet, die wunderbare Reise in's Ausland, ein philosophischer Roman, den Einige mit dem Romane des Hai Ben Joctzan von Ibn Tofeil, Andere mit dem Buche El-Teir, ber Bogel, von Ibn Gina vergleichen, nur daß im Berte bes Cohramerbi eine vollenbetere Berebfamfeit fichtbar ift, als in bem lettgenannten Tractat. Much biefes handelt von ber Geele und ihren Bu= ftanben. 12) Tenckihat, Mufterungen über bie Grund= lehren bes Rechts, und enblich 13) Meschair, b. i. canones. Abbollatif (Musg. von de Sacy p. 462), ber eben= falls von bem ausgezeichneten Rufe bes Sohramerbi und von feinen Werten, bie man allen frühern vorzog, gehort, fuchte ihn auf und las einige feiner philosophischen Schrif= ten, fonnte fich aber fo wenig jene Uberschatzung bei feis nen Beitgenoffen erklaren, wie Remal zeb son Bemfi (Ann. Musl. IV, 660. Unm. 94), ber ihn einen albernen Schmaber nennt. Die Urtheile beiber, ba fie biefelben Bucher (D. 2. 4. 5) betreffen und burch ihre Lecture gewonnen wurden, scheinen von einander abhängig ju fein, und nicht auf unparteiischer Schatzung zu beruhen. Gang ans bere fpricht fich bie von Abu Dfeiba überlieferte Grab= fchrift uber ben unter ihr rubenben Philosophen aus. (Bgl. Ibn Challek. n. 823. Ann. Musl. 1. 1. Abdollat.

ed. de Sacy pag. 465. n. 64. 24) Abu'lfadhl Jabja Ben Nezâr Ibn Saîd Menihi, im Febr. 1093 ju Menih geboren und ju Musgange bes 3. 1159 geftorben, ift uns als folder Dichter befannt geworben, bag er wol verbient bier ermahnt

gu merben.

25) Der Molla und Scheich : el = islam Jahja, Sohn bes Scheich : el : islam, gewöhnlich Sabja Efendi genannt, befleibete breimal bie bochfte Burbe bes Befeges gu Con= ftantinopel, und wußte fich in feiner Stellung als Dufti einen guten Ramen ju verschaffen. Er war munterer Ratur, liebte luftige Berfe und machte beren felbft. Er ftarb unter Gultan Ibrahim im 3. 1053 (1643) und hinterließ folgende Berte: 1) Gine Gebichtfammlung, bes kannt als Diman bes Sabja Efendi. 2) Eine Fetwa=

fammlung, bie er zwar nicht felbft veranftaltete, beren Rebaction fich aber um ihrer Bichtigfeit willen Abb sel= bichelft Ibn Duftafa Ucferai unterziehen ju muffen glaubte. 3) Einen Commentar ju bem poetischen Tractat bes Mohsin Caifari (ftarb 755, b. i. 1354) über bas Erb= Schaftsrecht (Feraidh). Doch mar biefer Tractat feine Driginalfdrift, fonbern nur eine vorzugliche poetifche Uberarbeitung ber Schrift bes Girabfch : eb : bin uber benfel= ben Gegenstand, gewöhnlich Sirabfchije genannt. 4) Gi= nen Musgug ber turfifchen unter bem Titel "Humajunnameh" befannten Überfetjung von Calila me Dimne, bie ungefahr bas Drittel bes Driginals enthalt. 5) Gendschinei raz, b. i. Upothete bes Geheimniffes, ein turkifches Gebicht, bas ju bem Funfer bes Jahja Efenbi gebort. 6) Eine Umschreibung bes Borba genannten Lob= gebichtes auf ben Propheten. 7) Gine turfifche überfetung bes Rigariftan ober ber perfifch geschriebenen hi-ftorischen Bilbergalerie Gaffari's. 8) Ginen Commentar ber Casibe Munfaribschet. 9) Gin medicinisches Werk unter bem Titel "ber Garten" (Gefch. bes osm. Reichs V, 310), beffen Inhalt mir nicht naber befannt ift. Much ftiftete er eine Debrefe, Die feinen Damen führt und bei ber er auch begraben liegt.

26) Jahjabeg, ber freimuthige Dichter, von Geburt ein Albanefer, war in feiner Jugend jum Saniticharen weggenommen worden. In ihm lag jeboch mehr als bie Fabigfeit jum gemeinen Golbaten, baber wurde er nach einander Bermalter ber Mofcheen Murad's und Urchan's in Brufa, und bann ber Mofchee Bajegib's in Conftantinopel. Berühmter ward er jedoch burch fein freimuthis ges Trauergebicht auf ben allgemein geliebten Pringen Muftafa, ben ber Bater Goleiman auf Betrieb bes ge= fürchteten Großvegiers und naturlichen Feindes aller Dich= ter, Ruftem, burch feine Stummen erbroffeln ließ. Sab= jabeg mußte bem aufgebrachten Burger geschicht über fein Berfahren zu antworten, und ihm brachte fogar (bes Ruftem Tob ein Leben von 27,000 Aspern mit Ber= fegung in ben Rubeftand ein. Bon feinen Berfen find bie befannteften: 1) Gin Diman Gebichte, ber fich auch in feinem Funfer befindet. 2) Das romantische Gebicht "ber Schah und ber Bettler" (Schah Geda); 3) ein abnliches Gebicht, Jufuf und Buleicha; 4) bas Gebicht Gulschen el-anwar, Rofengarten ber Bluthen; 5) bas

fällt in die Zeit um 990 (1582 Chr.).

27) Der Molla Jahja Efendi, ein Sohn des Caschiaster von Rumelien, der im S. 1117 (1705) starb, ist Redacteur des medicinischen Werkes Gazet el-itoan, d. i. das vollendetste Wissen (vielleicht ist dieses das oben unter 26) angegebene medicinische Werk), das sein Verfasser Molla Salih, bekannter unter dem Namen Ihnselselam, im Brouillon und ungeordnet zurückgelassen hatte. Da dieser aus Haleb war, ist das Buch arabisch geschrieben, ward aber um seiner Brauchbarkeit willen in's Türkische übersetzt.

Osul-nameh, Buch von ben Grunbfagen (bes Rechts?).

6) Schehrengis, b. i. Stadtaufruhr ober Befdreibung

ber Schönheiten Conftantinopels. (Bgl. von Sammer, Conftant. und ber Bosp. I, 6. und beffelb. Gefch. bes osman, Reichs III, 318. cl. 730 - 731). Seine Bluthe

28) Jahja Ben Jachschi Ben Ibrahîm aus Rusmelien, lebte im 10. Jahrh. ber Flucht und machte sich um die Erläuterung der Gesetze des Islam sehr verdient. Er schrieb in dieser Beziehung einen Commentar zu des Muhammed Ben Abi Bekr, gewöhnlich Imamzadeh gesnannt, Werk Schirat elsislam, d. i. Gesetz des Islam, das großes Ansehen bei den Muhammedanern genießt. Da Imamzadeh 573 der Fl. (um 1178 Chr.) starb, muß Jahja sich saste um 400 Jahre später zu diesem Commentar entschlossen haben. Aber er beschästigte sich auch mit Grammatik, und gab einen Commentar zu den hundert Regentes des Abd selscabir Oschorbschani heraus.

Den Übergang von ben unter bem Namen Sabja bekannt geworbenen Gelehrten zu ben Furften und Staatsbeamten bilbet ber wie zu jenen fo zu biefen gehorenbe

Bezier

29) Aun ed-din Abu'lmotzaffer Jahja Ben Muhammed Ben Said, fruber Dichelal : eb : bin (b. i. Rubm ber Religion) Scheibani, feit feiner Erhebung gum Be-gier aber Mun : ed : bin (b. i. Gilfe ber Religion) ehrens voll beigenannt, und gewöhnlich Ibn Sobeira geheißen. Er marb um 1104 geboren und ftammte aus bem Bleden Grats Beni Mucar, ber fpater in Rudficht auf ibn ben Namen Dowor El : Begir, b. i. Belte bes Begier, erhielt. Schon frubzeitig murbe Jabja nach Bagbab gebracht, um bafelbft feinen Unterricht gu empfangen. Gif= rig befuchte er juriftifche und iconwiffenfchaftliche Bortrage, borte bie Uberlieferungefunde, Roraneregefe, bie er mit ber Korankritif befchloß, las grammatifche Schriften, ftubirte bie Schlachten ber Araber und überhaupt Mues, was ben Menfchen als Menfchen anging, lernte bie Musfpruche beredter Manner auswendig, und bilbete fich vor= züglich im bobern Gefchaftefint aus. Dach gewonnener Einficht hielt er fich an die Glaubensnorm bes Uhmed Ben Sanbal, und fing balb an, Unbern Borlefungen gu halten, wie unter Undern der beredte Schriftsteller Ubu's Ifarabich 3bn-elbichaugi fein Schuler mar. Geine polistifche Laufbahn begann er mit einer fleinen Gouverneurs ftelle, bis er unter bem Rhalifen Ductefi jum Begierate gelangte, bas er im Muguft 1149 unter großem Geprange antrat. In biefer Stellung glangte er nicht nur burch feine Gelehrfamfeit, fonbern auch durch ein gefundes Ur= theil, bas fich in feiner gangen Berwaltung aussprach. Gern fah er fich von einem Kreife verdienter und gelehrs ter Manner umgeben, beren gelehrte und belehrenbe Uns terhaltungen hauptsächlich die Eraditionslehre jum Ge-genstande hatten. Jene Stelle behielt er auch unter bes Muctesi Nachfolger und Sohn Mustenbschedbillah bis an feinen Tob, ber nach vorausgegangenen Stodungen von Schleim ploglich erfolgte entweder Upril 1160 ober fünf Sahre fpater. Gein Tob marb burch mehre gleichzeitige Dichter vielfach verherrlicht, unter andern burch Mbu'lfewaris Sa'd Ben Muhammed, Ibn Seifi genannt, und noch befannter unter bem Chrennamen Beis Beis. Außer mehren Unthologien enthalt auch ber Defrolog biefes Sabja bei Ibn Challefan einige biefer Lobgebichte. Aber auch er felbft ift Berf. bebeutenber Schriften, wie folgens ber: 1) einer beutlichen Museinanderfegung ber buntlem

Gebanten in beglaubigten überlieferungen, betitelt 3ffab und 19 Bucher umfaffend (vgl. Hamak, spec. p. 145. n. 543); 2) einer Erlauterung bes Berfes ,, bie Bereinisgung zwifchen ben beiben Sahih, bem Sahih bes Bodari und bes Moslim" vom Imam Abu Abballah Mu= hammed Ben Mbi Rast Fotub Someidi, bem Unbalufier, wo es ihm vorzuglich barauf antam, Entscheibungen bes Propheten in ein belleres Licht ju ftellen; 3) eines gram= matifchen Werks, Muctefid, bas Ubu Muhammed Ibn - el= haffab ber Grammatifer in vier Banben commentirte; 4) eines Musjugs aus bem Berte "bie Berbefferung ber Sprache (Islah el - mantic)" von 3bn selfiffit; 5) ber Pflichten ber Religion; einer juriftifchen Schrift nach ber Schule bes Ibn Sanbal; 6) eines Gebichts über bie Schreib: Bunft. Er fchrieb auch 7) ein Gebicht über ben grammati= fchen Musgang einer bestimmten Claffe Borter (Macsur we Mamdud); 8) bie verschiebenen Ansichten ber Gelehrten (Ichtilaf el-olama); 9) Sinblid auf die Unsichten ber Ebzen (Ishraf s. Haj. Khalf. I. pag. 318. n. 783); 10) Das Buch ber übereinstimmung und ber verschiebenen Meiz nung; 11) eine Einleitung in die Syntar (Mocadde-met). Bergl. außer Ibn Chalic. ed. Tydem. n. 817. Hamak. spec. p. 145. not. (540). Annal. Musl. III, 576 und 596. Abdoll. ed. de Sacy, pag. 486. (not. 72).

30) Abu Tâhir Jahja Ben Temîm Ben elmoizz Ben Badis Homeiri Sinhadschi, Konig von Maureta: nien ober Ufrita, wie jenes bie Araber nennen. Schon unter feinem Bater Temim verwaltete er bas Emirat von Mebbija vom Berbfte 1104 an, bis er feinem Bater in einem Alter von 43 3. 6 Don. und 20 Zagen folgte. Gein Untritt ber Regierung hatte eine Menge Berande= rungen gur Folge, wie bie ber Rleibung ber bei Sofe Angestellten und bes Militairs, und mar in jeber Begie= bung fur feine Lander eine Boblthat. Er beberrichte feine Unterthanen mit Gerechtigkeit, verwaltete bie Reichs= angelegenheiten mit Umficht, eroberte mehre fefte Puntte, Die zu erobern feinem Bater nicht gelungen mar, forgte fur Die Beforberung bes Bobiftanbes feiner Unterthanen auf jebe Beife, hatte Nachficht mit ben Schwachen, mar milbthatig gegen Urme und fpeifte fie in Beiten ber Roth und mußte fich felbft bei ben nomabifirenben Arabern feines Landes in gehörige Achtung ju fegen. Much las er gern Geschichtswerke, und war in ihnen febr bewandert, liebte Uftronomie und fah fich mit Bohlgefallen von Gelehrten und Dichtern umgeben. Lettere ermangelten auch nicht, feinen Ruhm zu verherrlichen, was am Musgezeichnetften Mbu'lfalt Dmajja Ben Mbb = el-agig that. Sabja ftarb ploglich 1116, und hinterließ nicht weniger als 30 Gobne, von benen ihm Mi folgte.

31) Jahja El-Moteli, ber 16. König auf bem Throne von Corbova und als Sohn bes Ali Ben Hamid, ber britte aus dem Hause ber Hamubiben, solgte seinem im Babe 408 (um 1018) burch bie eigenen Stlaven ermorbeten Bater nicht ohne mannichfachen Kampf mit machtigen Nebenbuhlern. Bon Ceuta aus, wo er die Nachricht von des Vaters Tode erhielt, bemächtigte er sich an der Spize seiner Truppen Malaga's, und setzte

fich von ba aus gegen Corbova in Bewegung, wo fein Ontel, ber Gouverneur von Albichegiras, Cafim, als Berr= fcher ausgerufen worben war. Allein erft nach mehren Sahren (1021) und nach mehrfachem Rampfe behauptete fich Sabja, ber mit feinem Dheime unter ber Bebingung einer Theilung bes Reichs babin übereintam, bag er por= erst einen andern Kronpratenbenten, den Ommaijaden Abd = el = rahman IV. bekampfen sollte. Bald jedoch brach der Neffe, durch sich und Andere verführt, die Bedingung, erklarte ben Dheim alles Rechtes auf die Krone verluftig und ertheilte biefer Erklarung burch die Unterschriften ber Ulemas und Generale Rechtstraft. Cafim, beffen tyrannifche Graufamkeit ber Dilbe und Leutfeligkeit bes Sabja gegenüber, allerdings nicht fur fich einnehmen fonnte, jog mit ben gum Kampfe gegen 2bb el rahman bestimmten Truppen gegen Jahja, ber Corbova raumte, sich aber in Albscheziras zu behaupten wußte (Febr. 1023). Casim, vom Bolke zwar empfangen, von den Großen aber vernachlässigt, rachte sich fur diese Behandlung durch gewohnte Grausamkeit, die nach einer ausgebrochenen Berschwörung ihn unter tausend Gefahren zwei Monate fpater bie Sauptftadt bes Reichs ju verlaffen nothigte, und feinem volligen Sturge in Zeres, wohin er gefloben, entgegenführte. Der Alcalbe biefer Stadt lieferte ihn bem Sabja aus, ber ihn burch ftrenge Saft fich unschab= lich machte. So war ber Sieger wiederum im Besite ber Alleinherrschaft von Malaga, Albscheziras, Tanger, Ceuta und von bem zu biesen Stadten gehörenden Gebiete, und seine milbe und gerechte Regierung bestimmte im folgenben Sahre bas in Unarchie verfuntene Corbova, mo amei Ommaijaben 26bb : el : rahman V. und Duhammed III. rafch binter einander ihre Berrschluft durch ein trauriges Enbe gebußt, ibn gur Unnahme ber Regierung gu bemegen. Unter allgemeinem Jubel jog er ein, fiel aber (28. Febr. 1026) auf feinem Marfche gegen ben Statts halter von Gevilla, Abu'lcafim Duhammed , ber ihm bie Sulbigung verweigerte, in einen Sinterhalt, ber ihm bas Leben koftete. Fur bie Samubiben ging jest Corbova fur immer verloren, mabrend fie fich noch bis jum 3. 1079 in Malaga und Albicheziras behaupteten.

32) Jahja El-Tzäsir billah, zuerst König von Toledo und später von Balencia, von Jahja I. mit dem Beinamen Mamun, dessen Sohn oder Enkel er war, zum Nachfolger auf dem Throne von Toledo bestimmt, erhielt durch seinen Borgänger Alsons VI. den König von Leon und Castilien, zum Bormund und Berweser des Neichs; Letzterer jedoch, wahrscheinlich durch Zugeständnisse gewonnen, verhinderte es nicht, als die Bewohner von Toledo nach Jahja's Tode, aus Furcht, es möchte der junge Fürst eine der beiden ihm jetzt zugefallenen Städte Sevilla und Cordova zu seiner Residenz wählen, seinen Bruder oder Oheim Hescham Cädir billah 1077 zu ihrem Herrscher beriesen, sa die Treulosigkeit des Cassiliers ging später so weit, daß er dem ihm anvertrauten Mündel in Berbindung mit Motamed, dem Könige von Sevilla, im J. 1081 den Krieg erklärte, drei Jahre lang seine Ländereien verwüssete, und ihn sodann in seiner Hauptstadt belagerte. Nur vom herrscher von Badajoz

unterftust, bielt fich ber Belagerte lange Beit, bis eine Sungerenoth ihn nothigte, fich ben 25. Dai 1085 gu ergeben. Alfons geftand ibm, feiner Familie und feinen Unbangern freien Abzug mit ihrer Sabe gu, verfprach ben gurudbleibenben Duhammebanern eigne Gerichtsbarfeit und freie Religioneubung, und war unter ber Bebins gung eines Eributs bem treulos entthronten Ronige gur Befignahme bes ihm gehorenben Balencia behilflich. Bunbern barf es jeboch nach folder Behandlung nicht, wenn Sabja, bes erlittenen Unrechts eingebent, an jener Berbinbung ber Muhammebanifchen Furften in Spanien Untheil nahm, bie ben Berricher von Marotto und Grunber ber Donaftie ber Moraviben Jufuf Ben Tafchfin aus Ufrika nach Europa berüberrief, fich aber in ber Perfon ibres berrich= füchtigen Beschüters alsbalb getäuscht fab. Sabja fannte tein anderes Mittel, als fich in den Schut feines Fein= bes Alfons jurudzubegeben. Jufuf fette feine Eroberungen fort und brang fogar bis Balencia vor, wo Sahja fich lange Beit belbenmuthig vertheibigenb, aber von feinen Berbunbeten verlaffen und enblich fogar verrathen, im Rampfe an ber Spige feiner Garben nach fiebenjabriger Regierung in biefer letten Stadt ruhmvoll ben Belages

rern im 3. 1092 unterlag. 33) Abu Zakarija Jahja Ben Ali Ben Gania, ber berühmte Statthalter ber Moraviben in Spanien, ber feinen Sig zu Leriba hatte. Er war es, ber am 7. Juli 1134 ober nach ben spanischen Schriftftellern 15 Lage spater ben entscheibenben Gieg über ben Ronig von Uragonien Mfons I. bavon trug, ber biefem bas Leben toftete. Daburch fant ihm Corbova offen, und nur bas ungluds lichere Schidfal ber Moraviben im Rampfe mit ben 211= mohaben in Ufrita war Schuld, wenn Jahja fich nicht bebaupten konnte. Gin allgemeiner Aufftand erhob fich im Weften ber Salbinfel, aber auch jest noch trieb er bie Rebellen über bie Guadiana gurud; allein jener Aufftand, beffen Seele Corbova mar, wurde noch allgemeiner, und ber Tob feines Berrichers in Ufrifa machte bie Lage bes tapfern Felbherrn überbies zweifelhafter. Gine Stadt ging nach ber andern verloren, und nur Jabja allein brachte einigen Salt in bie gufammenfturgenben Trummer. 218 jeboch bie Ulmohaben nach Spanien ber= überkamen, fab er fich endlich nach manchem errungenen Bortheile in Corbova felbft belagert, und ba er feine Armee burch Unterftugung anberer Statthalter gefchwacht, fogar genothigt jene Stadt ihrem Schidfale gu überlaffen. Er zog fich nach Granaba gurud; aber auch bier angegriffen, magte er, von einem driftlichen Corps unter= ftust, ein nochmaliges Treffen (Dec. 1148 ober Jan. 1149), ward tobtlich verwundet und farb brei Tage barauf an (Gustav Flügel.)

JAHJOW, Stadt Borberindiens in der Proving Agra, zwischen 77° 52' offtl. E. und 26° 59' nördl. Br., drei teutsche Meilen sudwestlich von der Stadt Agra gelegen. Der Ort hat einen Namen erlangt durch zwei entscheidende Schlachten, die in seiner Nähe geschlagen wurden. Die erstere wurde geliefert den 8. Juni 1658, worin der Großmogul Aurengzeb seinen Bruder Dara Schekoh ganzlich schlug; die zweite 19. Juni 1707 zwischen bem Schah Mum, bem Sohne, und Uzimushaun, bem Reffen Aurengzeb's, in welcher Uzimushaun seinen Tob fand. (J. C. Schmidt.)

Jahlinder, f. Dschalinder.

JAHN, 1) Ferdinand Heinrich von, geboren ben 5. Febr. 1789 zu Neumunster im Holsteinischen, widmete sich aus Neigung der militairischen Laufdahn. Im Jahre 1813 ward er Premierlieutenant und Abjutant im holsteinischen Scharfschützencorps, welches seit dem Jahre 1816 den Namen des lauendurgischen Jägercorps führte. Im nächsten Jahre kehrte er, nachdem er mehren Feldzügen beigewohnt, mit jenem Corps aus Frankreich in die Garnison Kiel zurück. Im J. 1821 ward er Capitain, 1825 Mitglied der königl. schwedischen Kriegsakabemie und 1826 Ritter vom Danebrogorden. Er stand zu Kopenhagen, wo er Borlesungen gehalten für die Ofsiciere der dortigen Garnison, den 29. Juli 1828.

Die banische Urmee verlor in ihm eine ihrer Biers ben, bie Gefdichtstunde einen eifrigen und unermubeten Forfcher. Intereffante Bemerkungen ließ er über einige in bem vierten und funften Befte ber Provingialberichte vom Jahre 1817 enthaltene Auffage, militairifche Gegenftanbe betreffent, bruden '). Dit 3. U. Fibiger vereis nigte er fich jur herausgabe eines Magazins for militaire Videnskabelighed 2). Gleichzeitig übersette er aus bem Danifchen bes Grafen von Danesfjold : Lowen: bal ben Feldzug an ber Nieberelbe in ben Jahren 1813 und 1814, mit Unmerkungen begleitet und einem Un hange, in welchem er bie Gefchichte bes Rudjugs bet Danen von Lubed bis Rendsburg fcilberte .). In fei-nen Grundzugen ju Chriftian's IV. Rriegsgefchichte ) trat er als Bertheibiger ber Felbherrntalente jenes Ronigs auf. Der erfte Theil Diefes Berts ") fchilbert ben Calmartrieg, ber zweite 6) Danemarts Theilnahme am 30jahrigen Rriege. In ber Ausarbeitung bes britten Theils, ber Torftenfohn's überfall enthalten follte, marb er unterbrochen burch einen foniglichen Befehl, ber ihn nach Ropenhagen rief, wo er ein Sandbuch ber banifchen Rriegsgefchichte fcreiben follte. Die Materialien ju biefem Berte bauften fich fo, bag er fpaterhin ben Plan ju einem ausführlichen Berte über Danemarts Rriegsgeschichte in feche Quartbanben mit Rupfern und Rarten entwarf. 20 Bogen waren bereits gebruckt, als ihn ber Zob von biefer Arbeit abrief. Ruhmlich zu ermahnen ift noch unter feinen Schriften bie in Folge feiner zu Ropenhagen gehaltenen Borlefungen herausgegebene allgemeine Überficht über bas Kriegsweim bes Norbens, befonbers Danemarts im Mittelalter ') Dit biefem Berte fcblog er feine literarifche Laufbabn' (Heinrich Döring.)

<sup>1)</sup> f. die Provinzialberichte 1818. 1. Hft. S. 43-50. I (Kopenhagen 1818). 3 Hefte; fortgeset unter dem Titel: Ni Magazin f. m. V. 3) (Kiel 1818). 4) Grundtrack G. Christian IV. Kriigshistorie. 5) (Rendsd. 1820). 6) (Idd. 1822.) 7) Almindelig Udsigt over Nordens, isaer Danmards Kriigsvaesen i Middelalderen indtil Krudtets Anvendelse i & Nordiske Krige. Med 5 Koddertavler. (Kioedh. 1825). 3) Bergl. halle'sche Literaturzeitung 1829. Febr.; Intell. M. L. 291. L. 292. L. 202. Eudster's und Schröder's Lerison der schleswig-zeh

2) Friedrich, am 25. Febr. 1766 in Meiningen gebo= ren, flubirte bie Medicin in Jena, wo er auch im 3. 1787 burch Bertheibigung feiner Differtation "de utero retroverso" ben Doctorgrad erlangte. Er wirfte in feiner Baterftabt als vielbeschäftigter praktischer Urgt und als Sofmedicus, und verfaßte dabei theils mehrfache Muffage in Journale, theils eigne medicinifche Schriften. Die Tophusepibemie, welche im 3. 1813 Teutschland vers beerte, entrif auch ihn im fraftigften Mannesalter am 19. Dec. ber Runft und Biffenfchaft. Er binterließ: Berfuch eines Sandbuchs ber popularen Urzneifunde (Jena 1790); Auswahl ber wirtfamften, einfachen und gufam= mengefehten Arzneimittel, ober praftifche Materia medica (Erfurt 1797) 2 Bbe.; Beitrag jur Berichtigung über bas Brown'iche Sustem (Jena 1799); Reues Sustem ber Rinberfrantheiten, nach Brown'ichen Grundfagen und Erfahrungen ausgearbeitet (Urnftabt und Rudolftabt 1803); liber ben Keuchhuften (Rubolftadt 1805). Nach Jahn's Tobe erschien noch unter feinem Namen: Klinit ber chronifchen Rrantheiten (Erfurt 1815-1821). 4 Banbe. Mein nur ber erfte Band biefes Berts ift wirklich aus Jahn's Nachlaß entnommen; die brei übrigen Bande find bon Dr. Beinrich Muguft Erhard verfaßt.

(Fr. Wilh. Theile.) 3) Johann, einer ber maderften und ausgezeichnets ften Theologen ber fatholifchen Rirche aus ber neuern Beit und ebenbesmegen in und außerhalb feiner Confef= fion gleich boch geachtet, beffen Rechtglaubigfeit bei aners fannter Gelehrfamteit und tuchtiger Forfchung boch nur von großer Befangenheit ober bofem Billen angefochten werben fonnte. Geboren mar er am 18. Juni 1750 gu Zas= mit in Mabren und empfing feine Jugendbilbung auf bem Gymnafium ju Bnaym, ftudirte bierauf ju Dumug, haupts fablich bie philosophischen Biffenschaften, feit 1772 aber in bem Pramonftratenferstifte Brud Theologie. Geine erfte Inftellung fand er als Pfarrer ju Dislit; von bort fab er fich in bas Stift, bem er als Bogling angehort hatte, jurudgerufen, um bie Sacher ber morgenlanbifchen Gpras den und ber biblifchen hermeneutif als Lehrer gu uber= nehmen. 3m 3. 1782 empfing er von ber Universität ju Dumus bie theologifche Doctorwurbe, murbe auch, nach Aufbebung bes Stifts Brud, in Diefer Stadt ordentlicher Profeffor Der orientalifchen Literatur und ber Bermeneus tit am bortigen Lyceum. Doch schon im 3. 1789 eroff= nete fich fur ihn ein noch großerer Birkungefreis; benn er erhielt ju Wien an ber bortigen Universitat eine orbents liche Lehrstelle ber orientalischen Sprachen, ber biblischen Archaologie und ber Dogmatif. In biesem Umte erwarb er fich lange Jahre Berbienfte, bis wiederholte Berbachtis gung feiner Lehre ihn bemfelben entrig.

Eine feiner besten Schriften, seine Einleitung in's Alte Testament, welche im I. 1792 erschienen war, wurde bie erste Beranlassung, ihn zu beunruhigen. Der Carsbinal Migazzi hob nämlich zwei Sage aus berfelben als

irrig ober als gefahrlich aus: 1) bie Borte ber Borrebe: "Man wird es mir nicht verbenten, bag ich bisweilen von meinen gelehrten Borgangern abgewichen und meinen eige= nen Ginfichten gefolgt bin;" und 2) die Behauptung, baß bie Bucher Siob, Jonas, Tobias und Jubith Lebrgebichte seien. Bei bem Kaifer Frang II. reichte ber Carbinal barüber eine eigene Klagschrift ein, ermahnte außerbem auch noch, Jahn erklare in seinen Borlesungen bie im D. I. ermahnten Damonifden nicht fur vom Teufel Befeffene, fondern betrachte fie blos als gefahrliche Rrante. Es murbe nun gur Untersuchung ber Sache eine Com= miffion ernannt, bie Enticheibung aber erfolgte gewiß nicht ohne Ginflug bes Carbinals. Denn es murbe gwar von jener Commiffion anerkannt, bag es feine beterobore Un= ficht fei, einzelne biblifche Bucher unter bie Lehrgebichte ju rechnen und baß es nach bem Sprachgebrauche ber Bu-ben zulaffig fein moge, bie Damonifchen blos in bie Rategorie ber Rranten ju verweifen; aber fie verlangte boch jugleich, bag bie theologischen Lehrer bergleichen Borffellungen nur als frembe Meinungen anführen follten, und gab babei ju verfteben, als batte Sahn es an ber erfo= berlichen Borficht mangeln laffen. Das am 23. Upril 1792 in ber Gache gegebene Urtheil fiel baber babin aus, Sabn folle bie vom Carbinal beftrittenen Gage fomol im munblichen Bortrage als in einer neuen Musgabe ber Einleitung fo modificiren, bag baraus feine Disbeutung gegen die herrschende Lehre ber Rirche entfteben tonne, und fich bei ber Unführung ber Meinungen, welche von ber Rirche abwichen, lediglich auf eine hiftorische Ungabe berfelben beschranten. Bu gleicher Beit murbe ihm ein-gescharft, über neue Unsichten lieber gang hinwegzugeben, als bamit Unftog ju geben, endlich auch bestimmt, bag funftighin fein Lehrbuch fur theologische Studien jugelaf= fen werden follte, bevor nicht ein Gutachten der Drbi=

nariate barüber eingeholt worden fei 9). Jahn ift jener Weifung zwar redlich nachgekommen, ohne jedoch abnlichen Beunrubigungen, wie er burch Borficht vermeiben ju fonnen fich fcmeicheln mochte und allerdings auch hoffen burfte, fur immer ober auch nur auf die Dauer zu entgeben. Mit feinem machfenben Un= feben in ber gelehrten Belt fchien ber Urgwohn gegen ihn gleichen Schritt halten zu wollen, und die Bermuthung liegt nabe, baß feine Gegner fich ber eigentlichen und wahren Beweggrunde, von benen fie fich leiten ließen, nicht eben ju ruhmen hatten. Genug! es gelang endlich wiederholten Unschuldigungen, ben madern Mann feiner nutlichen Wirtsamfeit ju entreißen. Man mußte bies auf eine folche Beife einzufabeln, baß bie Entfernung beffelben vom Lehramte fein großes Muffehen machen fonnte; man beforberte ibn Scheinbar, fchnitt ibm aber bas eigentliche Element feines Lebens ab, indem man ibn aus bem Berbaltniffe fcob, welchem er fein Leben gewidmet hatte. Jahn wurde namlich im 3. 1806 Kanonifus am Metropolitan = Capitel ju Bien, und legte, naturlich unfreis

n-lauenburgischen und eutinischen Schriftsteller. 1. Abtheilung. 273 u. fg.; ben neuen Rekrolog ber Teutschen VI. Jahrgang Ih. S. 598 u. fg.

<sup>9)</sup> Bergl. Dente, Archiv fur bie neuefte Rirchengeschichte 2. Banbes 1. St. S. 51-59; und Ph. J. S. Suth, Berfuch einer Rirchengeschichte bes 18. Jahrh. 2. Bb. v. 375, 376.

willig, feine Professur nieber 10). Er außerte fich felbft in einem bertrauten Briefe unter bem 2. Upril 1811 bar= über folgenbermaßen "): "Der Streich, ben man mir vor vier Sahren gespielt hat, bag ich meine Lehrkangel refi= gniren mußte, hat meinen Muth sehr niedergeschlagen; benn als ich eben 19 volle Sahre für einen Gehalt gelehrt hatte, so war ich endlich mit meinem Untrage, kunftig unentgestlich täglich drei Stunden zu lehren, nicht nur gurudgewiesen, fonbern auch noch, nicht ohne Befchim= pfung, beutlich verftanbigt, baß man mich von nun an auch nicht einmal unentgeltlich als Professor bulben werbe." Dies gefchah einem folichten, liebenswurdigen Manne, beffen Schriften ftreng genommen auch jest noch, mehr als 30 Sahre nach jenem Ereigniffe, freilich in jum Theil etwas veranderter, feineswegs aber etwa jugleich auch immer verbefferter, Geftalt bie Bafis bes Bibelftubiums in ben ofterreichifchen Staaten bilben, und beffen Bortrage ebenfo anziehend als grundlich belehrend und geiftig anregend gewesen waren. Aber grabe biefe Gi= genschaften mochten bas Ungewitter über feinem Saupte erregt haben. Mit Rieberlegung feiner Lehrstelle meinte Jahn ben Rrankungen, welche ihn bisher fchmerglich berührt hatten, endlich ein Biel gefest ju feben, aber umfonft; benn noch ebe feine Refignation feinem Sauptgegner Bugetommen mar, wirfte biefer ein zweites Decret aus, in welchem bie beiben lateinischen Lehrbucher Sahn's: bie Introductio in libros sacros Veteris foederis in compendium redacta (Viennae 1804), unb Archaeologia biblica in compendium redacta (ibid, 1805), verbammt wurden, ohne bag ihr Berfaffer verhort worben mare. Diefer benahm fich bei biefer Belegenheit außerft vorfichtig und klug. "Ichwar", sagt er 12), "vorzüglich darauf bedacht, ben Proces in die Lange zu ziehen, um den erhisten Köpfen Zeit zu lassen, sich abzukühlen, und richtete meine Antwort, dieser meiner Absicht gemäß, ein. Es half aber nichts; denn nach drei Vierteljahren kam ein zweites, noch stärkeres Decret, auf welches ich, weil es mir durch ben Director ber Theologie jugeftellt wurde, blos munb= lich gur Untwort gab: ich bin nicht mehr Profeffor, ftebe alfo nicht unter bem Director und nehme folglich burch ben Director fein Decret an; bat man mir etwas auf-Jutragen, so erwarte ich ein unmittelbares Decret ber Regierung. Bas hierauf erfolgt sei, habe ich mich nicht bekummert; aber etwa nach einem Jahre sagte mir ber Director mundlich, die Sache sei beigelegt, welches ich aber, weil ich meine Feinde besser kannte, als er, eben nicht fest glaubte. Es vergingen faum anderthalb Sahre, fo erhielt ich einen Brief von dem Director, in welchem er fagte, er habe bie Sachen megen meiner Bucher bisher nur barum ruben laffen, weil bie Beitumftanbe (bie Gegenwart ber Frangofen in Wien) es nicht anders erlaub= ten; jest aber (bie Frangofen waren 1809 abgezogen und

allerhochften Stelle erinnert worben, mich anzugeben, ob ich andere Bucher, welche furger maren, und bie proble matischen Lehrsage affertorisch juxta communem sententiam abgehandelt enthielten, fchreiben wolle. 3ch habe in meiner Untwort biefem Buchfe ben Spiegel por bie Mugen gehalten, und ihm fein gang treulofes Betragen bei ber gangen Sache in einer Parabel bargeftellt, mit ber Bitte, bag er, wenn nicht Mles reine Babrheit mare, mich eines Beffern belehren mochte, worauf ich feine Untwort erhielt. 3ch beftanb in biefem Briefe barauf, bag ich, ber ich nicht unter ihm ftebe, auf bie vorgelegte Frage nie antworten werbe, weil er meine Sache fo ubel vertreten habe. Mis ich biefen Brief fchrieb und abfchidte, wußte ich nicht, woher biefe Bubringlichfeit bes Directors fame, aber gleich ben folgenden Zag erfuhr ich, baf ber Ordinarius . . . bem Raifer, ba er noch wegen ber Unwefenbeit ber Frangofen in Ungern war, theologifche Thefes, bie bier in Bien waren vertheidigt worden, insgeheim jugefdidt hatte. Db nun gleich Die Klagen gegen biefe Thefes in fich felbft eitel und leer waren, indem ebenbie felben wol icon bundertmal maren vertheibigt worben, ohne bag Jemand fich bewegt hatte; ob auch gleich biefe Ehefes mich, ber ich nicht mehr Professor bin, nichts angingen, diefe Thefes auch nicht in meinen Buchern fians ben, fo mußte man bie Sache boch fo gu breben, bag ber Proceg wegen meiner Bucher wieder in Bewegung tam. Das war nun bie Urfache jenes Briefs bes Dire-etors. Bas ich aber erft vor funf Monaten erfahren habe, fo fam noch eine andere Urfache bingu, ber Streit nam: lich über meine Bucher in Ungern, ber nun icon über vier Sahre bauert, und furg bor bem letten Rriege burch Profeffor Alber in Defth in alle Diocefen verbreitet murbe, indem biefer . . . auf dem Landtage gu Presburg allen Bifchofen einen Auffat mittheilen ließ, in welchem er Jahn und die Professoren ber theologischen Facultat zu Pefth, die Sabn's Bucher in Schut nahmen, ale die argften Reger barftellte. Diefer Muffat, ber auf biefe Mrt bei ber Rud: fehr ber Bifchofe in alle Diocefen fam, brachte gang Uns gern in Bewegung, und Sahn mar nun mit ben Profefforen ber theologischen Facultat ju Defth Lutheraner, Calvinift, Socinianer, Jube und Raturalift. Diefe Ber wegungen erfuhr ber Raifer bei feinem Aufenthalte in Ungern mahrend bes Krieges, wozu noch jene ihm zu-geschickten Thesen kamen. hierauf soll ber Kaifer bei feiner Zuruckfunft ben hiesigen ... hieruber vernommen haben (benn bieser weiß es immer so anzustellen, bag er gefragt wirb). Unter anbern foll ihn ber Raifer gefragt haben, ob nicht über bie Bucher Jahn's vorgelefen werde (unter ben Thefen mar auch ber Gat: bas Buch 30b enthalt fo viele Spuren, welche bie Deinung berjenigen, bie bas Buch für eine poetisch bearbeitete Gefdichte bab ten, mahrscheinlicher machen, welcher Gag nicht fo affir mativ in meinem Buche steht). Der .... hätte also auf die Frage, wenn er håtte aufrichtig sein wollen, and worten sollen: Es wird über Jahn's Bucher gelesen, abt bieser Satz steht nicht in seinen Büchern. Aber der Sim mel weiß, mas er geantwortet hat; furg ber Raifer foll ibm aufgetragen haben, mit mir gu reben, ob ich nicht

ten; jest aber (die Franzosen waren 1809 abgezogen und der Brief mir im Januar 1810 zugestellt), sei er von der

10) Bergt. Neues Journ. für Prediger 32. Bb. S. 183. und Algem. Lit.: Zeit. 1806. Intell.: Bt. Nr. 156. 11) Wortgetreue Auszüge aus des verewigten J. Jahn's Briefen an seinen Freund im Austande vor den Nachträgen zu seinen theologischen Werken S. V. 12) a. a. D. S. VI fg.

Bucher ichreiben wollte. Der ..... aber, ber leicht nicht mit mir abgeben mochte, trug es wie-Director auf, und bierdurch bewogen, fd rieb bies ben oben ermahnten Brief. - 3ch eihielt end: October 1810 von bem Director abermals einen benbeffelben Inhalts; -- ba es mich aber verin Enbe von bem Sandel feben ju tonnen, fo gu bem Rangler ber Sofftelle, auf welchen fich ector in feinem Briefe berief; ich trug ibm bie ache vor, und ließ bie und ba ein Wort fallen Chicanen, auf melden ber gange Proceg beruht; ber feine weitere Untwort, als: ber Gache mare gubelfen - - und ich mußte nun einmal mich erflaren - . Dach einer reifen Uterlegung fand ei folden Umftanben nicht rathfam, ben Untrag eg abzulehnen; ich nahm ihn alfo an, fügte aber und große Bedingungen bingu, bag ich hoffe, man ndlich mich in Rube laffen. Rur bie Bedingung, in ben neuen Buchern die problematifchen Gage d juxta communem sententiam plebis abban= habe ich ganglich abgelehnt, indem ich meinen icht etwas fagen fann, welches von meiner Seite beringeres als eine offentliche und wohlüberbachte ire - . Ja ich habe gute Grunde ju glauben, n eben nicht wunscht, von mir andere Bucher gu fonbern vielmehr fucht, mir in ber Cenfur Bers er Berdruß ju machen. Denn nachbem man d unentgeltlich nicht mehr als Professor bulben ibgleich eben bamals brei Kangeln bes biblischen as leer fanten und feine Lehrer gu finden maren, es möglich, baß man von mir noch im Ernfte wunfchen fonnte? Um bas gange Rathfel gu uf ich noch hingufegen, baf ich jene Lehrfage auf ines Decrets, welches mir nach meinem Proceg Carbinal Migazzi 1793 zugeftellt 'worben, prod abgehandelt hatte; ba nun grabe biefe probles Abhandlung verdammt worden, fo ift es ja beut= fich bier nicht von ber Sache, fonbern von meiner banble. - - Go viel kann ich aber boch mit agen, baß ich als Professor meine Pflicht nicht issiget habe und folglich nicht schuldig bin." t bem Bunfche, von Sahn anbere Bucher gu mochte es aber boch wol Ernft fein, fo wenig Ibit es glaubte. Denn man mußte recht gut, n in biefem tuchtigen Gelehrten befag, und wollte inlich feine Renntniffe benuten, ohne babei in mit Rom und ber Beiftlichfeit gu fommen, nmal ein Borurtheil gegen benfelben begte. Da= erten bie Muffoberungen ber Staatsregierung, lerifch thatig ju fein, ununterbrochen fort; mas nur fur Folge feindlicher Bestrebungen halt. ibt er unter bem 2. Dec. 1814 ): "Er nedet gebeim und wirfet im Stillen - gegen mich, bem ich bas Unglud hatte, Kanonikus ju mer= uch faum' ein Sahr leer ausgegangen ift, ohne

vom Raifer eine Erinnerung wegen meiner (b. b. von ibm gu fchreibenber) Bucher gu erhalten." Roch heutigen Za= ges find übrigens mehre feiner Schriften, welche gum Theil neu herausgegeben und im Gingelnen von Ader= mann und Oberleitner überarbeitet find, in feinem Ba-terlanbe bie Grundlage bes akabemifchen Unterrichts im Bibelflubium. Allerdings fcbeint 3. befonders eine ein= flufreiche Perfon gegen fich gehabt zu haben, welche binter feinem Ruden, ben Gamen bes Urgwohns gegen ibn ausffreute. "Bei alle bem", beißt es in bem angego: genen Briefe meiter, "will ber .... gar nicht bafur ange= feben fein, als ob er ber Rlager gegen mich mare. Ge= gen einen folden Seind, ber unfichtbar ift, ift nicht leicht gu fechten." Durch biefe Unannehmlichkeiten wurde Sahn übrigens fehr entmuthigt, und nur ichwer entichloß er fich, bem Drude ferner etwas ju übergeben. Schon im 3. 1811 eröffnet er feinem Freunde im Mustanbe'): "Man fieht gar Manchem etwas burch bie Finger, aber ich habe bas Unglud, bag man auf mich febr aufmertfam ift. 3ch habe baber meine Hermeneutica generalis, welche ber Ordinarius mit einer beilaufigen Undrohung bes Schickfals Sfenbiehl's reprobirt hat, unterbruckt; auch bie Deffiani= fchen Beiffagungen, wozu bie Materialien in mei= nem Schrante liegen, laffe ich ruben, und fie werben bas Licht nicht erbliden. Die bebr. Grammatit habe ich nur auf bie zubringlichen Erinnerungen meines Berlegers umgearbeitet und berausgegeben, in ber fichern Soffnung, baß meine Feinde ein folches Buch nicht lefen." Und im 3. 1814 erflart er 8): "ich werde wol mit biefen Ur= beiten ein Enbe machen, indem feit einigen Monaten wies ber alle theologischen Schriften vor bem Druden bem Orbinarius vorgelegt werben muffen, und in bie Bante= reien mit folden Leuten mag ich mich in meinem Miter nicht mehr einlaffen." Die Berblenbung war fo groß, bag man ihn als Irrglaubigen und Berführer verfdrie und blinder Gifer feinen guten Ruf unaufhorlich auch in öffentlichen Berhandlungen antaftete. 3m 3. 1814 3. B. war ber lateinischen presburger Beitung ein Brief an benselben beigelegt, in welchem er wirklich verkegert murbe; Jahn aber troftete fich bamit, baß fich die Borfebung biefes Mittels bediene, manche jum Lefen seiner Bucher anguloden, welche fie fonft nicht beachtet hatten, ,,um gu feben, ob benn biefer Mann ein fo arger Reger und Un= glaubiger fei, und mancher biefer erwedten Lefer wirb eines Beffern belehrt ")." Im October beffelben Sabres erschien in Ungern eine Flugschrift, welche ihn als Jugendverführer barftellt, weil er behauptet hatte, bag einige bie bamonischen Leute bes R. E. fur Krante, Undere aber für Befeffene halten. Bom 3. 1815 erwähnt Jahn 10): "literarifche Reuigkeiten gibt es bier wenige; ich weiß fast nichts, als bag noch faum ein Sahr verfloffen ift, melches fo viele Musfalle auf mich bervorgebracht hatte. Bor wenig Wochen erschien eine Alugschrift in Defth gegen mein Enchiridion hermeneuticae generalis."

Sahn war ein gelehrter Forfcher im mahren Ginne

a. D. S. XI. 6) Rach D. Doring (bie gelehrten Teutschie, im 18, u. 19. Jahrh. 2, Bb. S. 7) wird er zum gemacht, wie auf b. Tit. b. 2. Aufl. b. bibl. Archaologie. L.b. B. u. K. 3weite Section. XIV.

<sup>7)</sup> a, a, D, S, X, 8) a, a, D, S, XI, 9) a, a, D, S, XII, 10) a, a, D, S, XII,

bes Bortes, und wollte überall mit eignen Mugen feben. In biefem Streben fab er fich allerdings burch bie Rirche befchrantt, ber er angehorte. Er verband baber bamit bie größefte Dagigung und Borficht in feinen Urtheilen, Eigenschaften, welche ohnehin gang in feiner Ratur lagen. Goon fruhzeitig regte fich in ihm ber Erieb gur Gelb= standigkeit in der Erkenntniß. "Ich erinnere mich noch oft auf meine jungen Jahre," erzählt er "), "da ich Theo-logie horte, aber meinem Professor nie glaubte, sondern feine Aussprüche immer nach meinen Einfichten prufte, bie von ibm angeführten Terte im Grundterte und Bus fammenhange nachlas, und nicht felten entbedte, bag mein Professor ben Tert unrichtig ausgelegt hatte; bies machte auf mich eine weit großere Birfung, als alle Autoritaten, auch ber Kirchenvater, Die mein Professor angeführt hatte. Borzüglich lebhaft schwebt mir noch im Gedachtniß, mit welchem Bergnugen ich eine Differtation bom Messias las, bie von bem Bater unferes Mlons Connenfels, ber als ein gelehrter Jube gum Chriftenthume übergetres ten mar, berausgefommen mar. Und marum? weil er fic nicht auf Autoritaten, fonbern auf eregetische Grund= fage berief. Die Differtation war in sich wirklich nur mittelmäßig, aber ich schatte fie bamals über alles boch, weil fie in biefer Urt die einzige Schrift war, die ich kannte." Überhaupt spricht er als seine Überzeugung aus, bag mit ben Autoritaten nicht viel ausgerichtet werbe, fo großen Berth auch bie fatholifche Rirche barauf lege, und beruft fich auf bie befannte Thatfache, bag burch bas Baufen von Mutoritaten in ben fatholifchen Commentatoren bas Bibel= studium keinesweges geweckt und gesorbert werde. "Franksreich kann," sagt er <sup>12</sup>), "hierinfalls ein Zeuge ohne Ausenahme sein; man hat dort immer die Erklärung der Bisbel auf die Autorität der Kirchenväter gegründet, aber was war die Folge? Das Bibelstudium hat dort nie geblühet." Jahn's Wirksamkeit fällt nun in die denks wurdige Periode, wo in ber protestantischen Rirche, vor= juglich burch 3. G. Gemler angeregt, eine wefentliche Umgestaltung fur bie Theologie unaufhaltfam bereinbrach. Es lag in der eignen Stellung deffelben, daß diese Zeit der Gahrung, wo in der Schwesterkirche ziemlich allgemein so vieles als veraltet und unhaltbar aufgegeben wurde, seine Ausmerksamkeit auf sich zog, und ihn zur Prusung dringend aufsoderte. Ganz nahe an das von ibm cultivirte Bebiet traten beran die fubnen Forfchuns gen ber biblifchen Rritif und Eregefe. Bewonnen murbe er für fie allerdings nicht, aber er berudfichtigte fie boch, fo weit die Berhaltniffe es ibm gestatteten, und feste feine gange Gelehrfamfeit und Rraft baran, fo manches uners martete und ebenbeshalb anftofige Refultat ber Rritit als falfd und nichtig barguftellen. Go griff er mehr bemmend in bas Rab ber Beit ein, mabrend man nach ben Berbachtigungen, bie er in feiner Rirche erfuhr, viels mehr erwarten follte, baß er etwa bagu beigetragen babe, ben burch bie neuere biblifche Kritit fdmantenben Boben noch mebr zu erfchuttern. Geine Thatigfeit mar mehr confers pativ und in einer Beit allgemeiner Auflofung und fchnellen

Fortichreitens ift eine folche in ber That gar nuglich und forberlich. Die Freunde ber Bewegung auf bem Felbe ber Theologie überfaben außerbem bei Burbigung ber Sabn's fcben Schriften bier und ba ben Standpunkt bes Rathos lifen, und bie beengenben Berhaltniffe, in welchen fie entstanden; fie foderten offenbar ju viel, wenn fie ibre Unfichten in aller Musfuhrlichfeit und mit ihrer Begruns bung bargelegt und in ein gunstiges Licht gestellt zu feben erwarteten 13). Borzuglich war dies bei ber Ein-leitung ins A. T. und ber Abtheilung ber Archaologie ber Fall, welche bie Geschichte bes hebraifchen Bolfes abs banbelt. Sabn begnugt fich namlich, Die biblifchen Uberlieferungen gufammenguftellen ; mit mythifcher Muffaffung ber Urgeschichte, wie sie g. B. Gichhorn, Gabler und G. L. Bauer empfehlen, konnte er sich nicht befreunden, und fie also auch nicht befolgen.

Mis orientalischer Linguist bat fich Sahn burch Befanntmachung zwedmäßiger Silfsmittel fur bas Stubium Gemitifcher Sprachen Beifall erworben. Er eroffnete feine fdriftstellerische Thatigkeit mit einer "bebraifchen Sprachlebre für Unfanger (Wien 1792. gr. 8.)," worin er bie Borganger gut benutt und Rurge mit Deutlichfeit gu vereinigen weiß. Auch verbreitet er fich in angemeffener Weise über die Nothwendigkeit und Schwierigkeiten bes hebr. Sprachstudiums 14). Gein "Elementarbuch ber bes braischen Sprache" enthalt im ersten Theile (Wien 1799. gr. 8.) eine vollige Umarbeitung biefer Gprachlebre, und im zweiten Theile ein hebraifches Borterbuch, welches feineswegs bloger Musjug aus anbern, fonbern von felbs ftanbiger, wenn auch nicht überall befriedigenber, Forfdung zeugt 15). Dachbem auch biefes Bert vergriffen mar, ents fcbloß fich Sahn zu einer lateinischen Darftellung ber hebraifchen Grammatit, welche fur ben offerreichischen Staat brauchbarer mar und febr gewunscht murbe. Dies ift bie im 3. 1809 erschienene Grammatica linguae hebraicae cum tab. aenea. Gie wird allerbinge als editio tertia in latinum sermonem conversa bezeich: net, ift aber feine bloge Uberfebung ber frubern teutich geschriebenen Grammatit, fonbern überall ging abermalige genaue Prufung voraus. Go fonnte es benn nicht übers rafchen, bag biefe außerdem fehr vermehrte Grammatit recht gunftig aufgenommen wurde 16). Das Borterbuch hat 3. bei biefer lateinischen Bearbeitung weggelaffen. Doch verfprach er ein neues hebraifch : teutsches nach einer neuen, für bie Unfanger gang befonbers berechneten Dethobe. Dag biefer Plan nicht jur Musführung tam, baran mar

<sup>13)</sup> Bergt. Reuestes theologisches Journal, herausg. von 3. Ph. Gabler 5. Bb. S. 266 fg. und Jen. Allg. Lit. Zeit. 1816. Nr. 40. Mitber und umsichtiger wird Reuestes theol. Journal, herausg. von Gabler 8. Bb. S. 217 geurtheilt.

14) Bergt. J. G. Eichhorn's Allgem. Bibliothef der bibl. und morgent Literatur. 8. Bb. S. 655 fg. 15) f. auch J. G. Eichhorn's Allge Bibliothef der bibl. und morgent Literatur. 8. Bb. S. 655 fg. 15) f. auch J. G. Eichhorn's Allg. Biblioth. 10. Bd. S. 890. Wenn D. Doring (die gelehrten Theologen Teutschlands 2. Ahl. S. 8.) zwei Auslagen des Elementarbuchs angibt (die eine vom J. 1799, die andere vom J. 1800), so ist dieser Irrelum wol badurch veranlaste, das die Sprachlehre auf dem Titel in Bezug auf das im J. 1792 erschliedenen Wert, zweite Aussage beißt.

3eit. 1811. Kr. 114. und Allg. Lit. Zeit. 1813. Kr. 45, 46.

<sup>11)</sup> a. a. D. G. XIII fg. 12) a. a. D. G. XIV.

Rranklichkeit Schulb. "Saufige und langwierige Unpag-lichkeiten," ichreibt er im S. 1811 17), "gestatten mir eben nicht viel Beit zur Arbeit, und meine Augen werben auch fcon febr empfindlich, bag ich fie fconen muß. Befons bers ift bas Lefen ber Sanbichriften, ober wenn ich bins ter einander in verschiedene Bucher ichauen muß, wo im= mer ein anderes Licht ift, febr angreifend; aus biefer Urs fache babe ich ein bebr. : teutsches Lexiton, welches ich vor zwei Jahren nach einer gang neuen Manier angefangen batte, liegen laffen muffen." In ber Borrebe gu feinem Enchiridion Hermeneuticae (Wien 1812) hat er baber fein Berfprechen formlich gurudgenommen, weil bas Bert megen bes Dranges ber Beiten nicht habe fortges fett werden tonnen und ber Plan inbeffen anberweit (namlich burch 2B. Gefenius) ju feiner Bufriebenheit ausgeführt worben fei. In einem Unhange ju ber Gram= matit findet man beachtenswerthe Sammlungen bon Bei= fpielen über bie Musfprache bes Bebraifchen bei Griechen und Romern und eine madere disputatio de necessitate studii linguarum biblicarum et dialectorum hebraicae cognatarum atque de difficultate vel facilitate et methodo hujus studii. In ber Anordnung bes grammatifchen Stoffes weicht Jahn von vielen Gemitifchen Sprachlehrern barin ab, bag er bas Berbum nicht vor, fonbern nach bem Romen abhanbelt. Belches Unfeben Jahn als Schriftsteller über biefes Fach bei feinen Glaus bensgenoffen befaß, erhellt baraus, baß anbere fur fathos lifde Schulen und Universitaten bestimmte Lehrbucher ber hebraischen Sprache auf nichts weiter Unspruch machen, als ein Auszug aus Jahn's Werke zu sein; so z. B. bas von Feitmoser (Insbruck 1813).

Much fur bie übrigen, bem altteffamentlichen Philo= logen unentbehrlichen, 3weige bes Gemitifchen Sprachftam= mes find Jahn's Elementarbucher recht nublich geworden. Dabin gebort feine "Uramaifche ober Chalbaifche und Gy= tifche Sprachlehre fur Unfanger (Bien 1793), welche fpater Undr. Dberleitner lateinisch überfeste und mit ans gemeffenen Bufagen bereicherte (baf. 1820). Die Unord= nung ift biefelbe, wie in ber bebraifchen Sprachlehre und in ber intereffanten Borrebe, welche auch Dberleitner in feine Bearbeitung bes Buchs wieber aufnahm, bemubt ich Sabn, fie gegen etwanige Ginwurfe gu rechtfertigen. Mit lobenswerther Gorgfalt geht er barauf aus, ben Un= tericied bes Chalbaifchen und Sprifden recht fuhlbar gu machen 15). Geine chalbaifche Chrestomathie, größtentheils aus Handschriften herausgegeben (Wien 1800) ift fehr teichhaltig und enthalt Abschnitte aus ben verschiedenen Aargums; bie aus Onkelos' Aargum nehmen mehr als bie Salfte bes Buches ein und aus funf Sanbichriften abgebruckt, und zwar ohne alle Unberung, auch mo bie offenbarften Fehler fattfinden. Gin gu biefer ziemlich wrecten Chrestomathie 19) gehöriges Borterbuch, welches

Die Semitische Philologie war für Jahn nur Mittel, die heiligen Schriften recht gründlich kennen zu lernen und zu erklären. Er veranstaltete baher eine Handaussgabe bes alttestamentlichen Textes mit ausgewählten Barianten 22); verließ darin die herkommliche Ordnung der Büscher und erlaubte sich sogar, die einzelnen Abschnitte ber Chronik ihren Parallelen in den andern bistorischen Büschronik ihren Parallelen in den andern bistorischen Büschen

25 \*

nachfolgen follte, ift nicht erfcbienen. Die "arabifche Sprach= lehre, etwas vollständiger ausgearbeitet (Wien 1796)," ist so angelegt, daß der Anfanger darin in jedem zweisfelhaften Falle Auskunft empfangen soll. Die sehr ausstührliche Borrede liefert einen kurzen Überblick von der Gefchichte ber arabifchen Sprache. Muf bas Bulgar : Mra= bifche wird viel Rudficht genommen, bie verwandten Sprachen find fleißig verglichen und bas Studium ber fcwierigen Sprache wird überhaupt burch beutliche und überfichtliche Darftellung erleichtert 20). Die Gyntar jes boch hat Jahn hier ebenfo wenig, als in feinen übrigen Sprachlehren befonbers behandelt, fonbern er erwähnt bas Syntaktische gelegentlich in ber Lehre von ber Formation und Flerion ber einzelnen Rebetheile. Endlich feine "Arabische Chrestomathie" mit bem "Lexicon Arabicolatinum chrestomatiae Arabicae accommodatum (bei= bes Wien 1802) war bis jum Erscheinen ber arabifchen Chrestomathie von Gilv. De Gacy an Umfang bie reichste und nach bem mannichfaltigen Inhalte Die inter= effantefte 21). Bei weitem ber großefte Theil mar ichon anderweitig gebrudt gewefen; benn fast ber fechste Theil ift Muszugen aus bem Koran (jeboch nach einer wiener Sanbichrift) gewibmet, naturhiftorifche Darftellungen, aus Bochart's Hierozoieon entnommen, ein vollstandiger Muszug aus Abulfeba's Befchreibung von Agppten und aus Abbollatif's Denfwurdigfeiten beffelben ganbes neb= men fast die Salfte bes Bangen ein, und bieran fcbliegen fich einige Gebichte ber Samafa. Bon bamals ungebruds ten Terten gab Jahn jeboch bie fiebente und zehnte Ma-kame bes Sariri und endlich vier fehr inftructive Unters redungen, welche ber in Wien lebende und mit ihm bes freundete Syrer Uryda nach bem ihm gegebenen Stoffe in ber fprifchen Mundart bes Urabifden entworfen und gefchrieben hatte. Fur bas Borterbuch jog 3. haupt= fachlich beswegen Die lateinische Darftellung vor, weil er nur fo hoffen fonnte, es von biefem gelehrten, aber bes Teutschen nicht vollkommen fundigen Drientalen burchsehen und, wo es nothig war, verbessern zu lassen. Die gewöhnliche Anordnung ber arabischen Lerika ift barin verlassen und bafur bie ber hebraischen und aramaifchen zu Grunde gelegt, weil Sahn baburch bem Un= fånger ben Gebrauch beffelben gu erleichtern meinte. Oberleitner's Chrestomathia Arabica cum glossario (Vienn. 1823, 1824) in zwei Theilen, ift als eine erweis terte Musgabe ber Jahn'ichen zu betrachten.

<sup>17)</sup> Worttreue Auszüge aus Jahn's Briefen (a. a. D.) S. X. 18) Bergl. auch J. G. Eichhorn's Allg. Biblioth. für bibl. und morgent. Lit. 8. Bb. S. 697 fg. 19) Bergl. die Beurtheitung berfelben in der Revision der Literatur für die drei liten Quinquennien des 18. Jahrh. (die J. 1783—1800) in Ersgänz. zur Allg. Lit.: Zeit. 5. Jahrg. 2. Bb. Nr. 187.

<sup>20)</sup> Bergl. auch bas urtheil in J. G. Eichhorn's Allg. Biblioth, der bibl. und mergent Lit. 8. Bb. S. 719 fg. 21) Bergl. Allg. Lit. zeit. 1804. Ar. 114. 22) Biblia hebraica digessit et graviores lectionum varietates adjecit (Vienn. 1806. 8 maj.) T. 1—1V.

dern gegenüberzustellen und fonach biefes gange Buch ju gerftudeln. Da er ben biafritischen Beichen und Accenten nur gering n Werth beilegte, fo gibt feine Ausgabe lebiglich bie gr gern Accente und zwar ausschließlich ba, wo fie die Interpunttion angehen 23). Die bei feinen Blaubensgenoffen verschrieene hermeneutit in Aufnahme gu bringen, ließ er fich febr angelegen fein, trat aber erft in feiner fpatern Lebenszeit als Schriftfteller barin auf, namlich mit einem Enchiridion hermeneuticae generalis tabularum, veteris et novi foederis (Vienn. 1812) und dem Appendix hermeneut, s. exercitationes exegeticae Fasc. 1. et 2 (ibid. 1813) 24), worin größtentheils die in Ernesti's interpres vorgetragenen Grundfage befolgt find, jebe Regel aber auf eine von Gewandtheit und langer Ubung in ber Eregefe, besonders bes A. T. zeugende Beife burch Beispiele erlautert wird. Die Ausführung ber einzelnen Theile ward beifallig auf= genommen, obicon man nicht überfah, bag bie aus feften Principien abzuleitenten Gefete ber Auslegung fich in bem Buche keineswegs zu einem organischen Ganzen gestalteten und es ihm überhaupt an einer ftreng miffen: fcaftlichen Bebanblung gebreche 23). Seine beiben Saupt= werke jedoch find die biblische Einleitung und die biblis fche Archaologie. Er hat die eine wie die andere theils in teutscher Sprache ausführlicher entwidelt, theils furger in lateinischer. Die "Ginleitung in Die gottlichen Schrifs ten bes alten Bunbes" erfcbien fcon Bien 1793, aber bebeutend erweitert und vielfach umgestaltet in ber zweis ten Aufl. (baf. 1802, 1803. 2 Thle.); die Introductio in libros sacros veteris foederis in compendium redacta (ibid. 1804 et ed. 2. emend. 1815). Die im 3. 1825 ju Bien erschienene introductio in libros vet. foed. von Adermann ift Jahn's Bert, nur in einigen Studen modificirt 26). Die palaologische Riche tung, welche bie bobere Rritit einer unfrer jegigen theo= logischen Parteien mit einer gewiffen Starrheit verfoigt, ift in gar vielen Studen nicht über Jahn hinausgetoms men und bebient fich vorzüglich feiner Argumentationen. Co 3. B. in ber Boraussetzung, bas A. F. fei nach ben Ausspruchen bes neuen auszulegen; in der ganglichen Berwerfung ber mothischen Erflarung, in ber Behauptung, Mofes fei Urheber bes Pentateuchs in ber vorlies genten Geftalt und Sefaias Berfaffer aller in bem gleichs namigen Buche enthaltenen prophetischen Ausspruche zc. Josua und Richter bachte sich Jahn noch vor Eroberung Jerusaleme burch David geschrieben, und zwar ersteres nicht von bem heerführer Jofua. Fur ben Berf. bes Buchs Efiber halt er ben Mardochai. Die Propheten ordnet er chronologisch und sest Amos, Hosea, Micha und Refaias in die Periode von Uffa bis hisfia, Bephanja,

Jeremias, Czechiel und Daniel in die Zeit von Josia bis gum Eril und trennt Joel, Nahum, Sabafut, Dbadja und Jonas als solde, beren Zeitalter in ber Schrift nicht ans gegeben fei. Das Buch Siob wird von ihm Mofes jus geschrieben, bas Sobelied aber als eine Sammlung eros tischer Gebichte betrachtet, welche bie jur monogamischen Che führende Liebe befingen, und Robeleth als Gentengensammlung, beren Abfassungszeit in ben Beitraum von Manaffe bis zur Berfibrung Berusalems falle. Doch fpricht er auch als Bermuthung aus, bas lettere Buch tonne im Reiche Israel entstanden fein. Menn Die Reis nungen über Jahn's Berdienfte um bie Isagogit fo verschieden aussielen, so hatte bies hauptfachlich in bem theo-Logischen Standpunfte ber Beurtheiler feinen Grund 27). Dag er übrigens fich fortwahrend mit wichtigen Gegen ftanden ber Ginleitungswiffenschaft beschäftigte , lehren seine in Bengel's Archiv fur b. Theol. 2. Bb. 3. St. S. 557 fg. unb 3. Bb. 1. St. S. 168 fg. unb 3. St. C. 553 fg. abgedructen Beitrage gur Bertheibigung ber Echtheit bes Pentateuchs. Er beabsichtigte namlich in vier Abhandlungen die große Streitfrage ihrer Entichei bung nater zu bringen; allein nur zwei bavon find & a. D. mitgetheilt , namlich 1) über bie Sprache und Schreibart ber Mofaischen Schriften, und 2) über bas Fragmentarifche berfelben und die vorgeblichen Unachro: niemen. Un der Darftellung ber innern und außern Grunde fur die Echtheit, welche nachfolgen follte, binderte ibn wahrscheinlich fein am 16. August 1816, in feinem 66. Lebensjahre erfolgter Tod 28). Wenn man Beng: ftenberg 29) bort, so ging Jahn in bem Bugeftanbniffe von Interpolationen im Pentateuch gu weit und gab badurch den Gegnern manche Blogen, jedoch laft er ibn baneben als ben ersten tuchtigern Beftreiter ber Oppofi tion gegen bie Echtheit gelten. Roch mehr aber gereicht Sahn die Urt ber Befampfung jum Ruhme, befondet wenn man fie mit ber neuesten, bem Anftanbe und aller driftlichen Liebe Dohn fprechenden Manier vergleicht, wes mit die Freunde einer vorurtheilofreien Rritit von Beloten behandelt werben; Jahn ftreitet nicht mit bochmutbiger Berachtung frember Meinungen, ober mit fittlich mei beutiger Cophistif fur ein ihm liebgeworbenes Spften, fondern ermagt voll Liebe jur Bahrheit ruhig und beide ben bie Grunde.

Menn bei ber Einleitung in's A. E. Jahn mit ben vorzüglichsten Stimmführern auf bem Felbe ber Theologie in mannichsachem Gegensahe ftanb, so erfreute er sich bei seiner biblischen Alterthumstunde einer burchgangig setz gunftigen Aufnahme 30). Denn war auch am Ende bet

<sup>25)</sup> Cf. G. Ch. Knappius, de editionibus biblior. Halensibus in ber Praefatio zu ber Dobertein: Meisner'schen Ausgabe bes A. A. S. 12 fg. 24) Meusel, gelehrt. Teutschl. 18. Bb. S. 254 gibt außerbem auch noch ein Specimen Hermeneuticae Veteris Testamenti (Vienn. 1313) an. 25) Bgl. Jen. Allg. Lit., Zeit. 1816. Rr. 41. 26) Bechalb sie benn auch Meusel a. a. D. 23. Bb. S. 18. (vgl. 22. Bb. 4 Liefer. S. 11) grabezu als edit. 3. von Jahn's Compenbium bezeichnet.

<sup>27)</sup> Die Jen. Allg. Ett. : Zeit. 1816. Rr. 40, 41 liefert jegleich eine gunstige und eine ungunstige. Bgl. damit J. S. Cickborn's Erklärung in seiner Allg. Biblioth. für dibl. und margenl. Literat. 4. Bb. S. 1061. 28) Bengel's Archiv für dahlend. 2. Bb. S. 256. 29) Die Authentie des Pentatendel. Bb. S. LXVI. der Prolegomena. 30) Vergl. Ren. thel. Journ. herausg. von Ammon, hänlein und Paulus. 10, Bd. S. 1 fg.; Sabler's neuest. theol. Zourn. 5. Bd. S. 251 fg. 8. Bb. S. 201 fg.; J. G. Eich horn's Allg. Biblioth. d. bid. und morgenl. Lit. 8. Bb. S. 899 fg., 10. Bb. S. 917 fg. Ale Lit. 3eit. 1800. Rr. 326. 1804. Rr. 318.

vorigen Sabrhunderts an brauchbaren Compendien für hebraifch siubifche Alterthumer fein Mangel, fo fehlte es boch grade an einem bobere Unfpruche befriedigenben Berte bamale allerdings. Ja noch jest befiten wir felbft in ber protestantischen Rirche, ba E. F. R. Rofenmul= ler's treffliches Sandbuch jur Beit unvollendet blieb, fein fo ausführliches, fo umfaffenbes und babei im Gangen boch grundliches Bert über biefe wichtige eregetische Bilfs= miffenschaft, als bie großere ber beiben Schriften ift, welche Jahn barüber bekannt machte, feine "biblifche Archaolo-gie" (Wien 1797-1805) 3 Theile in 5 Bon. Im 1. Theile (in 2 Bbn.) enthalt fie bie bauslichen, im 2. Theile (ebenfalls in 2 Bon.) Die politischen und im 3. Theile bie beiligen Alterthumer, und will auch burch Rus pfer mehre wichtige Gegenstande veranschaulichen. Die 2. Muflage ber beiben erften Theile (Wien 1817-1825) ift nur im 1. Bbe. bes 1. Theiles verbeffert, weil Jahn's Tob ingwischen erfolgt mar. Mit Recht beschrantte fich Sahn nicht blos auf bie Sebraer, fonbern berudfichtigt auch bie übrigen in ber Bibel mehrfach ermahnten Bols ter, bewies überall babei ausgebreitete und genaue Rennt= niß ber Materialien, Scharffinn, unermublichen Fleiß und Prufungegabe, verftand es auch endlich, bas Rothige und Rugliche aus einem reichen Stoffe gefchicht ausgus mablen und zwischen laftiger Beitlaufigfeit und unbefriebigenber Rurge ben richtigen Mittelweg gu treffen. 3m Einzelnen ift allerdings manches einiger Berichtigung bes biefelbe eingeschobene Citate, welche beffer in Unmerfun= gen verwiesen maren, oft allgufehr unterbrochen; endlich wurde es auch zwedmäßiger fein, wenn flatt ber blogen hinweifung auf die Quellen be Bette's Methobe befolgt und alfo die wichtigften Beweisstellen fur ben Inhalt bes Buchs buchfiablich getreu mitgetheilt worben maren, um bem Lefer ohne große Dube bie eigene Prufung moglich ju machen. Bum Behufe von Borlefungen über biblifche Alterthumskunde fchrieb Jahn in lat. Sprache ein eignes tichhaltiges Lehrbuch: Archaeologia biblica in compendium redacta (Vienn. 1805, ed. 2. 1814) mit Beis behaltung ber Unordnung bes großen Werkes 31). Um Ende beffelben befindet fich, wie an bem lateinischen Compendium über Ginleitung in's M. I., eine in lauter Gragen gefaßte Uberficht bes gangen Buches, um eramis nitend ben Inhalt zu wiederholen. Charafteriftifch ift to, baf biefe Urchaologie, fo viel mir bekannt ift, nicht bon andern katholifchen Schriftstellern in einen durftigen Musjug gebracht murbe, wie es 3. B. von Mons Cand= bidler mit Jahn's Ginleitung und hermeneutit gefchah 32).

Als gelehrter und grundlicher Ereget fich zu bewahren, fand Jahn allerdings in feinen bereits erwähnten Schriften hinlangliche Gelegenheit; jedoch hat er auch noch furz vor feinem Tobe fich in ber eigentlichen Bi-

belerklarung verfucht, indem er bie meffianischen Stellen des U. T. commentirte: Vaticinia prophetarum de Jesu Messia, commentarius criticus in libros propheticos veteris Testamenti (Vienn. 1815). Much ift eine "Er= flarung ber Beiffagungen Sefu von ber Berftorung ber Stadt Jerusalem, bes Tempels und bes jubifchen Staas tes" in Bengel's Archiv fur bie Theol. 2. Bb. 1 St. G. 79 fg. und 2. St. G. 365 fg. befannt gemacht. Endlich ericbienen auch burch einen feiner Freunde im Muslande, bem er bas Manufcript anvertraut hatte, nach feinem Tobe noch "Nachtrage zu seinen theologischen Wer-ten" (Tubingen 1821), worin interessante Abhandlungen befindlich find: 1) Bas that Jefus mabrent ber 40 Zage von feiner Auferstehung bis ju feiner glorreichen Auffahrt? 2) Bas hielten Die Kirchenvater von ber Uccommodation? 3) Bas lehrt bie Bibel vom Teufel, von ben gefallenen Engeln, von ben Damonen und bofen unreinen Beiftern? 4) Ift bas moralifche Beburfnig eines allmachtigen Richters ber erfte und einzige Grund fur bas Dafein eines Gottes? 5) Bertrautes Gefprach über bie Bereinigung ber brei verschiedenen Rirchen in Teutschland, und 6) lagt fich bie unumgangliche Rothwendigkeit ber Beichte gur Bergebung ber Gunben aus ben theologischen Principien beweifen? Unter folden gelehrten Beschäftigungen, welche nur burch feine Functionen als Rath Des fürftergbifchof= lichen Confiftoriums unterbrochen murben, nabte ibm fein (A. G. Hoffmann.) Ende 33).

4) Johann Georg Arend, geb. im i 3. 177 . ju Guftrow, ber Cohn eines bortigen Rreischirurgen, verbankte feine miffenschaftliche Bildung ber Domichule feiner Baterftabt, mo befonders ber Rector Fries ihn gu regem Fleife fpornte. Muf der Universitat ju Roftod mid= mete er fich feit bem 3. 1790, unter Bogel's und 30= fephi's Leitung, bem Studium ber Mebicin. Er befchloß feinen akademischen Gurfus auf ber Universitat Jena, mo er fich burch Bertheidigung einer Inauguralbiffertation ben Grab eines Doctors ber Medicin erwarb \*). Er ließ fich bierauf ale praftifcher Urgt in feiner Baterftabt Gu= ftrom nieber, wo ihm feine Renntniffe bas Butrauen und bie Uchtung feiner Mitburger erwarben. Nachbem er mehre Jahre Umtsargt gemefen, erhielt er im 3. 1810 bas Rreisphyfitat in ben Umtern und Stadten Bruel, Kractow, Sternberg und Barin. Gebr erweitert marb fein Birfungsfreis, als ihm 1829 auch bas Kreisphyfikat in bem Umte Roffewit übertragen murbe. In Mußeftunden befchafstigte er fich theils mit ber Mufit, die ihm ichon mabrend feines Mufenthalts in Roftod Butritt gu ben gebilbetften und angefebenften Familien verschafft hatte, theils aber auch mit ichriftstellerischen Arbeiten, befonders mit einzels nen Auffagen, Die er in Sufeland's Journal fur praftis

<sup>31)</sup> Bergl. Jen Allg. Lit. : Zeit. 1806. Mr. 78. S2) Kurze Darftellung einer Einleitung in d. Bucher des alten Bundes nach Jahn (Salzburg 1813. 2. Aufl. 1822.) und Darftellung der Regelm einer allgem Auslegekunft von den Buchern bes alten und neuen Bundes nach Jahn (das. 1814); vergl, über sie Allg. Lit. : Zeit. 1816. Erganz. Bl. Nr. 57.

<sup>33)</sup> Bergt. auch über ihn Felber's Gelehrtenlerik. ber kathol. Geistlichkeit 1. Bb. S. 347 fg.; H. Doring, bie gelehrt. Theol. Teutscht. 2. Bb. S. 7 fg.; Meusel's gelehrt. Teutscht. 5. Auslage 3. Bb. S. 511; 10. Bb. S. 13; 11. Bb. S. 394; 14. Bb. S. 225; 18. Bb. S. 254 fg.; und 28. Bb. S. 18.

<sup>\*)</sup> Diss. inaug. sist. quaedam de operationibus atque viia medicamentorum stases systematis lymphatici submoventium (Jenae 1792. 4.).

198

fche Beilkunde einruden ließ \*\*). Er farb nach mehrs jahrigen Leiben an ber Bafferfucht ben 31. Darg 1831, betrauert von Allen, die ihn gekannt, und mit dem Ruhme, feine Laufbahn als Menfch und Arzt gleich schon vollsendet zu haben. In letterer Beziehung war er fast 40 Jahre hindurch sehr beliebt. Mit regem Eifer hatte er fich ber gemeinnutigen Musubung feiner Biffenschaft gewibs met, und zu hoherer Bollfommenheit in berfelben zu gelansen, war fein unermubetes Bestreben gewesen. Bon jener liebenswurdigen Seite zeigte sich sein Charafter burch bie rege Thatigleit, bie er als Mitglied bes Urmencollegiums

in seiner Baterftabt entwidelte \*\*\*). (Heinrich Döring.)
5) Johann Quirin, ein geschickter Sistorienmaler, wurde am 4. Juni 1739 in Prag geboren, wo er auch feine erfte Bilbung an ber bortigen Universitat erhielt. Da er aber eine große Borliebe fur bie zeichnenben Runfte zeigte, und zugleich Talent verrieth, gab ihn fein Bater zu guten Meistern in die Lehre. Er brachte einige Jahre in der vaterlandischen Schule zu, und lernte die Malerstunft nebst ber Mathematik bei Johann Ferdinand Schor, ber ein Schuler Camillo Rufconi's war. Spater unter-nahm er eine Reife nach Teutschland, holland, bie Ries berlanbe und Frankreich, kehrte aber wieder nach Prag gurud, wo er fich jeboch nur furge Beit aufhielt, ging nach Wien, und besuchte mit fo gutem Erfolge Die Afabemie ber bilbenben Runfte, bag er von ihr als Mitglied aufgenommen wurde. Dach Prag jurudgefehrt, führte er in seiner Baterstadt und auf dem Lande mehre Altar-blatter und Portraits aus. Er war beinahe der einzige Maler seiner Zeit in Prag, der den Ruf eines gründli-chen und gelehrten Historienmalers verdiente. Darum wählte ihn auch die Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag im Jahre 1796 gu ihrem Musichuß= gliebe. Er brachte eine gut gemablte Runftbibliothet, eine Bilber=, Rupferftich= und Buftenfammlung gusammen, Die viele werthvolle Gegenstände enthielt und starb zu Prag am 20. Juli 1802. Man findet von ihm in der N. Bibliothek schoner Wissenschaften zc. 19. Bb. S. 320 Nachrichten bon einigen bobmifchen alten Malern und Runftlern, ebenfo einige vaterlandische Muffage uber Da= lerei in Riegger's Materialien gur Statiftit von Bob= men. Er hatte fich auch in ber architektonischen Malerei mit febr gutem Erfolge verfucht. 3. Balger bat nach feinen Gemalben und Beichnungen einige Bilbniffe in Pelzel's Werke rabirt. (G. F. Schreiner.)

Die erfte Unleitung gur Malerei hatte ihm fein Ba= ter gegeben; fie und Urchiteftur mabite er ju feinem Berufe. Bermoge feiner vielen theoretifchen Kenntniffe und burch Studium ber Runftwerke in Italien brachte er es

ju nicht gewöhnlicher Bollendung, fodaß er bei feiner Rudfehr in's Baterland manches Schone hervorbringen Fonnte. Debre Rirchen und Palafte fcmudte er mit Db und Frescomalereien; welche lettere Runft er befonbers bei bem funftreichen Paldo erlernt, bem er viel in feinen Urs beiten geholfen hatte. In feiner fpatern Beit bei beran: nahendem Alter gab er aus Berbrug über bie burch Rais fer Jofeph II. in großer Bahl aufgehobenen Rlofter und Rirchen bie Malerei gang auf , und beschäftigte fich blos mit Literatur. Geine Auffage find aller Beachtung werth, besonders auch die Abhandlung über das Reinigen und über den Gebrauch bes Olfirnisses in der Malerei als Anhang zu Philipp Sakert's Sendschreiben über den Ge brauch bes Firniffes, welche Malern als burchaus brauchs bar zu empfehlen ift. Ginige feiner Berte in ber Das lerei find von Rupferffechern an's Licht getreten, woraus jedoch ber Beift biefes achtbaren Runftlers nicht gang ju erfennen ift.

Jahnavi, Jahnevi f. Ganga (Ganges).

JAHNDORF, auch JOHNSDORF und JONS-DORF, ein ju bem Gute ber Stadt Brur, Ropis, gebo: riges Dorf im faager Rreife bes Ronigreichs Bobmen, am Sufe eines ber Borberge bes Erzgebirges in gewerb: reicher Gegend, an bem von Brur nach Sapba in Gade fen fuhrenden gandwege, an ber Grenze bes leitmeriger Rreifes, nachft bem Dorfe gelegen, zwei Stunden nord: westlich von ber Stadt entfernt, nach Dbergeorgenthal

(Defanat Sainfpach, Bisthum Leitmerit) eingepfarrt, mit 86 Baufern und 367 teutschen Ginwohnern, welche fic vom Aderbaue und burch Sanbarbeiten ernahren und einer nicht unbedeutenben Papiermuble von Balter Schrat.

(G. F. Schreiner.) JAHNE, Blugden im Ronigreiche Sachfen, ente fpringt auf ber Grenze bes Mulbegebiets, gebt burch einen Theil bes leipziger und bes meigner Rreifes, und fallt bei Riefa in die Elbe (lintes Ufer), nachbem es eine febt fruchtbare Gegend, von Melanchthon bie Schmalggrube Sachfens genannt, burchlaufen bat. In feinem linten Ufer liegt bas Dorf Jahne mit 360 Ginw. und einem Ritters gute, wo fonft eine forbische Festung, Sana, geftanben haben foll. (G. F. Winkler.)

JAHNSDORF, Pfarrborf und Lehngericht im Amte Chemnin bes fonigl. fachf. erzgebirgifchen Kreifes, bat gegen 1400 Einm., welche außer Aderbau auch Beberei baumwollener Baaren treiben und Bleichereien unterhals ten; über bie vorbeifließende Burfchnit geht eine juge machte Brude. (G. F. Winkler.)

Jahnu, f. Ganga (Ganges). Jaho, f. Jehova. JAHODNIK, JAHODNIKY, ein ber abeligen fo milie Revay geboriges, eine Stunde von Bfambofreth ent ferntes, fublich vom Martte Szent Martony nabe gwiften ben Dorfern Rjabet und Draftocy an ber fonigt. Lande ftrafe im Thale von Thurocz gelegenes Dorf im fillas binaer Bezirke ber thuroczer Gefpanfchaft, im Kreife biesfeit ber Donau Dieberungerns, mit 42 Saufern, 397 flowatifchen Ginm., worunter 327 Reformirte, 50 Kathol. und 20 Juden find, vielen Ralfbrennereien und zwei

<sup>\*\*)</sup> Geinen auf bas Prattifche gerichteten Ginn beurkunbeten einige Muffage, in anbern Beitschriften mitgetheitt. Go fcbrieb er einige Auffage, in andern Seischriften mitgetheite. So schried er unter andern in dem Schwerinschen freimuthigen Abendblatte (1821. Nr. 111) Bemerkungen über die beabsichtigte allgemeine Wegeverbesserung: und in dem Gustrow'schen gemeinnügigen Wochenblatte (1826. Nr. 69) untersuchte er die Frage, od es gerathener sei, dem in Gustrow zu erdauenden Schauspielhause einen massiven oder hölzernen Aing zu geben. \*\*\*) s. den Neuen Nekrolog der Teutschen 9. Jahrg. 1. Thi. S. 299 fg.

er einen Tag ober eine Ungahl von Tagen beträgt, unb alsbann biefen Tag, ben Schalttag, ober biefe Ungahl bon Tagen, ben Schaltmonat, ju bem burgerlichen Jahre von 365 Tagen fchlagen, woburch ber Unfang bes bur= gerlichen Sahres immer in biefelbe Sahreszeit fallt; ein folches Sabr nennt man ein chtlisches Connenjahr.

Da wo es barauf antam, ein burch bie Ratur geges benes Beitmaß zu haben, welches fleiner als bas Sahr fei, und bennoch eine Reihe von Tagen enthalten follte, ba bot fich ber fpnobische Monat bar, b. h. bie Beit, in= nerhalb welcher bie Lichtgeftalten bes Monbes in berfelben Ordnung wiederfehren. Beil aber auch biefe De= riode nicht blos aus ganzen Tagen besteht, sondern viels mehr 29 T. 12 44 3 beträgt, so hat man den burgerlichen Monat aus einer Anzahl von Tagen gebildet, die sich nicht viel von 29 entsernt. Die Bemerkung, daß 12 spnodische Monate 354 T. 8 St. 48 36 betragen, welchen Beitraum man bas aftronomifche Monbjahr nennt, und bag nach Berlauf Diefer Beit bie Jahreszeiten wenig= ftens im Groben fich auf biefelbe Beife wiederholen, bat au einem burgerlichen Monbjabre von 354 ober 355 Za= gen Beranlaffung gegeben. Ein folches Sahr ift baber um zehn bis eilf Tage kleiner als ein Sonnenjahr. Infofern man nun baffelbe vom Connenlaufe gang unab= bangig fein laßt, nennt man es ein freies Mondjabr, berudfichtigt man aber ju gleicher Beit bas Connenjahr und fucht man burch Ginschaltungen bas Mondjahr mit bem Sonnenjahre in Ginflang gu bringen, fo nennt man es ein gebundenes Mondjahr.

Sowie bas fiberifche Jahr eigentlich bie Beit ift, innerhalb welcher Die Erde ihre Bahn um Die Gonne befchreibt, fo verfieht man auch im weitern Ginne, in Beziehung auf die ubrigen Planeten, unter biefem Worte Die Beit, welche fie brauchen, um einen Umlauf um bie

Sonne zu vollenden. Hiernach ist bas Mercurjahr = 87 %. 23 15' 44" Benusjahr = 224 : 16 49' 8" Marsjahr = 686 = 23 h 30' 41" Supiterjahr = 4332 = 14 h 2' 9" Saturnjahr = 10759 = 5 h 16' 32" Uranusjahr = 30686 = 19 h 41' 59"

Inbem ich nun gur Betrachtung ber Ginrichtung bes burgerlichen Sabres bei ben einzelnen Bolfern übergebe, will ich zuerft von unferm eignen Ralender fprechen 3).

Unfer burgerliches Sahr ift ein entlisches Connenjahr, beffen Beichaffenheit auf ber Ginrichtung beruht, bie guerft Julius Cafar bem romifchen Ralenber gab, Er nahm namlich an, bag bas tropifche Jahr 365 Tage 6 St. hielte. Siernach gab er bem gewohnlichen Jahre 365 Tage, welche er auf folgende Beife in 12 Monate eintheilte. Es hat namlich

Januarius 31 Tage Martius 31 Tage Februarius 28 = Aprilis 30 =

September 30 Zage Maius 31 Tage Junius 30 = October 31 = 31 = November 30 = Julius Augustus 31 = December 31 =

Beil aber vier tropifche Jahre, nach feiner Unn um einen Tag größer find, als vier burgerliche, fo er jedem vierten Sahre noch einen Zag, ben G tag, ju, und ließ es, bas Schaltjahr, aus 366 befteben. Sierburch glaubte er bas burgerliche Jat bem Sonnenlaufe vollig ausgeglichen zu haben. Di bas tropische Jahr 365 Tage 5 St. 48' 48" ba nahm Cafar baffelbe um 11' 12" zu groß; biefer terfcbieb bauft fich in 100 Sahren gu 18 St. 40 in 900 Jahren ju fieben Tagen auf. Es mußte fi ber im Mittelalter zeigen , baß bie Fruhlingsnachtg welche jur Beit bes erften Conciliums ju Nitaa, im 3 auf ben 21. Mary fiel, bedeutend fruber eintraf. aber ebenbiefes Concilium bie Feier bes Dfterfeftes Beit ber Mauinoctien gebunden und biefe auf ben 21. firirt hatte, fo mußte man auf eine Abanberung b fein. Gine folche fam jedoch erft unter Papft gor XIII. gu Stande, wobei er besonders burch ben eines Uftronomen Lilius, beffen genauere Lebensum nicht befannt fint, unterftust wurde. Rachbem e Confens aller fatholifchen Furften eingeholt hatte, p nete er, bag im Sahre 1582 gehn Tage ausfallen ten, indem er auf ben 4. Dct. Diefes Jahres nich 5., fondern fogleich ben 15. Dct. folgen lief. Die bewirfte er, bag bie gehn Tage, um welche fich bie noctien feit bem nitanifchen Concilium verrudt batten ber eingeholt murben und biefelben, im folgenben S wieder auf ben 21. Marg fielen. Um aber einer ! gen abnlichen Berrudung vorzubeugen, führte er neue Schaltmethobe ein. Es trifft fich namlich, ba ber Unwendung bes Julianifchen Ralenbers auf Ura, welche von Chrifti Geburt gezählt wird, bieje Sabre Schaltjahre find, welche fich burch bie Bahl vibiren laffen, fobag namentlich alle Gacularfabre @ jahre find. Gregor bestimmte nun bas mabre tro Connenjahr zu 365 Tagen 5 St. 49' 12", fobaß biefes Jahr um 10' 48" fleiner ift als bas Juliar Diefer Unterschied beträgt in 400 Jahren genau Tage. Daber befahl Papft Gregor,' bag in vier Jah berten brei Schalttage meggelaffen werben follten und fo, bag immer nur bas vierte Gacularjahr ein @ jahr fein follte. Demnach wurden bas Jahr 1600, 2400 zc. Schaltjahre, bagegen 1700, 1800, 1900, 2200, 2300 u. f. w. feine Schaltjabre, und man auf folgende Beife, ob irgend ein Sahr bei biefer richtung ein Schaltjahr ift ober nicht. Ift namlie (von Chrifti Geburt an gezählte) Jahreszahl nicht 4 theilbar, fo hat bas Sahr nur 365 Tage, ift bie burch 4 und nicht burch 100 theilbar, fo bat es 366 ift fie burch 100 und nicht burch 400 theilbar, fo ! 365 Tage, und ift fie burch 400 theilbar, fo bat es ber 366. Diefe Ginrichtung, welche unter bem 9 bes Gregorianischen Ralenbers bekannt ift, murbe in bom 24. Febr. 1581 batirten Bulle befannt gemach

S) Ich werbe mich in Folgenbem, wo nicht bas Gegentheil bemerkt wirb, an bie vortrefflichen Untersuchungen Ibeler's anfchliegen und verweife megen ber Beweisftellen auf beffen Lebrbuch ber Chronologie.

burch bie Schrift "canones in calendarium Gregorianum perpetuum," fowie auch burch bie Schrift "Romani Calendarii a Gregor, XIII. p. m. restituti explicatio" von Clavius erlautert. Der Gregorianische Ralenber murbe in bem größten Theile Staliens, in Spanien und Portugal fogleich an bem vom Papfte feftgefesten Tage eingeführt, in Frankreich bagegen zwei Monate spater, indem man vom 9. Dec. zum 20. überging. Der katholische Theil ber Schweiz und bie katholischen Niesberlande folgten 1583, Polen 1586 und Ungern 1587. Der fatholifche Theil Teutschlands nahm biefen verbeffer= ten Ralenber ichon 1583 an. Die teutschen Protestan= ten bagegen ftraubten fich fehr lange gegen beffen Gin-fuhrung. Der wefentlichfte Grund biefer Beigerung lag barin, baß Gregor bie protestantifchen Furften nicht befragt und biefe, faum bon ber papftlichen Dberherrichaft befreit, furchteten, burch bie Unnahme feiner Berordnung ben Schein einer Abhangigfeit von ber romifchen Gurie auf fich zu laben. Doch fuchte man biefe Beigerung auch burch aftronomische, jum Theil nicht gang ungegrun= bete, Ginwurfe gegen bie neue Ginrichtung ju unterftugen. Ramentlich fchrieb ber beruhmte Dafflin, auf Befehl bes afabemifchen Genats zu Tubingen, eine leibenschaftliche Rritit bes Gregorianifchen Ralenbers unter bem Titel: "examen Gregorii Kalendarii." Der heller bentenbe Keppler bemerkte ihm jedoch, in Beziehung auf biefe Schrift: "Bas treibt bas halbe Teutschland? Wie lange will es noch von ber andern Salfte bes Reichs und von bem gangen europäischen Festlande getrennt bleiben? Schon feit 150 Jahren fobert bie Uftronomie bie Berbefferung ber Beitrechnung. Worauf wollen wir warten? Bis etwa ein deus ex machina bie evangelischen Magiftrate erleuchs tet? Es find gwar mancherlei Berbefferungen vorgeschla= gen worben, es ift jeboch biejenige, welche ber Papft eins geführt bat, die befte. Benn man aber auch eine beffere erfindet, fo fann fie nicht in Gang gebracht werden, ohne Unordnungen einzuführen, nachdem biefe einmal in Ubung ift .... Gleichformigfeit in ber Beitrechnung gehort gur Bierbe bes politischen Buftanbes .... Es ift eine Schanbe fur Teutschland, wenn es allein berjenigen Berbefferung, welche bie Biffenschaften verlangen, entbehrt \*). anbern Dangeln, die man an bem Gregorianifchen Ralender ausstellte, murbe besonders biefer hervorgehoben, baß bie mabre Frublingenachtgleiche, von ber boch bie Beftim= mung bes Ofterfeftes abhangig gemacht war, nicht immer, wie es Papft Gregor annimmt, auf ben 21. Darg fallt. Daber faßten bie protestantischen Stanbe ben 27. Gept. 1699 gu Regeneburg ben Befchluß, bem Danemart, Sol= land und die Schweig beitraten, im Jahre 1700 eilf Zage, um welche ber Julianifche Ralender bamals vom tropis fcben Jahre abwich, auszuwerfen, und ba biefes Jahr ein Schaltjahr gewesen fein murbe, fo ging man bom 18. Febr. fogleich jum 1. Mary über. Bugleich aber follte in Butunft die Beit ber Fruhlingenachtgleiche burch aftronomifche Rechnung bestimmt werden. Diefe neue

Ginrichtung murbe unter bem Ramen bes verbefferten Ralenbers in ben protestantischen ganbern eingeführt. Die Abmeichung beffelben von bem Gregorianischen mußte gur nothwendigen Folge baben, bag bie Protestanten nicht immer bas Offerfest ju gleicher Beit mit ben Ratholiken feierten (f. ben Urt. Calender). Go 3. B. feierten bie Ratholiten im Jahre 1724 baffelbe ben 16. Upril, bie Protestanten bagegen am 9., und im Jahre 1744 bie erstern ben 5. April, bie lettern ben 29. Marg. Da hieraus wieder mancherlei Errungen in offentlichen und Privatgeschäften entstehen mußten, fo tam man im 3. 1776 barüber überein, ben Gregorianifchen Ralenber in gang Teutschland einzusuhren, und fo murbe biefer mit bemt Sabre 1777 unter bem Ramen bes allgemeinen Reichs= falenbers angenommen. In England murbe ber alte Kalender erft im Sahre 1752 abgeschafft, und man ging vom 2. Sept. biefes 3. fogleich jum 14. über. Schott= lanb folgte 1753, und in bemfelben Jahre auch Schwe= ben, wo man auf ben 17. Febr. ben 1. Darg folgen ließ. Go ift jest ber Gregorianifche Ralenber in bem gangen driftlichen Europa eingeführt; nur Rugland und bie übrigen Unhanger ber griechischen Rirche haben bis jest ben Julianischen Ralenber unveranbert beibehalten, und ber Unterschied zwischen ben ruffischen Daten, bie man ben alten Styl nennt und benen bes ubrigen Gu= ropa ober bem neuen Style betragt jest, feit bem Sahre 1800, swolf Tage, fodaß 3. B. jeder erfte Tag im rufs fifchen Ralenber mit bem 13. im Gregorianifchen gufams menstimmt.

Das Gregorianische Jahr ist um 24" größer als bas tropische. Dieser Unterschied beläuft sich erst in 3600 Jahren auf einen Tag. Dieser kleine Unterschied kann in keiner bürgerlichen Angelegenheit einen wesentlichen Irrthum verursachen. Er konnte aber auch ganz gehoben werden, wenn man die Gregorianische Regel noch um etwas ausdehnen und die Bestimmung tressen wollte, daß die durch die Zahl 4000 theilbaren Jahre, welche eigentlich Schaltjahre sein sollten, nur zu 365 Tagen ge-

rechnet wurben.

Gehen wir nun von unserm Jahre auf bas ber Romer, aus welchem es sich gebilbet hat, über, so sinden
wir hier, wenn wir die Nachrichten über die alteste Form
bes römischen Jahres vergleichen, eine Menge von Wibersprüchen in den alten Schriftstellern und eine große
Berschiedenheit in den Ansichten der neuern Chronologen. Darüber ist man einig, daß einmal zu Rom ein
Jahr von zehn Monaten bestanden habe ), nicht aber
über die in denselben enthaltene Anzahl von Tagen.
Censorinus, der hier die Hauptquelle ist, gibt ausdrücklich
an, daß dieses Jahr 304 Tage enthielt, wie daß albanische, und daß diese auf solgende Weise unter den zehn
Monaten vertheilt waren ). Es hatte nämlich

Martius 31 Zage Junius 30 Zage Aprilis 30 = Quinctilis 31 = Maius 31 = Sextilis 30 =

<sup>4)</sup> Johann Reppter's Leben und Birten 2c. von Frhrn. v. Breitich wert G. 28.

Z. Encytt. b. BB. u. R. Sweite Section. XIV.

<sup>5)</sup> Dies geht auch schon aus bem Namen bes letten Monats December hervor. 6) De die nat. Cap. 20.

November 30 Tage September 30 Tage December 30 = October 31 =

Da aber bie Bahl 304 fich meder an ben Monb= noch an ben Connenlauf anschließt, fo glaubt 3beler überhaupt bas Borhanbenfein eines folden Jahres in 3meifel fellen zu muffen, und vermuthet, bag biefe Dach= richt bei Cenforinus blos baraus entsprungen fei, bag im fpatern romifchen Ralenber bie Monate 30 ober 31 Tage lang waren und man baber auch ben Monaten bes altern Sabres eine folche Dauer beilegte. Rach feiner Dei= nung follen aber biefe altern Monate ungleich lang und entweber nach bestimmten Erscheinungen am Simmel, wie es g. B. die Aufgange und Untergange gemiffer Sterne find, ober nach ben Beschäftigungen, bie jebe Sahreszeit erfobert, geordnet gewesen fein, fodaß fich biefes gehnmo= natliche Jahr fo genau, als es bie Bedurfniffe eines ungebilbeten Bolfes erfoberten, an ben Connenlauf ans fcbloß 7). Indeffen find bie Grunde, welche Riebuhr fur bas Borhandensein bes 304tägigen Jahres aufftellt, in Berbindung mit ber bestimmten Nachricht ber Alten, ju entscheibenb, als bag wir baffelbe bezweifeln follten. Bir heben hier nur Folgendes hervor ). Bei ben Etrustern war jeber neunte Tag (nundinae) ber Geschäftstag, an welchem bie Ronige Gebor ertheilten und Recht fprachen. Bei ben Romern erhielt fich bies infofern, bag jeber neunte Tag Markttag war. Das zehnmonatliche Jahr von 304 Tagen hat nun grabe 38 Wochen, alfo auch 38 Runbinen und grabe fo viel dies fasti finden fich noch im Julianischen Ralenber. Go haben fich also biefe etrustifchen Gefchaftstage auch in ben Gefchaften bes ro= mifchen Forums erhalten, nur bag man, weil fie ungu: reichend maren, noch eine Menge anderer Tage, unter anderm Damen, fur bie Geschafte ansette. Much geht aus Livius' Rachrichten hervor, bag ein folches Sahr bei Bertragen und Bundniffen gebraucht murbe. Go fagt er ausbrudlich, bag im J. 347 u. c. ein 20jahriger Wafsfenstillftand, ber im J. 329 abgeschlossen war, abgelausfen gewesen sei, wahrend boch vom Jahre 329 bis 347 erft 18 Jahre verfloffen maren; mas fich aber fogleich baraus erflart, bag feche Sahre von 304 Tagen nur funf Sonnenjahre, ober 20 ber erftern nur 163 ber lets tern find. Ebenfo finden wir ben im Sabre 323 u. c. auf acht Sahre befchworenen Frieden mit ben Bolefern im 3. 330 geenbigt. Bon ber anbern Geite ift es aber auch nicht bentbar, baß einmal biefes heilige zehnmonat-liche Sahr allein im Gebrauche gewesen ware, ba es burchaus in feiner Beziehung ju ben Jahreszeiten ftebt. Diebuhr glaubt, baß es mit einer Ginfchaltungsmethobe verbunden gemefen ware, burch welche es fich bem tros pifchen Sonnenjahre noch genauer als bas Julianifche ansichlog. Wir finden namlich bei ben Romern ein Luftrum von funf burgerlichen Sahren und ein Gaculum von 22 Luftren. Dehmen wir nun an, bag funf burgerliche Sabre feche Sahre bon 304 Tagen ausmachen, fobaß alfo bas Saculum 132 Jahre ju 304 Tagen enthielt und benfen

Go fcharffinnig biefe Unficht Diebuhr's ift, fo bat fie boch manchen Wiberfpruch, namentlich auch von Ibeler, erfahren; ber einzige Ginwurf von Erheblichkeit, ben man gegen biefelbe machen fann, fcheint mir jeboch nur ber gu fein, bag man von ber Ginschaltung ber brei Bochen nirgendwo eine Spur findet. Daß inbeffen bie verfcbiebe nen italifden Bolfer und namentlich Die Romer ibr Jahr burch irgend eine Ginschaltungemethobe mit bem Connenjahre in Ginflang ju bringen fuchten, wird burch bas entschiebene Beugniß bes Cenforinus erwiesen 9).

Bielleicht tommt man am einfachsten burch, wenn man annimmt, bag bie Romer neben bem Ritualjabre von 304 Tagen noch ein burgerliches zwolfmonatliches Connenjahr von 365 Tagen, wie es bei ben Agpptern in Gebrauch mar, hatten, beffen erfte gehn Monate Dies felben Ramen, wie bie bes Ritualjahrs batten und ju welchen noch zwei Monate, Janus und Februus, von 61 Tagen hinzufamen. hierburch wurden fich bie Rache richten bes Licinius Macer und Fenestella, bag man gu Rom, von Anfang an, ein Sonnenjahr von amolf Monaten hatte, mit ber Behauptung bes Junius Gracchanus, Fulvius, Varro und Anderer, nach welchen ein gehnmonatliches Sahr in Gebrauch mar, vereinigen laffen. Dies ftimmt auch febr gut mit ber Unficht bes Gervins 10) über bas romifche Sahr Bufammen.

Geben wir nun ju einer fpatern Periobe über, fo finden wir bei ben Romern ein, angeblich von Ruma eingeführtes, Jahr von 355 Tagen, Die in swolf Monate vertheilt waren. Die Ginrichtung biefes Jahres war folgenbe. Es hatte:

Martius 31 Zage Quinctilis 31 Tage Aprilis 29 Sextilis 29 Maius 31 September 29 Junius 29 October 31

wir uns, bag in ber Periode von 22 Luftren, zweimal am Enbe bes eilften und 22. Luftrum, brei achttagige Bos den ober 24 Tage eingeschaltet murben, fo enthielt bas Saculum 110 Jahre ju 304 × 132 + 48 Tage ober 40,176 Tage, woraus fich die Lange bes Sabres gu 365 I. 5 St. 40' 22" ergibt, welche alfo von ber bes tropifchen Sabres nur um 8' 26" verfchieben ift. Es ift auffallend, bag wir bei ben alten Meritanern eine gang abnliche Ginrichtung finden. Diefe hatten namlich ein heiliges Sahr von 260 Tagen, nach bem die Priefter recheneten, und ein gewöhnliches Sonnenjahr von 365 Tagen; bas Ritualjahr mar alfo 33 bes Sonnenjahrs, ober 104 Sonnenjahre machten 146 Ritualjahre aus. Bahrenb biefer Periode von 104 Jahren, Die bem romifden Gaculum entspricht, fchalteten fie 25 Tage ein, fobag alfo ihr Caculum 37,985 Tage batte, mas auf 104 Jahre vertheilt, Die Lange bes Jahres ju 365 E. 5 St. 51'
55" gibt, Die sich also von ber bes tropischen nur um 3' 7" unterscheibet.

<sup>9)</sup> De die nat. Cap. 20: nam ut alium Ferentini, alium La-vinii, itemque Albani vel Romani habnerunt annum ... omnibus tamen fuit propositum, suos civiles annos, varie interclandis mensibus, ad verum illum naturalem corrigere.

Ad Virg. Georg. 1, 43. 8) Diebubr's rom

<sup>7)</sup> Behrbuch ber Chron. II, 29, Gefch. 1. Thi. 3. Ausg. S. 308.

November 29 Tage Januarius 29 Zage December 29 -Februarius 28

Diefes Sahr beruht offenbar auf bem Monbenlaufe und Ibeler vermuthet mit großer Wahrscheinlichkeit, baß es Unfangs ein wirkliches Monbenjahr war, bei welchem Die Monatsanfange mit ben Neumonden gufammentrafen und welches von Beit ju Beit, burch Ginschaltung eines gangen Monats, mit bem Connenjahre ausgeglichen wurde. In ber Beit aber, aus welchem wir feinen Ges brauch fennen, hatte es biefen Charafter gang und gar verloren und war ein chklisches Sonnenjahr geworben. Es wurde namlich zur Ausgleichung mit bem Sonnensjahre in jedem zweiten Jahre abwechselnd ein Monat von 22 ober 23 Tagen eingeschaltet 11). Sierbei murbe aber ein grober Fehler begangen. Diese Ginschaltungsmethobe ift namlich offenbar einem Bolte entlehnt, bas nach Jah-ren von 354 Zagen rechnete und bie gange bes Sonnenjabre ju 3651 Tagen annahm. Denn ba vier folche Sonnenjahre 1461 Tage betragen, bagegen 4. 354 = 1416 ift, fo mußten noch 45 Tage in vier Jahren qu= gelegt werben. Da aber vier Rumaifche Jahre fammt ben 45 Schalttagen 1465 Tage enthalten, alfo im Durch= fcnitt jebes Jahr 3664, b. h. einen Zag zu viel, fo mußte ber Unfang biefes Jahres fehr fchnell alle Jahres geiten burchwandern. Um biefer Unordnung gu fteuern, traf man fpater bie Ginrichtung, baß man in 24 3ab= ren nicht, wie früher breimal 90 Tage, fonbern nur ameis mal 90 Tage und bann noch 66 Tage einschaltete, mos burch bie 24 Tage, bie man nach ber frubern Ginrich= tung zu viel genommen haben murbe, wieder erfest mur= ben. Das Genauere biefer Berbefferung ift jedoch nicht befannt. Spater muß biefe geordnete Schaltmethobe wieber gang außer Bang gefommen fein, und es blieb ben Pontifices überlaffen nach Gutbunken ben 12) Schalt= monat einzuseben. Weil aber biefe bie Ginschaltungen ju politischen Speculationen gebrauchten, indem fie einem Conful ober Generalpachter ju gefallen , bas Sahr balb verlangerten, balb verfürzten, fo fam die romifche Beit= nednung in die argfte Berwirrung. Julius Cafar erwarb fic als Pontifex maximus bas Berbienft, bag er biefe Unordnung aufhob und bafur eine neue geordnete Beit-technung, ben Julianischen Ralenber, einführte. Daber beißt auch bas Jahr 708 u. C. 46 ante Chr., mit beffen Ende bie neue Beitrechnung in's Leben trat, febr bezeich= nend bei ben Romern annus confusionis ultimus; fpå= tere Chronologen nennen es annus confusionis. Er

11) Diefer Schaltmonat beißt bei ben Romern mensis intermlaris, bei ben Griechen bagegen und negundorios; über bie Be-butung bes legtern Wortes find bie Ghronologen ungewiß. Bei butung des lettern Wortes sind die Ghronologen ungewiß. Bei kistus heißt dies mercedonius der Ag, an welchem der Bohn außegrahlt wird, daher vermuthet Ideler, es müßten im Schaltmorate gewisse Jahlungen zu leisten gewesen sein, wiewol die Geschichte darüber schweigt. Sollte aber nicht mensis mercedonius in dem Sinne ein Jahlmonat heißen, weil man in demselben gleiches sie Mage abträgt, die man im Sonnenjahre schuldig geblieben 12) In dem Rumaischen Kalender wurde der Schaltmoraer hinter dem 23. Febr. angebracht; man zählte pach diezen nicht gewissen des Kebr.

ten Zagen bes Febr.

begann bamit, bag er bem Sabre 708, welches icon nach ber altern Zeitrechnung einen Schaltmonat enthalten follte', noch zwei Schaltmonate von 67 Tagen zulegte, fobaß biefes Sahr 15 Monate und 445 Tage enthielt. Der Anfang bes Januars biefes Jahres fiel auf ben 13. October bes rudwartsgerechneten Julianischen Kalenbers, fobag es folgenbe Ginrichtung batte

| 1.0          |                | Mariana America | 0 4          |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Unfang       | bes            |                 | im Jul. Ral. |
| Januarius    | 29             | Tage            | 13. Oct.     |
| Februarius   | 28             | -               | 11. Nov.     |
| Mercedoniu   | s 23           | -               | 124 3000     |
| Martius      | 31             | -               | 1. Jan.      |
| Aprilis      | 29             | -               | 1. Febr.     |
| Maius        | 31             | -               | 2. Mart.     |
| Junius       | 29             | -               | 2. April.    |
| Quintilis    | 31             | -               | 1. Maius     |
| Sextilis     | 29             | -               | 1. Jun.      |
| September    | 29             | -               | 30. Jun.     |
| October      | 31             |                 | 29. Jul.     |
| November     | 29             | -               | 29. Aug.     |
| Dies adjecti | 67             | -               |              |
| December     | 29             | -               | 3. Dec.      |
|              | 445            | -               |              |
|              | and the second |                 |              |

Der Grund, warum Cafar grabe 67 Tage gulegte, laßt fich leicht burch bie Berechnung nachweifen. Es er= gibt fich namlich aus berfelben, daß nach biefer Ginrich= tung ber Unfang bes Jahres 709 u. c. nicht blos, wie fonft, um die Beit bes furgeften Tages fiel, fonbern auch mit bem Neumonbe gusammentraf, und bies ift mabra fcheinlich ber Grund, weswegen Cafar nicht ben furgeften Tag felbft jum Unfangstage bes Jahres machte. Für Die Folge fuhrte er nun ein coflifches Connenjahr ein. Er nahm namlich bas tropische Sahr ju 365 E. 6 St. an, gab bem gewöhnlichen burgerlichen Jahre 365 Tage, bie er auf zwolf Monate vertheilte und legte jebem viers ten Sahre noch einen Schalttag gu, fobag es 366 Tage enthielt. Diefen Schalttag fcob er, um fich bem Ber= fommen anzuschließen, nach welchem binter bem 23. Febr. ber Schaltmonat angebracht murbe, binter biefem Tage ein, fobag alfo ber 24. und nicht ber 29. Februar ber eigentliche Schalttag ift. Die weitere Ginrichtung biefes Ralenbers und beffen fpatere Abanderung ift fcon oben angegeben worben. Sier moge nur noch bemerkt werben, bag nach Cafar's Tobe nochmals auf furge Beit eine Ber= wirrung einriß, indem bie unwiffenden Pontifices nicht in jebem vierten, fonbern fcon im britten Sahre, einen Tag einschalteten. Inbeffen murbe bies balb von Muguftus bemerkt und berichtigt, fodaß feit bem Jahre 757 u. c. brei Sahre p. C. ber Julianische Ralender ohne fernere Storung angewandt worden ift. Die Monatsnamen 3u-lius und Augustus, bie biefer Kalenber jest ftatt Quinctilis und Gertilis enthalt, find Cafar und Muguftus gu Ehren eingeführt worben.

über bie Beitrechnung ber anbern italischen Bolter wiffen wir fast gar Nichts. Nach einer schon fruber an= geführten Stelle bes Cenforinus gab es in Stalien febr verschiedene burgerliche Sahre, Die alle, burch gewisse Einschaltungen, mit bem tropischen Sahre ausgeglichen werben follten. Aus einer andern Stelle beffelben Schrifts ftellers erfahren wir, bag bie Lange ber einzelnen Monate bei ben verschiedenen Boltern verschieden mar 13).

Bon ber Jahresrechnung ber Agypter find wir ges nauer unterrichtet. Rach bem Beugniffe mehrer romischen und griechischen Schriftsteller follen fie, in den altesten Beiten, Jahre von einem ober zwei und spater von vier Monaten gehabt haben, mas mahrscheinlich Nichts weiter fagen will, als baß fie nach Mondmonaten gablten. Gicher ift, baß fie febr fruh ein bewegliches Sonnenjahr von 365 Tagen hatten, welches sie in zwolf 30tagige Monate theilten, an welche noch funf Erganzungstage angehangt wurden, die von den Griechen επαγόμεναι ge=

13) Diese Stelle finbet fich im 22. Cap. und heißt: At civitatium menses vel magis inter se discrepant: sed dies ubique habent totos. Apud Albanos Martius est sex et triginta, Maius viginti et duum, Sextilis duodeviginti, September sedecim. Tusculanorum Quinctilis dies habet triginta sex, October triginta duos, idem October spud Aricinos triginta novem. Man hat bisber mit biefer Stelle Richts anzufangen gewußt (vgl. Ries buhr's rom. Gefch. 3. Musg 1. Ihl. 6. 314) und es wird mir baber erlaubt fein, bier folgende Bermuthung aufzustellen. Dars aus, bag Cenforinus nur bie Dauer einzelner Monate ermabnt, geht offenbar hervor, bag bie Dauer berjenigen, bie er nicht ermahnt, nichte Ungewohnliches hatte, fonbern ber romifchen Donate ahnlich war. hieraus folgt aber, bag bie Jahlenangaben fur bie albanischen Monate offenbar verfchrieben find. Denn in Capitel 20. finden wir ausbrucklich, bag bas albanifche Sahr gehn Monate hatte. hatte nun bas gange Jahr 304 Tage und bie vier Monate Marg, Dai, Juli, August 92 Tage, fo mußten bie seche übrigen Monate 212 Tage enthalten, b. h. es war jeber biefer Monate im Durchschnitte großer ale 35 Sage, und Cenforinus hatte fie baber ausbrudtich ermahnen muffen. Daffelbe gilt fur ben Kall, wenn man unnimmt, bag bas albanifche Jahr ein awbifmonatliches Mond: ober Connenjahr war. Die zwei andern Kalender laffen sich aber auf folgende Weise herstellen. Untersucht man namlich ben Grund, weswegen bas heilige Jahr ber Romer ober Etruster 304 Tage hatte, fo ift biefer gewiß in ber Beiligs teit ber Bahl 800 gu suchen. Die Bahl ber romifchen Genatoren mar 300 und mahrscheinlich gab es auch 300 Gentes. Schon Ries buhr hat barauf aufmertfam gemacht (Rom. Gefch. S. Ausg. 1. Th. 6. 854), bag bie Bahl 300 ber romifchen Gentes ju ber Bahl 304 ber Sage bes cotlifchen Sabres in bemfelben Berhaltniffe ftebt, wie die Bahl 360 ber attifchen Gefchlechter gu ber Babl 865 ber Tage bes attischen Sonnenjahrs. Das man aber bem Jahre 804 und nicht birect 800 Tage gab, geschah aus bem Grunde, weil es eine Anzahl ganger Runbinen enthalten follte. Ich nehme baber an, baß, sowie bie Agppter (f. unten) ihr 365tagiges Jahr in gwolf Monate, jeben zu 30 Tage gerechnet, theilten, und noch funf Tage zulegten, fo auch bei ben italischen Boltern, bie gebn Monate 300 Tage hielten, ju welchen noch vier Tage hingulamen.

| thung wat v |     |      |             | initiating south | gro        | tonet: |            |
|-------------|-----|------|-------------|------------------|------------|--------|------------|
| Martius     | 29  | Tage | ٠           | Martius          |            | Tage   | 1          |
| Aprilis     | 29  | -    | 1 .         | Aprilis          | <b>2</b> 9 |        | l _        |
| Maius       | 29  | - 1  | 벌           | Maius            | 29         | -      |            |
| Junius      | 29  | -    | ğ           | Junius           | <b>2</b> 9 | - '    | .s         |
| Quinctilis  | 36  | - '  | Ausculanern | Quinctilis       | 29         | -      | Aricin ern |
| Sextilis    | 29  | -    | >≅          | Sextilis         | 29         | -      | ×          |
| September   | 29  | - 1  | લ           | September        | <b>2</b> 9 | -      | ( 5        |
| October     | 32  | -    | Den         | October          | <b>39</b>  | -      |            |
| November    | 29  | -    |             | November         | 29         | - !    | , ğ.       |
| December    | 29  | -    | ğ           | December         | 29         | -      | 1          |
| +           | 4   | - /  | ,           | +                | 4          | -      | ,          |
| •           | 304 | •    |             | . 7              | 04         |        | •          |

nannt werben. Diese Monate heißen, nach ber Uberlies ferung ber Griechen,

> Thoth Phamenoth Phaophi Pharmuthi Athyr Pachon Choiak Paüni Tybi Epipbi Mechir Mesori.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Agypter, als sie eine feste Beitrechnung einführten, ben Anfang bes Sahres auf ben Tag fetten, an welchem fich ber Sirius in ber Morgendammerung zeigte. Bor mehren taufend Sahren traf namlich ber Unfang ber Überschwemmung bes Dils, bie fich gewöhnlich unmittelbar nach ber Sonnenwende einftellt, mit diefer Erscheinung zusammen, weswegen auch bie Ugypter diefen Stern jum besondern Gegenstande ihrer Beobachtung machten. Gie mußten aber bald bemerten, baß biefer Stern nach je vier Jahren um einen Tag fpater aufging. Daber fetten fie bie gange bes Sonnenjahres ju 365 ! Lagen an, und berechneten biernach, baß ber Sirius nach 365. 4 ober 1460 agyptischen Sabren wieder auf benfelben Tag aufgeben mußte. Diefen Beitraum nannten fie bie hundsternperiode, annum canicularem, bei ben Griechen χυνικός χύχλος. Daß man aber bei bem agoptischen Sahre, in alterer Beit, eine ber Julianischen abnliche Schaltmethobe angewandt babe, um es mit bem Sonnenjahre von 365 ! Tagen auszugleichen, bafur findet fich burchaus tein gultiges Beugniß. Erft feit dem erften Sahre nach Chriftus finden wir in Agyp: ten eine ber Julianischen analoge Beitrechnung , bie man bie alexandrinische nennt, und an welche noch jest ber Cultus der abyffinischen und toptischen Chriften getnupft ift. Es find namlich bei biefer Beitrechnung Die Folge und Namen ber agyptischen Monate beibehalten, aber in jebem vierten Sahre wird noch ein Lag eingeschaltet und es fallt ber erfte Thoth auf ben 29. August bes Julianischen Kalenders, sodaß also ihre Ordnung folgende ift: 1 Thoth 29. August | 1 Phamenoth 25. Februar 1 Phaophi 28. September 1 Pharmuthi 27. Dars 1 Athyr 28. October 1 Pachon 26. **Upril** 

1 Choiak 29. November | 1 Pauni 26. Mai 27. December |1 Epiphi 1 Tybi 25. **Zuni** 1 Mechir 26. Januar 1 Mesori 25. Juli 1Ergánzungstag24. August.

Der Schalttag murbe immer in bem Jahre ange bracht, bas bem romischen Schaltjahre vorausging, und gwar fo, daß alsbann bas folgende Sahr nicht mit bem 29., fondern mit bem 30. August begann.

Gang ibentisch mit bem aleranbrinischen Sabre if bas athiopische, nur bag bie Monate andere Ramen beben. Gie beißen: Mascaram, Tykymt, Hydar, Tyshas, Tyr, Jacatit, Magabit, Majaria, Ginbat, Syne, Hamle, Nahase. Die funf Erganzungstage nennen fie Pagomen, wozu im Schaltjahre noch ein fechster bingw Fommt. Über bas Jahr ber Babylonier wiffen wir nichts Gewiffes. Bahricheinlich haben fie nach Monbjahren gerechnet. Denn erstens wiffen wir aus ben Rachrichten des Ptolemaus und Anderer, daß fie den Lauf bes Row bes ichon fehr gut kannten, und außerbem rechnen bie Suben, die ihre Beitrechnung ohne Zweifel von ben Babyloniern in ber Gefangenschaft entlehnt haben, nach Mondjahren.

Bon ber Zeitrechnung ber Griechen wissen wir weit weniger, als man erwarten sollte. Es sehlen nicht blos sast alle Nachrichten über die Einrichtung ihres Kalenbers in den ältern Zeiten, sondern auch aus der spätern Zeit, über welche wir so reichliche historische überlieserungen besißen, kennt man nur den Kalender der Athener. Von den Kalendern der Lakedämonier und anderer grieschischen Bölker sind uns kaum einige Monatknamen erhalten, die man bei Ideler 12) sinden kann.

Das erste geordnete Jahr, das wir bei den Athes

Das erste geordnete Jahr, das wir bei den Athenern antressen, ist ein gebundenes Mondjahr; es soll durch Solon (594 a. C.) eingeführt worden sein. Es hat 354 Tage und ist in zwölf Monate getheilt, die abwechselnd 30 und 29 Tage hielten, welche von den Grieschen bezüglich μῆνες πλήρεις und μῆνες κοίλοι genannt werden. Es enthalt daher 8 St. 48' 36" weniger als zwölf synodische Monate. Die Namen der Monate sind:

Έχατομβαιών Μεταγειτνιών Βοηδοομιών Πυανεψιών Μαιμακτηριών Ποσειδεών Γαμηλιών

\* Ανθεστηριών

\*Ελαφηβολιών
Μουνυχιών
Θαργηλιών
Σπιουφοριών.

Um nun biefes Sahr mit bem Connenjahre auszus gleichen, schaltete man Unfangs ein Sahr um bas andere einen Monat von 30 Tagen ein, und zwar wurden als-bann zwei noveidewr gezählt. Diesen zweijahrigen Schaltwilus nannte man eine τριετηρίς. Bier folcher Jahre betrugen 1476 Tage, mahrend vier Connenjahre, ju 3654 Tagen gerechnet, nur 1461 Tage enthalten; man batte alfo in vier Sahren 15 Tage gu viel. Diefer Un= tericbied fonnte baburch ausgeglichen werben, baß man nach acht Sahren einen Schaltmonat wegließ. Spater foll ein vierjähriger und fünfjähriger Cyklus, eine τετραετη-ols und πενταετηρίς eingeführt worden sein, deren ge-nauere Einrichtung aber nicht hinlänglich bekannt ift. Nach Cenforinus foll bie rerpaernole mit bem Connenlaufe über: eingeftimmt und 1461 Tage enthalten haben, indem bas Connenjahr ju 3654 Tagen angenommen wurde. Das ber glaubt Dobwell, man babe ben Monaten abmechfelnb 30 und 29 Tage gegeben und am Ende bes zweiten Sah= tes einen Monat von 22, am Enbe bes vierten einen von 23 Tagen eingeschaltet. Da jedoch bei biefer Ginnate mit bem Monde übereingestimmt hatten, fo ift fie nicht febr annehmbar. Sicher ift, baß fpater eine 15) acht=

jährige Periobe, eine deraeryols, in Gebrauch war, wiewol auch beren Einrichtung sich nicht ganz bestimmt angeben läst. Nach Geminus wurde im britten, sünsten und acten Jahre ein Monat von 30 Tagen eingeschaltet, sodaß diese in acht Jahren enthaltenen 99 Monate 2922 Tage oder so viel als acht Sonnenjahre, zu 365½ Tagen gerechnet, betrugen. Hierbei wurde die Länge des synodischen Monats zu 29½ Tagen angenommen. Da man aber zugleich die Monate mit dem Monde in übereinstimmung dringen wollte und die Länge des synodischen Mosnats zu 29½ Tage und z¹z Tag (29 T. 12 St. 43′ 18″) annahm, sodaß 99 synodische Monate 2923½ Tage ausmachen, so sand sich, daß der Gyslus in acht Jahren um 1½ Tage oder in 16 Jahren um drei Tage vom Monde abwich. Daher schaltete man in jeder 16jährigen Periode (Exxaidexaetyols) drei Tage ein. Da aber hierdurch wieder in Beziehung auf die Sonne in 16 Jahren drei oder in 160 Jahren 30 Tage zu viel genommen werden, so ließ man alle 160 Jahre einen Schaltmonat weg. Diese Ausbildung des achtsährigen Cyslus schwich und verschaft wieder Alssendern, wie wir des worden aus der Borschlag eines Astronomen, wie wir des verschafts werden zu sein und sein und sein und verschaft werden zu sein und verschaft werden zu sein Astronomen, wie wir des verschafts werden, wie wir des

ren fogleich noch mehre anführen werden.

Eine andere Einrichtung soll die achtjährige Periode nach Solinus und Makrobius gehabt haben. Nach diesen hätte man nämlich nicht zu drei verschiedenen Zeiten jedesmal einen Monat eingeschaltet, sondern vielmehr hätte jedes der ersten sieben Jahre 354 Tage enthalten und am Ende des achten hätte man noch 90 Tage einzeschaltet, sodaß dieses Jahr 444 Tage enthielt. Indesen ist es sehr unwahrscheinlich, daß man jemals mit der Einschaltung gewartet hätte, die die Abweichung des Jahrsanfanges von dem Sonnenjahre ein Biertelzahr betrug. Sine völlig veränderte Gestalt erhielt der athenische Kalender durch die Aufnahme des 19jährigen Cyklus, der durch Meton, wahrscheinlich 432 a. C., eingesührt worden ist, und, wie es scheint, eine sehr verdreitete Aufnahme gesunden hat. Meton nahm nämlich das Sonnenjahr zu 365 Tagen (365 T. 6 St. 18' 57") an, sodaß also 19 Sonnenjahre 6940 Tage ausmachen. Ebenso viel Tage sind aber in 235 Monaten enthalten, von denen 110 zu 29 und 125 zu 30 Tagen gerechnet sind. Er theilte daher diese Periode in 19 zwölsmonatliche Mondziahre und schaltete noch sieben Monate ein. In welchen Sahren des 19jährigen Cyklus aber diese sieben Monate

Delphi und daher als die Periode der ältern Agonen daselbst, 2) zu Kheben als Periode der Dapnephorien, 3) zu Kreta, daher die Sendungen der athenischen Knaben nach Anossos ennacterisch. Daher auch 4) in den von Pytho angeordneten Olympiaden als ursprüngliche Festperiode. Als Periode der Blutsühne und Dienstwarkeit dassür 1) vei Apollon selbst, 2) als Periode von Hensteit dassür 1) der Sage von Kadmos. In alten politischen Sinrichtungen 1) als Periode, in der Sparta's Könige abgeset werden konnten, 2) als Periode, nach der Minos regiert. Nun ist klar, daß diese Periode wirklich aus uralter Zeit stammt; denn geset, es hätte ein alter Aftronom ihre Durchsübrung in Delphi durchgeset, wie hätte die Sache in die athenische Sage gebracht werben können, wenn nicht wirklich in der Zeit, wo zene Menschenkenn bestanden, in Kreta schon die Ennacteris war?" u. s. w.

<sup>14)</sup> Lehrbuch ber Chron. I. S. 362 fg. 15) Daß übrigens bife Periode schon seit uralter Zeit in Griechenland bekannt war, kunn nach E. D. Mütter's Bemerkungen keinem Zweiset weiter naterworsen sein. Man vergleiche bessen "Geschichten hellenischer Städte" 1. Bd. S. 220, 2. Bd. S. 330 und "Prosiner wissenschaftlichen Mythologie" S. 422. Ich im Werke nur solgende Stelle ansühren. "Die Peskahren kommt vor als Apollinischer Festenktus 1) zu

eingeschaltet murben, lagt fich aus ben Dachrichten ber Miten nicht mit Genauigfeit bestimmen. Doch ift es mabricheinlich, wie Dobwell vermuthet, bag Deton in ben Jahren einschaltete, welche schon in ber Octaeteris Schaltjahre waren, alfo im britten, funften, achten, eilf= ten, breizehnten, 16ten, und 19ten Jahre. Ebenso un-gewiß ist es, auf welche Weise Meton die 29tägigen und 30tägigen Monate wechseln ließ. Es scheint, als ob sich sehr viele griechische Aftro-nomen mit ber Ausbildung und Verbesserung des Me-

ton'fchen Cyflus abgegeben batten; es ift aber wol nie ein burgerlicher Ralenber nach ihren Borfchlagen einge=

richtet morben.

Ralippus, welcher bie Lange bes tropifchen Sahres au 3654 Tagen annahm, mußte hieraus fchließen, baß Meton jedes Sonnenjahr um 7 ju groß nahm, was in 76 Jahren einen Tag ausmacht. Er stellte baher eine 76jahrige Periode auf, die sich von dem Meton'schen Cyflus nur darin unterscheidet, daß sie einen Tag weniger als 76 Meton'iche Sahre ober 27,759 Tage enthalt. Ber-theilt man biefe Ungahl von Tagen auf 940 Monate, fo finbet man bie Lange bes fynobischen Monats = 29 I. 12 St. 44' 251 ", was nur um 22 Gefunden von ber oben gegebenen Bestimmung abweicht, mahrend nach Meton die Lange des spnodischen Monats 29 %. 12 St. 45' 57", also um 1' 54" zu groß ist. Die Kalippissche Periode ift wahrscheinlich um 330 a. C. entstanden. Bweibundert Jahre nach Ralippus fuhrte Sipparch eine neue Berbefferung ein. Da er namlich bie gange bes tropifchen Sahres ju 365 I. 5 Ct. 55' 12" anfeste, fo batte Ralippus, nach feiner Unficht, biefe Lange um son viermal 76 ober 304 Jahren, ber einen Enflus von viermal 76 ober 304 Jahren, ber einen Tag meni= ger enthielt als ebenfo viel Ralippifche Sabre, b. b. 111,035 Tage, woraus fich die Dauer des tropischen Jahres zu 365 T. 5 St. 55' 15" ergibt. Da ferner dieser Cyflus 3760 Monate enthalt, so findet man als mittlere Dauer bes fonobifden Monats 29 I. 12 St. 44' 21, b. b. fast genau ebenfo viel als bie neuesten aftronomischen Beftimmungen geben.

Wir finden bei ben Alten auch noch eine 59jahrige Periode ermabnt, bie ber Pythagoraer Philolaus, nach Unbern Onopides, eingeführt haben foll, und eine 82jah= rige, bie bem Demokritus jugeschrieben wird; fie find aber febr ungenau und mahrscheinlich nie in Gebrauch ge-

fommen.

Das alte Jahr ber Dafebonier mar ohne 3meifel ein gebundenes Mondjahr, ba wir bei allen griechischen

Stammen Mondjahre antreffen. Ihre Monate heißen Απελλαίος Autoros Adduvatos Πάνεμος Περίτιος Awos Δύστρος Γορπιαΐος Υπερβερεταίος. Εανθικός

Die Ginschaltungsmethobe, beren fie fich bierbei bebienten, ift nicht bekannt. Spater nahmen fie unter ber Berrichaft ber Romer, mit Beibehaltung ihrer Monats=

namen, bas Julianifche Sahr an. Abnliches finbet fic auch bei ben Sprern und ben fleinafiatifchen Bolfern. Die ben romifchen gang parallel laufenben Monate ber Sprer find folgende:

Tischri I. October Nisan Aprilis Maius Tischri II. November Jjar Hasiran Kanun L December Junius Julius Kanun II. Januarius Thamus Februarius Schebat Augustus Ab Martius Elul September. Adar

Eine eigenthumliche Sahrebrechnung finden wir bei ben Juben, burch welche fie jest bie Beit ber Fefte beftimmen. Diefe ift aber nicht ein Theil ber Dofaifchen Gefetgebung, vielmehr muß man in ber hebraifchen Beit-rechnung brei Perioben unterscheiben.

Bu ber erften rechnen wir ben gangen Beitraum zwischen bem Muszuge aus Agopten und ber babylonis

fchen Gefangenschaft.

Die zweite beginnt mit ber Rudtehr aus biefer Befangenschaft, erftredt fich burch bie gange Beit bes zweiten Tempels und endigt einige Sahrhunderte nach ber Berftorung bes Tempels, wiewol man nicht genau bestimmen fann, mann fie eigentlich aufgebort bat.

Die britte ift biejenige, in welcher fich bie gegens

wartige Beitrechnung ber Juden ausgebildet bat.

Im Allgemeinen laßt fich vermuthen, baß bie alteften Bebraer, wie bie übrigen Semitischen und bie meiften alten Bolfer, nach Mondmonaten und Mondjahren gerechnet haben; fichere Beweife laffen fich aber aus ber

Bibel nicht fcopfen.

In bem erften Buche Mofis finben wir Jabre und Monate, ohne baß fich jeboch genauer bestimmen lagt, welcher Urt fie gemefen feien und wie viele Monate bas Jahr, wie viel Tage ber Monat enthalten habe. Es ist dort noch der zehnte Monat (Cap. 8, B. 5) und der 27. Tag des Monats (B. 14) erwähnt 16). Dagegen sinden wir in dem ersten Gesetze, welches Moses gegeben hat, die Einrichtung des Passabsselfes betreffend, zugleich eine genaue Firirung bes Jahres. Es beift namlich (Exod. 12, 2): "biefer Monat ift euch ber erfte ber Do= nate, er ift euch ber erfte ber Monate bes Jahres;" bie= fer Monat wird fpater baburch naber bestimmt, bag er (ibid. 13, 4) הֹדֶשׁ הָצֶּבִיב ber Reifemonat genannt wird, b. b. ber Monat, in welchem die Gerfte reif wird, und es wird verordnet, bag am Paffahfefte, welches mit bem 15. Tage biefes Monats anfing, Die Erstlinge ber reifen Frucht jum Opfer gebracht werben follen (Lev. 23, 10). Sieraus folgt, bag bie Ginrichtung bes Jahres, bie Dos fes einführte, eine gang einfache mar, wie fie einem ader bautreibenden Bolte genugte. Go wie fur bie Bewohner ber Gubfeeinfeln ein Jahr vorüber ift, wenn ber Brobfruchtbaum von Neuem reife Fruchte tragt, fo be-

<sup>16)</sup> Daß ber Monat Win, was vom Stamme Win neu fein herfommt, heißt, auch grabezu 177, was Mond bebeutet, beweift nur, bag bie Ibee ber Eintheilungen in Monate bei ben Debraern wie ben meiften anbern Bottern aus bem Monbeswechfel entstanben ift, feineswegs aber , bag ihre Monate auch wirtlich Monde monate maren.

gann bei ben Bebraern ein neues Jahr mit bem Monate, in beffen erfter Salfte bie Gerfte gur Reife gebieh. Bon welcher Urt aber bie Monate biefes Sahres gemefen find, wird im Pentateuch freilich nicht gesagt; wir fins ben blos die Berordnung, bag am Anfange eines jeden Monats ein Opfer gebracht werben foll (Num. 28, 11). Da fpater bas Jahr ficher in zwolf Monate getheilt murbe (val. 1 Chron. 27, 1—15 und 1 Kon. 4, 7), fo läßt fich vermuthen, bag auch ju Dofes' Beiten in ber Regel bas Jahr ju zwolf Monaten, mahricheinlich fpnobifchen Mond= monaten, gerechnet wurde, bag man aber, wenn es fich am Ende bes zwolften Monats zeigte, bag man bis gur Mitte bes folgenden Monats feine reife Uhren haben wurde, noch einen Schaltmonat einschob. Mus biefer Periode find nur von vier Monaten die Mamen befannt. Der erfte beißt, wie ermabnt, ber Monat bes arn, ber aweite heißt it (1 Kon. 6, 1), ber fiebente ber Monat ber und ber achte ban (ebenbaf. Cap. 8, 2) und ber achte ban (ebenbaf. Cap. 6, 38). Gehr auffallend ift es, bag bas Laubhut: tenfeft, welches am 15. Tage bes fiebenten Monats beginnt, nach Exod. 23, 16 am Ende bes Jahres (רצאם חשמה) gefeiert werben foll, mas in Cap. 34, 22 mit abnlichen Worten wiederholt wird. Biele Gelehrte mei= nen baber, bag man icon ju Dofes' Beit, neben bem beiligen Sabre, bas mit bem Reifemonat begann, noch ein burgerliches Sahr hatte, beffen Unfang auf ben erften Zag bes fiebenten Monats fiel, wie bies gur Beit bes zweiten Tempels ber Fall war. Inbeffen bemertt Ibe= ler febr richtig, bag in biefem Falle nicht bas Laubhut= tenfest, welches auf bie Mitte biefes Monats traf, bie Beit bes Sahresausgangs genannt werben fonnte. ift moglich, bag bas bebraifche now wie bas griechische Doa verschiedene Beitabschnitte bedeutet, und in ben fraglichen Stellen von bem Sommer zu verfteben ift, b. h. von ber Beit, die zwifden bem Reifemonat und bem Enbe bes Berbftes liegt.

Seit ber Rudfehr aus ber babylonischen Gefangen= fchaft haben bie Juben ein Sahr, bas aus gwolf Dos

naten besteht, beren Ramen folgende find:

ניסך Nisan חשרי Thischri אייר Ijar סיון Siwan מרחשון Marcheschwan זלסם Kisley חשם Tebeth Thammus-שבש Schebat EN Ab לול Elul ארר Adar.

über bie Ginrichtung bes Sahres und ber Monate in Diefer Periode finden wir erft im Talmud bestimmte Rachrichten. Das Jahr bestand regelmäßig aus zwolf Mondmonaten. Der Gintritt bes Reumondes murbe berechnet, mahrscheinlich nach Regeln, bie man in ber babys lonifchen Gefangenichaft tennen gelernt hatte; jeboch fab man es geen, wenn vor Befanntmachung bes Reumond= feftes wenigstens zwei glaubwurdige Danner vor bem großen Synedrium erfchienen und bezeugten, baß fie gu einer bestimmten Beit ben Reumond gefeben batten. Burbe biefe Anzeige am 29. Monatstage gemacht, fo begann ber neue Monat mit bem folgenben Tage, im entgegengefets ten Falle murben bem vorhergehenben Monate 30 Zage

gegeben. Da aber, bei biefer Ginrichtung, leicht mehre 30tagige Monate auf einander folgen fonnten, fo murbe feftgefest, bag bas Sahr nie weniger als vier, und nie

mehr als acht volle Monate haben follte.

Da bie Renntnig bes Monatsanfangs auch fur bie Bewohner ber von Berufalem entfernt liegenben Gegen= ben wichtig mar, weil von bemfelben bie Feier ber in ben Monat fallenden Sefte abhangt, fo bestimmte man, bag überall, mobin bie von bem Gynebrium ju Berufalem ausgefandten Boten nicht gur rechten Beit fommen fonnten ober famen, fowol ber 30. als ber 31. Zag bes verfloffenen Monats als Unfang bes neuen Monats be= trachtet und baber auch jebes Fest an zwei auf einander folgenben Tagen gefeiert werben follte. Daber werben auch noch jest alle Sefte boppelt gefeiert, wiewol bie Dauer ber einzelnen Monate im gegenwartigen jubifchen Ralenber volltommen bestimmt ift. Dag man in biefer Periode einen Schaltmonat hatte, ift nicht gu bezweifeln, ba bie Feste an die Jahreszeiten geknupft maren. In ber britten Periode ist endlich bie Zeitrechnung ber Suben vollig firirt worben und es beruht nun die Bestims mung ber gange ber einzelnen Monate nicht mehr auf Beobachtung und Berechnung, fondern fie ift ein fur alles mal firirt. Die Ramen ber Monate find biefelben, wie in ber vorhergebenden Periode, nur bag noch juweilen ein 13. Monat unter bem Damen 17) ארר, Veadar, einge= Schaltet wird. Gigentlich ift aber alsbann ber Monat Adar ber mabre Schaltmonat,

Die Monate Thischri, Schebat, Adar im Schalts jabre, Nisan, Siwan und Ab haben immer 30 Zage, die Monate Tebeth, Adar im gemeinen, Veadar im Schalt= jabre, Jjar, Thammus und Elul immer 29 Tage, Die Monate Marcheschwan und Kislev haben zuweilen beibe 29 Tage, zuweilen beibe 30 Tage, zuweilen wechseln fie auch mit 29 und 30 Tagen ab. Es gibt hiernach, wie in ber zweiten Periode, nie mehr als acht, und nie wenis ger als funf volle Monate ju 30 Tagen.

Sebes Sabr, in welchem Marcheschwan 29 und Kislev 30 Tage gabit, beißt ein regelmäßiges. Saben biefe Monate beibe 30 Tage, so heißt bas Jahr ein über= gabliges, haben beibe nur 29 Tage, so ift bas Jahr ein mangelhaftes. Siernach gibt es fechserlei Sahre.

1) Das gemeine regelmäßige Sahr bat 12 Monateu. 354 Zage . . übergablige 3ahr 355 mangelhafte Sabr 353 regelmäßige Schaltjahr 13 # überzugenge mangelhafte

Um ben Grund biefer Berfchiebenheit ber Sahre erlautern ju fonnen, muß ich zuerft Folgenbes bemerten : Der Tag wird in 24 Stunden getheilt, die Stunde in 1080 Chelakim, und ein Chelak in 76 Regaim. Ein Chelak ift alfo T's Minute. Die Lange bes fynobischen Monats ift ju 29 E. 12 St. 793 Chel. (29 E 12 St. 44' 33") festgefest, wie fie Sipparch aus ben Beobachs tungen ber Chalbaer gefunden bat (Almag. 1. 4. ep. 2) und von ber fruber angegebenen Bestimmung nur um

<sup>17)</sup> Much שני אדר Adar Scheni, gweiter Adar.

Burbe namlich Reujahr wegen Jach von Dinstag, Don-

Die Lange bes Sonnenjahres ift zu 4" abweichenb. 365 X. 5 St. 997 Chel. 48 Reg. (= 365 X. 5 St. 55' 2524") bestimmt. Bur Ausgleichung bes Sonnen = und Mondjahres ift nun ein bem Meton'schen abnlicher Cyflus von 19 Jahren eingeführt. 3wolf Sahre find gesmeine und fieben find Schaltjahre. Diefe 19 Jahre ents balten 12. 12 + 7. 13 ober 235 spnobische Monate, ober nach ber obigen Bestimmung 6939 I. 16 St. 595 Chel., also grade so viel als 19 Sonnenjahre. Die Schaltjahre find wegen ber Ordnung ber Feste so vertheilt, daß immer bas britte, sechste, achte, eilfte, 14., 17. und 19 Jahr ein Schaltjahr ift. Es ift namlich hierdurch bafur geforgt, bag tein geft um mehr als 21 Tage 18 St. 243 Chel. aurudtreten kann. Denn ba bas gemeine Mondjahr 354 2. 8 St. 876 Chel. beträgt, also um 10 T. 21 St. 121 Chel. 48 Reg. kleiner ift, als bas Sonnenjahr, und ein Schaltjahr vom anbern nur bochftens zwei Sahre abfleht, fo tann ein bestimmter Lag im Mondjahre nach zwei Sahren nur um zwei (10 E. 21 St. 121 Chel. 48 Reg.), also hochstens um 22 Tage früher fallen. Im folgenden Schaltjahre, wo ber Monat Adar von 30 Zas gen eingeschaltet wird, fallt biefer Sag icon wieder um acht Tage spater.

Nach ber Regel foll bas Neujahrsfest, welches am ersten Tage bes Monats Thischri geseiert wird, auf ben Tag fallen, an welchem sich die mittlere Conjunction bes Mondes mit der Sonne ereignet. Nun sollte aber auch der Neumond an dem Tage, mit welchem das Jahr bezginnen sollte, bald nach Sonnenuntergang gesehen werzden. Man berechnete aber, daß zur Zeit des Neujahrs der Mond erst 6 St. 35' nach der mittlern Conjunction gesehen werden konnte. Tras daher die mittlere Conjunction erst nach zwölf Uhr Mittags ein, so konnte der Mond erst nach sechs Uhr Abends (oder nach 18 Uhr) gesehen werden. Da nun um sechs Uhr Abends, nach jüdischer Rechnung, schon der solgende Tag ansängt, so wird das Neujahrssest in diesem Falle erst am solgenden Tage geseiert und mit demselben das Jahr begonnen. Dies nennt man die Ausnahme wegen Jach 18).

Ferner ist eine Verlegung bes Neujahrs wegen Bezerbigung ber Tobten eingeführt. Man sah namlich baraus, daß kein Leichnam lange unbeerdigt blieb. Würde nun einmal Neujahr auf Freitag ober Sonntag eintreffen, so mußte ein Tobter, ber bem Neujahr vorherzgehenden Sabbath im zweiten Falle oder an Neujahr im ersten Falle gestorben wäre, in zwei Tagen nicht begrazben werden. Das Nämliche sände statt, wenn Neujahr auf Mittwoch siele; es wäre alsbann der zehn Tage darauf folgende Verschnungstag ein Freitag. Sodald daher der berechnete erste Tag des Monats Thischri auf Sonnstag, Mittwoch oder Freitag eintrifft, so wird der Jahzresansang verlegt. Dies heißt die Ausnahme wegen Adu 19).

Diese beiben Ausnahmen konnen auch zusammenstreffen und eine Berlegung von zwei Tagen verursachen.

Man sieht hieraus, daß die judische Sahresrechnung nun vollständig sirirt, aber nichts weniger als einsach ist. In Beziehung auf den Mondeslauf ist sie wegen der scharfen Bestimmung des synodischen Monats sehr genau. In Beziehung auf den Sonnenlauf dagegen ist der Gregorianische Kalender viel genauer; denn der Unterschied zwischen dem tropischen Jahre nach unserer frühern Bestimmung und dem judischen Sonnenjahre beträgt ungesähr 6' 37,"44, also in tausend Jahren mehr als vier Lage, während der Gregorianische Kalender in 3600 Jahren um einen Lag abweicht. Daher rückt das jüdische Osterfest immer tiefer in den Sommer hinein.

Als ber Sonnen: und Mondlauf noch nicht burch ben 19jährigen Cyflus in Einklang gebracht war, war es wichtig, eine Controle zwischen bem Sonnen: und Mondighre zu haben. Bu diesem Zwede lehrte Rabbi Samuel Hajarchin, der Borsteher der talmud'schen Akademie zu Sora war, die Bestimmung der Ansänge der Jahreszeiten, die noch jeht im jüdischen Kalender unter dem Remen der Thekuphoth ausgesührt werden. Er nahm die Länge des Sonnenjahres zu 365 Tagen sechs Stunden an, sodaß eine Thekupha von der andern um 91 T. 74 Stunden absteht. Im Kalender haben die Thekupha

nerstag, Sonnabend auf Mittwoch, Freitag, Sonntag verlegt, fo muß es nochmals wegen Adu auf Donnerstag, Sonnabend ober Montag verlegt werben. Dies nennt man bie Ausnahme wegen Jach-Adu. Es fann fich auch fügen, daß ein Sahr mit Dinstag beginnt, bas folgende aber, welches eigentlich mit Sonnabend beginnen follte, wegen Jach-Adu erst mit bem barauf folgenden Montage anfangen konnte. Das erste Sahr wurde bas ber 50 Bochen und feche Tage, ober 356 Tage enthalten. Da aber kein Jahr eine solche Lange haben soll, so mußte es statt mit Dinstag erst mit Mittwoch begin-nen, um nur 355 Tage zu enthalten. Dies geht aber wegen ber Ausnahme Adu nicht an, baber beginnt es erft Donnerstag. Da fich bies nur ereignen tann, wenn bie mittlere Conjunction im zweiten Sahre auf Sonnabenb Mittag trifft, also im ersten auf Dinstag neun Uhr 204 Chel. eintreffen muß, so nennt man dies bie Musnahme wegen Gatrad 20). Fällt die Conjunction für ben Monat Thischri eines gemeinen Sahres, bem ein Schalt jahr unmittelbar vorangeht, auf Montag 15 St. 589 Chel., fo fallt die Conjunction fur ben Monat Thischri bieses Schaltjahrs auf Dinstag Mittag, baber war in biefem Jahre wegen Jach-Adu eine Berlegung von zwei Tagen erfoberlich, fobag es mit Donnerstag begann. Wurbe nun bas gemeine Sahr mit Montag beginnen, fo enthielte bas Schaltjahr nur 382 Tage. Da es aber kein folches Schaltjahr gibt, fo legt man noch einen Zag ju und fangt bas gemeine Jahr mit Dinstag an. Dies nennt man die Ausnahme wegen Btuthakpat 21).

<sup>18)</sup> Nāmlich ווי ift 18. 19) אורן, Sonntag wird burch feins), Mittwoch burch ווי (vier), Freitag burch וויים, אונים, אוני

<sup>20)</sup> Ramlich ג'ט'ר'ד, brei (ג) Aage, neun (ט) Stunden, או (כד) Chelakim. 21) ב'ט'ר חיר ב'ט'ר אין איני (ב) איני בייט'ר ב'ט'ר ב'

photh ihren Ramen von ben Monaten, in bie fie gewöhn= lich fallen, und es heißt:

ber Herbstanfang
ber Winteransang
ber Frühlingsansang
ber Sommeransang
ber Sommeransang
ber Sommeransang
ber Sommeransang

Diese Thekuphoth werben die Thekuphoth bes Rabbi Samuel genannt. Sein Schüler Rab Aba bestimmte schon die Lange des Jahres zu 365 T. 5 St. 997 Chel. 48 Reg., und nahm daher den Abstand zwisschen einer Thekupha und der andern zu 91 T. 7 St. 519 Chel. 31 Reg. an. Daher heißen die nach dieser Annahme berechneten Thekuphoth die Thekuphoth des Rab Aba.

Gegenwärtig hat die Bestimmung der Thekuphoth für den jüdischen Kalender gar keinen Nugen mehr und sie stimmen auch schon lange, wegen der Berrückung der Nachtgleichen, nicht mehr mit dem Himmel zusammen. So z. B. traf im Jahre 1835 der Sommeransang nach Rabbi Samuel nicht auf den 21. Juni, sondern auf den 7. Juli.

Die Araber sind das einzige cultivirte Bolk, welches seit uralter Zeit nach freien Mondjahren rechnet. Sie beginnen ihre Monate mit dem ersten Erscheinen der Mondessischel und nennen zwölf solcher Monate ein Jahr. Durch Muhammed ist diese Zeitrechnung fanctionirt und in den Gultus des Islamismus verslochten worden, sodaß sie sich bei allen Bolkern, die diesen angenommen haben, sindet. Die Namen der Monate sind:

Moharrem Safar Rebbî el-awwel Rebbi el-accher Dschemâdi el-awwel Dschemâdi el-accher Redscheb Schabân Ramadân ober Ramasân Schewwâl Dsu 1-kade Dsu '1-hedsche.

Bei bewölftem Himmel gibt man bem abgelaufenen Monate 30 Tage und fängt alsbann ben neuen an. Neben diesem bürgerlichen Jahre haben die arabischen Aftrommen noch ein cyklisches Jahr von zwölf Monaten, die abwechselnd 30 und 29 Tage haben, sodaß das Jahr 354 Tage enthält. Da aber das astronomische Mondejahr aus 354 T. 8 St. 48' 36" besteht, so betragen 30 astronomische Mondjahre, wenn man die Sekunden vernachlässigt, 10,631 Tage. Nun ist 30.354 nur 10,620, daher schalten sie in 30 Jahren eils Tage ein, und zwar lassen sie das zweite, fünste, siehente, zehnte, 13., 16., 18., 21., 24., 26., 29. Jahr aus 355 Tagen bestehen, indem sie dem lehten Monate dieser Jahre einen Tag zulegen. Der Grund dieser Einschaltungsart liegt darin, das man den Überschuß der 8 St. 48' sich häusen läßt, dis er jedesmal, nach Abzug der ganzen Tage, mehr als zwölf Stunden beträgt.

Mit bem Islamismus haben bie Perfer auch bie arabischen Monate und das freie Mondjahr angenommen.

führerer Zeit hatten sie aber eine ganz andere Zeitzung, worüber uns leiber nur sehr wenig Nachrichten ichtweitigen Schriftstellern übergeblieben sind, indem fast nur auf das Wenige beschränken, was sich 4. Eneptt. b. B. u. K. Zweite Section. XIV.

in der Zendavesta findet. Nach den Nachrichten arabischer Schriftsteller ist das altpersische Jahr folgendermaßen eingerichtet: Es besteht aus zwolf Monaten zu 30 Tagen und funf Ergänzungstagen, die zwischen dem achten und neunten Monate eingeschoben werden, sodaß es 365 Tage enthält. Die Monate heißen 22):

Ferwerdin | Mihr

Ferwerdin Mihr
Ardbehescht Aban
Chordad Ader
Tir Dei
Mordâd Bahmen
Schârir Asfendarmed

Much bie einzelnen 30 Tage bes Monats haben ihre

befonbern Damen.

Nach diefen mare alfo bas altperfifche Jahr ein bewegliches Connenjahr gemefen. Es fann aber faum ein 3meifel übrig bleiben, daß, wenn ein folches Sahr jemals eriffirte, bie Perfer boch neben bemfelben ein cotlifches Connenjahr hatten, ba ihre Fefte, besonders bas Fruh-lingsfest (Neuruz) und Berbstest (Mihrghan) an Die Sahreszeiten gefnupft maren. Wirklich finden fich mehre Rach= richten über eine von ihnen angewandte Schaltmethobe. Nach Einigen (vgl. Sbeler 2. Bb. G. 540 fg.) schaltete man alle 120 Sabre einen Monat von 30 Tagen ein, fodaß 120 perfifche Sahre mit ebenfo viel Julianischen übereinftimmten. Der Schaltmonat rudte immer um einen Monat vorwarts, fodaß er allmalig zwifchen bem erften und zweiten, zweiten und britten Monate u. f. w. eingeschoben murbe und erhielt jedesmal ben Ramen bes Monats, bem er junachft fotgte. Die Ergangungstage wurden jebesmal bem Schaltmonate und in ben gewohn= lichen Sahren bem Monate angehangt, von welchem ber lette eingeschaltete feinen Ramen erhalten hatte. Rach Ibeler foll man fich folgende Borftellung von ber Gin-richtung bes altperfischen Sahres machen. Es hatte zwolf 30tagige Monate und funf Ergangungstage, bie bem leb= ten Monate angehangt wurden. Weil aber bas Fruh-lingsfest immer auf ben Unfang bes Fruhlings fallen follte, so schob man es nach je 120 Jahren um einen Monat vorwarts, fobag bas vorhergebenbe Sahr 13 Monate hatte und mit bemfelben Monate anfing und enbigte. Gine Stelle im Buche Bundehesch 23), Die Ibeler nicht

22) Diese neupersischen Namen sind aus ziemlich entstellten Zendwörtern entstanden. Sie beziehen sich alle auf geistige Wesen, die in der Zendavesta vorkommen. Gine eigne Stasse von Geistern bilden die siche Amesha-cpenta, deren Namen und Bedeutung wir neuerdings durch Burnous's commentaire sur le Yaçna T. 1. (Paris 1833) ersahren haden. Sie heißen 1) Vag hu-mano, d. s. Bahmen; 2) Asha-Vahista, d. h. Ardbehescht; 3) Ksathra-Vairya, d. s. Schärir; 4) Cpenta-Ārmaiti, d. i. Assendarmed; 5) Haurvadh-dia, d. i. Chordad; 6) Ameretadhdia, d. s. s. Mordad. Dei ste in Beiname des höchsten Wesens und heißt eigentlich Datush (Burnous, Comm. p. 121 sq.). Die übrigen Ramen sind einer besondern Stasse von Geistern, die Leed, eigentlich Jazata, heißen, entschntern Stasse von Geistern, die Leed, eigentlich Jazata, heißen, entschnte Ferwerdin heißt ursprünglich Fravashi (Kleuker's Zendavesta T. I. p. 94. Unm. 22.), Tir ist Tistrja (Burnous in den Notes p. V. u. p. LXIX), Mihr ist Mithra (ibid. p. LXVI), Adda ist Ap Wasser und Ader ist Åtar Feuer.

23) Kleuker's Zendavesta P. 3. p. 104.

gefeben zu haben icheint, murbe unmiberleglich beweifen, baß fich bie alten Perfer ber Julianifchen Schaltmethobe bebienten, wenn nur bas MIter biefer Schrift befannt mare. Nachdem namlich die 365 Tage erwähnt find, heißt es: bas zweite Sahr harmonirt nicht vollkommen genau im Laufe seiner Monate mit bem ersten. "Daher kommt es, baß alle vier Jahre ein Monat von 30 Tagen 31 befommt. Auf biefe Beife fommt alles wieber in Drb= nung." Rach Anquetil 24) ift es nicht unwahrscheinlich, bag biefes Buch im flebenten Jahrh. gefchrieben ift. Sonft mußte man annehmen, bag biefe Stelle erft nach ber Anberung ber Sahrebrechnung, bie unter Dichelaledbin bem Gultan eintrat, geschrieben worben fei. Diefer gelehrte Gultan brachte namlich im 3. 1079 n. Chr. mit Bilfe von acht Uffronomen folgende Ginrichtung gu Stanbe. Dan nahm, wie fruber, swolf Monate gu 30 Tagen an und brachte am Ende bes legten Monats noch funf uberfcuffige Tage an. Um Ende jedes vierten Jahres mur: ben aber feche Tage jugelegt, und weil ber Uberfchuß bes Connenjahres uber 365 Tage feinen vollen Bierteltag beträgt, fo ließ man bie Ginschaltung nach gewiffen De= rioben erft im funften Sabre eintreten. Bie groß aber biefe Perioden waren, ift nicht gang flar, ba bie Rach= richten ber arabifchen Schriftsteller fehr unbestimmt finb. Mus einigen Rachrichten lagt fich vermuthen, bag man fiebenmal nach vier, und einmal nach funf Sahren, und bann achtmal nach vier und einmal nach funf Jahren einen Tag eingeschaltet bat 25). Dies gibt in 70 Sahren 17 Schalttage, fobaß bas Gonnenjahr ju 365 E. 5 St. 49' 425" angenommen murbe. Mus andern fonnte man schließen, bag man nach je feche und sieben vierjahrigen Perioden einmal im funften Jahre einschaltete, mas in 62 Jahren 15 Schalttage gibt und woraus fich bas Jahr au 365 I. 5 St. 48' 2337" ergibt.

Much ber Bolkskalender ber Turken ftimmt gang mit bem ber Araber überein. Die Monatsnamen lauten bei

ihnen:

Muharrem Safer Rebiül - ewwel Rebiül - achir Dschemasiül - ewwel Dschemasiül - achir Redscheb Schaban Ramasan Schewal Silkade Silhidsche

Neben biefen Mondmonaten haben sie auch noch Sonnenmonate, beren Namen von ben fprischen Monats= namen entlehnt find. Sie beißen:

Arer ober Mart Nissan

Ajar ober Maïs Hasiran Timus
Ab over Agustus
Eilul
Teschrini-ewwel

Teschrini-sani Kianuni-ewwel Kianuni-sani Schubat,

Mart, Mais und Agustus entsprechen bem Martius,

Maius, Augustus.

Die gebildeten Turken bedienen sich nämlich einer Beitrechnung, die ziemlich kunstlich aus der Muhammedanischen und christlichen zusammengesetzt ist. Das Mondziahr wird nach einem achtjährigen Cyklus berechnet, der fünf gewöhnliche Jahre zu 354 Tagen und drei Schaltziahre zu 355 Tagen enthält, sodaß der ganze Cyklus aus 2835 Tagen besteht. Da nun acht astronomische Mondziahre zu 354 T. 8 St. 48' 36" berechnet, 2834 T. 22 St. 28' 48" betragen, so ist der Cyklus um 1 St. 31' 12" zu lang, was in 126 Jahren einen Tag beträgt. Ihr Sonnenjahr ist das alte Julianische, nur daß sie es mit dem März ansangen. Ist es ein Schaltjahr, so hat der letzte Monat Schubat 29 Tage.

über die Sahresrechnung der Chinesen haben wir zwar viele, aber zum Theil sehr verworrene, theils sogar widersprechende Nachrichten, was ohne Zweisel baber rührt, daß sich dieselbe mehrmals geandert hat, ohne daß wir bis jeht mit Bestimmtheit wissen, wann dieses geschehen ift. Folgendes mochte die Grundzüge der jeht bestehn-

ben Ginrichtung ziemlich richtig angeben.

3ch muß zuvor bemerten, bag bie Chinefen ben Zag in bundert Theile, die fie ke nennen, theilen, jebes ke enthalt 100' und 1' hat 100". Gin ke beträgt baber nach unferm Zeitmaße 14' 24". Die Lange bes tropifchen Jahres nehmen fie nun ju 365 E. 25 ke (3651 E.) an, und bedienen fich ber Julianifchen Schaltmethobe, inbem fie brei Jahre ju 365 Tagen und bas vierte gu 366 Tagen annehmen. Das Schaltjahr nennen fie ki. Benn ihren Rad richten gu trauen mare, fo batten fie biefe Ginrichtung ichon feit Dao, ber 2300 Jahre por Chr. lebte, gefannt. Das Connenjahr beginnt mit bem Eintritte ber Conne in ben 15. Grab bes Baffermanns, und bann beginnt ber Frubling; ebenfo feben fie ben Un= fang bes Sommers, Berbstes und Binters bezüglich auf ben Beitpunkt, mann bie Sonne in ben 15. Grab bes Stiers, bes Lowen und bes Cforpione tritt. Biemol bie Chinefen, wie wir, swolf Beichen haben, fo theilen fie boch bas Sahr in 24 gleiche Theile, bie fie Trie-ki nennen. Gin folder Theil enthalt 15 T. 21 ke 874" und zwei Tsie-ki ober 30 E. 43 ke 75' machen einen

Ihr burgerliches Jahr ist ein gebundenes Mondjahr. Das gewöhnliche Jahr hat awolf, das Schattjahr 13 Monate. Die Monate haben abwechselnd 30 und 29 Tage, die erstern beißen große, die lettern kleine Monate. Der Unfang des burgerlichen Jahres ist, nach der Billskur der Regenten, häusig geändert worden. Manche haben ihn auf den dritten, andere auf den zweiten Reumond nach Eintritt der Sonne in den 15. Grad des Wassermanns geseht. Jeht beginnt das chinesische Jahr mit dem Neumonde, der dem Eintritte der Sonne in den 15. Grad des

<sup>24)</sup> Kleuker's Zendavesta p. 54. 25) hin und wieder hat man diese Rachricht so verstanden, daß man sieden Male nach vier Jahren, das achte Mal aber erst nach funf Jahren einschaltete, sodaß man in 33 Jahren acht Schastjahre hatte (man vgl. z. B. Laplace exposition du système du monde ed. 3. p. 17). Die Länge des tropsischen Jahres würde hiernach 365 E. 5 Et. 49' 5 11' sein und es würde sich daher dem wahren tropsschen Jahre mehr nähern als das Gregorianische. Dennoch würde aber die Gregorianische Einrichtung, wegen ihrer größern Einsachheit, im bürgerlichen Gebrauche der Dschelaleddin'schen noch sommer vorzugiehen sein.

im Monat Februar. Ihre Schaltmethobe ift infofern ber Meton'fchen abnlich, bag fie einen Cuflus von 19 3ab= ren haben, von welchen zwolf gewöhnliche und sieben Schaltjahre find. Jeboch schalten sie nicht in benselben Jahren ein und setzen ben Schaltmonat nicht an bas Enbe bes Jahres. Dach ben Uffronomen Lieou : biu und Lo = bia = bong 26) hat ber Schaltenflus folgende Ginrichtung. Die Dauer bes synobischen Monats wird zu 29 I. 53 ke 8' 64" (= 29 E. 12 St. 44' 27") angenommen. Der Unterfcbied zwifchen bem Connenmonate und bem fyno: bifchen Monate beträgt baber 90 ke 66' 36". Go oft fich nun biefer Unterschied zu einem Mondmonate und barüber anhauft, wird ein Monat eingeschaltet. Daber fchaltet man im britten, fechsten, neunten, eilften, 14., 17. und 19. Sabre ein und zwar im britten Sabre nach bem neunten, im fechsten nach bem fechsten, im neunten nach bem britten, im eilften nach bem eilften, im 14. nach bem fiebenten, im 17. nach bem vierten und im 19. nach bem zwolften Monate ein. Man fcheint jeboch nicht immer biefe Ginrichtung befolgt zu haben. Dach einem Schreiben ber Jefuiten vom Jahre 1732, bas Baper anführt, follen bie Chinefen auf folgende Beife einschalten: Im britten Jahre im funften Monate, im fechoten Jahre im britten, im achten Sahre im achten, im eilften Sahre im fechsten, im 14. Sabre im vierten, im 17. Jahre im britten, im 19. Sahre im fiebenten Monate. Es wird gu= gleich bort bemerkt, bag biefe Ginschaltungsmethobe nicht bestandig fei 27). Der 19jahrige Cyflus heißt Tchang, ber Schaltmonat Jun. Wie lange bie Chinefen fich fcon biefer Schaltmethobe bebienen, lagt fich nicht mit Beftimmtheit angeben, fie felbft behaupten, baß fie fcon gu Dao's Beit bekannt gemefen fei. Der Uftronom Li fang, welcher im erften Sabre vor Chr. lebte, fand bie 19jab= rige Schaltperiobe ungureichend und fuhrte eine ber Cals lipi'ichen abnliche von 76 Jahren ein, bie er Tou nannte. Die Ramen ber zwolf Mondmonate find von den In= strumenten entlehnt, beren man sich früher bei ben Geremonien in jedem Monate bediente 28). Sie heißen Tay
Tsou, Kia Tchong, Cou Sien, Tchong Lu, Jouy
Ting, Liu Tchong, Y Tse, Nan Lu, Vou Y, Yng
Tchong, Hoang Tchong, Ta Lu. Auch sind sie nach ben vier Sahreszeiten in vier Gruppen getheilt. Die Frublingsmonate beißen Meng Tchun, Tchong Tchun, Ki Tchun, die Commermonate Meng Hia, Tchong Hia, Ki Hia, Die Berbstmonate Meng Tsieou, Tchong Tsieou, Ki Tsieou, Die Bintermonate Meng Tong, Tchong Tong, Ki Tong. Ubrigens scheinen Die Chinefen im gewöhnlichen Leben feinen Gebrauch von biefen

Monatenamen ju machen, fondern fie nur burch Bablen ju unterscheiben. Den Schaltmonat gablen fie nicht befonbers, fonbern nennen ihn nur in ber Reibe ber Do= nate ben Schaltmonat, 3. B. ber britte Monat, ber Schaltmonat, ber vierte Monat u. f. w.

Mit ihrer Sahresrechnung ift auch ein Cyklus von 60 Jahren und ein Cotlus von 60 Tagen verbunben, nach welchen fie batiren. Jebes ber 60 Jahre eines Cy= flus hat einen befondern Namen. Sie nehmen namlich 10 kan 29) ober Stamme an, welche, wie folgt, beigen:

| 1 kia  | 6 ki     |
|--------|----------|
| 2 y    | 7 keng   |
| 3 ping | 8 sin    |
| 4 ting | 9 gin    |
| 5 vou  | 10 kouev |

und ferner gwolf tchi 30) ober 3meige, beren Damen fol-

| 1 tse    | 7 ou       |
|----------|------------|
| 2 tcheou | 8 ouey     |
| 3 yn     | 9 chin     |
| 4 mao    | 10 yeou    |
| 5 tchin  | 11 su      |
| 6 888    | 19 hay 31) |

Mus ber Bereinigung biefer gebn kan und zwolf

| ni werden nun die Ham  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ifen zusammengefett. S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) kia, tse            | 24) ting, hay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2) y, tcheou           | 25) vou, tse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3) ping, yn            | 26) ki, tcheou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4) ting, mao           | 27) keng, yn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5) vou, tchin          | 28) sin, mao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6) ki, sse             | 29) gin, tchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7) keng, ou            | 30) kouey, sse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8) sin, ouey           | 31) kia, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9) gin, chin           | 32) y, ouey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10) kouey, yeou        | 33) ping, chin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11) kia, su            | 34) ting, yeou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12) y, hay             | 35) vou, su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13) ping, tse          | 36) ki, hay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14) ting, tcheou       | 37) keng, tse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15) vou, yn            | 38) sin, tcheou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16) ki, mao            | 39) gin, yn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17) keng, tchin        | 40) kouey, mao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18) sin, sse           | 41) kia, tchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19) gin, ou            | 42) y, sse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20) kouey, ouey        | 43) ping, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21) kia, chin          | , 44) ting, ouey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22) y, yeou            | 45) vou, chin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23) ping, su           | 46) ki, yeou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | The state of the s |

<sup>29)</sup> Rach Gaubil (traité de la chronol. chinoise p. V.) follen bie gehn kan ehemals ein Gotius von gehn Zagen gemefen sollen die jehn kan epemals ein Cytlus von jehn Lagen gewelen sein. 30) Nach ebendemselben sollen die zwolf tehi einen Cytlus von zwölf Jahren bilden. 31) Die zwolf tehi haben bei den Chinesen noch besondere Namen, die von Thieren entsehnt sind. Sie beißen nach der Neihe: die Ratte (chou), der Ochs (nieou), der Liger (hou), der Hase (tou), der Drache (houn), die Schlange (chi), das Pferd (ma), das Schaf (yan), der Usse (heou), die Penne (ki), der Pund (keou), das Schwein (techou).

<sup>26)</sup> Observations mathématiques et astronomiques etc. tirées des anciens livres chinois T. II. p. 11 seq. 27) Bayeri hist. regni Grace. Bactr. p. 135. Siermit übereinstimmend heißt es in ben mémoires concernant l'histoire etc. des Chinois T. II. p. 164; la méthode d'intercaler a varié, mais elle a toujours eu lieu. Der Grund biefer Berichiebenheit mag jum Theil an ber Berech. nungsart der Chinesen liegen, die man in den observations ma-them. T. II. p. 14 angeführt sindet. 28) Observat. mathem. T. II. p. 174. Auch sollen sie die zwölf Monate nach den später zu erwähnenden zwölf tehi bezeichnen, edend. p. 135.

keng, chin

sin, yeou

gin, su kouey, hay.

| 47) keng, su      | 54) ting, sse |
|-------------------|---------------|
| 48) sin, hay      | 55) vou, ou   |
| 49) gin, tse      | 56) ki, ouey  |
| 50) kouey, tcheou | 57) keng, ch  |
| 51) kia, yn       | 58) sin, yeor |
| 52) y, mao        | 59) gin, su   |
| 53) ping, tchin   | 60) kouey, h  |

Diefer Enflus von 60 Jahren breimal wieberholt, gibt eine andere Periode von 180 Jahren, welche die Chi= nefen sane - yuene ober breifaches Princip nennen. Gine anbere Periode ift bie von 60. 180 ober 10,800 Jahren, welche mit zwolf multiplicirt bie große Periode von 129,600 Jahren gibt. Die brei letten Perioden find jeboch viel junger als bie 60jahrige. Der 60tagige Gy= flus bat biefelben Ramen wie ber 60jabrige und beibe gufammen bienen gur Firirung eines bestimmten Tages. Go 3. B. ift ber 4. Mary bes Jahres 1726 ber Tag Kia tse im Jahre ping tchin.

Much bie Japanefen, beren Beitrechnung im Befent= lichen mit ber dinesischen übereinstimmt, haben ben 60= jabrigen Cyllus, nur bezeichnen fie bie einzelnen Jahre auf andere Beife. Sie haben namlich ftatt ber gehn kan und zwolf tehi, zehn Elemente, indem fie bie eigent= lichen funf Clemente in altere und jungere eintheilen und bie awolf Beichen bes Thierfreifes. Die Elemente find

| Ki-no-ye }                    | ebeute | t Holz. |
|-------------------------------|--------|---------|
| Fi-no-ye }                    |        | Feuer   |
| Tsou-tsi-no-ye Tsou-tsi-no-to |        | Erbe    |
| Kan-no-ye                     | , =    | Gold    |
| Misou-no-ye Misou-no-to       | ,      | Wasser. |

Die zwolf Beiden beigen: 1) Ne bas Schwein. 7) Ouma, bas Pferb.

Ous, bie Ruh. 8) Fitsousi, bas Schaf. Torra, ber Tiger. 9) Sar, ber Uffe. 10) Torri, ber Sahn. Ou, ber Safe. Tats, ber Drache. 11) In, ber Sund. 6) Mi, bie Schlange. 12) I, bas Schwein 32).

Beber bei ben Chinefen, noch bei ben Sapanern finbet fich ein Grund, weswegen fie grabe 60 Sabre gu einem Cyflus vereinigen. Es icheint baber, baß fie biefen Entlus erft burch bie Inder fennen gelernt haben, bei welchen er aus aftronomifchen Betrachtungen bervor= gegangen ift. Dies führt uns unmittelbar gur Betrach= tung ber Sahrebrechnung ber Inder.

Bum genauern Berftanbniffe berfelben muß ich gu= erft Folgendes vorausschiden. Thierfreis, wie wir, in 360 Theile, ansa, von welchen je 30 ein Beichen ausmachen. Diefe Beichen beißen 33):

1) Mesha, Bibber. 2) Vrisha, Stier. 3) Mithuna, Bwillinge.

4) Carcata, Rrebs. 5) Sinha, Lowe.

6) Canya, Jungfrau. 7) Tula, Bage. Vrishichica, Cforpion.

9) Dhanus, Bogen (Schute). 10) Macara, ein Geethier (Gteinbodt)

11) Cumbha, Baffergefaß (Baffermann).

12) Mina, Fisch. Bugleich theilten fie auch fruber, wie es bie Araber noch thun, ben Thierfreis in 27 gleiche Theile, nachatra genannt, fobag jeber Theil 13° 20' enthielt; weil ber Mond in ungefahr 27 Tagen benfelben burchlauft. Gpas ter bat man 28 Theile eingeführt; fie beifen 34):

| And the state of t |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) Aswini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15) Swáti            |
| 2) Bharani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16) Vísác'hà         |
| 3) Criticà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17) Anurádhà         |
| 4) Róhini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18) Jyesht'hà        |
| 5) Mrigasiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19) Múla.            |
| 6) Ardrà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20) Púrváshádbá      |
| 7) Punarvasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21) Uttaráshádhá     |
| 8) Pushya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22) Abhijit          |
| 9) Asléshà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23) Sravanà          |
| 10) Maghà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24) Dhanishtà        |
| 11) Púrva p'halguni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25) Satabhishà       |
| 12) Uttara p'halguni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26) Púrva bhadrapadá |
| 13) Hasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27) Uttarabhadrapadá |
| 14) Chitrà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28) Révati           |

Die erft fpater eingeführte nachatra ift abhijit. Uttaráshádhá umfaßt jegt 10°, abhijit 5° und sravana 11° 40'; von ben übrigen nachatra enthalt jebe, wie fruber, 13° 20'.

Der Tag wird in 60 Stunden, danda, bie Stunde in 60 Minuten, Die Minute in 60 Gefunden, Die Ge-Punbe in 60 Tertien getheilt; ber aftronomifche Tag beginnt mit Mitternacht, ber burgerliche mit bem barauf folgenben Connenaufgange.

Der Inder haben nun zuerft ein aftronomifdes Con= nenjahr, bas sava Sahr, und zwar ift es ein fiberi= fces. Es beginnt mit bem Beitmomente, wenn Die Sonne in bas Sternbild bes Bidders tritt. Der Un= fang biefes Sahres burchlauft baher bie Jahreszeiten Die Lange beffelben wird bei ben indifchen Schriftfiel Iern aus verschiedenen Beiten nicht gang übereinstimmen angegeben. Dach einem ber berühmteften indifchen Bert e, ber surya siddhanta, ift fie in mittlerer Connengent ausgebruckt,

= 365 T. 15 St. 31' 31" 24" nach indifchem, ober = 365 E. 6 St. 12' 36" 33" nach europäischem

inbifden Uftronomen, ber um bas Jahr 527 unferer Beitrechnung lebte.

<sup>82)</sup> Mémoires et anecdotes sur la dynastie regnante des djogouns, par M. Titsingh, publié par M. Abel Remusat p. 285 sq. 33) Rach Bentley (Asiat. Research. 8, 186) fin-ben fich biese gwolf Zeichen zuerst bei Brahma Gupta, einem

<sup>34)</sup> Die Bebeutung biefer Ramen findet man in Aniat Ren. Vol. II. p. 294. Die meiften find von Thieren und Dausgub then entlehnt.

afe. Nach ber siddhanta sirómani, einem anbern omifchen Berte, ift fie

= 365 E. 15 St. 30' 22" 30" inbisch, ober 365 E. 6 St. 12' 9" europ. Framinen, von welchen Legentil 35) Kunde hatte, nah= beffen Lange zu

365 T. 15 St. 31' 15" indifch ober 365 I. 6 St. 12' 30" europ.

riefelbe Jahreslange liegt auch ben Ralenbern gu be, von welchen Walter Nachricht gibt 36).

Diefes Sahr wird in zwolf Monate, saura, getheilt, jeber Monat bie Beit umfaßt, mahrend welcher bie e ein Beichen burchlauft. Die Monate find baber, bes ungleichen Laufes ber Conne, auch ungleich und enthalten, neben ben gangen Tagen, auch Bruch= Die Ramen ber Monate find 37):

| ) Aswina                              | 7)  | Chaitra    |
|---------------------------------------|-----|------------|
| ) Cártica                             | 8)  | Vaisác'ha  |
| ) Márgasirsha                         | 9)  | Jyaisht'ha |
| Pausha                                | 10) | Ashádhà    |
| ) Magha                               | 11) | Srávana    |
| P'hálguna                             | 12) | Bhádra.    |
| *** * * * * * * * * * * * * * * * * * | ~   |            |

en fallt jest ber Unfang bes Jahres auf ben Do=

lach Legentil ift bas Sahr auf folgenbe Weife un= gwolf Monate vertheilt. In indifchem Beitmaße rudt enthalt:

Chaitra . 30 2. 55 St. 32' 0" Vaisácha 31 - 24 - 12' 0" Jyaisht'ha 31 - 36 - 38' 0" Ashád'hà 31 - 28 - 12' 0" Srávana . 31 - 2 - 10′ 0″ Bhádra . 30 - 27 - 22′ 0″ - 54 - 7' 0" Aswina . 29 Cartica . 29 - 30 - 24' 0" - 20 - 53' 0" Márgasirsha 29 Pausha . 29 - 27 - 16' 0" Mágha . 29 - 48 - 24' 0" P'halguna 30 - 20 - 21' 15" 365 T. 15 St. 31' 15"

leben biefem aftronomischen Sabre haben bie Inber och ein burgerliches Sonnenjahr. Diefes ift ei=

Bgl. bessen Voyage dans la mer de l'Inde T. I. p. 230.

Euler de anno Indor solari p. 201 in Bayeri hist.
Fraec. Bactr. Andere Bestimmungen der Jahreslänge sinin Bentlen's Abhandlung on the antiquity of the addhanta (Asiat. Res. Vol. 6), sowie auch bie Methobe, icher bie indischen Aftronomen, zu verschiebenen Zeiten, bie 126 Jahres bestimmt haben. 37) Diese Ramen find von shatra 1, 8, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26 abgeleitet. einen fruber nur ale Mondmonatenamen gebraucht worben und zwar follen die Ramen von den naesbatra entlehnt welchen sich der Mond, von einem bestimmten Punkte aus-als Bollmond zeigte. Denn wiewol der Bollmond nicht auf diese bestimmte naesbatra traf, so konnte die Abweioch nicht mehr als eine vorhergebenbe ober folgenbe nacantreffen und wenn 3. B. ber Bollmond auf eine der drei ra, Hasta, Chitrà ober Swati traf, so wurde der Monat n Falle Chaitra genannt; vgl. Asiat. Res. Vol. 3. p. 226.

gentlich nur bas bem burgerlichen Gebrauche beffer ange paßte aftronomische und wird fortwahrend burch biefes corrigirt. Es besteht namlich ebenfalls aus zwolf Mona= ten, jeber burgerliche Monat wird aber auf folgenbe Beife aus bem aftronomifchen bestimmt. Der aftronomifche Monat beginnt mit bem Gintritte ber Sonne in ein beftimmtes Beichen bes Thierfreifes. Gefchieht nun biefer Eintritt zwischen Sonnenaufgang und Mitternacht, fo be= ginnt ber burgerliche Monat mit bem nachftfolgenben Sonnenaufgange. Sat aber biefer Gintritt gwischen Mit= ternacht und Sonnenaufgang fatt, fo wird ber gange folgende Tag und bie folgende Nacht zu bem vorherges benben burgerlichen Monate gerechnet 38). Sieraus folgt, bag ein und berfelbe Monat in verschiedenen Sahren eine ungleich lange Dauer haben fann, und ferner bag bas bur-

98) Dies ift wenigstens bie Regel, nach welcher bie gu Calcutta und Balia erfcheinenben Ralenber berechnet werben; bern Begenben lagt man in allen gallen ben burgerlichen Monat mit dem Sonnenaufgange beginnen, der unmittelbar auf den Ein-tritt der Sonne in das Zeichen folgt. Nach einer dritten Regel wird der bürgerliche Kalender in den Gegenden derechnet, auf welche sich Walter's Nachrichten in Bayer's hist, regni Graec. Bactr-beziehen. Aus den Angaben über die Dauer der Monate (S. 159) in den Jahren 1727 die 1732 und die Ansänge der entsprechenben aftronomifchen Sahre (G. 168) folgt, bag man bort ben bur= gertichen Monat mit bem Connenaufgange bes Tages, auf melden der aftronomische Monateanfang trifft, ober mit bem Con-nenaufgange bes folgenden beginnt, je nachbem ber aftronomische Monat vor ober nach Mitternacht beginnt, b. h. man fangt bort den burgerlichen Monat immer mit dem Sonnenaufgange an, zwissichen welchem und dem Anfange des aftronomischen Monats wenisger als ein halber Tag, oder 30 indische Stunden, enthalten sind. Aus den Angaben (S. 186) geht hervor, daß die Länge der aftros nomischen Monate bort genau so angenommen wirb, wie ich sie oben nach Legentil mitgetheilt habe (nur muß man ftatt Maji initium est hora 2849' lesen 2749'). Diernach kann man leicht initium est hora 2849' lesen 2749'). Diernach kann man leicht bie Långe des bürgerlichen Jahres und die Dauer seiner einzelnen Monate berechnen. Nach Walter begann z. B. im J. 1729 das indische aftronomische Jahr ben 1. April Mittag 16 St. 46' (die Stunden werden hier immer von Sonnenausgang an gerechnet), und es enthält, in dem entsprechenden dürgerlichen Jahre, der erste Monat 31 T., der zweite 32 T., der britte 31 T., der vierte 32 T., der sünste 31 T., der sechste 30 T., der siebente 30 T., der achte 50 T., der neunte 29 T., der gehnte 29 T., der eilste 30 T., der zwölfte 31 Tage. Die Nechnung siellt sich solgendermaßen: Das dürgerliche Jahr begann mit Sonnenausgang des Tages, auf welchen der Ansang des astronomischen Jahres siel. chen ber Unfang bes aftronomischen Jahres fiel.

| Unfang<br>bes aftr.<br>Monats. | nach Lagen des dur |    |    |     |     | űr: | Daher<br>beginnt<br>ber bur-<br>gerliche<br>Monat | im bürgerlichen<br>Zahre |      |      | Dauer<br>bes bur-<br>gerlichen<br>Monats. |      |  |
|--------------------------------|--------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-------------------------------------------|------|--|
| Chaitra                        | 0                  | T. | 16 | St. | 46' |     | Chaitra                                           | am                       | 1.   | Tage | 31                                        | Tage |  |
| Vais.                          | 31                 | =  | 12 | :   | 18' |     | Vais.                                             | 2                        | 32.  | 3    | 32                                        | 4    |  |
| Jyaisht.                       | 62                 |    | 36 |     | 30" |     | Jyaisht.                                          | 2                        | 64.  |      | 31                                        |      |  |
| Ash.                           | 94                 | *  | 13 |     | 8'  | - 4 | Ash.                                              | =                        | 95.  | 2    | 32                                        |      |  |
| Srav.                          | 125                |    | 41 | 2   | 20' |     | Srav.                                             | =                        | 127. |      | 31                                        | 12   |  |
| Bhad.                          | 156                |    | 43 |     | 30' | 100 | Bhad.                                             |                          | 158. |      | 30                                        |      |  |
| Aswina                         | 187                | *  | 10 | 2   | 52' |     | Aswina                                            | :                        | 188. | 3    | 30                                        | = 1  |  |
| Cart.                          | 217                | :  | 4  |     | 59' |     | Cart.                                             | 2                        | 218. |      | 30                                        |      |  |
| Marg.                          | 246                | =  | 35 |     | 23' |     | Marg.                                             | 2                        | 248. |      | 29                                        |      |  |
| Pausha                         | 275                |    | 56 |     | 16' |     | Pausha                                            | 2                        | 277. |      | 29                                        |      |  |
| Magha                          | 305                |    | 23 |     | 32' |     | Magha                                             | 2                        | 306. |      | 30                                        |      |  |
| P'halg.                        | 335                |    | 11 |     | 56' |     | P'halg.                                           | 2                        | 336. | *    | 31                                        |      |  |
| Chaitra                        | 365                |    | 32 |     | 17' | 15" | Chaitra                                           | =                        | 367, |      | u                                         |      |  |

gerliche Sahr zuweilen 366 Tage enthalten wird; in ble= fem Kalle ist jedoch das Jahr keinesweges ein Schaltjahr in bem Sinne, wie wir biefes Bort gebrauchen.

Eine besondere Eintheilung bes Jahres ift bie in 360 Theile, indem jeder Theil die Zeit umfaßt, mahrend welcher bie Conne burch einen Grad ber Efliptit geht. Diefe Eintheilung wird jeboch nur von ben Aftronomen angewandt; bas Jahr heißt alsbann saura.

Beit alter als bas Sonnenjahr scheint bas inbische Mondjahr zu sein, mas schon baraus erhellt, bag es, spater als bas Sonnenjahr erbacht, unnut gewesen mare. Es find aber auch nach bemfelben die indischen Feste 39) geord= net, mabrend es nie in dronologischer Beziehung gebraucht wird. Diefes Jahr besteht aus zwolf synodischen Monaten. Die Lange eines folchen Monats ift nach ber surya **s**iddhánta

= 29 X. 12 St. 44' 24" europ. und baber bie Dauer bes Mondjahrs = 354 I. 8 St. 48' 33%". Diese Beit theilen aber bie Inder in 360 Theile, tithi, fodaß jeber Theil bie Beit umfaßt, mabrend welcher ber Mond zwolf Grade burchläuft. Jeber Monat hat 30 tithi ober jeder halbe Monat, pacsha, ent= balt 15. Wenn man baber haufig die Bemertung finbet, bag bas inbifche Monbjahr 360 Tage enthalt, fo muß man sich wohl huten, hierunter Sonnentage zu verfteben. Die Monate werben meiftens von einem Neumonde bis jum nachsten gerechnet; ein folcher Monat beißt mue'hya chandra und es beginnt alsbann bas Sabr mit bem Neumonde bes Monats Chaitra. In manchen Gegenden rechnet man jedoch ben Monat von einem Bolls monde zum andern, alsbann heißt er gauna chandra. Die Ausgleichung des Sonnen : und Mondjahrs wird auf gang eigenthumliche Beise bewerkstelligt. Im All: gemeinen erhalt ber Mondmonat seinen Ramen von dem Sonnenmonate, in welchem er beginnt. Da aber bie meisten indischen Sonnenmonate großer, als ein synobi= icher Mondmonat find, fo fann es vorfommen, daß ter Unfang zweier Mondmonate in benfelben Sonnenmonat fällt; alsbann erhalten biefe zwei Monbmonate benfelben Namen, sodaß ber zweite als ein eingeschalteter anzusehen ift. Wenn 3. B. mabrend bes Sonnenmonats Chaitra zwei Neumonde eintreten, fo beißen bie beiben entspre= chenden Mondmonate Chaitra und erft ber folgende wird Vaisac'ha genannt. Es kann taber zuweilen auch vortommen, daß in einem Sahre zwei folche Schaltmonate gezählt werden, b. h. zwei Monate boppelt vortommen: in diesem Kalle wird aber ein anderer Mondmonat ganz ausfallen, weil mahrend eines gangen Sonnenmonats, ber kleiner als ein synobischer Monat ift, wie z. B. Pausha, gar kein Neumond eintreten wird 40). Muf Diese Beise gleicht fich immer in wenigen Jahren Mond : und Sonnenjahr hinlanglich aus "1).

36 will bier noch bemerken, bag bie Inder fruber bas Rabr in sechs Sabreszeiten theilten, welche folgenbermaßen burch bie jahrliche Bewegung ber Sonne burch bie nachatra bestimmt werben. Die Jahreszeit Sisira bauert vom erften Puntte Dhanisht'ha's bis gur Mitte von Révati, die Sahreszeit Vasanta von ba an bis jum Ente Rohini's; bann beginnt bie Jahreszeit Grishma und bauert bis jur Ditte Anlenda's, hierauf folgt bie Zahreszeit Versha bis zum Ende Hasta's, von ka an bis gur Mitte Jyenttha's bauert bie Sahreszeit Sarad, und bierauf folgt die Jahreszeit Homanta, welche bis jum Ende Sravana's geht 42). Diefen Jahreszeiten entfprechen bie alten Namen ber Sonnenmonate: Madhu, Mádhava, Sucra, Suchi, Nabhas, Nabhasya, Isa, Urja, Sahas, Sahasya, Tapas, Tapasya (Asiat. Res. Vol. III.

Bon besonderer Bichtigkeit für die indische Chronologie ift noch eine andere Urt von Sahresrechnung, namlich bas Jupiterjahr, Vrihaspati mana, mit welchem es folgende Bewandtniß hat. Es scheint namlich, baß man in uralter Beit glaubte, die siterische Umlaufszeit bes Jupiter betruge genau zwolf Sonnenjahre; man bilbete baber einen Cyflus von zwolf folchen Jahren, ben man ben Jupitercyflus nannte. Spater bilbete man einen Cyflus von 60 Jahren; aus welchen Grunden man aber ben awölfjahrigen Cytlus nicht zureichend fand, wird nicht angegeben. Go viel ift jeboch gewiß, bag man von ber Unficht ausgegangen fein muß, es enthielten 60 Jupiterjahre eine runde Bahl von Sonnenjahren. Wir finden namlich bei bem indischen Aftronomen Varahamihira folgende Regel: Das erfte Jahr bes 60jahrigen Cyflus, welches Prabhava beißt, beginnt, wenn in bem (Mond:) Monate Magha, Jupiter mit ber Sonne im erften Grate ber nacshatra Dhanisht'ha aufgeht. Burben nun 60 Zupiterjahre nicht eine runde Zahl von Sonnenjahren enthalten, fo konnten unmöglich Sonne und Mond nach biefer Beit wieder in demfelben Puntte gufammentommen. Bollte man aber mit Davis (Asiat. Res. III. 224) an: nehmen, daß diese Regel auf ber Anficht beruht, daß 60 Jupiterjahre, oder bie Beit von funf Umlaufen bes Jupiter, fo viel als 60 Sonnenjahre find, fo ließe fich tein Grund angeben, weswegen man neben bem bekannten zwölfjahrigen Cyflus noch einen 60jahrigen, ber nicht mehr leiftete, einführte. Dir fcheint baber ber 60jabrige Cyflus in einer Beit erfunden worden ju fein, in welcher man ben Lauf bes Jupiter ichon genauer fannte, und annahm, daß die Beit feines fiberifchen Umlaufs 11 ! Sonnenjahre ober (mit Vernachlaffigung der Bruchtheile) eilf Sahre 292 T. beträgt, mas nur um ungefähr 23 Tage von der Wahrheit abweicht, fodaß alfo, nach biefer Am nahme, die Beit von funf Umlaufen des Jupiter ober 60 Jupiterjahre, wenn man ben zwolften Theil eines Um laufs ein Jupiterjahr nennt, 59 Connenjahre betrugen Dem fei nun, wie ihm wolle, fo hat in jedem Falle jeth

<sup>89)</sup> Einen folden Festkalenber tar Sones mitgetheilt, Asiat. Res. Vol. III. p. 257 sq. 40) Bailly, hist de l'astr. anc. p. 320, Davis in Asiat. Res. III. p. 227. 41) Auf Mieverstands niß biefer Einrichtung beruht mahrscheinlich bie Rachricht bei Dow (hist. of Hindostan. p. XLV.), daß die Inder das Jahr ju 360 Lagen annehmen und einen Monat einschalten, wenn die am Con-

nenjahre febtenben Sage und Bruchtheile fich gu einem Monbus nate angehauft baben.
42) Asiat. Res. Vol. II. p. 394.

nachbem bie Inber ben Lauf bes Jupiter genauer tennen gelernt haben, auch bas Supiterjahr eine anbere Bebeu= tung erhalten, wiewol man ben Cyflus von 60 Jupiter= jahren beibehalten bat. Bericbiebene indische Uftronomen geben bie Dauer ber fiberifchen Umlaufszeit verschieben an, jeboch weichen biefe Bestimmungen nicht fehr von einander ab. Rach Aryabhatta macht Jupiter in 4,320,000 Connenjahren 364,224 Umlaufe, nach ber surya siddhanta 364,220 Salten wir uns junachft an die lette Angabe, fo beträgt die Umlaufszeit bes Jupiter 4332 E. 19 St. 14' 20" indisch ober 4332 E. 7 St. 41' 44" europ., was nur um wenige Stunden von unsern fruheren Angaben abweicht. Der zwolfte Theil biefer Beit ift ein Jupiterja br, welches baher beinahe 361 I. 1 St. 36' 12" indifch ober 361 I. 0 St. 38' 29" europ. ent= balt, und 60 Jupiterjahre machen ben 60jahrigen Cy= flus aus 43).

Die einzelnen Jahre biefes Coffus haben befonbere

Damen; fie beißen ber Reihe nach: 4 31) Hémalamya Prabhava Vibhava Vilamva 32) Sucla 33) Vicári 3) Pramóda 34) Sarvari 5) Prajápati 35) Plava 6) Angira 36) Subhacrit 7) Srimuc'ha 37) Subhana Bhávà 38) Crádhi 8) 39) Viswávasu 9) Yuvà 10) Dhátá 40) Parábhava 41) Plavanga Iswara 11) Cilaga Bahudhanya 42) 12) 13) Pramát'hi 43) Sáumya 44) Sádhásana 14) Vicrama 15) Bhrisya 45) Viródhacrit 46) Paridhávi 16) Chitrabhánu 47) Pramádi 17) Subhánu Tárana 48) Ananda 18) Párthiva 49) Rácshasa 19) 20) Vyaya 50) Anala 51) Pingala 21) Sarvajit Sarvadhári Cálájucta 52) 22) 23) Viródhi 53) Sidhánti 24) Vicrita 54) Raudra 55) Durmati 25) C'hara 56) Dundubhi 26) Nandana Vijaya 57) Rudhiródgári 27) Jaya 58) Ractácsha 28) Cródhana 29) Manmat'ha 59)

30) Durmuc'ha

60) Cshaya.

Der bojahrige Cyklus ift in funf Cyklen, juga, von gwolf Sahren getheilt. Gie beißen nach ber Reibe:

samvatsara parivatsara idavatsara anuvatsara udravatsara.

Die Inder bedienen fich zwar zuweilen 45) bes 60jabrigen Cyflus ju chronologifchen Bestimmungen, aber feineswegs fo ausschließlich, wie die Chinesen, vielmehr wenden sie am haufigsten die Ure cali juga ober die Ure saca, welche auch die Ure bes Sallvahana heißt, an. Beibe merben nach aftronomischen Sonnenjahren berechnet. Die Are cali juga beginnt 3101 Jahre vor ber driftlichen Beitrechnung, und bie Ure saca 78 Jahre n. Chr. 2013 Bergleichungepunft mit unferer Beitrechnung fann bie Angabe bienen, baß bas Jahr 4900 cali juga ben 12. April 1799 Nachmittag vier Uhr 51' 46", nach bem parifer Meribian, enbigte 6). Eine britte Are, bie bes Vicramaditya, beginnt 56 Jahre v. Chr. Um zu erfahren, welchem Jahre bes Jupitercyklus ein Jahr ber falijugafchen Ure entspricht, muß man bie Ungabl ber verfloffenen falijuga'fchen Sabre in Jupiterjahre vermanbeln und mit 60 bivibiren; ber Reft gibt bas abgelaufene Jahr bes Jupitercyklus \*7). Man fest hierbei voraus, bag mit bem Unfange ber Ure Kalijuga auch ein Jupitercyflus begann.

Die Einwohner von Java fcheinen, ebe fie mit ben Inbern in Berührung tamen, zweierlei Sabre, ein bur= gerliches und ein ofonomifches, gehabt ju haben. Das burgerliche Sahr beftanb aus 210 Tagen und war in 30 Theile, Wuku, getheilt. Das ofonomifche Jahr wird noch immer in Java und Bali bei ofonomifchen Berrichtungen gebraucht. Es befteht aus 360 Tagen, bie in zwolf Monate, Mangsa, von ungleicher gange getheilt

werben. Diefe beißen: 1) Koso hat 41 Tage 7) Kapitu hat 41 Tage 2) Karo . 23 -8) Kawolu 26 -3) Katigo . 24 -9) Kasongo 25 4) Kapot . 24 -10) Kasapuhluh 25 5) Kalino . 26 11) Dasto . 28 6) Kanam . 41 12) Sodo

Die erften gebn Damen find bie erften gebn Drbnungszahlen in ber auf Java gebrauchlichen Sprache, bie Ramen bes eilften und zwolften Monats aber finb un= befannten Urfprungs. Es fcheint baber, als batte man fruber auf Sava, wie im alten Rom, ein zehnmonatliches

<sup>43)</sup> Schon der Commentar zu Varábamidien demerkt, das Manche ierthümlich glauben, das Sonnenjahr und Jupiterjahr stein gleich groß, woraus sich auch der chinesische Entlus von 60 Sonnenjahren erklärt.

44) Ich babe es für übersichsig gebalten, die Bedeutung aller dieser Namen herzuseßen. So z. B. debeutet der erste Ursprung, der zweite Substanz 2c. Es sollen die Ramen der 60 Kinder des Königs Sugara Sacravarti (Bayer diese, Graec, Bactr. p. 170) oder eines Reminen Parasoner. hist. reg. Graec. Bactr. p. 170) ober eines Braminen Parafaber (ibid. p. 196) fein.

<sup>45)</sup> So g. B. in ber Schenfungsacte (Asiat. Res. I. 368), wo es beißt, in ber Mitte bes Sabres Pingala, wenn 989 Jahre feit ber Zeit bes Konigs Saca verfloffen maren. 46) Es ver-fteht fich von felbft, bag bei ber Bergleichung europaischer und in-bischer Zeitangaben kleine Berschiedenheiten vorkommen muffen, menn man bie Lange bes inbifden Connenjahres nach pericieb:-nen Angaben bestimmt. 47) Die Angaben ber Inber weichen indessen oft bedeutend von einander ab, was gewöhnlich daher zu rühren scheint, daß man Sonnenjahre und Zupiterjahre verwechselt hat; cf. Asiat. Res. Vol. III. p. 215 und Phil. Transact, for the year 1790 p. 582,

Sahr gehabt, welches erft fpater in ein zwolfmonatliches überging. Der Unfang bes Sahres fallt auf bas Binterfolftitium (wonach alfo bort eine Schaltmethobe in Gebrauch fein mußte, wiewol fie nicht ermahnt wirb). Den amolfiahrigen indischen Cyflus fennt man wol bort, ber 60jabrige bagegen foll auf feiner ber indifchen Infeln bekannt fein.

Die Bugi , ber civilifirtefte und ftartfte Boltsftamm auf Celebes, haben neben bem Muhammedanischen Mond= jabre, mas jest im Gebrauche ift, fruber ein Sabr von awolf Monaten und 365 Tagen gehabt. Die Monate

| STANDS | ****           |      |      |     |                |         |
|--------|----------------|------|------|-----|----------------|---------|
| 1)     | Sarawana ha    | t 30 | Tage | 17) | Mangasutewe b  | at 30 2 |
|        | Padrowanae     |      |      | 8)  | Mangalompae    |         |
| 3)     | Sujewi         | 30   | -    | 9)  | Nayae          | 30 -    |
| 4)     | Pachekae       | 31   | -    | 10) | Palangunae .   | 30 -    |
|        |                | 31   |      |     | Besakae        | 30 -    |
|        | Mangaserang    |      |      |     | Jetae          | 30 -    |
|        | indischen (Inf |      |      |     | bort nicht 49) |         |

Gine febr merkwurdige Sahresrechnung ift bie ber Meritaner, welche ich ichon fruber berührt habe und um fo mehr ausführlich behandeln ju muffen glaube, ba Die einzige Quelle, aus welcher eine grundliche Ginficht in biefelbe geschöpft werben fann, ju ben feltenen Bu= chern gebort 50). Sie hatten zweierlei Jahre, etn Con= nenjahr und ein Mondjahr. Das Gonnenjahr beißt Tonalpohualli, wortlich Connenrechnung. Es beffebt aus 18 Monaten, von benen jeber 20 Tage ent= balt, alfo im Bangen aus 360 Tagen, an welche jebes= mal, wie bei ben Agoptern und Perfern, noch funf anges bangt werben, die fie Nemontemi ober unnuge nennen, weil mabrend berfelben Richts gearbeitet und überhaupt tein Gefchaft getrieben wurde, inbem biefe Tage als un= gludliche betrachtet murben. Die 20 Tage bes Monats wurden einzeln mit besonbern Damen bezeichnet. Gie

1) Cipactli, ein Geethier. 12) Malinalli, eine Pflange.

13) Acatl, Robr.

14) Ocelotl, Tiger.

| 4) Cuetzpalin, Gibechfe. | 15) Quauhtli, Ubler.       |
|--------------------------|----------------------------|
| 5) Cohuatl, Schlange.    | 16) Cozcaquauhtli, schon=  |
| 6) Miquiztli, Tob.       | gefieberter Ubler.         |
| 7) Mazatl, Birfch.       | 17) Ollin, Bewegung ber    |
| 8) Tochtli, Kaninchen.   | Sonne.                     |
| 9) Atl, Baffer.          | 18) Tecpatl , Riefelftein. |
| 10) Izcuintli, Hund.     | 19) Quiahuitl, Regen.      |
| 11) Ozomatli, Uffe.      | 20) Xochitl, Blume.        |

Die 18 Monate beigen 52):

2) Ehecatl, Winb.

3) Calli, Saus.

48) In ben meiften biefer Ramen find bie inbifden Monats: namen zu erfennen. So ist Palangunae — P'hálguna, Besakae — Vaisàc'ha, Jetae — Jyaisht'ha, Sarawana — Srávana, Padrowanae = Bhádra (bhadrapadá), Pasae = Pausha. Crawfurd, history of the Indian archipelago. 50) Es heißt: Saggio dell' Astronomia Cronologia e Mitologia degli antichi Messicani. Opera di D. Antonio Leon e Gama (Roma 1804). 51) Alle folgenben meritanischen Wörter muffen wie spanische ausgefprochen werben. 52) Die Bebeutung biefer Ramen und einige Tititl Itzcalli Itzcalli Xochilhuitl Xilomanaliztli

Tlacaxipehualiztli Tozoztontli 5)

6) Hueytozoztli Toxcatl Etzaqualiztli

9) Tecuilhuitontli

10) Hueytecuilhuitl 11) Micailhuitontli 12) Hueymicailhuith 13) Ochpaniztli 14) Pachtli 15) Hueypachtli 16) Quecholli

17) Panquetzaliztli 18) Atemoztli.

Es ift ichon oben ermahnt worben, bag biefes Jahr von 365 Tagen feineswegs ein bewegliches Sonnenjahr ift, fonbern vielmehr burch eine Ginschaltung von 25 Zagen in 104 Jahren mit bedeutender Genauigfeit, mit bem tropifden Sabre ausgeglichen wirb. Sch will bier bas Genauere biefer Ginrichtung mittheilen. Die Merikaner hatten einen Enflus von 52 Jahren, ben fie Xiuhmoilpilli, b. b. eine Reihe von Sahren, nannten. Diefer Cyflus murbe in vier Perioden, Tlalpilli, von je 13 Sahren, getheilt. 3mei folche Cyflen bilbeten einen großern Cyflus von 104 Jahren, ber Ce Huehuetiliztli, b. h. ein Beitraum, ein Gaculum, genannt wurde. 3m erften 52jahrigen Cyflus murbe ber Tag von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet. War man nun an bas Enbe bes letten Tages bes letten Jahres im Cotlus getom: men, fo legte man noch 124 Tage ju, fobaf ber Cyflus mit Mittag endigte. Nun begann der zweite 52jabrige Cyflus. In Diefem murben Die Tage von Mittag bis Mittag gerechnet. War man nun an bas Enbe bes letten Tages bes letten Jahres biefes Epflus gekom= men, fo legte man wieder 11 Tage gu, fobaf biefer Enflus mit Mitternacht endigte, und nun begann wieder ber britte 52jabrige Coflus.

Die einzelnen Sahre bes 52jahrigen Enflus murben auf folgende Beife burch befondere Ramen bezeichnet. Man wendete biergu bie erften 13 Bablen an, biefe bei= fen: Ce = 1, Ome = 2, Yei = 3, Nahui = 4, Macuilli = 5, Chicuacem = 6, Chicome = 7, Chicuei = 8, Chicuhnahui = 9, Matlactli = 10, Matlactli ozce = 11, Matlactli Omome = 12, Matlactli omey = 13, und ferner bie vier Borter Tochtli ober Raninchen, Acatl ober Robr, Tecpatl ober Riefelftein, Calli ober Haus. Die 13 Jahlen murben nun viermal wieberholt und jeber Bahl eins von biefen Bortern nach ber Reihe jugegeben. In ber erften 13jabrigen Periobe haben baber bie Sahre folgende Ramen:

1) Ce Tochtli 2)

Ome Acatl Yei Tecpatl Nahui Calli 3) 4) Macuilli Tochtli

Chicuacem Acatl Chicome Tecpatl 8) Chicuei Calli 9) Chicuhnahui Tochtli

10) Matlactli Acatl 11) Matlactli Orze Tecpatl

12) Matlactli Onome Calli 13) Matlactli Omey Tochtli

Die zweite 13jabrige Periode beginnt nun mit Ce Acatl, die britte mit Ce Tecpatl, die vierte mit Ce

andere Monatenamen findet man in bem erwähnten Saggio etc. p. 90 sq.

zehn Uhr, bis wieder zum 1. Juli früh zehn Uhr (computatio naturalis): beim bürgerlichen Jahre dagegen wird der erst angesangene letzte Tag schon für zurückgezlegt angenommen, sobald es sich um die Foderung handelt, daß der jährliche Zeitabschnitt vollendet sei (computatio civilis). Die erstere Berechnungsart ergreist unter andern Platz bei Entscheidung der Frage, über die Beendigung einer Bormundschaft wegen des abgelausenen Unmindigkeitstermins; ferner in Bezug auf die Berjährung der gerichtlichen Klagen u. s. w. Die andere Berechnungsart aber sindet z. B. statt bei der erwerbenden Berjährung, von Sachen, bei der Frage nach Ersüllung eines zu Führung gewisser Umter nöttigen Alterstermins. Ist es zweiselhaft, welche von beiden Berechnungsarten nach dem Billen der Gesehe in einem oder dem andern Falle eintreten solle, so erhält die computatio naturalis präsumtiv den Borzug.

Eine andere juristische Distinction im Bezug auf ben Zeitabschnitt eines Jahres ist die, wonach man zwisschen annus continuus und annus utilis unterscheibet. Annus continuus wird angenommen, sobald man überzhaupt alle Tage eines Jahres, auch die Festage, mitzählt und berechnet, ohne Rucksicht darauf, daß an den Festagen kein Gericht gehalten, und also auch keine gerichtliche Klage angenommen wird. Annus utilis aber ist gemeint, sobald nur die Tage als Bestandtheile eines Jahres, d. h. einer Zeit von 365 Tagen, gezählt und berechnet werden, wo man vor Gericht erschienen und etwas daselbst verhandeln darf. Die erstere Zählung gilt unter andern in Bezug auf die Berechnung bes Trauerziahrs, die letztere aber wurde ursprünglich bei der Zeitzberechnung für die Rechtswohlthat der Wiedereinsetzung

in ben vorigen Stand gebraucht.

Der Zeitraum eines Jahres ist in mehren einzelnen Fällen nach dem ausdrücklichen Willen der Gesetze eine nothwendige, genau zu beobachtende Frist; wie z. B. in Bezug auf das Trauerjahr der Frau, nach dem Tode ibres Mannes vor Ablauf welcher Frist sie, streng genommen, nicht wieder beirathen darf; ebenso rücksichtlich der Berpflichtung des Ehemannes, die zum Heirathsgute seiner Frau gehörigen beweglichen Sachen innerhalb eines Jahres nach getrennter Ehe zurückzugeben. Mehre andere, hierbei gewöhnlich namhaft gemachte ähnliche Bessimmungen sinden sich zwar ebenso, wie die nur erwähnten, im römischen Nechte, allein sie sind jetzt nicht weiter praktisch gültig.

Noch muß aber hier bie Bebeutung bes in altern Urkunden und bergleichen vorkommenden Ausdrucke: "zu feinen Jahren kommen," erwähnt werden. Er empfangt feine Erlauterung am beutlichsten burch ben Sachsenspieges, 1. Bb. 42. Art., wo es heißt: "Belches Mannes Alter man nicht weiß, hat er Haare in dem Barte, und banieden am Bauch, und unter jeglichem Arme desgleichen, so foll man wissen, daß er zu feinen Jahren kommen ist;" sodaß also dadurch die Zeit der einge-

tretenen Mannbarfeit angebeutet wirb.

JAHR UND TAG. Diese Zeitstist ift namentlich

in Bezug auf bie Rechtslehre ber Berjahrung bemertens: werth. Goon bas Bort Berjahrung felbft zeigt an, bag babei an den Zeitraum eines Jahres gebacht werbe, und wirklich war auch in Teutschland bie einjahrige Berjahrung zuerst üblich; rechtliche Anwendung aber als Er-werbungeart fand fie zunächst in Bezug auf ben Grunds besit, womit die beim Caesar de bello Gallico VI, 1. und beim Tacitus de moribus Germ. c. 26 gegebene Nachricht in Berbindung ju bringen ift, baf bie Teuts fchen als Romadenvolt ihre Bohnfige jahrlich verans berten; inwiefern hieraus gefchloffen werben fann, bag fie ben Grundfat, nicht langer als ein Sahr bie gerichts liche Berfolgung ber Rechte bes Eigenthums ju verstat-ten, sebr naturlich finden mußten. Schon in ber L. Sa-lica Tit. 48. §. 2 wird die einjahrige Berjahrung aus-brudlich erwähnt, und daß bieselbe burch spatere einheis mische Rechtebucher, wie 3. B. burch ben Sachsenspiegel 3. Bb. Urt. 83, 2. Bb. Urt. 29, und ben Schwabenspies gel Cap. 42 ber Gentenb. Musg. bestimmt anertannt, auch bann noch praftifche Geltung behielt, als burch bie Mufnahme bes romifchen Rechts, beffen abweichenbe Bers jahrungsfristen schon in Teutschland üblich geworden ma-ren, dies ergibt fich beutlich aus ber Singufügung ber altherkommlichen Zeitfrift von Jahr und Tag zu bem 30-jahrigen romischen Berjahrungstermine. Gleichwol ermahnt bas falifche Gefet in ber citirten Stelle bie eins jahrige Berjahrung ohne ben Bufat, wodurch ihr Berlauf über bie Jahresfrift binausgebehnt wird, und man fand biefe Musbehnung in ber That erft fpater nothig. Das Bort Zag hatte nun aber im Mittelalter bie befonbere Bebeutung, baß es bie Frift bezeichnete, bie einem Be-klagten zur Einlassung auf bie Klage zugestanden war; weshalb benn auch die Redensart: "es ist ihm ein Tag gesetzt," oft so viel bedeutete, als: er ist gerichtlich in Unfpruch genommen. Db baber gleich in einigen fatutas rifden teutschen Rechten, wie 3. B. im lubifden Rechte'). Da, wo bie Berjahrung von Sahr und Tag ermahnt ift, unter einem Tage wirflich nur eine Beit von 24 Stunben verftanben wirb, fo ift bies boch weit ungewöhnlicher, als bie Unnahme, daß unter bem Tage bier eine Beit von feche Bochen und brei Tagen verftanben werbe. Dach ber alteften teutschen Gerichteverfaffung namlich enthielt eine gerichtliche Labung bie Frift von 14 Rachten, und mußte breimal wieberholt worben fein, ebe fie fur peremtorifch galt 2). Mugerbem aber ward ju jeber Labung noch ein Tag, als ber Tag ber Berbanblung felbft, bingu gerechnet; mas bann gufammen 45 Zage, ober feche 2Bo-

chen und drei Tage ausmachte.

Auf diese einjährige, ehedem allgemein geltende, Ber jährung beziehen sich die beiden Rechtssprüchwörter: Es ist schon über Jahr und Tag," und: "Jahr und Tag ist die rechte Gewähr." Das lettere Sprüchwort erhielt jedoch nach Einführung der romischen 30jährigen Berjäherung eine engere Bedeutung, und wurde seitem blos auf

<sup>1)</sup> Bergl. Mevius, Comment, ad Jus Lubecense, L. L. Tit. 8. art. 1. no. 16. 2) Bergl. Sachsenspiegel 1. Bb. Art. 2 und 67. und 3. Bb. Art. 5, sowie bas sachsenspiege Weichbild Ertitel 75 und 86.

bie Bewährleiftung beweglicher, verlaufter Guter bezogen; mabrend bie unbeweglichen bie Berjahrungegeit von 31 Sahren fechs Bochen und brei Tagen zugetheilt erhielten 3). (Emil Ferdinand Vogel.)

Jahregas, f. unter Hallaur. JAHRENDORF, ungr. JANDORF, 1) Teutich, Remeth, ein großes, jur herrschaft bes Erzherzogs Rarl von Dfterreich, Ungrifd- Altenburg geboriges Dorf im neufiebler Gerichtoftuble (Processus) ber wiefelburger Befpanfchaft, im Rreife jenfeit ber Donau Dieber: Uns gerns, im fogenannten Beuboben, an ber von Brut an ber Leitha nach Altenburg führenben Commercialftraße, & Meilen fubmefilich von bem Marktfleden Rariburg, in ebener Gegend, mit einer gum raaber Bisthume geboris gen fatholifchen, und einer evangelifden Pfarre, einer tatholifchen Rirche, einem protestantischen Bethaufe, einer Schule, 97 Saufern und 634 Ginwohnern, von benen fic 325 gur fatholifchen und 309 gur protestantischen Rirche befennen. 2) Kroatifd, Horvath-Jandorf, ein pur fürstlich Efterhagy'ichen Berrichaft Rittfee geboriges Dorf in bemfelben Comitat, Gerichtefluble und Rreife Ungerns, nachst Rarlburg, an einem fleinen Urme bes rechten Donauufers an ber von Rittfee nach Ungrifch = Mitenburg führenden Saupt= und Commergftrage, in ber fleinen ober obern ungrifden Cbene gelegen, mit einer tatholifchen, jum Bisthume Raab geborigen, Pfarre, Rirche und Schule, 66 Saufern und 584 froatifchen, fatholifchen Einm., welche fich von Feldbau nahren. (G. F. Schreiner.)

Jahreshann, f. Abannatio.

Jahresfrist, f. unt. Jahr (juriff.) und Jahr und Tag.

Jahresrechnung, f. Jahr u. Ara. JAHRESWUCHS, JAHRESTRIEB, JAHR-SCHUSS, wird ber jahrliche Langenwuchs an jungen Solapflangen genannt, bei benen man ben Sohenwuchs noch beutlich verfolgen fann.

JAHRESZEITEN. Gine geringe Aufmertfamfeit mußte fcon in ber alteften Beit ju ber Bemerkung fuh: ren, bag bie jabrlichen Beranberungen ber Temperatur an einem bestimmten Drte ber Erbe und bie bavon ab= bangenben Berhaltniffe ber Regetation und bes thierifchen Lebens, wefentlich von ber Bobe, welche bie Conne am Mittage erreicht, bedingt werben. Je fcbiefer namlich bie Sonnenftrablen auf einen Puntt ber Erbe fallen, befto meniger wird biefer ermarmt, je mehr fich aber bie Rich= tung ber Connenstrablen ber fenfrechten nabert, befto farter ift auch die burch fie erzeugte Erwarmung. Indem man nun viele andere Berhaltniffe, von welchen bie Tem: peratur ebenfalls mefentlich abhangt, außer Acht ließ und nur auf bie Temperaturverhaltniffe ber gemäßigten nord: lichen Bone Rudficht nahm, bat man bas Sahr in vier Abichnitte getheilt, bie man aftronomif de Sahres: geiten nennt, weil fie fich nur auf aftronomische Perio: ben grunden und von ben phyfifchen Sabreszeiten, von welchen fpater mehr gefagt werben foll, wefentlich unterfcbeiben.



Es fei in vorftebenber Figur AA ber Aquator, EE bie Efliptit, Z bas Benith eines Ortes, ber in ber nordlichen gemäßigten Bone liegt, HH beffen Sorizont. Bur gro-Bern Ginfachbeit fann man bier, ohne fforenden Fehler, annehmen, bag fich die Gonne mahrend eines Tages parallel mit bem Aquator fortbewegt. Entfernt fich Die Sonne, nachdem fie im Aquinoctialpunfte bes Wibbers angekommen ift, norblich vom Aquator, fo fteht fie am Mittage eines jeben folgenden Tages hoher, und die Tage werden langer. Mit ihrem Gintritte in biefen Aguino= ctialpunkt beginnt ber Fruhling, und bauert, wie die Bunahme ber Mittagshohe und ber Tageslange, fort, bis fich bie Conne am weiteften norblich vom Aquator entfernt bat. Gie burchlauft alsbann mabrend eines Tages ben Rreis E'm'n' bon welchem E'm unter und m'n' uber bem Borigonte liegt. Dies geschieht, wenn bie Conne in bas Beichen bes Krebfes tritt, alsbann beginnt mit bem langften Tage ber Sommer. Die Tage nehmen nun wieder ab, die Mittagehohen merben wieder fleiner, Die Sonne nabert fich wieber bem Aquator und fchneibet ibn jum zweiten Dale in bem Aquinoctialpuntte ber Bage, wenn fie in biefes Beichen tritt. Run beginnt ber Berbft und bauert fort, indem fich die Gonne immer weiter fub: lich vom Uquator entfernt, bis fie ihre niebrigfte Dit-tagebobe erreicht hat. Gie burchlauft alsbann mabrend eines Tages ben Rreis Emn, von welchem mn unter und Em über bem Borizonte liegt. Alsbann tritt mit bem furgesten Tage ber Winter ein. Die Sonne fehrt wieder jum Aquator gurud, die Große der Tageslange und die Mittagshobe nimmt ju, bis bie Conne mieber in ben Aquinoctialpunkt bes Bibbers eintrifft und ber nachfte Frubling beginnt.

Daß zu berfelben Beit, in ber fublichen gemäßigten Bone, bie Sahreszeiten grabe bie entgegengesetten find, verfteht fich von felbft, weil dort bie Gonne am tiefften fteht, wenn fie in ber nordlichen Salbfugel ihre großte Sobe erreicht hat, und umgekehrt. Will man baber auf jene Gegenden bie Gintheilung unferer Sahreszeiten übertragen, fo beginnt bort ber Frubling mit bem Gintritte ber Sonne in das Beiden ber Bage, ber Sommer mit ihrem Ginteitte in bas Beichen bes Steinbods, ber Berbft, wenn fie ben Aquinoctialpuntt bes Bibbers fcneibet, und ber Winter, wenn fie in bas Beichen bes Krebfes tritt.

Ber unter bem Benbefreife bes Rrebfes felbft mobnt, ber fieht die Gonne, an bem Tage, wenn fie in ben

<sup>8)</sup> Bergl. Sachfenfpiegel 1. 28b. Art. 28, 29 u. 2. 28b. Mrt. 81 unb 34.

Krebs tritt, bes Mittags in seinem Scheitel. Es fangt also bann sein Sommer an; auch hat er, wie leicht zu sehen ist, alle übrigen Jahreszeiten mit den Bewohnern der nörblichen Bone gemeinschaftlich, sowie derzenige, welscher unter dem Wendekreise bes Steinbocks wohnt, alle Jahreszeiten mit den Bewohnern der sublichen gemäßig-

ten Bone gemeinschaftlich bat.

Auf die Aquatorialgegenden ist schon die Eintheilung in vier Jahreszeiten nicht anwendbar, da man dort die Sonne zweimal im Scheitel hat, wenn-sie in den Aquinoctialpunkt des Widders und in den der Bage tritt, und sie zweimal ihre kleinste Mittagshohe erreicht, wenn sie in den Krebs und in den Steinbock tritt. Noch weniger passen sie für die Orte, die zwischen dem Aquator und den Bendekreisen liegen, sodaß es sich nicht der Rüche lohnt, hierüber aussührliche Betrachtungen ans

guftellen.

Daß die jährlichen Temperaturwechsel nicht blos vom Stande der Sonne abhängen, geht schon daraus hervor, daß sie nicht in allen Jahren dieselben sind. Nicht blos bei weit von einander entsernten Punkten, die unter demsselben Grade liegen, sind die Temperaturen sehr verschieden, sowie z. B. das Thermometer jedes Jahr in Philadelphia unter — 10° bis — 15° der hunderttheiligen Scale sinkt, während es in derselben Breite in Europa kaum unter 2° sinkt, sondern auch zuweilen dei sehr nahe gelegenen Orten. Daß die nördliche Halbkugel bedeutend wärmer ist als die südliche, ist schon längst bekannt, wenn auch die herrschende Borstellung von der geringen Temperatur der südlichen Halbkugel übertrieben zu sein scheint ).

Man hat daher in neuerer Zeit angefangen, die meteorologischen Jahreszeiten von den astronomischen zu unterscheiden, wiewol man über die genauere Bestimmung der erstern nicht ganz einig ist. Am einsachsten ware es wol, wenn man für einen bestimmten Ort die Zeit, zwisschen dem Eintritte der mittlern und der böchsten Temperatur Frühling, die zwischen der höchsten und nächstolgenden mittlern Temperatur Sommer, die zwischen dieser mittlern und der niedrigsten Temperatur versliessende Zeit Herbst und die zwischen der niedrigsten und nächstsolgenden mittlern Temperatur enthaltene Zeit Winster nennen würde. Kämt in niedrigsten die Mittel für die gemäßigte nördliche Zone

ben 14. Januar für ben faltesten Tag = 26. Juli = marmften =

des Jahres und den 24. April und 21. Octbr. als die Tage, an welchen die mittlere Warme eintritt. Nach Brandes 3) ist in der gemäßigten Zone im Allgemeinen die größte Warme zwischen dem 20. Juli und 8. August, die größte Kälte bald nach Anfang des Jahres und die mittlere Temperatur um den 20. April und 20. October. Kämt schlägt vor, allen Jahreszeiten eine gleiche Länge von drei Monaten zu geben und zum Winter die drei Monate: December, Januar und Februar, zum Früh-

linge bie Monate: Marz, Upril und Mai, jum Sommer: die brei Monate Junius, Julius und August, jum Herbste bie Monate September, October, November ju rechnen. Es liegt alsbann ber Tag ber größten, mittern und kleinsten Barme sehr nahe in ber Mitte einer jeben Jahreszeit.

Muf bie beige Bone pagt unfere Gintheilung ber Jab= reszeiten überhaupt nicht, ba es bort nur zwei Sabres= zeiten, eine trodene und eine Regenzeit, gibt. Aber auch Die Ubwechselung swifden trodener und feuchter Bitterung ift bort nicht überall biefelbe. Bo namlich bie Paffatwinde regelmäßig weben, regnet es gar nicht und ber Simmel ift immer heiter. 2Bo bagegen biefe Binbe nicht fo regelmäßig weben, regnet es einen Theil bes Jahres, mab= rend ber Simmel in bem andern Theile bes Jahres beftanbig heiter ift. Go ift nach humboldt's Befdreibung, in bem Theile Subamerifa's, ber norblich vom Aquator liegt, ber Simmel vom December bis jum Februar febr heiter. Gegen Enbe Februars ift bas Blau des Simmels weniger tief, und es zeigt fich Feuchtigkeit in ber Luft. Nach und nach haufen fich Wolfen am Simmel und es beginnt gegen Enbe Aprile bie Regenzeit. 3wi= fchen 10° nordl. Br. und bem Benbefreise bauert Die Regenzeit von Unfang bes Juni bis ju Unfang Rovem= bers und an ber Rufte ber Gierra Leone fangt fie im Mai an und bauert bis Enbe bes Geptembers. Un ben Orten, bie in der Rabe bes Aquators liegen, und burch beren Benith bie Conne jabrlich zweimal gebt, zeigen fic zwei naffe Sahreszeiten, bie meiftens wieder burch eine

trodene getrennt find.

Bu ben wefentlichften Umftanben, Die neben bem Stande ber Sonne Die Temperatur bebingen, gehoren folgende. Buvorberft muß man bas Continental : unb Geetlima wohl unterscheiben. Muf bem Deere und an ben Ruften ift ber Commer weniger warm, bagegen aber ber Winter weit gelinber. Go g. B. gebeiht die Morte an ber Rufte von Glenarm in Irland, unter ber Breite von Konigsberg, ebenfo gut wie in Portugal, und es fallt bort gar fein Schnee. Ferner haben bie verschiedenen Binbe ben bebeutenbften Ginfluß. Die Luftmaffen febr entfernter Gegenden fteben oft in ber innigften Berbins bung, und es werben bie Temperaturen verschiebener Breis ten burch die Binde gemifcht. Go wird die Ralte ber Polargegenden fehr durch die warmen guftmaffen gemil= bert, Die fich über ber beißen Bone erheben und nach ben Polen bin ftromen. Much bie chemische Beschaffenbeit, Die Farbe und ausstrahlende Rraft bes Bobens und bie Rich= tung ber Bergfetten barf nicht überfeben werben. Gerner muß man bie Sobe jebes Ortes berudfichtigen, ba bie Barme ber Luft mit ber Sobe abnimmt. Much bie Giemaffen, die ben Dol umgeben, fonnen auf bie Tem= peratur weit entfernter Gegenben Ginfluß haben, ba bie Stude, Die fich von ihnen losreigen, wenn fie burch Stromungen nach ber gemäßigten Bone getrieben werben, bas Klima mefentlich mobificiren tonnen. Dan vergt. übrigens ben Urt. Klima. (Stern.)

JAHRESZEITEN DER BLUTHE. Sierunter verfteht man Zeiten im Sabre, wo fich die Bluthen Dies

<sup>1)</sup> Lebrbuch ber Meteorologie von Kams, 2. Bb. S. 123. 2) Kams a. a. D. 1. Bb. S. 127. 3) Gebler's physik. Borterb. 5. Bb. S. 680.

fer ober jener Pflanze vorzugsweise zu entwickeln pflegen, was theils von ben Ginwirfungen ber Mugenmachte (auße= rer Potengen) und baber im Allgemeinen auch von ben gewöhnlichen Sahreszeiten, theils von ber innern Entwickes lung ber Bluthenknospe bedingt wirb. Dan trifft nam: lich in ber Knoepe baffelbe Berhaltnig als im Camen: torne. Denn ebenfo wie fich die junge Pflanze (ber Reimling) im Gamen in biefer ober jener Pflanze mehr ober minder entwidelt zeigt und baber fruber ober fpater hervorkeimt, beutet auch die vollkommene Entwickelung ber Blumen in ber Knospe (bes Berbftes) auf eine frubzeis tigere Bluthenentwickelung im nachften Frubjahre bin. Daraus erhellet, bag, weil eben bie Blumen in ben Knospen einen verfchiedenen Entwickelungegrad mahrneb: men laffen, feine Sahreszeit gang bluthenarm fein muffe. Und bem ift auch fo. Denn wenn auch bie meiften Gewächse vorzugsweise im Fruhlinge und im Commer ibre Bluthen entfalten, und nur wenige gur Berbftzeit, fo bat boch auch ber Winter feine Blumen, wie mehre Urs ten ber Gattung Helleborus, Galanthus etc. beweifen. Gin fogenannter Blumenfalenber (Calendarium florae), wovon zuerft Linne ein beifallsmurbiges Dufter, bas viele Rachahmer fant, aufftellte, erortert noch bie bierbei vorfommenden Besondernheiten, und leicht wird erfichtlich, bag nicht allein jebes Klima, fonbern auch jebe Gegend, jebe befondere Localitat, ja jebes Sabr felbft in Diefer Sinficht manche eigenthumliche Erfcheinungen mahr: nehmen laffe. (Zenker.)

Jahrgebung, f. Venia aetatis.

JAHRGELD. Man verfteht bierunter eine jahrliche Rente, oder eine Summe Gelbes, Die jahrlich an Jemanden entweber auf Lebenszeit, ober, mas jedoch weit feltener portommt, nur auf eine bestimmte Reibe von Sahren, gu= nachft jum Lebensunterhalt, außerbem aber auch als befondere Entschädigung fur geleiftete frubere Dienfte, ges gablt wird. Ift ber Inhaber einer folden Rente bamit auf ben Ertrag irgend eines Grundftude und bergleichen angewiesen, fo hat er badurch ein bingliches Recht an bem lettern; mas bei Befigveranberungen in Bezug auf folde Grundflude ftets berudfichtigt werben muß. Der Genug ber Sahresrente felbst ift aber im 3meifel ftets nur fur perfonlich gu achten, und fann baber von ben Erben bes Inhabers nach beffen Tobe nicht in Unfpruch genommen werben; vielmehr ift die Berechtigung gu bies fem Unspruche als gang befondere Musnahme von ber Regel in jedem einzelnen Falle genau zu erweifen. Die Ginfleibung eines Sahrgelbes = ober Leibrentenvertrags in einen Rauf ift nicht nur erlaubt, fonbern fand auch frus ber in ber Regel babei ftatt, fobalb bie Rente auf ein gewiffes Grundflud angewiesen, und ber Bertrag unter Privatperfonen abgeschloffen marb. Ubrigens tommen Jahrgelber, die ber Staat gablt, als Penfionen im engern Ginne noch unter manchen befondern Beziehun= gen vor; ebenfo, wie bie eigentliche Leibrente ben Rechtsansprüchen ber Intereffenten gufolge, von bem gewohnlichen Sahrgelbe mefentlich abweicht; meshalb beibe lettere Artitel mit bem gegenwartigen verglichen merben (Emil Ferdinand Vogel.) Jahrgericht, f. Rügegericht. Jahrgeselle, f. Geselle.

JAHRING, auch JAHRINGBERG, eine gum Bes girte und zur Berrichaft Sahringhof gehörige Gemeinde im marburger Rreife ber untern Steiermart, in ben mein= reichen windischen Bubeln gelegen, 21 Stunden norboftlich von Marburg entfernt, in freundlicher Gegend mit einem fatholifchen Defanat und Defanatspfarre, welche jum fedauer Bisthume gehort, bem berühmten Benebictiners ftifte Ubmont incorporirt ift, von zwei Prieftern verfeben wird und (1834) 2058 Seelen in ihrem Pfarrfprengel gablte, einer fatholifchen Rirche gur beil. Daria in Sab= ring genannt, einer Trivialfdule, einem Urmeninftitut, einer Sausmuble, welche ber Jahringbach, ber fich in bie Pfegnit ergießt, treibt, 46 Saufern und (nach ber Confcription bes 3. 1834) 199 minbifden Einwohnern, welche aber auch teutsch fprechen, vorzugsweife Beinban treiben, und die zwischen ben Weingarten gerftreut in vereinzelten Sutten wohnen. Das hiefige Decanat erftrect fich über vier Pfarreien, brei Localien, und enthalt 13 Geiftliche fur eine Geelengabl von 11,543 Ginm. (G. F. Schreiner.)

JAHRINGHOF, eine Berrichaft im marburger Rreife ber untern Steiermart in ben minbifchen Bubeln gelegen, mit einem herrschaftlichen Schloffe und einem großen Berb= begirte. Die Unterthanen ber Berrichaft find in 22 Drt= Schaften gerftreuet, ihr fteht bie Boigtei uber feche Rir= den zu, und zu ihrem Begirke geboren 23 Gemeinden ober Ortschaften. Rach amtlichen Eingaben gablte ber Begirk im 3. 1834, 3884 Einw. (1873 mannl. 2011 weibl.) in 805 Saufern; 373 Pferde, 883 Rinber, 57 Schafe und 3152 St. Borftenvieh. Der tragbare Bo= ben umfaßte 2797 Joche 670 [ Rl. Uder; 1219 3. 1523 | Kl. Wiesen; 1260 J. 229 | Kl. Weingarten; 358 J. 559 | Kl. Obstgärten; 11 J. 709 | Kl. Gemusegarten; 1184 J. 530 | Kl. Hutweiben und 1417 J. 215 | Kl. Wälder. Diese herrschaft gehört bem Benebiktinerstifte Abmont, das sowol hier, als auch in ans bern Gegenben bes Lanbes große Beinfechfung und im berrichaftlichen Schloffe einen befontern geiftlichen Berrs schafteverwalter bat. 3m 12. Jahrh. befaß biefe Berr= fchaft eine abelige Familie, welche fich nach ihr benannte. Den Berbbegirt hat bas Lin. : Inf : Reg. Dr. 47.

(G. F. Schreiner,)

JAHRINGS, auch JARINGS, ein ber Berrichaft Rosenberg unterthaniges Dorf im B. D. M. B. bes Erg= bergogthums Dfterreich unter ber Ens, gegen bie meft= liche Grenze bes Landes unter ber Ens, 24 Stunden fub= westlich von Zwettel, in gebirgiger Wegend gelegen, mit einer fatholifchen Pfarre, welche jum Defanat Groß: Berungs bes Bisthums St. Polten gebort, unter lanbesfürftlichem Patronat ftebt, von zwei Prieftern verfeben wird, und (1831) in ihrem Sprengel 718 Geelen gablte; einer fatholifchen Rirche, Schule und Duble. Bu biefer Pfarre geboren bie Drte Jarings (mit 243 Geelen), Balbhaimb, Gutenbrunn und Rleinmeinharts.

(G. F. Schreiner.)

JAHRMARKT. Man verftebt barunter einen jabr= lich ein ober mehre Male gehaltenen außerorbentlichen, im

Gegenfage zu ben Bochenmartten üblichen Martt; wogu bie Berechtigung fich in ber Regel aus einem lanbesherr= lichen Privilegium berfchreibt. Die Gitte, Jahrmarfte gu halten, ift ubrigens fchon febr alt. Denn von jeber ga= ben in vielen Wegenben Teutschlands bie Rirchweihfefte au gablreichen Berfammlungen Unlag; ebenfo maren Die Ballfahrtegange zu gemissen wunderthatigen Seiligen-bilbern, besonders an dem Namenstage der Beiligen, seit alten Zeiten in Gebrauch: und es ftromten an folchen Tagen und Orten oft um so mehr Menschen zusammen, je ublicher es in ber erften Beit mar, alebann fogenannte "Liebesmable" ju halten, bei welchen bie armern Dilger entweber auf Roften ber reichern , ober auch auf Roften ber Rlofter und Rirchen unentgeltlich Speife und Trant erhielten. Golde Unhaufungen von Denfchenmaffen an oft ganz kleinen Orten konnten aber, zumal auf mehre Tage, nur bann ohne hinderniß stattsinden, wenn es an Lebensmitteln und bergl. nicht gebrach. Es pflegten baber Berkaufer von Bictualien zc. sich zuerft an solchen Orten einzufinden; und zwar febr regelmäßig, weil fie auf fichern Ubfat ibrer Baare rechnen fonnten. Rach und nach fchloffen fich ihnen inbeffen auch Bertaufer von anbern Begenftanben an, weil bie Ballfahrer nicht ab= geneigt waren, nach Befriedigung ber erften Lebensbes burfniffe, auch auf ihr Bergnugen etwas zu verwenden. Damit die Kaufleute mit mehr Sicherheit zu biefen Sahr= martten gieben fonnten, verschafften fie fich balb befon= bere Geleitsbriefe (indultus) von ben Bischofen und Schutherren ber Rirchen und Rlofter, bei welchen bie Berfammlungen fattfanben; weshalb auch bie Sabr= martte felbft baufig, namentlich in Gubteutschlanb, noch jest Dulte genannt werben; wie 3. B. Die berühmte Sa= cobi = Dult in Munchen, am St. Jacobstage ben 25. Juli. Urfprunglich war bas Recht, Privilegien ju Jahrmarkten ober auch Deffen, b. h. Jahrmartten im größern Style, mit befondern Begunftigungen fur bie fremben Bertau= fer, zu ertheilen, fur gang Teutschland ein jus reservatum bes teutschen Raifers; jest aber ift es naturlich ein landesberrliches Recht. Die Deffen als folche befamen übrigens ihren Damen in ber alten Beit bavon, bag bei ben urfprunglichen Rlofter : Jahrmartten bie ftattfindenben firchlichen Feierlichkeiten mit ben Worten burch ben Beift= lichen beendigt zu werben pflegten: "Ecclesia missa est!" (bie firchliche Feierlichkeit ift nun geschloffen), wodurch bas oft ungebulbig erwartete Gignal gur Eroffnung von Rauf und Bertauf gegeben marb.

JAHRNÄGEL. Dieser Ausdruck kommt in einer boppelten Bedeutung vor. Einerseits namlich pflegte man ehemals gleich den Kerbholzern, worauf man gewisse Zeitzabschnitte sich bemerklich machte, auch Nagel in einer Reisbenfolge irgendwo einzuschlagen, um den Ablauf gewisser Jahre darnach abzählen zu können. Underrseits aber war es wenigstens sonst in manchen Forstbezirken üblich, die Jahre bringe ber Baume, ober die Absähe in den Stämmen nach dem jährlichen Triebe und Wuchse durch das Einschlagen kleiner Nägel in die Rinde kenntlich zu machen, um darnach das Alter dieser Baume schnell be-

rechnen zu können. Seht ift inbessen beibes ziemlich außer Gebrauch gekommen, und es wird baber ber Ausbruck: Jahrnagel wenigstens in ber Schriftsprache nur noch seleten gefunden. (Emil Ferdinand Vogel.)

JAHROC ( er wird brennen), der gewöhnliche Name des Scheich Muhammed Ben Omar, bessen Todesjahr unbekannt ist, der sich aber durch einen Panegyrikus (Menackib) des Scheich und Imam Nured-din Ali Ben Abi Bekr bekannt gemacht hat.

(Gustav Flügel.)

JAHRPUNKTE (puncta cardinalia), nennt man bie zwei Aquinoctialpunkte und bie zwei Solstitialpunkte, also ben ersten Punkt bes Beichens bes Bibbers, bes Krebses, ber Bage und bes Steinbocks. (Stern.)

JAHRRECHNUNG ober JAHRRECHNUNGS-TAGSATZUNG. Go wurde in der Schweig bis gum 3. 1798 bie jahrliche regelmäßige Berfammlung ber Gefanbten ber breigehn Cantone und ber gugewandten Drte Abt und Stadt St. Gallen und Biel genannt. Der Name tommt von ben Rechnungen, welche Die ganbroigte ber gemeinen Berrichaften (f. unter Berrichaften, gemeine) ben regierenben Orten über bie Ginnahmen und Musgaben vorzulegen hatten. 3mar murben bei biefen Zagfahungen auch bie allgemeinen eibgenoffischen Angelegenheiten berathen, allein ber allmalige Berfall bes Bundes und bie immer großere Absonderung ber Cantone von einander, bie eben fast nur noch burch ben gemeinschaftlichen Befit jener Berrichaften jufammengebal-ten murben, brachte es mit fich, baf biefe Berfammlungen, die ju Frauenfeld im Thurgau gehalten murben, fich julet faft ausschließend mit jenen Rechnungen, mit ber Entscheibung von Appellationen aus ben gemeinen Berrichaften und mit ben burch bie Ungleichheit ber Confeffion in benfelben verurfachten Streitigleiten gu befchaf: tigen batten. Geitbem burch bie Staatsummalgung im 3. 1798 bas Unterthanenverhaltniß aufgehoben murbe, und auch die gemeinen Berrschaften ju volliger Rechts-gleichheit mit den altern Cantonen gelangten, bat ber Rame Jahrrechnung aufgebort, und die, nach Auflösung ber belvetifchen Ginbeiteverfaffung und Berftellung ber Couverainetat ber Cantone, feit 1803 wieder erneuers ten Bufammenfunfte ber Abgeordneten ber Cantone fub: ren nun wieder ausschliegend ben Ramen Zagfagun-(Escher.)

Jahrrechnung, f. Jahr u. Ara.

JAHRRINGE (auch wol Saftringe und Holzringe genannt.) Schneibet man bem Stamm einer unferer einheimischen Baume quer hindurch, so kann man beutlich sehen, wie sein Holzkörper ganz und gar aus mehren gleichsam in einander gesteckten Röhren ober sogenannten concentrischen Schichten besteht, in beren gemeinschaftlichem Mittelpunkte sich das einen mehr oder minder dunnen walzensormigen Körper vorstellende loderzellige Mark besindet. Jene concentrischen Schichten oder Köhren nennt man Jahrringe, und sie bestehen vorzüglich aus langgestreckten sogenannten sibrosen Gefassen (Baströhren), und eingestreuten Bundeln der sogenannten Alter zu bestimmen. Dann aber läßt sich auch baraus der Zuwachs, welchen der Baum in den letten Jahren gehabt hat, mit ziemlicher Sicherheit berechnen, und dei gesundem Holze dieser Zuwachs sich in der Regel noch längere Zeit gleichbleibt, so kann man auf diese Weise auch den muthmaßlichen Zuwachs des Baumes für die nächste Zeit voraussagen (s. Zuwachsberechnung). Wenn man dabei den Baum in eine Menge einzelner Walzen zerlegt, die Jahreinge einer jeden auszählt, und die Stärke derselben, die sich für jede Zeit zeigt, ermittelt, so läßt sich dadurch der Gang des Zuwachses an jedem Baume von den ersten Jahren seines Alters an die zu der Zeit hin, wo er gefällt wurde, versfolgen und kennen lernen. Diese Untersuchungen haben den Zweck, Auskunst über den Gang der Holzerzeugung in den künstig zu erziehenden Holzbeständen zu erhalzten.

Jahrschuss, Jahrzeiten, Jahrswuchs, f. Jah-

resschuss. Jahreszeiten, Jahreswuchs.

JAHRZEITBUCH (anniversarium) wird bas Bergeichniß ber Seelenmeffen genannt, welche in einer Rirche jahrlich an bestimmten Tagen vermoge vorhandener Stif-tungen muffen gelesen werben. Diese Seelenmeffen selbst fowol, als bie bafur gemachten Stiftungen an Getreibe, Bein, Gelb u. f. m., beißen Sahrzeiten, Anniversaria. Die Jahrzeitbucher find eine Urt von immermabrenben Rirchenkalenbern, beren aber jebe Rirche ihren eigenen bat. Bei jebem Monatstage ift ber Rame besjenigen einge: fdrieben, ber entweber felbft noch bei Lebzeiten, ober beffen Freunde und Bermandte nachher burch eine Schen= tung an biefe Rirche bie Saltung einer jahrlichen Geestenmeffe erkauft haben. Diefe Meffe fallt immer auf ben Tobestag besjenigen, fur welchen fie gestiftet wors ben. Die Jahrzeitbucher find baber bem Gefchichtsfor= fcber fur bie Musmittelung bes Tobestages bebeutenber Personen oft von hoher Wichtigkeit, und es ift ju bebauern, baß fo viele berfelben bei ber Reformation, mo bie aberglaubifche Gitte aufhorte, fowie feither aus Un= wissenheit, als unnug zerstört wurden. Roch nüglicher waren die Jahrzeitbucher, wenn dem Tage, wo eine wichtige historische Person gestorben ist, auch das Jahr beigesetzt ware. Dies ist aber in den frühern Jahrhunberten außerft felten, und manche Sahrgahl, bie fich noch findet, ift erft fpater beigefügt worden. Es fobert alfo genaue biplomatische Prufung, ehe man fich auf folche Sabrgablen verlaffen barf; benjenigen, welche bie Ramen eintrugen, mar es meift um nichts Unberes zu thun, als ben Zag ju wiffen, mo bie Deffe mußte gelefen und ber Lohn bafür konnte bezogen werden. Inbeffen ift auch icon bie Kenntnig bes Tobestages oft von ber bochften Bichtigfeit, und fann in Berbindung mit anbern Gpu= ren zuweilen auch bie Musmittelung bes Jahres moglich machen. Die Erhaltung und Gicherung ber noch vorbanbenen Sabrzeitbucher ift baber überall febr gu em= pfehlen. Gin Beifpiel, wie vermittels ber Ungabe bes Tobestages in einem Jahrzeitbuche bas vorher unbefannte Tobesjahr bes ersten guricher Burgermeisters, Rubolt Brun, mit Sicherheit als bas 3. 1360 ausgemittelt

wurde, findet fich im Archiv fur schweiz. Geschichte und Landestunde, herausgegeben von S. Escher und I. S. Hottinger. 1. Bb. 3. heft. (Escher.)

JAHSEBI, vollstandiger Abu'lfadhl Jjadh Ben Musa Ben Jjadh Jahsebi (wofur auch Jahsobi und Jahsibi gefagt werben fann), aus Ceuta, einer ber bor= auglichsten malifitischen Lehrer feiner Beit in ber Erabi= tion und beren Zweigwiffenschaften, ferner in ber Gram= matit, Leritologie, in ber Rebe ber Araber, ihrer alte: ften Stamm=, Schlachten= und genealogischen Gefchichte. Bon feiner Baterftadt Ceuta aus, mo er ju Ende bes 3. 1083 geboren wurde, ging er zu feiner weitern wif-fenschaftlichen Fortbildung nach Spanien, borte vorzug-lich in Cordova mehre Lehrer, sammelte Überlieferungen und verwandte allen Gifer hierauf, fowie auf bie Ent= fernung alles beffen, mas barin Frembartiges fein tonnte. Er war überhaupt ein aufgeweckter, fcharffinniger, viels feitig gebildeter Mann, ber querft lange Beit gu feinem größten Lobe bas Richteramt in feiner Baterfabt betleis bete, barauf in gleicher Stellung, aber nur fur bas 3. 532 (1137 - 38), nach Granaba verfett marb, und in ben letten Monaten bes Jahres 1149 (entweber 7. Dicho. mabi ober im Ramabhan 544 ber &l.) in Maroffo farb. Sabfebi, ber feinen Damen bem bimjaribifden Stamme Sabfeb Ben Malit verbantt, zeichnete fich auch vielfach als Schriftsteller aus, hauptfachlich im Gebiete ber Befchichte, Erabitionslehre, Jurisprudeng und Dichtfunft. Dag er auch in letterer Beziehung Werth batte, bezeugt ihm fein Gobn, ber Richter in Dania, Abu Abballab Muhammed , und bie Probe, welche uns 3bn Challefan in feinen Biographien (vergl. D. 522) aufbewahrt bat. Seine andern uns bekannt gewordenen Berte find fol-gende: 1) Ikmal, b. i. Bollenbung ober vollftandige Musfuhrung, ein Commentar ju ber Traditionsfammlung bes Moslim, in bem er es vorzuglich barauf abfab, ben Commentar Moallim von Abu Abdallah Duhammed 3bn Mi Magari ') ju obigem Berte ju Enbe ju fubren und au vervollständigen. 2) Mescharic el-anwar, b. i. bie Mufgange ber Lichter, ein bochft nutliches Bert fur bie Erflarung ber feltenern Musbrude in ben Uberlieferungen, vorzüglich in Bezug auf bie brei beglaubigten Sammlungen von Bochari, Moslim und bas Mowatta. 3) Bugjet el-raid, b. i. bas Berlangen bes Bittenden um bie belehrenden Rachweifungen, Die Die Trabition Omm Zar' enthalt 2). Es ift ein vollftanbiger Commentar obiger Uberlieferung. 4) Tenbihat, Mufmunterungen. Gigent= lich ebenfalls ein Commentar 3) ju bem Berte Modawwene von Abu Abballah Abb-el-rahman über bie abgeleiteten Rechtslehren ber Malifiten. Das Bert Jabfebi'a ift voll ber erfprieglichften, anderswo weniger angutreffen= ben Belehrungen. 5) Ein Gharib El-Schihab, D. b. (?) bie von Schihab eb bin gebrauchten feltenern Ausbrude. 6) Ilma', b. i. Unbeutung über bie Begrundung be Ganges ber Überlieferung und über bie Befchrantung bef=

<sup>1)</sup> Cf. Spec, Catal. ed. Hamaker. p. 168. Unm. 597. 2 Cf. Haj. Khalf. Tom. II, 58. n. 1870. 5) Bergt. meiner Ratal. ber munchner hanbider. in ben wiener Japbudern Cob. 59

(4 Mof. 32, 41), aber auch ein bebraifcher Guffet, melder nach Richt. 10, 3-5 aus Gilead geburtig mar, und Tola jum Borganger und nach 22jahriger Leitung ber Bebraer Jephtha jum Nachfolger im Umte hatte. Debre Nomadendörfer in Basan führten den Namen Havoth Jair, genauer nach dem Hebraischen (הארך הארן) Chavvoth Jair, d. i. Hittendörfer Jair's. Nach 4 Mos. 32, 41. 5 Mos. 3, 12—14 gab der erstere Jair Beranlassung zu der Bezeichnung, indem er diese 60 Ortschaften dem Amerikan entris (veral auch 1 San 4 12 1 Achten ben Umoriten entriß (vergl. auch 1 Ron. 4, 13. 1 Chron. 2, 23); nach Richt. 10, 3. 4 bagegen ber lettere, mel-cher 30 Stabte in Gileab befeffen habe. Bater 1) finbet barin einen Biberfpruch und erflart fich zu Gunften ber lettern Ungabe. Ber ben Pentateuch von Dofe verfaßt glaubt, fommt überhaupt mit jener Rotig beffelben etwas in Verlegenheit, weshalb fie benn auch von Manchen als Interpolation betrachtet wird. Auch Sahn 2) gibt bies von 5 Mos. 3, 12—14 zu, sucht aber boch bie andere Stelle gegen Ginwurfe ju fichern, und zwar burch bie Unnahme, bag ber Rame von bem früher lebenden Sair herrühre, und Richter 10, 4 bie Benennung ber Drt= fchaften gang einfach anfuhre, ohne ben Richter Sair für ben Urheber bes Namens auszugeben. Ginen anbern empfehlenswerthern Ausweg, beibe Nachrichten zu vereis nigen, hat Rosenmuller 3) versucht, indem er von ber Dif-ferenz über die Zahl ber Ortschaften (im Peutateuch 60, im B. ber Richter 30) ausgeht. Er vermuthet namlich, baß ber vom altern Sair befeffene und benannte Diffrict in feindliche Sande gefallen (vgl. 1 Chron. 2, 22); ber jun= gere Jair aber Davon einen Theil wieber erobert habe, mo: burch benn fur biefen ber Dame erneuert fei. Jair bieg duch Mardochai's Bater nach Est. 2, 5. Jairus ends lich (Táxigog), Borsteber der Spnagoge zu Kapernaum, bessen Tochter Jesus in's Leben zurückrief (Marc. 5, 22 fg. vergl. Matth. 9, 18 fg.; Luc. 8, 41 fg. hieß eigentlich Jair.

(A. G. Hoffmann.)

Jairus, f. Jair.

JAISCH, (b. i. er wird leben), ein Grammatiker, beißt mit seinem vollständigen Namen Abu'lbecâ Jassch Ben Ali Ben Jassch Ben Abi'lserâja, sührte aber den Ehrennamen Mowassic-ed-dîn, und ist noch bekannter unter dem Beinamen Ibn-el-sâig, Sohn des Färders. Seinem Geschlechte nach stammte er aus Mosul, ward aber in Haled 553 (1158) geboren und auch da erzogen. Die grammatischen Studien begann er unter Adu'lsechästein aus Haled und Adu'laddas El-Maghredi Tedrizi, und in den Traditionswissenschaften hörte er theise in Mosul Adu'lsachd Adallah Ben Ahmed El-Chetid El-Tüsi, und Adu Muhammed Addallah Ben Omar Ben Soweida Tekrîti, theise in Haled Adu'lsach Jahja Ben Muhammed Thacasi, und den Richter Adu'lhasan Ahmed Ben Muhammed Tarsûsi, Chalid Ben Muhammed Ben Nasr Sesir Caisarâni

und anbere. Er felbft trat als Lebrer biefer Biffenfchaft in Saleb auf, und zeichnete fich nebenbei burch feine tiefe Renntnig ber Grammatit und ber Formenlehre aus, und galt als ein feiner und gebilbeter Mann auch in ben Um= gangstugenden. Ibn Challefan ergahlt mehre wigige Einfalle und Proben feiner Erflarungsmethobe bei fchwierigen grammatischen Fragen. Auch lag es in feiner Abficht fich in ber Bluthe feiner Jahre noch nach Bagbab ju begeben, um bort ben Abu'lberakat Abd-el-rahman Ben Muhammed, gewöhnlich Ibn-el anbari genannt, und die fich ju feiner Claffe bekennenden Belehrten Grafs und Mefopotamiens zu boren, allein als er auf feiner Reife bis nach Moful gefommen, erfuhr er ben Tob jenes Mannes, borte nun in Moful bie Uberlieferungswiffenfchaft, und fehrte alsbann nach Saleb gurud. Um fich bie Sabigfeit zu verschaffen, Die Lectionen ber Studenten ju leiten, und Borlesungen zu halten, begab er sich nach Damaskus, wo er sich durch richtige Beantwortung schwie-riger Fragen von Scheich Tadsch-ed-din Abu'ljemen Zeid Ben Hasan Kindi ein Zeugniß verschaffen wollte, mas ihm diefer auch in bochft ehrenvollen Musbruden aus= ftellte. In Saleb erreichte er balb ben Ruf bes ausge= zeichnetsten Lehrers in der Philologie, und er las theils in der Macsura auf der linken Seite der Kathedrale gegen Abend, theils in der Medrese Rewähise mit entschies benem Beisalle, sodaß sich viele seiner Schuler nicht von ihm trennten. Seine Erklärungsmanier, sein schöner Ausbrud, feine Langmuth mit ben Unfangern, fein ganges gefälliges Betragen und feine Rube verschafften ibm uberall Freunde. Ibn Challetan felbft borte ibn wieberholt; er farb aber in Saleb am 25. Dschomadi I. 643 und murbe noch an bemfelben Tage in feine Turbe an ber Stelle begraben, die ihren Namen vom Patriarden Abraham führt. Unter seinen hinterlassenen Schriften zeichnen sich folgende vor ben übrigen aus: 1) Glossen zu bem Commentar, welchen ber Grammatiker Abu'lfath Othman Ibn Dschinni unter bem Titel: Munsif gur ber großen Formenlehre bes Grammatifers Abu Othman Bekr Ben Muhammed Mazini (ftarb 248) fcbricb; 2) ein Commentar zu bem artigen grammatifchen Compenbium bes Ibn Dichinni unter bem Titel: El-Tesrif El-Moluki; 3) ein erschöpfender Commentar, ber, wie Ibn Challefan (n. 843) und nach biesem Abu'lfeda (Annal. Muslem. IV, 484) will, unter allen Commentaren zu bem grammatischen Werte Mosassel Dschn-rallah Zamachschari nicht seines Gleichen hatte. Be-nes Werk aber ift von einer Menge ber besten Grammatiter commentirt worben. Durch alle biefe Schriften ftiftete er junachft in Saleb großen Rugen, und es gehorte überhaupt bafelbft jum guten Tone, bei 3bn Jaifc

Vorlesungen gehört zu haben. Wgl. Ihn Safedi zum S. 643.
Ein zweiter Jassch Ben Ibrahim ber Ommaijabe, zeichenete sich ebenfalls durch mehre Schriften cabbalistischen und abergläubischen Inhalts aus. Bon seinen nabem Lebensumständen ebenso wol, wie von seinem Tode läst sich bis jeht noch keine genaue Nachricht geben; seine Schriften aber verrathen seine geistige Richtung. Wir

<sup>1)</sup> Comment. über b. Pent. 3, Th. S. 685. 2) Einl. in bie gottl. Schrift. b. alten Bundes 2. Th. S. 645. 3) Bergl. Panbb. b. bibl. Alterthumst. 2. Bb. 1. Thl. S. 282 fg.

poruber, beffen Unfuhrer burch einen Schuf aus bem Schloffe getobet murbe; aus Rache und weil fie zu fdmach waren bas Schloß zu nehmen, erfturmten fie bie Stabt, gundeten fie an und ermordeten ben größten Theil ber Einwohner. Bon biefem Unglud erholte fich bas Stabt= den nur langfam und fpat \*). 4) Gin glugden, bas im gnaymer Kreife gwifden Laas und Defchau entfpringt, mehre Teiche mit Baffer verfieht, unterhalb Lispig an ber Colonie Grofchelmauth von ber von Bien nach Prag führenden Saupt :, Poft : und Commercialftrage überfchrit= ten wird, hierauf an Jaifpig, Czernin, Bemtichit, Rub: lis, Platich und mehren andern Dorfern vorüberfließt, mebre Teiche fullt, bei Ledwis von ber von Pobrlis an ber brunner Strafe nach Inamm fuhrenben Doft = und Commercial : Geitenftrage burchfcnitten wird, weiter binab noch viele Teiche nahrt, und endlich bei Frollers: borf, wo es auch bas platicher Baffer genannt wirb, am linten Ufer in bie Thana fallt. (G. F. Schreiner).

JAITZA. Gine fleine befestigte Stadt in Bosnien, am Ginfluffe ber Blina in ben Berbas, an ber oftlichen Grenze Kroatiens. Gie mar einft bie Refiben; ber Despoten von Bosna, und murbe oft von ben Ungern wie von ben Turfen belagert. (Gamauf.)

JAJUSZOWICE ober JAWISZOWICE, ein jur Berrichaft Gr. f. f. Sobeit bes Ergbergogs Rarl von Ofters reich Bestwina geboriges Dorf im madowicer Rreife bes Ronigreichs Galigien, am rechten Ufer ber Beichfel, an ber von Beftwina nach Dewiecim fuhrenden Geiten= ftrage, brei Stunden nordnordweftlich von ber Pofistation Renty, zwischen bewalbeten, aber niebrigen Bergen geles gen, welches fruber ein eignes Gut bilbete, mit einem Ebelhofe, einer romifch = fatholifchen Pfarre, welche alt ift, jum oswiecimer Defanat bes tarnower Bisthums gebort, unter bem Patronat der Grundherrschaft febt, von einem Priefter beforgt wird, und nach bem Diocefanschema= tismus fur bas 3. 1834 in ihrem Gprengel 1642 Ratholifen und 38 Juben gablte; einer fatholifchen Rirche und Schule. Die Einwohner find Polen, welche fich bom Feldbaue nahren. (G. F. Schreiner.) bom Felbbaue nabren.

Jak, f. Jaak

JAKABFALVA, 1) ein jur graflich Palffy'fchen Berrichaft Detreted geboriges, auch Satobsborf, 3a= fubowa genanntes Dorf, im jenfeit bes Gebirges geles nen Gerichteftuble (Processus) ber preeburger Gefpan= fcaft, im Rreife biebfeit ber Donau Dieberungerns, in flacher, fandiger Gegend, auf einer Infel bes Molinaba= ches, nicht gang eine Deile fubmeftlich von Dalacgta, nachft Rarolnhaga gelegen, mit 120 Baufern, einer alten tatholifden Pfarre, welche jum malacgter Bice-Archibias fonats Diffrict bes graner Erzbisthums gehort, unter bem Patronat bes Furften Unton Palffy febt, von einem Priefter beforgt wird, und (nach bem Diocefanschema: tismus fur bas 3. 1834) 888 flowafische Einw. gablt, bie fich, mit Ausnahme von 31 Juden, fammtlich jur fatholifchen Rirche betennen, einer fatholifchen Rirche und

JAKAJA, JACAYA, JACHIA, Berfiummelung für Jabja, ift Rame eines, wie die Deiften wollen, blos angeblichen, nach Undern wirklichen Sohnes bes turfifden Gultans Muhammed III. Es wird namlich berichtet, Muhammed III. habe brei Cohne von brei verfchiebenen Frauen gehabt: 1) Mustafa, welchen er erbroffeln ließ; 2) Jakaja (Jahja) und 3) Ahmed, ber ihm in ber Regierung folgte; Sataja fei mit Elpare gezeugt, welch aus bem Palaologischen Saufe in Eppern ftammte, un fich bis gur Sobe einer Gemablin bes Gultans erhoben gehabt, babei im Bergen Chriftin, außerlich aus 3man-Muhammedanerin gewesen. Da 3. als 3weitgeborne nach bem Lobe bes Sultans sich in ber Gefahr befunder haben wurde, von feinem altern Bruber Mustafa ermor bet oder geblendet gu merben, fo fuchte feine Dutter, mi ergablt wird, ihn bem Berderben ju entziehen, verlange vom Gultan bie Erlaubniß, nach Magnefia geben ; burfen, um burch Wechsel ber Luft einer Kranfbeit, weld fie gu furchten vorgab, gu entgeben. 216 fie mit ihrem Cohne in bas Gerai von Magnefia gefommen mar, fc fie bas Gerücht haben verbreiten laffen, ihr Cobn fei ben Blattern geftorben, und an feiner Statt ein anber Rind feierlich begraben fein, mabrend er feibft einem Be fcnittenen anvertraut und in ber Eracht eines griechifch en

Schule. 2) Magyar-Jakabfalva, flow. Uherske Ja-kubowce, Jatobsborf, ein ber t. Freistadt Beben und mehren andern Grundherren gehöriges Dorf im tarcjaer Berichtsftuble ber farofer Gefpanschaft, im Rreife Diesfeit ber Theiß Dberungerns, an einem am rechten Ufer in ben Tarczafluß fich ergießenben Bache, in einem gegen Guden fich offnenden Geitenthale, & Stunden offlich von ber genannten Stadt gelegen und babin eingepfarrt (Bisthum Rafchau), mit einer bem beil. Laureng geweis beten Filialfirche, welche ichon im Unfange bes 14. Sabrb. ju ben Mutterkirchen bes Landes geborte, einem bem herrn von Petfy geborigen Kaftell mit einer Schloftas pelle, 66 Saufern und 499 flawischen Ginm., unter benen fich 409 Ratholiken, 83 Evangelische und 7 Juben befanden. 3) Ein flowafifc Jakubowani genanntes, mehren abeligen Familien geboriges Dorf im oftlichen Gerichtsftuble (Processus) ber liptauer Gefpanschaft, im Rreife biebfeit ber Donau Dieberungerns, am Abhange eines Berges oberhalb Szent : Unbras im Rarpathenges birge gelegen und auch babin eingepfarrt (Bisth. Bips), mit 27 Saufern und 179 flowatifchen Ginm., welche fich größtentheils gur evangelisch : lutherifchen Rirche betennen und Ackerbau treiben. 4) 3mei Nemeth- und Ratz-Jakabfalva genannte Dorfer im baranper Comitat und Gerichtsftuble, im Rreife jenfeit ber Donau Rieberungerns. 5) Ein gewöhnlich Kaszon-Jakabfalva, auch Jobfalu und Jackesdorf genanntes, mehren Befigern gehöriges Dorf im tafjonner Gerichtsftuble (Processus) Des cfifer Stubles, im Lande ber Szeller bes Groffurs ftenthums Siebenburgen, am rechten Ufer bes jum Sluß: gebiete ber Muta geborigen Rafjonybaches, nachft ben Dor= fern Rafgony-Ujfalu und Imperfalva, in gebirgiger Gegend gelegen, von Ballachen und Gzeflern bewohnt, mit einer fatholifden Pfarre, Rirche und Schule. (G. F. Sehreiner.)

<sup>\*)</sup> f. Frang Joseph Schwon's Topographie von Mahren (Wien 1794) 3. 36. S. 307-310.

hatte namlich, als er bei ben Emporern in Sprien war, und ihre Berbindung mit bem Großherzoge Ferdinand von Toscana erfuhr, ben Bunfch gehegt, nach Toscana zu fegeln"). Aber bieran hinderte ihn ber Tob Ferdinand's, welcher ben 7. Febr. 1609 erfolgte. Doch ba man ibm fagte, bag Ferbinand's Sohn und Rachfolger Cosmus II. wie fein Bater bente, begab er fich unter bem Ramen und auf Unkoften bes ungrischen Furften Palfi an ben toscanischen Sof, um auf ben großherzoglichen Gallionen nach Asien überzugehen, und bie bortige Emporung zu feinem Bortheile zu benuten. Als er in Florenz anlangte, war grade ber Sof abmefenb. Der Auditor Cavallo wollte ihn unter ber Form eines Processes befragen, und veranlagte ihn bierdurch nach Uncona gurudgutehren. Aber ber Großherzog Cosmus II. lub ihn barauf mit aller Soflichkeit nach Florenz ein, sagte ihm bier seinen Beiftanb zu, und verschaffte ihm Gelegenheit, sich mit bem perfischen Gefandten zu besprechen. Schleunig fandte ber Großherzog einen griechischen Mond nach Morea, um von allen Umftanben und ber Mutter Jataja's zuverlas fige Radrichten einzuziehen. Der Monch fam mit gun-ftigem Berichte gurud, und Cosmus ließ Sakaja'n nun auf toscanischen Gallionen in Gefellichaft eines Ebelman= nes als Dberhofmeisters nach Ufien abfegeln, bamit er bem Emir Facharbin und bem Schah von Persien vorgestellt wurbe. 2016 fich auf ber fprifchen Rufte bas Gerucht von Sataja's Unfunft verbreitete, famen viele vornehme Turfen ju ihm und beehrten ihn mit Geschenken. Aber feine Sauptabficht ju erreichen, bagu mar feine hoffnung. Das Seer ber Emporer war geschlagen, und ber Emir Fa-charbin allein nicht vermogend, ben Turken zu wiberfiehen. Much war bie Gefahr ju groß, als baß Safaja batte wagen konnen, von biefer Seite ber nach Perfien überzugeben. Er fehrte baber nach Livorno gurud, in ber Absicht, fich burch Polen und Rugland bahin zu begeben. Aber ber Großherzog von Toscana rechnete es fich zur Schande, nichts ausgerichtet zu haben, und wollte ben turfifden Gultansfohn nicht entlaffen, bis man noch einen andern Berfuch ju feinem Beften unternommen batte, und entwarf ben Plan, ihn ben Mainotten ju empfehlen. Diefe tapfern Bergbewohner auf ber Balb: infel Morea hatten bes Cosmus Bater, ben Großbergog Ferdinand I., um Silfe und einen Unführer gebeten, melcher fie, beren Freiheit die Turken ansochten, und andere Chriften schügen konnte. Auch hatten fie seiner Gitelkeit baburch ju schmeicheln verstanden, daß sie vorgaben, es habe eine Linie vom Sause Medici über Korinth und Uthen geberricht. Cosmus II. baute auf biefe Musfage, und ihre angeborne Reigung gur Emporung gab ihm ge= grunbete hoffnung, ber Pring Jafaja murbe in Morea nicht nur Buß faffen, fonbern auch von bier aus ben Groß= fultan mit Borthell befriegen tonnen, wenn man ibn mit driftlichen Truppen unterftuste. Er fanbte baber, um fich ber Gefinnung ber Mainotten zu verfichern, einen feis ner Ebelleute nach Maina, und ließ bie Ginwohner befragen, ob fie ben Jataja als ihren Unführer annehmen

wollten. Sierzu ließen fie fich bereitwillig finden, und fanbten auch eine von ben Bornehmften ihres Bolts un= terfchriebene Unterwerfungsurfunde. Go weit war ber Plan gelungen. Aber noch war bas größte Sinberniß gu beffegen. Wie wollte ber Großherzog von Toscana allein ein fo wichtiges Unternehmen ausführen? Es fehlte an hinreichenden Truppen. Der Großherzog, welcher für feine Person Jakaja'n als einem rechtmäßigen Monarchen begegnete, und große Sahrgelber anwies, machte beffen Rechte bem Papfte, bem Konige von Spanien und bem Konige von Frankreich bekannt, und bestimmte bas Geld, bas er bem turfifchen Raifer in ber Feftung Ugliman abs genommen hatte, bagu, bem Debenbubler, ben er ibm ents gegensehen wollte, einen Unbang in Ufien gu ichaffen. Er schickte Jakaja nach Rom und in die italienischen Staaten bes Ronigs von Spanien. Der Papft empfing ben angeblichen Prinzen als ben mahrhaftigen ottomanisichen herrscher. überall in Reapel, Rom und Mailand

erwies man ihm große Ehrenbezeigungen. Aber mit der wirklichen Silfe, die nicht blos in eh-render Aufmerksamkeit bestanden hatte, sah es desto mislicher aus. 3mar verfprach ber Papft feinen Theil an Truppen bazugugeben, wenn anbere Furften Bleiches thaten. Aber vergebens stellte ber Großherzog von Toscana bem Konige von Spanien und andern driftlichen Fürsten vor, daß sie sich so gunftig zusammentreffender Umstände bedienen mochten, Uhmed zu entthronen und mittels des zur christlichen, wiewol zur schismatisch-griechischen Kirche bekehrten Jakaja das Reich der Türken zu zerstören; allein aber hatte er nicht Macht genug, seinen Plan auszusübren. Jafaja erfuhr ju Averfa, baß weber bas Gelb noch bie Bemuhungen ber Mebicis ihm ein Seer hatten auf bie Beine bringen tonnen. Go murbe er es endlich überbruffig, mit ben Spaniern und Italienern, bie ihm nur leere Berfprechungen gaben, Unterhandlungen gu pflegen, und ging nach Frankreich, um vom bafigen Sofe Beis ftand zu erhalten. In Frankreich nahm Rarl von Gon-zaga, herzog von Nevers, welcher auf bem Peloponnes und auf Griechenland überhaupt wichtige Unfpruche batte, Sataja's Berforgung über fich, und biefer martete auf eine gunftigere Beit, bie aber nicht erfchien. Uberbies gerieth er mit bem Bergoge, feinem Pfleger, in Dishellig-feiten und fab fich mehren Beleidigungen ausgefest. Man weiß nicht, ob nicht der Herzog ihm hinterliftig nach bem Leben trachten ließ; gewiß ist, daß Jakaja versschwand. Nach der einen Angabe begab er sich zu ben Kosaken und diente unter ihnen, obschon auch sie ihn ebenfo wenig, als ber Großherzog von Toscana, auf ben Thron bes Turfenreichs fuhren fonnten. Ginige haben bagegen gemeint, Jataja babe fich in eine Karthaufe gu= rudgezogen. Siergegen findet man aber eingewendet: Satten bie Rarthaufer biefes auch mahrend ber Beit feis nes Lebens verhehlt, fo murben fie boch nach feinem Tobe bavon gesprochen haben, um fur bie Nachwelt ein Beis fpiel aufzustellen ober ben Ruhm ihres Orbens baburch ju erhoben. Obgleich viele ') Safaja fur einen Betruger

b) Jataja hielt fich auch in Ungern eine Beit lang auf.

c) Ce auch Jof. v. Dammer, ber große Renner osmani'

bielten, fo fcbloffen boch biejenigen, welche ihn fannten, aus feinem Betragen, bag er von einem erlauchten Ge= schlechte herstamme d). Doch zeigt dies nur, daß er die erwählte Rolle glucklich und geschickt zu spielen wußte, und es ist im höchsten Grade wahrscheinlich, daß es ein griechischer Abenteurer war, der die Leichtglaubigkeit mis-(Ferdinand Wachter.)

Jakanschid, f. Akanschid.

Jakarta, Dschiokjakarta, f. Yugya-Karta.

Jakatra (Iacatra) 1) Fluß f. unter Batavia, 2)

Stadt auf Java f. Yugya-Karta.

JAKAUBEK (ber fleine Jacob), bohmische Bezeich= nung für Jacobellus '), ober Jacob von Misa, ein für Die Geschichte ber Abendmahlslehre nicht unwichtiger Mann, war Zeitgenosse und College von Johann huß und ge-raume Zeit eins ber geistlichen Saupter ber Suffiten. Die Nachrichten über sein Leben sind jedoch ziemlich durf-tig und beschränken sich fast ganz auf den Zeitpunkt, wo er in die bamaligen Greigniffe auf bem Felbe bes firch= lichen Lebens thatig eingreift und von ihnen feine Bebeut= famfeit empfangt. Und boch mare es befonbers interef= fant, seine Bildungsgeschichte zu kennen, worin bochft wahrscheinlich ber Sauptgrund seiner nachmaligen Birts famteit und ber von ihm eingeschlagenen Richtung gu fuchen ift, obgleich auch die aufgeregte Beit baran einen nicht geringen Untheil haben mochte. Nicht einmal über fein Baterland konnte man sich vereinigen, indem die Einen ihn fur einen Deigner 2), bie Unbern fur einen Bob=

fcher Gefchichte und Berfaffung, in feiner Gefch. bes osmanifchen Reiches 4. Bb. S. 498.

Aeiches 4. Bb. S. 498.

d) Bgl. überseigenung ber Allgem. Welthist. 28. Thl. S. 41, 42.

30h. Fr. Ie Bret, Fortses. ber Allgem. Welthist. 46. Thl.

2. Bb. S. 475, 476. S. J. Jagemann's Auszug aus bes herrn Riguccio Galluzi Gesch. bes Großherzogthums Toszana unter ber Regierung ber Fürsten aus bem hause Medici 2. Bb. S. 6—9. De Rocoles, les Imposteurs Insignes und barnach Moreri, Le grand dictionnaire historique 8. Edit. T. III.

187. Mignet's Gesch. bes ottomanischen Keichs. Tus bem

2. Bb. S. 6—9. De Rocoles, les Imposteurs Insignes und barnach Moreri, Le grand dictionnaire historique & Edit, T. III.
p. 187. Mignet's Gesch. des ottomanischen Reichs. Aus dem Feanzössischen (Mitau und Leipzig 1774) 2. Bb. S. 146—149, und die andern Geschichtewerse über die türkische Geschichte, welche dis in diese Zeit gehen.

1) Rach Hage eit gehen.

2) Cochlaeus, Historia Hussitarum p. 41 ecd. Moguntina (1549 fol.). Hage eit Bohmische Chronit 2. Thl. 73 Bl. (1596 fol.); Balbin, Epitome historiae de krone Böhmen Cap. 20. Peter Albin, Epitome historiae dohemicae lib. IV. c. 5. p. 481. Glafsey, Pragmatische Historiae de Krone Böhmen Cap. 20. Peter Albin, Meißenische Land und Bergchronisa 836 S. (Dresd. 1590. fol.), welcher sich auf Baldus (Centuria septima de scriptor. Britanniae in appendice de Thom. Kolby). Cochlaeus, Flacius, Catalogus testium veritatis p. 732. ed. Francos. 1666. 4.; (vgl. jedoch das Auctarium dazu p. 188.) und den Monachus Pirnensis derust. G. Padricius rerum Misnicarum (Lips. 1569. 4.) L. II. p. 189. J. Christ. Koch, de Jacodo Misnense in den miscellan. Lipsiens. T. VIII. p. 165, welcher sich auch auf Ehrift. Thomas für geham nobis quoque se approbat, Misnensem tamen eum sudinde appellare non duditavimus vulgarem stilum secuti. \*\* Aeneas Sylvius und Brzezynae (Byzynii) origo et Diarium delli Hussitici sind nicht entscheden, indem jener Accd blos schlechthin Misnensem, dieser ihn aber ohne weitern Zusab blos schlie Misa, vulgo J. Ch. Martini hat in feiner diss., qua Jacobum de Misa, vulgo

men erklarten 3), bis &. D. Pelzel unwiberleglich nach: wies"), bag er aus Mifa (Miga, Myfa) ober Dies (Dieg) im pilfener Kreife von Bohmen, bohmifch Straies bro genannt, brei Deilen von Pilfen entfernt, geburtig war. Unter ben Mitgliebern bes prager Capitels im Un= fange des 15. Sahrh. kommt auch ein Wenceslaus de Misa vor (Balbini Miscellan, hist, regni Bohem. Dec. I. L. VI. p. 150), welchen noch Niemand für einen Meißner gehalten hat. Die Veranlassung zu der Differenz gab natürlich hauptsächlich der Beiname b, zumal biefer bei manchen Schriftstellern lateinisch Misnensis 6) lautete, mas bann im Teutschen frischweg aus Deifen überfest murbe "). Dann aber wirkte bagu unftreitig mes fentlich mit bie burch unumftofliche Beugniffe erhartete Berbindung Sacob's mit Peter von Dresben (Petrus Dresdensis); benn bie Beranlaffung ju biefer Gemeinfchaft berfelben meinte man am einfachften in bem gleichen Baterlande fuchen gu burfen 8). Much über ben Ur= fprung bes Damens Jacobellus berrichte fonft Berfchies benheit ber Meinung; namentlich wollte man barin etwas Berachtliches ausgebrudt finden, was fich aber baburch als falfch ausweift, baß Sacob nicht nur bei ber Gegenpartei.<sup>9</sup>), sondern auch den mit seiner Ansicht Befreunde-ten.<sup>10</sup>) so heißt.<sup>11</sup>). Der Grund liegt einzig und allein in der kleinen Statur des geistig kräftigen Mannes.<sup>12</sup>). Seine wissenschaftliche Bildung empfing J. auf der va-terländischen, damals weithin berühmten Universität Prag.<sup>13</sup>), wurde bort im 3. 1393 jugleich mit Soh. Suß Bacca: laureus ber freien Runfte 14) und fpater Magifter. Das erfte geiftliche Umt aber, in welches er eintrat, mar bas

Jacobellum, primum eucharistici calicis per ecclesias Bohemicas

Jacobellum, primum eucharister cancis per ecciesias Bohemicas vindicem proponit, p. 8 sq. biefe Meinung noch vertheibigt.

5) Theobald, Bellum Hussit. cap. 6. unb Herm. v. der Hardt, Prolegomena ad tom. III. rer. conc. oec. Constant. p. 17. Oudin, De scriptor. ecclesiast. T. III. p. 2231.

4) über bas Hardt, Prolegomena ad tom. III. rer. conc. oec. Constant. p. 17. Oudin, De scriptor. ecclesiast. T. III. p. 2231. 4) über das Baterland des Jac. de Misa, genannt Jacobellus, in den Ubhande lungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Matthematik, der vatersändischen Gesch. und der Raturgesch. 6. Bd. E. 299—\$12. 5) So urtheilt schon Herm. von der Hardt in den Prolegom. ad Tom. III. Rerum concil. Const. p. 17. 6) & B. in Aen. Sylvii histor. Bohem. cap. 35. 7) Selbst in Dage & böhm. Chronif 2. Ih. 73. Bl. Fried. Glaffen's Historie der Krone Böhmen Cap. 20. 8) So Joh. Cochlaus in der Hist. Hussitarum p. 49. (ed. Mogunt. 1549. sol.) Hage ci böhmische Chronif. Acutsche übers. von J. Sandel 2. Bh. T. Xul diese Weise erklärt sich denn auch, wie selbst Jo. Dubrawsky (Jo. Dubravius) in seiner Historia Bohemica L. XXIII. p. 195. (Hannov. 1602. fol.) sagen konnte: "Tandem Petrus quidam Misnensis, quasi magnum quiddam et abstrusum ac non lippis notum et tonsoribus invenisset, gestiens ad Jacobellum popularem suum, qui Pragae ad sanctum Michaelem evangelium annunciadat, accessit." 9) Sagecii, Böhmische Chronif 2. Ihl. Bl. 73. 74. Bl. 123 d. Boh. Balbini Epitome rer. Bohem. L. V. cap. 5. (ed. Prag. 1677. fol.) p. 431. Jacobus, Cardinalis Papiensis de Hussitis in den scriptores rer. bohemicarum (Hannov. 1602) p. 208. 10) Byzynii, Diarium belli Hussitici dei Joh. Peter de Ludewig, Reliquia manuscriptorum VI, 124. u. p. 130. 3 a.d. Ihomasius a. D. S. 47. 12) J. Chph. Martini, Diss., qua sacobum de Misa etc. p. 11. 13) Chph. Martini, Diss., qua sacobum de Misa etc. p. 11. 14) S. dr dth, driftl. Rirdengesch. XXXIV, 876.

Pafforat zu Teina 15); boch wurde er balb von biefem Drte nach Prag berufen, erhielt bafelbft eine Stelle an ber Rirche bes beil. Dichael 16) und murbe fpater nach Suß als Prediger an die Bethlehemskirche beforbert 17). Much gehorte er gu ben vier Ubminiftratoren bes prager Consisterii, dem man den Namen sub utraque beilegte 18). Auffallend ist es daher, daß er selbst damals, wo er auftrat, sich in der Philosophie mehr zutraute als in der gelehrten Theologie 19); er wurde allgemein als ein geslehrter und tresslicher Mann verehrt 20).

Gine Anderung in bem Ritus bes Abendmable batte Buf meber beabfichtigt, noch in Unregung gebracht 21), fonbern er wurde erft burch Jacob von Difa auf biefen in ber Geschichte ber Sufstisschen Kampfe so wichtig ge-wordenen Gegenstand geleitet 22), bei beffen Auftreten als Bertheibiger des Kelche er sich nicht in Prag aushielt. Aber auch biefer Lettere war keineswegs in Folge eigner For-foung barauf verfallen, fonbern erft burch Peter von Dresben 23) barauf aufmertfam gemacht worben; ja fcon 25 Jahre guvor mar burch Matth. v. Janow ber Gegenftand gur Sprache getommen, und an manchen Orten wurde bas Abendmahl fogar noch unter beiberlei Gefialt gereicht 24). Ramentlich meinte Peter bon Dresben einen . Biberfpruch zwifchen ber bamaligen gewöhnlichen Praris in ber tatholifden Rirche und ben Borten Chrifti Joh. 6, 53 gefunden ju haben, und außerte feine Bermunderung barüber, daß Sacobellus ungeachtet feiner großen Gelehrfamteit biefen nicht mahrgenommen habe. Bei forgfaltigem Forfchen in ben Rirchenvatern bemertte Letterer bierauf allerbings, bag besonders Coprian und ber angebliche Dionyfius Areopagita ben allgemeinen Gebrauch bes Relchs im Abend= mable empfohlen hatten, und erachtete es baber für Pflicht, barauf binguwirten, baf folder nicht, wie bisher gefches

ben, ben Laien entzogen murbe 25). Ram alfo auch ber erfte Unftog bagu von Mugen, fo hat man boch Jacobels lus, ba von Janow feine Unficht wieber batte fallen laffen, als ben Urheber ber Streitigkeiten über ben Laien= felch und als Berfteller beffelben ju betrachten 26). Daß 3. am Enbe bes 3. 1414 27) bei feinem begonnenen Uns ternehmen auf mancherlei Sinberniffe flogen murbe, mußte er fich vorausfagen, inbeffen mar auf ber andern Seite ber Beift ber Forfchung über religiofe Gegenftanbe in Bohmen bamals überhaupt gu febr gewectt, als bag er nicht noch mehr auf vielfache Buftimmung batte rechnen burfen 26).

25) Aeneas Sylvius (Histor. Bohem. cap. 35. p. 72. ed. Colon. 1532 p. 52. ed. Helmst. 1699. 4.) berichtet bierüber alfo: Sed attulit novam pestem Petrus Dresensis (id oppidum Misniae supersitum), qui cum aliis Theutonibus paullo ante Bobemiam reliquerat. Cognitus inter suos, quia Valdensi lepra infectus esset, patria pulsus, velut haereticorum asylum Pragam repetiit, puerorumque docendorum curam accepit. Apud ecclesiam sancti Michaelis per id temporis populum praedicando instruebat Jacobellus Misnensis, literarum doctrina et morum praestantia juxta clarus. Petrus hunc aggressus, mirari se ait doctum et sanctum virum, qui divina eloquia plebibus exponeret errorem illum non animadvertisse communionis Eucharistiae, qui jam pridem ecclesiam pessumdasset, in qua sub una tantum specie dominicum corpus populo ministrat, cum apud Joannem evan-gelistam et apostolum Christo dilectissimum, sub duplici specie panis vinique sumi jubeatur dicente apud eum salvatore: Nis manducaveritis carnem filii hominis et biberitis ejus sanguines non habetis vitam in vobis. Commotus his Jacobellus cum perquisitis vetustis sanctorum doctorum codicibus, Dionysii prae-sertim et Cypriani, communionem calicis laudatam invenisset, prohibitus apud sacellum archangeli Michaelis praedicare, in templo majore Sancti Martini cathedram sortitus, publice comtemplo majore Sancti Martin cathedram sortitus, publice commonere populum coepit, ne deinceps communionem calicis, sime qua salvari nemo posset, quoquo pacto negligerent. Abulid erzahlt auch Sagerii bohm. Spronit, teutsche übersen von Sambel 2. Ahl. Bl. 73 fg. 26) Als einen solden bezeichnet ihn auch Iohann be Ragusio in seiner Oratio de communione sub utraque, welche man in H. Canisii Lectiones antiquae s. Thesaurus monumentorum ecclesiast, et historic, ed. Barnage sindet. T. IV. p. 503; perel. auch J. Lenscant. Hist. du conclusioner. sub utraque, welche man in H. Canisii Lectiones antiquae s. Thesaurus monumentorum ecclesiast, et historic. ed. Hasnage findet, T. IV. p. 503; vergl. auch J. Lenfant, Hist. du concile de Constance T. I. p. 27 sq. (ed. Amsterd. 1727). Daß er mit Peter von Oresben das Darreichen des Kelches für nothmendig erklätte (nicht für ein Abiaphoron), das ist das Wesenttiche schnunglicht; es. J. Thomasius I. c. p. 60. 27) Cs. Chr. Gail. F. Walch, I. c. p. VII. Andre Angaben über den Zeitpunkt erklätt schon Ahomasius (l. c. S. 54) sür unrichtig, desonationach Hageris dehm. Chronif 2. Ahl. Bl. 73. Bergl. and L. Byzynii origo et diar. dell. Hussit. in Pet. de Ludewig, reliq. manuscriptt. T. VI. p. 124. Balbin, epit. rer. Bedes. L. V. cap. 5. p. 431. Bergl. auch Gieseler, Ledr. de Ludewig, reliq. manuscriptt. T. VI. p. 124. Balbin, epit. rer. Bedes. L. V. cap. 5. p. 431. Bergl. auch Gieseler, Ledr. de Ludewig, reliq. manuscriptt. T. VII. p. 124. Balbin, epit. rer. Bedes. L. v. cap. 5. p. 431. Bergl. auch Gieseler, Ledr. de Ludewig, reliq. nanuscriptt. T. VII. p. 124. Balbin, epit. rer. Bedes. L. v. cap. 5. p. 431. Bergl. auch Gieseler, Ledr. de Ludewig, reliq. nanuscriptt. T. VII. p. 124. Balbin, epit. rer. Bedes. L. v. cap. 5. p. 431. Bergl. auch Gieseler, Ledr. des des Graß niß in den Ansag des 3. 1415, wosür allerdings sich auch aus den Angang des 2. 1416, wosür allerdings sich auch aus den Angang des Luclen einige Gtellen benugen lassen. 28) An eas Spliv vius deutet dies auch an, indem er a. a. D. sagt: Huic Jacobo omnes haeretici consenserunt, haud modica gestientes lacutin, quod articulum invenissent in evangelica lege fundatum, pe quem Romanae sedis vel ignorantia vel nequitia argui posse. Doch verstößt er, wie schon Schon Schot hauch veranlast worden, is das von ihm in Anregung Gebrachte gegen den römischen Erdler den will, 3.'s Beisall sein nur daburch veranlast worden, is das von ihm in Anregung Gebrachte gegen den römischen Erdler wichten zuselen einer Erdler verben könne. Bielmehr liegt der Grund in der überzeit au

<sup>15)</sup> Martini a. a. D. S. 11. 16) In der nähern Bezelchnung des Amtes sind die Angaden nicht gleich. Nach Sage Eckhmische Shronif 2. Th. Bl. 73) wurde 3. "der oberste Gaplan oder Borsteber dieser Kirchen" nach Fabricius aber (Rerum Misnic. L. II. p. 189) "concionator et in pauperum collegio prosessor," (vergleiche auch Pet. Albin, Meisn. Land: und Bergchronis S. 386) und Dresser (De urdib. Germ. p. 200) nennt ihn Archibiasonus. 17) Lupacii ephem. rer. Boem. sud 9. Aug.; cons. Thomasius de Petro Dresd. S. 53. in adnott. 18) Frid. Spanhemii (fil.) hist. christ. saec. XV. in Opp. ed. Lugd. Bat. T. I. p. 1851. J. C. Dieterici auctar. ad Flacii catal. test. verit. l. 1. 19) Bergl. Hag eci i bihmische Chronist 2. Thl. Bl. 73. d., wo 3. zu Peter aus Dresden sagt: "Mein lieder Petre, du weißest wohl, das ich ein Magister din in der Logica und nicht in der heiligen Schrift; dazu so hab ich diese Dinge niemals so weitläusig erwogen." 20) Bergl. z. B. Jacob. Cardin. Papiensis de Hussitis in Rer. Bohem. scriptt. (ed. Hannov. 1602, fol.) p. 208. "Jacobellus quidam doctrina et religione inter sideles celebris eoque in opere (sc. praedicandi) assiduus," und Aen. Sylv. histor. Bohem. cap. 35. 21) Cs. Balbini, epitome rer. Bohem. L. V. cp. 5. p. 431. 22) Bergl. darüber J. Thomasii (resp. J. Chph. Schreiber) dissertatio de Petro Dresdensi (Lips. 1678. 4.) S. 56 sg. Aus Du ses sendy singles sich in Costnie besand. 23) Cs. J. Thomasii diss. de Petro Dresdensi. 24) Cf. Chemnit. examen Concil. Trid. sol. 330; Kromayer, theol. posit. polem. p. 945. J. Thomasius l. l. S. 59.

Dicht wenig trug zu einem guten Erfolge bie Disputation bei, welche S. gleich Unfange, nachtem er feine Meinung offentlich vorzutragen beabsichtigte, über ben ffreitigen Gegenftand 29) veranstaltet hatte, indem er in einem öffentlich angeschlagenen Programm alle Streitlustigen einlub. Der Rampf war febr lebhaft gewefen, befonders mit einem Magi= fter Clias, hatte aber 3.'s Unfeben feinen Gintrag gethan 30), obichon Glias' Rath, ben Musipruch bes Concilii ju Roft= nis, welches bamals grabe jur Erlebigung ber firchlichen Birren verfammelt mar, vor jeder Enticheibung abjuwarten, in manchem forglichen Gemuthe Burgel gefaßt baben mochte. Rach einigen Tagen ber Rube behandelte 3. ben Gegenstand in einer Predigt, welche er in ber Michaelistirche ju halten hatte, berief fich auf ben ein= ftimmigen Bericht ber Evangeliften, und bezeichnete ben Genuß bes Relches von allen Communicanten als Gin= fegung Chriffi, von ber man weber jur Rechten, noch gur Linken weichen burfe. Tags barauf erklarte fich Gieg= mund Rzepansti in ber Martinsfirche auf abnliche Beife und lub Jung und Alt jum Genusse best heil. Abendmahls nach ber von Jesus geordneten Weise ein. Bei ihm und I. communicirte in Folge bessen eine große Bahl 21). Im Allgemeinen war freilich ber Clerus bamit ungufrieben und Joh. Bug, bem nicht entging, bag burch biefe von ibm nicht ausgegangene Abweichung von bem Gebrauche ber romifchen Rirde feine perfonliche Lage fich leicht verschlimmern mochte, ("intempestivum hoc inceptum, sagte er, mihi causa mortis erit") 32), hielt noch im Anfange Mai 1415 von seinem Kerker aus fur nothmenbig, einen prager Geistlichen, Gallus, schriftlich aufs jufobern, Jacobellus nicht entgegenzuwirfen 33). Berfagte man auch 3.'s Unficht in ber Dichaelistirche ben Lehr= ftuhl, fo fand fich in ber Martinefirche Gelegenheit gur Darlegung berfelben 34). In ber Mustheilung bes Abend=

hatte. Un. Splvius felbft nennt ihn ja ,,literarum doctrina et morum praestantia juxta clarus."

29) Rad Theobald a. a. D. Cap. 3. mare bies turg vor Diftern 1415 geschehen; nach Brzezyna a. a. D. der würde Jacobellus schon gegen Ende bes I. 1414 die Mothwendigkeit des Kelchs im Abendmahle wörtlich und thätlich eingeschärft haben. 30) 3 a.c. Theodald (Hussilander: "Jacobellus kam und redet also: Meine liebsten Brüder und Söhne, wiset, daß ich in dem Gesch Gottes der Brüder und Söhne, wisset, daß ich in dem Gesch Gottes ltebsten Brüber und Sohne, wisset, daß ich in dem Geset Gottes das Wort des Lebens gesunden habe, da geschrieden stehet (Ioh. 6), werdet ihr nit essen das Fleisch des Menschensohnes, und trinzen sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. — Was dünket euch? Die Schrift ist gewiß, die Wort sind des Herrn Christis seichten ze. — Julegt sing Mag. Elias an: Mag. Jacobelle, du irrest weit; denn Christus redet an dem Orte nicht von dem leiblichen, sondern von dem geistlichen Gebrauch. Schlug hiemit das Testament aus, verlas aus demselben, da stehet eit. Cap. B. 63: Der Gest ist ihr de bed a lebendig macht, das Fleisch ist kein Nuge; die Worte, die ich rede, sind Gesst und Leben. Es sest anch Mag. Elias dieses hinzu: Lieber Jacobelle, wenn es se sest sollte, warum hat er dazumal seinen Leid zur Rießung nicht geordanch Maz. Elias dieses hinzu: Lieber Jacobelle, wenn es je sein sollte, warum hat er bazumal seinen Leid zur Nießung nicht geordenet ober die Empfahung eingeseht? Jacobellus antwortete: Aber nach dem Abendmahle hat er es allzumal also zu empfahen geboten. Mag. Elias antwortet: Warum empfahest du es nicht nach dem Essen, sondern früh? 31) 3. Theobald a. a. D. Hagect a. a. D. 32) Bergl. auch Hagecii dim. Ehronik, teutsch. übers. 2. Thl. Bl. 74. u. Theobald a. a. D. Cap. 14. 35) 3. Theobald a. a. D. S4) Cf. Herm. v. d. Hardt, Pro-A. Encytl. d. B. u. K. Sweite Section. XIV.

mables unter beiberlei Geftalt fant 3. balb gar viele Rach= folger 35). Die Borfehrungen, welche man bagegen traf, führten nicht zum Biele; benn bie über Jacob burch ben Erzbischof Konrad von Prag verhängte Ercommunica-tion 35), sowie die Unftrengungen ber Monche und ber Universitätelehrer ju Prag fur Erhaltung ber hergebrach= ten Sitte brachten Diefen nicht jum Schweigen, und Dro= hungen, Berfolgung und Ginterferung feiner Unbanger machten ben Enthufiasmus nur noch größer. In furger Beit erklarte man fich allgemein gu Gunften ber angefochs

tenen vermeintlichen Reuerung 37).

Um feine Unficht nach allen Geiten bin gu rechtfer= tigen, verfaßte 3. im 3. 1415 eine demonstratio per testimonia scripturae, patrum atque doctorum communicationem calicis in plebe christiana esse necessariam, welche fogar Cochlaus 38) lobt, fpater Morit von Prag feiner Biberlegungefchrift einverleibte und hermann von der Bardt mit biefer gufammen befannt gemacht bat 39). Die biblischen Stellen, worauf J. sich beruft, bestehen in ben Angaben ber Evangelisten über bie Einsehung bes Abendmahls (Matth. 26. Marc. 14. Luc. 12), Joh. 6 und 1 Kor. 11. Die übrigen Belege aus altern und neuern firchlichen Schriftftellern, aus tem fanonischen Rechte, firchlichen Gefangen zc., find weber chronologisch noch nach irgend einem andern Princip geordnet, fon= bern laufen in bunter Reihe fort, indem mit Augustin begonnen und Gregor geschloffen wird. Muger ben Benannten ftellt er Sieronymus, Umbrofius, Dionyfius (Ureo=

legom, ad T. III. rerum Concil. Constant. p. 22. Aen. Sylvii hist. Bohem. cap. 35. Jacobi Card. Papiensis de Hussitis in Rer. Bohemic, scriptt. (ed. Hannov. 1602) p. 208.

35) Laur. Brzezyna (L. Byzynii origo et diarium belli Hussitici in Jo. Pet. de Ludewig Reliqu. manuscriptt. T. VI. p. 124 sq.) berichtet barûber umftanblid: Anno incarn. domin. 1414 — communio eucharistiae sub utraque specie, panis scilicet et vini, populo communi fieldi ministranda, per venerandum ac egregium virum Mogistrum Jacobellum de Miza, sacr. theol. baccalaureum. formatum et alios sibi tunc in baccalaureum. sacr. theol. baccalaureum, formatum et alios sibi tunc in hac materia assistentes sacerdotes, est inchoata in urbe inclyta et magnifica Pragensi. Primum quidem in ecclesiis s. Adalberti in nova civitate, s. Martini in muro et s. Michaelis ac capella Bethleem nuncupata in civitate antiqua Pragensi. 36) Cf. Herm. v. der Hardt, rer. concil. oecum. Constant. T. III. p. 509, 510. 37) Cf. Z. Theobald, bellum Hussiticum cap. 14: "Populus catervatim accedere (namlich zur Communion bei S. Rzepanski), ut et ad Jacobellum aliosque plures, qui sacram coenam secundum institutionem ritumque Christi distribuere inciperent." Noch ausführlicher E. Brzezy na a. a. D. S. 124, 125: "Quae certe communio sacratissima successu temporis, quo pluribus diversis minarum ac incarcerationum terroribus impugnabatur, tanto amplius invalescebat et augmentaba-tur in populo fideli ac devoto sexus utriusque ad tantum, quod infra duos annos, non solum in duabus aut tribus ecclesiis libertatem praedicandi et sic ut praemittitur populum communicandi habebant, sed fere omnibus Parochialibus in Praga ecclesiis, imo et monasteriis certis. - - Ita quod non solum in Praga, sed etiam regni Bohemiae et Marchionatus Moraviae civitatibus, castris, oppidis et villis populus communis catervatim cum magna devotione ac reverentia ad sacratissimam utriusque speciel communionem frequentabat. 38) Hist. Hussitarum Lib. I. p. 42. (Mogunt. 1549. fol.): "acutum pro utraque specie libellum conscripsit." 39) Rerum concil. Oecum. Constantiensis T. III. p. 804 sq.

pagita), Origenes, Hilarius, Coprian, Chrysoftomus, Bern-bard, Remigius, Fulgentius, Joh. Damascenus, Thomas v. Aquino, Albert ber Große, Alanus, Nifol. Lira, die Papfie Leo, Innoceng, Gelafius, Clemens und Urban IV. endlich Bilbelm de monte Lauduno als Beugen fur die Rechtmäßigfeit bes gaientelche auf. Beffer mare es wol gemefen, fich nur an bie ju halten, welche bas, mas fie beweifen follten, recht bestimmt und beutlich aussprachen; aber bie lange Lifte ber Autoritaten follte mahrscheinlich imponiren und jeden Einwand abschreden. Jacob 30'g aus bieser historischen Erorterung ben Schluß, daß allen Chriften auch ber Genuß bes Kelches zufomme, ba an einem von Christus selbst gegrundeten Institut nichts ge-andert werden durfe 10). Das Lettere noch besonders ju erweisen fand er gerathen, und zwar nicht blos burch Musfpruche ber Bibel, fonbern auch bes Papftes Urban, Symmachus, Augustin, Gregor VII., Ifidorus, Gregor IX., Cyprian, Mitolaus, Innocenz und Gratian. Die bestehende Sitte fand aber sehr bald ihre Bertheibiger, zuerft an einem Ungenannten; bies mar mahrschein-lich einer ber zu Rofinit befindlichen Theologen 1), nach Einigen ber wiener Profeffor Difolaus von Dintelfpul 42), ober auch Undr. Broba, Professor ber Theologie an ber Universitat Prag, ba biefer in einer unter feinem Ramen erfcbienenen Gegenschrift fich nicht blos berfelben Urgumente, welche ber Ungenannte vorgebracht batte, fonbern auch theilweise berselben Worte bedient 43). Diese Epistola elenchtica (abgedruckt in Herm. v. der Hardt, rer. concil. oec. Constant. T. III. p. 338 sq.) ift sehr weitschweisig, wie überhaupt alle Streitschriften gegen Jacob von Misa, so weit diese noch bekannt sind, aber auch beffen Untworten, und mit vielen nicht grabe gur Gache geborigen Musfuhrungen angefüllt. Der Brieffteller tabelt an Jacob, bag er ungeachtet feines fruber geleifteten eib= lichen Berfprechens und tros wiederholter Ermahnungen ben geiftlichen Dbern ("Praelatis tuis") nicht gehorche, und bie von bem Papfte ober ber bobern Geiftlichkeit verbangte Ercommunication gering achte, auf eigne Sand ohne bagu erhaltenes Commifforium Rirchenvisitationen halte und ben Behnten als bloges Almofen ber Laien an bie Beiftlichen barftelle; behauptet hierauf, bag ber urfprungliche Buftand ber driftlichen Rirche fich nicht wieber berftellen laffe, insbefondere aber bie Darreichung bes Relches an bie Laien bem Billen und ber Abficht Jefu, bem Sinne ber gangen beil. Schrift ("contra intellectum totius s. seripturae") und ben Ranones und Gagungen

ber romifchen Rirche wiberfpreche 44). Die Auffoberung Chrifti an alle gu ber letten Dablgeit Berfammelten, aus bem Relche zu trinten, foll nur gefcheben fein, um nicht burch Musschluß bes Berrathers ben Born ber Upoftel gegen biefen gu ermeden, und ju zeigen, bag er fich auch ben Bofen jum Genuffe barbiete; außerbem habe er burch Darreichung feines Leibes und Blutes bie Empfanger ju Bischofen und Cardinalen geweiht (auch ben Judas?). Fast spaßhaft klingt es, wenn auf den Umstand ein Gewicht gelegt ist, daß bei der wunderbaren Speisung der Bolksmenge (Matth. 8. Joh. 6), bei dem Essen Jesu mit seinen Jungern zu Emaus (Luc. 24) das Trinken gar nicht erwähnt werde 48). Borbildlich soll die Entziehung des Laienkelchs schon im A. T. (1 Mos. 14. 1 Kön. 20, 5 Dof. 12) angebeutet fein; Joh. 6 fpreche enticie ben bafur 46), und B. 53 fei an bie Apoftel und funfti: gen Priefter gerichtet und von einem geiftigen, nicht aber bem facramentlichen Genuffe ju verfteben. 1 Ror. 11 aber tonne nicht entgegenstehen, ba Paulus nur Die Einfegung bes Abendmable, wie fie mit ben Aposteln (nicht mit Laien) geschehen, ben Korinthiern mittheile, und ba, wo er bie Laien im Auge habe (B. 33 wird gemeint), blos bas Effen ermabne. Mit gleicher Buverfichtlichfeit werben bie flaren Musfpruche ber von Jacobellus ange führten Beugen zu Beweifen fur bas Gegentheil umgeman belt, wenn fich ihre Worte auch noch fo febr bagegen strauben 47), ober bie Urheber berfelben auf eine plumpe Beife verachtlich abgewiesen 46). 2Bo er fich enblich gar

<sup>40) &</sup>quot;Verbum est," sagt er ganz im Geiste ber protestantisschen Kirche (a. a. L. S. 820, 821), "lex, veritas, institutio ac evangelium domini nostri Jesu Christi, suorum Apostolorum et ecclesiae primitivae, quod per nullam ecclesiae Ramanae consuetudinem quantumcunque vetustam vel cujuscunque Romani pontificis seu concilii et synodi constitutionem, sententiam vel decretum potest infringi, tolli, vel quovis modo cassari et annullari." 41) So urtheilt Schröch (christi. Kirchengesch. 33. Bb. S. 335) nach dem Borgange von Herm. v. d. Hardt l. c. p. 391 und Prolegomena ad T. III. p. 28. 43) Bergl. auch Herm. v. der Hardt Prolegom. ad T. III. rer. consilii oecum. Constant, p. 23.

<sup>44)</sup> Bur Charafteristist der oderslächlichen Deduction nur einige Schlagmorte (a. a. D. S. 856): "Quoniam si Christi et Dei voluntas suisset, populum laicalem sud utraque specie sacramentali communicare, ad eandem coenam ultimam, in qua dedit corpus et sanguinem sud utraque specie sacramentali, advocasset Christus matrem suam — — et septuaginta duss discipulos et hospitem cum familia, apud quem secit coenam suam ultimam, quia multum dilexit eum, et Josephum ad Arimathia, Nicodemum et alios samiliares, qui comitadantur eum. Sed hoc non fecit. Ideo voluntas ejus ad hoc non suit, ut populus Laicalis sud utraque specie sacramentali communicaret." 45) Auch hier dieselbe Art au schließen, wie dei Einstehung des Abendmahls (a. a. D. S. 857): "Udi Christus ostendit, quod non suit nec est voluntas ejus, ut populus laicalis debeat communicare sud utraque. Quia si voluntas ejus suisset ad hoc, sunc in illis satistationibus potasset turbas et discipulos aliquo potu. Quod tamen non secit, Ideo" etc. 461 "Qui quandocunque Christus loquebatur ad turbas de corpore au mystico sacramentali, nunquam secit mentionem de vino, mit tantum de pane." (l. c. p. 358). 47) Benn Gregorius im liber dialogorum gesagt hatte: "Ejus (Christi) quippe caro pariter et ejus sanguis non in manus insidelium sed in ora sicilum funditur," so erbalten wir hier die Brisung: "cum corpu Christi porrigitur sideli laico, sub specie panis infunditur chausibi sanguis Christi concomitative, sicet non sub proprio signo vioi. Und menn der Papst Gelasius den Ausspruch that: "divisio unius ejusdem mysterii (nach dem gangen Zusammadanst des Kelches, des Brince von dem Brode) sine grandi sacrilegiu non potest pervenire," so sit der Bristellett mit der Antwort un Dand: "glossa super eodem capitulo dicit quod dictum Gelasii papae intelligitur de sacriscante aut de conficiente" etc. 45) Co 3. B. Enprian; noch schlimmer tommen noturtich Reservis und Pragius my, melche Zacob scellte den Relch augesafen hab ten "expura malitia ut arronei et haeretici."

nicht zu belfen weiß und bie Geschichte gu laut gegen ibn, ober zu beutlich für ben Laienkelch fpricht, wird bas Berfahren ber altern Rirche von einem Disverstanbniffe abgeleitet, über welches man fpater richtiger belehrt worben fei. Befonbers ausführlich verbreitet fich bas Schreis ben bann über bie nachtheiligen Folgen, welche bie Mus-theilung bes Relches an die Laien haben tonne und baruber, daß fie mit ben Berordnungen und Gewohnheiten ber romifchen Rirche im Biberfpruche ftebe. Gegen bas Ende wird an Jacobellus getabelt, bag er bem Papfte feine hobere Burde beilege, als bem gewöhnlichen Geift-lichen und in Folge biefer Unficht Jebem bie Freiheit verstatte, bei wem und wo er wolle ju beichten und bas Abendmahl zu genießen, baß er neue Befange einführe und babei bie Autoritat ber Rirche umgehe. Bon gang gleichem Inbalte mar die disputatio academica contra Jac. de Misa contra communicationem plebis sub utraque specie von Unbreas Broba, welche Ber: mann von ber Sardt a. a. D. G. 392 fa. mitgetheilt bat. Begen biefe verfaßte Jacobellus feine Vindiciae (in ber Unterschrift replicationes genannt) contra Andream Brodam pro communione plebis sub utraque specie; man findet fie ebenfalls bei Berm, von ber Bardt a. a. D. S. 416 fg. Ihr Umfang ift ziemlich groß, zum Theil beswegen, weil er bie Entgegnungen Broba's morts lich wiederholt. Gie gerfallen in zwei Theile, ber erftere de dictis scripturae et sententia patrum de communione sacra ift eine ausführlichere, jum Theil auch, aber nur in Debendingen, mobificirte Darlegung beffen, mas er in feinem Programm (er nennt es bier positio scholastica) und in ber frubern Schrift (bier tractatus -- de communicatione calicis in plebe Christiana bezeichnet) über ben Streitpunkt ausgesprochen batte 49). Daß Joh. 6 allerbings vom geiftigen Genuffe bes Leis bes Sesu zu verfteben fei, wird bem Gegner zugegeben, aber man burfe ben facramentlichen nicht ausschließen. Die Apostel maren bei ber Ginfegung bes Abendmabls nicht Reprafentanten bes Priefterftanbes, fonbern ber gangen driftlichen Gemeinde gewesen; aus Apostelgesch. 2, 46 fg. und ahnlichen Berichten ber Bibel eine Communion unter Giner Geftalt gu folgern, verrathe Mangel an Kenntnis der gewöhnlichsten logischen Grundsate. Be-rechtigt sei, dabei bleibt Jacob stehen, jeder Chrift, also auch der Laie zum Genusse des Kelches; Papste und der übrige Klerus konnten irren, wie sie sich auch oft den Laftern ergeben hatten; endlich einer Entscheibung ber jegigen Rirche bedurfe es in diefem Falle gang und gar nicht, ba fie ichon von Chriftus und der alten Rirche ge= geben fei. Der anbere Theil feiner Schrift hanbelt de jure mutandi antiquos ecclesiae ritus, mas im 1. Theil auch schon furz berührt mar, und verweilt befonbers lange babei, bag bie Rirche biefen von Chriftus felbft gestifteten Gebrauch aufzuheben burchaus nicht berechtigt gewesen fei, wenn fie auch Gebrauche von geringerer Bebeutung follte anbern tonnen, geht theilweise wieder barauf gurud,

bag ber Reld von Chriffus eingesett fei auch fur bie Laien, mobel theils biblifche Stellen abermals befprochen werben, theils die Urtheile bes Thomas von Agnino, Bo= naventura, Sieronymus, Nifolaus Lyra über biefen Ges genftand in Untersuchung fommen, bann bie vermeintlis chen Nachtheile und hinderniffe bes Laienkelchs beleuchstet, Die Communion unter beiderlei Geftalt empfohlen, Broba's Borwurfe gegen Jacob's Perfon abgewiefen und bie Beweggrunde bes Lettern fur fein Berfahren angege= ben werben. Gine gute ftreng burchgeführte Drbnung vermißt man bier und ba fcon im erften, gang befonbers aber im zweiten Theile.

Die Gegenpartei bielt es naturlich nicht fur rath= fam, bie fraftige Bertheibigung Jacob's unbeantwortet gu laffen; benn bie barin vorfommenben farten Babrbeiten, bas fuhne und gang unbefangene Rutteln an ber papft= lichen und firchlichen Autoritat und bas Burudgeben auf bie einfache biblifche Lehre waren vollfommen geeignet, für bas Befteben bes Bergebrachten ernftliche Beforgniffe ju erweden. Satte man bem nach bem bierarchifchen Gy= ftem Unbefugten auch nur bas lette Wort gelaffen, fo hatte man glerdings ju furchten, daß es als Schwache ausgelegt werben wurde. Dhnehin faben bie bobern Geiftlichen auf ben, wie fie meinten, feinem Range nach tief unter ihnen ftebenben Baccalaureus ber Theologie vornehm berab 50). Gine fehr matte, bier und ba mahr= haft lappifche Abwehr 51) bes von biefem empfohlenen und in's Bert gefegten Gebrauche enthalt ber zu Beihnach=

50) So fagt Mauritius de Praga (bei Herm. v. d. Hardt l. c. T. III. p. 882, 883): "Si consuctudinem approbatam aliqua privata persona, propria voluntate falsa et sine suffi-cientibus et evidentissimis motivis publice doceret, semper fuisse et esse malam et iniquam et eam propria auctoritate mutaret
— non habito desuper consilio sapientum — —: puto, quod homo talis judicio rationis non esset sequendus — —. Quanto magis qui consuetudinem laudabilem ab universali ecclesia circa saluberrimum sacramentum longis temporibus tentam, propria voluntate violat et populum violare suadet, inconsultis de ecclesia viris doctissimis et maxime superioribus suis, ad quorum pertinet auctoritatem, non est sequendus vel audiendus. Roch plumper fallt Pius II. in seiner Antwort an die bohmischen Geplumper fault Pius II. in feiner Antwort an die bohmischen Gefanbten, welche zu Kolge der baseler Beschlüße das Abendmahl unter beiderlei Gestalt dewilligt haben wollten, über Jacobus aus: "Illum damnabilem et prorsus haereticum judico, si quis asserit, talem communionem ad salutem esse necessariam, sicut Jacobellus putavit, et qui eum secuti sunt. Magna hominis illius praesumtio, vel potius temeritas, qui solis imbutus grammaticae disciplinis, quibus pueros instruedat, ausus est sacros Evangelii enems attingere et ad suum incenium arcana silii dei verba plinis, quibus pueros instruebat, ausus est sacros Evangelii sensus attingere, et ad suum ingenium arcana filii dei verba interpretari. Non est grammaticorum aut dialecticorum secreta divini codicis reserare; Theologorum est et sacrae paginae Professorum ista cognitio, et eorum, quibus data est scientiae clavis, quae aperit et nemo claudit, claudit et nemo aperit. — Jacobellus absque expostione, absque doctore, ausus est docere, quae non didicit, et absque calicis bibitione salvari neminem, asseverare, propter verba salvatoris apud Joannem. Benn Chr. B. Fr. Balch (Monimenta med. aevi T. I. fasc. 3. praef. p. VII.) also aus bem Titel Magister schließen möchte, baß Jacob zu benen gehört habe, "qui in academia Pragensi sacras literas docendi jure fruebantur," so håtte er bieses Recht besselben vielmehr von seinem Baccalaureat in ber Theologie abseiten solten. 51) Bergs. auch, was ber milbe Schröch (a. a. D. S. 347) barüber urtheilt.

<sup>49)</sup> Den Ibeengang finbet man bargelegt von Schroch in ber driftt. Rirchengefch. 83. Ahl. S. 889 fg.

ten 1415 gefdriebene tractatus eines ungenannten Theo: logen contra Jac. de Misa Bohemum et speciatim contra doctrinam de communione laicorum sub utraque specie, welchen Berm. v. ber Sarbt vor vielen abnlichen Productionen ber Mufnahme in Die Actenftude über biefen Streit (Rerum concil. oecum, Constant, T. III. p. 658 - 762) murbig befunden bat. Der erfte ober allgemeine Theil beffelben verbreitet fich überhaupt über bie von ben Bohmen unternommenen Abweichungen von ber bertommlichen Lehre und bem Ritus, und bes tampft bie Biclefitischen Grundsate, bei beren Beurtheis tung bie Schrift bes Dominifaners Reinher de erroribus haereticorum als Grundlage benutt wird. Der Berfaffer bezeichnet biefen langen wenig gur Gache geborigen Auffat felbft binterber (a. a. D. G. 689) als "exordium praeambulum et procemiale." Bas er im zweiten Theile, ber in brei Abtheilungen gerlegt ift, über bie eigentliche, von Jacob angeregte Streitfrage vortragt, ift nach feinem eignen Geftanbniß nur aus andern Schriften entlehnt 52). Nachbem fich die erfte Abtheilung mit bem beil. Abend: mabl im Allgemeinen, mit ber alteffen, ber fatholifchen und romifchen Rirche und beren Unterschiebe, mit ber Berbinblichfeit ber papftlichen Decrete und ber Rothwendig= feit bes Abendmable gur Geligfeit beschäftigt bat, unterfucht fie, ob ber Genug bes Brobes und Beines Berorb= nung Chrifti und ein Glaubensartitel fei, ob er blos fur Die Drieffer bestimmt worben, ob bie Upoftel bei ber Stiftung Die gange Chriftenbeit reprafentirt batten, ob bas beilige Sacrament theilbar fei, ob burch bas Entziehen bes Relchs ein Rirchenraub ("sacrilegium") begangen werde, und bem= nach ber Brauch ber alteften Rirche berguftellen fei. Un= aufhörlich wird blos Gin Grund geltend gemacht, namlich Die Sitte ber jegigen Rirche 33). Gang vorzüglich aber bewegt fich bie zweite Abtheilung in Diefem eintonigen Beweise 5\*), um ju bem Refultat ju gelangen: ", quod laicales nec debent nec possunt sine peccato communicare sub utraque specie." Die britte und lette Abtheilung endlich lagt sich auf die von Jacob geltend gemachten Gründe (Joh. 6. 1 Kor. 11, Einsetzungsworte, Coprian's Ansicht u. s. w.) zwar ein, jedoch ohne irgend ein neues Moment ju ihrer Wiberlegung aufweifen gu fonnen.

Mußte man biefe und ahnliche Schriften immer nur

als Privatenticheibungen einzelner Theologen betrachten, fo zeigte fich fcon in ihnen beutlich genug, weffen fich Jacob von Geiten bes romifchen Stuhls und feiner Uns hanger zu versehen hatte. Das bamals zu Rofinit vers fammelte allgemeine Concilium war nicht nur von ber neuen Storung ber fircblichen Rube burch Jacob von Mifa unterrichtet, fonbern ber Bifchof Johann ju Leitos mifchel batte ziemlich balb nach bem Beginnen ber Uns gelegenheit jenen formlich bei bemfelben verflagt und um Steuerung bes burch ibn veranlagten Unwefens gebeten 51). War nun ichon ber Gegenstand an fich hinreichend, bie Aufmerksamfeit bes Concils zu erregen, fo murbe er es noch mehr burch ben Umftand, bag auch bug noch in Rostnit vor feiner Gefangenfehung ben gaientelch empfohlen, jeboch nicht wie Jacobellus, fur unbedingt nothwendig erflat batte. Geine Schrift baruber fuhrt ben Titel: "de sanguine Christi sub specie vini a laicis sumendo" uno ift in die Ausgabe feiner Berfe T. 1. p. 52 sq. aufge-nommen. Nach mehren Berathungen befchloß man biefe Abweichung von ber herrschenden Gitte burchaus ju vers bieten und bachte burch Befanntmachung eines von ben Theologen bes Concils gegebenen Gutachtens Die Bermes genheit Jacob's und ber ihm Bleichgefinnten niedergufclagen. Bu bem Enbe verfaßten vor einem eigentlichen Decret bes Concils bie bort anwesenben Theologen fcon im Suni 1415 cine Conclusio contra Jac. de Misa et ejus doctrinam de communione plebis sub utraque specie, (bei Herm. v. der Hardt I. c. T. III. p. 756 sq.), und verfahen fie mit einer boppelten Bugabe, namlich einer turgen Beweisfuhrung biefer Gape und Biberlegung ber Brunde Jacob's fur bie entgegengefette Deinung. Gingeftanben wird gwar ber Bebrauch bes Laientelches in ber altern Beit, aber bie Ubichaffung beffelben als nub= liche Rirchenfagung bargeftellt, von welcher man nicht abs geben burfe; icon Die hartnadige Behauptung bes Wegens theils fei Regerei und als folche bart ju abnden "). Die Beweggrunde zu bem auffallenden Urtheile, welches aus bem Schooge eines zum Theil treffliche Ropfe umfaffens ben Bereines hervorging, laffen fich gar nicht vertennen 37); bas Decret bes Concils, am 15. Juni 1415 36) erlaffen, nahm baber alle Bestimmungen in fich auf, welche bas

<sup>52) &</sup>quot;Motus igitur dolore, et hominum molestia, modicum de hae materia colligere procuravi, nihil apponens meae facultatis ingenio, sed quae in aliis reperii codicibus — huc reducere curavi" (Herm. v. d. Hardt l. c. T. 111. p. 690). 53) Gez gen Jacob's Berufung auf die Bibel heißt es z. B. (a. a. D. gen Jacob's Betufung auf die Bibel beist es z. B. (a. a. D., S. 703): "In oppositum hujus est sancta mater ecclesia Romana et tota Christianitas aut pars ejus sanior. Igitur conclusio falsa." Und andersmo (a. a. D. S. 713.): "Moderna ecclesia est majus bonum, quam primitiva, saltim quoad regimen et ad dispositionem ecclesiasticam circa Christi fidem. Igitur non justum nec sanctum, reducere modernam ad primitivam. 54) Dabei befommt Jacob gelegentiich seine Jurechtweisung, z. B. in den PRogren (a. a. D. S. 732): "Mira res est, quod una persona Borten (a. a. D. S. 732): "Mira res est, quod una persona aut paucae praesumunt longam praescriptam laudabilem ecclesiae merito consuetudinem sine consensu superioris violare et sandem impugnare. Merito gravissime essent puniendi,"

<sup>55)</sup> Herm. v. d. Hordt, Rerum concil. constant. T. IV. p. 187. Cf. Lenfant, Hist. du concile de Coustance T. I. p. 248. 56) Die britte bis fechste Conclusio lauten : "Licet in primitiva ecclesia hujusmodi sacramentum reciperetur a fi-delibus sub utraque specie, tamen ad evitandum aliqua pericula potuit simili aut majori ratione introduci et introductum est, quod a fidelibus conficientibus sub utraque specie et a laicis sub specie panis tantum suscipiatur. — Quod hujusmodi consuetudo, sic ab ecclesia introducta et diutissime ex causis rationalibus observata, habenda est pro lege, quam non licet improbare aut sine auctoritate ecclesiae pro lubito immutare. Dicens, quod hanc consuctudinem ut legem observare sit sacrilegium aut illicitum, censeri debet erroneus. - Pertinaciter asserentes oppositum praepositorum, censendi sunt haeretici et tanquam tales arcendi et puniendi." 57) Bergl. darüber auch Schröch a. a. D. S. 348, 349. 58) Cf. L. Byzynii orig. et diar, belli Hussitici in P. de Ludewig, reliq. manuscript. T. VI. p. 130.

theologische Gutachten enthalten batte 59). Allerdings batte man ben Biberfpruch fühlen muffen, in welchen man fich voreilig verwidelt hatte, baf man einerfeits ben Relchge= nuß ber Laien als ben frubern Gebrauch und Die fpatere Praris ber Rirche nicht als Umftogung von etwas Grris gem anfah, nichtsbestoweniger ben als einen Reger bebandelte, welcher die altere Gitte ber neuern borgog, und zwar blos beswegen, weil jene allmalig abgefommen mar. Unter folden Umftanben war es benn gang in ber Drbs nung, baß Jacob von Difa burch biefe unüberlegten Schritte nicht im Beringften eingeschuchtert ober gar veranlaßt murbe, fich ju unterwerfen. Geine Apologia pro communione plebis sub utraque specie, bei Herm. ben toftniger Theologen ziemlich fcharf gu, indem er ihre feche Schluffe ber Reihe nach pruft, fie felbft als ftarre Unbanger bes Bertommens ("consuetudinarii doctores" nennt er fie) tabelt, und ihnen ben ihm gemachten Bor= wurf ber Reberei gurudgibt, infofern fie eine ber Stif= tung Jefu widersprechende Gewohnheit gebilligt hatten 60). Das Decret bes fofiniger Concils gibt ihm bann Beran= laffung, aus einander gu feten, wie ber Beift beffelben ein gang andrer fei, als ber bes Evangeliums. Die all= gemeine Stimme in Bobmen war fur Jacob's Borfchlag, und felbft die Universitat Prag gab unter bem 10. Darg 1417 eine Erklarung in biefem Ginne 61). 3mar erhob fich nun eine der wichtigften von den jum Concil verfams melten Perfonen, Joh. Gerfon, als Bertheibiger bes Con-Jacobi de Misa et Bohemorum quoad communionis lacialis sub utraque specie necessitatem uberius discutiendi bei Herm, von der Hardt I. c. T. III. p. 765 sq. Noch bestimmter brudt die in ber Unterschrift (a. a. D. S. 779) gegebene Bezeichnung bieser Schrift (verfaßt zu Constanz im Aug. 1417), sowie ber in Gersson's Werken (Tom. I. P. III, p. 757 sqq.) gewählte Titel berfelben "Tractatus adversus haeresin novam de necessaria communicatione laicorum sub utraque specie," bie Intention bes Schreibenben aus 62). Da ber von biefem Berte gehoffte Erfolg einzutreten verzog, beauftragte bas Concilium auch noch ben Profeffor Moris bon Prag, welchem Jacobellus und bie übrigen Bertheis biger bes Laienkelche nicht unbefannt maren, mit einer Biberlegung berfelben; fie murbe im December 1417 gu Rofinis vollendet und ift betitelt: Tractatus contra Jac. de Misa, Bohemum, de communione corporis et sanguinis Christi. 216 einen wichtigen Beitrag gur Ges dichte bes Streits über ben Relch im Abendmable bat berm. von ber Sarbt fie ebenfalls 1. c. T. III.

p. 779 sq. wieber abbrucken lassen. In einem zweiten Tractat (bei herm. v. ber harbt a. a. D. S. 805 sg.) muht sich berselbe Morit ab, Jacob's demonstratio ex scriptura et Patrum primitivorum consensu communionis sub utraque in populo necessariae, welche er zugleich vollständig wiedergibt, Schritt su widerlegen.

Wahrend man alfo von Seiten bes Concils alles aufbot, dem Musfpruche beffelben Folge ju geben, beharr= ten bie Bohmen mit ihren geiftlichen Subrern, Jacob von Difa an ber Spige, bei bem Berlangen, bas Abend: mabl in ber alteften Form ju halten, und faben fich im Stande, biefem Berlangen ungeftraft ju genugen. Es entftand jedoch unter ihnen felbft eine Differenz über einen mit der Abendmahlelehre innig verschwifterten Gegenftand. Die nachfte Beranlaffung bagu gab mahricheinlich bie Bes tanntichaft mit ben Meinungen Biclef's, welcher bas ta= tholifche Dogma ber Transfubstantiation ju verwerfen und du widerlegen gewagt hatte. Bahrend Jacob von Mifa ihm darin beistimmte 63), und in seiner Schrift: De remanentia panis post consecrationem in altari die Brodverwandlung ausdrudlich bestritt 64), obicon er die Unbetung Chrifti im Sacrament als nothwendig betrach: tete 65), gingen Ginige fo weit, bas Borhandenfein bes Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl in Abrebe gu ftellen. Um nun die ichmantenben Unfichten unter ben Bohmen hieruber ju vereinigen und in's Rlare ju bringen, hielt Jacob, beffen Auctoritat bamals und besonbers in der Abendmahlslehre allgemein anerkannt mar, es fur feine Pflicht, in einem besondern Buche: De existentia veri corporis et sanguinis Christi in sacra coena (aufgenommen von Berm. v. ber Bardt in feine oft genannte Sammlung uber bas fofiniger Concil T. III. p. 884 sq.) sich barüber auszusprechen. Much bier be-wegt sich die Debuction junachst auf bem biblisch=erege= tischen, bann bem begmengeschichtlichen Bege, obschon es nach einigen Außerungen im Anfange bes Buches scheinen konnte, als betrachte auch 3. Die Bestimmungen bes firchlichen Berfommens als positive, auf fester und unabanderlicher Grundlage rubende und unbedingte Un=

<sup>59)</sup> Cf. Harduin, Act. concilior. T. VIII. p. 481. Herm. von der Hardt, l. c. T. III. p. 646 sq. 60) Gelegentlich wird auch das Concilium selbst auf eine Weise geschildert (Herm. v. der Hardt, l. c. Tom. III. p. 642 sq.), daß der dassetbe umsgebende Nimbus ziemlich versliegt. 61) Man sindet sie dei Herm. v. d. Hardt l. c. T. III. p. 761 sq., sowie in Historia et Monumenta J. Huss atque Hier. Pragensis T. II. p. 539 sq. (ed. 1715. sol.); vergl. auch Schröch a. a. D. S. 353 sq. 62) Eine turze Inhaltsanzeige dieser Streitschrift liesert Schröch a. a. D. S. 354 sg.

<sup>63)</sup> Es ist also unrichtig, wenn Chr. Wilh. Fr. Walch (a. a. D. S. 12) behauptet: "aperte pro transsubstantiationis fabula disputavit," mit Berusung auf Lenfant, hist. du Conc. de Constance T. II. p. 214, welcher allerdings diese Ansicht hatte. 64) Wie sich Jacob die Berbindung des Brodes und Weines mit dem Leide und Blute Christi dachte, läßt sich auch aus einzelnen Stellen des Buches de existentia veri corporis et sang. Christi in s. coena adnehmen. So sagt er z. B. (dei Herm. v. d. Hardt l. c. T. III. p. 898): "Sub forma panis tanguam sub velamento dicit (Christis in den Esnsteungsworten) se dare et discipulos accipere corpus ejus verum, quod tradendum erat proeis;" und anderwärts (a. a. D. S. 911): "Patet — — quod quilibet sidelis, in unitate ecclesiae existens, debet una fide credere et digne admirari in hoc velamento divinissimo immensam dignationem divinae bonitatis — toto corde et sincero. 65) Et patet, heißt es in der Schrift de existentia veri corporis etc. (l. c. p. 917), quod corpus Christi in sacramento altaris, in quo est plenitudo Divinitatis corporaliter, et sie Christus in eo existens, a cunctis sidelibus debet adorari et coli, et una cum sacramento divinissimo et tremendo.

nahme gebietenbe Babrbeit 66); allein er halt bies nur ber falschen und historisch nicht zu rechtsertigenden Bor-aussegung entgegen, daß das Zeugnis der frühern Zeit für Nichterissenz des Leibes und Blutes Christi im Abend-mahl spreche 67). Die Formeln: "substantialiter, corpo-raliter und dimensionaliter sei Christi Leib nicht im Sacrament bes Altare, wol aber spiritualiter, sacramentaliter und realiter", verwirft Jacob 68), weil bie erfte Falfches mit Richtigem vermenge, bei ben lettern aber man nicht zugefteben wolle, baß ber Leib Chrifti "in sua natura" nach feinem geiftigen und gottlichen Leben im Gacrament fei. Im Befentlichen ift feine eigne Urs gumentation folgende: Der Leib und bas Blut Chrifti find "secundum vitam spiritualem et divinam" ben Gefegen und Bebingungen eines irbifchen Rorpers nicht unterworfen, und mithin auch nicht an einen Ort gebunben. War Christus ehemals ba, wo er sich , secundum vitam naturalem " befand, auch immer ,, in propria existentia," so wird dies ebenso und noch mehr da gefcbeben muffen, wo er fich jest nach feinem geiftigen und gottlichen Leben (entstanden aus ber hypostatischen Bersbindung feines Leibes und ber Gottheit) befindet, also auch im Abendmable. Da er nun in bem Sacrament feinen Leib als bas Brob bes Lebens jum Geniegen bars reicht (nach ben Ginsehungsworten und 1 Ror. 11), fo muß er auch in bemfelben "in sua propria natura sive existentia" fein, aber nicht "secundum vitam animalem" fonbern nur "secundum vitam spiritualem et divinam." Da man Jacob vorwerfen mochte, er muffe, um fo argumentiren zu konnen, ben Leib Christi ganz in seiner Gottheit aufgeben laffen, sobaß nichts Leibliches in seiner ursprunglichen Beschaffenheit ("caro in sua propria existentia") übrig bleibe, so verwahrt er sich gegen solche Confequenzmacherei 69).

Bei ber großen Chrfurcht, welche Jacob gegen bas

66) "Pro veritate autem quaestionis, sagt er (a. a. D. S. 885), est fides totius ecclesiae catholicae et universalis, tenentis, quod sibi donatum est gratiose, pro magno munere, corpus Christi de virgine natum etc. existens in sua propria natura, ad manducandum et sanguis ad bibendum — —. Igitur quaestio vera." 67) Darum benust er auch nach seiner eignen Andeutung die Kirchenväter und andere Abeologen nur als Beleg für die Kichtigkeit seiner Erstärung der Bibel; "Sed ne videar, bemerkt er (a. a. D. S. 892), scripturam hanc (Joh. 6 ift gemeint) trahere aliter, quam praetendit spiritus, restat ex testimonio antiquorum sanctorum hoc idem ostendere" u. s. w. Sangsalsch sein Segenbild ("non est idolum, ut quidem seducti a side dicunt" a. a. D. S. 921) verunehre. Daß die von ihm gemeinte Aboration von der allgemeinen Berehrung Zesu verschieben sei, ist ganz deutlich, "Et patet, erstärt er a. a. D. S. 928, quod illi, qui non credunt in sacramento altaris corpus Christi in sua propria existentia vel natura cum Christo, non adorant ibi corpus Christi eum Domino Jesu Christo in existentia corporis Christi, quia solum praetendunt se adorare ipsum in coelo ad dextram Dei patris." 68) a. a. D. S. 921 fg. 69) a. a. D. S. 981. "Caro Christi per unionem hypostaticam est spiritus, id est spiritualis; quia secundum Damascenum quod generatum est ex spiritu sancto, spiritus est, Per hoc autem non destruitur natura corporis, sed manet, sic spiritualis et divina existens in sua existentia vel natura."

Sacrament bes Altars hegte, ist es ganz in ber Orbnung, daß er auf Würdigkeit der Genießenden bielt <sup>70</sup>). Er war daher mit dem damaligen Treiben der Hussisbilligung in aller ihm eigenthümlichen Freimuthigkeit und
suchte dem Unwesen Einhalt zu thun <sup>71</sup>). Unerwartet ist
es daher bei ihm, daß er, wie behauptet wird <sup>72</sup>), auch
Kinder zum Genusse des Abendmahls sollte zugelassen
haben. Am einfachsten erklart man sich diese Berirrung
wol daraus, daß die Abendmahlslehre, weil sie einmal
das Schiboleth geworden war, als die wichtigste betrachtet wurde, und man also glaubte, dem Menschen nicht
früh genug die Wohlthaten des Sacraments zugänglich
machen zu können.

Wenn Jacobellus in ben bisher erwähnten Schriften als Gegner ber in ber katholischen Kirche herrschenden Unsichten over Einrichtungen erschien, so steht er mit bem Schriftchen "De purgatorio animarum post mortem," welches in Christ. W. F. Walch's monim. medii aevi T. I. sasc. III. p. 1 sq. abgebruckt ist, in ber Reihe berer, welche ben Lehrbegriff ber Kirche vertheibigen. Beranlassung bazu gab ihm ber bamals burch bie Walbenser bei mehren Bohmen entstandene Zweisel an ber Wahrheit des Dogma's vom Fegesener und an ber Julässigkeit des Gebets für Berstorbene. Übrigens

70) "Indigne viventes, sagt er (bei Herm. v. d. Hardt 1. c. p. 924), indigne colunt, indigne accedunt, et judicium sibi manducant et bibunt et ira Dei revelatur super eos" etc. 71) Als nāmtid, wie Balbin erzāhlt (Epitome rer. Bohem. p. 431, vergl. auch pagecii bōhm. Chronit 2. Aht. S. 79) in ber Bergen von Bechin 40,000 und barüber an festichen Kagen sich auf bem Berge Kabor versammelten und ohne alle vorausgegangene Beichte communicirten, mußte bies auf Jacob bei seiner Stimmung einen höchst wideren Eindruck machen. Abeo bat berichtet batter im bellum Hussit. cap. 37., daß er zu solchem Unsuge kines weß seine Justimmung gab. Es beißt bort nāmtich: "Interen v. M. Jacobellus de Misa, in Redintuinensi templo Diaconus, quosdam absque side, absque poenitentia, absque pio studio s. coenae communicantes observare: populum ergo adhortari, ut prius ex praescripto D. Pauli quisque se probaret, spiritu contrito, pia attentione, bonoque proposito, nec sine side ex mera levitate, qua fere major pars facere soleret, cam sumeret. Quo cognito Thaboritae tumultuarii, utque sequenti die mane ex urbe excedere cogeretur, efficere, qui tamen ipsis digressis reverti. 72) So Z. Ch. Martini in der dissertatio, qua Jacobum de Misa primum eucharistici calicis per ecclesias bohem. vindicem proponit p. 24. Er stüst sich auf E. Brzenna (origo et Diarium belli Hussiticii n J. P. de Ludewig, Reliquia manuscr. T. VI. p. 150), bessen det parvuli seu infantes post baptismum, propter baptismi ipsius consirmationem, temporis successu sacramento divinissimae eucharistiae sub utraque specie communicabantur, Magistro Jacobello de Misa sacrae theologiae Baccalaureo formato, hanc cum sibi aliquibus adhaerentibus magistris et sacerdotibus promulgante et practisare inchoante communionem, propter quam quidem infantium communionem Schisma grave inter magistros et sacerdotes, veritati dei et magistro Jo. Huss adhaerentes in Praga et in reguo Bohemise exortum. Nam quidam ex sis, infantum communionem sensententiam, communionem ipsam catholicam et salutiser

entwidelt er auch bier biefelben Eigenschaften, welche ibn fonft auszeichnen 73). Er bemubt fich namlich, ben ftreis tigen Lehrfat hauptfachlich aus ber Bibel gu ermeifen und die Rirchenlehrer ermabnt er nur als Auctorität für die Richtigkeit feiner Eregefe und als hiftorifche Beugniffe, baß bie von ihm vertretene Unficht langft gegolten habe. Dag bie von ihm vorgetragenen Urgumente mit ben fpå: ter von Bellarmin und andern fatholifden Theologen ba= für aufgestellten im Wefentlichen übereinftimmen, bemerkte schon Walch 74). Die vermeintlichen Beweisstellen für bas Fegeseuer sind 1 Kor. 3, 15. Matth. 5, 22. 12, 32. Phil. 2, 10 und aus bem A. T. (zum Theil typisch genommen) 3 Mos. 12, 5. 1 Sam. 2, 6. Mal. 3, 2. 3. Dan. 3, 90 (in ber griech. Uberf.), mit Berufung auf Drigenes' Bemerkungen über fie. Bon firchlichen Auctoritäten sind ber angebliche Dionysius Areopagita, bie Clementinen, Cyprian, Chrysostomus, Augustin, Gresgor und Beda berucksichtigt 25). Die Fürbitte für die Lobten wird burch 1 Kor. 15, 29. 2 Makk. 12, 43. 44 gerechtfertigt und baneben Muguftin, Gregor, Sies rommus, Joh. Suß, bei ihm blos doctor evangelicus genannt 76), als hiftorifche Beugen berudfichtigt. Alle Bebrauche aber, welche priefterliche Sabfucht bei ber Beftats tung ber Tobten eingeführt habe und jegliche berartige Unordnung dabei, find feierlich verworfen.

Außer biesen gebruckten Schriften hat Jacob auch noch einige andere Schriften verfaßt, namlich: de juramento? und de antichristo; dann lieserte er eine bohe mische übersehung von Wicles's Schriften 18 und eine Auslegung der Sonntagsepisteln (Nurnberg 1564. fol.) 19. Auf jeden Fall gehörte er zu den bedeutendern Theologen jener Zeit und hat sich als solcher auch in seinen Werken, soweit sie bekannt sind, vollkommen bewährt. Bu seinen Schülern wird auch der bekannte Rokpezana

73) Darum sagt schon Balch a. a. D. p. XIV., er verstheldige zwar eine schlechte Sache, aber auf solche Weise, "ut saltem ab ingenii praestantia, sacrarum literarum notitia et veterum doctorum lectione commendari queat." 74) l. c. p. XV. 75) Am Schlusse bieser Seweissührung (bei Walch a. a. D. S. 19) liest man das Geständniß, welches die Denkweise des Mannes gut characterisirt: "Besi sint alii sensus veri et catholici scripturarum dibliae hic allegatarum, illos non denegamus, hoc tamen adjicientes cupientes, ut et sententiam ignis purgatorii in praedictis scripturis inclusam et explicite in quidusdam positam nullus Catholicus in contemtum primaevae ecclesiae et sanctorum magnorum audeat denegare vel in dubium Christicolis ponere." 76) Er ist aber gewiß gemeint, da Jacobellus aus der Schrift "De ecclesia" eine Stelle cititt und zwar der hussischen Sonst nennt er Wickes so, vergl. z. B. Herm. v. d. Hardt rerum concil. Constant. T. III. p. 925, 926. 77) Cs. Herm. v. d., Hardt, Prolegomena ad T. III. rer. conc. oec. Constant. p. 25, 26. 78) J. G. Schelhorn, Amoenitates literariae. T. IX. p. 669. J. Chr. Martini l. e. p. 26. Diese übersegung mußte dom tostniger Concil besonders geschorlich erscheinen; es verordnete dater, sie sammt endern Schristen Jacob's, besonders der de antechnisto, worunter er den Papst verstand, zu verbrennen. Cs. Cochlaeus, Histor. Hussit. L. IV. p. 167. 79) Bgl. Baumz garten. Nachrichten von einer halle'schen Bibliothet 1. Bd. S. 454 fg., 2 Bd. S. 79 fg. und Schröck a. a. D. 34. Bd. S. 657.

gerechnet, welcher bei ben Suffiten als ber vornehmste Theolog erscheint und auf bem baseler Concil eine auszgezeichnete Rolle spielte 80). Die Geschichte schweigt zwar über bas, mas Sacob nach Abfaffung feiner Streitfchriften in ber Abendmahlefache geleiftet babe; allein fo viel ift gewiß, bag er in amtlicher Thatigfeit und großem Unsehen bis zu seinem Tobe geblieben ift, auch ungeachtet feiner von ber Lehre ber fatholischen Kirche mehrfach abweichenben religiosen Unsichten unangefochten eines naturlichen Tobes ftarb und gwar im Jahre 1429 am 9. Muguft. In ber Infdrift, welche fein Grabmal gierte, heißt er unter anbern profundus interpres scripturarum et dignae communionis praecipuus promotor 81), und jedenfalls hat er Unfpruch auf unfere Uch= tung 82). Die eine Sandlung aber, welche nach ben über ihn ausbewahrten Nachrichten nicht eben zu seinem Lobe gereicht, wird billige Beurtheilung im Lichte jener aufz geregten Zeit betrachten mussen. Als namlich der Prämonstratenser Johannes zu Prag auf Befehl ber Obrigkeit wegen seiner aufreizenden Reben enthauptet worden mar, gab fich Jacob in feinem Unwillen barüber bagu bin, bas Saupt bes Singerichteten als eines Martyrer's por ber tobenden Menge her burch bie Stadt ju fuhren, bie Entruftung bes Boltes und feine Biberfehlichfeit gu nabren, fatt es zu beschwichtigen und gur Dronung anauhalten 83). (A. G. Hoffmann.)

80) Cf. J. D. Köler, dissertatio de Jo. Rokyczana p. 5. Schröck a. a. D. 34. Bb. S. 702.

81) Cf. Theobald, bellum Hussit, cap. 68. Dagecius a. a. D. 2. Ahl. Bl. 123 b, welcher seinem Unwillen bei dieser Gelegenheit Luft macht, erzählt über diesen Tod allerlei Fabelhastes: "Am Tag S. Stephant Erssinding ist Jacobellus, welcher in der Kirch zu Bethlehem genannt ein Prediger, und alles des Bösen, so sich vor diesen angesponnen, und dies dus diese des Bösen, so sich vor diesen angesponnen, und die auf diese des Bösen, so sich vor diesen angesponnen, und die auf diese des Bösen, so sich vor diesen angesponnen, und die erschröcklich gestorben. Um dieser Ursachen welchen wollte man nicht verstatten, das sein ersichnam in der Kirchen begraben werden solte; sondern ist in des Kaplans zu Bethlehem Baumgarten am Tag Laurentii begraden worden. Bon wegen dieser Begrähnis ist in der Stadt Prag eine große Uneinigkeit vorzessallen, und schat endlich ein Theil dem Andern zum Berdruß sein Grad in gemetdeten Garten mit einem Marmelstein bedecken lassen. Bergal. über ihn, außer den dereins angesührten Ducllen und Monographien von J. Chr. Roch und J. Chr. Martini, sowie Thomas in gemetdeten Gonstance p. 248 sq. und Histoire de la guerre des Hussites T. I. p. 276 sq. und Schr. Martini, sowie Thomas und sind a. q. D. S. 47 fg., vorzüglich Lensan's Histoire du concile de Constance p. 248 sq. und Histoire de la guerre des Hussites T. I. p. 276 sq. und Schröch im 38. Bdeseiner Kirchengeschichte; dann G. Prateolus, de vitis, sectis et dogmatibus omnium haereticorum p. 218 sq. Jo. C. Fabricii biblioth, lat. med. et insimae aetat. unter d. B. Jacodus de Strziedes im heil. Übendmable S. 49 fg. Ronko, Geschichte des Kelches im heil. Idendmable S. 49 fg. Ronko, Geschichte des Kelches im heil. Idendmable S. 49 fg. Ronko, Geschichte des Kelches im heil. Idendmable S. 49 fg. Ronko, Geschichte der Kirchengeschichte, de Bollen Hussitic. cap. 52. [ed. Francos. 1621 fol.] p. 107, 108) erzählt den Borfall se: "Gaudentius, Flamen Picardus atque M. Ja

Jakchagogos (Ἰακχαγωγός), f. Eleusinien.

Jakchos, f. unt. Dionysos.

JAKIMOW, ein zur wyznianer lateinischen Pfarre geshöriges Gut im westl. Theile bes zloczower Kreises Galiziens, mit einem eigenen Wirthschafts: und Justizamte, und bem Dorfe gleiches Namens, welches sechs Stunden nordsöstlich von Lemberg, nachst dem von Zolkiew (spr. Scholztiew) nach Busk führenden Wege in hügeliger Gegend liegt, und eine zur lemberger griechische Kirche hat. Das Gut grenzt westwarts an den zolkiewer Kreis und ist von den Herrschaften Dzidzilow, Krechow, Krasne und dem Gute Kukizow eingeschlossen. (G. F. Schreiner.)

Jakin, f. Jachin, Jäkli, f. Jäcklin.

JAKLOWCE, magyar. JEKELFALVA, JE-KELSDORF, ein ber abeligen Familie Jekelfalusy de Eadem et Barczay gehöriges Dorf im Gebirgs Gerichtestuhle ber zipfer Gespanschaft im Kreise biesseit ber Theiß Dber Ungerns, am rechten Ufer bes unterhalb bes Dorses in die Hernad sich ergießenden Göllnigbaches, im Gebirge gelegen, 3 Meilen nordostwarts von dem Markte Göllnig entfernt; mit einer eigenen katholisichen Pfarre, welche zum zipser Bisthume gehört; einer katholischen Kirche, einem Eisenhammer, mehren adeligen Hösen, einem Einkehr Wirthshause, 134 Häusern und 982 katholischen Einw., welche von der Landwirthschaft, Wiehzucht und der Benutzung ihrer Waldungen leben.

JAKNIENCZA, ein Thal und Gebirgsbach im mas guraner Gerichtöftuhle ber zipfer Gespanschaft Ungerns, welches sich vom Hauptrücken des Tatragebirges gegen Norden nach Javorina herabsenkt, wo es sich mit dem kolover Thale vereinigt und auch die Jakniencza ihren Namen in jenen des kolover Wassers verändert, und so oberhalb Jurgo am rechten Ufer in die Bialka sich ersgießt. Dieses Thal wird in seinem obersten Theile von dem Thörichter: Gern der heitern Leithen umstanden, von denen die erstere nach v. Deynhausen 6612,062', die lettere 6471,062' absolute Hohe hat. (G. F. Schreiner.)

JAKO, 1) ein mehren abeligen Familien gehöriges Dorf, im papaer Gerichtsfluhle ber vefaprimer Gespansschaft im Kreise jenseit ber Donau Nieber- Ungerns, an ber von Papa nach Befaprim führenden Straße, am bastonver Balbe gelegen, mit einer eigenen kathol. Pfarre, einer katholischen Kirche, einer Schule, 180 Häusern und 1342 Sinwohnern, welche, mit Ausnahme von 13 Resormirten, sich sammtlich zur katholischen Religion bekennen.
2) Eine mehren abeligen Familien gehörige Ortschaft im

nyir-batorer Gerichtsfluhle ber sabolcser Gespanschaft im Kreise jenseit der Theiß Ober-Ungerns, in der Nähe ausgebreiteter Sumpse und Walbungen in der großen Ebene gelegen, nach Nyir-Bakta (Erzbisthum Erlau) einzgepfarrt, mit einer katholischen Filialkirche, einer eigenen Pfarre der evangelischen helvetischen Consession; einem Bethause der Resormirten, einer Schule, 95 Häusern und 773 magyarischen Einw., von denen 478 zur resormirten, 191 zur katholischen, 49 zur unirten griechischen Kirche und 55 zum Mosaischen Glauben sich bekennen. 3) Ein Dorf im badocsaer Gerichtsstuhle der sumegher Gespanschaft im Kreise jenseit der Donau Nieder-Unzgerns, in waldreicher und hügeliger Gegend gelegen, von Magyaren bewohnt, nach Csokolog eingepfarrt, mit einer katholischen Filialkirche, 42 Häusern und 351 Einwohnern.

JAKOB und bamit zusammengesetzte Borter, welche nicht Zunamen find, s. unt. Jacob und beffen Composita. (R.)

polita. JAKOB 1) (Ludwig Heinrich von), geboren ben 26. Febr. 1759 gu Bettin im Gaalfreife von burgerlis chen Altern, erhielt, als biefe nach Merfeburg jogen, ben erften Unterricht in ber bortigen Domfchule. 3m 3. 1773 ging er nach Salle, wo er in bem ehemaligen Luther's ichen Gymnafium burch Talent, Fleiß und fittliches Betragen fich bie Buneigung feiner Lehrer erwarb. Bu biefen geborte besonders Jani, dem er eine Unterftugung im Singdor verdantte. In Salle eröffnete er auch im 3. 1777 feine akademische Laufbahn. Geine ungunftigen Berhaltniffe und ber oft eintretenbe Mangel an ben noth. wendigften Bedurfniffen fpornten ihn ju raftlofem Fleife und gaben ihm, wenn er in fpatern Jahren auf feine freudenlofe Jugendzeit gurudblidte, bas troffenbe Bewußtfein, alles bas, mas er geworben, nur fich felbft und eigener Unftrengung verdankt zu haben. Ihn beschäftig= ten vorzugsweise philologische Studien. Doch machte er auch in andern wiffenschaftlichen Felbern bebeutenbe Forts fcbritte. Um fich eine Erwerbsquelle ju verfchaffen, ers theilte er Unterricht in ber Mittelvach'ichen Schule und in mehren angefebenen Familien , unter andern in Roffelt's Saufe, wodurch er mit biefem ausgezeichneten Manne in nabere Berührung tam und feinem Umgange mehrfache Belehrung verdankte. Durch Roffelt empfohlen, erhielt er im Sahre 1781 bie Stelle eines außerorbentlichen und im nachften Sahre eines orbentlichen Lehrers an bem Lu= ther'fchen Gymnafium. Die Duge, welche ihm biefe mit rubmlichem Gifer verwaltete Stelle gonnte, benutte er gur Borbereitung auf ein akabemifches Lehramt. Er erwarb fich im 3. 1785 burch Bertheidigung feiner Dif= fertation: "De Allegoria Homerica" die philosophische Doctorwurde, und hielt bann Borlefungen, Die fich großentheils auf philosophische Gegenftanbe beschrantten. Geits bem ermubete er nicht in bem Streben, fich beutliche und feste Begriffe zu verschaffen, alle Untersuchungen barauf ju bauen, und mas er erforicht, anwendbar ju machen für Das wirkliche Leben. Much fur feine religiofen Borftellun-

camerarum quarundam majoris collegii valvas s. Jo. Martii vi effringere, insignem preciosamque — — quae ibi erat, bibliothecam dilacerare atque exurere, quinque primarios veteris duosque novae urbis viros 4 ld. earundem — — capite plectendos curare, M. Jacobellus Monachi sociorumque suorum capita sumere feretro imposita dies quatuordecim circumferre, atque cum aliis cantare: "isti sunt sancti etc.," foeminae feretrum lugubri ejulatione, fletuque et gravissima querela subsequi."

<sup>1)</sup> In fruberer Belt fchrieb er fich Jacob.

gen fuchte er fich eine fichere Bafis zu verschaffen in einer Preisschrift, bie er im 3. 1790 bruden ließ 2), und in einer balb nachher erschienenen Abhanblung: "Uber ben moralischen Beweiß fur bas Dasein Gottes"). Aus biefem individuellen Buge feines miffenschaftlichen Charafters erklart fich fein Biberwille gegen Myftit und alle Urten

von Schwarmerei.

Unter ben philosophischen Ropfen, welche Rant's Forfchungen im Gebiete ber philosophischen Kritit fich an= eigneten, und fie in Borlefungen und Schriften naber beleuchteten, mar Satob einer ber erften '). Er ließ einen Grundriß ber allgemeinen Logif und Metaphpfif b), fowie ber Erfahrungsseelenlehre bruden 6), schrieb eine philoso-phische Sitten = und Rechtslehre 7), und gab von bem zulestgenannten Werke einen brauchbaren Auszug 6). Auch ließ er vermischte Abhandlungen aus ber Teleologie, Do= litif, Religionslehre und Moral bruden 9). Durch biefe und ahnliche Schriften hatte er fich einen so geachteten Ramen erworben, bag bie konigl. preußische Regierung fich bewogen fant, ihn im Jahre 1789 jum außerorbentlichen und 1791 jum orbentlichen Professor ber Phis Tofophie auf ber Universitat Salle zu ernennen. In ben Sabren 1801-1803 verwaltete er, mas bisher noch nie ber Fall gemefen, brei Jahre hindurch bas afabemifche Prorectorat. Gehr verdient machte er fich in biefem Umte burch bie Regulirung bes Schulbenwefens unter ben Stubirenben und burch bie Ginrichtung einer Bab= lungscommiffion. Aber auch burch manche zwedmäßige Borfchlage, Die er im Auftrage bes afademifchen Senats that, wirfte er fur Die Berbefferung ber Universitat Salle. Die akademische Dieciplin handhabte er mit Umficht und Energie, ohne je ben Borwurf ber Parteilichkeit auf fich au laben.

Die Fruchte feiner Bemubungen gerftorte gleichwol ber fur Preugen ungludliche Rrieg im Sahr 1806, in welchem jener Staat ber frangofifchen Ubermacht erlag. 218 auf Napoleon's Befehl die Univerfitat Salle aufge= boben ward, folgte Safob einem Rufe nach Rufland. Er erhielt im 3. 1807 eine Professur an ber Universität zu Charkow. Das Jahr 1809 führte ihn nach Peters-burg, wo er zum Mitgliebe ber Gesehemmission fur bas Fach ber Finangen ernannt warb. Die nachfte Beranlaf= fung zu biefem Rufe mar eine von ihm verfaßte Abband= Tung gewesen, bie er im Februar 1809 bem Raifer Mlers

anber gefandt hatte 10). In biefer Stellung, wo man ihn über wichtige Gegenftanbe ber öffentlichen Rechtspflege ju Rathe ju ziehen wunfchte, tam er mit bem aufgeklarten und fenntnigreichen Minifter von Speransty, ber bamals eine neue Organisation ber Finangen beabfichtigte, in willfommene Berührung. Allein bie von Speransty mit bem Jahre 1810 eingeführte Dberhoheit bes Reichsrathes, vor welchem alle offentliche Dagregeln gepruft werben follten, veranlagte von Seiten unfundiger und arbeitsscheuer Beamten fo viele Gegenschritte, baß felbft Jafob's fefte Unftellung bei ber Gefetcommiffion fich bis jum 3. 1810, bie bei ber Finanzcommittee bis 1811 verzögerte. Go lange arbeitete er als provisorisches Dit= glied in beiben Collegien. Borguglich beschäftigte ihn ba= mals ber Entwurf zu einem ruffifchen Eriminalgefegbuche, ber jeboch erft mehre Sahre fpater im Drude erfchien 11). Aber bie Berathungen fowol über biefen Gegenftand, als über andere finanzielle und juribifche Gegenftande, unterbrach ber Sturg Speransty's im Marg 1812, ber, gehaßt von bem ruffifchen Abel und ben Großen, und als ein Lanbesverrather und Unbanger Dapoleon's bezeichnet, nach Sibirien wandern mußte, von wo aus er erft im Sahre 1816 burch einen Befehl Alexander's, der fich von feiner volligen Unfchuld überzeugt, wieber nach Deters= burg gurudgerufen marb.

Speransky's Stury hatte auch einen wesentlichen Einfluß auf Jatob's Lage, ber gleich nach feiner Untunft in Petersburg jum Collegienrathe ernannt, und im 3. 1809 burch ben St. Unnenorden zweiter Claffe ausgezeichnet worden war. Furft Lapuchin, ber nun Chef ber Gefet= commission geworden war, verwarf die fruhern Einrich= tungen Speransky's, und Jakob verlor burch ben ehr= geizigen Baron v. Rosenkampff fast allen Einfluß, ben er bisher auf ben öffentlichen Geschäftsgang gehabt. Da erwachte, als er manchen wohlgemeinten und reiflich überlegten Plan icheitern feben mußte, Die Gehnfucht in ihm, wieber nach Teutschland gurudgufebren. Willfommen war ihm baher ein Ruf nach Salle im Sahr 1816, ben er fofort annahm. Mit bem Range und Titel eines Staats-raths, nachbem er schon fruber in ben Abelftand erhoben worben mar, fchieb er aus ruffifchen Dienfien. Geitbem lebte er als orbentlicher Profeffor ber Staatswiffenschaften ju Salle, geachtet von feinen Collegen und belohnt burch ben fortbauernben Beifall ber Stubirenben. Muf ben Bunfc bes Ministeriums ber geiftlichen Ungelegen= beiten, welches ihn burch mehre Auftrage ehrte, übernahm er, obwol ungern, im Jahre 1820 bas akabemifche Pro=

<sup>2)</sup> Beweis fur bie Unfterblichkeit ber Seele, aus bem Be-griffe ber Pflicht; eine Preisfchrift, mit einiger Beranberung von bem Berfaffer felbft aus bem Lateinischen überfest (Bulichau 1790) 2. verm. Musg. (Gbb. 1794). 3) Liebau 1791. 4) Die Berfaffer ber Renien (Gothe und Schiller) marfen ihm vor, ein

offenbares Plagiat begangen zu haben.
Immanuel Kant spricht:
Bwanzig Begriffe wurden mir neulich diebisch entwendet;
Leicht sind sie kenntlich, es sieht sauber mein 3. R. barauf.

Antwort auf obiges Avis:

Benn nicht alles mich trügt, so hab' ich besagte Begriffe
In herrn Jakob's zu hall Schriften vor kurzem geseh'n.

5) (Halle 1788) S. Aufl. (ebend. 1793).

6) (Halle 1791) S.

Aufl. (ebend. 1795).

7) (Ebend. 1794 u. 1795).

8) (Ebend. 1795).

M. Encpti. b. B. u. R. Bweite Section. XIV.

<sup>10)</sup> Erft im Jahre 1817 warb bie erwähnte Abhandlung gu Salle gebruckt unter bem Titel: Ruflands Papiergelb, und bie Mittel, baffelbe bei einem unveranberlichen Werthe zu erhalten. Rebst einem Undergender bei einem unveranderlichen Auserthe zu ergalten. Rebst einem Anhange über die neuesten Maßregeln in Offerreich, das Papiergeld daselbst wegzuschaffen. 11) Entwurf eines Erisminalgesegduches für das russelben Reich; mit Anmerkungen über die bestehenden russischen Eriminalgesege. Rebst einem Anhange, enthaltend kritische Bemerkungen über den von der Gesegebungscommission zu St. Petersburg herausgegebenen Eriminalcoder (Halle 1818). Bergl. jena'sche Allgemeine Literaturzeitung 1820. Rr. 3-6.

rectorat. Das Jahr 1824 brachte ihm noch von Fried: rich Wilhelm III. bas Ritterfreug bes rothen Ablerorbens britter Claffe. Er ftarb ju Lauchftabt ben 22. Juli 1827,

Jatob mar von mittler Große und bleichem Unfeben; aber fein festes und icharfes Muge verfundete ben Den= fer. Bon ber theoretischen Philosophie, in beren Bebiete fich feine frubeften Schriften bewegten , mar er balb gur praktischen und von biefer zu ben Staatswiffenschaften übergegangen, weil biese ihm erwunschte Gelegenheit gaben, seine Grundfage und Ginsichten auf bas Leben ber Menfchen im Großen anzuwenben. Bon ber Theilnahme an ben Untersuchungen ber speculativen Philosophie batte er fich ichon im 3. 1800 fast ganglich gurudgezogen. Um biefe Beit fcblog er mit bem zweiten Sabrgange fein Jour= nal, "philosophische Unnalen" betitelt, bas ben Geift bes Rriticismus gegen ben neuen Dogmatismus aufrecht er= balten follte, aber burch einige scharfe Beurtheilungen von Fichte's und Schelling's Berten zahlreiche und beftige Gegenschriften veranlagte, beren Ton jebe ruhige Erfor= schung ber Bahrheit unmöglich machte 12). Seit jener Zeit beschäftigte sich Sakob mehr mit bem Studium ber Philosophie, ber Gesetzebung, bes positiven Rechts und befonbers, wie ichon ermabnt worben, mit ben Staatswiffen= fchaften überhaupt. Schatbar mar fein im 3. 1805 ber= ausgegebenes "Lehrbuch ber Rationalofonomie," in melcher er bie Theorie bes Nationalreichthums als eine von ber Staatswirthschaft verschiebene Biffenschaft vortrug, in bem Sinne, wie bies ber Englander Abam Smith gethan. Eine britte Auflage bes genannten Berkes erfcbien im 3. 1825, nachbem Jakob 1814 eine ausfuhr= liche Erflarung beffelben burch ben Drud befannt gemacht hatte. Spaterhin (1819) fchrieb er eine Ginleitung in bas Stubium ber Staatswiffenschaft, und that in bemfelben Sabre in einer eigenen Schrift zwedmäßige Borfclage gur Berbefferung ber Gefehe über bas Ginquartie-rungswesen in ben preußischen Staaten. Erlauternd burch Beispiele aus ber neuen Finanggeschichte ber europaischen Staaten, ftellte er (1821) in einem umfaffenden Berte bie Staatefinangwiffenschaft theoretifch und praktifch bar. Schon fruber (1805) hatte er mit Rrug Unnalen ber preußifchen Staatswirthichaft und Statiftit berausgeges ben, bie jeboch mit bem vierten Sefte bes erften Banbes foloffen. Debren anbern Schriften, bie größtentheils in bie Beit feines Aufenthalts in Rugland fallen, wo er von bem Dberschuldirectorium in Petersburg beauftragt, Lehr-bucher fur ben philosophischen Curfus in ben Gymnafien ausarbeitete, mar bie balb nachher eintretenbe Beranberung bes Spftems bes offentlichen Unterrichts in Rug: land wenig gunflig, und weber fein Grundrif empirifcher Pfnchologie, nach ber allgemeinen Grammatit 13) fcbeinen

12) In ben borbin erwahnten Tenien beißt es von ben Un=

eigentlichen Untlang gefunden ju haben, ungeachtet ber in jenen Lehrbuchern herrschenben Rlarbeit ber Begriffe und Grundsabe. Seine übrigen Schriften, außer ben bier genannten, bat Deufel vollftanbig verzeichnet, nebft

Jatob's Beitragen ju mehren Journalen 16).

Geine schriftstellerischen Berbienfte murben erhobt burch feinen Charafter als Mensch. Die Grundlage in bemfelben war freundliche Milbe und Dienftfertigfeit. Geis nes theilnehmenben, umfichtigen Rathes fonnte fich jeder erfreuen, weffen Standes er auch fein mochte. Dit feisnen Umtogenoffen lebte er in friedlichen Berhaltniffen, indem er fleine Dishelligfeiten auszugleichen ftets bereit war. Dur bas Recht vertheibigte er in allen Fallen mit einer feltenen Unerschrockenheit. Es war ihm, wie er oft außerte, ein troffendes Gefühl, gahlreiche Freunde gu ba-ben, bie ihm ihre Liebe und Achtung gollten, und leicht uberfah er ihre Schwachen ober fuchte fie gu entschulbigen. Go liebenswurdige Charafterguge machten ibn gu einem gartlichen Gatten und Bater, und feine burch mehre Kinder gesegnete Che mar in jeder Beziehung eine febr aludliche zu nennen 15). (Heinrich Doring.) gludliche zu nennen 15). (Heinrich Döring.)
JAKOBFALVA, ein Dorf im esterftuhle bes

Szeflerlandes bes Groffurftenthums Siebenburgen, am Blugchen Borpatat im Gebirge gelegen, befitt eine Dis neralquelle, welche binfichtlich ihres Gehalts an toblen= faurem Gas und Gifen zu ben reichhaltigften bes Große furftenthums gehort. Das Waffer ift troftallhell, farb= los, von einem pridelnd-fauerlichen Geruch, einem ange-nehmen fauerlichen Geschmade, von 9° R. Temperatur; ihr specif. Gewicht betragt 1,002708; fie gibt in 24 Stunben 500 Rruge Baffer und enthalt nach Patafi ') in

16 Ungen:

Rohlenfaures Natron . 19,20 Gran Schwefelfaures Ratron . Salgfaures Matron . . 1,80 Rohlenfaure Ralferbe 6,40 Roblenfaure Zalferbe 3,20 Roblenfaures Gifen . 0,60 Riefelerbe . . . 0,20 36,20 Gran

Rohlenfaures Gas . 48,00 Rubifgoll 2). (G. F. Schreiner.)

JAKOBKOWICE, JAKUBKOWICE, ein gur herrschaft Lososina dolna gehöriges großes Dorf im fanbecer Rreife bes Ronigreichs Baligien, unfern bom

naten ber Philosophie:
Boche fur Boche gieht ber Bettelfarren burch Teutschland,
Den auf schmußigem Bock, Jacob, ber Rutscher, regiert.
Und an einer andern Stelle, mit ber überschrift 3-b bezeichnet:

Steil wol ift er, ber Weg zur Wahrheit, und schlüpfrig zu fieigen; Aber wir legen ihn boch nicht gern auf Cseln zurück.

13) Die genannten Werke erschienen zu Riga 1814, und zu sebem, besonbers gedruckt, eine aussuhrliche Erklarung (ebend. 1814).

<sup>14)</sup> f. Meufel's gel. Teutschl. 3. Bb. S. 518 fg., 10. Bb. S. 15, 11. Bb. S. 395 fg., 14. Bb. S. 227, 18. Bb. S. 256 fg., 23. Bb. S. 22 fg. 15) Bergl. Allgemeine Literaturzeit. 1827. Rr. 198. S. 743. Hall'sches Patriotisches Bochenbtatt 31. St. S. 722 fg. S. 745 fg. J. N. Bullmann's Dentwürdige Seitsperioden der Universität zu Halle (Halle 1888) S. 269 fg. Den Neuen Netrolog der Teutschen 5. Jahrg. 2. Thl. S. 715 fg.

1) Cf. Sam. Pataki, Descriptio physico-chemica aquarum mineralium M. P. Transylvaniae jussu excelsi Regii gubernii (Tessini 1820) p. 24. 2) Dr. G. Dfann, Physikalichemedicinische Darstellung der bekannten heitquellen der vorzüglichsten Länder Europa's (Berlin 1882). 2. Thl. S. 300. P. 3. von Crang, Gesundbrunnen der dsterreichischen Monarchie (Wien 1777). S. 222.

linken Ufer bes in ben Dunajec fich ergiegenben Lofofgyna= baches, in gebirgiger Gegend, zwei Meilen nordlich von ber Kreisstadt gelegen, mit einer eigenen katholischen Pfarre bes lateinischen Ritus, welche zum sandecer De-Panat bes tarnower Bisthums gehort, unter bem Patro= nat bes Peter Freiherrn von Pranchodi ftebt, und (1834) 2395 Ratholifen, 82 Afatholifen unb 70 Juben in ihrem Sprengel gablte; einer alten fatholifchen Rirche und einer Schule. Die Ginwohner treiben Acferbau.

(G. F. Schreiner.)

Jakobus, f. Jacob.

JAKO HALMA, eine privilegirte Gemeinde im Diffricte der Jagygier Oberungerns, welche ben Namen von bem Sugel führt, auf welchem die hauptfirche bes Drtes fich befindet; fie liegt am linken Ufer bes balb barauf in bie Bagyva fich ergiegenben Tarnafluffes, in ber großen ungrischen Ebene, in sumpfiger Umgebung, an ber von Safg- Upathi nach Safg- Berenn fuhrenben Strafe, und hat eine icon im 3. 1332 bestandene, jum jafg-berenyer Bice-Archibiakonats-Diffrict bes erlauer Ergbisthums gehörige katholische Pfarre, welche unter bem Patronat ber Gemeinde fteht, eine katholische, bem heil. Apostel Sakob geweihte Kirche, eine Schule, einen eige nen Magiftrat, 469 Saufer und (1834) 2412 magna= rifche Ginm., welche ftarten Felbbau und eine große Dieb= jucht treiben und fich fammtlich jur katholischen Rirche betennen. (G. F. Schreiner.)

JAKOMINI-HOLZAPFEL-WAASEN, ein rit= terliches Geschlecht in Innerofferreich. Den Abel erhielt im 3. 1624 Julius Cafar Sakomini vom Raifer Ferbinand II., in Folge beffen er ben 26. Mai 1625 von ben Standen von Fiume jum Patrigier aufgenommen murbe. Bon feinen Nachtommlingen erhielt ber am 17. Det. 1726 geborene Kaspar Undreas im 3. 1766 von der Raiserin Maria Theresia die ritterliche Burbe, worauf er, nach bem Ankause ber in ber Steiermark gelegenen Berr= fchaft Reifenftein am 13. Dct. 1770 in bie Landmann= fcaft biefes Bergogthums aufgenommen wurbe. Er grundete eine ber iconften nach feiner Familie genannten Borftabte von Grat, und die aus berfelben gebildete Berrschaft Neuhof. Bon feinen Sohnen war Ludwig Mar, geb. ben 17. August 1753, regulirter Chorherr zu Stainz, spater Domherr bes sectauer Bisthums und Doms propft zu Grat; Kaspar Andreas Alops, geboren ben 20. Jan. 1761, Berordneter des Ritterstandes; dieser er-kaufte am 19. Jun. 1771 die Herrschaften Anderburg und Reifenftein im fillper Rreife. Bon feinen Gobnen find noch am Leben Ludwig, geb. im 3. 1788, und Frang, beibe faifert. fonigt. Rreiscommiffaire.

(G. F. Schreiner.) JAKORTES, worauf unter Bascatis verwiesen, ift Drudfehler für Jaxartes.

JAKOVA, JACOVO, ein jum peterwarbeiner Greng-Regiments-Canton Rr. IX. ber flavonischen Dis litairgrenze gehöriges, ber Compagnie Szurcfin einvers leibtes Dorf, in sumpfiger Gegend gelegen, eine halbe Meile vom linken Ufer bes Savestromes entfernt, mit

einer eigenen morgenlanbifch-griechischen Pfarre und Rirche, 125 Saufern und 700 Einw., welche, mit Aus-nahme von sechs Katholiken, sammtlich nicht unirte Griechen sind. (G. F. Schreiner.)

Jakovár, f. Deákowár. Jakovarer, f. Deákovarer. Jaksai, f. Aksai.

Jakschas, f. Yakshas. JAKSICH, ein jur herrichaft Ple= ternicza geboriges Dorf im pofeganer Gerichteftuble und Comitat bes Konigreichs Slavonien, an der von Pofega nach Efzek führenden Straße, in gebirgiger Gegend ge-legen, mit einer eigenen romisch-katholischen Pfarre, von 617 Pfarrkindern, welche im 3. 1789 gegrundet wurde, jum pofeganer Bice-Archibiafonats-Diffrict bes agramer Bisthums gehort, und unter bem Patronat bes Relis gionsfonds fleht; einer ber beil. Barbara geweihten fatholifchen Rirche, 96 Saufern und 706 Ginm., von benen 304 gur fatholischen und 402 gur nicht unirten grie= chischen Kirche fich bekennen. (G. F. Schreiner.)

Jaktan, f. Joktan.

Jaktar, f. Jactar.

Jakub, f. Jacub.

JAKUBJAN, JAKUBJANY, Jafobsau, ein gur Berrichaft Lublo geboriges großes Dorf im maguraner Berichtsftuble ber gipfer Gefpanschaft, im Rreise biesfeit ber Theiß Oberungerns, an ber von Leutschau nach Lublo fuh= renben Strafe, & Meilen fublich von ber lettern Stabt, in einem anmuthigen Thale gelegen, von einem ju Lublo in ben Poprad fich ergiegenben Bache burchfloffen, mit einer eigenen griechifch = fatholifchen Pfarre (ber Diocefe bon Eperies), Rirche und Schule, 393 Saufern, 2846 griechisch : fatholischen Ginw. und einem Gifenbergbaue. Das Dorf ift nur eine halbe Meile von ber farofer Co= mitatsgrenze entfernt. (G. F. Schreiner.)

JAKUBOWA WOLA ober WOLA JAKUBO-WA, ein ehemals gur Cameralherrichaft Dublan geho: riges Dorf im famborer Rreife Galigiens, in ebener und offener Gegend gelegen, mit einer eigenen fatholischen Pfarre bes griechischen Ritus, welche jum mortzaner Defanat bes przempfler griechisch-fatholischen Bisthums gebort, unter landesfürstlichem Patronat feht, und in biefem und in bem Dorfe Rotycgfi 1119 griechisch : tatholi= fche Pfarrfinder gablt, einer ben beil. Rosmas und Da= mian geweihten Rirche und einer Erivialschule. Das Dorf liegt 31 Meilen suboftwarts von ber Kreisftabt (G. F. Schreiner.) entfernt.

JAKUBOWJANI, teutich Jatobsborf, ungrifch Nemeth-Jacab-Vagas, ein ber abeligen Familie Pechy gehöriges Dorf, im firofer Gerichtoftuble ber farofer Gefpanfchaft, im Rreife biesfeit ber Theiß Dberungerns, nachst Mochna und Sat. Kerefat, in gebirgiger Gegend gelegen, nach Sat. Kerefat (Bisthum Rafchau) einge= pfarrt, mit 70 Saufern, 535 Einw., unter benen fich 304 Protestanten, 222 Katholifen und 9 Juden befinben, einer evangelischen Pfarre und einem Bethause ber Evangelischen augsburgischer Confession. Dieser Ort hatte schon im 14. Jahrh. eine katholische Kirche, welche

in bem von bem papfilichen Runtius Rufinus be Ciris nio geführten Bergeichniffe über bie Einfunfte bes erften Sahres ber vacant geworbenen und neu beletten firchlis chen Beneficien, zwischen 1318 und 1337, schon ent-halten ist. (G. F. Schreiner.)

JAKUBOWICE, teutsch Sateleborf, inegemein Sotelsborf genannt, ein jur furftlich liechtenfteinischen Herrschaft Eisenberg gehöriges Dorf im olmuger Kreise Mabrens, im Gebirge gelegen, von Czechen bewohnt, mit einer eigenen katholischen Localkapellanei von 1131 Seelen, welche jum schildberger Dekanat bes olmuber Ergs bisthums gebort, und unter bem Patronat bes Berrichafts= besitzers steht, einer katholischen Rirche, einer Schule, 102 Saufern und 647 Einwohnern. 3m 3. 1258 geborte bas Dorf mit Friese zu bem benachbarten Schiloberg, und im 3. 1508 kommt Jost von Tamfelb als Befiger von Jotelsborf vor. (G. F. Schreiner.)

Jakubkowice, f. Jakobkowice.
JAKUSCH, JAKUSCHVEDA, falsche Orthogras phie für Yagush (Jagush), im Indischen so viel als Opfer, und Yagushveda, f. unter Veda.

JAKUSSITH (Georg), sprich: Satufchitsch, Bischof von Syrmien, Wegprim und Erlau in Ungern; ein Mann von vielen Kenntniffen, mit welchen er jeboch bei feiner furgen und unruhvollen Lebensbauer ber ges lehrten Welt wenig nuben konnte († 1647, 11. Nov. im 38. Jahre). Seine Familie, Die aus Slavonien herstammte und bas Pradicat von Orbova führte, erwarb fich in Ungern fo große Besitzungen und fo viele Berbienfte, bag fie im 3. 1606 in ben Freiherrenstand erhoben murbe \*). Seine Altern, Andreas und Judith, eine Tochter bes Palatins Georg Thurgo, bekannten fich zur protestantifchen Kirche, und er wurde gleichfalls in berfelben erzos gen. Rach bem Tobe bes Baters aber (1623) trat er gur tatholischen über, widmete sich dem geiftlichen Stande, und tam in feinem 20. Jahre, ber hohern Bilbung megen, nach Rom, wo ihm feine ausgezeichneten Rabigteis ten und erworbenen Kenntniffe bas Boblwollen felbst bes Papftes Urban VIII. erwarben. Nach feiner Rudtebr ins Baterland murbe er fogleich Domberr von Gran, und flieg bann ichnell von einer geiftlichen Burbe gur andern empor. Raum 24 Jahre alt erhielt er bas Bis: thum von Syrmien (1635), nach zwei Jahren bas von Wesprim (1637), und nach sechs Jahren bas von Erlau (1643). Geine baufigen Berfetungen von einem Orte zum andern, wie die wichtigen Gendungen, zu wels chen er gebraucht murbe, gestatteten ihm wenig Dufe für literarische Beschäftigung, und als er sie erlangte, tam ber Tob und hinderte ihn baran für immer. Er hat ber gelehrten Belt nichts weiter geliefert, als bie Uberfetjung eines teutschen Buchleins über bie Gesellschaft bes heil. Rosenkranzes in bas Ungrische, welche 1636 zu Anrnau erfchien. Bon feinen zwei Brubern mar ber als tere, Nifolaus, Rronbuter, und mit bem jungern, Emes rich, starb die alte Familie aus. (Gamauf.) JAKUT, 1) Biogr., f. Jacut. 2) heißen Jacuts

(Jackuts) ober Koyerbarken bie fehr leichten Sahrzeuge, welche von den Jakuten bauptfächlich auf der Lena wir Fischerei gebraucht werben, ein holzernes Gerippe haben und mit Leder überzogen find.

JAKUTEN. Ihrem ersten Ursprunge nach ein nordlich. fibirisches tatarisches Bolt, wie noch jest ihre Sprache beweift, bas fich aber in ber Folge mit Mongolen und Ralmuden vermischt hat, von welcher Bermischung fie noch unverkennbare Spuren in ihrer Bilbung tragen, obgleich die reine tatarische Bildung fich bei ihnen jest gang verloren bat. Sie felbst nennen fich Socha. Ihre alten Wohnsige erftredten sich vom sajanischen Gebirge bis an die Angora und Lena in Sibirien. Von Buraten und Mongolen verfolgt wurden fie weiter nordwarts getrie ben, und wohnen jest, gegen 180,000 Ropfe fart, in ben rauhesten Gegenden bes ungeheuern Gouvernements Irtugt an beiben Seiten ber Lena bis an bas Gismeer bin. Im 3. 1620 unterwarfen fie fich ben ruffischen Eroberern und find feit ber Beit immer unter ruffifder Berrichaft geblieben. Sie nomabifiren theils unter ihren beweglichen Spitziurten, theils find fie Fischer und 36 ger in fleinen Bauerhutten, mobihabent an Beerben von Pferden, hornvieh, Rennthieren und hunden, aber ein bochft unwiffenbes, robes, überaus trages und fcblafriges, ber schamanischen Religion zugethanes Bolt '), unter bem nur erst fehr wenige Christen find. Die Frauen sind munterer und thatiger als bie Manner, und manche find hubsch. Ihr Land ift sehr rauh, kalt und unfrucht bar, großentheils moraftig, in ben fublichen Gegenben waldig, in den nordlichen aber eine waldlofe und raube Wildniß. Ihr Außeres ift unansehnlich und wild, und ihre Gemutheart stumpffinnig, babei aber find fie ehrlich, folgsam und unter sich febr verträglich. Gie haben we ber Schulen, noch Buchftaben und Bucher. Ihr Sausrath und ihre Bekleidung ift sehr armselig. Sie verfte ben gut Eisen zu schmieden, find aber in ihrer Lebense art so schmutig und unreinlich, wie die Ofijaken. Sie effen Alles, mas fie fangen, fobag manche Bauern ber benachbarten fibirifchen Bolterfchaften feine Ragen balten, weil ihre jakutischen Anechte bie Maufe wegfangen und verzehren. Fur ben Winter fammelt man auch Beeren ein; fpaterhin wird gejagt und gefischt; mit bem Aderbaue gibt fich felten einer von ihnen ab; Dild, Brannt wein, Tabat und ber Genuß ber Fliegenschwämme finb bei ihnen allgemein im Gebrauche. Sie find fowol unter fich, als gegen Frembe überaus gastfrei. Ginen fceibem ben Freund begleitet man bis jum nachften Baume, auf

<sup>\*)</sup> Katona, Hist. Crit, T. XXXVIII. p. 612,

<sup>1)</sup> Ph. Joh. v. Strahlenberg (ber nord: und bflide Ebeil von Guropa und Afia), ift mit fich felbft in Biberfprud, wenn er 6. 62 und 84 fagt, bag bie Satuten, ben brei, weber gemachten noch gefchnieten, fonbern unfichtbaren Gottern: Arteugon (Ar-tugon, Artoyon, Ahr-Tojon), Schugo teugon (Schugotoyon) und Tangara, S. 375 aber, baß fie nur Einem unfichtbaren Gotte im himmel opfern, und biefen unter jenen brei ver fchiebenen Ramen verehren, und gwar unter einem ausgeftopften Bilbe, mit unformlichem Kopfe und beutelahnlichem Leibe, weiches fle an einem Baume und babei Bobel und andere Thierfelle auf bangen.

ihnen haben inbeffen ihr ziemliches gutes Mustommen, wahrend die faulen ihr Leben nur fummerlich hinbringen, und in Ermangelung bes Brobes lieber Sichtenrinde und Burgeln effen, ebe fie fich entschließen, bei Temanbem in ben Dienst zu geben. Obgleich bie Gartenge= machfe bier nicht fortkommen, fo fehlt es boch nicht an wilben Bwiebeln, bie an ber Lena im Uberfluffe machfen, an Anoblauch, Meerrettig, mancherlei Urten von Schwam:

men, Balbbeeren u. a. m.

Der einzige bebeutenbe Drt bes gangen weiten gan= bes ift bie Sauptftabt Safugt, am linten Lenaufer, 1190 Meilen von St. Petersburg, unter bem 62° 2' norbl. Breite und 147° 224' bftl. gange. Gie hat einen alten, fcon im 3. 1647 angelegten bolgernen Oftrog (Fort) mit Thurmen, ber bem Berfalle nabe ift, funf Rirchen, von benen brei von Stein, ein Rlofter, eine Rreisschule, 460 meiftens bolgerne Saufer, und etwa 3800 Ginm., welche aus Bojaren, Kronbeamten, Rosafen, Jafuten, Raufleuten, Rramern und Sandwertern bestehen. Die Stabt felbst ift feit 1648 erbaut, nicht gepflaftert, mit Pallifaben umgeben, und liegt zwifchen hoben und walbigen Bergen, an welchen fich viele fleine Geen befinden. Die in Schlechtem Geschmacke erbauten Bohnhaufer find bisweilen mit jafutifchen Binterjurten untermischt. Die Fenfter find von Marienglas ober von Blafen, an beren Stelle man im Binter Gisfcollen einfest, die ein nothburftiges Licht geben. Der Sandel, gumal ber mit Pelzwert, ift beträchtlich, benn bie Stadt ift die Sauptnieberlage fur ben Sandel uber Dchozt und Ramtfchatta nach ben Infeln bes Dftmeeres und ber amerikanischen Rufte fowol, als fur die Berproviantis rung biefer und aller norblichen und norboftlich liegenben Stabte, Dftroge und Nieberlaffungen, ju welchem Enbe Mehl, Grube und andere Erzeugniffe des Uderbaues, fowie viele fonftige Lebensbedurfniffe, aus bem weit ent= fernten Freugt hierher gebracht werben. Es halten fich hier auch mehre Berwiesene auf, benen ein besonderer holzerner Oftrog angewiesen ift. Das Rathhaus steht in ber Borftabt und nabe bei ber Stadt ber Kaufhof mit 58 Buben. Sier und am Ufer ber Lena neben bem Safen wird auch ber Markt gehalten. Der Berth aller, auch außer ben jahrlichen vier Jahrmartten, umgefehten Baaren foll an 200,000 Rubel, an Pelzwert allein über 90,000 Rubel betragen \*). (J. C. Petri.)

Jalappa, f. Convolvulus Jalapa (Ipomoea Jalapa Desf.), Ipomoea purga Wender. und Mirabi-

lis Jalapa L.

Jalappe, Jalappenextract, Jalappenharz, Jalappenseife, Jalappenwurzel, f. Convolvulus und Convolvuli.

JALAPPIN, vermeintliche Pflanzenbafis in ber 3a-

lappenwurgel, welche Sume burch Musgieben berfelben mit Effigfaure, und Gullen burch Ummoniat erhalten gu haben glaubte. Mus einer Untersuchung von Dulf ers gibt fich indeffen, daß bie von Sume beschriebene Gub= ftang eine Berbinbung von Salappenharz mit Ummoniat mar. Die Galge, welche biefer Stoff bilben follte, be= ftanden nach Schweinsberg's Berfuchen ebenfalls nur aus einem Gemenge von schwefelsauren und phosphorsauren Ralf-, Talf- und Ummoniaffalgen. (Bunsen.)

Jalbus, f. Kaukasus. JALCAS nennt man im fpanischen Gubamerita bie bochfien, wenig geneigten Gbenen, Die fich auf beiben Seiten von ben außerften Schneiben bes Gebirges eins geschloffen auf bem Ruden ber Unben bingieben, in Quito bebeutenbe Sochthaler bilben und gewöhnlich mit bem Namen ber Paramos belegt werben, wenn fie febr abs bangig sind, in Peru an vielen Orten, zumal wenn sie nicht zu ben hochsten gehören, Punas heißen, in Bo-livia einen großen Theil bes Landes ausmachen, in Chile aber nicht oft vorkommen, indem bort die Bilbung der Gebirge ihnen entgegen ist. Die Mehrzahl der Jalcas liegt auf einer Sobe über bem Deere, welche in Europa nur burch wenige vereinzelte Bergipiten erreicht wird; Beispiele liefern bie berühmten Ebenen von Bombon öfflich von Lima 3800-4000 m. über bem Deere, mehre Plateaus unsern bes Titicacasees auf ziemlich gleicher Höhe, die slachen, ungefahr 11,000' hoch gelegenen Thäler von Huncavelica, die Paramos von Quito, z. B. Alpachaca (1700'), Boliche (1798') und das abhängige Thal von Antisana (2104'), nebst vielen andern. Bermöge dieser sehr bedeutenden Erhöhung über dem Meere ift bas Klima aller folder Orte an Unannehmlichkeit und Barte bemjenigen ber bochften europaifchen Alpenfirften ganz gleich. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt hochstens 6° Centigr., der hochste Stand, der jedoch nur in
kurzen, gunstigen Augenbliden beobachtet wird, 13—15°
E., der niedrigste — 5—6° E. Sene hochste Warme ist biejenige ber Atmosphare, und wohl ju unterscheiben von ber birecten Ginwirfung ber Sonnenftrahlen, welche auf ben Salcas unter gewiffen Umftanben außerft peinlich werben fann, und fogar Blafenbilbung ber Saut unb bas Abichalen berfelben im Augenblide ju veranlaffen vermag, ein übel, welches ber Inbier ber peruanifchen Unben mit bem Namen Chuno belegt '). Der Bechfel ber zwei innerhalb ber Benbefreife bemerklichen Sahres zeiten tritt je nach ber großern ober geringern Entfer-nung bes Landes vom Uquator auf ben Salcas verschies ben ein. In Peru belegt man auf ben Hochebenen bie Monate Dai bis October, obgleich bann bie Sonne von ihnen entfernter ift, mit bem Ramen bes Commers, inbem bann bas Better, wenn auch febr falt und unbes ftanbig, boch noch weit erträglicher ift, als im Binter vom October bis jum Marg. Die erftere Periobe geich= net fich burch Schnee und Sagelwetter und bas allnachts

<sup>\*)</sup> Man vergt. hierbei außer ben bei bem Artikel Jakuten an= geführten Schriften: Das ruffische Reich von Schaffer, 2. Bb. Sarntschew's Reise burch ben norbofit. Theil Sibiriens, nach bem Eismeere zc. 1. Thi. haffel, Erbbeschreibung bes ruffisch, Reichs in Usia. Tschitschaftow's Reise nach bem Eismeere. Sauer's Reisen nach ben norbt. Gegenben bes russischen Usien und Umerifa.

<sup>1)</sup> Chuno bebeutet in Quichua eine burch Ratte gufammen: gerungelte ober zersprungene, gleichsam gegarbte Sache. Ulloa entretenim (Mabrib 1782). S. 87.

liche Gefrieren bes Baffers 2) aus, bie erftere burch geringere Ralte, aber burch Sturme, Regenwetter und eine unaufhorliche Beranberlichkeit. Gelbft ber Sonnenschein bat auf jenen Soben nichts Erfreuliches, benn bas Licht wird im Durchgange burch bie weniger bichte und weit reinere Luftschicht weniger gebrochen, und baber wieder= bolen fich auf allen Jalcas bie auffallenben, bas Colorit veranbernden und die größten Gefichtstaufchungen bers porbringenben Phanomene, g. B. jenes, bag nur ein Bechfel swifchen hellerleuchteten, aber nicht reflectirenden Gegenstanden und indigofarbenen Schatten vorfommen, Abstufungen bes Lichtes aber fehlen. In ben erften Monaten bes Sahres find Gewitter von größter Starte und Gefährlichkeit bie Ergebniffe eines jeben Tages. Stellte fich bas Klima ber Gultur bes Bobens nicht entgegen, fo murbe icon bie Unfruchtbarfeit bes lettern bie Ber= fuche ber Bebauung verbieten. Muf einer Unterlage von meiftentheils fecundairen Gebirgsarten, bie aber, gemaß ber allgemeinen Erfahrung, ebenfo metallreich find, als in Europa die primitiven Lagerungen, liegt gewöhnlich eine ftarke Dede von Torf, die von bem schmelzenden Schnee ber benachbarten Berge in eine fcwammige Maffe verwandelt wird, und mit Muenahme von Sumpfgrafern feine Pflanze zu ernahren vermag. Die trodenen Orte Beigen gemeiniglich nur verkummerte, franklich ausfebenbe 3merggewächse; benn buschartige Begetation erreicht nicht bie Grenze ber Jalcas. Sin und wieder bilben fich, gu= mal auf ben weniger falten jener Plateaus, eine Urt von naturlichen Biefen, Die mit Ausnahme bes einheimischen befonders verbreiteten Grafes Jachu (Stipa Ichu Kth.) faum viel mehr enthalten, und ben Beerben ein febr fparliches, wenig nahrhaftes Futter liefern. Uderbau wird baber auf ben Jalcas burchaus nicht getrieben; bie gegen bie Ralte am wenigften empfindlichen Dahrungs pflanzen ber Peruaner verlangen immer noch eine milbere Temperatur, als jene von 6° C. Die Bahl ber Probucte aus bem Thiers und Pflangenreiche ift außerorbentslich gering; felbst in botanischer Beziehung ift bes Merkswurdigen nicht viel aufzufinden. In Thieren mochten bie gemfenartigen Ulpacas, Guanacos und Bicunas bie meifte Aufmerkfamkeit verbienen. Auf ben Jalcas von Chachapopas lebt eine noch wenig gefannte, gefahrliche Barenart, und mehre noch ununtersuchte Arten von Baffervogeln bevolfern bie vielen Geen, Die vielleicht theil= weise alte Krater erfullend in ben traurigen Unblid ber Sochebenen bie einzige Abwechselung bringen. Golche Gegenben, mo bie Ratur ben Denfchen auf bas Rauhefte jurudjumeifen fucht, murben gang unbewohnt fein, mare nicht bie Dothwendigfeit vorhanden, fie gu freugen, wenn man von ber Rufte aus nach ben fruchtbaren Landftris den am öftlichen Suge ber Unden gelangen will, und befanden fich bort nicht große Unbaufungen von eblen Metallen, durch beren Reis gelocht fich an manchen Des ten (Suancavelica, Cerro be Pasco, Gualganoc) bie

Menfchen zur Errichtung bebeutenber Fleden verbunden haben, benen es an Allem fehlt, wodurch bas Leben an= genehm gemacht wirb. In ber Borgeit ber Peruaner waren bie Salcas ebenfalls bewohnt, und jum Theil fogar mit großen Dorfern verfeben, Die jeboch auf Befehl ber Incas als Etappen ber marfchirenben Truppen angelegt worden waren. Die Debrgahl ber Bevolferung ber noch gegenwartig bewohnten Jalcas besteht gleichfalls aus Indiern, welche theils als Bergleute, theils als Maulthiersuhrer und Besiger kleiner Schasheerden ihren Unterhalt gewinnen, allein ju ben robeften, oft ju ben verborbenften ihres Stammes, foweit biefer ben Beifen unterworfen ift, ju gablen find. (über bie korperliche Einwirkung ber Luftbunne auf ben Salcas vergl. b. Artifel Puna.)

(Eduard Poeppig.)

Jaldabaoth, f. unter Ophyten. Jale, Gallon, f. Gallone.

JALEMOS (Takenos, ion. Thenos), falfolio Hialemos genannt, Rlage : ober Trauerlieb, wie es bie Inheμίστρια bei Leichenbegangniffen fang '), leitete bas Alterthum aus ben alteften Beiten ber und bezeichnete baffelbe als Cobn bes Apollon und ber Kalliope 2), fpater weniger Apollon und ber Mufe Kalliope angemeffen, als fruber, wo bie lettere balb als bie Gemablin bes Linos, balb als beffen Mutter angesehen wirb 3). Bezeichnete ber Musbrud nun auch Klagelied, Trauergefang im Allgemeinen, fo wurde er boch vorzuglich von ben Griechen an ben Apoll ges richtet, als ben Gott, ber aus ben Bolfen bes Simmels mit seinen Pfeilen tobtet (3. B. bie Kinder ber Niobe), bie Pest sendet (wie in bas Lager ber griechischen Belben vor Troja) u. f. w., von beffen Loden bagegen aber auch Balfam bes Lebens und beilenbe Rrafte traufeln. (Schincke und G. W. Fink.)

Jalendra, f. Jallindher.

JALEYRAC, Kirchborf im Canton und Arrondif= fement Mauriac bes frangofifchen Departements Cantal. Es gablt mit ben gu feiner Gemeinde gehorigen Beilern Migues : Bives, Boiffieres, Embraffac und Bejac, welche, wie Saleprac felbft, fcon in ber berühmten Charte Ros nig Chlodowig's vortommen, 1147 Einwohner. In eisnem Geholze, am Bufammenfluffe zweier Bache, die fich in ben Marsfluß ergießen, und etwas unterhalb bes Dors fes Jaleprac, quillt eine eisenhaltige Mineralquelle von 9½° R. aus primitivem Gesteine hervor, und fließt in ein kleines Baffin ab, bas mit einem kleinen Gebaube überbaut ift. Dies Waffer wird von ben Bewohnern ber Umgegend fart benutt. (Klaehn.)

Jalg (Jalkur), Rame Othin's (f. b. Urt.)

JALI ((sles), Abu J. und Ibn J., ift ber ges meinschaftliche Rame mehrer arabischer Gelehrten, unter benen hier bie folgenden als die wichtigften herauszuhe= ben find:

1) Der Scheich und Imam Abu Jali Muhammed Ben-el-hosein Ben Muhammed Ben El-Hosein Ben

<sup>2)</sup> Man hat auf ben Gbenen von Bombon im Muguft und Cept. bes Rachte oft - 28 bis 30 Fahrenh, beobachtet. Rivero y Pierola, memor, de scienc. natur. (Lima 1828) p. 75.

<sup>1)</sup> Eurip. Suppl. 281. Troad. 600. Acn. 5, 864. 3) Apollod. 1, 8. 2. 2) Serv. ad Virgil.

Muhammed Ben Halaf (حلف) Bagdadi, ber Richter, befannt unter bem Ramen Ibn-elferra, Sohn bes Rurich= ners. Er ward burch seine Berke eine ber Sauptstußen seiner orthodoren Sekte, ber Sanbaliten, vorzuglich in Sinfict auf seine Bertheibigung ihrer Behauptung, baß man Gott alle moglichen Gigenschaften ober Uttribute

(cien, bater fie auch wasitenl, b. i. attributarii, genannt werben), felbst bie finnlichen und als wirklich eriftirend beilegen konne. Undere leugnen biefes, baber fich abnliche Religionsbefehbungen unter ben Unbangern dieser entgegengesetten Meinungen entwickelten, wie zwisschen Sunniten und Schitten. Einige gingen in ihren grobsinnlichen Ansichten so weit, daß sie Gott alle dus gern Organe ber Sinne, z. B. die Weise zu sprechen, wie die Menschen, zuschrieben, und behaupteten, daß Gott wirklich die Welt mit seinen Handen geschaffen habe. Ibn Jali vertheibigte biefe Lehre vorzüglich in feis nem Buche über bie gottlichen Eigenschaften (Jis ), von bem die einheimischen Berichterflatter felbft fagen, bag barin ber Unthropomorphismus (eimsi) in feiner gangen Nachtheit vorliege, fodaß Ibn-el-temimi, obwol Sanbalit, ben Ausspruch that, Ibn-el-ferra habe bie Sanbaliten fo befubelt, bag nicht einmal Baffer ben Schmut mehr hinwegnehme. Er farb gur Freude feiner Gegner 458 (1066) in Bagbab und hinterließ folgenbe Berte als die bebeutenbern: 1) Der fleine Sammler (الجامع الصغم), die hanbalitischen abgeleiteten ober Die Rechtslehren zweiten Ranges enthaltend. 2) Den großen Sammler ( الجامع الكمير), über benfelben Gegenstand. 3) Schlagenbe Wiberlegung ber allegorifchen Interpretation über bie Grundlehren bes Rechts (ابطال الناويل). 4) Die faiserlichen Statute (Code imperial, الاحكام السلطانية (الاحكام السلطانية الدين الدين في الدين الدين الدين الدين السلطانية المرابعة المرا genstand unter dem Titel: منجرت في الاصول الدين, zugleich über die Borzüge des Uhmed Ibn Handal. 7) Streit: fragen (Oulied), die hanbalitische Sekte bestreffend, und endlich ist auch 8) das biographische Werk "Die Claffen ber Hanbaliten" (Anlaisell deb) pon ihm. Er hatte dieses in sechs Claffen getheilt, und Undere setten es fort. Obiges "Late l'alle nennt allein Abulfeba \*), wenn es nicht unter jener alle gemeinen Benennung eins ift mit irgend einem ber ges nannten Berfe.

2) Abu Jali aus Moful, Lehrer ber Trabitionsmif= fenschaft und Berfaffer eines Corpus traditionum unter bem Titel: Mosnad.

3) Der Richter Abn Jali, Berausgeber einer Dias tribe (& ) über Streitfragen (III), von ber Ibn-elbschauzi bemerkt, daß er darin den Begriff des Wahren und Verwerslichen nicht genau bestimmte. Biels leicht ist dieser Abu Jali einer und berselbe mit dem hanbalitifchen Richter Ubu Sali Mohammed Ibn-elferra (f. Dr. 1), ber auch bas Bert "bie beiben überlieferungen" berausgab.

4) Abu Jali Ahmed Ben Ali Ben-elmothanna, ber Tamimit und Rangelrebner, von bem eine fleine Sammlung ausermablter Traditionen ( ) und ein Bert, bas alphabetisch bie Gefahrten Duhammed's auf-

bienen.

gabit, bekannt geworben ift.
5) Ali Ben Jali Ben Aus, ber Kanzelrebner aus Berat, ber in gang Khorafan im hochften Rufe ftant, und fich hauptfachlich mit Besuchen ber Vorlesungen über Erabitionen und beren Beiterverbreitung beschäftigte \*\*).

6) Muhammed Ben Ahmed Ibn Jali Hoseini, ber Grammatiker, hat fich als Commentator ber bekann= ten Grammatit Adschrumije einen Namen erworben.

(Gustav Flügel.)

Jaliba ober Niger, f. Niger. Jalindra, f. Jallindher. Jalke, fo viel als Hulk (f. d. Urt.) Jalkr (Jalkur), f. Othin.

JALLA (Insecta). Gine von Sahn (Wangen 1) aufgestellte Bemipterengattung, welche von Burmeifter (Sandbuch ber Entomologie II, 379) aus triftigen Grun: ben mit Asopus vereinigt murbe. 2118 Inpus berfelben moge Cimex dumosus Linné (Panzer, Fauna 33, 18)

JALLABERT (Ludwig), ein verdienstvoller Rasturforscher, geb. ju Genf im Juli 1712, wohin fein Bas ter Stephan (geb. 1658) fich ber reformirten Religion wegen aus Languedoc gefluchtet batte. Stephan Salla: bert erwarb bort im 3. 1700 bas Burgerrecht und farb 1723 als Professor ber Philosophie. Der Gobn legte ben Grund gu feiner Bilbung in ber Schule feiner Baterftabt, mo er in ben claffifchen Stubien rafche Forts fchritte machte. Roch mehr zeichnete er fich bann in ben mathematifchen und naturwiffenschaftlichen Studien aus. Inbeffen gewann ihn ber berühmte Theolog, Alfons Turretin, einstweilen fur bie Theologie. Sallabert wibmete fich auch biefem Stubium, wozu er in feiner philologischen Bilbung bie befte Grundlage fand, mit gutem Erfolge. Er erhielt im 3. 1737 bie Debination, aber feine Reis gung blieb mehr ber Philosophie, und ber nach bamalis gung blieb mehr ber Philosophie, und ber nach bamalisgen Begriffen dazu gehörigen Physik zugewandt. Salansdrini und Eramer bewirkten im J. 1737 die Errichtung einer Professur der Experimentalphysik, welche Jallabett übertragen wurde. Um sich gehörig darauf vorzubereiten, ging er nach Basel zu Bernoulli, dann nach Holland zu Gravesande und Muschembroek, hierauf nach England zu Desaguliers, wo er auch mit Stoane, dann zu Paris mit Rollet. Mairan, Regumur Maupertuis ka Constitutioner ris mit Rollet, Mairan, Reaumur, Maupertuis, La Cons

<sup>\*)</sup> Annales Muslem. T. III, 208.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Abulf. 1. c. III, 456.

ne und Buffon in Berbindung trat. Gegen Ende Sahres 1739 eröffnete er feine Borlefungen mit einer rtation: De Philosophiae experimentalis utilitate sque et Matheseos concordia (Genev. 1739. 4.). n murbe ihm auch bas Bibliothefariat übertragen, er fich mit vieler Thatigfeit wibmete. Geine noch por= enen hanbichriftlichen Muszuge und Bemerkungen, bere über bie Manuscripte ber Bibliothet, geben bavon ühmliches Beugniß. Bugleich beschäftigte er fich mit fchen und phyfitalifden Forfdungen und mit De-Er erfand eine Mafchine, mittels beren bie Blode fehr hohen Gewolbes, welches abgebrochen werden e, mit Leichtigkeit und ohne alle Gefahr herabge= t werben fonnten. Daneben trat er noch, ben bama= Einrichtungen gemäß, beinabe jeben Conntag als iger auf, und fandte mehre Abhandlungen an bie öfische Atabemie ber Wiffenschaften, welche ihn im 1739 jum Correspondenten ernannt hatte, fowie 3. 1740 auch in die Afademie zu London aufgenen wurde. Die allzugroße Unstrengung schwächte bald seine Krafte. Er begab sich nach bem Rathe Erzte zu Ende des Jahres 1742 nach Montpellier, r wieber bergeftellt murbe; allein um feine Gefund= u fconen, nahm er nach feiner Rudfehr, im 3. 1744 Entlaffung vom geiftlichen Stanbe und febte auch Borlefungen über bie Erperimentalphpfit aus. Inwurde er im 3. 1750 jum Profeffor ber Mathes ernannt, und zwei Sahre nachher murbe ihm ber Gabriel Eramer's Tob erledigte Lehrfluhl ber Phi-bie übertragen. Allein nach funf Sahren wurde er biefer Stelle burch die Wahl jum Mitgliede bes flei-Rathes abgerufen, nachbem er fcon im 3. 1747 in Rath ber 200 gewählt worben war. Siftorifche ien, befonders über bie Befchichte von Genf, batten refflich bagu vorbereitet, und feine Ginfichten, vermit unermublicher Thatigfeit und ausgezeichneter clandeliebe, bewirtten bann im 3. 1765 feine Er= ung jum Syndicus. Bahrend ber bamaligen Unrusefleibete er biefe Stelle mit Auszeichnung und fels Unparteilichkeit brei Sahre lang bis furg vor feinem ber im Upril 1768 in Folge eines Sturges mit Pferbe eintrat. Sallabert verbient unter benjenigen rforfchern genannt zu werben, welche fich um bie britte ber Phyfit bedeutende Berbienfte erworben Befonbers hat er burch eine Menge mit vieler rrlichkeit und vorzüglicher Ginficht veranstaltete Berbie Lehre von ber Gleftricitat fehr beforbert, obgleich noch bei ihm viel Erriges findet, und biefer Theil ber f erft burch Franklin feine großen Fortfchritte ges bat. Sallabert mar einer ber erften, welcher bie iebenen eleftrifchen Wirfungen zweier Enben beffelorpers bemertte, wovon bas eine fpigig, bas anbere ift. Much machte er forgfaltige Berfuche über ben af ber Gleftricitat auf bas Bachsthum ber Pflan-Singegen ift es nicht gang richtig, wenn in ber raphie universelle von ihm gesagt wird, er habe bie medicinische Anwendung ber Elektricitat nach-ien. Gein erfter Bersuch biefer Art an einem nepfl.b. BB. u. R. Bweite Section. XIV.

Manne gu Genf, beffen Urm burch ben Schlag eines Sahr 1747. Aber fcon brei Sahre fruber mar ju Salle burch Rragenftein bie Beilung eines gelahmten Fingers mittels ber Gleftricitat versucht worben. Gein Saupts wert ift: Expériences sur l'électricité (Genève 1748. 8. und Paris 1749. 12.). Er gibt barin Rechenichaft von feinen Berfuchen. In ben Memoiren ber Utabemie. ber Biffenschaften ju Paris finden fich mehre Abhand= lungen von ibm; unter anbern Trombe observée sur le lac de Genève (Mem. de l'Acad. des Sciences 1741. Histoire p. 20. und 1742. Hist. p. 25.); expériences sur les seiches (ebendaf,, fo mird bie im Benferfee bemertte Ebbe und fluth genannt, woruber gu vergleichen ift Saussure, Histoire naturelle des environs de Genève.); la guérison d'un Paralytique par le moyen de l'électricité (ebend. 1748); réflexions sur les Baromètres et l'huile de tartre (1749), description du tremblement de terre arrivé à Genève (1756), avec une énumération de tous ceux, qu'on y a ressenti depuis le quatrième siècle (1756). 3m Museum Helveticum Tom. 6. finten fich von ihm: Academicae quaestiones de Vesuvio, unt Tom. 7, oratio exponens vitam, fata et virtutes Gabrielis Cramer. Much mit antiquarifchen Stubien, besonbers mit Rumismatik, beschäftigte er fich, und ber Cardinal Paffio: nei, mit bem er in Correspondeng war, suchte ibn wies berholt zu einer Reife nach Rom zu bewegen. Das Eloge von Sallabert burch be Ratte finbet fich in ben Recueils ber Afabemie von Montpellier, beren Mitglied er mar, fowie berjenigen gu Berlin, Bologna, Lyon, Di= jon und Mobena.

JALLAIS, Marktfleden im Canton Beaupreau, Arrondissement Beaupreau, des franzosischen Departements ber Mayenne und Loire. Er liegt am Flusse Dubon und zählt 1800 Einwohner. (Klaehn.)

JALLIEU, Dorf im Canton Bourgoin, Arrondissement La Tour bu Pin, des franzosischen Departements der Rere. Es liegt am Flusse Bourbon und zählt 1700 Einw., welche Leinwand = und Indiennesabriken und Handel mit Hanf unterhalten. (Klaehn.)

JALLIGNY, ehemalige Stadt, jest Marktflecken und Hauptort eines Cantons im Arrondissement von La Pallisse im französischen Departement des Allier. Der Ort liegt an der Bebre und zählte im Jahre 1724 nur 209, jest aber 650 Einwohner. (Klaehn.)

JALLINDHER (Jallinder, Jalendra), eine Stadt Borberindiens im Staate ber Sifhs, liegt unter 31° 16' nordl. Br. und 75° 25' offl. L. in der Provinz Lahore, und ist der Hauptort des gleichnamigen Districts. Die Stadt war früher die Hauptstadt der Afghanen und zu jener Zeit ein Ort von großer Ausdehnung und Wichtigskeit, was noch die weitläusigen und großen Ruinen beweisen. Die Bevölkerung ist eine gemischte, und besteht aus Nachkommen der Afghanen und dem jest herrschenden Bolke, den Sikhs. Sie ist der Begrädnisplat der Muhammedanischen Heiligen Nasir Addin und Abballah,

beren Grabmaler noch immer fehr heilig gehalten wers ben. (J. C. Schmidt.)

Jalloifs, f. Jalofs.

JALLONKADU (Ghialonkadu, Djallonkadu), ein großer Lanbftrich im weftlichen Afrika, im fubweftli= chen Theile Genegambiens, beffen Sochland es bilbet, zwischen Manbing und Futa Djallon belegen, ift ein außerft fparlich bevolkertes ganb, bas in vielen Theilen fcone und waldige Gegenden bat, welche burch Sugel und Thaler eine reigende Abwechfelung erhalten und überfluffig mit Bilbpret aller Urt, befonbers mit Birfchen, Rebhuhnern und Perlhuhnern verfeben find; in ben fumpfis gen Nieberungen und an ben Fluffen machft vieles Bam= busrohr. Un manchen Stellen ift bas Land felfig und wild, und fo wenig bevolfert, bag es in einem großen Striche einer volligen Ginobe gleicht, wo Mungo Part mabrent funf farter Tagemariche feine menschliche Bob= nung antraf. Diefe Partie wird bie Sallonta : 2Bilb: niß genannt, welche ju bem großen Gebirgszuge gehort, ber fich zwischen 6° bis 13° oftl. 2. und 9° bis 12° norbl. Br. burch ben gangen fublichen Theil von Genegambien bindurchzieht. Sier entspringen eine Menge Fluffe, bie bei ber nordlichen Abbachung biefes Plateau, ihren Lauf nach Norben nehmen. Der große Fluß Genegal (nach) Mungo Part auch ber Joliba ober Diger, beffen Quellen aber neuere und zuverlaffigere Forschungen an ben Berg Loma in Suban verlegen) entfpringt bier, außer welchem wir noch anführen muffen die fleinen Fluffe Rotoro, Wonda, Co = Meiffang, Bofi, Runfolo, Ruro und Balee ober Honigfluß, welche fammtlich bem Senegal guftromen. Der westliche Theil zerfallt in zwei Provinzen, Rullo und Gabou. Das Land steht nicht unter einem einzigen Dberhaupte, fonbern bie Jallonfas werben gleich ben Manbingos von fleinern Sauptlingen regiert, Die felten mit einander in gutem Bernehmen fteben. Ihre Sprache foll Uhnlichkeit mit ber Manbingofprache haben, wird aber von ben Bewohnern felbft als eine von biefer verschiebene Sprache betrachtet. Stabte : Ringtafuro, eine betrachtliche Stadt im Biered gebaut, und in Dit= ten einer großen und wohlangebauten Gbene belegen; Manna, ohne Mauern; Gufita, ein Dorf im Canbesbegirte Rullo. (J. C. Schmidt.)

Jallonkas, Bolfestamm in Genegambien, f. Jallon-

kadu.

Jallonka - Wildniss, f. Jallonkadu.

JALMENOS, stammte mit Askalaphos von Ares und Askyoche aus dem bootischen Orchomenos '), nach spaterer Sage von Lykos und Pernis aus Argos '). Nach der erstern schloß er sich an die Argonauten an '), warb um Helena '), suhrte mit seinem Bruder die Aspledonen und Orchomenier gegen Ilion '), irrte nach Islons Fall mit den Orchomeniern im Pontus umher und siedelte sich an der Kuste von Kolonis an '). Das Ganze sindet in der alten Localsage der Insel Aretias Licht. Nach ihr

JALMENUS Hübner (Insecta). Schmetterlingsgattung aus ber Gattung Lycaena Fabricius gesondert.
Sie zeichnet sich aus burch ein Schwanzchen zwischen
zwei Zahnchen an den Hinterslügeln und gehören zu derfelben Papilio Evagoras Hübner's Zuträge Fig. 175.
176 und Venulius Eramer's Taf. 243. G. (Hübner's Berzeichniß bekannter Schmetterlinge S. 75.)

JALNAH (Jalna), 1) ein District Borberindiens im Staate bes Nizam, Provinz Aurungabad, zwischen 19° und 20° nordl. Br., der sonst den Maharatten geshörte, aber im J. 1803 von den Briten erobert und ihnen im Friedensschlusse besselben Jahres von den Masharatten abgetreten wurde. Im April 1804 wurde dieser District von den Briten an den Nizam cedirt, zu dessen Gebiete er noch gehört.

2) Eine Festung und Sauptstabt bes gleichnamigen Districtes in ber vorderindischen, bem Nizam gehörigen Provinz Aurungabab; die Stadt wird auch Jalnahpore genannt, und wurde ben Maharatten im September 1803 pon ben Briten abgenommen und 1804 bem Nizam abs

von ben Briten abgenommen und 1804 bem Nigam abgetreten. Sie ist bas hauptquartier ber hilfstruppen
bes Nigam und wird burch einen Fluß in zwei Theile
getheilt, sodaß die Festung von ber eigentlichen Stadt
getrennt liegt.

(J. C. Schmidt.)

JALOFS ober JOLOFS, werben auch von manchen Reisenden und Geographen Jaloffer, Jaluffer, 30= loffer, Jalufs, Jalloifs, Jolloifs, Balofs, Ualofs, Dva= lofs, Geloffer, Chioloffs genannt; indeffen find bie beiben erften Ramen bie befannteften und gebrauchlichften. Die Jalofs find ein ansehnlicher Bolksftamm im weftlichen Ufrita in bem ganbftriche zwischen Genegal und Gam-bia, ber von uns gewohnlich Genegambien genannt wirb; fie wohnen in ber Richtung von Morben nach Guben und nehmen ben gangen Ruftenftrich vom Fort St. Louis bis jum grunen Borgebirge ein. Golberry berechnet ben gangen bon biefem Bolle bewohnten Lands ftrich auf 4800 frangofifche Quabratmeilen. Gie find bie fconften Reger in Diefem Theile von Ufrita; ihre Farbe ift bas tieffte, reinfte und glangenbfte Schwarz, mit einer weichen und feinen Saut; fie haben einen fconen Buchs und find großer und ichlanter als bie gewöhnlichen Reger, haben eine angenehme und regelmäßige Gefichtsbilbung und ein offenes und lebhaftes Muge; ihre Dafe ift mehr langlich als platt, die Lippen voll, aber nicht fo

ist Ares Schut; und Stammgott bes Kriegerstammes der Minner, Bater bes Phlegyas und der genannten beiden Brüder. Die letten solgen dem alten Herrscher der Infel'), sind nach den alten Interpreten selbst die Könige. Diese Insel rückt in immer größere Ferne, und wird bei Pharmatia in Hinter-Kappadokien angesetzt "), und Jaslemos, der König der Orchomenier, wird auch in das unswirthbare Land der kolchischen Achaer über Karambis hingaus verschlagen "). (Schincke.)

<sup>1)</sup> Hom. Il. 2, 512 sq. 2) Hygin. fab. 97. 3) Apollodor. 1, 9, 16. 4) Apollodor. 8, 10, 8. Paus. 9, 37. 5) Hom. l. l. 6) Eustath. ad Hom. p. 272. 43.

<sup>7)</sup> Dionys. Perieg. 688. 8) Arrian. Peripl. p. 17. Hudson. 9) Strabo 9. p. 416. Eustath. ad Dionys. Per. 682. 11. 2, 206. f. Müller Orchomenos S. 288.

bid wie bei ben übrigen Regerracen; ihr Saar aber ift ebenfalls wollicht. Gie find febr folg auf ihre Abkunft und ruhmen fich, die altefte Ration in biefem Theile von Ufrita ju fein; fie bulben nicht, daß man fie Reger nennt, fondern erwidern jedesmal, fie feien Jalofs. Die Frauen zeichnen fich gleichfalls vor allen Regerinnen burch ihre fchone und vortheilhafte Geftalt und ihre guten geiftigen Unlagen aus; fie erlernen mit Leichtigfeit frembe Gprachen, und begreifen fcnell alle ihnen bisher unbefannte weibliche Arbeiten; baber werben fie auch im Gflaven= banbel febr gefucht und viel theurer bezahlt. Ihre Saut ift gart und weich, fie haben große fcmarge Mugen, fleis nen Mund, fleine Lippen, und eine fehr regelmäßige Befichtsbildung, fodaß man unter ihnen haufig mahre Schon-beiten antrifft; welche Reize noch burch ihre Lebhaftigkeit und ihr einnehmendes und gefälliges Betragen erhöht werben. Diefe Borguge haben viele Geographen auf bie Bermuthung gebracht, bag biefe Ration nicht mit ben übrigen viel niedriger ftebenben Degern eines Stammes fei, und man bat barüber verschiedene Sypothefen aufge= ftellt, beren Prufung bier nicht an ihrem Plage mare. Die Manner find tapfere Krieger, furchtlofe Jager und geschickte Fischer, und verstehen sich fehr gut auf die Bebandlung ber Pferde; besonders geschickt find sie in Berfertigung baumwollener Zeuche, die sich durch feines Gefpinnft, großere Breite und gute Farbung auszeichnen. Ihre Sauptbeschäftigung ift inbeffen ber Uderbau, burch welchen vorzugeweise große und fleine Sirfe und Dais erzielt wirb. Die Urt ihres Felbbaues ift fehr einfach; im Monat Upril wird bas Land baburch gebungt, baß man bie vom vorigen Sahre fteben gebliebenen Stoppeln nebst bem Unkraute anzündet, und hierdurch eine sehr gut bungende Usche erhalt. Sobald die Regenzeit ein-tritt, was gewöhnlich im Monat Mai geschieht, so eilen alle Familien auf bas Feld; ber Mann geht voraus und macht mit einer Sade ein Loch in ben Boben; bie nach= Schreitenbe Frau wirft ben Samen binein und bintennach folgende Rinder bebeden im Fortschreiten mit bem Suge biefes Loch wieder, fobag auf biefe Beife ein Feld mit großer Schnelligkeit bestellt wirb. Much pflegt man hau= fig zwischen ben Dais rothe welfche Bohnen zu legen, bie hier sehr gut fortkommen und einen Monat später als ber Mais eingeerntet werben. Bur Reise bes Mais sind 60—70 Tage erfoberlich. So wenig Muhe die Bestel-lung ber Felber kostet, um so größere Sorgsalt muß man auf beren Bewachung verwenden gegen bie großen Schmars me ber Bogel und ben Ginfall ber wilben Schweine, Uf= fen und Elefanten. Bu biefem 3mede pflegt man fleine Berfchanzungen um bie Felber ber anzulegen, bie von ben Beibern und Rinbern befett werben, welche burch ibr Befchrei bie berannabenden Thiere abzuschreden fuchen, und fann man burch bie Dabe eines Balbes fich auf leichte Beife Brennmaterial verschaffen, fo gunbet man bes Rachts Feuer um bie Felber herum an, mas biefe Thiere am ficherften verscheucht. Da bie Ginwohner mehr erbauen, als ihr Bebarf erfobert, fo verwenden fie ben Uberfcuß als Taufchmittel, um bie ihnen fehlenben Lurusgegenftanbe und anbere Beburfniffe fich ju verfchaffen.

Ihre Butten, die Uhnlichfeit mit einem Bienenforbe baben, find bicht aus Binfen geflochten, und ftatt ber Thure mit einer Matte verfeben; jebe Familie bat beren zwei, von benen die eine jur Wohnung, die andere jur Ruche bient. Saus = und Ruchengerathe find einfach; Matten, mit benen ber Boben bebedt wirb, ein bolgerner Dorfer jum Berftampfen bes Getreibes, einige Rurbisflaschen und eine große eiferne ober irbene Pfanne nebft einigen irbenen Topfen, machen bas gange Mobiliar einer Familie aus. Das Getreibe wird in Binfenforben aufbewahrt. Ihr Sauptnahrungsmittel befteht aus bem fogenannten Rustus (auch Rustuffu und Regunre genannt), einem Gerichte, bas auf eine wirklich mubfame Beife aus Dirs fenmehl mit hinzuthuung von Fleisch ober Gisch bereitet wird. hierzu genießen fie Palmwein, ober ein aus gestochtem und gegohrnem Mais bereitetes Getrant, welches Pitot genannt wird. Bom Tabafrauchen find fie große Freunde, befonders nach bem Effen, und unterhalten fich babei gern mit Erzählung wunderbarer Geschichten. Die Rleibung ber Manner befteht aus zwei Studen Beuch, wovon bas eine um ben Unterleib getragen, und bas an= bere über bie Schultern geworfen wird; bie Rleidung ber Frauen ift gleichfalls einfach, fie bedecen ben Korper von ber Bruft bis ju ben Anieen und laffen ben übrigen Theil bes Rorpers blog, und nur wenn fie bie Rinber mit fich auf bem Ruden berumtragen wollen, pflegen fie gur Erleichterung biefer Dube noch ein Stud Beuch um bie Schultern ju fchlingen. Die wohlhabenben Frauen tragen golbene und filberne Urmbanber, und Dhrengehange und Suffetten von benfelben Metallen. Den obern Theil bes Ropfes tragen fie geschoren und am Sinter-topfe bas Saar geloct; ihre Kopfbebeckung besteht aus einem in Form einer Krone umgebundenen Tuche. Die Frauen muffen fast alle Arbeiten verrichten, mahrend bie Manner fich mit Bettrennen, Jago und Fifcherei unterhalten, ober ihrem Lieblingsvergnugen, bem Zange, fich mit Leibenschaft ergeben. Berachtet find biejenigen, melde ein Gewerbe treiben, und bie vornehme, b. h. nicht arbeitende Claffe vermeibet jebe nabere Berbinbung mit ber arbeitenben; zu ben verachteten Mitgliebern ber Gefellschaft gehoren auch bie Ganger, Griots genannt, bie in ben Schlachten bie Rampfer burch ihre Lieber gu begeiftern fuchen ober bei Feften bie Thaten berühmter Borfahren befingen ; ihnen verweigert man fogar ein orbent= liches Begrabnif. Es gibt viele Sflaven, Die aber gut behandelt werben und beren Arbeiten feineswegs brudenb find; bie im Saufe gebornen Gflaven werben nur megen fcwerer Berbrechen verfauft.

Die Jalofs sind größtentheils Muhammebaner und nur wenige mögen noch Fetischanbeter sein, benn der Islam verbreitet sich unter diesen Bolkern immer mehr. Die Priester stehen im bochsten Ansehen und vorzüglich haben die Marabuts (Beiligen) den größten Einfluß, da sie zu gleicher Zeit die Arzte des Bolkes sind. Bei ihren Gueren gebrauchen sie größtentheils Zaubersormeln, die auf einen Streisen Papier geschrieben, zu Asche gebrannt, und dann den Kranken in ein Getrank gemischt eingegeben werden; außerdem bedienen sie sich noch weniger ein-

facher Mittel. Die gewöhnlichen Krantheiten find Mus-fchlage und Augenübel und am Ende ber Regenzeit Schnupfen und Bruftfrantheiten. Bei ben Leichenbegang= niffen werben Rlageweiber gemiethet, Die unter Beulen und Sammergeschrei ber Leiche voranschreiten und nach ber Beftattung vor bie Butte bes Berftorbenen gurude febren und bort biefelbe Romobie erneuern. Diefe Erauer= klagen bauern oft acht Tage und manchmal noch langer, mahrend welcher Beit, wenn ber Berftorbene ein Mann mar, bie Bitme feinen Mugenblid von ihren Bermandten und Freundinnen verlaffen wird, um fie in ihrer Erauer ju zerftreuen, wobei übrigens tuchtig gegeffen und getrunten wirb. Die Sprache biefes Boltes ift bie fconfte aller uns befannten Degerftamme, ift angenehm und wird mit vieler Weichheit gesprochen. Gie haben eine eigenthumliche Urt ju gablen, indem fatt bes bei uns gebrauchlichen Decimalfyftems bie Bahl 5 als Bafis ihrer Rechnung angenommen wird, und ba fie bes Schreis bens unkundig find, fo bedienen fie fich bei ihren Berech= nungen ber funf Finger.

Das Dberhaupt eines Orts genießt großes Unsehen; es ist Richter bes Orts und versammelt bei entstandenen Streitigkeiten die Ültesten zu einer Gerichtssisung (Paslaver), wo Stimmenmehrheit das Schuldig ober nicht Schuldig ausspricht; die Strase aber wird von ihm allein bestimmt. Auch bedient man sich zur Erforschung der Wahrsheit einer Art von Gottesurtheil, indem man die Junge des Angeklagten mit einem glühenden Eisen berührt, und ist der Angeklagte im Stande, bei dieser Berührung seinen Schmerz zu unterdrücken, so wird er für unschuldig gehalten, ersolgt das Gegentheil, so wird er verdammt.

Dieses Bolt bildete einst in seiner Gesammtvereinigung ein machtiges Reich, bas bes Burba ober Burb-Zoloff; allein nach und nach riffen sich mehre Provinzen los, machten sich unabhängig und bilden jest folgende

Bleine Ronigreiche: 1) Konigreich bes Burba ober Burb-Joloff, von ben Regerfonigreichen Cajor, Futator, Bulli, Galum und Soval umgeben, macht einen ganbftrich von ungefahr 30 Meilen gange und 20-25 M. Breite aus und bil= bet noch ben Uberreft bes fonft fo machtigen Reiches. Dem Ronige, welcher ben Ramen Burb ober Burba führt, ift von feinem ehemaligen Glange nur noch fo viel übrig geblieben, bag ihm ber Borrang vor ben übrigen Ronigen Rigritiens eingeraumt wird, und er beim Bufammentreffen mit ben übrigen Berrichern bemuthig bon bemfelben begruft wirb. Diefes Reich liegt vom Deere und fchiffbaren Fluffen entfernt und wird besmegen menig von Europäern befucht; es ift reich an Gummibaum= Balbern, und außer Birfe, Dais und Bohnen wird viel Baumwolle, Zabat und Indigo erzeugt, auch Sandel mit Elfenbein und Stlaven getrieben. Der Rame ber Refibeng wird verschieden geschrieben, namlich: Quarthogh,

Warghogh, Huarfor, Quamfrore, Hifarfor.
2) Hoval, auch Ualo und Wallo genannt, ein kleisnes Königreich an ber Mundung bes Senegal, bessen Besherrscher ben Titel Brak führt. Die Residenz ist Dasghana. Im Gebiete dieses Königs liegt die ben Franzos

sen gehörige Insel St. Louis (auch Senegalinsel genannt) mit dem gleichnamigen Fort; sie ist der Hauptort der französischen Niederlassungen an dieser Kuste und Sit des Generalgouverneurs. Um linken User des Senegal besinden sich jetzt, durch die Bemühungen der Franzosen bervorgerusen, ansehnliche Baumwollen = und Indigo = Plantagen.

3) Kajor, erstreckt sich von ber Munbung bes Senegal bis zum grunen Borgebirge, und ist unter ben Staaten ber Jalofs ber machtigste; ber König führt ben Titel Damel. Als Resibenzen bes Königs sind zu bemerken die Orte Shighis, Markhay (Makape, Magai), Nbaoul (Embaul, Amboul):

4) Baol, ber kleinste dieser Staaten, erstreckt sich füdwarts von Kajor langs dem Meere hin; der König führt den Namen Teyn (Fin). Hauptort ist Lambaye (Lembeye); der beste Landungsplat ist bei dem Orte Sali, den die Europäer Portubal nennen

ben die Europäer Portudal nennen.
5) Sin ober Thin, sudlich von dem vorigen gelegen, und fast eben so klein, aber sehr fruchtbar, besonders an Reis, und mit guter Biedzucht. Der König führt den Namen Bur; der Hauptort und die gewöhnliche Residenz des Herrschers ist Shiakhaou, außer welchem noch genannt werden die Orte Ghilas, Ghiagolor und Ghiouala oder Joal, wo sich vormals ein französisches Comtoir befand.

JALOIS, ein in mehren Gegenden Frankreichs, besonders in der Picardie, ehemals gebräuchliches Getreidemaß, dessen Frucht, und nach der Sorte der damit zu messenden Frucht, und nach den verschiedenen Orten richtete. In Paris hielt es füns, dagegen zu Ribemont und la Fere gehäuft nur vier boisseaux. Bei dem Weizen betrug das Gewicht des Inhalts 80, beim Mengekorn und Roggen 76, und bei'm Hafer 50 Pfund Marktgewicht.

JALOMITZA, 1) ein District im östlichen Theile bes Fürstenthums Walachei, gegen Norden von den Districten Sekujani und Buseo, gegen Süden und Osten von der Donau, gegen Westen von dem ilsower (Isowul), gegen Sud-West von dem prahowaer (braowul), gegen Sud-West von dem prahowaer (braowaer) und gegen Nordossen von dem rimnifer District einzeschlossen, ist größtentheils eben und hat tressliche Westen, die eine Menge von Pserden, Rindvieh, Büsseln und Schafen ernähren. Man zählt in dem Districte zwei Städte, Slobossa und Drasch, und 67 Dörfer mit geringer Bevölkerung. 2) Ein Fluß in der Walachei, entspringt auf den Karpathen bei dem Gebirge Grobotisa, sließt bei Tirgovist vorüber und mündet nach Aufnahme der Prahowa und des Telessin unweit Drasch in die Donau.

JALON heißt in ber Kriegswiffenschaft und Bersmessungstunde das Richtungszeichen, ber Richtungs ober Alignementspunkt. Es ist namlich eine 12—30 Fuß lange, mit einem Kahnchen, Strohwische zc. an ber Spihe versehene Stange, die zur Bezeichnung ber Hauptlinien beim Aussteden von Befestigungen und Lagern, auch zum Erkennen von Colonnenwegen ober einzelnen Terrainpunkten, ebenso bei Vermessungen, vertical und möglicht

Stabte mit ihren Namen erbauten und bie fcon Somer (Iliad. II. 656 sq.) fannte. Diefe Nachricht zeigt fo viel an, daß aus dem ersten Wohnorte Achaia und Kyrbe genannt, bei zunehmender Bevolkerung, die Erbauer von drei andern benachbarten Städtchen, Lindus, Jalysus und Kamprus, hervorgingen. Unter ihnen war Jalysus die vornehmste und wichtigste, denn nahe bei derselben lag noch fpaterbin bie Burg (δχύρωμα), Die Feftung fchlecht= bin genannt, bie auch ben Ramen Uchaia fuhrte und eben bie erfte Rieberlaffung bie alte Stabt Uchaia ober Ryrbe felbft war, welche Ramen jeboch weiterhin außer Gebrauch famen. Diefe Festung verschmolz nach und nach mit ber Stadt Jalyfos, Die felbft auch befeftigt mar. Bon biefer Stadt erhielt offenbar bie umliegende gand: fchaft Salpfia erft ben Ramen, und wenn von ben Dy= thographen ber Rame Salpfia fchon bor bem Dafein ber Stadt Salpfus gebraucht wird, fo gefchah bies nach ber Geographie ihrer Beit und wird von bem Beburfniffe, fich verftanblich zu machen, entschulbigt. Die obgebachten brei Stabte Ramiros, Lindos und Jalyfos vereinigten fich aber mabrent bes peloponnesischen Krieges (Olymp. 93. 1) und erbauten unter Unleitung bes Architeften Sip= pobamos aus Milet bie Stadt Rhobos, welche 80 Sta= bien von Salpfos lag. In Rhobus war bas bewunderte und von Protogenes gemalte Bild bes Beros Salpfos aufgestellt. Der Drt Salpfos fammt bem babei liegens ben Doproma beftanb zwar noch gur Beit Strabon's, mar aber, wie Ramiros und Lindos, ju einem Fleden berab= gefunten \*). (Pet. Fried. Kanngiesser.)

JALYSOS, JALYSUS, Sohn des Kerkaphus und der Kydippe, Enkel des Helios 1), dem die eben aus dem Meergrunde aufgetauchte Insel Rhodos bei der Theilung zuerkannt wurde 2). Diese Insel, Besitzthum der Famislie 3), theilte Jalysos, der alteste 4), mit seinen Brüdern Kamiros und Lindos, und nahm den nördlichen Theil berselben in Besitz. Mach ihm hieß dieser Theil Jalysia, die von ihm gegründete Hauptstadt Jalysos und die Ukropolis Oxbowna 5). In Jalysos und Kamiros erwachte Bergdau und Erzguß, nach der mythischen Sprache: Telzchinen wohnten hier und versertigten der Here Bilbsaulen 6). Bergl. Jalysia. (Schincke.)

Jama, Jamas, (Yama, Yamas) 1) indifche Mythol. f. Dharma, 2) Geogr. f. Jamburg.

Jamadagni, f. Dschamadagni.

Jamadewta, Jamatanmarasa, Diener bes Jamas,

JAMAICA, westindische, ben Briten gehörige Infel, eine der großen oder nördlichen Antillen, 20 geographische Meilen') sudlich von Cuba und ebenso weit west- lich von Hapti, zwischen 17° 44' (Cap Portland) und 18° 32' (Cap von Montegodai) nördl. Br. und 78° 35'

(Cap Morant) und 81° 5' (South-Megrilheab) wefft. & von Paris und fo gelegen, baß fie bas gange Binnens meer bes meritanischen Meerbufens nicht nur, fonbern auch ben Gingang aus beffen fublichem Theile (bem Un= tillenmeere) in ben norblichen (bas meritanifche Deer) umb bie Berbindung ber Rordfuften Gubamerita's mit ben übrigen Untillen und auch mit Guropa beherricht, baber fie auch ber Stuppunkt ber britifchen Dacht in biefer Beltgegend werben tonnte. Ihre Geftalt ift ein unregelmäßiges Dval von 32 Meilen gange und 10 Meilen Durchschnittlicher Breite, mit einem Ruftenumringe von etwa 105 Meilen. Der Flacheninhalt wird verschieben angegeben, ba bie Insel noch nicht geodatisch vermeffen ift; Linbenau 2), bem gewöhnlich bie teutschen Geographen folgen, rechnet 268 ; Deilen, allein bie Ungabe ber meiften englischen Autoren von 4,080,000 Mcres 3) (= 300,13 geogr. [Meilen) ift unftreitig bie richtigere. hiernach tommen fur Jamaica auf 2,86 Deilen Areal eine Meile Ruftenumfang, und ift biefe Infel baber weit juganglicher als Cuba, welches nur auf 5,24 DMeilen eine Meile Ruftenumfang bat. Diefe Buganglichkeit fpricht fich fcon in bem Borhandenfein von 13 Bafen an ber Gubtufte aus; überhaupt aber bat bie Infel 16 fichere Saupthafen und 30 Baien, Rheben ober Schiffeftationen mit gutem Untergrunde. Die Ruften find übrigens flach, mit vielen Banten und Korallenfelfen (Repe genannt) umgeben, bie ben Schiffen oft febr gefahrlich werben und bas Landen erschweren.

Jamaica wurde von Christoph Columbus auf seiner zweiten Reise, im S. 1494, entdeckt; er landete damals in der heutigen St. Unnas-Bai, welcher er den Namen Santa Gloria gab\*). Später, im J. 1503, landete er zum zweiten Male auf der Insel, und zwar im Puerto bueno, dem heutigen Orn Harbour, von wo er am solzgenden Tage oftlich nach dem Don Christopher's Cove genannten Hasen unter Segel ging. Er sand die Insel, welche von den Urbewohnern Aaymaca den genannt wurde, volkreich und fruchtbar, und wurde diesmal, wo er Schissbruch gelitten hatte, von den Bewohnern freundlich aufgenommen, aber obgleich er schon dei seiner ersten Landung die Insel sormlich für Spanien in Besitz genommen hatte, erhielt dieselbe doch erst 15 Jahre später, nämlich im Jahre 1509, eine Colonie, welche durch Don Diego Columbus unter dessen Lieutenant Esquivel gegründet wurde. Bald entstanden nun die drei Städte

<sup>\*)</sup> Cf. Diodoros V, 55 sq. Strabo IX, 968. Plin. V, 31.
Athenaeus VIII, 16.

<sup>1)</sup> Eustath. nd Hom. p. 213. 29. 2) Diod. Sie. 5, 55.
3) Athen. 8. p. 360 E. 4) Pindar. Ol. 7, 74 (134). Diod. Sic. 5, 57. 5) Strabo 15. p. 655. 6) Diod. Sic. 5, 55.
1) In diesem Aufsage sind unter Meilen stets geographsschen.

<sup>2)</sup> Berechnung bes Areals sammtlicher Antillen in von 3ach's monatlicher Correspondenz, im I. 1807, Dec. S. 312 fg. 3) So auch Montgomery Martin, der neueste britische Geograph der britischen Colonien, in seinem Werke: History of the British Colonies, II, auf der Karte von Jamasca 6400 engl. Duadratmeilen, obgleich er im Aerte 4,000,000 und 3,500,000 Acres angibt. 4) Madden, A Twelymonth's Residence in the West. Iadies, during the Transition from Slavery to Apprenticeship. Vol. I. p. 293. 5) Montgomery Martin II. pag. 137. Der Name Kaymaca bedeutet in der Sprache von Florida Holz und Wasser. Den Namen St. Zago, welcher dei der englischen Eroberung abgeschaft wurde, erhielt sie, wie man sagt, von Columbus, zu Ehren des gleichnamigen spanischen Schuepatrons. über die Punkte, wo Columbus landete, sind die Auteren nicht einig.

Diefes lette entsteht fublich bes Cold ridge, und ift in feiner obern Erftredung ein gegen Nordweften gerichtetes Langenthal, bas fich um bas nordweftliche Enbe ber blauen Berge herumbiegt, bann aber in norbnordofflicher Rich: tung gum Deere gieht (gur Buffbai), und auf feiner gan= gen Bange bie blauen Berge von ber zweiten Sauptges birgefette ber Infel (ber bes St. Ratharina : pile) trennt. Muf ber Gubfeite find nur zwei Querthaler, welche felb= ftanbig jum Deere munben. Es find von Beften nach Often bas Thal bes Yallahsrivers und bas bes Morant= fluffes, welche beibe in ihren Munbungsgegenben Tief= ebenen von geringer Musbehnung burchftromen. Das gegen Guboft gerichtete Thal bes Dallaherivers bilbet bon ba an, wo es aus ber boben Rette ber blauen Berge beraustritt, gleichfam eine Berlangerung bes obern gangenthales bes Buffbairivers, mit bem es burch einen wiebrigen Gol in Berbindung ju fteben fcheint, beibe Thaler aber gufammengenommen bilben bie naturliche Beft: grenze ber blauen Berge, und eine Depreffion zwischen ber Nord = und Subseite ber Infeln 12). Ein linkes Re-benthal bes Yallabsthales ift bas im Innern ber blauen Berge belegene Greenvallen, von bem Greenriver burch= floffen, ber fich bei ben Greenvallen works in ben Dallabefluß ergießt. Wie an ber Munbung ber Urve in ben Rhone bas farblofe Gletschermaffer bes erften eine Strede lang unvermischt neben bem blauen Baffer bes zweiten binfließt, fo ftromen auch bier bie blaulichen Baffer bes Greenriver und die rothen bes Dallahefluffes eine Beit lang unvermischt neben einander. In bem Greenval-len aber liegt Abben Green, eine ber hochsten Kaffeeplantagen ber Infel, in 3973 par. F. (4223 engl. Fuß) Meeresbobe, und burch baffelbe fuhrt ein Beg uber bas fcon oben gebachte Portland Gap auf die Morbfeite ber Infel hinüber.

Das Langenthal bes Plantaingarbenrivers giebt von Beften gegen Dften bicht am Gubfluffe ber blauen Berge, und bildet von bem Dorfe Bath an, eine 13 Meile lange und & Meile breite, mit Buderplantagen bebedte Tiefebene, bie fich gegen Morantpoint bin zu ausgebehnten Sumpfen erweitert, welche fich fubwestl. bis zur Rochppointbai erftreden. Das Dorf Bath bat feinen Ramen bon einer beißen, aus einer Difchung von Thonfchiefer und Ralf hervortretenben Quelle von 127° F. (42°,44 R.) Temperatur; von ihm aus fuhrt eine ber Saupt: ftraffen ber Infel norblich über bie blauen Berge in bas Thal bes Rio granbe und in biefem abwarts über Moores

town nach Port Untonio und Fort George.

Die zweite Sauptgebirgsfette Jamaica's, welche eines generellen Ramens ermangelt, wird burch bie Thaler bes Buffbairiver und Yallaheriver von ben blauen Bergen im Often getrennt. Gie beginnt febr fteil an ber Gub= fufte zwifden bem gulebt genannten Fluffe und bem So: periver, ber aus ihrem Innern hervortritt, und ftreicht, in ihrem fublichen Theile Die Dftgrenze ber Ebene Ligua= nea bilbend, in nordweftl. Richtung burch bie Rirchfpiele

Port royal, St. Unbrews und St. Mary gegen bie Rorbfufte ber Infel bin, wo fie in bie Berggruppe bes Rirchfpiels St. Unna übergeht. Gie ift etwa neun Deis len lang und tragt auf ihrem Streichen burch bie ges nannten brei Rirchfpiele bie Damen berfelben, wir tonnen fie aber nach ihrem culminirenben Punkte bie Rette bes St. Katharinapits nennen. Diefer liegt an ben Quellen bes hoperivers und erreicht nach be la Beche's Deffung eine abfolute Sohe von 4666 par. F. (4971 engl. F.). Aber schon an ihrem Gubenbe, im Kirchspiele Port royal, bat fie bebeutenbe Boben aufzuweisen, benn ber Berg, worauf Flamsteabhouse liegt, steigt zu 3567 par. Fuß (3800 engl. F.) auf, und weiter nordlich, am Rande bes Sopethales, erreicht ber uber bas Saus Dibbleton fic erhebende Berg 3522 par. Fuß (3752 engl. Fuß) Sobe uber bem Meere, mahrend bas Saus felbft, auf ber Goble bes Thales 2196 par. Fuß (2340 engl. Fuß) über bem= felben liegt. Rorblich vom St. Ratharinapit, von bem ber Blid fowol auf bie Rord : wie auf die Gubtufte ber to: mantifchen Infel fallt, fintt bie Bergfette aber bald gu weit geringern Soben binab, benn bas prachtige, aber nun verobete Green Caftle, nabe weftlich bei Gcotsball (ober Maroontown), bat nur noch 1240 par. Fuß (1322 engl. Fuß) abfolute Sobe, obgleich es auf einem ber aus: gezeichnetern Gipfel liegt. Der bochfte bewohnte Drt in Diefer Bergfette burfte Clifton fein, welches am Fuge bes St. Ratharinapits in 3968 par. Fuß (4228 engl. Auß) abfoluter Bobe erbaut ift.

Die vorzüglichften Thalfofteme, welche mit ibren Bemaffern in ber Rette bes St. Ratharinapits entfteben, find bas bes Buffbairiver (welcher boch auch Bufluffe aus ben blauen Bergen erhalt), bes Dryriver, ber Agua alta ober bes Bagwaters (in welches fich links ber Flintriver ergießt) auf ber Dftfeite, bas Parallelthal bes Dio nuevo auf ber Rordfeite, bas Querthal bes Soperivers auf ber Gubweftfeite, mabrend in ber mittlern Erftredung bes Bestabfalls die linken Bufluffe bes Rio Cobre ihren Urs fprung nehmen. Much ber Gudabfall hat ein Parallels thal, welches ber Mudgeichnung werth ift. Es ift bas bes Mameerivers, welcher fich bicht offlich neben bem Soperiver in die Bultbai munbet und wenig oberhalb ber Munbung einen ber fconften Bafferfalle ber Infel von 200 guß Sohe bilbet, welchen Dabben mit bem Bu Dargle bei Dublin vergleicht. Dbgleich man nur einer Stunde Beit bedarf, um fich ihm gu Pferbe von Ringfton aus zu nabern, fo haben ihn boch Sunderte ber Bewohner diefer Stadt nicht gefehen, fo gleichgultig ift man in Jamaica (und in gang Bestindien) gegen bie

Schonheiten ber Natur 13). Über bie Rette bes St. Katharinapiks ift eine bet Sauptftragen gelegt, welche bie beiben entgegengefesten Ruften ber Infel verbinden. Gie führt von Ringfion aus in norbnorboftlicher Richtung burch bie Ebene von Liguanea und über die Pagbobe bes St. Georg Gape (etwa eine Stunde nordweftlich vom St. Ratharinapit

<sup>12)</sup> Dies icheint wenigstens aus ber Beichnung von be la Beche's Rarte hervorzugeben.

<sup>13)</sup> Cf. Madden, l. c. II. p. 26, 27 unb Brown, The civ and Natural History of Jamaica (London 1756) p. 26.

gelegen) in bas Thal bes Buffbaifluffes, und in biefem

abwarts nach Charlestown und gur Buffbai. Die Rette bes St. Ratharinapifs hat einen fattels formigen Bau; in bem Querburchschnitte bes Sopethales bis jum Gipfel bes genannten Berges fieht man gleich= formig gelagerte ftart fubmeftlich fallenbe Schichten von Porphyr = und Grunffeinconglomeraten, rothen Conglomes raten, rothem Canbfteine zc. Der Durchschnitt burch bas St. Georgegap aber (in ber fo eben befdriebenen Strafe) zeigt vom Gubfuße bes Gebirges an 1) Spenit, 2) Por= phyr = und Trappconglomerate, 3) rothen Sanoftein und Conglomerate, 4) Thonfchiefer und Grauwade, 5) rothen Sandftein und 6) weißen Ralfftein, und es fallen bie unter Dr. 2 und 3 genannten Gesteine, fowie theilweife auch bie unter Rr. 4 ermabnten, gegen Guben, bie folgenden gegen Rorben ein. Rorblich vom Gt. Georges gap ift ber Bau nicht mehr fattelformig, benn ber Quer: burchschnitt von Stonybill über ben Drt Scotshall bis jur Forfter's Cove an ber Nordfufte, lagt weißen Raltftein, Porphyr = und Trappconglomerate und Grauwacke erkennen, und es fallen bie Schichten ber nicht froftallini=

fchen Gefteine gegen Gubweft ein.

Das Bergland im Beffen ber fo eben betrachteten Gebirgsfette bis zur Grenze bes von be la Beche unter: fuchten Diffricts besteht aus weißem, wie es fcheint bem Buratalte abnlichem Raltfteine, aus bem an gewiffen Stellen Trappberge von ansehnlicher Sohe fich bervorheben; es ift bas hoblenreiche Land ber verschwindenden Fluffe Jamaica's. In feinem Innern liegen von Often nach Beften zwei von Bergen ringsumschloffene Thaler, beren abfolute Erhebung unbefannt ift, aber febr mabricheinlich unter 1000 guß jurudbleibt. Es find in ber angeführ= ten Ordnung bas Thal von St. Thomas in the Bale und bas Luidas Bale. Im Beften bes lettern liegt De= bro's Codpit, eine Gentung auf ber Grenze ber Rirch= fpiele Clarendon und St. Unna. Jene beiben Thaler und biefe Gentung gusammen genommen theilen Die in Rebe fiehende Bergmaffe in einen nordlichen und einen füblichen Theil, wovon ber erfte bas wenig angebaute Rirchfpiel St. Unna mit wafferarmen Plateaux erfult, auf welchen einzelne Ruppen aufgesett find, worunter ber Monte biablo zu bebeutenber, aber noch nicht gemeffener Sobe über bas Thal von St. Thomas in the Bale an feinem fubeftlichen Fuße auffteigt. Diefes ift eines ber fconften Thaler ber Infel, ber Sammelplat aller Quell= fluffe bes Rio Cobre, ber barin ju einem Gee aufgeftaut werden wurde, wenn er nicht einen fehr engen Musweg burch einen Spalt 14) in ber fublichen Ralksteinmaffe und Die Ebene von Liguanea in Die Bucht von Ringfton fanbe. Giner ber Quellbache bes Rio Cobre flieft bei ber Pflanjung Mount Dlive burch bas Gewolbe einer naturlichen Brude, welche einen Theil eines Fahrweges bilbet.

Luidas Bale, im Rirchfpiele St. John gelegen, ift weniger ausgebehnt als bas vorige, aber außerorbentlich reigend, ringsum von ichon gestalteten, mit Balb bebed: ten Bergen umgeben, mabrent bie Thalfohle eine Dis

14) Diefer Spalt wird Girteen miles malt genannt, von einem

binburchführenben Bege. M. Encpel. b. BB. u. R. 3weite Section. XIV.

fcung von Gebauben und Buderrohrfelbern barbietet, beren glangenbes Grun vortrefflich mit anbern Farben contraftirt. Mus biefem Thate finden die Gemaffer feinen Ausweg über ber Erbe, fondern verschwinden an vielen Stellen in Spalten und Soblen. Der Sauptabfluß finbet öftlich bei ber Pflangung Thetford fatt, mo ein Bach unter einem boben Berge verschwindet, an beffen Oftfeite er, im Thale von St. Thomas in the Bale, als Blade mater (rechts jum Rio Cobre munbend) wieber jum Bor-Scheine fommt.

Unter ben Sohlen im Luidas Bale ift bie bei ber Pflangung Smanfea in der nordlichen Lebne bes Thales gelegene, am mertwurdigften. Der vorbere Theil berfelben, welcher an Sohe verschieben und 76 Schritt lang ift, enthalt gablreiche Stalaktiten und Stalagmiten, und enbet in einen fleinen offenen, von Klippen umgebenen Raum, wo einige Neger Parabiesfeigen und Cacao bauen. Sat man benfelben burchschritten, so gelangt man in ein 89 Schritt langes Zimmer, beffen Seitenwande, Dach und Boben mit ichonen Stalaktiten und Stalagmiten bebeckt find, und aus welchen man nach und nach in mehre Bimmer von größerer ober geringerer Ausbehnung, fammt= lich mit Stalaktiten und Stalagmiten gegiert, geleitet wirb. Bei biefer Sohle liegt eine anbere, aus ber bie Bewohner ber Pflanzung Smanfea ihren Bedarf an Baf= fer beziehen, welches je nach ber Sabreszeit in größerer ober geringerer Fulle barin vorhanden ift. Dach beftigen Regenguffen in ber Rachbarichaft, mit ber biefe Soble Communication haben muß, ftromt bas Baffer mit gros fer Beftigkeit und ftarkem Getofe aus ber Boble ber= por und fturgt balb barauf in einen Schlund, in welchem es unter ber Erbe verfchwinbet.

Die Gentung, welche ben Ramen Pebro's Codpit führt, ift mit niebern rundgipfligen Bugeln erfullt, welche Gebern und andere bidftammige Baume in Fulle tragen, und zwischen welchen fich reiche Thaler hindurchwinden, beren Soblen mit einem immergrunen Teppich von Guis neagras (Panieum maximum) geschmuckt sind, auf bem zahlreiche Rindviehheerden weiden, beren Butter von Einigen für ebenso gut, wenn nicht für besser, als die englische gehalten wird 15). Einige dieser Thaler enthalten verschwindende Flusse, beren westlichster, der Hectors river, ber Sauptquellbach bes Blackriver, bes größten

Fluffes ber Infel, ju fein icheint.

Das Bergland bes Rirchfpiels St. Unna ift, wie bereits bemertt, febr mafferarm, und hat nur einen Fluß von einiger Bebeutung, ben Bhiteriver, welcher fich in bie Bhiteriverbai ergießt. Im Innern bes Kirchspiels find nur verschwindende Bache vorhanden, und die Bewohner fammeln bier, wie überall in ben Ralfgebirgen Samaica's, ihren Bafferbebarf in Gifternen. Langs ber Rufte bes Rirchfpiels finden fich jeboch eine Menge febr furger Bache (von bochftens brei englischen Meilen gange), unter welchen ber Roaringriver, welcher fich bicht oftlich neben ber Mammeebai in bas Meer ergießt, wegen feines außerorbentlich schonen Wafferfalls merkwurdig ift.

<sup>15)</sup> Bergt. Montg. Martin a. a. D. II, S. 164.

Der Bach entfteht in einer Soble aus bem Bufammen= fluffe vieler unterirbifchen Gemaffer. Rachbem er febr mafferreich mit einem bebeutenben Falle gu Tage getre= ten ift, fliegt er burch Balbung, in welcher er fich in viele 3meige fpaltet, bie einen fonderbaren Unblid bar= bieten, ba fie Cascaden zwifden ben Baumen bilben, beren fich an einigen Stellen im Blugbette felbft befinden, ohne von ber Gewalt bes Baffers fortgeriffen gu mersben, mabricheinlich, weil baffelbe toblenfauren Ralf auf Die Burgeln abfest, welche auf Diefe Urt mit einander

fest verbunden find.

Die Bergmaffe im Guben ber fo eben befdriebenen centralen Thaler zerfallt in mehre neben einander lie-gende Gruppen. Dies find: 1) die Redhills ober Berge pon Liguanea, in ber Mitte vom Rio Cobre im Girteen miles malf burchbrochen, erstreden fich von ber Rette bes St. Katharinapits im Often bis jum Oftfuße ber St. John's mountains; 2) die St. John's mountains im Rirchfpiele St. John, mit ihrer westlichen Berlangerung in bas Quellgebiet des Rio Dinho, bis jum Thale bies fes Fluffes; 3) die Mocho mountains, im Rirchfpiele Clarenbon, in Gubmeften ber vorigen Gruppe, von ihr burch Das obere That bes Rio Minho getrennt, und endlich 4) Die Manchefter mountains, im Rirchfpiele Manchefter, melche von ber vorigen Gruppe burch bas mehre Deilen lange fast trodene Thal, febr unpaffend Mile Bully ge= nannt, getrennt werben und an Diefe Gubtufte ber Infel ftogen. Diefe Berggruppen bilben mit bem fublichen Theile ber Rette bes St. Ratharinapifs einen Salbfreis, welcher bie oftweftlich neben einander liegenden, nur burch eine niebrige Sugelreibe getrennten Ebenen von Liguanea und Bere amphitheatralisch umgibt.

Die Redhills, welche in unmittelbarem Bufammenhange mit ber Rette bes St. Ratharinapits feben, inbem ber fie conflituirende weiße Ralfftein auf bem Gnenit und bem Porphyrconglomerat am Beftabhange ber Rette gelagert ift, werben von einigen linten Rebenthalern bes Rio Cobre burchzogen, und find febr unbedeutend an Sobe. 3br Gulminationspuntt, ber Lunan's mountain im Rorben von Spanishtown, ift nach Robertson's Karte nur 2142 par. Fuß (2282 engl. Fuß) boch, und vom Stonphill (am Morbrande ber Ebene von Liguanea, und am Oftende ber Redhills), welcher nur eine Sohe von 1276 par. Fuß (1360 engl. F.) erreicht, zieht eine Reihe fast gleich hoher Berge nordlich bis zum schon oben ge= Dachten Greencaftle, weftlich von Scotshall. Da alle ans bere Berggruppen im Beffen ber Rette bes Gt. Ratharinapits bober find als die Rebbills, fo findet bemnach auf ber Strede von Stonphill jum Greencaftle und meis ter norblich eine tiefe Gentung in bem Relief ber Infel ftatt, ein Dag von der Rordfufte gur Gudfufte ber Infel fubrend, und baber fehr wichtig. Auf bem Stonphill find führend, und baber fehr wichtig. Muf bem Stonphill find Rafernen fur 500 Mann, beren Bestimmung Die Bema=

dung biefes Paffes ift 16). Die St. John's mountains, welche von Often nach Beften ftreichen, find ausgezeichnet burch ihre fcharfen Ruden, und icon von ihrem Urfprunge an tiefen Thaler,

und fleigen ju anfehnlicher Sobe empor. In ihrer meft lichen Berlangerung im Rirchfpiele Clarenbon bilbet ber Bullhead (Dchfentopf), im Mittelpunkte ber Infel und im Meridian ber Carlislebai gelegen, ben Culminations= puntt einer weiten Umgegend. Robertfon gibt ibm eine Sohe von 2895 par. Fuß (3140 englische Fuß). Diefe gange Bergfette, welche nordlich ju ber Depreffion bes Pebro's Codpit abfallt, besteht aus Grunftein, Porphyt und bafaltahnlichen Geffeinen, welche haufig pittoreste Rlippen an ben Thallehnen bilben; ringeum ift bies quellenreiche Gebirge von weißem Ralfftein umgeben. Das Streichen jener bulfanischen Gefteine von Dften nach Beften aber, in ber Berlangerung ber Granitberge von Porto Rico und im fublichen Theile von Santi, fowie in ber ber blauen Berge, ift fehr merkwurdig. Denn hierdurch, sowie burch bas Borhandensein bes ausgebrannten Kraters Bladbill (fiebe oben), ift erwiesen, bag ber große burch 2. v. Buch nachgewiesene, von bem Ruften= gebirge von Benezuela ausgehende Bogen ber Bulfans reihe ber fleinen Untillen, fich auch in Samaica fortfett; er ift schon von Portorico an parallel mit jenem Ruften= gebirge geworben 17). Ubrigens find Erbbeben auf ber Infel nicht felten; ju Gloane's Beit erwartete man jahr-lich ein folches. Das beftigfte war bas vom 7. Juni 1692, welches bie Stadt Portroyal, bamals eine ber reich= ften ber Erbe, worin bie Buccaniere bie Reichthumer von Peru und Merito aufgehauft hatten, zerftorte.

In ben Mocho : und Manchester mountains find feine Soben gemeffen worben; beibe find mit bichten tropifden Balbungen bebedte Ralffteinplateaur von gleicher abfo= luter Sobe. Im Innern der Mocho mountains aber liegt bas erhabene und ringsumichloffene Thal ber Pflangung Bhitney, deffen Baffer, wie bie bes Luibas Bale unterirdifch abfließen und fpater als Quelle bes golbtuhrenden Miltriver im Thale Mile Gulln wieder zu Tage treten. Bie weit biefe merkwurdige Thalbildung, welche an bas Baffin von Guges in den Raltgebirgen ber untern Prov end erinnert 18), nach Weften fortsett, ift nicht zu bestimmen, ba diefer Theil ber Infel noch so ziemlich terra inco-gnita ift. Was bessen geognostische Beschaffenheit betrifft, fo borte be la Beche, er bestehe ebenfalls aus weißem Ralkstein. Es scheint, als stiege berfelbe bier ju größern Boben auf als im Often ber Infel, benn bie Rafernen von Maroontown, auf einem hoben Berge zwischen ben Rirchspielen Bestimoreland und St. James gelegen, werben als ein entzudenbes Sanatarium geschilbert, und Dolphin's Bead, fublich von Lucea, einem Safen an der Rorboff: fufte, fleigt ju 3238 par. Fuß (3450 engl. Tug) auf ").

Die Ebene von Liguanea, beren Lage fcon oben im Allgemeinen bezeichnet murbe, wird von ber Ebene von Bere im Beften, burch eine niebrige, aus weißem Ralb fteine beftebenbe Bergfette gefondert, welche von ben St. John's Mountains aus gegen bie Gubtufte binftreicht,

<sup>16)</sup> Bergl. Montg. Martin a. a. D. 11. G. 170.

<sup>17)</sup> Bergl. E. v. Buch's Geographie ber Bultane in Poge gendorf's Annalen ber Physik, 86. Bd. (1827), Reihe ber Antillen. 18) Cf. Statistique du dépt. des Bouches du Rhône, par le Comte de Villeneuve (Marseille 1821). T. L in der Abtheilung Orographie. 19) Cf. Montg. Martin. l. c. II. p. 166, 171.

und burch ben Rio Minho von ben Mocho mountains getrennt ift. Bom Beftfuße ber Rette bes St. Ratharinapite bis jum Dftfuge ber fo eben bezeichneten Bergreibe ift bie Ebene 54 Meilen lang, mabrend ibre größte Breite 2, bie geringfte aber, ba wo bie Bai von Ports royal tief landeinwarts bringt, nur & Meilen beträgt. Das Areal berfelben beträgt feche im Meilen; fie kann als die Gulturmitte ber Infel betrachtet werben, benn bier ift Unbau und Sanbel am ftartften, Die Population am bichteften, und bier find Die Capitale ber Infel (Spanifhtown mit 5000 Ginwohnern) und bie größten Stabte berfelben, Kingston mit 35,000, Portropal mit 8000 Ginwohnern 20) erbaut. Die Gbene wird von einigen aus ben Gebirgen tommenben Fluffen burchftromt, worunter ber hoperiver und ber Rio Cobre bie größten find. Da wo ber erfte aus ber Rette bes St. Ratharinapits ber= vortritt, liegt bie Sope Tavern in 654 par. Juß (698 engl. Fuß) Meereshohe, und eine ahnliche Sohe burfte fammtlichen Punkten justehen, bei benen bie Flusse aus bem Gebirge treten. Die Gbene ift baber febr ftart geneigt; fie enthalt auch einen Berg von etwa 750 par. Suß ab= foluter Bobe, ben aus weißem Kalffteine beftebenben Long= mountain, ber fich in Geftalt eines Ballfischrudens am rechten Ufer bes Soperivers nabe beffen Munbung erhebt, und ber auch baburch merkwurdig ift, baß in feinen Ralts lagern Galz enthalten ift. Weiter westlich, zwischen ben Baien Portroyal und Olbharbour erstreckt sich eine breite mit der Gruppe der Healtshire Hills (aus weißem Kalk-steine bestehend) erfüllte Halbinsel von der Chene aus ge-gen Guben. Die Ebene selbst ist diluvial und besteht aus bem Detritus ber fie umgebenden Bergketten; ihre Bluffe find fammtlich tief eingeschnitten und haben hausfig senkrechte Thalrander. Der Ginschnitt bes Hoperisvers, wo dieser Fluß bei ber Hope Tavern aus bem Gebirge tritt, ift unter allen ber tieffte, und beträgt zwischen 200 und 300 englische Fuß. Bei niedrigem Bafferstande verliert sich der Fluß hier unter ben Geschieben, aber von anhaltendem tropischem Regen geschwellt, burchrauscht er bas Defile mit furchtbarer Gewalt, und tragt nur gur Berftorung ber Ebene bei, ftatt ju ihr gand bingugufu= gen. Daffelbe gilt von allen Fluffen berfelben.

Bom subwestlichen Fuse des Longmountain und der Mündung des Hoperivers in die Bulldai, wo das Fort Rockfort liegt, erstreckt sich die sandige, sehr niedrige und nur ein Paar hundert Schritt breite Landzunge, the Palisades genannt, 1½ Meile weit gegen Westen in das Meer, und bildet auf diese Art den sehr geräumigen, aber wegen der geringen Hohe der Landzunge den Winden zugänglichen Hasen von Kingston. Auf der Westspiele bieser Landzunge selbst liegt die Stadt und starke Festung Portroyal mit einem geräumigen Hasen, welcher 1000 Schiffe sassen von 1692 zerstörte Portroyal stand. Auch besindet sich hier ein königliches Werst für Kriegsschiffe, ein Marinehospital und Casernen für 1700 Mann.

Bon Kingfton aus fuhren mehre Poststraßen nach verschiedenen Gegenden ber Infel; barunter gieht bie an

20) Beibe einschließtich bes Rirchfpiels.

bie Nordfuste zur St. Anna's Bai suhrende 24 Meilen weit westlich durch die Ebene nach Spanishtown und von hier an nördlich durch den Sirteen miles walk, das Thal von St. Thomas in the Bale, am Bestsuße des dohen Monte diablo hinauf zur Höhe des Plateaus im Kirchspiele St. Anna, und weiter nach diesem Hafenorte. Der Sirteen miles walk (der Spalt des Rio cobre durch die Redhills, welcher das Thal von St. Thomas in the Bale mit der Ebene von Liguanea verdindet) ist äußerst romantisch, und am User des Flusses in die Bergkette gehauen, die sich steil und beinahe senkrecht an beiden Seiten des Flusses aufthürmt, und demselben mehre Meilen weit nur ein schmales Bett verstattet. Der Flusströmt hier bald schäumend neben dem Wege hin, bald sließt er tief unter demselben in seinem Bette ruhig fort.

Die Ebene von Bere (im gleichnamigen Kirchspiele) wird im Norden von den Mocho=, im Beffen von ben Manchefter mountains begrenzt und von bem untern Laufe bes Rio Minho und bem Milfriver mit feinen Bufluffen durchstromt. Sie ist von Norden nach Suben 33 Meisten lang, von Osten nach Westen im Durchschnitte 13 Meile breit, und nimmt ein Areal von 5,22 Meilen ein. Sie fcheint weniger gegen bie Gee geneigt gu fein, als bie Ebene von Liguanea, benn bie Pflangung Salfehall, welche eine ansehnliche Strede lanbeinwarts liegt, ift nur 160 par. Fuß uber bem Meere erhaben. Sonft ift biefe Ebene in jeder Sinficht ber von Liguanea abnlich. Mus ihrer Flache erheben fich zwei isolirte Sugel von ansehn-licher Sobe, ber Roundhill in Bere 21) und ber Kemps-bill 22) (beibe aus weißem Kalksteine bestehend). Um Fuße bes erften, bei bem Orte Bath (ein Paar englische Meis Ien oberhalb ber Munbungen bes Milfrivers) quillt aus ben Kalksteinschichten eine falinische Quelle von 92° F. (26°,66 R.) Temperatur hervor, und von bem Gubenbe ber Ebene aus erstreckt sich eine mit ber Portlandridge (einer aus weißem Kalksteine bestehenden Hügelkette) ers fullte Halbinsel gegen Often in bas Meer. Die Ports landridge aber ist wegen der Portlandcave, einer aus mehren Bimmern beftebenben febr fconen Stalattitenhoble merkwurdig, welche an ihrem Rordfuße liegt, und ba fie bem Meeresfpiegel fehr genahert ift, auch in ihrem In= nern fehr beiß ift.

Wir haben bemnach auf ber Subseite ber Insel drei Ebenen kennen gelernt, nämlich die des Plantaingarden rivers, die von Liguanea und die von Bere. Mehre andere, aber weniger bekannte, liegen auf derselben Subseite der Insel weiter westlich; es sind einige kleinere ausgenommen 1) die Pedroplains im Kirchspiele St. Elisabeth, zu beiden Seiten des Blackriver, der auf eine Strecke von 6½ geogr. Meilen für slache Boote sahrbar ist; und 2) die Ebene von Savannah la Mar vom Cabarito und einigen andern Flüssen durchströmt, 3½ Meilen von N. nach S. lang, 2½ Meilen von D. nach W. breit. Auf der Nordseite sind die Ebenen weit kleiner und auch sparfamer vertheilt; alle aber haben einen fruchtbaren, sur den

<sup>21)</sup> Richt weit von ber Manbung bes Milfrivers und ben Manchefter mountains fehr genahert. 22) Mitten in ber Ebene.

260

Bau bes Buderrohre fehr gunftigen Boben und find haupt= fachlich biefer Gultur hingegeben. Gloane (l. c. I. Introduct. p. VII.) gibt fammtlichen Gbenen (Savannen) ber Infel ein Areal von 350,000 Acres (= 25% geogr. Deil.). Ift bies richtig, fo tommen auf bas Bergland 274.38 D Meilen, und es verhalten fich auf Jamaica:

bie Ebenen jum Berglande . . = 1: 10,6 bie Ebenen jur gangen Insel . = 1: 11,6 bas Bergland jur gangen Insel . = 1: 1,09.

Jamaica ift reich an Quellen und fliegenben Gemaffern, es gablt nicht weniger als gegen 200 Fluffe und Bache, wovon jeboch nur ber Bladriver, vor allen ber größte, tieffte und langfamfte, fchiffbar ift, und bies auf eine Strede von 63 geogr. Meilen (30 engl.) fur flache Boote; bie andern, fagt Montgomern Martin, tonnten aber wenigftens jum Theil burch Schleufen fchiffbar gemacht werben. Da biefe Fluffe faft fammtlich ein bebeus tendes Gefalle haben, fo find fie fehr ju mechanischen 3meden geeignet. Gie bilben gablreiche, mit bem fconften Grun eingefaßte Bafferfalle, welche mit ben fie um= gebenden meift malbigen Soben bie malerifcheften gandfchaften bilben. Dft merben biefe Fluffe aber, wenn fie in ber Regenzeit fart anschwellen, febr verheerend. Die folgenbe bybrographische Tafel wird von ber relativen Bichtigfeit ber großern Flugfpfteme ber Infel einiger= maßen eine Borftellung gemabren, obgleich die barin aufgenommenen Bahlen, welche fammtlich geographische Meisten und beim Areal geographische Meilen ausbrucken, nur als Berhaltniszahlen betrachtet werden tonnen. Die Aufgablung beginnt an ber Dftfpige ber Infel, folgt ber Gubtufte gegen Beften und ber Dorbtufte gegen Dften bis wieder jur Ditipige.

Sybrographifde Tafel von Samaica.

| Früffe.             | Rormals<br>birection. | Abstant ber Auelle von be Mennen. | Stroment:<br>wickelung. | Erőfe ber<br>Krámmungen | Areal des Fluß<br>fyftems. |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Plantaingardenriver | 2.                    | 3,15                              | 3,85                    | 0,70                    | 3,22                       |
| Morantriver         | G. D.                 | 3,10                              | 3,40                    | 0,30                    | 3,59                       |
| Yallahsriver        | S. S. D.              | 3,04                              | 3,85                    | 0,81                    | 2,56                       |
| hoperiver           | S.                    | 1,44                              | 2,56                    | 1,12                    | 2/20                       |
| Rio Cobre           | S. S. D.              | 4,00                              | 7,48                    | 3,48                    | 10,80                      |
| Rio Minho           | S.                    | 5,88                              | 10,68                   | 4,80                    | 9,82                       |
| Milfriver           | S.                    | 2,56                              | 3,45                    | 0,89                    | 3,90                       |
| Bladriver           | S. 2B.                | 8,65                              | 11,50                   | 2,85                    | 22,13                      |
| Cabarito            | S. 28.                | 4,06                              | 5,22                    | 1,16                    | 6,09                       |
| Great River .       | N. W.                 | 5,54                              | 6,62                    | 1,08                    | 9,81                       |
| Marthabrae          | N.                    | 4,24                              | 5,22                    | 0,98                    | 7,06                       |
| Rio Bueno           | N.                    | 4,38                              | 5,20                    | 0,82                    | 2000000                    |
| Whiteriver          | n.n.w.                | 2,56                              | 3,25                    | 0,69                    | 907.711                    |
| Rio Nuevo           | N.                    | 4,25                              | 5,19                    | 0,94                    | C11040                     |
| Agua alta           | N.                    | 2,61                              | 5,00                    | 2,39                    | 5,05                       |
| Buffbapriver .      | n.                    | 2,77                              | 3,86                    | 1,09                    | 2000                       |
| Great Spanifhriver  | N.                    | 2,00                              | 2,80                    | 0,80                    | 2,00                       |
| Swiftriver          | n.                    | 2,08                              | 3,00                    | 0,92                    | 1,15                       |
| Rio Grande          | n.n.W.                | 3,58                              | 4,70                    | 1,12                    | 4,38                       |

Much an ftebenben Gemaffern ift auf Jamaica fein Mangel; es gibt an ben Ruften mehre Morafte und viele Salzteiche, aus benen Geefalz gewonnen wirb. Unter ben fleinen Geen ift besonders ber Riotto zu bemerken, ber vieles Baffer einnimmt, ohne einen fichtbaren Mbflug au haben, und ber St. Unnenfee foll in ftetem Bachfen begriffen fein. Im. Jahre 1811 betrug beffen Areal an 3000 Acres. In ber Rette bes St. Ratharinapits fanb Madben 23) einen fleinen Gee, beffen abfolute Sobe gegen 3000 guß beträgt, rings von Bergen umichloffen, in einer fraterabnlichen Bertiefung; aber meber Lava noch beiße Quellen find in feiner Rabe, und auch fonft feine Erfcbeinungen, welche auf einen ausgebrannten Bultan fcbliegen laffen.

Das Klima Jamaica's ift, wie in gang Beffindien bas ber Aquatorialzone, mo in ben Ruftengegenben bas Thermometer bas gange Sahr hindurch nur um wenige Grabe um bie mittlere Temperatur oscillirt. Dies Berbaltnig zeigt bie folgenbe, von Montgomern Martin mitgetheilte Tafel 24) für Uppart Camp, einen Garnifonort zwei englische Deilen norblich von Kingfton und etwa 188 par. Fuß über bem Deere gelegen , fehr beutlich.

| Monate    | Marimum | Medium | Minimum |  |
|-----------|---------|--------|---------|--|
| Januar    | 23°,11  | 2 0,44 | 17°,33  |  |
| Februar   | 23,11   | 20,44  | 17,78   |  |
| Mark      | 24,00   | 22,22  | 20,00   |  |
| Upril     | 24,44   | 22,67  | 20,89   |  |
| Mai       | 24,44   | 21,78  | 19,11   |  |
| Juni      | 24,00   | 22,22  | 20,44   |  |
| Juli      | 25,33   | 22,67  | 20,00   |  |
| Hugust    | 24,44   | 22,22  | 20,00   |  |
| September | 25,33   | 22,56  | 19,56   |  |
| Dctober   | 24,00   | 21,33  | 18,67   |  |
| November  | 23,56   | 20,89  | 18,22   |  |
| December  | 23,11   | 20,44  | 18,22   |  |

hiernach beträgt bie mittlere Sabrestemperatur gu Uppark Camp 21°,65 R., und die Temperatursphare nur 8°. Es ift jedoch zu bemerken, baß diese Beobachtungen sich nur auf die Gubseite ber Insel beziehen, auf ber Rordfeite burften fie fich etwas anbers ftellen, ba, wie wir bald feben werben, bie Bebirge Jamaica's eine Klimafcheibe fur bie Infel bilben. Muf biefen Gebirgen finbet ber Reifende, ber fie von ber Rufte aus befteigt, fic ploblich in ein europaisches Rlima verfett. Muf bem oftgenannten St. Katharinapit &. B. beobachtete Dabben eine Decillation bes Thermometers zwischen 5°,78 R. und 14°,67, und auf bem bodiften Dit ber blauen Berge of: cillirte es zwifchen 5°,78 bei Connenaufgang und 10°,67 am Mittage, mabrend es ju benfelben Beiten ju Ring: fion zwifchen 19°,11 und 23°,56 oscillirt haben murbe 25.

<sup>28)</sup> l. c. I. pag. 153. 24) In ber ich bie Grabe Fabrenheit in Grabe Reaumur verwandelt habe. Cf. Montg. Martin. l. c. II, 177. 25) l. c. II, 44.

Bur Bergleichung bes Klima's von Jamaica mit bem umana und Bavaña bient folgende Zafel:

| Cumana             | Uppart Camp | . Havaña |
|--------------------|-------------|----------|
| Br. 10°,27' nordl. |             |          |

| re Tem=   | 1100   | -      | 2017 12 25 |
|-----------|--------|--------|------------|
| r R. bes  | 000.40 | 040.05 | 000.50     |
| December  | 22°,10 | 21°,65 | 20°,56     |
| Februar   | 21,50  | 20 ,44 | 17 ,40     |
| Juni bis  | 00 00  | 00 27  | 00 00      |
| faltesten | 22 ,00 | 22 ,37 | 22 ,88     |
| ats .     | 20,96  | 20 ,44 | 16 ,89     |
| parmsten  | 02 00  | 00 67  | 02 04      |
| ats .     | 23 ,20 | 22 ,67 | 23 ,04     |

Bas bie Bobentemperatur in ben Ruftengegenben ica's betrifft, fo beträgt biefelbe nach hunter gu ort 20°,9; fie ift bemnach 0°,7 geringer als Die mitts ifttemperatur biefes Drtes, welche berfelbe gu 21°,6

Dan unterscheibet auf ber Infel (wie in gang Beft= und überhaupt in ben Tropenlandern) zwei Jah: en, bie trodene und naffe, wobon aber jebe aus Ibtheilungen beffeht, bie trodene aus bem tropifchen nge und Commer, die naffe aus bem tropifchen te und Winter. Der Frühling beginnt Ende Aprils auert bis Unfang Juni. Bahrend beffelben tritt tonate Mai bie erfte Regenperiode ein, welche 14 bauert; boch find bie Regen weniger intenfiv als r zweiten Periode. Aber mabrend ber gangen Sab= find Gewitter mit vorübergebenben Regenschauern mit Sagel) haufig. Gie bewirken eine uppige ation und fleiben bas Land in ein reizendes Grun. Sommer bauert von Unfang Juni bie Ente Mus ber himmel ift nun ftets wolfenleer und zeigt eine ropa unbefannte Beiterfeit, Die Sige ift groß, aber ie meteorologische Tafel zeigt, weniger intenfiv, als lange Undauer laftig, und bies befonders in ben gethalern, wohin die fuhlenden Gee= und Land= nicht bringen. Muf ben Commer folgt bie zweite geit, ber Berbft, von Unfang Ceptembers bis Enbe nbers bauernd. Statt bes beitern und blauen Sim= fieht man nun beftanbig Bolfen landeinwarts gies velche Strome von Regen berabgießen 27), jugleich n nicht felten Orfane, beren Buth alle Borftellung ifft, und welche die fchredlichften Bermuftungen ans 28). Enblich beginnt mit Unfang Decembers ber che Binter, Die verhaltnigmäßig faltefte Sabreszeit, aber auch die angenehmfte, benn ber Simmel ift nun beis ter, die Luft megen ber nun berrichenden Mordminde meift rein und gefund, bem iconften englischen Frublingewetter

vergleichbar.

Gine mabre Boblthat fur Samaica (wie fur gang Beffindien) ift die Regelmäßigkeit bes aus Dften meben= ben Geewindes (tradewind ber Englander; vents alisés ber Frangosen, auf Jamaica sea breeze genannt), welche nur in den Monaten Muguft, September, October und Movember unterbrochen wird, in benen ber Wind meift aus Guben und Gudweffen weht (bie vents passagers ber Frangofen). Diefer Seewind herricht bei Tage und maßigt die Dige, jugleich erleichtert er bie Schiffahrt von Europa ber febr. Er erhebt fich acht Uhr Morgens und wird bie Mittag allmalig farter, um von bier ab wies ber allmalig fehmacher zu werben, und um funf Uhr Nachmittags gang aufzuhoren. Um acht Uhr Abends tritt bann ber gandwind ein, ber feine Entftebung ben Gebirs gen ber Infel verbankt 29). Er verftartt fich allmalig bis Mitternacht, nimmt aber von biefer Beit an wieber allmalig ab und bort um vier Uhr Morgens gang auf. Gein Ginflug reicht bis vier Geemeilen fublich von ber Infel. Muf biefe Urt verbrangen Gee= und gandwinde einander regelmäßig, und es folgt baraus, daß fich bie Schiffahrt nach ihnen richten muß; baber benn auch bie Schiffe nur bei Zage in die Safen einlaufen tonnen und furz nach Tagesanbruch, b. h. vor bem Gintreten bes Seeminbes, auslaufen muffen. Bahrend ber Trodenzeit verhindert auch der Geewind bie Regenwolfen fich uber bie Gbenen auszubreiten; fie entladen fich bann in ben Gebirgen und nahren bort bie baufigen Quellen, beren es in ben Cbenen verhaltnigmaßig nur wenige gibt.

Wenn die mabrend bes Winters berrichenden Nord= winde mit bem gandwinde gufammen wirfen, fo machen fie bie Luft falt und ungefund. Auf ber Nordfeite ber Infel find fie oft febr beftig, bie Gubfeite aber ift vor ibnen durch die Gebirgetetten gefichert, und fast nur bie Cbene von Liguanea um Ringston ift ihnen ausgejest, ba bie oben beschriebene Depression am Beftabbange ber Rette bes St. Ratharinapite, ihnen ben Butritt verftat= tet. Dag man, wenn biefer Morbwind einige Bochen lang weht und bie falte Luft aus Canaba gegen bie tropifche Bone bin fuhrt, unweit Savana auf Cuba bie Erfcheinung bat, baß fich bes Rachte Gis bilbet, ift befannt; in Samaica finbet eine folche Erfcheinung nicht fatt, fo= wie auch Froft und Schnee hier ganglich unbefannt find. Die Gebirge, welche bie Infel burchziehen, bewirken ubris gens eine nicht unbebeutenbe flimatologische Berfchieben= heit zwifchen ber Rord = und ber Gubfeite berfelben; nimmt man an, bag auf letterer ber Frubling vom Do: vember bis Upril, ber Commer vom Dai bis Muguft, ber Winter aber bom Geptember bis October bauere, fo wahrt ber lettere auf ber Morbfeite vom Dctober bis Mary. Much bat bie Rordfeite eine großere Regenmenge,

<sup>5)</sup> Philosophical Transactions year 1788. p. 59 sq. tegenmenge Samaica's betragt inbeffen nur 50 Boll (nach f Martin II, 176), mabrend fie auf St. Bincent etwa f Barbabos 87, auf Martinique 80, auf Grenaba 105 30ll t. Jamaica bat baber eine geringere Regenmenge ale viele in ber Bestfuste Englands, wo z. B. nach Dalton zu Res-7. Boll fallen. 28) Diese Orfane find ben Untillen eimlich, und beißen nach einem indianischen Worte bei ben nbern hurricans, bei ben Spaniern uracanes, bei ben Fran-

<sup>29)</sup> Go ertfart es Franklin wenigstens. Diefe Unficht fcheint burch ben Umftand, daß die flachen Infeln Beftindiens ben Bandwind nicht haben, beftatigt gu werben.

welche aber in kleinere und oftere Schauer vertheilt ift 30), und Sloane fagt 31), sie habe im Januar eine britte Re-

genperiobe.

Samaica theilt, mas bie Gefundheit betrifft, alle Nachtheile ber Tropenlander, boch find eigentlich nur bie vier Berbftmonate befonders ungefund gu nennen, und bies nicht allein in ben Ebenen und an ben Ruften, wo fiebenbe Gemaffer und Gumpfe ben an fich fcon nach: theiligen Ginfluß bes Rlima's noch vermehren, fonbern auch viele minder hohe Gebirgebiffricte leiben an ber malacia, g. B. bie Rirchfpiele St. Mary, Portland, St. Malacia, z. D. bie Ktraspiele St. Mary, Portiand, St. Thomas in the Cast und St. George 33); daher wird auch nach Madden's Dafürhalten das Klima von Jamaica stets gefährlich und die Einführung europäischer Arbeiter stets nuhlos sein 33). Diesem Schriftsteller zusolge ist die Sterblichkeit in dem Alter von 20 dis 50 Jahren auf Jamaica am größten 34), mahrend in London bas Alter von 40 bis 70 Jahren basjenige ift, worin bie meiften Tobesfälle ftattfinben. Montgomern Martin behauptet gwar, bag bas Rlima ber Infel ben Europäern nicht nachtheilig fei, und führt gum Beweife eine auf officielle Daten beruhende Sterblichkeitslifte von ben Truppen in ben verschiedenen Militairstationen an 35). Diefer Lifte zufolge starben jahrlich nach einem Durchschnitte von sechs Jahren (1817 bis 1822) zu Uppark Camp 1 von 5; auf bem Stonyhill 1 von 11½; zu Port Royal 1 von 8¾; zu Fort Augustin 1 von 16; zu Spanishtown 1 von 61; ju Port Untonio 1 von 61; ju Port Maria 1 von 31; su Falmouth 1 von 102; zu Lucea 1 von 141; zu Montego Bai 1 von 101; zu Savanna la Mar 1 von 7 36). Nach Durchsicht bieser Liste wird man nicht anfteben, ber Meinung Mabben's beizupflichten, bag bie Infel noch immer febr ungefund fei, jumal wenn man weiß, bag in England jahrlich von 41 Personen nur eine ftirbt. Doch trifft biese ber Longavitat ungunstige klimatologische Beschaffenheit nur bie Beißen, benn unter ben Regern find Beifpiele fehr langer Lebensbauer fehr gabl= reich; auch find fie nicht bem gelben Fieber unterworfen, welches in ber beißeften Sahreszeit vom Juli bis Geptem= ber in ben Ebenen Jamaica's vorwaltet, aber nie in Begenden von 3000 Fuß Meereshohe und baruber vor: fommt. Dagegen leiben bie Reger in ben Bebirgen baufig an ber Dyfenterie.

Ehe wir zur Aufgablung ber wichtigsten Naturproputete Jamaica's übergeben, mussen wir noch ber biden Rebel gebenken, welche so regelmäßig für einen Theil bes Tages im Thale von St. Thomas in the Bale ben Simmel versinstern. Sie entstehen bei Annaherung ber Nacht, verdiden sich beim Borrücken berselben, verbreiten sich allemälig über die benachbarten Thaler, sind bei Tagesansbruch am beschwerlichsten und beginnen erst dann in die Bobe zu steigen, wenn die wirtsamern Sonnenstrablen

Jamaica theilt mit ganz Westindien die Armuth an einheimischen Saugethieren. Als solche werden gewöhnslich nur angesührt 1) das Aguti oder Ferkestaninden (Dasyprocta Aguti); 2) das Pekari oder Halsbanddissamschwein (Sus torquatus); 3) das Armadist (Dasypus, wahrscheinlich novemeinctus); 4) das Opossum (Didelphus opossum); 5) der gemeine Waschder (Procyon lotor); 6) der Alco, eine Hundeart, die nicht bellt; 7) die Muskusratte (Mus pilorides); 8) zwei Affenarten (eine große und eine kleine); 9) ein Paar Fledermausarten; 10) das wilde Schwein und 11) das Manati. Diese Species sind größtentheils verschwunden; man sins det nur noch das Aguti 38), die kleinere Affenart (in uns besuchten Gedirgsdissricten), die Fledermausarten, das wilde Schwein, jeht das einzige Ahier, auf welches in Jamaica Jagd gemacht wird, und das Manati, dessen Fleisch ein tressliches Rossbas siegen Ahier, auf welches in Fleisch ein tressliches Rossbas siegen Eremplar zu Gessicht bekam. Als Madden in Kingston war, wurde eben eines ausgestoost, um nach England gesührt zu werden.

eines ausgestopft, um nach England geführt ju werben. Die sammtlichen europäischen Sausthiere gebeiben in Samaica febr gut; wir bemerten barunter 1) bas Pferb. Es ftammt von benjenigen ab, welche bie Spanier eins führten und ift im Allgemeinen flein, aber schreitet febr ficher und ift baber zu Gebirgsreifen febr geeignet 10). 2) Das Maulthier, bas ebenfalls zu Gebirgsreifen, aber auch in ben Plantagen als Bug : und Lastthier allgemein benutt wird. 3) Das Schaf. Es murbe von ben Spaniern eingeführt und wird überall gehalten, ift aber nut flein. Mus einer faltern in bie beiße Ruftengegend ges bracht, vermandelt fich feine Bolle innerhalb zweier Jahre in Haar. 4) Das Rind, ift ber Gegenstand einer wich= tigen Bucht. 5) Das Schwein und 6) bie Biege. Die Matur ift in Bertheilung bes Prachtgefiebers an Die vies len Bogelarten ber Infel fehr verschwenderisch gewesen, allein auf Kosten ber Melobie; benn ber einzige gute Sanger ift bie Spottbroffel ober amerifanische Nachtigall (Turdus polyglottus), welche in hohem Grabe bie Ei-genschaft befigt, bie Gefange anderer Bogel, felbft bie Stimmen anderer Thiere gut nachahmen gu fonnen, und welche unaufhorlich Tag und Racht vom Mary bis gum Mugust fingt. Das fconfte Gefieber haben bie Gattuns gen Trochilus (Colibri) und Psittacus (Papagei), von beren jeber es bier mehre Arten gibt, als Troch. viri-

die Luft erwärmen und in Bewegung setzen. Zwischen acht und neun Uhr fangen sie an, sich in zwei Ströme zu theilen, deren einer westlich durch die benachbarten Gebirge und Thäler, der andere füblich durch den Sirteen mites walk abzieht, um sich in die Ebene von Liguanea zu verlieren. Schon die ersten Ansieder bemerkten diese Nebel, Brown 37) beobachtete sie im Jahre 1756 und auch Madden gedenkt ihrer im Jahre 1835.

<sup>30)</sup> Montg. Martin l. c. II. p. 176. 177. 31) Sloane, I. Introduction pag. XXXIII. 329 Madden, l. c. I. p. 213. 33) Ibid, I. p. 214. 34) Ibid. I. p. 180. 35) Montg. Martin, l. c. II. pag. 180. 36) In ben Cafernen von Maroontown, bie, wie bereits bemerkt, auf einem hohen Berge liegen, ift bas Berhaltniß ber Sterblickeit nur wie 1:64.

<sup>37)</sup> Civil and natural hist. of Jamaica p. 27. 38) Rach Mabben I. S. 265 ift auch das Aguti jest von der Insel versichwunden. 39) Rach Sloane, bei der Beschreibung dieses Thieres. 40) Das gemeine Landvolk bedient sich der ungegarbten und unzubereiteten haut statt des Deckbettes.

mus (ber golbgrune Colibri); Troch, minimus (ber te Colibri); Troch. cristatus (ber Sauben = Coli= Psittacus Macao (ber Aras), einer ber größten geien, ber nicht fprechen lernt; Ps. ararauna (ber iuna) und andere. Ihnen gegenüber fteht bie bag-Rabenfrabe (Corvus corona), welche aber fo außer= tlich nuglich ift 1), bag ohne fie bie Infel nicht bes bar fein wurde 2), ba es hier feine Gaffenkehrer und ba fie ihr fcmutiges Gefchaft mit munberba= eichtigkeit verrichten. Bon wilbem Geflügel bat bie eine große Mannichfaltigfeit, barunter: bas gemeine uhn (Numida meleagris); bie Bachtel (Perdix nix); die Bekaffine (Scolopax gallinago); die ente (Anas Boschas); bie Rriefente (Anas crecbie Pfeifente (Anas penelope); mehre Urten Reseifer, barunter ber buntschnablige R. (Charadrius cula); ferner mehre Urten ber Gattungen Tringa andlaufer), Ardea (Reiher) und Columba (Taube). gefuchteften Lederbiffen aber liefern die Ringeltaube umba palumbus) und ber Reisvogel (Fringilla vora), ber, nachdem er fich in Carolina mit bem gefattigt hat, im Monat October in zahllofen Ccha: ach Jamaica fommt, um fich mit bem Gamen bes eagrafes ju nahren, und ben bie Gourmands ber mit bem Ortolan vergleichen.

Bon Umphibien bemerfen wir 1) aus ber Drbnung udinata (Schilbfroten); bie Carett = Schilbfrote (Cheimbricata), beren Bleisch zwar schlecht ift, beren ber aber bie geschätzeste Schildpadde liefern; bie nichilbfrote (Chelonia Midas), welche fieben Suß wird und ein Gewicht von 800 Pfd. erreicht. 3br h wird am meisten geschätt; die griechische Schild-(Testudo graeca). 2) Aus der Ordnung Sauria chsen), welche an Gattungen reich ist: den Kaiman Alligator (Crocodilus lucius), welcher 14—20 Fuß wird; ben Leguan (Iguana tuberculata), welcher fuß lang wird und von hellgruner Farbe ift. Er auf Fruchtbaumen, laßt sich zahmen und sein Fleisch e auf Jamaica früher (Madden I. p. 258) als eine Delikatesse betrachtet. 3) Bon Schlangen (Ophibat Jamaica vier Urten, Die aber eben fo unschad= ind, wie die Saurier, namlich bie Wurmichlange silver snake), bie große gelbe Schlange (the yel-nake), welche 16 bis 20 Fuß lang wird, bie große bie fleine fcmarze Schlange (the large black snake the smale black snake ber Englander).

Die Fifche Jamaica's fteben in Bahl ber Urten unb rem portrefflichen Geschmade gegen feine Gegenb erbe jurud. Bir bemerten barunter : ben Saring pea harengus), bie Spratte (Clupea sprattus), Dfeilbecht (Esox Sphyraena), Die Stachelfau (Scora Scrofa), welche fur giftig gehalten wird; ben Gelb: (Perca chrysoptera), ben fliegenden Seehahn la volitans), ben Schweinsruden (Labrus suilben curaffaofchen Klippfifch (Chaetodon curação),

Die Infel hat brei nie aufhörende Plagen: Dosfitos, Ameifen und Raferlafen (Blatta americana). Die letten bringen in bie Magazine und Schlafzimmer, und gernagen die Beuche, ja die Stiefel; Die Umeifen freffen Die Rahrungsmittel, und eine Art berfelben bie Saufer, wenigstens insoweit fie von Solz find, bie Mostitos aber freffen bie Menschen felbft, fagt Mabben. Unter ben Umeifen ift formica omnivora bie mertwurbigfte; fie wurde aus Cuba eingeführt, um die Infel von den Fleinern Urten ju faubern; allein bas Mittel fcblug fehl und zeigte fich schlechter als bie Krankheit, benn bie flei= neren Urten find geblieben und formica omnivora ift als eine neue Plage hinzugekommen. Aber bas fonbers barfte Infect ber Infel ift ber Leuchtkafer (Elater noctilucus), fire fly ber Englander, welcher in Mpriaben, mabrend ber Racht in ben Buderrohrfelbern verweilt und Die Beden mit ungabligen Funten erleuchtet. Er bat namlich auf bem Bruftschilbe zwei gelbe Fleden, bie bes Rachts fo bell leuchten, bag man bei ihrem Scheine lefen fann, wenn man bie leuchtenben Stellen über bie Beilen führt. Man bedient fich feiner und mehrer Gattungs= verwandten, welche biefelbe Eigenschaft befigen, als Schmud bei nachtlichen Feften, und binbet fie fich auf bie guge, um in ber Dunkelheit ben Beg beffer erkennen gu tonnen.

Unter ben Gruftaceen Jamaica's beben wir befonbers die Landfrabbe (Turturu, Gecarcinus ruricola) ber= por. Gie lebt auf bem Lande in Erblochern und geht bes Nachts ihrer Nahrung nach. Im Mai wandert sie in ungeheuren Scharen, welche die Erde beinahe be-becken, zum Meere, um ihre Gier abzulegen, immer in gerader Richtung, von welcher sie sich durch Hindernisse nicht abbringen lagt; bann wird fie, ba fie ben gefchat: teften Lederbiffen ber Bewohner bilbet, in großer Menge gefammelt; nachher fehren biejenigen, welche ben Berfol= gungen ber Menfchen und Thiere entgangen find, wieber in ihre alten Wohnungen gurud; die Jungen geben, fo= balb fie im Stanbe find ju friechen, ebenfalls auf bas Land. Der Storpion (Scorpio americanus) ift in ben Buderrohrfelbern febr baufig, boch bringt fein Stich nicht ben Tob hervor, wol aber veranlagt er Entzundungen und Fieber.

Sinfichtlich bes Pflangenreichs ift Jamaica (wie gang Beffindien) mit Allem ausgestattet, mas bie Natur nur Tropenlandern barin verlieben bat, und barauf berubt

eben bie Bichtigkeit biefer Infel ebenfo wol, wie bie ber übrigen Untillen; benn fie fonnte beshalb mit biefen ber paffenbfte Boben fur bie Pflangungsfultur in Ume-

bie Bonnite (Scomber Pelamys), ben Thunfifch (Scomber Thynnus), die Murane (Gymnothorax helena), ben Seeal (Muraena conger), welcher nach Dabben (II. p. 84) ebenfo wie Coracinus fuscus und Scomber maximus zuweilen giftig ift; ben gemeinen Schwert-fisch (Xiphias Gladius), mehre Arten Saifische, z. B. ben Sagesisch (Pristis antiquorum), die Stechroche (Raja pastinaca); Die Geefrote ober ben Seeteufel (Lophius histrio), das alte Beib (Balistes vetula); ben Safen= fopf (Tetrodon lagocephalus); die Tabafenfeife (Fistularia tabaccaria).

<sup>1)</sup> Rach Brown (l. c. p. 472) wird fie in Jamaica gefestich et. 42) Wie Mabben (l. c. I. p. 248) glaubt.

rita werben. Biele ihrer Fruchtbaume und Pflangen, von benen wir aber auch nur die wichtigften aufführen tonnen, find erotifch. Bir bemerken barunter : Ingwer (Amomum Zingiber), ber gezogen und beffen Burgel fowol eingemacht, als getrodnet gur Startung bes Da= gens gebraucht wird; bas Buderrohr (Saccharum officinarum); Buinea : Gras (Panicum maximum), eins ber porguglichften Gefchente ber Ratur fur bie Infel, in= bem es grun bleibt, wenn alle andere Gewachfe in ber trodnen Sahreszeit verfchmachten, baber es in großer Menge gebaut wirb, und fowol frifch als geborrt jum Biehfutter bient ; bas Bambusrohr (Arundo bambos), bas fehr boch und bid wird, und langs einiger Bergftragen machft, murbe von ben Spaniern jum Sauferbaue benutt, wie benn noch mehre in St. Jago be la Bega ju feben find 43); Flugelfagara (Fagara pterota), beffen Soly, Gifenholy genannt, nur frifch und mit febr fchars fen Berkzeugen bearbeitet werben tann, und in wenigen Monaten fo bicht und fest wird, baß fich fein Ragel mehr einschlagen läßt; ben arabischen Kaffeebaum (Coffen ara-bica), ber aus Uffen bierber gebracht worben und jest febr allgemein ift; ben gemeinen Beinftod (Vitis vini-fera), welcher vortrefflich schmedenbe Trauben tragt, und nach Brown (II. p. 178) in Jamaica regelmäßig gur Reife gelangt, aber nur ber Trauben megen cultivirt mirb; ben indianifchen Beinftod (Vitis indica); Bataten ober ins bianifche Rartoffeln (Convolvulus Batatas), die febr baus fig angepflangt werden und allgemein gur Speife bienen; ben Mangobaum (Mangifera indica), beffen melonen : ober gurkenformige Fruchte eine beliebte Speife liefern; bie Bunberblume (Jalapa mirabilis), eine ber merkwurbigften Pflangen ber Infel, beren Bluthe fich um vier Uhr Nachmittags, nachbem bie größte Sige vorüber ift, offnet, baber fie von ben Englandern four o' clock flower genannt wird; bie traubenformige Unanas (Promelia Pinguin), wird ihrer langen fachligen Blatter megen baufig ju Geden gebraucht, und aus bem faferigen Stoffe ber Blatter verfertigen bie Reger Peitschen und Banber; mehre Arten von Tillanfien, (als paniculata, recurvata u. a. m. auf ber Infel allgemein wild pine genannt), eine Schmarogerpflange, bie gewöhnlich in bem Ceibabaum Burgel fcblagt und in langen Trobbeln von ben 3meigen berabhangt; ihre Blatter find fo gebaut, bag jebes berfelben etwa ein Quart Regenwaffer auffan= gen fann "); bie Rarata ober Agave americana (bei uns falfchlich Aloe genannt), bient gur Befriedigung ber Uder und Plantagen; ben Sapobillenbaum (Achras Sapota), ber in vielen Garten ber Infel cultivirt, und beffen Frucht ber Unanas vorgezogen wird; Lichtholy (Amyris sylvatica), aus beffen febr bargigem Solze Fadeln gemacht werben; bie Roblpalme (cabbage - tree ber Eng= lander), welche bis 150 Fuß boch wird, eine ber Dattel abnliche Beere tragt und in feiner Spige bas fogenannte

Palmbirn ober Palmtobl bat, ber gefocht und gegeffen wird; Frangosenholz (Guajacum officinale), von ben Englandern Lignum vitae genannt, bilbet einen Mus-fubrartifel ber Infel und ift beren Gubfeite eigenthum: lich 45); ben Mahagonibaum (Switenia Mahagoni). Es ift ein erotifcher Baum, beffen Soly einen Musfuhrartitel bilbet, fowie bas bes Rampechenbaums (logwood ber Englander; Haematoxylum campechianum); ben Manglebaum (Rizophora mangle), bei ben Englandern mangrovetree, ber am Meeresufer machft, und an beffen in Das Baffer binabhangenben 3meigen fich bie Muffern baufenweise anhangen; den Pimentpfefferbaum (Myrtus pi-menta), der 20 Fuß bod wird, die Luft mit Boblges ruchen erfüllt, und beffen Beeren als englisches Gewurg in ben Sandel tommen 16); ben Ceiba ober milben Baum= wollenbaum (Bombax ceiba), welcher febr boch wird, und ausgehöhlt ein Boot gibt, bas 100 Denfchen faffen fann; er ift ber Monarch ber Balber von Jamaica. Giner biefer Baume, ber an ber Strafe von Ringfton nach Gpa= nifhtown ftebt, ftrectt feine Zweige volltommen über biefe Strafe binuber, bie eine ber breiteften ber Infel ift; ben Baumwollenstrauch (Gossypium herbaceum), welcher ein Gegenstand bes Plantagenbaues ift; ben eigentlichen Cacaobaum (Theobroma Cacao), welcher ehemals ein Gegenstand bes Plantagenbaues mar; ben gemeinen Gi= tronenbaum (Citrus medica); ben Limonienbaum (Citrus Limonum); ben Pomerangenbaum (Citrus aurantium); die Pompelmuse (Citrus decumana, Shaddok ber Englander); Mais (Zea Mays), welcher ftart cultivirt wird; ben Maniot Jatropha Manihot), ein funf bis fieben Fuß hober Strauch, beffen Burgel gwar giftig ift, aber moraus man, nachbem fie gerrieben, und von bem giftigen Gafte burch Muspreffung befreit worben ift, ein weißes Dehl gewinnt, aus bem ein febr mobifchmes dendes Brod gebaden wird, bas man eigentlich Caffava ober Caffada nennt; ben gemeinen Bunderbaum (Ricinus communis), beffen Gaamenforner bas Ricinusol lies fern; ben Manichinellbaum (Hippomane Manella), ber meistens am Strande machft, und mit beffen Safte Die Aboriginer Jamaica's ihre Pfeile vergifteten 47); ben schilds formigen Trompetenbaum (Cecropia peltata), der mit feinen oft zwei Fuß im Diameter haltenben Blattern in ben Balbern prangt. Er liefert eine ber Erbbeere abn= liche febr fcmadhafte Frucht, und feine Rinbe mirb gur Berfertigung von Geilen benutt; Die weiße Ceber (Cupressus thyoides); ben Brobfruchtbaum (Artocarpus), welcher erft in neuerer Beit burch ben Capitain Bligh von Zahiti eingeführt murbe; Dams oder Ignamen (Dio-scorea alata), eine Erbfrucht, welche in Menge gebaut wird, und beren Burgel, gefocht ober geroftet, eine febr angenehme Speife gewährt; ben Papapa = ober Melonen= baum (Carica Papaya), beffen Fruchte von ben Degern febr gefchatt merben; ben gemeinen Difang ober Para-Diesfeigenbaum (Musa paradisiaca), welcher gleichfalls

<sup>48)</sup> Brown 1. c. p. 188. Montg. Martin II, 185. 44) Sie hat eine hiftorische Wichtigkeit erlangt, ba nur burch fie ben Maronnegern (entlaufepen Stlaven) ber lange Aufenthalt in ben Gebirgen möglich warb. (Cf. Madden II, 49.)

<sup>45)</sup> Brown, p. 226. 46) Nach Montg. Martin II. p. 184 scheint er nur auf ber Nordseite ber Insel zu wachsen. 47) Cf. Madden l. c. II. p. 90.

eine sehr beliebte Frucht liesert; die königliche Pflaumenspalme (Corypha prunisera) (Palmetto royal der Engständer), welche eine Höhe von 140 Fußen erreicht, und in dem östlichen Theile der Insel sehr gemein ist; den Mammeibaum (Mammea americana), welcher häusig angebaut wird und schmachafte Früchte liesert. In den höhern Berggegenden kommen viele europäische Pflanszen vor, welche man nicht in den niedern Regionen sindet. So sah Madden auf dem Gipfel des St. Kathazinapiks die Erdbeere, und etwa 300 Fuß unter dem Sipfel den Apfels und den Psirsichbaum, und unter andern der höhern Bergregion eigenthümlichen Bäumen auch

bie englische Giche 48) (Quercus robur).

Dbgleich es gewiß zu sein scheint, daß die Aborigisner Jamaica's bei Ankunst der Spanier reichlich mit Gold und Silber versehen waren, so sind doch dis jest weder Gold noch Silbererze auf der Insel entdeckt worden 49), außer in den reichen Bleigruben von Liguanea, wo die Bleierze auch reichlich Silber enthalten. Da es sich aber nicht auf regelmäßigen Gängen sindet, so wurden die Werke, nachdem man bedeutende Kosten darauf verwandt hatte, ausgegeben. Dies berichtet Brown (S. 57 seines Werks). Derselbe Schriftsteller zählt 14 verschiedene Urzten von Kupfererzen auf, welche in den Bergen von Liguanea (den Redhills) vorkommen, und glaubt (l. c. p. 58), daß keine Gegend der Erde reichlicher damit ausgestattet sei; allein dis jest liegen diese Schäse noch undenunt.

In bem Rio Minho find nach anhaltenden Regenguffen Goldpartikel gefunden worden, und baher mag es kommen, daß man in Samaica in ausschweisenden Ausdrucken von ber Goldmenge spricht, welche dieser Fluß

fruber geliefert haben foll 50).

Bor etwa 50 Jahren wurde bei der Pflanzung Hope, in der Pfarrei St. Andrews eine Bleimine entzbeckt, welche dem Herzoge von Buckingham gehört, und Antimoniumglanz in Streifen kommt häusig in den Bleizgruben von Liguanea vor. In den Bergen an der Bullbai findet man Eisensand, der vom Magnete angezogen wird, obgleich nicht in bedeutender Menge <sup>51</sup>), in größern Duantitäten kommt er an der Mündung des Rio Minho, zwischen den Mündungen des Rio grande und des Swistrivers in vielen Flüssen der Insel und auch in den Gebirgen vor <sup>52</sup>).

Des Seefalzes, bas in ben Lagunen an ber Rufte gewonnen wird, sowie zweier Mineralquellen, ift schon oben gedacht worden; von letztern gibt es auf ber Infel fehr viele, boch sind sie wenig ober gar nicht un-

terfucht.

Un Baufteinen ift auf ber Infel überfluß, allein bie Coloniften ziehen aus Gewohnheit ihr Baumaterial aus

England; bies thun felbst bie Bewohner von Ringston, obgleich ber Longmountain sich gang in ber Nabe ihrer Stadt erhebt.

Die Hauptbeschäftigungen ber Bewohner Jamaica's sind Plantagenbau, Biehzucht und Handel. Die Gegenstände des ersten bilden jetzt Zucker, Kaffee und Piment, wovon der erste die große Stapelwaare des Landes ausmacht, beren Erzielung die Ebenen rings um die Insel und im Innern derselben angewiesen sind. Doch kennt man noch nicht die absolute Hohe, die zu welcher die Pstanze auf der Insel gedeiht. Die wahrscheinlich hochsten Localitäten, wo sie noch gut fortkommt, sind die Ihäler St. Thomas in the Vale, Luidas Vale und das Ihal der Pstanzung Whitney, die wir oben kennen gelernt haben.

Es ift ichwer zu ermitteln, ob bas Buderrohr auf ben Untillen einheimisch fei, ober ob es, wie Ginige behaupten, bald nach Entbedung ber neuen Welt von ben canarischen Inseln nach Santi verpflanzt ward; fo viel ift inbeffen gewiß, baß es in einer fehr fruben Periobe in Jamaica von ben Spaniern angebaut wurde. Das Rohr, welches man jest bafelbft baut, ift bas fogenannte Bourbonrohr, bas im 3. 1788 aus Tahiti nach Weftinbien verpflangt murbe. Dbgleich bie Spanier Unfangs ben Bau bes Buderrohrs in Samaica fehr eifrig betries ben, wurde er boch fpater vernachlaffigt, fodaß berfelbe im 3. 1743, als Rakao, Indigo und Saute bie Saupt= erporten ber Infel bilbeten, eben erft wieder begonnen hatte. Er erhob fich nun balb zu einer bebeutenben Bobe, die ihre Culmination in ben Sahren 1805 und 1806 er= reichte und fich bis 1821 barauf erhielt, feitbem aber ab= genommen hat; von 1800 bis 1821 wurben jabrlich im Durchschnitt ausgeführt: 110,400 Sogsheads, 13,020 Tier= ces, 2750 Barrels; bagegen von 1822 bis 1829 im jabri. Durchschnitt nur 88,990 Sogeheade, 5030 Tierces, 2700 Barrels ober 1,400,000 Centner, welche einen Berth von 1½ Million Pfund Sterling haben. 3m Jahre 1670 gablte man auf ber Infel 70, im S. 1739 bereits 429, im 3. 1768 651, und als ber Bau feine größte Sobe erreicht batte, 767 Buderplantagen, jebe im Durchfchnitt mit 900 Ucres, wovon inbeffen bas Land, welches mit Holz befett bleibt, und bas Beibeland, gewohnlich & aus= machen. 3m 3. 1818 nahmen bie Buderplantagen nach Robertson überhaupt einen Raum von 639,000 Acres ober 47,03 geogr. Quabratmeilen ein.

Mit bem Baue bes Zuders geht die Gewinnung bes Zudersprups (Melasse) und bes Rums Sand in Sand; man gewinnt jahrlich etwa 3½ Millionen Gallo=nen eines sehr geschähren Rums, welche einen Werth von einer Million Pfund Sterling haben, und 50,000 Galsonen Zudersprup, beren Werth Montg. Martin auf 2083

Pfb. Sterlinge anschlägt.

Die Kaffeepstanze wurde nach Montg. Martin im I. 1728 in Samaica eingeführt 53), und zuerst auf ber Pflanzung Temple Hall in der Ebene von Liguanea angebaut. Bis zum I. 1788 widmete man indessen dem

<sup>48)</sup> Cf. Madden l. c. II. p. 43. 49) Die spanischen Siesterier gebenken inbessen Silber: und Aupfererze in den St. Andrews Mountains (Montg. Martin l. c. II. p. 175). 50) Madden, l. c. II, 112. 51) Brown, l. c. p. 59. 52) De la Becke, in Geol. Transact. second series, II. p. 182. Er sand an einigen Stellen des von ihm untersuchten Districts Steinstohenschieden, die ihm jedoch nicht des Abbaues werth schienen. U. Encykl. d. B. u. K. zweite Section. XIV.

<sup>53)</sup> Mabben glaubt indeffen (Vol. I. p. 167), daß bies bereits im Jahre 1676 geschehen sei.

Unbaue bes Raffees wenig Aufmerkfamkeit, obgleich ber= felbe weniger mubfam und weniger foftspielig als ber bes Buders ift, und im Jahre 1752 maren erft 60,000 Pfb. ausgeführt worden. Seit jenem Jahre aber nahm ber Andau rasch zu, sodaß von 1790 bis 1794 jährlich im Durchschnitt 13 Millionen Psund, von 1805 bis 1807 jährlich 282 Millionen Psund, welche einen Werth von 170 Millionen Pfund Sterling hatten, ausgeführt merben konnten. Im S. 1814 endlich, wo 34 Millionen Dfb. ausgeführt wurden, hatte bie Musfuhr ihre größte Sohe erreicht, von ber fie feitbem auf jahrlich 20 Dillio= nen Pfund (1 Million Pfund Sterling an Berth) ber= abgefunten ift. Mabben (II. p. 160-167) glaubt, baß nicht allein pecuniare Berlegenheiten einzelner Pachter an biefer Berminberung Schuld fei, fonbern bag bies haupt- fachlich von einem misverstandenen Systeme bes Unbaues und von ber Erfchopfung bes Bobens herruhre. Ubri= gens finbet ber Raffeebau in ben Gebirgsgegenben und

amar bis zu einer Sobe von etwa 4300 par. Fußen ftatt. Die britte Sauptstapelwaare ber Insel ift ber Di= ment, beffen Bau bie wenigste Dube erfobert, ba ber Baum wild machft, und fich burch teine Runft weber ver-beffern noch weiter verbreiten laßt. Der Bau bes Di-ments im Großen ift ber Infel eigenthumlich, und begann icon febr frub; benn bereits im 3. 1670 fonnte man 50,000 Pfd. ausführen, aber erft weit fpater wibmete man ihm eine großere Mufmertfamteit. Jest werben im Durchschnitte jahrlich 5 Millionen Pfb. gewonnen und ber Bau ift im Bunehmen. Daffelbe ift mit bem Baue bes Ingwers ber Fall, ber ebenfalls einen Musfuhrartifel bilbet. Dem Raffee=, Piment= und Ingwer= baue waren übrigens im 3. 1818 nach Robertson 181,000 Ucres ober 13,32 geogr. Quabratmeilen gewibmet.

Unbern Gulturzweigen als ben genannten ichenft man in Samaica nur wenig Aufmerkfamkeit, und ber Bau bes Indigo's, ber Baumwolle und bes Rakao ba= ben gang ober fast gang aufgehort. Im 3. 1770 mur-ten 141,000 Pfb. Indigo ausgeführt, jest nichts, und in ben Cbenen von Liguanea und Bere fieht man nur bie Überbleibsel ruinirter Indigoplantagen. Im J. 1768 wurden 492,000 Pfb. Baumwolle exportirt, jetzt gewinnt man beren nur 50,000 Pfo. 54), obgleich Boben und Kli-ma fich febr gut zur Baumwollencultur eignen; im S. 1670 gab es 60 Rataoplantagen auf ber Infel, jest feine, welche biefen Damen verbient. Sobe Bolle und beim Inbigo auch bas baufige Disrathen ber Ernten haben biefe Culturzweige aufhoren gemacht. Da man in Jamaica allgemein, obwol wie es nach Mabben's Berichten fcheint, mit Unrecht, ber Meinung ift, beim Muf-

boren bes Lehrlingefoftems (fiehe unten bie Rachrichten bon ben Degern) bie Sanbarbeit bei bem Baue ber jebis gen Stapelwaaren großtentheils zu verlieren, fo hat man die Cultur verschiebener anderer Pflanzen als Stapels waaren, wobei man weniger Sande bedarf, vorgeschlagen; barunter hevea caoutchuc, coulteria tinctoria und Bromelia pita, Pflangen, welche bereits jum Theil ver-

fuchsmeife gebaut worden find 55).

Mls Mahrungsmittel werben befonbers Dais, verfchie= bene Urten von Garbangen (Richern), europäische Gemufe ic. gebaut. Aber von ganz besonderer Wichtigkeit für die Insel ist der Bau des Guineagrases, wovon der Same durch Zusall von Vögeln aus Guinea hergebracht wurde, und welches jeht überall auf der Insel, selbst an den unfruchtbarsten Stellen derselben, wächst. Dieser Bau bildet die Basis einer bedeutenden Vieh und besonders Rindviehzucht, welche auf ben fogenannten Breeding Penns, beren es, als ber Plantagenbau ber Infel auf feiner Culmination ftanb, 1000 gab, als Behitel beffelben betrieben wirb. Muf einigen biefer Guter, welche gus fammen nach Robertson ein Gebiet von 20,6 DReilen (280,000 Ucres) besithen, halt man 2 bis 3000 Stud Rind und anderes Bieh, worunter Ochsen von 1200 Pfd. Gewicht nicht felten find. Montg. Martin (II. p. 190) gibt ben Rindviehstapel fur 1833 auf 165,244 Stud an.

Dad bem eben genannten Schriftsteller betrug im 3. 1833 bas Areal bes cultivirten Landes (wol einschließ= lich ber Beiben und holzungen bei ben Plantagen) 2,235,724 Ucres ober 164,05 geogr. Quabratmeilen 36). Folglich ift nur wenig mehr als bie Balfte bes Areals ber Infel in Gultur genommen; ber übrige Theil wird wegen feiner Gebirge fur ungefchickt jum Unbaue gehalten, allein bie Berge ber Infel find bem Beugniffe mobiunterrichtes ter Personen zufolge nicht unfruchtbar. In ben bobern Gegenben ber blauen Berge gibt es aber noch febe ausgebehnte Landftriche, welche noch fein Beifer betreten bat, und die nur ben Maronnegern befannt find. Diefe Regionen icheinen, wenn eine Emigration nach Weftinbien überhaupt thunlich ift, bie einzigen gu fein, wo bie Emigranten auf Erfolg werben rechnen tonnen (Madden II. p. 292).

Der Sandel Jamaica's ift febr wichtig, aber großen= theils auf bas Mutterland befdranft; außerbem wird er aber auch mit ben britifchen Colonien und mit einigen fremben Bafen in Europa und innerhalb ber Tropen betrieben. Die Gegenftanbe ber Gin : und Musfuhr , fowie bie Quantitat berfelben, find aus folgenben von Monts gomern Martin (II. p. 203) mitgetheilten Zabellen gut erfeben.

<sup>54)</sup> Die Gultur ber Baumwolle ift auf bie Gbene von Bere beschrankt.

<sup>55)</sup> Madden l. c. II. p. 50 - 59. 56) Fur welche ber Krone Abgaben gezahlt werben.

Einfuhr von Jamaica vom 29. September 1828 bis 29. September 1829.

| Segenstände.                                                                | Maş.            | Aus Großs<br>britannien<br>und Irland. | europaifchen        | Ans ben bris<br>tifchen Cos<br>Ionien. | Aus fremben<br>Pafen inners<br>halb b. Tropen. | Summe.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| Feines Mehl                                                                 | Barrels         | 3429                                   | <b>134</b> 6        | 7129                                   |                                                | 37691      |
| Groberes Mehl                                                               |                 | 128                                    |                     | 3791                                   |                                                | 10264      |
| Brod                                                                        | , Centner       | 147                                    |                     | 369                                    | 757                                            | 1273       |
| Reis                                                                        | Ph.             | 226971                                 | _                   | <b>47351</b>                           | 471677                                         | 745999     |
| Getreibe, Bohnen 2c                                                         | Bushels         | 4845                                   | <b>5</b> 9 <b>3</b> | <b>16</b> 76                           | 15482                                          | 22596      |
| Getrodnete Fifche                                                           | Centner         | _                                      | -                   | <b>1,4</b> 55,329                      | _                                              | 1,455,329  |
|                                                                             | Tierces         | ` <b>-</b> -                           |                     | 136                                    |                                                | 136        |
| Gefalzene Fische                                                            | Barrels         | 46,474                                 |                     | 26,677                                 | _                                              | 73,151     |
|                                                                             | Rits            | <b>–</b>                               | _                   | 2572                                   | ·                                              | 2572       |
| Faßdauben 2c                                                                | Stúď            | 52003                                  | 10260               | 3,004,342                              | 2,951,311                                      | 6,017,916  |
| Schindeln                                                                   |                 | _                                      |                     | 3,841,890                              | 2,782,079                                      | 6,623,969  |
| Stabholz                                                                    | Fuß             | 312918                                 |                     | 4,286,769                              |                                                | 5,832,548  |
| Reifenholz                                                                  |                 | 25432                                  |                     | 94000                                  |                                                | 119,432    |
| Pferde                                                                      | Stůď            | 4                                      | 3 <b>4</b>          | 48                                     | 1240                                           | 1326       |
| Maulthiere                                                                  |                 | 44                                     | · —                 |                                        | 1475                                           | 1519       |
| Esel                                                                        |                 | 22                                     | _                   | -                                      | 325                                            | 347        |
| Rindvieh                                                                    |                 | 1                                      |                     |                                        | <b>10</b> 89                                   | 1090       |
| Diefe Ginfuhrlifte fceint jeboch nicht vollfi                               | anbig zu fein,  | ba bie                                 | im I                | ibre 1817 —                            | 2,857,343 Ph                                   | . Sterlina |
| britifden Danufacturmaaren, welche fammtlich                                | aus England b   | ezogen                                 |                     | · 1818 —                               | 4,734,225                                      | \$         |
| werben, Mabeiramein und mehre anbere Geger                                  | aftanbe fehlen. | Was                                    | *                   |                                        | 3,461,250 :                                    | <b>:</b>   |
| ben Werth ber Einfuhr betrifft, fo betrug be im Sahre 1787 — 1,482,782 Pfb. | Eterlina        |                                        |                     | s 1820 —                               | 2,554,935 <i>±</i> 2,527,562 <i>±</i>          |            |
| 1812 — 4,577,983 s                                                          | etting          |                                        | *                   | 1822 —                                 | 8,452,542                                      |            |
| s = 1815 — 8,560,421 =                                                      |                 |                                        |                     | · 1823 —                               | 2,505,835 .                                    | •          |
| . s 1816 — 4,220,188 s                                                      |                 |                                        |                     |                                        | • •                                            |            |

Ausfuhr aus Jamaica vom 29. September 1828 bis babin 1829.

| Gegenstände.              | Maße.      | Rach Großs<br>britannien<br>und Irland. | Rach frems<br>ben Bafen<br>in Europa. | Rach ben<br>britischen<br>Colonien. | Nach fremben<br>Pafen inners<br>halb d. Tropen. | Summe.         |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                           | Pogsheads  | 90289                                   |                                       | 861                                 | _                                               | 91,150         |
| Bucker                    | Tierces    | 8886                                    |                                       | 709                                 | _                                               | 9565           |
|                           | Barrels    | 2178                                    |                                       | 1294                                | l. —                                            | 3382           |
|                           | Puncheons  | 30267                                   | 554                                   | 4608                                | 1502                                            | 36931          |
| Rum                       | Hogsheads  | 2326                                    |                                       | <b>1</b> 66                         | 17                                              | 2520           |
|                           | Casts      | 102                                     |                                       | 206                                 | 327                                             | 6 <b>4</b> 6   |
| Buckersprup               | Puncheons  | 107                                     |                                       | 53                                  | 7                                               | 167            |
| Quaman .                  | Barrels    | 1304                                    |                                       | 29                                  | _                                               | <b>133</b> 3   |
| Ingwer . `                | Bags       | 310                                     |                                       | 9                                   | -                                               | 319            |
| Kaffee                    | Pfunde     | <b>18,581,04</b> 5                      |                                       | 123304                              | 251403                                          | 18,955,752     |
| Piment                    | _          | 4,974,755                               | 2536 <b>3</b>                         | <b>130</b> 829                      | 938180                                          | 6,069,127      |
| Pfeilwurz (Arrow-root) .  | Barrels    | 152                                     |                                       |                                     | 32                                              | 184            |
| Plenibute (Allow-100t) .  | Rags       | 4062                                    |                                       | 38                                  | -                                               | 4098           |
| Limoniensaft              | Puncheons  | 80                                      |                                       | 94                                  | 42                                              | 216            |
| Confect                   | Padages.   | <b>6</b> 75                             |                                       | 20                                  | 20                                              | 715            |
| Haute                     | Stúď       | 9882                                    |                                       | <b>51</b> 9                         | _                                               | 10401          |
| Baumwolle                 | Ballen     | 279                                     |                                       | 14                                  | <b>!</b> —                                      | 293            |
| Campecheholz              | Lonnen     | 7261                                    |                                       | 27                                  |                                                 | 7403           |
| Gelbholz                  | <b>!</b> — | 1452                                    | 135                                   | 1                                   |                                                 | <b>1</b> 588   |
| Rothholz                  | <b>-</b>   | <b>32</b> 8                             | _                                     | . —                                 | _                                               | , <b>328</b>   |
| Franzosenholz             | _          | <b>31</b> 8                             |                                       | 18                                  |                                                 | 336            |
| Ebenholz                  | _          | 244                                     | _                                     |                                     |                                                 | 2 <b>44</b>    |
| Mahagoni = und Cebernholz | -          | 2219                                    |                                       | 258                                 | <b>–</b>                                        | 2477           |
| Feines Holz               | Stúď       | 1750                                    |                                       | _                                   | _                                               | 1750           |
| Sparren                   | _          | 292 <b>0</b> 0                          |                                       | _                                   | <b>—</b>                                        | 29 <b>3</b> 24 |
| •                         | •          | -                                       | ,                                     | -                                   | •                                               | 34*            |

Im J. 1787 betrug ber Werth ber Ausfuhr 2,136,442 Pfund Sterling, im J. 1812 bagegen 7,269,661 Pfund. Hur 1831 läßt sich einigermaßen auf ben Werth berselsben aus dem Umstande schließen, daß für die aus Jamaica in Großbritannien eingeführten Waaren nicht weniger als 3,726,113 Pfund Sterling Jollgebühren hätzten entrichtet werden muffen, wenn dieselben dort zur Consumtion verblieben wären 57). Bei der so eben mitzgetheilten Ausfuhrliste ist zu bemerken, daß ein Theil der Baumwolle und Hölzer theils in fremden Schiffen, theils in kleinen englischen Fahrzeugen, in Jamaica vermittels des Schleichhandels eingeführt wird.

mittels bes Schleichhandels eingeführt wirb. Die Zahl ber Schiffe, welche zu bem handel Jamaica's verwandt werden, ergibt sich aus folgender übersicht:

Im 3. 1828 liefen in bie Safen ber Infel ein: Mus Großbritannien

und Irland . 240 Schiffe mit 75,541 Zonnen Laft Mus ben britischen

Colonien . . 165 = = 22,974 = = 20,687 = = 25,687

In Summa 674 Schiffe mit 124,202 Tonnen Laft. In bemfelben Sahre liefen aus ben Safen ber In-

Dach Großbritan=

nien und Frland 287 Schiffe mit 87,729 Tonnen Laft.

Colonien . . 145 = = 18,205 = = 24,454 = =

In Summa 688 Schiffe mit 130,388 Tonnen Laft. Die Bahl ber zu biefem Sandel verwandten Seeleute beträgt gegen 15,000.

Bas ben Werth der Infel betrifft, so schätzte Colquhoun benselben für 1812 auf 58,125,298 Pfund Sterling, Bridges für 1826 auf 60,200,000 Pfund Sterling und Montg. Martin für 1834 auf 44,900,000 Pfd. St., saat aber selbst, daß diese Schätzung zu gering sei 58).

und Montg. Martin für 1834 auf 44,900,000 Pfd. St., fagt aber selbst, daß diese Schähung zu gering sei 38).

Der directe Berkehr zwischen Jamaica und Großdriztannien wird durch zwei Packetboote unterhalten, wovon jedes die Reise innerhalb eines Monats einmal zurücklegt. Das erste verläßt Falmouth (in England) am Sonnabend nach der ersten Mittwoche, berührt Barbadoß, St. Binzents und Grenada, legt dann bei Portroyal an, verweilt hier zwei Tage, segelt dann nach Carthagena, wo es die am 25. jedes Monats von Bogota abgesertigte Briespost adwartet, und kehrt endlich über Portroyal und die Crooked Islands (Archipel der Bahamas) nach Falmouth zurück. Das zweite verläßt den letztgenannten Hafen am Sonnabend nach der dritten Mittwoche, und geht auf der Höhe von Jacmell vor Anker, um Briese nach St. Domingo (auf Hayti) zu besördern. In Portzvoyal verweilt es zwei Tage und segelt von hier über

Belize (Honburas), Bampico, Bera Cruz und Savaña

nach Falmouth zurud. Die Urbewohner Jamaica's waren ben Berichten Peter Martyr's zufolge von bemfelben fanften und weich= lichen Menschenstamme, ber auch die Bahamas, Cuba, Santi und Porto Rico bewohnte 29), und welcher gang verschieben von ben wilben und tapfern Karaiben mar, welche bie kleinen Untillen inne hatten. Dies milbe Bolt wurde von ben Spaniern burch Diebermegeln, Gflaven= arbeit und Segen mit Sunden ausgerottet, und Sloane fab noch im I. 1688 viele ihrer Gebeine 60) in ben Soh-len ber Insel, wohin fie fich aus Furcht vor ihren grau-famen herren geflüchtet hatten. Bur Zeit ber Eroberung burch die Briten bestand bie Population Jamaica's aus 1500 Spaniern und Portugiefen und ebenfo vielen Du= latten und Regerfflaven; bie hobere Claffe gablte nur acht Familien, welche bie Gubfeite ber Infel unter fich in acht hatos ober Diffricte getheilt hatten, mabrend bie Morbfeite berfelben feit 50 Sahren ber Bermilberung überlassen war. Diese ganze Population fluchtete nun vor den Englandern in die Gebirge, wo sie nach wenigen Jahren zum Theil ausgerottet wurde, zum Theil auch die Erstaubniß zum Auswandern erhielt. Da das Wenige, was wir von ber altern Geschichte ber Infel miffen, nicht ohne Intereffe fein tann, fo burfte es bier an ber Stelle fein, bie Namen und bie Lage ber fpanifchen Dieberlaffungen anzugeben, welche oft von ben fpanifchen Siftorifern ge= nannt werben. Es find nach Dabben (Vol. II. p. 27 und 28).

Sevilla nueva, - fubofilich ber Mammenbai

Melilla, . . . — Port Maria. Driftan, . . . — Bluefieldsbai. St. Jago de la Bega, — Spanishtown. Caguaya, . . — Port Royal. St. Gloria, . . — St. Unne's Bai. Port Esquivel, . — Old Harbour.

Sevilla Nueva war die erste Capitale Jamaica's von 1510 bis 1512 auf der Stelle eines Indianerdorfs gegründet, wo jeht die Pflanzung Sevilla liegt. Stoane sah ihre Ruinen im I. 1688, und sand über dem Thore der Abtei eine Inscription mit dem Namen Peter Martyr's darunter; allein obgleich dieser berühmte Historiser Abt an der Kathedrale zu Sevilla nueva war, ist er doch nie nach Jamaica gekommen (Madden II. p. 27), wie Sloane glaudt. Als Penn die Insel eroberte, waren die Ruinen Sevilla's schon mit Gedüsch überwachsen; sie hat überhaupt nicht über 90 Jahre gestanden und war schon lange vor Ankunst der Engländer von den Spaniern verlassen worden, welche statt ihrer die neue Capitale St. Sago de la Bega in der Ebene von Liguanea gegründet hatten 11 (vergl. oben).

Gromwell colonisirte gwar bie Infel burch Musmanberer aus England, allein er betrachtete fie auch als Ber-

<sup>57)</sup> Für den Gentner Buder wird 1 Pfd. 4 Schillinge, für bie Gallone Rum 9 Schillinge, für das Pfd. Piment 5 Denar an Zollgebühren bei der Einfuhr in Großbritannien und Irland entrichtet. – 58) Montg. Martin, II. p. 204, 205.

<sup>59)</sup> Balbi halt ihre Sprache verwandt mit der Mayafprache auf Yucatan. 60) Sto an e a. a. D. in der Einleitung. 61) St. Jago de la Bega gedieh beffer als Sevilla Nueva, denn im 3. 1655 zählte sie nicht weniger benn 1700 haufer, zwei Rirchen, zwei Kapellen und eine Abtei. (Cf. Brown p. 3.)

bannungsort, wohin er nicht nur Berbrecher, sonbern auch ihm feindlich Gefinnte Royaliften, rebellifche Golbaten ic. fchidte; friegegefangene Gren vertaufte er als Sflaven bierber. Erft unter ber Restaucation gelangte bie Colonie jur Dronung, erhielt nun eigene Regierung und eigene Gefete, und im 3. 1664 fonnte bas Saus ber Reprafentanten feine erfte Sigung halten.

Die heutige Population ber Infel befteht aus Beis Ben, freien Farbigen und Regern, ehemaligen Stlaven, welche bis jum 3. 1840 bem fogenannten Lehrlingefpsteme (fiebe unten) unterworfen find, von ba ab aber ebenfalls

ganglich frei werben. Die Beigen bilben ben fleinsten Theil ber Bevolferung, allein fie find bie Berren und Gigenthumer ber Landereien und theilen fich in folche, welche in Europa felbft geboren find, und in Greolen, welche in Samaica von europäischen Altern geboren find. Rur wenige von ihnen, befonders von den erftern, betrachten die Infel als ihre Beimath, fondern als ein freiwilliges Eril, welches fie, wenn fie Bermogen genug erworben haben, um in Europa gemachlich leben zu konnen, verlaffen 62). Da= ber wird die weiße Population Jamaica's größtentheils burch Einwanderung aus Europa erfett. Gie befteht aber eigentlich aus folgenden Glementen : 1) Englandern, Schotten und Gren; 2) Greolen; 3) frangofischen Emigranten aus Santi; 4) fpanischen Colonisten von ber Terra firma; 5) teutschen Ginmanberern, welche vor Rurgem als Plantagen = Arbeiter borthin emigrirten, beren Bahl jeboch

nur 65 betrug; und 6) Juben. Die Englander, Schotten und Iren vergeffen hier balb ihren alten Saber und amalgamiren fich gut ge-nug mit einander. Die Greolen bilben eine fehr zahl= reiche Claffe; viele unter ihnen haben bie Infel nie verlaffen, die meiften Umter find in ihren Sanden. Ihre Tochter werben fast fammtlich in Europa erzogen, baber ift bas weibliche Geschlecht bem mannlichen hier in Sit= tenverfeinerung überlegen. Die Mangel im Charafter ber Greolen werben burch ihre Zugenben mehr als aufgewos gen. Wenn fie auch leicht jum Borne gereigt werben, fo find fie doch weit mehr gur Gute und Grofmuth geneigt; wenn fie beleidigt Teufel werben, fo find fie boch bieber und ehrlich gegen ihre Feinde, und ihren Freunben find fie treuer, als bies bei andern Bolfern ge= wohnlich fattfindet. Das weibliche Gefchlecht ift fcon, und zeichnet fich durch schone, große und schmachtende Mugen aus. Es lebt febr jurudgezogen und feine Frauen ber Erbe follen beffere Gattinnen und beffere Mutter fein als biefe Creolinnen.

Die frangofischen Emigranten aus Santi bilben eine febr achtbare und industriofe Bolksclaffe, benen unter ihnen, welche in Ringston wohnen, gehoren faft ausschließ= lich bie Garten um Diefe Stadt, und biefe Garten find reich an ben ausgesuchteften Fruchten. Biele biefer Emi= granten fammen von vornehmen frangofifchen Familien ab, boch bleibt ihnen nichts als ihre Borurtheile und ihre Gorgen.

Die fpanischen Coloniften Scheinen auf Ringfton be= fchrankt zu fein; fie ftammen vorzuglich von benjenigen ab, welche vormals einen blubenben Sanbel mit Samaica unterhielten, jur Beit namlich, als mahrend bes letten Rrieges Ringfton ber Mittelpunkt bes Sanbels mit ben verschiedenen Bafen bes fillen Dreans und bes mericanifden Golfs mar. Der Rugen, fagt Mabben, welchen Samaica von biefem Sanbel gog, ift unberechenbar, aber er eriftirt nicht mehr, und bie meiften fpanifchen Rauf= leute, welche jest in Ringfton wohnen, wurben, wenn ber Schleichhandel aufhorte und ber Sflavenhandel auf Cuba abgeschafft wurde, Samaica balb verlaffen 63). Bon bem Schicksale ber vor einigen Jahren in Ja-

maica eingewanderten Teutschen erfahrt man burch Dab= ben, baß fie fich bei bem Plantagenbaue nicht gefielen, und Buflucht in und um Ringston gesucht haben (Madden I.

p. 216).

Die Juben auf Jamaica find theils britifche, theils teutsche, spanische und portugiefische. Die erften Juben famen unter bem leeren Bormanbe bierber, ben eng= lifchen Coloniften bie Golbgruben ju zeigen, welche ber Ungabe nach von ben Spaniern ausgebeutet worben fein follten, und im 3. 1681 war ihr Undrang fo groß, baß er ben Colonisten Beforgniffe erregte, und biefe auf bie Erpulfion berfelben antrugen. Statt beffen aber erhiel= ten bie Juben im 3. 1684 Erlaubniß Synagogen bauen gu burfen, aber bie Theilnahme an ber Bablfreiheit murbe ihnen erst sehr spat zugestanden. Uberhaupt haben sie aber in Samaica stets weit großerer Rechte genoffen als irgendwo im britischen Reiche. Ginige von ihnen gehö-ren zu den achtbarften und wohlhabenbsten Kaufleuten in Ringfton, aber viele find arm. In Ringfton, mo fie febr gablreid) find, haben fie fein Bethaus, welches ben Da= men einer Synagoge verbiente, wohl aber haben fie eine folche in Spanishtown, obgleich fie bort an Babl weit geringer find.

Die freien Farbigen, Abkommlinge von Beifen und Megern, waren bis vor 23 Sahren eine fehr unterbrudte Bolksclaffe; fie wurden nicht einmal ju bem Umte eines Conftablers zugelaffen, burften nicht über 2000 Pfb. Ster= ling Berth und Gigenthum befigen, und fonnten in Gris minalfallen fein Beugniß ablegen. Geitbem aber haben fie alle Rechte ber Beigen erhalten. Gie geboren ubris gens ju ben ftartften und begabteften Menfchen, und ihre Treue und Redlichkeit ift unbestechlich. Dbgleich fie ben Collectionamen Mulatten fubren, theilt man fie boch in mehre Claffen, worunter folgende bie wichtigften find: 1) Sambos ober Abkommlinge von Negerinnen und Mu= latten; 2) Mulatten ober Abkommlinge von Regerinnen und weißen Mannern; 3) Quarterons ober Abtommlinge von Mulattinnen und weißen Mannern, und 4) Meffigen ober Abkommlinge von Quarteronen und weißen Dans nern. Der Gobn einer Meftige und eines Beigen ift fein Farbiger mehr, und mar beshalb von jeher gefets=

lich frei.

Die fcmarge Population ber Infel befteht aus in

<sup>62)</sup> Bie bies in Beftinbien überhaupt ber Fall ift.

<sup>63)</sup> Madden I, c. I. p. 104. 105.

Afrika geborenen Regern und beren Rachkommen, welche in Namaica das Licht der Welt erblickten. Die in Afrika Bebornen geriethen in Sflaverei, entweder als Rriegsgefangene ober als Strafe fur vergangene Berbrechen in biefelbe vertauft, ober von Stlavenhanblern gestohlen, ober enblich ben lettern von britischen Schiffen abgenommen. Ihrer Abstammung nach find sie Mandingos, Coromans tis, Phibas, Eboes, Congos und Angolas, nach ber Beschaftigung aber, welche ihnen zugetheilt ift, hießen fie bisber hausneger (Non-Predials), welche als Bebienten in bem Saufe ihrer Berren Dienste leisteten, und Feldneger (Predials) ober in ben Plantagen arbeitenbe. Bu Folge ber feit bem 1. August 1834 in Rraft getretenen Gflavenemancipationsbill ift nun die Stlaverei in allen britis schen Colonien aufgehoben und bagegen bas Lehrlings= fustem (Apprenticeship) eingeführt worben. Dies befeht barin, bag bie ehemaligen Regerfflaven, jegigen Lehrlinge (Apprentices) ihrem Beren noch einige Sabre unentgeltlich Dienste leiften, und zwar die Sausneger vier Jahre lang (vom 1. August 1834 an gerechnet), mahrend welcher fie gegen Rleibung und Bekoftigung alle Stunben bes Tages bem Dienfte ihrer Berren widmen muffen. Die Feldneger bagegen find gehalten, ihren Berren noch feche Sahre lang als angenommene Arbeiter Dienfte au leiften, boch nur mahrent 401 Stunden in jeder Boche, wobei ber Sonnabend und Sonntag zu ihrer Disposi= tion bleibt. Fur Alles, mas fie über biefe 40½ Stun= ben thun, bekommen fie ben Lohn, über welchen fie mit ihren herren übereingekommen find. Gie tonnen nur von Magistratspersonen bestraft werden, erhalten von ihren Herren Kleidung und Land jum Unbaue, und in Krankbeitsfällen muß berfelbe fur ihre arztliche Behandlung for= gen. Mit dem 1. August des Jahres 1840 hort auch biefes Lehrlingsspstem auf, und fie find von ba an gangs lich frei. Sind fie jedoch im Stanbe, ihre Herren burch Beld zu entschabigen, fo tritt bie vollige Freiheit fogleich bei Erlegung ber Entschäbigungesumme ein. Bis jum 3. August 1836 hatten die Reger bereits 34,000 Pfund Sterling zusammengebracht, um 100 ber Ihrigen von ber Lehrlingspflicht zu entbinden 64), von den guten Folgen aber, welche die Emancipation der Sklaven bereits in Samaica hervorgebracht hat, zeigt folgenbes Schreiben aus Rings fton vom 31. Decbr. 1835, an Spiker's Correspondenten in London 65).

"Unmöglich können Sie sich einen Begriff von der Berbesserung und Beränderung in dieser Colonie machen, seitdem ich sie vor kaum acht Jahren verlassen habe. Die erste angenehme Beränderung war die der ganzlichen Ausbedung des Kastenunterschiedes. In einem und demselben Kirchstuhle habe ich Personen jeden Ranges und an einem und demselben Altartische Leute von allen Classen und Farben gesehen, und glaube behaupten zu können, das die Feier des Sonntages in Kingston ebenso wol, und vielleicht noch strenger, als in England, beobachtet

Ein neuerer genauer Census der Bevolkerung Jamaica's eristirt nicht 66); Montgomery Martin schatt ihre Bahl für 1834 auf 400,000, wonach auf jede geographissche Quadratmeile 1332 Individuen kommen würden, Die wahrscheinliche Bewegung der Population der Insel seit ihrer Colonisation durch die Englander die zum S. 1833, läßt sich einigermaßen aus folgender Kabelle entvnehmen, obgleich dei einigen Jahren die Bahl der Weißen und freien Farbigen, bei allen aber die der freigelassenen Reger sehlt.

Boltegahl von Samaica gu verfchiebenen Beiten 6).

| Zahr.        | Weiße.                 | Freie<br>Farbige. | Neger:<br>stlaven. | Summe.         |
|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1658         | 4500                   | _                 | 1400               | 5900           |
| 1670         | 7500                   | _                 | 8000               | 15500          |
| <b>16</b> 98 | <b>73</b> 65           |                   | 40000              | <b>473</b> 65  |
| 1734         | 7644                   |                   | 86146              | 93790          |
| 1746         | <b>1</b> 00 <b>0</b> 0 |                   | 112428             | <b>1224</b> 28 |
| <b>17</b> 68 | 17947                  |                   | 176914             |                |
| 1775         | 18500                  | <b>37</b> 00      | 190914             |                |
| 1783         | 23000                  | 4093              | 25600 <b>0</b>     |                |
| 1800         |                        |                   | 300909             |                |
| 1801         |                        |                   | 307094             | ł              |
| <b>180</b> 6 |                        |                   | 312341             | ŀ              |
| 1811         |                        |                   | 326830             | }              |
| 1815         | 28000                  | 15000             | 313814             | l              |
| 1817         |                        | _                 | 346150             | 1              |
| <b>182</b> 9 |                        |                   | 322421             | ł              |
| 1833         | <b>3</b> 5000          | _                 | 302632             |                |

Die folgende Übersicht nach von Montgomery Nartin's mitgetheilten Nachrichten (s. die Tabellen auf S. 189 und 190 im zweiten Bande seines Werks) zusammengetragen, zeigt, obgleich sie unvollständig ist, doch einiger maßen die Vertheilung des bedauten Landes und der Bevölkerung im Jahre 1828. Die mit einem \* bezeichneten Zahlen gelten aber für das Jahr 1833.

wird. Sobann ist statt ber Peitsche in ben Handen bes Areibers, an einigen Orten ber Neger: Constabel mit seiner blauen Jade und rothen Ausschlägen zu sehen, wie er die Aussicht über die Arbeiter führt, und ist das Lusstige: "wie geht es, Massa (Herr)?" der Leute, ohne Beis mischung des unangenehmen Gesühls aus der frühern Beit zu hören, ist meinem Ohre die angenehmste Musit, die ich je vernommen habe. Und wie verändert habe ich in meinen Gesprächen mit den Pslanzern deren Zon gessunden! Auf mehren Pslanzungen habe ich davon reden hören, daß man die Dienste der besoldeten Magistrate durchaus nicht bedurfte, und auf andern, daß man eine ungleich größere Ernte gehabt habe, als unter dem System."

<sup>64)</sup> Spiter's Radprichten von Staats: und gelehrten Saschen, Jahrgang 1836. Rr. 202. 65) Diefelben Rachrichten, Jahrg. 1836. Rr. 87.

<sup>66)</sup> Rur bie Regerstlaven sind stets regelmäßig gezählt weben.
67) Diese Aabelle ist nach Montgomern Martin's Isgaben und einigen andern Rachrichten zusammengestellt.

überficht

ber Bertheilung bes bebauten Landes und ber Bevolkerung von Jamaica fur bas Jahr 1828.

| Graficaft und | Arcal bes<br>cultivirt.Lan-<br>bes   Meil. | Bevotterung. |                   |                    |        |  |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|--|
| Rirdspiel.    | Area<br>cultivi<br>bes [                   | Weiße.       | Freie<br>Farbige. | Reger=<br>felaven. | Summe. |  |
| 1) Gurren.    | 1000                                       |              |                   |                    | 13.00  |  |
| Ringston      | 0,27                                       | -            | 2000              | 5265               | 35000  |  |
| Port Royal .  | 1,91                                       | 316          | 723               | 6904               | 7943   |  |
| St. Unbrew .  | 5,83                                       |              | -                 | 13545*             | 14584  |  |
| St. Thomas in |                                            |              | 4000              | -                  |        |  |
| the East .    | 9,74                                       | 500          | 800               | 24500              | 25800  |  |
| St. David .   | 3,37                                       | 150          | 263               | 7669               | 8082   |  |
| Portland      | 0,99                                       | 110          | 150               | 5331               | 5591   |  |
| St. George .  | 6,61                                       | 131          | 502               | 12781              | 13414  |  |
| 2) Middlefer. | A COLOR                                    |              |                   | 100000             | 2000   |  |
| St. Ratharine | 4,77                                       |              | almus.            | 7507*              |        |  |
| St. Thomas in |                                            |              |                   | California         |        |  |
| the Bale .    | 5,86                                       | 6            | 100               | 10733*             |        |  |
| St. John      | 4,56                                       | 263          | 3.30              | 5985*              |        |  |
| St. Dorothy . | 2,95                                       | 150          | 400               | 4700               | 1      |  |
| Bere          | 1,99                                       | 139          | 210               | 7800               |        |  |
| Clarendon     | 13,53                                      | 1330         |                   | 16156*             | 1000   |  |
| Manchester .  | 12,53                                      |              | 100               | 19304*             | 21000  |  |
| St. Unne      | 17,94                                      |              | al record         | 24821*             |        |  |
| St. Mary .    | 9,00                                       | 583          | 1190              | 25000              | 26673  |  |
| 3) Cornwall.  |                                            |              |                   |                    | 100000 |  |
| Hanover       | 8,51                                       | 610          | 970               | 21826*             | 22451  |  |
| Trelawnen .   | 12,43                                      | 900          | 1600              | 22451              | 24000  |  |
| St. Elizabeth | 15,13                                      | 757          | 1918              | 19499              | 22114  |  |
| St. James .   | 10,70                                      | 100          |                   | 22019              |        |  |
| Westmoreland  | 12,67                                      | 670          | 1050              | 22000              | 33400  |  |

Aus dieser Tabelle ersieht man, daß die Insel in drei Grafschaften getheilt ist, welche zusammen 21 größtentheils sehr ausgedehnte Kirchspiele enthalten. In letztern sind die sechs Städte, 27 Dörfer und nicht bekannte Zahl der Plantagen ic. vertheilt. Die Städte sind: Spanishtown, mit vielen schönen Gebäuden in castilischem Styl geziert, Kingston, Portroyal, Savanna la Mar, Montegodai und Halmouth, außer Spanishtown alle mit guten Häsen; unter den Dörfern aber sind Port Mozant, Morant Bai, Port Antonio, Lucea und andere ebenfalls wegen ihrer tresslichen Häsen merkwürdig.

ebenfalls wegen ihrer trefflichen Safen merkwurdig.
Die herrschende Kirche ist bei völliger Glaubenöfreisheit die anglikanisch-resormirte und steht unter dem Bisschofe von Jamaica, zu dessen Sprengel auch die Bahamas und die Colonie Honduras gehören. Außerdem zählt sie noch einen Archibiakonus und überhaupt 57 Geistliche, worunter 21 Pfarrer (Rectoren, für jedes Kirchspiel einen), deren Pslicht es ist, jeden Sonntag eine bestimmte Zeit auf den Unterricht derzenigen Farbigen und Neger zu verwenden, welche die Taufe verlangen. Die Presbytesrianer haben vier, die Wesleyaner etwa 24, die Baptisten 16, die mährischen Brüder acht Geistliche.

Die Erziehung verbreitet sich jest schnell unter bem Schutze ber Regierung ber Insel und von Privatleuten; im J. 1831 waren im Budget ber Insel auch 10,000 Pfd. Sterling für Freischulen aufgesührt. Im J. 1827 zählte man bereits 3700 Schüler, und seit ber Zeit ist die Bahl berselben bedeutend gewachsen. Man hat auf der Insel sechs gut redigirte Zeitungen, worin sich weniger Parteigeist ausspricht als in den englischen. Auch erscheint jährlich ein Almanach, der aber noch Bieles zu wünschen übrig läßt, und seit Kurzem auch ein physika-lisches Journal.

Un der Spike der Regierung sieht ein Gouverneur mit dem Titel Ercellenz, welcher von der Krone ernannt wird; er theilt mit dem Staatsrathe von zwölf Mitgliedern (dem Oberhause), welche gewöhnlich auch von der Krone aus den achtbarsten Colonisten gewählt werden, und der Ussembly (dem Unterhause) von 45 Mitgliedern, die gesetzgebende Gewalt. Diese letztern bestehen aus den 42 Deputirten der Kirchspiele (jedes Kirchspiel wählt deren zwei) und den drei Deputirten der Städte Spanishtown, Kingston und Portroyal, wovon jeder 3000 Pfd. St. Einkunste von seinem Landeigenthume, oder 3000 Pfd. St. Bermögen auf der Insel besitzen muß, mag er übrigens Weißer oder Farbiger sein.

Der Bouverneur ift mit ber bochften Civil = und Di= litairgewalt befleibet, er vergibt alle Stellen, beren Befetung ber Konig ober beffen Minister fich nicht vorbes halten haben, und bei feiner Abmefenheit ober feinem Tobe wird feine Stelle burch ben Lieutenant : Bouverneur vertreten, wenn ein folcher vorhanden ift, wenn nicht, fo ges Schieht bies burch bas altefte Mitglieb bes Staatsrathes. Der Gouverneur prafidirt in bem Appellationsgerichte, fann Mitglieder bes Staatsrathes fuspenbiren ober abfegen und andere an beren Stelle ernennen; er fann bie Berfammlung berufen, vertagen und aufbeben. Alle Bills ber Generalversammlung gelten als Gefete, fobalb fie vom Gouverneur bestätigt finb. Doch hat fich ber Ronig bas Recht ber Berwerfung vorbehalten, bis fie aber vom Konige gemisbilligt find, bleiben bie Gefete gultig. Der oberfte Gerichtshof, bas Appellationsgericht, hat feis nen Gib ju Spanifhtown, wo auch ber Gib ber Regies rung ift. Der Oberrichter wird von ber Regierung in England, die Richter Uffiftenten aber entweber von ben Miniftern bes Ronigs ober von bem Gouverneur ernannt. Ubrigens find die Gerichtehofe wie bie in England ein= gerichtet. Gebes Rirchfpiel fteht unter ber Regierung eines Dbermagiftrats ober Custos Rotulorum und einer Richterbant, bie jeben Monat Friedensgerichtsfigungen und Sigungen gur Entscheidung gemeiner Rechtshandel bis gu 20 Pfd. Sterling an Werth halt. Schulben, Die nicht 40 Schillinge überfteigen, werben burch einen einzigen Richter entschieben. Much bilbet ber Custos Rotulorum mit zwei andern Richtern, nebft bem Pfarrer und gebn Rirchfpielsvorftebern, Die von ben Landeigenthumern ge=

wählt werben, die Kirchspielsversammlung. Die Besahung ber Inset besteht aus funf Regimenstern Infanterie und einem Artilleriecorps, zusammen etwa 3000 Mann stark. Außerbem besteht eine aus ben Gins

wohnern gebildete Milig, gu ber alle Beifen vom 15. bis 60. Jahre eingeschrieben find und bie 18,000 Mann fart ift. Sie bat in Beiten ber Gefahr von Mugen ober bei ben haufigen Emporungen ber Sklaven die trefflichsten Dienste geleistet. In solchen Fallen kann ber Gouverneur die ganze Insel in Kriegszustand verfegen und Zebermann ift bann ben Rriegsartiteln unterworfen.

Gine Depenbeng von Jamaica bilben bie brei fleinen capmanifchen Infeln (las Tortugas bes Columbus) Großcanman, Canmanbrac und Kleincanman, unter 19° 20' nordl. Br., 30 bis 40 Seemeilen norbnordweftlich von Point Negrit auf Jamaica und so gelegen, daß Großcayman bie entlegenere ift, die andern aber nur funf Meilen von einander entfernt find. Großcayman hat ein Areal von 1000 Ucres und ift 14 engl. Meilen lang und eine breit. Diefe Infeln waren bei ber Eroberung Jamaica's burch bie Englander unbewohnt; fie haben ein fehr gefundes Rlima, boch ift nur Großcapman allein bevolfert unb zählt etwa 1600 Einwohner, Nachkommen von englischen Buccaniern, die ihre Friedenbrichter aus Jamaica erhalten, ihre übrigen Borgesetzen aber selbst wählen. Sie sind vortreffliche Lootsen und Seeleute und fangen viele Schildfroten, bie jahrlich in ungahlbaren Scharen aus ber Sondurasbai bierber fommen, um ihre Gier in ben Sand ber niedrigen Ruften biefer Infeln zu legen. (Klaehn.)

JAMAICA 1) eine Stadt (Stadtgebiet, township) auf ber jum norbameritanischen Freiftaate Rem = Dort ge= borigen Infel Longisland, und zwar in beren Ditte, in ber Grafschaft Queens, brei teutsche Meilen oftlich von ber Hauptstadt New - York gelegen. Der Ort hat eine presbyterianische, eine bischöstliche und eine hollandisch = reformirte Kirche, eine Afabemie, ein Postamt und gegen 3000 Einwohner. 2) Ein Stadtgebiet (township) in ber Grafichaft Binbham, im norbameritanischen Freiftaate Bermont, hat gegen 1200 Einwohner. (J. C. Schmidt.)

Jamaicaholz, f. Campecheholz. JAMAICIN. Mit biefem unpaffenben Ramen hat Huttenschmibt ein vegetabilisches Alfaloid belegt, welches er in der Rinde der Geoffroya jamaicensis auffand. (Dissertatio inaug. chem. sistens analysin chem. cort. Geoff. jam. etc. auct. G. F. Hüttenschmidt (Heidelb. 1824). Um biefen Stoff gu erhalten, gieht man bas geiftige Ertract ber Rinbe mit Baffer aus, fallt burch effigfaures Bleioryb, entfernt bas in ber ab= filtrirten Fluffigfeit im überschuß befindliche Bleiornd burch Schwefelmafferftoff, und ichlagt nun bas in ber Muflo: fung enthaltene effigfaure Samaicin burch Schwefelfaure nieber. Die erhaltene Fallung , welche aus fcmefelfaus rem Jamaicin beftebt, wird mit Baffer vermifcht, und burch fohlenfauren Barnt zerlegt. Das Alfaloid froftal= lifirt bann beim Berbunften ber mafferigen Auflofung in gelben, burchfichtigen, luftbeftanbigen, geruchlofen quabra= tifchen Zafeln, von bitterm Gefchmade. Bei geringem Erhigen fcmilgt die Gubftang, und wird bann unter Musgabe ammoniafalifcher Dampfe und Burudlaffung von Roble zerfett; bei Butritt ber Luft verbrennt fie; ihre Auflosung in Waffer ober Weingeist wird burch Chlor rothbraun gefarbt. Die Salze biefes Stoffes reagiren

fauer, befigen einen bittern Gefchmad, und find gum Theil aufloslich. Das ichwefelfaure Samaicin froftallisfirt in gelblichen Nabeln; bas effigfaure und kleefaure läßt fich ebenfalls froftallifirt erhalten, schwieriger bas falgfaure, phosphorfaure und falpeterfaure.

Die Untersuchung biefer Gubftang verbiente wieber= holt ju werben. (Bunsen.)

Jamaisoit, Lanbichaft in Japan (fiehe ben Urtitel Niphon.

Jamaloga, f. unter Dharma.

Jamanah, s. Jemamah. Jaman, s. Jemen. JAMAN, DENT DE, (teutsch Sommen). Ein gur Rallformation geboriger Berg auf ber Grenze ber Cantone Freiburg und Babt, über welchen von Beven und Montreur im Babtlande ein an prachtvollen Musfichten reicher Weg 4572 Suß über bie Dberflache bes Meeres nach Montbovon im freiburgifchen Sanenlande führt. Bon ber oberften Sohe bes Beges ober bem Col erhebt fich bie eigentliche Dent de Jaman noch febr fteil; ihre Spige fann aber in einer Stunde erfliegen werben und bietet eine ausgebreitete Fernficht bar über ben gans gen Genferfee, nach Savoyen, bem untern Ballis, bem Babtlande und bem Reufchatellerfee.

JAMANDAGA, b. i. Biegengeficht, eine ber acht furchtbaren Burchanen (f. b. Urt.), welche, wie P. G. Pallas berichtet '), von ben Mongolen unter bem Ramen Maiman Doffchot verehrt werben. Er gilt als Emanation bes Manfuschari, welcher Gefahrte bes Schage: muni (Bubha) war. Das Nahere f. unter bem Collectivartifel Naiman Dokschot.

Jamapura, Jamas (Yamas), Jamatanmarasa, f.

unter Dharma.

Jamatfuro, Lanbichaft in Sapan (f. ben Artitel

JAMATO ift einer ber vielen einheimischen Ramen Japans und beißt fo viel als Gebirgsland. Much ift Jamato ber Dame eines Diftrictes bes Kreifes Gos finai ober bes ganbes innerhalb ber funf Refibengen. Bergl, ben Urtifel Japan. (C. F. Neumann.)

Jamatologie, f. Heilmittellehre. Jamatto, f. Jamato und Japan. Jamavas (indische Zaffete), f. Taffet.

JAMBA. Gine von ben fonft weiter nicht befann= ten Stabten in Chalbaa, welche Ptolemaus 5, 20 auf= gablt. Buerft nennt er Gorthiba, barauf folgt Samba, nachher fommt Rhagia. (S. Ch. Schirlitz.)

JAMBARA, ein Reich im suboftlichen Theile von Afrika, und nordoftlich von bem großen Flusse Zambezi gelegen. Bon biefem Lanbe ift und bei ber noch fo febr mangelhaften Renntniß bes fuboftlichen Theiles von Ufrita nur fein Dame, und fo viel bekannt, bag es reich fein foll an Elfenbein; eine genauere Angabe feiner Lage ift Daher auch vor ber hand nicht möglich. (J. C. Schmidt.)
Jambe, 1) f. Metrik. 2) Myth. f. Demeter.

<sup>1)</sup> Sammlung biftor. Nachrichten über bie mongolifden Bols ferfchaften 2. Ihl. S. 95 fg.

JAMBE. Rach Plinius H. N. VI, 33 eine fonft weiter nicht befannte Infel bes arabifchen Meerbufens. (S. Ch. Schirlitz.)

Jambelegos, f. Metrik. Jambhu, f. Jamboe. JAMBIA VICUS. Nach Ptolemaus 5, 17 war Taubia Kwun ein Bleden in bem gludlichen Urabien an ber Rufte bes arabifchen Meerbufens. Die Umwohner werben von ihm Urfa genannt. Ultere Geographen, wie Dioborus und Strabon, fegen an biefe Stelle ben Safen Charmuthas, was mit ber jetigen Safenftabt Sanbo ober Sambo (Berenife an ber afrifanischen Rufte gegenüber) Bufammenfallt; woraus man erfieht, bag Ptolemaus, welcher ben Ramen Charmuthas nicht tennt, icon ben neuern Namen fannte. Da nun nach Mannert bas von bem unbekannten Berfaffer bes Periplus bes ernthraifchen Deeres in bem Norboften biefes Meerbufens genannte Arven Koun ober ber weiße Fleden nichts anderes ift, als bas heutige Sambo, fo murbe ein und berfelbe Drt brei verschiebene Ramen bei ben alten Geographen fuh= ren. Rur fragt es fich noch, ob Strabon, welcher im 16. Buche f. Geogr. bei ber Darftellung Urabiens und bes arabifden Meerbufens fowol Charmuthas, als auch Aeven Kaun ermahnt, felbige an einem und bemfelben Drte gebacht bat. Bare biefes ber Fall, fo murbe biefer burch bie von Strabon a. a. D. umftandlich erzählte Erpedition bes Cornelius Gallus, welcher vom Raifer Muguftus Arabien Bu untersuchen abgeschickt wurde, berühmt fein. Denn Gallus fuhr von Rleopatris, etwas fublich von Suez, in= nerhalb 15 Tagen mit einer ansehnlichen Flotte bis Aevxη Κώμη. In neuern Zeiten fam auch ber befannte Reifebeschreiber Carften Niebuhr babin, und hielt sich furge Zeit baselbft auf. Bergl. Reisebesch. nach Arab. 1, (S. Ch. Schirlitz.) G. 266.

JAMBLICHOS, 1) 3. aus Chalfis in Colefprien 1), einer ber berühmteften Reuplatonifer, Schuler bes Por= phyrios. Uber fein Leben ift uns von feinem Biogra= phen Eunapios 2) nur Durftiges und Unficheres, jum Theil Dahrchenhaftes überliefert. Mus einer angesehenen und reichen fyrischen Familie stammend 3), gab er fich guerft mit vielem Gifer bem Unterrichte bes Unatolios 4), eines febr angefehenen Schulers bes Porphyrios, bin, von welchem er fich bann jum Porphyrios felbft manbte, ber nach bem Tobe bes Plotinos (270 nach Chr.) und einem

langern Mufenthalte in Sicilien, Die neuplatonifche Schule gu Rom fortfette. Mus biefem, nicht mohl gu begwei= felnden perfonlichen Berhaltniffe bes Samblichos gu jenem großen Lehrer geht hervor, baß feine Wirksamkeit groß= tentheils in die Beit Conftantin's des Großen zu feten ift '), womit auch die Angabe bei Guidas ') übereinstimmt; ebenso lagt sich aus einer andern Nachricht bei Eunapios fchließen, baß er noch bor Conftantin's Tobe, alfo etwa um 333, geftorben fei '). Dhne 3weifel ift es baber ein jungerer, gleichnamiger Philosoph berfelben Schule, aus Upamea, mahrscheinlich ein Reffe unseres Chalcibenfers ), welchen ber Imperator Julianus feiner vertrauten Freund= fcaft wurdigte, und in feinen Briefen mit ben übertriebensten Lobeserhebungen seierte "). Wenn aber jener Imperator in seinen Reden bekennt 10), daß er dem Chalcibenser Jamblichos, ben er dem Platon vollkommen jur Geite ftellt, feine Ginweihung in bas bobere Biffen verbante, fo muffen wir bies auf bas Studium feiner Schrifs ten beziehen, Die bamals fur eine Sauptquelle bes reinen Platonismus galten; nicht aber barf baraus gefolgert merben, daß Julianus selbst ben Jamblichos gehört habe, was mit ben oben gegebenen, am meisten beglaubigten Beitbestimmungen sich auf keine Weise vereinigen laßt 11). Bon Rom jurucgekehrt trat er in Syrien 12) lehrend auf, um das Werk seines Meisters fortzusegen und in weitern Rreifen gu verbreiten, und balb fammelten fich um ihn, burch ben Ruf feines Damens angezogen, gabl= reiche Schuler aus allen Landen, unter benen fpater als bie bebeutenoffen Copatros von Eprien 13), Abefios 14),

<sup>1)</sup> Richt mit einem anbern fprifchen Challis gu verwechfeln; cf. Relandi Palaestina I. c. 48, p. 815. cf. Relandi Palaestina I. c. 48, p. 315. 2) Eunapus de vitis philosophorum et sophistarum, gr. et lat. ed. Hadr. Junius (Antv. 1568.), H. Commelinus (Heidelb. 1596). Das Les ben des Jambliches nebst der übersesung von Junius vor dem doyog negt pvorngelow von Ah. Gale. In allen seinen Lebens-beschreibungen zeigt sich Eunapius durchaus unkritisch und in der Darstellung höchst oberstächtich und charakterlos. 3) Der Name scheint besonders sprischen Bornehmen eigen gewesen zu sein; so erscheint seinners weinen Seinen ein Phylarch 7221 Chron. IV, 34. Eines gleichnamigen Phylarchen eines arabischen Stammes erwähnt Cic. ad Fam. XV, 1. 4) Dieser Anatolios ist nicht zu verwechseln mit bem ältern Perspatetiker zu Alexandrien, ber später, zum Christenthum übergetreten, Bischo von Laodicea wurde; cf. Valesius annot. ad Buseb. p. 158. M. Encoll. b. B. u. R. Bweite Section. XIV.

<sup>5)</sup> Aus ber Angabe bes Porphyrios, vita Plotini c. 4., bag er im 30. Jahre zu Plotinos gekommen fet, im zehnten Regierungsjahre bes Galienus, folgt, baß er 283 geboren fein muß; ba er nun im 68. Lebensjahre (vita Plot. c. 23) in ber Efftase ba er nun im 68. Lebensjahre (vita Plot. c. 23) in der Efftase gewesen zu sein sich rühmt, so kann er nicht füglich vor 304 gestorben sein; ein höheres Alter aber anzunehmen, würde mit der, freilich ungenauen, Angabe des Suidas nicht übereinstimmen, daß er nur die auf die Zeit des Diolletian gelebt habe. 6) Suid. s. v. 'Ιάμβλιχος. 7) Wenn nämlich Sopatros, einer der namhaftesten Schüler des Jamblichos, wirklich in Byzanz auf Constantin's Besehh singerichtet ist, wie Eunapios in dem Leben des Übessos berichtet, und auch det Suidas (III. p. 354. K.) angesührt wird, so würde wahrscheinlich dies doch erst nach Jamblichos? Tode verschen sein, der die Versalassung wurde, dass seine Schüler sich wird, so wurde wahrlagenitad dies doch erft nach Jamoithos Love geschehen sein, der die Beranlassung wurde, daß seine Schüler sich in das ganze römische Reich zerstreuten; Eunap. vita Jambi. extr. 8) Dies scheint hervorzugehen aus einem Briefe des Libanis an den jüngern Jamblichos, dei Christ. Wolf, Epp. Libanii (Amstelod. 1738. fol.) p. 509. 9) Er vergleicht ihn unter andern mit Pindar und Homer; epist. 84. 40. 10) Julian. oratt. IV, worin vieles aus Jamblichos entlehnt ist. 11) Julianus (aust. 862), der im 82 Jamblichos entlehnt ist. lianus (geft. 862), ber im 32. Jahre ftarb, tann ben altern Jame blichos, auch wenn wir bie Rote 7. bemertte Combination nicht blichos, auch wenn wir die Rote 7. bemerkte Combination nicht für zwingend halten, wol nicht gekannt, geschweige benn gehört haben. 12) Wo? verschweigt uns Eunapios; selbst daß er in Syrien gelehrt, kann nur aus seinem jährlich wiederholten Besuche ber berühmten Heilquellen (vergl. Rote 21.) zu Gadara in Syrien geschlossen werden. 13) Dieser Sopatros, dessen Lebensende (s. Note 7) vom Eunapius sehr in's Große gemalt wird, indem er wegen seiner bedeutenden Geistesgaben der Günstling des Imperators gewesen, und dann als Opser der Hosftabale gefallen sein soll, scheint wenigstens ein talentvoller, muthiger Mann gewesen, und, weil er zu kühn für den Platonismus in Byzanz auftrat, als Zauberer hingerichtet zu sein. 14) Cs. Eunapie vita Ae-

Guffathios von Rappadofien 15) hervortraten. Db er auch gu Alexandrien gelehrt habe, ift aus Eunapios nicht ju erfeben 18); boch murbe bas Wert über bie Myfterien, wenn wir es als echt annehmen burfen, auf langern Aufenthalt in Agopten mit Sicherheit fchließen laffen. Mit feinen Schulern lebte er in beiterer Bertraulichfeit, gang fich ihnen hingebend und burch die anregende Rraft feines Bortes und die Mäßigkeit und Frommigkeit feines Banbeis fie gur Rachfolge begeifternb. Richt aber bie Sulle bes Biffens und bie Tiefe ber Erfenntniß mar es, bie ihm ben meiften Ruhm erwarb, fonbern ber Glang bes Bunbers, ber ihn, gleich einem Apollonius von Thas na, umgab und ihm ben Beinamen bes Gottlichen ober Munderbaren erwarb 17), ber Ruf, ein vertrauter, mit übernaturlichen Rraften ausgestatteter Freund ber Gotter, ein Mitwiffer ihrer tiefften Gebeimniffe gu fein. Doch baß er gefliffentlich barauf ausgegangen fei, bie Denge burch vorgespiegelte Bunber ju taufchen, lagt fich aus ben wenigen, überbies ziemlich phantafielofen Unefboten, welche Eunapios felbft mit bem Tone bes 3meifels porträgt, auf teine Beife fchliegen; vielmehr foll er einer uber ihn in Umlauf gebrachten Sage, baß er beim Be-ten mehr benn gehn Ellen boch uber ber Erbe gefcwebt fei 18) und Leib und Bewander eine Golbfarbe angenom= men hatten, gegen feine Schuler felbft auf bas Beffimm= telle miberfprochen haben 19). Daß er einft auf bem Ruds wege nach ber Stadt mitten im lebbaften Gefprache bie gewohnliche Strafe als unrein verlaffen habe, weil auf berfelben eben ein Leichenzug gegangen fei, mas nachber fich auch ale richtig erwies, murbe fcon bamale von Bielen feinem befonders fcharfen Geruche gugefchrieben 20); eine anbere Erzählung aber, bag er einft im Babe burch Bufammenbruden bes Baffers mit ber Sand und bas hermurmeln einiger Borte aus zwei Quellen, welche ben Ramen Gros und Unteros führten, bie inwohnenben Benien hervorgelocht habe, jenen als einen Anaben mit blonbem Saar und blenbenber Beife ber Saut, biefen mit buntlerm Saar, mag ibm, megen feines Sanges gur

desiis er mar ein geiftvoller, feine gabtreichen Schuler, unter benen auch Julianus, fehr fraftig anregender Mann, ohne Bunber-

15) s. Eunap, vita Aedesii über ihn; wenn auch die Erzählung von seiner Gesandtschaft nach Persien erdichtet ist, so bleibt ihm doch der Ruhm eines durch seine Anmuth bezaubernden Bortrags; er war in der kappadoksischen Schule des Übesios Nachsolzer. 16) Wenigstens ist dies aus der Erwähnung des Alexandriners Alppios, der neben Jamblichos gelehrt haben soll, nicht zu schließen, da von diesem nur gesagt wird, er sei in Alexandrien gedoren. 17) d Ieros, sehr häusig, wie bei Iulian. epist. 27. und oft bei Prottos; d Industries dei Eunapios, ein Titel, der nicht Geistesgaben, sondern Wunderfräste in jener Irt bezeichnete; cs. Brucker, Hist, pdil. II. p. 267. 18) Ühnliches wird von vielen Heiligen der Kirche erzählt, sond von Philipp Neri, vgl. Söthe, 29. Bd. S. 203 Taschenausg. 19) Er that dies mit den Worten: "Wer euch mit dieser Nachricht täussche, war ganz wisig; aber es ist nicht so, wie ich überhaupt nichts ohne euch thun werde; vergl. Eunapios. 20) Ühnliches erzählt Porphyrios von dem schaften, durchdeingenden Blic des Plotinos, der einmal einen Dieb unter einer großen Menge heraus erkannte, auch dem Porphyrios den von diesem beabsichtigten Selbstmord längst vorher ansah.

Theurgie, angedichtet sein 21). Neben ihm hatte damalb Alppios, ein scharssinniger Dialektiker von zwerghaftem Körperbau, einen großen Zulauf von Schülern; da insbessen der Unterricht desselben sich auf Unterredungen und Disputationen beschränkte, so gingen viele von ihm zum Jamblichos über, um, wie Eunapios sagt, aus dieser überssließenden Quelle ihren Durst zu stillen. Jamblichos, nachedem er den Mann näher kennen gelernt, sühlte bald für ihn, wegen seiner Geistesgaben und seiner großen Standshaftigkeit in traurigen Lebensersahrungen, wahre Liebe und Hochachtung, und beschrieb sein Leben, aber in einer panegyrischen und wenig in den Charakter desselben eindringenden Weise 22). Bald nach dem Tode des Alspios starb er selbst.

In ben Lehren und Schriften bes Jamblichos tritt es fofort als bie bebeutenbfte Gigenthumlichkeit beraus, bag er bie Grundfage bes Platonismus, bie fruber, wenn auch nicht völlig frei von orientalischen Elementen, im Wesentichen boch in ber Bahn ber griechischen Geistesentwickelung geblieben waren, burch Aneignung orientalischer Glaubenssate und Philosopheme bem Bewustfein ber Boller Borberafiens naber zu bringen und so zugleich bem machtig aufftrebenben und unter Conftantin bereits berrichend geworbenen Chriftenthum einen letten Damm entgegenzuseben fuchte. Bie inbeffen in jener munber burftenben Beit bes erbleichenben Beibenthums weniger überwiegende Beiftestraft, als ber Ruf übernaturlicher Renntniffe und Rrafte ben Dafftab gur Burbigung ber Philosophen abgab, so wurde auch Jamblichos aus bies fen Grunden weit über Porphyrios gestellt 23), obgleich ihm boch weber bie fpeculativere Tiefe und Fulle bes Plotinos, noch auch die nuchterne Rlarbeit bes Porphys rios querfannt merben fann; vielmehr, wie feine Specus lation unficher und ohne Gelbftanbigfeit und fefte Sals tung, babei mit frembartigen Elementen gemifcht erfcbeint, fo ift auch feine Darftellung, wie Gunapios felbft guges fteht 24), und feine noch übrigen Schriften bestätigen, farbs und charafterlos, oft fchleppend und ohne Unmuth und Rlarbeit.

Bon seinen zahlreichen Schriften haben sich nur wesnige, und wenn wir von dem ihm zugeschriebenen Berke über die Mysterien absehen, nicht eben die bedeutendsten erhalten. Das Meiste, was wir noch von ihm haben, gehört zu einem größern propädeutischen Berke, περί Πυθαγόρου αίρέσεως 23), welches den Zwed hatte, die Lehre des Pythagoras und den in ihr verborgenen geheis

<sup>21)</sup> über Eros und Anteros f. Greuger Symb. und Myth. III. S. 564. Ahnlich foll Ptotinos einen ägyptischen Zauberer Dtympos durch bohere Magie von sich abgewehrt haben, und als er einst mit einem ägyptischen Priester im Isistempel war und vieser Ptotin's Schutzgeift anries, ein Gott katt des Dämon ersschienen sein. 22) Eunapios vergleicht diese Weise mit der Manier der Maler, die bei Abbildungen schone Gestalten oft von dem Ihrigen dazu thun und so zugleich Abnischteit und Schönbeit vers derben. 23) oder korer Erre und floogwosav deinerzes, Bum 24) Er stellt ihn an Anmuth, Rlarbeit und Kraft der Rede dinner Vorphyrios zurück, dem er sonst überlegen sei, und nennt seinen Styl abstosend und das Seider verlegend. 25) So eitirt das Werk Syrianus in Arist, metaphysica p. 57. b.

men Ginn, befonbere bas Dufterium ber Babl, gu ent= wideln, und baburch ju bem Stubium ber Platonifchen Philosophie vorzubereiten. Bon biefem aus zehn Buchern beftehenden Berke find noch funf Bucher unter besondern Titeln übrig. Das erfte, betitelt: neol rov Modayogixov Blov, enthalt, außer bem Leben bes Pythagoras, eine fehr ausführliche Darftellung feiner Erziehungslehre und bes Pothagoreifchen Gebeimbunbes; auf alle Rritit von Born herein verzichtend 26), und nicht felten ben Dorphy= rios ausschreibend, gibt Samblichos bier in einer breiten, nachläffigen, bis zur Ermubung fich wieberholenben Dars ftellung ein Leben bes Pythagoras, worin manches Brauch= bare aus Ariftorenos und Anbern aufgenommen, bas Meifte aber in chaotifcher Mifchung jenem Sagentreife entnommen ift, ber icon fruh um bas Saupt jenes alten Meifters einen Beiligenschein verbreitet hatte 27). Die erfte Musgabe jener Schrift, von bem Friefen Johann Urcerius, genannt Theodoretus (Branecfer 1598. 4.), ju= fammen mit bem doyog προτρεπτικός und ben Briefen ber Theane und anderer Pythagoreischer Frauen, gibt einen febr ungenügenden Tert, nebft einer bochft fehlerhaften lateinischen Berfion; viel forgfältiger ift die nach einer parifer Sanbichrift beforgte Musgabe von Lubolf Rufter (Umfterbam 1707. 4.), welcher Die geschmachvolle Uber= fegung von Ulrich Dbrecht bingugefügt ift. Die neuefte febr berichtigte Musgabe ift von Riefling (Leipzig 1815). Das zweite Buch, unter bem Ramen: ,, προτρεπτικοί λόγοι είς pelocopiav" befannt, enthalt eine Urt von Ginleitung in bas Studium ber Philosophie, worin bas Benigfte bem Samblichos felbft angehort, bas Deifte vielmehr aus ben Pothagoraern, namentlich bem Archptas, bann aus Plaston 28) und Ariftoteles ziemlich planlos zusammengestops pelt ift; bingugefügt ift eine, mabricheinlich auf alter Era= bition beruhenbe, Deutung 39 Pythagoreifcher Ginnfpruche und symbolischer Gebrauche. In Diefer Schrift wollte Samblichos Die erften Elemente ber Philosophie in eflets tifcher und popularer Beife vortragen. Der erfte 216= brud von Urcer leibet an benfelben Mangeln, wie ber ber vorigen Schrift; ba bie von Tib. hemfterhuns vor= bereitete Ausgabe (f. Fabr. bibl. gr. ed. Harl. Vol. V, p. 766) nicht erschienen war, besorgte Riefling auch von biefer Schrift einen vielfach berichtigten Tert: Jamblichi 2όγος προτρεπτικός είς φιλοσοφίαν, textum recensuit, interpretatione latina et animadversionibus instruxit Theoph. Kiessling (Lips, 1813). Das britte Buch führt den Titel: "neol voirng uadquarieng eniorgung"

und ift von Villoison, anecdota graeca Tom. II. p. 188-225 nach einer venetianischen Sanbichrift ber= ausgegeben. Das vierte Buch: "περί της Νικομάχου άριθμητικής είσαγωγής" ließ Samuel Tennulius (Arnzheim 1668. 4.) abdrucken. Beide Schriften enthalten eine nicht unintereffante, größtentheils aus frubern Pothas gordern und Platonitern entlehnte miffenschaftliche Begrun: bung ber gefammten Mathematif und insbesonbere ber Arith= metit, und haben bas Berbienfiliche, baf fie ben genauen Bufammenhang ber Mathematit mit ber Philosophie, ben fcon bie altern griechifchen Philosophen fo flar erfannt hat= ten, in einigen Sauptpuntten giemlich faflich nachweifen. Enblich ift auch bas fiebente Buch noch vorhanden unter bem Titel: "τα θεολογούμενα της αριθμητικης" gebrudt zu Paris bei Wechel 1543. 4. Die übrigen funf Bucher, von welchen bas funfte und fechste eine Phyfit und Ethit, bas achte eine Theorie ber Dufit, bas neunte eine Geo: metrie, bas gebnte eine Theorie ber Simmelstorper, un= ter bem Titel: "eloaywyn σφαιρική" enthielt, find bis jest noch nicht aufgefunden worden. Außerdem haben wir in bes Stobaos Florilegium und eclogae noch man= ches aus feinen Briefen, worin er jum Theil recht flar und angenehm fchreibt, besonders aber mehre bedeutenbe Fragmente aus einem hiftorifch : philosophischen Berte über bie Geele 29). Much bei Julianus (oratt. IV.) finden fich Bruchftude aus einer theologischen Schrift bes Jambli= chos. Beniger icheint er fur bie Erflarung ber altern Philosophen gewirft zu haben, boch werben Commentare von ihm zu mehren Platonifchen Dialogen 30), fowie zu ben analytieis bes Urifforeles 31) ermahnt. Fur fein Sauptwerf jeboch, worin feine eigenthumliche Richtung am meiften hervorgetreten zu fein icheint, burfen wir wol bie umfangreiche, leiber verlorene Schrift: "negl thc τελειστάτης Χαλδαϊκής φιλοσοφίας anfeben, aus welcher Damascius in ber Schrift: "negl doxov (cf. Gale, notae ad librum de mysteriis, p. 202. 244) Manches aufbewahrt hat. Durch eine alte Tradition wird nun aber auch bem Samblichos bie mertwurdige Schrift: "περί μυστηρίων" zugeschrieben, welche zuerst von Marsilius Sicinus theilweise in's Lateinische übersett, zu Benedig 1483. 4. erschien; bann von dem Augustiner Rif. Scutellius vollstandig, aber bochft feblerhaft in's Lateinische überfett (Rom 1556. 4.), endlich von Thomas Gale (Oxon. 1678, fol.), nach einer Sanbichrift bes 3faat Bog berausgegeben und mit einer, haufig ungenauen, Uberfegung und Roten begleitet wurde. Diefe Schrift bat junachft eine polemische Tenbeng, und gibt fich als eine bem agyptischen Priefter Abammon in ben Mund gelegte Untwort auf ein Genofchreiben bes Porphyrios an ben Unebon, bes Abammon Schuler, worin jener Philosoph eine Menge von Bebenten gegen bie Babrheit und Gotts

<sup>26)</sup> Vita Pyth. c. 1. Er fångt mit ber Anrufung ber Gotter an, und erklart, daß, wenn auch die Sekte der Pythagoraer tängst verschollen, ihre Symbole verdunkelt und die gange Lehre durch Ereichtungen entstellt sei, er doch alle diese Schwierigkeiten nicht achten und sich an dem Willen der Gotter genügen lasse. 27) Ob wirklich in manchen dem Pythagoras angedichteten Bundern, die allerdings den von Christo berichteten sehr ähnlich sind, die bestimmte Tendenz vorgewaltet habe, ihn dem Erlöser entgegenzusezen, wie Mosheim, de turbata per Neoplatonicos ecclesia, in der sylloge pertin, ad hist. eccl. p. 89 behauptet, mag auf sich beruhen. 28) Gang besonders sind die Gelege; dann auch die Republik, der Gorgias, Theatet und der erste Alkibiades ausgesschrieden.

<sup>29)</sup> Stobaei eccl. phys. cap. 40. Im florilegium ist mansches aus seinen Briefen, an Makedonios, Sopatros und andere Freunde zerstreut. 30) Ein Commentar zu dem ersten Altibiabes wird mehrmals erwähnt von Proklos; cf. Procli commentarii in Alcid. prim. ed. Creuzer I. p. 11, 13, 25, 48, zum Phäsdon vom Olympiodoros, in bessen Anmerkungen zu diesem Dialog. 31) Philop. p. 8. d., der ihn zu den genauern Eregeten rechnet.

276

lichkeit ber aanptischen Glaubenblebre und bie Reinheit ibres Cultus, namentlich aber gegen bie im Drient bas mals fast zum Range einer Biffenschaft erhobene Theurgit ausgesprochen hatte 32). Gegen Porphyrios sucht nun ber Berfaffer jener Schrift, auf bie unter bem Ramen bes hermes umlaufenben Schriften gurudgebenb 33), ben uralten gottlichen Urfprung ber agpptischen und chalbais iden Theologie und ihre innere Babrheit ju erweifen, und bie von vielen angefeindete Theurgit wiffenschaftlich aus bem Grundprincip bes neuern Platonismus ju bes buciren, weshalb man benn befonbers fich biefes Bertes bedient hat, um ben Neuplatonismus ber fanatischen Sowarmerei und bes geiftlofen Syntretismus zu befchulbigen. Da indessen die Angabe, baß Jamblichos Berfaffer Diefer Schrift fei, nur auf ber Außerung eines unges nannten Schriftstellers beruht, daß Proflos Dieselbe bem Jamblichos zugeschrieben habe 31), und überdies ber reis nern Geftalt der neuplatonischen Lehre, wie fie bei Plo= tinos und Porphyrios erscheint, manches barin zu widerfprechen schien, so haben in neuerer Beit Reiners 35), welchem Tiebemann 36) und Ritter 37) folgen, die Schrift für unecht erklart, welchem Urtheile jedoch Tennemann 38) nicht beitritt. Drei Grunde maren es besonders, welche Meis nere au feinem Urtheile bestimmten; Buerft ber von Jams blichos' echten Schriften febr verschiedene Styl; bann manche Biderspruche gegen die wirklich von Samblichos ausge= fprochenen Meinungen ober Lehrfabe, wohin namentlich bie Ginführung ber Erzengel 39), Die Polemit gegen bie Gotterbilder "), sowie die Annahme einer myftischen Berseinigung mit Gott, gegen welche Samblichos fich erklart haben foll ") und die Abweichungen von ber jamblichis ichen Eriadenlehre 42) gerechnet werden; endlich bas vol-

lige Beraustreten jener Schrift aus bem Rreise ber new platonischen Lehre, welche fich theils in ber ausgebilbeten Damonenlehre (f. unten) und in ber hier zuerft erfcheis nenden Unnahme bofer Damonen, theils in ber eigenthumlichen Ansicht von ber Beiffagung und ben Opfern, theils in ber entschiedenen hinneigung zu barbarifden Glaubenselementen zeige. Roch einen vierten von ber Beit hergenommenen Grund konnte man bingufügen; bem wenn man 304 als bas Tobesjahr bes Porphyrius annimmt, so mußte Samblichos, ber boch wol gegen ben lebenden geschrieben haben wird, seine Gegenschrift bereits vor jener Beit verfaßt haben; ba wir nun aber bas Isdesjahr des Jamblichos wol nicht eben unter 330 feben burfen, so wurde er, ber boch gewiß, ba er schon früher ben Anatolios gehört hatte, erft in reifern Jahren 3mm Porphyrios tam, jene scharfe Polemit gegen feinen Lebrer bereits zu einer Beit gerichtet haben, wo er faum noch feinem Unterrichte entwachsen fein konnte und noch nicht Beit gehabt hatte, sich in eine so völlig heterogene Rich tung hineinzuarbeiten. Inbessen erscheinen alle biefe Grunde. bei naberer Erwagung, boch nicht hinreichend, um über bie Unechtheit jener Schrift ein apobiftifches Urtheil ans gusprechen. Bielmehr, wenn auch zugegeben ift, bag bie außere Beglaubigung ihrer Echtheit nicht volltommen genugt, find boch alle jene von Reiners hervorgehobes nen Wiberspruche mit ber echten Samblichischen Lehre entweder gar nicht vorhanden ober boch febr unerheblich. Denn Niemanden wird es befremben, wenn Samblichos, ber bereits '3) bie Engel ber Rache ben hobern Gewalsten einverleibt hatte, nun auch noch bie Erzenget bingus fügte, um eine vollftandigere Abftufung ju baben. In ber Anficht über die Gotterbilber aber ift ber Berfaffer ber Schrift über bie Myfterien im volligen Ginverftands niffe mit Samblichos") und, was er gegen biefelben fagt, ift nur gegen die trugerischen Runfte ber Rapnomantie 45). welche in der Luft Gotterbilber aus Dampfen bervorzuzaubern suchte, nicht aber gegen bie Berte ber bilbenben Runft gerichtet; auch in ben Lehren von ber momentanen Einswerdung mit Gott 46) und in ber Eriabenlebre 1 laft fich teine Abweichung, vielmehr nur Ubereinftimmung entbeden. Daß aber jene Schrift nicht mehr ben reinern Platonismus des Plotinos darftellt, tann boch wel nicht gegen bie Abkunft berfelben vom Jamblichos zeugen , ba

<sup>82)</sup> So war also auch Porphyrios in gleicher Beife, wie fein Reifter, beffen Bucher gegen bie Gnoftiter ( Plotin. Ennead. II, 9) unb et ποιεί τὰ ἄστρα (Enn. II, 8) ben Aberglauben in feinen verschies benen Formen fo nachbrudlich betampfen, als Begner ber roben, fontretiftifchen und bie bobere Ertenntnig bes Gottlichen in Da= gie umfegenben Auffaffungsweise vieler Beitgenoffen aufgetreten. Deunoch follen die Reuplatoniter an allem jenem Berberben Schulb fein! 33) über die fabelhaft gablreichen Schriften, die bem Bermes gugeschrieben murben, nach Jambl. de myst. VIII, 1. 20,000 ober, wie Manethon will, 6525 Banbe); vergleiche ben Artifel Hermes in ber Encoflopabie. 34) Bei Gale, vor Jambl. de myst. mitgetheilt, aus mehren Sanbichriften biefer Schrift. 85) Judicium de libro, qui de mysteriis Aegyptiorum inscribitur et Jamblicho plerumque vindicari solet, in ben commentatt. societ. scient. (Gött. 1781), class. hist. et philol. p. 50 – 86. (Gött. 1782). 36) (Beift ber speculat. Philos. 3. Bb. S. 453 sp. (Gott. 1782). 36) Geift ber speculat. Philos. 3. 28b. S. 453 fg. Bu weit geht Tiebemann, wenn er feine Stepfis auch auf ben Bu weit geht Tiedemann, wenn er jeine Steppe auch auf von Brief bes Porphyrios ausbehnt. 37) Gesch. ber Phil. 4. Bb. S. 638 fg. 38) Gesch. ber Phil. 6. Bb. S. 248 fg. 39) Buerft de myst. III, 3. Dagegen soll Jamblichos gegen die Aufnahme ber Erzengel, als eines unplatonischen Dogma, protestit haben; Procl. in Tim. Plat. p. 47. 40) Myst. III, 29; aber vergl. Note 45. Dagegen nahm Jamblichos die Gotterbilber in Schue und schrieb ihnen Gottlichkeit zu; Phot. cod. 215. 41) Myst. an vielen Stellen, wie I, 10. X, 6 u. a. Jamblichos soll, nach Protios (in Tim. p. 341), die Lehre Plotin's von der wesents lichen Einswerdung mit Gott bezweifelt haben; doch vergl. Stob. floril. ed. Gaisford T. III. p. 294, wo ber Glückfelige rein, volls tommen, gang von bem menschlichen Leben befreit genannt wirb. 42) Cf. Myst. VIII, 3 mit Jambl. ap. Procl. in Tim. p. 299.

<sup>43)</sup> Bei Stobaeus in eccl. phys. c. 40 (65. Heeren.). Wend baher Jamblichos ein anderes Mal (s. Rote 39) die Erzengel von der Hierarchie der gottlichen Wesen ausschließt, so konnte dies, de von einem consequenten Princip hier gar nicht die Rede sein kan, leicht nur ein augenblicklicher Einfall sein. 44) Bergl. nur de myst. I, 9. V, 26., wo er von einer reinern Materie spricht, und and bieser die Bilbsaulen will bestehen lassen. 45) Myst. III, 29. Die äyähuara, gegen welche der Versassen sier potemisert, sied Rauchgestalten, die man aus dem Einstusse der Sterne erklätet. In Besentlichen hing jener Aberglaube wol mit dem uralten Feurdienst und den Formen der Phromantie und Kapnomantie zusamen; cs. Creuzer Symb. I, 188. 46) s. R. 41. 47) Is der Ahat sindet sich das Berdältnis der Keun als Grundzahl der sen die in dem, was myst. VIII, 3 nach den Schriften des Hames, als in dem, was dei Jambl. ap. Procl. in Tim. p. 299 pe lehrt wird.

biefer gewiß auch in seinem größern Werke über bie chalbaische Theologie, bie ja in bem Werke über bie My= fterien noch über Die agyptische gestellt wird 48), bas Plastonische mit bem Drientalischen vielfach wird verschmols gen haben. Doch unficherer mare es, auf Berichiebenbeis ten bes Stols von bem bes Samblichos irgend ein Be= wicht legen zu wollen, ba wir beffen Sauptwerke, worin er nicht fowol andere reben lagt als felbft feine Lebrfabe entwidelt, gar nicht mehr haben. Endlich murbe auch Die Beit ber Echtheit ber Schrift nicht entgegen fein, wenn wir annehmen, bag Jamblichos im ersten Jugendfeuer, nicht lange, nachbem er ben Unterricht bes Porphyrios verlaffen, angeregt von bem Bebeimniffe ber agyptifchen Priefterlehre, biefelbe verfaßt und fich fo mit bem flarern Porphyrios in einen Gegenfat geftellt hat, ben er nach= ber wol felbst weniger streng mag festgehalten haben. Wenigstens wurde fich bei biefer Unnahme manches Un= reife, Jugendliche und Unwissenschaftliche in ber Form bes Bertes am leichteften erklaren laffen. Doch enthalten wir uns eines entschiebenern Urtheils, indem wir nur noch hinzufugen, daß wir, trot ber verfehrten und ver= fehlten Richtung ber Grundprincipien, Die Schrift boch feinesweges bes Samblichos unwurdig nennen fonnen. Denn alles Berkehrte, mas wir in berfelben finben, ift boch immer nur die Berkehrung mabrer und tiefer Bebanten, wie fie nothwendig entstehen mußte, wenn Je-mand flatt in ber innern Rraft bes Begriffes, in ben positiven Religionen bes Beibenthums eine Stute fur bas Platonische System zu finden meinte. Bugleich aber, mogen wir auch die Berabsetzung ber Theologie zur Theur= gif und ber ethischen Bereinigung mit Gott gu einer bra= ftischen, burch magische Symbole herbeizuführenden Gin= beit mit ben Gottern eine bebauernswerthe Musschweifung ber Phantasie nennen, wie fie ju fehr verschiedenen Beisten sich wiederholt hat \*9), muffen wir boch die Schrift eine historisch fehr wichtige Erscheinung nennen und ans ertennen, bag unter ber truben Fluth bes Grrthums Gold= korner mahrhaften philosophischen und religiosen Gehaltes verborgen liegen. Das Philosophiren in berfelben ift ein unreines, indem es aller Methode entbehrt und von man= cherlei Borausfegungen ausgeht, immer aber zeigt es ein, nur nicht gur Rlarbeit und fpeculativen Rube gefommes nes, bedeutenbes Talent.

Bei ber Darstellung ber Lehre bes Jamblichos wird bas, was aus ben Bruchstücken seiner Werke als sein wirkliches Eigenthum gewonnen wird, von ber Lehre, welche die Schrift über die Mysterien uns bietet, geschieden werden mussen. Da zeigt es sich benn als die bei weitem wesentlichste Abweichung des Jamblichos vom Plotinos und Porphyrios, daß er nicht mehr, wie Plotinos 50) in dem göttlichen Wesen selbst eine Dreiheit setze, sodaß die höchste Einheit, der Geist und die Seele zusammen die

Fulle ber Gottheit bilbeten, fonbern er erhob ben boch= ften Gott, um ihn nicht an die Spige jener Trias gu fiellen und ihn baburch an ber Bielheit Theil nehmen gu laffen, über biefelbe, und ließ ihn, als ben Unnennbaren und Unbegreiflichen, in einfamer Rube bei fich beharren. Bugleich aber foll er boch auch in bem bochften Wefen bereits eine 3meiheit angenommen haben, indem er von bem unbegreiflichen Gott ben anbern Gott unterfchieb, ber zwar noch nicht eingegangen sei in die Dreiheit, boch aber schon zu einer gewiffen Gelbstbestimmung fortschreitend muß gebacht werben, und so bas Entstehen ber Trisas vorbereitet. Bir finden biese Angaben in einem bis jest noch unebirten Neuplatoniter, bem Berennios, mahr= fcheinlich einem Schuler bes Proflos si). Beiter aber wird uns als Lehre bes Samblichos eine munberliche Bab= lencombination überliefert, wonach brei urfprungliche Tria= ben 52) angenommen werben mußten, und aus biefen fich nach bem Grundverhaltniffe ber Neungahl immer weitere Triadenreihen entwickelt hatten, fobag er guerft 36 Des fabarchen ober Beltherricher, und aus biefen abermals 72 Gotter berfelben Gattung abgeleitet habe; mit ber Reunzahl habe er bann feltfam genug ein anberes, auf bie Siebengahl gegrundetes Berhaltniß verbunden, inbem er andere 21 Borfteber ber Welt angenommen, welche bann wieber 42 Reiben von Gottern erzeugt hatten 33). Bir fonnen bies boppelte Berhaltniß wol faum anbers erflaren, als fo, bag er immer je zwei Triaben burch eine hohere Einheit mit einander verband, grade wie über ber ersten Trias die hochste Einheit steht, ohne ein Glied bers felben zu bilben, wodurch benn die Bahl sieben als zweite Grundzahl entsteht. In den dreifachen Triadenreihen zeigt sich schon ein Fortschritt zum Proklos, der jene tieffinnige Lehre am kunstlichsten ausbildete 54), doch scheint Samblichos babei weniger ben Weg einer befonnenen, ben Be= griff aus fich felbft entwidelnben Forfchung gegangen gu fein, fonbern bei feiner Borliebe fur ben Pothagorismus fich einer abftracten Bablenfpeculation bingegeben und bie eins gelnen, bem Gottlichen inbarirenben und von ibm ausge= henden Potenzen, fowie die Formen und Gefete ber Belt-bilbung, nach Urt ber Rabbala und bes Gnofficismus, unter bem Bilbe gemiffer Bablen vorgeftellt ju haben. Dag er, in concreter Musbrucksmeife, Diefe Stufenleiter gottlicher Rrafte mit ben in ber Schule gewöhnlichen Ra= men ber Damonen, Beroen, Gotter benannte, und biefen, aber wol nicht zuerft, auch die Engel zugefellte, erhellt aus mehren Stellen 55). Gbenfo ift auch feine Unficht

<sup>48)</sup> VI, 7. Mehrmals werden Assprier oder Chaldar und Agypter als heilige Wölker den profanen Hellenen entgegengesetzts (o VII, 5. 49) Man denke nur an die Seherin von Prevorst mit ihrem Gesolge, und wie Unrecht man thun würde, der Katurphilosophie die Schuld dieses unphilosophischen Auswuchses derselben beizumessen. 50) Am vollständigsten Eunead. V, 1—3.

<sup>51)</sup> Dieser nächstens aus drei munchener Danbschriften von uns herauszugebende Philosoph ist nicht, wie man wol erwarten durste, der von Porphyrios in Plotin's Leben erwähnte Mitschüler des Plotinos dei dem Ammonios, sondern ein viel späterer, der mir zwischen Proklos und Damascius zu stehen schein und das potenzite Teiadensystem des erstern durchweg zum Grunde legt. 52, Procl. in Tim. p. 299. Doch waren diese Triaden immer erst nach dem höchsten Gotte und bilbeten den übergang vom Sein zum Werden. 53) Es mag hierbei auch die heilige Zwösspahl der Agypter und ihre nach astronomischen Principien abgetheilten dei Götterordnungen vorgeschwedt haben; Crauzer, Symb. I. p. 292 sq. 54) Besonders an der classischen Gelle theol, Plat. III. p. 135 sq. 55) Bergl. Note 43; doch geht aus der

pon ber Geele ziemlich biefelbe, bie wir bei ben übrigen Reuplatonifern finben, inbem er biefelbe ihrem Grund= mefen nach fur ewig und in ber Gottheit gegrundet, burch einen Fall aber bem Berganglichen und Irdischen hinges geben hielt 56). Ihre allmalige Reinigung und Ruckehr aber zum Gottlichen stellte er in brei Stufen bar, bem Gerichte, welchem bie noch an ben Rorper gefeffelten Gee-len unterliegen, bem Rechte, welches bas Gefet ber Geelen bleibt, die noch nicht vollkommen gereinigt find, und ber Reinigung, welche bie Rudtehr erft möglich macht 57). Gehr rein ift babei feine Unficht über bie Gewalt bes Schidfals und uber bas Bofe in ber Belt; benn ber Mensch, auch wenn er von der vergänglichen Seite seines Wesens dem Gesetz der Nothwendigkeit gehorche, sei boch, so sagt er, wesentlich frei und über das Schicksal erhaben 38), und auch die übel könnten ihn auf keine Beise verleten, ba fie, wenn nicht felbft verschulbet, fur ibn feine übel maren, ober boch ihm jum Guten bienen mußten 59). Siermit fimmen auch feine ethischen Musspruche überein, in welchen burchweg fich bie febr vergeiftigte Muffaffung ber Begriffe Tugend und Gludfeligfeit, fowie bas unbebingte Lob bes rein theoretifden Lebens, wie wir es beim Plotinos feben, wieberfindet 60); nicht weniger ift feine Unficht von ber Dialettit 61) und von bem mahren Be-fen ber Bahrheit, daß fie namlich felbst bas fei, mas fie erkenne 62), gang bie bes Plotinos; wobei einzelne fleine Berschiebenheiten ber Ausbrucksweife fur bas Gange nicht in Betracht kommen 63). Daß er übrigens jenen ftufenweifen Riebergang bes gottlichen Lebens und namentlich ben Proceg ber Beltichopfung nur hypothetisch als in ber Zeit entstanden annahm, eigentlich aber als ewig setze, sehen wir aus Julian 64). Als ihm eigenthumlich wird noch die Meinung erwähnt, daß bei der Einkörperung der Seelen niemals Thierseelen in Menschenleiber oder Menschenseelen in Thierseiber wanderten, sondern die der Thiere immer nur in Thiere , Die ber Menfchen aber in Menfchen übergingen 65).

Bir geben nun ju ben Lebrmeinungen ber Schrift uber bie Dofterien uber, bie im Befentlichen viel Reuplatonifches bat, aber zwei frembartige Elemente mit ber Philosophie unwiffenschaftlich vermischt, die Dagie bes Gultus und bie orientalifchen Mythologien ober priefter-

lichen Geheimlehren.

bort aus Stobaei eclog. angeführten Stelle nicht hervor, das Jamsblichos zuerst die Enget eingeführt habe.

56) Stob. ecl. phys. cap. 40 sq. 57) Jamblichos sest hier die Reinigung, die von Andern als erste Stuse bestimmt wurde, als leste des Seelenlebens, ohne damit dem reinen Leben des Geistes, das diese Reinigung schon voraussest, widersprechen zu wollen.

58) Ecl. eth. e. VI. 59) Uhnlich Plotinos in den schonen Abhandlungen Enn. III, 1—3 über Schickal und Borsehung.

60) Stob. stor. T. II, 49. Gaisf. άγαθος ο την μετουσίαν τοῦ νοητοῦ κάλλους παραδεχόμενος και της τοῦ θεοῦ οὐσίας και δυνάμεως μέτοχος.

61) Stob. stor. T. III. p. 126. 127. Cs.
Plotinus de dialectics, Enn. I, 3. 62) Stob. stor. T. I. p. 265. και ή (ἀλήθεια) μεν αὐτο δ δστι θεωρεί. 63) Solder Berschiedenheiten kommen mehre in dem Fragment über die der Berichiebenheiten tommen mehre in bem Fragment über bie Seele bei Stob. vor; vergl. Rote 57. Im Wefentlichen aber bleibt es bieselbe Lehre. 64) Julian, oratt, IV. p. 146 Span-hem. 65) Nemesius de anima cap. 2.

In ber Urt und Beife zuerft, wie bas Gottliche er: fannt werbe, ftimmt biefe Schrift volltommen mit ber Unficht ber übrigen Reuplatonifer überein, indem fie alles Biffen nur eine Borbereitung jum reinen Unschauen Gots tes nennt, biefen hochften, intuitiven Uct aber, in welschem fich bas menschliche Befen vollenbet ober vielmehr über fich erhebt, frei von allem blos vermittelnben Biffen fest und ihn einer Berührung vergleicht, um bas Unmit= telbare beffelben finnlich auszubruden. Gogar von Er-Erfennen fcon bie Duplicitat bes Gubjects und Dbjects in fich trage, bas Unschauen bingegen bes Gottlichen in ber ungetrennten Einswerdung des Geistes mit Gott bestehe 66). Sogleich aber wird diese reinere Ansicht getrübt durch die weitere Bestimmung, daß die Seele mit ihrem geistigen Wesen, wie den hochsten Gott, so auch die Ge fahrten ber Gotter und überhaupt bas gange überweltliche Geifterreich erkennen fonne 67). Indem fo eine unmittels bare innere Berührung mit ben bobern Ordnungen ber Beifterwelt angenommen wirb, verwandelt fich ber Glaube, mit welchem bas Gottliche erfaßt wird, in ben verftanb: lofeften und widerfpruchvollften Aberglauben, jumal, ba jener vermeintlichen innern Unschauung nun boch wieder bie trubften Elemente bes Bolfeglaubens fubfituirt werben. Ale hohere Claffen aber bes Beifterreiches erfcheinen querft bie fichtbaren Gotter und bie Damonen, bann bie Berven und bie Geelen. Alles Beiftige zwar ift bem Befen nach, fo beißt es, ungetrennt mit einander verbunden, und hat als gemeinschaftliche Bestimmung zuerft bas Gute, bann bie Ginheit, mabrend bie Materie bie Bielheit und bas Bofe reprafentirt; boch ift zwifchen ben Gottern, als ben erften Musfluffen bes bochften Gottes, und ben Gees len ein großer Abstand, indem jene Alles regieren und beherrichen und raumlos und zeitlos in einem Do-ment bie volltommenfte Birtfamteit außern und Unfang und Enbe aller Birtfamteiten und Befen gufammenfaffen, diefe bingegen abhangig find von bem Billen ber Gotter, an Raum und Beit gebunden, unvollfommen und fchrittmeife gum Bollfommenen aufsteigend mirten und nach bem Endlichen, bem fie fich mittheilen, binneigen 68). 3mifchen beiben Begenfagen treten bann vermittelnb bie Claffen ber Damonen 69) und Beroen 70) ein, bon benen jene unsichtbar zwar, aber untergeordneter und bienenber Ratur find, bestimmt, Theile bes Alls zu leiten und bie zeugende und ichaffende Rraft ber Gotter in ben niebes ren Spharen barguftellen, Diefe aber ben Menfchenfeelen naber fteben und fie gur Tugend und fraftigen That ents flammen 71); bie Damonen wirten alfo mehr ichaffend und vollendend, bie Beroen mehr belebend und geifters wedenb, jene fteben ber vernunftlofen Ratur, biefe bem Menfchengeschlechte vor. Much unter ben Geelen gibt es

<sup>66)</sup> I, 3. 67) I, 3 extr. 68) I, 5. 69) I, 6, 7. und Hows und die Begrundung jener Lebren im Bolfeglauben und ber Geheimlehre f. Creuzer Symb. III, 4 sq. 71) Die Natur ber Damonen wird rekeatoupyos, bie ber Deroen Curezi und doyıxı genannt, II, 1.

vielfache Abstufungen, indem einige reine und volltom= mene Geelen fich vollig burch bie Rraft ihres Willens ben hohern Ordnungen gleichstellen, die meisten aber, bin-gegeben in die Bielheit, ber Belt bes Werbens und Ber-gehens angehoren, ohne jedoch in ihrem Grundwesen ver= ganglich ju fein. Bei ber Befensbeftimmung ber Gotter geigt fich nun aber eine auffallenbe Unflarbeit, inbem ben= felben, als ben Borftebern ber leuchtenben, im Rreife fich gleichmäßig bewegenben Simmelstorper, boch ichon eine gemiffe Korperlichkeit jugeschrieben wird, ein himmlischer Leib, welcher inbeffen nur ein Bilb ihres reinen, geiftigen Geins fei, einfach, untheilbar, unveranderlich 72). In als Ien diefen Borftellungen zeigt fich, nur etwas vergrobert, bas Bestreben ber Neuplatonifer, ben Bolfeglauben gut fublimiren und in eine bobere Sphare binaufzuziehen; benn mefentlich find boch bem Plotinos wol feine Gotter und Damonen nichts anderes, als die loyor evolor, bie in bie Ratur in vielfacher Abftufung eingebilbet find und überall Spuren bes Gottlichen hervorbringen. Dur barin liegt ein mefentlicher Unterschied, bag Plotinos über bie allmalige Entwidelung ber Geifterwelt aus ber urfprung: lichen Trias und speculativer Beife, wenn auch oft in popularen Musbruden, fpricht, und, obgleich er ben boch= ften Gott ebenfalls nur ichauend erfennen gu fonnen glaubte, boch bie Ericheinungen bes Gottlichen in der Belt ber Berftanbeserkenntnig vindicirte, mahrend unfer Berfaffer auch in jenen niebern Spharen immer noch von einer magifchen, munbervollen Ginwirfung ber Beis fter auf ben Menschengeift traumt. Run aber, nachbem bereits jene Claffen von Geiftern aufgestellt und bezeich: net find, werben ploglich brei neue Glaffen eingeschoben, von benen fruber feine Rebe mar, bie Erzengel, bie En= gel und die Archonten ober Weltlenfer, Die bann ihrers feits wieder in xοσμοχράτορες ober Borfteber ber Glemente unter dem Monde, und in aggortes erokor ober Lenker ber Materie in ihren einzelnen Productionen ger= fallen 73). Dirgends zeigt fich fo beutlich, als bier, bas unreife Beftreben, Drientalifches mit Dccibentalifchem gu verschmetzen, indem bie Engel ber Gemitifchen Bolfer etwa ben Damonen , die Beltfurften 74) ben Beroen entfpra= chen, und nun fogleich neben und zwischen jene eingescho-ben werben. Erhaben aber über allen jenen Ordnungen ift ber ewige Grund aller Dinge, bas bochfte Befen, ru= big und unbewegt in feiner unwandelbaren Ginheit be= barrend, in welchem tein Gegenfat mehr ift, auch nicht ber bes Denkenben und Gebachten. Doch bat fich biefer bochfte Gott querft in bem zweiten Gotte, bem Roetars den bem Berricher im Beifterreiche, manifestirt, ber jugleich fein eigener Bater und Gohn und ber emige Ba= ter alles Buten ift 78). Bon ihm geht alles Befen und alle Befenhaftigfeit, alle Babrbeit aus, er ift bas fefte und bestanbige Borbild alles beffen, mas in ber Belt

Untheil hat am Leben bes Beiftes. Die weitere Dffenbarung bes Gottlichen wird bann, gang übereinstimmenb mit ber ubrigen Lehre bes Samblichos, als Dreiheit vor= gestellt, bie aber hier ber agyptischen Mythologie angeeignet ift, indem bas erste Glieb ber Dreiheit, in welchem sich ber erste Gegensat bes Denkenben und Gebachten aufthut, mit bem bunteln Ramen Gifton 76), bas zweite, ber fich felbft beutlich erfennenbe und alle Bebanten aller Beifter auf fich binlentenbe Geift, Rneph 77), endlich bas britte Glieb, ber Schaffenbe und wirkenbe Geift, ber bie verborgenen Ibeen an's Licht bringt, und fie ju mirfli= chen werben lagt, Umun 78) genannt wird. Gine neue Dreiheit wird bann wieber in biefem legten Gotte gefest, indem er als Umun in ber Form ber Mumirffamfeit, als Phtha in ber Form ber Mumeisheit, als Dfiris in ber Form ber hochften Gute erscheint 79). Dann fieben gu-nachst Conne und Mond ber geschaffenen Ratur por, jene ben Glementen und ihren Rraften, die wieber in vier mannliche und vier weibliche getheilt werben, biefer bet gangen Ratur und allem Berben. Der Simmel wirb bann weiter in zwei, bann in vier, weiter in gwolf, 36 u. f. w. Theile getheilt, und jedem feine bestimmten Gotter vorgefest 80). Ebenfo fegen bann bie Damonen und andern niedern Ordnungen bas Werk ber Beltbildung fort bis gur außerften Grenze bes Gottlichen, ber Materie. Inbem fo bas Platonifche auf bas Manp: tifche reducirt wird, fann freilich von einer unbefans genen, fritischen Muffaffung ber agyptischen Glanbens: elemente gar nicht die Rebe fein, um fo weniger, ba bet Berfaffer feine Polemit gegen ben Porphyrios auch noch gegen ben Stoifer Charemon ausbehnt 1), ber mit Recht behauptet hatte, bag bie Religion ber Agppter wefentlich Naturreligion fei, und hohere geiftige Beziehungen in bers felben nicht gefucht werben burften, fowie auch von geis ftiger Freiheit 82) nach ben Lehrfaten berfelben gar feine Rebe fein tonne.

In dieser Kette gottlicher Wesen wirkt nun, so wird weiter gelehrt, eigentlich immer Alles zusammen, sobaß wenn ein niederer Geist etwas wirkt, dies nie ohne das Höhere geschehen kann, alles also zuseht in den Göttern als in seinem Urgrunde sich vollendet. Wenn daher gewissen Göttern oder Damonen gewisse Raume der Welt angewiesen werden, so sind sie doch an diese Raume nicht gesesselt, sondern das Göttliche durchdringt im Moment

<sup>72)</sup> I, 8. 73) III, 3. 74) Cf. ep. ad Philipp. VI, v. 12 nebst ben Erklarern. 75) VIII, 2 sqq. heren nio 6 (f. Note 51) gibt an, baß Jamblichos ben ersten Gott bie ädentos akria, ben zweiten die akria node the ropada dobrecentos genannt habe. Auch heißt es, ber zweite Gott verhalte sich zum ersten wie die poras zur éras.

<sup>76)</sup> Wenn nicht elxw ober gar xow in diesem Ramen steckt, so weiß ich keine Deutung besselben anzugeben. 77) In bem hund liegt wol nicht ring (mit vertauschen Aspiraten), sondern, da doch von ägyptischen Ramen die Rede ist, Kneph, über welchen Creuzer I. S. 291 sq. 78) f. Creuzer I. S. 290, 507. 79) Creuzer I. S. 291, 80) Ebendas. S. 292. Myst. VIII, 2 wird angegeben, daß hermes über die Feuergötter und Athergötter 1000, über die himmelsgötter 1000 Bücher gesschrieben habe. 81) Gegen ihn VIII, 4—8. Porphyrics (de abstin. IV.) lobt ihn sehr als einen sehr genauen und gründlichen Wahrheitessorscher. 82) Chäremon behauptete, daß in der aftronomischen Religion der Ügypter der freie Wille nicht bestehen könne, sondern an die Bewegung der Sterne gebunden sel. In der That rührte die ganze geistigere Aussassung des Mythus und Sultus bei ihnen von Griechen oder gräcisirten Ägyptern her.

bie gange Schopfung und alles ift ber Gotter voll 83); nur lieben die Gotter, sich gewissen Orten mehr als an-bern mitzutheilen, weil die Materie nicht überall gleich fähig ift, das Gottliche aufzunehmen, und darum sind die einen im Ather, die andern in der Luft, wieder andere im Baffer und auf ber Erbe 84). Auf bas Bestimmtefte wird auch bie Birtfamfeit aller Gotter als eine mohlthatige und freundliche bezeichnet 65), und bamit ber fin= ftere Aberglaube ber Genethlialogen und Uftrologen jurudgewiesen, baß es auch ursprunglich feinbfelige Gotter gebe 86); ploglich aber ericheinen, hiermit vollig im Bi-berfpruche, mitten in ber Reihe ber Geifter bofe und feinbliche Damonen, bie wieber entweber Rachegeister find, ober wirklich bofe 87) und nicht nur ben Leib ber Menschen mit Krankheiten plagen, sonbern auch ihre Geele in bie Ratur berabziehen, fie mit Gunben beschweren und fo fie unter bem Jode ber Rothwendigkeit gefangen balten. Plotinos hatte fich begnugt, ben Urfprung bes Bo: fen in ber uranfanglich ber Materie einwohnenben und bann in bie Geele eingebrungenen Regativitat nachzus weifen 58), ausbrudlich aber bem Dafein und ber verfuh-renden Ginwirkung bofer Geifter als einer Errichre ber Gnostifer wibersprochen 89); unfer Verfaffer, um nicht in Biberspruch mit bem Bolteglauben ju treten, fucht ben urfprunglich guten Damonen wenigftens boch bofe Birfungen angufunfteln, bie von ihnen als Maturgeiftern ausgeben follen. Gine weitere Berirrung, Die aus jener er= ften, wonach er vom Beifterreiche unmittelbar miffen gu können glaubte, von selhst hervorging, war nun die, daß er auch die Erscheinungen der Götter und göttlichen Wesfen nehst ihren Attributen und charakteristischen Kennzeischen sast naturgeschichtlich zu bestimmen wagte und so zuerst mit einer systematisirten Geisterschau hervortrat, die in fpatern Beiten nur allzuviel Dachfolger gefunden bat. Das Befentliche, mas er uber bie Birtfamfeiten ber bo= bern Claffen bemertt, ift, bag bie Gotter Liebe und Ge= ligfeit, bie Erzengel bas Schauen, bie Engel Tugend und Erfenntnig ber Bahrheit, Die Damonen Trieb und Begierbe, bie Beroen praftifche Tuchtigfeit und Liebe gu eblen Berfen, bie Archonten ben Sang jum Serriden und zur verftanbigen. Anordnung ber Lebensverhaltniffe, in ben Geelen ber Menschen wirken 90). Sierin find noch Gebanten, und man konnte barin eine allegorische Bezeichnung ber bobern und niebern Geiftesthatigkeiten finden; nun aber werben auch bie finnlichen Erfcheinun= gen ber Geifter beichrieben, nach ihrer unmittelbaren Birtung, Große, Geftalt, Licht, Schnelligfeit u. f. w.

als gleichartig und einfach, die ber Erzengel als ben Bots tern abnlich, aber nicht gleich, bie ber Engel als weniger einfach, die ber Damonen als mefentlich mannichfaltig, bie ber hohern Archonten als vielfach, boch geordnet, bie ber niedern als minder geordnet, bie der Seelen endlich als in ber größten Mannichfaltigkeit sich bewegend bezeichnet. Im Gingelnen aber wird zuerft, mas bie Lichtgeftalt ihre Erscheinung betrifft, ben Gottern ein bas gewöhnliche Licht überftrahlenber, Die Luft bis gur Unertraglichfeit verbunnender Glang, ben Erzengeln und En-geln ein helles, munderbares Licht, ben Damonen, Die ohne himmlifchen Lichtglang erfcheinen, ein trubes Feuer, ben heroen ebenfalls ein zusammengesettes Licht, ben Urchonten ein mehr ober weniger materielles, ben Geelen endlich ein mit vielen verganglichen Stoffen geschwangere tes Feuer jugeschrieben; abnliche Berhaltniffe werben über ihre Große, Deutlichfeit und Schnelligfeit ihrer Bemegung aufgestellt. Dann zweitens wird ihre unmittelbare Wirfung fo befchrieben, baß bie Gotter in wunderbarer, unaussprechlicher Schonheit leuchten, bie Erzengel und Engel geringere, aber boch ben Schauenben immer noch befeligenbe Schonheit zeigen, die Damonen eine Schonbeit, beren Berhaltniffe mit bem Berstanbe zu fassen find, barftellen, wogu bei ben Beroen noch bie Erfcheinung ber Zapferteit fommt, bie bobern Urchonten in urfprunglis cher, bie niebern in angenommener und erfunftelter Schonheit erscheinen, die Geelen gulett ber Schonheit Bilb gers ftudelt und auf bas Individuelle beschrantt barbieten. Endlich in Sinficht auf ihren Ginfluß auf bas materielle Sein bes Menschen reinigen bie Gotter ben Geift volls ftanbig und fuhren ihn hinauf zu seinem mahren Urfprunge, bem Leibe aber geben fie Gefundheit und Schonheit und Symmetrie mit ber Geele, bie Erzengel rufen bie Geele und erfullen ben Billen ber Gotter, bie Engel lofen fie von ben Banden ber Rothwendigfeit, bie Damonen giehen bie Geele in bie Ratur binab und verurfachen bem Leibe Rrantheiten, bie Beroen erweden fie, nach finnlich guten Dingen zu streben, und begeistern zu ebeln und großen Thaten, die Archonten ber hohern Art lehren die Materie zu niedern Zwecken beherrschen und gewähren alle Guter bes Lebens, die niedern sichen materielle Be-gierden ein und fesseln an das Sinnliche; die reinen See-Ien führen, gleich ben Engeln, nach Dben und zeigen bie beilige Soffnung bes fconften Butes, bie Unreinen gieben binab in die Belt bes Berbens, und erfullen bie Geele mit verwirrenber Leibenschaft. Much bas Gefolge ber einzelnen Claffen wird angegeben, fo, bag bie Gotter ftets umgeben von anbern Gottern ober Engeln, bie Ergengel von Engeln, bie rachenben Damonen, von ben Bils bern ber Strafe und Marter, bie anbern bofen Damos nen von ichablichen, blutfaugenben, wilben Thieren 91) und fo bie ubrigen Geifter jebe Claffe mit ben Symbolen ihrer eigenthumlichen Birtfamfeit erfcheinen 92).

Benn nun fo bie reinere Unficht, mit welcher bie frubern Platonifer Clemente ber Bolfereligion ergriffen

Birkung, Größe, Gestalt, Licht, Schnelligkeit u. s. w. Im Allgemeinen werden die Erscheinungen der Götter

83) I, 7. 84) I, 8 sq. 85) I, 18. 86) I, 18. Die der dermähnten Genethlialogen waren die Nativitätssteller, deren ganze Theorie von dem Unterschiede guter und böser Potenzen im Reiche der Sterne abhing. Gegen sie spricht hier Jamblichos, wie einst Plotinos. 87) Erst II, 7 werden die Eassen ausdrücklich mit ausgesührt; doch erscheinen überall die dösen Damonen nicht sittlich döse, sondern als übermächtige Naturgewalten. Merkwürfig, daß der Apphon in diesem System keine Stelle sindet. Besonders vergl. III, 31. 88) Enn. I, 8. nichten zu kanza.

89) Enn. II, 9, 13, 14. 90) II, 9.

<sup>91)</sup> II, 7. 92) Alle biefe Theophanien find mit unertrage licher Breite und vielen Wiederholungen gusammengeftellt II, 8-9.

und in Mlegorie umfetten, bier vollig materialifirt und phantaftifc verichoben ericheint, fo bat eine abnliche Ber= kehrung die Plotinische Lehre von ber Bereinigung bes Geiftes mit Gott erfahren. Denn, wenn Plotinos bas Schauen Gottes ebenfalls über bas Biffen und Erfen= nen erhebt, und einen efftatischen, entzudten Geelengus ftand als ben Moment bes Schauens annimmt, fo blieb boch biefes Schauen immer in ben Schranten bes Geis ftes und mar eigentlich nur bie bochfte Bluthe ber Ber= nunfterkenntniß, welche in bie Tiefen bes ewigen Beiftes einbringt 93); unfer Berfaffer bagegen, wie er finnliche Erscheinungen bes Gottlichen lehrt, und bas Unbegreifs liche jum Sinnlichgreiflichen berabfett, so verkundigt er auch, bag jene in ber Erfcheinung ber Gotter fich voll= enbende Bereinigung berfelben mit bem menschlichen Geifte burch gemiffe, gebeimnifvolle Gebrauche und Symbole bervorgebracht werben fonne, und bag auf diefem Be= biete durch Bernunfterkenntniß gar nichts ausgerichtet werbe, vielmehr einzig und allein die Kenntniß ber Theurgif, bie ben hoher erleuchteten Prieftern gegeben fei, ausreiche 94). Go mar benn nun bie Theologie von ihrer bochften Stufe, ju ber fie unter bem Beibenthume, bas nie ju ber gangen Fulle ber Gottheit gelangt ift, weil es ben fich felbit offenbarenben, lebendigen Gott nicht erkannte, gebracht werben fonnte, in bie Dagie und Theurgif verfebrt und an bie Stelle bes reinen Enthusiasmus ein tobtes, geiftlofes Formelmefen, an bie Stelle ber Bernunfterkenntnig und bes Gebankens bie geheime Biffenfcaft bes Priefters getreten, ober vielmehr, bas geiftlos fefte Element bes Bolfsglaubens, ber Glaube an Baubers funfte und Bunberfrafte burch rein mechanische Mittel, war mit einer philosophifchen Gulle umfleibet und gefpenfterartig in bas Reich ber Begriffe eingeführt. Da= bei muß anerkannt werben, bag ber Berfaffer biefer Schrift einzelnen, noch unreinern Musmuchfen bes Aberglaubens ober allguroben Unfichten mehrmals widerfpricht , und überhaupt feine falfche Grundanficht moglichft ju vergeis fligen, ju reinigen und ju vereinfachen fucht, wie fich bies in ben einzelnen, von ihm beschriebenen Erscheinungen bes fogenannten Enthusiasmus mehrfach zeigt. Go wird zu-erft bas Wefen bes Enthusiasmus felbft bestimmt nicht als ein Austritt aus bem eigenen Befen (exoragis), fons bern als ein Übergang in bas Sobere (μετάστασις), mah: rend bie Etftafe vielmehr Ubergang jum Schlechtern fei; bie verschiebenen Stufen aber bes Enthusiasmus bestimmt er querft als Theilnahme an bem Gottlichen, bann als Gemeinschaft mit bemfelben, endlich als Bereinigung beis ber 93). Muf ber bochften Stufe ift bas menschliche Les ben gang in ein gottliches verflart und bat fich feines Gelbft und ber menschlichen Reflerion abgethan. Bugleich aber foll berfelbe Enthufiasmus boch auch wieber bie mun= berbare Rraft haben, ben Rorper gegen allen Schmerg ju ertobten, bag er meber Feuer noch Baffer, noch tobt= liche Baffen, noch irgend eine Marter 96) fühlt, und über

bie Erbe fich erheben fann. Geben wir nun gu ben eingelnen Außerungen bes Enthusiasmus über, fo tritt, als Die bedeutenofte Erscheinung beffelben bie Mantif beraus, Die, menschlichem Biffen und Ronnen unerreichbar und aus naturlichen Rraften unerflarbar, unmittelbar bon ben Gottern fammt. Bie nun bie echte Beiffagung unterfcbieben wird von bem blos inftinttmäßigen Borabnen ober ber verftanbigen Borausberechnung gufunftiger Dinge, fo wird fie auch einer roben Mbart entgegengefest, ber Babr= fagung aus Charafteren, b. b. talismanartigen Bauber= geichen 97), mit benen leicht bofe Damonen ihr taufchen= bes Spiel treiben. Überhaupt wird bie gange mittelbare, von Beichen ausgehende Mantit zwar nicht gang verworfen, aber boch febr gurudgeftellt, und namentlich ber Aftro= logie feinesweges bas Bort gerebet 98); alle Beichen fol-len vielmehr nur bas Gottliche symbolisch andeuten, und auch nur in niebern Regionen ihre Gultigfeit haben; bie mabre Mantit befteht in ber raum = und geitlofen Gin= wirfung bes gottlichen Lebens auf ben endlichen Beift, bag er bas in ber Beit Berbenbe ober Geworbene im ungetrennten Busammenhange, Theil habend an ber Got= ter Ewigkeit, anschaut 99). Wenn auch zuweilen ein Glement, wie Baffer ober Luft, bas Mittel ber mahrfagenben Begeisterung wird, wie bei ben Drakeln, fo ift es nicht bas phyfifche Element, mas ben Propheten anregt, fonbern die bemfelben fich mittheilende gottliche Rraft. Gehr hoch wird aber nun wieder bas bumpfe Traumles ben ber Geele geftellt, und in biefes, ober boch ben halbmachen Buftand, wo bas Leben ber Geele freier gewor= ben und mit bem allgemeinen Naturleben inniger verbuns ben ift, die eigentliche Empfanglichfeit fur bobere Erleuch= tung gefest; fomit verwandelt fich benn wieber ber ans geblich bochfte Uct bes Beiftes in ein geiftlofes Raturles ben ber Seele. Gin Sauptmittel ferner gur Ginswerbung mit ben Gottern ift bas Gebet, beffen mabres Befen, in einer Scheinbar fehr reinen Auffaffungsweise, nicht barin gefunden wirb, bag ber Bille ber Gotter burch baffelbe bestimmt werbe, was ungereimt mare, fonbern barin, baß ber Geift fich gewohne, ju feinem Urfprunge umgutehren, und an ber feligen Birtfamfeit ber Gotter Theil zu neh= men. Go befreit bas Bebet vom Berganglichen, reinigt vom Unreinen, gieht bas Leibenbe binauf in bas emig wirtfame gottliche Leben. Die brei oben bemertten Stu= fen bes Enthusiasmus finden bann auch bei bem Bebete ftatt, bas entweber bloge Berührung bes Gottlichen, ober liebenbe Gemeinschaft mit bemfelben, ober mahrhafte Gins= werdung mit Gott ift '). Aber auch biefe reinen Bor-ftellungen werben verfalfcht burch bie Unnahme gewiffer

liche Reinheit und Unschuld in die heilige Begeisterung auch physisch alle Gefahren besteht; eine Ibee, worauf alle Gottesurtheile beruhen. über bas Brennentaffen des Leibes vgl. 1 Kor. 13, 3. und die Erklärer.

<sup>98)</sup> Bergl. ben großen und tiefsinnigen Ausspruch bes Plotie nos: το υπές νουν ήδη έστιν έχ του νου το πεσείν. II, 9, 9. 94) II, 11. 95) V, 26. III, 5. 96) Cf, III, 4. Der Berf. spricht hier ganz aus bem Bolksglauben, wonach bie gotte A. Encpkl. b. B. u. K. 3 weite Section. XIV.

<sup>97)</sup> Die im Orient so viel verbreitete Weissaung aus xapaxisos, b. b. geheimnisvollen Schriftzügen und Zaubersormein;
111, 13. 98) I, 18. Bergl. IX, 3—5, wo ber Aftrologie nicht
alle Wahrheit abgesprochen, sie aber als eine ganz untergeordnete
und einseitige Kunst bezeichnet wird. 99) 111, 12. 1) über
bas Gebet, I, 13—15.

geheimnifvoller Symbole ober unverftanblicher, barbaris fder Borte, welche bie Gotter gwar nicht gu ber Bewahrung einer Bitte bestimmen, aber boch bie Bereinis gung ber menschlichen Geele mit ihnen und ben baburch berbeiguführenden Ginfluß auf Die Maturgeiffer unmittels bar berbeifuhren tonnten. Go wird benn auch bas Bes bet ein magischer, rein außerlicher und priefferlicher Uct2). Dit bem Gebete bangen auf bas Benauefte bie Opfer aufammen, beren mahrer Ginn mehrmals in ihre fymbos lifche Bebeutung gefett wird, indem ben Gottern alles geopfert wird, was irgendwie an bas gottliche Befen erinnert ober bemfelben irgendwie beilig ift; jugleich foll in benfelben wie in einem Bilbe bargeftellt werben, wie bas Gottliche bie Materie vergehrt, gleichwie ber Rauch ber Opferflamme in ber Luft verschwimmt. Ferner wird auch bie Erweifung von Dant und Chre nur ein untergeordneter 3med bes Opfers genannt, beffen tieffter Grund Die Liebe bes Schopfers ju ben Geschopfen, ber bochfte 3med aber wieber bie Ginsmerbung mit ben Gottern fei 3). Da aber fich nur wenige jum reinen Beift erbes ben und burch Singebung ihres gangen Gelbft fich ben Gottern opfern und fo alle materiellen Opfer überfluffig machen tonnen, fo bleiben biefe immer noch in Rraft, fo= bag fich bie Bahl ber geopferten Gegenftanbe nach ben Claffen ber Befen richtet, benen geopfert wird. Denn eigentlich gilt gwar jebes Opfer allen Gottern, wie es aber bobere und niebere Glaffen von Gottern gibt, fo auch hohere und niebere, materiellere und reinere Opfer, und bas vollfommenfte Opfer wird baber bas fein, mas alle Gotter jugleich ehrt und gemiffermaßen eine Welt im Aleinen barftellt. Rur Benigen begegnet es bier unb ba am Enbe ihres Lebens, baß fie, in bie Fulle bes gottlichen Lebens aufgenommen, nicht mehr nothig haben, ma= terielle Opfer gu bringen \*). Abermals eine Berkehrung bes Geiftigen in bas Raturliche und Erhebung bes voltig gedankenlofen Cultus ber heibnifchen Religionen in ein boberes Bebiet, bas mit bemfelben nichts mehr gemein haben tann! Go ift benn nun endlich auch jene, oft fo fcon befdriebene Bergottlichung bes endlichen Geiftes nur ein Bert ber magifchen Runft, ber Theurgie. Denn wenn auch oft genug bagegen proteftirt wird, bag irgenb eins ber bobern Befen von ben Denfchen etwas erleiben, von bemfelben gezwungen, überredet und fur fich gewonnen werden tonne, und bagegen bei ben auf Dagie abzweden: ben Sanblungen, wie Beschworungen, Gubnungen, Reis nigungen, auf bas fombolifche und ethifche Moment ber: felben viel Gewicht gelegt ju merben fcheint, fo wird boch auf ber andern Geite gelehrt, bag gu allen jenen Dins gen ein traditionelles, priefterliches Biffen gebore, und fomit bie unreine Dagie wiederhergeftellt. Biermit bangt bann gufammen, bag unverftanbene, geheimnifvolle Leute ein mefentliches Moment ber Magie bilben, bag bem

Menschen, ber mit ben Gottern ber hobern Dronungen eine geworden ift, eine unmittelbare, zauberhafte Gewalt über bie in ber Datur maltenben Damonen jugefdrieben, endlich, bag bie Doglichfeit ber Storung bes beiligen Priefterwertes burch bie Ginwirfung bofer und tudifcher Damonen eingeraumt wird, welche an ber Stelle ber Gotter ericheinen, und ben Theurgen taufchen und beruden, wenn er entweder ein Berfeben begangen oder fich feinem Werke mit unreinem Bergen und ohne Liebe genabt bat"). Unter ben gablreichen Damonen ift fur ben Menfchen ber allerwichtigfte fein individueller Damon ober Schutgeift, ber ihm von feiner Geburt an mitgegeben ift und ibn begleitet, fo lange er im Korper wohnt. Indem ber Bers faffer ber in ber fpatern griechischen Beit ziemlich verbreiteten Borftellung von einem boppelten Schutgeifte, bem guten und bofen, wiberfpricht, und bas Beftreben ber Uftrologen tabelt, welche burch bas Stellen ber Rativis taten und allerlei funftliche Berechnung ben Damon bers vorzuzaubern fuchten, nimmt er boch benfelben als ein wirklich von Mugen her in bie Geele gefommenes geiftis ges Befen, nicht blos als eine bobere Geelenfraft, und bestimmt ihn als ben Conflur aller in ber Stunde bet Geburt bes Denfchen in ber Natur und Geifterwelt que fammenwirkenben Lebensfrafte, burch ben ber Denfch an ben Rorper gebunden ift und alle feine geiftigen Thatigs teiten ubt. Aber wenn ein gottbegeifterter Denfch bem Rorper vollig abgeftorben ift, bann ift er auch ber Berrs fchaft feines Schutgeiftes entwachfen, und binubergetreten in bas Reich bes reinen Beiftes, in welches bie meiften erft nach bem Tobe gelangen 6).

Durch alle jene Stufen und Borbereitungen gelangt benn nun bie Geele endlich jum bochften Gute, ju Gott, und ihre mahrhafte Bludfeligfeit ift eben bie Ginigung mit Gott, bie leiber burch bie überall übergreifende Das gie entstellt und getrubt ift, wie benn auch bie Theurgie ber Borhof bes Guten genannt wirb. Bie nun Die Geele, infofern fie Theil bat an ber Natur, nicht frei ift von ber Macht bes Schidfals, fo macht fie fich frei von bem 3mange, ber bie Raturmefen binbet, wenn fie fic reinigt, bas Beffere frei in fich wirten lagt und ibr Les ben aufgibt, um ein boberes bagegen ju gewinnen. Dierin liegt benn zugleich, bag bie Dacht bes Bofen gebrochen ift und ber gereinigten Geele nicht mehr fcaben fann ?). Bober aber bas Bofe fomme und wie es ju rechtfertis gen fei, barüber wird eine abnliche Untwort gegeben, wie wir fie bei Plotinos und andern beibnifchen Philosophen, Die in biefem Puntte nie jur Klacheit gefommen find, finden, indem namlich balb ber Wiberfpruch bes Einzels nen gegen bas Gange und bas Unvermogen, fich in bies fem ju behaupten, bald bie Gewalt feinblicher Ratur machte, bald bie eigene freie That bes Menfchen, balb enblich, in letter Inftang, Die Daterie als Grund und Quell bes Ubels angegeben wirb "). Die Materie felbft

<sup>2)</sup> Besonders, ba der Kanon aufgestellt wird, in den gottlichen Ramen durfe nichts Berständiges und Berständiches vorkommen, weshalb auch die alten, verschollenen barbarischen Ramen am höchsten gestellt werden; VII, 4.

3) über die Opfer V, 1—25.

4) V, 19.

<sup>5)</sup> II, 10. III, 31. Gegen seine obige Ansicht (vgl. N. 86) nennt er seibst bier die dosen Damonen derloege. 6) über den Schunggeist VI, 6—8. Biel reiner sind die Borstellungen bei Plotin. Ennead. III, 4: περί τοῦ είληχότος ημάς διανοίας. 7) X, 5, 6. 8) IV, 5—10.

aber hat in Gott ebenfalls ibr ursprüngliches Bestehen, indem in der ersten Wirksamkeit der gottlichen Trias sich sofort dem Moment der Wesenhaftigkeit das Moment der Massenhaftigkeit entgegengestellt hat, dessen lebendige und hohere Theile dann von dem Weltschöpfer zu den einsachen himmelskörpern, die todten aber und starren zu der Bildung der vergänglichen Körper verwandt wurden ).

So ift benn bies Werk fur uns ein benkwurdiger Beweis, wie mitten im Schoose berselben Schule, beren erste Saupter ben Aberglauben, so weit es in jener Zeit möglich war, redlich und tuchtig bekampften, sich eine Apologie bes Aberglaubens in seiner phantasielosesten Gesstalt, boch gemischt mit manchen reinen und echten Ges

Danten, erheben fonnte.

Bon bem Philosophen ift 2) ju unterscheiben ber viel altere Grotifer Jamblichos, ber, aus Gprien ges burtig, aber in Babylon erzogen und mit chalbaifcher Sprache und Sitte vertraut geworben, fruber auch in biefer Sprache gefchrieben, und bie griechische erft fpater gelernt haben foll. 218 Kriegsgefangener fam er in fein Baterland gurud 10). Er lebte gur Beit bes Trajan. Wir baben noch bei Photius (bibl. cod. CLXVI.) einen Musaug aus feinem Romane 11), ber unter bem Titel ,, Bagv-Zweiza" ermabnt wird, und mit ben feltfamften und aben= teuerlichsten Erzählungen angefüllt mar. Mußerbem finben fich bei Guibas mehre Fragmente aus biefem Berte, beffen Styl, nach ben wenigen Proben gu urtheilen, leicht und flar und ziemlich rein gewesen zu fein scheint. Chardon de la Rochette, mélanges de critique et de philol. T. I. hat bie noch vorhandenen Fragmente, boch un-vollständig, gesammelt. Über eine in ber (1671) abgebrannten Escurialbibliothet angeblich vorhanden gemefene Sanbidrift und beren Unfauf von ber ichmedifchen Ros nigin Chriftine gingen feltsame Erzählungen 12). Sene Ercerpte bei Photius, fowie bie Fragmente, find gefams melt bei Paffow, im corpus scriptorum eroticorum, Vol. I. (Lips. 1824).

JAMBO, auch Babuto und Gasira el Gimal genannt, eine kleine unbewohnte Insel im rothen Meere, ganz nahe an der agyptischen Kuste, liegt unter 24° 40' nordl. Br. (J. C. Schmidt.)

Jambo (Dschambo), f. Janbo.

JAMBOE, auch Jambhu, Jumboo und Jummoo geschrieben, 1) ein District Borberindiens in ber Provinz Lahore (Staat ber Sikhs) unter 33° nordl. Br. gelegen, an ber oftlichen Seite bes Flusses Chunab, ber es vom Gebiete Kishtewar scheibet, wird im Often von Kangra, im Westen von Punschab und im S. von Bissolie begrenzt. Der Boben dieses Landstrichs ift mit Walbern

und Sugeln bebedt und größtentheils febr fchmach bevol fert, indem er haufig ben rauberifchen Ginfallen ber Rachs barn ausgesett ift. Die Strafe nach ber Stabt Jambo lauft mehre Meilen weit burch eine fanbige Dieberung, beren Geiten von boben, an manchen Orten faft perpenbifularen Felfen eingeschloffen ift. Der Diffrict bat feinen eignen Raja, ber aber ben Gifhs tributar ift. 2) Sauptftadt biefes Diffrictes und Refibeng bes Rajah, 83 englische Meilen norbofilich von ber Stadt Labore, unter 33° nordl. Br. und 74° 5' oftl. Lange an bem Fuße eines Sugele und an einem fleinen Fluffe gelegen. Gie befteht aus zwei Theilen, ber Unter: und Dberftabt, treibt einen lebhaften und blubenden Sandel, und bilbet bei ihrer vortheilhaften Lage an ber Strafe von Rafchmir nach Delhi, ben Stapelplat fur bie beruhmten Rafchmir= Shawls, die hierher durch Lastträger gebracht werden, da ber Weg theils ungangbar ist für Lastthiere, theils mehr Sicherheit für den Transport gegen den Überfall der berittenen räuberischen horden darbietet. Die Umgegend ift reich an Maulbeerbaumen; auch find in ber Dabe ber Stadt mehre Baffermublen erbaut worben.

(J. C. Schmidt.)

JAMBOLIFERA. Gine von Linné gegrundete Gat= tung ber Rautengewächse (Rutaceae Juss. D. C. Octandria Monogynia L.), beren Namensetymologie von Fruch= ten, Sambolanen genannt, und ferre tragen, berguleis ten ift (Rumph. Amb. I. p. 131.). Ihre Merfmale find nach Sprengel: Relch vierblatterig, ungleich; Staubfaben abwechfelnd ber Blumenblattbafis und bem Frucht= boben eingefügt. Die perignnische Scheibe (discus perigynus) achtwinflig. Beere vierfacherig, vierfamig. 218 wichtigste Arten find zu nennen: 1) J. pedunculata L., flielfruchtige Sambolifera; mit langlich elliptischen glatten Blattern, rifpenformigen Bluthen und linien : langettformi= gen Blumenblåttern, welche langer als ber Kelch sind. (Vahl symbol. III. T. 61). In Indien, namentlich auch auf Ceplon. 2) J. chinensis Spr. (J. pedunculata Lour.), chinefische Sambolifera, mit eiformigen, ausge= randeten Blattern, traubig und traubendolbigen Bluthen. 3m fublichen China. 3) J. odorata Lour., mobiriechenbe 3., mit eiformigen, an ber Bafis ichief abgeftutten, unten punftirten Blattern, und traubig . bolbentraubigen Blus then. In Cochinchina. 4) J. resinosa Lour., harzige 3., mit langlichen Blattern und vielbluthigen achfelftanbis gen Bluthenstielen. In Cochinchina. Übrigens nennt biefe Gattung Gartner (Fruet. I, 280) Cyminosma und fügt auch eine neue bereits von hermann (Mus. 73) und Burman (fl. zeyl. 27) Ankoenda genannte Urt: C. Akenda aus Ceplon (T. 58) bingu, bie jedoch ebenfo wie bie ber erften übrigen Urten nicht genau befannt ift.

(Zenker).

Jambos, f. Metrik.

JAMBOS ober Jambosbaum ist Eugenia jambos
L. (Jambosa vulgaris D. C.) aus Ostindien. (Zenker.)

JAMBOSA (Jambosenbaum). Name einer bereits
von Rumph angegebenen Pstanzengattung, welche Abans
son Jambos nennt und Arten der Gattung Eugenia L.,
sowie von Myrtus Swarz et Kunth begreift. Sie ge-

<sup>9)</sup> VIII, 3. Ühnlich unterscheibet Plotinos die νοητή υλη von der grobern, wobei er indessen unter jener nichts weiter versseht, als die Seele, die er die Materie des Geistes nennt; Enn. II, 4, 5. 10) So berichtet eine Randnotig an dem Bessarion's schen Soder des Photius zu Benedig. 11) Es war die Liedesz geschichte des Rhodanes und der Sinonis. 12) Schurzsseisch, not. lit. p. 4. "In Madrid hat sie auf den einzigen codex mscr. Jamblichi eine Tonne Goldes angewendet, weil er so ungemein rar war." Cf. Fabr. dibl. gr. VIII, 152.

bort in die Familie ber Myrtaceae Juss. De Candolle und in bie Icosandria Monogynia bes Linne'ichen Gerual: fuftems. De Candolle (prodrom. III, 286) gibt ihr folgenben Charafter: Relchrobre freifelformig, an ber Bafis abgeftutt, Schlund uber ben Gierftod binaus verlangert, erweitert und berfehrt eiformig; Saum vierspaltig, mit fast runben Lappen, Bier bem Schlunbenbe eingefügte breite, concave, ftumpfe Blumenblatter. Staubfaben febr gablreich, langer als bie Blumenblatter, frei, ftraff. Grif-fel fabenformig. Narbe einfach, etwas fpigig. Gierftod mehrfacherig, vieleilg. Frucht ein : zweisamig mit bem erweiterten und beerenformigen Relche frummlich : fleifchig, an ber Spige mit einem Rabel verfeben. Samen fantig, mit fleischigfamigen biden, an ben Banbern gufammenge= falteten Samenlappen und innern, fast malgenformigen, in= nerhalb ber Samenlappen verborgenen Burgelchen.

Die hierher geborigen Urten, bon benen De Canbolle 18 ermahnt, ftellen Baume größtentheils aus Inbien bar (inbem namentlich Blume teren allein feche aus Java aufführte,) mit entgegengefehten, furgeftielten, burch= Scheinend punktirten Blattern, feitlichen und enbftanbigen furgeren, wenigbluthigen, einfachen Afterbolben, mit am Ende ber Bluthestielchen gegliederten bedblatterlofen großen Bluthen und großen egbaren Fruchten. Da die meiften biefer Arten cultivirt werben, fo ift

bie Ungabe ihrer fpecififchen Differeng febr fcwierig. 218 bie wichtigsten Urten find Jambosa vulgaris D. C. und J. Malaccensis D. C. zu betrachten, beren Beschreis

bung wir bier folgen laffen.

1) J. vulgaris D. C. (Eugenia Jambos L. E. Jamboo Roxb, cat, calc, 38., Myrtus Jambos H. B. K.) Gemeine Sambofa, mit bolbentraubigen, enbftanbigen Trauben und fcmal : langettformigen, beiberfeits jugefpigten Blattern. In Dffindien und jest überall in ben Ero=

penlandern angepflangt.

Es ift ein ftattlicher Baum mit vielen ausgefpreigten Aften, beren Rinde grau erscheint, mabrend die vom manns: biden Stamme eher braun erscheint. Die gegenüberftebenden Blatter haben eine freugmeife Unordnung, find fpannelang, ein Paar Boll breit, geruchlos, aber fauerlich fcmedenb. Die einen halben Boll langen vierblatterigen grunlichweißen rundlichen Blumen tragen eine Menge Staubfaben mit einem fehr langen Griffel. Rund und gelb find bie mit bem Relche gefronten Fruchte, beren weißliches faftiges Fleisch febr fcmadhaft fuß wird und angenehm nach Rofen riecht. Gine Abbilbung findet fich bei Rheede, hort. malab. I. T. 17, wo ber Baum Malaccachambu heißt und Delaum herb. amat. T. 77.

2) J. malaccensis D. C. (Eugenia malaccensis L., Myrtus malaccensis Spr., Wight et Walker-Arnott Prodrom. florae penins, Ind. orient. I, 332 ziehen auch J. purpurascens D. C., J. domestica D. C. bierber), malactifche Sambofa, mit feitlichen abgefurgten Ufterdolben und eilanzettformigen, an beiben Enben jugefpitten Blattern. In Offindien. Ift gleichfalls ein ansehnlicher Baum, jeboch noch bider, als vorhergehenber und mit rauber braunlicher Rinde befleibet; auch find bie Blatter großer und fauerlicher. Roth bie Bluthen. Die

über brei Boll langen und über zwei Boll biden bienformigen Fruchte merben auf ber einen Seite rothlich, auf ber anbern weiß und rothgeftreift, mit weißem faftigem, angenehm weinartig fchmedenbem Fleifche. Der Baum tragt zweimal des Jahres Früchte. Abbild. bei Rheede hort, mal. I. T. 18 (als Nati-Schambu), Correa Ann. d. Mus. IX. T. 25 F. 2. Bielleicht gehört auch Jambosa nigra Rumph. Amb. I. T. 38, F. 1. hierher. (Zenker.)

Jambres ober Mambres, agopt. Bauberer, f. unter Jannes.

JAMBRI (Taufol), ein Bewohner ber Stabt Des baba (Μηδαβά) jenfeit bes Jordans, in ber jubifchen Gefchichte burch ben Umftand befannt, bag von feinen Goh= nen 1) Johannes, Bruber ber berühmten Daffabaer Jubas, Jonathan und Simon auf feinem Buge gu ben Das bathaern überfallen, ausgeplundert und erfchlagen murbe. Die Strafe blieb freilich nicht aus; benn bei einer außers halb Debaba veranftalteten Festlichkeit gerieth bie Famis lie ber Thater in Die Banbe eines hinterhaltes, melden bie Gebruber Jonathan und Gimon ihnen gelegt hatten '). (A. G. Hoffmann.)

JAMBU-DWIPA (Dschambu-dwipa), Dichams bu : Salbinfel, einheimische Bezeichnung fur Indien; L d. Urt.

Jambufrüchte, f. Jambosa.

JAMBURG, eine fleine, bubich gebaute Rreisftabt bes St. petersburgifchen Gouvernements, an ber Beers ftrage zwifden Narma und St. Petereburg, am Fluffe Luga, ber in ben finnischen Meerbufen fallt. Bon ben Dowogrobern fcon im 3. 1383 erbaut, marb fie 1444 von ben liv = und ehstlanbischen Rittern belagert, 1612 von ben Schweden genommen, 1703 von Peter I. ihnen wieder entrissen und von ihm Jamburg genannt, da sie früher Jama, auch Jamu bieß. Im J. 1783 ward sie von Katharina II. zur Kreisstadt erhoben, mit städtischen Gerechtfamen befchentt, burch neue Gerichtsbaufer und Fabrifgebaube verschonert, regelmäßig angebauet und in Flor und Boblftand verfett. Zest aber ift vieles wieder verfallen und mehre Manufacturen (barunter eine faifert. Tuchmanufactur von 38 Stublen) find eingegangen. Die Stadt hat eine griechische, eine Lutherifde und eine tas tholifde Rirche, etwa 140 Saufer und 1500 Einwohner. Der Durchfuhrhandel auf ber großen Strafe von Riga nach St. Petersburg gewährt ihr manchen Erwerb. Richt weit bavon liegt bas von teutschen Coloniften bewohnte Dorf Frankfurt, Die burch ben Berfauf ibrer landlichen Producte in die Residenz febr gute Nahrung haben. (J. C. Petri.)

Jambus (jambifcher Bere), f. Metrik. Jambuwan, f. Dschambuvan.

Jamdanis, f. unter bem art. Baumwollenmanufacturen.

Jamdro (Geogr.), f. Palte.

<sup>1)</sup> Unter viol 'lausot tonnten freilich nicht blos Sobne im eigentlichften Sinne bes Bortes, fonbern Rachfommen beffelben überhaupt verftanben werben. 2) Bergl. 1 Matt. 9, 36 fg.

JAMEN ober Gamen : Droffler nennt Den biejenis gen froptogamifden Waffergewachfe, welche Batich mit bem Ramen Rhizocarpae, De Canbolle (Fl. franc, ed. 3) Rhizospermae und Robert Brown (Prodr.) Marsiliaceae belegen. Bartling (Ord. nat. plant. p. 15) betrachtet fie als eine besondere Glaffe und rechnet bagu folgende brei, von ihnen als Ordines bezeichnete Fami-lien: 1) Salviniaceae; 2) Marsiliaceae und 3) Isoëteae. Doch verbient bemerkt zu werben, bag Den auch Die Gattung Lemna barunter bringt, mabrend fie bie übrigen Botaniter unter eine gang andere Familie fellen. Seine hierbei beobachtete Reihenfolge ift: a) Stod : 3a: men: 1 Gippf. Mart Jamen (Azolla); 2 Gippf. Stamm = Jamen (Pilularia, Isoëtes); b) Bluft = Jamen : 3 Sipps. Bluthen : Jamen (Salvinia, Maished), Frucht : Jamen (Lemna). Bergl. Den, Lehrbuch ber Raturgesch. (Botanit) II. 1. (1825) S. 544 fg. (Zenker.)

Jamena (Geogr.), f. Jamina.

James , f. Jacob. JAMES 1) (Richard), geb. im 3. 1592 ju News port auf ber Infel Bight, widmete fich ber Theologie, und unternahm ju feiner bobern Musbilbung im 3. 1619 eine Reife burch einen großen Theil von Guropa. Um langften verweilte er in Rugland, und gab feine bort an= gestellten Beobachtungen in einer eigenen Schrift heraus. Er ftarb amtlos ben 7. Dec. 1638, langere Beit frantelnb, in burftigen Umftanben, boch mit bem Ruhm eines viel= feitig gebildeten Theologen und grundlichen Renners ber altern Sprachen. Gehr bewandert war er vorzuglich im Gotbifchen und Angelfachfischen. Er zeigte fich auch als ein gewandter Dichter, machte fich jedoch vorzuglich be-Fannt als Berfaffer von Predigten und einiger anbern Schriften, die fich jum Theil noch handschriftlich auf ber Boblejanischen Bibliothet befinden. Genannt zu werben verbienen hier: Anti-Possevinus, sive Concio habita ad Clerum in Acad, Oxon, anno 1625 in 2 Tim. 4, 13. (Oxford 1625. 4.). Sermon concerning the Eucharist, on Matth, 26, 26-28 (London 1629. 4.). History of preaching, or concerning the Apostles preaching and ours, on 1 Corinth. 9, 16 (London 1630. 4.). Fast Sermon, concerning the observation of Lent. (London 1630. 4.). Sermon concerning the times of receiving the Sacrament and of mutual Forgiveness, on 1 Cor. 11, 25. (London 1632. 4.). Apologetical Essay for the Righteousness of a miserable unhappy people, on Ps. 37, 25 (London 1632. 4.). Concio habita ad Clerum Oxon, de Ecclesia, in Matth. 16, 18. (Oxford. 1633. 4.). Poemata quaedam in mortem clarissimi viri Roberti Cottoni et Thomae Allen (Oxford 1633. 4. \*).

(Heinrich Döring.) 2) Robert, im Jahr 1703 gu Rinverfton in Staf= forbibire geboren, ftubirte in Orford Mebicin, und ubte feine Runft ber Reibe nach in Sheffielb, Litchfielb, Birmingham und London. Er ift ber Erfinder bes berühmten Samespulvers (f. b. Urt.), welches man nach ber Mitte bes 18 Sabrh. in England, aber auch auf bem Conti: nente, als Fiebermittel fo haufig anwandte, und beffen Berkauf fur Sames und feine Nachkommen eine fo reiche Goldgrube murbe. James ließ fich noch im 3. 1755 unter die Doctoren von Cambridge aufnehmen. Er ftarb am 23. Marz 1776. Als Schriftsteller machte er sich am beruhmtesten durch sein "Medical Dictionary" (Lond. 1743—1744. 3 Vol. fol. (Es wurde unter Buffon's Aufficht in fechs Foliobanben in's Frangofifche überfest (Paris 1746 - 1748). Gine umfangreiche Ginleitung bes Bertes enthalt eine Geschichte ber Debicin.) Er fchrieb ferner: The practice of physic. (Lond. 1746). 2 Vol. On canine madness, (Lond, 1760). A dispensatory (Lond. 1764). Er überfeste ferner Ramaggini's Bert uber die Krantheiten ber Runftler in's Englische, und nach feinem Tobe erschien noch: A dissertation upon fevers (Lond. 1778). A vindication of the fever-powder (Lond. 1778). A short treatise of the disorders of children (Lond, 1778). (Fr. Wilh Theile.)

3) Thomas, englischer Seefahrer, beffen Geburtes und Tobesjahr unbefannt ift, machte im Jahre 1631, im Auftrage einer Gesellschaft von Kausseuten zu Briftol, eine Entbedungsreise nach Nordwesten. Gir Thomas Roe stellte ihn bem Konige Karl I. vor, ber ihn in feinem Unternehmen ermunterte. Den 3. Dai bes ge= nannten Sabres verließ er Briftol. Dachbem er in Die Subfonsbai gelangt, nahm er feinen Lauf nach ber Gub= fufte, mit feinem Schiffe gegen Felfen ftoffend, und mit manchen Mubfeligfeiten fampfend. Muf einer vier Grabe fublicher gelegenen Infel brachte er ben Winter gu, nach= bem er fruchtlos verfucht hatte, bis ju bem großen Strome von Canada vorzubringen. Anfangs Juli 1632 bis zu Ende August manbte er sich nach Norden; allein die schon weit vorgeruckte Jahreszeit nothigte ihn, seine Ruckebr nach England zu beschleunigen. Den 22. Detbr. 1632 langte er in bem Safen von Briftol an. Ungeachtet bes geringen Erfolgs, ben feine Reife gehabt, marb er von Karl I. mit Wohlwollen empfangen. Aufgefobert von biefem Monarchen ließ er bamals eine ausführliche Befchreibung feiner Reife bruden. Gie erfchien gu London 1633, und feitbem einige Male wieber aufgelegt, unter bem Titel: Dangerous Voyage in attempting to discover a North-West Passage to the South-Sea; with an Account of their passing the winter in an uninhabitated Island. Dies Reisejournal gemahrt eine ebenfo anziehende, als belehrende Lecture, indem es bie Ents bedungsreifen feiner Borganger in bie Subsonsbai auf mehrfache Beife ergangt. Den Theil bes feften Lanbes, ben er nach Beften zu erblidte, nannte er bas fubliche Reu = Bales, ju Chren bes damaligen Prinzen von Ba-les und nachberigen Konigs Rarl II. Er war übrigens ber mehrfach beftrittenen, boch burch bie Erfahrung genugfam bestätigten Meinung, baß man im Beften teinen Beg in die Gubfee finden tonne +). (Heinr. Doring.) +) Cf. Biographie universelle Tow. XXI. p. 389 sqq. R.

<sup>\*)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 388 sqq. G. Crabb's Universal Historical Dictionary Vol. II. R. Watts Bibliotheca Britannica Vol. II. p. 641. 36 her's Augem. Getehrtenlerikon 2. Xhl. S. 1832.

4) Thomas, auch Jamesius, geboren im 3. 1571 au Newport auf ber Infel Bight, wibmete fich ju Dr= ford bem Studium ber Theologie, und ward 1602 Dber= auffeher ber bortigen offentlichen Bibliothet. Diefe Stelle legte er 1620 nieber, und übernahm bas Umt eines Fries bensrichters. 218 Schriftfteller mar er bereits vortheil= baft befannt geworben burch ein im 3. 1611 berausgegebenes Bert, bas bie Berfalfchungen bes Tertes, welche Die Ratholiten angeblich fich erlaubt, nachweisen follte. Dies Bert führt ben Titel: Of the Corruption of the Scripture, Councils and Fathers by the Prelates of the Church of Rome; fand jedoch wenig Unklang in bem gelehrten Publicum. Deffenungeachtet blieb ber Sauptgegenftand feiner fchriftstellerifchen Bemuhungen Die Recht= fertigung ber anglikanischen Rirche und bie Bekampfung bes Katholicismus. Mus ber Universitat Drford mar feit ber Reformation tein Schriftsteller hervorgegangen, ber mit so unermublichem Eiser seine Ansichten geltend zu machen gesucht hatte, als James. Um die Verschieden heit in den von Sirtus V. und Elemens VIII. bekannt gemachten Ausgaben der Vulgata offen derzulegen, schrieb James (1600) das Werk: Bellum Papale, sive Concordia discors Sixti V. et Clementis VIII. circa hieronymianam editionem etc. Er fant an ber Spige berer, welche behaupteten, die Ratholifen batten bie beis lige Schrift, die Concilienbeschlusse und die Kirchenväter nach ihren eigenen Unsichten gemodelt. Diesen Unsichten blieb er fortwährend treu, und war raftlos bemuht jene Verfälschungen in mehren Schriften nachzuweisen. Selbst Das englische Parlament suchte er für Diese 3bee gu in-tereffiren, mas ihm felbft indeffen nur theilweife gelang. Mitten unter biefen Beffrebungen überrafchte ibn ber Tob im August 1629 1)

Die Bielfeitigfeit feines Biffens beurfundete er burch gablreiche Schriften, ju benen, außer ben bereits genannten, vorzugeweise noch folgende geboren: The moral Philosophie of the Stoicks (London 1598, 12.). A Commentary upon the Canticle of Canticles, by A. Bruccioli, translated into English. (ibid. 1598.) Philobiblon Richardi Dunelmensis, sive de amore librorum et institutione Bibliothecae, Tractatus pulcherrimus, ex Collatione cum variis Msc. Oxon. (Oxon. 1599. 4.). Cyprianus Redivivus (London 1600, 4.). Ecloga Oxonia-Cantabrigiensis tributa in libros duos, quorum prior continet Catalogum con-fusum Librorum Manuscriptorum in Bibliothecis Oxon. et Cantab.; posterior Catalogum eorundem distinctum et dispositum secundum quatuor facultates etc. (Lond, 1600, 4.) Catalogus librorum in Bibliotheca Bodleiana, cum Appendice (Oxon. 1605. 4.) [Reprinted with many additions (Ibid. 1620. 4.); to which was added an Appendix in 1636]. Expositio libri Canticorum, ex Patribus (Oxon. 1607. 4.). An Apology for John Wickliffe, shewing his conformi-

ty with the New Church of England; to which are added two Tracts of John Wickliffe (Oxon, 1608.4.). The Downfall of the Jesuits etc. with the Life of Father Parsons (Oxon, 1612, fol.), Two short Treatises against the Order of Begging-Friars, written by Wickliffe, with a book entitled. Fiscus Papalis sive Catalogus Indulgentiarum etc. (Lond. 1617. 4.)2). Index patrum ad singulos versus capitis 5; secundum Matthaeum (Ibid. 1624. 4.). Vindiciae Gregorianae (Genevae 1625. 4.). Introduction to Divinity, containing a Confutation of Papists by Papists (Oxford, 1625. 4.). An Explication or enlarging of the 10 Articles in the Supplication of Dr. James, lately exhibited to the Clergy of England, for the restoring to integrity Authors corrupted by Papists. (Oxon. 1625. 4). Specimen Corruptelarum Pontificiarum in Cypriano, Ambrosio et Gregorio Magno, Autore operis imperfecti et in jure Canonico (Lond, 1626, 4.). Index librorum prohibitorum a Pontificibus (Oxon. 1627). Catalogus Interpret. S. Scripturae in Bibliotheca Bodleiana (Oxon. 1635. 4.). Mehre Briefe von Sames befinden fich in einem Unbange ber Schrift: Parr's Life of Usher 3).

(Heinrich Döring.) JAMES, 1) ein fleiner Fluß im nordameritanifden Freiftaate Miffouri, welcher innerhalb biefes Staates in ben gleichnamigen großen Strom fich ergießt. 2) 3amespif, eine ber hoben Bergfpigen ber fogenannten Rochs Mountains (Felfengebirge), ber großen Gebirgetette, welche bie nordameritan, vereinigten Staaten in beren weftlichem Theile burchzieht. Diefer Dit liegt im Staate Miffouri, und ift, fowie die ubrigen Dits biefer Gebirgstette, noch nicht gemeffen. 3) Gine fleine Infel in ber Chefapeatbai, welche gur Graffchaft Dorchefter bes nordameritanis fchen Freiftaates Marpland gehort. 4) Gine fleine Infel bes nordameritanifchen Freiftaates Gubcarolina, im Fluffe Afchip an ber Subseite bes Safens von Charleston gelegen. Sie liegt unter 32° 44' nordl. Br. und ist von ungefahr 60 Familien bewohnt. 5) Ein Kirchspiel im nordameritanifchen Freiftaate Gubcarolina, im Diffriet Charlefton. 6) Gin Dorf in ber Graffchaft Rent im nordameritanifchen Freiftaate Marpland. 7) Gin Rirch= fpiel im norbofflichen Diftrict bes norbameritanifchen Freiftaates Louifiana, bas aus angeschwemmtem Lande auf beiben Ufern bes Diffiffippi besteht, Buder, Baumwolle, und Reis erzeugt, und beffen Bevolferung gegen 7000 Seelen betragt, worunter fich über 3000 Stlaven befin ben. Der Sauptort beißt Gobberry. Sier fangen bie Dieberlaffungen ber Teutschen , bie fogenannten Germon Coafte an. 8) Much James Castell genannt, ein englis fches Caftell an ber Rufte von Dberguinea, unter 5° 25' nordl. Br. in bem Lanbftriche Uccra gelegen, bat eine

Watts, Bibliotheca Britannica Vol. II. p. 541. Churchill's Voyages Vol. II. p. 479 sq.
1) Sreig wird hier und ba bas Jahr 1626 angegeben.

<sup>2)</sup> Einige find ber Meinung, daß W. Crashaw ber Berf-jener Schrift fei. 3) Cf. Feller's Dictionnaire historique T. V. p. 64 sq. Bibliotheca Britannica Vol. II. p. 541. Biographia universelle Tom. XXI. p. 388. 3 och er's Allgem. Gelehrten leriton 2. Tht. S. 1838.

febr gefunde Lage, aber einen gefahrlichen Landungsplat. Rach einigen Rachrichten follen reiche Galggruben in ber Umgegend fein. Gang in der Mabe liegt bas hollandische Fort Crevecoeur und & teutsche Deile entfernt nach Often bas banifche Fort Chriftiansburg. (J. C. Schmidt.)

JAMES (St), 1) fleine Stadt und Sauptort eines Cantons im Begirte von Avranches bes frangofischen Des partements la Manche. Gie liegt unter 48° 29' 22" nordl. Breite und 16° 18' 1" offl. Lange von Ferro am Beuvron und gahlt 2665 Einwohner. Fruber mar fie befestigt und hatte mehre Belagerungen auszuhalten.

Klaehn.) 2) Parochie auf ber Gubfufte ber Infel Barbaboes amifchen bem Meere und ben Parochien St. Dichael, St. Andrews, St. Thomas und St. Peter gelegen. Ihr Boben ift im Allgemeinen eben, nach bem Innern lang= fam anfteigend und nur mittelmäßig fruchtbar, jedoch forg= faltig cultivirt. Der Flacheninhalt beträgt 7800 Uder. Sauptort ift ber Fleden Samestown ober Soletown unfern Readebai (13° 7' nordl. Br.), in welcher die großten Rriegeschiffe mit Gicherheit antern. Buder ift bas vor= juglichfte Product, Die Pflanzungen erforbern aber weit mehr Arbeit und Dungung als auf andern weftinbifchen (E. Poeppig.) Infeln.

3) Auch manchmal Jamestown genannt, Hauptort ber bekannten im atlantischen Drean gelegenen Infel St. Selena, ift an einer Bai gelegen, Die chemals chapel-valley bay (Capellenbai) hieß, jest aber St. Jamesbal genannt wird. Diese fleine, freundliche Stadt liegt in einer Schlucht zwischen zwei fehr hohen und fteilen, von aller Begetation entblogten Lavafelfen, in welche mit vies ler Dube einige ichlangenformige, an ben Mbgrunben bin= führende Bege gehauen find, welche allein in bas Innere ber Infel fuhren. Gie hat ungefahr 100 Saufer, unter benen fich die Bohnung bes Gouverneurs, die Rirche, bas hofpital, bas Beughaus, bas Borrathshaus ber offin= bifchen Compagnie, Die Salle zc. auszeichnen. Bemertens: werth ift eine neu erbaute Sternwarte. Der Safen ift ficher und gut, und wird, fowie die Stadt, burch farte, in ben Telfen gehauene Batterien vertheibigt, von benen Die ftartfte, Fort James genannt, auf ber Rorbfeite auf einem fteilen Felfen gelegen ift, und bie Stadt und ben Safen nach Diten ju beberricht. (J. C. Schmidt.)

Jamesa (Jamissa) Geogr., f. Tamesis,

Jamesbai, f. unt. Hudsonsbai und unt. St. Ja-

mes (Jamestown).

JAMES-CITY, eine Graffchaft bes norbamerifas nifchen Freiftaates Birginien, gehn Meilen lang und 21 Meilen breit, wird von ben Fluffen Chidaboming, Sames und Dorf begrengt, außer benen noch bie fleinen Fluffe Bare, Soming und Diascon ju bemerken find, welche bem James und Dort zufliegen. Die Bevolferung betragt gegen 12,000 Geelen, worunter einige Taufend Stlaven fich befinden. Sauptftadt der Graffchaft ift Billiameburg, Die vormalige Sauptftadt Birginiens.

(J. C. Schmidt.) JAMES ISLAND, bie westlichfte Infel ber Gub: fbetland : Gruppe (weftliches Borland, Cape Smith nach bem erften Entbeder genannt, 62° 52' 0" fubl. Br., 63° 45' 0" weftl. nach Greenw., nach Bebbell und Rorie). Gie ift zu unterscheiben von Samefon's istand, welches in fubs licher Richtung nur 8' entfernt liegt, und wird burch Boyb's ftraits von ber zweiten Infel ber Rette, Bafil Sall's 3., gefchieben. Unter allen Infeln jenes traurigen Archipels ift fie bie unguganglichfte und bochfte. Die fcneebeladenen Felfen ftreben in ber Mitte bes Canbes bis zu einer Sohe von 2500 engl. Suß empor und fal= len fast überall fenfrecht nach bem Deere ab. Begeta= tion scheint gang zu fehlen und die Phofen besuchen fie wegen ihrer Steilheit selten. Ihre Lange von Dft nach West beträgt brei geogr. Meilen, ihre Breite von Norb nach Sub die Balfte. Für den allgemeinen Charafter ber Gruppe vergl. Gubschetland, (James Weddell voy. toward the Southpole (Lond. 1825. p. 133.)
(E. Poeppig.)

Jamesonit, f. Spiessglanz.

James piece (englische Munge), f. Jacobiten.

JAMESPULVER, ein nach bem englischen Argte Robert James benanntes Spiefiglangmittel, bas feit ber Mitte bes 18. Jahrh. in Gebrauch fam, und nach bes Erfinders Ungabe auf folgende Beife bereitet wird: Spieg= glang wird bei anhaltender Sige in einem flachen irdenen Gefage ohne Glafur calcinirt, indem man von Beit gu Beit eine hinreichende Quantitat von thierifchem Die und Galge, bie gut gebrannt worden find, bingufett. Dann halt man es eine Beit lang mit Nitrum in Fluß, und fonbert bas Pulver burch Auflofen in Baffer vom Ristrum ab. Ferner wird Quedfilber genommen, und mit gleichen Theilen regulus antimonii martialis und reinem Gilber ein Umalgam gemacht, indem man eine verhalt= nigmäßige Quantitat Galmiat gufett. Das Quedfilber wird hierauf burch eine Retorte in einen Glasrecipienten übergetrieben, und mit ben namlichen Ingrediengen wird ein neues Amalgam bereitet. Man destillirt von Neuem und wiederholt dies neun bis zehn Male. Der Merfur wird in Salpeterather geloft und in einer Retorte zur Trodnif abgedampft. Den Rudftand calcinirt man, bis er eine goldgelbe Farbe annimmt. Bum Schluß wird Beingeift über ihm abgebrannt. Die Dofie bes Mittels ift nicht genau zu bestimmen. Im Mugemeinen fann man 30 Grane bes Spiegglangpulvers und einen Gran bes Quedfilberpulvers als eine maßige Dofis anfeben.

Die Bubereitung von James foll fich auf ein Praparat ftugen, bas aus Italien fam, bamals an ber Tagesordnung war, und den Ramen Liffe's Pulver führte. In den Philosophical Transactions vom Jahre 1791 erichien ein Auffat unter bem Titel: Berfuche und Beob= achtungen über die Bufammenfegung bes Samespulvers. Der Berfaffer gelangte ju bem Schluffe, daß man burch's Calciniren von Spiegglang und Knochenasche eine Gub= ftang erhalt, bie bem Samespulver gleicht. Dan erhalt burch biefe Procedur Lifle's und Schamanberg's Fieber: pulver, ein Praparat, bas von Schrober und andern Chemifern vor 150 Jahren befchrieben murbe. Die Bor= fcriften ju biefem Praparate bifferiren nach Pearfon in bem Berhaltniffe bes Spiegglanges gu ber Knochenafche, fowie binfictlich bes Buftanbes bes Knochens. In lets terer Beziehung empfahl man die Anochenftuden vorber auszutochen, ober vor ber Calcination gu Afche gu brennen, ober fogleich mit bem Spiegglange gu brennen. Rach einer Borfchrift, Die fich im Befige bes Dr. Bromfielb befand, murbe biefes Pulver, lange bevor ber Rame Samespulver auffam, auf folgende Beife bereitet: 3mei Pfund Birichbornfpane werden fo lange gefocht, bis alles Eimeiß aufgeloft ift, bierauf getrodnet und mit einem Pfunde Antimonium erudum calcinirt, bis ber Schwefelgeruch aufhort und ein hellgraues Pulver entstanden ift. Dies war auch die Borfdrift bes Dr. John Caton; nach berfelben mar aber ein febr mefentlicher Puntt, bag Die calcinirte Mirtur einer Sige im bebedten Gefage auss gefest murbe, bis fie weiß wird. Die Borfchrift jum Pulvis antimonialis in ber londoner Pharmafopde von 1788 bestimmt, gleiche Gewichtstheile von Sirfchornfpanen und Spiegglang zu calciniren.

Bei ber analytifchen Unterfuchung bes Jamespulvers

fand Pearfon Folgendes :

1) Daffelbe befteht aus Phosphorfaure, Ralt und Untimonorno, nebft einem geringen Untheile von Gifenomb. Letteres ift blos ein gufalliger Beftanbtheil.

2) Diefe brei Ingredienzien bilben entweber eine Tripelverbindung, ober ber phosphorfaure Ralf ift mit bem Untimonoryd in bem Berhaltniß wie 43 gu 57 verbunden.

3) Diefer Untimonialfalt weicht von jebem anbern befannten Untimonialtalte in mehren chemifchen Gigenichaften ab. Es lofen fich & bavon in Salgfaure und bilben Pulvis Algaroth; bas übrigbleibenbe loft fich nicht in Galgfaure; es ift verglaft.

Bei feinen fontbetifchen Berfuchen fand Pearfon, bag, wenn Anochenasche ober phosphorsaurer Ralf und Spiegglang in einem gemiffen Berhaltniffe gu einander calcinirt und hierauf ber Beigglubbige ausgesett werben, ein Bemifch entsteht, bas aus Untimonoryd und phosphorfaurem Ralte gusammengesett ift, und zwar in bem Berhaltniffe, wie biefe Gubftangen im Jamespulver fich befinden.

Rach Pearson ift auch bie Maffe, welche Rembern unter bem Ramen Samespulver fur Pferbe, Sornvieh, Sunde u. f. m. verfaufte, nichts anderes, als ein James: pulver, bas burch Calciniren von Spiegglangoryb und Anochenasche in offenen Gefagen bereitet worben ift.

(Fr. Wilh. Theile.) JAMES RIVER, ein ansehnlicher Fluß in ben vereinigten nordameritanischen Freiftaaten, welcher bem Freis ftaate Birginien gang angebort. Er entfpringt im weftlichen Theile Birginiens in ben Alleghanygebirgen, führt im Un= fange ben Ramen Jadfon und nimmt nach feiner Ber= einigung mit bem Sluffe Carpenter ben Ramen James an. Dachbem er burch bie blauen Berge gebrochen ift, nimmt er ben Flug Rivanna, und außerbem bis gu feis ner Mundung in die Chefabeatbai mehre andere Fluffe auf, als: von Beffen ben Appamator, von Morboften ben Chitahoming und von Guten ben Ranfemond und Elifabeth. Da ber Sames weithin Schiffbar ift und feine porgenannten Debenfluffe auch fur leichte Boote fabrbar find, fo ift er ber bei weitem wichtigfte Sluß fur Birgi=

nien. Die Schiffahrt auf bem Bluffe wird in ber Graffchaft Senrico burch ftarte Stromfchnellen unterbrochen, bie jest burch zwei Canale umgangen werben, wovon ber obere nur 200 Darbs lang und 20 guß breit ift, unb nur Boote von acht Tonnen Laft tragen fann; ber um tere bingegen ift vier englische Deilen lang, und fubrt bie Schiffe in ein großes bei Richmond gelegenes Baf ferbeden. Innerhalb feiner Munbung liegt bie Sampton: Rhebe, wo bie größten Schiffe bei einer Tiefe von 50 bis 72 Fuß mit Sicherheit anfern tonnen. Fregatten von 40 Kanonen tonnen bis Jamestown, Schiffe von 250 Tonnen bis Warwick, Schiffe von 125 Tonnen bis jum Dorfe Rocket geben. Diefes Dorf ift ber Landungs plat und Safen von Richmond, von mo aus bis Rich. mond felbft ber Flug nur noch fieben Sug Tiefe bat.

(J. C. Schmidt.) JAMESTOWN 1) ein neu angelegter Drt (township) in der Graffchaft Cataughque (Chatauque) bes nordamerikanischen Freiftaates Dew : Dork. Der Dit bat ein Poftamt; nabere Rotigen befiben wir nicht. 2) Ein bubiches Dorf in Schottland, in ber Graffchaft Dum fries an bem fleinen Fluffe Degget belegen. Es ift von einer Bergwertegefellichaft gebaut, und gur Bobnung für bie Minenarbeiter bestimmt. 3) Much Holetown, f. St. James, Parochie auf Barbadoes; 4) f. St. James, auf Helena. (J. C. Schmidt.)

JAMETZ (Gemmatium) , chemals eine befestigte, jest aber fehr herabgefommene Stadt ober vielmehr Marft fleden am Fluffe Laifon im Canton und Begirte Monts medy bes frangofifden Departements ber Daas. Det Ort hatte im 3. 1724 noch 2261 Einwohner, bie jest auf 815 gufammengeschmolgen finb.

Jami, richtiger Dschami, Becher bes Dschemschid,

f. biefen Urt.

Jamiden, f. Jamos.

JAMIDES Hübner (Insecta). Aus der Togichmel terlingsgattung Lycaena gesonderte Gattung, unterfcie ben burch ben unten icon gefaumten Flugel. Sierbet bie Urten Papilio Roboris Esper, Schmetterlinge 103. F. 5. (Erippus Hübn.) Ethemon Cramer 48. D. Bochus id. 391. C. D. (Subner, Bergeichniß befann: ter Schmetterlinge 71.) (D. Thon.)

JAMIN (Dom Nicolas), geb. gegen bas 3. 1730 gu Dinan in ber Bretagne, trat in ben Benedictinerors ben bes heiligen Maurus, gelangte nach und nach ju ben ersten Stellen in seiner Congregation, und ftarb, nach bem er ben größten Theil feines Lebens in Paris juge bracht, bort als Prior von Saint : Germain bes Pres ben 9. Febr. 1782. Seine Schriften, obgleich größtentheils Compilationen, find in religibfer Sinfict nicht obne 3m tereffe. Seine Pensées théologiques, relatives aux erreurs du temps (Paris 1769. 12.). Den Janfeniffen, tie fich burch die in biefem Bert aufgestellten Darimen verlegt fanden, gelang es, baffelbe gu unterbruden. 30 min gab es indeffen, mit einigen Abanberungen, aber male beraus in italienischer Sprache (Mailand 1780, 12). Bredmaßige Musmahl ber Daterien, Rlarbeit und Pris cifion bes Styls empfehlen bas genannte Buch. Unter

bem Titel: Lesefrüchte (Les fruits de mes lectures [Turin 1775. 12.]) ließ Jamin eine Auswahl von Gebanken und Aussprüchen verschiedener Schriftsteller drucken. Zu bemerken sind unter seinen Schriften noch die nache solgenden: Traité de la lecture chrétienne, dans lequel on expose des règles propres à guider les sidèles dans le choix des livres (Paris 1774. 12.). Placide à Maclovie, sur les scrupules (Ibid. 1774. 12. in's Italienische übersetzt mit Anmerkungen von F. M. Niccardi [Turin 1782. 12.]). Placide à Scholastique, sur la manière de se conduire dans le monde, par rapport à la religion (Ibid. 1775. 12.). Histoire des sêtes de l'Église. Teutsche übersetzungen ves quiest genannten Werkes erschienen zu Bamberg 1784 und fulda 1786\*). (Heinrich Döring.)

JAMINA, JAMENA, ein zum peterwarbeiner Regismentsgebiete ber slawonischen Militairgrenze gehöriges, ber Compagnie Drenovcze einverleibtes Dorf, in sumpfiger Gezgend, in geringer Entfernung vom linken User des Saveflusses gelegen, katholischerseits nach Racsinovcze eingepfarrt, mit einer eigenen Pfarre der nicht unirten Griechen, einer katholischen Kilals und einer griechischen Kirche, 273 Häussern und 1176 Einwohnern, von denen sich 1216 zur morgenländisch zwiechischen und 260 zur katholischen Kirche bekennen. (G. F. Schreiner.)

bekennen.

JAMINIA Leach (Mollusca). Eine aus Pupa gesonderte Gasteropodengattung von Nisso (hist. nat. de l'Europ. mérid.) nach Leach's handschriftlichen Mittheilungen ausgenommen. Dieser gibt folgende Kennzeichen an: Die Schale in die Länge gezogen, thurmförmig, die Naht deutlich, der Mundsaum rechts, links und vorn vollskommen nach Hinten zu etwas zusammentretend. Von bekannten Arten gehören hierher, Pupa muscorum Marginata, Draparnaud, (von Menke zur vorigen gezogen) Edentula desselben, Secale desselben, Tritens desselben, Granum desselben, zu welchen Risso noch folgende neun Urten sindt.

Arten fügt:

1) J. sulculata. Die Schale aufgeblafen, glattglanzend, fast durchscheinend, ziegelfarben, mit neun Bindungen, auf benen schiefe Linien eingegraben, der Mundfaum elsenbeinweiß, hinten auf der rechten Seite mit
einem einzigen Bahne, und an der rechten Seite mit drei
ungleichen Blattern, vorn mit einem start verlängerten
Blatte, auf der linken Seite mit einem schmalen Blatte
und zwei ungleichen Höckern. Länge sieben Millimetres.
Auf den hügeln um Nizza im herbst.

2) J. trilamellata. Die Schale aufgeblafen, glatt, glanzend, fast durchscheinend braunlich mit neun Windungen, auf benen schiefe verloschene Linien eingetragen sind, der Mundsaum elfenbeinweiß, links mit zwei ungleichen verlängerten Blättern, hinten mit einem dergleichen. Länge sechs Millimetres. Bei Nizza auf Hügeln, unter Steinen, im Frühjahr und herbst.

3) J. heterostopha (Risso I. c. T. IV. F. 31.). Die Schale glatt, glanzend hornfarben, mit acht Bindungen; ber Mundfaum weiß, vierzahnig (in der Abbild. bemerkt man nur brei Bahne), in der Mundung hinten ein einzelner kleiner Bahn. Lange 16 Millimetres, bei Nizza unter ben Geschieben am Lazareth im Winter, Fruhjahr und Berbst.

Geschieben am Lazareth im Winter, Frühjahr und Herbst.

4) J. quinquelamellata. Die Schale glatt, glanzend, burchscheinend, ziegelfarben, mit zehn Windungen, auf denen schräge gebogene Linien, der Mundsaum elsenbeinweiß, hinten mit drei ungleichen Blattern, vorn mit zwei. Lange zwölf Millimetres, bei Nizza unter Hügeln und Steinen im Frühjahr.

5) J. septemdentata. Die Schale glatt, glanzend, purpur, braun, mit acht Windungen, auf benen schräge erhabene Linien, die Mundung vielzähnig. Länge sechs Millimetres, bei Nizza in dem Gehölze von Bar an feucheten Stellen im herbst.

6) J. heptodonta. Die Schale glatt, glanzend, braunlich, eilf Windungen, mit eingedrückten Schräglinien, bie Mundung fiebenzahnig. Lange neun Millimetres, bei Nizza im Winter und Fruhjahr unter Steinen.

7) J. multidentata. Schale glatt, glanzend, braun, zehn Windungen mit schrägen Querlinien, Die Mundung vielzähnig. Länge sieben Millimetres, bei Nizza im Fruhjahr an seuchten Stellen.

8) J. niso. Der Pupa tridens in ber Schalenform ahnlich, die Schale thurmformig, glatt, grau, fanft zus gespitt, acht fast flache Windungen, die Mundung links, der Mundsaum weißlich mit brei stumpfen Jahnen. Lange zehn Millimetres, bei Nizza im Frühjahr und herbst in Felsenrigen.

(D. Thon.)

Jamissa (alt. Geogr.), f. Tamesis.

Jamitzer, f. Jamnitzer.

Jamma (1) n. Geogr., f. Lueg; 2) a. Geogr., f.

JAMMABOS ober Bergsolbaten, ist ein kriegerisscher Einsiedlerorden auf Japan, dessen Pflicht es ist, im Mothfalle für die Götter und Landesreligion die Wassen zu ergreisen. Sie geben sich auch mit allerlei Zauberskunsten ab und behaupten durch Hersagen geheimnisvoller Worte sowol den Göttern der Sinto (Schin tao) oder der Geisterreligion als denen der Buddhisten zu gedieten. Sie behaupten, alle Krankheiten heilen, die Schuldigen von den Unschuldigen und die lasterhaften Menschen von den tugendhaften unterscheiden zu können. Kämpfer desschreibt sie ausschlich im fünsten Capitel des dritten Theiles seiner Reise nach Japan. (C. F. Neumann.)

Jammer, f. Epilepsie und Krämpfe. Jamna (a. Geogr.), f. Jamno.

JAMNA, ein zur Kameralherrschaft Nadworna gehöstiges großes Dorf im süblichen Theile des stanissawwer Kreizses Galiziens, zwischen den hohen waldreichen Karpathen, am obern Pruth gelegen, zehn Stunden südwärts von dem Hauptorte der Herrschaft und 18 Stunden von dem Sige des Kreisamtes entsernt, mit einem Waldausseher des k. k. nadwornaer Forstbezirkes. Bon hier, ja schon von dem noch höher hinauf gelegenen Dorfe Mikuliczyn beginnt auf dem Pruth die Floßsahrt und wird Stamms

<sup>\*)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 890 sqq. Feller, Dictionnaire historique Tom. V. p. 64. Journal historique et litéraire (Juillet 1774) p. 70. Erfch, gelehrtes Frankreich 2. Thl. S. 201. Abelung's Fortses, und Erganz. zum Jöcher 2. Bb. S. 2237.

M. Encoll. b. 2B. u. R. 3meite Section. XIV.

bolg zu ber belatyner Sagemuble, bas Brennholg aber zu ber lazezoner und belatyner Salzcoctur geflößt.
(G. F. Schreiner.)

JAMNA GORNA, ein bem Bincenz von Sfranfti (fprich Strichinsti) gehöriges Gut im nordöstlichen Theile des fanoker Kreises des Königreichs Galizien, mit einem eigenen Wirthschafts: und einem Justizamte, welches der debrowiler Magistrat verwaltet, und dem Dorfe gleiches Namens, welches vier Stunden westnordwestlich von Dosbromit, wo sich die nächste Briefsammlung besindet, in einer waldreichen bergigen Gegend, an einem Bache des Wiarsulfusses gelegen, und den Dörfern Graziowa, Jamna dolna und Wontkowa benachdart ist, und eine katholische Kilialkirche besist. Das Dorf ist acht Stunden von der Kreisstadt Przemysl entfernt. (G. F. Schreiner.)

JAMNEA. Benn Plinius von zwei Stabten dies fes Namens spricht, so ist die eine der zu Jamnea gehörige Hafen, welchen Ptolemaus Taurertur alung nennt, der hart am Meere war, die andere aber Jahne (f. d. Art.). (S. Chr. Schirlitz.)

JAMNEARY, ein Fluß Borberindiens im Gebiete bes Maha Raja Sindia in Malwah, Diffrict Dogen, befefen Inneres er bewässert. (J. C. Schmidt.)

JAMNEY, 1) ein zur fürstlich liechtensteinischen Masjoratsherrschaft Landskron gehöriges großes Dorf im chrubimer Kreise des Königreichs Böhmen, nächst Gabel geslegen, mit 160 Häusern und 960 Einwohnern, welche sich außer der Landwirthschaft auch mit manchem städtisschen Gewerde, und mit Bleichen, Weben und Spinnen beschäftigen. 2) Unters Jamnen, ein zur fürstlich löswensteinswertheimischen Fideicommischerrschaft Weseritz gehöriges Dorf im piloner Kreise Böhmens, in einer ob des kalten Bodens minder fruchtbaren Gegend gelegen, mit einem kleinen Schlöschen, einem Meierhose mit einer zum tensinger Bicariatsdistrict des prager Erzbisthums gehörigen katholischen Localkaplanei, welche im I. 1696 von der Pfarre Girsch getrennt wurde, 1470 Seelen in ihrem Sprengel zählt und unter dem Patronat des Deerschaftsbesigers sieht, einer den heiligen Aposteln Peter und Paul geweihten katholischen Kirche und einer Schule. Die Einwohner sind Teutsche. 3) Zwei kleinere Dörfer dieses und des königgräßer Kreises.

JAMNIA. 1) Ein unbedeutender Fleden in dem Galilaa ber Beiden (Galilaea Superior), welcher von dem judischen Geschichtschreiber Josephus angesührt und auch

Tapele genannt wird. 2) f. Jahne. (S. Ch. Schirlitz.)

JAMNICZA. 1) Ein Dorf im Gerichtsstuhle dieseseit der Kulpa der agramer Gespanschaft des Königereichs Kroatien, mit einem besuchten Sauerbrunnen; mehren abeligen Häusern, einer eigenen katholischen Pfarre, welche zum kulpäer Bicearchidiaconatsdiftrict des agrammer Bisthums gehört, schon im I. 1110 errichtet wurde, unter dem Patronat des Freiherrn von Peharnik, der Mallenichischen Erben und der Ebelleute von Jamniczascht, einer dem heil. Martin geweihten kathol. Kirche und 2680 katholischen Pfarrkindern. 2) Ein zum zweiten Banal=Regimente der kroatischen Militairgrenze gehöriges

Dorf, an ber türkischen Grenze nachst Kosztainicza gelegen, bat ein altes, verfallenes Schloß, 66 Häuser und 330 Einwohner, von benen sich 314 zur nicht unirten griechischen Kirche bekennen. 3) Ein zur Herrschaft Halicz gehöriges und an der von Stanislawow nach jenem Städtchen suhrenden Straße gelegenes Dorf im stanislawower Kreise Galiziens, mit einer griechische fatholischen Pfarre und Kirche. Unsern bavon ergiest sich der nach biesem Dorse benannte Jamnicabach in die Bistriczas Nadworna. 4) Drei andere Jamnica (spr. Jamniza) genannte Dörfer in verschiedenen Kreisen Galiziens.

(G. F. Schreiner.) JAMNITZ, bohm. Gemnice, 1) eine (1834) ber Frau Maria Th. Grafin von Trautmannsborf geborige herrichaft, im westlichften Theile bes gnanmer Kreifes, mit einem eigenen Birthichafts ; und Juftigamte. Bu bies fer herrschaft gehoren zwolf Dorfer mit beilaufig 250 Saufern. Die herrschaft mar im 15. Jahrh. ein tonigliches Leben, und bamals im Befige ber herren Bitomfto von Lichtenburg. Sie fam fpater an bie herren von Lomnit und im 3. 1609 burch Rauf an ben Freiherrn Siegmund von Teuffenbach. Um Enbe bes 18. Sahrb. befagen es bie Grafen von Daun. 2) Gine gur Berr Schaft gleiches Namens geborige ehemalige Bergflabt, am linten Ufer ber Beletama, in einer fleinen Thalflache, in ber Dabe bes jamniger Berges, ber eine absolute Sobe von 1824 wiener Suß bat, in geringer Entfernung von ber iglauer Kreisgrenze gelegen, brei Stunben westwarts von mabrifch Budwig entfernt; mit einer Borftabt, 153 Baufern, 1068 Ginm., welche, mit Musnahme von 269 Juben, größtentheils Glamen find; einem Schloffe, bas fcone Gartenanlagen und wichtige ofonomifche Ginrich= tungen befigt ; einer fatbolifchen Dechanteipfarre und Gouls auffichtsbiftricte, welche jum brunner Bisthume gebort, von brei Prieftern verfeben wird, unter bem Patronate ber Grundberrichaft fteht und (1830) 2996 katholische Pfarreinder in ihrem Sprengel gablte; einer katholischen Kirche und Schule, Brauereien, Wochen: und sech Jahrmarkten, benen immer Diehmarkte vorangehen, die aber auch am Montage ber erften Boche eines jeben Monats bier abgehalten werben, und mit anmuthigen, in ber neuern Beit burch Anlagen verschönerten Umgebungen. In der Nach-barschaft sind viele Fischteiche. Jamnit ist eine der älte-sten Städte des Landes, die noch im I. 1548 eine um-mittelbar landessürsliche Stadt war, obgleich sie früher schon einzelnen Privaten leben – oder psandweise gehört hatte. Im neunten Jahrb. war sie einer der sesten Plätz, in denne hei dem Einfalle der Wesperer und Schorzeiin benen bei bem Ginfalle ber Magnarer und Ofterreis der Smatoplut einen fichern Aufenthalt fand. 3. 1130 übergab Bergog Gobieflam von Bobmen biefe Stadt mit einem ansehnlichen Gebiete bem Pringen Jaromir, einem Sohne seines Bruders Borziwop, jum Gie genthume, der hier, sowie auch mehre seiner Nachfolger, Hof hielt. Im 13. Jahrh. kam das Stadtchen an die Tempelherren. Im 3. 1306 besaß es Rudolf von Ofter reich, der sich besselben zur Geltendmachung seiner In fpruche auf Bohmen bemachtigt batte; erft Bergog Fried rich lieferte es 1311 bem R. Johann wieder aus. Biel

bie Umgebung im Suffiten = und im Rriege Pobies 's mit Matthias Corvinus. 3) Ein zur Berrschaft achowig gehöriges und nach Strebrowitg eingepfarr-Dorf im troppauer Rreife Schlefiens mit 28 Bau-248 Einw. und einer Schule. (G. F. Schreiner.) JAMNITZER 1) Christoph, geboren 1560 gu iberg, geftorben 1618, ber Gobn von Benceslaus 3., Golbschmied und zugleich als Rabirer und Rupfer= befannt. Die Babl feiner rabirten Blatter, welche grotesk, nach bem Geschmack und Styl bes 16. h., ift groß. Sie erschienen im I. 1610 und bestesin zwolf Bl. Kinderspiele in 12.; zwolf Bl. Kinder Seeungebeuern reitend 12.; sechs Blatter Grotesken piebener Urt 4.; vier Bl. Rinber mit Flebermaus= In 4.; ein Blatt Tang von vier Kindern 4.; ein Bl. niß bes Runftlers in ganger Figur groß 4. Alle biefe ter find geiftreich und leicht rabirt, und beurkunden, ich nach ber etwas ausgearteten Manier bes bama: Beitalters, bennoch einen fehr genialen Runftler. 2) Wenceslaus, auch oft Jamitzer '), ein berühm= Bolbschmieb und Ciselirer, geboren zu Wien 2) 1508, tben gu Rurnberg 1585 (ober, wie Fußli und Un= angeben, 1586). Das große Talent biefes Runft= welches er vielfaltig entwickelte, beurfundete er in gut gewählten Beichnung fcmudreicher Formen in fur bie bamalige Beit vielfach gearbeiteten Befå:

und fonftigen Werken. Er erwarb fich baburch einen tenben Ramen unter ben Arbeitern ber eblen fcho: Solbschmiebekunft. Sobe und machtige herren beigten ihn febr ju ihren fur ihre Prachtfale unb ttafeln nach bamaliger Gitte nothigen Prunt, Do= und anbern Gefägen; eine überfchwengliche Bahl von n legte er in Laubwert, Thieren, menschlichen Figuren, fen und anbern in die Architektur 'fallenben Dr= nten an ben Zag, und verftand es, fie auf bie lichfte Urt ju verweben. Der Runftgeschmad im 16. b., welcher ben fruber eblern Formen ber italienischen nung weniger entfprach, rif auf ber einen Geite ben tler in bem Strome ber Beit fort und ließ feine un= nate Phantafie in feinen Schopfungen nur auf Ber= Itigung ber Gegenftanbe bas Augenmert richten, neben bonften Musführung anbererfeits aber gab er ihm ben Schwung, wodurch er fich auf bie Stufe erhob, auf er ihn bie Welt als einen fich vielseitig bewegenben ter fennen lernte. Leiber ift aus jener glanzenben be ber Bohlhabenheit, wo die Goldschmiedefunft auch hohen Grab ber Ausbilbung gewonnen hatte, uns venig aufbewahrt und am wenigften grabe von bieausgezeichneten Manne. Das feine altere Runft enbe Rurnberg enthalt in einem Privattabinet einer tenben Familie einen toftbaren filbernen Tafelauf-

in feinen Radrichten über nurnberger Runftler an.

2 Fuß 11 Boll boch und am breiteften Theile 1 Fuß

oll breit. Chemals war er auf bem nurnberger

malbe ber Rathhausgalerie, wo ein nach bem westfalls fchen Frieden gegebenes Banquet bargeftellt ift, ibn abgebildet finden. Das Gange ftellt in einer fconen Ber-finnlichung die freundliche liebe Natur bar; als jugendlich weibliche Geftalt fteht fie auf einem mit Blumen und Pflangen , zwifchen welchen eine Menge fleiner Thiere berumbupfen, gezierten Unterfat. Dit beiben Urmen balt fie einen prachtig verzierten Rorb, aus welchem oben um einen Kreis von Salbsiguren auch Blatterwert, kleine Umphibien und allerlei Thierchen zu sehen sind. Aus ber Mitte bieses Korbes erhebt sich eine schöne Bafe mit ben herlichften boben Blumen geschmudt. Bieles ber Blumen, Pflangen und Thiere ift auf befondere Art in fconen Farben emaillirt, Debres fart vergolbet; übrigens befinden fich an bem gangen Muffat in brei verschiedenen

Abtheilungen Infchriften 3).

Mußer feinen praftifchen Arbeiten als Golbichmied war 3. auch ein tuchtiger Mathematiter und Geometer, er hinterließ ber Rachwelt ein Perfpettiobuch über regulare Korper in Fol. gebruckt 1568, welches mit 50 Blatt Rabirungen von Joffe Amman geziert ift, unter bem Titel: Perspectiva corporum regularium, Das ift eine furmeisung, wie die funf regulirten Corper bavon Plato im Tymeo und Guflybes in feinen elementis fchreibt ic. burch B. Samniger, Burger und Golbfcmibt in Nurnberg 1568 '). Roch als einen Beweis von Jamniher's großem Talent für Composition und Allegorie verdient ein großes, von Josse Amman nach Jamniher's Zeichnung sehr schon rabirtes Blatt angesuhrt gu werben, mas Bartich mabricheinlich nicht gefannt bat, ba es in feinem Peintre-Graveur fehlt. Es ift eine Muegorie auf bie Regierung bes Kaifers Maximilian II., welche ben Raifer, umgeben von ben Tugenben, bie einer fegens= reichen Regierung gur Geite fteben, und bie gum bamali= gen teutschen Reich gehörenden Fürsten und einzelne Pro-vinzen und Reiche in personisicirenden Figuren (mit ih-ren Wappen in der reichen Einfassung des Blattes) vor-stellen soll. Oben ist die überschrift: TYPUS SEU IMAGO QUA OSTENDITUR ORIGO IMPERII ET VERA ADMINISTRATIO IMPER. MAXIMI-LIANI II. PER WENCESLAUM JAMNIZERUM CIVEM NORIBERGENS. etc. Unten in einer Cartouche ift Joffe Umman's Monogramm I. A. und gang unten am Plattenrande bie Sabrgahl MDLXXI.

(Frenzel.) JAMNO (onis), auch Jamma (Jammae) und Jamna. Gine bon ben brei Stabten ber fleinen Balearis, im Beften ber Infel gelegen; fie mar fcon im Ulter= thume befestigt und ift es noch unter bem Ramen Ciu-(S. Ch. Schirlitz.) dadella.

JAMNO, ein merkwurdiger Landfee im borowigtis fchen Rreife ber nomogorobichen Statthalterichaft im eus

haufe verwahrt, murbe bei großen Feierlichkeiten ges ht; man will fogar auf einem Sanbratfchen Ge-In alter Schreibart : Bamiger. 2) So gibt es Run=

<sup>3)</sup> In bem 3. Deft ber nurnbergichen Runftler über ihr Leben und ihre Werke, Rurnberg 1828 ift des Künftlere Leben nabet beschrieben, ein Bildnif seines würdigen Sauptes und eine Abbildung des oben beschriebenen Taskauffages ist ebendaselbst beigegeben.

4) Man sehe auch darüber Bartsch, Peintre-Graveur Vol. IX. p. 357. No. 11. 37 \*

ropaischen Rußland, ein Werst (1500 Schritte lang und zwei Werste breit. Er hat die besondere Eigenschaft (wodurch er dem zirkniger See im Österreichischen abnlich ift), daß er zu gewissen Zeiten im Sommer innerhald 26 Tagen beinahe ganz austrocknet, sodaß in der Mitte nur ein kleiner Teich von etwa 25 Klaster im Durchmesser übrig bleibt, der aber nach zwei Monaten wieder so zunimmt, daß er den vorigen Umsang erhalt. (J. C. Petri.)

JAMNY, 1) ein gur furftlich bietrichfteinischen Berrs icaft Saar geboriges Dorf im iglauer Kreife Mabrens, im Gebirge gelegen, & fuboftwarts von bem Sauptorte ber Berrichaft entfernt, von Czechen bewohnt, mit einer eigenen, 1789 errichteten fatholifden Localfaplanei von 1685 fatholifchen Pfarrfinbern, welche gum neuftabtler Decanate bes brunner Bisthums gehort und unter bem Da= tronat ber Brundherrichaft fteht; einer fatholifchen Rirche, einer Schule, 81 Saufern, 592 Ginwohnern, und 400 Joden mittelmäßigen Uderlandes. 2) Ein eigenes But in bemfelben Rreife und Lanbe, welches bicht an ber bohmifchen Grenze liegt, ein eigenes Birthichaftsamt bat, mabrend bas Juftigamt von bem großmeferitscher Das gistrate verwaltet wird. Die Berwaltung bieses Gutes ift mit jener von Mesericzto vereinigt und befindet sich in bem Dorfe Jamny. Es wurde im 3. 1790 gegen jahrliche 3126 Fl. Bins in Erbpacht babingegeben und befinbet fich gegenwartig im Befige bes Beren 3. Rug: baum. 3) Gin ju bem Gute gleiches Ramens geboriges Dorf. 14 oftnorboftlich von ber Kreisftabt, an einem in bie Bafama (in Bohmen) fich ergiegenden Bache, im Bebirge gelegen, von Gjechen bewohnt, mit einem Schloffe, in welchem bie vereinte Berwaltung ber Guter Defericas to und Jamny ihren Amtsfig bat; einem Deierhofe, einer eigenen, erft im 3. 1784 errichteten fatholifchen Locals Faplanei von 685 Geelen, welche jum mierginer Deca= nat bes brunner Bisthums gehort und unter lanbesfürft: lichem Patronate fieht; einer fatholifchen Rirche, einer Schule, einer Muble, 6 Saufern und 485 Einwohnern, welche bei 310 Sochen mittelmäßigen Aderlandes bebauen und viele Garten, Biefen und Balbungen befigen. Die= fes Dorf geborte um ben Unfang bes 16. Jahrh. bem Gefchlechte Rzehorzowffp, im 3. 1557 jum Gute Boslein, im 3. 1600 bem Friedrich Migian von Klimftein und fpater jum Gute Biefe. 3) Gin fleines, gur Berrfchaft Tifchnowit geboriges Dorf im brunner Kreife Mabrens, von 16 Saufern und 115 Ginwohnern, welches eine ber ersten Besitzungen bes langft aufgehobenen Ron-nenklosters Tischnowitz war. (G. F. Schreiner.)

nenklosters Tischnowis war. (G. F. Schreiner.)
JAMOARRY, ein Fluß Borderindiens in der Proping Dude, District Khyrabad; an ihm liegt die Districtsstadt Khyrabad unter 27° 30' nordl. Br. und 98° 14' dit. Lange. (J. C. Schmidt.)

JAMOS, mythischer Ahnberr ber Jamiden, einer ber brei Beissagersamilien zu Olympia'), Sohn Apollons und Euadne's, welche ihre Mutter Pitana in ihrer Jugend Apptos in Phasana am Alpheios anvertrauete. Bon Apollon versuhrt, gebar sie in einem dunkeln Sain einen

Gobn und verließ biefen aus Scham. Man fand ibn amifchen Beilchen liegend (baber fein Rame Beilchenreich), ihn nahrten mit honig zwei Schlangen, bebeutungsvolles Beichen funftiger großer Gebergaben. Upptos fragte feiner Bufunft wegen bas Drakel zu Delphi und es bestätigte jene finnbilbliche Borberverfundigung. Im Glaus ben an biefe ehrenvolle Beffimmung ermachfen, flieg einft ber Jungling in ben Alpheios und rief gu Pofeibon, feis nem Grogvater, und Upollon um Erfullung. Der Gott ber Beiffagung gebot ibm, feiner Stimme gut folgen, führte ihn nach Olympia, verlieh ihm bas Bermogen, ber Bogel Stimme ju verftehen und aus ben brennenden Sauten ber Opferthiere auf Beus' Altare Die Butunft ju fcauen und gu verfunden, mann namlich Berattes bie olympischen Festspiele gestiftet haben wurde 2). Der 3med ber Dichtung lagt fich nicht vertennen, bie Samiben ju verberrlichen; benn biefes Gebergeschlecht mar von Dioms pia aus burch mehre hellenische Staaten, Latonien, Arfas bien, Sprakula u. a., verbreitet, batte auf Glis eine Int Stammrecht 3), und behauptete fich als erbliches bis in bie biftorifden Beiten. Man bat nicht ohne Grund bie Unnahme erblicher Prieftergeschlechter in ben bellenifden Staaten zu widerlegen gefucht ") und fie von Privatheis ligthumern abgeleitet, bie nach und nach Gache bes Staats geworben feien. Urfprunglich baftete wol bie Gebergabt an bestimmten Orten , an welchen ein Gott , vorzuglich Apollon, unmittelbar ben Fragenden bie Bufunft offenbarte. Propheten waren feine vermittelnben Musleger, fie wurden Gottvertrauete und ber Glaube an ihre mantifche Rraft knupfte fich an ihre Perfonlichkeit. Je bober fie in bem Glauben Ginzelner ober ber Bolfer als Manteis fliegen, befto weiter trat ber Glaube an Apollon in ben hintergrund. Go lange bie Beroenfurften, welche gus gleich Priefter maren, ihre Macht und ihr Unfeben behaupteten (fie maren ja Gotterfohne und Gotterfchuglinge), be-Durften fie ber Priefter, Gottvertraueten, nicht. Aber fie fanten im Glauben ber Bolfer balb und befragten, ibre Unternehmungen als Gottes Auftrag bem Bolte gu empfehlen und bas Bolt fur ihre Abfichten gu gewinnen, bie Botter, Drafel. Die Gefchlechter, welche ein Drafel gegrundet hatten, verwalteten es gewöhnlich auch, und von ihnen gingen bann bie angesehenften Gattungen ber Manteis aus. Muf Die Bermaltung ubten nun Diefe ein gemiffes Erbrecht aus, erbliche Priefterthumer, und maren bie gegrundeten Beiligthumer anfanglich Privatfache, aber ju offentlichem Unfeben gelangt, gebieh vielleicht bie Pflege mancherlei Biffens und mancher Runft, fo erbob fie bet Staat ju offentlichen, benutte fie ju feinem Beil. Go bie Jamiben, Alytiaden und Telliaden in Elis. 3hte mantifche Thatigfeit bemabrten mehre ihrer Familienglies ber im Frieden und im Rriege, wenn fie ben Beerfub rern folgten. Es fei bier nur gebacht bes Tifamenos bei bem Beere ber Bellenen in ber Schlacht bei Platea '),

<sup>1)</sup> Pind. Ol. 6, 46-122.

<sup>2)</sup> Paus. 6, 2, 3. 3) Paus. 3, 11, 6, 12, 7, 6, 2, 4, 4, 3, 8, 10, 4. Cic. de div. 1, 41. Paus. 4, 15, 5. 4) O, Müller, De sacris Min. Poliod, p. 9—12. Prolegem. S. 249—253. Lobeck, Aglaoph. T. I. p. 266. 5) Herodot. 9, 33.

n Enkel Agis zu Lyfander's Zeit 6), bes Thrafpbulos, amidos Sohnes, jur Beit bes jungsten Agis?), des ias in Spbaris furz vor ber Berftorung ). Nun zu irgend einer Beit die Achtung der Jamiben in npia tief gefunten fein, bas Dratel Apollon's bas rauen verloren haben (bie Beit wird burch bie Un= : mann Beratles bie olompifden Feftfpiele angeords hatte 9), nicht genau bestimmt), ba bichtete man bie arifche Fabel, um fowol die Burbe bes Drafels, als Gefchlechts wieber ju beben. Dan nannte Apollon Uhnherrn und ihren altern Wohnort Phafana am eios in Upptis (Gud : Arfabien). Der lettere fcheint erbichtet und bie hiftorifche Grundlage bes Mythos 10). vie Jamiben ftellt bas Beste gusammen U. Bodh xplicat. ad Pind. Olymp. 6. 3m Allgemeinen über bellen. Gebergeschlechter Cuntz, De Graecorum exciis (Göttingen 1826). C. L. Bonsler, De genset familiis Atticae sacerdotalibus (Darmstadt (Schincke.) JAMPHORINA mar ber befeftigte Sauptort ber Schaft Mabica in Thratien. Mus bem Gebirge Gto: , in welches ber Samus und bie Rhobope gufamfallen, entspringt ber Stromon, ber bei Umphipolis as agaifche Deer fallt. Muf ber rechten Geite bies Fluffes im Mittellande wohnten nach Plin. IV, 11. Mabi oder Medi, unter ben thrafifchen Stammen Gegenben bas machtigfte Bolt, an Makebonien gren= und baufig Streifereien babin unternehmend. Dord= wohnten als ihre Nachbarn Die Beffi. Die Saupt= ber Mabi, bie Livius XXVI, 25. caput arcem-Maedicae nennt, war Jamphorina. Cellarius fest Madi und somit Umphorina auf bas linke Ufer bes (Pet. Friedr. Kanngiesser.) JAMPOL, Rreis und Stadt in ber ruffifchen Statt: erschaft Podolien. Im Guben fließt ber Dniester mit n Krummungen. In ber Mitte bes Kreises erstreckt ein großer Balo. Der Boben hat mehr Land, als übrige Pobolien und ift auch nicht gang fo fruchtbar; findet fich eine gureichende Menge an allerlei Betreis ten, sowie auch gute Biebzucht. Die Einwohner find fen, Polen, Armenier, Griechen, Teutsche als Colonis und Juden. Gie nahren fich vom Kornbau, ber baucht, dem Sandel, ber Balbeultur, Fifcherei, Jagd, gen Manufacturen und Sandwerfen. Die gleichnas e Kreisstadt liegt in einer fruchtbaren Wegend am effer, hat aber nur 150 Saufer und etwa 700 Gin= (J. C. Petri.) JAMPTA, ein ben Briten geboriges Fort in Borndien, liegt in ber Proving Gurmal, und zwar in bem ien Gebiete bes Dberpriefters ober Mabunt von Ra= bas ben Briten tributpflichtig ift. (J. C. Schmidt.) JAMSA, ein Paftorat in bem weftlichen Theile ber ifchen Proving Tavaftland, jur Propftei Beftra Taland, Stifts Borga, geborig, nebft ben Rapellen Chorpilar und Kuiwasmäfi (in Ofterbottn). Gleichen Namen führt ein ansehnlicher Fluß, mittels bessen das in letitgenanntem Rapellbezirk aus kleinern Gumpsen sich sammelnde Waffer burch die Seen Kindaus und Jämsär vest in den großen See Paijana fällt. (v. Schubert.)

JAMSKOI-OSTROG, eine kleine unbedeutende Festung und Kirchdorf in der ochogkischen Provinz der irkuskischen Statthalterschaft im afiatischen Russand (Sibirien), an der in das ochogkische Meer fallenden Jama, 64 Meilen von Ochogk. Die Einwohner nabren sich von der Jagd und Fischerei. (J. C. Petri.)

JAMTALAND, jest JÄMTELAND (Jemteland f. b. Urt.), bedeutet wahrscheinlich Land der Jamtar, da die Bewohner desselben Jamtar heißen. Da man aber auch im Norden die Lander nach einzelnen Menschen benannte, z. B. Gautland von einem Manne, Namens Gautr'), so wird der Name auch von Ketill Jamti, Sohne des Jarls Dnund aus Sparadu, abgeleitet, daß es so viel ware als Jamti's Land'); aber dieser könnte erst nach dem Lande Jamti (der Jamte) genannt sein 3). Nach der Schlacht von Hafurs-

ap. 38. in F. Wachter's übers. 1. Bb. S. 97, in der Urschrift bei Schöning 1. Bb. S. 47. 2) Snorri Sturluson, Saga Hakonar Goda Cap. 14: Bygging (Bewohntmachung) Jamtalands ok Helsingialands dei Schöning 1. Bb. S. 137, dei F. Wachter 2. Bb. S. 32. 3) Neuere sind bei Jamti als Urheber des Ramens nicht stehen gebtieben, sondern deben Jähreland schrenzeich Jätraland) d. h. Riefenland, mit Jämteland für gleichbebeurend genommen. Es war nach Dalin Jätne oder Jämteland, sowie Jätteried oder Göstristland, das alte Jotuna und die Othinisch oder Jätter und Sochenwohngegend, die unter die ersten bewohnten Örter in Schweben gehört. Helüngische Kyllischnige, die über das Jättereich geherscht, sind gewesen: Ein Erik im fünsten Jahrb. (Salan. Not. ad Egil. et Asm. S. p. 22 und O. Rudbeck, Atl. T. III. p. 263); Framar auf Hunawall, der ein eistiger Gögenbiener war (Hist. Kettili Cap. 5.), soll Zashbisch, die Tochster des König Kettil's auf Rasniska und Halagoland in Norwegen zur Semahlsn gesucht, aber abschlässischer haben, worin er siel (cf. Historia Kettili Cap. 6. ap. Alroth, Diss. de Gestricia). Dann wird als Herrschus word, Framar's Sohn, welcher Tasshbilder, um die sein Bate das Leben verloren, erhielt, und mit ihr Thorni, den Erben von Rasniska in Rorwegen zeugte (j. die Kettil's-Saga dei Alroth a. D.); ferner Thorni, sein Sohn, auf Rassisch, ein Thiutmunter auf Jarlestad, und vermuthlich noch mehre von dem nämlichen Geschleche. Bei den alse en Einwohnern in Umeä, wo ein angeblich über 1000 Jahre alter Grabhügel von 160 Ellen im Umkreis und von 4 die 17 Ellen Hober sich ein Bater das Leben verloren, erhielt, und denen in Westerchut, auf Tingiald Juradi's Zitt zutrisstund denen in Besterbotn, die nach Dalin unter die ersten Bewohner von Sötnaland gehören (cf. Torsaus, Histor. Norw. T. I. L. 10. Cap. 9) und unter helfingischen Gesen stanten seine des Alterthums. Die Gegend Taurn oder Torne ist auch lange bewohnt gewesen, und das Klima ist dort so gesund, der des des des verlettens, der Kettere, dort Leute von 100 Jahren

<sup>6)</sup> Paus. 3, 11, 5. 7) Paus. 6, 2, 2. 8, 10, 4. 8) odot. 4, 44. 45. 9) Diod. Sic. 4, 14. 15. 10) D. Mil: bie Dorier 1. Thl. S. 254.

fiord flobe ein Theil ber Feinde bes Konigs Sarallb aus bem Lanbe; ba erhielt Bewohner auch Samtaland und Selfingialand, vorher aber mar jebwebes theilmeife von Nordmannen (Norwegern) bewohnt gewesen \*). Res til's Entel, Thorni Belfingr (ber Belfingur), ging aus Samtaland oftwarts über bie Balber und mit ihm viel Bolts; fo entftanb ber Rame Belfingialanb. 218 Ronig Harald, ber Haarschone, die Fylkiskonige und andere Hauptlinge erschlug ober vertrieb'), entwichen nicht wenige und grundeten sich wieder Wohnsige, oftlich durch Jamtaland entweichend und einige gingen bis Helfingialand. Die Helfingiar hatten ihre Kauffahrten (Pandelsreisen) nach Schwestingiar batten ihre Kauffahrten (Pandelsreisen) nach Schwes ben, und maren babin bienft = und ginspflichtig (lydscyldir) 6); aber bie Samtar waren fast wie in ber Mitte"), und Riemand gab Ucht auf fie, bevor Safon Frieden und Sanbelereifen in ihr Land veranlagte und fich bort mit ben Machthabern befreundete. Sie unterwarfen fich ihm spater, weil sie Gutes von ihm gehört hatten und von norwegischem Blute waren; er gab ihnen Gesetze und Landesrechte. Farl Hakon kam in seinem Kriege mit den Gunhilld's Sohnen durcht Helsingialand und Jamtaland"). Unter ben Mannern, welche als Kampfer auf Dlafs Trugg= vason's berühmtem Sauptschiffe Drm (Schlange) bie Ges fchichte feiert, mar An Skyti (Schute) von Jamtaland "). Unter ben fpatern Begebenheiten, welche 3. berührten, ift Folgendes bemerkenswerth, wobei ber von Snorri Sturluson in einem eignen Capitel 10) gegebene Überblich ber Geschichte besselben vorzüglich zu berücksichtigen ift. Die Berhaltniffe ber Samtar blieben nach Dakon unverandert,

Nachkommen, beherrscht, bessen Name noch an ben Orten sich erhalten haben sou. Salewa hatte, wie es heißt, zwölf Söhne, von welchen vornehmlich brei große Schlösser in Ofterbotn erbaut wurzben: eins von Calewa's Sohne, Sogni, ba, wo jest die timinezer Kirche steht, ein anderes von einem andern an dem Strome Pohä und ein drittes sehr bebeutendes von dem dritten, Asi, zehn Meilen ostwärts von Casenoborg, mitten im Morast, mit hohen Treppenstiegen, welche weiter als ein Faden von einander gewesen sein sollen. In Dalin's Geschichte des Reichs Schweden (aus dem Schwedischen übersest durch I. Benzelstiern a und I. C. Dähen ert 1. Thi. Sap. 14. §. 15. S. 321. 322) wird das Jettnetand (Niesenland), welches aber gang und gar der Mythe angeshört, namentlich als Jämteland, und Wäster: Botn umfassend darzgestellt. geftellt.

gestellt.

4) So nach Snorri Sturluson im 20. Cap. ber Saga Harallo's des Haarschonen (Urschrift bei Schöning 1. Ahl. S. 96. und teutsch. Übersch. von Wachter 1. Bd. S. 192 fg. 5) ruddi, der dilbliche Ausdruck, ist entweder vom Wild oder auch von den Schissen.

6) Bergl. F. Wachter, bebeutet, es aller Mannsschaft berauben.

6) Bergl. F. Wachter, bebeutet, es aller Mannsschaft berauben.

6) Bergl. F. Wachter 1. Bd. Anmert.

19. S. 287.

7) Bergl. Schöning's Karte, Facles trium regnorum Borealium, ad Normam veterum scriptorum expressa zum 1. Ahl. der großen Ausg. der heimskringla.

8) s. das Nähere dei Schöning is Karte, Facles trium regnorum forealium, ad Normam veterum scriptorum expressa zum 1. Ahl. der großen Ausg. der heimskringla.

8) s. das Nähere dei Schöning is der her urschieße dap. 12.

13, dei F. Wachter 2. Bd. S. 145 fg., oder in der Urschist der Peringskribt b.

9) cs. Snorri Sturluson, Olass Saga Tryggvasonar Cap. 102. dei Schöning I. S. 301. dei Peringskribt b. Cap. 101. 1. Bd. S. 322. große Olass Saga Tryggvasonar in den Fornmanna Sögur Cap. 283. 2. Bd. S. 252.

10) Cap. 147 in der Heimskringla dei Peringskribt b. S. 635 — 637; dei Schöning II. S. 232. 283 in der Olass Saga Pelga als Einzelschift I. Cap. 183. S. 314. 315.

bis bag Dlafe ber Dide und ber schwedische Dlafr um

Landertheilung ftritten; bann mandten fie fich wieder (aptr) 11) zu bem Konige ber Schweden.
Diefer nahm Schatzung von ihnen, wie vor Alters geschehen war, und Boigte (Syslomenn) waren feitdem bem Lanbe vorgefest. Much bas ichwebische Bolt behaups tete, alles bas Band, welches im Often von Rilir (ben Gebirgen Riol) liege, gehore ihrem Konige. Diaf ließ ben Bewohnern von Samtaland fagen, baß fie ihm Geborsam schuldig waren 12), und brohte fie im Weigerungsfalle ju juchtigen; aber fie ließen sich baburch nicht in ihrem Befchluffe irre machen. Den Islandern war aber bie Geschichte Samtalanbs barum angiebenb, weil einer ihrer Landsleute eine berühmte Gefandtichaftereife babin unternahm.

Biele Reifen burch biefes Land mußten ben Mors wegern und Selandern binlangliche Runde bavon bers schaffen. Die Samtar felbst machten übrigens ebenfalls Sandelsreifen. Go erzählt Snorri Sturluson von Dlaf Ernggvafon. Er fegelte oftwarts nach Gautland; bont nahm er ein Kaufschiff (Sandelsschiff), bas Jamtar hatten; fie leisteten große Wehr und es schloß so, baß er bas Schiff aller Mannschaft entbloßte, und er erschlug viele ber Manner, und nahm alles But. Der gleichzeitige Stallbe Sallfred Banbraaftallb fingt:

Ferner ließ ber Zamtar Sproffe Der Allwalter 13) in ber Schlacht fallen 14).

Die Runde vom Chriftenthume marb aller Babrichein: lichfeit nach burch einzelne Samtar, welche es im Muslande angenommen hatten, und von folden nach Samtas land gebracht, welche burch Jamtaland reiften, naments lich burch ben eifrigen Beibenbekehrer Dlaf. 2116 Prebiger bes Chriftenthums in Samtaland nimmt man um bas J. 1064 Stephanus an, ber in Helfingialand pre-bigte und erschlagen wurde. Doch blieben bessenungeach-tet Spuren bes Lichtes, welches Stephanus angezündet hatte, und wurden um das J. 1076 von Himader (Austmadhr) Guftaffon, welcher ben größten Theil jener Ges genb jum Chriftenthume brachte, traftigft unterhalten. Daß letterer Samtaland bekehrte, fagt ein Runenftein bei Froffo Dftrafund in ber Gegend, ben Asbiorn aufrichten laffen, ber nach ihm ben Bruckenbau beforbern helfen 15). Rach Geier 15) hat Samtaland, bas beinabe gar feine

<sup>11)</sup> In ber Beimetringla fteht blos: "ba begaben fich bie Samtar und bie Belfingiar unter ben Schwebenfonig," und biefes Samtar und die helsingiar unter den Schwedenkönig," und diese entspricht auch besser dem, was Snorri Sturluson in der Saga Haton's des Guten erzählt.

12) veitti hönom lydskylldo, ist der alte Ausdruck.

13) Der König Olas Arnggvason.

14) heimskringla, Olass Saga Arnggvasonar Sap. 25. dei Scholning 1. Bd. S. 216 und 6. Bd. S. 46; dei Peringsstidt.

1. Bd. S. 226. 227; dei K. Wachter 2. Bd. S. 218. 219; die große Olass Saga Arnggvasonar in den Fornmanna Sögur Copitel 70. 1. Bd. S. 126; die Oddische Olass Saga Arnggvasonar sapitel 70. 1. Bd. S. 125; die Oddische Olass Saga Arnggvasonar Sap. 77. in den Fornm. Sögur 10. Bd. S. 375.

Ch. Peringskiöld, Ättart. p. 37. 38. S. Baelter, Disser. de Helsingia und Oalin's Gesch. des Reiches Schweben 1. II. Saga. 1. S. 9. S. 12. S. 18. S. 28.

Aus der schwebischen Handschrift des Berf. überset von Susa Up. Leffler (Hamburg 1882). 1. Bd. S. 77.

hugel bat, inbem nur im Rirchfpiele Matmar zwei ipers ermahnt werden, auch nur einen einzigen ein auf der Infel Frofo, jum Gedachtniffe von er, bem Sohne Gubiaft's, ber (wie man erzählte) ntaland (Jemtland) bas Chriftenthum eingeführt. er, Gubafaft's Gobn, ift nach Dalin ein Abkomm= 1 Retill Samti und Thorin Belfingr, und biefes er's Cohn, Guttorm, hatte die Ingvid, die Tochtorm's von Reine in Norwegen, jur Che und mnach mit bem norwegischen foniglichen Saufe t 17). Doch fagt Snorri Sturluson in ber Saga alldi Handrada nicht, wen biefer Auftmabhr gum ehabt, und es laßt fich alfo blos vermuthungsifftellen, bag er eins fei mit bem Auftmabhr, bem Bubfaft's. Außerst merkwurdig ift, wie Ronig Epn Rormegen es im 3. 1111 burch Rlugbeit, Bes und andere gelinde Mittel bahinbrachte, baß fich ntar von felbft und gutwillig erboten, ihm Schagablen, und feine Unterthanen gu merben, wie bei Snorri Sturluson, Saga af Sigurdi Jorsa-Eysteini ok Olafi Cap. 26. 3. Bb. G. 266 gt: "bie Samtar haben wir auch gewandt unter leich mehr mit freundlichen Borten und Berftanbe, Angriffe und Unfrieden." Fur bie Runde bes nas erganges biefes wichtigen Ereigniffes find Quels orri Sturluson in ber Saga af Sigurdi Jorsalaysteini ok Olafi Cap. 16. 18), und die Saga ar Jórsalafara ok braedra hans Eysteins ok in ben Fornmanna-Sögur Cap. 17. 7. Bb. 102. König Cyftein that Botschaft ben weises machtigsten Mannern auf Jamtaland, bat fie ju b empfing alle, bie tamen, mit großer Freundlichs b entließ fie mit Freundgaben, und jog fie auf Beife in Freundschaft an fich. Biele gewohnten ibm au reifen und nahmen feine Gaben, aber ans e nicht felbft tamen, fandte er Gaben; fo fam er tommene Freundschaft mit allen ben Mannern, am meiften im ganbe ju fagen hatten, ober mit Borten, mit allen ben Sauptlingen und mach: banben im Lande. hierauf rebete er zu ihnen und ie Jamtar hatten übel gethan, baß fie sich hin-andt hatten von Rorwegens Konigen im Bes Geborfams und ber Schatgaben 19), brachte gur e, bag fie fich jum Reiche Saton's Abalfteinfoftri's nge bierauf unter Mormegens Konige 20) geftellt

Guttorm auf Reine war ein Sohn von Afolf auf Reine ra Stofti's Schwester; Asolf's Bater war Stuli, ein nors: Großer, und seine Mutter Gudrun, Nesstein's, deren Ingirid, Sigurd's Tochter, bes Königs Dlaf des Peiligen bester war. Dieser Stuli mit dem Bezeichnungsnamen ssostri (Königspssteger) war ein Sohn des Jarts Thordes Bruders des Königs Haralld's Godwinson's in England; Sturluson, Saga af Haralldi Handrada Cap. 103 große re Heimstringla III. S. 171—173; dei Peringstidd 180. 181.

180. 181.

18) In der Heimstringla große Ausg. III. bei Peringsstidd III. Bd. S. 248.

249.

19) I ok skatlgjösum.

20) Rach Cod. K. der heimstringla, besser habe sich Jamtaland gestanden, als sie lydd-(gehorsamschulbig) unter Norwegens Königen waren.

hatten; gablte auch bas auf, wie viel Rusliches fie von Norwegen haben fonnten, und wie unbequem ihnen mare, ben Schwedenkonig um bas zu erfuchen, beffen fie beburften. Durch feine Borredungen tam er fo weit , bag bie Samtar ihn baten, und ihm feinen Dienft boten, und baß fie fich jum Gehorfam ju Norwegens Konigen 21) ju wenben verfprachen, und nannten bas ihr Beburfniß und Nothwendigfeit; fo zog fich zusammen bes Konigs und bas Samtar Bundniß (felagskap), bag bie Samtar alles Land unter bas Reich bes Ronigs Enftein gaben. Die Machthaber betrieben zuerft biefe Ungelegenheit und nahmen barüber Gibe ber Treue allem Bolfe ab 22). Dierauf reisten fie jum Konige Enstein, und schworen ihm bas Land zu, und so blieb es lange Beit. Rurger und mit andern Worten berichtet bies Cod. E. ber heimsfringla; namlich fo : er machte auch Bergleich mit ben Jamtar'n, und bei biefen freundlichen Unterhandlungen maren gewiß von Samtaland alle Lebnbarone ju Funbe bes Ronigs Epfteins und hatten bas Land ihm jugefchworen au Schatzungen und Zinsen 23), und alle wurden seine Unterthanen. Aber er verhieß ihnen bagegen seinen Beisftand (trausti) gegen Unfrieden bes Schwedenkönigs, und fo gewann er Samtaland mit feinem Berftande, aber nicht mit bem Schwerte, und ift bas feitbem unter Rormegens Ronige. Diefer Schluß zeigt, bag biefe Dars ftellung bie altere und vorfnorri'fche ift; benn im 3. 1156, nachbem die Salfinger und Samtar faft 40 Jahre lang unter norwegischer Berrichaft geftanben batten, brachte fie ber Schwedenkonig Indvarbfon durch feine Gelindigfeit und Gerechtigfeit wieder unter die fcwebifche Krone 24). Sierzu bediente er fich befonbere ber Bornehmften in ben Drtfchaften, als Guttorm's Dftmaberfon's, bes Baters ber St. Belena, und Fale Bure's, eines von ben alten gan: besrichtern in Belfingialand 25). Swerrir ben 6. Mary 1177 gezwungen, ber Sauptling ber Birfibeinar ju merben, mußte nun unternehmen, ben beliebten Ronig Da= gnus vom norwegifden Throne ju ftogen. Bergebens verfuchte er, burch bie gewöhnlichen Wege in Norwegen einzudringen, und mar genothigt zuleht einen fuhnen Bug zu wagen. hierauf tam er nach Samtaland, und bie Samtar wollten ihm Widerstand leiften. Da fandte er Sigurd'en von Galtnes voraus, und meinte, mas fic auch nachher auswies, bag bie Samtar ihre meifen Raths fcblage minder beobachten murben, fo lange ber Saupts ling nicht felbst gekommen mare. Aber auf biefer Fahrt nahm Sigurdur alle ihre Schiffe, bie fie gur Landmehr 26) fich bestimmt hatten. 218 ber Ronig felbft tam, vermiß:

<sup>21)</sup> snúast til hlyddiu vidh Noregs konunga. 22) ok höfdo thar trünadar-eyda af öllo folki. 23) Grundzinsen, bie Ubgabe für gepachtetes Grundeigenthum; f. F. Wachter 1. Bb. S. 153. 160. 24) J. Sparmann, Diss. de Fatis Jemtiae. 25) Datin II. Sap. 4. §. 2. S. 83. 3u Sap. 4. S. 93 ift jedoch zu bemerken, daß Eskil (Uskell), ber zweite Gemahl Christina's nicht kögmabhr (kagmann) in Jamtaland, sondern in Gautland war; s. z. B. Sags Inga Bardarsonar in den Kornmanna: Sögur 9. Bb. S. 203. 209. 26) til landvarnar, kandesvertheidigung; nämtich die Schisse, auf denen sie die übergänge über die Flüsse sicher und vertheidigen wollten.

ten fie bie Schiffe; ba war fo bas Befte, bem Ronige Swerrir fich ju unterwerfen. Dort waren viele belehnte Mannen (Lehnhauptlinge) bes Ronigs Magnus, und gingen alle jum Bergleiche. Demzufolge waren bann Schmaufe 27) bereitet, und alle Dienstfertigkeit 28). Sie gaben ihm 40 Mann. hierauf ruftete er feine Fahrt von bannen bin= meg und ging nach Thrandbeim, und erhielt im Commet 1177 auf bem Eprathinge Konigenamen. Mus bem Berichte ber Swerrisfaga über ben religiofen Buftand ber Belfingiar lagt fich mit Bahricheinlichfeit fchliegen, bag bas Beibenthum und Chriftenthum auch bei ben Jams tarn vermischt wurde, um so mehr, ba fie noch weiter im Innern bes Lanbes wohnten als jene. Nachbem bie Belfingiar fich ju Ronig Swerrir gewendet hatten, em-pfingen die Bewohner von Samtaland ihn fcheinbar freundlich; er vertheilte bas Rriegsvolt in Die bewohnten Orte, und behielt nicht mehr als 100 Mann gurud. Um Dit= ternacht tam ein Dann jum Ronige und brachte Rund= fchaft, baß bie Samtar Kriegevolt gefammelt hatten im öftlichen Theile bes Landes, und damit nach dem Konige ju zogen, um ihn, fammt all seinem Kriegsvolke, zu erschlagen. Der Konig Swerrir ftand sogleich auf, ließ alle seine Mannen wecken und bat sie, sich zu waffnen, und jog noch in berfelben Racht mit bem vorhandenen Beerhaufen bem Feinde entgegen. Aber biefer mar in brei Beer= baufen gezogen, ben Ronig ju umringen. 218 er über bas Gis auf bem Gunbe gwifchen ben Unburs : Epar und bem Teftlande bingog, traf er auf bie Samtar und ein Ring ober Kreis ward um ben Ronig und fein Gefolge gefchla-gen. Die Jamtar hatten bort 1200 (b. b. bier groß= bunbert, alfo 1440) Mann. Da fagte Ronig Swerrir Bu feinen Mannen: "brauchet biefelbe Lofung und Ermah= nung unter euch, wie ihr fie bon ben Samtar gebrauchen boret, und gieben wir uns, fobalb als wir tonnen, aus ihrem Beere und binaus auf bas Gilanb; aber guvorberft versuchen wir einen barten Ungriff auf fie, ob fie bavor weichen." Die Birfibeinar riefen nun ben Beerruf und rannten tapfer vor, aber bie Samtar griffen fie von allen Simmelsgegenden an, und ber Rampf marb groß; aber bie Racht war fo finfter, bag feiner ben anbern erfennen tonnte. Die Birfibeinar gogen fich aus bem Getummel ber Schlacht und hinauf auf bas Giland, wo bie Schlacht febr muthete. Die Banbor fanben biefes nicht fo fchnell und fcblugen fich felbft lange Beit, bis nabe bem Dor= gen. 218 aber Die Banbor gu fampfen abliegen, weil fie fanben, baf fie es mit einander felbft gu thun batten, machten die Birtibeinar einen fo heftigen Ungriff auf fie, baß fie gurudwichen; bie Birfibeinar verfolgten fie, und erfclugen von ihnen fo viel fie wollten. Daburch fielen von ben Samtar'n 120 Mann und eine große Fulle mar verwundet. Ronig Swerrir hatte in ber Schlacht 100 (120), aber bie Jamtar 1200 (b. h. bier 1464) Mann. Der Ronig fanbte bierauf am Morgen nach feinem Kriegs: volle, welches bann alles ju ihm tam. Da fuchten bie Samtar Frieden fur fich, und ber Ronig legte ihnen große

Strafe auf; fie willigten ein, bes Ronigs Unterthanen (Thegnar) ju werben, und er fette Gufflomenn (Boigte) über die Gelber wegen Bergehungen und andere Abgasben 29). Sie befestigten diesen Bertrag mit den Eiden vieler Manner; nachdem die Strafe erlegt war, schieden sie. Der Konig zog nordwarts durch das Gebirge und kam hinab nach Naumodal 30). So bildete Konig Swers rir in ber Beife, Die Samtar fich ju unterwerfen, ben entschiedenften Gegenfat jum Ronige Safon bem Guten und dem Könige Enstein. Als König Ingi im 3. 1218 zurud nach Nidaros kam, da gingen zu ihm die Bluts-freunde Hakon's Kongsson's (namlich des Sohnes vom Konige Swerrir), und baten, daß er dem Konigssohne etwas geben mochte, sich und seine Blutsfreunde damit zu erhalten. Auf die Frage des Königs, was sie wunschen, verlangten sie Jamtaland, weil Konig Swerrir, Bater beffelben, biefes Gebiet erobert und mit Rormegen vereinigt hatte. Der Ronig, über bas Unfinnen ergurnt, bemertte, daß Norwegen baburch febr gerftudelt werde; er tonne um fo weniger fo große Leben geben, ba bie Baglingar bereits Besigungen von Often ber hatten 31). Herzog Skuli hatte im Jahre 1240 ben Skallben Jat-geir oftwarts nach Jamtaland und helfingialand und Sviariki (Schwedenreiche) mit Briefen gesandt. 2118 Diefes Ronig Saton, ber mit Cfuli in Krieg verwidelt mar, borte, fchidte er feinen Blutsfreund Gunnar bem Satgeir nach, welcher jenem alle von Bergog fur feine Freunde bestimmten Briefe und Roftbarfeiten abnahm 31). Magnus machte als Konig von Norwegen im 3. 1345 bie Berordnung, daß tein frember Kaufmann feine Baaren in Samtaland verlaufen folle, außer gur gefesten Marktzeit. Dbgleich Samtaland zu Norwegen gezogen war, und lange bamit vereinigt blieb, fo ftand es boch in Kirchensachen unter bem Stifte Upsala 33). Der Erz bifchof hemming (Sparre) von Upfala erhielt 1346 bie Ents fcheibung bes Konigs Magnus in Unfehung Samtalands, baß er nicht allein feinen Behnten baraus erheben, fondem auch benselben, wohin er wolle, auch außerhalb bes Reichs, zu veräußern die Freiheit haben folle 30); eine Abgabe, welche sich bis auf 50 Last Getreibe erstredte 35). Solche Berfügungen mußten fich bie Jamtar bamale um fo eber gefallen laffen, als Magnus Eritfon Smet jugleich Ro: nig von Schweden und Mormegen war. Mis Margaretha auf ber Berfammlung ber fcwebifchen Stanbe im Detos ber 1389 gu Guberfoping einen allgemeinen Friedens,

<sup>27)</sup> Es galt ale eine Art Dulbigung, bem Konige Schmaufe ju bereiten ; f. F. 28 achter 1. 28b. S. 180-188. 28) Greidi.

<sup>29)</sup> Yfir eakeyri ok adrar skylldur; die Könige erhielten nömlich gewöhnlich einen Theil der gerichtlichen Strafgelder. 30) Sverrissaga Cap. 14. und Cap. 26. Frá Helsingum ok Jömtum in der Fortsegung der großen Ausg. der Helsingum ok Jömtum in der Fortsegung der großen Ausg. der Helsingum ok Jömtum in der Fortsegung der großen Ausg. der Heimstringla IV. S. 23 und S. 44—47 in den Fortmanna: Sögur 8. Bd. S. 34. 64—69. 31) Saga Hákonar Konings Hákonar-sonar Cap. 10. in der Fortsegung der großen Ausg. dex Heimstringla 5. Bd. S. 17. 18. in den Fortmanna: Sögur 9. Bd. S. 248. 32) Dieselde Cap. 216 an ersterm Orte S. 225, 226. an lehterm S. 487. 488. 33) E. Benz. Coll. Hist. Patr. Cap. 5. §. 13. Dalin III. Cap. §. 12. S 373. 34) Resol. Regis Magni Stockh. d. 27. Jul. 1346. 35) Lit. Ejusd., Lagaholm d. 8. Sept. 1346. Lit. Ejusd. d. Breckö 1845. Berg. d. Jov. post Gregor. et postr. Mar. Magd. Dalin II. S. 373.

igbrief fur alle Ginwohner Schwebens gab, und geiftlichen als weltlichen Freiheiten beftatigte 36), nach Samtaland, welches bamals Rormegen en war, bag alles, mas vom Unfang an unter ifchen Stuhl gebort hatte, auch ferner fo unter m Schutz und Schirm bleiben follte 37). Rach gamentenen Urfunde unter Urna Dagnai Sand= welche noch vor 1415 gefdrieben fein foll, bag unter Ronig Sarallb Gilli von Raubaberg berg an, bem allernorblichften, febr befann= gebirge in Genjen, weiter lanbeinwarts, wie ger auch heutzutage, nur sehr wenige Norshnten, und wie man vermuthet 38), ehedem gar ohnt haben mogen. Jene alte Grenze, wie sie be angibt, lauft zwischen ben norwegischen Ebes feits und ben jamtalanbifchen und ben helfingi= ererfeits herunter 39). Finnmark, Samtaland und land (biefes in weiterer Bebeutung) merben bar= chft an einander grenzende Landschaften ange-welche noch fein Lappmark trennte. Warum ch, wie Schlozer 10) fragt, die Samtalander 100 eit nach Finnmart reifen, um wilde Thiere und r ju jagen? Demnach erstreckte fich die genannte nicht weiter als bochftens 20 Deilen nordwarts italand binaus; nach ber Beit eigneten fich bie in großes Stud von Lapp = und Finnmark jum er Jagb gu; beffenungeachtet erftrecte fich Finn= b in fpatern Beiten, als bie ermabnte Grenge rb, bis nach Ungermannland; und endlich ruds bem Beispiele ber Samtar, auch bie Belfingiar beeseite hinauf. Merkwurdig fur bie Musbeh-alten Finnmörk und jugleich fur bie Grenzbe-Jamtalands ift eine Stelle in ber Egils-Sagn (Ropenb. Musg. 1809. G. 57 fg.) 41). Wenn in ber Dlafe Saga Belga 42) beißt: "ba febrten

fich) bie Samtar und Belfingiar unter ben itt. Reg. Margaretae Söderk. Dom. ante fest. Sim. 89. 37) Mandatum Reg. Margaretae Dom. ante et Jud. 1889. Dalin S. 454. 88) Schlözer, beschichte in ber Fortsegung ber Mugem. Belthift. 31. Thi. 39) Die fur unfern Gegenftand mertwurdigfte Stelle e lautet: Thetta Landamäke er mellim Jemtalands rkar ock Helsingelands Westir oc Leinglings lidum order til Straums. Eigu tha Jämtar norder a Find-Straumi XIX, raster at weida dyr oc Ikorna, ock a auster Laudamerit mothe Angermannalande taker om heitir weimosior (Weimosior) tädan i Hulsio, ock u. s. w. 40) S. 478. 41) Es heißt bort so: ift auch eine große Beite weit; bas Deer geht von bavon große Firbir; fo auch von Norben und bis nach urch; aber im Guben ift Noregr (Norwegen) und bie t beinahe oben so weit subwarts, wie Halugaland unftwarts von Raumatal ift Samtaland, und bann Belund bann Kwenland; bann Finnland, bann Kirialaland; nart liegt oberhalb aller biefer ganber, und find weit haften; ein Theil in ben Thalern, aber ein anberer bei fern und bort bei ben Gemaffern große Balblanbereien aber Sochgebirge liegen langs ber Mort (bem Balb) verben genannt Kilir (Schiffelicie)." 42) In ber Beimsp. 147, große Ausgabe S. 233; in ben Fornmanna = Bb. Cap. 133. S. 315. . b. B. u. R. Bweite Section. XIV.

Schwebenkönig, und beberrichten bann bie ganbertheilung oftwarte ber Eydaskogr (Bald ber Ginoben), aber bann bie Kilir bis nordwarts nach Finnmörk (Finnwald);" fo ift bei Finnmörk nicht an bos heutige Finnmart zu ben= ten, fonbern an bie große Finnmörk, wie fie bie Egils= Saga befchreibt, wovon bas beutige Finnmart nur ber nordlichfte Theil ift, mit Ginfchluß ber Lappmarten, und bier befonders westwarts von ber botnifchen Bucht bis nach Samtaland. Die Samtar und Belfingiar brach= ten alfo bie Schweben allererft von ber Geite Samta= lands und Belfingialanbs in bie Lappmarten, und gaben ihnen bierdurch Unlaß, fich Unfangs bas nachfte von Lapp= mart, und nachber ben gangen oftlichen Strich langs bem Riol zuzueignen 43). Wenn in Snorri's Schilberung Jam= taland, ebe fich Mormeger barin nieberliegen, Die Balber ausreuteten und bas gand anbauten, einer großen Gin= obe verglichen wird, fo muß bies babin befchrantt merben, bag fein Uderbau bort getrieben murbe. Es weis beten aber mabricheinlich bamals Lappen ihre Rennthiere bafelbft, bis fie von ben Samtarn verbrangt und burch biefe fpater auch Schweben Beranlaffung gegeben murbe, weiter in bie Beibeplage ber Lappen vorzubringen. Gine ber Lappmarten tragt auch ben Ramen Jam= talandslappmart, liegt in einer Rrummung gwifden ben Alpen und bem von Schweben bewohnten Theil ber Landschaft Samteland, macht alfo ben westlichen Strich berfelben aus 44). Daß bie Samtar balb unter fcmebis fcher, balb unter norwegischer Berrichaft geftanben hatten, blieb ihnen auch fpater im Gebachtniß. Go bezogen fie fich barauf im 3. 1523 bei bem Emporungefriege gegen Ronig Chriftian I., welcher beffen Entthronung und bie Auflofung ber calmarifchen Union herbeiführte, als ber fdwedische Reichsvorfteber Guftav Erikfon gu ihnen und nach Berjebalen Schickte, und wollten fich ebenbeshalb für feine ber beiben Rronen (Schweben ober Dorwegen) erflaren. Binceng Lunge verbot im 3. 1528 ben Jam= talandern , bie bamals in weltlichen Dingen unter Dorwegens Botmäßigkeit standen, ihre Abgaben an die upsa-ler Domkirche zu entrichten, dis Gustav Trolle wieder in sein Erzbisthum eingesetzt sei \*3). König Friedrich II. von Dänemark und Norwegen versor in seinem Kriege mit Schweden die Landschaft Jamtaland \*6), doch im stettin'fchen Frieden vom 13. Dec. 1570 mußte fich Schweben alles Rechts wie auf Norwegen, Schonen, Sallanb, Blefingen, fo auch auf Samtaland und Berjebalen begeben, und die Grenzen wurden bestimmt, wie sie zu Ro-nig Gustav's und König Christian's II. Zeiten gewesen waren 37). Aber König Christian IV. von Danemark und Norwegen mußte im Frieden zu Bromsebroo vom 13. Aug.

<sup>48)</sup> Schlözer S. 472. 44) f. das Weitere über Jamtelands: Lappmark bei Rühs, Schweben nach Dr. A. F. Büfching's Erdbeschreibung S. 156—158 und in den sie betreffenden Art. in der Allgem. Encyklop. der Wissensch. und Künste.
45) Dalin 3. Thl. 1. Bd. Cap. 2. S. 8. S. 56. Cap. 4. S. 1.
S. 148. 46) Forts. der Allgem. Welthist. 32. Thl. S. 265.
47) s. das Instrument des stettin'schen Fredens Resen's Krönike S. 371. Vergl. Dalin 3. Thl. 2. Bd. Cap. 12. §. 9.

1645 an Schweben Jamtaland, Berjebalen und bie In-fein Gottland und Dfel auf ewig, halland aber als Pfanb auf 25 Jahre abtreten 48). 3mar trat Ronig Chriftian V. von Danemart und Rorwegen in Berbindung mit bem Raifer, mit Munfter und Gelle auf ben Rampfplat gegen Rarl XI, wiber ben Rath feiner Minifter; benn ibn reigte bie hoffnung, Samtaland, Schonen und anderes Berlorne wieber ju gewinnen, auch eroberte bas normeg'iche Beer im 3. 1677 Marftrand und Samtaland und fiegte bei Ubes walle. Aber als Schwedens Bunbesgenoffe, Ronig Lub= wig von Frankreich, nach bem nimmeger Frieben 1678 ein eignes heer nach Dibenburg einbrechen ließ, mußte Ronig Christian V. ber Ubermacht weichen, und im Frieben ju Lund 1679 alles Eroberte an Schweben gurud: (Ferdinand Wachter.) geben.

Jämtelandslappmark, f. Jemtelandslappmark.

Jämten (Jemteländer), f. unter Jemteland. JAM-THAL, ein That im Landgerichte Ifchyl und Galthur bes ober innthaler Kreifes ber gefürsteten Graf= fcaft Tyrol, jubochft im Pagnaun, fublich von Galthur bis an ben Jamsthalerferner fich erftredenb, bon bem gleichnamigen Bache burchfloffen, welcher aus ben Schrun= ben biefes Kerners entspringt. Diefer Gletscher breitet fich langs ber Grenze Unter-Engabeins und Tprols aus und erstreckt sich jum Theil gegen Montafon fast bis an ben Ursprung bes Ilflusses, zur Grenze bes Borarlbergischen. Er breitet seine Klufte und Eisfelber auf einem boben Berge aus, ber gleichfam ben Punft bilbet, bon bem ein Gebirgezug ausläuft, ber in norblicher Richtung über ben Arlberg bis nach Baiern und Burtemberg fortfest, und bas Borarlbergische vom obern Innthale Ey= (G. F. Schreiner.) rols fcbeibet.

Jämtlandslän , f. Jemteland.

Jamuna, f. unter Dharma. JAMÜSCHEWSKISCHE FESTUNG (Jamüschewskaja Krepost), im buefifchen Rreife ber Statt-balterichaft Tomet in Gibirien (im affatischen Rugland), unter bem 51° 53' ber Br. Gie marb von Peter I. im 3. 1717 von Soly, aber wie eine regelmäßige Festung erbauet und bat zwei gange und zwei halbe Baftionen. Dber = und unterhalb ber Feftung find zwei mit Pallifas ben umgebene Borftabte (Globoben), an beren Enbe nach bem Irtifchfl. zu fleine Rebouten mit Thurmen angebracht find, bon welchen man fast bie gange umliegenbe Steppe überfiehet. Das Gange befteht aus 150 bolger= nen Saufern mit 700 Ginwohnern. Gine Deile von biefer Feftung liegt ber jamufchemetifche Galgiee, von bem bie Reftung ben Namen bat. Er hat beinahe 11 Deile im Umfange, ift mehr lang als breit, aber nicht tief, und fein Baffer ift fo bell, bag man überall auf ben Grund feben fann. Mus bem Boben entspringen eine Menge Salzquellen, fo reich an biefem Mineral, baß es ohne große Sige von felbst in Arpstallen anschießt. Der gange Boben ift baber mit einer brei bis vier Boll biden Galg-

JAMUT ( באפני, er wird fterben), mit feinem vollftanbigen Ramen Abu Bekr Jamut Ben-el mazarra Ben Jamut Ibn Isa (fodaß feine Abstammung unter verfcbiebener Ungabe einiger Mittelglieder bis auf Ibn Adnan gurudgeführt wird) El-Abdi El-Basri, nonnte fich aber felbft aus Furcht vor feinem ominofen Ramen, bie bei jeber Rrantheit ibn um fo beftiger anfiel, Du hammeb. Er war burch feine Mutter Reffe bes befann: ten Abu Dthman Dichabis. Bon feinen Lebensumfan-ben weiß man nur fo viel, bag er ichon als bejahrter Greis 301 (913 ober 914) nach Bagdab fam und bafelbft prophetische Überlieferungen, bie er von glaubmir-bigen Mannern empfangen, burch berühmte Schuler forts pflangte. Außerbem zeichnete er fich burch philologifde und hiftorifche Renntniffe aus, und war als migiger Et gabler beliebt. Much mard er Gegenftand mehrer Be bichte, wie ihn gum Beispiel ber Rechtsgelehrte Manfur Dherir befang. Roch berühmter als Dichter marb fein Cohn Abu Fadhla Mohalhel Ibn Jamut, beffen icon Mefubi in mehren feiner Berte ruhmend gebenft, und grabezu fagt, bag er in biefer Beit 332, bas ift 943 und 944, einer ber ausgezeichnetern Dichter mit fei. El. Chatib, ber befannte Gefchichtschreiber Bagbab's, lobt vorzuglich feine Gazele, und bezeichnet ibn als in Bagbab mobnhaft. Gein Bater mar auch mehre Dale nach Manpten gereift, und bas lette Dal im Jahr 303 (915 ober 16), verließ es aber fcon wieder 304, in welchem Sabre er auch nach Ginigen in Damastus, nach Andern aber fcon 303 in Tiberias geftorben fein foll. (Gustav Flügel.)

JAMYN (Amadis), ein berühmter frangofischer Diche ter bes 16. Jahrh. und Beitgenoffe Ronfard's, um bas 3. 1540 (ober, nach andern Angaben 1538) zu Chaourte in Champagne geboren, erhielt eine trefsliche Erziehung und widmete sich Ansangs mit Ersolg den philosophischen und mathematischen Wissenschaften, fühlte sich aber bald von der Poesse so sehr angezogen, daß er nur ihr zu leben beschloß. Ronsard, welcher damals auf dem Gipfel seines Ruhmes Cant lennte den impagn Dickter kennen feines Ruhmes fand, lernte ben jungen Dichter fennen und fand an feinen Berfuchen fo großes Gefallen, baß er ihn feiner Freunbichaft und feines Schuges murbigte und ihm die eintragliche Stelle eines Secretairs und Bors lefers bei Karl IX, verschaffte. Jampn zog fich jedoch nach dem Tode seines Gonners vom hofe in seine Baterstadt zurach, wo er um das J. 1585 starb. Aus einer ber Elegien bes Dichters will man schließen, daß er in seiner Jugend Morea, die griechischen Inseln und Rlein affen befucht habe, boch lagt bie Stelle auch eine andere Muslegung gu. Sampn's Poefien gerfallen in Ibpllen.

rinde bebedt, welche unter bem Baffer in großen Bloden gebrochen und nach ber Festung in Die Magazine gebracht wird. Der Uberfluß an Galg ift fo groß, baß gang Gis birien bamit verforgt werben tonnte, wenn nicht bie ents ferntern Gegenben felbst Salz genug in ber Rabe bat-ten. Roch hat biefer See bas Eigene, bag bie Salzlate bei heitern Lagen einen rothlichen Biberfchein am Simmel macht, ber in weiter Entfernung fichtbar ift.

<sup>48)</sup> Cf. Joh. Henrici Boecleri historia belli Sueco - Daniei (Argent, 1659); und Göransson, Svea Rikes Konungars Historia p. 170.

en, Sonette, religiofe Lieber und Belegenheitegebichte, eugen von einem trefflichen Dichtertalente; an Leich= Raturlichfeit und feinem Gefchmad übertreffen fie felten bie vielgepriefenen Leiftungen Ronfard's, beie freilich, was Erfindung und Warme ber Phanta= trifft, nachstehen. Sie find einige Dale gebrudt; ften Musgaben (Paris 1575. 4. und Par. 1577. 4.) eniger vollständig, als die fpatere (Par. 1579 Tober 1584. 2 Vol. 12.), welche jeboch bochft felten in Buftanbe vortommt. Samon vollendete auch mit Gefchide bie bei bem zwolften Buch unterbrochene gung ber Iliabe homer's von B. be Galel, ju r er eine Probe einer Übertragung ber Dopffee, er aber nicht fortfette, bingufugte (befte Musgabe 1580. 12. Par. 1584. 12.) \*). (Kulb.) AN (Johann Wilhelm), geb. ben 9. Nov. 1681 iben in Rurfachfen, ber Gobn eines Predigers, flu= feit bem Sahre 1699 gu Bittenberg Theologie und te 1701 die Magifterwurde. Funf Sabre fpater r Abjunct ber philosophischen Facultat, 1712 außer= licher Professor der Moral und 1713 der Bered= t an bem Gymnafium zu Breslau. Das 3. 1714 ihn als Professor ber Geschichte nach Wittenberg In ben Jahren 1715 und 1716 unternahm er Reise burch Teutschland, Solland, England und eich. Wieber guruckgekehrt nach Wittenberg er= er bort ben Grad eines Doctors ber Theologie. ende Studien hatten feine Befundheit langft unter-Er ftarb ben 27. Muguft 1725 im 44. Lebens= mit bem Ruhm eines vielfeitig gebilbeten Gelehrs Bu feinen fruheften Schriften gehort bie mit Ersigen begleitete Ausgabe (von Neumann's Theoaphoristica. In einer andern Schrift beantwor= mit vielem Scharffinne die Ginwurfe, welche 30 a= Lange gegen bas eben genannte Bert gerichtet Die irrigen Unfichten jenes berühmten Theologen er in seinem Specimen errorum Langianorum ampfen. Er schrieb außerdem eine Historia aeristianae; liber Dionysii Exigui de ratione aschalis, cum commentario et historia cycli siani; verum Dei verbum ecclesiae evangelicae um; antiquae et pervulgatae de quatuor mons sententiae, und mehre Differtationen: de Plaudaizante; de institutione et peregrinationibus is; de antiquitate canonum apostolicorum; de piis innatis sq. In ber zulett genannten Abhanblung er gegen Locke; in einer andern, de liturgia ec-evangelicae liturgiae apostolicae conformi gegen Renaubot. Much mit Bubbeus gerieth er literarifche Fehbe megen feiner Ubhandlung: de bia christiana et evangelica. Er binterließ auch Predigten und mar ein fleißiger Mitarbeiter an ctis Eruditorum und an ben Unschulbigen Rach= (Heinrich Döring.)

Cf. Biographie universelle XXI, 391. 392. Bergl. Ranft's Leben ber fursachsischen Gottesgelehrten cher's Allg. Gelehrtenlerikon 2. Thl. S. 1835 u. fg. Jana (Mythol.), f. unter Janus.

JANA, ein ziemlich bedeutender Fluß, ber in ber Proving Jakuft im Gouvernement Irkuft in Gibirien auf bem Gebirge Stanowoi entspringt, und nach einem Laufe von 115 Meilen burch fast lauter wuste und walbige Gegenden bem Polarocean zuströmt. (J. C. Petri.)

JANACKALA, ein Pastorat in der sinnischen Proping Tavestland, Las Tavastehus, Propstei Tavastehus. Zum Pastorat gehört die Kapelle Hausjärvi. Die Gegend ist sehr waldreich. Die Geistlichkeit besteht aus einem Pastor und zwei Kaplänen. Die Einwohnerzahl war im ganzen Pastorat im I. 1815 7133 (589 mehr als im I. 1800); im I. 1820 7276. Durch Testament des Bürgermeisters G. John vom 9. Sept. 1801 besteht im Pastorat eine ambulatorische Schuleinrichtung; der Lehrer genießt 6 pr. C. Zinsen des Stiftungssonds von 3334 Athlr. schwed. Banko, und sreie Beköstigung in den Dörsern, in welchen er vom Unsang Octobers die Schluß Mai's wechsselnd Schule hält.

JANAILLAT, Dorf im Canton Pourtariou und Arrondissement Bourganeuf des franzosischen Departements der Creuse mit 1100 Einwohnern, welche viele Holzschuhe (sabots) und zweirädrige Karren für die Bewohner des Departements versertigen. Der Ort liegt im Gebirge, zwischen vielen Kastanienbaumen. (Klasha.)

JANAKPOOR, ein heiliger Ort Borberindiens, mohin die hindus Ballfahrten anstellen; er liegt im Staate Nepaul, District Saptari. (J. C. Schmidt.)

Janassa, eine ber Rereiben, f. Nereiden. JANBO (Yenboa), eine zu Bebichaz gehörige be-

rühmte Hafenstadt Arabiens, auf arabisch Zwiel (also nicht Dichambo, wie Saffel fchreibt), bei Ptolemaus Tauβια κώμη, nach Niebuhr unter 24° 10' offl. Br. Reuere Reifebeschreiber bezeichnen zwei Orter biefes Mamens, Janbo el Bahar, b. h. am Meer, bie ehemals unan= febnliche, jest mit 3000 Ginwohnern verfebene Safenftabt und bas altere Janbo el Nachel, b. b. am Palmenmald, lanbeinwarts eine Tagereise von jener nach Mebina gut entfernt; berselbe Drt, von bem Ibn Saukal und Ibn Saib bei Ubulfeba angeben, bag er fruchtbaren Bobens und mit Palmbaumen verfeben fei, und bag bie 26bfomm= linge Mi's und Shafan's hier eine unabhangige Berr= fchaft erkampften (bies find unftreitig bie von neuern Reifenben als friegerifch gefchilberten hiefigen Scherifs, ober Abkommlinge Muhammed's). Muf Diefe Urt flart es fich auf, wenn Ibn Gaib bei Abulfeba (ber nur ein Sanbo fennt) ben zur Stadt Janbo gehörigen Safen eine Tagereise bavon angibt, mahrend Niebuhr (auch von zweien Sanbos nichts miffend), weil er bicht vor Janbo vor Uns fer lag, biefes fur einen Grrthum erflart, es mare benn, baß Ibn Gaib nicht ben Stabthafen, fonbern jenen etwas norblich bavon (nicht fublich, wie Saffel angibt) entfernten andern Plat verfteht, ben Geegen Dichar nennt (eigentlich Scharm, bei Strabon und Dioborus Charmuthas), bei welchem Niebuhr ebenfalls vorbeifuhr. Diefer lettere in neuefter Beit verlaffene Safen ift gwar geraumig, aber mit einem burch Felfenriffe gefahrbeten Gingange ver-

300

feben, fobag Riebuhr's Schiff an einer fteilen, taum mit Baffer bebectten Rorallentlippe befestigt marb. (Rommel.) Janbyrd (Jarnbudr) , f. Die Probe Des Gifentragens

unter bem Urt. Ordalien.

JANCKE 1) Johann Christian, geb. ben 8. Mary 1757 ju Gorlig, ber Gobn eines bortigen Spigenband: lers, befuchte feit bem Jahre 1766 bas Gymnafium feis ner Baterfladt und bierauf 1775 bie Universitat Leipzig, wo er fich bem Studium ber Thelogie widmete und 1779 bie Magisterwurde erlangte. Doch in bem genannten Jahre mard er Sauslehrer in bem von Belbreichschen Saufe gu Bellwig. In gleichen Berhaltniffen lebte er acht Sahre bei bem Grafen von Bregler gu Lauste. 3m 3. 1788 marb er Pfarrfubstitut in Langenau, 1789 Gubbiatonus ju Gorlis, 1791 Diafonus und 1803 Urchibiafonus. Bebeutend erweiterte fich fein Gefcaftefreis, ale er 1818 bas Umt eines Superintenbenten ber erften Dioces bes gorliger Kreifes erhielt und ihm auch 1820 bas Prima: riat übertragen marb. Bereits im 3. 1794 mar er Mitglieb ber oberlaufigifchen Gefellschaft ber Biffenschaften gewor= ben, und hatte ju ber von berfelben berausgegebenen Dlo: nateschrift manche Beitrage geliefert 1), auch eine Beit lang bas Umt eines Bibliothefars verwaltet. In biefer viel: feitigen Thatigfeit fab er fich bei vorrudenbem Alter gebemmt. Geine Umtsentlaffung, um Die er 1833 gebeten, ward ihm im nachften Sabre gewährt. Er farb jedoch bereits ben 19. Juli 1834

Fruber fast ausschließlich feinem Umte und feinen Buchern, befonders feinem Lieblingsfache, ber vaterlandis fchen Geschichte lebend, batte er fich erft fpat verheirathet mit einer Tochter bes Paftor Mofig ju Gorlig. Bie reichliche Materialien er fur Die Provingialgeschichte, befonbers fur manche fpecielle Zweige, namentlich Presby= terologie, gesammelt hatte, zeigten bie in feinem Rachlaffe gefundenen Papiere. Geine Buchersammlung war reich an fleinen Schriften über bie Lausit und an manchen literarifden Geltenheiten. Diefe Sammlung mar ibm fo werth, bag er fie in feinem Zeftoment ber Bibliothef ber laufigifchen Gefellichaft wohlwollend vermachte. feinen Schriften find außer mehren Predigten, im 3. 1801 und 1815 herausgegeben, befonders die von 1802-1810 erschienenen neun Beitrage gur Geschichte ber Rirche und Des Sofpitals St. Jacob in Gorlig bemertenswerth. Uber bie Geschichte feiner Baterftadt verbreitete fich ber größte Theil feiner Schriften. Er lieferte ein Bergeichniß ber mert: wurdigften Uberichwemmungen ber Deife bei Gorlig feit bem 15. 3abrh. (Gorlig 1805 - 1809. 4 Stude), ber Branbe in feiner Baterftadt feit ihrer Erbauung (Cbend. 1809-1817. 9 Stude), ber Bermachtniffe bei ber Sauptfirche gu Gorlis aus bem 15. und 18. Jahrh. (Cbent. 1812, 1813. 3 Stude) u. a. m. Bemerkenswerth find unter feinen Schriften noch bie in ben Sahren 1816 und 1817 erfcbienenen Beitrage gur Reformationsgefchichte ber Stadt Gorlis, ju welchen er 1826 noch Rachtrage lieferte 2).

(Heinrich Döring.)

2) Johann Gottfried, am 16. Nov. 1724 ju Baus ben geboren, wo fein Bater Schullehrer mar, befuchte bas Gymnafium ju Gorlig und ftubirte bann in Leipzig Medicin. Roch als Student fchrieb er eine Commentatio de forcipe et forfice, ferramentis a Bingio Hafniensi chirurgo inventis eorumque usu in partu difficili (1750. 4.). 3m 3. 1751 murbe er Magifter burch Bertheibigung bes erften Theils ber Gdrift: de ossibus mandibularum puerorum septennium, beren zweiten Theil er gur Erlangung ber Doctormurbe fchrieb. 3m Sahre 1751 ernannte ibn Gung in Leipzig jum Profe ctor, und brei Sahre barauf murbe er gum außerorbent: lichen Profeffor ernannt, bei welcher Belegenheit er fdrieb: Programma de capsulis tendinum articularibus, observationes quasdam anatomicas exhibens. Bur Unfundigung ber Gecirubungen fcbrieb er auch 1753 : Observationes quaedam anatomicae de cavernis quibusdam, quae ossibus capitis humani continentur. 3m folgenden Jahre cab er eine teutsche Übersetung beraus von Bruhuer, Traité sur l'incertitude des signes de la mort. Rad Sunbertmart's Tobe murbe er 1762 jum orbentlichen Profeffor ber Unatomie in Leipzig er nannt. Er fchrieb bei biefer Glegenheit: Programma de ratione venas corporis humani angustiores, inprimis cutaneas, ostendendi, und um in die Facultat gu fom: men, vertheibigte er feine Differtation: de foraminibus calvariae eorumque usu. Allein nur furze Beit betletbete er biefe Stelle, benn bereits am 20. Januar 1763 ftarb er an einem Faulfieber. (Fr. Wilh. Theile.)

JANCZOWA, ein ben Goftfomftifchen Erben geboriges Gut im nordlichen Theile bes fandecer Rreifes, mit einem eigenen Birthichafts - und Juftigamte und bem Dorfe gleiches Ramens, welches am Suge bewalbeter Soben liegt und einen an Getreibe ziemlich ergiebigen Bos ben befigt. Bu biefem Dorfe gebort auch eine Duble. (G. F. Schreiner.)

JANCZYN, ein ben Dichael von Bitwidi'fchen Er ben gehöriges Gut im brzeganer Kreife bes Ronigreichs Galigien, mit einem eigenen Birthichafts = und Juftigamte, und bem Dorfe gleiches Ramens, welches einen Ebelfit, eine eigene griechifch : fatholifche Pfarre ber lem: berger Metropolie, eine griechische Rirche bat, und in bus geliger Gegend an ber bon Brzegany nach Lemberg fub: renden Communicationsftrage liegt. (G. F. Schreiner.)

JANDL (Anton), Siftorien = und Portraitmaler, wurde ju Grat 1723 geboren und burch fein naturliches Malent schon frubzeitig zur Runft bingezogen. Die Uns fangegrunde ber Maleret lernte er noch in feinet Baters ftabt, ging barauf nach Wien und nach furgem Bermeis Ien nach Galgburg, Munchen und Speier, wo er fich viel mit der Portraitmalerei beschäftigte. Rach Bien gurud:

<sup>1)</sup> f. unter andern bie laufigifche Monatsichrift 1804. I, 116 fg. 281 fg., II, 64 fg. 67 fg., 1805. I, 92 fg. 129 fg., 1806. II, 1 fg. 2) Bergl. Drto's Beriton ber oberlaufigifchen Schrifts

fteller 2. Bb. 1. Abth. S. 215 fg. Supplementband von 3. D. Schulze S. 188 fg. (Ed's) Leipziger gelehrt Tagebnch 1780. S. 6 fg. Laufigisches Magazin 1788. S. 544 fg. Reuer Low siessches Magazin 1884. 3. Peft. Den neuen Netrolog der Tentschen 12. Jahrg. 1. Thi. S. 586 fg. Meufel's gel. Tentschl. 28. Bb. S. 25 fg.

gefehrt, machte er bie Befanntichaft bes braven Malers Frang Palto in Brunn, von bem er manchen Bortheil für feine eigene Bervollfommnung in ber Malerei jog. Rach Grat jurudgefehrt, murbe er jum flanbifden Das ler ernannt, in welcher Gigenschaft er bis gu feinem, am 7. Dai 1805 erfolgten Tobe auf Die Bilbung jugendlis cher Talente vortheilhaft einwirkte, und fich ber Sifto= rien = und Portraitmalerei wiomete, worin er fich über bas Mittelmäßige erhob. In mehren Rirchen feines Bater= landes finden fich noch Altarblatter von feiner Sand, bie eine febr geubte Sand, einen tuchtigen Beichner und viel naturliches Talent beurfunben. (G. F. Schreiner.)

Jandorf, f. Jahrendorf.

Janecquin, f. Jannequin.

JANEGG, ein Dorf im leitmeriter Rreife bes Ro: nigreichs Bobmen, jur ciftercienfer Stifteberrichaft Dffegg geborig, eine Stunde offlich vom Pfarrborfe Reu : Dffegg am Ragenbache gelegen, mit 41 Saufern, 202 Ginm., einer auf einem hoben Porphyrfelfen gelegenen, bem beil. Upo-fiel Peter und Paul geweihten fathol. Rirche, Pfarre und Schule, welche aus zwei Claffen befteht, einem obrigfeit= lichen Meierhofe, einer Bret: und zwei Dahlmublen. Die Pfarrfirche murbe im 3. 1756 von bem Ubte bes cistercienser Stiftes Offegg, Cojetan Brzezina von Bir-kenfeld, gegrundet, nachdem die frühere schon im J. 1551 unter dem Titel "Maria Berkundigung" erbaute Kirche, der angewachsenen Bolksmenge wegen, abgetragen wor-ben war; sie hat drei hubsche Altare und eine gute Drgel. Die Pfarre, welche von bem Giftercienferftifte Dffegg, bem auch bas Patronatsrecht über biefelbe und über bie Rirche und Schule guftebt, mit feinen Drbensgliebern bes fest wird, gehort jum Diffrict Bifar von Bilin ber Dib: cefe von Leitmerig und gablte im Jahre 1830 in ihrem Sprengel 2040 fatholifche Pfarrfinder, in ben eingepfarr= ten Dorfern Janegg, Ullersborf, Barneborf, Segeholg, Ratendorf, Lorid, Strahl, Roffen und Sohndorf. In ber Rabe biefes Dorfes ift bie Braunkohlenformation bas berrichenbe Bebilbe, nur offlich bavon erhebt fich eine maßig bobe Daffe von Euritporphyr; es liegen bort auch mehre Teiche herum, welche viele und gute Fifche liefern. (G. F. Schreiner.)

JANEIRA, 1) eine Mereide, f. Nereiden. 2) Iphis Tochter, Gemablin Kapaneus, gewöhnlich Euadne genannt (Schol. Pind. Ol. 6, 46). Giebe Iphis.

(Schiucke.)

Janeiro, f. Rio Janeiro.

Janeta (Joh. Georg), f. Janota.

JANG, ift ber Dame ber mannlichen, bewegenben, geiftigen Rraft in bem philosophischen Syftem ber Jufiao ober ber Belehrten bes dinefischen Reiches, welche ben Congthe als ihren Deifter annehmen. Die weibliche, paffive, materielle Rraft heißt In. Mus bem Bufammenwirfen biefer beiben Potengen, bes Beiftes und ber Masterie, bes Drangens und bes Wiberftanbes, ift ber Ros: mos, bas MII, entftanben; es berrichet Rube und Drb: nung in ber phpfifchen und geiftigen Belt fo lange bas naturgemaße Berhaltniß zwifden Diefen beiben, swifchen Jang und In, nicht geftort wirb. Bergl. ben Artifel Sting. (C. F. Neumann.) Jangkien, Yang Kian, Stammherr ber dinefifchen

herrscherfamilie Sui, f. unt. bem Urt. China Jangti, Yang Ti, f. unter bem Urt. China.

Jang tse kiang, f. unter Kiang.

JANI 1) Christian David, geb. ben 10. December 1743 ju Glaucha - bei Salle, verbantte feinem Bater. einem bortigen Prebiger, eine forgfaltige Erziehung. Reben ben altern Sprachen marb er auch frub mit ben neuern, befonders mit bem Frangofischen, Englischen und Stalienischen, bekannt. Er befuchte bierauf bie Schule bes Waifenhaufes in Salle, und nahm auch Theil an bem Unterrichte in bem tonigl Pabagogium. 3m 3. 1760 eröffnete er feine atabemifche Laufbahn in Salle, mo er fich Unfangs ber Theologie, balb aber mit überwiegenber Reigung ber Sprachfunde und Pabagogit wibmete, mit bem Plane, funftig ein Schulamt ju verwalten. Dazu bereitete er fich burch ben Unterricht vor, ben er im Bai-fenhause ertheilte. Im 3. 1763 ward er Mittehrer am Pabagogium, und ein Jahr fpater Conrector am Gym= nafium. Rachdem er im 3. 1772 die philosophische Do= ctormurbe erlangt, hielt er mit Beifall philologifche und fritische Borlefungen. Bei ber gunehmenben Rranklich= feit bes Rectors Tauft übernahm er unentgeltlich ben Unterricht in ber erften und zweiten Claffe bes Gymna= fiums und unterzog fich mehren anbern Geschäften, bie jener bisher verwaltet, mit feltner Uneigennütigkeit, wos burch er einen großen Theil feiner frubern, literarifchen Arbeiten gewidmeten Duge verlor.

Erwunfcht fam ihm unter folden Berbaltniffen ein Ruf nach Gisleben. Er ward im 3. 1780 Rector ber bortigen Schule, ber er eine zwedmäßigere Ginrichtung gab. Reben ber Gesner'fchen griechischen Chreftomathie und bem neuen Teftament fubrte er bort auch Die Le= cture bes homer, Tenophon und ber Tragifer ein. Bei ber Erflarung berfelben vereinigte er mit ber Rudficht auf Sprache und Rritif zugleich die Entwidlung ber afthe tifchen Schonheiten. 216 Sauptaufgabe in feinem Schulunterrichte galt ihm bas Streben, bie Beiftesthatigfeit und ben Scharffinn feiner Boglinge ju weden, unter benen Die Ermachfenen ibm über felbftgemablte Stellen aus griechischen und romischen Schriftstellern gusammenban= gende Erflarungen geben mußten, weiche bann von ben übrigen Mitfchulern und ihm felbft beurtheilt murben. hiermit verband er zwedmäßige Ubungen in ber Decla-mation, und die von feinen Schulern barin gemachten Fortschritte zeigten fich in ben lateinischen ober teutschen Reben, Die fie bei Schulfeierlichfeiten halten mußten. Den Inhalt Diefer Reben bilbeten Beurtheilungen ber Claffifer, Charafterftude bes Galluft, Cicero und ber Grotifer; mitunter auch Empfindungen bei ungewohnli= chen Raturerscheinungen, g. B. einem Gewitter, Schil-

berungen fconer Gegenben u. f. m.

Durch einen frubzeitigen Tob ward Jani ben 5. Det. 1790 feiner fegensreichen Birtfamteit entriffen, und bie Trauer über feinen Berluft mar unter feinen Schulern um fo allgemeiner, ba er ihre Liebe in faft ungetheiltem

Grabe befeffen batte. Leibenfchaftliche Strenge lag nicht in feinem Charafter. Er ftrafte nur burch liebreiche Berweise ober nachbrudliche Borftellungen, und mo biefe nichts fruchteten, durch bittere Satpre, Die ihm übrigens im ges felligen Umgange nicht eigen war. Dort war er faft ohne Ausnahme theilnehmend, freundschaftlich und dienstsfertig. Er schien zur Geselligkeit geschaffen, unterhaltend, zuvorkommend und durchaus frei von Anmaßung. So liebenswurdige Buge traten befonbers in feinem hauslis chen Leben bervor, bas nicht frei von Gorgen mar und außerbem burch ben Tob zweier Gattinnen getrubt marb.

Bon feiner vielfeitigen Gelehrfamkeit und befonbers von feinen grundlichen philologischen Kenntniffen zeugen mehre von Jani's Schriften. Bereits in feinem 30. Sabre hatte er eine lateinifche Poetif gefchrieben '), wels cher einige charafteristische Programme über seinen Lieb-lingsdichter Horaz?) und die Probe einer neuen Aus-gabe von bessen Werken folgten 3). Die geschmackvolle Art, mit welcher Heyne den Virgil behandelt, nahm Jani sich zum Muster bei seiner kritischen Ausgabe des Horaz. Durch fcharffinnige Rritif und gelehrte Spracherlauterun= gen gelang es ibm, in ben meiften Dben bes romifchen Dichters manche Schwierigkeiten und Dunkelheiten gu bes feitigen, bie von ben bisherigen Commentatoren noch mehr ober minder unberudsichtigt geblieben waren. Zugleich machte er zuerst aufmerksam auf die Schönheiten und feinen Sprachwendungen, auf den Plan und die Ausführung einzelner Gedichte. Sein eignes poetisches Gefühl und feine lebhafte Phantafie eigneten ihn vorzugeweise jur Erklarung ber Dichter. Doch verlor er fich babei oft auch in Erclamationen und Bewunderungsformeln, burch bie er ben Mangel echter afthetischer Principien gu er= feben fuchte. Er mar beshalb, und wegen feiner ungus reichenben Renntniß und Belefenheit in ber griechischen Literatur, mehrfach getabelt worben, am icharfften in ber amfterbamer Bibliotheca critica. Deffenungeachtet beabs fichtigte Jani auch mehre Bearbeitungen griechischer Dich= ter. Dies zeigt bie angefangene Sammlung und Erlauterung ber Fragmente bes Micaus"); von feiner Bearbeis tung bes Bellejus Paterculus, bes Gilius Stalicus unb bes Lufreg fanben fich nur Bruchftude in feinem literas rischen Nachlasse. Ebenso blieb bie Sbee unausgeführt, ein griechisches Lexikon zu schreiben. Nach seinem Tobe wurden noch aus seinen Borlefungen erklarende Unmerkungen ju Boragens Satyren und Epifteln gebruckt 5). Much einige Überfetjungen aus bem Englischen und Frangofischen 6)

gehoren zu Jani's Schriften, von benen Meufel ein voll:

ftanbiges Bergeichniß geliefert bat?

2) Paul, geboren ben 27. Marg 1581 gu Colbins gen im Solfteinischen, ber Gobn eines bortigen Bollbeams ten, flubirte gu Ropenhagen, und ging 1601 nach Teutichs land, eine Beit lang in Bobmen, befonbers in Prag, fic aufhaltend. Wieder zurückgekehrt nach Kopenhagen, er-langte er bort 1604 die Magisterwürde, und ward im nachsten Jahre Rector zu Alburg. Das Jahr 1608 führte ihn als Prediger nach Windingen, zu einer Zeit, wo sich ibm Musfichten zeigten, eine Professur an bem Dabagos gium in Kopenhagen ju erhalten. 3m 3. 1615 marb er Propft gu Fladenberg und 1622 Pafter und Schulinfpector gu Berlov. Doch legte er bas gulett genannte Umt 1631 nieder, und verfah blos feine Predigerftelle. Er ftarb ben 18. Det. 1640 und machte fich als Schriftfteller vorzuge lich bekannt burch eine Rirchengeschichte in banifcher Spras che. Mugerbem perfagte er ein Etymologicum latinum alphabeticum cum interpretatione danica, unb ein Dictionarium Herlovianum danico-latinum \*).

(Heinrich Döring.)

JANIA, Lamouroux (Zoophyta?). Gine Gat: tung Rorallen, aus ber Abtheilung ber fogenannten Corallineae, benen man in ber neuern und neueften Beit bie thierifche Ratur abgesprochen bat, ohne baß man ibnen eine Stelle unter ben Pflanzen angewiesen batte. Der Errichter gibt (Encyclop, method, Zoophytes p. 467) barüber Folgenbes an: ber Polypenflamm moos artig, haarformig, zweitheilig, gegliebert, Die Glieber cps lindrifch, Achfe hornartig, die Rinde weniger freibenartig, als bei ben Corallinen. Die Autoren haben biefe Gats tung immer mit Corallina vereinigt, von ber fie jeboch beutlich baburch abweicht, bag biefe immer breitheilig, jene bichotomisch; sowie bei Jania bie Glieber auch nicht breit, sondern cylindrisch find. Beibe Gattungen geben aber burch Jania corniculata in einander über, welche mandmal am untern Theil alle Rennzeichen einer Corallina tragt. Much bie Arten geben febr in einander uber und find überhaupt wegen ihrer Aleinheit ichwer gu unterscheiben. In ber Gee erscheinen alle mehr ober weniger violett grunlich, auch rofenfarb ober glangenb, mehr ober weniger bunkelroth. Man finbet fie unter allen Breiten, in allen Tiefen, im Allgemeinen als Schmas

gen von 3. Batte. Mus bem Englifden (Flensburg 1771).

gen von I. Watts. Aus bem Englischen (Flensburg 1771). R. Pearfal's philosophische und erbauliche Betrachtungen über einige Gegenstände der Ratur und der Zukunft, in einer Reihe von Briefen. Aus dem Englischen (Sbend. 1772). Aus dem Französischen überseste Jani den 28. und 24. Theil von Riccoron's Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten (Palle 1771 und 1776).

7) s. delsen Lerikon der vom I. 1750—1800 verstordenen teutschen Schriftseller 6. Bd. S. 228 fg. Bergl. außerdem I. G. G. höpfner's Nachricht von E. D. Jani's Leben und Schriften, in dem bremischen Magazin für Schulen (1791) 2. Bd. 2. St. S. 397 fg. Saxii Onomast. litter. Pars VIII. p. 352 aug. Schlichte groll's Rekrolog auf das I. 1790. 2. Bd. S. 269 fg. Supplementdand des Rekrologs für das I. 1790. 1793. 2. Ibb. S. 16 fg.

S. 16 fg. ") Cf. Molleri Cimbria literata. Socher's Allgem. Go

<sup>1)</sup> Artis poeticae libri IV. (Halae 1774. 4.).

2) De moribus Horatii (Ibid. 1774. 4.). De ingenio Horatii (Ibid. 1775. 4.).

4.).

3) Specimen editionis novae Horatii (Ibid. 1775. 4.).

Die Ausgabe selbst erschien zu Leitzig in zwei Octavbänden in dem I. 1778—1782 unter dem Titel: Quincti Horatii Flacci Opera recensuit, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustravit C. D. Jani.

4) Progr. II. de Alcaeo, poeta lyrico, ejusque fragmentis (Halae 1781. 4).

5) (Leipzig 1795. gr. 8.).

Aus diesem Werte, das von dem Borwurfe des Minellianismus nicht völlig frei zu sprechen ist, sernt man Zani's Art, die römisschen Dichter im Schulunterrichte zu behandeln, hinlänglich kennen.

6) Richard Pearsal's Gespräche zwischen einem Bater und seinen Kindern aus der Katurlehre, nehst moralischen Abhandluns 1) Artis poeticae libri IV. (Halae 1774. 4.).

uf Seepflanzen, welche sie oft ganz mit ihren Bui bebecken. Einige finden sich nur auf derselben
ja manche nur auf bestimmten Theilen, so 3. B.
vumila, welche nur in ben Bertiefungen ber Blat-

Fuçus turbinatus sist.

mourour suhrt neun Arten an, es wird aber ges
die bekanntern nach ihren Synonymen anzusiuhs
J. rubens, (Corallina rub. Sol. et Ellis CoC. cristata eor. — spermophoros eor.) 2)
iculata (Pallas-Ellis Corall, t, 24, f, d. D.).

(D. Thon.)

NICHEN (Johann Peter Friedrich), geboren September 1768 ju Furftenberg an ber Dber, hn bes bortigen Stadtrichters und nachherigen Burs ers Friedrich Janichen , erhielt ben erften Unter-ber Schule feiner Baterstadt. In bem Lyceum en, beffen Bogling er im 3. 1783 geworben mar, bn ber bortige Rector Bottiger einen feiner fleißigs b hoffnungevollften Schuler. Muger ben alten en beschäftigte er sich auch mit ber frangofischen, in und italienischen. Ausgeruftet mit hinlangli= orkenntniffen bezog er im 3. 1787 bie Univerfis gig, mit bem Borfate, fich bem geiftlichen Stande nen, nachbem er bei feinem Abgange in einer of= n Rebe fich barüber ausgesprochen, bag ben Gifer ber Junglinge nichts mehr beleben fonne, als bas großer Manner. Der Theologie, zu ber ihn nur erliche Bunfch bestimmt hatte, entfagte er balb. Ite fich mehr gur Jurisprudeng hingezogen und bies Studium mit Bustimmung feiner Altern. id er in ber Theologie ein Schiler und Unhans Morus und Bollitofer gewesen mar, murben Bie= hott und andere ausgezeichnete Rechtsgelehrte feine in ber von ihm aus Deigung gewählten Biffen-Unter Biener's Borfige vertheibigte Sanichen im : 1790 eine juribifche Differtation \*), und erhielt barauf folgenden Tentamen jur Musubung ber chen Praris die Cenfur: Omnino et prae cetenus. Roch im Februar 1790 marb er gum fais fentlichen Motar ernannt, und im Juni bes er= Tabres zu Lubben in die Bahl ber niederlaufigi= bvocaten und Rotarien aufgenommen. Er ging nach feiner Baterftabt Fürstenberg gurud, mit ber en Praris fich beschäftigent, neben welcher er gus as Burgermeifteramt von 1799 bis 1806 vermals Im biefe Beit erhielt er von bem Pringen Ferbis on Preugen einen ehrenvollen Ruf gur Bermals bem Johanniterorben geborigen Rentamts Schen= , mit dem Charafter eines Sofrichters. Diefen behielt er auch bei ber Auflosung jenes Orbens, it zugleich mit bem Titel eines Justigamtmanns gt. fachfische Dienfte. 3m 3. 1809 murbe ihm

bas Rentamt Schenkenborf und 1810 bie Juffigvermaltung bes Umts Friedland übertragen. Rur bei feiner raftlofen Thatigkeit war es moglich, von 1807 bis 1809 bie Juftitiariatsgeschäfte ju Großbrefen und von 1807 bis 1821 die zu Cragne gleichfalls zu beforgen. Die Befite nahme bes Landes burch Preugen anderte bis 1822 nichts Wefentliches in feinem bisherigen Birfungefreife. Bei ber neuen Organisation, bie inbeffen um Diefe Beit fur bas Juftigmefen eintrat, murben Janichen Unerbietungen gemacht ju einer Stelle bei bem Dberfanbesgerichte ju Frankfurt an ber Dber. Er gog es vor, in feinen bis: berigen Berhaltniffen gu bleiben. Es warb ihm baber bie Bermaltung bes vereinigten Rentamts Schenkenborf und Guben, nebft der Salgfactorei übertragen. Seine Brauchbarteit als Geschäftsmann fand verbiente Anerten= nung, als ihn Friedrich Wilhelm III. im 3. 1823 jum fonigl. Umterath ernannte. Im nachften Sabre nahm ibn bie oberlaufigifche Gefellfchaft ber Biffenfchaften gu ihrem Chrenmitgliebe auf. Alter und Rrantlichfeit nothig= ten ihn, 1833 um feine Berfegung in ben Rubeftand ju bitten, mit ber ihm fruber bestimmten Penfion. Der Tod ereilte ihn jeboch balb nach ber Gingabe feines Gefuchs ben 28. Juni 1833. Ernft im Gefchaftsgange, immer forgfam, oft angfilich bis jur Peinlichkeit, befonders in ben letten Lebensjahren; als ihm feine zunehmenbe 21= tersichwache immer fuhlbarer warb, erfannte man ben trodnen Gefchaftsmann faum wieder im heitern Gefellschaftsfreise. Zwanglos gab er fich ber Unterhaltung bes Mugenblicks bin, und wußte feinen Ergablungen burch fein mimifches Talent Leben und einen eigenthumlichen Reig gu verleihen. Muf Die praftifche Geite feiner Biffenfchaft war er schon fruh hingewiesen worden. Aber auch in der Ausbildung ihres theoretischen Theils schritt er raftlos fort. Erholung fand er in ber freien Ratur und in ben Genuffen, welche die Erzeugniffe der Dichtfunft ihm bar: boten \*\*) (Heinrich Döring.)

JANICKE (Johann), geboren ben 6. Juli 1748 zu Berlin von bohmischen Altern, besuchte als Knabe die königl. Realschule, ward ein Weber und ging 1767 auf die Wanderschaft. Zu Münsterberg in Schlessen empfahl er sich durch seine Frömmigkeit und seine Aalente dem böhmischen Prediger Demuth, der ihn in sein Haus nahm und ihn zu einem Schulamte vorbereitete. Ein solches erhielt er, nachdem er 1768 zu Breslau geprüft worden war, bei der böhmischen Gemeinde zu Münsterberg. Im I. 1769 nahm er eine Schullehrerstelle bei der böhmischen Colonie zu Dresden an. An dem Leidmedicus Demiani und dem Oberpräsidenten von Hohenthal sand er wohlwollende Gönner, die ihm Unterricht ertheilen ließen in allen zur Universität nöttigen Borbereitungswissenschaften. So ward ihm der sehnliche Bunsch gewährt, im I. 1774 zu Leipzig seine akademische Lausdahn eröffnen zu können. Erusius, nicht blos als Philosoph, sondern auch durch seine lichtvollen theologischen Borträge, scheint den wesentlichsten Einsluß auf seine Geistesrichtung ge-

Theses juris controversi etc. I. Corona nuptialis vi sa non est deneganda. II. Clausula codicillaris in ren praesumitur. III. Testamentum per procuratorem afn potest. IV. Remedium ex L. II. C. de rescind. vend. aeque ac venditori competit. V. Nexus feudalis hodie olvendus.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. fclefifche Provinzialblatter 1833. S. 127 fg., ben Reuen Refrolog ber Teutschen 11. Inhrg. 1. Ihl. S. 456 fg.

wonnen zu haben. Ihm verdankte er, nach seinem eignen Geständnisse den sesten Glauben an die Bibet, den
er sich dis zu seinem Lebensende bewahrte. Im I. 1779
ward Jänicke als zweiter Prediger an der Bethlehemskirche in Berlin, und bei der bohmischen Gemeinde in
Rirdorf angestellt. Seit dem Tode des Predigers Servus (1792) verwaltete er dei beiden Gemeinden das
Pfarramt allein, dis zu seinem, den 21. Juli 1827 ersolg-

ten , Zobe.

Mehrfach verbient machte fich Janide, ber von echt drifflicher Liebe befeelt, tein Opfer fur bas Bohl ber gefammten Menfchheit icheuete, befonbers als Stifter ber Miffions -, Bibel = und Tractatgefellfchaft in Berlin. Evan= gelifche Miffionare, gebildet burch ibn, ber befonbers fchate bare Renntniffe in ben orientalifchen Sprachen befaß, verkundeten durch Grundung driftlicher Gemeinen feinen Ramen in ben entferntesten Landern. Stets pries er die Huld bes Konigs von Preußen, der ihm 1805 einen geräumigen Hausbetfaal erbauen ließ, worin er wochent-lich einige Male zur Erbauung und Belehrung gehaltvolle Bortrage hielt. Geine Predigten maren größtentheils bogmatifch. Bor allem empfahl er ben lebenbigen Glaus ben an bie Grundwahrheiten bes Chriftenthums, und warnte vor ben Errmegen, auf bie berjenige gerathe, bem biefer Glaube fehle. Mochte fein Bortrag mitunter auch manches Überraschende und nicht gehörig Motivirte haben, die Quelle, aus ber er floß, war lauter und rein. Er pflegte jeden Sonntag brei Mal zu predigen, und feste bies einige 30 Jahre ununterbrochen fort, felbft gu einer Beit, wo feine Rrafte fcmanben und ein beftiger Blut= buften fich einstellte, an welchem er fcon mabrent feiner Univerfitatsjahre gelitten batte. Bon einer febr liebensmurs bigen Geite zeigte fich fein Charafter als Ulmofenpfleger und in ber Leitung ber Urmenfpeifungen. Reine Bob= nung bes Jammers und ber Roth war ihm gu finfter und enge, um nicht Eroft und Silfe gu fpenben und bie Ebranen bes Leibenben ju trodnen. Bas er feiner Baterftabt gemefen, bewies bie allgemeine Trauer, welche fich nach feinem Tobe außerte \*). (Heinrich Döring.)

JANICON (François Michael), geboren ben 24. December 1674 zu Paris von protestantischen Altern, verstankte ben Lehranstalten seiner Baterstadt die erste wissenschaftliche Bildung. Sein Oheim, ein Prediger in Utrecht, rief ihn dorthin, wo er seine akademische Lausbahn erössnete. Den Studien entfremdete ihn jedoch bald die Reigung zum Militairstande. Er trat als Cadet in ein bollandisches Infanterieregiment und schwang sich nach und nach empor zu dem Range eines Majors. Als sein Regiment nach dem ryswycker Frieden nach Irland ging, erhielt er seinen Abschied. Er widmete sich wieder den Studien auf der Universität zu Dublin, mit der Hossnung sich schweichelnd, dald den Grad eines Baccalaureus zu erlangen. Allein der Tod seines Oheims und seines Baters nöthigte ihn, die Rücksehr nach Holland zu beschleunigen. Er kaufte sich dort ein Grundstück in der

Janiculensis aqua, synonym mit Trajana und Julia aqua, s. Lesteres unter bem Urt. Aquaducte.

JANICULUM (alt. Geogr.). Mit diesem Namen wird hin und wieder wol auch der sonst so genannte Mons Janiculus in Latium, westlich von der Tiber, der später mit dem Vaticanus zu Rom gezogen wurde, bezeichnet: das Janiculum; indessen eigentlich ist es der Name für eine auf diesem Berge besindliche Stadt, die aus dem Andaue jenes Berges durch Ancus Martius entstanden sein mag, und vom Kaiser Aurelianus in die erweiterte Stadtmauer Roms gezogen wurde. Um der Entstehung des Namens Janiculum einen poetischen Anstrich zu geben, läst Birgis (Aen. VIII, 357, 358) den Janus den Berg andauen. Nach Plinius (H. N. 3, 9) führte die Stadt von ihrer Lage in der Nähe Roms noch einen passendern Namen, nämlich Antipolis. (S. Ch. Schirlitz.)

JANIKOWETZ, VECKE-JANIKOWCE, mas gyarisch Nagy-Emöke, ein mehren abeligen Familien gehöriges Dorf im neutraer Gerichtsstuble und Comitate, im Kreise diesseit ber Donau Nieber-Ungerns, & Meile suböstlich von der Stadt Neutra, von Slowafen und Masgyaren bewohnt, mit einer eigenen, im 3. 1700 errichteten, zur granner Diocese gehörigen katholischen Pfarre

Proving Gelbern. Liebe jur Ginfamteit feffelte ibn acht Sabre auf bem Lanbe. Endlich mablte er jedoch Amfterbam ju feinem Bobnfige, und machte fich vortheilhaft bekannt burch mehre Beitrage fur bie bortige Beitung, fpas terbin auch fur bie Journale, welche gu Rotterbam und Utrecht erschienen. In einen Proceg verwickelt burch eine Schmabfdrift, bie aus ber von ihm errichteten Druderei bervorgegangen mar, verließ er Umfterbam, und begab fich nach Saag. Der Landgraf von Seffen ernannte ibn jum Resibenten in ben Generalftaaten. Mit Gifer erfulte er bie Pflichten seines Berufs bis ju feinem Tote, ber burch einen Unfall von Schlag ben 19. August 1730 er folgte. Mußer feinem Untheil an ben ermahnten Journas len überfette Janicon aus bem Englischen von Richard Steele bie Bibliotheque des Dames (Amsterd 1717 -1719. 2 Voll. 12.). Rach bem englischen Driginal von 2. Gavin bearbeitete er bie gegen bie Monche und Geiftlichen gerichtete Satyre: Passe - Partout de l'Eglise romaine, ou Histoire des tromperies des Prêtres et des Moines en Espagne (Londres [Amsterdam] 1726. 3 Voll. 12.). Gins der vollständigften Berte über Gols land war sein Etat présent de la République des Provinces-Unies et des Pays-Bas qui en dépendent. Doch war bies Wert nicht gang frei von Grrthumern, bie von mehren Kritikern, besonbers von J. Rouffet, fcarf gerügt wurben. Sanicon verantwortete fich bagegen mit Lebhaftigfeit in bem erften Theile feiner Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savants, mit welchen er seine literarische Laufbahn schloß 1). (Heinrich Döring.)

<sup>\*)</sup> Bergt. Daube und Speneriche Zeitung 1827. Rr. 174. ben Reuen Refrolog ber Teutichen 5. Jahrg. 2. Thl. G. 713 fg.

<sup>1)</sup> Cf. Biographie universelle Voll. XXI. p. 392 sqq. Watt's Bibliotheca Britannica II. Vol. p. 542. Crabb's Universal Historical Dictionary II. Vol. Feller's Dictionnaire historique T. V. p. 65.

von 1418 Pfarrkindern, welche von dem Ordinariat frei vergeben wird; einer katholischen Kirche, einer judischen Spnagoge, einer Schule, 147 Häusern und 1058 Einswohnern, unter denen sich 937 Katholiken, 120 Juden und ein Resormirter (1834) befinden. Die Einwohner treiben Feld und Weindau. (G. F. Schreiner.)

JANIN DE COMBE BLANCHE (Jean), gebo= ren gu Carcaffonne ben 10. Juni 1731 und geftorben 1799, lebte als Bunbargt in Lyon, mar Mugenargt bes Bergogs von Mobena und Mitglied ber Afabemie ber Chirurgie und machte fich in mehrfacher Beziehung um die Mugenheilfunde, befonders aber rudfichtlich ber Dpes ration bes grauen Staars und ber Entftebung ber Thra: nenfiftel, febr verbient '). Er fcbrieb u. 2. : Memoires et observations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'oeil et sur les maladies qui affectent cet organe (Lyon et Paris 1772), aus b. Frang. v. C. G. Gelle (Berlin 1776. 2. Mufl. 1788.) und Sur une fistule lacrymale occasionnée par un coup de feu (Paris 1765)2). Bon ihm befiben wir noch eine aus vier Theilen Schweinefetts, einem Theile weißen Quede filberpracipitats, zwei Theilen grauen Binfornds und zwei Theilen armenischen Bolus bestehenbe, unter bem Ramen Sanin's Augenfalbe (Unguentum ophthalmicum Janini) bekannte und zu ben mifchungsverandernden Zugenmit= teln gehorende Mugenfalbe und ein anhaltendes Blafen= pflafter , Janin's Pflafter (Emplastrum vesicatorium Janini), aus feche Thl. venet. Terpentin und gepulverstem Maftir, zwei Thl. gelbem Bache, einem Thl. Cuphor= bium und 21 Thl. Cantharibenpulver. (Wiegand.)

JANINA, eine Stadt der europäischen Turkei in der Mitte von Nieder Albanien unter 39° 46' nördl. Br. und 37° 47' oftl. Länge gelegen, war sonst Hauptstadt des gleichnamigen, nicht mehr bestehenden Sandschafs (Departement) und hat eine außerst malerische Lage am westlichen User des See's von Janina (bei den alten Griechen und Römern unter dem Namen des acherusisschen bekannt), ist, wenngleich mit engen und schlecht gespstafterten Straßen, für eine türkische Stadt ziemlich gut gebaut; nur die Straße des Bazars kann gut gebaut genannt werden. Die Stadt ist offen und hat zwei starke

Citabellen, von benen bie eine auf einer in ber Gee bins ein laufenben Salbinfel, bie andere, Lithariga genannt, auf einem in ber Mitte ber Stadt gelegenen feilen Felfen erbaut ift. In biefer lettern batte ber berühmte Mi Pafcha einen mit foniglicher Pracht ausgestatteten Palaft bauen laffen. Unter feiner Berrichaft batte fich Janina ju einem ber blubenbften Plate ber europaischen Turfei emporgefchwungen, und feine Bevolferung mar auf 40,000 Geelen geffiegen, bie einen weit verbreiteten, blubenben Sanbel trieben, Glementarfchulen und fogar ein Lyceum und eine ansehnliche offentliche Bibliothet unterhielten, welche Unftalten burch ben von einigen Sanblungshaus fern betriebenen Buchhandel wefentlich geforbert murben. Rach Mi's Ermorbung 5. Febr. 1822 murben in Folge ber eingetretenen Unruben und Berruttung alle biefe fcbo: nen Inflitute gerftort, und bie ungludliche Stadt fiel gurud in ihre vorige orientalifche Lethargie und Barbarei. Unter Mi's Berrichaft jablte man acht griechische Rirchen und 14 Mofcheen; ob biefe jest noch befteben, tonnen wir nicht verburgen. Die Ginwohner, aus wenigen Grieschen, Muhammebanifchen Albanefern und Juden bestehend, follen jest nach ber vorermabnten Rataftrophe auf einige Zaufenbe berabgefunten fein.

Der vormalige Sanbschaf Janina, welcher ziemlich bebeutend war und über 400,000 Einwohner umfaßte, ift in ben neuesten Zeiten aufgehoben und mit einem ansbern Sanbschaf vereinigt worden, zumal ba die sonft dazu gehörigen Landschaften Akarnanien und Atolien bem neuen

griechischen Staate einverleibt worben find.

(J. C. Schmidt.) JANINET (François), geboren gu Paris 1752, ein Rupferftecher, ber fich besonders burch eine große Babl Blatter, Die er in bunter Farbenbrudmanier \*) berausgab, berühmt machte, und fo biefe Runft, bie 3. C. Le Blond im Unfange bes 18. Jahrhunderts ausübte und welche burch Jean Fabion und Couard Dagoty ober auch Gautier vervollfommnet wurbe, in einem freundlichen Charafter erfaffend, burch gefällige Auswahl ber Gegenftanbe ber Runftwelt mittheilte. Diese Runft bietet viele Schwies rigfeiten bar, weil einmal, wenn etwas nach einem Gemalbe im Zon bes Driginals gearbeitet werben foll, ber Rupferftecher felbft Colorift fein muß, um in ben Cha= rafter bes Urbilbes einzugeben, bann aber auch, weil bas technische Berfahren biefer Runft mit einzelnen Ubeln verbunden ift, Die fich im Detall, auch felbft im Drud fchwer umgeben laffen, indem auf Beranderung ber Farbe fowol bie im Metall enthaltene Gaure als auch die Barme ber Platte mabrent bes Druds viel einwirken und enblich auch wegen bes genauen Muflegens bes Papiers (inbem, um einen Drud eines colorirten Bilbes hervorzubrin: gen, jeder Drud einzeln vier bis funf ober mehre Dale auf vier bis funf mit verschiebenen Farben eingetragene

<sup>1)</sup> Er wies nach, daß die Linsenkapsel bei weitem nicht so schwierig zu lösen ist, als man bis dahin glaubte, und öffnete mit glücklichem Erfolge die Linse, wenn diese zu eng war, um die Linse durchzulassen. Die Koretomie verbesserte er dadurch, daß er die Iris im innern Augenwinkel winklig einschnitt. Gegen alle Arten von Staphyloma empfahl er vorzugsweise das Betupfen mit Butyrum antimonii. Er suchte zu erweisen, daß die Thranenssistel nicht immer in einer Berstopfung, sondern auch in einer krampshaften Rechtsselben der Abranenwege beruht.

(Fr. Willi. Theile.)

Berschließung der Thrånenwege beruht. (Fr. Wilh. Theile.)

2) Außerdem hat er noch versaßt: Restexions sur le triste sort des personnes, qui sous une apparence de mort ont été enterrés vivantes (Haye 1772. spanish: Madrid 1786). L'Antiméphitique ou moyens de détruire les exhalaisons pernicieuses et mortelles des Fosses d'aisance, l'odeur infecté des Egouts, celle des Hopitaux, des Prisons, des Vaisseaux de guerre etc. impr. par ordre du gouvernement (1781. 2. Ausg. 1782); dissertations et Lettres sur le Méphitisme et l'Antiméphitisme addr. à Mr. Cadet. (1784) und Réponse au discours de Mr. O'Ryan sur le Magnétisme animal (Génève et Lyon 1784. (R.)

2. Encett. d. B. u. K. Sweite Section. XIV.

<sup>\*)</sup> Der Farbenkupfer: ober ber bunte Rupferbruck ift eine ber zur Rupferstechtunft gehörigen und in ihr entsproffenen Stichgattungen, nach Bartich, Unteitung zur Rupferstechtunde S. 22.
bie siebente, ober wenn es eine bunte Aquarellzeichnung ausbrucken
foll, bie eilfte Gattung.

Platten gelegt werben muß), weshalb in bie Platten an einigen Orten bes Ranbes fleine metallene erhöhete Punfte angebracht find, um beim Muflegen bes Papiers ben innern Raum ber Arbeit bestimmter auffinden ju tonnen. Janinet bearbeitete ben Buntbrud feiner Platten berges ftalt, bag bie Abbrude mehr ben in Aquarell getuschten Beichnungen gleichen, babingegen bie von Le Blond in ihren fraftigen Sonen mehr einem Digemalbe, auch schon vermoge bes coloffalen Dafftabes naber tommen. 3. bat unter feinen vielen Arbeiten Bilbniffe, fleine biftoris fche Blatter ober auch Genrebilber, Lanbichaften und Un= fichten in feiner leichten Manier gearbeitet, Die ein febr gefälliges Ansehen haben. Die Bildniffe heinrich's IV. von Frankreich und bes herzogs Gully nach Franç. Pourbus, die Komödianten nach Ant. Watteau, mehre Blatter nach P. Alex. Wille (Sohn bes berühmten Rupferftechers) find gang im Charafter biefer genialen, ob= gleich etwas in Manier ausgearteten , Runftler. Bu mehren angenehmen Blattern gehoren auch bie Facfimiles nach Abrian van Dfabe's geiffreichen Driginalzeichnungen; ebenfo gern fieht man die große Babl ber fleinen netten Unfichten von Paris und beffen Umgebungen, beren es mehr benn 100 Blatt gibt und bie in ihren runden Formen kleine Panoramen bilben. (Frenzel.)
JANINO, ein merkwurdiger Lanbsee in ber ruffis

JANINO, ein merkwurdiger Lanbfee in ber ruffischen Statthalterschaft Nowgorob, innerhalb bes Kreises Borowitschi wegen seines abwechselnden Steigens und Fallens bem girkniber See in Ofterreich ahnlich, indem er zur Sommerszeit bis zu einem kleinen Teiche zusammenfällt, nach zwei bis drei Monaten aber wieder den vorigen Umfang einnimmt. (J. C. Petri.)

vorigen Umfang einnimmt.

Janin'sche Augensalbe, Pflaster, s. unt. Janin.

JANIPHA Kunth. Der Name einer zu den Euphordiaceen (Monadelphia Decandria L. Spr.) gehörigen Pflanzengattung, welche Kunth auß Arten der Gattung Jatropha bildete mit folgendem Charafter: Bluthen einhäusig; Kelch ohne Beikelch, glodensormig, funstheilig. In den mannlichen Bluthen sind zehn freie, dem Nande der steischigen Scheibe eingesügte Staubsäden, wovon suns abwechselnd kurzer sind. In der weiblichen Blume bestinden sich drei zweispaltige Griffel, in J. aesculisolia aber ist nur ein einziger, mit großer, unregelmäßig lappigskammsörmiger Narde. Kapsel dreiköpsig, je einsamig.

Alle bazu zu gablenben Arten find mildenbe amerikanische Baume ober Straucher mit abwechselnben handformigen Blattern, in Traubenrifpen stehenden Blumen und bisweilen auch mit einer knolligen egbaren Burgel.

In Diefer Binficht ift befonbers:

Janipha Manihot. Kunth. (Jatropha Manihot L., Manihot utilissima Pohl und Manihot Clipi Pohl) bie Maniocpflanze, Caffavepflanze, Yucca dulce ober Tapicca ber Einwohner, berühmt. Sie wächst in Südsamerika wild, wird aber überall angebaut, selbst in Asseund und Afrika. Durch die Cultur entstanden sehr viele Absarten, doch stellen die meisten einen mannshohen, krummen Strauch mit fünf bis sechs Joll langen, drei bis fünfeingeschnittenen, unten blaugrunen Blättern dar, deren Abschnitte zugespitzt und ganzrandig sind. Die im Junius

erscheinenben Bluthen fieben in fchlaffen Trauben und bie Frucht ift eine rundliche, etwas breitantige, glatte Rapfel, beren Gamen jenen bes Dicinus entsprechen. Dan fin bet von diefer Pflange mehre Abbilbungen, fo bei Plukenet Almag. t. 205, f. 1., Sloane t. 85., Merian Sur. t. 4, f. 5., Tournefort instit. t. 438. In bet knolligen, wenigstens armbiden, oft gegen 30 Pfb. fcmeten, Burgel trifft man außer bem Startemehl und Budet, welches bie hauptfachlichfte Gubftang ausmacht, einen une gemein giftigen, beftig purgirenben, wie Manbelmilch ausfebenben und wie Blaufaure riechenben Milchfaft. Bringt man ibn frifch auf Bunben, fo fann er tobtlich wirten, indem er Lahmung berbeiführt (alfo auf bie Derven wir fet) und oft fcon nach einigen Minuten, ohne Entgin bung zu erregen, tobtet. Da er fuß ift, wird er von Thieren gierig gesucht, allein sie mussen gleichfalls ibre Lust mit dem Tode buffen. Indessen bleibt es merkwurdig, bag manche die frische Wurzel ungestraft verzehren, ja fogar fett bavon werben. Doch wird aus bem aus gepreßten und gegohrenen Gafte ein beraufdenbes Ge trant bargeftellt, fowie auch durch's Rochen aus ibm eine unschadliche, febr vortreffliche Brube bereitet. Um bas fo brauchbare Startemehl aus diefen Burgeln gu gewinnen, Schabt man bie Dberhaut ab, und balt fie gegen bie mit rauhem Rupferbleche (gleichfam Reibeifen) überzogenen Fel-gen eines gebrehten Rabes, wobei bas Schabfel in einen barunter gefetten Trog aufgenommen wirb. Dann wirb es in einen Gad gebracht, Diefer unter eine Preffe jum Musbruden bes Saftes gelegt, hierauf bas Debl burch: gefiebt und endlich in flachen Gefagen über bem Feuer unter beftanbigem Umrubren geborrt. Schon balbgeroftet ift es egbar und wird Farinha relada genannt, gang ge-trodnet, als Farinha seca, tann es wol ein Jahr bei Abhaltung von Feuchtigfeit unverfehrt gehalten merben. Much bereitet man aus letterm fleine über Roblen geroffete Ruchen, Beju, bie man wie 3wiebad bricht und lange Beit aufbewahren fann, mabrend bas halbgeroftete frifd gegeffen werben muß und wie Brob benugt wirb. gens badt man noch aus bem im Gafte gu Boben gefegten ichneeweißen Startemehl, mas Tipioca beißt, gleich= falls bunne lange Ruchen. Gelbft ben gu Brei einges kochten Saft pflegt man ju effen und auch als Kleifter jum Starken ber Bafche ju benugen. Gine andere Methobe ber Gewinnung bes Manbiocameble befieht barin, baß man bie gereinigte Burgel in ein Paar Boll lange Studen schneibet und einige Tage ber Sonne ausseht, wobei fie freibeweis werben und wol auch fo jum Schreis ben, gleich ber Kreibe, bienen fonnen. Dann werben fie in bolgerne Morfer zu einem Pulver, Tipirati ober Farinha de Mandioca erua, gestoßen, aus bem fich berr-liches weißes Brod, Zwiebad u. bgl. baden lagt. Auch weicht man bie robe Manbioca einige Tage ein und roftet fie in ber Ufche, wornach fie Mandiopuba beißt, und fo genoffen wirb. Bu Dehl gestoßen bereitet man einen Brei ober mit Butter und Buder einen Ruchen baraus. Roch verbient bemerkt ju werben, bag man bie Mandioca als Beilmittel gegen Gefchwure und Bergiftung benutt. Fur bie verschiedenen Producte biefer Burgel

bat man in ben frangofifchen Colonien befondere Ramen. So heißt bie ausgepreßte Maffe Cassave, bas ausges borrte Mehl Farine de Cassave, Farine de Manioc, Conaque; ben Bobenfat Moussache oder Cipipe, bie mannichfaltigen Getrante Vicou, Cachivi, Paya, Vouapaya, ben ju Sprup eingebickten Saft, ben man als Brube an Ragouts zc. benutt, Cabiou. Die außerlich rothen Wurgeln pflegt man ben andern vorzugieben, boch ift bas Innere ebenfalls vollig weiß. Ihre Bermehrung geschieht burch Burgelfnospen, welche man wie bei ben Kartoffeln einige Fuß aus einander in lodere Erde bringt. Rach Berlauf eines Jahres fann man die jungen Burgeln berausnehmen, benn nach zwei Jahren find fie fcon bart und verfault.

Dbgleich ihnen viele Thiere nachftellen, fo ift boch ihr Ertrag ficberer, als bei Getreibe, und ein einziger Uder ernahrt mehr Menfchen als feche Getreibeader, ba fie, wie wir angaben, fur die Gubameritaner und andere Bolfer gleichsam bas tagliche Brod liefern. Bergl. noch

Markgrav hist, nat. bras. p. 65. Die übrigen Urten find: 1) J. foetida Kunth. (Mercymarona der Einwohner, Ayotequeli der Merifaner) mit breifpaltigen bergformigen Blattern, beren 26= fchnitte zugefpist und gangrandig find. Bachft an mars men und gemäßigten Orten in Merito, wo fie im Upril blubt. 2) J. Löfflingii Kunth. (Jatropha Janipha L. Jatropha carthaginensis Jacq., J. frutescens Löft.) von ben Ginwohnern Yuca genannt, hat herzformige funfgetheilte Blatter mit gangrandigen, jugespitten Abfchnitten, wovon ber mittlere geigenformig ift. Sie wachft an felfigen Orten bei Ungoftura und in Balbgegenben Ren : Andalufiens, blubt im Mai. Abbild. bei Jacq. Am, t. 162, f. 1.

Mit biefer Urt ift J. Ynquilla Kunth. (Ynquilla ber Ginwohner) febr verwandt, welche auch in Reu : Un= balufien vorfommt, aber erft im Dovember blubt und fich durch geigensormige Gestalt sammtlicher Blattabschnitte auszeichnet. Bielleicht ist es blos eine Abanderung von J. Löfflingii. 3) J. aesculifol. Kunth. (Abbitd. Humboldt, Bonpland et Kunth. nova gen. II. t. 109) mit fiebenfach getheilten Blattern, beren Ubschnitte ver-Behrt eiformig, langlich zugefpist, gangrandig find, indem bie beiben außern bie fleinsten barftellen. Diefe Urt wachft in ber Campechebai und bluft im Julius.

(Zenker.)

JANIRA Learh (Crustacea). Gine Gattung ber Macrouren, fruber Calypso genannt, und mit Galathea febr nabe verwandt ober vielleicht fogar eins. Riffo lies fert in feinem neueften Berte (hist, nat. de product, l'Europ. méridional. V.) von berfelben folgende Rennzeis den und Beschreibung. Der Thorar schilbformig, funf-glieberig, ber hinterleib sechsglieberig, die vorbern Buße (Scheeren) rundlich, breit, zweifingerig, bie hintere furg, fpigig. Rur eine Urt J. periculosa (Rondelet Pisces 390. 3). Der Rorper langlich aufgeschwollen, mehr ober weniger bunfelroth, von mehren fleinen himmelblauen Binden bunt, der Thorar rundlich gewolbt, aus mehren Querschilbern bestehend, die fich gleichsam bebeden, vorn

mit einem langen, an jeber Geite gegabnelten Schnabel, bie Mugen auf febr furgem Stol, bie innern Gubler furg gespalten, bie außern ziemlich lang, bas erfte Glieb ber-felben aufgeschwollen, bie Riefernsuße gefrangt, bas erfte Fußpaar ober bie Scheeren lang, bid, ftachelig, bie Scheeren gleichformig, bie anbern Bufe furg, mit hatenformi= gen Rlauen, ber Sinterleib beffeht aus feche jugerundeten Segmenten, über welche blaue Querlinien laufen, Die Ruberfcuppen (am Enbe bes Schwanges) find furg ausgebreitet und zugerundet. Riffo bat Diefe Urt theils nach einem einzigen verborbenen Cabinetberempfar und einigen halbverbauten überbleibfeln in ben Mugen eines Geefisches beschrieben und mit Bugiehung von Ronbelet's Figur Die Gattung aufgeftellt, beren Bereinigung mit Galathea er wiberspricht. Die angegebene Urt foll einfam und tief im Meere gwifden Felfen leben, und ihren Bohnplat nur felten verlaffen, weshalb fie felten gefangen wird, wenn dies aber auch geschieht, so wersen sie die Fischer gleich wieder weg, weil sie behaupten, daß sie wie Wanzen stinke und daß eine Verwundung mit ihrem Stirnsstachel gesährliche Zufälle errege, weshalb sie ihr auch den Namen Tarentula geben.

Desmareft macht zu biefer Gattung folgenbe Bemertung, Riffo habe aus Rondelet's Astacus parvus marinus diefe Gattung gebilbet, und fahrt fort: 36 glaube, bag biefer Rrebs ju ben eigentlichen Galatheen ge= hort und will bies fogar mit Riffo's Beschreibung be= weifen. Bas bie Abbildung betrifft, welche biefe Be= schreibung begleitet, so ift fie aus Ronbelet copirt und man tann ihr ebenfo wenig als anbern, bie aus jener Beit stammen, einen großen Glauben ichenken. Diefe 21b= bilbung zeigt einen langschwänzigen Rrebs, ber einen bor= ragenden facheinden Schnabel bat, von ben gehn gugen beffelben find bie beiden erften bid, fachelig, zweifinges rig, bie acht lettern enbigen mit einem einfachen Gliebe, bie Stude ber Schwanzfloffe fcheinbar gablreich find nicht genau in fanf getheilt, wie bie ber meiften anbern Gru-ffaceen biefer Familie. Alle biefe Rennzeichen finden fich aber bei ben eigentlichen Galatheen, wie g. B. bei Galatheas pinigera und G. squamifera, beren vorbere Fuße furs, bid und fachelig find. Die Abbitbungen Ronde= let's zeigt noch einen balbgirfelformigen Ginbruck, melcher außen am Muge beginnt und fich nach Sinten, nach ber Mitte bes Thorar gieht. Gin ebenfolder Ginbrud findet fich auch, boch viel weniger ausgezeichnet, auf ber Schale ber Galatheen. Die Stiele ber mittlern Fubler find lang, wie bei ben Galatheen, aber bie beiben gaben Diefer Fuhler find febr lang, mas man bei biefen Rreb= fen nicht findet. Ift es nicht mabricheinlich, bag ber Beichner die Ubficht gehabt bat, biefe Fuhler ebenfo auß= laufen zu laffen, wie man fie bei vielen anbern Thieren biefer Claffe antrifft, und bag zwei Griffelftriche bies ge= than haben? Bas Riffo's Befchreibung betrifft, fo befieht fie fast gang aus Ungaben ber darafteriftifchen Beichen, wie man fie bei ben Galatheen finbet. Riffo fcheint biefen Rrebs nicht vor Mugen gehabt zu haben, als er Die Beichnung von bemfelben machen ließ (biefe findet fic nur in ber Befchreibung ber Eruffaceen von Migga, welche

uns nicht zur Sand ift. In ber oben ermannten Raturges fchichte fagt er jedoch ausdrucklich, bag er biefe Urt, wenn auch nur in verftummelten Eremplaren , gefeben babe), fonft wurde er fich nicht bamit begnügt haben, Die grobe Beichnung von Mondelet copirt gu haben; endlich ift es ziemlich mertwurdig, bag Riffo, ber fonft mit fo großer Sorgfalt, bie Farben ber Gruftaceen anzeigt, bie er befcreibt, bes fconen Simmelblaues feiner Erwahnung thut, welches ben meift rothbraunen Thorar ber Galatheen an manchen Stellen ichmudt, namentlich im Grunde ber Mugentreife an ber Burgel einiger ber Schuppenblat= ter, welche über ben Thorar berüber liegen, an ben Geis ten ber Blieber bes Sinterleibes und an ben Floffen am Ende bes Schwanges, ba er boch abnliche und gleich= maßig vertheilte Farben bei Calppfo anzeigt (er thut bies aber allerdings in feiner angezogenen Naturgeschichte bei Galatheas strigosa). Es ist nicht weniger auffal-lend, daß sich ein Eremplar aus dieser Krebsgattung in ber fo ungebeuer reichen und vollstanbigen parifer Samm= lung nicht findet. Mus alle bem eben Befagten glaube ich (Desmareft) ben Schluß machen ju fonnen, baß 1) bie Gattung Calypso (Janira) funftlich, und 2) ber von Ronbelet abgebildete Rrebs, auf bem fie beruht, nur eine Galathea und zwar G. spinigera ober squami-fera ift. (D. Thon.)

JANIRA Oken (Zooph.). Aus Beroë gesonderte Acalephen-Gattung, unbestimmt angedeutet (D. Lehrbuch der Naturgeschichte I, 133), Typus ift Beroë hexogona, jest mit andern zu Callianira gehörig. (D. Thon.)

Janira Schumacher (Mollusca), f. Pecten. JANISCH, 1) Johann, am 1. Rovember 1636 au Jafchfittel bei Breslau geboren, flubirte gu Leipzig, Bittenberg und Jena Medicin, feste feine Studien mehre Jahre in holland fort, und wurde 1663 nach Bertheibis aung feiner Differtation: de morbo Hungarico s. febri castrensi Doctor. Im folgenden Sahre febrte er in fein Baterland gurud, und ubte bie Beilfunft in Breslau mit foldem Beifalle, bag er Peftmebicus bes Sofpitals und Stadtphpfifus murbe. Die faiferliche Gefellichaft ber Raturforfder nahm ihn unter bem Ramen Arcturus unter ibre Mitglieder auf. Er rettete einen reichen Raufmann von einer gefährlichen Rrantheit, und Diefer fette ihn aus Dantbarteit jum Erben feines großen Bermd: gens ein. Er verwandte baffelbe größtentheils gur Un= legung einer bebeutenben Sammlung mathematifcher und dirurgifder Inftrumente, fowie eines toftbaren Dungtabinete; ben Reft beffelben opferte er thorichter Beife aldymistifden Berfuchen, und fo mar bie große Erbichaft gefdmunden, als er im 3. 1707, mabricheinlich am 7. Des er, ftarb. (Fr. Wilh. Theile.) 2) Rudolph, geboren ben 22. Mai 1750 gu Sam= cember, farb.

2) Rudolph, geboren ben 22. Mai 1750 zu Sams burg, erhielt die erste wissenschaftliche Bitdung in den Lehranstalten seiner Vaterstadt. Un dem bortigen Zuchtbause ward er nach der Rudkehr von Göttingen, wo er sich dem Studium der Theologie gewidmet, Katechet. In diesem Amte ließ er die sich ihm wiederholt darbietende Gelegenheit nicht unbenutzt, auf verirrte Gemuther durch Lebre und Ermahnung wohlthätig einzuwirken. Im Sahr 1781 warb er Paftor ber benachbarten Dorfgemeinbe ju Alten : Samme und 1789 ging er nach Umfterbam, als Prediger bei ber bortigen bochteutschen evangelisch = lutherifchen Gemeinde. Rachdem er im 3. 1796 wieder in feine Baterftabt gurudgefehrt mar, erhielt er bas Saupts pafforat an ber bortigen St. Ratharinenfirche. Er farb ben 7. Upril 1826 mit bem Rubme eines vielfeitig gebilbeten Mannes. Mit febr grundlichen theologifchen Renntniffen verband er Ernft und rubige Befonnenbeit. Diefe Eigenschaften bewahrten ihn bor einer leibenfchafts lichen Bertheibigung feiner individuellen Unfichten über Glaubensfachen. Er bachte aufgeflart genug, fich bem Freimaurerbunde anguschließen, und beffen Abfichten bes forbern ju belfen. Treffenbe Belege ju feiner Denkungs: art enthalten die zu hamburg 1770 von ihm berausge-gebenen Cogitationes de animi humani libertate. Außers bem machte er fich als Schriftsteller nicht unvortheilhaft befannt burch eine aus bem Sollanbifden (von Debrand von Samelsveld) überfette biblifche Geographie 1), burch einen Entwurf jum erften Religionsunterrichte fur Rinter") und burch Predigtentwurfe uber bie fonn = und fefttaglis chen Evangelien und andere biblifche Terte 3). Musges breitet mar feine Befanntichaft mit ber altern Literatur. Aber auch bie neueften literarifchen Erzeugniffe, befonders im Gebiete ber Theologie, waren ihm nicht fremb geblie-ben. Doch entzog ihn feine rene Bigbegierbe und bas Streben nach boberer geiftiger Ausbilbung nicht bem gefelligen Umgange, und bas Talent eines beitern und ans genehmen Gefellichafters erwarb ihm viele Freunde "). (Heinrich Döring.)

JANISCHBERG, wind, Janskiverch, 1) Groß. wind. Welki-J., eine jum weinreichen Rapellengebirge gehorige Gemeinde bes Begirtes Dber- Dabtersburg im marburger Rreife ber untern Steiermart, 1+ Stunde burg entfernt, mit 96 Saufern, welche auf einem Bugels ruden und in ben baran fogenden Thalern gwifchen Beingarten und Dbftbaumpflanzungen gerftreut liegen. Die einheimische Bevolkerung belief fich nach ber Confcription bes 3. 1834 auf 334 Einwohner, worunter fich 133 mann= liche und 201 weibliche Individuen befinden, welche fic porzugeweise mit bem Beinbaue beschäftigen, und einen ausgezeichneten Bein (Sanischberger) erzeugen, ber zu ben besfern rabtersburger Beinen gebort. Der Flachen-raum biefer Gemeinde ift mit jenem von Klein Sanischs berg gufammen vermeffen und umfaßt, in 806 Parcellen, nach ben Schagunge: und Bermeffungs : Glaboraten für bas allgemeine Ratafter 472 nieber ofter. Joche 1552% □ Kl., barunter find 93 Joche 1026 der, 87 Joche 404 0 Ikl. Biefen, 153 Joche 779 0 Rl. Beingarten, 18 Joche 1368 20 Sutweiben, 89 Joche 1214 DRL

<sup>1)</sup> hamburg 1793—1796. 3 Thie. gr. 8. 2) Ebend. 1796. 3) Ebend. 1797—1804. 8 Jahrgange gr. 8. 4) Bergl. Nationalzeitung ber Teutschen 1826. 23. St.; den Reuen Netrolog der Teutschen 4. Jahrg. 2. Tht. S. 848 fg.; Deint. Odring, die gelehrten Theologen Teutschlands 2. Bb. S. 5 fg.: Meusel's gelehrtes Teutschl. 3. Bd. S. 508; 10. Bd. S. 11: 11. Bd. S. 894.

gemifchte Sochwalbung, 18 Soche 68-70 - Rl. niebere Laubwalber, und 8 Joche 1118 10 IRI. an Strafen und Begen; bie Bau : Urea ber verschiedenen Gebaube beträgt 3 Joche 37210 DRI. Der gesammte Reinertrag ber auf biefem Blachenraume betriebenen Gultur : Gattungen betragt nach bem Schatzungsanschlage fur bas allgemeine Ratafter vom 3. 1832 im Gangen 2920 Ml. 354 Rr. in Conv. : Munge und zwar insbesondere jener ber Ader 490 Fl. 22 Rr., ber Biefen 227 Fl. 294 Rr., ber Beingarten 2060 Fl. 154 Rr., ber Sutweiden 22 gl., ber gemifchten Sochwalber 86 Fl. 46 Rr., ber Laubnieder= walbungen 21 Fl. 3 Rr., und ber Bau : Area 12 Fl. 393 Rr. Conventionsmunge. Un Steuern und Gaben bezahlte bie Gemeinde im 3. 1834: an Grundsteuer fammt Bufchuß 605 Fl. 164 Rr. Conventionsmunge, an Sauferfteuer 62 Fl., an flandifchen Unlagen 23 Fl. 12 Rr., an Begirtetoften 29 Fl. 22 Kr., an Schulauslagen 1 Fl. 51 Kr. und an ber Erwerbsteuer 4 Sl., mithin im Gangen 725 81. 424 Rr. Conv. = Munge. Steuerbezirksobrigfeit ift bie Berrichaft Dber = Rabfersburg. Grundobrigfeiten find die Berrichaften Dber = Rabtersburg, Dber = Mured, Neggau, Stadt, bie Gult Abstall, Freisburg und bie Lanbichaft. Gingepfarrt ift Diefe Gemeinde gur Pfarre St. Magbalena in ben Ra= pellen (Dekanat Luttenberg, Bisthum Gedau). Un gros fern Sausthieren wies bie Confcription bes 3. 1834 in Diefer Gemeinde 12 Pferde, 100 Rube und 95 Schweine nach. Um Sufe bes Bergrudens, auf welchem Groß= Sanischberg liegt, sieht fich eine Strede lang bie pettauer und marburger Berbinbungshauptfeitenftrage bin. Die Ginwohner bekennen fich gur fathol. Religion. 2) Rlein= Sanifchberg, windisch Mali-Janskiverch, eine Gemeinde beffelben Begirtes und Rreifes, welche gur Steuergemeinbe Groß = Sanifdberg gebort, nach ber Confcription bes 3. 1834 in 31 aus Lehmziegeln aufgeführten und mit Stroh ein= gebedten Saufern, 135 windifche Ginm., unter welchen fic 61 Manner und 74 Beiber befinden, gabit, welche meift Binger find, fich gur fathol. Religion befennen, mit ber Rirche und Schule nach St. Magbalena in ben Rapellen gehoren, nach Dber : Mured, Freisburg, Dber : Rabfers: burg, Stabl, St. Magbalena und Berbereborf bienfibar find, auch gleich ber Gemeinte Groß = Janifchberg einen auf= gezeichnet guten Bein erzeugen, und an großern Saus= thieren nach der Confcription vom 3. 1834: acht Pferbe, 36 Rube und 50 Schweine unterhielten. Die Umgebung beiber Dorfer ift bugelig, freundlich und weinreich. 3) Eine ben Berrichaften Dber : Rabtereburg, Dber : Mured, Neggau, Freisburg, Stabl, Lamberg, Gedau bienftsbare Beingebirgsgegend bes Bezirfes Dber : Rabtersburg im marburger Rreife ber untern Steiermart.

JANISCHKY, eine Stadt in dem rufsischen Gouvernement Wilna (früher zu Polen gehörig), mit zwei Kirchen, einer Spnagoge, 360 Häusern und 2600 Einwohnern, meistens Juden, nur wenigen Polen und Rusfen. Ihre Nahrungszweige sind Krämerei und etwas
Landbau.

(J. C. Petri.)

Janissari Cap, f. unter Osmanisches Reich. JANITIUS (Clemens), geboren ben 4. Nov. 1516

gu Samuszig, einem Dorfe in Grofpolen, ber Gohn eines Bauern, befuchte bie Schule feines Geburteortes, und fpa= terbin bas Lubransti'fche Collegium zu Pofen. Ginen Gonner und Beforberer feiner Studien fand er bort an bem Erzbifchof, von Gnefen, Unbreas Gricius. Durch Fleiß und naturliche Beiftesanlagen zeichnete er fich balb por= theilhaft aus unter feinen Mitfchulern. Borguglich übte er fich fleißig in lateinischen Berfen, in benen er als 15: jahriger Jungling eine Lobrebe auf ben Stifter feines Collegiums hielt. Der Beifall, ben fie fant, erwarb ihm bie Gunft bes Erzbischofs Peter Amita, ber ihn nach Pabua fchicite, mo Lagarus Bonamicus, bamals einer ber berühmteften Lehrer an jener Sochschule, ben entschieben= ften Ginfluß auf feine Geiftesbildung und auf Die Erweiterung feiner Renntniffe gewann. In Pabua erhielt er auch ben poetischen Lorbeer. Geine fcmachliche Befundheit nothigte ibn, fich nach Rrafau gu begeben, wo er balb nachber (1543) im 28. Lebensjahre farb. Unter feinen Schriften, größtentheils Gebichten, find bie nach: folgenben zu ermahnen: Vitas regum Polonorum elegiaco carmine descriptas (Antwerpen 1563. Krakau 1634). Tristia, Elegias et Epigrammata (ohne Sahregahl und Dructort). Vitas Archiepiscoporum Gnesnensium (Krakau 1574). Querelam reipublicae regni Poloniae elegis conscriptam (ohne Ungabe bes Drud: orts 1638. 4.). Gine Befammtausgabe feiner poetifchen Berke beforgte Johann Chrenfried Bohme gu Leipzig 1755 unter bem Titel: Poemata in unum libellum col-(Heinrich Döring.) lecta \*)

JANITORUM REGIORUM MAGISTER (Dberftthurhuter). Ein hofamt bes Königreichs Ungern, bas
nebst ben übrigen seit ben Beiten R. Bola III. (1173—
1196) besteht und nur von Magnaten bekleibet werben
kann. Siehe Ungern. (Gamauf.)

JANITSCHAREN. Wenn alle Ginrichtungen, Die fo alt find als ber Staat, in bem fie befteben, mit ber Beit icon um ihres Miters willen fur etwas Chrwurdis ges betrachtet werben, fobalb fie ihrer urfprunglichen Ten= beng nicht vollig entarteten, fo ift bagegen bas Inflitut ter Janitscharen in ber Urt ber Unlage, feiner Entwide= lung und volligen Musbildung etwas fo Fluchwurdiges, baß bie Geschichte fich Gewalt anthun muß, um ihren gerechten Born nicht in bittern Unmuth übergeben gu laffen. Raum hatte ber Grunder ber turfifchen Dacht und Große, Deman, bas Regiment bes neuen Staates an fei= nen altesten Gohn Urchan vererbt (1326), und biefer Micaa und Nicomedien erobert, ale ber weife Ma = eb = bin, ber Bruber Urchan's und fein Begier, als ber erfte biefes Namens, auch an mehre innere Ginrichtungen bes Staates bachte. Außer andern Berordnungen jum Schube ber Monarchin glaubte er in einem febenben und befolbeten Beere bas geeignetfte Mittel zu finden, bas neue Reich fraftig zu ftuben und machtig zu erweitern. 3mar hatte Urchan turkmanisches Fugvolt unter gleicher

<sup>\*)</sup> Bergl. Bohme's Borrebe ju bem oben angeführten Werfe; Jano if i von ber jalustischen Bibliothet 2. Thl. S. 44 fg.; Janociana Tom. II. p. 120. Iocher's Allgem. Gelehrtenlerifon 2. Thl. S. 1838. Abelung's Forts. und Ergang. 2. Bb. S. 2240.

Bebingung in bie Bahl feiner Krieger aufgenommen, als lein es entsprach baffelbe bem 3mede nicht, ba es anftatt fcugend über bem Staate ju machen, übermuthig fich jedweber Unordnung bingab. Im Rathe mit Mared : bin mar auch ber Cabbiaster ober Beeredrichter und Schwager bes Schwiegervaters (Edebali) Deman's, Chalil Efchenbereli ber Schwarze (Cara) jugegen. Letterer nahm bas Bort und brang, indem er militairifdem Un= gehorfam wieberum militairifche Gewalt entgegenzuseten frebte, mit folgendem Plane burch : Das Funftel ber Beute gebort gefehmäßig bem Staate. Man tarire alfo außer bem funften Manne ber Gefangenen bie übrigen Ropfe, und fo mard jeber Ropf mit 25 Uspern, als bem funften Theile feines gewöhnlichen Ropfwerthes, belegt. Man errichte nun eine neue Truppe aus biefen fo gewonnenen Chriftenkindern, bie als mufelmannifchem Scepter unterworfen, auch füglich jum Islam gezwungen werben mußten. Daburd werbe nicht nur Recht geubt am Gigenthume, indem die Befiegten ihren Giegern mit Gut und Blut guftanbig feien, fonbern es gefchehe auch im Dienfte ber Religion, bie in ben Reubekehrten eine ruftige Schar muthiger Rrieger fur ihre Berberrlichung finde, und jenen bafur zeitiges und emiges Bobl verheiße. Bu gleicher Beit hoffte man burch biefe Schar fich Unabs bangigfeit von ben turtmanifchen Borben gu verschaffen, als auch unter ben Chriften felbft mehr Geneigtheit ber= vorzurufen, jum Islam überzugeben unter ber Bebin= gung, in die Reiben gewesener Glaubensgenoffen einrol= lirt gu werben. Dicht ohne trube Betrachtungen verweilt bei biefem Plane ber Chrift und ber vernunftige Menich überhaupt. Das Berberbliche beffelben erfaßte ben gangen Menfchen in allen feinen bobern Begiehungen, und zeigte ichon bamals, mas man nachber im Muge: meinen als turfifch zu bezeichnen pflegte. Daburch, baß man bie driftlichen Refruten ihren Altern und Anverwandten, ihrer Beimath und ihrem Gigenthum entrig, glaubte man, fo graufam auch biefe Dagregel mar, fie gang ihrem Sandwerte, bem Kriegebienfte, ju gewinnen und ihnen feine bobere Pflicht einzupragen, als die bes Beborfams gegen ihre Borgefesten. Diefen aber fuchte man bis jum Fanatismus ju fteigern in politischer und religiofer Richtung, mahrend man ben Gifer ber Glaubenstampfer fur Die gute Sache burch Beute und Gold nabrte, fotag fie ihren Goldburft ebenfo gu fillen Bes legenheit fanben, wie ihre Bolluft in ber Liebe mit Schonen Anaben.

Diese Mannschaft ( Tscheri) erhielt ben Namen ber neuen (Jeni), und so ist benn aus bem Osmanischen Jeni Tscheri unser Janitscharen entstanden. Später reichte jedoch das Fünstel der Gefangenen nicht zu, und so besahl man das Doschem oder die Aushebung des zehnten Christenkindes. Diese Einrichtung blied die zum I. 1685, wo Muhammed IV. diese Art der Rekrutirung aushob, das Institut der Janitscharen aber sich aus sich selbst, aus ihren eigenen Kindern ergänzen ließ, wie es die zu ihrer Vernichtung im J. 1826 zu ihrem eigenen Nachtheile verblieb, weil von dieser Zeit an der

fortbauernbe Berfall ber Truppe unverfennbar ift. Gines ihrer ausscheibenden Kennzeichen marb bie weiße Tilg: mute, beren Form burch folgende Begebenheit bis in bie fpatefte Beit bie ber Geremontenmuse blieb. Urchan felbit begab fich jum Scheiche Sabichi Begtafch, bem Stifter eines bis auf ben heutigen Zag berühmten Derwifchor bens, in die Rabe von Amafia, um ihn um feinen Gegen, eine Sahne und einen Ramen ber neuen Dilig gu bitten. Go legte benn ber Scheich ben Urmel feines Bilgmantels auf ben Ropf eines ber neuen ibm vorges ftellten Golbaten, fobag er uber ben Ropf rudwarts ber: abbing, und rief: "Ihr Rame fei bie neue Truppe (Jenitscheri), ihr Ungeficht weiß, ihr Urm fiegreich, ihr Gabel fcneibend, ihr Speer burchftogenb, immer follen fie gurudfehren mit Gieg und Bobtfein." Go erhielt benn bie Filgmute (So. Borek), welche Ma=eb=bin als allgemeine Ropfbebedung eingeführt, jum Undenten an ben Segen bes Scheichs und feinen Urmel ben binten vom Ropfe herabhangenden Bufat, und bieg nun Ketsche (XXI), sowie bie colinberformige ihrer Dberften Usfuf. (Unbere bestreiten biefen Urfprung ber Duge, f. v. Sammer's Gefdichte ber Demanen I, 581). Born, wo die Duge gerade in die Sobe geht, murbe ein mejs fingenes Futteral angebracht, in welchem anftatt bes Bus fchels ober Abzeichens ber bolgerne Loffel, mit bem bas turfifche Nationaleffen, ber Pilaw, verzehrt wird, feinen Plat erhielt. Jener Loffel, ber an die Ruche und bas Princip bes Rahrens erinnert, warb bas leitenbe Gymbol fur die Benennungen ber Officiere, wovon alsbald ein Mehres. Ihre gabne war blutroth, und barauf ber filberne Salbmond und bas zweigefpiste Schwert Dmar's. Mis noch boberes Palladium bes Gieges, ber Ehre und jedweder Urt Goldatenwohles galt neben bem Patrone Sabichi Begtafch ber Fleischkeffel. Die urfprungliche Babl ber Eruppe mar nur auf taufend Ropfe feftgefest, allein mit jedem neuen Sahre wurde auch ein Zaufend neuer Chriftenkinder ber Schar einverleibt. Uberdies hatte Begtafch bei feinem Gegen nicht vorausgefeben, bag funftig bin ber Scheich feines Drbens auch ber Dberfte ober Suppenmacher bes 99. Regiments fein wurde. Ferner wurden bald nach Grundung bes Drbens acht Derwifche in die Gafernen ber Janiticharen einquartiert, Die bort Zag und Racht für bie Boblfahrt bes Reichs und ben gludlichen Erfolg ber Baffen ber Saniticharen beten muß ten. Dabei find alle Sanitscharen biefem Drben einver leibt, fodag burch biefe militairifche Bruberichaft bie Monche, ahnlich unfern Ritterorben in ben Kreugzügen, jugleich auch Golbaten maren. Gie maren aber bagu bestimmt, ben Rern ber turfifden Beeresmacht auszumachen, ba fie als ber Saupttheil bes Fugvolfes auch immer bas ent fceibenbe Gewicht in die Bagichale bes Rampfes legten. Die einzelnen Bestandtheile berfelben blieben nicht immer biefelben, fonbern erfuhren zu verschiedenen Beiten bedem tenbe Beranberungen. Gine folche fdreibt fich aus ber Beit Gelim's um bas 3. 1515 ber. Gleich von allem Unfange an waren ihnen 33 Rotten ber Segban (wer aus Geimen verftummelt) und bie Fugganger Jaja coer

Piabe einverleibt worben, fobag alfo unter ben Sanitscharen brei verschiedene Corps zusammenzufaffen find, nam: lich 62 (nach Undern 64) Rotten (Buluk) neuer Trup: pen ober eigentlicher Janitscharen, 33 Kammern (Oda) Segban ober Sunbemarter und 100 Dschemaat ober Compagnien Fugvolf. Rechnet man bie Adschem Oglan ober Goldatenkinder bazu, fo kommen noch vier Re-gimenter mehr heraus. Allein biefe Orta ober Regimen= ter gablten nur 500, 400, einige fogar nur 100 Mann. Die Dberften von jenen trugen rothe, bie ber lettern ober Dschemaat gelbe Stiefeln. Der Dberfte ber Gegban mar ju gleicher Beit bis auf Gelim ber oberfte Befehle: haber fammtlicher Sanitscharen, und biefe Stelle murbe nur burch allmaliges Borruden gewonnen, fobag ber ibm nachfte Officier ftets fein Stellvertreter marb. Gelim, ber icon, wie wir fpater feben werben, mit bem Geifte biefer Milig nicht gufrieden mar, ließ ben Segbanbafchi binrichten, und erfette feine Stelle burch einen Uga (Jenitscheri Agasi) nach freier Bahl, ber gewöhnlich aus bem Rreife ber Geraibeamten genommen murbe und feis nen Berth nach feiner Treue berechnet fah. Spater er-nannten ihn bie Sanitscharen oft eigenmachtig aus ihrer Mitte. Derfelbe hatte ben Rang eines Pafchas von brei Roffchweifen, und mar ju gleicher Beit Dberhaupt ber Polizei in der Sauptstadt, weshalb er auch nur mit bem Gultan biefelbe verließ. Gine zweimalige Untersuchung in jeber Boche biente vorzuglich gur Ubermachung ber Drbnung; auch vergab er mit Musnahme ber brei ober: ften Stellen Die übrigen bes Corps. Seine Ginfunfte wechselten, betrugen aber nach Goleiman's Bestimmung taglich 500 Uspern, und außerdem 80,000 jahrliches Ger= ftengelb. Much ein Theil ber von Sanitscharen confiscir: ten Guter gehörte ihm und 8000 Piafter jahrlich vom Auffeher bes Schafzolls. Ihm zunächft ftellte Selim einen erften Generallieutenant unter bem Titel Kul Kiaja, b. i. Stlavensachwalter. Diefer genoß gewöhnlich großes Unsehen, und feine Absehung konnte fpater nur mit Gin-willigung ber Janitscharen ftattfinden. Er bilbete bie eis gentlich bewegenbe Geele biefes Rorpers, ba bie gangbas ren Geschafte vor fein Forum geborten. Much befette er Die Stellen vom Dberften abwarte, und hatte im Rriege fur alle Angriffs : und Bertheidigungsmaßregeln ju for: gen. Ihm junachst steben wiederum vier Generallieute-nants, deren Namen mit dem ber Segban von der Jagd bergenommen sind: ber Segbanbaschi, b. i. der oberfte Hundshuter, der der unmittelbare Befehlshaber ber 33 Orta ber Segban ift - ber Sagarbichibafchi, b. i. ber oberfte Spurbundshuter, ber jugleich Dberfter bes 64. Regiments ift - ber Samfundschibafchi, b. i. ber oberfte Doggenbuter und Dberfter bes 71. Regiments und ber Turnabichibafchi, b. i. ber oberfte Kranichshuter, Befehls: baber eines Regiments aus ben Dschemaat. (Das Dschihan-numa S. 689 ordnet anders.) Bu bem eigentlichen Stabe ber Janitscharen gehörte endlich noch ber Basch Tschausch ober Dberfte ber Tschausche ober Staats boten, ber jugleich Inhaber bes funften Regiments mar. 3hm fanden überdies noch anbere Bermaltungezweige gu, g. B. bei ber Goldvertheilung. Ferner geborten gu

ben bon Gelim getroffenen Ginrichtungen bie vier erften Officiere jebes Regiments, bie vom Ruchenregiment ibren Ramen haben, namlich ber Dberfte Tichorbabichibafchi, b. i. Suppenmacher, Ufchtschibafchi b. i., Dberfifoch, Gaf: fabafchi, b. i. Dberftwaffertrager, und Befilicharbich, b. i. Rucheneinnehmer. Dit bem Ramen batte aber fpater bie Cache wenig zu thun, obwol bie außern Abzeichen auf die Ramensbezeichnung genau hinwiesen. Der Dberfte 3. B. trug, wenn er Dienst hatte, einen ungeheuern Schopfloffel, ber jum Gerausnehmen ber Speisen aus bem Reffel biente. Letterer aber fand, wie wir bereits faben, bei ihnen in folden Chren, wie bei uns die Fabne, beren Stelle er auch vertritt. Die Reugeworbenen fcmbren bei bemfelben; ibn ju verlieren galt fur ben großten Schimpf, ihn umzukehren als Beichen bes ausgebroche-nen Aufruhrs. Außer ben ermahnten gab es aber noch andere Ungestellte im Regimente, wie ber Ortatschausch ober berjenige Staatsbote, ber bie über Janitscharen verbangte hinrichtung ju vollziehen bat, ber Mubfir ober Gerichtsbiener bes Corps, ber ben Agenten an ber Pforte bes Großveziers abgab, die Dewebschi ober Rameeltreiber, ber Chaffeli Uga ober Uga ber Gefreiten, welchen Ramen zwei Regimenter führten. Diefer ift feiner Stellung nach von ben vier guleht genannten ber bochfte. (Bergl. noch, was von Sammer, Gefch. ber Dem. II, 646. aus Dschihan-numa anführt).

Soleiman, Selim's Sohn, traf manche Erweiterung ber vom Bater gemachten Bestimmungen, und vervollfommnete bie Ginrichtung in einem befondern Canum. Das nur aus 12,000 Mann beftebenbe Corps marb auf 20,000 vermehrt, und ber Golb mit einem Usper (weil bas Gelb bamals noch gut) bezahlt. Satte ber Golbat brav getampft, fo brachte ihm bas Enbe bes Feldzugs noch zwei bis brei Uspern. Goleiman bagegen bilbete brei Claffen fur ben Golb, von brei bis fieben Aspern bes Tages fur bie, welche Dienft hatten (Eschkindschi), von 8-29 fur bie Beteranen, von benen ein Theil in ber Saupt= ftabt in Cafernen wohnte, und enblich fur verdiente Invaliden, Gemeine und Officiere, von 30-120 Uspern. Doch gebot in Berleihung bes erhöhten Golbes bas Ge-fet bie ftrengfte Sparfamkeit, und ebenso in Unftellung von Dberofficieren. Die Standliften ober Rollen führte ber Jenitscheri Efendisi und forgte fur ihre Drbnung, mabrend noch jebe ber brei Sauptabtheilungen ihren eiges nen Efendi und jedes Regiment feinen Rapu Jafibichi ober Pfortenschreiber hatte. Das gange Corps aber beftand ju Goleiman's Beit aus 165 Regimentern , flieg aber nie uber 40,000 ftreitbare Manner. Dagegen ftan-ben freilich bisweilen über 100,000 und barüber in ben Liften, von benen ber eine Theil ftill lag und nur Gelb bezog, ber andere aber ben Dienft in ber Sauptftabt und in ben Festungen hatte. Allein auch bie Abschem Dglon ober unerfahrnen Rinber erhielten schon einige Uspern Golb. Unter ben Chrenmitgliebern befand fich ein gro-Ber Theil ber Bewohner Conftantinopels, ber Gultan an ber Spige mit 1000 Uspern Golb, mas barin feinen Grund hatte, bag Goleiman einstmals vom 61. Regi= ment eine Schale Scherbet angenommen. Daber ging

312

bann am Tage ber jebesmaligen Gabelumgurtung ber neue Sultan verkleibet bei ben alten Cafernen vorbei, empfing Scherbet und fagte: Bir feben uns wieder beim rothen Upfel, b. i. zu Rom. Much gab es noch übergählige, bie Bohnung und Kost ohne Sold erhielten, aber boch Die Bachen in Conftantinopel bezogen. Der Golb nahm jeboch vorzuglich burch bie Thronbesteigungegeschenke unter ben fcmachen Gultanen unglaublich gu, und neben bem Brobe, Fleisch, Gemufe, Licht und andern Accibengien brachten ben Dienftthuenben bie Bachen befonbers bei ben Rajas viel ein, fobag bie Musgaben fur bas Beer über 2,000,000 betrugen. Die Orta maren wieber in Dba, b. i. Kammern , getheilt nach bem Drte ihrer Ginquartierung, und jede ber erften hatte nicht nur ihre gabelformig ausgeschnittene Stanbarte (فيرق Bairac), bie jur Salfte roth, jur Salfte gelb mar, fondern auch ihre Bande Mufit (Mehterchane). Undere hierher begugliche Gingelnheiten f. in v. Sammer's Staatsverfaffung und Staatsverwaltung bes Dem. Reiche II, 207 fg., wo auch die verschiedenen Standquartiere berfelben ju gemiffer Beit angegeben merben.

Bie furchtbar nun aber auch biefe Truppe in fruherer Beit im Kampfe war, wie die großte Bahl ber von ben Demanen gelieferten Schlachten burch fie entschieden und ihr Baterland ihnen also wirklich ju Dank verpflich= tet murbe, eben fo verabicheuungewurdig betrug fie fich auch mitten im Frieden, wo die Brutalitat berfelben fich in ber zugellosesten Frechheit und ungemeffenften Berachetung aller fremben Rechte und Borzuge aussprach. Dhne Schonung rannte felbft ber Gingelne alles über ben Saufen, mas ihm in ben Beg tam, und ber Frembe, ber einen Sanitschar jur Bebedung erhielt, glaubte fich bor allen Anmagungen benen feines Begleiters gegenüber ge= fcust. Die Gefdichte biefer machfenden Bugellofigfeit, bie an ben Terrorismus ber romifchen Pratorianer erin= nert, mag folgende Darftellung vor Mugen fubren.

Schon Muhammed II, ber 5. Febr. 1451 ben Thron beftieg, fubite biefe Brutalitat und ben tumultuarifchen, Mles erzwingenben Sinn biefer wilben Goltabesta; nur batte er nicht bie Rraft fich ihr entgegenzustellen und gu gebieten. Raum bag er ben erften Schritt gethan, bem griechifchen Reiche ben Garaus ju machen, und in biefer Ubficht auf feinem Wege von Utfchehr nach Morianopel in Brufa angefommen war, empfing ibn auch unter aufrubrifchem Gefchrei bas Sanitscharencorps mit bem Berlangen eines Befchenkes, ba er als neuer Raifer ihnen die Gulbigung gleichfam abfaufen follte. Richt ohne innern Ingrimm ftellte fich Dubammet, als ob er bas Begehren nicht ver= ftanbe ober achten wolle; bennoch entfam er feineswegs, und verftand fich nach wiederholtem Untrage zweier feis ner Beamten gu gebn Beuteln Golbes. Go mar ber Grund gelegt zu bem Befebe, baß jede neue Thronbefteis gung von einem Gefchente begleitet fein mußte, beffen Unterfchied nur barin bestand, bag baffelbe fortan fo geftei: gert warb, bag man am Enbe ju viel verlangte, und ebenbeshalb bie Unmöglichfeit berbeiführte ju willfabren. Go ging mit bem Dichtfonnen bes Reichsschages 1774

bei ber Thronbesteigung Gultan Abbulhamib's mitten im ruffischen Kriege auch zugleich bas erzwungene Recht ver-loren. Doch ftrafte ber Gultan wenige Tage barauf ben Mga ober Dberften ber Saniticharen, Rafanbichi Thus ghan felbft burch Dhrfeigen und Geifelbiebe, porguglid beshalb, bag er in feinem Corps nicht Rube und Bucht ju erhalten gewußt, und fich auf bem Felbzuge nach Raraman in ber Gingabe orbentlicher Mufferrollen nachlaffig bewiesen hatte. Much marb er nicht nur burch Duftafa: beg in feiner Stelle erfett, fonbern vermehrte auch bie Angahl ber entweber noch nicht gang beruhigten Dann-fchaften, ober um ben Geift ber Insubordination mit eis nem Male zu erfliden, baburch, bag er nicht weniger als 7000 Falfeniere und Sunbewarter, Die bis jest jum Dberftjageramte gebort hatten, ihnen einschob; und biefe aus jenem Corps gu Janitscharen gemachte Eruppe ift es, bie in ber folgenben Beit ben Beinamen Gegban, b. i. Sundewarter, führte. Daß biefe Bermehrung aus fehr leicht einzusehenben Grunden dem gemeinen Manne num eine Stuge ward fur die weitere Muebildung feiner unmilitairifchen Tenbeng, nicht aber ein Mittel, feine Rraft gu fcmachen und burch ein neues Glement bie Ginbeit ju ftoren (man vergaß, bag es bier ein rein materielles Intereffe galt, nicht eine moralifche Ibee), bewies 30 3. fpater bie Thronbesteigung Bajefid's, des Dachfolgers und altesten Sohnes Muhammed's II. 216 jener namlich aus feiner Statthalterschaft Umafia nach Conftantinopel eilte, fand er nicht nur, allerbings wegen Berraths, ben Groß-vegier Muhammed Nifchani burch bie Janitscharen ermorbet, fonbern auch bie Baufer ber Juben und Reichen in Conftantinopel geplundert. Dennoch umbrangten feine Galeere bei ber überfahrt ungeftum bie Fahrzeuge ber Meuterer, und nachbem fie bie Entfernung eines Canbis baten jum Großvegierthume, ber ihnen als ber Golbbers mehrung abgeneigt, verbachtigt worben mar, erlangt, batten fie auch bei bem Ginzuge bes neuen Gultan bas Thor bes Gerai umftellt, um bie Form naber zu bezeichnen, wie fie bie neue Burbe bes Monarchen fich abgefauft wunschten. 3hr Befehlshaber, uneingebent bes Schidfalt, bas feine Borganger bei bem Regierungsantritte Dubam: med's getroffen, handigte eine fogenannte Bittfdrift ein, bie zwar die Bitte um Berzeihung fur bie Ermorbung bes Grofvegiers und ber Plunberung ber Stadt an bie Spige fellte, allein im hintergrunde als Sauptveranlaf fung bas Begehren um Bermehrung bes Golbes hervor: bob, und über bie Urt ber Musführung ben Borfchlag nicht icheute, bag, wenn auch eine regelmäßige bestimmte Bulage nicht erfolge, boch burch ein außerorbentliches Ge ichent gewillfahret werben mochte. Go mar, ba fur bie Uberbringer ber Bittichrift feine Buchtigung erfolgte, vielmehr beifallig geantwortet murbe, ein folder Schritt icon als weniger ftraffallig angufchen und bffnete gu weitern Ansoberungen Saus und Thor. Wie mahr fagt also von Sammer (Dem. Gesch. II, 253): "Nachgiebig gegen bie Janitscharen, wie ber romische Kaiser Claudius gegen bie Pratorianer, unterschrieb Bajesid burch biese Bewilligung bie Urfunde feiner Schwache und bas Privilegium bes Sanitichareneinfluffes auf Berricher = Beranberung uns

ter ber Soffnung wieberholten und erhöhten Thron : Leis faufes." Much besiegelte er burch feine Enttbronung als erfter Gultan biefen Musspruch, jumal ba die Janitscharen ihm gegenüber feinen unerschutterlichen tapfern Cobn Gelim I. glangende Proben feines Rriegstalentes geben faben, fodaß fie felbft Gefchente, bie ihnen ein anderer Pring, ber vom Bater allen übrigen bevorzugte Uhmed, reichlich gufliegen ließ, um fich Unspruche auf ben Thron ju ertaufen, verschmabten und fo boch ber Perfonlichkeit noch einige Uchtung zollten. Das bewies auch ber erfte am 21. Muguft 1511 vollftanbig ausgebrochene Sanit= fcharen = Aufruhr. Uhmed gedachte burch die Thronentfa= gung feines Baters, Die er berbeiguführen unternahm, um fo ficherer feinen 3med zu erreichen, als bie Sanitscharen, bavon benachrichtigt, bie Palafte aller Parteiganger jesnes Prinzen, felbst ben bes Großveziers, in ber Nacht plunderten und als Bugabe auch bie Buben ter euro= paischen Raufleute, vorzuglich ber Florentiner, beimsuch= ten. Bajefid fuchte burch Abfegung jener Beamten ober Beranderung ihrer Stellungen die milbe Truppe gu bes fanftigen, boch aber ichon am 6. Marg 1512 verlangten bie Sanitscharen sturmisch vom Bater ben Sohn Selim als ihren Unfuhrer gegen Gultan Uhmed, und übernah= men felbft ben ichon aus ber Rrim uber bie Donau ges gangenen und ju Gnaben angenommenen bie Botfchaft ber von Bajefid gewährenden Untwort ju bringen. Schon 30 Miglien weit von Conffantinopel gog ihm ber Uga entgegen. Um 19. April fam er am Thore bes neuen Gartens an, und als ber Bater bem Sohne 300,000 Du= taten auf ber Stelle und 200,000 Dutaten jahrliche Upanagen unter ber Bebingung gufichern ließ, Con-ftantinopel wieber zu verlaffen, fo borte biefer im Ber= trauen auf bie Sanitscharen, benen er leiber brei Uspern (50 Uspern bamals = 1 Dufaten) taglich Gold verfpro: chen, ebenfo wenig auf biefe Bufage, als er bem Bater nicht einmal bewilligte auf bem Throne ju fterben und ihm feinen Schat zu laffen. Schon ben 25. Upril tobten bie Sanitscharen und Gipabi und in ihrem Befolge bie Gin= wohnerschaft ber Sauptftadt wild umber, und bie Begiere an ber Spige Schickten fie biefe gu Bajefib mit ber Lofung: "Unfer Pabifchah ift alt und frant; wir wollen Gultan Gelim." "Ich übergebe bas Reich meinem Sohne Selim, Bott fegne es ihm!" mar bie Untwort bes Greifes, ber nun in's alte Gerai jog, bis er 23 Tage fpater auf bem Bege nach Demotita entweber an ben Folgen feines Alters ober vergiftet farb. Wenn ber Bater ein Dpfer bes Sanitscharenunfugs ward, hatte ber Gohn fich ebenfalls fcon ihrer Billfur verlauft. Er mußte, obwol in: nerlich ergrimmt, bas Thronbesteigungegeschent von 2000 Uspern, Die ber Bater jebem Saniticharen gegeben, auf 3000 (b. i. 50 Dufaten!) erhoben, und um biefe fcmere Summe zu erfeten, alle Unterthanen mit einer Auflage bebruden. Go fublte bereits auch ber friedliche Ginmob= ner bie fchwere gaft ber miliaitrifchen Gewalt, ber fich ju wiberfegen icon faum mehr gewagt werben burfte. Gelbft bie Sipahi fanben neben jenem gefchloffenen Korper in einiger Unabhängigkeit ba. Dagegen wußte biefer Eroberer ihren Willen immer noch burch Chrengrunde zu
A. Encykl. b. B. u. K. 3weite Section. XIV.

brechen. Go als er gegen ben perfifchen Schah Ismail nach Ermorbung aller Schiiten im Demanischen Reiche auf bem Mariche nach Tebris bie Janitscharen murren borte, bag bes Beges fein Enbe, und er bie Feigen und Beichlichen nach Saufe ju Beib und Rind geben bieß; was die gute Folge batte, bag fein einziger gurudblieb. Dagegen entschäbigte fich bie Daffe auf jebe Beife auf biefem Feldzuge, und plunderte fogar mabrend ber Binterquartiere ju Umafia die Baufer bes Begiers Piri und bes Lebrers bes Gultan Salimi. Allein Gelim beftrafte nie vermoge feiner Politit ben gemeinen Mann, fonbern nur die Großen, bie nicht frei bon ber Theilnahme ober von bem Berbachte ber Theilnahme an folden Musichmeis fungen waren. Daber fielen an bem Drte ber That, noch mehr aber nach ber Rudfehr nach Conftantinopel bie ans gefebenften Ropfe auf bie Ungabe ber Alteften aus ber Truppe, fogar ber Beerebrichter Dichafar Tichelebi und ber Gegbanbafchi ober oberfte Befehlshaber ber Saniticha= ren. Allein biermit, als ber nur fcheinbaren Abstellung bes Gebrechens, nicht zufrieden, glaubte Gelim bas übel mehr, fo weit er konnte, bei ber Burgel faffen gu muffen, baburch, bag er mehre neue Ginrichtungen in bem Staa= te ber Janitscharen traf, wovon eben bas Weitere Saupt-veranlassung zu bieser Strenge war, baß sie sich gegen ben Sultan selbst, als er, anstatt nach bem persischen Feldzuge 1514 nach Sause zu ziehen, in der Landschaft Rarabagh ju überwintern fich vornahm, emporten. 2m Ufer bes Arares angefommen, bielten fie bem Gultan Feben vor auf Langen, und vermaßen fich fogar, fein Belt mit Speeren und Rugeln über feinem Saupte gu burchlochern. Er mußte augenblidlich nachgeben und wagte es nicht, unmittelbar eine Strafe folgen ju laffen. Aber auch ber großte aller Demanischen Berricher, Goleis man ber Große, ber Nachfolger und Cohn Gelim's, burfte nach Beftattung bes Baters nichts eber thun, als bie Foberungen ber Sanitscharen befriedigen. Schon bei feiner Untunft in Conftantinopel von Magnefia (Conntag ben 30. Sept. 1520) war ihre erfte Begrußung das Begehren bes Thronbesteigungsgeschenks, und am britten Tage barauf (2. Dct. 1520) öffnete sich ber Schatz zur Erlegung von ben verlangten 5000 Aspern (uber 80 Duk.) für jeben Ropf, eine Steigerung von 2000 Uspern feit Gelim, und auch bie anbern Truppen erhielten eine bes trachtliche tagliche Goldzulage (Sammer, III, 7.). Die-fes aber mar nur bas Borfpiel ber anbern Gewaltschritte, bie felbft bie Größten ber turfifden Berricher immer mehr abhangig zu machen ichienen. Bang ihrem Sange nach Rauben, Morben und Plundern gemäß, war ihnen Ruhe eine Geißel, und als im Winter 1524 und 1525 Goleisman fich zu Abrianopel mehr ber Jagd als ben Geschäften überließ, ale er felbft bei feiner Rudfehr nach ber Saupt= fabt bor berfelben blieb, und ihnen feine Musficht auf neue Feldzüge fich öffneten, fdrieen fie um Befchente und plunberten Die Baufer (25. Mary 1525) angefebener Beamten, bie Mauth und bas Jubenquartier. Goleiman, in bas Gerai gurudgefebrt, tobtete mit eigener Sand brei ber Rabelsfuhrer, mußte fich aber gurudgieben, als man ben Bogen auf ibn fpannte, und bie Folge biefes Muf-

tritts mar bie Bertheilung von 200,000 Dufaten unter bie Aufrubrer, bie hinrichtung ibres Uga's und anberer Unfuhrer, fowie Befchneibung des Golbes ber Sipahi und neue Ruftungen , Die einem zweiten Buge nach Ungern galten. Wenn biefer auch nicht mit ber beabfichtigten Eroberung Biens endigte, fo hatte er wenigstens fur bie Janitscharen ben Bortheil, baß fur ben letten aber eben= falls ihnen abgeschlagenen Sturm taufend Uspern (20 Duf.) im voraus verfprochen und fcon am 15. Detbr. (1529) ausgezahlt wurden. Dergleichen Ermuthigungen machten sich oft notbig, und so mußten in Folge bieser klingenden und materiellen hebel der Tapferkeit die mortalischen endlich ganz verschwinden. Ja es war nicht genug, baß ber fo fieg: und ruhmgefronte Goleiman in feinen eilf Felbzugen perfonlich bie glanzenbften Beweife von Zapferkeit gegeben und baburch fich ein bedeutungsvolles übergewicht über bie milben Musbruche ber gur Emporung geneigten Sanitscharentruppe verschaffte, er burfte es im Gegentheil nicht magen, als er fcon 60 Sabre alt und felbft bes Rrieges mube mar, ben perfifchen Feldzug feinen tapfern und fiegreichen Generalen gu uber-laffen. Der jum Unfuhrer bestimmte Grofvegier Ruftem melbete felbft von feinem Binterquartiere Ucferai in Raraman bem in feiner Sauptftabt befindlichen Greife, bag Die Janitscharen offen fich ju Gunften bes Pringen Dus ftafa erflarten, ba er, ber regierenbe Gultan, alt gewors ben und nicht mehr perfonlich fich bem Seinde entgegen= ftelle. Goleiman ward fo burch innere bringende Gefahr gezwungen, fur bas nachfte Fruhjahr (1553) bie Eroffnung bes Feldjuges unter feiner eigenen Dberleitung bes tannt ju machen. Er erfolgte wirklich im Commer (Mu: guff). In gleicher Beife bauerten unter ben folgenben Gultanen Die Aufruhrscenen nicht nur fort, fonbern nabmen an Umfang und innerer Bichtigleit gu. Gie bobn= ten Raifer und Reich, und bie Großwurdentrager faben fich zuerft burch ihre Buth bei bem Einzuge Selim's II. in Conftantinopel (1566) fdimpflich fogar von ben Pfers ben herabgeworfen. Der Gultan felbft mußte por bem abrianopolitaner Thore eine Stunde warten und ebenfo por bem Gerai, welches ibm bann erft geoffnet murbe, als er ju bem Thronbesteigungegeschente von 40 Dufaten fur ben Ropf noch 20 andere bewilligte, und nebenbei eine Bermehrung bes Golbes verfprach, bie auch auf bas übrige heer ausgebehnt wurde. Es erwuchs baburch, fo-wie burch Bermehrung ber Kurubschi ober Unführer im heere bem Schate taglich feine großere Musgabe als 17,530 Usper. Mugerbem fpeiften fortan bei Gintritt bes Ramafan bie Officiere ber Saniticharen bie Reibe um bei ben Großen. Doch maren bie Musgaben erträglich, ba ber Berfall bes Reiches erft bevorftand, brudenb aber wurden fie fcon bei ber Thronbesteigung Murab's, inbem Die Unfoberungen großer, ber Schat immer leerer warb. Um 25. Decbr. 1574 wurden nicht weniger als 110 Beutel Golbes, jeber Beutel ju 10,000, alfo 1,100,000 Dus faten, von bem bie 14,000 Janiticharen allein 700,000 Dufaten, je 50 Stud auf ben Ropf, erhielten, aus bem Chat genommen. Dazu fam noch, bag Bestechungen und Unvorsichtigkeiten ber faiferlichen Beamten febr oft

felbft bie Urfache wurden, bie noch fchlummernbe Ungu: friedenheit in eine nicht wieber einzuschlummernbe Buth ju vermanbeln. Co ließ fich im Jahre 1589 ber Begleibeg von Rumili, Muhammebpafcha, vom Auffeber ter Munge, bem Bof= und Staatsjuden Migues, mit 200,000 Uspern fur die Erlaubnig beftechen, ben Truppen tupferrothes Gilbergelb ausgablen ju burfen. Best brangen bie Janitscharen jum erften Dale im Gerai bes Gultan felbft ju ben im Diman verfammelten Begieren unter bem Begehr bes Ropfes bes Beglerbegs und bes Defterbars vor. Gebotene Golbhaufen beruhigten bie verschworne und aufgeheft Rotte nicht, Die Ropfe mußten gur Barnung fallen und gaben in ihrem Sturge bas Beichen, bag von nun an bie Dacht bes Gultans und feiner Grogmurbentra: ger, felbft ihres Uga's, ben fie balb willfurlich abaufeben anfingen, an ben blogen Billen ber Truppen und ihr Schwert geknupft fei, ein trauriges Beispiel bes Auf-ruhrs und ber Meuterei fur bas gange Reich, bas feine Folgen nicht verleugnete. Nicht weniger als breimaliger Aufruhr folgte in ber Stadt, bezeichnet burch Feueran-legung, Plunderung und Abfehung bes Grogveziers. 3a auch die Sipahi blieben feit 1592 nicht mehr gurud und mußten bald von ben Sanitscharen ju Paaren getrieben ober mit biefen verbunden um fo mehr gefürchtet werben. Unter Duhammed III. (1595) wurden als Gold und Bulage allein an bie Sipahi 48 Millionen in Gold und Gilber aus bem Schape abgegeben; und bennoch verlangten biefe Reiter ebenfo wie bie Janiticharen vorerft Ros pfe, bann Gold, und bafur, bag bie Janiticharen biefelben bon einander jagten, gab man ihnen ein Gefchent von 100,000 Piaftern, und boch murrten balb barauf bie Befchenkten, bag ber Gultan fich nicht in eigner Perfon gum Rampfe gegen bie Unglaubigen an ihre Spipe fellte. Much im Felbe, felbft nach Dieberlagen, emporten fie fich bis weilen. Gang bedeutend mar ber Tumult ber Sipahi 1603 im Januar, ben bie Janitscharen ebenfalls bam: pfen mußten, bafur aber mar von nun an ber Sag ber beiben Truppen ein unverfohnlicher, ben ber Grofvegier Cicala burch Diebrauch unter fie fcleuberte. Die Ebrons befteigung Uhmeb's (22. Decbr. 1603) foftete von Reuem 700,000 Dutaten, bagegen verftanb berfelbe auch geborig mit ihnen zu reben und zu herrichen. Um fo unglucks licher mar Deman II. Er ward als Gultan bas erfte Opfer ber Emporung, inbem feit ihm nun auch die Der fon bes Pabifchah felbft nicht mehr vor ber Buth ber Eruppen gefichert mar. Dafur, bag bie Janitscharen (1622) in feinem Begehren nach Metta ohne ihre Bebedung ju wallfahrten bie Absicht fanden, fie ganglich burch andere Truppen ju erfegen, und bag ihnen Anfangs feche Ropfe, Die fie verlangten, verweigert murben, brans gen fie nach mancherlei anbern Erceffen in ben erften, zweiten und endlich fogar britten Sof ober in bas Eber ber Gludfeligfeit, erhoben ben in feiner Ruppel einges fcbloffenen blobfinnigen Pringen Muftafa auf ben Ehron und führten ihn als ihren neuen Pabifchah, weil nirgenbs anders ficher, julest in die Mofchee ber Saniticarence ferne. Dahin ichleppte man auch ben entthronten Die man und von bort nicht nach bem Billen ber Rebellen,

fonbern auf Betrieb bes neuen Grofvegiers Daubpafcha in bas Schloß ber fieben Thurme, mo er erbroffelt marb. Diefes mar ber 16. Gultan auf bem Deman. Throne, aber ber erfte, ber bem Berfuche unterlag, bie Saniticharen gu vernichten. Diefe erhielten bafur als Thronbesteigungsge= ichent vom neuen Gultan jeber 25 Dufaten und bas gange Geschent betrug nicht weniger als anberthalb Dillionen Dufaten. Diese Gumme ward burch bie ubliche Colbesvermehrung von zwei Uspern für jeden Saniticha= ren und von funf bei jebem Sipahi auf bie jahrliche Mehrausgabe von 600,000 Dufaten gesteigert. Damit nicht zufrieden, erzwangen fie binnen vier Monaten bie Abfetjung von brei Grofvegieren, und erlaubten fich fort= an jebe Bugellofigfeit und Erpreffung, felbft in Befehung von Stellen. Allein in ben Provingen regten fich bie Folgen bes Planes Deman's. Man tobtete einzelne Janitscharen in offenem Streite ober burch beimliche Berfolgungen, ein Beweis, wie gehaßt fie überall waren und wie bei geschickterer Leitung ber Plan fur zeitgemaß gehals ten werden fonnte. Grundlofer verborben und übermuthi= ger konnten aber auch felbft bie Pratorianer in Rom nicht fein, wenn man bie ununterbrochene Reihe ber Greuel verfolgt, die fich von nun an bie Janitscharen, die eigent= lichen Regenten bes Staats, ju Schulben fommen liegen. Mere Sofein ward von ihnen ju Folge eines verfproche= nen Gefchentes von 100,000 Dufaten jum Grofvegier gemacht und überhaupt hatte jest bie milbe und robe Berrichaft ber Truppen ben bochften Gipfel erreicht, auf welchem wir fie in ter Demanischen Gefchichte feben. Ber= langen nach neuen Thronbesteigungegeschenken ward bie Rlippe ber Gultanenwurde und bie Quelle unaufhorlicher Begehrlichkeit, fowie ber Berkauf ber hochften Burben bie unerschöpfliche Fundgrube fur 26 = und Ginfebungen, Diefe Greaturen hatten aber felbft feine bobere Mufgabe, als nur immer ben gahnenben Schlund ber Ungeheuer vollzuftopfen; und boch loberten überall Feuersbrunfte als bie Factel ber Ungufriedenheit ber Truppen auf, weil in ben Provingen Aufruhr war, und fie mit Recht, ba ber-felbe gegen fie gerichtet war, ihr Intereffe babei gefahr-bet faben, wie bie Emporung in Kleinafien unter ber Leitung bes Abafa (1623) ihnen nur gu beutlich zeigte. Bis gur Abfegung Duftafa's, beffen Blobfinn ihn jeber vernunftigen Sandlung unfabig machte, bauerte bie Sanit: fcharenherrschaft fort und ohne fie murbe feine bebeuten= bere Beranberung im Staate und in ber Sauptftabt vorgenommen. Endlich willigten fie in die Entfetjung Du= stafa's und in die Thronerhebung von Ahmed's altestem eilfjährigen Sohne Murad IV. (30. Aug. 1623), sogar mit Verzicht auf das Thronbesteigungsgeschenk, ba kein Gold in ber Caffe mar, wol aber die Rothmendigfeit vor Mus gen fand, wieder einen gefunden Berricher als Gultan gu begrußen. Der Berfall bes Reiches mar in jeber Begiehung fichtbar, aber noch mehr ber ber Truppen, ba fein Gefet galt, und ber alte Canun Goleiman's ganglich vernachläffigt warb. Dagegen fanben bie Sanitscharen an bem schon ermahnten Abasa in Rleinafien einen furchtbaren Racher ihrer Ermorbung Deman's. Es war jenem Aufrührer feine Marter gu graufam, bie er nicht an ben

in feine Banbe fallenben Sanitscharen vollziehen ließ, bis biefe in offener Felbschlacht wiederum (15. Aug. 1624) Gelegenheit fanben, fich an den Gegnern ihr Blut gu fublen. Emporten fich aber bie Janitscharen in Conftantinopel, fo mar bies auch ein Beichen bes Mufruhrs fur bie Stationen auswarts, und oft geschah es, bag bie eine Rotte biefes, bie andere jenes wollte, und fo ber Tumult nur wieber burch Tumult gestillt werben fonnte. Doch blieben fie babei noch immer madere Rampfer in ber Schlacht, nur bag bie Befehle von Conftantinopel aus weniger an bem Billen ihrer Unfuhrer, als an ihrem fcheiterten, und ihr Geborfam mehr funftlich erworben als offen verlangt werben konnte und burfte. Die weit es gefommen fein mußte, erhellt baraus, baß felbft bie Rath= geber bem Gultan in's Beficht fagen burften: Es fei ber= gebrachte Gitte, bag ber Truppen Befehlshaber benfelben geopfert wurden, bag ber entfeffelte Stlave nehme, mas er wolle, lieber ben Ropf bes Grogvegiers, als ben bes Gelbft bie Grofmuth ihrer Feinde, beren Gultans. Geelengroße und mabre Tugend vermochte nichts über ihre Blutgier, und bas Saupt, bas einmal bezeichnet, gleich= viel ob aus mahrem Grunde ober aus Billfur, mußte fallen. Murab, beffen Rraft als noch gu jung nur nach und nach erwachte, fuhlte gwar bas Schredliche aller biefer Greuel, ja er fab ben Mufruhr bis zu berfelben Sobe fleigen, wie bei ber Ermorbung Deman's; bennoch mußte er immer noch gewähren laffen und fing nur langfam an, feine Gelbstandigfeit bei vortommenben Fallen gu zeigen. Doch ware auch er als ihr Opfer gefallen, wenn nicht ber Sanitscharenaga felbft fein Retter geworben. Da= gegen blieb ihr Ubermuth berfelbe, wie fich aus einer Schilberung von Sammer's (V, 140-141) vom Jahre 1632 erfehen läßt: "Als ber Monat ber Faste, Ramasan, eingetreten, überftieg ihr tolles Benehmen in ben Machten, welche, wie bekannt, allen Ginnengenuffen ge= weiht find, um fich fur bie mahrend bes Tages beobach= tete Safte zu entschabigen, alle Schranken. Sie zogen in Fafchingsaufzugen mit allerlei aus Pappe und Fegen gufammengeballten Geftalten, als Ramehle , Lowen, Dime, Girafen mit Fadeln berum, von Großen und Rleinen Geld fur biefes Schaufpiel eintreibend, und Saus fur Saus brandschabend, fodaß bei ber geringften Weigerung ber begehrten Gumme bie Erter, an welche fie bie Fadeln bielten, aufflammten. Go ging's burch alle Nachte bes Ramafan. Als ber Bairam eintrat, errichteten biefelben Saufen Schaufeln, und fandten Sochzeitsfergen-trager, b. i. Erager funfilicher Palmen, aus, die Großen gu ben Schaufeln einzulaben; jeber folchen Palme mar ein Bettel angeheftet, und Groß und Rlein fab fich gezwungen, an bie einzelnen Schaufeln bas verlangte Gelb, Zuch ober Stoffe gu fenben." Brei Monate tobte in ber Sauptfrabt ber wilbe fürmifche Saufe ohne irgend eine Beschränfung, als ber Sultan zu einem Alter von 20 Jahren herongereift, sich nach Mitteln umsah, seiner Selbsiberischaft Nachbruck zu verschaffen. Ihm galt bas Wort bes Korans und ber Sunna als ber beste Bugel ber entfeffelten Leibenschaft. Die Janiticharen verpflich: tete er fich burch Gibichmur auf ben Roran gum Gebor=

316

fam, und im Lobe ihrer Treue entfraftete er bie Buth ber Sipabi, beren Unspruche auf Umter er als Unmas Bung bestimmt gurudwies. Much fie, wie bie Richter Affens und Europa's, murben jum Gehorsam und bem Bersprechen auf ben Koran verpflichtet, die offentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, wenn nicht der Fluch Gotztes, bes Propheten, aller Engel und Mostime sie treffen follte. Nach brei Tagen fielen bie Rebellenhaupter aus ber Mitte ber Sipahi. Gelbst bie Foberungen ber Janitscharen wurden beschränft und in die Grenzen ber gewohnlichen gohnung gurudgewiesen. Die hinrichtungen unter ber Bewegungspartei bauerten unausgefest fort und bie fraftigste Stute bes charafterseffen, aber tief grollen-ben Gultans, ber Janitscharenaga Kose Muhammed, b. i. Muhammed ber Spigbart, that seinerseits, mas in feis nen Rraften ftand, aus ben Janitscharen felbft alle un= rubige Ropfe ju entfernen und ihre Leichname in bas Baffer zu merfen. Er, wie ber Gultan felbft, murben von nun an bas Schreden, por bem jeber Mufrubr aus= einanderwich, und bas nicht allein in ber Sauptftabt, fon= bern auch in ben Provingen; ja fogar bie Raffeebaufer wurden geschlossen und das Tabafrauchen verboten, um Busammenkunfte im Keime zu erstiden. Bas also Sultan Mahmud heute that, hat in vielen Studen seinen Borganger. Überdies wachte Murad über ber Aufnahme in Die Rollen ber Janitscharen, und weil ein Secretair obne große Bahl Knaben und fchlechtes Befinbel einschrieb, sich auch zur Bewirkung ber Aufnahme in die Listen bestiechen ließ, ließ er ihn köpfen. Doch fand auch unter ihm (1638) die letzte Lese von Christenknaben zum Dienste unter ben Janitscharen statt, und es horte die Tyrannei auf, die Eingefangenen ihren Glauben abschwören zu las fen. Er farb ben 9. Febr, 1640. Wie er Tyrann, fo mar fein Nachfolger und Bruber Ibrahim nichts als Buftling. Unter ibm magte es ber Grofvegier Rara Duftafa, bie in ben Mufterrollen ber Janitscharen erledigten Plate einzugiehen, fette fich jeboch baburch bem Saffe ber Erup: pen aus, bem feine hinrichtung folgte. Rur 17,000 Mann hatte er noch beibehalten, alle übrige verabschies bet. Dafür fühlte bereits fein Nachfolger, ber machtige Uhmebpascha, ben Gegendrud. Er hatte freilich unter-nommen, liftig, aber meuchlings bei einem Gastmable bie einflugreichften Dberften berfelben binrichten gu laffen; an= ftatt beffen erregten biefe, von ber geheimen Abficht be-nachrichtigt, vollftanbigen Aufruhr, ber burch Befchluß ber Rebellen mit feiner Entfehung, und weil fie biermit nicht zufrieden, mit seiner Erbrosselung endigte. Ja man kam bereits schon wieder so weit, daß man den Sultan selbst vom Ihrone zu stoßen gedachte. Die Truppe begehrte ihn zu sehen. Er ward ab = und an seiner Stelle sein siebenjähriger Sohn (1648) Muhammed eingeseht. Behn Tage in ichlechtem Befangniffe gingen feiner Erbroffelung voran. Die neue Thronbesteigung fostete bem Schate nicht weniger als 4080 Beutel, ber Beutel ju 500 Dia: ftern, b. i. 2,040,000 Piafter, ber Piafter gu 120 Usper, alfo 244,800,000 b. i. nach bamaligem Mungfuße, ber Dut. ju 125 Aeper, 1,958,400 Dutaten, wovon die Janitscha= ren allein 50,000, jeber namlich 3000 Asper und Bus

lage bes Golbes bis auf fieben Usper erhielten. Doch thas ten fie einmal (1648) treffliche Dienfte gegen bie in Aufs ruhr begriffenen Sipabi und Pagen, die sie blutig über-wältigten, allein der Großvezier wurde auch durch die-fen Dienst ihr Sklave. Seine Macht ward immer mehr beschränkt, während ihre Ausschweifungen zunahmen; sie prügelten die Kläger, raubten Weiber, sturmten Bater, fetten endlich ben Grogvegier Duhammedpafcha ab und verhangten feine Sinrichtung. Der Sanitscharenaga Dus rab erfette ibn, die Spannung mit ben Sipabi aber blieb biefelbe. Dabei betrug ber Gold ber Janitscharen nicht weniger als 800,000 Piaster, von benen aber 300,000 ber Aga einstedte. Überdies fingen sie an, sich selbst in bie innern Ungelegenheiten bes Barems ju mifchen. Die alte Balibe marb ju Gunften ber jungern unter ihrem Schute ermorbet. Es erneuerten fich alle Greuel ber fruhern Beit, mabrend ber Gultan nichts that und nichts thun fonnte, als was bie Minifter und Intrique bes Ge rai aus bem Innern feines Palaftes ober bie milbe Rotte ber gereigten Golbatesta von Mugen fur gut fanben. Gie fuchten in Muflaufen ihren Billen fund ju geben und gingen nicht eher aus einander, bis biefer geschehen. Much ber Mufti mar von ihrer Wuth und willfürlichen Inflage nicht mehr frei, und beffenungeachtet vermehrte ber Großvezier Murad von Neuem bie burch Zardunbidi Abmed auf 50,000 Sanitscharen berabgefette Babl auf 80,000, die ju befolben ber Schat feine Mittel batte. Einer ber gefährlichften Mufftanbe erfolgte nach Abfebung bes 39jahrigen Gultan Muhammed und ber Ginfepung seines altesten 45jahrigen Bruders Soleiman II. auf ben Thron im S. 1687. Nachdem sie ihren eigenen Aga zersfleischt, fielen sie plundernd in die Palaste der Mimister ein, die einige ihrer Oberofficiere mit andern fur die Truppe weniger gunftigen Dannern befett batten, ffurmten ben Palaft bes Defterbare und felbft ben bes Grogvegiers, und ernannten eigenmachtig ihren Uga. Der Pfortenpalaft bes Großveziers, mit Steinwurfen und Flintenfugein begrußt, murbe endlich eine gange Racht hindurch formlich belagert, und am Morgen eingenommen und Mues gertrummert. Det Großvezier Siawuschpascha felbst fiel als Martyrer, sein Harem vertheidigend, ber auf bas Schanblichste mishandelt wurde. Die Stlavinnen trug man wie das andere geraubte Gut auf dem Ruden fort, der Schwester bes Un gludlichen und feiner Gemablin murben Sanbe und Ra fen abgeschnitten und biefelben nadt burch bie Gaffen ge-Schleift. 3mar fühlten bie Sanitscharen die Große ibret bisher unerhorten Berbrechen und fuchten fie burch bie funf Saupter ber Ulema vor bem Gefete gu rechtfertigen, weiterer Frevel aber an bem Besithtume eines Bermandeten bes Propheten brach ihre ungezugelte Tyrannei. Das Bolt felbft fclachtete einige ber Sauptrabelesubrer ab, und ber Janitscharenaga murbe bingerichtet, andere Rebellen gebenft, und andere wieder brachten aus Furcht fogar einen Theil ber geraubten Beute gurud. Bugleich ward unter bem Bormanbe ber Theilnahme an Diefem Aufruhre auch manches unschulbige Opfer, beffen fich Privathaß entlebis gen wollte, hingerichtet. Daburch waren fie boch fo meit eingeschuchtert, bag bei Gultan Muftafa's II. Thronbe-

fteigung (1695) fich die Sanitscharen mit ber Pauschsumme von 250 Beuteln, ba ber Schatz als ausgeleert nichts mehr bergab, begnügten, und beffen ungeachtet wurde auch er burch einen militairifchen Mufftand vom Throne gefturgt, und bas nicht einmal in Conftantinopel felbft, fonbern bei feiner Rudfehr vom Feldzuge in der zweiten Hauptsfladt bes Reichs, in Abrianopel. Es zog im S. 1703 ein Heer von nicht weniger als 50—60,000 Rebellen, unter ihnen nur 1000 Janitscharen aus Constantinopel, gegen ihn an, mas zwar weniger gefährlich, als ber Ber-rath ber Janitscharen in feiner Urmee. Gein 30jahriger Bruber Uhmeb III. warb ftatt feiner Herrscher bes tur-Fifchen Reichs unter ber Bormunbichaft ber Rebellen, benen er fogleich ben Mufti und andere Sochgestellte, Die als Berrather bezeichnet, binopfern mußte. 3manzigtaufend getreue Janitscharen murben mit einer taglichen Bulage von brei Uspern eingefchrieben, andere aus ben Rols Ien geftrichen, bagegen bie Biebereinschreibung allem bergelaufenen Gefindel verweigert und fogar mehre Re-bellenhaupter hingerichtet. Borguglich ward lettern eine beimliche Polizei gefährlich und ihre wiederholten Bersuche burch bie Rraft ber Grofvegiere unterbrudt. Dbwol nun in der erften Beit ber Berrichaft Uhmed's III. fich uber= all bie Spuren einer gesteigerten moralifchen Rraft zeigte, ber eine großere Dilbe, Sanbhabung ber Berechtigfeit und bes Schwertes jur Seite ging, fo blieben boch auch fo Unruhen unter ber einmal an diefelben gewohnten Maffe ber Janitscharen, sowol in ben Provingen, wie in ber Sauptstadt feit 1726 nicht aus, und Sonnabend ben 30. Gept. 1730 mußte fogar ber boch nicht gang un= Fraftige Berricher nach bem Billen ber in vollem Muf= ftande befindlichen Meuterer bem Gultan Mahmub, bem Sohne Mustafa's II., das Sultanat abtreten. Dessen-ungeachtet waren auch durch dieses Opfer die J. feines-wegs befriedigt. Der Aufruhr schleppte sich auch in die neue Regierung hinein. Gesindel rottete sich auf dem Fleischplatze in der Hossfnung zusammen, eingeschrieben zu werden, und erst nach drei Tagen, als das Thronbestei-cungsgeschenk partheilt ward trat Public und glebald auch gungegefchent vertheilt marb, trat Rube und alebalb auch Die Sinrichtung bes Poles bes Mufruhrs Patrona Chalil ein. Jenes bestand biefes Dal aus 150 Bagen, jeder mit 50 Beuteln beladen. Diefe 7500 Beutel murden jum Theil unter 40,000 Janitscharen, beren jeder 25 Diafter erhielt, verabreicht. Freilich aber gestanden fie ihre Bufriedenheit nur unter der Bedingung ju, daß keinervon ihnen fur seinen Aufruhr gestraft, und daß ihnen brei Sahnen offen gu halten erlaubt fein folle, unter benen fie fich verfammeln tonnten, wenn etwas wiber fie nen sie sich verlammeln konnten, wenn etwas wider sie im Schilde geführt wurde. Die erste Bedingung ward keineswegs ersult, und die zweite dadurch sehr an Besbeutung geschwächt. Der Sultan fand neue Würdenträger, die ihn kräftig gegen die Butheriche schützen. Der Großvezier Kabakulak ließ binnen drei Tagen über 7000 unruhige Köpse hinrichten, die Dschedschi, Baltabschi und Boskandschi wurden ihre Henker und die Hauptskadt fand Rube; ja jener Trager bes Thrones foll beimlich und offentlich binnen feche Monaten nicht weniger als 15,000 als unerbittlicher Feind ber Ungehorfamen aus

bem Wege geräumt haben. Als Dank, weil er Unzufrietenheit unter bem Borwande ber Befriedigung seiner Privatrache erregt, solgte seine Absehung. Dabei vergaßen
jedoch die Janitscharen nicht, wenn das eigentliche Gesinbel zu rauben und zu plündern versuchte, es zu Paaren
zu treiben. Sie selbst theils durch Krieg beschäftigt, theils
durch klügere Maßregeln der Regierung in Ruhe gehalten, wiederholten zwar in einzelnen Fällen und bei unwichtigern Beranlassungen die Sitte, ihre Foderungen durch
ungestümen Auflauf erfüllt zu sehen; doch erlangten sie
ihre frühere Wichtigkeit erst wieder, als der unglückliche
Sultan Selim III. das Opfer seiner Einführung des Risambschedid oder der neuen Ordnung ward. Der Ausbruck

Nisam dschedid (نظام جديد) war in ber Osmanis schen Geschichte nicht unbekannt, aber früher nur unter andern Formen und Beziehungen ins Leben gerufen morben. Wie fruber namlich geschehen, begann auch er biefe neue Ginrichtung mit Beranderungen bes Finang unb Uniformungefofteme, in letterer Beziehung hauptfachlich bie Boftanbichi betreffenb, Die als Truppen nicht nur gur Bewachung bes Gerai, fonbern auch auf ben Felbzugen und ben Janitscharen gegenüber als treuere Golbaten gebraucht werben follten. Schon im 3. 1695 batte man brei Regimenter, jebes 1000 Mann ftart, gebilbet, und fie burch besondere Tracht von bem übrigen Militair ausge: fchieben. Richt von Innen aber fam bie Unregung gu im Domanifchen Reiche unerhörten Beranberungen, bauptfachlich war es bas Beifpiel europaifcher Bucht und Drb= nung, europaischer Staats : und Kriegsfunft, welche alle jene Reformen hervorrief, bie man unter obigem Ramen begreift, und vorzüglich bie Sanitscharenverfaffung einschloß, indem man mit diefer angufangen vermeinte, als bemjenis gen Korper, von bem man ben meiften Wiberftanb er= wartete und im Anfange auch entscheibend erfuhr. Se-lim III., Sohn Muhammed's III., wurde 4. Jan. 1761 geboren, und seine Geburt burch eine siebentägige Beleuchtung ber Stadt und breitägige bes Meeres gefeiert. Die Sauptabsicht ber neuen Ordnung aber, bie biefer Gultan vorbereitete und ju Unfange bes laufenben Sabr= bunderts durchzuseigen vermeinte, lag in der Einübung und Disciplinirung der Truppen nach europäischer Art. Die Janitscharen wurden verpslichtet im ganzen Umfange bes Reichs, ihre Waffenübungen und selbst den Marsch nach der europäischen Taktik anzustellen, und das oft in Gegenwart des Sultans, der bennoch trotz aller Mittel teinen Gifer und Unerkennung, bag es fo beffer fei, in bas Corps bringen konnte. Allein nicht nur bie Janitsicharen, sondern alle die einzelnen Corps und Waffengattungen, vorzüglich die Topbichi ober Ranoniere, erhielten vollige Umgestaltung und ihre Officiere gleiche Rechte und Unsprüche zu ben Graben, die ben Janitscharen zugestan-ben waren. Besondere Uniformen schieben die einzelnen Corps. Borzuglich furchtgebietend gestaltete man bas ber Bostanbichi, bas in zwolf Regimenter (Buluk), jebes von 1600 Mann, getheilt warb, unter einem Bimbafchi. Sebem Regimente wurden übrigens 96 Ranoniere und ans bere Miligen beigegeben. Ebenfo murben alle Misbrauche

unter den Seetruppen eingestellt oder vermindert, und wer Officier hier und bei der Artillerie werden wollte, mußte seine Fähigkeit durch Kenntnisse bethätigen. So hosste man Gegengewicht genug zu haben gegen die Sitten und Zuchtlosigkeit des wilden Janitscharencorps, und indem man zur gedörigen Zeit den Sold zahlte durch eine besonders errichtete Casse, gab man auch keine Beranlassung zu gegründeten Klagen. Dessenungeachtet stürzte nicht nur der Sultan von seinem Throne, sondern der Beist des Aufruhrs versehte das ganze Osmanische Reich in eine Anarchie, wo jeder Pascha sich als Herr ansah, und mit seinem Nachdar offen Krieg sührte. Der ruhige Unterthan erkannte zwar die Wohlthaten einer solchen Regierung; desso mehr entbrannte der Zorn altgläubiger, aller Neuerungen seindseliger Würdenträger. An die Spise dieser Bewegungspartei stellte sich das Oberhaupt des Gesehes oder der Musti und der Kaimakam. Lehterer hosste durch Umsturz der Gewalt Besörderung zu höherm Posten und die Janitscharen hielt man für geschickte Wertzeuge zur Aussührung ihrer Absichten. Es bedurfte aber auch bei diesen nur der Anregung, nur des Geständnisses der Unzufriedenheit, um auch ihren längstverhaltenen Groß zum Ausbruche zu bringen. Es waren

bie neuangeworbenen Jamaken (SCL), bie ben 26. Dai 1807 in ben Canalbatterien querft bie Sahne bes Mufrubre aufftedten, nachbem fie ben Muffeber bes Bosporus ermorbet hatten. Bon ihnen wurden bie Topofchi ober Kanoniere in Top : chane angestedt und beibe Corps jogen nun mit umgekehrtem Reffel auf ben gewohnten Aufruhrplat Etmeidan. Nach alter Beife verlangten fie von bier aus die Ropfe mehrer Minifter und Pfortenbeamten und augenblidliche Gewährung ihres Gefuchs machte fie nur breifter. Dan richtete alsbaid bin, wen man wollte, bie Dilig vereinigte fich mit ben Ulemas, biefe hießen bie Abfehung bes Sultans gut. Selim wich am 28. Mai und begrußte feinen Better Muftafa IV., einen Sohn Abdulhamid's, als der Erfte, begab fich in ben Pringenkafig, und belehrte bort ben jungern Bruber feis nes Berbrangere, Mahmub, ben jegigen Berricher in ber Regierungetunft. Muftafa IV., ber von ben Janiticharen eingesette neue Gultan, war ein Surft ohne alle Za= lente und ohne allen Charafter, ja bas Reich mar fo ungludlich, nicht einmal einen weifen Rathgeber an feiner Seite gu erbliden. Uberall in bemfelben febnte man fich bie Regierung Selim's gurud, die jedem Rechtschaffenen eine Boblibat war. Much fanben fich gur Realiffrung bes Bunfcbes zwei Manner, Zajar Pafcha und Beiracta Muftafa Pafcha, wovon ber lette bauptfachlich von Albanefen unter: ftust gegen Die Sauptftadt und bas Gerai berangieht und 28. Juli 1808 Die Muslieferung Gelim's verlangt. Un: flatt beffen lagt Duftafa ben ungludlichen Gelim, ber fich muthig wehrt, bis ibm ber Großstallmeifter ben tobt: lichen Stoß verfest, umbringen. Gleiches Schickfal batte Mahmud getroffen, mare nicht Namig : Efenbi, ber Def-terbar ober Bahlmeifter in Beiractar's Urmee, nach bem Pringentafig über bie Gewolbe binmeg in's Innere bes Gerai gebrungen. Der bebrobte Pring ward anftatt jum

Tobe noch an bemfelben Tage in ben Thronfaal geführt, Muftafa ab = und er jum Gultan eingesett. Beiractar wird Grofvezier, gibt aber zu viel Beweise von Unkennts niß und die Janitscharen, die einigermaßen eingeschüchtert, faffen Muth, fchmaben ibn und ruden in ber Dacht vom 14. bis 15. Dov. vor feinen Palaft, bie bobe Pforte, Die fie in Brand ftedten. Beiractar fprengte fich in Die Luft. Schon in ber Racht vom 16. bis 17. fieht man Janite fcaren mit ben Topbichis und ben Geefolbaten (Galiundschi) in bem Entichluffe vereinigt, Duftafa aus bem Gefangniffe bervorzuholen, und Ramig Efendi fieht feine andere Rettung, als bem Gultan Mahmud bie Er broffelung feines Brubers angurathen. Dabmub witers fteht wiederholt bem Berlangen, muß aber endlich um feiner eigenen Rettung willen willfabren. Uber ber Leide feines Brubers befestigte er in ber Dacht vom 17. auf ben 18. Nov. feinen Thron. Die Aufrührer, mit ben Ulemas vereinigt, flehten nun bie Gnabe bes einzigen Berrichers an. Er verfprach fie ihnen unter ber Bebingung von Beweifen ber Reue und zeigte fcon jest, baffie wenig von ber Charafterfestigfeit biefes Mannes fur fich ju hoffen haben murben. Deffenungeachtet muche bie vielfopfige Sybra von Reuem und murte bem Staate und Gultan die brudenbfte Laft. Unerfchutterlich beftrafte Mahmub gwar auch ihre leichteften Bergehungen und fcwachte burch unvorgesehene Sinrichtung ibre Rraft an ben unruhigften Ropfen, boch war ihre Furcht feine auf: richtige. Wir nabern uns fomit ber Rataftrophe, bie ibs rem Befteben ein Enbe machte. Es war ber bekannte Salet Gfenbi, fruber turtifcher Befanbter am frangofifden Sofe, ber nach feiner Rudfehr burch bie erlangten Ginfichten febr balb fich ben entschiebenften Ginfluß auf Die Reichsgeschafte verschaffte, obwol er als Secretair fur ben Ramenszug bes Gultans fein offentliches Staatsamt befleibete. Man fannte feine Thatigfeit im Cabinet, und biejenigen, welche an ber Spipe ber Staatsgefdafte fans ben, faben fich oft burch feine Gingebungen in ihren Die nen und Entschließungen gebinbert. Borguglich aber lub er ben Sag ber Sanitscharen auf fich, benen bie von ibm ausgebenden Befehle burchaus nicht bebagen wollten. 3ht Unwille wuchs allmalig, und ba ber Bufall auch die Bes bensmittel feltner und theurer als gewöhnlich machte, bes flagte fich auch bas Bolt. Bufallig fanben Die Janiticha ren hauptfachlich in einem ihrer Derwifche Sabichi Begtafch, ber an den alten Scheich erinnerte, einen Dolmets icher ihrer Rlagen. Diefer verfügte fich namlich ju Da let, jog fich aber burch feine ju berbe Sprache bie Ber-bannung ju, 28. Febr. 1822. Doch glaubte man mehr ju miffen und hielt ibn fur erbroffelt. Die Sanitfdaren rotteten fich nun baufiger gufammen, und biefe Berfamus lungen batten feinen anbern 3wed, als vom Gultan bie Muslieferung von fieben feiner Minifter, bie es am we nigften gut mit ihnen gu meinen im Berbachte ffanben, gu verlangen. Dan überreichte alfo im 3. 1822. 1. Ros. an einem Freitage, als er in bie Dofchee ritt, bem Guttan bie bezüglichen Bittschreiben. Die Untwort barauf blieb aus, baher murbe ber Uga veranlagt, ben folgenben Freitag, ale er bem Gultan vor ber Dofchee ben Steig-

jum Absteigen bielt, ihn um eine Erklarung bes: ngugeben. Der Gultan that verwundert und leuge en Empfang bes Schreibens, worauf ihm ber Uga nd bundig die Nothwendigfeit aus einander fette, lagen der Janitscharen Gebor zu geben. Der Gulseshalb beunruhigt, durcheilte felbft nachtlich die Stras D Raffeebaufer, und überzeugte fich nur gu febr von abrheit ber Borte bes Uga. Go murbe am 10. Nov. linifterium aufgeloft und vier Mitglieber beffelben ril gefchickt. Much verbreitete man bas Gerücht, fei auf ber Stelle erbroffelt worben. Unftatt bef= rieb ibm ber Gultan mit eigner Sand einen Gi= tebrief mit bem Befehl, fich einftweilen nach Brufa eben und 40 Reiter als Ehrenwache mitzunehmen. folog fic bas Berfprechen einer Burudberufung, thunlich. Unterwegs erhielt er jeboch ben Befehl, ch Konia ju begeben, mahrend ber Gultan Bebichicte, Die fich feines Ropfes verfichern mußten. wurde nach Conftantinopel gebracht und von feis emablin mit 2000 Piaffern erkauft, alsbalb aber af ausgegraben und in's Deer geworfen. Ucht nen Piafter aber floffen aus feinem Rachlaffe bem fchate zu. nterbeffen batte ber Rrieg mit Griechenland eine

ichere Geftalt angenommen. Es fehlte fichtbar an

oten Truppen und die überwiegende Taktik bes

den Beeres machte felbft bie bartnadigften Tur-

chbenkend. Fur Dabmub, einen zweiten Peter rogen, blieb nur bie Bahl zwischen zwei Fallen wenn er einmal entschloffen mar, bie Ginführung uen Ordnung abermals ju versuchen. Entweder en fich bie Sanitscharen im Unfange rubig und hoffte er fie in einigen Sahren burch feine neue e im Baume gu halten, ober fie blieben es nicht, inn mar er entschloffen, fie bis auf ben legten Dann tilgen. Er fing alfo bamit an, ben größten Theil niticharenofficiere feinen Planen burch Gelb geneigt ben, ober die boswilligften burch Drohungen gu fen. Fur die Billigung feines Borhabens und bie bung feines Willens mußten fie fich fchriftlich vern. Mus jeber Drta gaben fie fofort 150 Mann b aanptische Officiere murben ihre Inftructionsmeis Anftatt aber ben Ramen ber neuen Dronung gu chen, nannte er fie, um alle Borurtheile gu fcho= ie alte Einrichtung (Nisam atic نظام عتمت ) ner vorgeblich unter Goleiman I. beftanbenen Drb= Der Plan gelang, und icon 13. Jun. 1826 fonnte m Fleischplage eine allgemeine Dufterung in Get bes Gultans, ber Ulemas und Minifter vorgen werben. Den 14. Abends erhielten die Trup= efehl, fich auf ben Etmeiban zu einer Probe ihrer ichen Evolutionen zu versammeln. Sier erft ge-n fie, wie weit fie fich von ihren frubern Grundentfernt, wie arg fie bereits bie Sitten ihrer Bors erleugnet hatten. Gin Bairacbar ober Stanbarer rief: Das feien gang ben ruffifchen abnliche er," worauf ein anberer: "Es fei noch folimmer"

erwiberte. Augenblidlich ließ fich überall Murren boren. Der Iga verwies bem Boreiligen ftreng feine Rebe und ein agoptischer Dificier schlug ben zweiten Sprecher fogar in's Gesicht. Bon nun an war alle Ordnung auf-geloft und mas bisher gelungen, ging mit einem Dale in bem beginnenden Tumulte ju Grunde. Die Truppe gerftreute fich in bie Strafen und infultirte, wem fie begegnete. Bor allem follte guerft ber Uga fur feine Un= banglichfeit an ber neuen Ordnung ber Dinge bugen. Man brang in fein Saus ihn zu ermorben; er mar bereits geflohen und bafur rachte man fich burch Bertrums merung feiner gangen Sabe und bie Entweihung feines Barems. Der Gultan, ber einige Meilen von Conffantinopel entfernt im Befchictafch Riost gubrachte, murbe fogleich vom Mga und bem Grofvegiere uber bas Borgefallene unterrichtet. Die Emporung muche von Stunde ju Stunde, bas Bolf gefellte fich ber entzügelten Dilig zu, plunderte und zerstörte die Palaste, vermustete das Archiv, weil sich hier die Quelle der neuen Einrichtung vorsinden sollte und die Janitscharen traten ihre neuen Unisormen mit Fußen. Aber auch der Gultan war auf Alles vorbereitet, und obwol er bie 20,000 auf bem Etmeiban verfammelten Meuterer gu anderer Beit batte fürchten muffen, fo fannte er boch auch feine Silfsmittel, Die er porbereitet hatte und ihnen entgegenstellen fonnte. Der Ugapafcha von Senifui und ber Unfubrer ber Urtil: lerie erhielten Befehl, fich mit aller verfugbaren Dann= fchaft marfchfertig gu halten. Bor gablreichem Rathe feste barauf ber Gultan Die von ben Sanitscharen begangenen Berbrechen aus einander, fcbilberte ihren Geift ber Em: porung, und fcblog mit ber Erflarung, bag er ihre Un: magung ferner ju ertragen nicht mehr entschloffen fei, ober nach Uffen binubergeben und ihnen die Sauptftadt mit der europaifchen Turfei überlaffen werbe. Der Ganb: fchat Scherif ober Die beilige Fahne bes Propheten murbe aus ber faiferlichen Schatfammer hervorgeholt, mas feit 50 Jahren nicht geschehen. Ihr voraus gingen gur 21h= med = Moschee bie Ulema und bie Schuler biefes Corps, mabrent ber Gultan mit feiner Umgebung unter Lefung bes Rorans folgte. Dffentliche Musrufer verfundigten überall ben feierlichen Mufgug und fogleich reiheten fich Zau= fenbe von Ginwohnern unter bie gebeiligte Rabne mit bem freudigften Gefchrei ber Begeifterung. Der Mufti pflangte fie auf die Rangel und ber Gultan fprach ben Fluch über alle biejenigen aus, Die fich nicht unter fie vereinigen murben. Der Ugapafcha landete mit feinen Truppen, ebenfo ber Topbichipafcha feine Urtillerie. Die Geefolbaten und Boftanbichi maren ebenfalls unter ben Baffen. Sobald alles geborig vorbereitet, murben vier Dberofficiere jum Etmeiban entfandt, ben Saniticharen Bergeibung vom Gultan anzubieten, wenn fie ihre Foberungen einstellen, ihr Unrecht einsehen und fich auf ber Stelle gerftreuen murben. Mit Berachtung wiesen bie Meuterer biefe Untrage gurud, ja fie tobteten bie Überbringer ber-felben und ftellten bie Gegenfoberung, bag ber Gultan fur immer alle und jebe Reuerung aufgeben, bag ber Grofvegier, ber Agapafcha, ihr eigener Aga und ber agup: tifche Ugent Debichib Efenbi ihnen ausgeliefert merben

meb El = Sa'b auf Befehl bes Gultans berausgegebene Bericht unter bem Titel Asi safer (اس طعر) b. i.

Myrthe bes Gieges ober Ussi safer (اس ظغر) b. i. Grundlage bes Siegs ober Geschichte ber Sanitscharen-vertilgung, gebruckt ju Constantinopel Enbe bes Monats Schemmal (b. i. Mitte Mai's 1828), ein Quartband von 259 Seiten und ins Frangofifche überfett burch Caussin de Perceval unter bem Titel: De la destruction du corps de Janissaires par le Sultan Mahmoud en 1826 (Paris 1833). Daselbst ift alles vermieden, mas bie furchtbare Scene in ihr mahres Licht stellen konnte, fowie es grabegu lacherlich erfcheint, wenn bie Ungabe ber hingerichteten Sanitscharen fich auf die Babl 200 befchrankt. Bang entgegengesett fprechen bie europaifden Mugenzeugen, unter benen wir bier noch Deval in feis nem Berfe: Deux années à Constantinople et en Morée 1825. 1826 (Paris 1828) anführen wollen.

(Gustav Flugel.)

JANITSCHARENMUSIK, die militairifche Dufit ber Janitscharen (f. Turfen), tragt Die Melodie ihrer Marfche und anderer geringer Tonftudden auf fcharf einfchneis benben Blasinftrumenten bor, hauptfachlich auf fcmirrens ben Soboen und fpit burchbringenden Erompeten, welche fammtlich in ber Regel unisono blafen und nur jumeis len eine ungeregelte Sarmonie, Die faum ben Damen ber bient, vernehmen laffen. Dagu fchlagen weit und bell fchwirrenbe Beden (f. b.) ben Zaft und bie rhothmis fchen Ginfdnitte, welche noch vom Geraffel einer Denge fleiner Erommeln in ihrem Gefchaft unterftugt werben. Die große Trommel gibt bie Sauptichlage und brummt in gemiffer Urt einen unbestimmten Grundton, ber bem wilben Gangen zur Bafis bient. Buweilen bei festlichen Gelegenheiten find noch fleine hochtonenbe Flotchen, Etiangel und Schellen babei. Es ift alfo eine unbarmonis fche Larmmufit, welche jeboch mit ihrer fcharf rhothmis fchen Rraft und ihren eigenthumlich gellenden Melodien bie Eingebornen bis gur Buth aufreigen fann. Das Rhythmifche ihrer Tonfage und bie Melodien felbft find im boben Grabe feltfam, bas forte viel mannichfacher und bunter, ale es in unferer Dufit ber Fall ift. Ihre gange Tonfunft, die fie von ben Perfern und Indiern haben, nicht von ben Griechen, von benen fie nur Beniges ju bem Alten nahmen, ift noch außerft rob. Da fie nichts nach Sarmonie fragen, fchreiben fie auch ihre Delobien felten auf, fonbern fpielen fie nach bem Gebor. Ibre Tonleiter ift ber unfern gleich. Bas wir unter bem Namen der Janitscharen= oder turfischen Musik in Teutschland, Italien u. s. als Nachahmung boren, ist keine Nachahmung ihrer volksthumlichen Mesodien oder ihres viel ungleichartigern Rhythmus, sondern et ift blos ber Gebrauch ihrer Larminftrumente, als ber Beden, Triangel, großen Trommel u. f. w. Der fcblechte Gefchmad mancher Pianofortebauer und ihrer Raufer bat

follten, ba fie bie meifte Schuld ber verfuchten Beranbes rung alter Institutionen trugen. Jeht mandte sich ber Sultan an ben Mufti mit ber Frage, ob er mit Gewalt gegen bie Emporer versahren konne. Auf die bejahende Antwort verlangte er ein Fetwa, bas ihn berechtige, sie gu vertilgen, wenn fie Biderftand leifteten. Much biefes geschah und fo gog ber Ugapascha mit 60,000 Mann, auf bie er rechnen fonnte, gegen ben Etmeiban beran. Der Plat murbe rund berum eingeschlossen, und wiber Bermuthen sahen bie Rebellen ihr Schidfal in wenig Minuten entschieden. Aller Biderstand mar unnut, bie Salfte berselben blieb auf bem Plate, die andern rettes ten fich in bie Cafernen, Much bier noch weigerten fie fich, fich unter jeder Bedingung ju ergeben. Daber fedte man bie Cafernen in Brand; mer bem Schwert entrann, erlag bem Feuertobe, und ber morgende Zag erft zeigte bas Blutbab in feiner furchtbaren Große. Bange Saus fen Rorper lagen unter ber rauchenben Ufche begraben, aber auch bem Agapafcha waren vier Pferbe unter bem Leibe erschoffen worben und er felbft hatte mehre Bun: ben erhalten. Die folgenben beiben Tage blieben bie Thore ber Stadt gefchloffen bis auf eins, burch welches bas Lanbvolt hereinzog, um ben Sanbichat Scherif gu feben. Die Janitscharen, Die auf Die Strafen ober in bie Baufer zu entrinnen fo gludlich gemefen, murben einzeln ohne allen Parbon niebergemegelt. Deffenunge= achtet borte man in Pera nur ben Donner ber Ranonen und fah bie auflobernbe Flamme, fonft wußte Diemand von bem Ereigniß. Uls bie Beit gekommen, ging ber Gultan in ber neuen Uniform in die Mofchee, begleitet von ben Großwurdentragern , ben Topbichis und Chum= barabichis ober Bombarbierern, bie von nun an bie Stelle ber Janitfcharen vertraten. Alle Fahnen ber lettern murben bon ihren Standplagen berabgeriffen und in Studen gerfest, und als bie Conne abermals aufgegangen, verfluchte ber Gultan offentlich bas gange Corps ber Sanitsicharen und verbot felbft ihren Ramen auszusprechen. Um Abend mard bie bergeftellte Rube auf allen Stragen bers fundet. Über bie Bahl ber gemegelten Aufruhrer ift man jeboch nicht einig. Dbwol Ginige behaupten , baß auch nicht ein Dann entfommen und felbft bie Officiere, mit geringer Musnahme einiger übergetretenen fampfend gefallen fepen, auch nachträglich noch manches Opfer fiel, fo fcheint boch nichts übertriebenes in ber Unnahme gu liegen, wenn man 15—20,000 Leichname gablt. Mehre Tage waren eine große Menge Wagen beschäftigt, biese bem Hafen und bem Bosporus zuzusühren. Man sah sie baselbst schwimmen und ber Sturm trieb sie bisweilen an bas Ufer. Gelbft Schiffe murben in ihrem Laufe gebinbert. Mugerbem foll bie Bahl ber Berbannten allmalig auf ebenfalls 20,000 geftiegen fein.

Die Janitscharen in ben Provingen maren vereingelt ohne große Beltung. Ber fich von ihnen verbachtig glaubte, jog fich entweber gurud ober unterlag, und bie wenigen, Die gerftreut in neuerer Beit bier und ba Diene machten, fich zu erheben, baben nicht vermocht, ihrem Bis berftande Rachbruck zu geben. Mußer ben fchon angeges benen Quellen biente gur Schilberung ber Bernichtungs:

ine Art Janitscharenmufit an biefem Inftrumente cht, bie burch Bemegung eines Trittes lospauft as Inftrument ruinirt. Geitbem aber Dab= fo viel Europaifches unter feine Turfen gu brinchtete, bat er auch einen italienischen Maestro als ührer feiner Dufit tommen laffen. Donigetti ber hat Die Ehre vom Gultan febr ausgezeichnet ju

Da wird nun auch etwas Beniges Barmonie tifchen Mufit untergeschoben. Wie gut, bag fein er biefen Ehrenpoften vermaltet; es murbe fonft mal ber harmonie zu viel. Maestro Donizetti vorzüglich bem Gultan mit einem Marfc em= ber in fo bobem Grabe faiferlicher Leibmarfc en ift, bag er überall, mo ber Gultan nur erfcheint, werden muß. Dadurch wird auch die turfifch= pthmit nach und nach in bas gewohnte italienische aben. Die leipziger allgem. mufital, Beitung 1837. hat biefen Marfch aus erfter Quelle mitgetheilt.

(G. W. Fink.) NK, ein bem Grafen Bar Kotzy gehöriger, jahr= rechtigter Marttfleden im famostoger Berichtsftuble marer Befpanschaft im Rreife jenfeit ber Theiß Dber= s, in ber Dabe bes rechten Gjamosufers, in malb= und fumpfiger Gegend gelegen, am Bache Erge = gebreitet, von Magnaren bewohnt, mit einem berr= gen Caftell, einer lateinisch = und einer griechisch = ben Pfarre, von benen bie erfte gum fathmarer ne gebort; einer lateinifch = und einer griechifch = ben Rirche; 105 Saufern und 759 Ginwohnern, ien fich 578 gur fatholifchen, 161 gur proteftantis irche befennen, 20 aber Juben find.

(G. F. Schreiner.) NKAU, bobm. Jankow' 1) eine ber Frau Gras Chotet geborige und mit bem Gute Rabmierzig te Berrichaft im faurgimer Rreife bes Ronigreichs n, mit einem eigenen Birthichafts = und Juftig= em Martte gleiches Namens und gebn Dorffchaften. gt im fubmeftlichften Wintel bes Rreifes und grengt n berauner und taborer Rreife. Das Gut geborte ange bes 15. Sahrhunderts ben herren Chotienicz

laschim, die sich jum Unterschiede ber zweiten Des ben Ramen Sankowsky beigelegt, und bei isbruche ber Sufsitischen Unruhen ihre Guter in a verfauft und fich nach Dabren begeben baben. be bes 16. Sabrb. befagen bie Berren von Zalms 8 Gut Janfau, 2) Gin gur Berrichaft gleiches s geboriger Martt in Bohmen, 1 & Ctunbe oftwarts n Martte und Poftamte Bottig und fieben Deis fuboftlich von Prag entfernt, ber Gig einer eiges rrschaftsverwaltung, einem verfallenen Schlosse, mit ten, schon im 3. 1384 mit einem eigenen Seelstesten, im 3. 1761 wieder hergestellten kathol. welche jum biffricer Bicariatebiffricte bes prager jums gebort, von einem Priefter verfeben wirb, 1535 Geelen in ihrem Sprengel gablte und unter tronate fteht; einer tatholifden, bem beiligen Joh. ufer geweihten Rirche; 53 Saufern und czechifchen nern, welche meift vom Uderbaue leben. Der pel. b. B. u. R. 3meite Section. XIV.

Drt ift bemerkenswerth megen bes Gieges, welchen ben 6. Mary 1645 bie Schweben unter Torftenfohn bier über bie Raiferlichen, welche unter ber Unfuhrung bes Felb= marichalls 3. Grafen von Gog fampften, erfochten. Bgl. barüber Jankowitz (Schlacht bei). 3) Drei fleine Dorfer im czaflauer, budweifer und berauner Kreife Bohmens. (G. F. Schreiner.)

Jankavatz (Geogr.), f. Jankovacz. Janke (Johann Gottfried), f. Jancke.

JANKE (Johann David), geboren ben 9. Mar 1702 1) ju Ravenftein in Dommern. Die erfte Bilbung verbanfte er ben Schulen zu Reet und Stargard. Un bem zulehtgenannten Orte vertheibigte er (1723) unter Schottgen's Borfige bie Abhandlung: de ritibus gentilium in Synodo Hierosolymitana ad Act. 15, 29, fowie fpaterbin in Salle, wo er feine akademische Lauf= bahn eroffnete, eine philosophische Differtation 2). Dem Bolf'schen Spftem, bem er Unfangs gehulbigt, warb er balb abholb, und es erregte große Genfation, als er (1724) unter bem Namen Johann Guftav Ibirpius, ohne Biffen und Billen bes berühmten Budbaue, beffen Bebenten über die Bolfiche Philosophie berausgab. Dies fer erflarte fich offentlich gegen biefe Musgabe, bewirfte, baß fie in Sena verboten warb, und veranstaltete noch in bem ermahnten Sabre felbft eine Musgabe jener Brodure. Sante gerieth baburch in mehre literarifche gebs ben, unter anbern mit einem bamburger Gelehrten, ber unter bem Ramen Urini eine Schubschrift fur Bubbaus bruden ließ. Sante vertheibigte fich bagegen ebenfalls in einer Schubschrift, begleitet von einer Borrebe de pruritu inclarescendi und einem hiftorifchen Berichte von ben Schriften, fo in ber Bolfichen Controversie heraus-gefommen 3). 218 balb nachher ein Unbefannter, ber fich Florini nannte, in einer Schrift barguthun fuchte, bag Erempel einer beiligen Ginfalt in ber Arini'fchen Schuts= fchrift aus allen Beilen bervorleuchteten , trat Sante vom Rampfplage ab, verschwieg jeboch felbft feinen vertrautes ften Freunden, bag er fich unter bem Ramen Sbirpius verhüllt habe.

Er war im Jahr 1727 Conrector ju Coslin in Sin= terpommern geworden, und erhielt 1737 bas Rectorat an ber bortigen Schule. Much in biefen Berhaltniffen gerieth er, obgleich mit Gifer fur bie Bilbung ber Jugend for= gend, in mannichfache Grrungen und in Berbaltniffe, bie feinen moralischen Lebenswandel im ungunftigften Lichte geigten. Deffenungeachtet erhielt er im 3. 1742 einen Ruf nach Rugenwalde als Diakonus. 3mei Sabre fpa= ter marb er Archibiafonus. Die Reigbarfeit feines Ge= muthe verwidelte ibn in mehre literarifche Febben, bie fogar bie nachtheilige Folge fur ihn hatten, bag er 1747 feine Dienftentlaffung, boch balb nachber eine Pfarrftelle

<sup>1)</sup> Diefe Ungabe grundet fich auf Jante's eigenes Beugnig. Lubovici (in seiner historie ber Wotf'schen Philosophie 2. Tht. S. 29 und 548) behauptet irrig, er sei ben 26. Febr. 1702 geboren, und zwar in bem Dorse Schöneberg bei Stargard.

De existentia Dei et creatione ex nihilo ex contingentia in mundo, totius mundi atque elementorum indole demonstrata. Diefe Schugschrift ericbien, ohne Angabe bes Drudorts, im 3. 1724.

ju Krafow erhielt. Er lebte bort mit einer zahlreichen Familie, bei geringen Ginkunften, in Urmuth und Durftigkeit bis zu feinem im I. 1752 erfolgten Tobe.

Mußer ben bereits angeführten Schriften und mehren Gelegenheitsgebichten gab er noch heraus: Progr. de antiqua Pomeranorum fide (Stargard 1729. 4.). Progr. de nobilitate Pomer, arte et marte inclita (ibid. 1729. 4). Bon ber Aufnahme ber augeburgischen Confession in Pommern (Cbent. 1730. 4.). Das verungludte und wiederbegludte Coslin (Cbend. 1731. 4.) und einige Leichenprogramme \*). Gins feiner vorzuglich= ften Werfe hatte, wenn er es vollendet, fein gelehrtes Dommerland werben tonnen, in welchem er biographische und literarifche Rotigen von ben bort geftorbenen Gelehr= ten mittheilen wollte. Das erfte Stud biefes Berte, gu welchem er einen Borbericht (Stargarb 1730) hatte bru= den laffen, enthielt bas gut abgefaßte Leben Bugenhagens. Da fein zweites Stud erfcbien, ließ 3. C. C. Dels richs ben noch vorhandenen Eremplaren ben Titel por= bruden : 3. D. Jante's ausführliche und mit Urfunden verfebene Lebensgeschichte bes vortrefflichen Rirchenlehrers D. Johann Bugenhagen's, und fugte bes Berfaffers Bio= graphie hingu. Die Berger : und Bobmer'fche Buchbanbl. in Bugow erhielt 1757 noch bie vorrathigen Eremplare jener Schrift. Geine übrigen Collectaneen von gelehrten Pommern machte Sante in Jocher's Milgem. Gelehrten: lexiton befannt. Dan findet bort feine, freilich oft uns richtigen und parteiischen, Rotigen mit Jae bezeichnet 5). (Heinrich Döring.)

JANKEN, eine in ber Mitte mit einem Loche versfehene und einem Schleistein ahnelnde Scheibe von gesbranntem Thone, mit ber beim Schmelzen bes Meffings die Offnung bes Brennofens mehr ober weniger verschlofsen werben kann, je nachbem bie Glut erhöhet ober gesmindert werden soll. Das Ruden oder Richten bes Janztens geschieht vermittels eines eisernen Hakens, ben man baher Jankenbaken nennt. (R.)

JANKOVACZ, 1) ein auch Sanko und Jankavaß genannter, im obern Bezirke ber back bobrogher Gesspanschaft Nieder Ungerns, im Kreise dießfeit der Donau nordöstlich von Baja gelegener, eine Stunde von Melystut entsernter Marktsleden der freiherrlich von Drezw'schen Familie, mit einer röm. katholischen Pfarre und Kirche, einer jüdischen Synagoge, 790 Häusern und 5531 mas gwarischen Einwohnern, unter welchen sich 5269 Katholiken, zwei Griechen, vier Evangelische und 256 Juden besinden. Dier werden besuchte Jahrmarkte gehalten. Die Pfarre gehört zu der erzbischöstlichen Diöcese Colocsa und Bacs. 2) Eine im Bucsin Bezirke der veröczer Gespanschaft des Königreichs Slavonien im Gebirge Ustrina, nächst Drienovacz besindliche, von Essek zehn Meilen ents

fernte Glashutte, bie auch geschnittene und geschliffent Baaren erzeugt; in ber Rabe berfelben ift ein schoner, 60 Fuß hoher Bafferfall. (G. F. Schreiner.)

JANKOVCZE, 1) Stare-J., Alt-J., ein zur Herrschaft Bûkovár gehöriges Dorf, im vukovárer Gerichtsstuhle der syrmier Gespanschaft des Königreichs Slavosnien, dicht an der Grenze des broder Regimentsgedietes in wellenformig ebener Gegend, eine Meile oftsüdöstlich von Binkovze gelegen, von Illyriern dewohnt, mit 101 Häufern und 627 Einwohnern, welche von Feldbau und der Viehzucht sich ernähren und, mit Ausnahme von 31 nicht unirten Griechen, sämmtlich zur griechisch katholischen Kirche sich bekennen. Es besteht hier eine eigene griechisch katholische Pfarre, Kirche und Schule. 2) Nowe-Jankovcze, Neu-J., ein zum broder Regimentsbezische der slavonischen Militairgrenze gehöriges Dorf, in der Nähe des Borigen, an der von Binkovcze nach Mitrovis sührenden Posistraße gelegen, nach Alt-Jankowcze eingepfarrt, mit 102 Häusern, 623 Einwohnern und einer griechisch katholischen Filialkirche. Bon den Einwohnem bekennen sich 324 zur unirten und 299 zur nicht unirten griechischen Kirche.

JANKOWCE, ein ber liffoer Pfarre gehöriges Gut im sanoter Kreise bes Königreichs Galizien, mit einem eigenen Wirthschafts und bem in Listo verwalteten Juftizamte. Bu biesem Gute gehört bas Dorf gleiches Ramens, welches & Meile nordöstlich von Listo, zwischen Bergen liegt, eine griechisch fatholische, nach Listo eingepfarrte Filialkirche, zu welcher von den Einwohnern 255 Geelen gehören, und ansehnliche Balburgen besiet

Seelen gehören, und ansehnliche Walbungen besitst.

(G. F. Schreiner.)

JANKOWICE, 1) ein bem Georg Gorffi gehörisges Gut im westlichen Theile des przempster Kreises des Königreiches Galizien, mit einem eigenen Wirthschaftsund einem Justizamte, welches der Magistrat der benachbarten Stadt Jarostaw verwaltet, und dem Dorfe gleiches Namens, dessen Bewohner vom Feldbaue leben. 2) Ein zur herrschaft Plotycza gehöriges, am linken User des Gered Flusses in gedirgiger Gegend gelegenes Dorf im tarnopoler Kreise Galiziens, mit einer Psarre, Kirche und einem Meierhose.

und einem Meierhofe.

JANKOWITZ, ein zur Herrschaft Napagebl gehöriges Dorf im hradischer Kreise des Markgrafthums Mabren, zwischen Weinbergen und bewaldeten Höhen gelegen, von Slawen bewohnt, nach Jalubi eingepfartt, und 1½ Meilen nordwestlich von der Kreisstadt entsernt, mit einer Schule, 129 Häusern, 645 Einwohnern und einem guten Sandsteinbruche. In den über dem Dorfe sich ausbreitenden Waldungen liegt an der von Fradisch nach Idaunet sichen Wannen des Königstisches (Kralowistol) in der ganzen Gegend weit und breit bekannt ist. Die in die Steinplatte eingehauenen Charaftere sind jeht schon seit ganz unkenntlich. Im Munde des Bolkes lebt noch die Sage, daß dier ein alter mährischer König, nach der Erzählung Underer, König Matthias Corvinus gespeiset das den sollen Stein zweiter ausgerichteter Stein mit einem eingehauenen Kade sieht in einer geringen Entsernung de

<sup>4)</sup> f. bas vollständige Berzeichnis von Janke's Schriften in Meu set's Eerston der vom 3. 1750 — 1800 verstorbenen teutigen Schriftseller 6. Bb. S. 220. 5) f. Delrich's Worrebe zu dem Leben Bugenhagen's. Dunkel's Nachrichten von veriftorbenen Gelehrten 4. Abl. S. 484 fg. Abelung's Fortsetzungen und Ergänzungen zu 36 ct's Gelehrtenlerikon 2. Bb. S. 2229 fg.

b ift unter bem mahrischen Namen: Megto (Mauth) . Bei biesem mußte in frühern Zeiten das vorüberfah= uhrwerk einen Zoll entrichten. (G. F. Schreiner.)

INKOWITZ (Schlacht bei). Nach 26 Jahren gen Kampfes (von 1618—1645) harrte, ungeach= fer Ferdinand III. Umneffie, Richelieu's Tobes unb iliminarien zu hamburg, bas verheerte Teutschlanb nmer ber Entscheidung; benn jeder Theil hoffte amer burch Siege fur sich zu gewinnen, obgleich alben bie Erschöpfung sich kund that und ber groß-Charafter Diefes religios = politifchen Rrieges langft unden war. Torftenfohn im Morben, Turenne im Teutschlands folugen fich mit ben Seeren bes und Maximilian's von Baiern mit wechfelnbem Erboch hielt Ferdinand's Glud bie ofterreichischen Erb= noch immer vom Feinde frei. Da beschloß ber iche Felbherr ben Krieg borthin gu verfegen und pas lette Beer bes Raifers ben Entscheibungstampf suchen. Mit 16,000 Mann brang er, nachbem art jum Frieden genothigt und ein faiferliches unter bem Grafen Gallas zerftreut mar, in Bob= 1, wo ber Raifer felbft alle ihm noch ju Gebote en Streitfrafte vereinigte und ben Feldmarschall mit 18,000 Mann wohlgerufteter und nament= Reiterei gablreicher Truppen, bem einbringenden entgegenwarf, um benfelben auf bem Marich ans n und wo moglich durch überraschung zu schlas Dies fcheiterte gwar an Torftenfobn's Bachfam= ch hielt der kluge Gegner diefen in fteter Beme= fuchte ihm allenthalben zuvorzukommen, und ver-ie Schlacht ebenso forgsam als Torftensohn fie ber, bes aufreibenben Umbergiebens mube, endlich ben Feind anzugreifen, wo er ihn fanbe. Um gelang es ihm, feinen Gegner jum Stehen gu , und zwar bei Sankowit (Sankau), einem Fleden rzimer Kreife (Bohmen). In einer Sanfte recoe ber gichtfrante Bogling Guffav Abolf's bie ig ber Kaiserlichen, ließ am nachsten Morgen noch ges Unbruch einen Scheinangriff gegen ben feindechten Flügel machen, gleichzeitig aber bem linken gegenüber eine Sugelreibe befegen, bie bes Feintellung bominirte, jugleich aber auch eine ftarte w = Pofition bilbete. Dem faiferlichen Felbheren mar cognoscirung feines Gegnere nicht entgangen; er em Befehlshaber bes linken Flügels, Felbmarfchall ie Befetjung biefes wichtigen Punttes befohlen, Die= r bas vorliegende Terrain nicht vor bem Unmar= terfucht, mar beshalb in ber Dunfelheit bes Moruf einen mit Teichen, Gumpf und Balb burch= nen Terrainabschnitt geftogen, und fonnte in auf= Ordnung erft am gufe ber Position ankommen, felbe bereits mit ber ichmebischen Artillerie befet Das Berfaumte wieber gut ju machen, griff er an, murbe jeboch ganglich gefchlagen, und blieb uf bem Plate; taum gelang es bem berbeieilenben b, die Berfolgung ber fiegreichen Schweben aufzuund ben Rudzug in eine neue, fcon vorher aus:

gefuchte Position moglich zu machen. Gin gleichzeitiger Ungriff ber Schweben auf bas Gentrum ber Raiferlichen wurde abgefchlagen, eine Batterie von gehn Gefchugen genommen, baburch aber, mabrend ber linke Flugel abfortgeriffen; es blieb ihm nichts ubrig, als auch ben lin= ten Flügel wieber vorgeben ju laffen, und bie Schlacht außer ber bon ibm gemablten Position gu liefern. Un= gludlicher Beife gerieth jedoch die faiferliche Cavalerie, welche ben neuen Ungriff eröffnete, nachbem fie bie fcmebifche geworfen und ben rechten Flugel ber feindlichen Stellung theils burchbrochen, theils umgangen hatte, fatt fich der auf dem Sobenguge aufgestellten Artillerie des Feindes zu bemachtigen, in die schwedische Bagage, plunberte biefe, verlor ben entscheibenben Moment und feste fich felbft außer Thatigfeit; benn mabrend beffen bectte Torftenfohn feine Urtillerie burch bie wieder gefammelte Cavalerie und folug burch ein tuchtiges Geschützeuer ben ohne Ginheit und mit ordnungelofem Ungeftum gemach= ten Unfall ber faiferlichen Infanterie vollig ab, ließ bann Die feinige bor, und zwang, ungeachtet bes tapferften Bis berftandes, ben Gegner gur Flucht. Bergeblich fuchten bie faiferlichen Generale ibre flüchtigen Scharen ju fammeln; auch bie endlich von ber Plunderung gurudfebrende Cavalerie versuchte fruchtlos fich burch bie Schweben gu ben Ihrigen burchzuschlagen; fie wurden fast gang aufgerieben, ber taiferliche Relbberr felbft mit feinem Stabe gefangen, die Bernichtung bes Beeres vollendet. Die Schlacht hatte von acht Uhr Morgens bis vier Uhr Rach= mittags gedauert, bas gefchlagene Beer über 8000 Mann an Tobten, Bermunbeten und Gefangenen, fammtliches Gefchut, 45 Stanbarten, 32 Fahnen und ben gangen Munitionspart verloren. Der Berluft ber Schweben bes fant aus etwa 2000 Dann und bem größten Theile ber Bagage. Berlufte, Die zu erfegen bem Sieger nicht ichwer fielen , ber nach bes Raifers eiliger Flucht aus Bohmen nunmehr die faiferlichen Erbstaaten ungehindert burchzog und verheerte. (Cf. Theatrum Europ. T. V. sq.) (Benicken.)

Janlok (Dschanaloka), f. unt. Loka, Jan Mayen (Geogr.), f. Mayen.

JANNACONI (Giuseppe), beffen Geburtsjahr sich nicht angezeigt sindet, gehört unter die berühmten Nachsfolger Palestrina's, dessen Art kirchlicher Composition in einer langen Reihe von ihnen in der römischen Schule theils durch Lehre, theils durch eigene Werke fortgepflanzt wurde, sowie die papstlichen Sanger die Bortragsweise des Palestrina'schen Styls durch überlieferung erhielten. Jannaconi's vierchörige Messen, Psalmen, Motetten und ahnliche Kirchenwerke werden von Baini zu den vorzüglichsten seiner Zeit in dieser Gattung gerechnet, sodaß ihn B. unter die überaus wichtigen Tonsetzer der römischen Schule seit, obgleich seine Werke außerhald Italiens sehr wenig bekannt geworden sind. I. machte Unfangs seine Studien unter dem Sanger der papstlichen Kapelle D. Soccorso Kinaldini, später unter Gaetano Caspari, dem Meister an der Kirche del Gesü und anderer Zesuitenkirchen. I. wurde endlich Kapellmeister an den drei römis

schen Hauptfirchen und im Batican an ber Peterefirche 1811 angestellt, in welcher Burde er bereits am 16. Marz 1816 starb. Sein Nachfolger wurde ber noch jest lebende Balentine Kioravanti. (G. W. Fink.)

JANNEQUIN (Clemente), auch Jannecquin, Janecquin und Jenecquin, ein frangofifcher Componift, mels der in feinen Rirchenwerken, wie viele Unbere feiner Beit, ber vor Paleftrina berrichenben Dobe frohnten, ihre geifts lichen Gefange auf weltliche, oft fogar febr uppige De= lodien befannter Bolfsweifen gu bauen. Diefes einge-riffenen Disbrauches und ber bunten Berfchnorfelung ber Ganger wegen mar bas Concil ju Tribent nabe baran, Die Mufit aus ben Rirchen gang ju entfernen. Der welt: liche Prunt bes Gefanges und ber Inftrumente mar ben versammelten Batern ju übermachtig, ja unanftandig geworden. Diefe fonderbare Bertehrtheit mar befonders in ber legten Salfte bes 15. und in ber erften bes 16. Jahrh. fo beliebt geworben, bag bie Reihe ber Tonfeter, Die fich bergleichen erlaubten, nicht gering mar. In ber That finden fich unter ibnen weit berühmtere namen, als ber genannte, jener Dobe folgende Mann, beffen Saupttha: tigfeit in Die Beit von 1520 fallt. Genaueres wird von ibm nicht berichtet. (G. W. Fink.)

JANNERSDORF, ungr. Gyanafalva, ein zur Herrschaft Sanct Gothard gehöriges großes Dorf, im nemeth : ujvarer Gerichtsstuhle der eisenburger Gespanschaft im Kreise jenseit der Donau Nieder : Ungerns, an einem Berge, am linken User des Raabslusses, in der Nahe der steiermarkischen Grenze, in fruchtbarer Gegend gelegen, mit einer eigenen katholischen Psarre, welche zum Bissthume Stein am Anger gehört, einer katholischen Kirche und Schule, 211 Hausern und 1327 Einwohnern, die von der kandwirthschaft leben, und mit Ausnahme von vier Protestanten, sich sammtlich zur katholischen Kirche bekennen und Teutsche sind. (G. F. Schreiner.)

JANNES (Tarrys) und Jambres (Tuußons) mers ben 2 Zimoth. 3, 8 als Biberfacher bes Mofes und beis fpielsweife als Leute genannt, welche ben Gingang religibler Bahrheiten burch trugerifche Runfte gu verhindern fuchen. Im Texte bes U. E. fommen bie Damen nicht vor, aber Die jubifche Tradition, auf welche (Theodoret λ. δ. α. St.: τὰ μέντοι τούτων ὀνόματα ούκ ἐκ τῆς θείας γραφής μεμάθηκεν ο θείος απόστολος, αλλ' έκ της άγομφου των Ιουδαίων διδασχαλίας), wie auch fonft im R. T. geschieht (vergl. Aposteigesch. 7, 53. Gal. 3, 19. Sebr. 2, 2), ber Apostel Beziehung nimmt, bezeich: net fie als jene agoptischen Bauberer ober beren Saupter, bie nach 2 Dofe 7, 11 fg. Dofes' und Maron's Bun-berthaten wenigstens jum Theil auch verrichteten. Es ift bemnach in ber neutestamentlichen Stelle ihre Abnlichkeit mit ben apostolischen Beitgenoffen nicht auf Die Gleichheit ber Mittel auszudehnen, beren fich beide bedienten, benn biefe maren bort munberbar, bier Schmeichelei und Berftellung, fonbern nur auf bas allgemeine Entgegenwirten gegen die Gottesoffenbarung gu befchranten. Ubrigens erbellt aber aus ber neutestamentlichen Unführung icon bas bobe Alter ber Sage. Ihr Inhalt ift mannichfaltig und nicht überall mit fich felbft in Gintlang, wenn auch

nicht fo verschieben, wie bie Ramen ber Danner beglaubigtften find in ber neutestamentlichen Gt Formen Jannes und Jambres; nur gwei Codd. Mambres (Maußons), welches die Vulgat, Die Rirchenvater (f. Betftein g. b. a. Gt.) und ba nifche Evangelium bes Dicobemus Cap. 5. (f. Apocryph, Nov. Test. ed. Fabric. p. 249 ben. Conft fommen ziemlich übereinftimmend m amajano amana ber Defchito, im Talmud, in be gums und rabbinifchen Schriften Janis (com) un bris (ימברים), und in immer meiterer Berichled Jamnes, Jannis (יְבֵּיכ), Jannos, Jonos (יְבֵּיכ), J (יוֹחָנֵי , יוֹחָנֵי), Jachne, Jochana (יוֹחָנֵי , יוֹחָנֵי) Mamre (מְמֵרֵר , מְמֵרֶא), Jambros, Jombros (ביי fogar Ζαμβοής, Sambres (wie Cotelerius zu ben stitut. Apost. VIII, 1 vermuthet durch eine 3m bes M), und felbst Ίαμαοῆς vor. In Schalze hakkabbala fol. 13. col. 2 werben biefe Ramen fi tifch genommen mit Johannes und Umbrofius ואמברוסיאר), was Burtorf (Lexic, chald, talmud in Schut nimmt, von bem irrigen Glauben an ein mandtichaft ber griechischen und agnotischen Sprai leitet. Die Form ber Ramen ift fichtbar gracifirt man fie mit Pfeifer (Dubia vexata p. 222) als fche Borter von gjane gratiosus und ambres lit cer ableiten, ober hebraifche Burgeln noch burchich feben, etwa guy und nan, beibe von Bauberei gel lich. Bei letterm murbe bie Ginschiebung eines β als Auflöfung eines Dagesch, wie in Auβani Sambuca, erflarlich fein. Majus (Observatt. sa 42 fg.) ift, wie Winer (bibl. Realworterb. u. b. 2 richtet, geneigt, beibe Damen fur Dichts fagenbe Borter gu halten, die man, wie weder , acer (Sanhedr. 98. b. Chol. 19. a) fatt ber unbel Eigennamen gebraucht habe (vergl. Sing und Sun

Dag ber Ruf von ber großen Bunberfraft Manner alt und weit verbreitet gemefen, Beigen th führungen berfelben, außer im R. E., im Zargu Jonathan ju 2 Mof. 7, 11, im babylonifden I. Tractat Menachoth Cav. 9, von bem Pothageraer menius bei Eusebius (Praep. evangel. 9, 8: "T και Ίαμβοης Αιγύπτιοι ἱερογραμματείς, ἀνόρες οι ήττους μαγεύσαι κριθέντες είναι επί Τουδαίων έξιλ μένων εξ Αιγύπτου. Μουσαίω γοῦν τῶ Τουδαίων γησαμένω ἀνδρί γενομένω θεῷ εὕξασθαι δυνατωτο παραστήναι άξιωθέντες υπό του πλήθους του τω γυπτίων, ούτοι ήσαν των τε συμφορών, ας ο Μο έπηγε τη Αιγύπτω, τὰς νιανικώτατας αὐτών έπιλι ώφθησαν δυνατοί"), bei Plinius (Hist, nat 30, 1 et alia magices factio a Mose et Jamne et J bele Judaeis pendens"), Upulejus (Apolog. 2) lad. Lausiac. c. 20, wo fie neben Dofes, Carin Damigeron, Apollonius, Boroafter und Softbanes o berühmteften Bauberer des Alterthums aufgeführt m Die verschiedenen Sagen über fie fliegen alle aus fcher Quelle. Die Sauptjuge berfelben find foli Jannes und Jambres maren zwei Bruder und

legium verfebener Marktfleden im wiefelburger Gerichtss ftuble und Comitate, im Rreife jenfeit ber Donau Dies ber : Ungerns, in ber fleinen ober obern ungrifchen Ebene, an ber von Biefelburg nach Efgterhag führenben ganbs ftrage gelegen, 14 Deile fubmeftlich von Biefelburg ent= fernt, mit einer tatholifchen, jum raaber Bisthume gehos rigen Pfarre, Rirche und Schule, 206 Saufern und 2231 teutschen, tatholischen Ginwohnern, welche vom Felbbaue und ber Biehaucht leben, und ihr Beu auf Die Bochen= martte nach Bien fuhren. 2) Gine große Berrichaft, ju welcher neun Dorfer, große Balber und ausgebehnte Felber gehoren, und ein Marttfleden, ein Gigenthum ber Bitme bes Grafen Johann Batthnany, im jenfeit bes Gebirges gelegenen Gerichteftuble ber presburger Befpans fcaft, im Rreife biesfeit ber Donau Rieber : Ungerns, in einer fandigen Ebene, welche fich vom westlichen guße ber Rarpathen bis an ben Marchfluß binabzieht, an ber von Presburg nach Solics und Dahren fuhrenben Doft: ftrage gelegen, von Glowafen bewohnt, 3 Deilen vom linten Ufer ber Darch entfernt, über welche bier eine Uberfuhr nach bem offerreichischen Martte Sobenau befteht, mit einem nach biefem Orte benannten Bicearchibia= tonatebiffricte bes graner Erzbisthums, einem Berrfchafts= haufe, einer eigenen, im 3. 1653 errichteten fatholischen Pfarre von 2701 fatholifchen Pfarrfindern, einer großen fatholischen Rirche und Schule, welche unter bem Patro-nate ber Grundherrschaft fieben, einer jubischen Synagoge und Schule, einem Gintehrwirthshaufe, einem Poftamte und einer Station, welche mit Malacgfa und Solics Pferbe wechfelt, einem Dreißigstamte, 241 Saufern und 1756 Ginwohnern, unter benen fich 90 Juden und zwei Proteftanten befinden, mabrend bie übrigen Ratholifen find. 3) Ein jum ungrifchen Religionsfond gehöriges Dorf im far reter Gerichtsftuble ber biharer Gespanschaft, im Rreife jenfeit ber Theiß Dber : Ungerns, mit einer eigenen Pfarre ber evangelifden belvetifden Confession, einem Bethaufe ber Reformirten, einer Schule, 194 Saufern und 1167 Einwohnern, welche, mit Musnahme von 18 Ra= tholiten, fammtlich Calviniften find. Das Dorf wird von Magnaren bewohnt, und liegt unfern vom rechten Ufer bes fcnellen Roros (Sebes Koros), in ber großen ungrifden Ebene, 14 Meile weftnordweftlich von Grogwar= bein. 4) Ein ber fonigl. ungr. Kammer gehöriges Dorf im uj pecfer Gerichtsftuhle ber torontaler Gefpanschaft bes Banates, im Rreife jenfeit ber Theiß Dber - Ungerns, an ber von Pancfova nach Temesvar fuhrenden Strafe, in ber Rabe ber Morafte von Milbunar, in ber großen ungrifden Chene gelegen, von Ballachen und Rufaniafen bewohnt, mit einer Pfarre und Rirche ber nicht unir: ten Griechen, 62 Saufern und 453 Ginwohnern, welche vom Aderbaue und von ber Biebzucht leben, und fich theils zur katholischen und theils zur griechischen Rirche bekennen. 5) Ein auch Szent-Ivany genanntes, ber nach biesem Dorfe benannten abeligen Familie Szent-Ivanyi gehöriges Dorf, im öftlichen Gerichteftuble ber liptauer Gefpanfchaft, im Rreife biesfeit ber Donau Die: ber : Ungerns, in einem nach biefem Dorfe benannten Geis tenthale bes linken Baggufers im Gebirge gelegen, mit einer eigenen katholischen, zum zipfer Bisthume gehörigen, und einer evangelisch lutherischen Pfatre, einer katholischen Rirche, einem Bethause der evangelischen augsburgischen Confession, einer Schule, 142 Hausen, 907 flowakischen Einwohnern und funf sehr angenehmen, leichten Sauerslingen, deren Wasser von den Bewohnern auch zum Brodbacken benutzt wird. Den meisten Ruf haben bie beiden Quellen Na Brezine und Pod-Ochustom. In dem Gottesacker und der Kirche des Ories trifft man Leichen an, die unverweset erhalten werden.

(G. F. Schreiner.)

JANOSDA, ein mehren abeligen Familien geboris ges großes Dorf, im nagyfzalontaer Gerichtsstühle (processus) ber biharer Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Theiß Ober : Ungerns, am östlichen Ende der großen oder untern ungrischen Ebene gelegen, von Wallachen des wohnt, mit einer eigenen nicht unirten griechischen Pfarte, einer griechischen Kirche, 269 Hausern und 1616 Einswohnern, welche von der Feldwirthschaft leben, und mit Ausnahme von 23 Katholiken sich sammtlich zur morgenlandisch-griechischen Kirche bekennen. (G.F. Schreiner.)

JANOSFÖLD, ein Prabium in ber torontaler Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Theiß Ober ungerns, im Banate, mit überaus fruchtbarem Boden, 135 Sausem und 1332 Cinwohnern, welche neben ber Biehzucht auch Ackerbau treiben.

(G. F. Schreiner.)

JANOSHAZA. Ein ber gräflich Erbody'schen Familie gehöriger Marktsleden des eisenburger Comitats im Königreiche Ungern, am Marczalflusse und an der Landsstraße von Schärwär nach Weßprim, mit 2067 ungrischen Bewohnern, die sich vorzüglich mit Tabalbau, Gestügelzucht und Castanienhandel beschäftigen. Bu der alten katholischen Pfarrkirche gehören die zwei Dorsstillale Märstonsa und Palfa. Im presburger und liptauer Comitate besindet sich ein Dors, und im araber ein Prädium Janoshaza, das jedoch in Ungern Niemand leicht mit obigem Marktsleden verwechselt.

JANOSHIDA, auch János-Hida, ein zum ungtischen Religionssond gehöriges großes Dorf, im keistemester Gerichtsstuhle (Processus) ber pesther Gespanschaft im Kreise diesseit der Donau Nieder-Ungerns, in der großen ungrischen Ebene, am rechten sumpfigen User des Zagyvaslusses gelegen, von Magyaren bewohnt, mit einer eigenen katholischen Pfarre, einer katholischen Kirche, einer Schule, 293 Häusern und 2086 Einwohnern, welche vom Feldbaue und der Viehzucht leben, und mit Ausnahme von acht Juden sammtlich Katholisen sind.

(G. F. Schreiner.)

JANOSI, JANOSY, 1) Kantor-Janosy ein grosses Dorf im nyirer Gerichtsstuhle (Processus) ber stathmarer Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Theiß Obersungerns, in ber großen ober untern ungrischen Sbene, in walbiger Gegend, 4½ Meilen ofilich von Nviregyhäge gelegen, mit einer eigenen Pfarre ber evangelischen betweisichen Consession, einer katholischen Filialkirche, einem Bethause ber Resormirten, einer jubischen Synagoge und Schule; 239 Hausern und 1732 magyarischen Einmobs

nern, welche fich mit bem Felbbaue und ber Biebzucht beschäftigen, und 1341 Reformirte, 282 Ratholifen und 109 Juden unter fich gablen. 2) Ein, flaw. Janossowce genanntes, mehren abeligen Familien geboriges, großes Dorf im ferter Gerichtsftuble ber gomorer Gefpanfchaft im Rreife biesfeit ber Theiß Dber : Ungerns, gwifchen Ri= ma = Szombath und Rima = Szecs, am linten Ufer ber Rima, am Gebirge gelegen, mit einer eigenen Pfarre ber evangelifchen helvetischen Confession, einer tatholischen Fi= lialfirche, einem Bethaufe ber Reformirten, 113 Saufern und 872 Einwohnern, von benen fich 632 gur reformirten und 240 gur fatholifden Rirche befennen und bie vom Aderbaue leben. 3) Gin, auch Makos-Janosi ge= nanntes, jur Berrichaft Muntacs geboriges Dorf, im fas fjonner Gerichtsftuble ber beregher Gespanschaft im Kreife Diesfeit ber Theiß Dber : Ungerns, westlich von bem gro= Ben Sumpfe Szernpe, an ber von Bereghhaga nach Muntace führenden Strafe in der Ebene gelegen, mit einer eigenen griechisch = fatholischen und einer Pfarre ber evangelisch = helvetischen Confession, einer fatholisch = gries difchen Rirche, einem Bethaufe ber Reformirten, einer Schule, 51 Saufern und 511 magyarifchen Ginwohnern, wovon 264 gur fatholifchen und 247 gur reformirten Rirche fich bekennen. 4) Ein zur fürftlich battpanyschen Berrichaft Gellye geboriges Dorf, im transmontaner Bes richtsftuble (Processus) ber baranger Gefpanichaft, im Rreife jenfeit ber Donau Dieber : Ungerns, in einem gang von Bergen umgebenen Thale gelegen, von einem in den Raposfluß fich ergießenden Bache durchflossen, von Teuts schen und Magyaren bewohnt, mit einer romisch fatholis fchen Pfarre und Rirche, 59 Saufern und 415 fatholis fchen Ginwohnern. 5) Rleinere Prabien in ber baranper, vefaprimer und fathmarer Befpanichaft Ungerns.

(G. F. Schreiner.) JANOTA ober JANETA (Johann Georg), gebosen in Bohmen 1747, war ein sehr guter Kupferstecher im historischen Fache und wurde spater zum Mitgliede und Kunstrath ber f. f. Akademie in Wien ernannt. Sein Grabflichel hatte etwas fehr Gefälliges und Bierliches, ohne in harte ober talte Manier gu verfallen. Ebenfo verftanb er es, mit feinen Arbeiten bei guter Beichnung und Musbrud eine ichone Birfung bervorzubringen, fo= Daß fie in einigen Dingen Bille's Blattern gleichen. 216 vorzüglich find folgende Blatter von ihm ju nennen: bas Bildniß eines jungen Mannes nach Rembrandt fol.; Die beilige Katharina betend, in halber Figur nach Alexander Mori, genannt Brongino, gr. fol. (mol eines ber fconften bes Meifters); Chriftus, welcher bas Rreug tragt, nach Lenardo da Binci gr. fol.; bas Trauermonument auf ben Fürften Bencest. Johann Lichtenftein nach Ganneval gr. fol. (Frenzel.)

JANOTZKI (Johann Daniel Andreas), mit fei= nem eigentlichen Ramen Janifch, ben er jeboch, als er nach Polen tam, in ben obengenannten umanberte, mar im Jahr 1720 gu Biborg geboren. Geine Stubien, auf ber Schulpforte begonnen, fette er fpaterbin gu Leipzig mit rubmlichem Gifer fort. Es ift nicht befannt gewors ben, mas ihn bewog zur fatholischen Rirche übergutres

ten. In Polen, mobin er fich nach Beendigung feiner afabemischen Laufbahn begab, ward er Gecretair bei bem Grafen von Balusti in Barschau, ber die Stelle eines polnifchen Rron = Großreferenbars befleibete. ernannte ibn ber Graf jum Dberauffeber feiner febr ans febnlichen Bibliothet, beren feltene Berte er in einem Buche befdrieb '), fowie auch von einem Theile ber Sands schriften jener Buchersammlung ein genaues Berzeichniß lieferte 2). Bugleich machte er sich um die polnische Literaturgeschichte durch mehre Werke verdient. Dahin gebort, außer bem ersten Theile seiner Polonia literata nostri temporis (Vratisl, 1750) befonbers fein Berifon ber jest lebenben Gelehrten in Polen (Breslau 1755). 2 Thi.; bas Berf: Excerptum Polonicae Literaturae hujus atque superioris aetatis (Ibid. 1764-1766. 4 Vol.) und fein polnifcher Bucherfaal (Cbent. 1757), von meldem jeboch nur bas erfte Stud erfchien.

Seinen schriftstellerischen Arbeiten, die mit großem Beifall aufgenommen wurden, verbankte Janogki ein Kannnifat ju Kiow und Scarbimir. Im J. 1771 ward er Propst von Babimost in Großpolen. Sein Tod ers folgte im Sabre 1786. Mußer feinen bereits ermabnten Schriften find noch zwei Sammlungen von fritischen Briefen zu ermahnen, an vertraute Freunde gerichtet. Gie erschienen in ben Sabren 1745 und 1746 ju Dresben. Gins feiner letten Berte führt ben Titel: Janociana, s. clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maecenatumque memoriae miscellae, (Vars, et Lipsiae 1776-1779) 2 Voll, 8 maj. Ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften liefert Meusel 3).

(Heinrich Döring.) JANOVA, ein gur Cammeralherrichaft Refas gebo: riges großes Dorf, im Banate, im fgent : anbrafer Ge: richtsftuble ber temefer Gefpanfchaft, im Rreife jenfeit ber Theiß Dber: Ungerns in einer unabsehbaren Glache gele: gen, 24 Meilen norboftlich von Temesvar entfernt, von Ballachen bewohnt, mit einer Pfarre und Rirche ber nicht unirten Griechen, 298 Saufern und 1797 Ginwohnern, welche, mit Musnahme von 17 Ratholifen, fammtlich fich gur morgenlanbifch = griechifchen Rirche befennen, und außer Biehzucht und Aderbau auch ftarfe Bienengucht, Wein= bau und Solghandel treiben. (G. F. Schreiner.)

JANOW 1) ein, auch Janov und ungr. Dios-Jeno genanntes, bem Grafen Efgterhagy gehöriges Dorf im fzeesenver Gerichtoftuble ber neograder Gespanschaft im Kreise Diesseit ber Donau Rieder-Ungerns in einem bohen Thale ber jender Berge gelegen, von Magnaren bewohnt, nach Reograd eingepfarrt, mit einer katholischen Filialfirche, einer Pfarre und einem Bethaufe ber evans gelifden belvetifden Confession, 219 Saufern und 1336 Ginwohnern, von benen 976 gur reformirten und 349

<sup>1)</sup> Rachricht von ben in ber hochgraft. Zaluski'schen Bibliothet sich besindenden raren polnischen Buchern (Dresden und Brestau 1747—1754) 5 Theile.
2) Specimen Catalogi Codicum MSS. Bibliothecae Zaluscianae (Dresd. 1750).
3) s. bessen Lerikon der vom 3. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller 6. Bb. S. 231 fg. Bergl. außerdem Bern au lit's Reisen 6. Bb. S. 144 fg. Saxit Onomast, liter, P. VIII, p. 79.

jur tatholischen Kirche fich bekennen, eilf aber Juben find. In ber Nabe bes Dorfes lauft bie Grenze bes groß: bonther Comitats vorüber, auch liegen bie Ruinen bes Schloffes Ramorvar ba. 2) Ein bem ungrifden Stubien= fond geboriges, von Glowaten bewohntes, ungr. Jano genanntes Dorf, im firoter Gerichtsftuble ber farofer Ge= fpanichaft Dber : Ungerns, am rechten Ufer bes Gzinnes baches gelegen, mit einer fatholischen Filialfirche, einer griechisch-fatholischen Rirche, 32 Saufern und 232 Gins wohnern, von benen bie Ratholisten nach Rabats (Bisthum Rafchau) eingepfarrt find. 3) Debre fleine Dor= fer im berauner, toniggrager und taborer Rreife bes Ros nigreichs Bohmen. 4) Gine Cameralherrichaft im nord= weftlichen Theile bes lemberger Kreifes Galigiens, mit einem eigenen Birthichafts und Juftigamte, großen Fis Balbstande. Bu biefer Herrschaft geboren die Dorfer: Wielkiepole, Schönthal, Stracze, Rotenhan, Karaczynow, Porzyce male, Zalesie, Brocow, Laechowka und Stawki, Jemeliny, und ber Marktsleden gleiches Namens. 5) Ein gur Berrichaft gleiches Ramens gehöriger Martt, an ber jamorower Communicationsftrage, an einem großen, fifch= reichen Zeiche gelegen, im Biered erbauet und meiftens von Juben bewohnt, indem von 921 Ginwohnern nur 284 Chriften find; mit einer Propfteicameralverwaltung, einer Begemauthstation und einem ergiebigen Boben. Die Rifche bes Teiches, aus welchem ber Berefgpcabach, an bem mehre ju Sanow gehörige Mublen liegen, feinen Musflug hat, find icon feit langem febr gefchatt, unb mußten fruber fur bie Zafel ber polnifchen Ronige gelies fert werben. 6) Eine ber Frau Thetla von Sanifzemfta geborige Berrichaft im fublichften Theile bes tarnopoler Kreifes Galigiens, welche gegen Guben mit Budganow grengt, ein eigenes Birthichaftsamt hat, beren Suftigamt aber in bem benachbarten Budganow verwaltet wird, und von bem Martte Janow ben Ramen bat. Diefer liegt auf einer betrachtlichen, von bem Gerebfluffe gebilbeten Infel, ber bier mehre gur Berrichaft geborige Dublen treibt, bat einen Ebelfig, eine lateinifch = und eine grie= difch : fatholifde Rirche und gibt einem Ruralbefanate ber lemberger griechifch = fatholifchen Metropolie ben Ras (G. F. Schreiner.)

Janow (Matth, von), auch Jernowa (von) f. d. Art.
JANOWICE (Johnsdorf), 1) ein zu dem Stifstungsgute Obers Wedelsdorf gehöriges großes Dorf, im königgräßer Kreise Böhmens, südlich von Hottendorf am Erlibdache gelegen, nach böhmisch Obers Wernersdorf (Vicariatsdistrict Nachod, Bisthum Königgräß) eingepfarrt, mit 130 Häusern, 765 teutschen Einwohnern, mit einer Kapelle, Schule, welche unter dem herrschaftlichen Patronate sieht, zwei Mühlen, einer Bretsäge und einem herrschaftlichen Jägerhause. In der Nähe des Dorfes sind Mühlsteindrüche und ein Mühlenteich. Zu diesem Orte gehören auch die auf zerstückten Meiereigründen entstandenen Ansiedelungen Neuhösel und Zahrz den Stutienskiens, mit einem eigenen Weithschafts und Tustizamte und dem

Dorfe gleiches Namens. 3) Janowice-Potocki, ein bem Peter von Potocki gehöriges Gut im östlichen Theile bes bochnier Kreises Galiziens, mit einem eigenen Wirthschafts und Justizamte, welches ber wieliczkaer Stadtsmagistrat verwaltet und dem Dorfe gleiches Namens, das an dem Wilgaslüßchen, in wellensormig hügeliger Gezend und ½ Meile südwestlich von der Stadt Wiesliezka liegt. 4) Janowice-Stadnicki, ein im östlichen Theile des bochnier Kreises liegendes Gut des Felician Grasen von Stadnicki, mit einem eigenen Wirthschafts und Justizamte, dessen Geschäfte der wonniczer Magistrat besorgt und dem Dorfe gleiches Namens, welches am rechten User des Lubinkabaches liegt. (G. F. Schreiner.)

JANOWITZ, 1) eine unter bem teutschen Ramen Johnsborf minder befannte Berrichaft ber graflich Bars rach'ichen Familie im nordlichen Theile bes olmuber Rreis fes im Markgrafthume Mahren. Das Gebiet berfelben ift burchaus gebirgig und von ben Bergen und Thalern bes mahrifch sichlesischen Gesenkes burchzogen; ber Boben ift baber weniger ergiebig und die Gubfifteng ber Bewoh ner mehr auf verschiedene Industriezweige gegrundet. Bu Diefer großen Berrichaft geboren ein Martt und 18 Dors fer mit 1524 Saufern. Die Bevolferung ber Berrichaft belief fich nach ber Confcription bes 3. 1825 auf 10,600 Geelen, welche bie teutsche Sprache reben, fich gur to tholifchen Rirche bekennen, ju ben Pfarren Romerftadt, Bergftadtl, Altendorf, Braunseifen, Grofiniohrau, Purfau und Rafchen (Erzbisthum Dimut) gehoren und fich vom Aderbaue, ber Forficultur und ber Linnenweberei ernabren, und an größern Sausthieren 1825: 296 Pferbe, 121 Dofen, 1913 Rube und 290 Schafe unterbielten. Diefe Berrichaft beträgt nach Schwon 4547 Labnen und 5884 Fl. 244 Rr. obrigfeitlicher Schatung. Der altere Raufpreis des 18. Jahrb., welcher jedoch mit dem gegen-wärtigen viel hohern Werthe dieser großen Gerrschaft in gar keinem Verhaltnisse steht, war 130,000 Fl. Graf Ferdinand Bonaventura von Harrach hat den Werth der Herrschaft badurch bedeutend erhöht, daß er mit einem bedeutenben Roftenaufwande eine ber größten Linnenmaarenmanufacturen bes Lanbes, Bleichen, Gifenwerte grins bete und ju bebeutenber Bollfommenheit emporbrachte. Der hiefige Bergbau murbe gwar fcon feit Jahrhunderten betrieben, boch erhielt auch er burch ibn einen neuen Schwung. Janowig mit bem umliegenben Gebiete und ben barin im Betriebe ftehenben Bergwerten, murbe, all ein bem Raifer um jene Beit anheimgefallenes Leben, bon Ferbinand I. zuerft einem reichen Gewerten Mar von Beifirgau, fpater bem ichemniger walbburger Sim Eber, welcher mit bem Prabicate von Griamenis in ben Ritterftand erhoben murbe, verlieben. Spater fam fe burch Berleibung R. Rubolf's II. in ben Befit ber 30 milie Sofmann, Freiherrn von Grunbubel und Stredan. Durch ben letten weiblichen Sproffen biefer Familie, Dr ria Glifabeth, welche an ben faiferlichen Dberfiftallmei ben Grafen Philipp Giegmund von Dietrichftein Bi felftabt vermablt war, tam bie Berrichaft an ibre en Tochter und Erbin Erneftina und burch fie an bie 6 fen von Barrad, in beren Befit fie noch immer 1

2) Ein Dorf ber gleichnamigen Berrichaft im olmuter Rreise Mabrens, zwifchen Romerstadt und Altendorf, funf Meilen nordweftlich von Olmug und zwei Meilen weft= fubmeftlich von bem fcblefifchen Stabtchen Freubenthal, im mabrifch : ichlefifchen Gefente gelegen, mit einem berrs fchaftlichen Schloffe, in welchem Die Berwaltung und bas Juffigamt ber gleichnamigen Berrichaft ihren Gis bat, einer bem Befiger ber Berrichaft geborigen großen Leis nenwaarenfabrit, ber großten im Lande, welche treffliche Tifchzeuge und gute Leinwand liefert, und eine Leinwand= mange befigt, Die feche Kl. lang und 300 Centr. fcmer ift; 63 Saufern, 541 teutschen Ginwohnern, welche mit ber Rirche und Schule nach Romerftabt (gleichnamiges Defanat bes olmuger Ergbisthums) gehoren, Aderbau und Leinenweberei treiben und im 3. 1825 14 Pferbe, 31 Doffen und 60 Rube unterhielten; einer Papiermuble, großen Leinwandbleiche, Gifenbraht=, Gewehrlauf= und Beug : Fabrit und bedeutender Runftweberei. Die Gin= wohner befigen gegen 480 nieber : ofterreichifche Joche ges ringen Acerlandes, gegen 150 3. Wiefen und nicht unbebeus tende Baldungen. Bei Janowig find ein herrschaftliches Gifenbergwert, welches ichon im 15. Jahrh. betrieben murbe, und noch um die Mitte bes 16. Jahrh. landesfürftlich war, brei Sochofen gur Berfchmelgung ber gewonnenen Erze, welche im 3. 1832 nach einer amtlichen Faffion 3275 Centner Rob= und 366 Centner Gugeifen liefer= ten und einige Sammermerte, bie auch ber Berrichaft ge= boren. Bei bem Dorfe Sangenftein murbe in fruberen Jahrhunderten auch auf Silber gebauet und eine gute Ausbeute gemacht; boch gerieth ber gange Bergbau in ben erften Jahren bes 17. Jahrh. in hiefiger Gegend in Berfall, und ber Bau auf Gilber ift noch immer nicht wieber aufgenommen worben. 3) Ein gur graflich Gei: lernschen Berrichaft Alttitschein geboriges Dorf im prerauer Rreife Dabrens. Es liegt 11 Stunde von bem Stabtchen Reutitschein binter Petschlowig, bat 39 Saufer und im 3. 1825 251 flaw. Einwohner, welche Aderbau treiben, 44 Pferbe und 59 Rube unterhielten, und gegen 220 Joche geringes Aderland befigen. Das Dorf ift nach Alttitfchein (Defanat Neutitschein, Erzbisthum DI= mub) eingepfarrt. 4) Groß = und Rlein = Sanowig, zwei aur graflich Mittroweln'ichen Berrichaft Biffricz geborige Dorfer im iglauer Rreife Dahrens, beren erfteres in 32 Saufer 230 flam. Einwohner gablt, welche gegen 140 Joche geringen Aderlandes bearbeiten; bas zweite gablt 20 Saufer und 91 Einwohner, mit einem herrschaftlichen Meierhofe, ju biefem Dorfe gehoren nur gegen 20 Joche Acter. 5) Gin fleines jum Gute Burg : Mittrow gehos riges und bavon nur eine Stunde fubofflich entferntes Dorfchen im iglauer Rreife Dabrens, mit 14 Saufern, 102 flaw. Ginwohnern, 160 Jochen geringen Uderlanbes und gegen 100 Joche Biefen. 6) Gine mit ben Gutern Bottig und Olbranowig vereinigte Berrichaft bes Grafen Frang Joseph von Wratiflam im berauner Rreife Bohmens, mit einem eigenen Juftig- und Birthichafts-amte. Diefe Berrichaft hatte im 3. 1558 Johann ber altere von Rziczan im Befite; ihm folgte um bas 3. 1621 Scapma, Graf von Brtby, f. f. mirfl. geheimer Rath M. Encoft. b. BB. u. R. 3weite Section. XIV.

und Sauptmann auf ber Deuffabt Prag, bei beffen Fa= milie bas Gut bis in bie neueste Beit blieb. 7) Ein fieben Meilen sublich von Prag, zwischen Smilka und Mar-schowig gelegener und von Bottig 14 Stunde entfern-ter Marktfleden der gleichnamigen herrschaft im berauner Rreife Bohmens, mit einem berrichaftlichen Schloffe, einer tatholifchen Guratie, einer bem beil. Martin geweib= ten Rirche und Schule, 35 Saufer und 210 czech. Ginwohnern, welche theils mit ben nothwendigften Gewerben, meiftens aber mit bem Feldbaue beschäftiget find. Bier mers den jahrlich vier Sahrmartte abgehalten. Die biefige Rirche, welche im 3. 1359 burch Rymnus von Rabotin mit binlanglichen Einfunften verfeben murbe, mar bis jum 3. 1407 nur eine Filiale. Die Curatie gebort gum Dis firictevicariat Bottig ber prager Erg. Diocefe, wird von einem Priefter beforgt und gablte im 3. 1830 1314 Pfarr= kinder. Das Patronaterecht über bie Rirche fieht bem bohmischen Religionsfond zu. 8) Ein zur gleichnamigen Herrschaft geboriges Dorf im berauner Kreise Bohmens mit 41 Hausern und 256 czech. Einwohnern. 9) Ein auch Koblen Sanowig, bohmisch Janowicze, Ublirzsty ges nannter Marttfleden im faurgimer Rreife Bohmens, melcher feinen Namen von ben vielen Roblenbrennern erhielt, Die hier noch im 17. Sahrh. feghaft maren. Der Martt liegt zwischen vielen Teichen, 34 Stunden von Flanian und feche Meilen von ber Sauptftabt entfernt, gebort gur fürftl. Joh. v. Lichtenftein'schen Berrfchaft Rattan mit 161 Saufern, 966 czech. Einwohnern, vier Jahrmarften, einer katholischen Pfarre, bem beil. Egibius geweihten Rirche und Schule, über welche bem Furften Lichtenstein bas Patronaterecht zusteht. Die hiefige Pfarrfirche, mel-che zum Diftrictsvicariat Mnichowity bes prager Erzbisthums gehort, von zwei Prieftern beforgt wird und in ihrem pfarrherrlichen Sprengel 2206 Pfarrfinder gablte, war fcon im 3. 1384 mit einem eigenen Geelforger befest und wurde im Unfange bes 15. Jahrh. mit anfehn= lichen Ginfunften botirt. 10) Gin gur nieder softerreich. Relis gionsfonds = herrschaft Bohmisch Aicha geboriges, 11 St. fubsudmeftlich von bem Sauptorte bes Dominiums und zwei Stunden von Liebenau entfernt, am rechten Ufer bes Mohelkabaches gelegenes Dorfchen im bunglauer Kreife Bohmens, von fieben Saufern und 52 czech. Ginwohnern. Das Dorf ift nach Bohmisch Micha (Diffrictsvicariat Reis chenberg, Bisthum Leitmerit) eingepfarrt. Bu biefem Dorfe gehort bie Ginschicht Kraftina, welche & Stunde bavon entfernt ift und aus brei Saufern mit 21 czechi= fden Ginwohnern befteht. 11) Gin gu ben Friedefer Rammergutern Gr. faiferl. f. Sobeit bes Ergherzogs Rarl von Ofterreich gehöriges, nach Mallenowig (Bisthum Breslau) eingepfarrtes Dorf im tefchner Rreife bes ofters reich. Bergogthums Schleffen mit 1205 flam. Einwoh: nern, welche fich fast nur mit bem Felbbaue beschäftigen und unter fich 655 weibliche Individuen (1825) gabiten. Un größeren Sausthieren unterhielten fie nach ber Confcription bes 3. 1825: 82 Pferbe, 132 Rube und 14 Schafe. 12) Ein jur grafflich Larifch = Monich'fchen Gerr-Schaft Stiebnig und Brosborf geboriges, nach Brosborf (Bisthum Breslau) eingepfarrtes, 21 Stunden von Großs

330

poblan entferntes Dorf im tefchener Rreife bes ofterreich. Bergogthums Schlefien, nach ber Confcription bes 3. 1825 mit 37 Einm., und barunter 15 weibliche Geelen, welche fechs Pferbe und eilf Rube unterhielten. 13) Ein bobs mifch Janowicze nad Vhlahwau genannter, gu bem Gute Klenau geboriger, 16 Meilen von Prag und eine Deile weftfubmeftlich von Klattau entfernter, an bem Zanglfluffe gelegener Marttfleden im flattauner Rreife Bob= mens, von bem ein ganger Begirt feinen Ramen bat, mit 120 Saufern, 725 czech. Ginm., einer fatholifchen Pfarre, Soule und einer bem beil. Johannes bem Taufer geweih= ten Rirche, über welche bem Furften Palm als Befiger ber Berrichaft Biftrig bas Patronaterecht gufteht. Diefe Rirche fommt fcon in ben 3. 1384 und 1404 als Pfarrs firche vor. Die biefige Pfarre, welche im S. 1830 2381 fatholifche Pfarrfinder gablte, gebort jum befcheniger Bicariatebiffricte ber bubmeifer Diocefe, und wird von zwei Prieftern verfeben. Uber bem Dartte fieht man noch bie Schlofruinen einer alten Bergfefte, welche beutzutage Emrz genannt wird. Gie ift bas Stammbaus ber Berren von Janowitz, die es noch im Unfange bes 15. Jahrh. befagen. Im 3. 1520 befaß es Peter Suba, welcher bie benachbarten Ortschaften oft beunrubigte und beren Bewohner beraubte; ba verfammelten fich bie Burger von Tauf, Dies und Pilfen und rudten, von 520 Reitern und 800 Mann Silfstruppen ju Fuß unterftugt, welche fie von Prag ber erhalten hatten, gegen Janowig aus und belagerten es mit Nachbrud. Da ließ fich ber bere ber Sefte bei ber Dacht auf einem Geile aus bem Schloffe berab und fluchtete fich in größter Gile, bie Befagung ergab fich auf Gnabe und Ungnabe, und bas Schloß wurde gerfiort. 14) Gin ber futtenberger Stabt: gemeinde gehöriges, Roth : Janowis, bohmifch egerweny Janowigin genanntes Gut, im czasiauer Kreife Bohmens, beren Juffigamt ber futtenberger Stadtmagiftrat vermals tet und ju welchem ein Martt und 22 großere und fleis nere Dorfer geboren. Muf bem Gebiete bes Dominiums find vier Rirchen, fieben Meierhofe und brei Mublen. Der größte Theil bes Gutes liegt am rechten Elbufer. Diefes Gut geborte im S. 1392 ben herren Czabeliczfp pop Guticg und im 3. 1615 bem Beralt Bengel Liebffeineto von Rollowrat. 15) Ein gur gleichnamigen Berrs fchaft geboriger Marttfleden im caslauer Rreife Bob= mens, mit einem Schloffe, einer tatbolifchen Pfarre, Rirche und Schule, einem obrigfeitlichen Meierhofe, 71 Saufern und 426 czech. Ginwohnern. Die Rirche mar icon in ben Jahren 1384 und 1392 mit einem eigenen Pfarrer verfeben; gegenwartig wird bie Pfarre, welche jum Dis frictevicariate Ruttenberg bes foniggrager Bisthums gebort, im 3. 1830: 3242 Geelen in ihrem Sprengel gablte und über welche bem Magiftrate ber Stadt Ruttenberg bas Patronaterecht guftebt, von zwei Prieftern verfeben. Sanowig liegt nabe bei Bbraflawig, acht Deilen oftfubofilich von Prag und 24 Stunde von ber Rreisstadt entfernt. 16) Ein jur Joseph Schebesta'fchen herrschaft Albrechterieb geboriges Dorf im prachiner Kreise Bobmens; es liegt am Beitenbache, brei Stunden von So: ragbiowig und + Stunde von Schottenhofen entfernt, mit

20 Saufern, 122 teutschen Ginwohnern und einer Brief: fammlung. Eingepfarrt ift bas Dorfchen nach Albrechts ried (Diftrictevicariat Guttig, Bisthum Budweis). 17) Gin tleines ju ben Befigungen ber tonigt. freien Stabt Pilgram geboriges, funf Stunden von ber Stadt Iglau und zwei Stunden von Pilgram entferntes Dorfchen im taborer Rreife bes Ronigreiche Bohmen, mit 29 Saufem und 176 czechifden Ginwohnern, beren einzige Beichaftis gung ber Felbbau ift. 18) Ein fleines gur furftt Rings fy'fchen Allobialherrfchaft Bergman: Miefteg geboriges Dorf= den im drubimer Rreise Bohmens, zwei Stunden nord-tich von Chrubim gelegen, mit einem Jagerhause, 21 Sau-fern und 128 czech. Einwohnern. Die Gegend um bas felbe ift hugelig, malbreich und auch reich an Bild, befonbers aber an Fafanen. 19) Gin nicht fern von Dem Bibczow, 24 Stunden von Konigftabtl entferntes, jur Berrichaft ber Frau Rofina verwitweten Grafin Collorebo Smidar geboriges Dorf von 24 Saufern und 144 czed. Ginwohnern. (G. F. Schreiner.)

Janowitz im Regierungebegirt Bromberg, f. Jan-

JANSDORF auch Johnsdorf, 1) ein zur graflich walbftein : wartenbergifchen Berrichaft Leitomifchl gebow ges Dorf im öftlichen Theile bes drubimer Rreifes bes Ronigreichs Bobmen, feitwarts von ber drubimer Doft: und Commercialftrage gelegen, & Meile fuboftwarts von bem Sauptorte ber Berricaft entfernt, mit einer eigenen Patholifchen Pfarre von 2073 Geelen, welche jum bobenmauther Bicariatsbiftricte bes foniggrager Bisthums gebort und unter bem Patronat bes Berrichaftsbefigers fteht, einer ben beil. Apofteln Philipp und Jacob geweih: ten fatholifchen Rirche; einer Schule, 168 Saufern und 1008 teutschen Ginwohnern. Der Pfarrer bes Derfes wird aus bem Religionsfond bezahlt. 2) Dber : Johns. borf ober Sansborf, ein gur furftlich lichtenftein'ichen Das joratsberrschaft Landsfron geboriges Dorf in bemfelben Rreise und Lande, mit 137 Saufern und 822 Ginmob nern. 3) Dieber : Johnsborf, ein mit bem vorigen gufam menhangenbes Dorf von 108 Saufern mit 652 Einwobnern, die in beiben Drtfchaften Teutsche find.

(G. F. Schreiner.)

JANSEN 1) (Cornelius), f. Jansenius.

2) Henri, geboren im 3. 1741 gu Baag, aus einer angesehenen bollandischen Familie ftamment, ging im 3. 1770 nach Paris, wo er fich eine Beit lang bem Be fcafte bes Buchbandels widmete, fpaterbin aber Biblis thetar bes Furften Talleprand und faiferlicher Genfor warb. Er ftarb im Mai 1812. Geine genaue Rennts niß mehrer Gprachen, befonbers ber frangofifchen, englifchen und teutschen, fette ibn in ben Stand mehre braud bare Uberfegungen ju liefern. Mus bem Sollanbifden in's Frangofifche übertrug er bas fchatbare Wert über Japan von D. 3. von Saren. Gemeinschaftlich mit Rruthofer veranstaltete er einen Recueil de pièces intéressantes, concernant les antiquités, les beaux arts, les belles lettres et la philosophie (Paris 1787, 6 Voll.). Faft alle feine Schriften erfcbienen anonym. Gin giemlich vollständiges Bergeichniß berfelben liefert Barbier

in feinem Dictionnaire des anonymes. Sanfen felbft gab in ber Einleitung ju feinem Essai sur l'origine de la gravure en bois et en taille douce et sur la connaissance des estampes des XV. et XVI. siècles (Paris 1808. 2 Voll.) ein Bergeichniß von 24 feiner Schriften, boch mit Mutfalug ber Uberfegung eines Berts von Paulus, Discours sur l'égalité des hommes et sur les droits et les devoirs qui en résultent, betitelt. Bu ben Berten, bie feit jener Beit (1808) aus feiner Feber gefloffen, gehoren bie nachfolgenben: De l'invention de l'imprimerie, ou Analyse de deux ouvrages publiés sur cette matière par Mr. Meermann, suivie d'une Notice chronologique et raisonnée des livres avec et sans date, inprimés avant l'année 1501, dans les 17 Provinces des Pays-Bas par J. Visser (Paris 1809). Der Berfaffer ber Unalpfe mar Beinrich Godinga. Jan: fen ergangte bas von Biffer gelieferte Bucherverzeichniß durch eine Bahl von faft 200 Artifeln. Er fchrieb fer= ner: Recherches historiques sur l'usage des cheveux postiches et des perruques dans les temps anciens et modernes (Paris 1809) (Überfetjung eines befannten Wertes von Friedrich Nicolai). Précis d'histoire universelle, politique, ecclésiastique et litéraire, depuis la création du monde jusqu'à la paix de Schoenbrunn (Paris 1810. 5 Voll. 12.). Die politischen Er= eigniffe ber brei letten Sabrhunberte, Die Gefchichte ber frangofischen Revolution und ber großte Theil ber Rotis gen über bie teutschen Gelehrten find von Friedrich Scholl, von welchem auch bie Bemerkungen über bie Sprachen und Religionen ber europäischen Bolfer herrühren. Mus bem Sollanbifden von D. 3. Saafner überfette Sanfen: Voyage dans la peninsule occidentale de l'Inde et dans l'île de Ceylan (Paris 1811. 2 Voll.), beëgleis chen bie Voyages de Mirza Abu Taleb, Khan en Asie, en Afrique et en Europe (ibid. 1811. 2 Voll.). Den Essai sur la législation et la politique des Romains (Paris 1795) hat Janfen nur herausgegeben. Quetant mar ber Berfaffer biefes Berfs \*).

(Heinrich Döring.) JANSENISMUS, JANSENISTEN, Janfenifti: fche Streitigkeiten in ber romifch : fathol. Rirche, ers bielten ihren Ramen von bem Bifchofe Cornelius San= fenius (f. ben Urt.) von Dpern, welcher bem balb nach Beenbigung ber trienter Rirchenversammlung (1563) un= ter einigen nieberlanbischen Theologen ausgebrochenen Streit über bie gottliche Gnabe burch bie nach feinem Tobe (1638) unter bem Titel "Augustinus" berausgege= bene (1640) Schrift neue Rahrung gegeben hatte. Daß Diefe Streitigkeiten fich fo weit verzweigten, bag fie ein= griffen nicht blos in bie firchlichen, fonbern fogar in bie politischen Berhaltniffe mehrer romisch = katholischer Staa= ten, und bag fie noch jest nicht vollig burch bobere Ents fcheibung befeitigt worben, vielleicht auch nie anders werben befeitigt werben tonnen, ale burch eine innere Reform bes gangen tatholifden Rirchenwefens: bavon merben fich bie Urfachen aus ihrer Beschichte von felbft ergeben. Über bie erften Reime berfelben bemerten wir nur Folgenbes.

Sinfichtlich ber Lehre von ber Gunbe und ber gott= lichen Gnabe hatte zwar in ben Streitigfeiten zwischen bem Bifchof Augustin von Sippo und ben Pelagianern und Gemipelagianern mabrend bes funften Sahrhunderts ber Bifchof von Sippo im Befentlichen ben Sieg bavon getragen; fein Lehrbegriff mar jum Lehrbegriffe ber rechtglaubigen Rirche erhoben, und er felbft galt als ein beis liges, faft untrugliches Drafel bes rechten Glaubens. Allein bie Meinung von ber befonderen Berbienftlichfeit bes Monchslebens, von bem Rugen außerlich guter Berfe gur Geligfeit und inebefonbere von ber an fich fcon wirkfamen Rraft bes Genuffes ber Gacramente hatte fich balb fo feftgefest und bas gange firchliche Leben fo burch: brungen, bag es feine leichte Mufgabe, ja faft unmöglich mar, Die Augustinianische Theorie mit ber firchlichen Praris und ben aus ihr hervorgegangenen Grundfagen gu vereinbaren. Daber faft jedes Jahrhundert im Mittelalter Proben bes Rampfes zwischen Diefen Extremen nachweift, und ber Rampf murbe erft recht lebendig und anhaltenb, als er fich in bas Intereffe ber beiben angefebenften Monchsorben, ber Dominitaner und Frangistaner, verfloch= ten hatte. Die Dominifaner, und an ihrer Spige ber große Thomas von Mquino, fuchten in ihren Schriften und Schulen ben Muguftinianischen Lehrbegriff gegen bie mehr femipelagianifirenben Grundfage ihrer Gegner, ber Scotifien, gu retten , und wirflich fonnte es ihnen nicht gelingen, biefe letteren aus bem firchlichen Leben gu vers brangen. Der Streit blieb jedoch mehr Schuls und Dr= benöftreit, ohne gu boberer burchgreifenber Enticheibung ju gelangen. Diefe lettere wurde vielleicht nie erfolgt fein, wenn nicht ber gludliche Fortgang ber firchlichen Reformation die romifche Gurie genothigt hatte, auch binfichtlich ber Lehren vom freien Billen, ber Rechtfertigung und Gnabe fich im Gegenfate gegen Die Reter beftimm= ter ju erklaren, eine allein rechtglaubige Lehrnorm festzu= ftellen und baburch bas Eindringen kegerischer Meinungen zu verhuten. Diese Aufgabe war aber um fo schwieseiger und bedenklicher, ba bie angesehensten Reformatoren, insbesondere Luther, felbft von bem Gufteme Muguffin's ausgegangen maren, und bie fegerifche Lehre nun einmal verworfen werben follte und mußte, ohne jeboch jenem Spfteme gu febr gu nabe gu treten, und baburch ben Streit ber beiben angesebenften Mondborben in einer für ben romischen Sof so bebenklichen Periode zu einem allgemeinen und beftigen Ausbruche kommen zu loffen. Dieser Streit namlich hatte fich auf ben gelehrten Schulen immer fort erhalten, und auch außer ihnen blieb die Meinungsverschiedenheit; ja felbft gelehrte und hochgeftellte Danner, wie ber feingebilbete Carbinal Gaboles tus '), ber mit mehren Reformatoren in Briefwechfel ftand, hatten offen erflart, baß fie bem Gufteme Mugu= ftin's vollig beizustimmen nicht vermochten, und insbefon-bere seine Lehre von bem volligen Berlufte ber Freihei bes menschlichen Willens in gottlichen Dingen mit ber

<sup>\*)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 394 sq.

Ehre und Gerechtigfeit Gottes nicht fur vereinbar hielsten, obichon mit bem Bufage, bag fie beshalb von ber Lehre ber katholifchen Kirche nicht abweichen wollten.

Go fand bie Sache, als bie gu Trient verfammels ten Reprafentanten ber tatholifden Rirche, unter ber vorfichtigften Leitung ber romifchen Gurie, ben boppelten Enb: gwedt erreichen follten, einerfeits Die neu ausgebrochenen Regereien ber Lutheraner, 3minglianer u. f. m. gu ver-Dammen, andererfeits benfelben burch Seffftellung eines unverbruchlichen Lehrbegriffs einen unüberfteigbaren Damm entgegenzuschen, und etwanigen Dishelligfeiten im Innern ihrer Rirche theils baburch, theils burch Berbefferung ber firchlichen Disciplin vorzubeugen. Die Dogmen vom freien Willen, von ber Rechtfertigung und bem Gnaben= beiftanbe mußten um fo eber und angelegentlicher gur Sprache fommen 2), ba grabe bie angeblichen Reger von Diefem Grunde aus die Reformation begonnen und burch: geführt batten. Die Schwierigkeiten maren nicht gering : Die protestantischen, im Wefentlichen auf Muguftin berus benden Lehren mußten verdammt, und Glaubensartifel festgestellt werben , wobei bie feitherige firchliche Theorie und Praxis befreben tonnte, und die gwifchen Dominita: nern und Frangistanern obwaltenben Differengen einigermagen vermittelt zu werben fchienen. Raturlich mußten bie in ber fechsten Geffion ben 13. Januar 1547 pu= blicirten Decrete über bie Rechtfertigung zc. auf Schraus ben geftellt 3) werben, und in Diefer Saffung waren fie am wenigsten geeignet, ben Bunber zu neuen Streitigfeis ten ju unterbruden, wogu außerbem bie fortbauernde Gis ferfucht beiber Monchsorben, befonders an ben boberen gelehrten Schulen, immer Gelegenheit gab. Much murbe wirklich ber Streit von einer Universitat aus, namlich Lowen in ben Dieberlanden, auf's Deue angeregt:

Sier verwaltete ber gelehrte und biebere Dichael Bajus (de Bay) feit 1551 bas Lehramt ber beil. Schrift. Geboren ju Delin in hennegau im 3. 1513, batte et ju Lowen flubirt, trat fpater felbft als Lebrer auf, und wurde im 3. 1550 Doctor ber Theologie. Er ftanb am toniglichen Sofe fo in Unfeben, bag er im 3. 1563 mit bem Corn. Sanfenius, nachherigem Bifchofe von Gent (nicht zu verwechfeln mit bem Bifchofe von Dpern gleis ches Damens) und Jac. Beffels auf bie trienter Sonote gefendet, und im 3. 1575, trot fcon erlittener Unfechtungen, Rangler ber Univerfitat murbe "). Bajus wat ber größte Berehrer bes beil. Muguftin; Die fcbolaftifden Subtilitaten maren ihm jumiber geworben; er glaubte nicht allein, bag biefe nicht geeignet maren, bie mabre Religiofitat in feiner Rirche ju forbern, fonbern bag es auch an ber Beit fei, um die fatholifche Theologie nicht langer bem Spotte ber Protestanten preis ju geben, ju bem Lehrbegriffe ber alten Bater, insbefondere bes beiligen Mu guftin, jurudjutehren. In gleichem Geifte Dachte und lebrte mit ihm fein College, Jobann von Lowen ober bef fels. Raum aber maren ihre Lehren ruchtbar geworben, als Sag und Reid ber Monchspartei, ber Frangistaner, fie anfochten. Borguglich mar es Jobft Ravenftein Tileto, ebenfalls Lehrer ber Theologie ju Lowen, welcher nad feiner Rudtehr von ber trienter Synobe auf's Socile fich baruber entfette, bag man mabrent feiner Abmefen beit folche neue Lehren, Die nur von bem Teufel berrib ren konnten, vorzutragen gewagt habe. Dan überfandte ber Sorbonne zu Paris ein Berzeichniß von 18 felcher tegerifchen Lehren, und biefe erließ im Juni 1560 eine Cenfur, in welcher ber großere Theil berfelben als teges rifch verbammt, und nur brei als irrig gemisbilliget mur ben 5). Bajus vertheidigte fich bagegen in Unmerfungen ju biefer Cenfur, und bewies, bag bie meiften biefer Gabe ebenfo mit ber beiligen Schrift, als mit ben Lebren Iuguftin's übereinstimmten ,. Dem bamaligen Statthalter ber Nieberlanbe, Carbinal Granvella, ber ben Bajus und feine Unbanger wegen ihrer Gelehrfamteit, Thatigfeit und Unbescholtenheit bochschatte, gelang es, bie Rube auf einige Beit berguftellen. Allein faum einige Jahre mabrie biefer Stillftand, und ber Streit murbe erneuert und von gang anderen Geiten angegriffen, ba nunmehr bie Jefuiten, Die 1562 gu Lowen ein Collegium fur ben Bortrag ber Phis lofophie errichtet, aber wieber hatten aufgeben muffen, und fich nun auf theologische Borlefungen beschrantten, fich an die Gegner bes Bajus angefchloffen batten Gie waren zwar urfprunglich von ihrem Stifter Lojola

<sup>2)</sup> Cf. Sarpi, Hist. Concil. Trid. p. 352 sq. b. lat. Ausg. Salig, Gesch. des tritent. Concils 1. Abl. S. 520 fg. 3) Bir führen nur das Cap. V. sess VI. (cf. D. Danz, sibri symbb. Eccles. cath. p. 34) wörtlich an: Declarat (8. Synodus), ipsius justificationis exordium in adultis a Dei per Christum Jesum praeveniente gratia sumendum csse, hoc est, ab ejus vocatione, qua nullis corum existentibus meritis vocantur, ut, qui per peccata a Deo aversi erant, per ejus excitantem atque adjuvantem gratiam, ad convertendum se ad suam ipsorum justificationem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando, disponantur: ita, ut tangente Deo cor hominis per Sp. 8. illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat, inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abjicere potest, neque tamen sine gratia Dei movere se ad justitiam coram illo libera sua voluntate possit etc. Ferner lautet ber Can. IV. berselben Sigung (l. l. p. 45): 8i quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo excitanti atque vocanti, quo ad obtinendam justificationis gratiam se disponat ac praeparet, neque posse dissentire si velit, sed velut inanime quoddam nihil omnino agere, mereque passive se habere, anathema sit. Rein Bunder war es bader, wenn zwei giehrte fatholische Eheologen, bie ben wegen Fessellung sener Decrete ben Sessionen vorausgethenben Congregationen beigenocht haten, ber Dominitaner Dominitus a Soto und ber Franzislaner Inderas de Bega, nicht lange darauf über den wahren Sinn jener Beschlüsse in Streit geriethen, und beide ihre entgegengesetet Anssicht darin ausgesprochen sinden. So viel ist star, das bie Borte, so seh sie sunder mousten. So viel ist star, das bie

<sup>4)</sup> Vir magni nominis, heißt es von ihm bei Leydecker, hist. Jansenismi p. 278, eruditionus ac modestiae, ut omnium animon ad se alliceret. Missus quoque fnerat a Philippo II., — ud Tridentinum Concilium, ubi ipsius responsa veluti oracula habebantur: tanta pollebat doctrinae excellentia, ingenii acumise et judicii profunditate.

5) Sie finbet sich bei d'Aggestre, Collect. judic, de novis erroribus Tom. II. P. I. p. 203 se, 6) s. du Pin nouv. Bibliothèque des Aut. Eccles. Tom. XVI. p. 189 sq.

7) Sine recht gute, pragmatisch überstähtliche Dan stellung über bas Birten bes Zesuitismus in bieser ganzen Stantigett gibt (le Brèt) bie pragmatische Gesch, ber Bulle in coem domini 4. 251. S. 143 fg.

gur Lehrart bes beiligen Thomas verpflichtet worben, fanben es aber bald ihren Abfichten, fich auf ben berühmtes ften hoben Schulen Eingang und Anfeben zu verschaffen, angemeffener, auch zu einer anbern Lebrart zu greifen, und bie Genehmigung der Dberen wurde ihnen leicht gu Theil. Bei bem großen Unfeben, welches fie fich bereits an bem romifchen Sofe zu fichern gewußt hatten, bei ihren ichon beginnenden und weit um fich greifenden berrichfüchtigen Planen, Die fich mit einer ftrengen Sittenlehre nicht mohl vereinigen ließen, mar vorauszusehen, daß ber gegen ben Bajus wieder erneuerte Streit fich nicht fobalb enbigen, vielmehr durch die Intriguen der Gefellschaft Zesu fich immer weiter ausspinnen und verwideln werbe. Und bies erfolgte wirklich. Mittlerweile batte namlich Bajus mehre Schriften, vom freien Willen bes Menfchen, von bem Berbienfte guter Berte, ben Tugenben ber Gottlofen, ber erften Berechtigfeit bes Menfchen u. a., beraus: gegeben 8). Gofort zogen feine Gegner aus biefen, wie aus feinen Borlefungen, ein langes Bergeichniß fegerifcher Cabe "), und fendeten diefelben an bie fpanifchen Univerfitaten, an ben fpanifchen Sof und nach Rom, um ihre Berbammung zu bewirfen. Un letterem Drte gelang bies enblich; Dius V. verdammte im 3. 1567 durch bie Bulle Ex omnibus afflictionibus 67 jener Lehrfage; boch fieht man theils aus ber Faffung berfelben, in welcher ber Dame bes Bajus nicht genannt, und jene Gage unent= fchieben genug, um gegen bas Unfeben bes beiligen Mus guftin und die Thomiften nicht ju verftogen, nur nach bem in ben Borten liegenben Ginne verworfen murben 10), theils aus bem Umftanbe, daß bie Bulle nicht öffentlich bekannt gemacht, fonbern nur ber theologifchen Facultat au Lowen gum Borlefen übergeben murbe, baraus erfieht man beutlich, in welcher Berlegenheit ber romifche Sof fich befinden mochte. Bergebens überfandte Bajus im 3. 1569 bem Papfte eine Schupfchrift; er mußte noch in bemfelben Sahre vor bem Carbinal Granvella bie ihm beigelegten Errthumer knieend abschworen, um die Absolution zu empfangen.

Nebenbei hatte bie genannte papftliche Bulle bei ftrenger Strafe allen und jeben verboten, über bie verdamm= ten und abnliche Gate in Bufunft etwas ju fprechen, ju fcreiben und zu bisputiren 11); auch follte es feinem freis fleben, auf irgend eine Beife bie papftliche Berordnung ju beeintrachtigen ober ihr entgegenzuhandeln. 216 baber Bajus in feinen Borlefungen fich wiederholt über ben Sinn berfelben ausgesprochen , baburch aber feine Geg-ner veranlagt hatte , bie Bulle offentlich bekannt gu machen, traten Debre auf, welche biefelbe fur unecht ober erfalicen erflarten. Dies veranlagte ben Ronig von Spanien und mehre lowener Theologen, fich beshalb wieber nach Rom an Dius' Rachfolger, Gregor XIII., ju wenden, und biefer gang von ben Sefuiten eingenommene Papft erklarte im 3. 1579 burch bie Bulle Provisionis nostrae die Bulle feines Borgangers fur echt und allgemein verbindenb. Diefen Befehl überbrachte ber papfts liche Beichtoater und Sefuit Frangistus Toletus, als Com= miffarius, und er mußte es babin ju bringen, bag man gu Lowen bie Cenfur annahm, und Bajus in bie Ber-Dammung ber in ber Bulle verworfenen Gabe einstimmte, auch bald barauf fchriftlich bezeugte, mehre von jenen Capen wirklich gelehrt zu haben. Diefer unerwartet glud's liche Erfolg erregte in Rom fo viel Freude, bag ber Papft ben Jefuiten Toletus jum Cardinal ernannte. Allein biefer Stillftand mar von furger Dauer. Der Groll bauerte fort; und je mehr die Sefuiten fich ihres Sieges erfreuten, und je offener fie nun mit ihren Lebrfagen bervor= treten fonnten, (fie batten ben Dat. Leonhard Leg und 30= hann Samel an Die Spige ihrer neuen Schule geftellt), befto empfindlicher ward es ben Ditgliebern ber theologifchen Facultat, bie fich fo lange in bem Rufe ber Dr= thodorie behauptet hatte, ben Gemipelagianismus immer weiter um fich greifen ju feben. Gie entichloß fich enb= lich, unter Mitwirfung des Bajus, aus ben Borlefungen ber genannten beiben Jefuiten 34 Lebrfage, betreffend bie beilige Schrift, bie Borfebung, Die Gnabe und Rechtfertigung, die Pradeffination und Berwerfung 12), auszugie= hen und zu verwerfen. Schon waren Die Ergbischofe von Mecheln und Cambran, nebft ber Universitat Douay, im Begriff, jene Gate als feberifch, als femipelagianifch, auf Provingialfpnoben zu verdammen, als ber papftliche Runtius von Coln, Frangipani, ihnen bies im Ramen bes Papftes unterfagte, ihnen erflarte, bag ber Papft fich bie

<sup>8)</sup> Baji Opera erschienen zu Coln 1696. 4. 9) Du Pin a. a. D. S. 142. Lepbecter a. a. D. S. 278—287. Mir theten nur cinige hier mit: 1) Nec Angeli nec primi Hominis adhuc integri merita recte vocantur gratia. 2) Sicut malum opus ex natura sua est mortis aeternae meritorium, sic bonum opus ex natura sua est vitae aeternae meritorium. 6) Naturali lege constitutum fuit homini, ut si in obedientia perseveraret, ad eam vitam pertransiret, in qua mori non posset. 8) In redemptis per gratiam Christi nullum inveniri potest bonum meritum, quod non sit gratis indigno collatum. 12) Pelagii sententia est, opus bonum, citra gratiam adoptionis factum, non est regni coelestis meritorium. 17) Sentiunt cum Pelagio, qui dicunt, esse necessarium ad rationem meriti, ut homo per gratiam adoptionis sublimetur ad statum deificum. 25) Omnia opera infidelium sunt peccata, et Philosophorum virtutes sunt vitia. 27) Liberum arbitrium sine gratize Dei adjutorio nonnisi ad peccandum valet. 37) Cum Pelagio sentit, qui boni aliquid naturalis, h. e. quod ex naturae solis viribus ortum ducit, agnoscit. 46) Ad rationem et definiționem peccati non pertinet voluntarium etc. 10) Quas quidem sententias, sagt bie Bulle, stricto coram nobis examine ponderatas, quamquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent, în rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento, haereticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas et în pias aures offensionem immittentes, respective, ac quaecunque super iis verbo scriptoque emissa, praesentium autoritate damnamus, circumscribimus et abolemus.

<sup>11)</sup> Deque iisdem (sententiis), sagt bie Bulle, et similibus posthac, quoquo pacto, loquendi, scribendi et disputandi facultatem, quibuscunque interdicimus; qui secus secerint, ipsos omnibus dignitatibus, gradibus, honoribus, beneficiis et officiis perpetuo privamus, ac etiam inhabiles ad quaecunque decernimus, vinculo quoque Anathematis eo ipso innodamus etc. Wie victen Untheil an bem Ullen die Jesuiten schon jest hatten, erzählt Eepbecker a. a. D. S. 291. Schon vor Publicirung der Bulle war der Zesuit Bellarmin in die Niederlande gesendet worden, und noch spättichen Gommissarien, übertragen. 12) Cf. Le Blanc hist. congregatt. de auxiliis divinae gratiae p. 12 sq.

Entscheibung vorbehalten habe, und beiben Theilen Stills fcweigen auferlegte. Im 3. 1591 tam es zwischen beis ben Parteien, obichon unter Wiberfpruch bes Provinzials ber Jefuiten, ber an ben Papft appellirte, gu einem Ber= gleiche; Die Tefuiten verftanden fich bagu, in ihren Bor= tragen bem Lehrbegriffe ber Facultat nicht gu wiberfpres chen. Mittlerweile mar Bajus im 3. 1589 geftorben; er hatte trot aller Unfechtungen und Berunglimpfungen bennoch bei bem toniglichen Sofe in fo bober Uchtung geftanben, daß von diefem ihm fogar noch bas Umt eines

Inquifitors übertragen worben war.

Der Streit hatte nunmehr wol auf fich beruhen tons allein wie einerfeits bie Unbanger bes Bajus es nicht berichmergen Connten, Die Rechtglaubigfeit bes Muguftinianischen Lehrspftems noch immer gefahrdet und bef= fen Bertheibiger ber Regerei verbachtiget zu feben, fo fo-berten andererfeits bie berrichsuchtigen Plane ber Sesuis-ten, die in mehren Lanbern im Stillen babin arbeiteten, ben Dominitanern bie oberfte Leitung ber Inquisitions-gerichte zu entreißen, noch bringender bazu auf, ben Se-suiten in jeber hinsicht Wiberstand zu leisten. Gine neue Beranlaffung bot fich balb genug bar. Ludwig Molina, geboren 1540, fcon feit 1553 Mitglied ber Gefellfchaft Sefu und fpater einer ber angefehenften und fur bas In= tereffe feines Drbens beforgteften Lehrer ber Theologie auf ber portugiefifchen Universitat Evora, wo er im 3. 1600 ftarb, gab im 3. 1588 fein Buch beraus: Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia (querft ju Liffabon in Fol., bann abfichtlich in veranbers ter Urt ju Benedig, Lyon, Untwerpen gebruckt). Er wollte eigentlich bie ftreitenben Parteien mit einanber baburch verfohnen, bag er auf eine noch nicht verfuchte Beife bas mahre Berbaltniß ber Freiheit bes menfchlichen Willens zur gottlichen Gnabe und Prabeftination barzu-ftellen suchte. Allein, wie es folden Friedensstiftern oft gegangen, selbst einige seiner Ordensgenoffen erhoben Wiberfpruch, mabrent bie fpanifchen Dominitaner, querft bef= tiger ju Ballabolib im 3. 1594, fich bagegen erflarten, bas Buch bei ber Inquifition eingaben, und ben Berfaf= fer fich vor ihr gu ftellen nothigten. Molina ftellte fich ohne Furcht vor ben Großinquifitor in Tolebo; und fo-wie biefer bie Sache an Clemens VIII. berichtete, um beffen Urtheil abzuwarten, fo fetten es bie Sefuiten burch, baß auf Unhalten ihres Generals Acquaviva bie Entsicheibung ber ganzen Sache nach Rom gezogen, ber weis tere Streit einstweilen in Spanien verboten und von ben gelehrteften Theologen, Bifchofen und Universitaten Gut-achten verlangt wurden 13). Molina batte namlich bem Menfchen freien Billen in ber Bollbringung naturlich gu= ter Berte, aber nur nicht folder beigelegt, woburch er bas Bachsthum ber Gnabe ober bas ewige Leben ver= bienen tonnte; biergu bebarf es nach ihm ber guvortom= menben Gnabe, und biefe wird burch Chrifti Berbienft jebem ju Theil, ber bie noch vorhandene Rraft feines Billens thatig anwendet, und fich ju Gott befehren lagt.

Es hangt alfo nicht allein von ber zuvorfommenben Gna: be Gottes ober beffen Borhersehung ab, wer felig mer-ben solle, wer nicht. Sinfichtlich biefes Borberwiffens Bottes unterfchied Molina eine breifache Erkenntnif in Gott: eine gang naturliche, eine gang freie und eine mittlere (scientia media), nach welcher letten Gottes Alle wiffenheit vorausfieht, mas eines jeben freier Wille, nach feiner naturlichen Freiheit und unter bestimmten Berbatt-niffen, thun murbe, wiewol biefem babei bie Freiheit unbenommen bleibt, bas Gegentheil ju thun. Go febr nun ber Berfaffer bemubt ift, Die Pelagianifchen Errthumer ju widerlegen, fo ernftlich er fich auf bas Unfeben bes beil. Muguftin beruft, und feine Darftellung burch Musfpride ber Rirchenvater rechtfertiget: fo fieht man boch leicht, wie wenig dies Mues die eifrigen Unbanger bes Auguftin

befriedigen fonnte.

Rachdem Clemens VIII., ber aus überzeugung felbit bem Lehrbegriffe Muguftin's ergeben mar, Die Cache nad Rom gezogen, festen bie Dominifaner bafelbft ihren Procef fort. Clemens entschloß fich enblich 1597, eine besondere Congregatio de auxiliis (gratiae divinae), beftebend aus einigen Carbinalen, Bifchofen und Theologen, niebergufeben; Die Geffionen begannen im folgenben Jahre, und ber Papft nahm baran ben thatigften perfonlicen Untheil, ja am 10. Jul. 1603 übergab er ber Berfamms lung einen eigenhandig in 15 Capiteln geschriebenen Auffat über Augustin's Lehrbegriff 14); und er war bereits entschloffen, die Lehre der Molinisten (fo nannte man in ber Folge bie jefuitifche Partei) ju verwerfen, als er plos lich baruber im Dary 1605 ftarb. Gein Rachfolger mußte fich im Conclave verbindlich machen, Die Streits fache balb moglichft ju enbigen; Leo XI. regierte aber ju furge Beit und fo ging bie Gache an Paul V. iber. Die Berathungen wurden mit Gifer fortgefest, und es hatte allen Unschein, bag auch biesmal bie Befuiten ben Rurgeren ziehen murben. Mehre Umftanbe jeboch, bie Burcht vor ber Dacht ber Jefuiten, ihr Muftommen in Frankreich, bie Opfer, welche fie in ber Streitfache mit ber Republik Benedig fur ben papftlichen Stubl gebracht hatten, bie Rudficht auf Die Reger u. f. w., trafen gu-fammen, und bewogen ben Papft, Die Enticheidung bis auf bequemere Beit binauszuschieben. Er entlieg Daber im August 1607 bie Abgeordneten beiber Theile, und bes fahl ihnen, bei harter Strafe sich gegenseitig wegen biefer Sache nicht in üblen Ruf zu bringen. Fruchtlos
blieben bie wiederholten Gesuche bes Königs von Spanien und ber Dominitaner um Entscheidung ber Sache; Paul gebot im Jahre 1611 ein allgemeines Stillfdmeis gen über bie gange Streitigfeit, und ebenfo vergeblich machten ihm im folgenben Jahre bie Dominitaner bemertlich, wie febr bie Ehre bes papftlichen Stubles bei biefem Berfahren gefahrbet werbe. Da man jeboch je fuitischer Seits die Streitsache wieder in Anregung gebracht hatte, scharfte Gregor XV. Die Berordnung feines Borgangers, und verbot burchaus etwas über Die Gnabe bruden ju laffen, ohne bie besondere Erlaubnif ber to

mischen Inquisition. Die Jesuiten wußten biese Berbote zu umgeben; sie triumphirten über ihre Gegner, und errichteten sogar zu Lowen, von wo ber ganze Streit aussgegangen war, einen neuen Katheber bes Molina, ben sie jedoch bald wieder aufgeben mußten. Jansenius, ber nachherige Bischof von Ppern, hatte dies Lehte am königslichen hofe burchgesetzt (f. bas Weitere unter dem Art.

Jansenius). Dach biefes Jansenius Tobe erfchien beffen Bert Augustinus, bas er felbit bem Papfte Urban VIII. ju mibs men Billens gemefen mar. Raum erhielten Die Jefuiten Runde, bag baffelbe fich unter ber Preffe befinde, als fie einen Berfuch machten, burch ben Carbinal Barberini ben Drud zu hindern. Dies gelang ihnen nicht. Um fo hef: tiger fielen fie nun über bas Buch im 3. 1641 ber, bes haupteten, bag baffelbe Lehren enthalte, welche Dius V. verdammt habe, und erschlichen eine papftliche Berord: nung, in welcher burch bie romifche Inquisition gwar auch Die Streitfage ber Sefuiten unterbrudt, ber Bebrauch aber und bas Lefen bes Buches Augustinus ganglich verbos ten murbe. Diefer lette Puntt mar befonders flug bes rechnet; benn nunmehr mar es unmöglich, über ben In: balt bes verbotenen Buches richtig ju urtheilen. Unnahme biefer papftlichen Berordnung machte in ben Dieberlanben Schwierigkeiten, und bies veranlagte ohne 3weifel die Sefuiten, ben Papft, ber fich hierin gang burch ben Carbinal Barberini leiten ließ, noch zu einer ftren= geren Dagregel zu bewegen, und es erfolgte im 3. 1642 Die Bulle In eminenti, in welcher mit Beziehung auf Die fruberen, in biefer Sache von ben Papften erlaffenen Berordnungen bas fcon ermahnte Berbot mit bem aus: brudlichen Bufage erneuert mirb, bag ber Papft felbft, nachbem er bas Buch bes Sanfenius forgfaltig gelefen, viele von feinen Borfabren verbammte Gage wirklich in bemfelben entbedt habe. Richt allein ber großte Theil ber Bifchofe, an ihrer Spige ber Ergbifchof von Mecheln, Jacob Boonen und die Universitat Lowen, fonbern auch Die bochften weltlichen Beborben weigerten fich, Die Bulle angunehmen ober befannt ju machen. Man machte Bors ftellungen nach Rom und an ben toniglichen Sof, und erft ber neue Statthalter, Erzherzog Bilhelm Leopold von Ofterreich, brang, geleitet von ben Jefuiten, burch, baß ein besonderes Formular, in welchem jebem, ber ein geiftliches Umt erhielt, Die Unnahme ber Bulle auferlegt wurde, im 3. 1651, jeboch unter manchen Mobificatios nen und Protestationen, von bem Rlerus angenommen murbe. Go fchien bier bie Rube einigermaßen hergeftellt.

Während beffen aber hatte fich ber Streit auch auf französischen Boben verpflanzt. Die lowener theologische Facultat hatte in dieser Angelegenheit mit der pariser Sorbonne communicirt; Jansenius hatte an dem gelehreten Abte von St. Cyran, Bergerius, einen alten Freund, und eben so eifrigen Gegner der Zesuiten, welcher dem Werke Augustinus, das im J. 1641 zu Paris nachgebruckt wurde, eine gunstige Aufnahme zu bereiten wußte. Die Jesuiten selbst hatten freilich bei der Staatsregierung die Oberhand, und der Name des Jansenius war schon früher beshalb bei ihr verhaßt geworden, weil derselbe in

feiner Schrift "de Marte Gallico" bie Politif tiefer Regierung hart angegriffen hatte. Dennoch weigerte fich bie Gorbonne im 3. 1644, Die Bulle Urban's VIII., obfcon fie ber Ronig felbft mit einem verfiegelten Befehle ibr jugefchidt batte, obne Beiteres angunehmen. biefe Facultat mar bas Sahr juvor, trot mancher Intris guen, ber gelehrte und biebere Dr. Unton Urnaulb, ein Freund bes Abtes Bergerius, ebenfalls ben Grunbfagen bes heiligen Muguftin ergeben, und eifriger Gegner ber Befuiten, aufgenommen worben. Er übernahm nun an= ftatt feines eben verftorbenen Freundes Bergerius bie Ber= theibigung ber Gache bes Sanfenius gegen bie Jefuiten; und ba einer feiner Collegen, Sabert, gegen bie Lebren biefes letten geprebigt hatte, gab er feine erfte Apologie de Jansenius et de la doctrine de St. Augustin beraus, welcher balb eine zweite folgte. Die Gorbonne mar in zwei Parteien, Die Moliniftifche und Sanfeniftifche, getheilt; iene beschulbigte ben Sanfenius bes Calvinismus, biefe behauptete, baß er bie reine Lehre bes beil. Muguftin por= trage. Beibe manbten fich nach Rom, und Innoceng X. beftand 1645 auf ber Unnahme ber Bulle feines Borgangere. Um ben Papft, ber felbft von gelehrten theolos gifden Gachen wenig verftant, noch mehr von ber Ber= berblichfeit ber Sanfeniftifchen Lebre ju überzeugen, bat= ten bie Jesuiten burch ben Dr. Sabert acht Gage aus bem Berte bes Sanfenius ausziehen laffen 15); und ba biefe noch nicht fraftig genug ju fein ichienen, ju bem erften funf andere hinzugefügt, um bie augenfälligfte Re-berei nachzuweifen. Gie murben ber Gorbonne jur Prufung vorgelegt, und, trop bes Biberfpruchs einer gablreis den Menge von Doctoren, für feberifch erflart. Dan gewann die Beiftimmung von mehr als 60 Bifchofen, und faßte im 3. 1650 ben Entichlug, biefe Gase nach Rom ju fdiden, um bort gepruft gu merben. Der Ro: nig felbft unterftugte Diefes Gefuch burch feine Empfehlung. Innoceng mar Unfangs Billens, beiben Parteien Gullichweigen aufzulegen, und bies um fo mehr, als eilf Bifcofe gegen jenes Gefuch proteffirt, und nachgewiefen hatten, baß bie genannten funf Cape Muguftinifch maren. Die Jefuiten hatten jeboch bas Ubergewicht; ber Papft fette eine Congregation von vier Carbinalen und einer Menge Consultoren nieber, er mobnte felbft ben fpateren Sigungen bei, und machte im Dai 1653 bie Bulle cum occasione impressionis libri befannt, in welcher jene funf erften, bem Sanfenius beigelegten, Gabe 16) als fepes

<sup>15)</sup> Hauptquelle für unsere Geschichte ist von nun an Gabr. Gerberon, Histoire générale du Jausenisme (Amsterd. 1700) 8 Thle. 16) Es sind türzlich solgende: 1) Es gibt einige Gebote Sottee, welche die Frommen nicht halten können, und sie erhalten auch dazu nicht hinreichenden Beistand von Gott. 2) Niemand kann im natürlichen, gefallenen Zustande den Gnadenwirkungen widerstehen. 3) Daß der Mensch dei Gott etwas verdiene (ad merendum et demerendum), dazu wird keine Freiheit von der Rothwendigkeit zu handeln (libertas a necessitate) ersodert; die Freiheit vom Zwanze (a coactione) ist hinreichend. 4) Semipetas glanisch ist der Lehrsa, der natürliche Mensch habe das Bermögen, der inneren, zuvorkommenden Gnade widerstehen oder sie annehmen zu können. 5) Ebenso ist es semipetagianisch, zu sagen, das Schristus für alle Menschen gestorden sei.

rifch, und jum Theil gotteslafterlich verbammt murben, obichon ber Papft bas Buch bes Sanfenius niemals gele: fen batte, und baffelbe bei ber Debrgabl ber Ditglieber ber Congregation ber Fall fein mochte. Daburch befam

ber Streit eine neue, gang eigene Benbung.

Die Bulle wurde gwar mit geringem Biberfpruche von allen Geiten angenommen, und in ben Dieberlans ben warb Jansenius von ben Jesuiten als ein fo arger Re-ger verschrieen, bag auf Befehl bes Statthalters Leopolb fogar feine Grabfdrift gerftort murbe. Gie war aber am allerwenigften geeignet, Die Janfeniften felbft gum Stills fcweigen ju bringen; biefe behaupteten, bie Bulle beftimme nicht genau, in welchem Ginne ber Papft jene Sate verbammt habe; biefe Gate feien nicht in biefem Sinne in des Jansenius Schrift zu finden; Jansenius habe über dieselben nur die reine Lehre Augustin's vorzetragen. Da die Sorbonne die Bulle blos auf Befehl bes Konigs, ohne unbedingten Gehorfam ju verlangen, bekannt gemacht batte, die Jesuiten aber einen solchen Geborfam wegen Untruglichkeit papstlicher Entscheidungen in Glaubensfachen verlangten; fo wollten zwar bie guten Janfeniffen, nach bem Beispiele bes Janfenius, ber noch am Schluffe feiner Schrift ben Beborfam gegen ben Papst bezeigt hatte, bem Oberhaupte ihrer Rirche ben Gehorsam nicht verweigern; sie machten aber, auf ben Borschlag bes scharffinnigen Dr. Arnauld, zuerst ben Unterschied ber Untruglichkeit bes Papstes in rebus facti (Question de fait) et juris geltend, und leugneten jene ftandhaft, indem fich ber Papft, wie jeber andere Menfch, in einer Thatfache, bie er nicht genau fenne, wie ben Inhalt eines Buchs ober ben Ginn gewiffer in ihm enthals tener Gage, irren fonne. Diefe Frage ward nun ein neuer Bantapfel, und Arnauld bie Bielfcheibe ber Gegner, bis er endlich wegen eines freimuthigen Schreibens, bas bie Sorbonne lange und ftreng untersuchte, im 3. 1656 aus ber theologischen Facultat ausgeschloffen murbe. Die: fer lette, unter Intriguen burchgeführte Gewaltftreich er: reichte ben beabsichtigten 3med nicht, benn es hatten fich mittlerweile Manner, gleich ausgezeichnet burch grund: liche Gelehrfamkeit, als geachtet wegen Biederkeit des Charakters und Unbescholtenheit der Sitten, ein Blassus Pascal, ein Peter Nicole u. A., an die Jansenisten angesschlossen, welche, abgesagte Feinde der Jesuiten und ihrer Grundsätze, diese Grundsätze in ihrer ganzen Abscheulichfeit barguftellen und baburch ihrem Ginfluffe bei dem bef-feren Theile ber Nation und felbst bes Rlerus entgegen= zuwirken vermochten. Dies bezwechten u. a. bie beruhm= ten Lettres provinciales, welche Pascal in bemfelben Jahre, in welchem fein Freund Urnaulb aus ber Gor= bonne ausgeschloffen worben mar, unter bem Ramen Louis be Montalte herausgab; ben Einbruck einer folden Schrift fonnten bie Zesuiten nicht leicht verwinden. Um hofe behaupteten fie zwar, unter bem Carbinal Magarin, bie Dberhand; die Regierung fuchte fich, aus andern Grun-ben, auf jebe mogliche Weife ben neuen Papft verbindlich zu machen. Dach Innoceng' Tobe namlich hatte Mlerander VII., der fcon fruber als Muntius in Coln und als Mitglieb ber in ber Sache bes Janfenius nieber-

gefehten Congregationen bas Intereffe ber romifden Gu rie unterftust batte, ben papftlichen Stubl befriegen. Balb wurde er auf Magarin's Unftiften von einem großen Theile ber frangofifchen Beiftlichkeit, obichon unter bem Biber fpruche mehrer Bifchofe, um eine bestimmtere Ertlarung ber Bulle feines Borgangers erfucht. Er beeilte fic, biefe gu ertheilen, und badurch die Untriglichteit feines Stuhles zur allgemeineren Unerfennung gu bringen. In einer besonberen Bulle ertlarte er, bag bie funf Gape im Berte bes Sanfenius wirklich enthalten , und bag fie von feinem Borganger in ebenbiefem Berftanbe verbammt worben maren; alle, bie bies leugneten, werben als Rins ber ber Ungerechtigfeit, als Storer ber offentlichen Rute bezeichnet. Die Universitat Lowen nabm Diefe Bulle ohne Sinderniffe an; die theologische Facultat ftellte fogar bem Papfte die Erklarung zu, daß keinem ein akademischer Grad verlieben werden solle, der nicht eiblich die Bech achtung ber funf Gabe angelobt habe. In Paris vers fugte fich im 3. 1657 ber Konig felbft in bas Parles ment, und ließ bie Bulle einregiftriren; fowie auch bie in bemfelben Sahre ju Paris versammelten Bifchofe obne Beiteres biefelbe anerkannten, und burch ein befonberes Glaubensformular allen Beiftlichen biefelbe Berbinblichfeit aufzulegen beschloffen, obichon vielleicht ber großere Theil berfelben ben Sanfenius faum bem Namen nach naber fennen, vielweniger fein Bert gelefen haben mochte. Ru bie Theologen ber Sanfeniften erhoben Biberfpruch; fie erklarten es fur Bewiffenszwang, in ber Enticheibung einer geschichtlichen Frage bie Untruglichkeit ber Rirde und bas Eribunal bes Papftes anerkennen ju muffen. Da aber ber Ronig fest entschloffen mar, Die allgemeine Unnahme ber Bulle burchzufegen, fo faßten Die Pralaten ben Entschluß, welchen ber Ronig im 3. 1661 beftätigte, baß allen benen Geiftlichen, welche bas ermabnte Formus lar nicht unterschreiben murben, ber Regerproces gemacht, bie Belehrten aber, bie bagegen gefchrieben, jum Biberrufe genothigt werden follten. Der Ronig brang bei allen Bifchofen auf Bollftredung biefer Dagregel. Bie aber Alles von Geiten ber Regierung blos aus politifden Grunden betrieben murbe, erhellt baraus, bag ber Ronig, ber mit dem romifchen Sofe ingwischen in Mishelligkeit gerathen war, ploglich fich auf die Seite ber Sanfeniften hinguneigen ichien; er fnupfte jedoch bald mit Rom Bers gleichsunterhandlungen an, und biefe vermittelte ungluds licher Beife ein Sefuit, ber D. Ferrier. Da ber Ronig im 3. 1664 bie vollige Musfohnung mit Rom munichte, fo verlangte er vom Papfte eine neue befonbere Berorb nung, um bie Beiftlichen befto leichter gur Unterwerfung bestimmen gu tonnen. 3m 3. 1665 erfchien biefe Bulle, bie ber Ronig fofort beftatigte, und jeben, ber fich nict unterwerfen murbe, mit Einziehung ber weltlichen Ein-funfte und andern kanonischen Strafen bedrobete. Der wesentliche Inhalt bieser Bulle war: alle franzosische Beiftliche, alle Borfteber von Lebranftalten, felbft Den nen, follten biefe und feines Borgangers Berordnung in nerhalb brei Monaten unbebingt annehmen, Die aus bem Buche bes Sanfenius ausgezogenen funf Gate in bem Ginne bes Berfaffers und wie fie von ben Papften ver

bebiente, und am Sofe bie Bergogin von Longueville, hat=

bammt worben, ebenfalls verbammen, und fich von ber Reterei bes Sanfenius ganglich losfagen; bies Mues follten fie bei Gott und ben beiligen Evangelien befchworen. Die Janfeniften batten ichon vor Erfcheinung biefer Bulle Die angebrobte Ercommunication fur ungerecht erflart, und ju ihnen war unlangft ber Bifchof Pavillon von Allet übergetreten, ber nun öffentlich erflarte, in einer folchen Sache, welche nicht bie geoffenbarten Wahrheiten, fonbern eine Thatfache betreffe, Die nach menschlicher Gin= ficht beurtheilt werben muffe, nicht gehorfam fein ju ton-nen. Seinem Beispiele folgten bie Bischofe von Beau-vais, Angers und Pamiers. Als aber ber Konig ein befonberes Bericht von Pralaten über bie Ungehorfamen im 3. 1667, nach erhaltener Genehmigung bes Papftes, nies berzuseten begonnen, ftarb Alexander VII. Die Berwirs rung in Franfreich mar groß; bie Janfeniften murben verfolgt, bertrieben, in's Gefangniß geworfen, ihrer priefterlichen Burben beraubt, und boch, wie le Bret (G. 151 bes oben angef. Berkes) febr mahr fagt, mußten bie 211lerwenigsten ihrer Gegner, wer Janfenius gemefen, und

was er gelehrt hatte. Befonbere Erwähnung verdienen bei biefer Berfol= gung bie Monnen bes Rlofters Port = Royal bes Champs in ber Rabe von Paris. Das fruber verfallene Rlofter batte an ber Schwefter bes Unton Urnauld, Jacq. Da= rie Ungelique Urnault, feit 1602 eine Abtiffin erhalten, welche ben Unterricht bes oben ermahnten Abtes von St. Spran genoffen batte, und baburch um fo mehr fur bie Grundsate ihres Bruders gewonnen worden war. Die vortreffliche Ordnung, welche fie bem Rlofter gab, bas andachtigfromme und auch ber Biffenfchaft, wie ber Rin= berergiehung gewidmete Leben feiner Bewohnerinnen, brachte Die Unffalt in ben allgemeinen Ruf ber Beiligfeit, und angesehene und gelehrte Manner, le Maitre, Lancelot, be Gacy u. M., liegen fich in ihrer Dabe nieder, um ein jurudgezogenes, frommes, ben Biffenfchaften gewidmetes Leben ju fuhren. Naturlich mar es unter folchen Bers baltniffen, bag alle In- und Unwohner bes Rlofters ben firengeren Grundfagen bes Janfenius hulbigten. Und bies jog ihnen mehrmalige Berfolgungen ju 17). Da fie fich weigerten, die papftliche Bulle und bas Formular ju unterschreiben, murben fie ber Regerei beschulbiget; im 3. 1656 murben ihnen bie Rinber, welche fie erzogen, genommen, und bie Ermachfenen, welche fich in ber Rabe niedergelaffen, fich zu entfernen genothiget; im 3. 1661 wurden auch die Rovigen vertrieben; brei Sabre barauf batten mebre Ronnen baffelbe Schicffal; bas Rlofter erhielt eine ftarte Bache, und ben noch in ihm wohnenben Monnen murbe bom Ergbischofe von Paris ber Gebrauch ber Sacramente unterfagt. Erft im 3. 1668 wurde bas Rlofter von ber Bache befreit, und ben Ronnen ber Bebrauch ber Sacramente wieber geftattet.

Unter biefen Berfolgungen hatte Die Ungabl ber Janfeniftifch Gefinnten bebeutend jugenommen ; eine Menge Bifchofe, Monche, Mitglieder ber Gorbonne, felbft Staats=

ten fich ihnen angeschloffen, und in Rom fo gut, wo Gles mens IX. den papftlichen Stuhl befliegen batte, als am foniglichen Sofe, fab man bie Unmöglichfeit ein, mit ber versuchten Strenge feinen 3med zu erreichen. Es murbe baber im S. 1668, unter thatiger Bermittelung bes Ergbifchofs von Gens, an einem Bergleiche gearbeitet. Er fam ju Stanbe, indem in bem etwas veranderten gu unterzeichnenden Formulare bie Unterfchrift nicht mehr uns bedingt, fonbern nur aufrichtig verlangt murbe. Die mei= ften Sanfeniften unterzeichneten, und hatten einige Sabre Frieden; nur Urnauld und feine nachften Unbanger muß= ten noch bie Folgen bes Saffes ihrer Gegner empfinden; er felbft verließ beshalb fein Baterland und farb in ben Dieberlanden im 3. 1694. Unter allen Diefen Bebrudun= gen hatten jest und fruber bie Janfeniften, und vorzuge lich die gelehrten Bater von Port : Ronal, ihre Sauptbe= ftrebung nie aus ben Mugen verloren, fur bie Beforbes rung eines praftifchen, berglichen, erleuchteten Chriftenthums burch Beifpiel und Schriften gu wirten. Bie fie felbst bas Lefen ber beiligen Schriften zu biefem End= zwede als bas beste Mittel anfahen und empfahlen, fo bielten fie eine frangofifche Uberfebung biefer Schriften fur ein Bedurfniß, um den Ginn fur mabre Frommig= feit zu weden. Urnauld, Ricole, be Gaen, Maitre u. U. batten langere Beit baran gearbeitet; ba ihnen aber in Franfreich ber Drud berfelben verweigert murbe, fo murbe bie Überfetung, mit Erlaubnif bes Ergbifchofs von Cams bran, ju Umfterdam, jedoch mit ber Aufschrift Mons, im 3. 1667 gebruckt. Schon ihr 3wed und ber Umftand, baß fie in mehren Stellen von ber Vulgata abwich, machte fie bei ben Gegnern ber Sanfeniften verhaßt; fie murbe vom Ronige verboten, und von ben beiben Dapften Gles mens IX. und Innoceng XI. verdammt, wiewol im Ubris gen unter biefem letten Papfte bie Janfeniften von Rom aus nichts gu furchten hatten: benn Innoceng felbft er= fannte bas Berberbliche vieler jefuitifchen Grunbfage, und erließ im 3. 1679 eine Bulle, in welcher 65 Propositiones laxorum Moralistarum verworfen wurden. Auch unter Alexander VIII. gelang es ben Jefuiten nur in ben Rieberlanben eine vorübergebenbe Storung gegen bie verbachtigen Sanfenisten zu veranlaffen. Um fo beftiger brach unter Clemens XI., ber ben Sefuiten gang ergeben war, bas Feuer wieder hervor. Clemens war entichlof= fen, alle Spuren bes Sanfenismus moglichft gu vertilgen, um auf biefem Bege allem Biberfpruche vorzubeugen, ben man gegen bie abfolute geiftliche Gewalt bes apofto= lifchen Stubles entweber fcon erhoben hatte ober noch erbeben fonnte, unbefummert um bie Folgen, welche ein folches Berfahren fur die Boblfahrt ber tatholifchen Staas ten nach fich ziehen mußte. Die Gelegenheit bagu bot fich ihm, bei bem großen Unfeben, beffen fich bie Befuiten am frangofifchen Sofe wieder gu erfreuen batten, febr leicht bar. Der Carbinal Unton von Roailles, früher Bischof von Chalons, nunmehr Erzbischof von Paris, ein gemäßigter Dann, ber, wie er felbft geaußert, wol ein Freund, aber nicht Sflave ber Jefuiten fein wollte, auch fruber icon fich ben perfonlichen Sag bes Clemens, ba

<sup>17)</sup> Als Quelle bient Fontaine, Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal (Coin 1788. 2 Thte.).

M. Encott. b. BB. u. R. Zweite Section. XIV.

Letterer noch Carbinal mar, jugezogen hatte, fuchte bie Parteien in Frieden ju erhalten, fonnte aber bennoch ben Intriguen ber Jefuiten nicht ausweichen. Erfteres beamedte feine im 3. 1697 erlaffene Paftoralvorfchrift, und fie verfehlte bei ben Janfeniften ihre Abficht nicht. 218 aber im 3. 1701 mehre freifinnigere Mitglieber ber Gorbonne bie ihnen von einem Beichtvater vorgelegte Frage: ob man einem Beiftlichen bie Abfolution ertheilen tonne, ber zwar bas fruber ermabnte Formular angenommen, aber boch in bem Glauben beharrte, ber Papft und tie Rirche tonnten fich in einer Thatfache irren, bejabend beantwortet und bie Begner ber Janfeniften wegen biefes fogenannten Gemiffensfalles (Cas de conscience) neue Unruben erregt hatten: fo trat auch bier ber Ergbischof im 3. 1703 vermittelnb ein, inbem er jene Enticheibung ebenfo gut, als bie bagegen ericienenen Schriften, vermarf. Allein wie ber jefuitifche Pater la Chaife bem Erzbischofe alle Rache ber Gefellichaft Jefu gefchworen batte, fo gelangten auch wirklich bie heftigften, in biefem Beiffe verfagten Schreiben an ben Ronig und an ben Erzbischof von 18) Rom aus an. Der Ronig ließ bie Sorbonniften, welche bie ermabnte Entscheibung bes Bemiffensfalles gegeben batten, theils jum Biberrufe nothis gen, theils aus Paris vertreiben ; er verfprach im Bors aus bem Papfte volltommenen Geborfam, und unterftutte bas Gefuch einiger frangofischen Bischofe um eine beson-bere Bulle zur Beilegung alles Zwiespaltes. Der Papft ergriff Diese Gelegenheit, nicht blos um biesem Gesuche ju genügen, fonbern jugleich ben Freiheiten ber gallitas nifchen Rirche einen empfindlichen Stoß zu verfeten. Es erschien im 3. 1705 bie Bulle Vineam Domini, in welder nicht nur bie Bullen Innoceng' X. und Merans ber's VII. beftatiget, und alle Erflarung ber Brevien Gles mens' IX. und Innoceng' XII. verboten, fonbern fogar verordnet wurde: es sei nicht genug, daß man über die Frage, ob die funf Sage in bem Werke bes Jansenius wirklich befindlich, ein respectvolles (obsequiosum) Stillfcmeigen beobachte, man muffe vielmehr mit Berg und Mund bas Formular Mlerander's VII. unterschreiben und fclechterbings glauben, baß fie Janfenius in bem verbammten fegerifchen Ginne wirklich gelehrt habe. 3mar nahm bie frangofische Geiftlichkeit bie Bulle an, und ließ fogar bas Formular Mlexander's VII. von Reuem befdworen; boch in ber anbern Sinficht erreichte ber Papit feine Abficht nicht. Die ju Paris versammelten Bischofe fucten, unter bem Borfige bes Carbinals Moailles, ihre bischoflichen Rechte zu mahren, indem fie bie Unnahme ber Bulle von ben Bebingungen abhangig machten: baß Die Bifchofe nach gottlichem Rechte befugt maren, Glaus bensfachen ju richten, bag Bullen ber Papfte nur bann Die gange Rirche verpflichteten, wenn fie von ber Ges fammtheit ihrer Sirten angenommen worben, und bag Diefe Unnahme allemal von bem Urtheile ber Bifchofe abs bange, Bebingungen, welche bem Papfte nicht wenig Bers brug verurfachten. Man wußte fich jeboch jefuitifcher

Seits bafür auf andere Weise schadlos zu balten: bas Kloster Port-Roval, dessen Bewohnerinnen die papstliche Bulle nur bedingungsweise angenommen hatten, mußte um so harter dassir bußen. Nachdem man dasselbe seit 1706 auf alle mögliche Weise gedrängt und beschränkt hatte, wurde zu Rom die Aushebungsbulle desselben ausgewirft und im I. 1710 sogar alle Gebäude auf königlichen Beschl niedergerissen. Selbst den darin begrabenen Toden gönnte die Nachbegierde der Jesuiten ihre Rube nicht; ihre Leichname wurden ausgegraben, und in andere Gegenden verseht.

So batten benn die Gegner der Jansenisten, an deren Spitze die Jesuiten standen, einen ziemlich vollständigen Sieg errungen, und man hatte glauben sollen, sie wurden sich damit begnügen. Allein ihre und des romischen Sosis Absichten waren noch nicht vollständig erreicht; die Jesseiten, unter ihnen besonders der königliche Beichtvaterte Tellier, wünschten sich noch an mehren Personen zu reichen, die ihnen zuwider waren; die römische Gurie glaubte ben günstigen Augenblick benutzen zu mussen, um die Frischeiten der gallikanischen Kirche möglichst zu beschränken ober felbst auszuheben. Und dazu mußte die vermeinsliche Jansenistische Keherei aus Ruee benutzt werden. Man warf sein Augenmerk auf eine Schrift, die in gressem Ansehen stand, aber von einem Anhänger des Jansen Ansehen stand, aber von einem Anhänger des

feniemus verfaßt mar.

Dies war bas Reue Teftament bes frommen und gelehrten Pater Pafchafius Quesnel. Quesnel, Priefer bes Dratoriums ju Paris, batte 1685 feiner Grundfate wegen fein Baterland verlaffen muffen, trat in Bruffel mit gelehrten Janseniften in nabere Berbindung, murte auch bier verfolgt, und ftarb im 3. 1719 ju Umfterbam, wohin er guleht gefluchtet mar. In Diefer Beit batte er fich mit gleichem Gifer ber Bertheibigung ber Sache bes Sanfenius, ober, wie er lieber wollte, bes beil. Muguftin, als bem Lefen und Erflaren ber beiligen Schritt, gewidmet. Daraus waren feine Erflarungen und Uberfes gungen bes D. E. hervorgegangen, bie feit 1671 unter verfchiebenen Titeln gebruckt worben maren. Die letten Musgaben, g. B. bie vom 3. 1693, enthielten bas gange D. I., meift nach ber oben ermabnten Uberfebung von Mons, begleitet mit erbaulichen, aus ben Schriften ber Rirchenvater, vorzüglich bes Muguftin, entlebnten Erlaus terungen. Das Wert fand ungemeinen Beifall; viele Bis fchofe, unter ihnen ber Ergbifchof Roailles von Daris, verbreiteten baffelbe, und felbft Clemens XI batte es mit Bergnugen und Bewunderung gelefen. Erot bem murte es bie Bielfcheibe jefuitifcher Intriguen; Die Jefuiten griffen boffelbe in fcmabfuctigen Schriften an, fpurten in ibm Rebereien auf, und bewirften, bag einzelne Bifcofe basselse in ihren Sprengeln verboten, andere aber den Erzbischof Noailles, als Quesnel's Beschüßer, offentlich der Kehreie beschuldigten. Die Sache wurde schon 1708 nach Rom gespielt, und der Papst verdammte in einem Breve, das vor der Hand in Frankreich nicht angenommen wurde, Quesnel's N. T., als voll aufrührerischer, gottestässerlicher, Jansenistischer Lebren. Der Kampf der beiden Parteien begann aus Meuer nur von das fiber beiben Parteien begann auf's Meue; nur mar bas Uber

<sup>18)</sup> Fur biefen Theil unferer Geschichte ift zu vergleichen ber 1. Theit ber Storia del Giansenismo bee Abtes Tofini.

gewicht auf Geiten ber antijansenistischen ober vielmehr jefuitifchen. Nachbem Moailles, bem ebenfo febr bie Rechte ber frangoffichen Rirche am Bergen lagen, als man fie gegenfeits ju untergraben trachtete, mehre fcand= liche Rante und Berleumbungen ber Jefuiten entbedt, fie auch beshalb in feinem Rirchfprengel befchrantt batte, wußten biefe ben altersichmachen Ronig ju bereben, bag er abermals ben Papft um eine burchgreifende Entfcheis bung erfuchte. Gie hatten felbft zu biefem Endzwecke 103 fegerifche Gage aus Queenel's Berte ausgezogen und nach Rom gesenbet 19). Nachdem ber Papft in einer befondern Congregation biefes Werf hatte untersuchen laffen, erfolgte bie berüchtigte Bulle Unigenitus (Dei filius) im Cept. 1713, an beren Berabfaffung bie Sefui: ten gu Rom feinen geringen Untheil hatten. Das Lefen und bie weitere Berbreitung bes D. E. von Quesnel, ber feibst bringend gebeten batte, man mochte ibn nicht unverhort verbammen, murbe verboten, weil bie Uberfebung an vielen Stellen von ber Bulgata abmeiche, und mit ber Uberfegung von Mons übereinstimme; es maren bunbert und ein Sat aus bemfelben ausgezogen (barun= ter mehre biblifche und echt Mugustinische, andere auf bas Lefen ber beiligen Schrift und Die Freiheiten ber gallifa= nischen Rirche bezügliche) und verbammt, und zwar ohne genauere Erflarung ihres Ginnes. hiermit begannen Die Unruhen auf's Deue. Moailles mit mehren andern Bi= schöfen verboten zwar bas Quesnelsche Buch, verweigersten aber bie Unnahme ber Bulle, bevor fie nicht von Rom aus bie nothigen Erlauterungen wurden erhalten haben; ber Bifchof von Strasburg, Carbinal von Roban, nebft 40 anbern Bifchofen, nahmen bie Bulle an, jeboch unter gemiffen Ginfchrantungen, Die fie in einem Dafto: ralfdreiben ihrem Clerus eröffneten; bas Parlament ge= borchte endlich, nachdem mehre Prafidenten maren abge-fest worben, und registrirte bie Bulle, aber gleichfalls mit Beschrantungen; mehre Mitglieder ber Gorbonne wurden aus bemfelben Grunde verfolgt und aus Paris verwiesen; und fcon follte gegen ben Ergbiichof von Paris und bie Gleichgefinnten mit Abfetung und andern firchlichen Stras fen verfahren und barum ein national : Concilium gufam: menberufen werben, als Ludwig XIV. ben 1. Gept. 1715 farb. Wohl fcheint ber Konig noch vor feinem Tobe gefühlt zu haben, wie febr er bintergangen worben fei; benn er war Willens, ben Ergbischof Moailles ju fich rufen zu laffen, und außerte gegen feinen Beichtvater le Zellier und ben Carbinal von Roban, bag, wenn er betrogen worben, es ihre Schuld fei; er habe nur bas Befte ber Rirche gefucht.

Nummehr batte ber Kirchenfriede wohl leichter hers gestellt werden konnen, da unter ber vormundschaftlichen Regierung die Jesuiten ihren Einfluß verloren, der Cars binal Noailles die Leitung der streitigen Angelegenheiten erhielt, und jedem gestattet wurde, sich über die Bulle frei zu erklaren. Allein Clemens XI. war nicht der

Mann, ber jum Nachgeben ober ju einer gemäßigten Er= flarung über bie Bulle, warum er erfucht worden mar, batte gestimmt werben fonnen; er brobete bem Carbinal Moailles mit Bann und Abfehung, und erließ bie beftigs ften Schreiben an ben frangofifchen Sof. Die naturliche Folge mar, bag endlich biejenigen Bifchofe, welche bie Unnahme ber Bulle verweigerten, und von bem Papfte mit firchlichen Strafen bebrobet murben, gu einem Ret= tungsmittel ihre Buflucht nahmen, welches biefem bas Un= angenehmfte fein mußte: fie fetten ben 1. Marg 1717 eine Appellationeurfunde von bem Papfte und feiner Bulle an ein allgemeines Concilium auf. Bergebens maren neue Berfuche, ben Papft jum Rachgeben ju ftim= men; er fprach wirklich in bem Breve Pastoralis officii im 3. 1718 ben Bann über Mlle, welche feiner Bulle fich widerfetten. Und fo mar die gange frangofische Beiftliche feit in zwei Parteien getheilt, Die Acceptanten ober Con= fitutioniften und die Uppellanten, unter welchen letten nicht blos Sanfeniftifch Gefinnte, fonbern auch biejenigen begriffen find, welche bie Rechte und Freiheiten ber gallistanischen Rirche gegen ben romischen Absolutismus aufrecht zu erhalten fuchten. In anbern fatholifchen Ctaas ten batte die Unnahme ber Conftitution Ungenitus geringere Schwierigkeiten. In Frankreich fam es nun gang barauf an, welche Dagregeln bie Regierung ergreifen wurde. Batte fie bie Gache ber Uppellanten fraftig unterftuben wollen, fo war, bei ber halsftarrigen Gefinnungs= art Clemens' XI., ein volliger Bruch mit bem apoftolis fchen Gruble ju befürchten; und dies mar unter ben bes ftebenben Berhaltniffen bas großere Ubel. Doge nun auch ber jegige Bertraute bes Regenten, ber berüchtigte Abt bit Bois, blos barum, wie man fagt, weil er nach ber Carbinalsmurbe ftrebte, benfelben gunftiger fur ben romifden Sof gestimmt haben, die Staatsflugheit er= beifchte jedenfalls, bag man ben Gehorfam gegen bas rechtmäßige Dberhaupt ber Rirche nicht zu tief finken ließ; baber bie erfte Berordnung ber Staatsregierung 1719, welche alles Streiten und Schreiben über bie papfis liche Bulle fcharf verbot. Doailles felbft mußte fich ju einer bebingten Unnahme berfelben verfteben; anbere Bis fcofe feiner Partei, welche bies verweigerten, murben jum Stillschweigen genothigt ober verwiesen. Und ba man ben Uppellanten noch bas Bugeftanbnig machte, mes gen bes Borfchlags einer allgemeinen Rirchenverfammlung Die Gutachten ber auswartigen Bischofe ju vernehmen, biefe aber fich fur bie Unnahme ber Bulle aussprachen, fo murbe ihre lage um fo verzweifelter.

Ludwig XV. trat bald barauf die Regierung felbst an. Sein ebemaliger Lehrer, der Bischof von Frejus, nacheberiger Cardinal Fleury, dem papstlichen Hofe und den Jesuiten ergeben, ward sein erster Staatsbediente. Der alte ehrwurdige Bischof von Sennez in der Provence, Joh. von Soanen, der im J. 1717 die Appellationsurfunde mit entworfen und unterzeichnet hatte, wurde auf dem Concilium 1727 zu Embrun entsetz, und verwiesen; Roailles verstand sich im Jahre darauf zu undedingter Unterzeichnung der Bulle und im J. 1730 mußte das Parlament die Bulle als allgemeines Reichsgesetz registris

<sup>19)</sup> Bon nun ist besonders zu vergleichen Pfassii Acta publica Constitutionis Unigenitus (Tübing, 1721, 4) und Anecdotes ou Mémoires secrets sur la Constit. Unigen. (Utrecht 1732, 3 This.)

ren. Berfolgung und Berweifung ber Appellanten warb nun allgemein, und nur im Stillen vermochten fie fich gu erhalten; viele fuchten eine Buflucht in ben Dieberlanden, besonbers ju Utrecht. Es tonnte ibre Lage in Franfreich wenig verbeffern, bag fie bie Ergablungen von Bunbern ausstreueten, Die unter ihnen geschehen fein und bie Recht= maßigfeit ihrer Sache beweifen follten. Um meiften Muffeben machten bie angeblichen Wunder, welche an und auf bem Grabe bes eifrig Sansenistisch gesinnten, an ber Strenge seiner Bugubungen im J. 1727 zu Paris verstor= benen Diatonus Frangois be Paris gefcheben fein follten. Gein Bruber hatte ihm auf bem Rirchhofe bes beiligen Mebarbus bafelbft ein marmornes Dentmal errichten laffen; und ba ibn feine Partei fur einen Beiligen anfab, fo entftand bald bie Sage, baß an feinem Grabe, fowie burch bie von biefem genommene Erbe, wunderthatige Beistungen u. f. w. erfolgten. Das Buftromen ber Bolfsmenge zu bemfelben, bie fchwarmerifchen Reben, Pros phezeiungen, bie Convulfionen, wovon die bort Betenben ergriffen wurden, veranlagten die Regierung im 3. 1732 ben Rirchhof zumauern und burch eine Bache befegen zu laffen, und ba auch bies nicht genügte, ber Schmarmerei bie noch burch bie von bem Grabe genommene Erbe un= terhalten wurde, volligen Ginhalt gu thun, Die Convulfionairs in die Gefangnisse zu werfen. Much bies vers mehrte nur die Anzahl ber Schwarmer und ben Grab ihrer Schwarmerei. Einer von ihnen, ber frühere uns glaubige und ausschweifenbe Parlamenterath be Mont: geron, behauptete fogar burch ben Unblid ber fo anbach= tig am Grabe bes Paris Betenden vollig befehrt worben zu sein; er trat zu ben Appellanten, und überreichte felbst bem Konige im 3. 1737 bas merkwurdige Buch: La vérité des miracles opérés par l'intercession de Mr. de Paris. Er wurde bafür in die Bastille gesetzt und ftarb auch barin.

Go war nun gwar ber Sanfenismus in Franfreich im Allgemeinen unterbrudt; man wußte aber recht wohl, bag er im Stillen noch eine große Ungahl Unbanger gablte, und fo verfuchten es von Beit gu Beit feine eifri= gen Gegner, auch biefe Refte nebft benen ber Appellans ten aufzuspuren und ju unterbruden. Man bediente sich bierzu ganz eigener Mittel. Die Appellanten hatten noch ihre eigenen Geiftlichen, bei benen sie Beichte horten und bas Abendmahl empfingen; bas Sterbesacrament konnte ihnen jedoch, wenn fie in geweihter Erbe begraben fein wollten, nur bon bem orbentlichen Pfarrer gereicht merben. Es war baber ein ichlauer Borfchlag, welchen bie Befuiten bem parifer Ergbifchof von Beaumont gaben: er erließ 1752 bie Berordnung, daß man feinem Sterben= ben bas Gacrament reichen folle, ber nicht einen Beicht= fchein von feinem orbentlichen Pfarrer vorzeigen murbe. Da bie Befolgung biefer Dagregel Streitigfeiten verans lagte, fo fam bie Cache an bas Parlament, und zwifchen biefem, bem Konige und bem boberen Rlerus entftanden Dishelligfeiten , fodag bie Bifchofe , vom Ronige unterftunt, bie Entscheibung bes Papftes nachfuchten. Bene-bict XIV. erließ im 3. 1756 ein Umlaufschreiben an ben boberen frangofischen Rlerus, bestätigte gwar die Bulle

Unigenitus als eine apostolische Constitution, wollte aber nur benen bie Gacramente verweigert wiffen, welche als offentliche, gerichtlich verworfene Gegner ber Bulle befannt maren. Der Konig erneuerte barauf ben Befith, fich ber Bulle, obichon nicht als Glaubensregel, ju mi terwerfen, und unterfagte alles weitere Streiten über bie

felbe 20). Der noch bier und da glimmende Zunder der Zwietracht wurde endlich durch die Revolution völlig erflict.
Aus dem Berlaufe der Geschichte der sogenammen Jansenistischen Streitigkeiten geht flar bervor, das die Unruhen, welche sie veranlaßten, im Wesentlichen nur eine Folge ber Intriguen bes herrichfuchtigen Jefuiteren bens, und bag bie immer wieber aufgespurte und mieter verbammte angebliche Sanfenistische Reberei nur eine ichlaue Erfindung beffelben Ordens mar. Gehr richtig fagt ie Bret (a. a. D. G. 151): "Diefe Berruttung in einem ber blubenoffen Reiche mar eine ber besonderften Erfcheinungen in ber fittlichen Belt. Bom 3. 1640 bis 1649 war ein Janfenift berjenige, ber bie Gate bes Bajus er neuerte. Bom 3. 1649 bis 1654 berjenige, ber Die funi Cage, welche aus bem Muguftinus bes Janfenius ausgegogen maren, lehrte. Bom 3. 1654 bis 1665 bezeit nete man mit jenem Damen benjenigen, ber nicht glass ben wollte, daß jene Gage im Sanfenius maren. Bon biefem Jahre an erflarte man alle biejenigen als Janie niften, welche nicht schworen wollten, baß Janfenius ein Reber mare. Und bie allerwenigsten wußten boch, mer Sanfenius gemefen und mas er gelehrt hatte. Bie follten fie es miffen, ba fein Menfch fein Buch las? Daber famen die schonen Fehler, ba einige Bifchofe in ihrem Ebicte fagten: "Nachbem Innocentius X. Die aufgebende Reberei des Corn. Jansenius genannt Augustinus unters brudt zc." Welch ein großes Nichts hat also die Welt so lange geafft? Und wie fehr muffen die Jesuiten geneigt

fein, Reger zu machen, wo fie feine finden?"
Wie richtig biese Bemerkung ift, erhellt auch aus ber Geschichte ber Sansenistischen Partei in den reformirten Riederlanden, wo sich die Anhanger jener Grundsabe bis auf den heutigen Tag erhalten haben, obichon fie natur: lich nicht für eine Sansenistische Geparattirde, fonbern für bie treuen Unhanger ber rechtglaubig katholischen Rirche gehalten sein wollen. Schon seit Papft Gregor XIII. batten bie Jesuiten in Holland ihr verberbliches Spiel begonnen. Gie festen baffelbe auch bann noch fort, als nach Ginführung ber Reformation bas Ergbisthum Utrecht als foldes zwar aufgebort hatte, bie Ratboliten jebod noch immer fortfuhren, fich ein firchliches Dberhaupt, mit bie fruberen Domcapitel gethan, ju mablen und in Rom beftatigen gu laffen; nur behaupteten bie Generalftaaten babei ihr oberhoheitliches Recht, daß teiner für einen Bicarius gehalten merben tonne, ber nicht nach ber gewohnlichen Drbnung gefehmäßig gewählt, und von ben Benm ber belegirten Berfammlung jugelaffen worben fei. Bitte frangofifche Sanfeniften hatten ihre Buflucht in ber bertigen Gegend gefucht, und unter ben Rierifern felbft gab

<sup>20)</sup> über biefen leten Thichnitt vergl. 3. Rubolf Sale gel, Rirchengeich. bes 18. Jahrh. S. 972 fg.

es noch viele Unhanger ihres Landsmannes, bes Janfenius. Gin folder war ber fiebente Biichof von Solland, Deter Cobbe, ein Freund bes Pat. Quesnel. Da er im 3. 1688 als folder gemablt, und von Innocen; XI. unter bem Titel eines Erzbischofs von Cebafte (in partibus infidelium) bestätigt worben mar, fubrte er eine ftrenge Rir: chengucht ein, und ließ feine Rlerifer bas Rirchengebet in ber Landessprache verrichten. Die Jesuiten beschuldigten ibn gu Rom bes Janfenismus; er wurde 1702 babin cis tirt und zwei Sabre barauf feines Umtes entfest; ja im 3. 1710, ba er ftarb, follte er nicht einmal ein firchli= ches Begrabnif erhalten. Un feine Stelle hatte bie Begenpartet, von bem papftlichen Runtius gu Bruffel uns terftust, einen feiner beftigften Gegner und ebenfo gros Ben Freund der Jefuiten, ben Priefter Theodor von Cof ju Lenden, gemabit; diefer murbe jedoch, weil er jefuiti= fche Diffionarien in bas Land gebracht, auf bie Dbrigfeit gefdimpft batte und nicht gefehmäßig gewählt mar, von ben Generalftaaten bes Landes verwiefen, wofur er bei Clemens XI, eine um fo gunftigere Aufnahme fanb.

Go mar nun bie bollanbifche fatholifche Rirche in zwei Parteien getheilt; bie antijesuitische verwarf natur= lich auch bie Bulle Unigenitus, und trat in nabere Ber= bindung mit den frangofischen Appellanten. Geit 1719 weiheten frangofifche Bifchofe biefer Partei ihre Priefter, und felbft ber im 3. 1723 vom Domcapitel jum Ergbis fcof ermablte Priefter, Cornelius Steenhoven, bem ber Papft Die Beftatigung verweigert hatte, empfing Die erg= bifchofliche Beibe von bem wegen feines Biberfpruches gegen bie Bulle Unigenitus ju Rom entfetten und nach Solland geflüchteten Barlet, Titularbifchof von Babylon. Daffelbe verrichtete Barlet, bis zu feinem im 3. 1742 erfolgten Zobe, noch brei Mal. Balb barauf ftellte bie Gemeinde Die Bisthumer Sarlem und Deventer, obichon unter bem beftigften Biberfpruche von Rom aus, wieber ber, und ihr Ergbischof Deinbaarte bielt felbft eine Pro= vingialspnobe im 3. 1763. Gie bekannten fich bier gu bem nicanifch : conftantinopolitanifchen Combolum, fowie gur trienter Glaubensformel nach Boffuet's Erflarung; ber Primat Petri und bes romifchen Stubls, fowie beffen Unfehlbarfeit, nur mit Musichluß von Thatfachen und ber Bulle Unigenitus, Die Gottlichfeit ber Sierarchie und bas Unfeben ber Tradition, fowie bas Recht ber Dome capitel, ihre Bifchofe felbft gu mahlen, murben anerkannt; ben Geiftlichen murbe Gehorfam gegen Die Dbrigfeit em= pfoblen und mehre Grundfabe ber Jefuiten verworfen. Dag bie Papfte biefe Befdluffe verbammten, wie bies von Clemens XIII. im 3. 1765 in einem befonberen Breve geschah, mar zu erwarten. Much Pius VI, fonnte 1778 in zwei Schreiben an die Ratholiten in Solland feinen Unwillen baruber nicht bergen, und noch im 3. 1825 belegte Leo XII. ben neuerwählten Erzbischof von Utrecht und ben Bischof von Deventer mit bem Banne. Erot bem besteht bie hollanbifde Janfeniftifche Rirche noch jest in 27 Gemeinben, mit ungefahr 5000 Geelen 21).

(Lobegott Lange.)

JANSENIUS (Cornelius), geft. als Bifchof von Mpern im 3. 1638, von welchem Die Streitigfeiten in ber romifch fatholifden Rirche über Die Gnabe (f. Jansenismus) ihren Namen empfangen haben. Er mar im 3. 1585 gu Affon bei Leerdam in Solland geboren, und erhielt bon feinem Bater, einem unbemittelten Sandwerts= manne, Jan Dtthe, ben Damen Janfen. Bu Leerbam ge= nog ber lernbegierige, talentvolle Rnabe ben Unterricht eines Priefters, tam von ba auf bie lateinifche Schule gu Utrecht, und im 17. Jahre feines Alters auf bie Uni= verfitat ju Bowen, mo er anfanglich ben Unterricht ber Sefuiten, welche fich bafelbft burch ihre Gelehrfamteit vor= juglich auszeichneten, benutte. Er faßte jeboch geitig ge= nug Ubneigung gegen ihre Grundfate, trat in bas Col-legium Abrian's VI. und fchloß fich porzuglich an ben Unterricht bes frommen und gelehrten Jac. Janfonius an, eines eifrigen Berehrers bes beil. Muguftin und treuen Unbangers bes als Rangler ber Universitat im 3. 1589 geftorbenen Dr. Michael Bajus. Die Befanntschaft, welche er um biefe Beit mit bem geiftreichen Joh. Bergerius, nachherigem Abte bes Benedictinerklofters ju Gt. Cyran, machte, vermanbelte fich in ungertrennliche Freundschaft. Sie trafen einander wieber ju Paris, wohin Sanfen auf einer Erholungereife getommen mar; und ba Bergerius ein Ranonifat an ber Sauptfirche ju Bayonne erhalten, feinem Freunde aber bie Leitung Des vom Bifchofe bafelbit geflifteten Collegiums übertragen worben mar, verlebten fie bier mebre Sabre mit einander, nebenbei befchaftiget mit bem Studium ber alten Rirchenvater, inebefonbere ber Schriften bes beil. Muguftin. 3m 3. 1620 marb Bergerius Abt bon St. Cyran, und Janfen enticblog fic um fo mehr, aufgemuntert burch feinen ehemaligen Leb= rer Janfonius, ber in ibm einen gefchickten Gegner ber Jesuitenpartei zu erhalten hoffte, in fein Baterland zu-rudzukehren. Er übernahm zu Lowen einige Zeit bie Lei-tung bes Gollegiums ber beil. Pulcheria, und ward im 3. 1619 Dr. ber Theologie. Die Scholaftit mar ihm fcon langft zuwider, und es mußte ibm um fo erwunfch= ter fein, im 3. 1630 eine Professur ber Theologie gu er= halten, mit bem ausbrudlichen Muftrage, bie beilige Schrift gu erklaren. Dehr als gehn Dal ftubirte er bie fammt= lichen Werke Muguftin's, und mehr als 30 Dal bie Streit= fchriften biefes Rirchenvaters, ber ihm nachft Gott und ber beil. Schrift Mues mar, gegen bie Pelagianer. Streng in feinen Grundfagen und barin geftartt von feinen Freun: ben , fab er fich balb mit ben Zefuiten in Banbel ver= widelt; diese hatten fich gegen papftliches Berbot Die phi= lofophische Lehrfreiheit angemaßt, allein Janfen reifte felbft amei Dal nach Spanien, und feste es im 3. 1626 am fonigl. Sofe burch, bag jenes Berbot gegen fie geltenb gemacht wurde. Naturlich fab er fich nun ben Intriguen und Berleumbungen biefer feiner Gegner von allen Geis ten preis gegeben, aber nur um fo eifriger beschäftigte er fich felbft mit feinem Augustin, und erkannte in beffen

Le Bret Magazin zur Rirchen: und Staatengesch., und ben zweiten Theil ber "Collectenreise nach holland und England" von Fliedener. Im Allgemeinen verweisen wir noch auf Schröch's Kirchengesch. seit ber Reform. 4. Thl. S. 283 fg. und 7. S. 375 fg.

<sup>21)</sup> In Begiebung auf biefetbe vergl. ben fechsten Theil ber Bald,'fd en Reuen Relig. - Gefd, fowie ben fiebenten Theil von

Grundfagen von ber Billensfreiheit, ber Gnabe und Drabeffination ben einzigen Weg jum mabren geiftigen Les ben und jur gottwohlgefalligen Demuth. Dabrend ber Beit batten bie Streitigkeiten zwifden ben Dominifanern und Jefuiten über ben Gnabenbeiffand burch bas Decret Papft Urban's VIII. vom 22. Mai 1625, in welchem bei barter Strafe verboten murbe, ohne befondere Erlaubnig irgend Etwas über bie freitige Lehre bem Drude gu übergeben, nur neue Dahrung befommen, und bie Sefuis ten ergriffen jedes Mittel, um fich burch bie Gunft ber Papfle ben Gieg über ihre Wegner zu verschaffen. Janfen, in bantbarer Erinnerung einerfeits an feinen Lebrer Sanfonius, ber fich immer mit Unwillen barüber ausge= fprocen batte, bag man ju Rom burch bie bie Sefuiten begunftigenben Bullen Die Lebre bes beil. Muguftin ver-Dammt babe, und andererfeits burch bie Dahnungen feis nes Freundes, des Abtes von St. Cyran, ermuntert, bielt es nun fur beilige Pflicht, bie reine Muguftinifche Lebre aus ben Quellen gufammenzuftellen und gegen bie pelas gianifirenden Grundfage ber Jefuiten in Edut gu neh= men. Much bie Ehre ber Universitat, fowie feines Lebr= ftubles, ichien bies zu erbeifchen, ba theile burch jene Bullen, theils burch bie Berleumbungen ber Jesuiten bas ehrenvolle Undenfen mehrer der gelehrteften und verdienft= vollsten Lehrer an ber Universitat bitter gefranft worben war. In biefem Unternehmen fant 3. an bem nachhe= rigen Berausgeber feines Berfes "Augustinus" bem Li= bertus Fromondus, und bem Frangistaner Florentius Conrius treue Gehilfen, Die von gleichen Grundfagen befeelt fich an ihn angeschloffen hatten, und benen er feine Gedanten, Plane und Arbeiten ju gegenseitiger Berathung mittheilte. Much angesehene Gonner fanten ihm que Geite, ber Prafibent tes geheimen Rathes, Petrus Rosfaus, ber Erzbischof von Mecheln, Jac. Boonen, und ber Ranonifus und Erzpriefter von Bruffel, Beinrich Cales nus. Der reiche erzberzogliche Leibargt Trevifius, ber abgefagtefte Seind ber Sefuiten, faufte fogar ben beiben Freunden, Janfen und bem genannten Froibmond, ein Baus, bamit fie gemeinschaftlich um fo bequemer ihr Bor= haben burchführen fonnten.

Mittlerweile wurde 3. in eine Streitigfeit anderer Art verwidelt, Die ihm Gelegenheit barbot, feinen Gifer für bie romifch : katholifche Rirche und beren Lebre offent: lich an ben Zag gu legen. Rachbem namlich ber Pring Briedrich Beinrich von Daffau bie Statt Bergegenbuld erobert, war bafelbft im S. 1629 bie Ginführung ber Me. formation angeordnet, und es maren auswärtige Prediger ber evangelischen Lehre babin berufen worben. Unter ihnen befand fich ber bekannte Giebert Boetius. Die neuen Prediger faben fich ben Berleumdungen ber Papiften ausgestellt, und erließen beshalb eine Bertheibigung und herausfoberung an Dieselben. Der papftliche Runtius lieg unfern 3. nach Bruffel rufen, und es wurde ibm ber Auftrag zu Theil, eine Antwort auf jenes fogenannte Manifest aufzuseten. 3m 3. 1530 erfcbien fein Alexipharmacon, in welchem er bie reformirte Lehre ichon wegen ihrer Meubeit, als feberiich und apostatisch, bie Prediger berfelben aber als folche verwarf, die fein gultis

ges Beugniß ihres Berufes aufguweifen vermochten. Boetins trat mit ibm in bie Schranten, und 3. fette beffen Notae ad Alexipharmacon feine Spongia entgegen, trat aber, nachbem fein Gegner im 3. 1635 feine Desperata causa Papatus berausgegeben batte, gang bom Rampf: plage gurud. Er bemabrte in biefen und abnlichen In gelegenheiten fein befangenes, felbit vom Regerhaffe nicht gang freies Gemuth, und wol mochte feine Befcaftigung mit bem Muguftin feinen Bleiß gu febr in Unfpruch ges nommen haben, als bag er fich ju einem gelehrten und gewandten Polemifer hatte beranbilben fonnen : benn feine Grunte fur ben romifchen Ratholicismus und bas Papils thum, wie gegen ben Protestantismus, waren bie gewobnlichen, burch bie Gelchichte felbft langft wiberlegten und leicht widerlegbaren, wie 3. auch wirklich in mundlicen Unterhaltungen mit Protestanten gu feiner Befchamung erfahren batte.

Bon wichtigern Folgen fur 3. murbe bie politifde Schritt: Mars Gallicus, Die er unter bem Ramen Alexander Patricius Armacenus im 3. 1635 berausgab; er ertlarte fich freimuthig gegen bie eroberungefüchtige Do: litit bes frangofifchen Cabinets und beffen Bunbniffe mit teperiichen gurften und ganbern, wie fie befonders von Jesuiten unterstügt wurden, und vertheidigte die Rechte ber spanischen Monarchie. Wie ibm dies die besondere Gunst seines Hoses erwarb, eben so erregte es ben Saf bes frangosischen, und die Jesuiten boten Alles auf, um biefen Saß ju fteigern. Sanfen bagegen, fur melden fogar ber fpanifche Gefandte in Rom um ben Carbinales but nachgesucht haben foll, erbielt bas Bisthum Dpern, in welches er ben 30. Nov. 1636 eingeführt murbe, Res ben feinen geiftlichen Gefchaften, Die er gewiffenhaft beforgte, arbeitete er eifrig an ber Bollenbung feines Ber fes uber ben Muguftin, fonnte aber leiber beffen Beraufs gabe nicht felbft beforgen; benn fcon im Dai 1638 überfiel ihn ploglich eine peffartige Rrantheit, an welcher et nach wenigen Sagen farb. Doch auf feinem Sterbes bette trug er Gorge, daß biefes Bert, welches ibn über 20 Jahre beschäftiget hatte, nicht mochte fur Die Belt verloren geben; er vermachte in feinem Teftamente alle babin geborigen Papiere feinem Rapellan Reginalous Lamaus, und übertrug bie Berausgabe beffelben feinen oben genannten gelehrten Freunden, Fromondus und Cas lenus, welche baffelbe auch wirklich zwei Sabre barauf gu towen in Fol. an's Licht ftellten, unter bem Titel: Augustinus s. doctrina Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina, adv. Pelagianos et Massilienses. Batte ber gute Janfen freilich por ausjehen fonnen, welche Unruben tiefes Bert erregen, wie es ibn, ben fonft treuen Untanger bes romifden Stuble, fogar in ben Geruch ber Regerei bringen wurde, vielleicht murben ibm, bem eifrigen Befampfer ber firchlichen Reformation, in welcher er nur Rebellion erbliden fonnte, die Augen noch gur rechten Beit aufgegangen fein \*). (Lobegott Lange.)

<sup>\*)</sup> Bergl. die Krit. bes genannten Bertes in der Ginleftung: bann Melch. Leydeckeri de historia Jansenismi libr. VI. (Traj. ad Rhen. 1695) p. 1-130.

Jansens, f. Janssens. JANSON, 1) Charles Henri, geboren ben 15. No: vember 1734 ju Befangon, widmete fich bem Gtubium ber Theologie und ward Pfarrer ju Chambornan : les : Pin. Diefe Stelle befleibete er mit unermubeter Berufes treue 23 Jahre. Durch feine fcmachliche Gefundheit ge= nothigt, fie nieberzulegen, ging er nach Daris, wo er fich mande Gonner erwart. Der Erzbischof Juigne übergab ibm bie Mufficht über bie Rarmeliter in ber Strafe St. Sonore, und ließ es auch außerbem an wiederholten Beweisen feiner Achtung und feines Boblwollens nicht feb= Ien. Die frangofifche Mevolution raubte ibm feine Gon: ner, und balb nachher fab er feinen Damen auf ber Lifte ber Geiftlichen, welche beportirt werben follten. Dort ward berfelbe gwar, feiner fdmachlichen Gefuntheit mes gen, wieder ausgestrichen; allein Janfon erhielt Befehl, Paris auf der Stelle zu verlaffen. Er flüchtete fich nach ber Schweiz, wo ihm ber Canton Solothurn ein Uhl bot. Dort erfüllte er funf Jahr bindurch mit großer Ge-wiffenbaftigfeit die Pflichten eines Geiftlichen, und erwarb fich bie Uchtung ber frangofifden Pralaten, Die fein Schidfal theilten. Der Bunich, feine Familie wiederzuseben, führte ibn nach Frankreich jurud. Dort erhielt er wies ber eine Pfarrftelle, die er jedoch, feines vorgerudten 211= ters und feiner torperlichen Schwache wegen, wieder nies berlegen mußte. Er jog fich in feinen Geburtfort Be- fançon gurud, wo er ben 24. Juni 1817 im 82. Lebensjabre farb. Sanfon mar ein vielfeitig gebilbeter und raft= los thatiger Mann. Geine Thatigfeit geht aus bem Ber= zeichniffe feiner Schriften bervor, Die ihm größtentheils bie innige Berehrung ber Religion eingab, fowie ber Bunfch, fie gegen bie Ungriffe ihrer Gegner zu vertheibigen. Gins feiner fruheften Berte, ju Befangon 1769 in zwei Duos begbanden gebruckt, führt ben Titel: l'Eucharistie selon le dogme et la morale. Mehre Sahre fpater (1781) erschienen in funf Bandchen in gleichem Format Die Instructions familières sur les vérités dogmatiques et morales de la religion. Einen Muszug aus biefem Werke veranftaltete er ju Paris 1788 in brei Bandchen. Bu ermabnen find unter feinen übrigen Schriften noch: Le Catéchisme des fêtes; La vérité de la religion demontrée par le miracle de la resurrection de Jésus-Christ (nach bem Englischen von Ditton bearbeitet); Discours sur l'Eucharistie pour l'octave de la fête-Dieu; le Panegyrique de Sainte Thérèse; Explication succincte des devoirs propres à chaque état de la société naturelle et civile u. a. m. 3m 3. 1788 ließ Sanfon ben Profpectus einer neuen Musgabe bes Berfe von Berruper, l'histoire du peuple de Dieu Berke vorgeworfen hatte. Geine Arbeit warb von meh-ren Gelehrten mit Beifall aufgenommen, unter andern

von bem Ubte Feller. Die Revolution verhinderte jedoch

Die Bekanntmachung bes Werks. In Sanfon's literaris fchem Nachlaffe fanden fich, als ruhmliche Beweise feines

Fleißes mehre Manuscripte. Bu biesen gehören unter andern: Instructions sur les principales vertus du

chrétien, et sur les vices, qui leur sont opposés;

Instructions familières sur les vérités du salut, ou Catéchisme raisonné à l'usage des fidèles et des pa-steurs; Précis des instructions de Mr. de Villithierry, sur les dispositions au mariage et sur les obligations des personnes qui y sont engagées; Tableau de l'Eglise; Abrégé des méditations d'Abelly sur les principales vérités de l'Evangile; Abrégé du Traité de l'amour de Dieu de St. François de Sales; Recueil des plus importantes vérités de la foi et de la morale chrétienne; Court extrait des plus importants enseignements contenus dans l'Embryologie de Mr. de Cangiamila; les divines écritures de l'ancienne et de la nouvelle Alliance, quant à leurs parties historiques et aux lettres des Apôtres u. a. m. Diefe Manuscripte befinden fich ju Befangon in ben Banben eines feiner Bermanbten, Mermet mit Mamen \*). (Heinrich Döring.)

2) Jacobus, von Ambon?') geboren ben 17. April 1729, gestorben ben 1. August 1784. In seinem achten Jahre reiste er mit seinen Altern zurud in sein eigentli= ches Baterland, mo er erzogen und in eine Runfticule gebracht murbe, midmete fich aber von ba an mehr bem Studium der iconen Biffenfchaften. 2018 er fpater mebr Reigung jum Rriegebienft zeigte, liegen ibn feine Altern in ber Ingenieur = und Feftungsbaufunft unterrichten, und er brachte es balb durch Beweise feiner Thatigfeit babin, jum Officier ernannt ju merben. Babrend bes Unterrichts im Seftungsbaue zeigte er jugleich ein großes Ialent jum ganbichaftszeichnen, nahm baber auch bierin einigen Unterricht, machte einen gludlichen Unfang nach ber Ratur ju zeichnen und gute Fortschritte, beschäftigte fich viel mit Dalen, insbesondere von ganbichaften, mels che er febr gut mit Biebgruppen ftaffirte. Da bie Musubung der Runft ihm Bergnugen gewährte und er fich baburch einen gemiffen Ruf erwarb, bulbigte er balb ibr allein, verließ ben Rriegebienft und jog nach Lenben, um in biefer Stadt feinen bleibenben Bohnplat ju nehmen. Doch foll er fich auch einige Beit in bem fleinen Orte Bianen aufgehalten haben. Geine Beichnungen fowol als Malereien murben fleißig gefauft und befanben fich in ben ansehnlichften Runftfammlungen; g. B. in ber van Gilbemeefter'ichen in Umfterdam maren zwei von mittler Große, gang im Gefchmad von Abrian van ber Belben, bie ziemlich hoch bezahlt worden find. Gines feiner Saupt= gemalbe hatte ein herr 3. van Biesbe zu Lenben, wel-ches vier bis funf Bug boch und breit war und eine Bebirgslandschaft vorftellte; im Borgrunde befinden fich im Baffer zwei große Stiere, und am Ufer ruben mehre Rube, Schafe, Biegen, und ein Sirt unterhalt fich mit einer Frau. Gine vom Mittelgrund ausgebende Gebirgs: fernt mit Landhaufern fchließt ben in blauen Duft übers gebenben hintergrund. Jacob Sanfon bat mit febr geifts voller Rabel viele Blatter rabirt; fein Bert befteht nad) Basan Dictionnaire des graveurs aus mehr benn 100 Blatt. Durch alles diefes bewährt fich Sanson als

<sup>\*)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 400 sq. 1) Giner hollanbifchen Besigung in Indien.

ein außerft verbienftvoller Runftler bes 18. Jahrb. Er binterließ grei Gobne, welche beibe bie Runftbahn bes

Baters betraten 3).
3) Johann Christian, Gobn von Jacob Sanfon, geboren ben 23. Mars 1763. Sein Bater unterwies ibn in ber Beichen : und Dalerfunft ; beffenungeachtet verließ er fie einige Beit, trat in ben Rriegebienft bei ber bols landifchen Regierung, murbe im 3. 1795 Lieutenant in ber Reiterei und machte als folder verfcbiebene Feldzuge in bem Revolutionsfriege, fowol in Solland als Teutich= land mit, mobnte auch mehren Schlachten und Gefechten bei. Er unterließ übrigens nicht, fich bei vortome menber Belegenheit, Studien nach der Ratur ju fammeln, indem er vieles, mas ihm fich barbot, zeichnete, mußte jeboch, ba bie Musubung ber Dimalerei fich nicht gut mit bem Dienftgeschafte vertrug, lettere meift gang unterlaffen. 218 fein Baterland unter bas Geepter bet frangofifchen Regierung gelangte, fonnte er aus reinem Patriotismus nicht langer bienen, nahm alfo feinen 216= fcbieb, ben er mit bem Charafter eines Mittmeiftere erhielt und ließ fich im Saag nieder, wo er von Reuent gang ber lieben Runft fich bingab und barin vieles Bor= gugliche lieferte. 216 nach bem parifer Frieden Solland wieber an bas Sans Dranien gurudfam, murbe er bom Ronige jum zweiten Dal als Rittmeifter angeftellt; aber 1817 wieder penfionirt, worauf er fich wieder nach bem Saag gurudjog, und an feine Runft begab. Er arbeitete ebens falls Landschaften mit Bieb ftaffirt, befonders hatte er eine eigene Gabe, bas Innere und Außere alter Bauers butten, beren er auch einige fehr geiftreich rabiete und ante, mit Babrheit und Treue aufzufaffen. Muf ber Runftausstellung ju Umfterdam 1810 mar von ihm ein Gemalbe: bas Innere einer Bauernhutte, mit einer Frau, welche bas Rind an ber Bruft hat, ju feben, und eben= fo war auf ber Kunftausstellung im Baag 1819 eine treffliche Winterlandschaft von bemselben. Noch befigt von ihm bie icone Sammlung bes herrn Brens tano in Umfferdam mehre feiner Berte, worin ebenfalls eine Bauernwohnung als ausgezeichnet betrachtet werben Pann 3).

4) Peter, jungerer Bruber von Job. Chriftian, ges boren ben 18. April 1768, folgte auch feinem Bater in ber Runft und ward von ihm barin unterrichtet. Er nahm, ba fein Bruber Militair mar, Kriegebienft, murbe balb Dificier und machte ebenfalls mehre Feldzuge mit, wobei er mehre Wunden erhielt. Nachdem er gluchlich bavon geheilt worden, gab man ihm ben Abschied als Dajor mit Penfion, worauf er fich bei Urnheim in einem angenehm gelegenen und wohl eingerichteten ganbfit nies berließ und fich bafelbft ber freundlichen angeerbten Runft in bie Urme marf. Gein Fach mar befonbers Landichaftsund Thiermalerei, wovon er auch vortreffliche Beichnungen nach ber Natur fertigte, beren fich viele, wie mehre feiner Gemalbe, meift in bollanbifchen Runftfammlungen porfinben und ibn als einen tuchtigen Runftler beurs funden ). and dalld mid (Franzal)! 5) Toussaint de Forbin de J., geb. im 3. 1625, ftammte aus bem berühmten Saufe ber Marquis Janfen in ber Provence. Bestimmt jum Gintritt in ben Dals theferorben, hatte er schon in ber Biege bas Rreug et halten. Geine Reigung jog ibn jedoch jum geiftlichen Stande. Er wiomete fich ben Studien, Die biefer Beruf von ibm beifchte. Der Erzbifchof von Digne, Re phael be Boulogne, mablte ibn ju feinem Coabjutor mit bem Titel eines Bifchofs bon Philadelphia, Diefe Burte erlangte er im Dai 1656. 3wei Jahre fpater nahm a ben erzbischöflichen Stuhl ju Digne in Befig. Dort blieb er gehn Jahre, und gab in biefer Beit wiederholte Pro-ben feiner großen Umficht und seines rastlofen Gifere. Bu Unfange bes Sabre 1662 marb er vom Ronige jum Bifchofe von Marfeille ernannt. In biefem neuen Ber baltniffe lentte er Die Mufmertfamfeit Ludwig's XIV. auf fich. Diefer Furft fchicte ibn als Gefandten an ben Groß bergog von Toscana Cosmus III. und es gelang ibm, biefen wieder auszufohnen mit feiner Gemablin, ber Groß bergogin Marie Luife von Orleans. Ginige Beit nachbet ernannte Ludwig XIV. ihn ju feinem außerorbentlichen Gefantten auf bem polnifchen Reichstage, ber bamals gur Ronigsmahl gufammenberufen worben mar. Die Ber Schiedenheit ber Unfpruche und bie Sige ber Parteien machten jene Betfammlung febr fturmifd. Sanfon aber wußte die aufgeregten Gemuther ju beruhigen, und mablte mit Buftimmung Ruglands ben Rrongrogmarichall 30 hann Gobiesti, ber fich ichon einen geachteten Damen er worben durch fühne Baffenthaten. Dem neuen Konige von Polen verdankte Sanfon (1690) ben Cardinalshut, mit welchem ihn Papft Allerander VIII. fcmudte. Schon fruber mar er jum Bifchofe von Beauvais und 1689 jum Commandeur bes beiligen Geiftorbens ernannt worben. Bwifchen bem frangofischen Sofe und bem Papfte berrichte fcon feit mehren Sahren eine immer mehr machfende Spannung. Gie ju befeitigen, ward Janfon nach Rom gefchidt. Allein ber Tob Alerander's VIII. unterbrach (1691) bie ichon eingeleiteten Berhandlungen. Gie murs ben wieber angefnupft unter Innoceng XII , und im 3 1693, befonders unter Mitwirfung bes Cardinals von Eftrere gludlich beendigt. Janfon blieb, auf Befehl bes Ronigs, in Rom, um bas Intereffe Franfreichs gu mahren und Ungelegenheiten biefes Staates ju betreiben. Er befand fich noch bort, bei bem Tobe Innoceng' XII. im 3. 1700 und nahm im Conclave Theil an ber Babl Clemens' XI. 3m 3. 1706 wieber nach Frankreich gurudgekebet, erhielt er bort, von Ludwig XIV. mehrfach ausgezeichnet, Die Burbe eines Großalmofenier. Er farb zu Paris ben 24. Darg 1713 nach langwieriger Krantbeit im 88. to bensjahre. Geine irbifden Uberrefte murben nach Beut vais gebracht und in ber bortigen Rathebralfirche beer bigt. Gin ibm gu Gbren errichtetes Denfmal erinnat an feine mannichfachen Berbienfte \*). (Heinrich Daring.)

JANSSE (Lucas), ein reformirter Beiftlicher, ber feit 1632 über 50 Jahre in Rouen lebte, und fich bann nach Rotterbam gurudgog. Er unterzeichnete bie Unionsacte

<sup>2)</sup> van Eynden Vol. II. 3) van Eynden Vol. III. 4) van Eynden Vol. III.

<sup>)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 399 sqq.

auf ber wallonischen Synobe, und farb 1684 in febr bo= bem Ulter. Rach bem Urtheile feiner Collegen mar Sanffe ein febr eifriger Prediger und ein Mann von unbefchols tener Redlichkeit. Er befag manichfache Renntniffe. Doch weit entfernt, bamit ju prunten , erschien er in gefelligen Rreifen als ein einfacher beiterer Dann, ber bie Unterhaltung burch fcherzhafte Ergablungen gu murgen pflegte. 2118 Schriftsteller ward er porzuglich befannt burch bie fleine Schrift: La Messe trouvée dans l'Ecriture (Rouen 1647). Gie enthalt eine fcharfe Biberlegung ber Urt und Beife, wie ber Pater Beron eine Stelle in ber Apostelgeschichte erklart hatte. Das Berk mard wies ber abgedrudt in bem Recueil de plusieurs pièces curieuses (Villefranche 1678. 12.) und erschien späterbin unter bem Titel: Le miracle du Père Veron sur la Messe etc. (London 1699, 12.). Drelincourt und Derobon galten lange Beit falfchlich fur die Berfaffer biefer Schrift. Sanffe ichrieb außerbem einen Traite de la fin du monde (Rouen 1656); Le Chrétien au pied de la croix, ou Entretiens sacrés de l'ame fidèle avec son Sauveur sur l'histoire de la passion (ibid. 1683) und eine Chronologie ber Ronige von Franfreich in lateinischen Berfen. Dies Bert, bem Bergoge von Montaufier zugeeignet, ift mahrscheinlich nicht gebruckt (Heinrich Doring.)

JANSSEN ober JANZE 1) Claes, von Rotterdam, ein Kunstler und Maler im 17. Jahrh., in der Manier von Teniers oder Molenaer. Im lettern Geschmack kennt man ein Bild, welches ein landliches Tischgebet vorstellt (in Kupfer gestochen von Steven de Praet in quer Fol.). Wie Füsti erzählt, malte er auch für die Kirche von Gouda ein Fenster, worauf die Chebrecherin vor Christo

bargeftellt mar und bezeichnet: 1601.

2) H.... (Heinrich?), ein alterer Zeichner, Maler und Kupferstecher zu Ende des 16. und Anfang des
17. Jahrh., welchen man wol nicht mit Unrecht als hollandischen Kleinmeister +) nennen möchte; da er sehr viel
kleine Werke im Geschmack des Lucas van Lepden, Nicolas de Bruyn und auch in der Zeichnung des Walter
van Assen lieserte. Eine Suite aus der Geschichte Joseph's in ganz kleiner ovaler Form wie die kleinen Blattchen von Callot und in der Manier von Wierr oder
Valden und Eva, die Tause Jesu, Edristi Predigt,
Diogenes, sind ausgezeichnet. Ebenso ist auch eine Suite
von sechs Blattern Bögel in der Manier des Birgilius Solis von Lochom nach ihm gestochen, vorzüglich zu nennen.

JANSSENS 1) Abraham, geboren zu Untwerpen 1569, Zeitgenosse und Nachahmer bes Rubens, mit welschem er in mehren Arbeiten viel Ahnlichkeit hat, sodaß sie oft mit einander verwechselt wurden, obwol Janssens Styl in der Zeichnung erhabener ift. Im Allgemeinen ist man weniger mit ben Werken Janssen's bekannt, ba auch selbst wenige Kupferstiche bavon ber Kunstwelt mitgetheilt wurden. Eines seiner merkwurdigen größeren Gemalbe, welches alle Kenner bewunderten, war in der busselberfer Galerie, oder sonst in der Sammlung bes Kursursten von der Pfalz. Es stellte die Auferweckung bes Lazarus vor.

2) Cornelius, geboren zu Amsterdam, lebte im 17. Sahrhundert. Sein Bildniß ist nach ihm selbst von Cornelius Waumans in Kupfer gestochen. Als Maler von Bildnissen und Figuren, auch für kleinere Compositionen, hatte er ziemlich großen Ruf, besonders in England, wo er theils vieles am Hose Karl's I., theils für englische

Große arbeitete.

3) Victor, geboren zu Brüssel 1664, eben da gesstorben 1739. Bon biesem niederländischen Historienmaster ist wenig bekannt. Bewegung in der Zeichnung seiner Figuren, verbunden mit ziemlich guten Formen, sowie eine artige Anordnung, welche jedoch schon an die im 17. Fahrhunderte vorherrschende Eteganz der Zeichnung erinnert und zugleich Annäherung an große italienische Meister zeigt, sichern ihm den Rus eines geschickten Kunsters. Johann Balthasar Propst stach ziemlich vollendet nach ihm die Geschichte des Achilles in 14 Blättern mit Titel; welchen letztern das Kunstlerikon von Füsli allein und Huber in Winkler's Katalog ziemlich unwichtig neunt, während das übrige ihm wahrscheinlich unbekannt war.

(Frenzel.)

Jansson, Janssonius, f. unt. b. Urt. Blaeu (Wilh.) JANTET (Antoine François Xavier), geb. 1747 Bief = bu = Fourg im Juragebirge , zeigte von Rinbheit an große Reigung ju ben Biffenschaften. Geine Altern, obgleich nicht vermogend, fparten nichts, um bie feltenen Unlagen auszubilden, die in ihm fchlummerten. Er widmete fich bem geiftlichen Stande, und erhielt 1768 eine Leb= rerftelle an bem Baifenhaufe zu Dole, wo er vorzugs= weise im Lateinischen Unterricht ertheilte. Um jene Beit fiel ihm ber eben erschienene Traité d'hydrodynamique in die Sande, ben er mit großem Interesse las, und seine Beobachtungen bem Berfasser jener Schrift, Boffut, mittheilte. Das Unerbieten beffelben, ihm in Paris eine vortheilhafte Stelle ju verschaffen, lehnte er ab, weil er entschloffen mar, fein Leben und feine Rrafte bem offents lichen Unterrichte zu widmen. Mehre ausgezeichnete Schuler verbantten ihm ihre Bilbung, befonbers feit er (1773) Professor der Philosophie ju Dole geworben mar. Er behandelte fie mit der Bartlichkeit eines Baters, regte ihren Chrgeig an burch Belohnungen, und verwandte felbft einen Theil feiner maßigen Gintunfte gur Unterftugung talentvoller, boch vom Glud wenig begunftigter Junglinge. Spaterbin erhielt er eine Profeffur ber bobern Mathemas tif an ber Centralfchule bes Jura, und fobann eine gleiche Unftellung an bem Lyceum gu Befangon. Geine Freunde glaubten feit einiger Beit eine bebeutende Abnahme feiner phyfifchen Rrafte ju bemerken. Aber trop feiner wantensben Gefundheit blieb ihre Bitte vergeblich, fich mehr Rube ju gonnen. Richts vermochte ibn bagu gu bestimmen, bem Unterrichte gu entfagen. Er ward ein Opfer feiner

<sup>\*)</sup> Cf. Biographie universelle Tom. XXI. p. 401 sqq. †) Da er, sowie die Teutschen bes 16. Jahrher Albegrever, Alltorfer, Beham, Binc, Penez 2c., welche ben Namen Kleinmeifter erhielten, meift sehr kleine zarte Gegenftande in Rupfer stach. A. Encott. b. B. u. K. Bweite Section. XIV.

raftlofen Thangfeit. Bu frub fur bie Wiffenfchaften und fur feine Freunde ftarb er im 3. 1805 an einem Schlag: fluffe. Gein Tob erregte allgemeines Bedauern, Er befag mannichfache Renntniffe, liebte bie Sprachen und hatte fie ju feinem besondern Studium gemacht. Erholung nach angestrengten Berufbarbeiten bot ihm die Dichtfunft. In feinen Berfen paarte fich bas Raive mit bem Gefühlvol= len. Das einzige Bert, welches er befannt gemacht, führt ben Titel: Traite elementaire de mecanique (Dolo 1785). Sachverftantige beurtheilten biefe Schrift febr gunftig. hanbidyriftlich binterließ er einige mathes matifche Werke, unter andern einen Traité d'arithmétique, beffen Befanntmachung von feinen Collegen febr ge= wunscht ward, und ein Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés de l'hébreu. Letteres blieb un= (Heinrich Döring.)

JANTHA (pallidiflora Hook.) ift eine zu ben Orchideen gehörige (Gynandria monandria L.) auf der Insel Trinidad machsende Pflanze, welche Sprengel Cybelion pallidiflorum nannte. (Zenker.)

JANTHE, Tochter bes Dfeanos und ber Tethus'), eine ber Quell = und Deernomphen, welche mit Perfephone auf ber Blumenwiefe, baber auch ihr Rame, fpielte, als biefe ins Unterreich geraubt wurde 2). 2) Tochter bes Iphis. G. ben Utt. (Schincke.)

Janthe (Johann Jacob), f. Jantke.

JANTHINA, Lamarck (Mollusca). Diese Gat-tung, obgleich schon lange genug bekannt, sogar dem Thiere nach, hat doch das Schicksal gehabt, vielsach im System herumwandern zu mussen. Zuerst scheint Fabius Columna (de Purpura p. 13, Fig. 2) schon im I. 1616 fie gefannt ju haben, indem die Abbilbung, welche er gibt, fur jene Beit gut genug ift. Rach berfelben fcheint fogar Lifter (Synops. Conchyliorum Taf. 572) bie 216= bilbung ber Schale und bes Thieres gegeben ju haben, Spater haben andere mehrfache Abbilbungen ber Schale geliefert, welche weniger wichtig find, ba biefe bie Gat-tung nicht bestimmen fann, vielmehr bei alleiniger Berudfichtigung berfelben grabe bie Errthumer in ber Gp= flematit bervorgebracht worden find. Forefal, beffen Bert mit guten Abbildungen vor ber Musgabe bes Linne burch Smelin ericbienen, batte letterm fonnen binlangliche Rach= weifungen geben, bag ein Thier, wie bas ber Janthina nicht mit ber Gattung Helix vereinigt werben burfe. Smelin war hier, wie überall unkritisch. Erst Lamarch siellte bie neue Gattung auf und Cuvier lieferte eine genauere Anatomie bes Thieres, ungeachtet welcher man bennoch immer binfictlich ber Stellung im Spfteme gefcmantt hat. Lamard bilbete fur Die Battung eine eigne Familie Janthinea und ftellte biefelbe gwifchen bie Meristaceen und Macroftomen. Guvier ftellt bie Gattung unter bie Gafteropoben und unter bie Familie Trochoi-

dea, zwifden Pyramidella und Nerita. Much Feruffac

ftellt fie ju berfelben. Blainville bilbet fur bie Gattung eine eigne Familie Oxystoma, welche er nach Nerits folgen lagt. Rang (Manuel etc. 196) fiellt fie ebenfalls un ter die Trochoiden zwischen Ampullaria und Litiopa Mente endlich weist ihr eine abnliche Stelle gwifden Ampullaria und Phasianella an, Montfort bat Die Gab

tung unnuger Beife Janthinus genannt.

Das Thier ift mit einem febr ftarten Ropfe verfeben, ber fich in eine Urt Ruffel verlangert, an Deffen Ente fich ber Dund befindet. Diefer ift mit zwei verticalen, etwas fnorpeligen Lippen verfeben und mit langen, febt fpigigen nach Innen gebogenen Stacheln befett; innerbalb zeigt fich auch eine jungenformige Anfchwellung. De zwei gubler find legeltormig fpigig, wenig jufammengite bar und weit aus einanter febend, jeber bat an ber au Bern Burgelfeite einen ziemlich langen Stiel, auf ben unterhalb ber Spige bas Muge fist. Der Fuß ift rund und in zwei Theile getheilt, ber vorbere Theil erfdein bohl, in form eines Caugnapfes, ber bintere platt, tid und fleischig, außerdem finden fich feitlich noch ziemlich große gefranzte Schwimmanhange. Die Athmenhoble if febr offen und zeigt im Innern zwei Riementamme, im Grunde berfelben fieht man Die Dffnung Des Gierftedi; bas fleine mannliche Gefchlechteglied liegt an ber rechts Seite. 216 bem Dedel entsprechend betrachtet Rang ben blafigen Unhang, ber an bem hintern Theile bes gu fes befestigt ift und von bem weiter unten Die Rede fein wird. Die Schale ift bauchig fugelig ober fegelformig, febr bunn (weshalb unverlete Eremplare in ben Samm lungen felten find), bas Gewinde niedrig, Die lette Binbung größer als die übrigen gufammen; die Dunbung ift groß, faft breiedig, bie Ranber ungleich, Die Gpintel gerabe, lang, allein bie Lippe bilbend, bie rechte Lippe fchneibend, oft in ber Mitte ausgerandet. Mule bis jest befannten Urten haben eine mehr ober meniger violette Schale.

Rang bemertt im Allgemeinen über bie Gattung, taf bie Arten lauter Geethiere feien, bag man fie aber baus fig an ben frangofifden Ruften treffe, wobin fie burch Sturme und Stromungen verschlagen murben und gwar oft in großer Ungabl; baß fie nie frochen, benn ibre gange Organisation fei nicht bafur geeignet. Some babe ges fagt, bag biefes Thier feine Gier in eine fchleimige Binbe einschließe, womit es feine Schale umgebe, weshalb man glauben tonne, bag er ben blafigen Unbang nicht ver-tannt habe, bas aber fei gewiß, baß bie Janthine ibre Gier oft in großer Ungabl, wie Rang beobachtete, unter biefem blafigen Unbang ablegt, an ben fie mittels tlet ner Stielchen befestigt find, und mit bemfelben ihrer wei teren Bestimmung überläßt , inbem ber Unbang fic vom Thiere trennt. Es fei moglich, baß ju Diefer Beit bie Schwimmanhangfel bes Dantels genügend entwidelt feim, um jum Schwimmen ju bienen und fo ben erlittenen Berluft ju erfeben, vielleicht aber burfe man annehmer, bag bas Thier bie Sabigfeit habe, jenes Organ wieber

Quop und Gaimard berichten in ber Reife von Dur ville über biefes Thier Folgendes (3fis 1834 G. 289):

quet. (Besançon 1805.) Biographie universelle Tom. XXI.

<sup>1)</sup> Hes. Theog. 849. Paus. 4, 80, 8. 2) Hom. Hym. in Cerer. 418.

Die Stellung im Suftem ift ichwer zu ermitteln, inbeffen gebort es in bie Dachbarfchaft von Velutina. Die Arten fann man febr leicht vermehren, aber bie Unters fcbiebe fcbeinen nur vom Alter bergufommen. 3m atlan= tifden Deere und Banbiemens Land wird bie ge= meine febr groß, balb violett, balb blaulich, in ber Sugend ift ber Nabel groß. Wir nehmen nur brei Urten an: 1) bie gemeine, 2) fleine und 3) verlangerte, welche fich im mittellandischen Meere findet. Das aus der Schale genommene Thier ift auf den Windungen fehr gefarbt, ber Theil über der Rieme purpurroth, der über ber Leber braunroth, bas Ubrige weiß mit violetten ober fchmargen Fleden Es hat eigentlich feinen Ruffel, fonbern eine lange Schnauge, an beren Enbe ber Dund, als eine fent: rechte Spalte mit Satchen. Die Fuhlfaben find bid, walzig, ziemlich lang, flumpf, unten weiß, fonft fcwarz. Un ber Burgel find fie gabelig ober mit furgeren Reben= flielen versehen. Etwas hinter ben Augen febt eine bau-tige Franze, welche sich auf ben Seiten bes Fußes verliert. Der Fuß ift oval, vorn vieredig, anbert bie Gestalt und bient jum Schwimmen, er ift immer hohl, von Born nach Sinten, vorn mandymal wie eine Schnauge verlangert. Sinten auf ber untern Geite hangt bas Blaeden, wels ches Kabius Columna treffend Spuma cartilaginea nannte. Diefe Daffe flebt mit bem bunnen Enbe am Fufe. Die Blaschen fleben nicht mit einander in Berbindung. balt bas Thier an ber Oberflache und bient ben Gierhuls fen als Unterlage, welche wie Burfenferne in einer ober zwei Reihen fich unten baran befestigen. Gie find je nach ibrer Reife braunroth ober violett. Beim Dffnen fanben wir Millionen Gier. Dbichon außerft flein, faben wir Doch burch's Mifroffop icon bie Schale. Dennoch fans ben wir, wie Forstal, lebendige Junge in ber Gebarmuts ter, welche gelegt werben, ohne baß fie in bie Blaschen gefommen maren. Bahricheinlich fann bas Thier biefe ichaumige Blafe wieber erzeugen, weil fie ihm fehr biens lich ift, indeffen fcmimmt es auch ohne diefelbe gang gut. Dir halten fie fur feine Absonderung bes Suges, fondern eines anbern Theils, von bem fie an ben Sug befeftigt wird, an bem fie nur antlebt. Gie fangt ben Wind auf und fo fegelten wir bismeilen mehre Tage lang burch Les gionen von Santhinen. Der vorbere Theil bes Suges bewegt fich bisweilen bin und ber, wie ein Blutegel. Der Mantel ift weit, offen und die Riemenhoble febr weit. Sie enthalt zwei Riementamme, movon ber eine febr flein, ber anbere febr groß; fie beffeben aus langen, fpigigen Blattchen, quer gefaltet und frei, und ragen bisweilen iber ben Mantel bervor. Die kleine Santbine ift verfcbieben gefarbt, bie Fublfaben find fcmargbraun mit Diolett, die Geiten bes Tuges fdmarg, unten weiß, bagegen bei ber gemeinen fchmarg, die Gierhulfen rund. Bir hal-

ten diefe Thiere fur Bwitter. Gin anderer Beobachter, R. Coates, berichtet in Thompson's philosophical annals; Ginige meinen, bas Thier Bonne Die Blatchen an feinem Fuße nach Belieben mit Luft fullen und baburch unter: und auftauchen. Muf einer Reife nach Offindien habe ich beobachtet, wie bas Thier biefes Organ verfertigt. Ich fcnitt ein Stud ba-

bon ab. Es schob fogleich ben Suß über die gurudbleis benben Blaschen bis etwa & bavon über bas Baffer bervorragte, bann breitete es ben Sug aus, fchmamm auf bem Ruden, jog bie Ranber gufammen wie einen But und faßte eine Blafe Luft, welche es langfam an bas Ente ber Daffe brachte und mit einer Gulle umgab. Die Janthine finkt erft unter, wenn man ihr alle Luftblaschen wegnimmt und fann nicht wieder berauffommen. Auf der Flache jener Maffe ift ein fleiner Strich perlattiger Fafern, woran bie Gier bes Thieres hangen. Bei Janthina fragilis ift biefe Maffe oben conver, unten concav und besteht aus großen Blaschen, bei Janthina glo-bosa aus fleinen, ift oben und unten flach und fiellt eine fpiralformig gewundene, fast runde Scheibe bar. Diefe Maffe wird vom Fuß abgesondert, hangt nur schwach baran und bient, um bie Jungen an ber Dberflache gu erhalten.

Bas bie Arten betrifft, fo ift bei manchen ber rechte Schalenrand fart ausgerandet und Blainville ift ber Deis nung, bag bies vielleicht Beibchen fein burften.

Mue Arten verbreiten im Waffer eine rothe Fluffig= feit, welche mabricheinlich bagu bestimmt ift, fie ben Mu-

gen ihrer Berfolger ju entziehen.

1) J. bicolor, Menke (Synopsis p. 140 — Costa p. CXII. — J. Fragilis Swains. zool, illustr. t 85, sup. et inf. opt. — Blaine, Mal. t. XXXVII. bis I. a. — J. Penice-Phala Peron Voyaget. XXVI. f. 7. — Philippi Enumeratio Molluscorum Siciliae p. 164). Die Schale niedergebrudt, tegelformig ftumpf, die Windungen verflacht, etwas gefielt, die Mundung faft vieredig, mehr breit als lang, bie Lippe mittelmäßig ausgerandet, die Spindel gerabe, furg.

Diefe Urt ift die gemeinfle und findet fich im atlantischen Ocean, bis in den Kanal, im mittellandischen Meer, am Cap ber guten Soffnung u. f. w. Die Schale bat vier Bindungen, die Spindel bildet mit der Lippe einen rechten Winkel. Die Schale wird ziemlich einen Boll groß und ift gegen die Spige mehr ober minder blag violett ober weiß, auf ber Unterfeite ber legten Windung icon

bunfel violett.

2) J. nitens, Menke (Syn. p. 141. pullum secundum specim. Mus. Reg. Berol. J. prolongata Payraudeau p. 121. t. 6. f. 1. non Blainv. J. Communis Costa p. CXII. Philippi Enumeratio Molluscorum Siciliae t. 9. f. 15). Die Schale eiformig ftumpf, alle Bindungen fart gerundet burch eine tiefe Dabt getheilt, die Mundung halb eiformig, bie Lippe tief ausgeschnitten, mit ber Spindel einen fpigigen Winfel bilbend, findet fich mit voriger gufammen, 104 Linien lang, 9 Linien breit. Philippi gibt an, baß diese Art von Blainville's J. prolongata (globosa Swainson's) abmeiche. (D. Thon.)

JANTHINA (Druftozoologie). Mus Diefem Kon-chyliengeschlechte kennt man mit Bestimmtheit keine Fossilrefte, wie fich bei ber außerorbentlichen Dunne feiner Schale erwarten lafit. Doch ift Sowerby (Genera of shells No. 5) geneigt, eine Berfteinerung bes Bergtalfes bei Gettle in Dorffbire bierbin gu rechnen, welche fruber (Min. Conchol. tb. X.) als Helix carinata beschrieben

JANTKE \*) (Johann Jacob), wurde am 30. 3a= nuar 1687 in ber ichlefischen Stadt Brieg geboren, wo er eine gehörige Gymnafialbildung genoß, bis er fich im 3. 1706 jum Studium ber Beilfunde nach Leipzig bes gab. Die Störungen ber Universität, burch ben Einfall ber Schweben in Sachsen, veranlaßten ihn, nach Salle zu gehen, wo Stahl und hoffmann lehrten; boch kehrte er balb nach Leipzig zuruck und begab sich spater zur Fortfetung feiner Studien nach Alltorf, wo er im 3. 1710 Doctor murbe. Er febrte auf ben Bunfch feines Baters in bie Beimath gurud, und ubte bier einige Beit bie Beils funde; boch bald tehrte er nach Altorf gurud. Muf bie Empfehlung feines bortigen Lehrers Joh. Morig Sof-mann wurde er 1713 Leibargt bes Pfalggrafen gu Gulg-bach. Als aber hofmann die Stelle eines martgraflich ansbach'ichen Leibargtes annahm, folgte er biefem 1714 als außerorbentlicher, und 1715 als orbentlicher Profeffor ber Debicin in Altorf. 216 folder farb er am 22. Dars 1768. Huger mehren Differtationen fchrieb er: Rurger und nothwendiger Unterricht, wie fich Jebermann bei ber an vielen Orten einreigenben peftilenzialifchen Geude vermahren und bavon befreien mag (Gulgbach 1713). Selectus materiae medicae, Tabulis LXVI exhibitus, cum appendice compositionum quarundum hactenus ignotarum (Norimberg, 1720 (1731 und 1749). Rurger, boch grundlicher Beweis, Dag ber Diebrauch bes Raffeetrants fo ad morbos exanthematicos, als ad fluxum sanguinis haemorrhoidalem besonders bisponire (Mitoef 1762). (F. W. Theile.)

JANTRA (bie), rechter Nebenflug ber Donau, entsfpringt am Nordhange bes Samusgebirges und mundet gwischen Szisiowe und Ruschtschut (Bulgarien) in ben

1) Gefect an ber Santra (10. Muguft 1810). Babrend ber ruffifche Obergeneral Graf Raminsty Die Reffung Rufchtschut belagerte, bilbete fich an ber Santra unmeit bes Dorfes Bella ein feindliches Dbfervationscorps, beffen Berftarfung burch ben fteten Bugug ber Pafchacontingente gefahrlich werben konnte. Der General en Chef betafchirte beshalb ben General Kulnef mit einem Corps pon 6000 Mann nebft 20 Gefchuten borthin, um ben Reind zu recognofciren und wo moglich zu fchlagen. Bwiichen bem Donauftrom und ber Jantra gieht fich als Bafferfcbeibe ein flacher Ruden von Steppenmaffen bin, mit Relsgrunden burchichnitten, fowie bas malbige Thal ber Santra gleichfalls von Ravins burchzogen ift, benen bie Muslaufer bes Samus fich anschließen. Um Eintritte in bas Balbthal befand fich zu beiben Geiten ber tief eingefchnittenen Strafe nach Tyrnoma bas verfchangte Bager ber Turten, mit Ginficht gewählt und in Bezug auf Die Benugung bes Terrains jum Tirailleurgefechte zwedmaßig verfchangt. Das Terrain geftattete ben Ruffen nicht, ihre überlegene Artillerie bervor und mit Erfolg

2) Treffen an ber Jantra (28. Mug. 1810). Di turlifche Lager an ber Santra mar bis Enbe Mugufis bil auf 40,000 Mann, mit gablreicher Cavalerie aber mm gem Befchus, angewachfen, von bem Dorfe Bella in tie Wegend von Battin, 1 Deile vom rechten Ufer ter 3m tra, verlegt worben, und bebrobte bas ruffifche Briage rungscorps vor Rufchtschut, wo Bosniat - Mga fic bara nadig vertheibigte. Der General en Chef berief belbal bas bei Giliftria aufgeftellte Corps feines Brubers m berbei, ließ es am 26. Muguft, nachbem es im Angefion ber Beftung in Parabe vorbei marfchirt mar, auf bet Strafe von Tyrnoma vorruden, fich mit ber Avantombe Rulnef's und bem Detafchement unter Umarof vereinigen, und gab bem Befehlshaber (Graf Raminefy IL) ben Muftrag, mit biefem Corps und 100 Gefchuben bie feint: liche Stellung anzugreifen. 2m 27. ward bes mebibes festigte feindliche Lager recognoscirt, bas bie gange Go gend überragte und mit jufammenhangenben Beifcan gungen umgeben, fowie burch bie allfeitig rotliegenben fteilen Felfengrunde und tiefen Soblwege fcmer jugang lich war. General Raminsty befchloß, Diefe Sindernift mit bem Sauptcorps ju umgeben, um bem Teinbe Blante und Ruden ju tommen, mabrent bas Corps we Rulnef in ber Front anruden und ben Begner im Bate fefthalten follte. Diefe in ber Racht auf ben 28. Aus unternommene Umgehung gelang ber vielen Terrain berniffe wegen nur unvollständig; ber Umftanb, baf bit turtifche Stellung aus zwei fich wechfelfeitig vertbeibigt ben Lagermaffen beftanb, machte einen boppelten Zagiff nothwendig. Diefer gefchah am Morgen bes 28; bet General Mowaisty mit ben Rofafen und einigen leites Befchugen eröffnete bas Gefecht und ließ bann bie 3 fanterie in Quarres vorruden, mabrent ber General Sa

in's Gefecht ju bringen; es blieb alfo nichte ubrig, d unter bem Schute eines Tirailleurgefechts ju recogn ren. Dies gefcah; mahrend man ben Feind, allemis ben, wo es moglich mar, fanonirte, ließ ber General bi Sagerregimenter in mehre Tirailleurtreffen mit Finds und Soutiens formirt vorruden, und brang fo bis u ben beiben gefchloffenen Schangen por, welche bas fie vin ber Strafe beftrichen und bas Lager bedten. ergab fich benn, bag biefe Stellung erfturmt werben m ber Feind aber auch im Falle bes Gelingens fic let in ben naben Balo retten und ben erfturmten Dein ben die Ruffen unmöglich behaupten fonnten, gleich nut ihrem Mbzuge wieber befegen werbe. Der General, to fen Sauptzwed bie Recognoscirung mar, ließ es bennut bei biefer bewenben, brach bas von vier Uhr Rachminu bis jum Dunkelwerben bingehaltene Gefecht ab, jog = bem Saupttheile feines Corps bis in eine vorbergenbit Stellung auf ber gebachten Sochfteppe, 24 Deilen to Lager ber Zurfen gurud und ließ bie Rofaten bis folgenben Abend bicht bor bem feinblichen Lager fiche aus dem bie Turfen fich nicht hervorwagten. Der Em luft ber Ruffen belief fich auf 80 Mann an Zobien mi Bermunbeten; bie Turfen nahmen ihre Tobten und Bowundeten mit gurud, weshalb ihr Berluft nicht and mitteln mar,

<sup>\*)</sup> Borner (Radridten von jestlebenben Arsten 1. Bb, 6, 555-562 und 3. Bb. G. 899) nennt ihn ftete Janthe.

on ber anbern Seite angriff. Die Türken machten bhaftes Artillerieseuer und einige Aussalle aus beisagern unter gewaltigem Allabgeschrei mit ihrer Case, die sosort die russischen Quarres umschwärmte, rhaltenes Feuer aber augenblicklich wieder abpralltez if die russische Cavalerie schwärmend solgte, am Fuße auptstellung aber ihrerseits wieder geworfen und die das Quarreseuer verfolgt wurde. Die Kosaten, es gelang, den Türken in den Rücken zu kommen, en ihnen zwei Fahnen ab. Obgleich aber General unsty den Angriff beider Flügelcorps allmälig versa ließ, General Illowaisky auch einige Fortschritte den Rücken der seindlichen Berschanzungen machte, ang es doch nicht, eine genügende Aussicht auf einen ichen Eturm zu gewinnen; der General, der nicht aus Spiel sehen wollte, um nicht durch einen unsichen Ausgang das Belagerungscorps vor Ruschtschukt sahrben, beschloß auch diese Unternehmung sur eine Rechangscitzung gelten zu lassen und in der Racht

Recognoscirung gelten zu lassen und in der Nacht Ruckzug anzutreten. Der General Kulnes ward zusies dem Feuer naher an das Centrum gezogen, uns gt vom Feinde, der sich dasur nat Cavalerie und iterie auf den General Illowaisky warf, aber von abgeschlagen und die an sein Lager versolgt wurde, waisky blied die zur Nacht in seiner Stellung; worsas ganze Corps die in das am Morgen verlassene zurückging. Der Berlust der Russen verlassene zurückging. Der Berlust der Russen betrug 300 a an Todten und Verwundeten; den seindlichen Verschätze ein überläuser auf 600 Mann; zwei Munipoagen waren ausgeslogen und an 1000 Turken waber Sache überdrüssig, in ihre heimath zurückz

Schlacht an ber Santra (ben 7. Sept. 1810). frieden mit dieser Erpedition, ging ber General en , Graf Raminsky I., sosort zum Corps seines Brusab, ließ zur Berstärkung das Corps von Woinof I von Silistria herankommen, ein Schlachtseld für Fall des Erscheinens ber türkischen Hauptmacht von imla her aussuchen (auf der hochsteppe von Ischernasa), die Stellung des Feindes bei Battin nebst den ngen zu denselben recognosciren, kurz dis zur Ander Berstärkung alles für eine Entscheidung vorbest, mährend dessen aber die Belagerung von Ruschtseifrig fortsetzen.

Am 4. September traf bas Corps von Woinof bei heftung ein, und destilirte am 5. vor berselben vorsiach dem Beobachtungscorps des Grasen Kaminsky II., n der General en Chef sich begab, nachdem er dem eral Grasen Langecon den Besehl über die Belage- übergeben hatte. Der zum entscheidenden Angriss die nunmehr dis zu den vom General Illowaisky rebeseten höhen ausgedehnte und verstärkte Stelzder Turken unter dem Seraskier Kuschang Mientenen Disposition nach, war das disherige Beobachscorps zum Angrisse längs der Donau auswärts geben linken Flügel der seindlichen Stellung in der te bestimmt, während das Hauptcorps auf der Straße Tyrnowa längs der Jantea marschiren, dann sich

rechts gegen Battin wenden und die feindliche Stellung in ihrer rechten Flanke angreifen follte. Das Gange beftand aus etwa 20,000 Mann mit 100 Geschieben.

Am 6. September früh 5 Uhr brach das Hauptcorps unter eigener Ansührung des Generals en Chef auf und tras nach einem Marsche von sünf Meisen Nachmittags an einem steilen Grunde an, der zwischen der Jantra und Donau gegen lehtere zuläust und links einen Höhenzug begrenzt, welcher zum rechten Flügel der seindlichen Lazgerstellung einen freien Zugang gewährte. Auf dieser Höhe, vorwärts des Punktes, wo von der Jantra her die Straßen von Aprnowa, Besta und Aschauskioi sich vereinigen und wieder nach Ruschtschuk rechts, nach Battin links sich schein, ward das Bivouak in drei Tressen genommen, die Cavalerie im ersten Tressen. Das Corps von Kaminsky II. dagegen brach erst um zehn Uhr Morgens auf und bezog zwischen den Kuinen des Dorfs Ablanoss und der Donau ein Bivouak, dem linken Flügel der seind-

lichen Front gegenüber.

Um 7. September fruh ging ber commanbirenbe General felbft mit ber gangen Cavalerie vor. Balb war man im Ungefichte bes feindlichen Lagers. Das Geichus feuer begann lebhaft, Die Liniencavalerie marb moglichit verbedt aufgestellt, Die Rofaten fcmarmten vor um Front und rechte Flante bes Feindes, und brangen in bem Grunde in feinen Ruden vor, mo fie mit ber bervorbres chenben turfifchen Cavalerie gum Gefechte famen, Diefe auf bie indeffen berangefommene, in Quarres formirte Infanterie jogen, welche fie burch Tirailleur= und Rartatichfeuer in ihr Lager gurudwarf. Es entftand ein Feuergefecht gegen bie Schangen und beren Befatung, bas indeffen wenig wirfte, nichts entschieb. Indeffen batte auf bem rechten Flugel ber Ungriff bes Grafen Ramins En einen boben Grad von Lebhaftigfeit erreicht; Die vorliegende Berichangung ber Turfen mar mit Aufopferung erfturmt, die Befahung berfelben meift getobtet worden; aus ber gewonnenen Stellung rudten bie Ruffen, in gwei Corps (rechter Flugel Umarof, langs ber Donau; linter Flügel Illowaisty, grabe auf bie Sauptichange) por; Umarof fchnitt bie Turten gludlich von ber Donau ab. Momaisty aber marb von ben Feinden abgefclagen, er felbft tobtlich verwundet. Ebenfo misgludte Rulnef's (linker Flügel bes Sauptcorps) Ungriff auf bie rechte Flanke und Rudfeite bes Lagers, boch ward ber Feind ringeum eingeschloffen; Die Rothwendigfeit eines allgemeinen Sturms trat bervor; um alles ju bemfelben por: gubereiten, benutte ber General en Chef ben nunmebr unwillfurlich eingetretenen Stillftanbemoment bes Gefechte. Er befahl, bag in einer Stunde (54 Uhr Rachmittags) von allen Seiten angegriffen werbe, ber Ungriff auf ber Rudfeite (Rulnef und Umarof) ber Sauptangriff fein follte. Der besohlene Angriff begann punktlich und unter ben Augen bes Generals en Chef, ber fich inbeffen, fobalb bas Gefecht im Gange war, wieber auf feinen frubern Standpunkt por ber feindlichen Front begab. 3m Sinreiten aber, eben als er ben mehrermabnten Grund per= ließ, brach Muftar=Pafcha mit feiner gangen Cavalerie bervor und überschwemmte fofort den gangen Grund. Die

Letten vom Gefolge maren feftgenommen worben, ba bie am Fuße ber Bobe aufgestellten Rofaten bem Schwarme auswichen. Diefer fluchtenben Cavalerie folgten zwei Schwarme Infanterie, die von beiden Flanken bes Lagers bervorbrachen und die Strafe von Tyrnowa zu erreichen fuchten. Ibr Lager namlich mar in bem Mugenblide bom General Sabanief genommen worben; ein Ereigniß, bas bem General en Chef noch unbefannt war, ber bemnach biefe Blucht für einen allgemeinen Musfall bielt. Mues jur Sand befindliche Gefchut ward fofort mit Kartatich= feuer auf die Fliebenden gerichtet; Die livlandifchen Dragoner und Aleranbrinstyhufaren hieben auf fie ein, ge-wannen ihnen ben Fluchtweg ab und vernichteten fast alle Infanterie und einen Theil ber Cavalerie. Der Berfol-gung machte erft bie einbrechenbe Nacht ein Enbe. Mit Diesem Angriffe jugleich ließ ber General en Chef bie Infanterie bes Sauptcorps gegen bie feindliche Fronte vorruden, ber am Jufe ber Berfchanzung fcon bas Giegesgeschrei der im Rucken und Flanke eingedrungenen Russen entgegenschalte. Nur eine Schanze war noch zu nehmen übrig; Achmet: Pascha, der an des gebliebenen Seraskiers Stelle commandirte, ergab sich am folgenden Morgen mit dem überreste der Armee, etwa 5000 Mann. Auch die Flotille der Türken auf der Donau ward mit allem Entfagbebarf fur Rufchtichut genommen, und ben Trophden bes Sieges zugezählt, bie außerbem noch aus 14 Befchuten, 200 Fahnen, an 6000 Gefangenen und bem gangen reichen Inhalte ber Lager beftanb. Um 26. Ceptember fiel bie Festung Ruschtschut mit Giuricow burch Capitulation, in Folge biefes Gieges (Bergl. Balentini's Turfenfrieg 2c.) (Benicken.)

Jantrus (a. Geogr.), f. Jatrus. Jantsekiang (Jangtsekian), f. Kiang. Janua (Untiq.), f. Thur.

JANUA, ein nur aus Gufebius befannter, unbedeus tender Ort in ber Galilaea inferior, ben man nicht mit Janua, wie auch Geneva genannt wird, verwechseln barf.

(S. Ch. Schirlitz.) Janua (Joannes de ober Januensis), f. Balbi (Joh).

Janual (Untig.), f. unter Janus.

JANUAR ift gegenwartig bie ubliche Benennung bes erften Monats im Sabre, welchen bie Romer nach Janus, bem Gotte bes Beginnes, Januarius, Augustin. C. D. IV, 11, unfere Borfahren Jenner nannten. Janus felbft wurde burch bie Beihe biefes Monats bei ben Romern sum Bater der Zeit, Namesian. Cyneg. 104. Ovid. F. 1, 65. Herodian. 1, 16, und sein Name eine bichterische Bezeichnung des Jahres, Marcell. de medicin. V, 78. Auson. Epigr. in Fastos I, 7. Darum erlaubte es fich ein alter Grammatiter, Caffins Longinus, feinen Monat als alwog narol geweiht Alwroagios, oder, wie Laurent. End. fchreibt, Alwriagios ju beuten, Suid. s. v. Tarovagios, Eudocia p. 233, mas jedoch bie Grieschen felbst für so gezwungen erklarten, bag Tzetz. Posthom. 771 Spottend bichtet:

τίν ή Αλων άριον εικλήσει μέν Δογγίνος. Ιανουάριον δ' άνερες πάντες εαλέουσι:

Inbeffen ift biefe Deutung noch nicht fo fcblimm, all wenn Porphyrius de antr. Nymph. c. 23, burch tie Etymologien der Romer verleitet, bei welchen Janus coelestis janitor aulae hieß, Ovid. F. I, 139. cf. I, 125 sqq. II, 51. Macrob. S. I, 9. Tertull. de Idololat. 15. de corona milit. 14. Hieronym. Comm. in Ezech. IX, 29. Januarius burch Ovoulog überfeste. Die ein gig richtige Unficht batte Barro, welcher, wie Censoring de die natali e. 22 fcbreibt, Die romifchen Monatina men als altlateinische anerfannte, und bem geman and erflarte. Januarium et Februarium posten quiden additos, sed nominibus jam ex Latio sumptis: et Januarium ab Jano, cui attributus est, nomen traxisse, Februarium a februo, cf. Macrob. S. I. 13. Isid. Origg. V, 33. Varr. L. L. VI. 34. Chenha fer Unficht war Berrius Flaccus, wenn anders Wolf u ben Fastis Praenestinis zum Sueton, T. IV. p. 321. ap. Orell. Vol. II. p. 382 recht ergangt: Januarits appellatur in Latio a Jano. Faciunt libo quel Janual appellatur, cf. Fest. s. h. v. von Ovid. F. l.

127 Cereale libum genannt. Dag Janus, über welchen man bas Beitere in Creuter's Symbolif und Mythologie ber alten Boller 2. Thi. G. 879 fg. nachfeben mag, eine altitalifche Goth beit mar, ift befannt; er mar jedoch urfprunglich ben Jupiter, welchem nach Plutarch Q. R. 77 bas Jahr ge weiht war, wie ber Juno die Monate, nicht verschiedes, ba fein altester Name Dianus Macrob. S. I, 9 chem fo aus bem golischen Zur abgeleitet mar, wie Dievis ober Jovis aus Zeig ober Aros nach Desphins. Die ses erkennen wir auch aus bem Bruchflude bes fallen fchen Liebes, welches uns Varro I. L. VII, 26 erbalten hat, wo bie Borte alfo gu lefen und gu beuten find: In multis verbis, in quo antiqui dicebant S (Z), postea dictum R, ut in carmine Saliorum sunt haec:

Cozofauloidoz éso: ómina enim- Choroiauloedos ero: omina enimvéro Ad pátula' ose' mísse Jáni cu- Ad patulas aures misere Jani siones. Duónus Cerus ésit, dúnque Ja- Bonus Cerus erit, dorec Jasus nus vévet.

Cerus manus wird zwar von Festus s. v. Matrem Matutam lib. XI, init. durch creator bonus erflart, if aber nach Dacier ebenfo viel als Genius bonus, und fo nicht verschieben vom Janus Genius in Cato's Drige. der outh nach Macrob. S. I, 9. Deorum Dens tin in folgenbem Bruchftude bei Varr. L. L. VII, 27.

Divom émpete caute, Divom Dio supplice cante, Divum impetu canite. Divum Divo suppliciter canin Erft numa Pompilius machte biefen Janus jum Er Scheiber über Rrieg und Frieden, wie Varr. L. L. V. 165 bei Porta Janualis melbet, und ebenbiefer vent lagte burch bie Beihe bes erften Monats im Jahre, bes man ibn als den Gott des Beginnes immer auerst er ries, Cic. N. D. II, 27. Paullinus in Anecdor. Marator, T. I. p. 122. Ovid. F. I, 171. Aurel. Vict. & Arnob. adv. gentes. III. Hor. S. II, 6, 20 sqq. Epis. I, 16, 59; daher Cato R. R. 141 bei der Subne te

obgleich bas Gebet mit Mars pater beginnt, boch anum Jovemque vino praefamino, nachrem er gefagt hatte: Mando tibi Mani. Ebenjo geht 34 und in der Gubne der arralischen Bruder Matti II p. 366 und 686 Janus Pater bem Jupis und bem Mars, welchem Romulus feinen erften geweiht hatte, mogegen Ruma bem Martins noch

muarius vorfette.

af die Monate Januarius und Februarius erft einem gehnmonatlichen Jahre, welches mit bem iber fcbloß, bingugefügt murben, leuchtet fcbon aus anberten Damenform auf arius bervor, wenn man Martius, Maius, Junius vergleicht; auch ift es febr unwahrscheinlich, bag ein vom Gotte Janus ter Monat, wie Plutarch im Leben Numa's Cas 8, mit Licinius Macer und Feneftella bei Genfo= e die nat. c. 20) annahm, nach mehren namenlos onaten als eilfter zugezählt fei. Doch ebenfo un= ift es, wenn Aufonius in feinem Eclogarium X, bağ Duma fcon ben burch feine unvollfommene bl und burch bie in benfelben verlegten Fefte nur chlufmonate geeigneten Februarius, auf beffen Ter= en ber Schaltmonat Mercedinus ober Mercedonius, it Julius Cafar, ber Schalttag folgte, bem Ja-s nachgeordnet babe. Dag ein Sabiner, wie Ruma, ben Namen bingufügte, lagt fich fcon baraus vers 1, wei! Februum nach Barro (L. L. VI, 13) ein bes Bort mar, und weil fich auch felbft die Beig, welche Lourent. (Lyd. s. Januario c. 2) aus 8 14. Buche Rerum divinarum mittheilt, bag Jaei ben Tuffen ber himmel genannt fei, leicht auf abiner beziehen laßt. Aber nach aller beffern For= Meinung feste Duma ben Januarius in ben Un= und ben Februarius an bas Ende bes Sahres, und erft wurde beren Dronung fo veranbert, bag ber Feus bem Januarius als zweiter Monat folgte. Wann gefcah, baruber tonnte man ftreiten; benn mare in Plutarch (Q. R. 19) angeführte Behauptung, e erften Confuln nach Bertreibung ber Ronige fcon ten Januar ihr Umt angetreten hatten, richtig, fo tonnte lauben, Tarquinius, welchem Junius nach Cenfoz (de die nat. c. 20) die Einführung eines zwolfz lichen Jahres zuschrieb, habe jene Anderung ge-

Mulein jene Behauptung ift irrig, wie vieles Un= pas Plutarch über bie romifchen Monate bemeret, nie besonders bas, mas er in dem Parallelen gries e und romifcher Schriftsteller §. 9 bem Gritolaus von als Protrygeter nachschreibt, und wird burch bie chte fowol, als durch die Bemerfung bes Cenforis viberlegt, baß bie Konigeflucht erft nach bem Schalt-e gefeiert wurde. Wir bleiben alfo am besten bei teinung Dvid's (Fast. II, 47 sqq.) steben, baß erst ecembirn im 3. R. 304 jene Beranberung einführten. fragen wir nach bem Grunbe, welcher Die Decem= bewegen mochte, die Ordnung ber Monate Januaand Februarius umzuandern; fo fann man aller= mit Plutarch als Grund annehmen, um mit ber rmende bes Decembers bas Sahr ju fchließen, fo=

bag Mufonius beim Untritte feines Confulates 379 nach Chr. G. fingen fonnte, Eidyll. VIII. Jane, veni: novus anne, veni: renovate veni, Sol. Schon unmit: telbar nach ber Einascherung Roms burch die Gallier 365 I. v. Chr. G. traten die Tribuni militum consulari potestate, wie es scheint, ihr Amt im Januar an; aber erste nach Ablauf bes 600. Jahres der Stadt wurde der erste Januar zum Anfangstage des Consulates erhoben, und seit der Beit, so lange es noch Consula in Rom gab, als Unfang eines neuen burgerlichen Sahres gefeiert, fodaß C. Caninius Rebilus, welchen Julius Cafar nach bes D. Kabius Maximus Tobe im Sabre R. 709 noch am 31. Dec. um bie fiebente Stunde bes Tages jum Conful ernannte, fcon nach Ablauf Diefes Tages fein Umt wieder niederlegen mußte. Mit welchen Feierlichkeiten und Gebrauchen ber Conful bas neue Sahr eröffnete, berichtet Laurentin. (Lyd. s. Januario c. 3 sqq.) ausführ= lich, und man fann es, mit mancherlei anderen Bemer= fungen begleitet, in Creuber's Symbolit und Mytho= logie ber alten Bolfer 2. Thl. G. 911 fg. lefen. Die erften Ralenden bes Sahres maren gmar, wie alle Ralen= ben, ber Juno besonbers beilig, weshalb ber Januarius, als man die zwolf Monate unter die Deos Consentes vertheilte, unter Juno's Schut geftellt murde; boch weihete man im gangen Monate nur bem Janus und anderen beilbringenden alten Nationalgottheiten die Seffe, wie bie Ugonalien am 9. Januar dem ichon am erften gefeierten Janus, und bie Carmentalien am 11. Januar, ein Fest ber Matronen, an welchem fie nichts Thierifches an ihrem Leibe tragen burften, ju Ghren ber Gefangnymphe Carmenta, der Mutter Evander's, welcher man bei der Nachsfeier bes Festes am 15. Januar noch die beiden Carsmentes (Varr. bei Gell. XVI, 16.), Porrima oder Prosa und Postvorta zugesellte, die großen Hebammen, welche nicht nur über Die Bilbung bes Rindes im Mutterleibe machten, fondern zugleich bas funftige Schickfal fingend ben Lebensfaben fpannen. Der erfte Zag felbft mar nicht fowol ein Feiertag, als ein Tag ber Beibe fur alle Ur= ten von Gefchaften, Die man unter gunftiger Borbebeu=

tung zu beginnen munichte. Libanius erzählt in feiner "Exqquais Kaluvdav Meh= res, was zu feiner Beit am ersten Sanuar und icon am Tage vorher beobachtet murbe; vergl. Ovid. F. I. Laurent. Lyd. de Januario und Herodian. I, 16, und wenn es gegrundet ift, mas Symmachus (Epist. X, 28) fagt, bag ber Gebrauch ber Meujahrsgeschenke ober Strenae fast fo alt fei, als die Stadt Rom, ba ber fabinisiche Konig Titus Tatius guerft die Reifer bes beiligen Lorberbaumes aus bem Saine ber Gottin Strenua gur Beihe des neuen Sahres gebrochen habe; fo trug man auf ben erften Sanuar alles uber, mas fonft beim Be= ginn eines neuen Jahres ublich mar. Benn aber Els pibianus bei Laurent. (Lyd. s. Januar. c. 4) bas Wort Strena, welches Fesius aus Terna ober ber beiligen Dreigabl ableitet, in ber fabinifchen Sprache Gefundheit ober Beil bedeuten ließ, fo verwechfelte er vielleicht ba= mit bie beilige Miftel ber gallischen Druiben, nach Plin. H. N. XVI, sub fine Allheilend genannt, welche ber

Druibe unter mancherlei beiligen Gebrauchen am fechsten Zage bes Neumondes, mit welchem bei ben Galliern alle Monate, Jahre und 30jabrige Secula ihren Unfang nab: men, mit einer goldenen Sichel von ber Giche fchnitt. Bie Diefer Gebrauch Die chriftliche Feier bes 6. Januars als bes Ericheinungsfestes Chrifti, Isidor. Origg. VI, 18, beffen ichon Ammianus Marcellinus XXI, 2. extr. gebenft, veranlagt haben mag, werbe bier nur vorläufig bemerft; zuvor fehren wir zu ben heibnischen Gebrauchen ber Romer zurud, welche seit ber an ben Iben bes Januars 727 a. U. c. begrundeten herrschaft bes Augustus bei bem Unfange eines neuen Sabres auch bem Raifer Gefdente brachten, womit Gelubbe und Bunfche fur beffen Bohl burch bas gange Reich verbunden murben. Diefe Gelubbe geschahen aber am britten Tage nach ben Ras lenben bes Januars, welcher baber in einem alten Calendarium aus Conftantin's Beit Vota genannt wird, mogegen Bolf in den Fastis Praenestinis zum Suetonius T. IV. p. 321 richtig erganzt: Postridie omnis Calen-das, quod iis respublica male gesta est, dies ater est. Der 2. Januar wird in ben alten Ralenbern aus einem boppelten Grunde als Ungludstag bezeichnet, weil er augleich auf bie Ralenden folgte, und ber vierte Zag por ben Monen mar, welches beibes Berrius Flaccus nach Gell. V, 17 und Festus s. Nonarum postridie als ungludlich bezeichnet.

Dag biftorifche Grunde bie Romer in biefem Glau-ben beffarften, ift leicht erflartich; fcwerlich aber gaben fie bie erfte Beranlaffung baju, welche Plutarch (Q. R. 25) mit befto großerm Rechte in andern aberglaubifchen Rudfichten findet, ba auch Laurent. Lydus s. Januar c. 9 in ben Worten erigulor rois dalpour die Todten= opfer jenes Tages anmerkt. Duma bielt faft nur un= theilbare Primgablen fur gludlich, und weihete baber ben bimmlischen Gottern nur Monate mit einer bergleichen ungeraben Tagegabl, ober biejenigen Tage eines Monats, beren Babl eine Primgabl ober wenigstens eine ungerabe war, wie ben erften fur bie Ralenden, ben funften ober fiebenten fur bie Monen, ben 13. ober 15. fur bie Iben. Undere batten andern Aberglauben, wie Plutarch (Q. R. 38) von D. Metellus anführt, bag er nach bem Muguftmonate keine Auspicien gestatten wollte, aus einem Grunde vielleicht, ber auch bie lette Salfte bes Sanuars von Feften frei ließ. Geitbem bie Wochen bei ben Romern eingeführt waren, mußten, wie Laur. Lyd. s. Januar. c. 10 fcbreibt, am Tage ber Vota publica bie Confuln bem Raifer bie Prognoftif bes gangen Jahres ftellen : benn je nachbem ber erfte Januar auf einen Sonntag, Montag Dinstag ic. fiel, je nachdem erwartete man befondere Jahresereignisse zu Folge ber Planetenberrschaft nach agyptisichen Borftellungen. Dem abnlich mar jedoch auch ber romische Glaube, welchen Macrobius S. 13 melbet, baß ein Jahr, auf beffen erften Tag bie Nundinae fielen, uns gludlich fei. Dergleichen Aberglaube erhielt fich , wenn auch noch fo oft bas Gegentheil eintraf, wie 3. B. Lis vius und Doidius am 1. Januar ftarben, Gicero aber am 2. geboren wurde, und fein Landsmann Darius, ber Erium: phator über Jugurtha, an ben Kalenden, an ben 3ben

bes Januars in einem Alter von 70 Jahren ben Job fant, auf welchen Zag auch, ben griechifchen Schriftfiel lern Dinias und Sephaftion gufolge, Ugamemnon's Ze-bestag gefallen fein foll, wogegen Tzetzes Posthom. extr. ben Monat Gugyghior mit Taughior verwechfelnb, the Emafcherung Troja's dabin verlegt in ben Worten:

Ολετροτάτου Αυκάβαντος, δε άλγεα θήκατο Τροίη Αωθεκάτη μέν έτην μηνός Θαργηλιώνος, Τον δ' Αλωνάριον κικλήσκει μέν Αογγίνος, Ίανουάριον δ' άνέρες πάντες καλέουσι.

Gludlicher mar ber Monat fur Muguffus, ber am 7. Januar Die erfte Borbebeutung feiner Beltberricaft empfing , am 12. einen breifachen Eriumph feiernb ben Sanustempel fcblog, am 13. bei ber Provingentheilung ben Gichenfrang, am 16. aber ben Muguftustitel empfing; benn fo bestimmt Miles Berrius Flaccus in Den Fastis Praenestinis nach Bolf's Erlauterung im Suetonius Vol. IV. p. 330 sqq. Fur andere Raifer maren andere Monate gludlich, fodaß alle Monate außer ben brei er ften bon Beit gu Beit faiferliche Ramen erhielten, obmil nur Julius und Muguftus Diefer Chre auf immer gember bigt wurden; nur Commodus gab allen Monaten auf einmal andere Namen, welche Dio C. LXXII, 18 in folgender Dronung aufgahlt: Apulbring, Arizntog, Et τυχής, Ευσεβής, Λούκιος, Αίλιος, Αυρήλιος, Κόμμοδος, Αυγουστος, Ηράκλειος, Ρωμαΐος, Υπεραίρων. Db nun gleich Galmafius biefe Namenordnung mit ben erhaltenen Actenfluden übereinstimmend fand, fo bat boch Guibas unter Kongodog eine anbere Dronung; und ob biefer gleich auch ben erften Monat Amazonius nennt, fo legt boch Mlius Lampribius Cap. 11 biefen Damen bem De cember bei, fobag Commobus bie Ramenordnung bet Monate ebenfo veranbert gu haben fcheint, wie er feis nen eigenen Titel anberte. Much fcheint bes Cafaubonus Bermuthung nicht ungegrundet, bag Commobus ben De nat Lucius jum erften feines Jahres machte, wenngleid bamit noch nicht ausgemacht ift, welchen Monat er bars unter verftand. Gine besondere Rachricht gibt Laurent. Lyd. s. Novemb., daß ber romifche Januarius auch Morlug genannt fei and the poradog; bavon gang ber: fchieben ift es, wenn man ihn mit bem attifchen Tagen-Liun, ionifchen Anvaios ober Anvaior, Poprifchen Eadioc. matedonischen Aidyvaiog ober Nozian, aguptischen Ten. und chalbaischen Schebath vergleicht. Ausonius, welcher fich nicht folche Freiheiten bes Beremages erlaubte, mit Tzebes, fab fich in feinem Eclogarium genothigt, ben Januarius fchlechthin nur Janus gu nennen, wie er Jami mensis in bem Tetrafticon unter bem Bilbe bes 30 muarius in Graev, Thes. Antiqq. R. 3u pag. 89 sqq. Tom. VIII. beißt. Dagegen fonnte man glauben, Gut bas habe s. Tarovaglov dyalpa ben Janus mit Januarius vermechfelt, wenn nicht Eudocia G. 233 baffelbe vom Monate fagte. 218 Rarl ber Große ben Monaten tenb fche Damen zu geben verfuchte, erfand er bem Gainbarb und Rhabanus Maurus gufolge für Januarius ben Ha men Mintarmanoth; in neuern Ralendern bat man aber biefe Benennung auf ben Movember übergetragen. 3m Schwedischen beißt er Toremanob von Thor und in Liinig's Corp. Jur. Feud. P. 3. p. 107 fommt ein gafemond vor, welchen man fur ben Januar batt.

Plutarch icheint zwar im Leben Ruma's Cap. 18 auf Romulus übergetragen ju haben, mas Cenforinus (de die natali cap. 22) von ben Albanern melbet, beren Monate eine fo verschiebene gange hatten, bag bem Martius 36, bem Majus 22, bem Sextilis 18, bem September gar nur 16 Tage gegeben maren, mabrent bei ben Tus-fulanern ber Quinctilis 36, ber October 32, wie bei ben Aricinern 39 Tage hatte. Wenn aber feine Nachricht von ben 360 Tagen bes Romulischen Jahres fich also beuten laßt, bag Romulus zu ben 304 Tagen seiner zehn Monate von abwechselnd 31 und 30 Tagen, um bie 360 Tage voll zu machen, noch zwei namenlofe Schaltmo: nate bingufugte; fo tann man allerbings mit Petrus Biola in Graev. Thes. T. VIII. p. 188 annehmen, daß Ruma bem vorher nur 28 Tage gablenben Monate in feinem Sanuar noch einen Zag bingugefügt babe, wie Julius Cafar fpater noch zwei Zage bingufügte: eine bestimmte Machricht findet fich inbeffen baruber nicht, ba man nur weiß, baß Ruma ben Januar zu ben fogenannten bohlen Monaten von 29 Tagen gablte, und barum bie Ronen auf ben funften, wie bie Iben auf ben 13. Tag beffelben verlegte. Diefe Bestimmung ber Ronen und Iden anderte Julius Cafar, um unnothige Berwirrungen in ben Seftbeftim= mungen zu vermeiben, nicht, ob er gleich tem Monate felbft in feinem Connenjahre zwei Tage gulegte. Db nun gleich ber Gregorianische und neuverbefferte Ralenber vom Julianischen nur in ber Bestimmung ber Schaltjahre abweicht, fo hat boch bie driftliche Religion eine gangliche Beranderung ber Festbestimmungen, mit Mufbebung ber Monen = und Ibenrechnung, berbeigeführt, fodag nur noch die Feier des neuen Sahres mit ber romifchen Feier ber Januars : Ralenben jufammentrifft. Uber von allen romifchen Gebrauchen haben fich nur die Reujahregefchente erhalten; übrigens ift ber erfte Tag bes Jahres im chrift-lichen Festcyklus ber Beschneibung Christi geweiht. Die-fes grundet sich auf eine verschiebene Bestimmung bes firchlichen und burgerlichen Jahres, welche nothwendig wurde, fobalb bie romifchen Raifer gur driftlichen Relis gion übergingen.

Ehe man noch aufhörte, die christliche Religion, gleich ber judischen, zu verabscheuen und zu versolgen, hatte schon ber Fise und Dsirisdienst ber Agyptier und ber Mithrasdienst ber Perser und Babylonier bei ben Rosmern großen Eingang gewonnen. Um Tage, wann die Sonne vom Norden zurücksehrt, seierten die Perser ein Fest des Mithras, Mirgan genannt; dieses veranlaßte unter den römischen Mithrasdienern die Feier des Natalis Solis Invicti nach Beendigung der altrömischen Saturnalien am 25. Dechr. Dagegen seierten die Agyptier um den 6. Januar das Fest des wiedergesundenen Osisris, welches die Christen im Drient, wo Gnostiser und Basilidianer Heidnisches und Christliches mit einander verdinden lehrten, allmälig dewog, an diesem Tage das Geburtssest Christi zu seiern. Im Occidente trug man nun zu Anfange des vierten Jahrd, als Constantin der Große die christliche Religion im römischen Reiche herrs

fchend machte, Die Geburtsfeier Chriffi als ber Conne bes Chriftenthums auf ben 25. Decbr. über, woran fich bas Fest der Beschneidung am 1. Januar von felbft reihete; ber 6. Januar bagegen murbe als bas Feft ber Erfchei= nung Chrifti in breifachem Ginne gefeiert, ba ja auch bie beibnifchen Ballier fcon, wie oben bemertt murbe, jeben fechsten Zag eines neuen Monbes, befonders aber ben fechsten Tag bes erften Montes, als eine neue Erfcheisnung feierten. Ifibor (Origg. VI, 18) fcbreibt: Epiphania graece, latine apparitio sive manifestatio vocatur. Eo enim die Christus sideris indicio apparuit Magis adorandus - quo die et dominici bap-tismatis sacramentum, et permutatae in vinum aquae factorum per dominum signorum principia exstite-runt. Hierin liegt also eine breisache Erscheinung Christi; er erfchien querft als neugeborner Deffias ben Beiben burch ben Stern, wie er fcon ben jubifchen Sirten burch bie Botichaft ber Engel ericbienen war; er ericbien aber auch als Stifter einer neuen Lehre feinen Jungern burch bie Taufe, und als munberfraftiger Gottessohn auf ber Sochzeit ju Rana. Daber erflart Guidas: Enigaνεια ή του Κυρίου καὶ Θεού καὶ Σωτήρος ήμων Ίησου Χριστού ένσαρχος οίχονομία, und ber 6. Januar wurde auf mehrerlei Beife festlich, und bei verschiebenen Bol-

fern burch verschiedene Gebrauche und Damen ausgezeichnet.

Die Griechen in Agypten, Sprien und Rleinafien feierten Diefen Zag als ben Geburtstag bes herrn, basber Bonaras in Julian's Geschichte bes herrn Geburts tag nennt, mas bei Ummian. Marc. 21, 2 Epiphania beißt, und unfere Borfahren begannen nach ber Ginfubrung romifcher Confuln in ben teutschen Stabten mit bem beiligen Dreifonigefefte ihr burgerliches Jahr, an weldem neu regierenbe Burgermeifter, wie neugemiethete Goulrectoren, ihr Amt antraten, wenngleich in Ralenbern auch bas Beihnachtsfeft als Unfang eines neuen Jahres bezeichnet wurde, und allerlei altheibnifche Gebrauche, wos von nachher noch bie Rebe fein wird, ben Ralandtag ober bas Festum Kalendarum am 1. Januar als ben Beginn bes naturlichen Sahres auszeichneten. Die Rirche betrachtete bie zwolf Tage zwischen bem Fefte ber Menschwerdung und Erscheinung Chrifti, in welchen man nach bem beibnischen Aberglauben unserer Borfahren ben Bolf nicht nennen durfte, wovon noch in Ralendern aus Luther's Beit ber December, welchen Rarl ber Große Bei= ligmonat nannte, ebenso wol Bolfmonat, als Chriftmonat heißt, als eine besonders heilige Beit, welscher man eine Borfeier von vier Abventesonntagen, und eine vierwochentliche Rachfeier bis gu Maria Reinigung ober ber Lichtmeffe am 2. Februar, ober bem Schluffe ber fechsten Boche nach bem 25. December weihete. Da= ber verlegte man ben Unfang bes Rirchenjahres auf ben erften Abventsfonntag, und weihte bie letten Tage bes Decembers ben Martyrern bes Christenthums, wie bie ersten bes Januars ben altesten heiligen bes alten Testaments. So gludlich aber bie Kirche gewesen war, bie robern heibnischen Gebrauche an ben romischen Saturnalien, bem perfifchen Dithrasfefte, ber agoptifchen Sfisrudtehr am 2. und ber Erfcheinung bes Dfiris am 6. 3as

nuar, auch felbft bem Juelfeste unferer Borfahren burch verebelte Borftellungen vom Beltheilanbe zu verbrangen; fo wenig wirften alle Berfuche gegen bie beibnifchen Gebrauche unferer Borfahren in ber Gylvefternacht, in welder man, in alte Beiber, Thiere, und befonbers gebornte Sirice vertleibet, in unanftanbigen Tangen bas neue Sabr begrußte. Man lefe nur, mas Du Fresne in feinem Glossarium mediae et infimae Latinitatis unter Cervula und Kalendae barüber gefammelt bat, um es fich gu erklaren, warum biefe Sitte auch jest noch nicht gang fich verloren bat, obgleich fast Niemand mehr beren eigent-lichen Grund und Bebeutung kennt.
Als alle angewandten Mittel fehlgeschlagen waren,

ftiftete man, um bie Gebrauche in ihrer gangen Lacher= lichfeit barguftellen, ein Festum Stultorum ober Hypodiaconorum (Soudiacres), worüber fich Beletus (de divin. off. c. 72) also ausbrudt: Festum Hypodiaconorum, quod vocamus Stultorum, a quibusdam perficitur in Circumeisione, a quibusdam vero in Epi-phania, vel in ejus octavis: fiunt autem quatuor tripudia post Nativitatem Domini in Ecclesia, Levitarum scilicet, Sacerdotum, Puerorum, i. e. minorum aetate et ordine, et Hypodiaconorum, qui ordo incertus est. Aber biefe Fatui trieben Die Cache fo weit, baß fie nicht nur in ihrer Bermummung allerlei Schandlieber auf bem Chore fangen und tangend burch bie Rirche liefen, fonbern auch mit Burfeln fpielten, mit ftinkenben Sachen raucherten, und neben bem Deffe lefenben Priefter Fleischbiffen uber ben Altar marfen u. bgl., bis enblich wenigstens in Paris im Jahre 1444 bie theologische Facultat bem Unwefen Ginhalt that. Fragt man nach bem erften Entftehen biefer fo lange beibehaltenen Bebrauche, fo fuhren bie Benennungen Bolfmonat für December, und Thoremonat fur Januar, auf Die norbifden Sagen von bem Untergange ber Gotter und ber Belt, und ber neuen schönern Schopfung, welche man bei bem Beginne eines neuen Jahres barftellte. Benn ber Winter fommt, in welchem Dbin auszieht gum Bolfesftreite, und Thor, ber ftarte Riefenbefampfer, welchen man gebornt und felbft als Stier abbilbete, vergebens an Dbin's Geite ficht, verfchlingt ber Riefenwolf Gfoll bie Sonne, und überall tritt Bermuftung ein. Gieriger na= gen bie Schlangen, amfiger gehren bie Birfche, und ber wuthende Fenriswolf wird frei; boch nicht lange berricht bie allgemeine Mitternacht, auf Allvaters allmächtiges Gebeiß erficht eine neue schönere Schöpfung, und Gotter und Gottinnen febren gu neuem Leben voll Fruchtbarfeit und Segen gurud. Gie finden im Grafe ber verjungten Erbe bie golbenen Zafeln wieber, die Doin einft mit gebeimnifvollen Runen befchrieb, und welche allgemeinen Frie: ben verfichern. Much hat die Gonne, ehe ber 2Bolf fie verfoludte, eine noch ftrablenbere Tochter geboren, um von neuem ber Mutter Bahn burch laue Fruhlingenachte gu

Offenbar fpielt Laurentius Lyd. (s. Januar. c. 3) auf ebenbiefe Gage an, wenn er bas Deujahrsfest ber Romer als eine Feier jum Unbenten von Jupiter's Giege über bie Biganten erflart, bei beren Rampfe ber vielban:

bige Briareus, ber Winter, von Jupiter überwunden fei. Recht paffend reihte fich an biefe Feier bas Sternenfes am 6. Januar, welches Du Freene unter Stellae festum beschreibt. Es nannten aber bie Griechen biefen Zag auch τὰ φῶτα ober ἡμέρα τῶν φώτων, fei es von ben bei ber Reier biefes Tages gebrauchten Lichtern, um bas Ret ber Theophanie ober Gotteserscheinung gu bezeichnen, ober weil in ber alten Rirchenfprache gweiller auch taufen hieß, und gariona, gwrionds, gas die Taufe bezeich nete; benn bas Epiphanienfest mar jugleich ein Fest ber Zaufe Jesu, worauf alle alten Gebrauche, von welchen wir Runde haben, hindeuten, und Sieronymus tabelt im Unfange feines Commentars jum Ezechiel, mo er fagt: Epiphaniorum dies huc usque venerabilis est, quod huic tempori congruit, quando dictum est: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui, bicie nigen, welche ben Epiphanientag jum Geburtsfefte Bein machten, mit ben Worten: quia in natali absconditus fuerit, neque apparuerit. Cf. Jo. Chrysost. in Homil. de Baptismo Christi. Auch ist die morgenländische Kirche bis heute ber alterthumlichen Feier ber Taufe tre geblieben, und bie Bafferweihe an biefem Zage ift eine hohe Feierlichkeit ber griechifchen Rirche. Goon ju bes Chryfostomus Beit schöpfte man in der beiligen Racht vor bem Epiphanienfeste Baffer, und bemahrte es gleich im ferm Ofterwaffer in Rrugen, weil es Jahre lang frifd blieb, als gereinigt und geweiht. Die Urmenier feiern bas Epiphanienfest burch eine Kreuzestaufe, wobei fie ein Kreug in ben Fluß tauchen; bie abyffinischen Chriften aber laf-fen fich bei einem allgemeinen Babe burch ben Priefer fegnen. Die abendlandische Rirche fand bagegen bie Im betung ber Magier als Reprafentanten ber beibnifden Menschheit wichtiger, und erhob fie allmatig ju Ront gen aus ben brei Theilen ber Belt, mit beren Stemfeir man noch bas Unbenfen an bas erfte Bunber Jefu bei ber Sochzeit ju Rana, und an bie Speifung ber Funttaufend verband.

Maximus Taurinensis Serm. VII, vereinigt alle biefe verschiedenen Begiebungen bes Epiphonienfeftes in folgenden Borten: Licet de sollennitate diei hujus veterum sit diversa traditio, una tamen sanctae devotionis est fides; in omnibus Dei filius creditur; in omnibus est nostra festivitas: gentium praesignatur vocatio (burch bie Magier); religionis nostrae designatur areanum (burd) bas eifte Bunber); aqua nostri baptismi consecratur (burch bie Taufe). Auf alles biefes begieht fich baber auch ber alphabetarifche Opmnus auf Chriftus bei Colius Gedulius & - R, und ber Epis phanientag wurde baburch fur bie Rirche fo wichtig, baf auch beffen Dctave acht Tage fpater gefeiert murbe. Er nach biefer Dciave tonnte man die Fefte mehrer Beili gen begeben, welche ein alter Cisio-Janus alfo anorten. jeben einzelnen Tag burch eine Gulbe bezeichnenb:

Cisio Janus Epy. sibi vendicat Oc. Feli. Mar. An. Prisca Fab. Ag. Vincen, Pau. Pol. Car, nobile lumen.

Die hier bezeichneten Fefte bes Sanuars find: . erften Circumcisio, am fechsten Epiphania Christi, unt am 13. Octava Epiphaniae, bann am 14. Festum Felicis, am 16. Marcelli, am 17. Antonii, am 20. Fabiani Sebastiani, am 21. Agnetis, am 22. Vincentii, am 24. Conversio Pauli, am 25. Festum Polycarpi, am 26. Caroli Magni. Als man bie Feier ber letten Tage nicht wichtig genug fand, anderte man, mit Berruckung ber Bekehrung Pauli um einen Tag, den zweiten Bers also ab: Prisca Fab. Ag. Vincenti. Paulus nobile lumen. Hiermit stimmt auch der Cisio-Janus von Philipp Melanchthon, dessen beide erste Berse also lauten:

Cisio Janus, Epiphaniis die dona magorum, Vincit ovans Agnes, nova Paulum lumina vertunt.

Aber hier ift auch Agnes um einen Tag verrucht, wie Polyfarpus in folgenden Reimen:

New Jahrs Tag folgen König bren, Das fagt bem Reinhard, Felix frei, Antoni, Bastian verehrt, Paul Polycarpum bekehrt.

In ben Reimen, in welchen jedes Wort einen Tag bedeutete, trat Agnes wieder in ihre Stelle ein, wie folgt:

Tefus, bas Rind, warb beschnitten, Drei Konig von Drient kamen geritten, Und opserten bem herrn lobesan. Antonius sprach zu Gebaftian, Ugnes ift ba mit Paulo gewesen, Wir sollen auch mit genesen.

Merkwurdig ist es, daß in diesen Reimen des heiligen Bincentius nicht gedacht ift, von welchem doch die Rheinlander noch das Sprüchwort haben:

Werning Der Will

hat Gr. Bincent Connenschein, Gibt es viel und guten Bein.

Im Sylbenreime freilich ließ ihn Fabian Sebastian, an bessen Tage ber Sast in die Bäume treten soll, nicht zu Worte kommen. Schlüßlich werde noch bemerkt, daß von dem Anfangsworte des Cisio-Janus in dem Herasmeter: Ci., Bri , Mar., April., Phili., Nic. , Jul., Po., Egi., Remi., Om., Do., worin jeder Monat durch die ersten Sylben seiner Festbezeichnung (s. d. Artikel Cisio-Janus) benannt wird, der Januar durch die Sylbe Ciangebeutet ist. (G. F. Grotesend.)

JANUARIUS, nach ber firchlichen Sage einer ber gablreichen Blutzeugen fur Die Wahrheit ber chriftlichen Religion; feine Geburt wird in bas 3. 265 gefest; auch ift behauptet worden, bag er jum Bifchofe von Benevent bestellt worden fei. Gein Martyrthum erfolgte unter Raifer Diocletian, bei welchem ibn Timotheus, Statt= balter in Campanien, als Chriften angezeigt batte. Der Sige eines glubenden Dfens unterlag er nicht, und Die wilden Thiere, welchen er vorgeworfen murbe, liegen ibn unverfehrt; er murbe baher gu Pugguolo enthauptet. Über Die Beit, wo es aber gefchehen fein foll, find Die Rach= richten ichmankend; benn einige bezeichnen ben 19. Sept. 289 als feinen Sterbetag, nach Unberen bagegen ift er erft im 3. 305 getobtet worben. Das Ronigreich Dea= pel ermablte ibn ju feinem Schuppatron und bas angeb: lich munderthatige und zu gewiffen Beiten fluffig werbende

Blut beffelben gehort zu ben firchlichen Merkwurdig= feiten ber Stadt Reapel. Gine fromme Alte foll nam= lich Blut bes enthaupteten Beiligen in zwei glaferne Rlafchchen ober Ernftallene Phiolen gethan und zu bem bamaligen neapolitanifchen Bifchofe Geverus gebracht ba= ben. Der Korper bes Januarius ift in ber Kathebrale von Reapel bestattet, bas Saupt und bas Blut aber befinden fich in einer Rifche binter bem Sauptaltare. Die Musfehung biefer beiben Beiligthumer gefchieht brei Mal im Jahre; außerbem aber noch bei befonbern Beranlaffungen, als epidemifchen Rrantheiten, Erbbeben u. f. m. Bill bas Blut nicht fluffig werben, fo gilt es als ein schlimmes Zeichen. Das Factum bes Fluffigwerbens ift entschieben richtig, und mas es fur eine Bewandtnig ba= mit habe, lagt fich leicht errathen. Giner nabern Unterfuchung wird ber Gegenftand naturlich gefliffentlich ent= jogen; indeffen glaubt der gebildete Theil der Bevolferung Reapels nicht febr fart an bas Bunber. Dhne eine chemische Unalnfe ber in ben Glaschen befindlichen Maffe anfiellen zu tonnen, barf man bennoch poraus= feben, bag bier tein geronnenes Blut in fluffigen Buftanb fomme, fonbern eine bem Blute an Farbe abnliche Mifchung, und bas Mittel ber Umwandlung in ber Barme ju fuchen fei, welche von ben gablreichen, bie Glaschen umgebenben Lichtern ausgeht. Naturfunbige haben baber mehre Mifchungen nachgewiesen, mit welchen fich eine folche Metamorphofe bewirken lagt.

**JANUM** 

JANUARIUS, Orden bes heiligen Januarius, ordine di San Gennaro. Ihn stiftete Karl, König beiber Sicilien, nachheriger König Karl III. von Spanien, am 6. Julius 1738, bei seiner Vermählung mit der Prinzessin Amalie, Tochter König August's III. von Polen. Die Mitter bilden eine Classe. Ihre Jahl war auf 60 seitzgeset, in neuern Zeiten ist sie unbegrenzt. Als die Franzosen im I. 1806 Neapel eroberten, wurde er für erlossehen erklärt. In Sicilien blühete er sort und, nach der Vertreibung der Franzosen, 1814, auch wieder in Neapel.

Das Orbenszeichen ist ein achtspitiges weißes Kreuz mit runden Knöpschen auf den Spiten und goldnen Litien in den vier Hauptwinkeln. Auf der Borderseite ist der Martyrer Januarius, Schuspatron des Ordens, in dischösslicher Kleidung, mit halbem Leibe sichtbar, dargesstellt. In der Linken balt er ein aufgeschlagenes Buch, in der Rechten einen Bischofsstad. Auf der Umseite ist, im runden Mittelschilde, ein goldnes Buch und zwei Meßvasen, halb mit Martyrerblut gefüllt. Die Umschrift ist: in sanguine soedus. Bon der rechten Schulter nach der linken Huste wird dies Zeichen, nehst einem silbernen achtstrahligen Sterne mit goldnen Lilien in den Winteln, auf der linken Brust getragen. In der Mitte dieses Sterns ist ein silbernes Kreuz, auf welchem jene Ordensbevise auch sieht.

Bei feierlichen Gelegenheiten tragen die Ritter eine besonders reich verzierte Festsleidung. (F. Gottschalck.)
JANUM (prop b. i. Schlummer), nach anderer

JANUM (prop b. i. Schlummer), nach anderer Lebart im Kri Janus (prop b. i. Flucht), im Chetibh Janim (prop), war Name eines nur Jos. 15, 53 genannten Ortes in Palastina. Nach der Zusammenstellung mit

anbern geograpbifden Damen lag ber Drt auf bem fub: lichen Theile bes Gebirges Juba unweit Bebron.

(G. Stickel.) JANUS. Der Urfprung und bie aus bemfelben ermachiene Bebeutung ber Berebrung biefer in Stalien eins

beimifchen Gottheit war icon ben fcbriftftellerifden 211: ten ein buntles Rathfel, bagegen bie Berehrung felbft von ber alteften Beit bis auf die fpate ber Raifer gu Rom allgemein und beilig gehalten, und baber auch min: ber von bichterischen Fabeln getrubt. Burudblidend auf bie buntle Borzeit gingen bie Romer zu Barro's und Cicero's Beit auf Erklarungen bes unter jenem Namen enthaltenen Befens ein, und ergriffen entweber einen aus bem Gultus hervorleuchtenben Grundgebanten fur weitere philosophische Deutung, ober wagten etymologische Des buctionen ohne fichere Beweisführung; baran ichloß fich eine fpatere Allegorifirung alles beffen, mas ber Gultus, jum Theil gufallig, aufgenommen batte. Go marb 3anus ein Thurgott, welcher in feiner Bebeutung immer nur eine untergeordnete Stelle einnehmen fonnte, und blieb zugleich ber beilige Allvater, welchen bas Gebet vor allen Gottern nannte. Die Mythologen unferer Beit glaubten bas Duntel baburch gu gerftreuen, bag fie ben Mythus orientalifirten und einen aus Ufien burch phonis tifche Ginmanberer berangezogenen Datur : und Sternen: bienft annahmen, ohne gu bebenten, bag bie von ihnen erflarten Thatfachen meift erft aus Deutungen ber fpas ten Schriftsteller gezogen find. Bottiger fab, nach feiner Runftmothologie G. 247, im Janus eine unmittelbare ilbertragung bes combinirten Connen: und Monbgottes ous Uffen; Greuber bagegen eine Umgeftaltung bes inbis ichen Brama burch phonitifch agoptische Borftellungen, als ob nicht auch moglich gewesen mare, bies alles auf italifdem Boben ju zeitigen; Buttmann in ben Ubhand: lungen ber berliner Utabemie v. 3. 1816. G. 125 bers band mit ber alten politischen Boltsfage vom Saturnus und Sanus ben Bolfsglauben an einen Genius, welcher über ben Menfchen bei feinem Borfdritt in's Leben malte, und fellten biefe Bedeutung neben bie urfprung'iche einer Naturgottheit. Bir haben fur bas Bange ein Bierfaches gu unterscheiden: Die erfte gum Grunde liegende religiofe 3bre, Die burch Philofophen bingugetommene Deutung, ben im Befondern geftaltenden und verfinnlichenden Bolfsglauben, bie Sagen bes Bolks und ber Dichter. Uberall finden wir hierbei rein italische Producte bes Glaubens, und mas Frembes fich ertennen lagt, ermachft aus bem in Stallen beimifch geworbenen Leben, mag man bierbei

an fabinifche Elemente ober betrurifche Bufage benten. Janus murte in uralter Beit (Ovid. Fast. I, 103), wie es fcheint, von gatinern und Gabinern, als bim mele: gott verehrt. Diefes gottliche Befen faffe man weniger bestimmt als Gottheit im Allgemeinen, wie ber Urfprung ber Religion überall einen mehr ober weniger reinen Dos notheismus erkennen lagt. Die fpatere Deutung fprach ben Grundgebanten abstracter aus, und Janus murbe als mens coeli, ober als custos mundi, als Bachter am Eingang in bie Belt und in ben himmel benannt. In ben alten faliarifden hommen bieg er deum deus,

Dicht entfernt hiervon lag bie bestimmtere finnlich en Begiebung, in welcher ber Simmelsgott als Conne erschien und ber Mondgottin Jana ober Diiana giber ftanb. Go fonnte Digibius bei Macrobius I, 9) ben Janus bem Apollon gleichftellen. Bie im difden Simmel Beus und Bere thronen, fo biesfeit italifden die felbft ben Ramen nach verwandten 3 und Jana. Benn namlich Zar und Zara jenen R Janus und Jana entfprechen, ift baburch Die Bor fegung einer unmittelbaren Ubertragung nicht nothme Der weiter verfolgte etymologische Beg fubrte nicht auf iah, iova, iovis, fontern auch auf iom, Licht, mit dies, diespiter, deus verglichen werben fann. mittelbar mit ber Unficht vom Connenwesen mar nige verbunden, nach welcher Janus als Gott ber und bes Sahres verehrt murbe, und gwar als Miles fcauend (Jane tuens. Terentian. Maur. v. 1893) Unfang und Enbe, Bergangenes und Bufunftiges au waltenb. Der Gott fcaut rudwarts und vormarts (6 Fast, I, 66). Ufles Gichtbare, Simmel, Meer, wird von feiner Sand aufgethan und verfchloffen (C I, 117); er bewacht bie Ungeln ber Belt (eui rese mugiunt aurea claustra mundi. Septimius bei Ter Maur. 1896). Befonders aber bob ber Glaube ben banfen hervor, bag ber Unfang geheiligt, und alles beihen in bemfelben begrundet fei, wie bas Diefi einer neuen Gache einen neuen Unfang erfobere. in biefer Binficht murbe bei jedem Unternehmen gu nus gebetet und er por bem Jupiter genannt.

Es griff bie philosophische Deutung ein. Da m ber Gott bes Simmels und bes Unfangs jum Gett Belt überhaupt. Nach Barro (Augustin. de C Dei VII, 9) Janus est mundus. Ovid. I. 119 me nes est unum vasti custodia mundi. Er murbe Chaos gleichgestellt (f. Festus unter Chaos), als 3 griff aller werbenben und fich geftaltenben Dinge (O I, 104), und ftand bem Jupiter fo gur Geite, baf bas Unfangliche alles Dafeins und barin bie bodfte I. gufiel, bem Supiter bas Urfachliche bes Bemirten gu fprochen wurde (vgl. Muguftin. a. a. D. VII, 10) & timius bei Terentianus nennt ibn rerum satorem, D tialis 10, 28 annorum nitidique satorem mun Macrobius führt bas Beiwort consivius an, als bezeit

es ben Schopfer bes Menschengeschlechts.

Der Bolleglaube bob aus ben einzelnen Begiet gen bes religiofen Grundgebantens ben Begriff bes fcbliegens und Berfcbliegens bervor, und machte bas gemeine Gottmefen ju einem Schutgotte. Go finden Janus als Schusgott ber Thuren und bes Gingangi Tempeln und Privatwohnungen. Richt gluden wirt fer Combination burch an einander gereibete Schluff folgen. Buttmann's Deinung, Janus fei als Genin Ubergangs ober als ber Gott, welcher mit ben G braugen und brinnen befreundet ift, umb ber auf ji Durchgange (ianus) fteht, betrachtet morben, febt Abstraction voraus, welche bas gemeine Bolf nid leicht erreicht. Gider bingen bie Borte Janus und nua nicht etymologisch und urfprunglich gufammen.

bern in ber Sprache einmal vorhanden, bienten fie gu Combinationen ber auch bas Bufallige verbinbenben Gin: bilbungsfraft. Richt barf man, wie Sartung (Religion ber Romer 2. Thl. G. 218) gethan, von janua ausge: benb, basjenige jum Grundbegriffe machen, mas erft fpå= ter burch Uhnlichkeit bes Borts veranlagt aus bem Bebiete bes Ginnlichen bingutam. Much liegen bie Begriffe Unfang und Thure nicht fo nahe; vielmehr gelangte man burch ben gegebenen Begriff bes Berfchließens auf ben bes Thurverschluffes. Gicero (de Nat. de. II, 27) fuchte in ire bas etymologifche Element, nicht aber nahm er, wie Cornificius bei Macrob. (Sat. 1, 9) berichtet, eine ausgebilbete Form Eanus an. Der Gott bes Jahres und ber Beit foll ba ber emig Banbelnbe fein. Much ianus, ber Durchgang, leitet auf feinen fichern Urfprung ber Bezeichnung; benn alter mar bes Gottes Dame, wie benn ein geringfügiger Durchgang, mas icon Butt: mann bemertte, nicht bem alten ehrwurdigen Rationals gott bas Dafein verleihen fonnte. Und fo liefen gewiß Die Borte ianus, ianua neben bem Ramen bes Gottes felbftandig bin, und verbanden fich fpater in ben migis gen Combinationen bes Bolks ohne ursprunglich vermanbt qu fein.

Mit biefen angebeuteten, in einander greifenben Grundgebanten ift bas gange Befen biefer Gottheit umfaßt, und mas etwa noch neuere Mythologen bingugefügt baben, liegt außer bem Gefichtsfreife bes Alterthums. Eine Schopferische Raturgottheit und ein finnlicher Da= turbienft, wie ibn Uffen befaß, fann bier nicht nachgewie= fen werben; ebenfo menig bedeutet Janus ben Gonnen: gott in feinem burch Monate hindurchgeführten Sabreslaufe, fondern nur ben Eingang ober ben Ubergang aus bem alten in's neue Sabr. Die Deutungen ber Gymbole mit ertraumtem Inhalte, wie Bottiger fie in feiner Runftmythologie aufftellte, fallen in fich felbft gufammen,

fobald man ber einfachen Babrheit folgt.

Dicht blieb im Alterthume aus, bas Religiofe in ben Rreis ber Bolfefagen berübergugieben. Da ergablte man, Caturnus fei von feinen Cohnen vertrieben ju Schiffe nach Italien gefloben und von bem Ronige 3anus freundlich aufgenommen worben; biefer babe feinen Sig auf dem Janiculus behauptet, bas Capitol und ben faturninischen Berg an Saturnus übergeben. Birgilius (Aen. VIII, 319) lagt Saturnus ben alteren Inhaber bes Landes fein. Die Dichter perfehlten nicht bie lateinischen Sagen mit griechischen Fabeln zu verschmelgen. Sierbei mangelt felbit bas Ungereimte nicht. Go erzählt ber Berfaffer ber Schrift Origo gentis rom, c. 2: Janus fei ber Cobn bes Upollon und ber Rreufa, ber Tochter bes Grechtheus, beimlich zu Delphi erzogen, und nun vers wechfelt er Jon mit Janus, und fügt bie Unfiebelung am Janiculus bingu. Chenfo wirft bie Ergablung aus bes Drafon Cdrift neol AlDor bei Uthenaus XV, 692 Mues unter einander; ber zweitopfige Sanus, von welchem ber Berg und ber Fluß Janus ben Ramen babe, fei Er: finder ber Kronen, ber Floffe, ber Schiffe und Dungen gemefen, und baber fei auf vielen Dungen ber griechi= ichen, italifchen und ficilifchen Stabte, bas vierfache Em=

biem gu feben. Es habe Janus feine Schwefter Ramife (bei Macrobius I, 7 Camefe) geheirathet und nach ber Einwanderung in Italien ben Berg Janiculus be-wohnt, welche Gegenb nach Syginus beim Macrobius auch Camefene genannt murbe. Doibius ergablt (Met. XIV, 334) von einer Rymphe, welche Janus mit ber Bes nilia erzeugt habe, und Fast. VI, 101 eine Liebesgeschichte von Janus und der Mymphe Carna. Der Berfaffer bet unter Plutarch's Ramen bekannten Parallela p. 307 nennt Janus ale Cohn bes Gaturnus, und fuhrt als Meinung bes Rritolaus an, Janus fei bas Geftirn gu ben Rugen ber Jungfrau.

Die Symbole, welche Janus als Attribute fubrte. maren bie einfachften; neuere Gelehrfamteit hat vergeblich in fie hineingetragen, mas in ihnen nicht lag. Buerft ber Doppeltopf oder ein Ropf mit zwei Befichtern, welche nach Dften und nach Beften fchauen (Ovid. I, 140). Plutardus konnte barin eine Allegorie fur Gefeb und Santel finden (Quaest. rom. p. 274 e.). Bottiger weiß, wie man allmalig auf ben Punft gefommen fei, Die zwei großen Raturgotter Conne und Mond als Dannweib hermaphroditifch jufammengufugen; weiß, bag bas Doppelgeficht felbst Mufgang und Untergang anzeige und fo ber Connengott und bie Mondgottin es befige; weiß enblich, bag Ruma biefes affatifche burch Griechenland verbreitete Symbol auf Janus übergetragen babe, wohl erkennend, mas es eigentlich bebeutete und wie es im 3anus feine urfpringliche Gigenthumlichfeit verlor. Dun heißt nach Diefer Unnahme jeber Doppeltopf, auch ber, welcher eine mannliche und weibliche Gefichtegestalt bereinigt, ein Janustopf und Beichen bes Connengottes, bis bag ber feinfinnigere Grieche aus bem bartigen Dannsfopf eine Doppelgeftalt, welche bie Jungfrau Pallas mit bem Jungling hermes vereinigte, ichuf, und bie burch Wohlgestalt und Deutung gleich anziehenbe hermathene gewann. Doch nimmer werben biese Urt Bermuthungen und willfurliche Berbindungen fur Forfchungen gelten fonnen. Der bartige Doppeltopf blieb auch fpater bas einzige eigenthumliche Abzeichen bes Sanus, welcher auf ben Raifermungen in griechischem Coftum bem 3upiter gleich gebilbet murbe. Boraus nun Bottiger abgenommen hat, ber Doppeltopf fei ben Griechen ein Urgerniß gewefen, und fpat erft finde er fich beshalb auf fiels lifchen und makebonischen Stabten, erfahrt man nicht. Bie follten Griechen von bem fremben Gotterwefen nur Renntnig nehmen? Und boch ergablt ber Corcyraer Drafon bei Uthenaus XV. S. 692. e. von einer auch im Gries chenland vielfach verbreiteten Unwendung bes Doppelgefichts auf Dungen ; ficher nicht vom Janus entnommen. Die Berbindung eines weiblichen und mannlichen Gefichts führte Caplus (Recueil T. II. p. 81 et 152) und Edhel (Doctrin, Num. T. V. p. 215) auf die Boraussegung eines vorrömischen Gultus; Bottiger aber erkennt unzwelbeutig bie Darftellung ber phonififchen Raturgottheiten, und muß alsbald jugefteben, baß freilich fcon in ben Sagen über bie Doppelgeftalt, wie vom alten Ronige Tennes, bie richtige, von unferen Urchaologen wiebergefun= bene Erflarung verloren gegangen fein mag, und bag man

in Hetrurien einen bartigen Mannstopf mit einem weibs lichen Kopfe für eine ganz andere Bedeutung verband. Berbienstlicher mare es gemesen ber freischaffenben Phans tafie in biefen Bildungen zu folgen und die erzwungene Burudführung auf bas phonitifche Mannweib aufzugeben. Erfdeint ber Sanustopf auf ben alteften romifchen Affen, fo liegt bie Deutung, welche icon Gervius aufftellte und Niebuhr erneuerte, viel naber : es werbe bamit ein Bilb bes vereinten Staats von Quirium und Rom gegeben. Eines aus Etrurien nach Rom gebrachten Bilbes mit vier Gesichtern gebenkt Servius zu Birgil. (Aen. VI, 607). Der Stab in der Rechten, welchen Dvidius burch baculus, Macrobius burch virga benennen, ift ber Stab, welder bem Jupiter auch jugetheilt murbe als Scepter. Dies Ginfache konnte Bottigern nicht genügen, und wie ber Englander Albricus (Mythograph. Staver. p. 922) auf eine Art Bunichelruthe verfiel, fo erblicht ber teutsche Somboliter einen Defftab ober ein Zeitmaß. Der Schlufsel in ber linken Sand kommt bem Gott als bem Schlies ger ber Simmels . und Erbenthore ju. Man vgl. Chr. Gottl. Schwarz de diis κλειδούχοις (Altdorf. 1728 und in Opuscul. n. 3.). Dit bem Befige bes offnenben und verschließenden Schluffels verbindet fich aber leicht ber Begriff ber Macht und Gewalt über einen Ort, wie über himmel und Erbe. Numa bedurfte nicht bes Nachbentens, welches Bottiger in bemfelben vorausfest, um bei der Ordnung des Connenjahrs bas affatisch phonitische Beichen ber Schluffelgewalt auf feinen Beitgott übergutragen. Wie biefer Forfcher fich abmuht bie Form bes bem Janus zugetheilten Schluffels berauszufinden (bas einzige Bort bei Arnobius VI, 209 dentata clave verrath nichts Besonderes), und wie er foger nachweiset, bag ber Schluffelhaten über ber Schulter geruhet babe, muß man bei ihm felbft G. 260 nachlefen.

2016 Beinamen finden wir bei Macrobius Patulcius und Clusivius, bei Dvidius Clusius, bei Gervius zu Birgil Aen. VII, 610 Patulcus, ob aus altester Beit von bem Beitgott, ober aus fpater ale Borfteber ber Thuren (quod portarum habeat potestatem. Serv.) und wes gen bes jur Kriegszeit geoffneten Tempels (quia bello caulae ejus patent, pace clauduntur Macrob.), fann nicht entschieden werben. Geminus wurde er von ber boppelten Befichtsgeftalt, pater als einer ber obern Bots ter (quasi deorum deum. Macrob.) benannt. Rebr barin zu suchen liegt kein Grund vor, wenn auch Athenaus XV., S. 692 fagt: δν πατέρα προςαγορείομεν (f. Schröter zu Aurel. Victor. Orig. gent. rom. p. 24). Junonius nannte man ihn nach Macrobius' Angabe, als Schutgott für ben Eingang ber Monate, welcher als calandae ber Juno jufiel; eine wenig glaubliche Erklarung, welche baburch nichts gewinnt, wenn wir mit Bartung binjufegen, daß jugleich auch ber Juno am Anfange bes Monats geopfert worden mare. Consivius, mas Macrobius richtig von conserere ableitet, aber falschlich bie Fortpflanzung des Menschengeschlechts versteht. Quirinus foll nach Dvidius II, 475 und Macrobius von dem sabinischen Namen ber Hasta, curis, ben Kriegsgott bezeichnen, was unglaublich; auch ift bamit nicht bas alls

gemeine Bohl ber Quiriten ober bes Volks angedeutet. Sicher bezieht es sich auf die alteste Verbindung der Stadt Quirium. Bergl. Ausleger zu Horat. Carm. IV, 15, 9 zu Sueton. Octav. 22.

Das Alter ber Berehrung kann nicht hinreichend be grundet werden, und ber Schluß, welchen Bottiger G. 21 aufstellt: ber Sabiner Numa ordnete ben romischen Se lender und kannte, man weiß nicht burch welche Uberts ferung, ben afiatischen Sonnen- und Mondbienft, afe ftiftete er mit Umwandlung ber symbolischen Form ber Janusbienst, zerfällt in sich felbst. Die Sage erzählt: als die Stadte Quirium und Rom erbaut maren, let man zwischen beiben auf ber Strafe vom Quirinal gen Palatium einen Janus, eine Salle als Durchgang awelcher nach jeder ber Stadte ein Thor kehrte. 3 Rriegszeiten murben bie Thore nach einem, wie bie So erzählte, von Ruma eingefetten Gebrauche geoffnet, im & ben geschloffen. Dies geschah außer ber alteften Beit m einmal nach ben punischen Kriegen, und spater unter L guftus, wie es scheint, burch ben Conful, welcher in eine feierlichen Aufzuge besonders gekleidet, einetu Sabim erschien (Virgil. Aen. VII, 611). Buttmann hat hieribe eine fehr befonnene Untersuchung durchgeführt, und tous auf bas Refultat, welches schon zum Theil Rarbini (Rema antica I, 3. V, 7) aufgefunden batte. Es engli fich, baf nicht Tempel bes Janus, fondern nur eine De halle, wie in Rom viele als Kaufbuben existinten, wo standen werde; von einer solchen Thorhalle zwischen ben Palatinus und Quirinalis (Macrobius nennt imig to Viminalis, wenn nicht eine falsche Schreibart vorliegt.) to zählte bie Sage, Numa habe fie jum Beichen bes fin bens geschloffen. Der Krieg erfoberte, nach Buttmen. bie Dffnung bes Thore, um ben ausfallenden Rriegen ben Rudzug zu gewähren, womit auch Dvibius I, 277 einzustimmen scheint, nach Niebuhr aber, um bes gegen feitigen Beiftanbes willen; im Frieden warb es gefole fen, wie Buttmann meint, um die Rube anzubeuten, we gegen Niebuhr es auf den Abschluß eines unbedingen Berkehrs und als Bild einer verbundenen Geschiedenteit deutet. Die Auslegung wird aber hierbei immer ung wiß bleiben, weil die Sage aus ber vorgeschichtichen 3ch stammt und man aus Ehrfurcht vor bem vermeintlichen Stifter bes Gebrauchs an bem Ritus ohne Beiteres fes bielt, welcher theils auch nur einen einzigen unter bei vielen Thorhallen betraf, theils wegen feiner feltenen In wendung erft Bebeutung erhielt. Dem Romer mußte geschloffener Janus nicht bedeutungslos fein. Durch be fen Gebrauch aber gewann Janus, ber Gott, weiter him Beziehung auf Rrieg und Frieden, wie boch Benne (VI Excurs. ad Virgil. Aen. VII) annahm. In bem die geheiligten Sanus ftand ein Bilb bes gleichnamigen tes. Uber die sehr zweiselhafte Lage ber Salle f. Lie. I, 18. Serv. ad Virgil. Aon. VII, 608. Macrob 1,1 Rarbini glaubte bie verschiebenen Angaben Daburd F vereinigen, daß er zwei Tempel fur jene alten Geb voraussette. Man nannte bie Salle auch porta jam lin Varro de Ling. lat. IV, 34. Außer biefer sacellum gemachten Salle wird ein groeiter fogenant

Tempel zwischen bem forum piscarium und boarium ermahnt und bemertt, Duillius habe ihn errichtet, Tiberius erneuert. Ginen britten weihte Muguffus auf bem boarium, wo ein Janus quadrifrons fant; vgl. Martial. X, 28. Gein italifches Baterland lagt Janus barin erkennen, bag er nicht zu einem afthetischen Ibeal umgeschaffen und überhaupt von ber bilbenben Runft nicht behandelt wurde. Statuen erwähnt Plinius zwei XXXIV, 7, 16. XXXVI, 4, 8; bei erfterer bemertenb, baß bie erhobenen Finger der beiden Sande die Bahlen der Sahrestage 355 angebeutet haben. Go auch Macrob. a. a. D. Muf Mungen erfcheint bas Janusbild fowol unter Tempelfaulen als auch freiftebenb. Bon ben Statuen bat fich feine erhalten, und fonnte fich feine erhalten, wenn nach Dvibius I, 257 nur in einem janus eine Statue fand. Ubrigens bedarf es faum ber Ermahnung, bag eine Menge Thorhallen (iani) ohne religiofe Bedeutung au Rom fur Raufleute und Bechsler erbaut maren.

Der erfte Monat bes Sabres war bem Janus beis lig (Januarius), und ber erfte Tag bas Sauptfeft (Januariae calendae). Diefer Tag war fastus (Columel. de re r. XI, 2, 98), nicht geschäftlos, aber von feiner größeren Arbeit belaftet. Bie ber erfte Tag vollbracht wurde, fo glaubte und munichte man auch bie andern bes Sabre ju vollbringen (Ovid. I, 169). Auf jebes Wort, auf jebe That wurde an biefem Tage geachtet, man versuchte aber auch Alles, mas im funftigen, Jahre Beschäftigung gewähren follte (Senec. Epist. 83), bamit es immer gelange. Man begrußte einander mit freundlichem Gludwunsche, ubte bie gefälligfte Freundlichkeit und enthielt fich jeber ungiemlichen ober beleidigenben Rebe, aller Streitigfeiten und Fluche. Man brachte einander Gefchente bar, und zwar Datteln, Feigen, Sonigscheiben, als Bunfch einer fußen Bufunft (Ovid. I, 186), aber auch Rupfermungen (nicht Gilbermungen f. Harduin. Num, antig, urbium illustr. p. 551) ohne Inschrift mit bem Janustopf, auf ber Rudfeite mit einem Schiffe, moburd, nach Dvibius, bie Unfunft bes Saturnus anges beutet murbe; nach Diebuhr jum Beichen ber Deeres: berrichaft. Die mit Inschrift verfebenen geboren ber fpateften Beit an. In bem Schiffe erkannte Suetius (de Demonstrat. Evang. Prop. 4. p. 198) ben Raften, in welchem Mofes ausgefest worden ift (f. Georg. Wolf. Wedel de nummis Jani ratitis. Jenae 1693). Die wechfelfeitigen Gefchente biegen Strenae, was Donius Marcellus mit strenuus verbindet, Feftus albern als ein umgetauschtes trena betrachtet. Laur. Lybus (de mens. IV, 4) will nachweisen, bag strenia im Sabinifchen bie Gefundheit bedeute. Jene Begiehung auf strenuus, wie Symmadyus (Epist. X, 28) fagt: viris strenuis haec convenire ob virtutem, batte Bartung neuerbings nicht billigen follen, weil fie immer nur auf einem "gleichfam" beruht. Uber biefen Gebrauch ber Schenfung f. Georg. Hager de strenis (Chemnicii 1755); Visconti di alcuni monumenti fittile inediti appartenuti forse ac donativi del nuovo anno in Memorie Romane di Antichità Vol. I. p. 14. Großere und schwierigere Befchafte murben am Neujahrstage nich unternommen, fo

keine Processe gesuhrt. Daß die Consuln an diesem Tage ihr Umt antraten, hatte auf Janus keine besondere Beziehung. In Rücksicht auf die zwölf Monate opserte man auf zwölf Altaren, welche auf dem Janiculus standen, dem Schutzgotte der Zeit (Barro dei Macrodius a. a. D.). Un gewissen Tagen, wie am 30. März, wurden die Götter des Friedens, Salus, Concordia, Par, mit Janus zugleich verehrt. Da vor jedem wichtigen Unternehmen Gedete vorausgingen, rief man oftmals den Janus und zwar vor dem Jupiter betend an. So sieht dei Cato de re rust. 134 lano, lovi, lunoni praesato. Wyl. VIII, 9, 6. Jedem Opser, welches andern Gotteheiten dargebracht wurde, schickte man ein Weihgeschenk an den Janus voraus, Weihrauch und Wein (Ovid. I, 172). Außer diesen Dingen wurde namentlich ianual geopfert, welches nach Festus eine eigenthümliche Art von Kuchen war (Ovid. I, 127).

Außer ben genannten Schriften haben Untersuchungen geliesert Gerh. Jo. Vossius de Theologia gentili II, 16. Huetii Demonstrat. Evang. IV, 9. Richter's Phantasien bes Alterthums 5. Ahl. S 320, wo die Deutung in's Überschwengliche abschweift und das Frembartisste beimischt. (F. Hand.)

JANUS, ber einzige Ronig biefes Ramens von Cp= pern, Jerufalem und Urmenien, war im Gefangniffe feis ner Altern, Jacob's I, von Lufignan und Chiva's von Ibelin, etwa 1374 (? 1375) ju Genua geboren worben, und hatte feinen Ramen ber allgemeinen Sage nach vom Geburtsorte, in lateinifchen Urfunden bamale Janua genannt, erhalten, obichon ihn bin und wieder frubere und fpatere Geschichtschreiber auch Johann II. und feinen Gohn Johann III. nennen '). Allerdings tann faum in Abrede geftellt werben, bag Janus und Johann in genea= logifcher Beziehung mit einander verwandt, wenn nicht einerlei, feien, ba bie Staliener unter Geno, Gian und Giano fowol Gianni ober Giovanni, als auch Jano ober Janus verffehen konnten, mahrend Gen, Gene und Genne, womit bie Frangofen ben Ramen Sanus bezeichnen, leicht mit Jan ober Jean verwechfelt werben und barüber bie Sage entfteben tonnte, bag biefe Benennungen von Genes (Genua), fowie bie ber Italiener, fogar Giano, von Genova (Benua) abzuleiten maren. Deffenungeachtet bleibt in ber Diplomatte ber Befdichte ermiefen, bag bas fonigliche Saus Lufignan in Copern bei Benennung feiner mannlichen Rachkommenschaft wirklich einen mefent= lichen Unterschied zwischen Janus und Johann machte, bag auch epprische Sbelleute ben Namen Janus, wie bas Saus Montoli, fo gut als genuesifche Gefchlechter, wie Fregofo, führten, und bag berfelbe endlich feit ber Bermanbtichaft ber Lufignane mit bem favonifden Furften= haufe auch auf Diefes überging, und bei Stalienern und Frangofen mit bem Ramen Johann gewiß beshalb ver: wechselt wurde, weil biefe ihn fich munbrecht machten.

<sup>1)</sup> In übereinstimmung mit Pater Lusignan, Lorebano, Janua und etlichen italienischen Shronisten sagen die Commentar, papae Pii II. p. 175: Puerum regi (Jacobo) natum Janum appellavere, quod in Genua suisset editus, quam nostra aetas Januam vocat.

Bie bem auch fei, ber Knabe Janus lebte mit feinen 211= tern in einem genuesischen Befangniffe farglich erzogen, bis in ber Mitte Jum's 1383 feinem Bater (f. bief. Ur= tifel) bie Thronfolge in Eppern gefichert worden war und Die gesammte Familie am 23. beffelben D. in die Beimath abfegeln fonnte 2). Sier murbe Janus, ber Thron: erbe, von bem gelehrten Johann von Babin erzogen, wenngleich jum Saffe gegen Genuefer und Garagenen, fo boch nicht zum tuchtigen Felbheren, obschon zur Rit-terlichkeit, wie fie ber ungludliche Ronig, Johann ber Bute, besaß. In ihm bilbeten fich vielmehr angenehme wohlgefällige Gitten, auch eine gewiffe feine Rlugheit im Umgange und Rubmfucht, nicht aber ber richtige Taft fur feine politifche Stellung aus, wie feine Schmache, fich bon Schmeichlern und Gunftlingen lenten gu laffen, fatts fam beurfundet; baber er auch verrathen und betrogen wurde. Bur romifden Rirche ftreng gehalten, bewies er ftets großen Gifer fur ben papftlichen Stubl, ber fich ihm su allen Beiten bantbar bewies 3), mahrend er mit feinen Brubern, Beinrich und Sugo, nicht immer in gutem Ber= nehmen lebte. Geine gange Jugendzeit, wie bie erften Sabre feiner Regierung, er trat fie 1398 (nicht 1401) mit allgemeinem Beifalle an, verfloffen übrigens in Rube, welche fobalb nicht geftort worben ware, wenn fie nicht fein Bag gegen Genua unterbrochen hatte. Der Plan, Samagufta wieber ju nehmen, mar bon bem Bater auf ben Cohn vererbt worben; aber biefe vortreffliche und reiche Safenftabt (bie befte auf ber gangen Infel) mar fo gut befestigt, befest und im Safen bewacht, daß fie bem jungen Ronige felbft jur Beit, ba Genua mit fich in Bwietracht zerfallen war, nur mit Lift überwindlich gu fein fchien, wozu auch ber bafige Bifchof Georg 1401 bilfreiche Sand bot, indem er mit bem Gelbe, bas er von Janus empfing, Ginzelne aus ber Befatung beftach, um bem Ronige auf verabrebetes Beichen burch ein Thor bes Nachts ben Ginlaß zu erleichtern. Diefes Geheim-niß wurde inbeffen burch bes Commandanten Unton be Guarco Bachfamteit, wie ber 3med ber foniglichen Rus ftungen burch Geflatiche vornehmer Frauen verrathen, und gebn ber Schulbigften batte Guarco bereits binrich: ten laffen, als Sanus, nichts bavon wiffend und bagu noch verrathen, im 3. 1402 mit 6000 Mann gur Racht= geit por ben Mauern und fein Abmiral Caffrano mit eis ner fleinen Flotte vor bem Safen ber Stadt erfchien. Da bas verabrebete Beichen jum Ginlaffe nicht gegeben wurde, bereitete fich Sanus gur Belagerung, ohne auf bie Barnungen feiner beften Rathgeber, noch auf bie bittern Bormurfe Guarco's, welcher fich mabrent eines 24ftun= bigen Baffenftillftanbes mit ibm unterrebete, über Un= bantbarfeit gegen die Republit ju achten, vielmehr gab

er ihm gur Untwort: er muffe Famagufta haben und folle fein Bart bei ber Belagerung grau werben. Gleichwel tonnte Janus ber Feftung nichts anhaben, gelegter Dim terhalt und Musfalle ber Genuefer tofteten ibm vieles Bolf, und als Unton von Grimalbi, ber vom Stattbal: ter Genua's, bem Marschalle Boucicaut (Johann le Meingle) vorläufig abgeschickt worben war, mit feiner Flotte erschien, floh nicht nur ber Konig übereilt in bas Innere feines Reiches, sonbern auch feine Flotte wich mit Berlufte in Berwirrung gurud. Janus bachte nun an Befestigung Nicosia's, erbat fich von Benebig Belagerungegeschut, bas erfte, welches in Copern gebraucht murbe, ließ aber auch in Genua einen Bergleich unter handeln, ber, obicon nicht ju Stande gefommen, bed eine genuefer Gendung an ben Konig jur Abmabnung bon feinem Beginnen jur Folge hatte. Ingwifden verflatte er feine Ruftungen, bestrafte bie beiben Berratber, Gi mon von Morfo mit dem Tobe, und Johann Denores, wenngleich weniger, als feine Frau foulbig, mit bem Gefangniffe, in welchem er vergiftet murbe; und als fic Grimaldi von Famagufta wieder entfernt batte, rudte Sanus 1403 abermals jur Fortfegung ber Belagerung beran, nachbem er bie Dahnungen bes genuefer Abge ordneten jurudgewiesen batte. Babrent beffen mar auch ber Marschall Boucicaut mit acht Fahrzeugen im April von Genua aufgebrochen und von bem venetianischen 20: miral ftets fcharf beobachtet, auf Rhobus gelandet, wo er bie Rachricht von Sanus' Sartnadigfeit empfing. Co fort gu feinbfeligen Schritten entschloffen, murbe er burch bas inftanbige Bitten bes Großmeifters ber Johanniter, Baron von Raillac, ihm ben Berfuch einer friedlichen Musgleichung mit bem Konige ju überlaffen, gehemmt Bahrend biefer alfo mit einem frangofifchen Ritter aus bes Marfchalls Gefolge nach Coppern fegelte, fleuerte Boucicaut, um nicht unthatig ju bleiben und bie Benetiamer ju taufden, auf ben Golf Cantalie los und überrumpelte Schloß fammt Stadt Escandaloro. Daillac notbigte ingwischen ben coprischen Ronig nicht blos gur Aufbebung ber Belagerung Famagufta's, fonbern auch ju einem Frieben, welcher Diefen, jeboch mit Biberftreben, ju einer Ents fchabigung genuefer Rriegefoften von 30,000 Dutaten 1) verpflichtete; und ba er bie Summe nicht gufammenbrin: gen fonnte, fcog ibm ber Großmeifter felbige gegen Berpfanbung ber Konigefrone und anbern werthvollen Schmus des, wenn nicht auch mehrer Dorfer, vor. Bewiß ift. ber Marfchall erfchien auf empfangene Rachricht von bie fer Ubereinfunft in Copern, bestätigte biefelbe, ließ fic vom Ronige nach Dicofia fuhren, und bewies fich gegen benfelben in Rudficht angebotener Gefchente febr uneigennubig, bat fich aber jur Befampfung ber Unglaubigen Mannfchaft und Schiffe aus, bie Janus auch mit gwei Galeeren, bavon eine zeitig entwischte, gemabrte. Rac einem furgen Mufenthalte fegelte ber Darfchall mit feiner Flotte, gu ber fich Raillac gefellte, vor Enbe Juli 1403 an bie fprifchen und agyptischen Ruften und febrte nach

<sup>2)</sup> Nur Henr. Giblet (Loredano) II, 108 u. 111 fg. bemerkt, baß die Genueser ben Knaben Janus als Unterpfand gurucktehalten, und benselben spater gegen ein Soseelb von 800,000 Besants freigegeben hatten. Stella in seinen Annales Genuenses, Bigaro, Mailin, Lusignan und Janua aber wissen nichts bavon.

3) Papst Eugen IV. nannte ihn scutum sidei et pervigil athleta nominis christiani. Janus beschickte auch 1414 bas kostniger Concilium.

<sup>4)</sup> Diese Summe ift urtundlich bei Gobefrop; Anbere geben sonach irrig, wenn nicht bie Geschenke mitbegriffen, bie Entschliegung auf 60 - 70,000 Dutaten an.

vergebens bemuht war, aber Janus felbft aus großem

gludlich beenbetem Rreuzzuge nach Famagufta gurud, wo er fur bie Dauer bes Friedens wie fur gute Bermahrung ber Stadt forgte, ehe er nach Genua gurudging. Den= noch will Lorebano behaupten , bag ber Friede mit Ge= nua über einen Fischteich an ber Grenze Famagufta's balb wieder gebrochen und die Belagerung Diefer Stadt mit Blud erneuert worben, aber burch nachläffigfeit und Un= flugheit epprischer Beerführer aufgegeben, Die Benuefer bingegen bei Limifo gefchlagen, und ein zweiter Friede am erften Tage bes Jahres 1406 abgefchloffen worben mare, mogegen nicht nur ber Mangel an Beffatigung, fondern auch bes Ronigs Urmuth und bes Grogmeifters Daillac ernfte Barnungen vor Friedensbruch ftreiten "). Berner ift erwiefen, bag ber Ronig unmittelbar nachher Rrieg mit bem agpptischen Gultan fuhrte, bemfelben gros Ben Schaben burch See : und Ruftenraubereien gufugte, aber nach Sauna fcon 1405 einen Frieden gur Giches rung bes Sandels und jur Erleichterung bes Erlofes ber Chriftenfflaven abicbloß, fobann mit mehren morgenlans bifchen driftlichen Furften in einen Bund gegen Bajaget's Dachfommenschaft trat. Ingwischen raffte eine 18 Do: nate muthenbe Deft, nach Jauna, ben meiften Theil ber Infelbewohner hinmeg, barauf folgten Durre, Sungerenoth und Beufdredenplagen, fobag Janus Die Muffoberung, mit bem Marschalle Boucicaut im Fruhjabre 1408 eine Kreugfahrt gegen Alexandrien auf gemeinschaftliche Roften (Janus' Untheil baran betrug nach bes Marfchalls Unfchlage 66,000 &1 ) ju unternehmen, beffen Botfchaftern (am 24. Detober 1407) fchmerglich fur feine gefchmeis chelte Ruhmfucht abichlagen ") und feine Thatigfeit theils jur Bezahmung aufruhrerischer Abenteurer, theils jur Bebung bes gefuntenen Boblftanbes in feinem Infelftaate permenten mußte. Dhnebin burch bie Lantplagen in neue Schulden verfest (bie Tilgung ber alten war burch Boucicaut's feltene Grogmuth erleichtert worben) mußte er genuefer Schiffe in Famagufta gur Berbeifchaffung fremben Getreibes miethen, und ben eingeriffenen Bucher: geift burch fraftige Berfugungen bemmen, ja beshalb bie Berfaufpreise aller Lebensbedurfniffe bestimmen; und mas bie eingeleiteten Sanbeleverbindungen betrifft, fo mogen fie bamals teinen anbern Duten fur feinen Staat ges mabrt haben, als mas bie allmalig eingeschlichenen Raubereien an benachbarten mufelmannifchen Staaten abwars fen, welche Unfangs von Cataloniern und Stalienern ein= geleitet, nach und nach aber von ben cyprifchen Geeftab: ten Limiffo und Calines unterftutt, ben fahrlaffigen Ros nig Janus in ben Ruf brachten, biefe Fehben felbft in Schwung gebracht gu haben, ohne bag bewiefen werben Fann, bag er Untheil baran genommen, viel weniger Mleran= brien angegriffen babe. Genug, Diefe Ruftenftreifereien und ber Abfat ber Beute auf Cypern entflammten ben Gultan von Agypten gur furchtbaren Rache, welche zwar ber rhobifer Großmeifter burch Bermittelung ju bampfen

Leichtfinne nicht ernftlich gestillt wiffen wollte, indem er bes Gultans Abgeordneten unbefriedigt, wenn nicht be-leibigt gurudschickte '). hierauf erschien, vielleicht 1418 schon, eine agyptische Flotte an Cyperns Rufte, eroberte und verheerte Limiffo und Convocla, fcwerlich aber Famagufta, ba bie Genuefer ben Einfall begunftigten; bie zweite, fpatere Erfcheinung eines ungleich frarteren feinb= lichen Segelgeschwaders gab Erapeza und Calopfiba mit ihren Umgegenden barbarifcher Robbeit preis, und fcblug auch biefe mit Beute belabenen Borben ber berbeigeeilte Bruder bes Ronigs, Beinrich, fo verfolgte er fie boch nicht; weshalb fie fich abermals auf Limiffo marfen, bafelbft viele in Cicherheit gebrachte Sabe ber Infelbewoh: ner erbeuteten, und erft bei Unnaberung bes foniglichen Beeres gerftorend auf ihre Schiffe gurudwichen, welche Die coprische Flotte, wenn nicht fcon bei ber Landung 1418, mit gutem Erfolge angriff und verjagte. Diefer Umftand und ber Mord aller gefangenen Mufelmanner, fteigerte bes Gultans Rache gu bem Plane einer ganglichen Unterwerfung Epperns, welcher zuvorzufommen Ro-nig Janus bei ben Cataloniern und Frangofen fowol, als auch bei bem Bergoge von Savopen und bem rhobifer Groß: meifter erfolgreich um Silfe nachfuchte. Daber bie ans febnliche mufelmannifche Flotte, welche vom Gultan, ob= fcon es Pater Lufignan und Unbere behaupten, nicht perfonlich angeführt murbe, bei ihrer Erfcheinung am 1. Juli 1426 im Safen Limiffo's ben Ronig vorbereitet und gut geruftet fanb; allein bie um ihn verfammelten fremden Ritter und Anappen maren ungufrieben, ohne bag ber Ronig fein Unfeben bei ihnen geltenb machen fonnte, und bas einheimische Kriegsvolf mar bei fcblechter Fubrung fo tief in Aberglauben verfunten, bag es fich vor Rometen und andern Raturerscheinungen furchtete. Unter folden verwirrenben Umftanden brangen bie ohne Widerftand gelandeten Mamluten mit etwa 4600 Dann in die Insel ein, und fanden Sonntage ben 6. Juli 1426 eine Beerabtheilung bes Ronigs gwischen Bafilipotamo und Chirochitia, die fie in ben lettern Drt, mo Janus jurudgeblieben mar, jurudwarfen, worauf biefer, viels leicht um fich nicht einschließen ju laffen, fich ermannte und mit 2000 auserlesenen Streitern , fei's am felbigen Tage noch, ober ben 7. Juli, ben Feind bei Domy auf: fuchte. Das fehr morderische Ereffen neigte fich fo lange ju bes Konigs Bortheile, bis biefer am Balfe verwundet im Getummel zwei Mal vom Pferbe fturzte, worüber bie Coprier in ber Meinung, ihr Konig mare getobtet worsben, besturzt bavon liefen und ben Mamluten Muth gaben, Die gurudgebliebenen europaifchen Reiter vernich. ten ju tonnen. Ingwischen jog fich ber befinnungelofe Ronig, weil er fich von Chirochitia abgeschnitten fand, auf feines Brubers Beinrich Unrathen auf eine nabe gelegene Unbobe, wo bas Kriegevolt gefammelt werben follte. Biermit beauftragt und beschäftigt, fand Beinrich feinen Zob, Janus aber, in's Gebrange gefommen und in

<sup>5)</sup> Cf. Loredano II, 125 — 135. Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers II, 156 — 161. Stella, Annales Gen. bei Muratori XVII, 1191 — 1197 und Godefroy, Histoire de Mrc. Jean de Boucicaut 185 — 209 mit Jauna II, 917 fg. 6) Cf. Godefroy p. 316 — 334.

M. Encoll. b. BB. u. R. 3meite Section. XIV.

<sup>7)</sup> Cf. Vertot p. 196, Loredano II, 145 sq. unb Jauna II, 927 fg.

bie Tiefe binabgetrieben, murbe burch bie Gegner vom Pferde geworfen, und er wurde ben Tod ficherlich gefun: ben baben, wenn fich nicht ber catalonifche Ritter Guas res auf ihn geworfen und ben andringenden Feinden ver-ftanblich gemacht hatte, baß Konig Janus ihre Beute mare. Sofort fentten fie bie Baffen, legten aber ben Gefangenen in Retten und fuhrten ibn nach Galines ab, wobin fich ihre Flotte mittlerweile gezogen batte. Ubris gens mogen mit Janus nicht fehr Biele auf bem Schlacht= felbe gefangen, wol aber 16 bis 1700 driftliche Streiter getobtet worben fein "). Die Fluchtlinge eilten in bie Gebirge, und fo nirgends Wiberftand findend, konnten bie Sieger gewiß eber ben 10. Juli, als 10. Muguft vor Mitofia's Thoren erscheinen, welches fast menschenleer mit verftellter Freude ben Gintritt ohne Bogern geftattete. Dafür murbe bie Stabt geschont und bie Flüchtlinge murben aufgesobert, nach Saufe gurudgutehren. Es fan= ben fich auch Biele wieber ein, Biele blieben in Cerines und Famagufta gurud, wohin fich, namentlich bie Reis chen und Bornehmen fammt ben venetianischen Raufleus ten und beren Refibenten begeben hatten. Die Ronigin befand fich mit ihren Rinbern und ihrem Schwager, bem Erzbifchofe (feit bem 24. Mai 1426 Carbinal) Sugo gu Buffavento in Sicherheit. Als aber bie coprifche Flotte in Berbindung mit den rhodifer Schiffen, bisher burch ungunftigen Bind gebinbert, am 12. Muguft 1426 bas Mamlutifche faft menfchenleere Gefdwaber ploglich um= ftellte, und bie Rachricht bavon nach Difofia fam, erwachte auch bie Graufamteit ber Saragenen, Die fich an Ritofia und beffen Bewohnern auf bas Greuelhaftefte außerte. Der fonigliche Palaft und mehre andere murben gertrum= mert und gegen 2000 Menfchen nach Galines gefchleppt, wohin fich bie Truppen zogen. Sier war inzwischen ein beftiges Treffen, boch ohne Erfolg, getampft worben, nur ein venetianisches Sahrzeug mar aus Unachtsamfeit in feindliche Gewalt gerathen, und ber coprifche Momiral bielt, in Ermangelung übereinstimmenden Busammenwir-fens feiner Flotte, ben Feind so lange blofirt, bis er fich auf Befehl feines gefangenen Konigs, wozu biefer mit harten Drohungen gezwungen worden war, nach Cerines gurudigog und baburch bem Feinbe Belegenheit gab, fich in Salines mit bem gefeffelten Ronige und 20,000 ge= fangenen Infelbewohnern beiben Gefchlechtes nach Ugppten einzuschiffen. In Rairo angekommen, führte man ben Ronig barfuß, barhaupt und in Retten mit 150 ber vornehmften faft nadten Gefangenen bor ben Gultan, ber feine boch= ften Beamten und alle driftliche Confuln um fich verfammelt hatte, und Sanus mit ben Borten begrußte: bu baft mit Deiner gangen Gippfchaft einen fcblechten Bill-

fommen! Lange ließ er ihn vor fich in Ungewißheit über fein Schidfal fteben, ebe man ibn in Bermabrung brachte, in welcher er gelinde behandelt und ber ihm vom Gultan entzogene Bein von driftlichen Raufleuten jugetragen worden fein foll. Ingwischen hatte fich ber Carbinal Sugo, nachbem die Feinde abgezogen waren "), nach Certines begeben, wo er mit bem geflüchteten Abel gu Rathe ging, mas in ber Berwirrung gu thun fei. Die Befinr gung war fo groß, bag ein unternehmenber, fruber in bes Ronigs Janus Dienften gestandener Officier, Sforga Pa-Lavieino, es hatte wagen tonnen, mit 200 aus ber Schlacht bei Domy entfommenen Mann als Berr ber Infel aufautreten, fich ohne Schwierigfeit in Ritofia festgufeben, und etliche wieber eingetroffene Abelige binrichten gu laffen. Geine Mannichaft wuchs ju 1000 Ropfen an, und er fuchte fie von Famagufta ber, wo er in Berbindung trat , ju verftarten. Gein Abgeordneter fiel jeboch in Sugo's Sanbe, worauf biefer gegen Ritofia Eruppen ans ruden ließ, die bei ihrer Unnaherung die Stadt in Auf-ruhr fanben, und um fo leichter Sforza und feine Be-hilfen, mit wenigen Ausnahmen, niedermeteln tonnten. Dennoch fant Sforga Nachahmer, Die fich ju Ronigen ausrufen laffen wollten; allein fraftige Magregeln brach ten unter Mitwirfung ber Rhobifer bie Emporer gur Rube, von benen 51 gur Strafe gezogen murben. Mittlerweile erfolgte bie Bahl bes Carbinals Sugo jum Regenten, trot ber heftigen Ginreben ber Ronigin Charlotte, welche bie nachften Unfpruche auf biefes Umt gu machen batte, und barüber nicht blos mit bem boben Rathe in einen langwierigen Streit gerieth, fonbern auch bie Befreiung ihres Gemahls vergaß. Um biefelbe war ber Papft Mar-tin V. fo befummert, bag er Genua und Benedig bafur gu gewinnen fuchte, mabrent fich bereits driffiliche Raufs leute ju Cairo fur Janus vermenteten. Der Gultan beftanb aber auf 200,000 Golothalern (? Dufaten) Bofes gelb 10), auf bauernber Dberherrlichfeit über Copern und auf jahrlicher Zahlung eines 5000 Dufaten betragenden Zinses. Mit dieser Foberung sowol, als mit Bollmackt zu Vorschlägen über Herbeischaffung der Summe, sendere Janus ben Ritter Suarez, welcher ihm bei Domp das Leben gerettet hatte, von Kairo nach Nikosia, wo man in bes Ronigs Ginne über ben Berfauf ber Parifen und Perpirier und über die Berpfandung ber Rronguter verhandelte, und find biefe Dagregeln, mas nicht vollig ermiefen, in ber That ergriffen worden, fo mar ber Ertrag bavon bod noch fo gering, bag ein genuefer und ein coprifder Ebelmann aus großem Ebelfinne ihre gange Sabe aufopfern muß ten, wohu ber Großmeifter von Rhobus und mehre venis

<sup>8)</sup> Die Berichte hierüber bei Monftrelet II. 26 fg. und Paradin, chroniques de Savoye 279 sq. stühen sich auf Angaben von Augenzeugen. Damit halte man zusammen Sanuto bei Muratori XXII, 989 und die Beilage bei Reinhard II, 28 mit Borebano II, 152 fg. Der hierbei ermähnte Bruber bes Königs, heinrich, war übrigens einer von ben Bewerbern um die lüberliche Königin Johanna II. von Reapel gewesen und sonst Titularfürst von Galisa, über welcher Würde am cyprischen hofe ber Fürstenzittel von Antiochien stand.

<sup>9)</sup> Rur nach Bertot II, 196 fg. ist es zweiselhaft, ob bie ganze Mamlutenmannschaft die Insel vertieß; es scheint aber nicht im Plane gelegen zu haben, die Insel besetz zurückzulassen. 103 Diese Summe haben Pater Lusignan, Lorebano, Jauna und Wenstretet und eine alte Nachricht von Benedig; dagegen geben die Commentarien des Papstes Pius II. 125,000, Sandt 260,000, Bizaro 115,000 Dutaten, Bertot 26,000 Golbst., Offerbausen 120,000 Kronen und Sanuto blos 30,000 Dutaten an. Der iderliche Ind von 5000 Dutaten ist, wie auch der spätere Berlauf der Geschichte erweist, jedenfalls die richtige Summe, obsidon auch Ingaben von acht, zehn und 12,000 Dutaten vorhanden sind.

tianische Raufleute zu Rairo ein Ansehnliches fügten, ba= mit bas verlangte Lofegelb vollzablig bem Gultan über= geben werden konnte. Dach Empfange beffelben nabm ber obnebin von ben rhobijer Rittern und Cataloniern bart= bedrangte Dufelmann bem Ronige Janus ben Lebneid ab, und entließ ihn im November 1427 mit Bededung bon fechs Galeeren in bie Beimath. In Cerines gelanbet, fand er bei feiner harrenben Familie und bem ber= fammelten Abel zwar freudige Aufnahme, aber Armuth und Berwuffung im gangen ganbe. Bu Nifofia mußte er bas Saus eines Abeligen, nach Monftrelet ben Palaft bes Connetable von Berufalem begieben, morin er mabr= fcheinlich auch ftarb, ba er ben volligen Mufbau bes fo= niglichen Schloffes fchwerlich erlebt hat. Denn ju bies fem Baue fehlte es fo febr an Gelbe, wie gur Lostaus fung feiner Unterthanen aus agyptischer Stlaverei und gur Musftattung feiner alteften Tochter Unna, Die er gern gu vermablen munfchte. Er belegte gwar nach Sanuto Die Infel mit Abgaben, mußte aber boch in vielen drift= lichen Staaten Europa's Beitrage einsammeln laffen. Go erfchien 1429 in Diefer Abficht fein Botfchafter gu Benes big vor ber Signoria und an anbern Orten. Doch that ber Papft bas Meifte burch eigne Mittel und burch ben europaifchen Clerus. Much findet fich noch vor Janus' Tobe ein epprischer Gefandter am Sofe bes Ronigs Bla= bislav II. von Polen, megen eines angesprochenen Dar= lebens von 200,000 Dufaten gegen Berpfandung bes gangen Infelftaates. Allein ber Pole mar felbft unvermogend, ein fo Großes vorzuschießen, obichon am 1. 3a= nuar 1432 ber Beirathevertrag gwifden Unna von Lu: fignan und Ludwig von Savopen in Difofia ju Stanbe fam, nachdem bie Berlobung berfelben Pringeffin mit bef: felben Pringen alteftem Bruber Umabeus vom 9. Muguft 1431 burch ben Tob bes Brautigams vereitelt worben war. Unna'n murbe trot ber Urmuth bes alterlichen So= fes, wo bes Ronigs eigne Diener faum, vielleicht, wie Sauna und Loredano angeben, gar nicht bezahlt werden fonnten, eine Mitgift von 100,000 Dufaten verschries ben 11). Dennoch in folden Umftanben gelaffen und ftanbhaft ftarb Ronig Janus nach ploplicher Erfranfung, wol faum fo betrauert, als Loredano verfichert, am 19. Juni 1432 (nicht 1434), murbe gu Difofia in Die Dominifanerfirche begraben und feine Gruft mit einem prachtigen Denkmale geziert.

Mit Charlotte von Bourbon, Tochter bes Grafen Johann de la Marche und Katharinen's von Bendome am 2. August 1409 verlobt, aber erst 1411 vermählt hatte Janus vier, wenn nicht fünf, Kinder gezeugt; benn nach Loredano 12) wurde der erstigeborne Sohn (1412) in feiner zarten Kindheit von der Amme erstickt. Hierauf lassen andere Nachrichten folgende Kinder aus dieser She ohne irgend eine Angabe der Geburtsjahre folgen: 1) Johann II. (s. diesen Artikel); 2) Jacob, Seneschall von Eppern, der unverheirathet vor seinem Bater gestor-

ben zu fein scheint; 3) Unna, falldlich von Etlichen Ugnes genannt, mar vermablt im Februar 1433 mit Bergog Lubmig von Savopen, gestorben gu Genf ben 11. Dovember 1462 und auch bort in einer Rlofterkapelle be-graben; 4) Maria, irriger Beife fur bie altere Tochter gehalten, murbe mit Philipp (nicht Ludwig, nicht Peter, wie er auch genannt wird) von Beaujeu, zweitem Cohne Bergogs Rarl I. von Bourbon verlobt, ba aber ber Brau= tigam por ber Bermahlung ftarb, verschwand auch Da= ria jufallig aus ben Gefchichtbannalen 13). Charlotte farb am 13. Decbr. 1434. Bor ber Bermablung mit ihr lebte Janus mit einem ungenannten Rebeweibe, bas ibm zwei Cohne, Ludwig (von Etlichen Meris genannt) und Phobus von Lufignan gebar. Erfterem fuchte fein Ba= ter bei bem Papfte Johann XXIII. Die erlebigte Broß= comthurei ber Johanniter auf Copern ju verschaffen; ber Orben aber miberfette fich, ber Papft mußte miberrufen und Janus in die Abficht ber Ritter, Die Pfrunde in fieben Theile gu zerftudeln, eingehen, wovon Ludwig von Lu-fignan allem Unscheine nach ein Stud erhielt, ba er fpaterhin Comthur von Finique genannt wurde "). Der andere, Phobus, vermablt mit Sfabelle von Babin und einen Gobn binterlaffend, bielt es bei ben Unruben in Eppern mit ber Ronigin Charlotte, wanderte mit ihr aus und wirfte fur fie unter bem Ramen eines Berrn von Saiette in Italien, boch auch ohne Erfolg. Gein Sohn erschien fpater in ber Beimath wieder und beffen Tochter, bie einzigen Nachkommen, gingen burch Beirathen in bie angesehenen Familien Ibelin und Flatri über, mit benen fie burch bie Turten ihren Untergang fanben. (B. Rose.)

JANUS (Daniel Friedrich), geboren ben 21. April 1683 zu Schmiedeberg in Kursachsen, wo sein Bater Friedrich August I, späterhin Prediger an der Marienskirche zu Halle, damals eine Pfarrstelle bekteidete. In Halle und Leipzig blied Theologie sein Hauptstudium. Er sand jedoch bald, daß er sich in mehrsacher Hinsicht nicht zu einem Predigtamt eignete. Mehr Talent schien er für das Schulsach zu besigen. Durch eine Abhandlung, die er zu Leipzig öffentlich vertheidigte '), erlangte er 1705 die Magisterwürde und das Recht, öffentliche Borlesungen zu halten. In Disputationen betrat er oft als Präses das Katheder. Das Jahr 1712 sührte ihn nach Torgau. Er ward Conrector an der dortigen Schule, sowie späterhin (1731) zu Budissin. Im I. 1759 ward er pensionirt, als ihm bereits die Ubnahme seiner Kräste längst sühlbar geworden war. Er stard an Altersschwäche den 2. October 1760.

Janus war ein vielseitig gebilbeter Mann und bessonbers als Sprachforscher zu seiner Zeit sehr geschätzt. Eins seiner vorzüglichsten Werke war sein philologissches Lexikon ber reinen und zierlichen Latinität. Dies Werk zu Leipzig 1730 gedruckt, erschien in einer versbesserten und sehr vermehrten Auslage zu Halle 1753.

1705, 4.).

<sup>11)</sup> Cf. Guichenon, histoire généalogique de la maison roy. de Savoye II, 364 sq. und I, 498 und 521 mit Reinhard II, 24. 12) Siehe Coredane II, 141.

<sup>13)</sup> Berichtigt nach Pater Anseimus, Saint Marthe's und Desormeaur's genealogischen Angaben. 14) Bergt. Reinshard II, 15 fg. Jauna II, 926 erzählt es abweichend.

1) De meditatione in studies rite instituenda (Lipsiae

Der bei weitem größte Theil ber Schriften, welche Janus außerdem geliefert, besteht in Dissertationen und Programmen. Bu erwähnen sind hier die Diss. de meditatione in studiis rite instituenda (Lips. 1705. 4.). Disp. L. et II. de gedonorla Eruditorum (ibid. 1705. 4.). De Dracone, legislatore Atheniensium (ibid. 1707. 4.). De nimio latinitatis studio (ibid 1712. 4.). Commentatio de praesagio Pauli ad 2 Tim. 4, 6. (Torg. 1715. 4.). De pietate via et duce ad sapientiam (Lipsiae 1730). De ratione prosiciendi in latina lingua (Budiss. 1731. fol.). De judicio eloquentiae sundamento (ibid. 1757. fol.) u. a. m. Ein vollstandiges Berzeichniß liesert Meusel?), der zugleich die einzelnen Beiträge namhast macht, welche Janus in Zeitzschriften, besonders in den Miscell. Lipsiens., mitgestheilt bat.

Gein Bilbnif von 3. 2. Rumer befindet fich vor

bem fiebenten Banbe ber Actor, scholast. 3).

(Heinrich Döring). JANUS VON EBERSTEDT, ein abeliges Ges folecht in Thuringen, welches im Bergogthume Gachfen= Gotha bie Ritterguter Bifchofs : Bottern, Großen : Bot= tern, Schonftebt, Eberftebt und Sochheim befag. Geis nen Urfprung nahm es mahricheinlich aus bem ehemali= gen Patrigiergefchlechte Jane ober Jahn in Gotha; wes nigftens lebte Bartung Jan 1375 als Burgermeifter gu Gotha. Geine Gobne merben Martin, teutscher Drbens: ritter, Sartung, Burfard und Bernhard in einer gothais fchen Urfunde vom 3. 1394 genannt. Bernhard befaß fcon Großengottern als ein Lehn vom Rurfurften Ernft bon Gadfen; er allein war verheirathet mit Margaretha von Bangenheim ju Tungeba, und binterließ brei Cobne: Chriftoph, Giesler und Beinrich. Der lebte erbaute 1478 bie Pfarrfirche ju Großengottern, war mit Unna von Rafchau verheirathet, aus welcher Che vier Gobne ent= fproffen: 1) Johann, Ranonifus ju St. Stephan in Galga, Stifter ber Spenbe am Sonntage Latare ju Gro= Gengottern, 2) Chriftoph und 3) Bernhard, welche amei Rebenlinien ftifteten, Die aber balb wieber erlofchen, und 4) Beinrich, welcher ben Stamm mit Urfula von Rederobt burch funf Cohne und funf Tochter bauerhaft fortpflangte. Der Bergog Georg von Gachfen ertheilte ihm und feinen Brubers : Gobnen bie Leben über bas Bericht Schonftedt (1516). Er foll eine außerorbentliche Große von acht Fuß gehabt haben, fodaß man ibn ben Riefen nannte. Bon feinen funf Cobnen war Gebaftian (geb. 1517, geftorb. 1597), mit Elifabetha von Schars fenftein auf Golbbach verheirathet, mit ber er acht Rins ber erzeugte. Die Gobne bavon, bis auf einen Beinrich Berner, verloren ihr leben in ben bamaligen friegerifchen Beiten. Diefer Beinrich Berner aber mar mit Marga: retha Ugnes von Erffa aus bem Saufe Offmarsleben ver-

beirathet gemefen, und hatte zwei Gobne, Beinrich Bill belm und Ludwig, hinterlaffen, welche bie Linien gu Doch heim und Großengottern fortpflanzten. Mus ber Linie gu Sochheim war befannt Balthafar Wilhelm, ber als Dberftwachtmeifter in faiferlichen Dienften fein Leben befcbloß. Dit Dorothea von Lichtenberg batte Diefer brei Sohne erzeugt: Johann Ludwig, Kammerbirector in Unds bach, Johann Friedrich blieb als Sauptmann im brabantifchen Kriege bei ber Belagerung von Bruffel und Luds wig (geb. 1626. geft. 1691), Stifter ber Linie ju Gro-Bengottern. Diefer machte in fcmebifchen Dienften vom 3. 1636 bis jum Friedensichluffe ben 30jabrigen Rrieg mit, und begab fich barauf in nieberlandifche Dienfle, welche er 1675 verließ. Bei feiner Burudtunft ernannte ibn bie Bergogin Bittib Chriftina Margaretha gu Altenburg ju ihrem Rath und Sofmeifter. Bon feinen brei Frauen Chriftina Gibilla von Branbenftein aus bem Saufe Berenburg, Maria Magbalena von Benbt aus bem Saufe hoppenhaufen und Unna Luitgarbe von Baums bach jum Tannenberg erzielte er eilf Kinder, von benen nur brei Sohne ben Bater überlebten, namlich August Albrecht, Lebrecht Gottfried und Abolf Wilhelm. August Albrecht mar faiferlicher Dberft und ftarb als Commans bant ber Feftung Raab; Lebrecht Mugust fcwang fich in faiferlich ruffifchen Dienften bis jum Generallieutenant empor, begleitete Peter ben Großen auf feinen Reifen, nahm aber, als er mit bemfelben in Dresben mar (1711), feinen Abichied, murbe foniglich polnifcher und furfachfis fcher Geheimerath, Bicefriegsprafibent und Chef ber aber ligen Cabette. Uls er im 3. 1714 jum General ber Cavalerie, Gouverneur ju Dresben und Dbercommanbant ber furfachfischen Seftungen ernannt murbe, legte et bie Stelle als Prafibent bes Rriegscollegiums nieber. Er murbe in ben Reichsfreiherrenftand erhoben und farb 1718 in feinem 50. Jahre. Bon Sibilla Dagbalena von Bis bra binterließ er einen Gobn, Johann Bitbelm, ber als furbraunschweigischer Umtehauptmann ju Goltau 1750 ftarb und beffen einzige Tochter, Gophia Eva, aus bet Che mit Gertraud von Daffel erzeugt, mit einem Derrn von Gbeleben verheirathet mar. Abolf Bilbelm, auch Cobn von Lubwig, f. f. Generalfeldmarfchallieutenant, farb als Bouverneur ju Tortona in Spanien 1731. Cein einziger Cohn Frang Maximilian (geb. 1711, ges ftorb. 1772) flubirte ju Sena von 1729-1732, trat bann ale Sahnbrich in faiferliche Dienfte, machte als Dberftlieutenant ben Feldgug vom 3. 1746 in Stalien mit, und commandirte ein Regiment bei bem Ginfall in ber Provence. 3m 3. 1757 befette berfelbe nach ber Schlacht von Collin mit feinem Corps ganbebut und Friedland, und bedte Bohmen gegen ben andringenten Feind, fodaß er ihn am 16. Muguft gludlich jurids fclug, worauf er Generalmajor wurde. Im folgenden Sabre nahm er thatigen Untheil baran, Die Dreugen aus Mabren ju manovriren, wodurch er fich ben Mas ria : Theresienorben erwarb. Sierauf faßte er ben Entsichluß, ben ofterreichischen Dienft ju verlaffen, weil ber zögernbe Daun ihm alle Gelegenbeit benahm, irgend mit feinem Sufarencorps fich auszuzeichnen. Er fucte ba

<sup>2)</sup> S. bessen Lerison ber vom 3. 1750 — 1800 verstorbenen teutschen Schriftseller 6. Bb. S. 285 fg. 3) Bergl. Dito's Lerison ber oberlaussischen Schriftseller 2. Bb. 1 Abth. S. 220 fg. Supplementband S. 190. Laussisches Magazin 1770. S. 218 fg. Abelung's Fortses, und Erganz. zu Idae's Gelehrtenlerison 2. Bb. S. 2244 fg.

ber um feinen Abicbieb nach, ber ihm auch mit bem Beneralfelbmarfchalllieutenantscharafter gegeben murbe. Da Maria Therefia ihn fehr gern teiben mochte, indem er eine ihrer Sofoamen, die Grafin Chriftina Dorothea von Muersberg geheirathet hatte, fo fant fie auch nach fei-nem Ubschiebe in mancherlei fchriftlicher Berührung mit ihm. Er nahm barauf bie Stadt : Commanbanten : Stelle ju Samburg 1762 an. Dit biefem Rubepoften mar er fo gufrieben, bag er bie Felbmarfchallftelle, welche ibm bie Republit Benedig antragen ließ, ausschlug. Gein Tob erfolgte 1772, als er taum bas 61. Sahr erreicht batte. Mit feinem Cobne Frang Rarl (geb. 1757), eben= falls in ofterreichischen Militairdiensten, erlosch biefes Befolecht ju Ende bes 18. Sahrhunderts. Das Bappen war ein goldnes Schild mit brei uber einander liegenden Satichiermeffern, auf bem gefronten Belme gwifchen zwei Straugenfedern ein Paar Saticbiermeffer, in beren Mitte eine Lilie. (Albert Freih. v. Boyneburg - Lengsfeld.)

Janus Blancus ober Plancus, f. Bianchi (Giovanni).

Janus Damascenus, f. Serapion (Johann).

JANUSZKOWICE, ein der Maria von Byfztowsfta gehöriges Gut im nördlichsten Theile des jastoer Kreisfes des Königreichs Galizien, in wellenförmig hügeliger Gegend, mit einem eigenen Wirthschafts und Justizamte und dem Dorfe gleiches Namens, welches einen Evelsitz enthält, von einem Seitenbache der Wistosa durchslossen wird, der hier eine Muhle treibt, und einen getreidereichen Boden besitzt.

(G. F. Schreiner.)

Januti, f. Dianium.

JANVILLE, fleine Stadt und Sauptort eines Cantons im Bezirke von Chartres des franzosisichen Departements Eure und Loire. Sie zahlt 1800 Ginwohner, welche viele wollene Muhen verfertigen. (Klachu.)

JANZE, Dorf und Cantonshauptort im Arrondiffement von Rennes im frangosischen Departement der Sile und Billaine. Es zählt 1000 Einwohner, welche einen bedeutenden handel mit gemästetem Gestügel treiben, weswegen der Ort sehr berühmt ift. (Klaehn.)

Janze (Claes), f. Janssen.

JAO ober Yao'). Shina hat seine mythische Geschichte wie alle anderen Bolter ber Erde; man weiß aber hier, was sonst nicht ber Fall, wann und von wem sie, in verhältnismäßig ziemlich später Zeit, ersunden worden ist. Die Gelehrten und kritischen Geschichtesforscher des Mittelreiches legen daher wenig Gewicht auf alles daszienige, was von den Zeiten von dem Beginne des Annalenbuchs (Schuking) berichtet wird. Dieses zweite oder in mancher Beziehung erste classische Werk der Chinesen (King) beginnt aber in seiner fragmentarischen Gestalt,

wie es auf uns gefommen ift, mit Jao. Jao, Cobn bes Raifers Di to, ben er mit feiner zweiten Gemablin Ring tu 2) erzeugte, foll im 21. Jahre bes 60jabrigen Enflus auf eine wundervolle Beife geboren worden fein. Er ward guerft, nach ber Muctoritat einer Stelle im Li fi, Fang biun 1), Zao tang und auch mit andern Da= men benannt. Jao, unter welchem Ramen er fpater in ber Geschichte befannt geworben ift, ift eine bloge Ch= renbenennung, und heißt fo viel als boch, erhaben. Dach bem Tobe Des Di fo (2366 por unferer Beitrechnung) ward fein altefter Cohn Tichi, bon feiner vierten Ge= mahlin Tichang i auf ben Thron erhoben, ohne fich aber barauf behaupten zu konnen. In bem neunten Jahre seiner Regierung warb er abgesetzt, und ihm folgte fein jungerer Bruber Zao tang Jao in bem 41. Jahre bes Cyflus, 2357 vor unferer Beitrechnung 1). Die Refibeng feiner Borfahren mar in bem heutigen Departement So nan. Jao verlegte fie mehr gen Norden in bas bamals fogenannte Departement Ri ticheru, nach Ri, ober bie in ber chinefischen Geschichte so berühmte Stadt Ping jang fu in Schan fi unter 36° 6' 0 ber gange und 4°, 55', 30" ber Breite von Peking. Alles, was man von Jao, bon feinen Gefinnungen und Thaten, von ben Borfallen gur Beit feiner Regierung weiß, ift im erften Capitel, in bem Jao tien ober ben Gagungen bes Jao enthalten, aus bem wir bas Wichtigfte berausnehmen wollen.

Das Annalenbuch beginnt folgendermaßen: Diejenigen, welche über ben alten Kaiser Jao Forschungen angestellt haben, berichten, daß sein Berdienst sich allenthals ben verbreitete, daß er ehrfurchtsvoll, erleuchtet und in seinem Geiste beharrlich gewesen ist. Mit Treue und Rechtlichkeit verband er Demuth; sein Licht leuchtete in allen vier Enden und er erforschte zugleich das himmlische und Irdische. Er war so erleuchtet und ragte so hervor durch außerordentliche Tugend, daß er alle Beamten gegenseitig befreundete. Harmoniren aber die Beamten unter sich, so bleiben die hundert Geschlechter in Ruhe; begen die hundert Geschlechter gegenseitig Ehrerbietung, so herrscht Ordnung in allen Fürstenthümern; ist das Bolk fern von aller Widersehlickeit, alsdann harmoniren die Zeiten. Der Kaiser besahl sogleich nach seinem Regierungsantritte den Beamten hi und Ho ho

<sup>1)</sup> Die Portugiesen, die bekanntlich die ersten waren, welche nach Umschiffung bes Borgebirges der guten hoffnung nach China kamen, gebrauchten, weil in ihrem Idiome die Aussprache bes Izu unbestimmt ift, in der Umschreibung chinesischer Worter D. Die anderen Nationen, wie Spanier, Italiener, Franzosen und Englander, folgten ihnen hierin theilweise aus denselben Gründen, theilweise auch, um an der herkommlichen Schreibart nichts zu ondern. Wir Teutsche thun besser, allenthalben ein I zu schreiben.

<sup>2) 3</sup> sie Buch 9 Bt. 1, r. sse ki 1 Bt. 3, v. 3) Li ki, Abschnitt Za tai. 4) Dies ist nach ber allgemein angenommenen Rechnung des Tong tien kang mu. Mailla histoire générale de la Chine 1, 44. Gaubil chronologie chinoise p. 12. In der Einleitung zum I king, Y king antiquissimus Sinarum liber, quem ex latina interpretatione P. Regis alsorumque ex societate Jesu P. P. edidit Julius Mohl (Stuttgartiae et Tubingiae 1834) p. 102 heißt es falschich 2737. Das Tsu schu, die ätteste Chronit China's, die aus der Zeit vor der Bücherverbrennung herstammt, sest das erste Regierungsfahr Jao's auf das 13. einem Stuss. Tsu schu I. Bt. 4, r. 5) Obgleich die Genealogie von hi und ho angegeben wird, so scheinen diese Anmen doch ehre eine Stelle oder Würde zu bezeichnen. Nach dem Tsu schu 10, r. sollen hi und ho noch im fünsten Jahre des Tschong kang gelebt haben, d. h. gegen 2154, was doch unmöglich wäre, wenn unter hi und ho nicht ein dauerndes Collegium zu verstehen ware.

bem in China von ben alteften Beiten ber fo boch ge= achteten und mit ber Religion in inniger Berbindung ftebenten aftronomifden Collegium vorgefest maren, genau bie Umlaufszeit ber Conne, bes Mondes und ber Sterne Bu beobachten, und ihre Resultate bem Bolle mitgutheis Ien, bamit man fur alle Beschäftigungen bes Lebens eine fefte Richtschnur befame. Es wurden eigends Beamte in besondere Gegenden abgeordnet, um die Sternbilder gu beobachten, nach benen bas Commer : und Binterfolftis tium, bas Frubling: und Berbftaquinoctium beobachtet und bestimmt werten tonnte. Nachbem biefes gefcheben, retete ber Raifer und fprach: "Ihr Beamten Si und Do feib aufmerkfam auf bie Periode von 366 Tagen, auf ben Schaltmonat, auf bie fefte Dronung ber vier Beiten, bamit bas Jahr vollkommen fei; ordnet forgfattig alle Gewerke, bamit allenthalben bie Arbeit blube")."

Nach bem Rang mu ereignete fich eine theilweife tiberfchwemmung ber Lanber, über bie Jao berrichte, im 61. Jahre feiner Regierung '). Der Kaifer fprach, heißt es in biefer Beziehung im Unnalenbuche: "Uch ihr vier Berge (bies ift bie Ehrenbenennung ber vorzuglichften Beamten ju ben Beiten Jao's) alles überfluthend fcmel-Ien bie Bemaffer an; auf allen Geiten Berberben brin: gend, walzen sie sich daher. Sie umfassen die Berge, sie bedecken die Hügel, hoher und hoher ausbrausend bestürmen sie den Himmel. Das arme Bolk seufzt auf!" ). Jao beorderte Kuen, den Fluthen, die wahrscheinlich blos aus einer ungewöhnlichen Überschwemmung des gel-

ben Fluffes entftanden maren, Ginhalt gu thun. Ruen arbeitete vergebens mabrend eines Beitraums von neun Jahren; er mard bann in bie Berbannung gefanbt, und feinem Cohne, bem berühmten Ju (f. biefen Urt.), bem Grunder ber erften dinefischen Dynastie, ber Sia, bas Geschäft übertragen. Ju brachte es zu Stande und warb tieses großen Berbienftes wegen nach bem Rang mo im 81. Regierungsjahre Sao's jum Feubalfurften Des Furftenthums Sia in ber heutigen Proving Schan fi er-nannt. Dies ift die fogenannte Gunbfluth bes Jao, melder Ju Meifter ward , und die von mehren Miffionaren untritisch genug fur bie Roachitische Bluth gehalten wurde. "Die dinefifche Geschichte weiß nichts von einer allgemeinen, die gange Erbe überfdwemmenben und alle lebenben Befen bie auf wenige vertilgenben Gunbfluth."

Geit ben alteffen Beiten mar es in China Gitte, bag bie Raifer von Beit ju Beit bas Reich bereiften. 3m 60 Jahre feiner Regierung machte Jao eine folche Infpectionereife, borte von ben großen Gigenschaften bes Schun, und ernannte ihn in ber Folge, nachdem er ibn guerft mit seinen beiden Tochtern Dhoang und Riu ing verheirathet hatte, als Rachfolger im Reiche. Denn mit feinem Cobne Ifchu mar Jao febr ungludlich; bes fcblech: ten Lebensmantels wegen, ben er fubrte, mußte ibn ber Bater fcon im 48. Jahre feiner Regierung in Die Berbannung fchiden "). Das chinefifche Reich mar unter Jao in neun Departements eingetheilt, erftredte fich aber gegen Guben gu nicht weiter, als über einen fleinen Theil bes heutigen Departements Kiang si. Jao kam im 17. Jahre jur Regierung, regierte 100 Jahre und starb nach dem Tsu schu ju Tao 10). Das Bolk betrauerte ihn drei Jahre, und weinte um ihn, wie es ausdrücklich im Annalenbuche beißt, als wenn fein Bater und Mutter geforben maren 11). (Karl Friedr, Neumann.)

JAON, mar ein burch feine Gichen ausgezeichneter Muß in Arfabien, ber unterhalb bes Berges Erymanthus floß (Dionys, Perieg. 416. Callimach, in Jov. 22 mit Schol.). Es scheint, daß Tawr im Pausanias VI, 21 ftatt Diagon gelesen werben muffe, wie Sylburg vorges fclagen und Ezech. Spanheim zu Kallimachus S. 12 gebilligt hat, obgleich nicht mit Beifall Bernhardy's. Benn Diefer Diagon, welcher fonft nicht vortommt, ber Jaon ift, fo nahm er von bem Saurus, einer untern Sobe bes Erymanthus, feinen Urfprung, bilbete in feinem Laufe bie Grenge gwifden Difaa und ben Artabiern und flog in

ben Alpheus. (Pet. Fr. Kanngiesser.)
JAOTSCHEU-FU, eine unter 28° 59' 20" nord.
Br. und 134° 21' 8" oftl. Lange in ber chinefischen Bin nenproving Riangfi am Do und zwar unweit ber Mins bung beffelben in ben Gee Popang belegene Stabt, beren Ginwohner fich befonders mit Baumwollen = und Geis benweberei beschäftigen.

JAPAN. Die geographische Kenntniß ber Alten erftredte fich nur bis gu ben norblichen und fublichen Provingen bes heutigen dinesischen Reiches; weiter gegen Often zu, sagte Ptolemaus, lage unbefanntes gand. Der Restorianische Monch, Rosmas, ber gegen bas Jahr 522 unserer Zeitrechnung von Agppten aus bie Insel Tapro bane ober Centon befuchte, erfuhr bier zuerft , bag Efinis ftan ') im Dften vom Beltmeere begrengt werbe. Et fest bingu, bag man über Tfin binaus nicht fdiffe, noch gabe es überhaupt jenfeit biefes Reiches bewohntes

<sup>6)</sup> Auf biefe berühmte Stelle bes Schu fich ftugend, haben bie spatern Schriftfteller China's, wie Gaubil mit Recht bemerkt, Jao allertei Kenntniffe angebichtet, bie fie hatten. Jao, behaupten fie, foll gewußt haben, baß bas Jahr 365. Tage umfaffes er foll icon bie Periobe non 19 Jahren, bie aus 285 Monaten, wovon fieben Schaltmonate maren, gekannt haben u. f. w. Man muß aber bei bem Gebrauche ber chinesischen Quellen genau unterscheiben, was fie berichten, und mas bie Commentatoren und Cdriftfteller on ben Zeiten der han Dynastie abwärts darin sinden wollen. Gaubil Traité p. 14. Die spätern Schriftsteller behaupten auch zu wissen, daß die im Terte erwähnten Anordnungen in den zwei ersten Regierungsjahren Jao's erfotgt wären. I sie Buch 9 Bl. 2. Laplace schreibt den Chinesen zur Zeit Jao's Kenntnisse zu, bie sie sicherlich nicht hatten. Exposition du système du monde Buch V. a. A. 2 Bb. S. 252, nach ber fünsten Ausgabe (Paris 1824).

7) Mailla I, 53. Das Tsu schu weiß von einer liberschwemmung gar nichts.

8) Mémoire sur l'état politique liberschwemmung gar nichts. 8) Mémoire sur l'état politique et religieux de la Chine, 2800 ans avant notre ère, selon le chou king p. 14.

<sup>9)</sup> Tsu schu I. Bl. 4. v. 10) Tsu schu t. Bl. 6 r. Schu king, Jao tien. 11) Schu king, Schun tien.
1) Anstatt Torissa muß bei Kosmas Torissar gelesen werden. Kosmas erhielt wahrscheinlich seine Rachrichten durch perfische Kausteute, die das Land ganz richtig nach der Dynastie Im Tsinistan, d. h. das Land der Afin, nannten. To doendr i Torissar, is kredoskoga oder koster krega zwoga, d dexarde ynd niether volges, 1. Th. Topographia Christiana p. 5.

Land "). Bon einer Renntnig ber bfilich von China gelegenen Infeln ift alfo bier, obgleich zu biefer Beit ein haufiger Bertehr ber perfifden, arabifden und indifden Raufleute mit ben Chinefen, benen Japan gar mohl befannt war, fattgefunden hatte, noch feine Gpur vor= handen.

Die Araber maren mahrend bes neunten und gehn= ten Sahrh. bas gebilbetfte und miffenschaftlichfte Bolt ber Erbe. Gie fuchten nicht allein burch Uberfetungen aus bem Inbifden und Griechischen ihre Kenntniffe gu berei= chern; fie unternahmen auch große Reifen theils aus biefem Grunde allein, theils auch in Sanbelsgefchaften und um ihre Religion in allen Gegenden ber Erbe auszubreiten. Durch fie ift une baber ichon gegen die Mitte bes neun: ten Sahrhunderts die erfte Runde von ben offlichen In= feln Ufiens geworben. Gin Araber, ber gegen bas 3. 851 unferer Beitrechnung Indien und China befuchte, berich= tet, baf man auf ber öftlichen Geite gegen bas Deer gu Infeln finde, bie Gila (Gipan) genannt, und von meis Ben Boltern bewohnt murben; fie fenben Befchente an ben Raifer bon China, und glauben, wenn fie biefes uns terließen, wurde es in ihrem Lanbe nicht regnen. Die= mand ber Unfrigen, feste ber reifenbe Araber bingu, ift bis jest in biefes gand gekommen, ber uns baruber Nach= richten hatte mittheilen fonnen 3).

Die Uraber haben auch in ber Folgezeit niemals bie uber China hinaus gelegenen offlichen Infeln Ufiens befucht. Done bie Weltherrschaft ber Mongolen und ber Unternehmungen Chubilais im 3. 1281 mare biefes Land meber ben fruhern perfifden noch ben arabifden Schrifts fellern naber bekannt geworben. Der beruhmte perfifde Gefchichtschreiber Rafchib : ebbin, ber gegen bas Sahr 1294 fein wichtiges Bert geschrieben bat, erwähnt Sapan uns ter bem Damen Dichemen : fu. Er weiß, bag es eine Infel ift, bag es bafelbft viele Stabte und Dorfer, und mehre Bergwerfe gebe, bag ter Berr bes ganbes unab: bangig fei, und mit bem Rhan in beftanbigen 3miftigteiten lebe 1). Much Abulfeba handelt in feiner allgemeinen Geographie unter bem freilich febr verborbenen Ramen Dichemakut von Sapan. Über Dichemakut hinaus gegen Dften ju, fagt er, gebe es fein bewohntes gand. Diches mafut, wird unrichtig genug hinzugefett, lage unter bem Aquator, weshalb es feine geographische Breite habe 5). Db unter ben Infeln Batwat in ben fabelhaften Reifen

Simbat's, wie Ginige behaupten, bie verschiebenen gum japanifchen Reiche geborigen Infeln verftanben merben fonnen ober muffen, wollen wir bahingeftellt fein laffen 6). So viel ift ficher: Die Araber find gegen Often niemals bis Japan vorgebrungen, und Die Lebre Muhammed's ift biesem Lande immer fremd geblieben. Das Benige, was in ben arabischen und persischen Schriftstellern uber Diefes öftliche Infelreich vorgefunden wird, haben fie mittel= bar, vermittels ber Chinefen und Mongolen, erfahren.

Der erfte driftliche und europaische Schriftsteller, ber bes Lanbes Japan ermahnt und es ausführlich beschreibt, ift Marco Polo. Er fennt biefes Land nach ber Musfprache ber fublichen Provingen bes chinefifchen Reiches unter bem Ramen Sipangu, fo muß anftatt bes febler= haften Sipangri einiger Musgaben gelefen werben. Polo ergahlt bie ungludlichen Unternehmungen Chubilais' gegen biefes Reich, und fest bingu, bag man auf Sipangu Gold in Fulle habe, bag ber Ronig bes Landes bie Musfubr beffelben nicht erlaube, und bag beshalb wenig Raufleute und felten Schiffe aus anderen Gegenben babin famen. Es ward ihm von einigen Leuten, Die bafelbft maren, berichtet, bag ber Pallaft bes Furften gang mit Golb ge= bedt fei, bag bie Deden, Seiten und Fenfter biefes Pa=

laftes ebenfalls mit reinem Golbe ausgelegt maren ?). Diefe etwas mahrchenhafte Befchreibung bes Reis des gen Connenaufgang, bas beißt Cipangu, mochte bei vielen Lefern bes Polo'ichen Reifewerfes im 14. unb 15. Sahrhundert nicht felten eine Gebnfucht nach biefem golbs reichen ganbe erwedt haben. Die gludlich mare man nicht gewesen, wenn man nur einige Stude von bem Dach ober ben Banben bes munberfamen Palaftes bes Fürsten von Sipangu hatte erlangen tonnen. Die Besichreibung biefes Infelreiches beschäftigt aber nicht blos bie Phantafie bes mußigen Lefers, fie veranlagte auch bie Uftronomen, Mathematiter und Geographen biefer Beiten Bu manchen Untersuchungen und Speculationen über Die Gestalt ber Erbe, über Die Ausbehnung und Beschaffen= beit ber öftlichen ganber und Infeln Uffens. Ptolemaus und feine Borganger lehrten, baß fich bas feste gand Ufiens viel weiter gen Often erftrede, als bies in ber That ber Fall ift. Run borte man gwar, baß China im Dften vom Meere umfloffen werbe; man erfuhr aber gut gleicher Beit, bag innerhalb biefes Deeres ein großes cul=

<sup>2)</sup> Περαιτέρω δε της Τζινίσταν οὐδε πλέεται οὐδε οἰχεῖται. Kosmas l. c. p. 5. 8) Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux voyageurs Mahometans (Paris 1718). p. 48. Es ift auffallend, daß, obgleich Renaudot in den Anmerkungen zu dieser Stelle S. 165 bemerkt, daß unter Sia Japan verskanden werden muffe, die Angaben bes arabifchen Reifenben über biefes Band gang überfeben murben. Sila ift ficherlich blos ein Schreibfehler; es muß Sipan beißen, benn fo werben bie zwei chinefischen Charattere, womit biefes Inselreich bezeichnet wirb, in Kanton, wo ber Araber feine Rachrichten eingezogen hatte, ausgesprochen. 4) Ru ift bas dinesische Bort tuo, Ronigreich; bas p in pan oder pen ist in mübergegangen, was in der mongolischen Sprache häusig der Fall ift, und Raschide ebdin erhielt seine Nachrichten vermittels der Mongolen. Siehe die persische Stelle aus dem Oschema-ettawarich in den Annert, zu den Annals des empereurs du Japon, 265. 5) Annals a. a. D.

<sup>6)</sup> Zaufend und Gine Racht. Teutich von Mar. Sabidt, von ber Sagen und Schall (Breslau 1836). 2. 28b. G. 166. 7) Dei Viaggi di M. Marco Polo III, 2. Ramusio II, 50. Schon Muller und Unbere haben eingefeben, bag ber Rame Cipangri ober Sipangu auf Japan bezogen werben muffe; es ift baber auf-fallenb, daß Robertson in ber zwolften Unmert. zu feiner Geschichte fallend, das Robertson in der zwolften Anmerk, zu seiner Geschichte von Amerika noch zweifelt, ob unter Stpangu wirklich Japan verstanden werben könne. The Works of William Robertson (Edinburgh 1829). II, S21. Die Beschreibung Japans, die Pelo nach den Berichten anderer Reisenden gibt, enthält viele Unrichtigkeiten. Man sprach wahrscheinlich in China zu dieser Zeit nicht gern von Japan, weil die Expedition dahin, die Polo fälschlich auf das I. 264 sest, so ungludtlich ausgefallen war. Dies mag auch der Grund sein, daß der Minorit Odorie, der von 1827–1829 in Pesina lich ausgehalten hat, nichts nur den Shina öfflich geleganen fing fich aufgehalten bat, nichts von ben China oftlich gelegenen Infeln erfahren gu haben icheint.

tivirtes Infelreich fich befande und ward baburch in ber aus bem Alterthume überlieferten Unficht, von ber gro-Ben Musbehnung Ufiens gen Dften noch mehr beftatigt. Dan fchloß bemnach gang folgerichtig, bag man nach Weften fegelnb fehr balb bas golbreiche, gludfelige Land Sipangu erreichen muffe. Der ju biefer Beit fo ausge= Beichnete florentinifche Mathematiter und Rosmograph Toss canelli rechnet fogar in einem Schreiben an Colon, batirt aus Floren; ben 25. Juni 1474 bie Entfernung von ber Infel Untilla bis Sipangu blos auf 225 italienifche Meilen "). Colon hielt auch wirklich Anfangs bie Infel Cuba fur bas gesuchte Land Sipangu; er glaubte, man werbe nun bon ba alsbald nach bem Continente bon Uffen borbringen , und namentlich in bem Safen ber feit bem 13. Jahrh. fo berühmten Sanbeleftabt Gubchina's, in Saitun (Tfuan ticheou fu) landen. Much ergabite er, nach ber Rudfehr bon feiner erften Reife ben Leuten, bie ibn fragten, aus welchem Land er tomme, gang ernftlich, bag er aus Sipangu jurudtebre "). Colon warb freilich auf feinen folgenden Reifen balb enttaufcht; aber bie Ga= gen bon ber Infel Cipangu und ihren großen Reichthus mern verschwanden niemals aus bem Gebachtniffe feiner Beitgenoffen. Go berichtet uns ber Reifegefahrte Dagals haens, ber Ritter Untonio Pigafetta, bag bie fleine Flo= tille bes erften Erdumfeglers vor zwei Infeln vorübers gefahren fei, wovon bie eine 20 Grabe fublicher Breite lage und Cinpaghu (Sipangu) genannt werbe; bie ans bere lage 15 Grabe fubl. Breite und heiße Sumbbit 10). Es bedarf wol taum bemertt gu werben, bag fich Diga: fetta in ber Lage Sipangu's gewaltig geirrt und bag er bochft mabricheinlich gang andere Infeln fur bie bes Reis ches Japan gehalten babe.

Die Portugiefen, welche Ufrita umfdifft, und alsbalb große Eroberungen in Indien gemacht hatten, icheinen bie Reifen bes Marco Polo entweder wenig gefannt, ober ber Beachtung unwerth gehalten gu haben. Gie borten in Indien entweber noch vor, aber boch in jedem Falle nach ber Eroberung Malacca's (1511), wo fich feit ben Beiten ber Tangbynaftie viele Chinefen bes Sanbels megen niebergelaffen batten, von einem großen Reiche im Dften, und es mard alebalb befchloffen, einige Schiffe mit Abgefandten babin ju fchiden, um mit biefem Lande Sandelsverbindungen angutnupfen, und es gelegentlich auszukundichaften. Dan fieht aus bem unvernunftigen gewaltthatigen Betragen biefer Abenteurer, Die im 3. 1527 gum erften Dale bas fefte Land von China betraten, bag fie gar feinen Begriff von ber Große, von ber Dacht und Gultur biefes berrlichen ganbes gehabt haben. Batten fie bie Rachrichten bes Polo gefannt und ju murbis gen verftanden; batten fie gewußt, mas Paulus Dats thias Ricci alsbalb einfah, bag bas Reich Ifin, bas bochs gepriefene Cathai bes venetianifchen Reifenben und ber

Muhammebanifden Schriftsteller fei ; fo wurden fie fic wenigstens aus politifchen Grunben beffer betragen und fich nicht ber Gefahr ausgesett haben, fur alle folgenben Beiten von bem vortheilhaften Sanbel mit China ausge= fchloffen zu werben. Denn Gimon Unbraba und feine Beitgenoffen betrugen fich nach bem einftimmigen Beugniffe ber abendlandifchen und morgenlandifden Schriftfteller wie Seerauber; fobag auf viele Sahre bin ben Chinefen nichts auf ber Erbe verhaßter war, als ber Rame Chrift ober Portugiefe ").

Benn auch die Portugiefen von ben Chinefen in Das lacca, von ben allenthalben auf ben Infeln bes oftlicen Archipelagus mohnenden und Sandel treibenden Bemobnern bes Reiches ber Mitte, ober in China felbft von bem Reiche gen Dften Rachrichten eingezogen batten, fo haben fie boch mahrscheinlich von ber Musbehnung und bem Reichthume Diefer ganber nichts gebort. Die Chines fen, Die bei ber Ginnahme Malacca's fo viel verloren hatten, waren naturlich wenig geneigt, ben verhaften Fremblingen ben Beg nach bem Reiche Japan gu geis gen, und fich auf diefe Beife ber Gefahr auszuseben, ib ren gewinnreichen Sanbel mit ben öftlichen Infeln ent weder gang vernichtet ober boch wenigstens geschmalert ju feben. Und fo mag es gefommen fein, bag nicht eine Gefandtichaft ober Sanbeisunternehmungen, fonbern ein Bufall die Portugiesen zuerst nach Japan geführt bat. Es ist namlich ficher, daß die ersten Portugiesen, welche eine ber zum japanischen Reiche gehörigen Infeln betraten, burch Sturm und anhaltende widrige Winde babin ver fclagen murben. Die Ramen biefer Geefahrer, bie im 3. 1542 auf Japan lanbeten, werben verschieben angeges ben. Rach Daffei und Faria p Coufa maren es Intonio be Motta, Frangisco Begmoto und Antonio Deiroto"). Rach ben japanischen Rachrichten in bem Rippon bes Berrn von Giebold werben bie erften Portugiefen, weiche im Monat Detbr, ober November 1543 auf ber Infd Tanegefima lanbeten, Rrifta Moota und Mura Gjuffja genannt. Diefe verungludten Portugiefen wurden febr freundlich aufgenommen, und Unfangs fur Bewohner Dins buffan's, welches bie Japaner burch bie Reifen ber Bubs bhiptichen Monche von Japan nach ben westlichen Ge genden fennen gelernt hatten, gehalten. Die uns juganglichen Jahrbucher bes oftlichen Reiches, Die Unnaten ber Dairi, machen aber von diefen Fremdlingen unter bem 3. 1543 noch feine Ermahnung. Erft unter bem 3. 1551 wird berichtet, baß ju biefer Beit die fublichen Barbaren, (fo murben bie Portugiefen in China und Japan, nadbem man fie naber tennen gelernt batte, weil fie ben Guben berfamen, genannt) anfingen Japan ju befuden, und die Religion bes Jefo (Jefus) im ganbe ju verbreis ten 13). Der japanifche Chronift bemertt, bag alebald eine große Ungahl Bolfes fich ju biefer fremben Religion

<sup>8)</sup> Navarrete Collecion de los Viages (Madrid 1825). II, 3. Leonardo Ximenes del vecchio e nuove gnomone fiorentino (Firenze 1757). Ginicitung 95. Humboldt, Examen critique de l'Histoire de la Geographie du nouveau continent (Paris 1814—1834). I, 5. 9) Navarrete a. a. D. I, 37. 88. 10) Ramusio I, 855 b.

<sup>11)</sup> Maffei historiarum indicarum Libri XVI. (Coloniae Agrippinae 1593.) Complures in annos nomini Christiano az Lusitano praesertim ora nulla fuit infestior. 12) Maffei 2. b. D. 247. Paria y Sousa Asia Portuguiza in ber General History and Collection of Voyages and Travels by Robert Kerr (Edinburgh 1812). VI, 382. 13) Annales des Dairi 350.

bekannte, mas ganz mit den Berichten bes Franziskus schreibung wird namlich in allen diesen gandern fur einen Xaverius, ber am 15. August 1549 in Japan landete, ber wichtigsten Zweige der Administration gehalten und wie leicht die Japaner zum Christenthume zu bekehren in den Jahrbuchern ber Bolter wird jedes neue historis

waren, übereinstimmt 14).

Zaverius und feine Genoffen erlernten alsbald mit großem Gifer und Erfolg bie japanische Sprache. In 40 Tagen batte Frangisfus die Unfangsgrunde biefes fchwierigen Idioms inne, und ein aus feinem Baterlande entflobener und in Goa befehrter Sapaner, ber fogenannte Paulus Japonicus, überfette bie gehn Gebote und bie andern Sauptflude bes driftlichen Glaubens in feine Mutterfprache. Frangistus machte biefe Bertchen als= balb burch ben in Sapan feit mehren Sahrhunderten an= gewandten Solgbrud im gangen Reiche befannt, und feine Genoffen und Rachfolger machten fich nach einiger Beit baran, größere Berte driftlichen Inhalts, fowie einzelne Theile Der heiligen Schrift, in's Sapanifche ju überfeten. Es wurden jum Gebrauche ber Miffionare Grammatisten und Worterbucher ausgearbeitet, und theils in Goa, theils auf Japan felbft ber Preffe übergeben. Die Jes fuiten, welche die Japaner mit bem Chriftenthume befannt machten, waren auch bie erften, welche bem Be= ften ausführliche Rachrichten mittheilten über Die Gefchichte Die Religionen, Die Sitten, Gefege und Staatseinrichtun= gen biefes offlichen Reiches. Es marb balb ben bama= ligen feefahrenben Rationen befannt, bag bie Portugiefen einen außerft vortheilhaften Sanbel mit bem in fo viels facher Begiehung gefegneten ganbe Sapan trieben, und bie Sefuiten ließen es ihrerfeits nicht an triumphirenben Berichten über ben großen Erfolg ihrer Diffion in Japan fehlen. Es murben beshalb aller Blice, bie Blide bes Menschenfreundes, bes Chriften und bes Raufmanns nach biefen außerften Grenzen Ufiens hingerichtet, und alle Nationen, Spanier, Englander und Sollander, gleich nachbem fie an bem Belthanbel Untheil genommen, fuch= ten mit Japan Sandelsverbindungen anzuknupfen und fich baselbst festzusegen. Bon allen Nationen Europa's haben sich aber bekanntlich blos die Hollander burch ihre unbedingte Unterwurfigfeit und grenzenlofen Gehorfam in Sapan behaupten fonnen. Gie und biejenigen Danner, Die unter ihrem Schuge und in ihrem Dienfte Japan befuchen, tonnen uns beshalb allein feit beinahe gmei Sabr= hunderten Runbe bringen von diefem fernen Infelreiche.

Die Missionare erlernten die fremden Sprachen blos aus religiösen Absichten; eigentliche wissenschaftliche Besstrebungen, wenn sie nicht aus der ganzen eigenthumlischen Stellung in einem fremden Lande, wie in China, hervorgingen, lagen außerhalb dem Kreise ihrer Bestrebungen. Wir haben deshalb, obgleich die jesuitischen Missionare auf Japan längere Zeit in der höchsten Blüthe standen, wenig von der einheimischen Geschichte und Literatur des Volks ersahren, da doch die Japaner, wie alle Länder, die zum chinesischen Cultursystem gehören, eine ausgebreitete Literatur und verhältnismäßig weit hinaufereichende Chroniken und Geschichten bestehnt. Die Geschichts

ber wichtigsten 3meige ber Udminifiration gehalten und in ben Sahrbuchern ber Bolfer wird jebes neue hiftoris fche Bert, jebe Untersuchung über vergangene Beiten ne= ben ben wichtigften politischen und geiftlichen ober geifti= gen Borfallenheiten aufgeführt. Go hat man es felbit in bem Musjuge aus ben großen Sahrbuchern bes Rei= ches, in den furgen Unnalen ber Dairi von Mothen ges halten, anzusuhren, bag unter bem Dairi Gui fo, Ten o (reg. von 593-628 unserer Zeitr.) zwei Gelehrte bie Geschichte ber Dairi von Gui fo, Ten o in einem Berte, welches fie Geschichtserzählung ber ehemaligen Begebenheiten benannten, berichtigt hatten. Es wird ergablt, bag im funften Monat bes vierten Sahres bes Dairi Ghen fio, Ten o, bas ift im 3. 720, Sanbon = no, To= neri = no fin o bem Dairi bas Nipon fi, ober bie Gefchichte von Japan überreicht haben. Diefes Nipon fi, ober nach ber chinesischen Mussprache Schi pen fi besteht in 30 Buchern, fangt mit ber Erschaffung ber Welt an, und en-bigt mit bem Jahre 720. Bu biefem Werke murben in ber Folgezeit mehre Fortsetzungen und Nachtrage gelie= fert, bie nun fammtlich unter bem Ramen ber Chronik von Japan bekannt find. Diefes umfaffenbe Bert marb alsbald für ben gewohnlichen Lefer und ben Geschichts: unterricht unbrauchbar befunden. Es murben beshalb, wie aus ben großen Unnalensammlungen bes dinefischen Reiches, mehre Auszuge bearbeitet, worunter auch bie auf Beranlassung Titsingh's aus bem Japanischen übersetten und von Klaproth herausgegebenen Annalen ber Dairi, bie mit bem ersten Dairi Sin mu 660 vor Christi Geburt beginnen und mit bem 108 Dairi (reg. von 1587-1611) enbigen. Durch biefes Bert und bie vier vorlie: genben Sefte bes Mippon bes herrn von Siebolb, burch bie dinesischen Nachrichten und bie frubern Berte eines Rampfers und anderer Reisenben werben wir in ben Stand gefett, ein getreues Bilb von ber Geschichte und bem Bilbungsgange, von ben Gefeben und ben Gitten, von ber Gintheilung und ber Bermaltung bes japanifchen Reiches entwerfen gu fonnen.

Bon den Lieou fieou Inseln beginnend, über alle Lander des heutigen japanischen Reiches hin nach Jeso und Tarakai und von da nach dem gegenüberliegenden Lande von Usien einerseits, und den Kurilen, Aleuten und Kamtschatka andererseits sich erstreckend, lebte in den vorzgeschichtlichen Zeiten ein und derselbe rohe, der Cultur widerstredende Menschenstamm, den wir mit dem Borte (Aino) seiner eigenen Sprache, welches Mensch bedeutet, den ainoischen nennen wollen. Das Culturvolk, welches ihn in der Folgezeit unterjochte und gewaltsam der Bilzdung entgegensührte, bezeichnete ihn mit dem Borte Iedbis, eine Benennung, die in diesen östlichen Landen nicht weniger schimpslich ist, als das Bort Barbar bei den Griechen. Obgleich auch die Cultur hier wie überall jeder Besonderheit, jeder Eigenthümlichkeit aus den früheren unwissenden und verachteten Zeiten seindlich entgegentrat; so haben sich doch aus diesen vorgeschichtlichen Jahrhunderten Reste der Sprache und Sitten erhalten, die uns auf einen gemeinschaftlichen Ursprung der Bez

<sup>14)</sup> Francisci Xaverii epistolae bei Maffei a. a. D. 340. 21. Encolt. b. B. u. R. 3weite Section. XIV.

wohner aller biefer Lanber fcbliegen laffen 15). Gegens ftanbe bes Schmudes und ber Bierrath, welche bei ben Bewohnern ber Rurilen, auf Jefo und auf ben Lieous Lieou Infeln getragen murben, finden fich heutigen Tags an verschiebenen Orten ber ganber, bie gum japanifchen Reiche gehoren, vorzuglich auf alten Begrabnifplagen, und in theils funftlich geformten, theils naturlichen Sohlen. Diefe auffallenbe Erscheinung ift felbft ben japanifchen Gefdichtschreibern, beren ethnographischer Blid nothwenbig beschrantt fein muß, nicht entgangen. "Bei ben raus ben haarichten Bewohnern ber Rurilen," fagt einer bers felben, "und bei ben Ginmohnern ber fublichen Lieou fieou Infeln treffen wir noch Schmud und gottesbienftliche Gerathe an, welche beutliche Mertmale unferer frubeften Sitten an fich tragen. Diefe Bolfer wußten in Berth und Chre gu erhalten, was wir auf Japan, im Uberfluge neu befannt geworbener Roftbarfeiten, von uns ge=

worfen haben 15). Die einheimischen, roben Bewohner Japans wurden von dinefischen Coloniften unterjocht und gewaltsam cultivirt. Diefe burch bie gange Gefchichte bes japanifchen Reiches und Bolles bewiesene Thatfache fann nicht bezweifelt werben. Diemals wird aber die Beit, wann bies fes gefcheben ift, ausgemittelt werben tonnen. 3m 3. 1240 vor unserer Beitr. ftarb Ru-tong, Fürst ber Feubalherrs schaft Ticheou bes chinefischen Reiches. Er binterließ brei Cobne, wovon die zwei altern Tai pe und Tichong sjong bie Teubalberrichaft U, bie in ber heutigen dinefischen Proving Riang = nan gelegen war, grundeten. Zai = pe wird von vielen japanifchen und chinefifchen Schriftftels lern fur ben Unfuhrer einer dinefifden Colonie, bie fich in ber Proving Fiu=ga bei Satsuma niedergelaffen haben foll, gehalten 17). Uber die Beit von beinahe 600 Sahren, die zwischen dieser Colonie bes Tai=pe, und ben Begrundern bes japanischen Reiches Sin mu verstoffen ift, wiffen weber bie dinefischen, noch bie japanischen Bestchichtschreiber etwas zu berichten. Es fcheint, bag mah: rend biefer Sahrhunderte mehre Ginwohner bes ber fub: weftlichen Spige ber Infel Riu : fiu fo naben Feubalreis ches U nach Sapan auswanderten, einen großen Theil Diefer Infel eroberten, bie eingebornen Minos unterwar= fen und cultivirten. Wir feben, bag noch mahrend bes Laufes bes britten Jahrh. unferer Zeitrechnung, zur Zeit als Japan schon kraftig baftand, und China in brei Reiche getheilt mar, bie Eroberungszüge aus bem Reiche U nach Sapan noch nicht vergeffen waren. Der Begrunder biefer

fchnell wiederum fintenben Dynaftie U Gun finen unternahm namlich einen Groberungszug nach Japan, ber aber misgludte 18). Bon bem fubmeftlichen Theile Riu fin's von Rumafo, bem heutigen Satfuma, Siuga und Dfumi brach auch ber beilige Krieger Gin mu auf, um bie um abhangigen im Nordoften von Riufiu auf Gifot und Rippon wohnenden Autochthonen ju unterwerfen und mit feinem Reiche ju vereinigen. Die Rampfe ber Japaner, b. b. bes aus dinefifden Coloniften in Bermifdung mit ben unterworfenen und cultivirten Minos entftanbenen neuen Bolfes, gegen bie unabhangigen Bewohner bes Rorboften, bie Sebis ober Barbaren, beginnen immer von Reuem, ober beffer, enben niemals im Laufe vieler Sabrhunderie Den Minos wirb, wie ben fogenannten Bilben Rorbames rita's, ein Stud ihres Landes nach bem anbern abge nommen, und bie, welche fich ber neuen Staatsorbnung nicht unterwerfen, sondern ihre Freiheit mahren wollen, werben immer weiter gegen Norden gebrangt, nach Befe, Taratai und ben Kurilen.

Der Glaube an bobere, über ber Ratur fiebenbe ober in ben Rraften berfelben haufenbe und fie nach Bills für lenkenbe Befen, wurzelt in ben Tiefen bes menfchlie den Gemuthes. Muf biefer Raturanlage, auf biefen Trieb bes menschlichen Bergens wurden die verschiebenen Gotterverehrungen, die sich im Laufe ber Beiten mehrten, aufgerichtet und vermittels ihrer ward die Menscheit w einem geregelten Staatenleben, jur Tugend und Sittlicheteit emporgehoben. Diefe Befen murben im Mittelnicht Schin genannt und mit einem Charafter begeichnet, bet bie vom Simmel ausgehende und in allen Werfen ber Datur zerfplitterte Rraft finnbilblich barftellte 14). Diefer Glaube an bie in allen Außerungen ber Datur fic per findenden und überbies ein gewiffes felbständiges, von ben Maturfraften unabhangiges Dafein behauptenben gottlichen Bejen ward in ber Folgezeit regelmäßig ausgebil-bet und in ein gewisses Spftem gebracht. Es gab eine Beit, bieß es, wo felbft bie himmlischen Geifter nicht eriffirten, und bie Beltorbnung, wie fie jest, nicht vorbanben war. Alle Rrafte waren in einem großen Gein (Zaisti) vereinigt, bas auch fuglich bas Richtfein (Buti) genannt werden tonnte. Diese jest noch gebundenen mannlichen und weiblichen Principe alles funftigen Ber bens bilbeten bas große Beltei, bas Chaos, welches wie ein vom Sturme gepeitschtes Deer bin und bermogte und ungeheure Bellen aufwarf. Durch biefe unaufborliche Bewegung trennten fich enblich im Laufe ungabibarer 3er ten bie Reime bes Jang und In, bes mannlichen und weiblichen Principes, Die Reime ber verfchiebenartigen, im Gi verschloffenen Befen und Dinge. Die feinen atho rifden Stoffe fliegen in die Sobe und bilbeten bie De mel, bie groben und bichten fielen abwarts, und ce ent ftanb bie Erbinfel, bie lange Beit blos als Schaum obn weiches Mart auf ben Baffern fcwebte. Rach und mad entstanden in verschiedenen Abftufungen und langen unenblichen Beitraumen bie brei großen Befen bes Mus, tie Beifter bes himmels, ber Erbe und bes Denfchen

<sup>15)</sup> Die Italmenen, b. h. bie Autochthonen auf Kamtschatka nennen ihre Geister Kamun, was sicherlich bas japanische Kamy ist. Steller hörte auch, bas sich ein gesangener Japaner mit den Bewohnern der Kurtien verständigen konnte. Steller, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka (Frankfurt und Leipzig 1774).

6. 8. 11. 16) Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. I. Abhandlung über die Magatama, oder die Schäse der frühern Bewohner der japanischen Inseln S. 8 und dazu die Abbildungen III, 12. 13, verglichen mit der Abbildung in den Plates and Maps to accompany the san kokstsou ran to Sets, ou Aperçu general des trois Royaumes traduit de l'original Japonais-chinois par J. Klaproth (Paris 1832). 17) Annales II. Gaudil, Chronologie chinoise, 30.

<sup>18)</sup> Annales 19. 19) Sou wen im Borterbuche bes Am

Diefe Schöpfungsphantafien, biefe Beffrebungen bes menfchlichen Geiftes, fich bie Entftehung bes Mus begreif= lich zu machen, wurden von ben Schriftftellern ber fpatern Sahrhunderte als wirkliche Thatfachen behandelt und berichtet. Buerft, bieß es, regierten bie erhabenen Beifter bes Simmels, fie fuhrten bie Beitrechnungen ein, lehrten, wie man bas Sahr bestimmen, aus wie vielen Monaten und Tagen es bestehen muffe. Die Ungahl biefer himm= lifden Geifter wird zwar von verfchiebenen Schriftftellern verschieden angegeben; boch find es beren gewöhnlich blos fieben, wobei ficherlich auf bie funf feit ben altesten Beiten befannten Planeten, und auf Mond und Sonne bingebeutet wirb. Rach ben erhabenern Geiffern bes Sim= mels tamen bie erhabenen Beifter ber Erbe. Die Scho= pfung mar vollendet, die Erbe im brauchbaren, bewohn= baren Buftanbe. Diefe Geifter nutten und bearbeiteten fie auf alle Beife, und murben fo bas Borbild ber Den= fchengefellschaft, Die hienieden, fo batte es bas Schickfal befchloffen, balb erscheinen follte. Die Geifter ber Erbe gaben ber Sonne, bem Mond und ben Sternen, fowie fammtlichen anberen Gegenstanden, Die Ramen, bie fie jest haben. Auf bie erhabenen Geister ber Erbe folgten wieberum bie erhabenen Geifter ber Menschen, welche bie Menfchen lehrten in großen Staatsgefellichaften gufam= men zu wohnen, und jebem, bem Ronige fowol als bem Unterthanen, bie Pflichten vorfdrieben. Diefe brei großen bie Beltschöpfung und Beltordnung finnbilblich barftel= Ienden Zeitraume werben nun bald burch liebliche, balb burch gräßliche Dichtungen, die fammtlich als wirkliche Begebenheiten ergabit werben, ausgeschmudt, und am Ende, um die wirkliche Geschichte an die Dhithe anguknus pfen, bingugefügt, bag ber erfte Berricher, aus bem bifto= rifden Beitraume, ber Begrunber ober Erweiterer bes Staates, von biefen erhabenen Geiftern ber Menfchen in bunfler Borgeit abstamme.

Diese Unfichten von bem Bufammenhange bes Men= fchen mit ber Ratur und ben fie bewegenben Rraften ftammen aus China; fie ftehen in inniger Berbindung mit ber altesten Religion bes Reiches ber Mitte, ber Tao Fiao, ober ber Bernunftlebre, fur beren Grunber, man ge= meinhin falfchlich ben fpatgebornen Lao : tfe halt, und mur= ben burch bie dinefischen Unfiebler in Japan verbreitet. Der Begrunder bes japanifchen Reiches Gin mu ten o, b. b. ber geiftige Rrieger und himmlifche Berricher, wird für einen Nachkommen in ber fünften Generation von ber trefflichen Intelligeng ber himmlifchen Conne, ober bem großen Geifte bes Simmelslichtes gehalten. 216 Ga no ober Sin mu bie Regierung angetreten hatte, 667 vor unferer Beitrechnung, waren die subwestlichen Provingen Japans, die Insel Riu fin schon seit langer Zeit durch Die vom gande U berüberkommenben Unfiedler civilifirt; bie nordofflichen Theile maren aber noch von roben Mu= totthonen bewohnt, und zerfielen in mehre unabhangige, fich gegenfeitig befriegenbe Rlane. Gin mu foll alsbalb nach feinem Regierungsantritte folgenbe, dinefifche Gefin= nung beurkundende Worte zu seinen Brudern und Genossen gesprochen haben: "In diesem westlichen Lande (b. h. die Insel Kiu siu) herrscht Glud und Wohlstand,

aber bie entfernten Bolfer find noch Barbaren und befrie: gen fich gegenseitig. Ich bore, baß bas Land gegen Often gut und mit grunen fruchtbaren Bergen umgeben ift; bier foll sich auch bas himmlische Schifflein, woburch bas Gotterpaar vom Simmel auf bie Erbe nieberftieg, niebergelaffen haben, und wird bas Land fo, wie es befchrieben wird, befunden, fo verbiente es ber Mittelpunkt meines Reiches zu werben." Die Rebe biefes gottlichen Rriegers warb von feinen Benoffen gut aufgenommen, und es ward eine Seeerpebition befchloffen, die von Fingo, ber weftlichen Proving ber Infel Riu fin ausging, um bas Land gegen Rordoften ju unterwerfen. Es bedurfte gehn Sahre lang anhaltenber unaufhörlicher Rampfe, um einige wenige Diftritte bes heutigen japanischen Reiches zu erobern. Im 3. 660 ward in ber Proving Sawato ein Berg geebnet, und barauf ein Palaft erbaut. Gin mu ließ fich bier nieber und marb von feinen Begleitern jum Raifer, ober nach ber dinefifchen Titulatur, jum Simmelsfohne erhoben. Sowol bier als in China verbieten es namlich bie Staatsmarimen, ben Berrn bes Lanbes, fo lange er lebt, bei feinem eigenen Ramen gu nen-nen; man traf in Japan ben Ausweg, ben Berricher, ben Großen innerhalb, b. h. innerhalb bes Palaftes, ju nennen, und bies ift bie Bebeutung ber beiben dinefischen Charaftere, mit benen bas Bort Da :iri gefchrieben wirb. Man gibt aber ben Berrichern nach bem Tobe besondere Chrentitel, unter welchen fie in ben Sahrbuchern bes Bolfes aufgeführt werben; ein folder Chrentitel ift auch bie Benennung Gin mu bes erften geschichtlichen Dairi bes japanischen Reiches. Die Lanber und Infeln, welche jum Reiche bes Gin mu geborten, hatten fruber verfchies bene Ramen; fie biegen, weil acht fur eine beilige Bahl bei ben Sapanern geachtet wurde, bie acht Infeln ober Lander 20), worunter Awasino - sima, ober die Infel bes Schaumes, fur bie vorzüglichfte gehalten murbe; benn fie war nach ber Mythe bas erfte Land ber Schopfung, meshalb auch das ganze Reich Japan zusammen Amasino = sima genannt wird. Sin mu nannte nun seich Akizu = sima, ober die Infel ber Wasserjungser, weil es ihn bunkte, daß bas japanische Reich der Gestalt dieses Infektes abnlich fei. Er belohnte auch alle biejenigen, bie fich im Rriege ausgezeichnet hatten, gab ihnen Stabte und Landereien, Die bald, fowie bie Leben unter ben Dach= folgern Rarl's bes Großen, in ben Familien ber Befiger erblich wurden. Der erfte Dairi fann bemnach auch als Begrunder bes heutigen Tags noch in Japan bestehen-ben Feudalwesens betrachtet werben. Sin : mu ftarb nach einer Regierung von 72 Jahren im 3. 585 vor unserer Beitr. Die Nachfommen bes Gin : mu, von benen, mas einigen Zweifel über bie Echtheit ber japanifchen Chroni: fen erregt, mehre ungewöhnlich lange regiert haben follen, ber funfte Dairi foll 83 und ber fechste 102 Jahre regiert haben, maren teineswegs von bem friegerifchen Beifte ihres Uhnherrn befeelt; fie blieben innerhalb ihres

<sup>20)</sup> Die chinesischen Unseebler brachten die acht Rua bes Fohi mit nach Japan; sie sind nach der Ansicht bes Mittelreiches bas Princip aller Biffenschaften und Kenntnisse; beshalb wird die Jahl "acht" fur eine heilige gehalten. Bergl. ben Art. Iking.

Palaffes, und begnügten fich bamit, von bem Bolfe als Dberhaupter ber Religion, b. b. bes von China bierber verpflanzten Geiftercultus Schin tao, ober nach ber japanifden Musfprache Ginto genannt, verehrt zu werben, und überließen ihren Ministern und Begieren Die Regierung bes Reiches. Der gehnte Dairi (regiert von 97-30 vor unf. Beitr.) ernannte vier Beeresanführer, dinefifch Tfiang Finn und nach ber japanifchen Musfprache Geogun genannt, um nach allen Geiten bin bie roben miberfpenfti: gen Jebis feiner Berrichaft ju unterwerfen. Die Burbe und bas Umt eines Seogun scheint von nun an bas vorzüglichste und wichtigste auf Japan geworden zu sein. 2018 Dberhaupter ber Urmee und ber Lebensmannschaft war in ihren Sanben bie gange Macht bes Staates vereinigt, und fie tonnten fich in ber Folgezeit unter gun= ftigen Berhaltniffen, wenn bas ganb von wolluftigen und tragen, von bem Bolfe wenig geachteten Dairi beberricht murbe, gleichwie bie Emir al Dmra ber Rhalifen, und bie Sausmeier ber Merovingischen Konige an Die Stelle ihrer Berren feben, und Die Macht, welche fie erworben hatten, auf ihre Rachkommen übertragen. Gie fonnten bie Dairi entweber gang bom Throne ftogen, ober ihnen auch die Chrerbietung, Die ihnen bas Bolt als ben Dber= hauptern ber Religion gollte, laffen, und bies ichien ben Geogun ber folgenben Sabrhunderte, wie wir unten feben merben, unter ben bestehenben Umftanben bas Geeignetfte.

Es ware fonberbar, wenn bie chinefischen Coloniften neben bem anberen Gamen ber Gultur, ben fie auf 3a= pan ausstreuten, Die einheimische Bevolferung nicht auch mit ber dinefischen Schrift befannt gemacht hatten. Da= ju fommt noch, bag es nicht fcheint, als wenn bie Ber= binbung mit China feit ber erften ganbung ber Leute aus U jemale gang unterbrochen worben mare. Die brei fabelhaften Infeln und Berge bes Dftens, welche feit ben frubeften Beiten bie Phantafie ber dinefifden Dichter und Mythographen beschäftigten, Punglai, Fang tichang und Ing ticheou, murben mit Recht auf bie brei großen japa: nischen Inseln gebeutet 21), und die von Tfin schi Doangti von China gegen bas 3. 220 vor uns. Beitr. nach bem Often gefandten Boten, um ben Erant ber Unfterblich= feit ju fuchen, liegen fich nach bem einstimmigen Beug: niffe ber japanischen und dinefischen Schriftsteller auf ben öftlichen Infeln nieber, ba fie fich nicht getrauten, ohne ihren Auftrag vollführt ju haben, wiederum vor ihrem Berrn und Gebieter ju erfcheinen. Diefe Boten befann= ten fich gur Beifterlehre ober Geifterreligion (Schin tao, Sinto), die, wie wir oben bemertten, eins und baffelbe ift mit Zao fiao ober ber Bernunftreligion. Diefe Bo: ten bes Tfing ichi murben von ihren Glaubensgenoffen auf Japan freundlich aufgenommen. Much begannen fcon in bem letten Jahrhunderte vor unf. Beitr. Die Berbin= bungen zwischen Japan und bem gang dinefisch gebilbesten gande ber brei Ban, ober Rorea, politische Berbins bungen, ober, wie ber Sochmuth ber offlichen Bolfer Ufiens fich ausbrudt, es famen foreanische Abgefanbte und brachten Eribut nach Japan. Beachtet man alle

biefe Umffanbe und Borfalle, fo fcheint es gang ung lich, bag bie Sapaner bis jum Unfange bes vierten bunberts unf. Beitr. ohne bie Renntnig ber dine Charaftere ober irgend einer Schrift geblieben fein Bochft mabricheinlich maren bie dinefifden Char feit ben alteften Beiten in Japan befannt; aber aus gel an Berfen ber Literatur und an Unterrichtsanf nur wenig im ganbe verbreitet. Der 16. Dairi Zen o fublte, wie bie beften Regierungsmaßregel ber Unwiffenheit feines Bolles fcheiterten; er fucte halb von bem feit langer Beit chinefifch gebildeten ! gelehrte Leute an fich ju gieben, um fein Bolf ju i richten. Der Konig von Fiakfai, ober De tfi, einen mals felbständigen Reiche ber foreanischen Salbinfe ben fich ber Dairi beshalb manbte, fanbte ibm eine lehrten Dann, dinefifch Bangfdin, japanifc 28 genannt, ber, wie behauptet murbe, aus ber Famili Grunders ber berühmten großen San= Dynaftie ffan Bo nin fam am zweiten Monate bes 3. 285 an Sof des Dairi, und brachte mehre Werke ber dinei Literatur mit , namentlich die Unterhaltungen bes tfe und bas Buch ber "taufend Borte." Er unte tete alsbald, wie ergablt wirb, bie Cobne bes Dairi ber Großen im Lefen und Schreiben; und burch ibn nicht blos bie Renntnig ber dinefischen Charaften Japan allgemein verbreitet, bie nach ben verfcbie Dynaftien bes dinefifden Lanbes balb Charattere Tfin, bald auch Charaftere ber Ban genannt mm fonbern auch allerlei Sandwerte, wie Daben, En und Beben, murben gu biefer Beit mabricheinlich Wang fchin und fein Gefolge von Rorea ber und Reiche U im fublichen China auf Japan eingeführt. Berbienfte, bie fich Bonin um bie Bilbung bes ja fchen Bolfes erworben bat, murben von ben fo Generationen fo boch geachtet, baß er neben ben Be bern ber Monarchie, ben großen Rriegern und Be tern ber offlichen Infeln, unter bie Babl ber Rami Beifter aufgenommen, und ju feiner Berehrung befon Tempel errichtet wurben.

Geit ber Beit bes Wonin warb bie Semtnig dinefifden Charaftere und Literatur in Japan allgen verbreitet. Man ging von bier aus nach China, um bort in ben Biffenschaften auszubilben, wie man Rom nach Uthen und anbern Stadten Griechenl manberte, um bafelbft eine bobere geiftige Musbilbun erlangen. Doch heutigen Zags werben wiffenfchaf Berte, Bucher gefchichtlichen und philosophifden In gewöhnlich in dinefifden Charafteren abgefaßt, Chinefifche vertritt im Dften Die Stelle, Die bas La fche mabrend ber Sahrhunderte bes Mittelalters im ften eingenommen batte. Man flieg aber alsbalb große Schwierigkeiten, wenn man bie chinefifchen, ber bundenen und festgeregelten Conftruction bes 3biom Mittelreiches genau angepaften Charaftere, auf bie folbigen, in einer freien Bortfugung fich bewegenber panifchen Borter anwenden wollte. Dan fab ein, man ber Beichen bedurfe, bie fur fich nichts bedeuten, bern blos ben Bortlaut ber japanifchen Borter, biegt

<sup>21)</sup> Annales 8.

matischen Rategorien und bas Berhaltniß, wie bie einzels nen Borter ju einander fteben, ober conftruirt merben, anzeigen. Gobald man biefen Mangel fuhlte, mar auch ber Gebante nicht fern, fowie man fruber gur Bezeich= nung ber Eigennamen ber dinefifchen Charaftere fich bes biente, eine gemiffe Ungahl chinefischer Charaftere beraus: Bubeben und fie fur alle im japanifchen Ibiome vorfom= mende Laute zu verwenden, biefe Charaftere aber abzu= furgen und zu vereinfachen, bamit bie Schrift leichter gefchrieben werben tonne, und nicht gu viel Beit und Raum erheifche. Es bauerte aber, wenn Die Gage gegrundet ift, bis jum achten Sahrh., ehe bem großen Mangel ber chinefischen auf bas japanische Ibiom angewendeten Schrift abgeholfen murbe. Bu biefer Beit war namlich ber Bub= bhismus ichon allgemein im Lanbe verbreitet, und bie Bubbbiftifden Geiftlichen begannen bier, wie allenthalben, wo ihr Glaube feften Buß gefaßt hatte, ihre beiligen Schriften in bie Landessprache ju überfegen. Es fanden fich aber in biefen Berfen mehre Borter und Cate vor, welche man nicht überfeten konnte, theils auch aus beis liger Scheu nicht übertragen wollte. In China fetten Die indifden Monche eine Menge neuer Charaftere gu= fammen, um fie blos gur Bezeichnung bes Lautes ihrer beiligen Gebete und Ramen ju gebrauchen, und es ward alsbald bestimmt fur biefelben Borte immerbar Diefelben Charaftere ju verwenden. In Japan haben bie Bubbhis ften mahrscheinlich bie erfte 3bee zu einem Spllabar ober einer Lautschrift gegeben. Der Graf Ribi und ein an= berer Jungling begleiteten bie im 3. 716 von Japan nach China gebende Gefandtschaft, um bafelbft ihre Stu-bien zu vollenden. Ribi blieb bis jum 3. 733 in biefem Lanbe und fam reichlich ausgestattet in fein Baterland gurud. Diefem Ribi wird bie Bufammenfegung bes aus 47 Bruchftuden chinefifcher Charaftere bestehenden japas nifchen Gyllabars jugefdrieben , ein Alphabet ober Gpl Tabar, bas nach bem Mufter ber Dewanagari Schrift, bie bekanntlich 47 Buchftaben enthalt, und Die Ribi ent= weber in China ober auf Sapan fennen gelernt hatte, Bana, b. h. Bruchftude, Die entlehnt werben, um Laute au bezeichnen. Der Rame Ribi ift ein bochgefeierter bei ben Japanern, und auch er warb, fowie Bo nin, unter Die Babl ber Geifter ober Rami gefett. Das Alphabet bes Ribi mard blos gur Mushilfe ber mit chinefifchen Cha= rafteren auf Sapan gefdriebenen Berte gebraucht, theils um ber Mussprache ober Bedeutung biefer Charaftere im Japanischen, theils auch, um die grammatischen Formen, und die eigenthumliche japanische Confruction zu bezeich-nen. Ein Jahr nach dem Tode Kibi's am 15. Tage bes fechoten Monats 774 ward auf eine munbervolle Beife ber berühmte Bubbbiftifche Beiftliche Robo von angefebes nen Altern auf Japan geboren. Robo fette auf Diefelbe Beife wie fein Borganger nach bem Mufter bes Demanagari Alphabets aus Bruchftuden dinefifcher Charaftere ein neues, ebenfalls aus 47 Lauten beftehenbes Gyllabar gufammen. Diefes Gyllabar wird Fira fana, b. h. ent: lebnte Charaftere gur allgemeinen Bezeichnung bes Lautes genannt, und von ben Japanern ju Berten ges-

braucht, bie blos in ihrer Sprache ohne alle Beimifcung dinefifder Charaftere gefdrieben find. In ber Folgezeit murben mehre andere japanifche Gyllabare, theils aus gangen chinefifchen Charafteren, theils auch aus blogen Bruchftuden berfelben gufammengefest, Die aber nie: mals in allgemeinen Gebrauch gekommen finb 22). Robo ift ber berühmtefte Budbbiftifche Beilige auf Sapan; es wurde ihm nach feinem Tobe eine Menge Tempel und Beiligthumer erbaut. Er, ber urfprunglich Rotai gebei= gen hatte, ift jest blos unter ber Ehrenbenennung Robo= bai fi (ober nach ber dinefifden Musfprache Sung futa ffe), b. b. ber große Deifter ber unenblichen Religion befannt und verebrt 23).

Durch bie Buth, mit ber Tfin fchi hoang ti gegen bie an die Gitten und Gefete ebemaliger Beiten, am bi= ftorifch überlieferten hangenben Gelehrten, und gegen alle Berte ber Literatur, burch bie ein getreues Bilb von bem frubern Feudalzuftanbe und ber Bermaltung bes chinefi= fchen Reiches auf Die Rachwelt gebracht werben fonnte, verfahren ift, wurden bie Jahrbucher ber einzelnen unter ben Ticheou vorhandenen Feudalreiche, und bem gemäß ein großer Theil ber allgemeinen Geschichte China's ver= nichtet. Burben fich bie Unnalen aus ben fuboftlichen, biesfeits und jenfeits bes Riang gelegenen Lanbern, na= mentlich aus der Feudalherrichaft U erhalten haben, fo wurden wir über Die fruhere Gefdichte Japans, und über bie Berbindungen biefer oftlichen ganber mit China beffer unterrichtet fein. Go haben wir blos von ben verbalt= nigmäßig fpatern Berbindungen zwifchen Japan und China im ersten Sahrhundert unserer Beitrechnung eine fichere Runde. Wir wissen burch bie dinefischen Jahrbucher, daß im 3. 58 unferer Beitr. eine Gefanbtichaft von Japan an ben Sof bes Ruang mu boang ti ber fpatern und oftlichen San getommen ift. Sowol bie Chinefen als Sapaner, mas ben ehemaligen gang anbern Berbinbungen zwischen ben beiben Reichen burchaus nicht entgegen ift, behaupten, bag biefes bie erfte Befandtichaft gemefen fei, welche von Japan aus nach China gefandt murbe. 3a-pan marb zu biefer Beit ben Chinefen unter bem Ramen Bo ober Uo befannt, Die dinefifche Bezeichnung fur bas japanifche Awa bfi Sima, b. h. Schaumerbinfel 24). Die=

<sup>22)</sup> Remufat hat guerft nach Buchern, bie in Japan felbit gebruckt murben, bie japanifden Gyllabare, bie fcon fruber burch Rampfer und andere befannt gemacht murben, in Guropa ichneis ben laffen. Sie find im Gingelnen correcter und eleganter, als biejenigen, bie fich in ber Befchreibung Zapans und in anbern Schriften vorfinden. Siehe die Inhaltsanzeige ber japanifchen Encyclopaedie: Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi XI, 123. Nouveau Journal Asiatique. Janvier 13, 1829. 19. Annales 65, 93. 23) Es wird weiter unten nochmals von biesem berühmten Manne bie Rebe sein, bem auch bie Entbedung bes Dofia Pulvers zugeschrieben wird. Titfingh hat bas leben bieses Bubbhiftischen heiligen ausführlich nach japanischen Quellen beschrieben. Illustrations of Japan 296. Raproth hat in ben Unmerkungen gu ben Unnalen ber Dairi biefes Bert Titfingb's abgeschrieben, ohne aber, wie bas seine Art war, die Auellen, woraus er schöpfte, zu bezeichnen. 24) Matuanlin Bch. 324. S. 16. r. Die Encyklopabie Kanghi's, die den Ramen führt, Juen kien lui han Bch. 281. S. 27 fg. Kampfer, Gesch. von Japan I, 74.

fer Rame verblieb ben oftlichen Infeln nach ben dinefi= fchen Berichten bis jum 20. Jahre ber Regierung bes britten Furften ber berühmten Dynaftie : Zang, bas ift bis jum 3. 671. Bu biefer Beit fandten bie Japaner, nachbem bie Streitigkeiten gwifchen ihnen und ben Chi= nefen, Die fich in bem ganbe Rorea erhoben hatten, beis gelegt waren, eine Gefandtschaft nach China. Die Be-wohner ber öftlichen Infeln wurden, wie es in ben chinefifchen Sahrbuchern beißt, etwas beffer mit ber Sprache und ber Schrift bes Mittelreiches bekannt; fie follen eingefeben haben, bag ber Rame lo ober Bo unrichtig, und ihr Reich Schi pen, nach ber japanischen Mussprache Dip= pon ober Sonnenurfprung, weil namlich bafelbft die Sonne sich erhebe, genannt werden musse 25). Keiner der Fursten oder Dairi Japans war so machtig, daß er das, wie wir oben sahen, bis auf den Grunder der Monarchie zurückgeführte Feudalspstem hatte abschaffen und die große Macht der Lehenssursten brechen konnen. Dessenungeachs tet ward gegen bas Sahr 604 unferer Beitrechnung aus Nachahmung bes dinefifden Berwaltungsfuftems eine Urt Beamten : Sierarchie geschaffen, bie in zwolf Claffen gerfiel, Die fich wie bie bes Mittelreiches burch bie Form und Farbe ber Rappen von einander unterschieben 26). Mit bem Regierungsantritte bes Dairi Ro tot Ten o im 3. 645 wurden auch bie in China feit bem 3. 163 vor unferer Beitr. ublichen Chrenbenennungen ber Regierungs= jahre eines jeben Furften Dien bao, b. b. Sabrestitel, ja= panifch Mengo genannt, eingeführt. Der Dairi ernannte, wie bas in China Sitte mar, zwei Minifter, einen ber Rech= ten und einen ber Linken, und bas Reich marb nach ber beiligen Bahl ber acht Rua in acht Provingen eingetheilt, eine Gintheilung, Die, wie wir unten feben werben, fich bis auf ben heutigen Tag erhalten hat. Es wurden bie Tage bestimmt, an welchen große Aufwartungen bei Sofe fein follten, und bagu aus Nachahmung dinefischer Sitten ber erfte Zag bes erften Monats ober Reujahrstag fefigefest, eine Ginrichtung, Die ebenfalls heutigen Tags noch fortbeffeht 27). In allen Provingen, bie nach bem aus bem Gou fing 28) ober bem chinefifchen Unnalen= buche entlehnten Musbrud ber Sahrbucher Sapans, nach bem Laufe ber Berge und Fluffe abgetheilt maren, mur: ben Beamte eingefest, und ihre jahrliche Befolbung besftimmt. Es wurden Regierungspoften eingeführt, die Ungabl ber Saufer und Bewohner jeben Ortes in befonbere Regifter eingetragen, und bie Steuren bestimmt, bie jeber von feinem eigenen Ropfe und feinen ganbereien gu ents richten hatte. Der Dairi führte Revuen ber Truppen ein, sowol fur bie Infanterie als bie Reiterei, errichtete Magazine und Baffenplage. Mule Jahre wurden, eben=

falls nach bem Dufter ber dinefifden Ubminiftration, ber fonbere Gendgrafen in bie Provingen gefchicft, um bie Bermaltungsbeamten ju controliren. Go febr beftrebte man fich in allen Dingen nach bem Borbilbe China's ju handeln, und fo hoch ward bie Gultur bes Mittelreides in Japan geachtet, bag, wenn gu biefer Beit in ben Jato buchern bes Bolts von berühmten einheimifchen Gelebo ten die Rede ist, gewöhnlich hinzugesetzt wird, daß sie E Lande der Mitte studirt haben 29). Es herrschte demge-maß während der ganzen Regierungszeit der großen Dr naftie - Tang eine ungeftorte innige Berbindung gwifden ben beiben Reichen. Die Chinefen, bie es fur eine Pflicht halten, ihre Cultur unter ben ihnen unbedingt gehorden ben, und fie in geiftiger und politifcher Beziehung als Berren anerkennenden Barbaren zu verbreiten, unterftuhten auf alle Beife bie Sapaner in ihren Bestrebungen, fa mit ber chinesischen Literatur und Staatsverfassung be fannt gu machen. Dan erflarte ihnen bie beiligen Gd ten bes Lanbes, und gab ihnen Abschriften bavon mit be ihrer Rudtehr nach Saufe 30). Dbgleich nun nach ben Untergange ber Dynastie Tang (907) und mabrend ber in China obwaltenden Unruben und Bermirrungen bit beftandige regelmäßige Berbindung und bie baufigen Bo fandtichaften zwischen ben beiben Reichen aufhorten, fo wird boch hier und ba erwahnt, bag einzelne Perfonen, ver zuglich Budbhiftifche Geiftliche, von Japan aus nach Gbin kamen, worunter Leou nen (Tiao fchen), ber unter ben Song im 3. 984 im Reiche ber Mitte ankam, einer befonbern Ermahnung verbient. Die dinefifche Schrift, mit bemerft, verftand er vollfommen; er fonnte aber meter fprechen, noch verftand er bie gefprochene Sprache. Er brachte einen von bem in China vorhandenen, in eingelnen Gagen und in ber gangen Eintheilung abweichenen Tert bes bem Rong tfe zugeschriebenen Buches über bie kindliche Liebe mit, eine Berschiebenheit, welche ben diesischen Gelehrten ber folgenden Jahrhunderte zu keiner geringern Ungahl von Muslegungen und Bermuthungen Beranlaffung gegeben bat, als einige Barianten ber bei ligen Schrift ben Gelehrten bes Beftens. Diefer imas nifche Tert bes Buches ber findlichen Liebe fdeint aus ben Beiten vor ber Bucherverbrennung berguffammen "). Teou nen hatte eine Geschichte ber Regenten Japans mitgebracht, wobon uns Matuanlin große Ausjuge mitgetheilt hat, und erhielt bagegen auf fein Bitten ein voll ftanbiges gebrucktes Eremplar aller beiligen Schriften Er ging nach einigen Sahren wiederum nach Japan gu rud. Teou nen hatte in China bie Buchbrudertunft tes nen gelernt; mahrscheinlich ward burch ibn bie Eplogie phie vom Reiche ber Mitte nach ben oftlichen Infeln ver pflangt 32).

<sup>25)</sup> Matuantin Bch. 324. S. 24, a. Doch fest Matuanlin hinzu, der die Namen der einzelnen Infeln von dem allgemeinen kandesnamen nicht zu unterscheiden weiß, daß ihm die Sache nicht ganz klar sei. Diese Gesandtschaft, sowie die Streitigkeiten der Invallen erwähnt. Annales 54. 26) Annales 59. 27) Illustrations of Japan 115 sq. 28) Ju kong a. Unfange, nach der Ausg. vom I. 1815; gedruckt zu Nan tschang su der Hauptskadt von Klang si Bch. 6. Bl. 2, a. Annales 48.

<sup>29)</sup> Annales a. a. D. 30) Dies wird ausbrücklich brunkt um bas J. 713. Matuanlin a. a. D. Bl. 24. 31) Die schut Rémusat zu vermuthen. Melanges asiatiques II, 376. 32) Matuanlin Bh. 224, Bl. 25. Annales 147. Gine Emrede zu einer japanischen Ausgabe des Buches über die finden Liebe ist übersetzt in den Illustrations of Japan 301. Unter tie sem Titel sind im J. 1822 folgende beide Bücher in's Empire übersetzt worden, ein Werk, worauf wir hier immer in Erman

Um meiften warb burch bie Berbinbungen Japans mit anbern ganbern bie chinefifch = japanifche Religion, bie Religion der Geifter ober Rami (Rami no mitfi) beein= trachtiget und umgeftaltet. Die Rami Religion beftebt, wie bie urfprungliche Gottesverehrung aller Bolfer, in eis ner Urt Naturcultus; fie erfennt mehre Gottheiten, Derfonificationen ber großen Beltforper und Naturfrafte, bie, wie wir oben faben, nach ber japanischen Unficht por bem Beginne aller Befen bienieben querft als wirkliche Wefen die Erbe beherricht haben. Die Sonnengottheit wird aber, ba bie Sonne felbst als ber berrlichfte und wohlthuenbfie Beltforper erscheint, fur Die hochfte aller Gottheiten gehalten; fie manbelte einst in Begleitung ih= res Bruders bes Mondes als herricherin auf Dem Infelreiche, und ift bie Begrunberin ber geiftigen und welt: lichen Berrichaft in ben biefigen ganben. Deben biefen erhabenen Gottern wohnt aber auch in jebem Elemente, in jeder Naturfraft ein besonderer Beift, ber unfere Bers ehrung erheischt; benn biefe Beifter find bie Bermittler zwifden bem fcwachen Menfchen und ben obern Gott= beiten, ju benen ber Mensch ohne fie nicht gelangen tonne. Einer ber Menschen, namlich Gin mu, ber erfte Dairi bes Lanbes, mar in geraber Abstammung ein Sprogling ber oberften Connengottheit; er und feine Nachfolger auf bem Throne werben beshalb Simmelsfohne, auch Difabo ober bie Chrwurdigen genannt, und felbft als Gottheiten verehrt. Diefe Dairi tonnen niemals ausfterben, benn hat ein Dairi feine mannlichen Rachkommen, fo folgen ihm auch feine Tochter nach, und einige ber ausgezeichnetften Furften Sapans waren weiblichen Gefchlechtes. Ift aber einem Simmelbfohne jebe leibliche Rachfommenfchaft ver= fagt, fo wird ihm von bem Uhnherrn feines Saufes ber Sonnengottheit ein Sproffe zugefandt, ber gewöhnlich unter einem Baume bem Palafte bes Mifabo gegenüber gefunden wird. Allen andern Menfchen wohnt blos, fo= wie jeber Raturfraft, ober Raturerscheinung ein Rami inne. Diefer Rami bauert auch nach ber Bernichtung ober Abftreifung bes Rorpers fort, und benjenigen, welche in ber irbifchen Sulle eingeschloffen, eines trefflichen Lebensmanbels fich befliffen, wird bas Parabies, ben ans bern bie Solle ju Theil. Diejenigen aber, welche burch außerorbentliche Thaten bas Bohl bes Reiches und ber Menfcheit beforberten, ober burch ein fehr frommes Les ben fich auszeichneten, werben nach ihrem Tobe von ber lebenbigen Gottheit, bem Difado, fur verehrungs = und anbetungsmurbig erflart, mit anbern Borten, fie werben unter bie Bahl ber im Lanbe angebeteten Rami gefest.

tung der Originale verweisen mussen: 1) Mémoires et Anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns (Seogun), souverains du Japon; ouvrage tiré des originaux japonais, par Titsingh, publié avec des notes par M. Abel - Rémusat (Paris 1820). 2) Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les funérailles, suivies de détails sur la poudre dosia, de la présace d'un livre de Consoutzée sur la piété filiale; le tout traduit du Japonais par seu M. Titsingh (Paris 1819). 2 Voll. über die auf Japon dezügliche bedeutende Sammlung von Werten aller Art des ehematigen holiandischen Residenten zu Orsima, Zitsingh vgl. Rémusat, Mélanges asiatiques (Paris 1829). Vol. I, 266 sq.

Die Anzahl berfelben mußte bemnach im Laufe ber Zeit außerordentlich zunehmen, und wird in kunftigen Sahrhunderten immerdar noch vermehrt werden. Zeht foll fich beren Anzahl auf 3132 belaufen.

Ein gefetliches, fittliches Betragen und Reinheit ber Geele ift ber Endzwed ber Beifterreligion. Deshalb finbet man in ihren Tempeln feine Ibole, fonbern blos einen Spiegel an einer Rugel bangend, die in ber Sprache bes Landes bas Berg genannt wird. Mit gebeugtem Korper nahen sich die Frommen und Unbachtigen biefem Spiegel, ben fie als bas Sinnbild bes hochsten Wefens verehren, und bringen hier in ber größten Ruhe und Stille ihr Gebet und Opfer bar. Der Spiegel, sagen sie, sei beshalb am geeignetsten, bie bochfte Gottheit bargustellen, weil wie biefe jeben flect ber Geele, fo in jenem jeber Schmut und jebe Misgestalt bes Rorpers fich zeige. Unter ben brei Reichsinfignien, Die noch von Gin mu herstammen follen, wird auch neben ber Geiftertafel, bie in einem grunlichten Steine mit zwei fleinen runben Lochern bestehen soll, und bem Degen ber Spiegel als bas Borzüglichste genannt 33). Um ben Kamis zu gefal-len, muß man, so lehrt bie Geisterreligion, reines Feuer unterhalten, mit Glauben und Wahrheit im Herzen, frifche und reine Opfergaben barbringen, und bitten, bag ber Rami Boblfein und Glud fpenbe, bie Fehler verzeihe und bie Geele von Schulb reinige, bamit bie funf Saupt= ubel, welche über die Menschheit bereinfturgen, Feuer vom Simmel und ungludliche Naturereigniffe überhaupt, Krantheit, Urmuth, Berbannung und fruhzeitiger Tob entfernt bleiben. Die glaubigen Unhanger bes Kamidienstes be= ftreben fich beshalb, burch bie Unterhaltung reinen Feuers, ein Cymbol ber hochften Sonnengottheit, burch Reinheit bes Leibes und ber Geele, burch Pilgerfahrten, Faften und Gebete bie Gunft ber Kamis zu erwerben. Rein= beit icheint bie bochfte Sbee bes Ramicultus, weghalb bie Sinnbilder ber beiben reinigenden Elemente bienieben, bes Feuers und Baffers an ben Thoren aller Ramiballen auf= gestellt find. Es find auch bie Falle genau angegeben, woburch ein Mensch in ben Buftand ber Unreinheit ver= fallt. Gunbhafter Umgang, verbotene Luft, ber Mufent= halt an einem unreinen Orte, Blutvergießen und Be= fledung burch Blut, Sterbefalle in ber Familie und jebe Berührung eines Leichnames verfett ben Menfchen in ben Buftand ber Unreinheit, wodurch ihm bann ber Umgang mit seinen Nebenmenschen vollkommen abgeschnitten wird. Es sind besondere Reinigungsmittel vorgeschrieben, vermittels welcher ber einzelne ber Gefellschaft und feinen Freunden wieder gurudgegeben werben fann. Detger und andere Perfonen, Die fich mit ber Tobtung lebendi= ger Befen befchaftigen, verbleiben aber mahrend ihres gangen Lebens in bem unreinen Buftanbe, und find blos auf ben Umgang mit ihres Bleichen eingeschrantt. Die= fer Buftand ber Unreinheit erftrectt fich nicht blos auf die Menfchen allein, fonbern auf alles, mas fie umgibt, auf ihre Bohnungen und Gerathschaften, und hat in biefer Beziehung viel Uhnlichkeit mit bem Gebrauche Za bu,

<sup>33)</sup> Annales XVIII, 32, 16.

auf ber Tonga : Gruppe, und auf anbern Inseln ber Gub= fee 36). Der Mensch ift niemals gang rein, beshalb sind beim Eintritte in die Rami-Balle Bafferbeden aufgeftellt, bamit ber Glaubige, ehe er vor den Rami hintritt, feinen Rorper reinige, und an bie Reinigung ber Geele erinnert werde. Mus demfelben Grunde wird jebes Kind nach bem 30. Tage feiner Geburt in ben Tempel bes Familiengottes gebracht, und erhalt vermittels Befprengung mit Baffer eine Art Zaufe, andeutend, bag ber Renfc jur Reinheit geschaffen fei. Alle Fefte und Ceremonien der Kami=Religion beziehen sich auf die Ber= gotterung ber Naturfrafte und Naturerscheinungen, vorjuglich aber auf die großen, bem Menschen am meiften in die Augen fallenden und fein ganzes außerliches Leben bestimmenden Erscheinungen am Firmamente. Die monatlichen und Sahresseste beziehen fich bemgemäß theils auf bas Ab = und Bunehmen bes Mondes, theils auf die größte Son= nennabe ober Sonnenferne. Es werden überdies ben einzelnen Schutgottheiten bes Landes, ober besonderer Dis ftritte, ben Patronen einzelner Klane und Familien von diesen besondere Feste gefeiert. Nach dem alten mit dem neu eingeführten Buddhismus noch nicht vermischten Ramis Glauben murben bie Leichen begraben. Man gab einem geliebten Berftorbenen feine Baffen, feine Ruftungen und andere Rostbarkeiten mit, wovon die heutigen Tages in ben Soblen und Grabern gefundenen toftbaren Steine, beren wir oben ermabnten, berrubren mogen. Es icheint felbft Sitte gemefen ju fein, baß einem lieben Berrn feine treuen Diener im Grabe nachfolgten, bag fie mit ben Leichen in den langen aus Simbbat's Reiseabenteuern bekannten Begrabnigboblen eingeschloffen, und fo bem furchtbaren Sungertobe preisgegeben murben. Priefter, welche ben Namen Rami nufi, b. h. Wirthe ober Pfles ger ber Gotter, fuhren, beforgen ben Dienst in ben beilis gen Sallen. Gie find verheirathet, und ihre Frauen ftes ben ihnen bei in ben gottesbienflichen Berrichtungen. Die Priester sowol als ihre Frauen find in eine weite, mit langen Armeln verfebene weiße Rleibung gefleibet, gleich benjenigen am Sofe bes Mitabo, bie fein Unbefugter, ohne fich ber startsten Buchtigung auszuseten, tragen barf 36). Der Difabo ift ber oberfte Priefter, ober bie lebenbige Sottheit bes ganbes; und wie er fich kleibet, wie feine Frauen, Beamten und Dienerinnen gekleidet sind, fo erscheinen auch die untern Priester allenthalben im Lanbe, ibre Frauen, Beamten und Dienerinnen.

Diefe reine, erhabene, mehr benn viele andere Relis gionen von unmenschlichen und abenteuerlichen Gebrauchen entfernte Geisterreligion ward burch bie Ginführung bes Bubbhismus auf Japan mannichfach verändert und ums gestaltet; ja man konnte wol mit vollem Recht bebaupten, ber Rami = Cultus und die Lehre bes Schafia = muni

find jett so in einander gefloffen, daß auf Japan teine biefer beiben Religionen in ihrer ursprunglichen Reinbet baftebt. Die Buddhiften find in einer Beziehung ben alten Romern zu vergleichen; wie biefe leichtlich jete frembe Gottheit in ihrem Pantheon aufnahmen, fo and bie Glaubensboten bes Konigssohnes von Kapilapune. Bom Beften ber, theils unmittelbar von ben fubmeffe chen Gegenden China's, theils nordweftlich über die bat insel Rorea tamen alle Elemente ber Gultur, Religien, Befete und Staatsverfassung nach ben Infeln bes jape nischen Reiches. Much ber Bubbhismus ward auf biefen

Bege in Japan eingeführt 36).

Das Berbreiten ber Lehre Schafia muni's unter ba Unglaubigen gebort zu den vorzüglichsten Pflichten Bit bhistischer Priester. "D ihr Englander, Sollander und In menier," rebete ber Dberpriester im Birmanenreiche # einem fatholischen Bischof, "verehret Gotamo, ben mahm Gott, verehret feine Religion und feine Geweiheten"3) Bir finden bemgemäß schon in bem erften Sahrhundent nach bem Tobe bes Konigssohnes von Kapilapura, Bi bhistische Sendboten in allen Indien angrenzenden & bern, wo die Lehre Bubbha's, wie es fcheint, gute In nahme gefunden bat. Das britte Oberhaupt ber Lete Schafia's hatte bereits feinen Sig in Rophene, in ben öftlichen Theile bes heutigen Konigreichs Afghaniftan, am geschlagen 38). Einige Stunden fern von ber Sauptflat ber fleineren Borbe ber Duei fchi ober Seten befand fich ein Bubbhiftifcher Thurm, ber bereits im 3. 292 vor w ferer Beitrechnung errichtet war 39), und ber dinefische Ge neral Aschang tien fand gegen 126 vor Chr. Geburt, fe wie spater Pan tichao im erften Sahrhundert unserer 3eis rechnung allenthalben in Mittelafien bie inbifche Schuft und Buddhistische Religion verbreitet 40). 3m 3. 121 w Chr. Geburt schlug ber chinefische General Riu ping bie hunnen. Unter ber Beute fant fich auch eine golbent Bilbfaule, von ben dinefischen Geschichtschreibern ber geb bene Mann bes himmels genannt, vor welcher ein ben nischer Ronig ober Großer zu opfern pflegte. Diefe Bib faule wird ebenfalls von vielen dinefischen Schriftfellen für eine Abbildung Bubbha's gehalten 41). In ber zweiten Balfte bes erften Sahrhunderts unferer Beitrechnung fand ber Bubbhismus auch in China Gingang, wo als balb, aller Wiberspruche ber Selehrten ungeachtet, ein großer Theil ber Bevolkerung fich ju ber neuen inbifchen Religion befannte. Bon bier aus ward bie Lehre Bub bha's nach Nord und Nordsudost bin verbreitet. 3m 3.372 fand er in einem Reiche ber toreanischen Salbinfel, See li, Eingang; und im Sabre 384 in einem anbern Reite berfelben Balbinfel, Siat fai ober Petfi genannt. 3

<sup>54)</sup> An Account of the natives of the Tonga Islands, in the south pacific ocean. With an original grammar and vocabulary of their Language. Compiled and arranged from the extensive communications of M. R. William Mariner, several years resident in those Islands. By John Martin (London 1818) II, 220. 35) Gin Beispiel einer solden Büchtigung wirb angeführt in Titsingh's Illustrations of Japan p. 25.

<sup>36)</sup> Bu biefer Cfigge bes Rami : Cultus wurden benugt Rim pfer I, 251 und eine treffliche Abhandlung in ber britten Sie rung bes Archivs bes herrn von Siebolb. S7) Aniatie Researches (London 1801). VI, 273. 88) Tschy yue lu, 56, 11I, 5. v. 39) Matuanlin Bch. 338, Bl. 3, r. 40) Hert Han schu Bch. 88. Bl. 15, r. 41) See ky Bch. 110. Bl. 4 Siehe bie verschiebenen Commentare über biefe Stelle in ber dinefichen Blumenlese, Tze see tsing bon überfdrieben Bd. 107.

3. 458 machten einige Bubbbiftifche Bettelmonde, im Inbifchen Bhiffdu genannt, von Rophene aus eine Reife burch gang Mittel = und Nordafien über Rorea und Za= rafai nach einem Lande, ba Fu fang genannt wird. Fu fang ward mit Unrecht von einigen Gelehrten fur Umerifa gehalten. Bir erfeben im Gegentheile aus ben Un= veranderlichen Zafeln ber Religion (Fa kiaï ngan li tu), baß Fu fang unfern der Infel Nippon liegt, gang an ber Stelle ber Infel, bie beutigen Tags Riu fiu beift. Unter Su fang fann bemnach nothwendig nichts anderes als eine ber zum japanifden Reiche gehörigen Infeln berstanden werden; was auch durch die Forschungen Klap-roth's bestätiget wird 12). Der Buddhismus ward dem-nach in einigen Theilen Japans schon um hundert Sabre fruber bekannt, als gewöhnlich angenommen wird. Aber bie allgemeine Berbreitung biefer Lehre auf ben offlichen Infeln beginnt erft unter bem 30. Dairi Rin Dei Ten D. 3m 13. Jahre ber Regierung biefes Dairi, bas ift im 3. 552 unferer Beitrechnung, fanbte namlich ber Ro: nig von Siat fai eine Gefandtichaft an ben Difato, bie ihm unter anbern Geschenfen auch ein Bilbniß Bubbha's und die Sauptschriften biefer Religion verehrte. Dem Dairi behagten diefe Geschenke, und einer feiner Minister war ber Meinung, man folle biefen neuen Gott anbeten. Dagegen erflarte fich ein anberer folgenbermaßen: "Unfer Reich ift gottlichen Urfprungs und ber Dairi bat Gotter genug ju verehren; man gebe Ucht, ob unfere Gotter nicht gurnen, wenn man bie frember Reiche anbetet." Der Dairi fchentte bierauf bie Bilbfaule Buddha's bemjenigen seiner Diener, ber fich fur bie Unnahme ber neuen Religion erklart hatte. Diefer ließ nun einen Tempel erbauen, worin er bas Ibol jur allgemeinen Berehrung aufftellte, und bie Religion bes Schafia muni verbreitete fich feit biefer Beit uber bas gange Land, und allenthal= ben wurden Buddhiftifche Tempel errichtet 43). Go gro-Ben Unhang fand hier Diefer neue Glaube, daß ichon un-ter bem 34. Dairi, ber vom 3. 593 bis 628 regierte, 46 Buddhiftifche Tempel, 816 Beiftliche und 569 Ron= nen im japanifchen Reiche vorhanden maren, und in ber Folgezeit vermehrte fich die Ungahl ber an Bubbha Glaus bigen auf eine wundervolle Beife. Der 37. Dairi (re-giert von 645-654) ließ im I. 651 eine 16 Fuß hohe Bilbfaule Buddha's aufrichten, nach welcher taufend anbere Bilbfaulen verfertigt murben. Er verfammelte bei biefer Gelegenheit in feinem Palafte 2800 Beiftliche und Monnen, Die ben Muftrag hatten, Die Schriften Bubbha's Bubbhismus fo fehr von feinem urfprunglichen Lehren ab= zuweichen, und mit andern Gebrauchen und Ansichten vermengt morben zu fein, als auf Japan. Es entstan-ben hier eine Menge Buddhistischer Secten, viele ftreng von einander gefchieben, geiftliche Orben und Bruberfchaften (es gibt beren außer ben acht alten Orben mehre neuere, beren Ramen fammtlich in ben Sahrbuchern ber Dairi ermahnt werben), welche bie neue inbifche Religion

und ben einheimischen Beiftercultus fo mit einander bermengten, bag es jest bei einzelnen religiofen Sandlungen und Gebrauchen nicht felten fchwer fallt gu bestimmen, ob fie ber alten Landesreligion, ober bem neu eingeführten Bubbhismus jugefchrieben werben muffen. Go mochte es fchwer fein, zu bestimmen, ob die Buddhistische Taufe, von ber fich, so weit bekannt, in keinem anbern Bub= bhiftifchen ganbe Spuren gefunden haben, bie wir im Sabre 805 guerft auf ben offlichen Infeln vorfinden, ob biefe Geremonie ursprunglich Budbbiffifch, mas freilich von ben Japanern unbebingt behauptet wird, ober blos eine von bem Rami : Cultus angenommene Gitte fei. Diefe Buddhiftifche Ceremonie, Die wortlich Scheitelmafche genannt wirb, wird von bem Dberpriefter an einem bunteln Orte vorgenommen, wohin feines Menfchen Blide bringen tonnen. Es werben aus einem fupfernen Gefage auf ben Scheitel bes Meophyten eis nige Tropfen Baffer ausgegoffen, mobei ber Priefter bie Gotter bittet, biefem neuen Gliebe ber Sangha ober Gemeinde alle Gunden zu erlaffen, bie es vor, mabrend und nach feinem Leben begangen babe und begehen merbe, baß fie biefem neuen Glaubigen beifteben mochten in feinen Bestrebungen, bas Berg zu reinigen, und zur Bolltom-menheit zu gelangen 45). Wir haben, wie gesagt, weber in ben Budbhistischen Schriften ber Chinesen, noch in ben den Buddhismus ber andern Bolfer Uffens befdreibenben Berten eine Gpur von biefer merfmurbigen Geremonie gefunden, obgleich in dem Leben bes Robu, von dem wir unten unter b. Urt. Kobu fprechen werben, ausbrudlich behauptet wird, daß er in China vermittels Besprengung durch Wasser jum Priester geweiht worden sei 46). Die Dairi stellten sich selten an die Spige bes hee=

res; unternehmende Generale, welche auf Die Liebe ihrer Truppen und auf bie Ergebenheit ber Lebensfürften gabe Ien fonnten, entriffen nach und nach ben angestammten Fürften ein Recht nach bem andern. Im 3. 1180 unf. Beitrechnung ereignete fich ein Borfall, woburch zuerft auf eine bauernde Beife bie weltliche Dacht ber Dairi un= tergraben murbe. Taira : no Kino : mori ließ ben alten Dairi Go Biro fawano Fowo einsperren. Diefer unglude liche Furft fchidte alsbann im Geheimen ju Sori tomo, ber feit bem 3. 1160 in Berbannung lebte, und bat ibn, alebald berbei ju eilen, um feine Furften aus ber Ges fangenschaft zu befreien. Bori tomo marb Truppen an, und vernichtete in wenigen Sahren alle Feinbe bes regies renben Saufes. Bur Belohnung biefer großen Berbienfte ward Jori tomo im 3. 1192 von bem 82. Dairi gum Sio i dai seogun (Afching i ta tstang kiun) ober zum großen General, ber die Barbaren befampft, ernannt. Seit biefer Beit ward bie Dacht ber Dairi taglich ge= ringer, fobag beutigen Zags biefen Furften taum ein

<sup>42)</sup> Fa kiai ngan li tu Bch. I. Bl. 2, v. Annales VI. 43) Annales 34. Illustrations of Japan 299. 44) Annales 50. A. Enchel. b. B. u. K. Sweite Section. XIV.

<sup>45)</sup> Annales 95. In einem japanischen Werke heißt ce: Bei ber Taufe werben alle Gotter angerufen. Wenn Jemand in die Classe der Priester tritt, wird ebenfalls Wasser auf sein Haupt gegossen, wobei dann die Gotter angerufen werden, daß sie ihn von den Sunden der drei Reiche befreien mogen, damit sich sein Derz in Reinheit zu ihnen wenden könne. Illustrations of Japan 301.

Schatten ihrer ehemaligen Große geblieben ift. Die Geogun find in ber That die Berricher bes japanischen Reisches; fie vererben ihre Macht auf ihre Rachtommen, wie anbere erbliche Furften. Die Dairi werben von ihnen als Dberhaupter ber Religion geehrt, und bie Untoffen, welche ihre gablreiche Sofhaltung bem Lanbe verurfacht, werben von ben Seogun bestritten. Doch find bie nie-brigen Beamten bes Dofes so fclecht bezahlt, baß fie mit allerlei Gewerben ihren Unterhalt fich verschaffen muffen. Das Reich Sapan beftebt aus brei großen Infeln :

Mippon (Connenaufgang), Riu fiu (neun Provingen), Sitof (vier Reiche) und aus einer Menge Heiner Gilan: be und Felfen, beren Ungahl fich nach japanifden Ungaben auf 3511 beläuft, wovon aber gewohnlich nur gwolf ihrer Wichtigkeit wegen namentlich aufgeführt werden. Es gehören überdies mehre auswärtige Besitzungen zu diesem Reiche, wie Seso und die südlichsten Kurilen Kunastri (Kunaschir) Tschikoton, Setorop und Urup; die östlich von Nippon gelegenen Mo nin, oder menschenleeren Inseln und der südliche Theil der Insel Tarakai oder Rrafto, von ben Japanern auch Rita Jefo ober bas nord: liche Jefo genannt. Rorea und bie Lieou fieou Infeln, welche von bem japanischen Stolze zu ihren auswartigen tributpflichtigen ganbern gegablt werben, find in ber That bem dinefifden Reiche unterworfen. Der Umfang aller ber von ben Sapanern gu ihrem Reiche gerechneten gan= ber beläuft sich, Lieou kieou mitgerechnet, nach einheimisschen Karten auf 7520 meilen. Rechnet man für die Lieou kieou Inseln von dieser Summe 125 meil. ab, fo bleiben fur bie wirklich ju Japan gehörigen ganber 6395 meil. mit einer Bevolkerung von 25 Millionen Ginwohnern 47). Das japanifche Reich gerfallt jest noch wie ehemals in acht Kreise, und biese wiederum in 68 Districte. I. Der Kreis innerhalb ber funf Residenzen, so genannt, weil die Einkunfte dieser Proving vor Alters jur Unterhaltung bes taiferlichen Sofes beftimmt waren, mit funf Diftricten. II. Kreis bes oftlichen Meeres mit 15 Diftricten. III. Kreis ber oftlichen Berge mit acht Diftricten. IV. Kreis bes norblichen Landes mit fieben Diftricten. V. Kreis links ober norblich vom Berge mit acht Diftricten. VI. Kreis rechts ober füblich vom Berge mit acht Diftricten. VII. Kreis bes fübl. Meeres mit sechs Diftricten. VIII, Kreis bes westlichen Meeres mit eilf Diftricten. (Karl Fried. Neumann.)

Japanerde, f. Catechu. Japanholz, f. Rothholz.

378

Japanisches Jahr, f. unter Jahr.

JAPANISCHES MEER, ein noch wenig be tes, frurmifches Deer, bas fich im Guben bis an Die infel Rorea erftredt und burch bie gleichnamige mit bem gelben Meere verbunden wird, nach Rorde ju bem tatarifchen Meerbufen fich verengert und bie Meerenge von Peprouse mit bem ochoffischen I in Berbindung fteht, im Besten bie Mandschurei Often aber die japanischen Inseln Nippon und Jes Ruften hat, hier durch die Strafe Sangaar ober 2 mai mit bem ftillen Meere vereinigt wird und bie ? Univa, Stroganoff und anbere barbietet.

Japara (Schapara) auf Java, f. Schapara. Japetes (Mythol.), f. Titanen. Japha (Japho), f. Joppe. JAPHET ift nach ber Aussprache ber LXX (Ic. hebraifch non) Rame bes britten, nicht erften Go (Bochart. Phaleg. III, 1) von Roab (f. Schelli Uber bie Geburtsfolge ber Cobne Roah in Gidb. pertor. fur bibl. und morgenl. Lit. 17. Bb. G. 1 welcher 1 Dof. 5, 32. 7, 13. 9, 18 fg. 10, 2 fg. 1 Chron. 1, 4. 5 genannt wird. Der Rame ift bem Geifte jener Relation offenbar mothifch (f. be 2 te, Krit, ber ifrael. Gefch. 2. Bb. S. 72) und mals Ableitung von Ang, bie Ausbreitung, woram Erzähler 1 Mof. 9, 27 felbst wortlich anspielt, auf geographische Beziehung bin. In ber ethnographis Urfunde 1 Mos. 10 steht Saphet als eines ber Stammglieder ba und ist Personificirung ober Gu berjenigen Bolfer : und Landermaffen, Die im Rorden Beften von Gem, b. i. bemjenigen Erbftriche liegen, cher einen geraden Gurtel bildet vom mittellandin Meere, als ber fichtbaren Abendgrenze, bis nach ber bi bie Phantafie geschaffenen Grenze im Morgen, ober in Gyrien und Palaftina anhebt, fich offlich nad 2 rien und Perfien wendet und fich bann mit ber bun Sage in unbefannter Begrengung etwas fublic b verliert. Gofern bie Bewohner Phonitiens und Kena wohl wußten, wie ungeheuer weit nach Abend bin nordliche Landfrich über ihren eigenen fortrage, und t fo weit nur ihre Runbe reichte, fein Mufboren bes m meglichen gandes und ber barin mobnenben Rationen

Kooraf und ben Liukiu. Inseln, nach japanischen und emretit Schriften und eigenen Beobachtungen bearbeitet von Ph. Ar. Siebold; ausgegeben unter bem Schute Sr. Majeftat bei nigs ber Riederlande (Lepben 1882 — 1885 fol.) Vier Liefen 3) Bijdrage tot de Kennis van het Japansche Rijk, door van Overmeer Fischer, ambtenaar van neerlandsch Indie, it e Japan. Met Platen (Te Amsterdam 1883).

panbet ber Europäer mit Sapan, vergl. Geschiedkundig üzigt van den Handel der Europezen op Japan, door G. F. 3 lan. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap Kunsten en Wetenschappen. 14. Deel (Batavia 1885). über die Mangkunde: Bergeichniß ber chinesischen und japani Mungen bes t. t. Mung : und Antikenkabinets in Bien. ! einer übersicht ber chinesischen und japanischen Bucher ber hofbibliothet von Stephan Endlicher (Wien 1887).

<sup>47)</sup> Bon Siebold Rippon I, 20 fg. 48) Die ältere Literatur über Japan findet man in der Borrede zu der engl. überschung des bekannten Werkes von Kämpfer, das später erst von Dohm im teutschen Driginale (Lemgo 1777—1779) bekannt gemacht wurde. Die neuere ist die zum Jahre 1831 vollständig verzeichnet in dem Catalogue des livres de M. Abel Remusat (Paris 1833). Seit der Zeit erschienen die von und mehrsach angesührten Werke. 1) Nipon O Dai Itsi Ran, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par M. Isaac Titsingh, avec l'aide de plusieurs interprètes attachés au comptoir Hollandais de Nangasa kiz ouvrage revu, complété et corrigé sur l'original Japonais-Chinois, accompagné de notes, et précédé d'un aperçu de l'histoire mythologique du Japon, par M. J. Klaproth (Paris). Printed for the oriental translation fund. (London 1834. 4.) Nipon, Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Reben- und Schugländern: Zezo mit den süblichen Kurilen, Krasto, 47) Bon Siebolb Rippon I, 20 fg. 48) Die altere Lite-

mahrend im Guben von ihnen bas Meer und meerartige Sandwuften überall entgegenkamen , wurde bas Symbol jener nordlichen Bolfermaffen gang paffend Saphet, verbreitet, Berbreitung genannt. Go find nun auf ihn bie Rimmerier, Die transfautafifchen Bolfer gwifchen bem fchwar= gen und taspifchen Meere, Die Meber, Jonier, Tibarener am Pontus, Urmenier, Thrafier, die Bewohner von Bellas, Tarteffus, Copern, und in ben Unpflanzungen, Rusftengebieten und Stabten ber Phonikier am Mittelmeere als ihren Stammvater jurudgeführt. Der Segen, mo= mit biefer 1 Dof. 9, 27 belegt wirb, lagt wenigftens gur Beit bes Referenten ein freundlicheres Berhaltnig biefer Bolferschaften, als ber Samiten und befonders ber Ra= naaniter, zu ben Semiten voraussetzen. Die Namens-ähnlichkeit führte schon Bochart a. a. D., und bann Buttmann (Mythol. 1. S. 222) auf eine Combination Saphet's mit bem Titanen Sapetos, welcher in ber grieschischen Mythologie auch an ber Spige bes Menschenges fchlechts fieht, Bater bes Prometheus und Epimetheus, Symbolen ber erften Menfchheit, Gatte ber Uffa, bei ben Phrygiern ber oberfte Gott bes Simmels ift, und beffen Rame von ben Gemiten nach ihrer Sprache nur glud: lich gebeutet worben fein foll. Da jeboch ber beutlichen Semitischen Etymologie nur gang unfichere Bermuthungen aus andern Sprachftammen entgegengefest werben tonnen, fo ift ber Rame nicht vom Gemitifchen Boben los: Bureifen und scheint vielmehr aus diesen Kreifen nach Morben und Westen sich verbreitet zu haben.

Die Araber rechnen Saphet unter bie Bahl ber von Gott gefandten Propheten. Ihr reicher, aber fur biefes bobe Alterthum in allem, mas über bie biblifchen Dach= richten hinausgeht , unhiftorischer Sagenschat berichtet, Doah habe biesem Sohne nach ber Sunbfluth bie Lans ber auf der Dft = und Rordfeite von Urmenien gum Un= theil gegeben, auch vor feinem Aufbruche ben Bunber= ffein, gefchentt, welcher mit bem großen Damen Gottes (pabe pul) beschrieben, bie Kraft besaß, nach Belie-ben Regen vom Simmel herabzubringen, und vermöge beffen Roah felbst die Arche ohne Ruber und Steuer auf ben Baffern geleitet hatte. Nachmals wurde Saphet ber Stammvater ber Turken und Barbaren (beshalb beigenannt nach beren verschiebenen Ge= fclechtern. Es werben ihm namlich eilf Gobne juge-

fchrieben, bie bann wieder Grunder befonberer Bolferfchaf= ten wurden: Tichin ober Sin (Chinefen), Geklab (Gla-wen), Manschubsch (Scothen), Gomari, Turk (Turken), Khalabsch (ein turkisches Geschlecht), Khozar (bie Khozaren), Rus (Ruffen), Suffan, Ghaz und Tarabsch (Turs Fomanen). Siehe Gerbelot u. b. A. Jafeth und Hot-

tingeri Histor, oriental. p. 37. 38. (G. Stickel.)

JAPHIA (2027), 1) Name eines palastinensischen
Ortes im Stamme Sebulon, welcher Jos. 19, 12 erswähnt wird. Seine Lage ist nach dieser einzigen Stelle nicht gang genau, nur ungefahr ber Richtung nach bes fimmbar. Wie ofterer im Buche Jofua wird hier bie Grenze bes Stammes Gebulon von einem mittlern Puntte aus nach ber einen Seite in ihrem Laufe gen Weften

und bann wieber von bemfelben Puntte aus nach ber andern Geite in ihrem Laufe gen Dften beschrieben. Dies fer Mittelpunkt ift Garib, welches ungefahr gleichweit vom weftlichen Mittelmeere und bem offlichen Tabor gelegen war. Rach ben Worten: (bie Grenge) "fehrt fich von Sarib oftlich gen Sonnenaufgang bis an die Grenze von Risloth : Tabor, und lauft nach Dabrath und steiget hin-auf gen Japhia" ift, man mag sich Sarib so nahe, wie man will, am mittellanbischen Meere benten, Japhia in feinem Falle am Rarmel und in ber Dabe bes mittellan= bifchen Meeres, fonbern öftlich, unweit bes Gees von Ti= berias, und wegen des Musbrucks "Auffteigen" (of. Rosenmüller Schol. in Jos. 15, 3. 19, 11) jebenfalls nordlicher als Dabrath und Tabor, ungefahr ba gu fuchen, wo es auf ber Karte über Palaftina von 3. C. Grimm fieht. Die Combination Winer's (Bibl. Realwort. u. b. DB.) mit Gyfaminon, einer Stadt am mit= tellanbifden Deere zwifden Ptolemais und Cafarea (Pto-Iem. 5, 15.), die nach Eufeb. (unter Taged) auch Hoa bieg, ift bemnach nicht julaffig; ob mit bem Sebba bes Plinius (H. N. 5, 17.), ift nie zu entscheiben, weil wir über beffen Lage nichts miffen. 2) Name bes Ronigs von Lachisch jur Beit Josua's, von dem er mit vier andern kanaanitischen Konigen geschlagen und getobtet wurde. Jos. 10, 1—27. 3) Name eines ber Gobne David's, bie ihm in Berufalem geboren murben, 2 Sam. 5, 15.

1 Chron. 3, 7. (G. Stickel.)
Japis (Myth.), f. Japyx.
JAPODES. Die Japodes, ober, wie fie auch genannt werben, Jappbes, find ein robes Bergvolf in Illyria Barbara ober Romana, von welchen ber ganbfrich, ben fie bewohnten, Sappbia bieg. Bie alle illprifchen Bolkerschaften (Liburner, Dalmater) ftammten fie mahrescheinlich vom großen thrakischen Bolkerstamme, und was ren immer weiter nach Beften geschoben worben. Die eigentlich historischen Rachrichten über fie verbankt man ben Romern, befonbers ben Feldzugen, welche Muguftus gegen fie unternahm. Daber auch Strabon im fiebenten Buche feiner Geogr. Bieles von ihnen erzählt. Dach ihm tattowirten fie fich und murben beshalb von ihm xaraστικτοί genannt, ahnlich ben wilben Bewohnern bes nord= lichen Englands, welche bie Romer bes Tattowirens wegen Picti nannten. Rach Strabon a. a. D. wohnten fie an bem Gebirge Albion, und mogen fich, wie Mannert glaubt, am westlichen Abhange beffelben am cireniger Gee bis nach Fiume ausgebehnt haben. Diefer Theil bes Boll's unterwarf fich leicht ben Romern. Die großere und ftreit= barere Ungabl inbeffen hatte ihre Bohnungen und Feftungen innerhalb ber mehren Reihen bes Gebirges 211= bula, an ben Quellen bes Rolaps ober Rolapisfluffes (ber j. Kulpa), und von ba weiter offlich und fuboftlich; folglich in ber weftlichen Salfte bes beutigen Rroatiens. (S. Ch. Schirlitz.)

Japu, Japu cassicus, f. Cassicus.

JAPURA, norblicher Geitenfluß bes Amazonenftro: mes. Gein Rame foll von einem ausgestorbenen Inbier= ftamme abgeleitet worben fein (Monteiro), wirb von Casal Spupura, von Martius (bem wir faft allein unfere Kennt:

JAPYGIA, Tanvyla, wird in weiterer und engerer Bebeutung genommen. In weitefter Bebeutung ift es ber Dame bes fubofflichen Ruftenlandes von Unteritalien, welches die Romer Apulia und Calabria nannten, reichte bom Berge Garganus bis jum Borgebirge Japugium, und ward weftlich und nordweftlich von Camnium und Lucania begrengt. In bem nordlichen Theile unterfchied man zwei Lanbichaften Daunia und Peucetia, in bem fub: lichen, ober in ber eigentlichen Salbinfel Calabria, Deffapia und Salentina. Es mar biefes gand ber Sammels plat vieler Bolfer in alten Beiten gewefen. Stalienische Urvolfer, Rreter, Illyrier und Griechen verfchiebener Stam= me, waren bier gufammengeftogen, baber Gfplar (G. 11 vergl. Gronovius ju biefer Stelle) melbet, bag bier funf Sprachen ober Munbarten ublich gewesen, die freilich gu Strabon's Beit, namentlich in Daunia und Peucetia, nicht mehr fattfanben, benn er fagt, auf obige Nachricht Ruds ficht nehmend, bag bie Ginwohner gleiche Sprache rebes ten, gibt jedoch ju, bag bies fruber anders gemefen fein Fonne. Die altern Griechen gebrauchen Japygia fchlecht= bin fur Apulia, fo Polybius III. S. 239, ber aber bie Salbinfel mit begreift, und bemerkt, bag Japogia fich in brei Benennungen unterscheibe, namlich in Daunii , Peufetit und Deffapit. Chenfo lagt Dionyfius (Der. V, 379) Die Bolfer ber Jappges bis Sprion, b. i. gur Land: Bunge, auf welcher ber Garganus liegt, fich erftreden. Diefe, ben Griechen eigene Benennung bes Lanbes und ber Bewohner, icheint mit ber Benennung, beren fich bie Eingebornen bedienten, aus einem Ramen gefloffen und Sappgia und Apulia baffelbe Bort gu fein. Die gelehrten Romer, welche gern bie Griechen nachahmten und in ber Poefie ber Sprache einen Schmud ju verfchaffen suchten, gebrauchten baber fur Apulus bas grieschische Wort Japyx und Japygius, wie Birgil Aen. XI, 247 und Silius I, 50. III, 708 thun, allein bie profaifden Schriftsteller gebrauchen bie einheimifchen Das men Apulus und Apulia. Bas ben obern Theil von Sappgia betrifft, fo reichte Daunia vom Garganus, ben Die Griechen Drion, Solov, nennen, wofur im Stylar offenbar fehlerhaft Urion feht, bis gegen Barium (Strabo VI. p. 280). Es hatte nach Feftus G. 114 feinen Da= men von Daunus, einem berühmten Manne illbrifcher Da= tion, ber, megen Unruben in feinem Baterlanbe, ausge= manbert war und fich bier festgeset hatte. Bahrend eines Rrieges, ben er fuhrte, fam Diomebes an und un: terftutte ibn, wofur ibm Daunus feine Tochter und ein Landgebiet (Diomedis campos) überließ. Antonin. lib. 37. Plin. III, 16. Bon Tzebes ju Lyfophron und bon biefem felbft 619 fg. wird bie Gache andere ergablt. Diomebes vernichtete bier zwei Bolferschaften, bie Do= nabi und Darbi, und zwei Stabte, Apina und Trica, er: bauete bagegen Argos Hippion, das spåter Argyrippa, und endlich Arpi genannt wurde (Plin. 1. c. Virgil. Aen. XI, 242. cum Serv. Liv. XXV, 12). Außers bem werben bis neun Stabte in Daunia aufgeführt. Der zweite Theil von bem obern Japogia begriff bie Stabte Barium, Rubia, Egnatia und bieg Peucetia von Peuces tius, bem Bruber bes Onotrus, ber fich nach Diony=

fius Salif. I, 11 und 13 vergl. Strabo VI. l. c. mit artabifden Boltern 15 Menfchenalter vor bem trojanis fchen Rriege bier am ionifchen Bufen anfiebelte. Die Lanbichaft mar rauh und bergig. Die Peucetii murben von ben Romern Pediculi gewohnlich genannt. Beibe; bie Daunier und Peucetier, batten fruber Ronige (Strabo VI. l. c. In engerer Bebeutung begreift Sappgia aber bei ben Griechen blos bie Salbinfel, welche burch eine von Brundufium über Uria nach Tarentum gezogene Linie, welche eine facte Tagereise zu 310 Stadien be-tragt, abgeschnitten wird (Strabo VI. p 279. Herodot. VII, 170. Thueyd. VII, 33. Arist. Polit. VII, 10. Soylax p. 10 und 26. Strabo 1, c. bemerft, bag biefe Salbinfel gleichbebeutend auch Calabria, Deffapia und Galentina genannt werbe. Der erfte Dame ift bei ben Romern ber gebrauchlichfte, wiewol er ben Griechen nicht unbefannt mar (Dionys. Per. 378). Borgugeweise mirb aber bie Gegend um Brundufium, welche die Sauptstadt ber Calabrer mar, mit Calabria bezeichnet. Diefe Stabt wurde von Kretern , nach Ginigen unter Thefeus, nach Unbern unter Sapyr angelegt, aber fpaterbin wieber verlaffen (Strabo VI, 282). Gublich ben Calabrern mer-ben bie Deffapier unterschieben, ihre Lanbschaft hieß Deffapia, wenngleid, wie ermabnt, von ben Griechen biefer Name auch fur bie gange Salbinfel Sappgia gebraucht wurde. Sie foll ihren Ramen haben von Deffapos, melcher aus bem anthebonischen Bebiete in Bootien eine Colonie nach Japygia aussuhrte, und das kand nach sich benannte (Strabo, IX. p. 405. Plin. III, 16. Virgil. Aen. VII, 691). Die Messapii grenzten an das Gebiet von Tarent (Pausan. X, 10 Stephan., v. Messapos). Go viel fich aus Berobot (VII, 170) foliegen lagt, ma= ren Deffapier ichon vorhanden, als Rreter anfamen und Spria erbaueten, und aus ben Kretern meffapifche Sapp= ges, Inneyes Mesoanioc, wurden. Rach Konon (bei Photius narrat. 25) famen die aus Sicilien nach ber fubofflichen Salbinfel verschlagenen Rreter gu ben Sapp= ges, und biefe maren bemnach fcon vorhanden. Bon Spria aus erbaueten ober befetten fie andere Stabte, namentlich ben Drt, ber nachmals von ben fpartanischen Untommlingen eingenommen und nach einem Beros Taras Tarentum genannt wurde. Strabo VI. p. 279. Plinius III, 16 nennt eine Stadt Deffapia, Die offenbar biefen Meffapiern jugeborte. Die Spige ber Salbinfel um bas Borgebirge Japygium, bas auch Salentinum beißt, wohnten bie Galentini, welche ebenfalls fretischer Abkunft fein follen (Strabo 1. c.). Ihre Landschaft bieß Salentina und reichte auf ber fubmeftlichen Geite bis Baris, nachher Bereton genannt, auf ber nordoftlichen nach Salentia, bas fpaterbin Goletum bieg Plin. III. 1. c. Stephan, s. v. Sanderria). Bu biefem fleinen Gebiete gehorte auch bas Stabtchen Leuca. Die bortige Rufte hieß Leuternia, wo fich, ber Sage nach, trojanifche Flucht= linge, wie ju Giris am innern Meerbufen von Zarent, niedergelaffen hatten (Lycophron. v. 978 cum schol.). Wiewol auf Diefe Urt mit moglichfter Bebutfamteit Die Theile von Jappgia im engeren Ginne bestimmt find, fo ift boch eine vollige Gicherheit nicht gu erreichen, wie bie Bersuche aller Alterthumsforscher an ben Tag legen. In ber ganzen Halbinsel Jappgia zählte Strabon 13 Städte. (Pet. Fried. Kanngiesser.)

JAPYGIUM, Tanvyla axoa, wurde auch Salentinum von ben angrenzenden Salentinern genannt, und ist die weit in's ionische Meer hervortretende Landspisse Japygia's, welche den tarentinischen Meerbusen so im Often, wie das Vorgebirge Lacinium im Besten schließt. S. Japygia (Pet. Frieder Kanngiesser.)

JAPYX, Tánvē, war, ber Sage zusolge, ber Sohn des Dadalos, der ihn mit einer Kreterin erzeugt batte, und sührte die früher in Sicilien eine Zeit lang angesiedelten Kreter nach der südöstlichen Haldinsel (jetz Terra d'Otranto), wo er sich niederließ. Bon ihm sollen das Borgebirge Japygium (jetz Capo di Lecce oder di Leuza), die Haldinsel und das daran stoßende Apulien Japygia, die Simwohner dieser Küstenlander Japyges und ein Küstensluß Japyr benannt worden sein (Strado VI. p. 279. Plin. III, 16. Diodor. IV). Nach Antoninus (lib. sab. 31) war Japyr ein Bruder des Peucetius und Daucus. Auch derjenige Wind, welcher den nach Epirns und Griechenland Schissenden in den Rücken wehete und grade von der Küste Japygia's kam, wurde Japyr genannt. Er war ein West: Nord: West: Wind und wehete gewöhnlich bei klarem Himmel, daher ihn Horaz mit dem Sigenschaftsworte albus schmückt (Horat. Od. I, 3. III, 27. Gellii Noct. Attic. II, 22. Bergl. Japygia. (Pet, Friedr, Kanngiesser.)

pygia. (Pet. Friedr. Kanngiesser.)

JAPYX (richtiger Japis), wird Aneas' Arzt genannt (Virg. Aen. XII, 391). Die Hanbschriften und
Ausgaben wechseln mit beiden Lesarten (f. Henne bas.).
Servius leitet den Namen von läseden ab. (Schincke.)

JAQUELOT (nicht Jacquelot) Isaak, geboren gut Baffy in ber Champagne am 16. Dec. 1647 (nicht 1674, wie Rrug in f. philof. Worterbuche angibt), ein gelehrter protestantifcher Theolog und in feiner Baterftabt febr beliebter Rangelrebner, bie er aber nach bem Wiberrufe bes Ebicts von Rantes verlaffen mußte. Er begab fich gu= erst nach Seidelberg, wo er sich einige Zeit aushielt und von dem Kursursten von der Psalz verschiedene Zeichen der Hochachtung erhielt; sodann im I. 1686 nach dem Haag, wo er eine Anstellung erhielt. Der König von Preußen, der von seinen homiletischen Gaben und Borgugen erfahren hatte, berief ihn nach Berlin als Sofpres biger und zugleich als Pfarrer ber frangofischen Colonie. Er ftarb bafelbft am 20. October 1708 im 61. Sabre feines Alters am Schlagfluß. Als Schriftfteller bat er fich befonders als Bertheibiger bes Chriftenthums gegen Jurieu und Baple burch eine Reibe von Streitschriften befannt gemacht. Seine Sauptwerke find: 1) Dissertation sur l'existence de Dieu par la réfutation du syst. d'Epicure et de Spinoza à la Haye 1697, nouv. edit. Paris 1744). 3 Vol. 12. (Diese Schrift wird von verschiedenen Kritifern, 3. B. bem Abbe Souteville, bem Berfaffer ber Trois siecles etc. febr gelobt, und in Sin= ficht auf Methobe, Kraft und Bundigfeit bes Raifonnes ments ber gleichnamigen Schrift Fenelon's vorgezogen. Rach Krug's Behauptung (philof. Borterb. u. Jacquelot)

foll fich aus berfelben ergeben, bag 3. nur ein fcheinte rer Gegner, eigentlich aber ein vertappter Freund ber En nogismus gewesen fei; bies flingt giemlich unwahrfd lich; wir mussen es jedoch, da jene Dissertation und nicht vorliegt, dahin gestellt sein lassen); 2) dissertation w la messe, où l'on prouve aux juifs que Jésus-Chrie est le Messie promis et prédit dans l'ancien testment (à la Haye 1699). (Gine Fortfetjung ber von Schrift, jeboch wegen ihres gelehrten Apparats men popular und befannt); 3) traité de la vérité et de l'inspiration des livres du vieux et du nouveau teste ment (Rotterdam 1715); (die vorzüglichste ber Ische Schriften, bei ber man jedoch bedauern muß, daß en nicht die letzte Feile an dieselbe legen konnte); 4) Chon de Sermons (Génève 1721). Auch schrieb J: Exmen d'un écrit (von Sam. Werenfels) qui a pour tre: judicium de argumento Cartesii pro existentia Dieselber manifer mehre Etreisscheifen este estate de la constant de la consta etc., worüber mehre Streitfchriften erfchienen; f. Jonnal des savans 1701, hist. des ouvrages des savan 1700-1701 und nouvell, de la républ. des lette 1701-1703. Rach Barbier (Dictionnaire des Aunymes n. 10,809) und Unbern (f. g. B. ben Urt. Jacque lot in the Cyclopaedia or universal dictionary of arts, sciences and literature by Abr. Rees (London 1819. Vol. XVIII) foil 3. auch ben Tableau du secnianisme 1690 (gegen ben Prebiger Zurieu) geschricht haben, was inbessen 3. selbst beständig in Abrede grießt. hat. Gegen Baple fchrieb er eine conformité de la foi avec la raison etc. (Amsterd. 1705), morauf Sank in der Reponse aux questions d'un provincial LIL antwortete; 3. aber burch ein Examen de la theologie de Mr. B. und Bayle burch Entretiens de Maxime st de Themiste, ou réponse à l'exam. etc., bie übrigets erst 1607 nach 3.'s Tobe herauskamen. 3.'s Leben if beschrieben in einer Beilage zu ber parifer Ausgabe bn sub 1) ermabnten Dissert. , und in einer eigenen Bio graphie von David Durand (la vie de Jaquelot [Landres 1785]). (K. H. Scheidler.)

Jaques, f. Jacob.
JAQUES, ein kleiner Fluß Nordamerika's, welcher in der britischen Colonie Neu-Braunschweig entspringt und innerhalb dieser Colonie in den Fluß St. John sich ergießt.

JAQUES-DES-BLATS (St.), Dorf im Canton Wic-en-Carladez des Bezirks von Aurillac im französischen Carladez des Bezirks von Aurillac im französischen Carladez des Gantol Carladez des Franzosischen Carladez des Cantol Carladez des Franzosisches Cantol Carladez des Canto

JAQUES-DES-BLATS (St.), Dorf im Canton Bic-en-Carlabez bes Bezirks von Aurillac im trangoffchen Departement bes Cantal. Es zahlt 1200 Einwebner, und ist einer ber höchsten bewohnten Orte Frankreichs, am sudwestl. Fuße bes 5720 par. F. hohen Plomb du Cantal und auf ber Soble bes Thales ber Gere in 3037 par. Fuß absoluter höhe gelegen. Unweit batt liegt die Quelle der Eère auf ber Culmination der but bas Dorf und über bas Cantalgebirge suhrenden Kunfstraße von Aurillac nach Murat, in 3989 par. Fuß über dem Meere.

JAQUET (Katharine), geboren ben 1. Mary 1760 gu Grat im herzogthume Steiermart, Die Tochter Schauspielers, folgte ihrem Bater schon als Kind Wien. Bei bem bortigen f. f. Nationaltheater wi

JAQUOT

d ebenfalls ber Bubne, welche fie in ihrem gehnten tsjahre (1770) zum erften Dale betrat. Gine fefte Mung erhielt fie im 3. 1773. Ihren Ruf, als aus: onete Kunstlerin begrundete fie (1779) für immer Elwine in dem Trauerspiel Percy. Ihre eigentliche are waren Charaftere ber hohern Tragodie. Doch te fie auch im Luftfpiele Beifall ein, befonbers in ber Marivaur beliebt geworbenen Gattung. Bon ihrem I als Baronin Belborn in Schrober's Ring, fagt Lugenzeuge: "In biefer Rolle mußte ein fomifcher ter Katharine Saquet zu Wien feben, wenn er nicht Muth verlieren follte, fur bas teutsche Theater forts eiten" 1). Und an einer andern Stelle: "bie Rolle Baronin in meinem Luftspiele: Berftand und Leicht= hatte ich eigentlich fur meine Freundin Ratharine tet gefchrieben. Aber ber Tob, welcher ber teutschen ne in ihr eine ihrer wefentlichften Bierben entrig, raubte jugleich die Bolluft, fie von ihr gespielt ju feben"2). Sie ftarb, allgemein bedauert, in ber Bluthe ihrer e zu Bien ben 31. Januar 1786. Bahlreiche Ge= und Flugschriften fagten bem Publicum, welchen uft bie teutsche Buhne erlitten 3). Ihr schlanker bo und ebler Anstand biente ihr zu nicht geringer fehlung. Much ihr Dienenfpiel und ihre Gefticula= maren ausgezeichnet; in geringerem Grabe ihr Dr= Doch batte fie burch Berftand und Muth gludlich Sinderniffe zu befiegen gewußt, die fich ihrem thea= chen Beruf entgegenstellten. 2016 Uriabne auf Daros Joseph Sidel gemalt, befindet fie fich in ber Gallees f. f. Nationaltheaters, und als Elifabeth in Ros-Richard bem Dritten vor bem Theateralmanach auf (Heinrich Döring.) JAQUOT (Blaise), ein frangofischer Burift, murbe fabr um bas 3. 1580 ju Befangon geboren, unb mte aus einer, feit langerer Beit bem juriftifchen Staats: te gewibmeten Familie. Ebenfo wol burch außere, tige Umftanbe, als burch geiftige Borguge unterfiutt,

1) f. Jünger's Luftspiele (Leipzig 1788). 3. Ihl. S. 10. bend. S. 84. 8) Das ihrem Andenken gewidmete Gevon Jünger, gebruckt in dem britten hefte des ersten Bandes Schiller's Thalia, und in I. F. Jünger's Gebichten, herausen von I. G. Ed (Leipzig 1821). S. 98 fg. heißt es unter

Richt ber Grazie, die auf beinen Lippen schwebte, Richt dem Juno Muche, des Lächelns Zauberei'n, Richt dem Heuer, das in Deinen Blicken Ledte, Kließen meine Thränen nur allein. Rein, ein höh'res Gut ging mir in Dir verloren, Ach! Du warst dazu geboren, Aller Deiner Freunde Stolz zu sein.
Rein, dem Geiste, der auf Deinen Lippen schwebte, Deines Umgangs holden Zauberei'n, Und der Seele, die in Deinen Blicken ledte, Sollen meine Thränen heilig sein.

Rur bie guten Menschen, bie Dich kannten, Sind es werth, sich Deinem Sarg zu nah'n u. f. w. Bergt. Katharine Jaquet. Eine bramaturgische Stizze von S. F. int (Bien 1786). v. Winklern biograph. und literar. Nachin von Schriftstellern und Kunftlern aus Steiermark (Grafe ) S. 93 fg.

fah er bie Schranken ber Ebre febr geitig fur fich eroff: net. 3war blieb er nach Beendigung feiner Studien in bem Jefuiter : Collegium feiner Baterftabt, mit biefem Dr: ben eine Zeit lang noch in naherer Berbindung; allein nicht lange; benn fobalb er fich einmal entschlossen hatte, statt bes geiftlichen Standes Staatsbienste jum Biele feiner Thatigkeit zu mablen, widmete er sich ber Rechts wiffenschaft mit ebenfo vielem Gifer, als Erfolg. Gine Reife nach Stalien gab ihm Unlaß, eine Beit lang ju Turin ju verweilen; inbeffen tehrte er balb in fein Baterland gurud, und erhielt bier eine Professur ber Rechte an ber Universitat gu Dole \*). Rach einigen Jahren aber refignirte er auf Diefe Stelle, um mit bem Furften von Pfalg: Neuburg in Berbindung zu treten, welcher damals Trup-pen fur ben teutschen Kaifer warb. Er wußte fich auch bei biefem Pringen fo beliebt gu machen, bag er auf beffen Empfehlung im 3. 1624 jum Altersvorftand (Dopen) ber Universitat zu Pont : a = Mouffon ernannt marb. Sa= quot versocht in dieser Stellung mit großem Eifer die Borrechte dieser Universität gegen die Jesuiten, ließ ihre philosophischen Schulen schileßen, und beschränkte sie auf die Unterrichts-Ertheilung in der lateinischen Sprache. Hieruber in Buth, beschlossen die Lesuiten Jaquot's Uns tergang; und wirklich bot ihnen auch ein besonderer Bor= fall ben außern Unlag biergu bar. Ein Dabchen aus Mancy, von ber man fagte, fie fei vom Teufel befeffen, erflarte bamals offentlich, es gabe in Lothringen einen großen Bauberer, beffen Damen fie nicht nennen tonne; Die Jesuiten befahlen nun bem in bem Dabchen fich auf= haltenben Teufel, ben unbefannten Bauberer burch ein Beiden im Geficht fennbar gu machen; und benfelben Abend, als Jaquot in feine Bohnung gurudfehrte, erhielt er einen Schlag in's Geficht, auf ber bezeichneten Stelle. Bas Bunder, wenn man ihn nun allgemein als jenen Bauberer ausschrie! Die Gache machte balb fo viel Barm, baß Jaquot von bem Bergoge von Lothringen ben Befehl befam, beffen Staaten in furgefter Frift gu verlaf= fen. Deshalb ging er am 6. Jan. 1628 von Pont : à = Mousson hinweg, und suchte im zurudgezogensten Leben zu Befangon feines Rummers herr zu werben. Daß die burch die Jesuiten verbreitete Sage, als habe sich Jaquot im 3. 1632 mit ihrem Orben ausgefohnt, begrun= bet fei, lagt fich wol eber bezweifeln, als bie beigefügte Ungabe, bag er balb nachher in Befangon geftorben.

Als Schriften von ihm findet man genannt: 1) das sogenannte Peplum Caesarum (Turin 1610), ein turzer Abris der Geschichte der römischen Kaiser. 2) Der Commentarius de Jurisdictione (Brüssel 1613), mit einer Einleitung de Origine legum et magistratuum. 3) Eine akademische Gelegenheitsrede: Juridicae curiae oratio überschrieden (Pontzaz Mousson 1625). 4) Ein Buch unter dem Titel: Mars togatus, sive de jure et justitia militari (ebend. 1625). Sämmtliche Eremplare dieser Schriften sind jeht äußerst selten. Ein von Jaquot auf eine alterthümliche Wassereitung zu Besangen

<sup>1)</sup> Im heutigen Depart. bes Jura, an bem Doubs (bem Al-

verfertigtes lateinisches Gedicht, bat 3. 3. Chifflet, ber ben Berf. babei musarum delicium nennt, in ben zweis ten Theil feines Berts: Vesuntio civitas etc. p. 123 sq. eingeruckt. Die Refte biefer Bafferleitung find noch jest giemlich gut erhalten; baß fie aber fcon von Julius Cafar fich berfchreibe, wie Saquot in jenem Gebicht annimmt, widerlegt fich burch bie Rurge ber Beit, mabrend welcher Jul. Cafar ju Befangon verweilte. Chifflet, ber bierauf fcon aufmertfam macht, nennt feinerfeits ben D. Ugrippa als Urheber, bei feinem Mufenthalte ju Befangon vor bem Ubergange über ben Rhein; Unbere bagegen vinbiciren bie Chre ber Begrundung bem Marcus Murelius; eine Meinung, bie jest als bie gewöhnliche gilt 2).

(Emil Ferdinand Vogel.)

Jaraczewo, f. Jaratschew.

JARAGUA, Bai an ber Rufte ber fleinen, febr beruntergekommenen und betrieblofen Proving Alagoas, eines ehemaligen Bestandtheiles ber Proving Pernambuco. Sie liegt unter 9° 30' fubl. Br, ift von geringem Um= fange, indeffen tief genug fur großere Schiffe, wird aber nur von Ruftenfahrern befucht, Die ben unbebeutenben Sandel ber Wegend mit Pernambuco unterhalten, und in die vollig verfandete Bai von Magoas nicht einlaufen fonnen. Die Jaraguabai ift burch eine Landzunge von bem etwas norblicheren Safen von Pajuffara getrennt, und fieht mit bem Sauptorte ber Proving, bem Fleden Mlagoas, nur burch Landwege in Berbinbung.

JARANSK, eine bubiche Rreisstadt im gleichnami: gen Kreife ber europaifch = ruffifden Statthalterschaft Bi= atta, an ber in bie Pifchma fallenben Jarana, mit 870 Saufern, vier Rirchen und an 5000 Ginwohnern, welche fich theils mit ber Landwirthschaft beschäftigen, theils Rram: und Productenhandel mit Sauten, Pelzwert, Talg, Geife, Sonig, Bachs, Sanf und Sopfen treiben.

(J. C. Petri.) JARATSCHEW (polnifd) Jaraczewo), Stadt im Rreife Schrimm, bes Regierungsbegirts Dofen ber preug. Proving Pofen, mit 82 Saufern und 760 Ginwohnern. Es befindet fich bier eine Pofterpedition. (Klaehn.)

JARAVA (Johann), ein um bie Mitte bes 16. Sahrh. lebenber Urgt Spaniens, welcher fich in Lowen nieberließ und hauptfachlich burch ein botanisches Bert: Historia de las yervas y plantas (Antwerp. 1557) bekannt geworben ift, worin man außer ber Abbilbung und Benennung ber einzelnen Pflangen eine furge Rotig über ihren Gebrauch findet. Es ift daffeibe aber weiter nichts, als eine fpanische Uberfegung eines in frangofischer

Sprache gefdriebenen, mahrscheinlich von bem beta Reifenden Belon herruhrenden und Paris 1549 nenen Muszugs aus Leonh. Fuchs' Gefdich Pflanzen (Paris 1543). Jarava bat eine einzige binzugefügt, welche noch bagu ichlecht ausgefaller Deffenungeachtet erlangte 3. burch biefe Schrift ein chen Ruf, bag Ruis und Pavon eine neue Pflang ihm benannten ; fpater murbe biefe jeboch mit stip einigt. Mugerbem überfette er mehre Schriften b cero und einiges von Lucian in's Spanifche

JARAVA ICHU R. et P. ein peruanifches gras (Gramineae Juss., Triandria Digynia I Palifot be Beauvais Stipa Jarava, bei Runth St.

Jarbas (Myth.), f. Hiarbas.

كسراني) Kesrâni (ياربوقا) câni (قوقاني) ber Nabataer aus Berfamija, eine ben wenigen nabataifchen Schriftstellern, Die uns bie von Ibn Wahichia beforgten Uberfetjungen in' bifche befannt geworben find. Er fcbrieb ein Bud bie Gifte (Kitab el-somum). Allein fetbft ber bes Berfaffere unterliegt binfichtlich ber richtigen beweise ber Rritit, und noch lagt fich bis jest nie mitteln, wo Sabichi Chalfa die ihn betreffenden De ten ber bat. (Gustav Fl

Jarchi, f. Raschi.

Jardane, Jardanos (Mnth.), f. unt. Alkaios JARDANOS, Tágodarog, Konig von Lybien, phale's Bater (Apoll., Bibl. 2, 6, 3). Er wir Ubnherr einer fardinifchen Ronigsbynaftie betrachtet Chrysost, orat, 15, p. 236) und fommt burd Di mit Berafles in nabe Berbindung (Diod. Sie, 4

JARDANUS, Jaodavos, 1) ein Slufichen Lanbichaft Triphylia auf ber fublichen Geite bes MI Durch biefe Landichaft lief ber burch fein ftinkenbes fer widerliche Unigros. In Diefen floß ein Bad mit gefundem Baffer, worin, auch egbare Tifche gen murben, mabrent in bem obern Theile bes Ti feine leben tonnen. Der Ucidas verbefferte burd ! Bufluß zwar bas Baffer bes Unigros, fobaf Rifde, che aus bem Ucibas binein fchmammen, leben bliebe boch nicht mehr fur egbar gehalten murben. Diefe bas follte, wie Paufanias B. 5 vernahm, in alter ten Sarbanos geheißen haben. Rach einer anbem beffelben Schriftstellers V, 18 bieg bas Flufchen, ches bei ber arfabifchen Stadt Phigalia flieft und genannt wird, ehemals Jarbanos. Paufanias 1 nennt noch ein brittes Flugden, bas bei Robonia in floß, Jarbanos. Somer (Odyss. III, 292) lagt bi bones am Jarbanos wohnen, wogu Guftathius bei bag bie Anbones ein fretisches Bolf, und Kedweis Stadt Rreta's an bem Fluffe Jarbanos fei. Des phanus Jarbanos Lydiens ift vielleicht burch einen Ge

<sup>2)</sup> Sauptquelle bei biefem Artitel waren, ba man Jaquot anderwarts taum mit ein Paar Worten erwahnt sindet, die Rotigen über ihn im 21. Bande der Biographie universelle ancienne et moderne (Paris 1818). S. 405 f. Seine Leistungen als Jurift lassen sich wegen der Seltenbeit seiner Schriften jest muoultommen beurtheilen; boch gibt ichon bie wenige Rudfichtsnahme feiner Beitgenoffen auf feine juriftifchen Leiftungen einen Beleg bafur ab, bağ er fich im Bangen genommen über bas Bewohnliche nicht erhob, obwol er mehr humaniftifche Renntniffe befaß, als viele andere bamalige Rechtegelehrte.

<sup>\*)</sup> Biographie univers. T. XXI. p. 406 sq. Whefung's gu 36 der's Gelehrtenter. 2. Bb. G. 2246.

er ftatt Elis entstanben. Nach homer II. VII, 135 iber Jarbanos basjenige Flüschen, welches sich bei a (f. lehthys), vorbei in's Meer ergießt, wofern nicht er Name ehemals mehren Flüschen beigelegt worden

(Kanngiesser.) JARDIN ober DU JARDIN (Karl), geboren gu ferbam 1635, gestorben gu Benedig 1678. Rach ber inbifden Runftlergefellichaft in Rom Schilberbeent nte man ihn bafelbft Bodsbart. Er gebort zu ben ihmteften hollanbifchen Malern bes 17. Jahrh., ba er b vortreffliche Berte in ber Thiermalerei, mit welcher ich als vorzüglicher Schuler von Paul Potter und plas Berghem beschäftigte, ben Ruhm jener Schule rößern half. Schon im Junglingsalter ging er nach n, wo feine Gemalbe febr gefucht und theuer bezahlt ben. hier mußte er fich, fowie Offenbeed, D. be , Berghem und Unbere feiner hollandischen Beitgenof= ben Charafter ber italienischen Lanbschaft und felbft Thiere fur feine Runft anzueignen, und vereinigte mit Lanbichaftlichen in bem Bilbe immer etwas Ibyllis 3, wodurch es fur bas Gemuth anziehender werden ite. Die Liebe jum Baterlande ließ bie Ibee gu feis Rudfehr erwachen; er beschloß alfo über Lyon babin gu n, verheirathete fich aber in biefer Stadt mit einer bem Biographen nicht gunftig geschilberten Frau. Chehalfte mar ber Berfchwendung ergeben, und brachte armen Runftler in Schulben, fodaß er fich vornahm, n mit Umfterbam ju vertaufden. Geiner Frau überfig, befchloß er, fie gu verlaffen und unter bem Bors be, einen Freund in Terel zu befuchen, fchiffte er fich ging aber grabe nach Livorno und fpater bon ba Rom, mo er die ihm liebe Runft wieber in voller tigfeit ausubte, und noch von fruberer Beit ber, fos burch feine bort gurudgelaffenen Berte befannt, ben ern Ruf balb wieder erlangte. Gine Reigung nach iebig ju reifen, entfernte ibn wieber einige Beit von n; bort farb er aber balb nachher. Geine mahre eftellung der gewöhnlichen ober Sausthiere, außerft tige Beichnung, fcone Bufammenftellung ber aus ber ur entnommenen einzelnen Stubien, ein marmes und tiges Colorit und eine bochft forgfaltige, babei febr ale Musfubrung ber Gemalbe, erheben ihn ju einem größten Maler fur biefes Fach, welche es je gab. Es fct in feinen Gemalben ein bochft reiner Zon; heller ing bes Connenlichts fpricht fich neben ben großen, ten Schattenmaffen aus, die burch angenehme weiche bericheine unterbrochen, bas herrlichfte Bellountel ges und ben Befchauer in die freundliche Natur bliden en. Diefe Gemalbe find gewöhnlich nicht zu groß und nicht ju vielen Gegenftanben verfeben. Gie murben gerftreut, und außer Solland und Frankreich finbet bavon auch Manches in Teutschland vor, und wird, les bier immer felten, nur gu febr boben Preifen ver= Gins feiner vorzuglichften Bilber, nicht ju groß, ber Bunberdoctor im parifer Museum; es murbe im re 1783 mit 18,300 Livres bezahlt und war früher Befige von be Gagny, bann von Blondel b'Ugin-rt, worauf es in die fonigliche Galerie fam. Treu Encyfl. b. B. u. R. Bweite Section. XIV.

ber Ratur und mahr in Biebergebung bes Charaftere ift es auch auf bewundernsmurdige Beife gearbeis tet \*). Bas bem Runftler außer feinen Gemalben noch einen besondern Namen gab, und ihn im Allgemeinen ber Aunstwelt noch mehr bekannt gemacht hat, find die von ihm ebenfo gart als geiftreich gefertigten Rabirun-gen, 52 an ber Bahl, von benen 51 ein ganges Bert bilben und von Liebhabern febr boch bezahlt werben, befonbers wenn fie vor ben Nummern find, ba bie Platten bann noch ihre naturliche Große baben, mabrent fpa= tere Runfthandler bie Sobe ber Luft verfurgten. Diefe Blatter enthalten meift treffliche Thiergruppen und land= liche Figuren, auch einige italienische Lanbschaften, Die fast alle bewundernswurdig ausgeführt find und bem angehenden Runftler als herrliche Borbilber bienen fonnen. Bochft felten, unter ben 52 Blattern, ift bas Bilbnif bes hollandischen Dichters be Bog; es ift in flein 4. unten mit hollandifchen Berfen verfeben und nach Bartich Dr. 52, welcher in feinem Peintre-Graveur Vol. I. p. 161 einen vollständigen beschreibenden Ratalog von bu 3.'s Blattern gab. Die Blatter alle murben ungefahr zwifden 1652-1660 radirt und von da bezeichnet, sodaß mehre in J.'s 17. Jahr gehoren und boch die hochste Bollenbung zeigen. Ein Blatt, nach Bartsch Nr. 51, ist von Nicolas Berg= bem \*\*) rabirt und ftellt eine Gruppe mit einem Cavonarben bor, welcher einen bund tangen lagt. Runfthands ler in Solland baben, vielleicht ohne es genau gu tennen, Diefes Blatt ju ber Guite jener erftern Blatter gelegt und so ist es bis in die neuere Zeit, wo das Richtige entbeckt wurde, immer dabei geblieben. Die spatern ober zweiten Sorten der Drucke sind mit Bald und Schent's Abresse, und die dritte zeigt bei genauerer Ansicht die Spuren der herausgeschliffenen Abreffe. Rach 3. ift übrigens Debres von le Bas, Daubet, Beisbrob und Unbern geftochen morben.

JARDINIER (Claude Donat), Kupferstecher, geboren zu Paris 1726 (nach Füsly's alterer Ausgabe bes Lexisons 1725), gestorben ebenba 1774. Er war ein Schüler von Dupuis und Laurent Cars, sogar auch von J. P. le Bas, und hatte in seiner Manier viel Angenebmes, da er die Radienadel mit dem Grabstichel geschickt zu verbinden und den Gegenständen etwas Weiches und malerische Wirfung zu geben vermochte; übrigens bielt er sich treulich an die Originalmuster, welche er bearbeitete, und unterschied sich dadurch von einem Theile seiner Mitzgenossen in der Kunst, welche oft mit Vernachlässigung des Charakters nur auf Eleganz saben, die in Manier ausartete. Unter seinen Arbeiten ist eins der schönsten Blätter der Genius des Ruhms nach Annibal Carracci's tresslichem Bilbe in der dresbener Galerie, welches zu dem aus derselben ausgewählten bekannten Aupferwerke gestochen wurde '). Auch wird erzählt, das Jardinier an

1) Recueil d'un choix des tableaux de la galérie de Dresde

<sup>\*)</sup> Es gibt bavon mehre sehr gute Aupferstide von David, Daubet und besonders ein sehr geiftreich radirtes Blatt von Jean Jacques be Boissieu 1772 gr. quer Fol. \*\*) In Berghem's Artikel von Bartic Rr. 6.

bem berühmten Blatte von Cars: Hyppolite de la Tudo Clairon und zwar die Medea nach Ban Loo gearbeitet babe. Borzüglich merkwürdig ist auch das Blatt nach Moses Balentin: die Spieler, als mehr mit dem Grabsstichel bearbeitet, dann "das über der Strickerei eingesschlasene Mädchen" nach Greuze, woran der Kopf vorzügslich gelungen ist, "die Mutter mit den drei Kindern" ebenfalls nach Greuze, von Cars radirt und von Jeaurat vollendet. Alle diese sind als seine bessern Arbeiten zu betrachten. Der Künstler bewies übrigens bei seinem Zazlent eine große Bescheidenheit. (Frenzel.)

Jardins (Maria Katharina des), f. Villedieu.

Jardur (Myth.), f. Hertha,

JARED, nach ber Mussprache ber LXX. (Taged, bebr. 77, b. i. Sinabfteigen) 1) Dame bes fechsten Da= triarchen vor ber Gundfluth, Gohn bes Mahalalel und Bater bes Benoch. Er farb 962 Jahre alt (1 Dof. 5, 15. 18-20). Reicher als die biblifche Relation ift die Sage ber Uraber über ihn. Ihr gufolge mar er bas baupt ber Nachkommen Seth's, Die, ein frommes Gefolecht entgegen ben gottlofen Rainiten, auf bem beiligen Berge wohnten. Rain's Rinder hatten bas Thal inne. Die Gottlofigfeit und ber Frevel biefer lettern murbe gu Jareb's Beit besonbers laut, es entschloffen fich fogar 100 Manner von ben Getbiten gu ben Rainiten binab= augeben und führten biefes, trot Jared's Abmahnung, wirklich aus. Durch die Bermifchung biefer mit ben Tochtern Rain's find bie Giganten gezeugt worben. Die Abtrunnigen von ben Gethiten murben fur alle Beit vom beiligen Berge erifirt. Dann hat Jared vor feinem Tobe ben Benoch, Metbufchelach, Lamech und Roah um fich verfammelt, fie vor bem Umgange mit ben Rainiten gewarnt und ihnen aufgetragen, bei einem funftigen Begzuge von dem heiligen Berge, den Körper Adoms mit sich zu nehmen. Bergl. Hottinger de usu linguar. oriental. in redus saer. p. 234—239. 2) Name eines Nachkommen von Juda 1 Chron. 4, 18.

JAREK, 1) ein bem Grasen Szechenzi gehöriges Dorf im theißer Gerichtsstuhle ber bacfer Gespanschaft, im Kreise diesseit der Donau Nieder-Ungerns, in der großen oder untern ungrischen Seene, an der von Neussatz nach D. Becse führenden Poststraße in der Nähe der großen Kömerschanze gelegen, von Teutschen bewohnt, mit einer eigenen Pfarre der evangelischen augsdurgischen Consession und einem evangelischen Bethause, 170 Haussern und 1210 Einwohnern, unter denen sich 1181 Evangelische, 22 Katholiken und sieden Juden besinden. Die Bewohner ernähren sich vom Feldbaue und der Biedzucht.

2) Ein mehren Besisern gehöriges Dorf im nördlichsten Theile der agramer Gespanschaft und zwar im St. 30e bannes Gerichtsstuhle des Königreichs Kroatien, dicht an

ber Grenze ber freuger Gespanschaft, feitwarts vo von Agram nach Barafbin führenden Posistrage, in Seitenthale bes Lonyaslusses gelegen, nach Biszagh Pfarre des agramer Bisthums) eingepfarrt mit 20 sern und 208 katholischen Einwohnern, die Clamen 3) Machkov-Jarek, ein nach Deszinich eingepf Dorf im oberen zagorianer Gerichtsstuble ber vate Gespanschaft Kroatiens. 4) Jarek-Tishanich, ein Babok eingepfarrtes Dorf desselben Comitats und bes. (G. F. Schrei

Jaremar, f. Jaromar unb Jaromir.

Jaremir, f. Jaromir.

JARENSK, eine kleine Kreisstadt in ber Pr Usting der europäisch russischen Statthalterschaft B ba, an der in die Witschegda fallenden Farenka, 164 len von Moskau und 104 Meil. von der Gouvernem stadt Wologda, mit 215 Wohnhäusern und 1000 wohnern, die sich vom Landbau, Kram = und Probe handel nahren.

JARESANG, eine fleine Stadt mit einem for Borberindien, im Staate Nepaul Diffrict Chan; bie Stiegt an bem fleinen Fluffe Lephaga. (J. C. Schmi

Jareyes (Laguna de), f. Paraguay.

JÄRFSÖ, ein burch Ackerbau und Biebzucht nichabendes Pastorat in der schwedischen Proving och land, vom wichtigen Liusnaastrome, in welchem auf eanmuthigen Insel die alte steinerne Kirche liegt, in Halften gesondert, im I. 1825 mit 3901 (1815 3) Seelen. Die Ufer des Liusnaa sind reizend. Die hat ausgezeichnete Gemalde. Im Pastorat wohnen einige Finnen, deren Wenige aber des Finnischen machtig sind. Ichre Wenige aber des Finnischen unternehmen Handelsreisen nach Gedemora, Sala, sala und Stockholm. Unter den Bergen ist der kapformige Järsschlack weit im Meere sichtbar. (v. Sohnde

JARGEAN. Diefer Berg ift ber Gulmina puntt einer Gebirgetette, welche, wie bie pulfanifden birge ber Muvergne, auf bem boben Plateau von Frankreich aufgefett ift, und fich von ber boberen Gr Des Mont : Douge in oftweftlicher Richtung als Be fcheibe zwifchen ber Bienne und Begere (ober mi ben Stromfpftemen ber Loire und ber Dorbogne) b bas Departement ber Dber : Bienne (einen Ibel ber maligen Proving Limoufin) bis etwa gur Quelle ber rente erftredt. Da fie eines allgemeinen Ramens behrt, tann man fie nach ihrem bochften Punfte bie bes Jargeanberges nennen. Dan überfchreitet fie ber großen Strafe von Paris über Limoges (welche Mordfuße biefer Bergfette liegt) nach Spanien; fil fteht aus Granit und ihre fablen Gipfel baben febr gerundete Formen (mamelons). Ihren gangen Re befpult ber Biennefluß bis ju bem febr mertwund Anie feiner Nordwendung bei Chabanais; ba fie alfo fem Fluffe fo nabe gerudt ift, fcbidt fie bemfelben Bache gu, aber ihrem fart mit wilben Raftanienbir bewalbeten Gudabhange (auch bem Rorbabbange biefer Baum nicht) entquellen anfebnliche Stuffe, bie obere Begere, Die Bele, Die Dronne, Der Banbia

etc. s. gr. r. fol. Der erfte Theil herausgegeben ju Dresben von D. von Beine de, ber zweite auf Muguft's III. Roften, welcher ben erften Theil an fich taufte, und ber beitte unter ber Regierung Friedrich Muguft's hinzugefügt. Alle Blatter biefes Wertes find in Dresben in ber toniglichen Rupferftichgalerie zu haben.

JARGON, eine verborbene, bann auch eine zwis verschiebenen Personen verabrebete und baher ans unverständliche, endlich auch eine aus mehren Sprazusammengesetzte Sprache. Bergl. ben Urt. Spragusammengesetzte Sprache.

eine Brude fuhrt, welche ihrer Lange wegen mert-

big ift, und gablt in 428 Saufern 2355 Ginwohner.

JARIGES (von) 1) Karl Friedrich, als Schrift: r unter bem Ramen Beauregard = Panbin bekannt, dte ben 3. September 1773 ju Berlin bas Licht ber Gein Großvater war Großfangler unter Fried: II. Einen entschiedenen Ginfluß auf bas Schidfal Rnaben hatte ber frube Tob feines Baters, ber als Rath in Magbeburg privatifirte. Geine Mutter tablte fich mit bem reichen Raufmanne Plonies in Dag= rg, ber feitbem mit Gifer fur feine Bilbung forgte. bem bauslich ftillen Leben, welches Plonies führte, te er in feinem Boglinge gleichfalls bie Reigung gur amteit und nahrte bie angeborne Schuchternheit. Den n Unterricht erhielt Sariges in ber Sandlungeschule Ragbeburg, und fpater in Rlofter Bergen, wo er mit Schute einen innigen Freundschaftsbund fchloß, ber nie wieber lofte, und beiben burch theilnehmende Un= lichfeit auch in fpatern Jahren manchen Genug bete. Nachdem Sariges auf mehren Universitaten feine bien vollenbet, ward er nach bem Bunfche feines nundes Rammerreferendar in Berlin. Er vermochte h bem trodenen Geschäftsleben feinen Geschmad abwinnen, und entfagte baber balb wieber biefer Stelle, fich ausschließlich mit ben Wiffenschaften beschäftigen onnen. Bu feiner bobern Musbildung unternahm er te Reifen burch Teutschland, Die Schweig und Frantund begleitete felbft feinen Freund, ben nachherigen prafibenten von Binde in Munfter, nach Spanien Portugal, wohin berfelbe gum Gintauf fpanifcher afe gefandt worden war. Bas fich ihm irgend Merkbiges barbot, theilte er feinem Jugenbfreunde St. ite in einem fast ununterbrochenen Briefwechsel mit ').

(Heinrich Döring.)
2) Philipp Joseph Pandin, foniglich preußischer Großkanzler und wirklicher Staats und Kriegsminister. Spanien und Portugal erschien, nachdem Proben in ber Beitung für die elegante Welt 1808 mitgetheilt worben waren, zu Leipzig 1810 (eigentlich 1809).

2) Bergt. einen Aussas von St. Schüse im Journal für Literatur, Kunft, Lurus und Mobe (Weimar 1826). Rr. 58. Den neuen Netrolog ber Teutschen 4. Jahrg. 1. Ihl. S. 360 fg. Meusel's gelehrtes Teutscht. 18. Bb. S. 258, 23. Bb. S. 28.

49 \*

Seine genaue Kenntnig ber frangofifchen, englischen, fpa= nischen und italienischen Sprache erleichterte ibm bas Le= fen ber altern und neuern Schriftsteller, und veranlagte ibn zu einzelnen Auffagen in Journalen. In ber jena's fchen und leipziger Literaturgeitung mar er im Sache ber afthetifchen Rritit einer ber fleißigften Mitarbeiter. Da= neben beschäftigten ibn Uberfegungen aus ben neuern Sprachen, und Rachbildungen frangofifcher, fpanifcher und italienischer Rovellen, Die er in mehren Journalen und Almanachen bekannt machte. Bu feinen felbftanbigen Berfen gehoren: Spanische Romangen, überfett (Berlin 1823) Shaffpeare's Eroilus und Greffiba (Ebenb. 1823), besgl. beffen Ronig Lear und bas Buftfpiel: bie Grrun= gen, beibe (1824) fur Die gwidauer Tafchenbibliothet auslandischer Claffifer bearbeitet. In ben letten Sahren feis nes Lebens mar er ein fleißiger Mitarbeiter an bem Journal fur Literatur, Runft, Gefchmad und Mobe, welches, von St. Schutze redigirt, ju Beimar erschien. Mus ber genannten Refideng verbannt durch feine gu fcharfen Theaterkritiken, lebte er in Berlin, ohne ein offentliches Umt zu betleiben, ausschließlich ben Wiffenschaften, bis gu feinem ben 22. Juni 1826 erfolgten Tobe, ber ihn überrafchte, als er in einem eifrigen Gefprache mit bem Freis herrn bon Uchtrig begriffen war über bie Erneuerung ber luftigen Beiber von Windfor auf der berliner Bubne. Dhne einen felbftichaffenben Geift gu befigen, mar er un= ablaffig bemubt gewesen, ben fortschreitenden Ibeen faft in allen Biffenfchaften ju folgen und fich mit ber Blus the ber Gultur in mehren benachbarten ganbern gu bes freunden. In feinem Urtheile bewahrte er fich immer eine gewiffe Gelbstandigkeit, und er fonnte fich um fo mehr von allem perfonlichen Ginfluffe frei erhalten, ba ibn in genügsamer Ginfamteit weder Berbaltniffe, noch before bere Berpflichtungen feffelten. Rach ben Mugerungen eines intereffanten Muffages über ibn von feinem Freunbe St. Schute, mar bem fill Beniegenben bas Umt ber Kritit ber naturlichfte Beruf. Indem er aber gu mehren fritischen Blattern Beitrage lieferte, mar es ihm weniger um bas Bewußtfein bes Berbienftlichen, als barum gu thun, feiner eignen freien Reigung gu genugen. Daber unternahm er mol nur felten etwas mit 3wang ober großer Unftrengung. In feinen Urtheis len herrichte oft eine verlegende Bitterfeit und Scharfe, bie er felbft in ber Rritif uber Berte nicht gang verbergen fonnte, mit beren Berfaffern er in freundichaftli= chen Berhaltniffen fand. Un ein Ubelwollen mar babei nicht zu benten; bie Sache galt ibm immer mehr, als bie Person; Berftellung war ibm durchaus fremb, und er fprach nie anders, als er innerlich empfand 2).

<sup>1)</sup> Gin Bruchftud feiner Reife burch bas fubliche Frankreich,

fo fteht von diefer Seite betrachtet, Joh. Ge. Bachs ter's 12) Ableitung bes Bortes Jarl vom teutschen Er (Berr), und in ber Beugung Ern, welches im Dittelals ter von honoratioren gebraucht wird, aber weniger als Berre ift, nichts entgegen. 2b. Bagner 13) bemerkt: "Earl, errl (altgoth. Sarl, fcald, hara, dux, verm. mit herr; herun, Ehre, perf. ari. Es war bei den Sachsen die bochfte Stufe ber Cbenburtigen." Bubmund Magnusen überträgt Jarl in der Stelle des Harbarz-Lioth Str. 23. S. 102 burch heroas, und bemerft, man konne es auch durch viros ingenuos l. liberos ") wiedergeben. Im Gloffar S. 597 fagt er zu Jarl: Jara bedeute in der Edda so viel als Schlacht, weshalb vielleicht Jarl ursprunglich nichte anderes gewesen fei, als ein Streiter ober Rrieger, gleichfam Jarill; aber im Berlaufe ber Beit tonne bas Bort auf bie Imperatores ober Praefectos allein beschrantt fein; fonft mochte vielleicht Jarl vir illustris bedeuten, von ar, Morgens rothe, bas erfte Licht, Morgen, Aufgang, Ursprung; ober endlich tonne es, infofern es bem Anechte wie in ber ans geführten Stelle bes Harbarzlioth entgegengefest ju werben scheine, auch in bem Sinne bes lateinischen Herus, herilis gefaßt werden, weil ein Freier Berr feiner felbst, feiner Sandlungen und feines Bermogens fei, mas bei bem Stlaven nicht ftattfinde. Finn : Magnusen erflatt Jarl im Ind. Onomast. 15) burch vir strenuus aut nobilis, und vergleicht in ben Gloffarien jum 2. und 3. Abl. ber großen Musg. ber Ebb. Gam. bas Bort mit bem finnischen und lappischen jallo, julo, egregius, strenuns, bem perfifchen Jall, heros, athleta, und bem gries φίβφει ιάλλω, mitto, emitto 16).

Bwei besondere Beziehungen hatte das Amt eines Sarls; er war namlich erster Rathgeber des Konigs oder erster Minister, und zweitens Stattbalter eines vom Konige eroberten Reichs, in welchem dieser nicht personlich war, oder Stattbalter einer Landschaft. In letzterer Beziehung erklart Finns Magnusen im Glossar das in dem Formáli til Holga Quidu Haddingia-Skata vorkommende Jarl durch comes l. provinciae praesectus, doch ist diese Bedeutung in dieser Stelle nicht sanz sicher 17). Nach Rühs bekleidete der Jarl die höchste

Burbe nach bem Konige, und tam tem mojor dor ber frankischen Konige gleich. Er ftand ben Geschiffen bes Konigs vor und führte bie Kriegsmacht an. Je Anfange trugen bie Statthalter ber Provingen, befentet berjenigen, die an ben Grenzen bes Reichs gelegen, w ben feindlichen Ginfallen ber benachbarten Bolter anter fest maren, diefen Ramen. Bor ben Beiten bes Chri thums scheint aber auch biefe Ginrichtung nach Riff welcher jedoch fur feine Behauptung teinen Grund a gibt, in Schweben nicht ftattgefunden zu haben. In feberen Beiten ftanben bie Landschaften in Schweben une Berrad's: (Bezirts:) Konigen, wie in Norwegen m Aultis : (Boltichafts ., Landichafts .) Ronigen. Es benit in ben Schriften ber Reueren bie größte Berwirrung Dunkelheit über Jarl, weil fie herrads = und Fulit nige als bamit gleichbebeutenb annehmen. Go bemei Rubs mit Berweisung auf Spelmani gloss. s. v. De p. 190, daß die Chroniften bes Mittelalters ben Zirdie Sarl übersegen burch: Reguli, subreguli, duces, pie cipes und comites. Geijer 16) fagt : beides, ber alte & tel Berfir, sowie die noch bobere Burbe Sarl, mute d Tignarnamen (Burbenname) angefeben, weswegen file Bauptlinge auch Beradetonige, Fplfistonige biegen. De ein folcher Irrthum in einem geschatten, erft im 3. 1832 erschienenen Geschichtswerte vortommt, ift es um fo # thiger, ihn aufzudeden. In Schweben waren die Ibnig Upfala's zwar bie Sochften, weil namlich ber Samtten pel aller Schweden daselbst mar. Aber die vielen Bo girfstonige maren aus bemfelben Gefchlechte als jene mi badurch entstanden, daß bas Reich, welches fruher unter einem einzigen herrscher gestanden hatte, unter bie Bit ber getheilt worden mar. Mugerbem, daß Die Berabilinige jum Opfer nach Upfala tommen mußten, fanten f in teiner Abhangigfeit von bem bochften Ronige, ber fe nen Sis zu Upfala hatte, zahlten namentlich teine Schetten von ihrem Reiche. Ingiald verbrannte Die Berabsti fehte Sauptlinge über die Reiche, Die fie gehabt batte und nahm Schatzung bavon 19). Daß jene Berabili verschieben von ben Sarlen waren, gebt auch berauf ber vor, daß Snorri Sturlufon ausbrudlich fagt: Ling So giallo fandte Mannen burch gang Schweben, und bat gu fich Konige und Jarle und andere Fahnenmanner "). Die Ronige gablt Snorri Sturluson hierauf auf, und es find bie namlichen, welche er vorher burch Berabsfonier bezeit net bat. Ingialld, ber Bruber Salfban Swithein's, wer Ronig in Wermaland, aber nach feinem Tobe unterwaf Ronig Salfban Switbein von Beibmort, Tholt und De

nes herren Tochter in Pflege gehabt baben, eine Sache, bie fer gewöhnlich war, boch tann ibn ber Dichter fich auch an Endnir's hofe benten, sowie er fich Ithmunben zu benten schwie wenn er sagt: Ithmundr het jurl hans; vgl. 28 achter's frem ber Arit. 2. 28b. 2. Abth. S. 95 fg.

<sup>12)</sup> Glossar. Germ. p. 373. Er zieht zugleich heres und heriles herein, mit Hinweisung auf Du Fresne unter heriles, wo Stoffen angeführt sind, in benen herilis durch Derr erklärt wird, und Spelman unter Korla. 13) Bailey-Fahrenkrüger's Wörterdurch der englischen Sprache S. 301. Was wir altnordich nennen, bezeichnet er durch altgothisch. 14) Auch Studach, Samund's Edda des Weisen 1. Abtheil. S. 155 gibt die Steller "die Freien (Jarle) fallen im Felde Othin, aber Thor der Arob."
15) Inm Rigsmal im 3. Abl. der großen Ausgade der Edda Samundar S. 264. 16) über die Erklärungen des Wortes vogl. Iok. Olavii Syntagma de daptismo vetarum (Havn. 1770. 4.).
17) Es heißt nämlich: "Horward hörte, daß König Swafnir eine Tochter hatte, die schönste aller Frauen; sie hieß Sigurlin. Ithmund hieß sein Jarl; Atti war dessen Sohn. Er reiste dahin, um Sigurlin sür den König Swasnir. Fraumar sieß der Jarl, der Sigurlin in der Psiege Swasnir. Fraumar hieß der Jarl, der Siegurlin in der Psiege hatte. Seine Tochter hieß Alos. Der Jarl rieth, daß das Mäden verweigert werde, und Atti zog heim." Franmar kann allerdings auch als Statthalter einer Provinz sei-

<sup>18)</sup> Geschichte Schwebens, teutsch. übers. von Sw. 9. tiff ler (Damburg 1832). 1. Bb. S. 105. 19) Das Raben im biese Borgange s. in Snorri Sturtuson's Wettfreis übers wer f. Wachter 1. Bb. S. 100 — 102, 108, 109. 20) b. 4. we benen ber bie Fahne getragen wurde, ober mit andern Batis Deterscharenschierer.

alfo rudfichtlich ihrer Burbe in ber Regel von Berabs: Ronigen und Kulfis : Ronigen febr verschieben, baben aber in anderer Begiehung, als Befiger einer ganbichaft, mit ben Konigen manches gemein, 3. B. Die Gebrauche bes Erbtrunts, mittels beren ber Gohn eines Ronigs ober ber Sohn eines Barls bas Erbe feines verfforbenen Bas ters feierlich antrat 27). Das Jarlthum war gwar urs fprunglich nicht erblich, wurde es aber nach und nach ebenfo, wie bas Gaugrafenthum in Teutschland. Es ges borte allerbings gur Rachfolge Belehnung, aber biefe marb als ein Erbrecht in Unspruch genommen. Die meiften alteren und neueren Alterthumsforfcher haben Sarl burch Comes ober Graf übertragen, unter andern Loccenius 28), Torfaus 29), Salborfon 30), Kinn : Magnufen 31) und bie übrigen überfeger ber Ebba Samundar 32). Loccenius bes merkt zu Comes: vor Alters bei ben Scandinaviern ober Gothen Sarl ober Berl, bei ben Ungeln Eorl, gleichfam einer, ber in Ehre fei, wie es Camben in ber Britannia erklart, aber nachmals habe man ben Namen Grave ober Greve bafur ju mablen beliebt, mahrscheinlich von ben benachbarten Teutschen entlehnt. Dag biefer Titel einft bem Richter und nachmals ben Ortsvorftebern (locorum praesidibus) beigelegt worben, erhellt aus ben Unzeigen vieler alten Schriftfieller. Salborfon im islan-bifchen Borterbuche gibt Sarl burch comes, und banifch burch en Greve, und leitet bas Wort von bem norbis fchen ar (Arbeit), und erill (beffandige Arbeit) ab. Bor Alters wurden, wie er bemerft, die ministri domestici principum, bes Regenten oberfte Sofbebienten, fo genannt, wie benn Ronig Utti, Bubli's Gobn, feine Satelliten (Sofleute) mit ber Bezeichnung Sarl angerebet habe; wobei aber mog-lich bleibt, bag ber Konig fie nur als Führer ihres Gefolges fo nannte, und es bleibt fehr zweifelhaft, ob im Allgemeinen Satellites und Sofleute mit biefem Namen bes legt werben tonnen, benn bichterifch wird Sarlar auch für vornehme Manner überhaupt angewendet. Atlamal in Graenlenzo Str. 54. S. 451, wo bie Uberfeber ber Ebba jarlar burch heroes ausbruden, gibt es eine anbere Uberfetung burch: Manner 33). In ber Quida Gudrunar Giukadotte III. wird Jörlom allerdings burch aulici übertragen , und mit Bezug auf biefe Stelle im Gloffar fo erklart, jeboch in ber Unmerkung 34) bemerkt, baß Sarlar bichterisch auch fur Menschen (und nach unfrer Meinung fur vornehme Manner) überhaupt fteben

Satte ber Ronig nur Ginen Sarl, fo galt es für Befdranfung, bie er fich ju Gunften bes Lanbes f ober auch ju feinen eignen Gunften auflegte; benn Sarl verlangte ftattliche Leben und anbere Ginfi Bon ber Beschränfung ber Bahl ber Jarle in Rom auf Ginen, handelt Snorri Sturluson in ber Sagu Haralldi Hardrada Cap. 49 37). Der Konig Rag Dlaf's Cohn, erflart barin bem um bie Sarlsmurbe tenben Hakon, baß fein Bruber Dlaf und beffen f Magnus nur Ginen Sarl im Canbe gehabt batten u benfelben Grundfat befolge. Die unter Barallo bem & fconen gemachte Ginrichtung, wornach bie Sarle mit Gaugrafen bes frankifchen Reiches Uhnlichkeit batten, alfo balb eine Abanderung. Bu weit geht ein fcmebi Geschichtschreiber 38) bei Bergleichung ber Sarle mit ben fen, wenn er Sarl und Graf bas fdwebifche Grefwe, b ben Urfprungs achtet und von bem alten teutschen gothifden Borte grau 39) ableitet und erflatt: gra riger Mann unter bem Bolfe. Solberg bagegen wirft bie Bergleichung ber Jarle mit ben Grafen betrachtet fie als Statthalter, weil ein Ronig nach oberung eines gandes ober einer Proving einen Sarl über geseht habe und ber Titel gemeiniglich nur für Person gegeben worben sei mit geringen Musnahmen, welchen Die orknepischen Sarle gehörten \*1), welche gand und bie Inseln von ben Königen in Rorwegen Leben hatten und ihre herrichaft und Titel auf ihre 9 fommen fortpflangten. Dag bie Jarlsmurbe fonft : erblich gemefen, will Solberg bauptfachlich baburd er ten, bag ben Rachtommen bes Jarle Saton bon & als fie fich mit ber Erbgerechtigfeit an Die Sartichaft Eranbalog halten wollten, biefes unterfagt murbe, bag ber heilige Dlaf bem Dlaf Sfialgsfon, welcher felbiges Recht bestand, antwortete, er wolle ibn für pornehmften Lehnshauptling und (machtigften)! Lebusn gelten laffen , aber felbft bestimmen , wie groß bas & werben folle; benn bie Lehnshauptlinge feien nicht i geborne jur herrlichfeit feines Reichs. Die alten 3 unter Sarallo bem Saarfconen, laffen fich unftreitig

kann 3). In ber Gudrunar-hvaut Str. 39. S. wurden wir Jarlar 36) nicht ministri, sondern praes übertragen, insofern dort, nicht wirkliche Jarle ober statt berselben andere Besehlshaber gemeint sind. sollen namlich, wie wir glauben, den Scheiterhausen, von die Stelle spricht, nicht eigenhandig errichten, dern errichten lassen; da bei feierlichen Gelegenheiten wöhnlich am Hoslager eines Königs mehre Jarlar befanden.

<sup>27)</sup> s. das Rabere in der Inglinga: Saga bei F. Wachter a. a. D. 1. Bd. S. 102. 103. 28) Antiq. Sveo-Goth. 3. Cap. 2. Nusg. S. 49. 29) z. B. in seinem Werke Orcades. über die Jarle von Orkney s. den Art. Orkneyinga-Saga (8. Sect. 8. Ih.), wo auch von den Jarla-Sögor (der Jarle Geschichten), welche der Orkneyinga: Saga zum Grunde liegen, und die auch Snorri Sturluson vor sich hatte, S. 414. 415 gehandelt wird. 30) Lexicon Islandico-Latino-Danicom. 31) Glossar, zum 8. Th. der Edda Sämundar S. 231: Jarl, princeps, Comes in Beziehung auf Hava-mal Str. 96. S. 110, wo Jarl dichterisch für Fürst der Herricher überhaupt steht. 32) Introductio Odae Heigii Haddingiorum Herois große Ausg. der Edda Sämundar 2. Bd. S. 27. 38) Ett mütler, die Lieder der Edda S. 81. 34) Im 2. Bd. der großen Ausg. der Edda Sam. S. 327.

<sup>35)</sup> s. auch ben Index verborum zur Viga-Giums-Sagter Jarl. 36) Ettmüller S. 97 gibt es burch: Eble. In ber großen Ausgabe ber heimskringla 3. Bb. S. 107. ju ber Ausgabe von Peringstiblb 2. Bb. S. 112. 113. Dalin 3. Thl. S. 166. Not. i. 39) Canus, senior; s. 6 Vossius de Vit, Serm, L. 2. 40) Danische, norwegische Eta und Reichshistorie, übersetz von Fr. Gerb. Boß S. 592. Bie biese entstanden und ihre Bürde vererbten, darüber sach beinerst der Schollen von Gr. Gerb. Boß S. 592. Art. Orkneyinga-Saga (3. Sect. 8. Thl.), wo auch bemerkt was Snorri Sturluson davon erzählt.

Grafen bes frankifden Reichs an bie Seite ftellen; benn waren nicht auch biefe Statthalter bes Ronigs in ben Gauen, wie jene in ben Fylfis? Beiben lag bie Sorge fur Rechtepflege und bas Kriegswefen ob 12). Beibe Burben, bie bes Gaugrafen und bes Jarl, maren urfprunglich nicht erblich ; aber burch Berudfichtigung ihrer Cobne fam es nach und nach bagu 43). Bon Befchlech= tern, in welchen bie Sarlsmurbe erblich geworben, find bie Jarle von Drenen ju nennen. Diefe laffen fich am beffen mit ben Grafen Teutfchlands vergleichen. Unbers jeboch ift's in Morwegen , feitbem nicht jebes Sylfi einen Sarl hatte, fonbern nur bas gange Land einen einzigen. Diefer mar zuweilen beinahe baffelbe, mas ber major domus im frantifchen Reiche baburch murbe, bag er bie Reichsverwaltung mahrend ber Minberjahrigfeit ber fran-Bifchen Konige führte 44). Doch mar ber Jarl bobern Urfprungs; benn am Sofe ber norbifchen Konige mar auch noch ein Drottseti, welches man g. B. in ber Saga Hakonar Hakonarsonar Cap. 11 burch Major domus re-giae wiedergegeben findet \*5). Sier ift über bem Drott-seti noch ber Jarl, mahrend im frankischen Reiche ber Major domus baburch feine politische Bedeutung erhielt, bag er mit bem Umte bes Drottseti bas Umt eines Reichevermefers verband. Da ber fpatere Sarl in Norwegen eine gang andere Bedeutung befommen als bie fruberen, fo brauchte man auch Jarl nicht jur Ubertragung bes teutschen Grafen, fonbern behielt mit einer fleineren munbartlichen Umanbes rung bas Bort bei, 3. B. in ber Hakonar Hakonarsonar Cap. 405 greifa, vom Rom. greifi 46), jedoch von einem teut= fchen Grafen Ernft von Gleichen, beffen Titel nicht wohl in Sarl umguanbern mar. Bu jener Beit aber, als Rarl ber Große bie Bergoge aufgehoben hatte, und bie Lander burch mebre Gaugrafen regieren ließ, hatten biefe ohne Ubel= fant in Scandinavien Jarlar genannt werben fonnen. Bergog mar bamals in Norwegen feine bleibenbe Burbe und hatte gar nicht ben Charafter eines gandesfürften. Einen Bergog gab es nur bann, wenn ber Ronig gu jung war, bas Beer felbft anfuhren gu tonnen. Barallb ber Saaricone bestieg ben Konigeftubl, als er gebn Sabre alt mar, Buthorm, fein Mutterbruber, murbe baber Regent, aber nur Bergog für bas Kriegsvolt bes Sofes (nach anderer Legart, für bas Rriegsvolf überhaupt). 3hm verbanfte Saralld feine Giege über die Fulfistonige. Buthorm felbft warb Jarl, wiewol nicht bem Ramen, fonbern ber Gache nach; benn es beißt von ihm: Bergog Guthorm fag of: ters in Tuneberg und hatte bie gange Bermaltung, wenn ber Ronig nicht nabe mar und bie Lanbesvertheibigung 47). Diegu mar es nicht nothwendig, Bergog gu fein ; benn Bot=

tur und Safti, bes Danenkonige Frobi Jarle, maren mit ber Landesvertheidigung beauftragt, mahrend er außer Landes war 46). Bemerkenswerth ift die Urt und Beife, wie Gluli gum Jarl wurde. Als fein Bruber, ber Konig Ingi, lange frank gewesen und die Nothwendigkeit eines Regenten allgemein gefühlt murbe 49), führte er feinen Bruber Gfuli jum Gige und gab ihm ben Jarletitel 60); Gfuli Jarl er: hielt die gange Regierung und murbe Reichsvermefer. Bei ihm galt alfo ber Dame Sarl fo viel als fruber bei Bu= thorm ber Rame Bergog. Batten bie Berhaltniffe bes frantifchen Reichs in Norwegen ftattgefunden, fo hatte an ber Stelle Stuli's Dicolas, ber Drottseti bes Ronigs, bie Reichsverweferftelle erhalten muffen. Jarl ift alfo nicht ibentifch mit major domus, fondern nur ein Unalogon beffelben; ebenfo wenig ift es gang gleich mit dux, weil neben Saralld's Sarlen auch noch ein Bergog vortommt, und auch fpater bie Bergogewurde mehr galt als bie Sarlsmurbe. Doch mar von Guthorm bis auf Cfuli fein Bergog in Normegen gewesen, mas ber Geschichtschreiber ausbrudlich bemerkt. Der Jarl war namlich ber nachste nach bem Ronige gemefen. Stuli aber begnügte fich mit bem Jarlenamen nicht; baber gab ibm Ronig Bafon Da= fonarfon, als er fich mit ibm verfohnte, noch ben Ber: jogstitel, und Dlaf Switaffallb, fowie ber Gefdichtfchreis ber, beuten bies als Ertheilung eines bobern Titels. Da= lin 51) beruft fich fur bie Unnahme, bag Sarl und Ber= gog um bas 3. 1170 in Schweden einerlei gemefen fei, barauf, bag Birgir von Gothland von Gnorri Sturlufon immer Jarl, und in ben lateinischen Briefen feis nes Ronigs immer dux genannt werbe. Uber feine Schluffolge ift nicht gang ficher; benn wie hatte man Sarl von Gothland im Lateinischen anders als dux übertragen follen, ba Comes ju wenig war und die Amter bes Sarl und dux einander febr vermanbt maren? In bem Bofgefege Hird - skraa 52) Cap. 7 ift bie Gibesfor= mel fur ben Bergog und Sarl eine und biefelbe, und bie feierlichen Gebrauche bei ihrer Ernennung maren biefels ben 53). Unschaulich werden biefe befonders burch zwei berühmte Beifpiele, als Ronig Magnus ber Gute von Norwegen und Danemart Sweinen Ulfsfon ju feinem Sarl machte, um ihm bas Danenreich gur Berwaltung in bie Bande ju geben, wenn er fich in Norwegen befanbe, sowie Anut der Machtige ben Jarl Ulf, Swein's Bater, jum Bauptling uber Danemart feste, fur bie Beit, wo er in England mar. Der Ronig fteht auf, nimmt erft ein Schwert und befeftigt es Sweinen an bas Ges bange, bann einen Schild, und befestigt ibn an Swein's Uchfel, fest ihm bierauf ben Belm auf bas Saupt, und gibt ibm Jarlenamen und Diejenigen Leben in Danemart, welche zuvor fein Bater Ulf gehabt hatte. Sierauf

<sup>42)</sup> s. die Rachweisungen in Beziehung auf die Grafen bei Georgisch im Index zum Corpus Juris Germanici antiqui unter Comes.
43) Aus den thüringischen Gaugrafen, welche ihren Sie zu Beimar hatten erhob sich das Geschlecht der Grafen von Weimar und Orlaminde, und aus den Gaugrafen des Grabelds das Geschlecht der Grafen von Penneberg.

44) f. B. Bachter, Forum der Krit. 2. Bd. 2. Abrh. S. 41—44.

45) s. die große Ausgabe der Peimskringla 5. Bd. S. 10.

46) s. die große Ausgabe der Peimskringla 5. Bd. S. 348 und die Fornmanna Sögur 10. Bd. S. 101.

47) s. Bachter, Snorri Sturtuson's Beltkreis 1. Bd. S. 150. 151. 212.

M. Encytl.b. BB. u. R. Bweite Section, XIV.

<sup>48)</sup> a. a. D. 1. Bb. S. 82. 49) Saga Hakonar Hakonarsonar Cap. 11. 50) Saga Hakonar Hakonarsonar Cap. 190. in ber großen Ausgabe ber Peimskringla 5. Bb. S. 195, 6. Bb. S. 215. 51) a. a. D. 2. Thl. S. 111. Der Jart Birgir heißt in einem ber Schenkungsbriefe bes Königs Knut Erikon an das Klosfter Mydala: Byrgo, Sveorum et Gotorum dux inclitus, und hat die Vorberfielle vor des Königs Bruder Philipp. 52) f. dief, Art. 53) f. die Hirdskraa 12. Cap. S. 74-80.

wird ber Schrein mit den Beiligthumern gebracht; Swein legt seine Sante barauf und schwort bem Konige Das gnus ben Eib ber Treue. Endlich führt ber Konig ben Sarl zu fich auf ben Hochsit 14). Gin anderes Beispiel einer Ernennung jum Jarl bietet Erlingr Stati bar 11). Die Hirdakraa gibt Cap. 13 bie breifache Beife an, wie bie norwegischen Konige bie Burbe eines Jarle ertheils ten. Gie nahmen bagu ihren ehelich geborenen Sohn, manchmal ben ehelich gebornen Bruber ober einen ihrer Schwager. Der Ronig verlieh bemjenigen, ben er gum Barl machen wollte, ein foldes Stud vom Lante, als ibn gut buntte, aber biefes wurde tein vererblicher Gegen= stand, obschon Viele Rechtsansprüche darauf gemacht haben. Nirgends in Norwegen findet fich ein Sof, ober eine Lanterei, ober Dbal, welche ber Jarlswurde inharirte, fonbern ber Konig weist nach Belieben Besitzungen an ben Orten an, wo er will, am meisten von seiner vaters lichen Berlaffenschaft. Dft ift auch tein Jarl in Rormegen gewesen, und bas war bem Bolte am bequemften. Das 14. Cap. handelt von ber Art und Beise, wie ber Ronig Manner, unter bem Namen von Jarlen über gans ber fegen will, welche Schagung gablen, zuerst über bie Orkneyar. Anwendung ift davon gemacht in dem Bers gleiche bes Konigs Swerrir und bes Jarls haralld's Madbabar: Sons, sowie ferner bes Konigs Magnus has konarson's und des Jarls Magnus Gilbert = Son im 3 1264. In diese Kategorie gehort auch die Ernennung eines Jarl für Island, wobei ber Konig einen Borbehalt machen konnte, wie es ihm gut buntte und nach guter Manner Rathe. Die Gebrauche aber maren auch in Dies fen Fallen nicht verschieben, wie aus bem 15. Cap. ber hirdftraa zu erfeben ift. Auf einem Thinge (Berfamms lung) aller Mannen gibt ber Konig, wenn er fich ju feis ner Erleichterung ober Chre einen Jarl ju ermablen beabsichtigt, bemjenigen, welchen er bazu bestimmt bat, und welcher auf bem Schemel vor bes Ronigs Sochstuble fitt, Jarlenamen, und fpricht eine in ber Sirbitraa aufbemabrte Formel, fest ben jum Jarl Ernannten in ben Sochfit, außerhalb auf feiner Sochfeite und gibt ibm Schwert und Fahne, worauf ber Jarl ben Gid schwort. Das 16. Cap. beffelben Gefetes handelt von den Privilegien und Obliegenheiten eines Jarls; er foll bie Fahne por fich haben, wenn er in eine Stadt reitet, außer wenn ber Konig vor ihm ist; vier und nicht mehr als sechs in feinem Gefolge haben, wenn er fich bei bem Ronige befinbet; auf bas Befte über bas Land herrichen, welches ber Konig ihm gibt, und bie Strafgelber nach Borfchrift ber Gesete nehmen, teine großeren Otbod (friegerische Aufgebote, militairifche Confcriptionen) haben, als ber Ronig, wenn biefer nicht einwilligt; bie ganbereien nicht bin-

weggeben, welche ber Konig ihm überlagt, wobei er jeboch nicht behindert ift, fie Jemandem jugumenben, fobald er fie in seiner Gewalt hat. Auch foll er nicht mehr Mannen haben, als der König und verständige Ramer gehörig finden. Wenn ber Sarl bie Sirb (Leibwache, Sofgefinde, vermehrt, feit ber Konig Berbot bagegen ge geben bat, follen alle fur Landesverrather gelten, welche wiffentlich gegen bas Berbot verftogen. Auch barf ber Sarl nicht aus bem Lanbe weisen, außer mit bes Sie nigs Rath, ober mit keinem Sauptlinge im Bergleiche fein, mit welchem ber Konig in gefetlichen Dingen im 3wie spalte ift; ober folche Menschen, gegen welche ber Rong ergurnt ift, wider beffen Billen halten. Dagegen, wem Unfriede im gante herrscht, so ift er mit allen feinen Mannen dem Konige pflichtig in allen Nothen. Kommt ber Jarl felbft in unverschuldete Roth, fo foll ber Rong ihm folden Beiftand leiften, als gute Danner geratten finden. Uberall, mo ber Ronig, ber Sarl und ibre Dar nen zusammen find und Unfriede berricht, ba foll jede gegen ben anbern fich fo benehmen, als wenn fie alle ju Einer Genoffenschaf: geborten Berpflichtet ift ber Jak fowol im Frieden als im Unfrieden, alle Reifen ju mo chen, welche ber Konig ihm mit Bernunft gebiet, und feine bagu tauglichen Mannen mitzunehmen. 28chen, Erkundschaften bes Feindes und bergleichen in ba Rabe bes Konigs haben bie Mannen bes Sarls ebente ju beforgen, wie bie bes Konigs nach ihrer Bahl, fobald sich ber Jarl bei bem Konige befindet Bei ber Beute theilung foll auch bie Bahl ber Danner als Rorm gelten. Das Schiff bes Konigs bat in jedem Safen ben erfen Stand; beschuldigt ber Ronig ben Jarl ber Untrene, b foll die Untersuchung mit Bernunft geführt und biefe nicht angefallen werben; wenn ber Sarl leugnet, fo fol er Beifeln gur Untersuchung bieten. Die Birbitrag gitt auch an, wie es bei einem folchen Processe zwifchen ben Ronige und bem Sarl gehalten werben foll 16). Bon ben Gebrauchen bei'm Entfegen eines Jaris fintet fo jeboch nichts barin. Dagegen hat uns Snorri Studs fon in ber Ergablung eines mertwurdigen Salles ange geben, wie es bei freiwilliger Abbantung eines Jarls gehalten wurde. Als namlich bem Jarl Sallab von ten Orkneyar die Seerauber feinen Aufenthalt in jenen Gie landen verbitterten, malgte er fich, wie ber Runkausbrud lautet (weil er fich namlich vom Jarlofige auf einen nie beren Sig herab begibt), aus bem Sarlthume hinuber, nahm Saulld's Recht (b. b. bas Recht eines Salter, Dbalbefigers, freien Grundeigenthumers) 57), und begeb fich nach Morwegen zurud. Konig Saton, bes Dagus Sohn, bob ben Sarlnamen und ben ber lendramen (Lehnbarone) auf, fodaß nur die Konigefohne und ber Be fehlehaber von Orfneyar funftig noch Sarl heißen follten").

<sup>54)</sup> Snorri Sturluson, Saga af Magnusi Goda Cap. 26. 28. 29. s. auch Cap. 25. 55) Er sagt bem Könige Waubemar Areue und Gehorsam zu, dieser führt ihn eines Tages auf den Sig und gibt ihm Jarisnamen und die Wif zu Lehn und Berwaltung; s. Snorri Sturluson, Saga af Magnusi Erlingsyni Cap. 30. große Ausgade der heimstringta 3. Bd. S. 445. 446. Unter Skatlönd, ift nicht mit dem lateinischen Überseger der Hirdskraa S. 428. Schottland zu verstehen.

<sup>56)</sup> Das vom Jail babei zu Beobachtenbe f. in ber hitfites.

E. 110. 57) F. Wachter, Snorri Sturluson's Belific.

1. Bb. S. 210—213. 58) f. die Berordnung felific.

Gr. Joh. Thorkelin, Analecta ad jus publicum et fendale regni Norvigiae (in bessen Analectis, quidus historia, antiquites, jura regni Norv. illustr. p. 4—6), s. auch den Ind. voos rariorum unter Jarl, welches er erklatt durch: Titalus and

Da ber Dienft bes Jarle nur juweilen und burch besondere konigliche Gunft, auf feine Leibeserben kam, in-bem ber Ronig nach eines Jarls Tobe fein Reich einzu-ziehen pflegte 39), fo hatten sich als erbliche Jarlar nur Die Jarle in ben fernen Orfnepar erhalten, wohin bes Ronigs Macht nicht fo leicht wirfen fonnte. In Dorwegen waren die berühmteften Jarle bie von Hladir 60)

(Lade) gemefen.

Jarls-rik (Sarlereich, Gebiet) bat eine boppelte Be= beutung; einmal ift es eine Landschaft ober Diffrict, über welchen ein Jarl nur auf Lebenszeit gefett mar, ober ein Reich, wo erbliche Sarle, jedoch auch im Lehnsverbande mit bem Ronige, berrichen, wie bie Jarle in Drinepar als Bafallen bes Konigs von Norwegen. Unter ben bani= fchen Konigen fand ein ausgebehntes Jarlfreich im Benbenland, und feine Sauptfefte mar bie berühmte Jomsborg. In Schweben war ein wichtiges Sarlereich, bas bon Dfter : Gothland. Darin hatte bas Gefchlecht ber Folfungar bie Jarlewurde erblich und Birgir'n 61) gelang es, bamit auch bas Jarithum von Schweben (in bamaliger engerer Bebeutung) ju verbinden, oder vielmehr das Dftergothlandische jugleich mit auf Schweden ju übertragen. Man behauptet freilich, wie Ruhs bemerkt, daß fcon feit Erich's bes Siegreichen Zeiten bie Jarle Stellvertreter ber Ronige und bie bochften Reichsbeamten ge= wefen find; allein es fehlen biefer Berficherung überzeus genbe Grunde. Babrend ber Unruhen bagegen gwischen ben Geschlechtern Swerkir's und Erich's bes Beiligen führte bie Roth zu diefem Mittel, und fcnell mußte bas Unfeben tiefer Dachtigen unter fcmachen und unmundi= gen Regenten machsen, um fo mehr, ba Mue, die feit ber Beit bes jungern Swerfir mit biefer Burbe befleibet ers fcheinen, Folkungar waren 62). Diefer Sart ber Schwesten und Gothen unterschied fich baber auf eine wefents liche Urt von ben Statthaltern und anberen Perfonen, bie fortfuhren fich bes Sarletitels ju bedienen. Uber bie Urt ihrer Ginfegung fehlt es uns an Rachrichten. Dur Willfur mare es aber, wenn man ohne Beiteres bie Bor= fchriften ber norwegischen Gefete auf Schweben anmen= bete 63). Der Rame Jarl fam in Schweben mit bem Musgange bes 14. Jahrhunderts außer Gebrauch 64). Dicht

Boreales honoratior, principibus viris a regibus concessus. AS. Earl. Lat. Comitem plerique vertunt. Abortelin jedoch felbft, fo-wie auch Schöning (in ber Versio Heimskringlae) behalten mohlbebachtig bas norbifche in's Lateinische unüberfegbare Bort Jarl

bei, und geben ihm nur eine lateinische Endung.

59) Torfaeus, Hist. Norv. T. I. p. 179. 291, 280. 281. 60)
Weshalb der Jarl Hlada - Jarl (b. h. Jarl ber Hladir) bieß, da
bieser Ortsname ein Plurale tantum war.

61) Wie seine Uhnen auch Jarle von Oftergothland waren; s. bei Dalin II. S.111. 62) Bgl. Ponthan's tressliche Abhandlung: de dignitate Jarlorum §. IV. et V. Bolin Vtkast, sierde tidehvarf p. 206. Rosenhann, Ashandl. om Rikets-jarlar vor C. H. Ugla's Svea-Rikes-Rads-Längd (Stock). 1791). 68) Wie es z. B. Dalin I. Hi. S. 384—336 thut; s. cuch S. 498, wo er in Begiehung auf J. Wild, Hist. Pragm. P. S. C. 3. S. 9. n. 7 annimmt, bag bie Dacht ber Jarle um bas Jahr 1042 in ihrem bodften Blange mar, fobaß fie berechtigt gewefen waren, Bunbniffe gu ichließen, Rrieg ju fuhren und Frieden zu machen, mit wem fie wollten, wenn es nur nicht jum Rachtheil und mit Schmalerung ber Rechte ihres Behnsberen gefcab. 64) Datin I. G. 165.

blos in ben Geschichtswerfen wird ber Jarle oft gebacht. fonbern auch in ben Liebern, und viele Jarle find von ben Stalben befungen worben. Gie haben bier mit ben Ros nigen und ben Berfer eine und biefelben bichterifchen Bezeichnungen, als Goldbrecher (b. b. Golbvertheiler), Fahnenmanner (b. b. Manner, vor welchen die Fahne ber= getragen wird), Spigenführer (b. h. Unführer) bes ganbes ober ber Schlacht, Bolffteurer (Regenten) zc. 65). 3arl ift endlich auch, wie andere Bezeichnungen von Burben, 3. B. Konig, Bergog ic., jum Eigennamen geworben; ein Beispiel bavon gibt ber Ergbischof Jarl von Upfala 66); vorzüglich aber ber im Rigsmal erwähnte Sarl.

(Ferdinand Wachter.)

JARLSBERG, eine im 3. 1684 gestiftete Graffchaft im fublichen Morwegen, mit einem Areal von faft 19 fcmebifden Quabratmeilen und etwa 25,000 Ginwohnern, ber graflichen Familie Bebel : Jarleberg geborig. Gie hat ihre eigene Berichtebarfeit, und gerfallt in biefer Begiehung in ben fublichen und nordlichen Birtbiffrict, mit einem Oberrichter (Overbirkedommere) und zwei Unter= richtern (Sorenbirkeskriaere). In firchlicher Sinficht enthalt Sartsberg zwei Propfteien (proostier, [bie aber auch Kirchspiele anderer Canbestheile umfaffen]) mit 13 zur Grafichaft geborigen Paftoraten und 30 Rirchen. Sarleberg liegt am Chriffiania = und Drammensmeerbu= fen, hat fruchtbaren Boben und einträgliche Fifchereien und Balbungen. In ber Graffchaft liegen zwei fleine Seeftabte, Toneberg und Solmeftrab, welche aber nicht gur Graffchaft geboren; in ber Dabe ber erftern, bie febr bedeutenden Sandel treibt, trifft man bas alte But Gem, jest Jarlsberg, mit bem graflichen Schloffe. Bemertens= werth ift bas Gifenwert Cibfos in ber Graffchaft Jarls= berg, welches jahrlich etwa 2400 Schiffspfund Stabeifen und 2000 Schiffspfund Gufeifen liefert. (v. Schubert.)

JARLSDALR, ein tiefes Thal \*) in Gaularbal (jest Gulbal) in Norwegen, hat feinen Ramen Jarls= thal baburch erhalten, bag ber berühmte Sarl Safon Sigurdarfon ber Machtige fich von Dedalhus (jest Melhuus), wo er fich ju Schmaufe befant, in baffelbe fluchtete, als bas Beer ber Bonben, Die einen Mufftanb ges gen ihn erregt hatten, im Unjuge mar. 2018 er bier= auf fein Gefolge bis auf einen einzigen Gflaven, Rraft, ber ihn balb nachher ermorbete, entlaffen hatte, verbarg er fich in ber Rabe bes Fluffes Gaul in eine Klippenhoble (hellir), welche feitbem Jarlshellir genannt wirb \*\*).

(Ferdinand Wachter.) JARLSEY, Sarlbinfel, ift ber alte Dame ber Infel Gerfbe, welche bei Tunsberg liegt 1), und wird fon in ber Inglinga : Saga genannt, infofern Ronig Enftein von Beftfold bei berfelben in ber Gee burch ein

65) f. Uppruni nockra konga heita in ber Stalba. Dalin a. a. D. I G. 157, 188.

Musg. ber Beimefringla, vgl. ben 6. Bb. G. 382.

<sup>\*)</sup> Bergl. Schoning, Norweg, hift. 3. Ihl. S. 321. \*) f. Snorri Sturluson, Saga af Olafi Tryggvasyni Cap. 53 in ber großen Ausg. ber heimskringta 1. Bb. S. 250 und bei F. Wachter 2. Bb. S. 285 286.

1) f. Kraft, Beschreib. Norw. S. 740. 754 und Schoning's Karte ber der alten norbischen Reiche im 1. Bb. ber gr.

Greigniß umtam, welches man ber Bauberfunde bes Ros nigs Stiollt von Borna jufdrieb 2). Um baufigften fommt Jarisen in ber Saga Hakonar Hakonarsonar por, weil es Ronig Saton ber Alte von Mormegen auf feinen Seegugen, namentlich gegen ben Jarl Knut und Birfibeinar, nicht felten berührte 3). (Ferd. Wachter.)

JARMEN (n. Br. 53° 55', 2. 31° 14'), Stabt im Rreife Demmin, bes Regierungsbegirts Stettin ber preug. Proving Pommern, am Mordufer ber Peene, mor= uber bier eine Sabre fubrt. Gie gablt brei Thore, eine Rirche, 95 Saufer und 800 Ginmohner, beren Rabrungs: zweige Aderbau, Brauerei und Fifcherei ausmachen. Bor Beiten foll biefer Drt großer und volfreicher und mit Ballen umgeben gewesen fein, wovon noch überrefte fichts bar find. 3br allmaliger Unwuchs zu ber oben angege= benen Große geht aus folgenden Daten bervor, welche uns Buttftrad aufbewahrt bat.

|    | Daufergabl. |      |   |    | Bewohnerzahl. |   |     |  |
|----|-------------|------|---|----|---------------|---|-----|--|
| 3m | 3.          | 1777 | = | 80 | 1740          |   | 395 |  |
| 2  | =           | 1789 | - | 81 | 1777          | - | 545 |  |
| 2  | 2           | 1791 | - | 83 | 1784          | - | 542 |  |
|    |             |      |   |    | 1786          | - | 476 |  |
|    |             |      |   |    | 1791          | - | 562 |  |

3m 3. 1523 fiellte ber Drt feche Dann ju Sug ju ber von ben Bergogen Georg und Barnim ju Unflam, Schlame und Colbig vorgenommenen Mufterung. (Klaehn.) Jarmuk (Geogr.), f. Jermuk.

JARMUTH בתן ,ירם abgeleitet von ברשורת, לסם ל fein, die Unbobe) wird 1) als Drtichaft bes Stam= mes Juba in ber Dieberung genannt 3of. 15, 35. Bur Beit als bie Ifraeliten in Palaftina eindrangen, mar fie ber Bobnfig Piram's, eines ber fleinen canaanitifchen Ronige, welcher mit vier benachbarten ben Unichlag auf bie Stadt Gibeon machte, bon Jofua aber befiegt und getobtet murbe 3of, 10, 3 fg. 12, 11. Rach bem baby: lonifden Grile murbe fie von ben gurudgefehrten Jubaern wieber in Befit genommen Rebem. 11, 29. Die Angabe bes hieronym. (de situ et nominibus locor. Hebr.) unter b. 2B. Jarimuth über ibre Entfernung von Cleutheropolis auf vier Meilen ift , wie fcon Ballarfius a. a. D. bemertt, bamit nicht im Ginflang, baß fie uns weit Efthaol gelegen fei, welches gehn Meilen von Gleu: theropolis entfernt fein foll. Der Fehler icheint, die Localitat in Betracht gezogen, in letterer Babl gu liegen. 2) Rame einer Levitenftadt im Stamme 3ffafchar 3of. 21, 29 mahrscheinlich biefelbe, welche 19, 21 mg und t Chron. 6, 58 riung genannt wirb. Bergl. Rofen= muller, Banbbuch ber biblifden Alterthumstunde II, 2. G. 351 (G. Stickel.)

JARNAC, Stadt und Cantonsbauptort im Begirt von Cognac bes frangofifden Departements ber Charente. Gie liegt 45° 40' nordl. Br und 17° 22'offtl. E. v Ferro in ber Mitte febr ausgebebnter Biefen am rechten Ufer ber Charente, welche bier einen wegen feiner Lage mert wurdigen Safen bilbet, und über welche bier eine eifeme Brude führt. Die Bahl ber Ginwohner betragt 2010. In ber frangofischen Geschichte ift biefe Stadt burch bie Schlacht vom 3. 1569 zwifden ben Rathoifen und Dugenotten merkwurdig, worin ber Pring von Conte gefan gen murbe. Gin in neuerer Beit errichtetes Dentmal zeigt ben Drt ber Schlacht an. Die Bewohner unterhalten ftarte Branntweinbrennereien (Cognac) und Sanbel mit Branntwein, Rindvieh und Leber. (Klacha)

JARNAGES, auch Charnage, Stadt und Em-tonshauptort auf einem Sugel, im Begirt von Bouffat bes frangofifchen Depart. ber Greufe. Die 600 Ginwohner treiben Sanbel mit Bieb, Butter und Rafe. (Klacha)

Jarnbudr, f. bie Probe bes Gifentragens unter bem

Art. Ordalien.

396

Jarnowick (Biogr.), f. Giornovichi.

JARNSAXA (von Jarn, Gifen, und saxa 1), in fleine Stude gerfchneiben), wortlich Gifengerfcneis berin, beißt in ber nordifden Mythologie 1) eines ber neun Mabden aus Riefengeschlecht, welche ben Badter ber Gotter, Beimball, geboren "), und wird fumbelifd als eine ber Farben bes Regenbogens gedeutet; 2) bie Mutter Magnis, bes Cobnes Thor's, nach ber Stalba S. 119 3), und wird G. 119 als Beliebte bicfes Gotte und als ein Riefenweib ermahnt. Man deutet Jarnfara's als ein Befen, welches in Berghoblen Gifen behandt ober berausgebe, und vergleicht fie mit ben beet Die-den Luonto's'), ben Muttern bes Eifens ') nach finnis scher Mpthologie. (Ferdinand Wachter.)

JARNVIDR (von jarn, Gifen, und vidr, Balb, Gifenwalb), lag nach ber nordifchen Mothologie im Dim bon Diogardr, und ift nach Utgarbar ju verfesen; pot ibm fingt die Bala: "Im Diten faß bie Alte in Jamvidr und gebar [ober ergog \*)] bort Fenrir's Gefolet ter \*\*)," namlich bie Riefenweien in Bolfsgeffalt, melde baburch fo verbeiblich werden, bag am Untergange biefer Belt ber eine ben Mont und ber anbere bie Come verichlingt. Finn : Magnufen bemerft gu ben Borten: "Austr sat hin aldna i Jarnvidi," man tonne fie auch fo verfteben: "bie Mite faß im oftlichen Gismeer," menn man namlich Jarnvidi lefe. Gollte Gismeer bie frubefte Bedeutung gemefen fein, fo hat boch fcom ber Berf ber jungern Ebba einen Balb barunter verffanben, indem er bes merft: "Eine Gigur (ein Riefenweib) wohnt im Dim von Midgardr im Balbe, melder Jarnvide beift, no fich auch andere Riefenweiber befinden, welche Jarnvidim (Gifenwalterinnen) beißen." Bene Alte gebiert viele Gitnt, welche Riefen find, und zwar in Bolfegeftalt. Dunn ter find jene zwei Bolfe, ber ben Mond perfolamte Hati Hrodvitnisson und ber tie Conne fcpredente Skoll

\*) Ramlich foddi, meldes beibes bebeutet. Str. 36. gr. Ausg. ber Goba Camunbar 1. 28. @. 43.

<sup>2)</sup> f. bas Rabere bei F. Wachter, Snorri Sturiuson's Welt-freis L. Bb. S. 121, 122. 3) f. Saga Hakonar Hakonarsonar Gap. 64, große Ausg. ber Deimsfringla 5. Bb. S. 65. Gap. 71, S. 78. Gap. 142. S. 143. Cap. 228. S. 239 u. 240.

<sup>1)</sup> Bergl. Sax, Doich, freines Schwert. 2) Hyndle-Lid 83 - 34, gr. Ausg. ber Geba Schmundar I. S. 388, 339, 3 Ausgabe von Rast. 4) Finn-Magnusen, Lex. Mytholog, p. 467. 5) f. dos finnische Lieb: Die Geburt des Grient is Schröter, finnifche Runen (Upfala 1819) C. 22 - 56 unt bfa Gritarungen S. 136, 137.

Mit bem nordischen Jarnvidr hat man ben bei ben Fluffen ber Unterwelt gelegenen Gisenwald ber Inder und ben Eisenberg ber Mongolen und anderer verglichen \*\*\*).

JAROBA, Name eines in Brasilien und auf Jamaica einheimischen Klettenstrauches, den die Portugiesen
Casca amargosa wegen Bitterkeit nennen. Sein lateinisch-schsten Baume ist Crescentia Jaroba. Auf
die hochsten Baume klettert er wie Epheu, hat aber unten dreizählige, oben zweizählige Blätter, sowie auch
Ranken. Seine wie Flaschenkurbisse aussehende Frucht
wird auf mannichsache Beise benutzt. Marcgrad und
Piso lieserten Abbildungen dieses Gewächses. (Zenker.)

Jaroczyn, f. Jarotschin. Jaromar, Jaromer, f. Jaromir.

JAROMIR (lat. Jaromira, Jaromirium, in altern Urfunden auch Germer und Germir), eine fonigl. bobs mifche Leibgedingstadt, im westlichen Theile bes toniggraber Kreifes, an der Ginmundung ber Aupa in das linke Ufer ber Elbe, über welche eine in den Jahren 1831 und 1832 errichtete icone Rettenbrude fubrt, an ber fcblefifchen Doft = und Commercialftrage, 15} Poftmeilen oftnordofflich von Prag und 21 Pofimeilen nordnordweft= lich von ber Rreieftadt entfernt, in flacher, fruchtbarer Gegend, mit zwei Borftabtchen; 510 Saufern, unter bemen fic bas Dechanteigebaube, bas Rathhaus, Die Schule und bas f. f. Poftamt bervorheben; 3417 czechischen Ginwohnern, welche fich von ber Landwirthschaft, von ftabtifchen Gewerben und vom Sandel ernahren; einem organifirten Magiftrat; einer fatholifchen Dechanteipfarre bes foniggrager Bisthums, welche unter bem Patronat ber Konigin von Bohmen fleht, von brei Prieftern beforgt wird und (1831) 4457 Geelen in ihrem Pfarrfprengel gablte, zwei fathol. Rirchen und einer Rapelle; einem Ge= meindespital fur 14 verarmte alte und gebrechliche Pfrund= ler beiberlei Gefchlechte; vier Jahrmartten, einem Urmeninflitut, einem ftabtifchen Branntweinhaufe, brei Dublen, einer Bretfage, einer Zuchwalte, einem Malghaufe, ei= nem Jagerhaufe, einem Deierhofe, brei Birthebaufern. Die Stadt ift mit Mauern umgeben, burch welche gwei Thore aus ben Borftabten in Die Stadt führen. Bu Dies fer Stadt gehoren gehn unterthanige Dorfichaften. Die Stadt hat das Recht, mit rothem Wachse zu siegeln. Die hiesige Kettenbrucke hat eine Lange von 23 wiener Klaftern 2 Fuß, und eine Breite von 3 Klaftern. Ihre größtmögliche Belastung wird zu 2748 Centner berechenet. Der Ursprung der Stadt ift nicht bekannt; die als tefte, burch noch vorhandene Urfunden bestätigte That= fache ift, baß fie fcon im 3. 1307 eine Gradt mar und Damals ber Konigin Glifabeth, Bitme R. Rudolf's I., nebft vier anbern Stabten, als Leibgedinge jum Unterhalte angewiesen murbe. Bon R. Karl IV. erhielt 3a= romir manderlei Freiheiten und Borrechte. Um bas 3. 1356 fliftete ber prager Ergbifchof, Ernft von Parbubit, ein Rlofter ber regulirten Chorherren bes beil. Muguftin

in ber prager Borftabt, welches 1404 in die Stadt an die St. Nifolaustirche übersiedelt, aber schon 1421 bei der Besegung durch die horden Biska's zerftort murbe. Die Stadt erlebte im Lause ber spatern Jahrhunderte mancherlei herbe und freudige Schicksale\*).

JAROMIR, JAREMIR, JARIMIR'). 1) Jaromir, Bergog von Bohmen, Cobn bes Bergogs Bo= liblav's tes Altern (II.) von Bohmen, nach ben bohmi= fchen Geschichtschreibern Bolistav's III. Er bat bei ben gleichzeitigen teutschen Siftorifern und in ben fpatern bobs mifchen Gefdichtewerten eine fo verfchiedene Gefdichte, baß man ihn als zwei verschiebene Personen betrachtete. Um besten ift es wol, ba die abweichenden Darftellungen, wie sie einerseits Dithmar von Merseburg und Abel= bold, und andererfeits Cosmas von Prag und bie ubris gen bohmifchen Geschichtschreiber geben, fich nicht wohl ver= fcmelgen laffen, beibe abgefonbert und nach einanber mitgutheilen. Boran moge Die teutsche Rachricht geben. Bergog Bolielav, ber Rothe, ber altefte Cohn von Berjog Bolislav II., murde von ben Bohmen wegen feiner harten Berrichaft nicht geliebt und fand immer in Furcht, fie mochten ibn vertreiben und einen von feinen jungern Brudern, Jaromir ober Othelrich, jum Bergoge machen. Much mar ihm jumiber, bag er, obichon allein Bergog, boch biefe Bruber nicht gang von der Mitverwaltung ausschließen konnte. Um Diefen Unannehmlichkeiten ju entgeben, ließ er im 3. 1002 ben einen Bruder Jaromir entmannen und ben andern verluchte er in ber Babeftube ju erstiden. Much vertrieb er feine Mutter, mit welcher feine verfolgten Bruber fich nach Baiern flüchteten. Bo= listav, ber nun freies Spiel ju haben glaubte, brudte bas Bolt jest unerträglich, biefes aber mablte Bolobo= mei ober Blademar jum Bergoge, und Bolistav mußte entflieben. Bolodowei ftarb aber ichon im Sahr 1003. Da riefen bie Bohmen voll Reue bie Gebruber Jaromir und Dibelrich nebit ibrer Mutter nach Bohmen gurud, welche jedoch fammtlich bald barauf burch ben Bergog Bolistan von Dolen vertrieben murben, morauf biefer feinen Better Bolislav ben Rothen wieder in bas Ber= jogthum einfeste. Un den Urhebern feiner Bertreibung nahm ber Bieberfehrenbe fchredliche Rache, murbe aber fury barauf vom icon genannten Bergoge von Polen ge= blendet und ins Glend gebracht, in Folge beffen Bobmen mit Polen vereinigt murbe Den Bergog von Polen aus Bohmen ju vertreiben, unternahm Konig Beinrich II. im 3 1004 eine Beerfahrt, und brang burch ben Balb Miriquioiu in Bohmen ein. Ruglich murbe ibm babei ber Umftand, bag er ben vertriebenen Jaromir mit fich genommen batte, benn burch biefen murbe ein Theil ber Bohmen gunftig gestimmt. Muf ihren Rath und ihre Einladung betrat Beinrich bas gand ohne Bindernig, und es murde ihm an ber Pforte bes Landes ein Schlog von

<sup>\*\*\*)</sup> f. bie Unmerfungen gur großen Ausg. der Ebba Samunsbar 8. Bb. S. 48. Not. 59.

<sup>\*)</sup> f. 3. 8 Commer, bas Ronigreich Bohmen; ftatiftifch: topographisch bargeftellt (Prag 1836) 4. Bb. toniggrager Kreis

<sup>1)</sup> Jarimir bebeutet, wie Dithmar von Merfeburg (Bagneriche Ausg. G. 143) ertlart, fefter Friede (firma pax).

freien Studen geoffnet. Unbere Bohmen überlieferten aus Schreden über bie Dabe bes teutschen Ronigs fich und ein festes Schloß in jener Begend, welches Beinrich jeboch alebalb bem Jaromir übergab. Letterer marb, mabrent ber Ronig in Bohmen langfam vorwarts rudte, von ihm mit ben tapferften teutschen Rriegsmannen und ben Bohmen, Die ihm anhingen, nach Prag vorausges schieft, ben Bergog Bolielav von Bohmen zu fangen ober ju tobten; aber die Boten ber verratherischen Bohmen, welche es mit bem Bergoge von Polen hielten, famen Jaremir'n guvor. Bolislav, gewarnt, entflob in ber Nacht. Den anbern Tag erschien Jaremir por Prag. Die Bob: men foberten von ihm, bag er ihre Rechtsverfaffung bes fcworen und Bergeihung ihres Bergebens angeloben mochte. Als er biefes vor ben Thoren geleiftet, marb er fogleich eingelaffen und unter großer Freude wieder in bie frühere Burbe eingesett. Man gab ihm alle gemachte Beute und suchte ihn burch viele andere Geschenke gu erfreuen; fuhrte ihn nach Biffegrobi (Biffegrab), wo er als herr ausgerufen murbe. Er verfprach Allen feis nes Ronigs Suld, und benen, welche bisher bei ihm geblieben, ben wohlverbienten Lohn. Bon allen Geiten firomte eine ungablige Menge bergu, um fich ber Gnabe bes neuen Bergogs ju versichern und bie Unkunft bes teutschen Konigs zu erwarten. Dieser erschien endlich, und ward vom prager Bifchof Thiedeg, bem Bergoge Saremir, ber Geiftlichkeit und bem Bolfe unter Frohloden empfangen und in bie Rirche bes beil. Gregorius geführt. Bier ward Jaremir mit allen Burben, Die fein Bater gehabt, vom Konige vor allen verfammelten Bobs men belieben "). Bu ben Scharen , welche Ronig Bein= rich II. im 3. 1005 gegen Bolislav von Polen führte, fliegen bei Dobralut (Dobrilut), im Gaue Lufigi, die Bergoge Deinrich von Baiern, ber Ronigin Bruber und Jaremir von Bohmen 3). Go auch, als Ronig Beinrich im 3. 1011 eine Beerfahrt gegen Bolislav that, gefellte fich Bergog Jaremir in Byelogore ju ihm. 216 ber Konig ju Jarina (Geronftabt, Gero's Stadt, muthmaßlich jest Gabren) erfrankte und feine Rudtehr befchloffen war, verheerte Jaromir mit einigen anbern Furften im Auftrage beffelben bie Gaue Gilenfi und Diedefi 1). Doch im 3. 1012. ben Connabend vor Simmelfahrt, murbe biefer abermals, und zwar von feinem pflichtvergeffenen Bruber und Bafallen Dthelrich, aus bem Reiche ber Bohmen vertrieben. 3mar bat er ben Ronig um Wiedereinsetzung in fein Bergogthum, aber ftatt beffen murbe ihm Eril und Saft bei bem Bifchofe Abelbolb von Utrecht ju Theil. Saromir hatte fich namlich nicht etwa burch Untreue, fonbern baburch ben Unwillen bes Konige jugezogen, bag er eine große Schar Baiern, welche obne Erlaubnig bes Ronigs und mit Geschenken ju bem Bergoge Boleslav von Do:

ber ben Bater mit bem Cobne.

len gingen, erschlagen ließ. Gein Bruber Dthelrich mund vom Ronige nach. Merfeburg geladen und erhielt bes Land ju Lehn '). Gang anbers geftaltet fich nun bie Geschichte nach Cosmas von Prag "). Ihm zufolge find Boleslav's III. Cohne, Dalrich (Othelrich) und Jaremir; biefer wurde an bes Batere Sofe erzogen, jener bagegen am Bofe bes Raifers Beinrich. Alls ihr Bater vom ber joge Mesto (Micislav) von Polen eine Ginladung em pfangt und annimmt, bestellt er fur ben Fall bes Richt wiederfommens ju feinem Stellvertreter Jaremir. Diefe Borficht murte gerechtfertigt burch bes Polen Treulofige feit; benn auf bem Gaftmable ju Rrafau wurde Boleslav gefangen genommen und geblenbet ?). Babrenb bef fen machten Boleslav's Feinde in Bohmen, bas Gefdledt ber Berfovicer, an beren Spige Coban ftanb, einen ichants lichen Unschlag. Rachbem fie erfahren hatten, mas ge fchehen war, gingen fie mit Jaremir nach Belig auf bie Sagt, ergriffen, banben und entfleibeten ibn und foisgen ibn rudlings mit bolgernen Rageln an Sanben und Ruffen auf ben Boben fest und fpielten und tangten ju Roffe um ihn berum. Giner aber von ben Rnechten, Mamens Dovora ), eilte nach Prag, erzählte ben Bor fall ben Freunden bes Bergogs Jaremir und führte fie an ben Ort ber Ubelthat. Die Miffethater, ploblic von Bewaffneten überfallen, floben in ben Balb. Jaremir, halb tobt und von Fliegen gerftochen, murbe auf einen Bagen gelegt und auf die Fefte Biffegrad gebracht, er bob ben Stlaven Dovora und feine Rachtommen in ten Abelsftand und gab ibm bie Sagermeifterwurde, bie jum Sofe Steina gehorte und welche feine Rachkommen mich in ben Beiten bes Cosmas von Prag befagen. Bab

rend beffen eroberte Bergog Mesto von Polen mit gre-fer Beerschar Prag und behauptete es zwei Sabre lang, namlich in ben 3. 1000 und 1001 9). Dalrich aber, 5) Pithmar von Merfeburg Lib. VI. S 149.172, 188.
6) Bei Mende Scriptt, T. I. S. 2004; ibm felgen and tie übrigen böhmischen historifer, ber Anonymus, Chron. Boh. Cap. XX, bei Mende T. III. S. 1649. 1650. Aeneas Sylvius, Histor. Bohemica Cap. XVII. in bessen Opp. helmstedter Ausg. von 1890 S. 28. 29, haged und Dubravius S 1671c. 7) Was bie glichtigen teutschen Geschichtster von Jaremir's Brecht Boltz. lav berichten, wird alfo bier Jaromir's Bater jugetheilt, und mas Desto's Cohn Bolislav nach ben teutschen Gefchichtschern vollbrachte, ift hier Meeto felbst zugeschrieben. 8) Go berichtet Cosmas von Prag. Bei bem Anonymus, Chron Boh. C. XXVIII. S. 1652 macht sich ber Stlave Howora (Dovora) gwar auch verbient, aber unter Einwirkung bes beiligen Johannes bes Taufert, welchen Jaremir von Jugend auf sehr verehrt hat. Der beiligt verhindert durch seine Kleidung, daß Jaremir verlicht wird; wer ber namlichen Stunde erscheint er auch ber Gattin bes Gemilhandelten und ermahnt sie, zur Befreiung ihres Ebegarten trent Bolf zu schieden. Seiner Diffe hauptfächlich die Rettung verben tend, last Jaromir ben Baum, an welchen er gebunden war, war hauen, und an jener Stelle zu Ehren beffelben bas Rlofter Weifen (nach Aneas Enlvius Belieca) erbauen, befchenkt aber auch ben do word mit bem erblichen Oberjagermeisterante, weit biefer nich Prag geeitt war. 9) Nach Dithmar, von Merfeburg mar Bie seco bamals schon tobt, und sein Sohn Bolissav, Derzog wa Polen. Die bohmischen Geschichtschreiber verwechseln also hier mir

<sup>2)</sup> Dithmar von Merfeburg, Chron. Lib. V. S. 122. 125. 148. 144. Adelboldus, de gestis S. Henrici bei Lubeswig, scriptt. Rer. Episcopat. Bamberg. S. 810. 811. 3) f. bas Nåbere über biese Peersahrt bei F. Wachter, Thür. und Obersächs. Geschichte 1. Th. S. 199—202. 4) f. a. a. D. S. 214. 215.

Jaremir's Bruber, fam im 3. 1002 vom Sofe bes teut: ichen Konigs nach Bohmen und vertrieb bie Polen. Den britten Tag nach feinem Ginguge in Prag ließ er feinen Bruder Jaremir blenden, worauf biefer in Lizza in Haft leben mußte. Als im J. 1037 ben 9. Nov. Dalrich gestorben war und Jaremir es gehort hatte, ließ er sich nach Prag fahren und hielt in der Kirche des heil. Georgius, an ber Bahre ber Leiche ftebenb, feinem Bruber eine Lobrebe. Dach bem Leichenbegangniffe fubrte er fei= nes Brubers Sohn, Brecislav, zu bem Furstensitze und empfahl ihn ben Bohmen zum Berzoge, ba bas Schicksfal nicht wolle, bag er selbst ihr Herzog sei. Seis nem Brudersfohne nannte er auch bie Perfonen, welche er als Rathgeber nehmen folle, und bezeichnete ibm bie Berfovicer ale Feinde bes bergoglichen Saufes. Darüber murrten biefe, und Cohan fendete nicht lange barauf eis nen Meuchelmorber. Babrent ber blinde Bergog in ber Nacht feine Rothburft verrichtete, murbe er von hinten burchbohrt. So flirbt der gerechte Mann wie ein Blutsgeuge ben 5. Nov. 1038 10).

II. Fürften von Rügen, 1) Jaromir I. (Jaremar, Jarimir), ward im 3. 1168, als ber Danentonig Balbemar I. Rugen unterwarf, von Danemart abhangig, nahm ben Chriftenglauben an, ließ fein Bolt taufen, ftiftete und begabte bas Monchefloffer Sylba, und im 3. 1193 bas Monnenflofter Bergen, fand bei ben inneren Rriegen ber wendischen Fürsten Diclot bei, und verschaffte biefem ba= burch bie Dberhand, verheerte bas Band ber Gircipaner, fing ben Furften Borvin und fandte ihn bem Danento: nig Rnut, welcher ibn lange in Saft behielt. Der Furft ober Ronig ber Pommern Bugislav mar bagegen auf ber Geite Borvin's und unternahm gegen Jaremar, als ben Bunbesgenoffen ber Danen, feinen Bermanbten, im 3. 1185 eine Beerfahrt, um ibn bafur ju guchtigen, bag er bem Danenfonige bei Unterwerfung ber Glamen Beiftand ge= leistet hatte, jog auch ju bem Ende mit 600 Seeraubern gegen ihn. Allerdings war I. an Macht schwächer, ruckte bem Feinde aber doch muthig entgegen. Die Danen hatten nicht weit davon einen hinterhalt gelegt, zu welchem die Slawen Bugislav's arglos hinruderten. Danen und Rugianer griffen fie an und fcblugen fie; 3. ließ bie ubri= gen Clamen und verfolgte blos Bugislav, boch rettete fich biefer. Die Macht ber Glamen murbe fo gebrochen; fortan maren fie ben Danen tributar, und 3. brachte na= mentlich bas Schloß Bollgaft in Knut's Sante "); auch foll er Straffund im 3. 1209 fur ben Danentonig Balbemar II. erbaut haben 12). Rugeniche Gefchichtichreiber

leiten von ihm auch ben Urfprung ber Feftung Rugegarb (b. i. Burg ber Rugen), auf Rugen ber 13). Er babe, fagen fie, ben Unwillen ber Dommern und Dbobriten baruber, daß fie an ber Beute und Berrichaft über Rugen feinen Untheil haben follten, recht wohl gefannt und nicht ohne Grund ben balbigen Musbruch eines neuen Kriegs gefürchtet, baber in ber Mitte bes ganbes auf bem boch= ffen Puntte, von wo man weit über bas gand binfdauen fann, biefe neue Fefte gegrundet. Jarmar I. foll enblich fcon gemungt baben.

2) Jaromir II. (Jaromar, Jaremar), Fürst von Ru: gen, Biblab's I. Cohn und Rachfolger, trat bie Regie: rung noch bei Lebzeiten feines Baters an; benn in einer

3. 1174 geenbigt wurde, gefcheben fein; es bleibt aber ungewiß, ob 3. 11/4 geenoigt wurde, gejachen fein; es dietot aber ungewiß, ob I. der Gründer war, s. "Altes und Reues Rügen 1730. S. 32." Dagegen unterliegt die Stiftung und reichliche Begadung des Klosters Holde keinem Zweisel; denn I.'s Sohn Baruta sührt in der Urstunde von 1221 (dei Schöttgen, Altes und Neues Pommerland 1. Thi. S. 42 dei Schwarz, Hist. Fin. Pr. Rug. p. 240. IV. I.) die Bessigungen auf, welche sein Bater jenem Kloster geschenkt habe und bemerkt unter Andern den Ort Holde selbst. So auch sich estiftung des Klosters Verseen urkundlich sieder sie Stiftung des Klosters Verseen urkundlich sieder sieder sieder ift bie Stiftung bes Rlofters Bergen urfundlich ficher (f. Schwars a. a. D. S. 86). Reuere haben fonft noch manche Bermuthungen; nach Spener & B. (Syll. Geneal. Hist. in familia Vandalica) war 3. ein Sohn von Nago, bem Nachfolger bes Erito. Rach Micraiius (2. Buch Not. 82. S. 255) und Gicffabt (Epit. Annal. Manuser.) beraubte ber Danenkonig nach beenbetem Rriege Annal. Manuser.) beraubte ber Danentong nach beenbetem Artege ben Fürsten Tehlaw, Raho's Sohn, bes Reiches, seste an seine Stelle seinen jüngeren Bruber Tehlaw und gab ihm auch nachmals seine Tochter hilbergard zur Gattin. Doch ist nach Krang (Vand. Lib. V. C. 82. S. 121) um bas J. 1130, also zwölf Jahre nach Rügens Eroberung, Tehlaw, ein großer Freund ber Danen. Man muß hierbei erwägen, das bei ben slawischen Fürsten auch bie jungeren Bruber einen gewissen Antheil an bem Reiche hatten, und barf sich baber I. nicht als Tehlaw's Nachfolger benten; er war gleichzeitig mit seinem Bruber Furft ber Rugen. Sehr mert-wurdig als Quelle fur biefes Berhaltniß ift bas erft feit Kurzem augöngliche Geschichtswert, die Knytlingssaga. Sie nennt den Fürsten Jarmar und Jarigmar, und erzählt Cap. 122 (in den Fornmanna-Sögur 11. Bb. S. 122), daß zum Könige Walbemar, nachbem er Artun (Arkona) unterworfen gebabt, Tetizlafr (nach) anbrer Lesart Terislafr) ber Konig ber Raingar (Rugner) unb fein Bruber Jarmar, und alle bie beften Danner bon ben Raeingarn getommen feien, um ihr Band und fich felbft in feine Gewalt zu geben. Cap. 129 (S. 398) berichtet vom Rampfe Jarigmar's gegen bie Wenben unter Buriglaf (nach Delmolb Buaislav) und ber Nieberlage Buriglaf's; enblich beutet Cap. 180 (G. 180) an, baß 3. bem Danentonige Rnut ftets treu war. Bgl. Saxo Grammaticus, Histor, Dan. Lib. XIV. Sorger Ausg. von Stephanius S. 339. Am umffanblichsten behandeln 3's Geschichte Kangem und Alb. Georg. Schward (Histor. Finium principatus Rugiae), welcher auch die meisten Nachweisungen barüber hat; S. 78. 79 handelt er von ihm ale Teglam's Rachfolger und Schwiegersohn und Bafallen bes Danentonigs, G. 81 fcilbert er feinen Charafter und Ballen des Danenkönigs, S. 31 schildert er seinen Charafter und wie er von den Pommern in seiner Burg Rugigard belagert wurde, S. 86 fg. die Wiedereroberung des auf dem Festlande gelegenen Theiles seiner Besigungen, welchen die Pommern auf 30 Jahre behauptet hatten, S. 88 fg. Jurückeroberung der Grafschaft Gug-kov, S. 89 Stiftung des Klosters Hida, S. 89 Erbauung Stratssunds und S. 92, wie er den vom Kaiser ihm angetragenen Tie tel verschmäht. Rach Otto Sperling (Commentar. de Rege Ropp. 1707. §. 50. S. 64) verspricht Kaiser Friedrich den Rügstanern und Jarmar Königstitel und Berringerung des Jinses, um sienen den Darmar Königstitel und Berringerung des Jinses, um

fie von ben Danen abzugieben, aber vergebens. 13) C. D. Guft. v. b. Can den, Rugeniche Gefchichte 1. Thi.

S. 93, 94, S. 231.

<sup>10)</sup> Cosmas von Prag S. 2005. 2006. 2008. 2015. 11) Helmoldus, Chronica Slavorum Lib. II. Cap. 12 bei Leibe Helmoldus, Chronica Slavorum Lib. II. Cap. 12 bet et 15 n ig, Scriptt. T. II. p. 626 Arnold Lubecensis, Derelictorum Helmoldi Supplementum Cap. 4. p. 656. Cap. 7. p. 659. Pontanus, Rer. Danicarum Hist. Lib. VI. p. 277. 278. 12) Cranzius, Vandalia Lib. VII. Cap. 5. S. 151. So auch nach Rangow. Aber biefer Bau iff febr ungewiß; benn bas Chron. Slav. bei Binbenbrog fagt 3. 3. 1210: "Straffund ift gebaut burch ben Danenfonig Balbemar nach Ginigen, nach Anbern aber bon Germar, bem Furften ber Rugen, nach Unbern von einem Bergoge ber Pommern." Der Bau foll nach Berftorung bes furftlichen Schloffes Carent im Rriege mit ben Dommern, welcher im

Urfunde vom 3. 1240, worin er bem Kloster Hylba Gus ter befidtigt, erscheint biefer als Beuge 14). 3m 3. 1243 ftanb er bem Furften Swantipolt son hinterpommern gegen ben Orden ber Areugherren bei, und nahm daber an ber fur biefe ungludlichen Schlacht bei bem See Rengin Theil. Bekannter noch ift er in ber Geschichte als brauchbares Wertzeug bes Papftes Alexander IV. in ben burch ben berrichsuchtigen Ergbischof Jacob von gund gegen ben Konig Erich Glipping von Schweben erregten Streitigkeiten. Nachdem ber unruhige Erzbischof von Erich gefangen genommen, flob ber Bifchof von Rofchilb, Peter Bange, nach Rugen und suchte 3.'s Einmischung ju Gunften beffelben zu bewirken. Daffelbe bezwectte auch ein Schreiben bes Papftes. 3. fegelte alfo im 3. 1259 mit Peter Bange nach Seeland, verband fich mit ben Segnern bes Konigs Erich, siegte in ber beftis gen Schlacht bei Refived, benutte ben Sieg voller übers muth, suchte mit Gewalt bie bischofliche Partei ju vergroßern, verbrannte und plunderte die Dorfer und fleis nen Starte in gang Seeland, eroberte Ropenhagen am funften Tage nach Dftern, und gerftorte bie Burg. Die Stelle, an ber er in bie Stadt brang, bieß noch lange Beit nachber Jarmare Gab (Jaremar's Offnung). Nachs bem er Seeland ringeum verwuftet, jog er, begleitet von Unbreas Erland, bem Bruber bes Ergbischofs nach ber Infel Bornholm, welche Ronig Chriftophorus von ber lunder Dioces getrennt hatte und zwang die Burg Sameres bus burch Belagerung jur Ubergabe. Rurg barauf nahm er feinen Beg burch Schoonen, um beimzutebren, marb aber bier noch im 3. 1259, mabrend er mit Plunbern beschäftigt mar, von einer Frau mit einem Deffer in ben Unterleib gestoßen, sodaß er ftarb 15). Dieser Bericht ber

banischen Geschichtschreiber ift mit ber Angabe ber pow merichen im Biberfpruche. Denn nach lettern tam 3. mit Beute reichlich belaben beim, und lebte noch geramme Beit, wobei man sich auf Urkunden beruft, nämlich eine vom 3. 1260 über Bileminit auf Rugen, eine andere von 1281 über ben Puttensee und die Rechte einiger Rich len und felbst eine vom 3. 1283, fodaß 3. 1283 moch am Leben gewesen ware. Pommersche Rachrichten geben 1282 und 1283 als Jaromar's Todesjahr; der berühmte A. G. Schwart a. a. D. E. 150 bemuht fich, ben Beweis für lettere Angabe zu geben; ift aber boch irrig, wie neuerdings 16) nachgewiesen murbe. Alle Urfunden feit 1260 find von Biglaff III. ober feinem Bruber Je romar. In feiner biefer Urfunden wird ber Ginwilligme und bes Beugniffes, ober bes beigebrudten Siegels be Batere gebacht, wie in ben Urfunden einige Jabre wer 1249. Die einzige Urfunde bes Furften Biglaff's III, welche bes Baters gebenkt, ift vom 3. 1261, aber in it beißt es pie memorie patris nostri Germari. In ben Urfunden vom 3. 1267 geschieht seines Bruders Ermis nung, ber auch Jaromar bieß; biefer ift auch gemeint in ben vom 3. 1268 und 1283, wo er neben Biglaff als ginf ber Rugier genannt wirb. Diefer Jaromar mar bamak allerbings icon Coabjutor bes Sochstiftes Cammin; aber bağ er fich feines Erbrechts fcon ju jener Beit begeba habe, folgt baraus nicht; aufbrudlich wird ja berichte, baß er logar als Bifchof bie Priefterweibe noch nicht bette. Wenn bie Unlegung bes Rlofters mit fcwarzen Donden ju Stralfund von Biglav III. auch beebalb gefcab, weit fein Bater es gewünscht und verheißen hatte, fo lagt fich boch gewiß nicht ohne Bahricheinlichkeit vermutben, bef ber Furft nach bem Beifte ber Beit beabsichtigte, bais für bas Geelenheil bes frubzeitig verftorbenen Baters be ten gu laffen. G. v. b. Landen 17) beftimmt baber als 3.'s Todesjahr 1260.

Jaromar zog für die Kirche nicht nur bas Schwet, sondern suchte auch anderweitig für sie zu wirken. So gab er um das I. 1252 den Minoriten (Franzistanen), welche nach Pommern und Rügen kamen, die Freiheit, in Stralsund bas graue und schwarze Kloster zu benen; ferner eins in der Stadt Barth, doch setzen sich die Bewohner des letztern Ortes bestig dagegen 18). Demgarten erhob er zu einem Markisseden im J. 1258. Jur Bessestigung des Landes erbaute er einen starten Thurm an der Recknig, weil zu jener Zeit Grenzstreitigkeiten mit

<sup>14)</sup> Alb. Geor. Schwartzii Historia finium principatus Rugiae p. 90. 101. 112. 15) Joan. Is. Pontanus, Rer. Danicarum Hist Lib. VI. p. 357 - 359. Huirfeld, Danmarkis rigis Kranike gum 3. 1259. Pojer, Aurgefaste ban. Geschichte un-ter Erich Glipping und andere banische Geschichtschreiber. Rach ber Chronit von Geeland tum Jaromar im 3. 1260 um. Bon ben Quellenschriften, welche von Saromar II., und namentlich von feinen feindseligen Berhaltniffen gegen Danemart hanbeln, bemerten wir noch Historia gentis Danorum bet Einbenbrog, Scriptt, rer. germ. sept, Ausg. von Fabricius & 274. Gie bemertt jum 3. 1259. Jarmar, ber Funt ber Rianer (Rugner), vermuftete einen großen Theil Gerlands, und jum 3. 1260: Barmar machte eine große Rice berlage ber Bauern bei Reftmid (Reftveb). Er verftarb auch in bemselben Jahre. Bon ben Scriptoribus rerum danicarum bei Jo. Pet. de Ludewig, Reliq. Manuscriptorum T. IX. bemerft Rr. 3. 6. 81 jum 3 1259 : Gefangen marb ber Ergbifchof Jacob fur Cache ber banifchen Rirche vom Ronige Chriftophorus; und in bemfelben vermuftete Sarimar, ber gurft ber Rugianer, Seeland gum guten Theil, und machte eine große Rieberlage ber Bauern bei Reftveb, und nahm jene Stabt auf Beranftaltung bes Petrus Bang, bes Bifchofs von Rostilt, ein, und erichlagen murben 5000 Mann etwa von Sciten ber Stawen und etwa von Seiten) ber gunbo: nifden Bonben (Bondonum Gundonum, b. h Bauern von Gun: berup). Bon ben genannten Geschichtschreibern bemerft Rr. 6. S. 156: Im Jahre bes herrn 1260 marb Barmar fdmablich erfclagen von einem Beibe. Jaromar ift auch ben ielanbifchen Befchichtichreibern nicht fremb. In ber Soga Hukonar-Hakonarsonar heißt es Cap. 295: Da hatte ber Danentonig gefanbt nach Dilfe beibes nach Schweben und Roreg, indem herr Jarmar grofen Unfrieden in Sjaland (Geeland) machte 2c.; Cap. 298: Die

Brüber bes Bischofs Jacob von Lund stärkten Jarmar'n am misten von ben Danenhauptlingen; und weiter unten: aber seben Jarmar horte, baß König Hafon gekommen war nach Dannset (Danemark), ba floh er subwarts unter Windland (Bendenk, Wendenkand). S. ben 5. Bb. ber großen Ausgabe ber heinktringla S. 334. 338 und ben 10. Bb. ber Fornmanna Söge S. 90. 95. 96; s. auch S. 329 bes 5. Bbs. ber großen Instance and and Belieftenden Parteigagen im denischen Reiche gedacht wird. Jarmar wird hier bezeichnt als Jatmarr af Re (Rügen) af Windlande, und Herra Jatmar af Windlande.

<sup>16)</sup> C. D. Guftav v. b. Landen, Rugeniche Gefc. 1.21. E. 162, 163. 17) a. a. D. 18) Altes unb Reues Rigen. 42.

dlenburg fattfanben, wie man vermuthet, in Folge von flufterungen bes Danenfonigs, welcher 3.'s Feind war. on einige Sahre vor feinem Tobe ließ er feinen Gohn glav III. an ber Regierung Theil nehmen, wie aus einer entung bes Dorfes Bijreije an bas Rlofter Bergen 3. 1278 bervorgeht 19). Gein zweiter Cohn mar 3) Jaromar III., Furft von Rugen, Bifchof von Cam= ward vom Capitel zu Cammin zum Coabjutor bes Bife hermann, Grafen von Gleichen, ermablt, und felbft hof, als hermann im 3. 1287 ftarb. Da er aber t Priefter, fondern blos Diakonus mar, fo machte er Doctor Deter aus bem fcmargen Rlofter gu Straljum Beibbifchof und beforgte blos bie weltlichen elegenheiten, jenem alles Beiftliche überlaffenb. Un= ibm wurde das Monnenkloster ju Erummin von den zogen Bogislav IV., Barnim II. und Otto I. von imern gegrundet. Auch fam durch sie Neugarden bem Schloffe, fo wie bas Stabtchen Germen gum te. Doch hat Bergog Dtto I. Reugarben nach fie-Jahren losgefauft. Bon Biblav, J.'s Bruber, ward Kloster auf Sidbenfee auf Rugen gegrundet. Bom fgrafen Balbemar kaufte J. Schivelbein und Falten-, aber unter ber Bebingung bes Bieberfaufs inner= 14 Jahren. Geinen Muth bemahrte er in ei-Rriege mit ben Markgrafen von Branbenburg, mel= Diclot bas Rind von Roftod burch Berftogung feis Gemahlin Ugnes, einer Tochter bes Markgrafen, und feine Biebervermahlung, wobei er hauptfachlich von lav's III. Rathe abhangig war, veranlagt hatte. Die vustung, welche Damgard und ber gange barther rt im J. 1298 erfuhr, bestimmte J., mit seinem ber Wiglav in die Mark einzufallen und viele Bener gefangen ju nehmen. Die Markgrafen mußten vieber auslofen, und wegen bes Schabens, ben fie er angerichtet, fich mit bem Bifchofe von Cammin veren. Diefer ftarb im 3. 1299 20). III) Jaromir, ber Bifchof von Prag. Er mar

III) Jaromir, ber Bischof von Prag. Er war vierte Sohn bes Herzogs Brecislav's von Böhmen. geistlichen Stande bestimmt, und baber einer gelehrz Bildung bestissen, besuchte er noch die Schule, als Bater im I. 1055 starb, und sein altester Bruder, agnen, Herzog wurde. Brecislav hatte Mahren unzeine Sohne Bratislav, Konrad und Otto getheilt, mir aber als kunftigen Priester leer ausgehen laf-Uls aber Spingnen im I. 1061 gestorben und Bruder Bratislav Herzog von Böhmen geworden verließ Jaremir, der Spingnen wie seinen Bater it hatte, die Studien in der Hoffnung, einen Theil daterlichen Reichs zu erhalten. Aber von seinem Bruderlichen Reichs zu erhalten. Aber von seinem Bruderlichen Beichs zu erhalten. Aber von seinem Bruderlichen Weichs zu erhalten. Aber von seinem Bruderlichen Weichs zu erhalten. Aber von seinem Bruderlichen Beilden zum Geistlichen geschoren, und in mwart des Herzogs zum Diakonus ordinirt. Hier-

auf aber nahm er ben Rittergurtel, floh mit feinen Uns hangern jum Bergoge von Polen, und blieb bort bis jum Tobe bes Bischofs Severus von Prag im 3. 1067. Bon feinen Brubern Konrad und Otto gurudgerufen, fab er fich ben Rittergurtel genommen, und erhielt wieber bie geiftliche Rleidung und Tonfur. Gein Bruber Bratis: lav aber furchtete, er mochte fich, wenn er Bifchof von Prag murbe, mit feinen Brubern gegen ihn verbinden; er fuchte ibn baber vom Bisthume auszuschließen und bafur feinen Rapellan Lancgo jum Bifchof von Prag ju beforbern. Inbeffen famen Konrad und Otto aus Mahren mit Jaromir jum Bergog, um fur ihn ju bitten, und erinnerten ihn an die Berordnung ihres Baters, und bas Berfprechen, welches er ben Grafen ab= genommen, bag Jaromir nach Geverus Tobe Bifchof von Prag werden folle. Der liftige Bratislav berief fich bar= auf, baß er bie Großen und bas Bolt beshalb verfam= meln muffe; befchloß aber bann, von feinen Rriegsman= nen umgeben, Lanczo'n gum Bifchof gu erheben, und em= pfahl biefen bem Bolfe und ben Großen bes Landes. Aber ber Pfalzgraf Ronta, Ufebor's Sohn, fragte ben Bergog, warum er, trop bes vaterlichen Willens, feinen Bruber gurudftelle und bagegen einen Dann empfehle, welcher fein Bohme, fonbern ein Teutscher fei. Dann nahmen 3mil, Bogen's Sohn, ber Burggraf von Satec, und Ropata bie Gebruber Konrab, Dito und Jaremir bei ben Sanden, und foderten fie auf, mit ihnen hinwegzugehen und zu feben, ob Gines Arglift mehr vermöge, als bie Gerechtigkeit und Billigkeit breier Bruber. Gine große Bolfsbewegung war bavon bie Folge; ber größte Theil bes Beeres hielt es mit ben brei Brubern, welche fich nach Opocen begaben. Wratislav flob, bamit fie nicht zuvor famen und Prag ober Biffegrad einnahmen, fchidte jugleich zu ben Brubern, erbot fich ber vaterlichen Berordnung nachzukommen, und lud fie ein, ihm nach Prag ju folgen. Diefe aber fchlugen ihr Lager bei bem Dorfe Goslivar auf, und unterhandelten mit ibm, worauf er 3. jum Bifchofe ermablte und im 3. 1068 jum Raifer Bein= rich nach Mainz fanbte. Ring und hirtenstab empfing 3. am 26. Juni 1068; am 2. Juli erfolgte bie Orbination, nachbem ber Rame Jaromir in Gebhard verwandelt worden war. Roch an bemfelben Tage aber gab ber neue Bifchof einen Beweis, wie wenig er jum geiftlichen Stande tauge, gegen welchen er fich freilich auch immer gar fehr geftraubt hatte; benn als nach bem Mittages mable Ritter Bilhelm am Ufer bes Rheins faß, fließ ibn 3., welcher von hinten bergu fam und nicht mußte, baß bort tiefes Baffer mar, mit ben Borten in ben Bluß: "bon Meuem taufe ich bich, Wilhelm!" Der Ritter fant unter, fam aber enblich wieber empor und entfam als guter Schwimmer. Dach feiner Beimfehr gab Jaromir an bem Tage, wo er ben bischöflichen Stuhl beflieg, feinem Rapellan, bem gelehrten Marcus, bie Propftei. Um 8. Juni 1070 weihte er bie Rirche im neuen Sofe, ber Sremavez bieß. Gein Borganger Ceverus hatte bie Bisthumer von Prag und Mahren ober Olmut jugleich gehabt; jest aber befaß letteres ein anberer, namens 30= hann, und 3. fonnte feinen Bruder Bratislav meber

<sup>9)</sup> Schwars a. a. D. 123. 20) Eicksted, Annal. ad 99; Klempzen bei Schwars S. 132. 133. Johannis aelii Antiquitates Pomeraniae, ober sechs Bücher vom alten nerlande (Stettin 1723). S. 418. Rango, Origines Poicas Diplom. illustr. (Colberg 1684). S. 105. Encykl. d. B. u. K. Bweite Section. XIV.

burch eignes Bitten, noch burch feine Freunde bewegen, baf er ihm auch biefes überließe. Er reifte baber nach fei= nem Sofe Gotircoftel in Mabren, begab fich jum Bifchofe Johann von Dimut, unter bem Bormande, ihn ju be= fuchen. Da vor bem Bette beffelben ein geringes Dahl ftand, machte er ihm Borwurfe, bag er zu fparfam lebe, wie es einem Bifchof nicht zieme, faßte ihn bei ben Saarren und warf ihn zu Boben. Much hatte er Leute in Bereitschaft, welche ben Bischof geißeln mußten, indem er lachend fagte: "Lerne bulben, bunbertjabriger Rnabe, bu Rauber frember Schafe!" und fich bann entfernte. Johann fandte einen Boten an ben Bergog Bratislav, und benachrichtigte ihn von ber erlittenen Dishandlung, und erhielt von bemfelben jum Schube eine Beerfchar. Außerbem sandte ber herzog einen Klerifer Johann's, Na-mens Uhna, einen gelehrten Teutschen, zum Papste nach Rom, welcher in Regensburg bei bem Burger Kombold, einem Lehnsmanne bes Bischofs Jaromir, herberge nahm, und bemselben Abends, nachdem er reichlich getrunken, das Biel feiner Reife unvorsichtiger Beife entbedte. Da Rambolb Diefe Botichaft gegen feinen herrn nicht vollführt miffen mochte, fo fanbte er bem gefchwäßigen Rlerifer am anbern Zage Rauber nach, welche ibn ausplunderten und verftum= melten. Bratislav baruber noch mehr ergurnt, ließ nun eine beffer ausgeruftete Gefandtschaft nach Rom abgeben, und klagte über seinen Bruber bei bem Papfte Gregor. Ein Cardinal Rudolf fam barauf nach Bohmen und hielt eine Synobe, auf welcher Johann gwar ericbien, Jaremir aber windt, ungeachtet zweimaliger Borladung. Er soll sein Kommen davon abhängig gemacht haben, daß sein Mestropolit von Mainz und andere Mitbischöse an der Synode Abeil nähmen. Die Folge seiner Weigerung war Suspension von aller priesterlichen Verrichtung und Versluft der bischöslichen Würde. Aber die Chorherren und übrigen Geistlichen verweigerten alle ihnen obliegenden Verrichtungen, selbst dei Verlust ihres Amtes, wenn der Versichtungen, felbst dei Verlust ihres Amtes, wenn der Bischof nicht wieder eingesett wurde. Der so bewirkte Mufftand im Bolte nothigte ben Carbinal jum Rachge= ben und Jaremir wieder als Bischof anzuerkennen; er befahl aber bei Strase bes Bannes beiden Bischofen noch in demselben Jahre nach Rom zu gehen und dem Papste über die Streitigkeiten Nechenschaft abzulegen. Dies geschah allerdings, aber die Sache wurde doch nicht ausgemacht, und bis auf eine demnächst zu veranstattende Generalfpnobe gurudgelegt. Damals hatte Mathilbe von Toscana großen Ginfluß in Rom, namentlich auch bei Papft Gregor. Diefen benußte fie gu Gunften bes Bis schofs Saremir, welcher von mutterlicher Geite mit ihr verwandt war. Durch ihre Bermittelung also entschied ber Papst, bag jeber ber beiben im Streite Liegenden mit seinem Bisthume sich begnügen solle; wenn nicht, so sollten sie nach zehn Jahren zu bem apostolischen Stuhl zurücklichen und ihr Urtheil empfangen. Mathilbe bewirkte im J. 1074 auch noch bei bem Papste, daß ben Gesandten ber Böhmen von ihm ein Schreiben mitgegeben wurbe, worin ber Bergog Befehl erhielt, feinen Bruber eh: renvoll aufgunehmen, und ihm als feinem Geelenhirten in allem ju gehorden. 218 Bifchof 3. von Rom gurud:

tehrte, eilten ihm bie Großen, bie feine Bafallen maren, bis an ben Musgang bes bobmifchen Balbes entgegen" Gine ruhigere Befinnung brachte er jeboch nicht mit. In ber großen Synobe zu Mainz im J. 1086, welche Kaifer Heinrich IV. hielt, erneuerte er seine alten Klagn über den Bischof Johann und legte das Privilegium vor, welches dem heil. Abelbert vom Papste Benedict und Kaiser Otto I. gegeben war, und nach welchem das Bisthum Prag sich über das ganze herzogthum Böhmen und Mähren erstrecken sollte. Mit Einwilligung der auf in Rirchenversammlung anwesenben Bifchofe und weltlichen Furften, auch bes Bergogs Bratiflav's von Bohmen, fest Raifer Beinrich IV. ben 29. April 1086 fest, bag toll Bisthum Prag in feiner alten Große wieber bergeffell werden und der Herzog Wratislav und sein Bruder Keprad ihrem Bruder J. dasselbe nach dem frühern Umsanzt wieder geben sollten 22). Auch erlangte J. durch den Kebser und den Erzbischof Bezelo von Mainz bei des Papste Clemens die Bestätigung dasur, wahrend sein Papste Clemens die Bestätigung dasur, wahrend sein Bruber Bratislav im Juni 1087 bie Konigsfrone erbielt. Bwietracht brach unter ben beiben Brubern wieber in 3. 1090 aus; benn Bratislav wollte als Ronig bem I. 1090 aus; denn Wrattslav woute als Konig ben schen, I. aber nur dem Kaiser gehorchen, von welchm er das Bisthum erhielt. Oft hatte der König an Faktagen keinen Bischof, welcher ihm die Krone aufsetzt deshalb machte er seinen Kapellan Weclo zum Bischof von Mähren, und verlegte also das vom Kaiser und Popt gegebene Privilegium. Bischof I. beabsichtigte daher nach Rom zu geben, begab sich aber zuvor zu seinem allen Freunde, König Waldislav von Ungern, und verlangte von ihm Beisfand zu seiner Reise. Aber an demschwa von ihm Beiffand zu seiner Reise. Aber an demselben Tage, wo er ben Konig bittend anging, erkrankte er beftig, und ba er in der Nahe ber Stadt Strigonia (Gran) war, schickte ihn der Konig dorthin, und vertrauete ihn der Sorge des dortigen Bischofes an. Um siebenten Toge darauf, den 26. Juni 1090, starb Jaremir. Ungeachter er sich durch seine Unbesonnenheit zu Handlungen binreifen ließ, Die einem Bischofe nicht geziemten, fo binterließ er boch ben Ruf eines frommen Geelenhirten, ba er 3. B. in ber großen Fastenzeit ein harenes Gewand trug, die Fuße ber Pilger wusch, taglich Urme speiste, in ber Kirche auf ben Knien und unter Thranen betete re. Diefes fein Berfahren beschreibt umftandlich Cosmas von Prag 23). (Ferdinand Wachter.)
JAROPOLK, Fürsten von Kiem. 1) JaropolkI, Swiatoflav's altefter Gobn, Furft in Riem, fing bort im

21) Bu Belec, welchen er schäfte, sagte er dei dieser Gelegubeit: "Siehe, welchen Bart ich zurückeinge," strich dann ben Bart, und suhr sort: "Gewiß er ist des Kaisers würdig:" erdit aber zur Antwort: "Mir gefällt, Herr! das Omen, das du letck aber mehr würde ich loben, wenn du mit dem Barte eine verhoberte Gesinnung mitgebracht hättest. Hättest du diese verlandt, würdest du besser in Krieden seben." 22) s. das Oriosissim des Kaisers Deinrich IV. (ap. Cosmas v. Prag., Chron. Lib. II. ap. Meneke, Scriptt. T. I. p. 2058, 2060. und dei dem Anarmus, Chron. Boh. Cap. 43. T. III. p. 1672. 1673, werin and die Grenzen des Bisthums Prag angegeben sind. 25) a. a. D. S. 2050, außerdem S. 2017. 2032, 2036—2040, 2043—2042. 2050—2057, 2064. Annalista Sano ap. Eccardum, Corp. Hist. Med. Aev. T. I. p. 497. 498.

3. 973 zu regieren an und hatte Blub zum Boiwoben. Seine Sattin war eine vormalige Nonne griechischer Abfunft, und ihm wegen ihrer Schonheit von feinem Bater Swiatoslav abgetreten worden. Im J. 977 fiel er in bas brewische Land gegen seinen Bruder Dleg ein; bieser zog ihm entgegen und es kam zu einer Schlacht, in welscher J. siegte, sodaß Dleg mit seinen Truppen in die Stadt Brucgai (Dorucg, in neuerer Beit Kreisftadt im Gouverne= ment Bolhynien, am Fluffe Norin) fluchten mußte. Bon ber Brude über ben Graben zu ben Stabtthoren fiel Dleg im Gebrange berab und fant feinen Tob. Jaropolt gog baber in Dleg's Stadt ein, nahm fein Gebiet in Befit und Schidte bann Leute aus, feinen Bruber ju fuchen. Mis man ihn aus den Graben genommen und auf einen Teppich legte, trat J. ju ihm und weinte, und fagte ju Svenald: "Siehe ba, bas haft bu gewollt." Als Jaropoll's Bruber Blabimir in Romgorob bas Borgefallene borte, gerieth er in Furcht und floh uber bas Deer; 3. aber fette einen Statthalter nach Novogrob ein und mar nun Alleinherrscher in Rußland '). Wladimir aber kam im I. 980 mit Waragern zuruck nach Nowgorod und gebot J.'s Beamten: "Sehet zu meinem Bruder, und sagt ihm: Wladimir zieht gegen dich an, ruste dich zur Gegenwehr!" Auch schickte er an Nagvald, der von jenseit des Mercke gekommen war und in Polotsk?) (an der Beit des Mercke) Duna und Polota), fowie uber Tura in Turov berrichte, und verlangte beffen Tochter Rognied jum Beibe. Diefe aber wies ben Untrag jurud und antwortete: "Einer Sflavin 3) Sohn will ich nicht entschuhen (b. b. beirathen), fonbern Jaropolfen will ich." Blabimir verfammelte baber viele Truppen: Warager, Slawen, Tschuben und Kriwigen, zog bamit gegen Ragwalben, eben bamals, als beffen Tochter Rognied bem Jaropole zugeführt werben sollte, er= folug ihn und feine beiben Gobne, bie Tochter nahm er jeboch zu fich. Dann manbte er fich gegen I., fodaß J. vor ihm nicht bestehen konnte, fondern fich mit feinen Leuten und feinem Boiwoben Blud in Riem einschloß. Blabis mir bemubte fich burch Berfprechungen Blub gur Ermor: bung 3.'s zu bewegen, fand mit seinem Antrage auch Bei-fall, doch stand die Gesinnung der Bürger in Kiew dem Plane entgegen. Blud verleitete indessen seinen Herrn durch Erregung von Argwohn gegen die Bewohner Kiews zur Entsernung aus dieser Stadt. Die Stadt Rodna an der

wurde von Bladimir nach der Einnahme Kiews belagert und litt so sehr durch Hungersnoth, daß noch zu Nesstor's Zeit das Sprüchwort herrschte: "Ein Jammer wie in Rodna." Der verrätherische Blud rieth nunmehr seinem Gebieter, welcher dessen Arglist nicht durchschaute, zum Frieden mit Bladimir, machte sich gegen letzern anheischig Jaropolken zu ihm zu bringen und schlug vor, zur Ermordung desselben bei dieser Gelegenheit Anstalt zu machen. Wladimir zog also in den Thurmhof seines Baters ein, als sähe er seines Bruders Ankunst entgegen. Jaropolk wurde gewarnt vom kleinen Warager und aufgesodert, zu den Peczenegen zu slüchten und Truppen zu sammeln, beachtete aber den Rath nicht. Als er durch die Thüren trat, um zu Bladimir zu gelangen, durchstachen ihn zwei Warager mit ihren Schwertern unter der Brust. Blud aber verschloß die Thüren und ließ keinen der Seinen eintreten. Der kleine Warager slüchtete zu den Petschenegen und bekriegte mit ihnen ost den Wladimir, war auch nur mit Mühe dahin zu bringen, ihm den Eid der Treue zu schwören. Wladimir zeugte außer der Ehe mit der Frau seines Bruders I. Sviatoplok, der, wie man es ansah, darum so dose war, weil seine Mutter Nonne gewesen und der von seinem Bater Wladimir nicht geliebt wurde, da er auch als Jaropolk's Sohn gelten konnte \*).

2) Jaropolk II., Bladimirowitsch, Ansangs Furst von Perejaslawl, dann Großfurst von ganz Rußland, von 1132—1139. Er war der Sohn von Bladimir II., genannt Monomach, nach seinem mutterlichen Großvater, welcher zuerst blos Perejaslawl, nachher aber als Groß-

fürst ganz Rußland von 1113 — 1125 beberrscht hatte, und wurde von seinem Bater, als den 10. Mai 1113 Swätoslaw Bladimirowitsch, Fürst in Perejaslawl, gestorben war, an dessen Stelle gesetzt. Als im 3. 1116 sein Bater gegen den ihn bekriegenden Fürsten Gleb Wseslawitsch von Polozk zog, begleitete ihn J. und bemächtigte sich, während jener die Stadt Orscha mit Sturm nahm, in Berdindung mit den Sohnen des Fürsten David von Tschenigow und den tmutarakanischen Fürsten der Stadt Oruzk. Nach Unterwerfung des Fürsten Gleb erdaute J. auf dem Rückzuge die Stadt Shelna, wie man vermuzthet, an der Stelle, wo jetz Felna liegt, bevölkerte sie mit den gefangenen Oruzkern, und vereinigte sie mit dem smozlenskischen Gediete. Auch im J. 1116 thaten die Fürssten Faropolk und Wsewoldd Dlgowitsch eine Heerfahrt gegen die Polowzer am Donez, bemächtigten sich dreier polowzischen Städte: Balin, Tschewschlusew und Sugrow, und kehrten mit vielen Gesangenen zurück. Unter ihnen hatte Fürst J. auch die schone Tochter eines jaßischen

Fürsten zu seiner Gefangenen gemacht und vermählte sich mit ihr, nachdem er in Kiew angekommen war. Einen Zug gegen die Polowzer jenseit des Donez unternahm er im J. 1120, traf sie aber nicht an. Im J. 1125 am 19. Mai starb Großfürst Wladimir Wsewolodowitsch, und sein altester Sohn Mstislaw I., in der heiligen Taufe

Entfernung aus dieser Stadt. Die Stadt Rodna an der Mündung der Rsa, wo J. seinen Ausenthalt jest nahm,

1) Der Compilator Nikonianus schiebt hier etwas ein, was auch Tatisczev (Moskau 1768) theilweise ausgenommen hat. Im J. 978, heißt es nämlich, überwand J. die Peczeneger und legte ihnen Tribut auf; im J. 979 kam der Peczeneger Knäs Ilbeja, und suchte bei ihm Dienste, wurde gut ausgenommen und erhielt Städte und Gebiete. In eben dem Jahre kamen Gesandte vom griechischen Jar zu I., bezeigten ihm Frieden und Liebe, und brachten ihm Tribut, wie sie auch seinem Bater und Großvater geliesert hatten; serner Gesandte auch keinem Bater und Großvater schläster Angabe von dem Tribut der byzantischen Kaiser an den Großvater schmückt Tatisczev aus, um sie wahrscheinlicher zu machen; die römische Gesandtschaft aber, welche sonst niegends erwähnt wird, läst er mit Recht ganz aus. 2) Verschieden von Plotsk. 3) Wildsimir war nämlich der Sohn Swiatolav's von der Maluska, der Beschließerin Olga's.

<sup>4)</sup> Reftor's Ruffifche Unnalen in ihrer flavonifchen Urfprache und überfest von U. 2. Schloger 5. Ihl. S. 189, 192-207.

Peter genannt, mit bem Beinamen bes Großen, beflieg in Riem ben groffurftlichen Thron bes gangen ruffifden Reichs. Die Bruber bes neuen Groffurften behielten bie ihnen burch Teflament ihres Baters zugetheilten Befigungen, alfo 3. Perejaflaml; bie Polomger famen auf Die Rachricht von Blabimir's Tobe, unter ihrem Unfuhrer, bem Furften Bora, nach Rufland, um an ben Fluffen Gula und Chorol Ge= fangene zu machen, wobei sie sich auf die hilfe ber perejastawischen Torken verließen, mit welchen sie im geheismen Einverständnisse und Bundnisse standen. I., davon in Kenntniß gesetzt, ließ die vornehmsten Torken in die Stadt bringen, zog seine perejastawischen Truppen zusammen, brach, ohne die hilfe seiner Brüder abzuwarten, unsessiemt auf und tras die Malamer in der Passe von Malamer gefaumt auf und traf die Polowger in ber Rabe von Polstoften. Bei bem Unblide feiner geringen Mannschaft rud: ten biefe fogleich vor, das Treffen ju beginnen und fan-ben 3. jum Rampfe geneigt; mit feiner Leibwache machte er einen außerst heftigen Angriff auf fie, fiegte und trieb fie in die Flucht, sodaß er mit Ruhm und Ehren nach Perejastamt zuruckkehrte. Einige ber Torken, welche fich mit ben Polowzern eingelassen hatten, wurden hierauf jum Schreden ber anbern bestraft. 215 Furft Bewolob Digowitich von Emutaratan im 3. 1124 feinen Better, ben Furften Jaroflaw Swatoflawitfch, aus Tichernigow vertrieben hatte und es trot ber Auffoderung feines Schwies gervaters, bes Groffurften Mftiflam, nicht raumte, viels mehr 7000 Polowzer in Golb genommen hatte, ließ 3. im Auftrage feines Brubers, bes Großfürsten, alle Bege besegen und bestellte in ben Stabten Befehlshaber, fobaß bie an ben Furften Bfewolob abgefenbeten Polomger beim Fluffe Lotna aufgefangen und nach Ruret gebracht murben. Die Polomger mußten gwar von ber Unfunft bes Groffurften Mftiflam und feines Beeres, ba fie aber von ihren Abgefandten feine Dachricht erhielten, befürchteten fie einen ploglichen überfall und fehrten eilig gurud. Mftisflaw, welcher ben 14. April 1132 ftarb, ernannte vor feisnem Ende feinen Bruder Jaropolt jum Nachfolger in ber großfürftlichen Burbe, und empfahl ihm feine Rinder, von benen Bfewolod bas von 3. bisber befeffene Peres jaflaml erhalten follte, ben minberjabrigen Furften Blabi= mir ließ er nebft feiner Dutter in Riem, und übergab fie beibe ber Borforge feines Brubers. Die vornehmften Großen ließen 3. nach Mfiflaw's Tobe bavon benachrichtigen. Er fam ungefaumt, hielt ben 17. April 1132 feinen Einzug in Kiew, wurde nach gewöhnlicher Weise mit bem heil. Rreuze empfangen, und von einer Menge Bolte nach bem großfurfilichen Dofe begleitet. Gerecht, friedliebend, ob-Bebermann, bon aufgewedtem Gemuthe, leutfelig und gefprachig, borte 3. über alle Ungelegenheiten gern Rath an, und ward wie ein Bater geliebt. Gobalb er ben groffurfilichen Stuhl bestiegen hatte, berief er nach bem letten Billen feines verftorbenen Brubers beffen als teften Cobn Bfewolob (in ber Taufe Gamrila genannt) aus Nowgorob ju fich, und übergab ihm Perejaflaml. Doch Furft Jurit Bladimirowitich von Roftom mar hiermit ungufrieben, behauptete bas Borrecht bes Miters, verachtete ben letten Billen feines Brubers , jog ungefaumt

von Rostow nach Perejastawl und vertrieb Bewolob Mfilamitsch aus biefer Stadt. Auf Die erfte Rachricht ten bem eigenmachtigen Berfahren seines Brubers gegen fe nen Reffen fanbte ber Groffurft einige Eruppen nach De rejaflaml und vertrieb ibn wieber von bannen, fobag bie fer icon nach einem achttagigen Mufenthalte fich von ben nach Guebal begab. Der Groffurft übergab Perejaftant hierauf feinem zweiten Reffen, bem Furften Ifaflam Mit flawitich von Pologe, entließ ben andern Reffen, Bieme lod, wieder nach Nowgorod und fandte ben britten, Smb topole nach Pologe. Aber bie Pologeer wollten feinen von ben Sohnen Mftiflam's jum Fursten haben, vertib ben baber Smatopolt febr balb und festen ben Furfin Bagilto Swatoflawitich, einen Entel bes Groffurfia Bladimir Bfewolodowitich, an beffen Stelle. Um bift Beit bat Furft Beticheflaw Bladimirowitich von Turs den Großfürsten J. um Perejassam und erreichte seinen Zweck, weil dieser innerliche Unruhen abzuwenden sucht, um so mehr, da Wetscheslaw sich mit dem Fürsten Jumi verbunden hatte. Isassam Mftissawisch wurde in Folge bessen von Perejassaml nach Minsk versetzt, und erhick zu seinen Bestigungen noch Turow und Pinks hinzu. In Diefe Beife verfohnten fich 3.'s Reffen mit ben Bettem, 3., bie von feinem Bater angeordnete petiderifde" Steuer einzufobern, fanbte im 3. 1132 nach Momgent, aber die Bewohner widerfesten fich ihm und gwar nicht blos in biefer Sache. Die Schuld bavon wird auf Bis wolob geschoben, welcher gelind, selbst schwach gemein sei, sobaß bas Bolf in Zugellosigfeit verfiel und Jiaffan Mftiflamitich von Dinst nach Romgorob gefenbet merben mußte, welcher bie Bezahlung ber Steuer bewirfte.

Auch im J. 1133 beleidigte Fürst Juris nicht mit selbst seinen Nessen, Fürsten Rostislam Mftislawitsch von Smolenst, sondern veranlaste auch seinen Bruder, Echschestam Wisflawitsch von Perejaslawl, dem Fürsten Isaslaw Mftislawitsch von Minst Turow zu entressen. Der Großfürst I. wünschte Ruhe zu stiften und ebendaburch die benachbarten Polowzer, die Polen und kittbauer von Einfällen abzuhalten; er berief daher alle seine Brüder nach Kiew zu sich und machte sie auf die Wedishatten ihres ältesten Bruders Mstissaw ausmerksam und ermahnte sie zur Beobachtung seines letzten Willens; dierauf verlied er dem Fürsten Isaslaw Mstissawisch Drogotschin, welches allein ihm Wetschestaw übrig gelassen batte, und dazu Pinsk, und entließ ihn reichlich beschenkt. Wetschestaw, dem Rathe unrubiger Leute hingegeben, wollte sich nicht mit Perejassawl begnügen lassen, verlangte auch Turow, konnte es aber von dem Großsursten nicht erdalten; dennoch zog er mit Heeresmacht dahin, erfuhr indessen, daß man ihn nicht in die Stadt einlassen winkt, kehrte deshald um und zog sogleich darauf gegen Rassu versuchen, od er dieses Gebiet den Jarostawitschen mit

<sup>5)</sup> Co genannt von ber Erweiterung bes nowgorobichen Co bietes, burch Unterwerfung ber Jugrer bis an ben Flug Petiderit fie wurde gegeben außer ber unter Bladimir I. bestimmten, ma fich Rowgorod's Ginfunfte burch ben Buwachs an Land vermetst batten.

reißen konnte, obgleich es ihm vom Großfurften unterfagt war. 216 er im 3. 1134 nach einem furgen Mufenthalte in Rafan nach Perejaflaml gurudgefommen mar, fandte 3. ju ihm und ließ ihm fein unordentliches Betragen und feine Gingriffe in frembe Bebiete verweifen. Aber Bet= icheflaw achtete nicht auf feinen Rath, verließ fogleich barauf Perejaslawl und begab fich nach Turow, wo bamals ihr jungerer Bruber, Furft Unbrei Wabimirowitsch, berrichte. Jurii Blabimirowitich von Roftow ichlug im 3. 1135 bem Groffurften einen Taufch feiner Befigun= gen vor, bat um Perejaflami, mofur er Roftom und Gusbal, boch nicht mit bem gangen bagu geborigen Gebiete, abtreten wollte. Diefer Borfchlag misfiel aber Mftiflam's Cohnen febr, indem fie behaupteten, bag Perejaflaml laut ber vom Groffurften 3. gegebenen Berficherung ihnen gu= gehore. Da fie aber fahen, bag ihre Borftellungen bei ibren Bettern feinen Gingang fanden, ließen fie ihren Schwager, ben Fursten Bfewolod Digowitsch von Ticher-nigow, um Beistand bitten, welcher auch sogleich ein heer zusammenbrachte und in seinem, seiner Bruder und seiner Reffen Namen ben Krieg ankundigte. Isaslaw Mftiflawitich von Minst jog bierauf mit feinen Truppen nach Romgorod und rudte von ba nebft feinem Bruber Biewolod, nach ber mit ben tichernigowischen Fürften getrof: fenen Berabredung, gegen Roftom an. Die nomgorobis fchen Truppen, welche bie Bolga berab bis Dubna ges tommen waren, erregten indeffen einen Aufftand und fehr= ten beim, indem fie vorschuten, fie maren gwar bereit fur ibre Furften gu fichen und ihnen Frieden gu ichaffen, berlangten aber mit ben tichernigowischen Furften weber Freundschaft noch Bundniß ju haben. Durch biese Wis berfpenftigfeit feiner Truppen fab fich Bfewolob genothigt nach Momgorod jurudjutebren; Ifaflam von Minst aber blieb in Wolot (Bufchnei Bolotschot). 216 Die Berbinbung der tschernigowischen Fürsten mit den Mftislawitschen bekannt wurde, zog I. mit seinen Brüdern Juris und Undrei fraft getroffener Berabredung gegen Ischernigow, um die Bereinigung des Fürsten Wewolod Olgowitsch mit ben Mftiflamitfchen ju binbern. Weewolob von Ticher= nigow ließ inbeffen nicht nur feine Bunbesgenoffen von bem feindlichen Unguge bes Groffurften und feiner Bruber benachrichtigen, fonbern auch Polomger in Gold nebmen und blieb felbft in feiner Stadt, um fich in ihr gu bertheibigen. Bei ber Rachricht, bag bie Mftiflamitichen von Dubna gurudgefehrt waren, und beshalb ohne meistere Furcht vor einer Bereinigung ber genannten Fursten, außerbem ohne alle Kunbe bavon, bag Bfewolob bie Polowger zu Bilfe gerufen habe, trat 3. fogleich feinen Rudzug an. Sobald bagegen fich bie Polomger bei bem Fursten Bfewolod eingestellt, besgleichen bie Fursten Ifa-flaw von Minst und beffen Bruder Swatopolt Mftiflawitsch fich mit ihm vereinigt hatten, rudte er ungesaumt gegen Perejastaml und Riem an, und bemachtigte fich ber Stadt Reshatin an ber Bftra und Oborutsche. Er war aber nicht im Stande feine Leute über ben Onieper ju bringen und ftand brei Tage lang bei Gorobez, obne ben Zeind angreifen ober bas gand vertheibigen ju ton= nen, manbte fich baber endlich gegen Ljubetich ins ticher=

nigowische Gebiet. Sier kam auch balb barauf Bfemos lob von Nowgorob an. Die Fürsten wagten von keiner Seite ein Treffen und verglichen fich babin, baß fie alle jufammenfommen und ihre Befigungen burch einen Bertrag berichtigen wollten. Jeboch verlangten und beftans ben bie Mfliflamitichen barauf, bag ihre Bettern ihnen alles ausliefern mußten, mas ihnen ihr Bater Mfliflam bei seinem Leben verliehen hatte; ohne biese Bebingung wollten sie keinen Frieden schließen. Hierauf brach 3. und seine Bruder Jurii und Andrei mit bem heere nach Riew auf und blieben bort acht Tage lang, bis ber Friede nach vielen gegenseitigen Unterhandlungen ju Stanbe ges bracht wurde. Undrei Bladimirowitsch bekam Perejastamt, Ifastaw Mftistamitsch bagegen Bladimir in Bolhynien und Luge nebst bem bagu gehörigen Gebiete, Jurii Bladimis rowitsch endlich tehrte in sein voriges Gebiet Rostow und Susbal gurud. Groß: Nowgorod ward im 3. 1135 burch Uneinigfeit seiner Burger in große Unruhe verset; fie war Folge ber verschiebenen Unsicht über bas oben gesichilberte Betragen ber nomgorober Truppen auf bem Buge. Biele, welche barin Treulofigfeit gegen Mftiflam und Befchimpfung ber Chre Rowgorobs fahen und vom Fürsten Bewolod aufgeregt maren, erschlugen eine große Babl ber Gegenpartei ober fturgten fie von ber Brude in ben Blug am Sonnabenbe vor Pfingften. Der Groffurft 3., von biefen Greueln benachrichtigt, ließ burch ben Metro-politen zur Rube ermahnen, mit ber Drohung, bag bie Widerspenstigen von bem Bischofe in ben Bann gethan werben follten. Man bat um Berzeihung, empfing auch ben Metropoliten, welcher fich felbst nach Rowgorod verfügte, mit aller Uchtung, wenigstens Unfangs. Biele Große fuchten namlich bas Bolf ju jener Beit jum Rriege gegen Jurii Bladimirowitich, Furften von Roftom, aufzureigen. Der Metropolit vermochte auf feine Beife fie bavon abzuhalten und beschloß nach Kiew zurüchzukehren. Aber jene Großen hielten ihn zurück, weil er sonst dem Großfürsten und seinem Bruder Jurii ihre Absicht ent- becken möchte. Am 17. Dec. 1135, sobald der Frost natürliche Brücken über die Flüsse gebaut hatte, brach Fürst Wsewoldd Mitislamitsch mit einem großen Heere, welches aus Momgorobern, Pfowern und Ladogern be-ftanb, gegen Roftow auf. 3war erlitt es große Beschwerben von Frost und Unwetter, gelangte jedoch an ben Berg Shoanei. Dier kam ihnen Furft Jurii am 26. Jan. 1136 entgegen, war zwar schwächer an Truppen, gewann aber burch feine flugen Unftalten Zags barauf einen Sieg, ber ihn beruhmt machte. Die geschlagenen nomgorober maßen, als fie beimfamen, ihr Unglud vorzüglich bem Rurften Bfewolod bei, festen ibn gefangen, liegen ben Fürften Bfewolod Digowitich um feinen jungern Bruber Gmas toslaw Olgowitsch jum Fürsten bitten, und erhielten ihn ungesäumt zugesandt. Sobald er in Nowgorod anlangte, entließen die Nowgoroder den Fürsten Wsewolod Mstisslawitsch mit seinem Sohne Wladimir zum Großfürsten nach Kiew. Der Großfürst war zwar gegen diesen sehr aufgebracht, um so mehr, da er die sonst dem Großfürsten ften treu ergebenen Domgorober burch feine unorbentliche Mufführung veranlaßt batte, fich auf eine bis babin unges

wohnliche Beife unter ben Schut ber Fürsten von Tichernigom ju begeben. Er gebachte aber auch ber Liebe feis nes Bruders Mftislaw, bestrafte baber bessen Sohn blos burch munbliche Berweise und gab ihm Buschegrad nebst bem bazu gehörigen Gebiet als Besitzung. Laut ber Berordnung bes Groffurften tam im namlichen Sabre ber Berordnung des Großfursten kam im namitchen Jahre (1136) Fürst Andrei Wladimirowitsch aus Wladimir in Boldynien nach Perejastawl. Da erschien vor dieser Stadt sogleich Wiewolod Olgowitsch nehst seinen Brüdern, und wollte sich derselben bemächtigen. Auf die Nachricht aber, daß I. der Stadt Perejastawl zur hilfe komme, zog sich Wsewolod gegen die Quellen des Flusses Supoi zurück und nahm seine Stellung auf dem Wege, welchen der Großsürst kommen mußte. Dieser eilte, ohne alle Trupsung auch dem Bege in den Angelen dem Angelen de pen abzuwarten, nach Perejaslawl, zog nach dem Ausbrucke der Geschichtschere, wie zu einem Gastmahle das her; kam der Segend nahe, wo Wssewoldd Olgowitsch mit seinen Truppen stand, gewahrte sie unvermuthet, glaubte aber, es sei nicht das ganze Heer diese Kürsten, und gebot den Seinigen sich eiligst zu bewassnen und einen mus thigen Angriff ju thun. In bem Treffen, welches fich nun erhob, ergriffen bie polowzischen Silfsvoller bes Fur-ften Wewolod zuerst bie Flucht. Die Beerführer bes Groffursten 3. vermeinten einen vollfommenen Sieg erlangt zu haben, seizen ben Polowzern nach und bemerkten nicht, daß das großsurstliche Heer noch mit dem Fürsten von Tschernigow und seinen Brüdern im Kampse begrif-fen sei. Zwar hielten sich I. und seine Brüder, die Für-sten Jurii und Andrei sehr tapfer, sahen aber endlich ihre Leute ermattet, festen fich baber an einen feften Drt, und fehrten von ba nach Riem gurud. Dhne von bem allen, kehrten von ba nach Kiew zurück. Ohne von dem allen, was vorgefallen war, etwas zu wissen, kam hierauf der Tüßäzki (heerführer) des Großsürsten, der die Polowzer verfolgt hatte, nach dem Schlachtfelde zuräck und gerieth so nebst andern Befehlshabern, welche sich bei ihm befanden, in die Gefangenschaft des Fürsten von Tschernigow, während andere sielen. Der Fürst Wewolod Olgowitsch von Tschernigow seize über die Desna, stand vier Tage lang bei Bufchegrab, fehrte bann nach Efchernigow gurud und fertigte von ba Gefanbte mit Friedensvorschlagen an ben Großfurften ab. Aber biefe erfreuten fich feines gluds lichen Fortgangs; beshalb rief er die Polowzer abermals zu Hile und that eine neue Heerfahrt gegen Kiew, ging den 29. Dec. über den Onieper, nahm Trepol und Chläpe ein, erschien vor Kiew und stellte sich am Lübed auf. Hier rückte I. mit seinem Heere gegen ihn an. Bereits hatten die Schühen beider Theile einige Tage hindurch Pfeile mit einander gewechselt und man schickte sich schon gur Schlacht an, als ber Metropolit beibe Parteien mit größtem Eifer zum Frieden ermahnte und ihnen den grossen Schaden, den das ganze Reich von ben innern Unruhen erlitt, vorstellte und die Sunde, den Untergang unsschuldiger Leute zu befördern, ihnen zu Gemuthe führte. Wohlgefällig nahm der Großfürst die Borstellung auf, schloß den 12. Jan. 1137 Frieden, und ertheilte den Fürstellung auf, ften bie Befigungen, welche fie verlangt hatten. Die tichernigowischen Furften zogen mit ihren Truppen in ihr Land gurud und entliegen bie Polomger über ben Dnie-

per. Fürft Jurii Blabimirowitich tam (1137) in fin Befitungen Gusbal und Roftow gurud. Die Nowgon ber theilten fich im 3. 1138 in verfchiebene Parteien; & nun bie eine, vereinigt mit ben Pflowern, Smatoflam Di gowitich vertreiben, bagegen ben Furften Biewolob I flawitsch nach Nowgorod zurudberufen wollte und burch in heimlich nach Wuschegrad geschickte Gesandtschaft zu sie einladen ließ, unter ber Bersicherung, daß das gamp Bolk ihn einstimmig wieder zu haben wunsche, gab bur Großfürst, der Baterbruder des berufenen Fursten, demse ben die Erlaubniß, ber Einladung zu folgen und fich nad Pfem zu begeben. Die Angelegenheiten bes Fürsten Wiewolod Mftislawitsch geftalteten fich bereits recht gir Mig, hauptsächlich durch die Treue der Pstower, als n ben 11. Februar starb. In Pstow mahlte man seinm Bruder Swätopolk zum Fürsten; dies veranlaßte Romge rod zu dem Beschlusse, den Fürsten Swätoslaw Olgswitsch zu entlassen, mit den Fürsten Inrii von Rostow und Swätopolk von Pstow Frieden zu schließen und vom Fürsten von Rostow seinen Sohn Rostislaw sich zum Fürsten zu erbitten. Auch im I. 1138 riesen die tschernigonissichen Kürsten die Volower zu hilfe und betrieden wieden fchen Fürften die Polomger gu Bilfe und befriegten wieder ben Fürften Undrei Bladimirowitsch von Perejaftaml, melcher wol einsah, daß er weder allein Widerstand leisten, noch in der Eile von seinen Brüdern Silfe erlangen konntt, und beshalb seinem Bruder J. von diesem Borfalle Nachricht gab, sich aber aus Perejassawl entsernte. Sogleich hatte J. Truppen zusammengebracht, und zog gegen alles Vermuthen des Feindes nach Perejassawl, welcher sich sofort zum Ruckzuge anschiedte. Beil aber um die nämliche Zeit kürst. Swatoflaw Digowitich auf feiner Rudfebr von Romgorob nach Smolenst burch bie Mftiflawitichen überfallen und aller feiner Sabe beraubt worden mar, und Furft Bie wolod Olgowitich baraus ichloß, baß zwischen bem Grof-fürften und ben Mftiflamitichen ein genaues Einverftanbniß berriche, fo manbte letterer fich mit ben Polomiem gegen bie Gula, eroberte Prilufi und anbere Stabte und gebachte gegen Riem vorzuruden. Der Groffurft 3. aber, beforgt, mit feinen Brubern biefem Ungriffe ber tichernis gowischen Fürften nicht völlig gewachsen zu fein, batte ben Konig von Ungern um Beiftand bitten laffen, und ben Konig von Ungern um Beistand bitten lassen, und bieser schiedte ihm ohne Berzug 10,000 Berendeer zu. Mittlerweile hatte der Großsurst seine Brüder und Neffen mit den susdalischen, rostowischen, polozeischen, smostenskischen, turowischen und perejastawischen Truppen, sowie auch die Bassilsowischen aus Tscherwen und die Woldbaritschen aus Peremuscht zu sich berufen und 203 mit einem Here, welches nach Einigen aus 60,000 Mann bestand, gegen Tschernigow. Bei dieser Schreckensnachten absolute Wiemung der Deamitsche zu ben Wolcomen richt gebachte Bfewolod Digowitsch fich ju ben Polowjem ju fluchten. Aber Die tichernigowischen Großen madten ihm Gegenvorstellungen und gaben ihm ben Rath, dem Großfürsten Friedensvorschläge thun zu lassen, da er von dessen Bruderliebe und Billigkeit eine seinem Bitten gemäße Antwort erwarten könne. Wsewolod that dies und der Friede kam wirklich zu Stande. Kraft dieses Bertrags verblieben die Fürstenthumer Wladimir in Boltweiten. nien und Romgorob ben Reffen bes Großfürften, Dili

Cobnen; nur marb babei beftimmt, bag Domgorob b bie von Jaroslam verordnete Steuer an ben Groß= n entrichten follte, ben tichernigowischen Furften aber unterfagt, Unspruche auf die ben Rachtommen Bla= 8 guftebenden Befigungen gu machen. Der Groß= begab fich mit allen Truppen, welche von jenfeit Iniepers hergekommen waren, nach Riem, befchenfte ngern, fandte ihrem Konige ein Dankfagungsichreis nd Geschenke, und entließ die russischen Kriegsvolker e Wohnungen. Im namlichen Jahre (1138) fuhr-ie Fursten von Peremuschl und Ticherwen, Gohne urften Bolobar und Baffilito, bei 3. Befcmerbe viele ihnen von ben Polen jugefügte Beleibigungen, baten um Beiftand. Sogleich brach ber Großfürst einen Truppen, nebft seinen Brubern Betschelam Indrei und feinem Deffen Ifaflam mit ihren Silfs= n auf. Diesfeit Salitich fertigte er feinen tapfern errn Gew, vormaligen Sofmeister bes Fursten Un-gegen bas feindliche Lager ab, um zu erforschen, wo vie die Polen ihre Stellung genommen hatten, und velcher Geite ber man ihnen am beften beifommen Der Felbherr untersuchte alles forgfaltig, machte Befangene, wodurch man erfuhr, bag ber Ronig von (Boleslaw III.) jenfeit ber Ebene gwifchen Do= ftebe, und bie Berge im Ruden habe, baf fein weit ftarter als bas ruffische fei, und bag bie Furson Tichermen und Peremusch! bei ben ungrischen gen ftanben. Nach biesen Nachrichten gaben Einige lath, nicht weiter vorzuruden, fonbern bem Ronige Dolen Friedensvorschlage ju thun, Unbere bagegen neinten, man muffe fich zurudziehen und zu mehrer theit bei Swenigerob fegen. Rur Undrei Blabimi= ch behauptete, man muffe ohne Bergug einen berg= Ungriff wagen. Nach langer Berathung entschloß er Großfürst um ben Feind herum zu ziehen, und on den Bergen herab im Ruden anzugreisen, weil diesen Umständen die Fürsten von Peremuscht und wen entweber fich mit ibm (bem Groffurften) ver= n, ober ju gleicher Beit von ihrer Geite vorbringen m. hierauf wurde alles Gepad nach Swenigerob nbet, mas ju bem Geruchte Unlag gab, bag fich jange Beer gurudziehe. Uberbies fandte ber Groß= wei vornehme Gefangene reichlich beschenkt mit Frieorfchlagen an ben Konig Bolestaw Schiefmaul von welche mit eigenen Augen 3.'s Rudzug gefeben zu versicherten. Rachbem biefe binweg waren, jog 3. b ben gangen Tag und bie folgende Racht mit feis gangen Seere um bie Berge berum, und gelangte Ritternacht binter bas Gebirge, welches bem polni= Beere im Ruden lag. hier fanden fich auch bie n von Tichermen und bie Furften Bladimirto und law ein, und naberten fich bem rechten Flügel ber . Aus bem Gerausche, welches man bei Unbruch ages aus bem Lager ber Polen erschallen borte, ließ bnehmen, daß bie Furften von Peremuscht bas Tref= gonnen batten. Da gebot ber Groffurft bie Eroms ju blafen, die Trommeln ju rubren und ben Feinb

Bebirge berab mit bem gangen Seere anzugreifen.

Bei biesem unerwarteten Angriffe floben bie polnischen Truppen sogleich nach allen Seiten bin, König Boleslaw selbst entkam kaum burch bie Flucht, und sanbte balb barauf Botschafter zur Abschließung eines Friedensvertrages. Nach bessen Bestätigung kehrte I. mit Ehren und Rubme beim.

Dit biefen ruffifchen Rachrichten ffimmen aber bie polnischen nicht überein, und bie Darftellung ber lettern wird von ruffifden Gefdichtichreibern eine weitlaufige Fa= bel genannt, in welcher nicht einmal ber Dame ber ruffis schen Fursten richtig angegeben sei 6), obschon sie in fehr wichtige Geschichtswerke biebergegangen ift. Rach ben Polen gestaltete sich ber Berlauf bes Krieges folgender= magen: Die Furften Ruglands bachten an Abfall und Emporung, vor allem Jaropolt Blabimirowicz. Er ftellt ben Ruffen vor, es fei fcanblich, bag fie fo oft an Rriegen theilnehmen mußten, welche ihnen gang fremb waren, und unter einem Fursten, welcher andern Glau-bens fei, zu ihrer Schande und Argerniß gehalten mur-ben. Jest muffe man bas Joch abwerfen; benn mit brei Feinden, Ungern, Bohmen und Ruffen, wurde Polen nicht gehörig fampfen fonnen. 218 biefer Abfall ber Ruffen bem Bergoge Boleslav von Polen binterbracht worben und im Rathe gefragt wird, mas ju thun fei, weifet De= trus Blofczovicz, Graf von Xanfz, barauf bin, bag vor allem ber Furft von Blobomirien 3), als Urbeber ber ganzen Sache, unterbrudt werben muffe. Peter nimmt es felbst über sich biefes auszusuhren, und bie Fursten Ruß-lands in ber Treue zu erhalten; gebraucht Lift, legt Trauergewand an und fommt mit wenig Getreuen, die aber von bem Borhaben nichts miffen, jum Bergoge Saropole von Blobomirien, gibt als Grund feiner Untunft bie Eprannei bes Bergogs von Polen und viele Beleidigungen beffelben an, und bittet, daß er, als billigft benfender, durch Freundslichkeit und Menschlichkeit geschmuckter Furft, ihn nach bem Rechte der Gastfreundschaft aufnehme und hege. Ingenehm war I. Peter's Ankunft, ebenso ben Fursten Ruß-lands, weil sie glaubten, bag bie Emporung, welche sie sich vorgenommen, burch biese gunstige Gelegenheit sich wurde beschleunigen laffen. Petrus jedoch harrte auf schickliche Gelegenheit fich bes Bergogs Jaropole zu bemachtigen; als biefer einft mit Benigen ju Mittage fpei-fete ), befahl er ben Seinigen, bie Baffen gu ergreifen,

<sup>6)</sup> Aufsäge, betressend die russische Geschichte; aus dem Russischen übersezt von E. G. Arndt (Riga 1787) 1. Ahl. S. 382.
7) So z. B. in die übersegung der allgemeinen Welthistorie, die in England durch eine Gesellschaft von Gelebrten ausgesertigt worden; herausg. von Semler 29. Ahl. S. 163. 558. 559. 8) Wlodomiriae princeps und sogleich darauf dux Wlodomiriae Jaropolkus heißt er dei Matthias de Michovia, Chronica Polonorum, Lib. III. Cap. XV. ap. Pistorium, Scriptt. rer. polon. T. II. p. 58. Martinus Cromerus de origine et redus gestis Polonorum Lib. V., auch ap. Pistorium, T. II. p. 484 nennt ihn, da ihm mehr ausländische Quellen zu Gebote standen, Jaropolcus Wladimiri silius, Kioviensium princeps, also richtiger. Weiter unten S. 58 dezeichnet Matthias von Miechom Jaropolkus dux Kioviensium. Er und Cromer haben dieselbe Erzählung, nur daß sie dei Eromer umständlicher und namentlich die Reden aussührlicher und mehr ausgesponnen sind.

9) Gleiches hat auch Eromerus, nur ist er, um der Sache mehr

ergriff ibn, legte ibn in Feffeln, brachte ibn im ichnellften Laufe nach Polen 10), und übergibt ihn an Boleslawen als ein erwinfotes Gefchent, fo burch Gefangennehmung Gines Dannes alle Ruffen in ber Treue erhaltend. Aber es tam anders, als er hoffte. Bafilto gab ein großes Lofegelb und taufte feinen Bater 11) Jaropolt frei. Much ftellte er einen Unger an, ben Herzog von Polen überliften zu laffen, und sandte ihn zu ihm. Der Unger gibt vor, bag er ein Berbannter und burch ben König Bela von Uns gern aller feiner Sabe beraubt fei, weil er auf Seite ber Reffen Boleslam's gestanden. Boleslam bezeugte fich gun= flig gegen ben liftigen Menschen und gab ihm endlich bie Befehlshaberstelle über die Feste Billisca (in ber Woiwod= fcaft Rratau). Als eine paffenbe Belegenheit gur Auss führung feines Borhabens mablte ber Unger Die Beit, wo Boleslam fich jum romischen Konige Lothar jur Bieber: berftellung bes Friedens begab, und befahl allen Rachbarn, mit ihren Beibern und Rinbern und ihrer Sabe bei Strafe ber Confiscation aller ihrer Guter nach Bilicga ju tommen, weil er aus zuverläßlichen Briefen erfahren babe, bag bie Bergoge Ruglands mit ihrer Emporung offentlich bervorgetreten feien und nach Polen eilten. 21: les in Schreden gefett jog fich mit allem beweglichen Befithume nach Bilicga. Bu gleicher Beit eröffnete ber Unger bem Berzoge 12) von Bladimirien, baß er mit binreichender Mannschaft am 8. Februar nach Bilicza kommen moge, um nach seinem Bunsche fich ber Leute und ber Statt ju bemachtigen. Bur Rachtzeit ließ er in ber Stille Die Thore offnen und fubrte Die Alles verbees renben Ruffen berein; fie verbrannten bie Stabt, tobteten viele Menfchen und führten Bieh und andere Sabe nach Rufland. Boleslaw brang hierauf in Rufland ein und rachte fich. Die Furften Ruflands, wegen Bermuftung ibrer gander in schwere Trauer verfett, beschließen auf Anrathen Jaropolt's, bes Bergogs ber Riemer, burch Rante und Lift ben polnifchen Bergog ju unterbruden, weil fie die Dacht ber Polen burch offenen Rrieg zu breden nicht vermochten. Gie vertreiben baber ben Bergog 13) von Salitich, ben Schwager von Boleslaw, weil er ibre Rathichlage ben Polen verrieth 16). Er entwich zu

Bapriceinlichteit zu geben, umftanblicher und fagt, Jaropole Fei

Boleslaw nach Polen. hernach veranlaßte Jaropolt wi Riem die Großen von Salitich, baß fie bei Boleslaw um Bie bereinsetzung ihres Bergogs bitten follten, bamit er, ibn # ehren, ibn in eigner Person gurudbringen mochte. Ind ie men Ungern an, welche in ber Rabe von Salitich mehr: ten, brachten Abnliches als die Ruffen por, und verhießen, bei Biebereinsetzung bes Bergogs von Salitich Beiften ju leiften. Um feftgefetten Tage brachte Bergog Bolet law ben Fürsten von Salitsch mit einem fleinen been je rud; als er fich Salitich naberte, tam ibm bas beer ber Ungern entgegen, empfing beide Bergoge, begab fic bent auf die lette und hinterfte Seite; hierauf machten bie haliticher Saufen in abnlicher Beife Begrugung und 3 ruf und nahmen hinter bem polnischen Beere, ebenfo wie bie Ungern, ihre Stellung. Boleslam fab bas Bebenfiche feiner Lage, aber freilich erft, als ein gablreiches beer war Barbaren 15) und Ruffen erschien unter Leitung bes ber jogs Jaropolt. Die muthigfte Gegenwehr von feint Seite wurde burch eines Palatins Flucht vereitelt, beffen Name von ben Geschichtschreibern verschwiegen wird ); benn von Schreden erfüllt floh mit biefem ein gufte Theil des Beeres. Boleblam felbft enttam, barmte fic aber uber fein Unglud zu Tobe (geft. 1139). Bei alle Abweichung ber polnischen Berichte ftimmen fie bod # lest barin mit ben ruffischen überein, baß Jaropolt einen großen Sieg über bie Polen gewann, und ebenbabent, baß er fie unerwartet angriff, und gwar jugleich von Bem und im Ruden. Auch Jaropolt erfreute fich bes Giget nicht lange, benn er verschied ben 18. Febr. 1139 ju Riem im 53. Jahre feines Alters, nachbem er fieben Jahr als Großfürst regiert hatte und wurde in ber genanntn Stadt in ber Rirche jum b. Andreas begraben. Geint zweite Gemahlin war Belena, eine jagifche Furfin. Ben feinen Kindern ift nichts bekannt. 3bm folgte als Gwf fürft fein Bruder Bfewolod II. Bladimirowitsch.

(Ferdinand Wachter.)

Jaroslaw (Geogr.), s. Jaroslawl.

JAROSLAW. A) Großfürsten von Rußland.

1) Jaroslaw I., Waladimirowitsch ber Große genannt, einer ber Sohne Waladimir's des heiligen, nahm im J.

988 mit seinem Bater und seinen Geschwistern das Christenthum an und erhielt in der Taufe den Namen Seorg, indem der russische Annalist bemerkt: "Waladimir wurde erleuchtet, auch seine Sohne und sein Land." Daher ist die Behauptung der Synopsis im Stufenbuche, in der Rison. Chronit und andern neuern Zeitbuchern, Waladimir's Sohne seine früher als der Bater getauft worden, als unrichtig zu betrachten. In der Lebensbeschreibung des heil. Web dimir wird erzählt, dieser habe alle seine Weider") entlefen und der liebsten derselben, Rogneda, geboten, met

gufällig mit kleinem Gefolge auf bem kande gewesen.

10) Bie dieses zugegangen, gibt Matthias von Miechow nicht an. Cromer sagt, er hade ihn auf ein Pferd gesetzt und so sortetacht, da er zuvor schon Pferde und Schiffe an passenden Punkten ausgestellt gehabt. Aber wie dieses ihm, der in Jaropolk's kande den Erulanten spielen mußte, möglich war, ist unerstärt gelassen. Bielleicht hat den Polen bei Erdichtung der Entsführung des Kürken Jaropolk vorgeschwebt, wie Graf Deinrich von Schwerin den Danenkonig Waldemar II. gesangen aus seinem Reische sichtete, aber dieses geschah von der kleinen Insel Lyde, nicht aus dem seinen kande; vergl. Encekt. S. Sect. S. Ahl. S. 309.

11) Rach Matthias von Miechow hat Jaropolk einen Sohn Wasssisch, ungeachtet die russischen Geschichtschreiber nichts von Jaropolk's Kindern wissen. Rach Gromer S. 488 ist Wassiko, der Jaropolk's Kindern wissen. Rach Gromer S. 488 ist Wassiko, der Sarropolken durch vieles Geld loskauft, der Sohn seines Bruders.

12) Es ist, wie aus den Folgenden erhellet, hierunter Jaropolk zu verstehen.

13) Gromer nennt ihn nämlich Jaroslaw.

14) Eromer ist auch dier umständlicher. Rach ihm hielt es Jaroslaw wirklich mit den Polen und wurde beshalb durch die Sussen

bem Fürstenthume vertrieben. Bei Matthias von Miechow ift nicht gang klar, ob ber herzog von Saltisch nur beschulbigt wird, per nisch gesinnt zu sein, um einen Borwand zu erhalten, ibn zu werteiben, ober ob er sich wirklich zu Polen hielt.

15) b. h. Boller von nicht flawischer Abkunft.

16) ik Bo

<sup>15)</sup> d. h. Bolter von nicht-flawischer Abtunft. 16) if Bemerkung bes Matthias von Miechow S. 89 und Cromer's S. 49.

1) Man vergl. dagegen, was Dithmar von Merschung.
7. Buch (Wagner's che Ausgade S. 245) von Waladimir fet.

fie aber ale ihrer unwurdig abgelehnt, bagegen nach ber Taufe verlangt hatte. Ihr feit feiner Geburt lahmer Gobn Saroslam habe bem himmel fur biefe Gefinnung feiner Mutter innig gebantt und fei in berfelben Minute gefund geworben ju Blabimir's Freude. Go erzählt bie Legenbe 2); aber 3. bintte Beit feines Lebens. 216 Blabimir im 3. 988 bas Reich in Gebiete theilte, gab er Nowgorob an Whicheslaw, Polotet an Ifaflam, Roftom an Jaros-lam, nach Bufcheslam's Tobe im 3. 1010 aber bem Lettern Nowgorod, und Boris Roftom. 3. und bie Nowgorober weigerten fich im 3. 1014 Eribut zu entrich: ten. Um die Aufrührer zu zuchtigen, befahl Blabimir, Eruppen zu sammeln, die Bege zu beffern und Bruden ju bauen, und wollte felbft bie Beerfahrt thun. Die Mufruhrer aber riefen Barager über bas Meer berüber; Bladimir, ju fcmach, bas Deer felbft anführen ju tonnen, vertraute es feinem Cobne Boris an, und fein Tob ließ ben Rrieg nicht jum Musbruche fommen. Swatopolt schwang sich (im J. 1015) auf ben großfürstlichen Thron, und J. blieb Fürst von Nowgorob bis 1025. Mit Swattopolt hatte er große Handel. Er ersuhr (1015) zu Nowgorob burch Predslama, Bladimir's Tochter, die sich zu Riem aufhielt, ben Tob feines Baters und bie Ermorbung feines Brubers Boris in einer fur ibn febr ungunftigen Beit. Die Barager namlich, welche bei ber Berweigerung bes an Bladimir ju entrichtenden Tributs berbeigezogen waren, hatten fich allerlei Gewaltthatigfeiten und Schand= lichkeiten in Romgorod erlaubt, maren aber bafur gum Theil erfclagen, mogegen ber biermit febr ungufriebene 3. bie Angefebenften Nowgorobs, welche an jener Ermorbung Theil hatten, nach feinem Lanbhause ju Rakena mit ver= ftellter Freundlichkeit batte einlaben und in ber namlichen Racht ermorben laffen, wo er jene Trauernachricht em= pfing. Er hatte Boris' Schickfal ju furchten und von Domgorob, beffen Ergebenheit ihn allein retten fonnte, ba er es fo fchmer beleidigt hatte, nicht viel zu hoffen. Er veranstaltete baber eine Bolksverfammlung und geftanb un= ter Thranen, unfinnig gehandelt zu haben, erzählte, daß fein Bater todt fei, Swatopolt fich bes Thrones bemach=tigt habe und feine Bruder verberben wolle. Die Ge= fchichtschreiber preifen Nowgorobs Großmuth gegen Saroslam. Babricheinlich mar aber bem Bolte eine Beerfahrt vorjuglich barum erwunscht, weil es baburch auf eine gute Urt bie Barager hinwegschaffen fonnte. Un ber Spige feines Beeres von 40,000 Ruffen und 1000 Baragern rudte 3 aus, gab feinem Bruder Gleb, Furften von Durom, Rachricht über bas Befchehene, und rieth ihm von einer Reife nach Riem ab. Doch Diefer befand fich icon unterwegs, murbe überfallen und ermorbet; ber Berbacht, Unflifter bavon gemefen ju fein, fiel auf Smatopolt. Much Swatopolt fammelte ein gablreiches Beer, rief bie Petichenegen ju Bilfe, und traf auf feinen Gegner an ben Ufern bes Dniepers, bei Ljubetich, ju Unfange bes Berb=

ftes im 3. 1016. Beibe Beere fanden brei Bochen lang einander gegenüber, bis fich ber bobe Bafferftand burch eintretenben Froft minderte. Much verlor endlich J's Ur= mee burch bie Spottereien von Swatopolf's Beerführer uber ihren binfenden Furften, und bag ihr Sandwert Bims mern, nicht Rriegen fei, die Gebulb, und man beschloß einen Ungriff. Erleichtert wurde biefer baburch, bag einer von Swatopolt's Großen mit 3. im Ginverftandniffe ftanb. Lebterer bewaffnete feine Truppen in ber Racht, befahl ib= nen, bamit fie fich von ben Feinden unterscheiben tonn: ten, ihre Saupter mit weißen Tuchern ju umwinden "), feste vor Tagesanbruch über ben Fluß und ließ, entichlof= fen ju fiegen ober ju fterben, bie Rabne vom Ufer abfto= Ben und munterte feine Mannschaft jur Zapferfeit auf. Bahrend beffen batte Swatopolt mit feinen Rriegegefahr= ten ohne Beforgniß eines Ungriffes gezecht, und jest nicht Beit, fein ganges Beer in Schlachtordnung ju ftellen. Er vertheibigte fich tapfer, aber bie Petfchenegen fanben bin: ter ben Geen und fonnten ibm feine Silfe leiften. Um fich mit ihnen zu vereinigen, wollten bie tiew'ichen Kries ger über bas bunne Gis bes Gees ziehen; biefes brach aber, und Biele fanden ihren Tob im Baffer. Da fluchtete Swatopolf mit wenigen feiner Leute nach Polen ju feinem Schwiegervater, bem Bergoge Boleslaw bem Rubnen, und bie Detfcbenegen eilten in bie Steppe, ber= folgt von 3.'s Leuten, welche viele Befangene machten. Dach biefem Giege befahl 3. ben ruffifchen Truppen, welche unter Smatopolt gebient batten, nach Riem gus rudzugehen; er felbst jog mit Siegesgeprange bort ein und belohnte feine tapfern Krieger freigebig, und entließ fie bann in ihre Beimath. Diefes geschab im 3. 1016 '). Dithmar von Merfeburg, Beitgenoffe von I., berichtet bie weitern Begebenheiten in folgenber Beife: Da Bergog Boleslaw von Polen bem Raifer Beinrich viel zu ichaffen machte, fo veranlaßte letterer "ben Ronig ber Ruffen" gu einem Ungriffe auf erftern, jeboch fuhrte bie Bela= gerung einer Festung bes Bergogs zu keinem glucklichen Resultate. Dieses ersuhr Kaifer Beinrich im November 1017 zu Merseburg, zur namlichen Zeit, als ihm Bosleslaw burch seinen Gesandten ben lange gefangen ges haltenen Jungling Luibulf gurudgufenben verfprach, mo= gegen er ben Raifer um Freigebung feiner gefangenen Rriegsmannen erfuchte, und anfragte, ob er einen Ges fandten an ben Raifer fenden burfe, um burch beffen Un= terhandlung fich feine Gnade wieder zu erwerben. Diefe Friedensantrage waren fur Jaroblaw vom größten Rachstheile, denn durch fie verschaffte fich fein Gegner Sichers beit im Ruden und fonnte nun feine gange Dacht gegen ibn wenben. Much feste Boleslaw im 3. 1018 feinen Schwiegerfohn wirklich wieber auf ben ihm burch 3. ent= riffenen Thron'). Er brach namlich mit einem überaus

<sup>2)</sup> Dag biese Erzählung Legenbe fei, erhellt nicht nur aus Dithmar's Bemertungen, sonbern es beweist es auch ein anderer Umstand; f. Karamfin, Gesch. bes russischen Reichs. Rach ber 2. Drig.: Ausg. übers. (v. Fr. v. hauenschild) 1. Bb. S. 366. A. Eneptt. b. B. u. K. 3weite Section. XIV.

<sup>5)</sup> Diefes war von Alters ber bei ben russischen Kriegevole tern Gebrauch. Auffage, betreffend die russische Geschichte, aus bem Russischen übersest von G. G. Arnbt 1. Ihl. (Riga 1787). S. 134, 135. 4) Rach bem russischen Annalisten. 5) Dithe mar von Merseburg sagt Lib. VII. S. 239 in Beziehung auf Boleslam's stegreiche heerfahrt gegen Jaroslam und die Wiedereinssehung Swatoslam's generum suimet (Bolislavi) et fratrem eins

großen heere von Polen und mit 300 Teutichen, unter welchen ber vom Raifer Beinrich lange gefangen gehaltene Ritter Beinrich fich befand 6), mit 500 Ungern und 1000 Petschenegen in Rugland ein, und gelangte ben 22. Jul. 1018 an einen Blug ), folug bier fein Lager auf und lieft bie nothigen Bruden bauen. Bei bem Kluffe erwartete ber Ronig bie Ruffen "), in Beforgniß uber ben Musgang ber gegenscitig verabrebeten ") Schlacht. Inbeffen wurden bie Ruffen burch Berausfoberung ber Polen 10) gereigt, fich fogleich zu schlagen, und von einem Theile ber Polen gegen Erwarten von bem Fluffe, ben fie vertheibigten, jurudgetrieben. 218 Boleslam biefes borte, feste er trot ber Befdwerben fcnell uber ben glug. Die feinbliche Schlachtreihe ftand geschart und versuchte bas Land zu vertheibigen, wich aber icon bei bem erften Befecte. Der Fliehenden murben ungablig Biele erichlagen; bagegen hatte ber Sieger nur eine fleine Bahl verloren, barunter ben teutschen Ritter Beinrich. Boleslaw verfolgte bie umberschweifenben Feinde und benutte feinen Sieg, wahrend 3. eine bamals feinem Bruber gehorchenbe Stadt erfturmte und die Bewohner hinwegführte 11). Die ges waltige Statt Ritana (Riem) aber murbe auf Boleslam's Beranlaffung von ben Detichenegen burch wieberholten Eturm beimgesucht und burch fcmeren Brand vertleinert. 3mar vertheidigten sie ihre Bewohner, aber von ihrem in

(Jarislavi) diu expulsum inthronizavit und Lib. VIII. 3. 265 in Beziehung auf Riem et quem diu amiserat, Zentepulcum seniorem suum e. c. suscepit. Das diu in beiben Stellen ift alfo nicht fo genau gu nihmen, winn namlich Smatopolt's Bertreis bung burch Jaroslaw wirklich erft im 3. 1016 ftatthatte.

bie Flucht geschlagenen Könige 12) verlassen, ergab sie fic ben 14. Aug. 1018 an Boleslaw, und Swatopolt, iben frubern herrn. In ber eroberten Stadt befanden fi Broslam's Stiefmutter, Gattin und neun Schwestern, met che Bolestaw gegen seine eigne Tochter auszuliefern fic anbeischig machte. Dit Dithmar, beffen Geschichtsmed nur bis jum Jahre 1018 reicht, flimmt Reftor im Gan gen überein; aber von ben Polen werben bie Rriegserig niffe gang antere befchrieben 13). Rach bem alteften pol nischen Chroniften, Martin Gallus, mar Perebflama, 3.8 Schwester, hauptsächlich Schuld am Kriege, indem ift Bruber burch Berweigerung ihrer Sand ben Konig ju furchtbeer Feindschaft aufgereigt batte 14). Co abmeichen auch Dlugosch ben Krieg zwischen Jaroblam und Bole law barftellt, fo haben boch Krome, Strotoweto und In bere feine Angaben wieberholt; es ift ein Gemifch von Rad richten aus Neftor, alten polnischen Geschichtschreibern un Erdichtungen. Dlugofch befchreibt vier ju verfchiebenn Beiten geschlagene Schlachten: Im 3. 1008 befiegt Be leslaw ben 3. am Bug, nimmt beffen Sauptflabt in und verlegt fein heer in mehre Stabte; 3. will bien Umftand benuten, nabert fich Riem, wird aber von Reuen beffegt und muß flieben. Nachbem ber Ronig Boleblan wegen Swatopolt's Treulofigkeit 15) Riew ben Polen m Plunberung 16) preisgegeben batte, wollte er rubig in fen Baterland zurudtehren, aber 3. ereilt ihn im 3. 1009 auf ber Grenge an ber Spige eines Deeres von Ruffen, Polowzern, Petschenegen und Baragern, ohne ibm et was anhaben zu konnen. Bielmehr wird I zum britten Dale in die Flucht geschlagen, wirft die Beichen feiner fürftlichen Burbe von fich und eilt auf untergelegten Pfer ben, man weiß nicht, wohin, beginnt jeboch ben Rrieg in 3. 1018 von Reuem, trifft Boleblam am verbangnifrolle Bug, flieht jum vierten Dale vor bem Polentonige (Bergog), ertennt feine Schwache, folieft Frieden mit Boleslaw, ba

<sup>6)</sup> Es waren alfo mievergnugte Teutsche, welche Boleslaw gegen 3. beiftanben, und in ben Worten Dithmar's Lib. VIII. E. 665: fuerant enim in auxilio praedicti ducis ex parte nostra trecenti, et ex Ungariis quingenti, ex Petineis autem mille viri ift bas ex parte nontra nicht burch Partei, sonbern burch Gegenb zu übertragen. 7) Dithmar von Merfeburg nennt ben Ramen nicht; nach ruffichen Annalisten und polnifden Geschichtschreibern war es ber Bug. 8) 3m Berlauf ber Ergablung zeigt Diths mar, bag er auch ben Ramen bes rufflichen Furften tennt. 9) duelli condicti; es war namlich im Mittelatter nicht ungewohn: lich (Beifpiele finden fich bei ben Franken und Norbmannen), bas man verabrebete, wo man fich treffen, und eine Belbichtacht mit einander folagen wollte. Dithmar's Ungabe ift wichtig; fie zeigt, wie bie polnifchen Gefchichtfdreiber: Martin Gallus ( G. 62), Rablubet (2. 28b. & 648), und Dlugofch (2. 28b. &. 151. 152) Unrecht haben, wenn fie ergablen, 3. Dabe teinen überfall von Boleslaw befürchtet, fich eben forglos mit Sifchen im Dnjepr erluftigt, als ber Gilbote ibm Runbe von ber ihm brobenben Befahr brachte. 10) So nach Dithmar. Rach bem ruffichen Annaliften Reffor hin-gegen verspottete 3.'s Ergieher und Deerfuhrer Bubnji über ben Blug binuber Boleslam's Beleibtheit, und brobte prabletifch , ihm mit fpiger gange ben Bauch ju burchbohren, worauf Boleslaw, burch folde Brechheit aufgereigt, feine Rrieger gur Rache auffoberte, fich auf fein Pferb warf und in ben Strom fturate, und bas Deer ihm nach. Die burch ben fcnellen überfall befturgten Rufs fen, beißt es weiter, wichen in Unordnung gurud; 3. mußte bem tapfern Feinde den Sieg überlaffen, und entfloh mit nur vier Kries gern nach Rowgorob. Jenen Bant haben bie polnischen Geschichts schreiber Martin Gallus und Kablubet (Hist. Pol. Lib. II, 649) noch mehr ausgesponnen; auch hatte "ber ruffifche Barbar," wie fle 3. nennen, nach ihrer Angabe in Perfon Bolestam verhöhnt; . das Rahere bei Karamsin, Anmerkungen zum 2. Ahl. S. 6. 11) Rad Karamfin a. a. D.

<sup>12)</sup> Rach Dithmar's Ausbrud; naturlich ift 3. gemeint. 13) Rach Martin Gallus (G. 62. 68) und Radlubet (Hist, Pol. L. Il. p. 649) entflicht 3., als er bas Ginbringen ber Polen in Ruftanb pernommen hat, man weiß nicht, wohin. Boleslaw erobert Riem, fest bert "irgend einen Berwandten" auf ben Theon, gest denn gurud und entlast einen großen Theil seines heeres. Der russt iche Fürst, an der Spige einer zehn Mal größeren herrimacht, versolgt ibn, tampft am Bug und wird sieglos. Rach Bertauf einiger Beit te fft er an bemfelben gluffe wieber auf ben Ronig ven Polen, verhöhnt ibn, wirb gefchlagen und mit feinen angefebenften Bojaren gefangen. Bie Jagbbunde getoppelt, führt man fie en Boleelaw, mas jedoch ber großherzige Cieger misbilligte. 14) Bei Erwähnung ber neun Schweftern 3.'s, welche Boleslaw ist ber Eroberung von Kiem in seine Gewalt bekam, bemerkt Die mar von Merseburg: quarum unam prius ab eo desideratam artiquus fornicator Bolizlaus, oblita contectali sua duxerat. bem duxerat lagt fich foliefen, bag er fie nicht jest erft mit, fonbern vorber, und vor bem Rriege gurudgefanbt batte. Da legte nach Reftor, nach ben Bastrefen und mehren anberen Gie niten (mit Auenahme ber Puftin., Troift. und Ronigsberg.) ##
Boleslam die Perebflama, Jaroslam's Schwefter, jest erft bei. 19) Er foll namlich beimlich Befehl gur Ermorbung ber Polen gut ben haben 16) Bahricheinlich ift biefe Ungabe baburch set ben baben last, baf Botestam fich ber Schae Riews bemachtigte; benn Dimmar von Merfeburg bemertt &. 265: Inefabilis ibi et permi ostenditur, cujus magna pars hospitibus suis ac fautoribus & tribuitur, quaedam vero ad patriam mittitur.

fich mit einem maßigen Tribut begnügt und bie friegsgefangenen Ruffen nach Saufe entläßt 17). Bon Dithmar weicht Reftor barin ab, bag auch er ergablt, Swatopolt habe ben Stadthauptern von Riem heimlich Befehl gegeben, alle Polen ju tobten, welche in ber Borausfehung, unter Freunden zu wohnen, feine Magregeln zu ihrer Gicherbeit genommen batten. Er nimmt auch an, bag bie Schandthat vollführt wurde. Abnlich ftellt ber berühmtefte unter ben neuern ruffifden Beidichtichreibern bie Sache bar, boch hatte nach biefem Boleslam bie Berfchworung erfahren, mar aus ber Stadt gezogen, indem er viele ruf= fifche Bojaren, wie auch 3.'s Schwestern, mit fich nahm 18). Da Dithmar von Mlem biefem gar nichts erwahnt, fo fcheint bies bloge Erfindung ber ruffifchen Sage ju fein, um Boleslam's Ubjug aus Riem, welcher naturliche Folge ber bewirften Biebereinsetzung Gwatopolt's mar, beffer gu motiviren, und zu erflaren, marum er bie Sauptftabt bes ruffifchen Reichs nicht fur fich behalten habe. 3., er= fchredt burch bie Dacht bes polnischen Berrichers und Die Rachsucht feines Brubers, hatte vor, wie einft fein Bater, über bas Meer zu ben Baragern zu flieben. Aber ber Pofabnit 19) Rosnatin und bie angesehenften Burger von Nowgorod bieben die fur ibn bereit liegenden Schiffe in Stude, boten ihm all ihre Sabe an, nahmen Barager in Gold und bewaffneten fich auch felbft, fodaß ein ansehnliches heer zusammenkam. Bum Glud fur 3. mar indeffen Boleslaw nach Polen beimgefehrt, und ba Gmatopole weder hinreichende Truppen, noch die Liebe ber Unterthanen hatte, floh dieser bei J.'s Juge gegen Kiem aus seinem Baterlande zu ben Petschenegen, um sich hilse zu schaffen. Diese um bes Raubes willen immer bereit, bie Baffen zu ergreifen, brachen in Ruglands Grengen ein und naberten fich ber Ulta. Sier hatte fich 3. un ber Stelle gelagert, welche von Boris' Blute getrantt mar. Mit ber aufgehenben Conne erhob fich ein bartna: diger Rampf, ba bie Beerschar von Nowgorod lieber fur 3. fterben, als fich feinem unmenschlichen Bruber unter: werfen wollte. Dreimal erneuerte fich ber wuthende Rampf; boch gegen Abend wandte fich Swatopolt gur Flucht, warb ermattet von feinen Kriegern nach Breft, einer Stadt im turom'ichen Furftenthume, gebracht, und farb bann in Bohmen. 3. jog nach Riem, bestieg ben großfurstlichen Ebron (im 3. 1019 ober 1020, benn bie ruffifchen Ge= fchichtschreiber find baruber felbft nicht einig), theilte unter feine Truppen Belohnungen aus, erließ fur Romgorob gesetliche Bestimmungen über bas Gericht, welche aber nicht als gang neu anzusehen sind, sondern blos Erneue-rungen und Modificationen alterer nowgorobischer Gesethe waren 20). Um biefelbe Beit (im 3. 1020) entftanben in Domgorod Unruben; 3. bampfte fie und verwies ben wiber= fpanftigen nowgorobifchen Pofabnit Rofnatin nach Murom. 216 Bruticbielam Ifaflamitich von Pologe (Blabimir's I. Enfel) im 3. 1021 erfuhr, bag ber Groffurft 3. mit feis

nem Rriegsvolle in Riem fei, brachte er fchnell ein Scer Bufammen und jog bamit nach Nowgorod, beffen Bewohner jum Theil mit ihm in Unterhandlung getreten ma= ren und bie Eroberung ber Stadt als fehr leicht pors geftellt hatten. Gin anderer Theil, barunter viele ans gefebene Perfonen, wollte ibn jeboch nicht als feinen Burften anerkennen, fonbern blieb 3. getreu. Siergu geborten auch besonders Diejenigen, welche ber Groffurft nach vollendetem Rriege wohl belohnt nach Saufe gefandt batte. Mis Brutichislam bie verschiebenen Befinnungen in Romgorod mahrnahm, und zugleich von ber Unnaberung ber Truppen, welche in Riem gewesen maren, benachrich= tigt murbe, bemachtigte er fich ber Personen, welche ihm ungunftig waren, und ihres Bermogens, und trat bann feinen Rudgug nach Pologt an. Allein 3. erreichte ibn an bem Ufer bes Fluffes Guboma (im jegigen pffom'fchen Gouvernement), folig ibn, befreite bie gefangenen Momgorober, schickte fie in ihre Stadt gurud und begab fich wieber nach Riem, mabrent Brutichistam nach Pologe gefloben

Bon ben Baragern (Schweben, Rorbmannen unb Danen, burch welche lettere Dithmar von Merfeburg S. 285 bie Barager überhaupt bezeichnet), welche als Silfsvolfer in 3.'s Geschichte wichtig murben, werben einige als mit 3. in Berbindung Stehende in islandifchen Geschichtswerken angeführt. 3.'s Gemablin, Ingigerd, Die fich mit ihm ums 3. 1018 verheirathete 21) und 1020 ben Blabimir gebar, geborte als Tochter bes Schweben= fonige Dlaf felbst ju biesem Barager : Stamme. Bon Mordmannen find in 3.'s Geschichte vorzüglich wichtig Konig Cymund Gringsson, Konig Dlaf ber Beilige, Konig Magnus ber Gute und Barallo Barbrabi; er felbft wird bei ben Islandern Saristeift, Konig von Solmgarbh (eigentlich Rame bes am weißen Meere liegenben Theiles von Rugland), genannt, und Rugland beißt Garbarifi (Reich von Garbar). Der Thattr Eymundar ok Olafs Konungs 22) handelt von feinen Berhaltniffen ju Emmund und zwar mit großer Umftanblichkeit, aber auch in fagen-hafter Gestalt. Offenbarer Irrthum ift es, wenn fein ge-waltiger Gegner nicht Swatopolk, sonbern Burisleifr genannt ift, mabricheinlich burch Bermechfelung bes ermorbeten Boris mit feinem Morber Swatopolf. Epmund Gringefon tam mit Jarl Ragnar Ugnarsson nach Garbariti, weil Dlaf ber Beilige bie Fulfis : Ronige vernichtete, wird von Jarisleifr wohl aufgenommen und tritt nebft feinen Dans nen in beffen Dienfte. Enmund und Ragnar erringen uber Burisleifr, Jarisleifr's Bruber, welcher nach bes Baters Balbemar's Tobe ben größten und beften Theil ber vaterlichen Berlaffenfchaft, namlich Ranugarbh (Riem), empfangen hatte, aber boch nicht gufrieben mar, einen Gieg, und machen fur 3. große Beute. Bahrend Butisleifr in Biarmaland lebt, regiert Jaribleifr beibe Reiche

<sup>17)</sup> Cf. Dlugosch, Histor. Polon. II. p. 151-168 mit Raramfin 2. Anmert. S. 8. 9. 18) Karamfin a. a. D. S. 11. 19) Der erfte Beamte bes Staates nach bem Furften, hat seine Benennung von possadit, einsehen. 20) Auffage, betreffend die ruff. Gesch. 1. Bb. S. 144.

<sup>21)</sup> Snorri Sturtuson Dlaf's Saga Belga, in ber Deimekringla bei Peringskibb 1. Bb. S. 511. 518, bei Schöning 2. Bb. S. 129. 131—133, Saga af Haralldi Hardrada bei bemfelben 3. Bb. S. 170. Saga af Eysteini ok Olafi ebendas felbsk S. 255. 22) In ben Fornmanna: Sogur 5. Bb. S. 267. 268 und in lateinischer übersehung in ben Scriptis Historicis Islandorum veterum Borealium Vol. V. p. 257—286.

nach ben Rathichlagen und burch Mitwirfung bes Ronigs Enmund. Erfterer bringt barauf mit einem Beere aus Biarmaland in Garbarifi ein und liefert feinem Bruber eine Schlacht, verliert fie aber burch bie guten Borfeb= rungen, welche Emmund getroffen hatte. Dbichon Jaris: leifr ben mit Enmund eingegangenen Bertrag in Betreff bes Golbes ju erfullen jogert, will biefer ibn boch nicht in ber großen Befahr verlaffen, ba Burieleifr fich nach Tyrfland (Turfenland) mandte, und mit Tyrfen (Turfen) und Blofumenn und vielen anbern Bolfern gegen Garbarifi anrudt. Er reitet vielmehr mit feinem Blutsfreun= be Ragnar und noch gebn Mannern, alle als Raufleute verkleibet, gegen ben Feind aus und bringen bes Dachts ben Ronig Buristeifr in feinem Belte um bas leben. Das gange Bolt fdmort nun Jaristeifr'n Treue, und biefer ift Ronig über beibe Reiche, über fein fruberes und über bas bes Brubers. Der Sommer und Binter vergeben, ohne baß Jarisleifr ben Gold bezahlt, und weigert fich, von Eymund baran erinnert, seine Schuldigkeit zu thun, und Eymund begibt sich zu J.'s Bruder Warnlaf (Bratschistaw), bem Beherrscher von Paltejkia (Polozk), und gibt ibm ju verfteben, fein Bruber 3. wolle ihm einen Theil feiner Befigungen nehmen. 216 nun von 3. Gefandte mit bem Unfinnen erfcheinen, bag Barnlaf feinem Bruber an ber Grenze liegende Stabte und Dorfer abtreten folle, rath Eymund, fatt aller Untwort, eine nach einem halben Monate an einem bestimmten Orte auf ber Grenze beiber Reiche zu liefernbe Schlacht anzufundigen, ben Ungriff aber au ber feftgefesten Beit fieben Dachte gu verschieben. In= mifchen nimmt er bie Ronigin Ingigerb burch einen berfel= ben gelegten Sinterhalt gefangen und bedient fich ihrer als Friebensvermittlerin und Schieberichterin. Rach ihrem Musfpruche erhielt Jarieleifr Solmgarbh, Barnlaf Ranugarbh und Cymund Paltestja, mit der Berpflichtung fur bie Bers theibigung bes gangen Garbarifi Corge ju tragen; Sarl Rognwald behielt Albeigiaborg (Alt-Ladoga), welches er schon zuvor hatte. Da aber Ronig Warnlaf nach brei Jahren ftarb, ging sein Reich auf J. über; auch Emmund erreichte fein bobes Ulter und ftarb ohne Erben 23). Dem Ronige Dlaf bem Beiligen, welcher im 3. 1029 nach Rugland ju gefluchtet mar, bot 3. Bulgarien an, und ba er auf ben Bunfch feiner Dannen lieber nach Dor= wegen jurudgeben wollte, verfah er ibn (im 3. 1030) mit bem gur Reife Erfoberlichen. 218 Dlaf in ber Schlacht von Stiblaftabir gefallen mar, fluchteten fich Barallbr Sigurbarfon (nachmale Barbrabi jubenannt) und Rogn= mallor Brufafon nach Garbarifi; erfteren machte Jarisleife jum Bauptlinge uber bie Landvarnar-menn (Danner ber ganbesvertheibigung) und gab ihm auch fpater (1045) feine Tochter Glifabeth gur Gattin, welche biefer in theil= meife erhaltenen Minneliebern verherrlicht hat, und Rogn= wallbr Brufason, welcher von ber Konigin Ingigerd Ulbeigjaborg (Mt-Laboga) und bas bagu gehorende Sarles reich erhielt, zeigte fich in vielen Schlachten als tapferer Bertheibiger bes ihn gaftfreundlich behandelnben ganbes.

Hierüber aber, baß I. bie Norweger nach bem File Dlaf's begte, entstand großer Unfriede zwischen ihm wieden Alfisuson, damaligem Könige von Norwegen. Albaher die Norweger Olaf's Sohn Magnus, welcher bis. geblieben war, statt Swein's auf ben Thron von Norwegen zu sehen suchten, sorberte I. diesen Plan. Diese Machrichten geben uns die Lieder Harallo's und andem Dichter 24), sowie die islandischen Geschichtschreiber 183.

Bu Folge ber ruffifden Überlieferungen unternabm 3. im 3. 1022 eine Beerfahrt gegen Breg in Polen. Mit flam, Burft von Emutarafan, wendete fich, nachbem a im 3. 1022 bie Roffogen unter feine Dberherrichaft er bracht hatte, an ihn im 3. 1023 mit ber Bitte um Ber größerung feines Lanbes aus ben Befigungen feiner per ftorbenen Bruber (Betfcheslam, Groatopolt, Boris und Pobfwist), erhielt gwar Murom, wollte aber mehr be ben und hielt baber feine eignen Truppen, Rofaren im Roffogen in Bereitschaft, um fich zu gelegener Beit mit Gewalt zu verschaffen, mas ihm verfagt wurde. 3., nichts bavon ahnend, reifte im 3. 1024 nach Romgorod. Mit flaw mandte fich baber nach Riem, murbe aber juridigewiesen und bemachtigte fich bierauf ber Stadt Ticher gow, mahrend ber Groffurft beschäftigt mar, einen burd Sungerenoth entftandenen Aufruhr in Gusbal ju fillen (bie verblendete Menge fchrieb bie Roth ber Bauberei d ter Beiber ju und beging Erceffe), bestrafte bie Urbebt bes Mufruhrs mit Strenge, fuchte bas Bolt gu belebem und auf der Wolga Getreibe von den kasanischen Belgsten herbeizuschaffen. Dann eilte er nach Nowgorod, un Maßregeln gegen Mftissaw's Ausstand zu treffen. Im zog der berühmte Warager Jakun 26) mit wardzischen Truppen zu Hilfe. So gerüstet wandte er sich ins ticher nigow'iche Gebiet, wo ihn Mfliflam bei Luftmen ") an bem Ufer ber Ruba erwartete, und beibe Fürften ftellten noch am Abend ihre Rriegsvolfer in Schlachterbnurg. Die finftere Racht und ein beftiges Gewitter fand ber burch Tapferteit und Rriegelift ausgezeichnete Mfiffam gur Schlacht gunftig, und 3. nahm fie an. Geine De rager machten ben erften Ungriff auf Die Semerier, mit welchen fich Mftiflam in bie Mitte feiner Schlachtorbnung gestellt hatte, mabrent bie Emutarafaner und Efdemiges wer ihren Plat auf beiben Flugeln erhalten batten Rach langem beftigem Gefechte bemertte Mftiflam, baf bie Ge

<sup>23)</sup> Bas Torfaeus, Hist. Norveg. T. III. p. 97 von Jaroslaw und Eymund erzählt, hat er aus dem Thattr Eymundar geschöpft, wie aus ihm wieder Karamfin 2. Bb. S. 15.

<sup>24)</sup> Bölverke Skáld, Thiodolfe und Arnore Jarla-Skáld.
25) Snorri Sturluson Saga Olaf's Helga bei Peringstidts
1, Bd. S. 733, 545, 549—750, 829, bei Schöning 2. B.
S. 315, 825, 829, 874, 899 in den Fornmanna - Schur I. B.
S. 25, 37, 40, 41, 88, 117, Harallds Saga Hardrada bei Diringstidts 2. Bb. S. 55, 61, 73, bei Thortacius 3. Beir großen Ansg. der Peimstringsa S. 54, 55, 60, 71, 72, 822
Magnusar Konungs ens goda in den Fornmanna - Schur 6. Be.
S. 3—10, 18, 20 (handett Sap. 1, von der berühmten delt, welche König Jaristeife bauen, und mit Golde und Ertificinen pur ren sies). Saga Harallds konungs Hardrada Sigurdarssonar den des S. 127, 181—183, 169, 171, 26) Rach Bayer (Comment. Acad. IV. p. 291) und andern russischen Geschichtschum ist dieser Jakun Jakup (Jacob), ein Sohn des Königs Dlaf's we Schweden, des Großfürsten Jarostam's Schweger und leibischen Großfürsten Jarostam's Schweger und leibischen Bruder der Großfürsten Ingigerd. 27) Ieht ein Fleden die Gorobna.

werier ju weichen begannen, nahm einen Theil feiner Truppen vom Flugel und griff felbft bie Barager mit großer Tapferfeit an, brachte fie jum Beichen, fließ auf Die Nowgorober und fchlug fie in Die Flucht. Der Groß: furft jog fich baber jurud und tam mit bem maragifchen Bauptlinge Jafun nach Nowgorob, worauf biefer in fein Land beimkehrte. Ungeachtet Mftiflam's eigne Truppen nur wenig gelitten, und bas Schwert ber Barager nur Geme= rier niebergemegelt hatte, erflarte er boch feinem Bruber, baß er ohne Beforgniß nach Riem gieben fonne, um als Bla= bimir's altefter Gobn über bas gange rechte Ufer bes Dnies pers zu berrichen. 3. glaubte ihm jedoch nicht trauen zu burfen, ließ Riem burch Stellvertreter verwalten und fam= melte ju Nowgorob, wo er blieb, im Frublinge bes 3. 1026 erft ein großes Beer, fam bamit nach Riem und hielt un= weit bavon bei Gorobeg 28) mit feinem Bruber eine Bu= fammenkunft. Gie fchloffen ein aufrichtiges Bundnig und theilten fich, fodaß 3. ben weftlichen und Dififlam ben offlichen Theil bes Reiches erhielt, und ber Dnieper ben Grengfluß bilbete. Bon biefer Beit an lebten beibe Fur= ften in bruberlicher Gintracht und Liebe, ber innere Streit und Aufruhr legte fich, und gang Rußland genoß einer vollkommenen Ruhe, beren es zehn Sahre entbehrt hatte. Im J. 1029 gog J. gegen bie Jaffen, machte viele Gefangene und versehte fie nach Rußland, im J. 1030 ges gen bie Polen, gewann einen Gieg über fie, nahm bem Cobne Boleslam's (Mftiffam II. von Polen) Bels 29) und andere Stabte, welche beffen Bater erobert hatte, brachte auch viele polnische Gefangene mit und verpflanzte fie in verschiebene ruffische Stabte. Eine zweite Beerfahrt that 3. im namlichen Jahre (1030) nach Livland. Diefes gange Land hatte an Blabimir's Bater Tribut gegablt; aber ber 3wift feiner Cohne hatte bem ganbe feine Unab= hangigkeit wieder gegeben. 3. jog im 3. 1030 wider bie Efcuden am Gee Peipus, bezwang fie, baute im erober= ten ganbe eine Stadt und nannte fie nach feinem Zaufna= men Georg Jurjew (Georgenftabt). Mus ihr ift bas nachma= lige Dorpat hervorgegangen 30). 3. befahl, gang Efth= und Livland folle nach Jurjem die Schahung abliefern, boch wollte er aus Staatsflugheit bie Befiegten nicht gur Unnahme bes Chriftenthums zwingen, ungeachtet fich nun bie Grenze feines Reichs bis Memel erftredte. Im 3. 1031 perfammelte er feine Truppen, vereinigte fie mit ber Beeresmacht feines tapfern Brubers, unternahm einen neuen Rriegezug gegen Polen, brachte bie übrigen ticherwenischen Stabte wieber unter feine Berrichaft, machte im Berfolge bes Rriegs in Polen viele Gefangene und fiebelte fie um Die Stadt Efchernigow und bei bem Fluffe RBi (an ber Roffe) an, wo er, fowie jenfeit bes Dniepers, im 3. 1032 verschiebene Stabte ober Festungen anlegte. Diti= flaw ftarb fobnlos im 3. 1036; ber Groffurft nahm ba= ber auch bas Fürftenthum Emutarafan in Befit und murbe nun Beberricher von gang Rugland; benn von ben fru-

beren Theilfurften war nur Brutfchielam von Pologt noch übrig, und feinen jungften Bruber, Subislam, ber, wie Raramfin vermuthet und Unbere als gewiß barffellen, in Pflow berrichte, hatte Jaroslam, burch Berlaumber betrogen, in biefer Stadt im I. 1036 einkerkern laffen. Uber er war ein zu gartlicher Bater, als baß er fein Reich, welches fich von ben Ruften bes baltischen Meeres bis Ufien, Ungern und Dacien erftredte, einem einzigen Cobne batte binterlaffen follen 218 fein altefter, mit Ingigerb erzeugter Cobn Blabimir 16 Jahre alt mar, reifte er mit ihm im 3. 1035 nach Romgorob, belebnte ibn mit Diefem Gebiete und beftellte ibn gum Regenten beffelben. In Romgorob wunschte man andere Befege uber Gericht und Steuererhebung, weil bie fruber er-theilten nicht genugten; 3. ließ baber bie angesehenften Manner nach Riem gufammenberufen, um folche gu ent: werfen 31), und die auf foldem Wege feftgeftellten Beflimmungen in allen Stabten befannt machen und einfub= ren. Er befand fich im 3. 1036 in Nowgorob, als er bie Rachricht erhielt, bag bie Petschenegen Riem um= ringt hatten, fammelte alfo ein Beer von Waragern, Glawen und Ruffen, eilte ben Onieper hinab, jog in Riem ein und führte bie Reiterei, welche um ebenbiefe Beit in biefer Gegend ankam, in ber Dacht über ben gluß in bie Stabt. Um Morgen ließ er bann bie Truppen vor bie Stadt ins Felb ruden und ftellte bie Barager in bie Mitte ber Schlachtordnung, Die Riemer aber auf ben rech= ten und bie Domgorober auf ben linten glugel. Die Petfchenegen griffen ihn an, und ben gangen Tag bin= burch wuthete Die furchterlichfte Schlacht. Endlich am Abend errang 3. ben Sieg, und zwar einen fur fein Reich fehr heilfamen; benn bie meiften ber Rugland wieberholt vermuftenben Feinbe fielen auf bem Schlachtfelbe, viele tamen auf ber Flucht in ber Gutena, Setomla und in anbern Fluffen um; auch wurde bas gange Bepade berfelben von 3's Truppen erbeutet. Bum Undenfen biefes Sieges grundete ber Groffurft auf bem Rampfplage felbft eine prachtvolle Rirche, ließ Riem erweitern und mit einer fteinernen Mauer umgeben; bie Befestigung vollendete er im 3. 1037, nannte nach bem Beispiele von Conftantis nopel bie Sauptpforte ber Stadt bie golbene und ließ bie neuerbaute Cophientirche (bie Metropole) prachtig mit Gold, Gilber, Mofait und Roftbarteiten ausschmuden. Much Rlofter grundete er, querft bas bes b. Georg (weil er wegen feines Zaufnamens biefen Schutheiligen befonbers fchatte), und bas ber beil. Grene (feine Gemablin Ingigerb war vermuthlich als Chriftin fo genannt worben), liebte, wie ber Unnalift fich ausbrudt, driftliche Unordnungen und bie Geiftlichkeit, vorzüglich Monche, nicht minder auch theologische Schriften, ließ bergleichen aus bem Grie= difden ins Glamifche überfegen, las fie Tag und Racht, fcrieb viele felbft ab und gab fie in bie Sophienfirche jum Gebrauche bes Boltes, baute viele Rirchen in Stabs

<sup>28)</sup> Dieses Gorobez tag Kiew gegenüber, am öftlichen Ufer bes Onjeprs. 29) Ift noch jest in Galizien vorhanden. 30) Mülter's Sammlung ruffisch. Gesch. 5. Bb. S. 396. Restor S. 125. Gabebusch, Livland. Jahrbücher 1. Thi. S. 4.

<sup>31)</sup> Blob bet Tatischtschem findet sich die unwahrscheinliche Ungabe, daß. 3. seinen Sohnen Ifaslaw und Swatoslaw das Zusammenberufen angesehener Burger aus verschiedenen Städten für jenen Zweck anbesohlen habe. Isaslaw war damals zehn und Swattoslaw erst acht Jahre alt.

ten und Fleden, ficherte ber Geiftlichkeit binlanglichen Unterhalt aus seinem Schape ju, vermehrte ihre Anzahl in allen Stabten und freute fich über bie Fortschritte bes Christenthums. Doch schwächten biefe friedlichen Beschäftigungen seinen friegerischen Duth nicht. Die burch bichte Balber geschütten, von Fischfang und Bienenzucht lebens ben Jatwager, welche zwar von Blabimir besiegt mas ren, aber Niemandem ginepflichtig fein wollten, bekampfte er im 3. 1038, gewann auch einen Sieg, konnte sich aber ihrer befestigten Wohnorte nicht bemachtigen, weil er feine Leute Schonte, tehrte also mit vielem Bieb und anberer Beute nach Rugland jurud. Im 3. 1040 machte er einen Feldzug gegen bie Lithauer 32) und unterwarf fie feiner Dberherrschaft, jog im 3. 1041 in Rahnen auf bem Fluffe Bug gegen die zur Beit noch von ben polnis fchen Ronigen unabhangigen Masuren ober Masovier, brachte viele Gefangene mit sich und verpflanzte fie in die russischen Stadte. Im namlichen Jahre schloß Konig Kassimir I. nachdem er sich jum Konige von Polen hatte tronen lassen, Frieden mit ibm, und vermablte sich, Die Freundschaft mehr zu befestigen, mit 3.'s Schwester Mas ria, einer Tochter Bladimir's I., und ber griechisch : tai= ferlichen Prinzessin Anna, verzichtete auch zu Gunften bes felben auf Die ticherwenischen Stabte, welche Boleslam bem ruffischen Reiche entriffen und 3. fpater wieder ers obert hatte, und überlieferte ibm fur ben Rrang ber Braut 800 Menfchen (mabricheinlich im 3. 1018 burch Bolislaw gefangen genommene Ruffen). 3.'s Gobn unternahm im 3. 1042 eine heerfahrt gegen bie auf ber Rorbfeite bes Laboga: Sees von Karelien bis an bie Dwina mobnenden Jamen und besiegte fie, aber eine Ceuche brach unter ben Pferden feines Beeres aus und raffte fie bis auf wenige hinweg. Bei einem Streite zwischen Griechen und Ruffen auf einem offentlichen Plate ju Conftantinopel mar ein vornehmer Ruffe getobtet worden; die Bries chen bafur zu zuchtigen, fandte 3. feinen Cohn Blabis mir mit einem großen Beere unter Unführung bes Felb= beren Byfchata ab. Gein Gobn antwortete folg, als Raifer Conftantin Monomach burch Gefandtschaft und eis nen Brief den Urheber ber den Ruffen gugefügten Beleis bigung zu bestrafen versprach und zog nach bem Rathe ber Warager auf Rabnen gegen Conftantinopel, begegnete aber ben griechischen Schiffen, als ein beftiger Sturm eine Schlacht ju liefern binberte. Biele ruffifche Rabne und felbst bas Schiff, auf welchem fich Blabimir befand, wurden zu Grunde gerichtet, fobag biefer taum gerettet werben konnte; 6000 Ruffen, welche fich auf ben Ufern fammelten, beichloffen ju gand beimzugieben, und Dbys schata, ber Sauptanführer, ging zu ihnen an bas Ufer. Der Raifer feierte bie Wirkung bes Sturmes als einen errungenen Sieg, ließ bie Ruffen burch bie Flotte und zwei Legionen verfolgen. In einer blutigen Schlacht jes boch zogen 24 Galeeren ber Griechen ben Rurzern; mit vielen Gefangenen tam Blabimir nach Riem gurud. Be fchata batte in Bulgarien bei Barna mit einem großen griechischen Beere ju tampfen, fobag ber großte Theil ba Seinigen auf bem Plate blieb, 800 aber mit ihm felbt gefangen nach Conftantinopel gebracht und auf bes Im fere Befehl geblendet wurden 33). Rach drei Sahren ichles 3. Frieden mit ben Griechen, vermablte feinen Gobn Bfe wolod mit ber Tochter bes Raifers Conftantin Monomad, bei welcher Gelegenheit auch ruffische Gefangene gurudge foidt wurden. 3. mar außerbem mit vielen Ronigsbin fern verschwägert; mit bem norwegischen burch feine Tods ter Elisabeth, mit bem schwedischen burch feine Gemab lin Ingigerb, mit bem polnischen burch feine Ochwefter Maria Dobrognjema. Um feine zweite Zochter Inna be warb sich Beinrich I. von Frankreich und erhielt fie im Jahre 1044 ober 1051 zur Gemahlin 24). Seine britte Tochter, Anaftafia, warb bie Bemablin bes Ronigs In breas I. von Ungern, und wie man vermuthet gab bick Che Beranlaffung, baß fich Ruffen in Ungern nieberlie Ben. Dit bem teutschen Raiserhause fich zu verschwagen, war ihm nicht gegludt; feine Gefandten, welche eine fei ner Tochter im 3. 1043 bem bamaligen Konige Beinich III. antrugen, erhielten eine entschieden abschlägliche In wort 35). 3m 3. 1044 griff 3. Lithauen wiederum a und tehrte fiegreich zurud, legte im Fruhlinge biefes 3ch res bie Stadt Nowgorob (Cewersto) an, unternahm in 3. 1047 auf Bitten feines Gibams, bes Konigs Rafimit von Polen, einen Feldzug gegen bie Masuren und unter warf fie und ihr Land bem Polentonige, wollte nach bem Tobe bes ruffifchen Metropoliten, im 3. 1051, ju wecher Beit er mit ben Griechen in Zwietracht lebte, nicht femer zugeben, bag ber conftantinopolitanische Patriarch in Rus land Befehle ertheile und ben Reichthum bes Lanbes an fich ziehe, befahl baber, baß die ruffifchen Bifchofe fic ver fammeln und nach ben Borfcbriften ber beil. Apostel eines Metropoliten einsehen follten. Gie wahlten baber einen Ruffen, Namens Silarion, mahrend bisher mit einer ein gigen Ausnahme alle Erzbifchofe Briechen ober Bulgaren gemefen waren. Go fromme Gefinnungen auch 3. begte, fo mar er boch in firchlichen Angelegenheiten augleich auf ben Rugen bes Staates bebacht; benn fcon im erften Sabre seiner Alleinherrschaft mablte er, als er fic in Row: gorob befand, ben Lucas Chibata gum Saupte ber Geistlichkeit biefer Proving. Auch Silarion, ein gelehrten und tugenbhafter Mann, fruber Priefter an ber Kinche ber beil. Apostel ju Bereftow, batte feine Erhebung jum Erzbischofe von Riem bem Umftanbe ju verbanten, bag a bem Großfürsten bekannt mar, indem biefer ein Luftichlet im Rleden Bereftow befag. Durch Gaftlichkeit bat 3. in germanischen Norben fich einen Namen gemacht; auch fe men unter feiner Regierung bes englischen Ronigs De mund's Sohne, welche Rnut vertrieben batte 3), Ebnis

<sup>82)</sup> Darunter muffen, wie Raramfin bemerkt, hier bie Bewohner bes nordöftlichen Preufens und bes jegigen lithauischen Gouvernements, besonders in beffen nördlichem Theile, verstanden werden,
benn ber subliche gehörte jum Canbe ber Satwäger.

<sup>35)</sup> über Jaroslam's ungludliches Unternehmen gegen Genftantinopel geben Rachricht außer ben ruffischen bie griechtichen Gefchichtschreiber in ben Mem. pop. II. p. 1010 — 1016.

54) f. bie Stellen ber frangofischen Geschichtschreiber gusammengefint bei Raramfin Anmert. zum 2. Bb. G. 18. 19.

55) f. & and bert von Perefelb zum 3. 1043 bei Rrause S. 36) Des

und Ebuard, fowie auch ber ungrifche Pring Unbreas (ber bamale noch nicht 3.'s Schwager war) und fein Bruber Levanta in fein gand, um fich bort einen Bu= fluchtsort zu fuchen 37). 216 3.'s altefter Sohn ben 4. Det. 1052 geftorben war, ließ ber Großfurft beffen Cobn, feinen Entel Roftiflam, welchen Blabimir mit feiner Ge= mablin, einer Tochter bes Ronigs Beinrich II. von Eng= land, im 3. 1038 erzeugt hatte, in Nowgorod und Ro= ftom folgen. Ungeachtet feines Alters und feiner Rrant= lichfeit beschäftigte er fich noch immer mit Staatsangele= genheiten. Die Gebeine feiner im Beibenthume verftorbenen Baterbruder, Dleg und Jaropolt, ließ er ausgraben, taufen und in ber Mutter-Gottestirche zu Riem bestatten. Er wird als Grunder ber erften Bolfefchule in Romgo: rob betrachtet. Ein norbifdes Gefchichtemert ergablt uns bon einer prachtigen, mit Golb und Ebelfteinen 38) vergier= ten Salle beffelben; auch liebte er wirflich Pracht und Runfte febr. Griechifche, von ihm nach Rugland berufene, Runftler vergierten bie Rirchen mit Malerei und mufivis scher Arbeit, welche noch jest in zwei Kirchen seiner Beit zu Riew und zu Nowgorod 39) vorhanden ift. Ebenso merkwurdig ift eine erhaltene Munze besselben 40). Geinen erneuerten und ermeiterten Sauptfit wollte 3. gu einem gweiten Conftantinopel machen. Doch ließ er fich bie Un= legung und Emporbringung auch vieler anberer Stabte angelegen fein und ichenfte vorzüglich feinem alten Gibe Domgorob große Mufmertfamteit und geftand ben Bewohnern beffelben fur ihre Ergebenheit gegen ihn viele Borrechte gu. Die Furften von Nomgorod maren in ben folgenden Sahrhunderten verpflichtet, ben Burgern eiblich genaue Beobachtung ihres Freibriefes zu versprechen. Ihn foll nach Einigen die Zeit vernichtet haben; er ift aber offenbar bie Gefetfammlung, welche 3's Pramba beißt. Ihm wird auch eine alte noch erhaltene nowgorobische Rirchenordnung ober Befet über Die geiftlichen Gerichte zugeschrieben; fie ift aber ficher ein Erzeugniß fpaterer Beit "). Den nowgorobern blieb im Berlaufe ber Sabr= hunderte 3.'s Undenken theuer, und ber Drt, wo fich bas Bolt zu feinen Berathichlagungen gewöhnlich ver-

fammelte, marb noch in fpaterer Beit Jaroslam's Sof genannt. Much fpielten bafelbft ihm untergeschobener Dri= vilegien eine Rolle 12). Im Gefühle bes berannahenden Tobes berief J. feine Gobne, ermahnte fie ju Frieben und Gintracht unter einander, ertheilte bem alteften unter ihnen, Sfaflaw, Die großfurftliche Burbe und ben Thron ju Riem, Smatoflam Tichernigom, Bfewolob Perejaflamt, Batfcheflam Smolenet, reifte nach Byfchegorob und befcblog bier fein thatiges Leben in einem Alter von 76 Sahren am 19. Febr. 1054; bestattet murbe er in ber Sophienkirche ju Riem, wo fich fein mit ausgehauenen Baumen und Bogeln vergiertes Dentmal bis jest erhal= ten bat 43).

2) Jaroslaw II., Bfewolotowitich, Groffurft von Blabimir, fruber Furft von Perejaflaml, bann von Peres flaml, Emer, Bolob, Domgorob und Riem, ber britte Gobn bes Groffurften Bfewolob Jurjewitich von Beiß: rufland. 218 im 3 1201 Conffantin feinen Bater Bfewolob bat, Die Regierung über Perejaflaml an feiner Statt einem andern gu übertragen, mablte biefer Jaroslam ba= gu, ftellte ihn jeboch unter bie Aufficht zweier feiner be-ften Bojaren. Jaroblam vermablte fich im 3. 1204 mit einer Tochter bes polomgifchen Furften Jurii Rantichafowitich, wurde auch 1206 von Salitich aus erfucht, Die Ber= waltung beffelben mabrent ber Minberjahrigfeit bes bortigen Fürften zu übernehmen. Babrent man bort zwei Bochen lang auf ibn martete, machte Blabislam, ein Unbanger ber Burften von Efchernigow, mit anbern Gleichgefinnten auf bie große Jugend beffelben und auf bie große Entfernung feines Baters, bes Großfurften, aufmertfam. Diefe Ginflufterungen verfehlten ibre Birfung nicht; man fchidte baber in bas nur zwei Tagereifen von ber Stadt Salitich ents fernte Lager ber Dichernigower und nahm ben Furften Bladimir Jurjewitsch heimlich in fie auf. Da aber 3. bavon nichts wußte, machte er fich nach genommener Ub= rebe mit Rurif Roftislawitich und anbern Furften auf ben Beg, erfuhr aber nabe bei Salitich bas Gefchebene, und befdmerte fich febr uber bie tichernigowischen gurften, welche verficherten, es fei alles ohne ihr Biffen und ohne ihre Cinwilligung gefchehen, worauf alle ben Rudzug anstraten. Nachbem Bfewolob (Tichermoi) Swatoflawitich von Tichernigow Riem ohne Biberftand eingenommen hatte, ließ er 3. andeuten, fich freiwillig gu feinem Bater nach Gusbal zu begeben, weil er ihn fonft mit Gewalt zwingen murbe, bas Riemiche Gebiet ju verlaffen. Demgufolge verfügte fich 3. ju feinem Bater; bas Furftenthum bef= felben aber, Perejaslaml, gab Bewolob von Tichernigom feinem Sohne Michailo. 3. nahm im 3. 1208 an ber Beerfahrt seines Baters gegen die rasanischen Fürsten Theil, wurde nebst seinen Brubern Constantin von Rostow und Jurii im 3. 1211 gegen Mfifflam Mftiflamitfch, welchen nomgorob ju feinem Furften ermablt batte, mit Beeresmacht ausgefandt und half ihn ju Friedensvor= fcblagen zwingen. Rach bem Tobe feines Baters (1213) ftritten fich 3.'s altere Bruber Conftantin von Roftow

Abam von Bremen (Histor, eccles, Lib. II. Cap. 37 bei Bin:

Nom von Bremen (Histor. eccles, Lib. II. Cap. 37 bet Etn.
benbrog, Ausg. von Kabricius S. 26) bemerkt; filique
ejus (Edmundi) in Ruzziam exilio sunt damnati.
37) Joan de Thwrocz Cap. 39. p. 128.
38) s. bie Saga
Magnúsar konúngs ens góda Cap. 1. in ben Fornmonna: Sögur
S. 1 fg.
39) Im I. 1045 legte sein Sohn, Fürst Waladimir
bie Kirche der heilige Georg (nicht ohne Absicht, weil Iaroslaw's
Tautname Georg mar) mit einer Krone auf dem Gaunte dawie Zaufname Georg mar) mit einer Rrone auf bem Daupte barges ffellt, tragt auf ben Uchfeln eine Chlamps ober einen Rriegemans reil, tragt auf den Achein eine Champs vote einen Artegemant tel, unter welchem ein Theil des Harnisches zu sehen ist; seine Linke halt den Schild, die Rechte die Lanze. Die Aufschrift d Fewogros und die Buchstaben sind denen aus dem eilsten Jahrh. vollkommen ahnlich. Die Rückseite hat die Umschrift: Silber Farostaw (Farostawte frebro) und in der Mitte derklichen ein breigadahnliches Beichen, und an ben Seiten bie Buchftaben M. A. N., welche mabricheinlich: Μεγάλου "Αρχοντος νόμισμα (Munge bes Groffarften) bebeuten, benn bie Bygantiner nannten bie ruste fchen Furften Archonten. Bgl. Mem. pop. 11. p. 976. 41) Dies hat Karamfin a. a. D. 2. Bb. Unmert. S. 89. 40 bar-

<sup>42)</sup> Bergl. Raramfin a. a. D. 2. Bb. S. 208 43) Ra= ramfin 2. Bb. G. 30. Unmert. G. 30, 3. Bb. G. 332.

und Jurii Wsewolodowitsch von Wladimir an der Klasna um bas Borrecht, auf welches Conftantin rudfichtlich feis ner Jahre, Jurii aber wegen der großern Bichtigkeit bes von ihm inne gehabten Thrones Unspruche machte. Lets terer verband fich mit feinen Brubern Jaroslam, Blabis mir und Johann, und zog mit einem heere gegen Ros flow. Auch nahm 3. an bem zweiten Buge Jurii's im namlichen Sahre gegen Conftantin Theil, aber auch an bem Frieden, welchen beibe mit einander schloffen. 218 fich Mftiflaw Mfliflawitsch von Nowgorod im 3. 1215 nach Balitsch gewandt hatte, sandte man von Nowgorod an ben Furften Conftantin von Roftow, um ibn ju bitten, bag er feinem Bruber Jarostam von Pereflaml und Ewer verstatte, die Leitung ihrer Angelegenheiten zu über= nehmen und erhielt beffen Einwilligung. Run wurde 3. burch eine nach Pereflawl abgefertigte Gefandtichaft eins gelaben, tam ben 3. Mai 1215 in Groß-Nowgorob an, verwies aber gleich im Unfange feiner Regierung ben Dof= fabnit Jakun Subez von Nowgorob und ben Poffadnik Fuma Dobrunitsch von Torshof nach Twer, und machte fich badurch bei bem Bolte verhaft. Darauf wendete er fich nach Torfhot, ließ alle nach Nowgorod reifende Rauf= leute auffangen, schnitt ber Stadt alle Bufuhr ab, und vermehrte bie burch Dismachs entstandene Theurung bergeftalt, daß viele Leute ihre Rinder fur Betreibe gur Ur= beit verfauften. Der auf biefe Sungerenoth folgenben Deft fuchten viele ber reichsten Leute ju entflieben und gingen über bas Meer ju ben Baragern. Dem Furften 3. wurden Friedensvorschlage gemacht; er wurde ersucht nach ben alten Gesetzen und Gebrauchen Nowgorobs ju regieren, ohne baß er fich hierzu verfteben wollte, fobaß er fogar bie nomgorobichen Gefandten eintertern ließ. In biefer Bedrängniß foderte man Mftislaw von Toropez auf Die Regierung bes Landes wieder ju übernehmen; biefer weigerte fich aber lange wegen ber Unbeständigkeit Now= gorobs, ließ fich aber endlich boch burch eiblich gemachte Concessionen erbitten, tam nach Nowgorod, nahm da= felbft 3.'s Statthalter Chochat Grigoriewitich, feinen Bojaren Salow Ctaniflawitich und alle feine Sofleute gesfangen, ließ nach getroffener Ubereintunft mit feinem Refs fen Blabimir Rurifowitsch von Smolenst bem Fürsten 3. die Beisung zugeben, Torfbot und bas gange nom= gorobiche Gebiet ju raumen, fich in feine Befigungen (nach Pereflawl) zu begeben, bie gefangenen Nomgorober in Freiheit ju feten, wenn er nicht ihn nebft feinen Berbunbeten jum Kriege reigen wolle. Bugleich bat er ibn feine Semablin anftanbig und orbentlich zu behandeln ober fie, falls fie ihm nicht gefiele, ohne Beleibigung, ihm, ihrem Bater, jurudjuschiden. Jarostam ermieberte jeboch : Dom= gorod gebore ibm ebenfo gut als ihnen zu und fei ihrer aller Erbe; man habe ihn borthin gerufen, nachher aber beleibigt, fodaß er es unter biefen Umftanben blos mit Nowgorod, nicht aber mit ben fich einmischenden Furften zu thun habe. Mitistaw beschwerte sich nun im 3. 1216 burch eine Gesandtschaft bei ben Fürsten Conftantin von Roftow und Jurii von Bladimir über ihren Bruder, und Conftantin ließ biefen ermahnen, die nowgorobichen und torfhotichen Raufleute frei gu laffen und nach Pereflaml

gurudgutehren. Aber 3. wollte fich weber gu bem einen. noch ju dem andern verfteben, und wurde barin von fc nem Bruder Jurii bestartt. Unter biefen Umftanben be fcolog Mftiflam in einer mit ben Romgorobern gehaltenen Berathichlagung, Jaroblamen mit Gewalt ber Baffen # bem zu zwingen, was burch gutliche Borftellung nicht ju erreichen gewesen war. Die bagu erfoberlichen Eruppen wurden ausgeruftet und Mftislaw ging nach Smolenet, ben bafigen Fursten Blabimir Ruritowitsch fur feine Megelegenheit ju gewinnen. Um 1. Darg 1216 brach er in Begleitung bes Furften Bladimir Mftiflawitsch, bes Em tels Romans, welcher bie Pftower anführte, gegen Zer fhot auf, bemachtigte fich ber Stadt Richem, in welche 3. einen Statthalter eingesett hatte, und gog bierauf bie Bolga binab wider 3.'s Statthalter Jarun nach Gal gob. Sier vereinigte fich Furft Blabimir Ruritowitfe mit ihnen. Beim Cholodolna machte man Salt, um Se roslamen in Torfbot Friedensvorschlage ju thun. Diefer verwarf fie aber, verlangte fogar außer Torfbot bas genge baju geborige Gebiet, und ließ burch Berhaue alle 3m gange jur Stadt unwegfam machen. Nichtsbestoweniger wollten bie Momgorober grade auf Torfhot losgeben; bie Burften hingegen fanden es gerathener, gegen Zwer ver juruden, und badurch 3. ju nothigen, bas nowgorobide Gebiet aufjugeben und bie Bertheibigung feines eigen Lanbes zu versuchen. Dberhalb Ewer gelangten fie an Die Bolga und unterwarfen fich 3.'s Befigungen. De vertraute 3. Torfhot einem feiner Felbherrn an, brach mit einer auserlesenen Mannschaft nach Emer auf und schickte eine Anzahl junger Leute zur Austundschaftung bes fein bes voraus. hiervon fielen jedoch 30 Mann in die Bende ber Gegner, welche in gleicher Absicht eine Abtheilung von Truppen vorgeschoben hatten; burch fie erfuhr Mit flam 3.'s Untunft in Ewer und fandte an beffen Bruber Conftantin, um ihn zu einem gemeinschaftlichen Buge ge gen Pereflaml ju bewegen. Er ließ bie Befantten burch die Pftower unter Unfuhrung des Fürften Bladimir Die flamitich bis an die roftowiche Grenze begleiten, feste bie Beerfahrt an ber Wolga fort und bemachtigte fich ter Stabte Schoscha und Dubno, mabrend Blabimir mit ben Pflowern die Stadt Constantinow und alles umliegende ju Jaroslam's Gebiete Geborenbe eroberte. Confantin ging auf ben Borfchlag ein. Die verbunbeten Furften fehten hierauf ihren Marich gegen Pereflaml fort. Bei ber Nachricht, daß ber Reind vor ber Stadt Amer por übergezogen fei, brach 3. mit allen Eruppen auf, un fich mit seinem Bruber Jurii von Bladimir (an ber Rlasna) zu vereinigen. Bu ihm verfügte fich auch Swi tollam Diewolodowitich aus Pereflami. Babrend beffen lich Conftantin feinen Bruber Jurii burd Gefanbte unter de lerhand vortheilhaften Borfchlagen ersuchen, Die Berbei tung des Krieges bis in fein Gebiet baburch ju binben, baß er einen allgemeinen Frieden vermittelte. Juni ver warf biefen Untrag, antwortete außerbem frottifch mb rudte, sobald 3. bei ibm angetommen mar, mit feine gangen Armee, nebft ben Muromern, Brobnigern, Genbegern und andern, welche zusammen eine ansehnliche Impenmaffe bilbeten, bis jum fluffe Sfå vor. Die ginfe

Blabimir von Smolenst, Mftiflaw von Nowgorob und Conftantin von Roftom ftellten fich in ber Dabe bes feind= lichen Beeres auf und Conftantin ließ nach gehaltener Berathichlagung mit feinen Bunbesgenoffen gang billige Bor= fcblage jum Frieden machen: Jurii folle ihm als feinem alteften Bruber und feinem Throne bas Borrecht bes Mters zugefteben und Jaroslam bie gefangenen Domgo: rober in Freiheit seten und baburch bem innerlichen Kriege und bem Blutvergießen ein Enbe machen. Nach erfolgter abschläglicher Untwort foberte Mflislaw von Nowgorob feinen Schwiegerfohn 3. nochmals in feinem Damen gur Freilaffung ber Nowgorober und jum Abichluffe eines be= fondern Friedens auf, erreichte aber nur fo viel, daß 3. fich bagu bereit erklarte, wenn er in Nowgorod bleiben, und ferner teine Unfpruche auf Torfbot machen wolle, gus gleich aber weigerte fich 3. ftanbhaft, Schabenersat ju leisften. Ebenso wenig wirtte es, bag nun jeder ber verbunsten Fursten einen seiner Bojaren mit friedlichen Bors ftellungen an Jurii und Jaroslam abordnete. Die beab= fichtigte Schlacht wurde burch ein heftiges Gewitter verbinbert; ber angebotene ungehinderte Ubergang über ben Blug murbe von Jurii nicht angenommen, aber auch bem Gegner auf fein Bitten nicht bewilligt. Um Morgen bes 19. Upril fah fich Saroslam's Schar, welche ben rechten Flugel bilbete, angegriffen und fette trot bes anhaltenben Regens und ber farten Ralte bas Gefecht bis jum Abend fort. Tags barauf nahmen beibe Beere neue Stellungen ein, und am 21. April erfolgte allgemeiner Rampf, in welchem fich 3.'s Fugvolt, welches auf einer Unbobe po= ftirt mar, befonders auszeichnete. Doch verlor biefer end= lich mit Jurii Die Schlacht, und letterer fluchtete fich nach Bladimir, erfterer nach Pereflawl, und befestigte es, mo= bin benn auch Conftantin mit Blabimir von Smolenet und ben übrigen Furften am 28. April aufbrach. Sett trat 3. mit feinem Bruber fogleich in Unterhandlung, er= bielt von ihm Berficherung friedlicher Gefinnungen, ging ben 3. Mai gu ihm, neigte fich eherbietig vor ihm, und bat um Bergeihung und Schut. Conftantin versprach ben Frieden mit ben ubrigen Furften gu Stande gu brin= gen und ibm alle feine Befitungen gu laffen, wenn er fich funftig anftanbig und furftlich betrage; 3. bagegen fcwur geborfam gu fein , entfagte allen Unfpruchen auf Torfbot, und feste die gefangenen Torfhofer, Nowgorober und Smo-Ienster in Freiheit. Mftiflam erklarte ibn fur unwurdig, Gemahl feiner Tochter ju fein, ba er fie wie eine Magb gehalten, und fogar von feinen Beifchlaferinnen habe befchimpfen laffen, und zwang ibn fie zurudzugeben 44). Rach= bem ein allgemeiner Friede geschloffen war, fehrten alle Burften in ihre Befigungen gurud.

218 ber Großfurst Jurii im 3. 1220 seinen Bruster Swatoslaw mit allen seinen Truppen gegen bie Bulsgaren schiete, unterflühte ibn Jaroslaw burch Truppen unter Leitung Baffilto's. Im 3. 1222 zeigte sich gegen

Bfewolob in Momgorob heftiges Disvergnugen, fobag er ju feinem Bater Mftislam jurudfehrte. Sierauf bat man von Romgorod aus den Großfurften Jurit um feinen Brus ber Jaroslam und empfing lettern bei feiner Untunft mit ben gewöhnlichen Feierlichkeiten 45). Dach bem großen allgemeinen Aufftanbe ber Livlanber gegen bie Teutschen und nach bem Rudfall berfelben in bas Beibenthum lus ben ihre Alteften bie Ruffen in ihre Stabte, überließen ihnen einen Theil bes ben Teutschen abgenommenen Reich-thums, sanbten bem Furften von Nowgorod Geschenke und baten um feinen Schut. 3. rudte baber mit einem Beere von etwa 20,000 Mann in Livland ein, und murbe von ben Ginwohnern freudig empfangen. Gie lieferten ihm alle gefangene Teutsche aus, und nahmen in Dor= pat, Dbenpah und anbern Stabten bie Ruffen wie Bruber auf. 3. wollte fogleich gegen Riga gieben, ging jes boch auf bie Bitte ber Abgesandten von Dfel nach Efth= land, um biefes von bem Joche ber Teutschen gu befreien. Bum größten Erftaunen erblidte er bei ber Stabt Fellin Die Leichname vieler gehangten Ruffen. Die Schwertrit= ter waren ibm guvorgefommen, hatten fich biefer Feftung neuerbings bemachtigt, und alle bafelbft befindlichen Rom= gorober bem Tobe geweiht. Bon Born ergrimmt fcwur Saroslam, biefe Unthat auf bas Graufamfte gu rachen, hielt fich aber fatt bie Schwertritter gu guchtigen, an bie Einwohner bes Begirkes von Fellin, Die am Borgange uns foulbig maren. Nachdem er fein Rachegefühl befriedigt hatte, vereinigte er fich mit ben eftblandischen Ruffenbewohnern und belagerte Reval einen Monat lang, aber ohne bedeutenben Bortheil gewinnen gu tonnen, ba bie fich muthig vertheibigenben Danen ihre Steinschleubern fo gut ju gebrauchen mußten, baß er von vielen verberb= lichen Sturmen ermubet, bie Belagerung aufgab und mit mehr Befangenen und Beute (befonders einer betrachtlis chen Menge Golbes) als Ruhm heimzog 46). Im 3. 1224 begab er fich von Nowgorob hinweg wieber nach Pereflaml; bie Nomgorober erbaten fich und erhielten von feinem Bruber Jurii beffen Cobn, ben gebnjahrigen Bfewolod jum Fursten. Aber auf gebeimen Befehl feines Baters verließ ber Knabe Nowgorod mit feinem gangen Sofe wieder und besetzte Torshot, wo Jurii bald mit seinem Bruder Jaroslam eintraf. Durch Unterhandlungen wurde bann Jurii's Schwager Michail von Tschernigow Fürst von Nowgorob, und nachdem diefer es im 3. 1225 aus Gehnsucht nach seiner Beimath verlaffen, wieder 3a= roslam. Um biefe Beit fielen 7000 Lithauer ein und fug= ten ben Gebieten von Toroves, Romgorod, Smolenst und Pologe unendlichen Schaben gu. 3., an ber Spite feiner fürftlichen Leibwache, vereinigte fich baber im 3. 1226 mit David Mfliflamitfch von Toropez und beffen Bruber Bla= bimir von Pifow, holte ben Feind unweit Ufwat ein, ers folug 2000 Mann, nabm ibre Furften gefangen, befreite

53

<sup>44)</sup> Jaroslaw hatte brei Gemahlinnen: 1) eine Tochter bes Fürsten Boris von Pologe, 2) eine Tochter bes Fürsten Mftislaw von Nowgorod und 3) muthmaßlich eine Tochter bes F. Igor von

M. Encoll, b. BB. u. R. Bweite Section, XIV.

<sup>45)</sup> Auffabe, betreffend bie ruffische Geschichte 2. Bb. S. 296. 297. 305. 309. 310. 313. 336. 338. 345. 347 — 361. 363. 364. 376. 392. 46) Karamsin 3. Bb. S. 96. 391. 159. Livi. Chron. I. S. 189. Nomgorober Chronit bei Mutter, Sammlaruffisch. Gesch. 5. Bb. S. 412. 413. Gabebusch, Livi. Jahrsbucher S. 140.

bie gefangenen Ruffen, verlor jeboch feinen geliebten Schwerts trager. Die Nomgorober maren blos bis jur Ruffe vorgerudt gewesen, und bann umgekehrt; fobag 3. ben Sieg obne ihren Beiftand gewonnen hatte. Bei feiner Burud: kunft vernahm er ihre Rechtfertigung und zeigte fich nicht im Geringsten unwillig. Dit ihnen that er im nachften Jahre (1227) eine Beerfahrt in ben entfernten, niemals noch von ben Ruffen betretenen Theil von Finnland, und foleppte feine Bewohner als Gefangene hinmeg, ließ auch im 3 1227 einen großen Theil ber Rurelen taufen. Die Finnlander nahmen im 3. 1228 Rache, lieferten, 2000 an ber Babl, bem Ctabthaupte von Laboga ein Treffen, welches nur die Nacht unterbrach, und todteten, als ihre Rrietensvorfchlage nicht angenommen wurden, alle Befangene. Bahrend beffen ftand I, ber nicht Beit gewonnen hatte, fich mit benen von Laboga zu vereinigen, unthatig an ber Newa und mar Beuge eines Aufruhrs ber Krieger von Nowgorob, welche ben Beamten Subimir umbringen wollten. Kaum gelang es bem Furften, ihn baburch ju retten, baß er ihn in feinem Boote verbarg. Um Pftow unter feine Berrichaft ju bringen, verfügte fich 3. mit ben Beamten von Nomgorod babin; man weigerte fich aber ibn als herrn anzuerkennen, aus Beforgnif, er werte Erbittert über biefe Burudweifung Retten bringen. brachte er bei feiner Burudtunft nach Newgorob vor ben im erzbischöflichen Saufe versammelten Burgern eine form= liche Rlage an, und verficherte, er habe Pftow nicht bie geringfte Unbill jufugen wollen, ihm nicht Feffeln, fonbern Gefcbente, Gartenfruchte und Stoffe gebracht; feine Ehre fei beleidigt und fodere Rache. Die Ralte ber Burger verdroß ben Furften, und er berief ein Deer aus Des reflawl Saljest nach Nowgorod, wo man baruber erftaunte und erschrat. Er gab indeffen vor, er wolle gegen bie teutschen Ritter ziehen, fand bei ben Burgern keinen Glauben, weil fie seine geheimen Anschläge furchteten; bazu kam bie Klage ber Armen uber bie burch Anwosen= beit bes gablreichen Beeres verurfachte Theurung. Jaroslaw verlangte von Pftow, ibm die Berlaumter auszulie= fern, und mit ihm gegen Riga ju gieben. Aber man hatte bort bereits ein enges Bundnig mit bem Orben von Riga gefchloffen; im Bertrauen auf ben Beiftand ber Ritter murbe alfo ein Grieche mit einer außerft mertwurdigen Antwort an 3. und nach Nowgorod geschickt, worin bie Pftower fich nicht nur gegen die Teutschen, weil fie ihre Bundesgenoffen, ju gieben weigerten, fontern auch barauf binmiefen, baß 3. auf ber fruhern Beerfahrt vergeblich Remal, Reg (Menten) und Denpab belagert, und nicht Stabte, fonbern Geld genommen habe. Das Bolf von Nomgo= rod nahm Partei fur Pifow und ertlatte bem Furften feinen Entichluß mit Festigkeit, baß es weber mit noch obne bie Pitower gegen ben teutschen Orben tampfen wolle, und foderte zugleich, baß er bie pereflamische Schar ent= laffe. 3mar that es I., entfernte fich aber felbft auch voll Unmuth und Born aus nowgorob, und ließ feine beiben jungen Cobne Theodor und Alexander unter ber Db= hut zweier Bojaren zurud. Rowgorod von Landplagen beimgesucht, ichob bie Schuld bavon auf ben neuen Ergs bischof Arfenius, emporte sich gegen ibn, gab ibm zwei

weltliche Gehilfen, plunterte und beging mancherlei a bere Erceffe; Die Bolleversammlung ließ baber 3. auffoben, ungesaumt nach Nowgorod jurudgutebren, Die Riche fleuer aufzuheben, ben furftlichen Richtern bas Berdie ber Provingen gu unterfagen und bei genauer Beobadung ber (falfchen) Schubbriefe Jaroslam's bes Großen in d Iem ben Sagungen ber nowgorobifchen Freiheiten gent gu handeln, weil fonst bie Berbindung zwischen ibm m ihnen zerriffen fei. Roch hatte 3. teinen Befcheid bauf ertheilt, als feine Sohne Theobor und Alexander but ten Aufruhr ber Nowgorober in Furcht gefet, fich him lich mit ben Bojaren ju ihm flüchteten. Die Nowgowit beschworen Ginigfeit unter fich, und riefen Dichael w Tichernigow ju fich, boch ihre Gefandten wurden auf ten Bege von J's Freunde, bem Furften von Smolenst, & gehalten. Dennoch betam Michael Runte von ber Sak eilte nach Nowgorob und beschwor, mas man verlangt Die Freunde 3.'s wurden angehalten, auf ihre Roften bie burd eine Uberfdmemmung hinmeggeriffene Boldombrude bent zu laffen; befonders mußten bie Bewohner von Sorbeft iche, wo bas fürstliche Schloß ftand, und 3. noch pot reiche Unhanger batte, biefe Gelbbufe tragen. 3. fet fich in ben Besit von Bolot-Lamfto, bielt bie Bejanden Michael's, welche fich über biefe Ungerechtigfeit betlagten, jurud, verwarf alle ihre friedlichen Borfchlage und bent nur auf eine Belegenheit, bie nowgorober in noch griffen Bebrangniß ju bringen, gerieth ju gleicher Beit mit feinem Bruber, bem Groffursten Jurii, in 3wift, entfente burd heimliche Unftiftungen beffen Reffen, Conftanin's Cohne, von bemfelben und fuchte bas Feuer bes Birger frieges angufachen Endlich in Gusbal fprach ber Guf fürft fo weise und rubrend zu seinem Bruber Jarosien, bag biefer ihn umarmte, feinen herrn und Bater namt, was auch ihre Reffen, Conftantin's Cohne, thaten. Die Momgoroder, burch den Ginfall ber Lithauer im Mei 1230 beschäftigt, konnten an I. bie erlittene Beleibigung nicht rachen. Gin furchterlicher Aufruhr wuthete bafelbft gegen bie Beamten Dichael's von Tichernigoro, murte aber go bampft, und mas von ben Emporern nicht umfam, ber barg fich ober fluchtete ju Jaroblam. Dit Ungebult er martete man in Nowgorob ben Surften Dichael, ber verfprochen hatte, im September wieber gu tommen und jum Schute ber Provinzen von nomgorob int Felb ju gieben. Aber er war andern Sinnes geworben, weil fic 3. anschickte, ihm wegen Nowgorob's ben Krieg ju # tlaren und er Frieden mit ibm ju haben wunfote. De Ergbifchof von Riem, ber Bifchof von Tichernigen und ein Gelandter bes Furften Bladimir Rurifomitich w Riem baten ben Großfürften, jum allgemeinen Beften Bermittler aufzutreten. Jaroslam manbte ein, Diden? hinterliftige Gingebungen hatten bie nomgorober gegen in aufgeregt. Doch brachten ber Erzbischof und ber Ber fürft ben wladimirer Frieden zwischen 3. und Juni # Stande (im 3. 1230). Die Nowgorober, über Dichet Berfahren erbittert, ertlarten ibn fur unmurbig, ibr Dbo haupt zu bleiben, verwiesen feinen Sohn und feine Bem ten und luben 3. jur Rudfunft ein. Diefer leiften einer Boltsverfammlung feierliche und eibliche Bufage,

Allem ihre Freiheiten zu ehren, reifte schon nach zwei Bochen nach Pereflaml Saljeffen, ließ jedoch abermals seine beiben Sohne Theodor und Alexander bort. Ungeachtet bes zu Bladimir mit I. geschlossenen Friedens nahm Furst Michael von Tichernigow, zweideutiger Gesinnung voll, nowgorobische Flüchtlinge, 3.'s Feinde, (im I. 1231) freundlich auf und verhieß ihnen Schut Der Großfurft Jurii felbit, burch biefes beimtudifche Betragen emport, jog mit Beeresmacht an bie norbliche Grenze von Tichernigom, ging zwar felbft wieber gurud, 3. aber an ber Spike ber Nowgorober und Conftantin's Sohne gaben Serenft (im jetigen Gouvernement Raluga) ben Flammen preis, belagerten Mosalift und brachten bie Bewohner ber Umgegend in vielfaltige Bebrangniß. Go ent= brannte ber alte Sag unter ben 3meigen bes ruffifden Furftenhaufes aufs Reue. Die Nowgorober Fluchtlinge verficherten, 3. fei ber Debrzahl ihrer Mitburger verhaßt und zeigten fich bereit, Die Partei ber Digowitschen gu nehmen. Daber begab fich Dichael's Berwandter, Furft Smatoflaw von Trubtschemff, nach Romgorod, mußte aber mit Schmach bebedt wieder heimkehren. Die Bertriebes nen von nowgorod, beren lette hoffnung Pfeow mar, wurden bafelbft wieber aufgenommen, legten einen bort befindlichen Beamten 3.'s in Retten, und verlangten racheburftend nach Rrieg. Much nahmen bie Pftower fich ihrer Sache mit großem Gifer an. Aber I., ber indeffen in Nowgorod angefommen war, bemmte allen Berfehr mit Pffom, fodaß beffen Bewohner an allen Dingen, befonbers an Salz, Mangel litten. Deshalb unterwarfen fie fich balb, und erbaten fich feinen jungen Gobn jum Statthalter. Der Bater aber gab ihnen biefen nicht, fonbern feinen Schma= ger Jurii, welcher mit Freuben empfangen murbe. Die nomgorober Flüchtlinge murben aus Pfom vertrieben, be= gaben fich baber nach Dbenpah ju bem an Pfeow Erbanspruche machenben Jaroslaw, bem Cohne Blabimir's, bes vormaligen Furften von Pffom, und eroberten mit Bilfe ber livlandifchen Ritter Ifborit, murben aber im 3. 1233 von den Pffowern alle gefangen genommen und an ben Fursten Jaroslaw von Nowgorod, ben Sohn Whewolod's, ausgeliefert. Seine Gegenwart war zwar ju Nowgorob nothwendig, aber von bem ploglichen Da-binfterben seines altern Cobnes Theobor, ju beffen Soch-Beitsfeier icon Miles bereit mar, in bie tieffte Trauer ver= fest, jog er fich nach Pereflaml jurud, und bas Bolt nahm an bem Schmerze bes gartlichen Batere innigen Untheil. Uber er mußte ben Thranen gebieten, um gur Bertheibigung Nomgorobs bas Schwert zu ergreifen; Livlands Ritter hatten ben ruffifchen Mufwieglern Unter= flugung geleiftet, und bereits bei Dbenpah einen nomgo: robifchen Beamten gefangen genommen. Er beantwortete Diefe Feindseligkeit mit Berheerung ber Umgegend von Dbenpah und Dorpat. Da boten bie Teutschen Frieden an, bie Bedingungen waren fur bie Ruffen vortheilhaft und murben angenommen. Nachbem 3. bie Beerfahrt gegen Efthland beendigt hatte, eilte er gegen die Lithauer, Die nach Bermuftung von Rirchen und Rloffern beinahe bie Stadt Ruffe bewältigt hatten, folug fie im Furftenthume Toropes, trieb fie in bichte Balber und erbeutete

300 Pferbe, viele Schilbe und anbere Baffen. Bu Folge bes zwifden bem Großfurften Jurii und Daniel gefchlof= fenen Bertrags mußte Blabimir Rurifowitich im 3. 1236 Riem zu Gunften 3.'s abtreten. Diefer febte bierauf in Romgorob feinen jungen Gohn Alerander ein, und übernahm bie Berrichaft ber alten ruffifchen Sauptftabt. Aber Ruglands Macht von Neuem ju heben, verhinderte ihn ber Ginfall ber Mongolen. Gine ungludliche Schlacht an ber Kolomna, bie Berbrennung Mostau's und bie Gefangennehmung feines zweiten Cohnes Blabimir burch bie Tataren feste ben Großfurften Burii in Schreden, er fammelte im Lager an ber in Die Mologa fallenben Gita ein Beer und barrte voll Ungebulb auf bie Untunft feiner Bruber, besonbere bes ebenfo flugen ale tapfern 3a= roslaw. Bei ber Ginnahme Twers fiel bes Lettern Cobn im 3. 1238 und fein Bruder, ber Groffurft, fiel im nams lichen Jahre ben 4. Marg in einer Schlacht an ber Sita. 218 Baty, ber mongolifche Dberbefehlshaber, fich entfernte, hoffte 3., ber Sturm fei vorüber, eilte aus Riem nach Blabi= mir und beftieg ben groffürstlichen Thron; uber bem Sam= mer ber Berwuftung vergaß er nicht ihre Spuren mog= lichft gu tilgen, brachte bie in Balber und Sohlen Ber= ftreuten wieber gufammen und ermuthigte fie, fobag Stabte und Dorfer aus ber Ufche neu hervorgingen. Buerft befahl er zahllofe unbeerbigt baliegenbe Leichname gu be= ftatten, ftellte Ordnung und Recht wieder ber; beshalb heißt er auch ber Bieberherfteller. Aber um Rugland wieder emporzubringen war nicht blos friedlicher Wieder= aufbau nothig, fondern 3. mußte fich auch von Reuem als gludlichen Felbheren bewahren; benn bie Lithauer, über Ruglands Unglud frohlodend, hatten einen großen Theil bes imolenstifchen Gebietes an fich geriffen. Er befiegte fie, nahm ihren gurften gefangen, befreite Smolenst, und feste bafelbft ben vormaligen Berricher von Nowgorod, Bfewolod Mftiflamitfd, einen Entel Romans, auf ben Thron. Doch den Tataren mußte er unterlies gen, weil bie Furften bes fublichen Ruglands, welche bas Unglud noch nicht getroffen hatte, die Gefahr nicht erstannten, sondern nur ihre personlichen herrschsuchtigen 3wede verfolgten. Sobald namlich J. Kiew verlassen hatte, befette Dichael von Efchernigow biefe Sauptftabt, und ließ feinen Cobn Roftiflam in Salitich. Diefes aber entriß ihm Daniel wieber. Baty verwuftete bas fubliche Rugland, eroberte und gerftorte Riem. Doch vor biefen Ereignissen hatte ber Großfurst J. Michael's Gemahlin gefangen genommen; Daniel bewog ihn sie freizulassen, und führte sie ihrem Gemahle wieder zu. 3.'s Sohn, Alexander Fürst von Nowgorod, gewann einige Siege gegen die rauberischen Lithauer. Doch dieses verbesserte die abhangige Loge Ruflands gegen bie Tataren nicht. Baty berief ben Großfurften Saroslaw ju fich; Biberfpenftig= feit gestattete bas erschopfte und mit Trummern und Grabern bebedte Rugland nicht. Die eigene Gefahr verachtend machte sich 3., ber Sieger in so vielen Schlach-ten, nur in keiner gegen die Mongolen, mit vielen Bo-jaren nach Baty's Lager auf, mahrend er seinen Sohn, ben jungen Constantin, in die Tatarei jum Groß-Rhan Detai fcidte. Baty empfing ibn mit Achtung, ernannte 53 \*

ibn zum Saupt aller russischen Fürsten und übergab ihm Riem. 3.'s Schritt biente fur Susbal jum Borbilbe, und Bladimir Constantinowitsch, ber junge Boris Bassillo= witfc und Baffily Bfewolodowitfc ertannten gleichfalls Baty's Dberberrschaft an, um friedlich in ihren gandern berrichen zu tonnen. Rach zwei Jahren febrte 3.'s Cobn aus ber dinesischen Tatarei gurud. Der Großfürft aber mußte mit allen feinen Bermanbten jum zweiten Dale in die horbe reisen, fich fogar an die Ufer des Amur begeben, wo die Mongolen nach Oftai's Tode mit ber Bahl eines neuen Groß-Rhans beschäftigt maren. Auf ewig nahm er von feinem geliebten Baterlande Abschieb, gelangte burch Steppen und Bufteneien jum Lager bes Rhans, bemuthigte fich bier mit vielen Binspflichtigen vor bem Throne Gajut's, bes Rachfolgers Oftai's, rechtfertigte fich wegen einiger Unflagen, welche ein vornehmer Ruffe uber ihn bei dem Rhane angebracht hatte, erhielt bie Erlaubniß in fein Baterland gurudzutehren, befchloß aber fein Leben auf ber Reise ben 30. Sept. 1246. Es ging bie Sage, er sei vergiftet worben burch bie Mutter Ga= jut's. Dan bezweifelt die Bahrheit Diefer Angabe, weil bie Mongolen machtig genug waren und folder Mittel nicht bedurften. Gewiß ift, daß auch nachmals Jaroslam's gleichnamiger Sohn fein Leben auf ber Rudreife aus ber Horbe im 3. 1272 beschloß, sowie auch bessen Bruber Alexander im 3. 1263 aus der Horde mit einer Kranks beit zurudgekommen war, von der er nicht mehr genas. Jaroslam's Reise in die Tatarei ift auch in tirchlicher Beziehung merkwurdig; benn Papft Innocenz IV. verfichert in einem Briefe an Alexander, bag fein Bater Jaroslam, ale er in ber Tatarei bei bem Groß-Rhan gemefen, mit Biffen, ober auf ben Rath eines feiner Bojaren, bem Monche Carpini bas Bort gegeben babe, ben lateinischen Glauben anzunehmen und auch ohne 3weifel fein Berfprechen offentlich erfullt haben murbe, ba er fcon eigentlich zur mahren Seerbe Chrifti geborte, wenn ihn nicht ber ibn ploplich überraschende Tod baran verbindert batte. Bedoch ermahnt Carpini felbft in feiner Reifebefchreibung nicht ein Wort von biesem Übertritte. Die treuen Bojaren brachten 3.'s Leiche nach ber Sauptstadt Bladimir. Seine Gemablin Feodofia, Die er in Romgorob zurudgelaffen batte, farb bafelbft im 3. 1244, nachbem fie turg vor ihrem Tobe fich in bem Klofter bes b. Georg gur Monne eintleiden laffen, und wurde in demfelben nes ben ihrem Sohne Feodor beigefett. Da Jaroslam weber Rirchen noch Riofter mit Gutern beschenkte, so bat er fich bes ungetheilten Lobes ber ruffischen Unnaliften nicht ju erfreuen 47). Er hinterließ funf Gobne: Die Großfursten Unbrei und Alexander, ben Furften Conftantin von Sas litich, Jaroslaw von Twer, ber nachmals auch Großfurft wurde, und endlich Baffily von Coftroma, nach= mals Großfürft.

3) Jaroslaw III., Jaroslawitich, Groffurft von Wlabimir, fruher Furft von Twer, war ber vierte ber von

Jaroslaw II. hinterlassenen Sohne, und folgte ibm is Ewer, verließ jedoch im I. 1254 aus Ungufriedenheit mit ben Bojaren seine hauptstadt Ewer und warf fich jun Fürsten von Pstow auf. In Rowgorod gab es Beschwer ben über Baffily, ben Cohn Alexander's Remoty, welche Jaroslaw's III. Bruber war, und man ernannte, uneinge bent aller Wohlthaten Alerander's, Jaroslaw gum Dien haupte, weil biefer fie mit vieler Lift an fich ju gicha wußte. Der Großfürst, unwillig über bas Betragen fe nes Brubers und bes von ihm geliebten Romgorod's, w griff zwar bie Baffen, hoffte jeboch Romgorob che Blutvergießen jur Ordnung jurudjufuhren. Saroflen nahm die Flucht, mahrend Alexander nach einigen Umm handlungen in Nowgorod einzog, erkannte fein Bergeben, erlangte die aufrichtige Freundschaft feines Brubers Merm ber wieder, und begleitete ibn im 3. 1257 auf feine abermaligen Reise zu Ulawtichi, bem Statthalter be Groß Rhans, welchem biefer bie ruffifchen Angelegenheiten übertragen hatte. Rach Alexander's Tode, ben 14. Rm. 1263, follte sein Bruder Andrei Jaroslawitsch ben Thun von Wladimir erben, starb aber schon nach einigen Renaten (1264), und so wurde ber britte Bruber, I Großfürft. Bon Nowgorod wurde ber junge Dimini Alexandrowitsch seiner Unmundigkeit balber vertrieben; d erkannte 3. als feinen Fürsten an, und verlangte pon ibn bie eibliche Berficherung, bag er nach bem alten Beilen men regieren, von ben Begirten nomgorob's nur Geben nehmen, nur in Nowgorod Eingeborene gu Beamten cis feten und biefe nicht ohne Einwilligung bes Poffebuil ber Rowgorober ernennen, und die von feinem Butte Allerander, bessen Sohne Dimitry und ben Rowgoroben be ftellten Beamten nicht ohne besonbere Berschulbung entieffen wolle. Diefe mertwurbige Capitulationsurtunbe, auf welche 3. einging, ift auf une gekommen, und enthalt noch vie les Mertwurdige 48). 3m 3. 1263 fam 3. nach Roward. und vermablte fich, ba er Bitwer war, mit Tenia, ba Tochter eines gewissen Jurii Dichailowitsch. Rach ber Legenbe fab fich 3. in feiner Jugend einft bei einer Sagb an ben Ufern ber Bolga genothigt, unweit bes Dorfes Sw bimonow zu übernachten, wo Tenia, bie tugenbhafte und fcone Tochter eines Rirchenbieners, Ramens Afanaffi, und Berlobte bes Grigorij, eines Dtrof (Ebelfnaben) und Liebe lings bes Fürsten, lebte, und erfuhr gleich ihr im Traume, daß sie ihm bestimmt sei. Ohne jedoch ben Sinn bes Tram mes zu faffen, wollte er Lags barauf Gregorifs Brant kennen lernen, wahrend Xenia in Folge bes Traumes feine Ankunft und ihr kunftiges Berhaltniß zu ihm fcon ver ausgesagt hatte, erinnerte fich bei ihrem Anblide feint Traumes und vermablte fich mit ihr, worauf Grigef Monch wurde und ein reiches Klofter in Erver grund welches ben Ramen Dtroffc (von bem Borte Dtref Ebelfnabe) erhielt. Nach ber verburgten Befchichte ide feierte 3. seine Bermablung in Grofnomgorob. Richt für 3.'s Lebensgeschichte wurden bie Borfalle in Lithenn Dowmont, Mindowy's Anverwandter, hatte fein Bate

<sup>47)</sup> Karamsin 3. Bb. S. 204—209. 211—215. 219. 220. 227. 238. 4. Bb. S. 2—5. 15. 20. 26—28. 55. 56. Xappe, Geschichte Rußlands nach Karamsin 1. Ihl. S. VII. und S. 288—291.

<sup>48)</sup> Man finbet fie in ber Gefcichte bes ruff. Reiche mase ramfin teutsch. übers. v. Dauenschilb 4, 28b. 6. 79. M.

land verlaffen, bei ben Pflowern im 3. 1266 ben drift: lichen Glauben angenommen, und erwarb fich bald ihr Butrauen in fo hohem Grabe, bag fie ihn ohne 3.'s Ginwilligung ju ihrem Furften ernannten, und ihm Eruppen jur Bermuftung Lithauens gaben. Er bewies babei große Tapferfeit und flieg, ba er auch viel Glud batte, in ber Uch= tung ber Pffower immer mehr. Aber 3., unwillig über bie Pffower, megen ihrer eigenmachtigen Bahl eines auslanbifden Furften, befchloß ihn ju vertreiben, fuhrte fusbalische Truppen nach Nowgorob, wurde indessen genothigt, sie wieder zu entlassen, weil die Nowgorober von diesem Burgerkriege nichts wissen wollten. Er kehrte daher im I. 1267 nach Wladimir heim und ließ seinen Nessen Jurii Andresewitsch zu Nowgorod zuruck. Die Nowgorober vermufteten mit Dommont und ben Pffowern Lithauen. Gin anderes Beer belagerte vergebens Befenberg ober Ratowar in bem unter banifcher Botmagigfeit fte= benden Efthland. Um biefes mislungene Unternehmen gut gu machen, ließen die Nowgorober im Sofe bes Erzbifchofs große Mauerbrecher erbauen, riefen auch Dimitrij Alerandrowitsch aus Peressaul mit feinem Beere, und Dommont von Pftow ju Silfe, und erwarteten felbft ben Groffurften, welcher ihnen aber feine beiben Gobne Smid= toslam und Michael fanbte. Diefe Beeresmacht rudte gegen Befenberg vor, und behauptete in ber großen Schlacht gegen bas teutsche Beer unter bem Orbensmeifter Dtto von Robenftein ben 18. Febr. 1268 gwar ben Bablplat, erlitt aber felbst großen Berluft an Leuten. Der Orbensmeister sammelte neue Streitfrafte und bes lagerte im 3. 1269 Pftow. Nowgorob und ber Furst Burit Unbrejewitsch famen bem Dowmont und ben Difowern ju Bilfe; bie Folge bavon mar ein Friede gwifchen ben Rittern und zwischen Nowgorod und Pftow, nach welchem beibe Theile bas Ihrige behielten. Bur namlichen Beit tam ber Groffurft 3. nach Nowgorob, war wegen tiefes blutigen und nuglofen Krieges über mehre Beam= ten ergurnt, und erklarte, baß er entweder andere ftatt ihrer ernennen, ober ohne Bergug die Sauptfladt verlaffen murbe. Die Burger erklarten zwar mit Bestimmtheit, zu bem ersteren ihre Einwilligung nicht geben zu wollen, beschworen ihn aber jugleich boch bei ihnen ju bleiben, ba ihnen ber mit ben Teutschen geschloffene Friede nicht zuverläffig gu fein fcheine. Aber 3. reifte ab, ließ fich burch ben ihm nachgefenbeten Erzbifchof jur Rudfehr bewegen, ohne baß bie von ihm getabelten Beamten ihre Stellen verloren. Um jeboch bie Buniche 3.'s in etwas ju berudfichtigen, wurde ber ihm gang ergebene Ratibor jum Zaufendmann ernannt. Die Ruftungen jum Rriege wurben eifrig betrieben; bie fusbalifchen Lehnfürften und 3.'s Truppen verfammelten fich in Nowgorob. Bier erichien auch ber Tatar Umragan, ber Großbastat von Blabimir, und beftartte bie Ruffen in ihrem Borhaben, nach Reval ju geben. Durch bie jungft erlittene Rieberlage maren bie Danen und Teutschen febr geschwächt, traten baber bie Ufer ber Narowa an bie Ruffen ab, woburch 3. befanf-tigt murbe, fodaß er Efthland in Ruhe ließ, und nun eine Beerfahrt nach Rarelien ju thun beschloß, um beffen Bewohner in ber Unterwurfigfeit ju befestigen. Aber bie

Momgorober baten, biefe armen Menfchen nicht zu beuns ruhigen und 3. entließ fein Beer, ohne bie ihm brobenbe Gefahr ju abnen. Im Bertrauen namlich auf bie Erges benheit ber Beamten und vielleicht auch auf ben Schut ber Tataren, beobachtete er ben mit nowgorob eingegan= genen Bertrag nicht genau, banbelte manchmal als uns umschrantter Berr, felbft wenn bas Murren bes Bolles bis zu ihm gelangte. Allgemeine Ungufriedenheit verbreis tete fich und fam endlich jum Musbruch. In fturmifcher Bolteverfammlung befchloß man, 3. ju vertreiben und bie fürftlichen Gunftlinge hingurichten. Aber nur ber vornehmfte berfelben murbe bes Lebens beraubt; benn bie ubrigen floben in bie Rirche bes b. Rifolai und ju 3. nach Go= rodischetsch, und die Buth bes Bolfes fonnte fich nur burch Dieberreißen ihrer Saufer fublen. Gine an 3. übergebene Unflageschrift warf ibm vorzuglich vor, bag er fich bes Schlosses Martkinitsch bemachtigt, von den Bojaren Nistifor, Roman und Warfolomei (Bartholomaus) Silber genommen habe, aus Nowgorod die friedlich mit den Burs gern lebenben Auslander vertriebe, und seine Bogelsteller und Jager die Nowgorober von ber Jagb auf bem Bolchom und auf ihren Felbern ausschlössen. Bugleich murbe er auf= gefobert, feiner Gewaltthatigfeit ein Enbe gu machen, und bebeutet, er moge bingeben, wohin er wolle, Domgos rod werbe icon einen Furften finben. Die burch feinen Sohn in ber Boltsversammlung ertheilte Berficherung, baß er hinfort Mles thun wolle, mas bas Bolt muniche, anderte in der Sache nichts; er moge fich gutwillig ents fernen, bieß es, wenn er nicht vertrieben fein wolle. Rach= bem 3. abgezogen war, fanbte man von Romgorob an Dimitrij Alexandrowitsch, welcher aber feinen Thron wollte, bon bem fein Baterbruber vertrieben mar. In Romgo= rod erhielt man von Baffilij, bem jungern Bruber 3.3, bie Rachricht, bag biefer von Born entflammt, fich an= fcide, in Berbindung mit mongolischen Truppen, mit Dimitrij von Pereflam und Gleb von Smolenst, bem Sohne Roftislam's Mftiflamitich einen Krieg beabsichtige; jugleich aber hieß er bie Stadt unbeforgt fein, benn bie beilige Sophia fei auch fein vaterliches Erbe (infofern fein Bater Saroslam Bfewolodowitich bafelbit geherricht hatte), und er fei bereit, ihr zu bienen. Er hielt Wort und wußte ben Zatarenthan, welchen S. bereits jur Abfenbung eines Beeres gegen Momgorob bewogen hatte, vollig umguftim= men, sodaß er seine Truppen gurudkehren ließ. Die Stadt Nowgorod wurde barauf jum Schutze mit einem hohen Zaune umgeben, alle koftbare Sabe in ihre Mitte gebracht; I. rudte bis Gorobischtsche vor, fand aber bort alle Ginwohner ju Fuß und zu Rog bewaffnet, manbte fich beshalb nach Ruffa, befehte biefe Stadt und fanbte von bort einen Bojaren mit freundlichen Untragen nach Nomgorob, verfprach alle erlittenen Beleidigungen gu vergef= fen und fammtliche ruffifche Furften fur Die gewiffenhafte Erfullung feines Bertrags als Burgen ju ftellen. Den-noch antwortete man ibm, er moge bie Stadt in Frieden laffen, wo nicht, fo wurde fie fich auf Leben und Tob vertheibigen. Dem rudfehrenben Gefandten 3.'s folgte bas gablreiche nomgorobische Beer, in welchem fich Lobo= gaer, Rarelier, Ingrier, Boter und Pffower befanden,

und schlug sein Lager auf ber einen Seite bes Flusses auf, mabrend 3.'s Lager auf ber anbern fich befanb. Nach= bem bier eine Boche in Unthatigfeit vergangen mar, ermahnte ber alte geachtete Erzbifchof Cyrill in einem Schreiben bie Bewohner Nowgorobs, bas Blutvergießen ju vermeiben, und verburgte fich fur ben Groffurften, und machte baburch tiefen Einbrud, fobag 3.'s Gefanbte, welche im Lager anlangten, ben Frieden ju Stanbe brachs ten. Es ward ein Bertrag aufgesett, im Inhalte bem ersten ziemlich gleich 19; auch biese merkwurdige Urkunde ift erhalten. Dieser Capitulation zusolge mußte I. ber Rache entfagen, bie in Roftroma und andern fuebalischen Stadten angehaltenen Gefandten ber Nomgoroder und Raufleute, nebst ihrem Bermogen entlassen, Die Kriegeges fangenen in Freiheit fegen, fich verbindlich machen bie Staatseinkunfte an Diemanden abtreten zu wollen, und fich anbere Beschränkungen, welche alte und neuere Capitulation feiner Borganger vorschrieben, gefallen ju laffen. Er betrafetigte ben Bertrag burch ben Ruf auf bas b. Rreug. Gin mertwurbiges Beugniß ber Abhangigfeit 3.'s und ber anbern russischen Fursten liefert die auf ber hintern Seite ber erwähnten Urfunde geschriebene Motis, daß die Abgeordneten bes Rhans ber Tatarei, Tichewgu und Banfchi, mit einem Briefe beffelben nach nomgorod getommen feien, um 3. auf ben Thron ju feten. Diefer verweilte nun einige Monate in ber ihm aufs Reue unterworfenen Stadt und gab Pflow, ba er mit Dowmont unzufrieben mar, einem anbern Furften, Namens Aigust (boch nur auf einige Beit), jog ben Binter uber nach Blabimir und vertraute Rows gorod einem Statthalter, Andrei Swatislawitsch, an. Das jusbalische Großfürstenthum trug die ihm von den Mons golen angelegten Retten mit filler Ergebung und genoß beshalb Ruhe. Groffurft I. folgte bem Beispiele feines Baters und feines Brubers, Alexander Newelij's, fuchte bem Khan auf alle Art willfahrig zu fein, reifte mit feinem Bruder Baffilij und feinem Reffen Dimitrij Alexandrowitsch in die Borbe, und ftarb im 3. 1272 auf bem Rude wege aus berfelben, wie fein Bater. Seine Leiche murbe nach Twer gebracht, und bafelbft beerbigt. Seine Battin Zenia lebte in Twer bis jum Jahre 1312 und ftarb als Ronne. Muf bem großfürstlichen Throne folgte ibm fein jungerer Bruber Baffilij von Roftroma 10).

B) Andere ruffische Fürsten. 1) Jaroslaw, Fürst von Salitsch, gewöhnlich mit dem Beinamen (des Wohllautes wegen) Wladimirowitsch, richtiger jedoch Wladimirkowitsch, da sein Vater nicht Wladimir, sondern Wladimirko hieß, war der Sohn des berühmten Gründers des machtigen Fürstenthums Halitsch, und verlor diesen im I. 1153 durch den Tod. Den Gesandten des Großfürsten Islassaws, welchen sein Vater Tags zuvor spöttisch atgesfertigt hatte, ließ er nach dem ploglichen Tode Wladimirs ko's zurückringen, stellte sich ihm als Erden des Fürstenzthums Halitsch (Halich) vor, mit dem Wunsche, daß mit seines Vaters Tode alle Feindschaft zwischen diesem und Islassa im Grade ruhen und der Großfürst bei ihm Bas

terftelle vertreten moge, wogegen er bereit fei, ibm mi allen haliticher Truppen Beerfolge gu leiften. Diefelba Untrage wieberholte er burch eine balb nachher von feine Seite an ben Groffürsten abgefertigte Gesandtichaft. Die fer munichte aber baruber Gewißheit, ob ber junge fint Die von feinem Bater eingenommenen fiero'fcben Ctan gurudgeben werbe, und ließ burch einen Befandten be über bei ihm fragen. In Salitsch aber widerrieth me Jaroslaw bie Berausgabe ber Stabte und suchte it Sache in bie Lange ju ziehen; bemzufolge entließ men ben großsurfilichen Gesandten mit der Antwort, I. sa mit ben Regierungsgeschäften noch nicht hinlanglich befant, muffe beshalb fein gant in Rube ju erhalten fuchen, wo fpreche aber, funftig mit bem Großfurften jufammen kommen, um bie angeregte Frage zu erledigen. Da 34 flam bie mabre Absicht ber Rathgeber 3.'s erkannte, fe ergriff er bie Baffen, und 3. rudte mit ben balitige Truppen an ben Geret, ben Grengfluß feines Finfte thums; benn er herrschte wie fein Bater von ben Sape then bis jum Ausfluffe bes Seret und bes Pruth. 36 flam fette, von einem bichten Morgennebel begunfig, über ben Geret; 3. aber wurde von ben treuen Bojam genothigt, fich in Terebowl einzuschließen und an ba Schlacht teinen perfonlichen Untheil zu nehmen. 300 folugen bie Saliticher zuerft ben von Ifaflam's Bruben, Smatopolt und Blabimir, befehligten 11) rechten, und ben auch ben Flugel, auf welchem Ifaflam's Cohn Miffle fich befand; aber ber Großfurft warf mit bem Saupttrefe faft alles halitschifche Fugvolf und viele bulgarische Schem. Die Nacht entigte tas Treffen, und jeber Theil fdrieb fc ben Gieg zu. Die Salitscher zogen fich gegen bie Statt Terebowl; Blaflam behauptete tas Colachtfelb, pflange auf bemfelben feindliche Standarten auf, machte burch biet Rriegelift viele ber gerftreueten Saliticher gu Gefangenen und ließ fie in Ermagung ber geringen Bahl feiner Leibmade und aus Furcht vor einem Ausfalle ber Terebowler tibe ten. Diefer Berluft tonnte in bem jungen Furften tim Luft jum Rriege erweden; man bat es ibm mabricheinlich jugufchreiben, bag 3. ein wohltbatiger Regent murbe, voll Liebe jur Rube, fich ausschließlich mit ber Boblfahrt feis nes Boltes beschäftigte und mehr Freude an tem Miten ben Buftanbe ber Stabte und bes Aderbaucs batte, als an einer gewonnenen blutigen Schlacht. Er ruftete fic blos gegen feindliche Angriffe und vertraute fein heer lieber ben Bojaren, in ber Deinung, bag bie innere Reicher waltung einem Monarchen wichtiger erscheinen muffe, als ber Rrieg, nahm gern frembe Rrieger in Golb, um bas Blut ber Unterthanen schonen zu konnen und benutte be Dacht feines nicht unbetrachtlichen Gebietes feineswegs Eroberungen. Bang tonnte er es freilich nicht vermeben, an heerfahrten Theil zu nehmen. Go belagerte er 3. 1154 fur feinen Schwiegervater, ben Großfürften 3 rii Blabimirowitsch, bie Stadt Lugt, obwol vergebent; auch unterflugte er benfelben im 3. 1155, als be Burft von Tichernigow mit bem gurften Ematoflam von &

<sup>49)</sup> Doch enthalt er einige mertwurbige Bufage, welche Raramfin a. a. D. 4. Bb. S. 90 mittheilt. 50) Raramfin 4. Bb. S. 59. 60. 63. 78—92, 99, 288—250.

<sup>51)</sup> Beibe Goon wififlam, erfterer Furft von Bibbi mir in Bolbynien, letterer gurft von Lugt.

ihnen nach. 218 feine Feinbe faben, bag er fich mit feis nem Beere gar nicht aufgehalten babe und Riem vorbei= gegangen fei, erfcbienen fie am folgenben Tage bor ber Stadt, wurden ohne Biberftand aufgenommen und bes machtigten fich ber nachgebliebenen Sabe und Bojaren beffelben, und gaben den Thron von Riem dem Furften Roftiflam Mftiflamitich von Smolenet. Mit Beihilfe bes Fürften Jaroslam von Salitich folugen im 3. 1159 bie Fürften Blabimir Unbrejewitich und Jaroslam Ifaflamitich bie Polowzer, welche in ihre Besitzungen am Dniefter und Offorga eingefallen waren. Muf bie Nachricht von ber Bufammentunft bes Großfürften Sfaflam Davidowitich von Riem und bes Furften Unbrei Jurjewitsch von Roftom und als bas zwischen beiben im 3. 1159 geschloffene Bund-niß bekannt warb, schloffen im namlichen Jahre bie Für-ften Swatoslaw Digowitsch von Tschernigow, Swatoslaw Bfewolobowitich von Sewerien, beffen Bruber Jaroslaw Bfewolodowitsch, Furft Dig Swatoslawitsch, Rurik Ro-fliflawitsch aus Riew, Betscheflaw und Conftantin aus Pologe und Jaroslaw von Salitich unter fich ein Begen= bundniß, zogen fogleich vor Schtschifch, fanben bier vier Bochen lang, zwangen aber endlich ben Fürften Swato: flaw Blabimirowitich ju einem Bergleiche, in welchem er bon bem Bundniffe mit feinem Batersbruber, bem Groß: fürften Ifaflam, abzufteben, bingegen ben Furften Gmatoffam Digowitich von Tichernigom als feinen Bater an= gufeben und ihm ju gehorchen verfprach. Der Raifer Manuel von Constantinopel ichloß auch mit bem Fursten I. von Halitsch ein Bundniß. Da der Raiser erfahren hatte, daß Lehterer die Absicht hege, seine Tochter mit bem Konige Stephan III. von Ungern zu vermahlen, fchrieb er ihm, Diefer Konig fei ein Ungeheuer von Treu-lofigfeit, und ber Gattin eines folchen Furften ftehe un= bermeibliches Unglud bevor. 3. fonnte, ba bie Braut bereits nach Ungern geschickt war, bie Bermahlung 13) nicht mehr hindern, und Stephan trennte fich balb von feiner Gattin. Das Bunbnig mit Manuel binberte jeboch 3. nicht, einen Seind bes erftern, ben aus bem Befangs niffe ju Conftantinopel entflohenen Unbronifus Romnenus freundlich aufzunehmen; er verlieh ihm fogar einige Stabte als Leben, nahm ihn (nach ben bngantinischen Schriftftel-lern) ftets mit auf bie Jago, ließ ibn in feinen Reichsrath treten, im Schloffe wohnen, an feiner Tafel fpeifen und Truppen werben. Manuel mochte bes Unbronifus Rudfebr mit ruffischen Silfstruppen furchten, bezeugte bes= balb fein Misvergnügen bierüber, aber vergebens. Endstich beredeten zwei griechische Erzbischofe ben Undronikus zur Rüdkehr nach Conftantinopel; 3. gab ihm als Zeischen seiner Achtung und Freundschaft ben Bischof Kossmas von Halitsch und Bojaren zur Begleitung mit, wels de als feine Gefandte, ebenfo wie Undronifus, mohl ems pfangen und nach Beftatigung bes gefchloffenen Bergleichs mit Dant und Geschenten ju ihrem herrn entlaffen mur= ben. 3. trat im 3. 1167 mit bem Fürften Swatoflam Bfewolodowitich von Tichernigow in ein naberes verwandt=

3. war ju fdwach, feiner Reigung fur ein I bon fdlechten Gitten, Ramens Unaftafia, ju miberfi hegte beshalb Abneigung gegen feine Gemahlin Diga ; jewna, hatte fich jeboch bisher aus Achtung gegen Bruber, besonders gegen ben Fursten Gleb Jurim nicht vollig von ihr getrennt, und beschloß fogleich Bleb's Tobe (ft. ben 20. Jan. 1172) fie gur Donne fleiben ju laffen. Diga berathichlagte fich ingwifden verschiedenen ihr ergebenen Bojaren und begab fic 8. Marg 1172 mit ihren Gobnen Bladimir und ftantin, von vielen Bojaren begleitet, von Salitich : Polen. 3. ersuchte ben Fursten Smatopolt Ifaflam fie jur Rudtebr ju bewegen. Diefer ließ ihr auch b feine Gefandten, welche fich mit einigen baliticher & ren gu ibr begaben, feine Bermittelung gwifden ibr ihrem Gemable anbieten, aber fie wollte fich feinest bagu bequemen. Babrent beffen ließ 3.'s und Di Cobn Blabimir ben Furften Jaropott Diftiflamitid fuchen, er moge fo lange, bis er fich mit feinem I verfohnen tonnte, ibm Efcherwen als eine nabe an litich grenzende Stadt jum Bohnfige einraumen, mit ifprach ihm bafur ju feiner Beit nicht nur biefe St nebft Buichest ju erstatten, fondern noch brei and Stabte bagu ju geben, erhielt vermoge eines Bertre ben Furft Jaropolf mit ihm hieruber fcblog, Tichem übergeben und bas Berfprechen fraftiger Unterftugung. Blabimir's Aufenthalt in Ticherwen befannt murbe, bi gen bie Unhanger ber Furftin Diga und ihrer Rinder tauf, baß 3. feine Beifchlaferin Unaftafia und ihre fin be, bie ibn mit feiner Gemablin entzweit batten, von entfernen follte, erfuhnten fich gu einem offenbaren rubre, bewaffneten bas Bolt und tobteten mehre & linge bes Furften. Der bamals in Salitich anmel Saropolt Dififlamitich von Blabimir und ber bali Tufagtoi befanftigten bas Bolf; jeboch mufite 3. Beifchlaferin nebft ihrem Cohne entfernen und verfpte mit feiner Gemahlin friedlich gu leben. Sierauf tam mit ihren beiden Gobnen nach Salitich gurud (im

Schaftliches Berhaltniß, inbem er beffen Tochter Dal Boleslama mit feinem Cohne Bfewolob vermabite, f im namlichen Sahre Silfstruppen, um ben Groffi Roftiflam Mfliflamitich zu unterftuben, zu einer Beer gegen bie Polomzer und ichlog im 3. 1170 mit bem & furften Sfaflamitich ein Bundnig. Diefer erhielt von ibm betrachtliche Berftarfung an Silfetruppen und jog bamit Blabimir Unbrejewitich. Much im 3. 1171 ließ 3 Groffurften Mftiflam Sfaflamitich burch feine Truppe einem Kriegszuge gegen David Roftiflamitich unterfi Diefer verließ fich auf feine Polomger nicht, weil er! flam's Tapferfeit icheute, fondern fuchte vielmehr ben liticher Felbheren Conftantin burch Gefchente gum M von Bufchegrad ju bewegen. Diefer melbete bierauf Großfürften, bag er von feinem herrn befehligt fei, Tage lang vor Buichegrad ftehen ju bleiben und abzugiehen, brach trop ber Einrede bes Groffurften, Fürft 3. Blabimirtowitich ibn und feine Truppen jum Friebensichluffe feinen Befehlen untergeben babe, Bufchegrad auf und trat feinen Rudgug an.

<sup>53)</sup> Gegen Pray's Zweifel f. bie Bemertung bei Raramfin 2. Bb. Unmert. G. 83.

?), warb von ihrem Gemahl und bem Bolfe mit ing empfangen und erfreute fich einer anftanbigen indlung. Aber fcon im 3. 1175 entfernte fich Diga brem Cohne Bladimir Jaroslawitich und beffen Ge= in wieder aus Halitsch, weil ihr Gatte mehr Neis-für seinen natürlichen Sohn als für ihre Kinder gte, und begab sich nach Lugt jum Fürsten Jaroslaw awitsch. Bei biesem und bessen Nessen suchte J.'s 1 Schut, indem er ihnen bie Burudgabe ber molhy: n Stadt Buft, fowie auch andere Stabte, verhieß. Blam Ifaflamitich verfprach als Bermittler aufzutre= um Diga's Rindern eine angemeffene Befigung ju Unterhalte ju verschaffen. Jaroslam Bladimirto= aber ließ aus Polen Silfetruppen tommen, brach hnen gegen ben Furften Saroslam Ifaflamitich auf, em er ihn guvor vergeblich um Muslieferung feines res hatte erfuchen laffen, brang beshalb in bas lug-Bebiet ein und bemachtigte fich zweier Stabte bef= . Jaroslam Ifaflamitich erfannte, bag er gu fcmach em Rurften von Salitich zu wiberfteben, fanbte bes= bie Furftin Diga und beren Cobn Blabimir Jaros: ich und beffen Gemablin zu ihrem Bruber Dichalto witich nach Tortichest, und war fo gludlich, nach lan-nd beschwerlichen Unterhandlungen mit bem Furften von fc Frieden ju fchließen. Ungeachtet Michalto von chest fich die Lage feiner Schwefter und feines Ref= br gu Bergen nahm, fo erlaubte ihm boch feine ge= Furcht vor bem machtigen Furften von Salitich fie lange bei fich zu behalten, fondern er fandte Schwefterfohn und beffen Gemablin zu beffen Schwies ter, bem Furften Swatoflam Blewolobowitich, nach rnigow. Diefer nahm fich vor, im Berein mit bem Fur-Indrei von Roftom fur ben Furften Bladimir Jarosla: und feine Mutter gegen ben Furften von Salitich in Die anten ju treten. Aber Unbrei Surjewitsch wollte fich aus nicht bazu entschließen, ließ zwar feine Schwes u fich einlaben, mischte fich aber in bie Dishelligkeis wifchen feinem Schwestersohne und feinem Schwaicht; benn ihm war nicht unbefannt, baß jener fich ben Bater ungebuhrlich betrage. Bladimir tabelte d mit zweizungiger Falschheit alle Sandlungen und nehmungen feines Baters und gab ihnen eine uble ing, mabrend er von ber andern Geite baufige, aber einem Betragen nicht übereinstimmenbe, Berficherun= on findlicher Ergebenheit gab. Dichalto wollte ben lamitichen, Freunden 3.'s von Salitich, gefällig fein betrieb es, bag Blabimir gu feinem Bater, ber gu ben bereit mar, jurudtehrte.

Als die Rostislawitschen Rurik, David und Mstislaw Nachricht erhielten, daß gegen sie von den Fürsten Eschernigow und Sewerien und Jurii Undrejewitsch Kriegsrüstungen gemacht würden, warteten sie das iche Heer nicht in Kiew ab, sondern Rurik verfügte ach Bjelgorod, Mstislaw befestigte sich mit seines ers David's Truppen in Büschgrad, und David begab sich zu I. nach Halitsch, um Hilfe zu bitten, aber eine abschlägliche Untwort, weil I. selbst nach liew'schen Throne strebte. Während die verbündeten neptt. d. B. u. K. zweite Section. XIV.

Fürsten fich gegen Roftiflam's Cobne vor Bufchrad folugen, erfchien 3. Blabimirto mit allen balitfder und molhynischen Truppen und ließ ben Erftern fundthun, bag er ihnen gegen die Lettern beifteben wolle, wenn fie bafur ibn als ben alteften Furften anerkennen und ibm bas Borrecht jum Befige bes fiem'ichen Thrones jugefteben wurden. Diefe Foberung war nicht nur fur bie Furften von Tichernigow und Gemerien, welche ben Sochftubl gu Riem fur einen ber Ihrigen, und namentlich fur ben alteften Fürften ihres Stammes, Ewatoflam Bfewolobowitich von Tichernigow, ju erlangen fuchten, fonbern auch fur ben Fürften Undrei von Roftow und alle Fürften von Blabi= mir's Ctamme bochft unbequem, und veranlagte unter ben Berbundeten felbft große Dishelligfeit. Go fah 3. bie Musfuhrung feines Borhabens mit vielen Schwierigfeiten berbunden, gonnte aber auch ben Befig bes Groffurften= thums weber feinem Schwager Michalfo Jurjewitsch, noch bem Schwiegervater feines Sobnes Smatoflam Bfewolobo= witsch, fcblog beshalb mit ben Roftiflawitschen insgeheim eis nen Bertrag und begab fich mit allen feinen Truppen gum Furften Rurit Roftiflamitich vor Bjelgorob. Endlich er= fuhren bie Schwarzmugen, bag bie Fürften von Dleg's Rachtommenschaft bas Großfürstenthum fur fich ju erlangen fuchten, und gingen mit ber Erflarung, baß fie Bla= bimir's und Mfifflam's Geschlechte ben Gib ber Treue ge= fcmoren, in ihre Bobnfibe jurud. Go waren bie ubrisgen Truppen von bem Furften von Salitich und ben Schwarzmugen verlaffen, machten fich gleichfalls nach und nach bes Rachts bavon, und Mftiflam Roftiflamitich fiel aus Bufchgrad heraus auf bie bebeutenb verringerte Schar ber übriggebliebenen Truppen und fcblug fie in die Flucht. Nach bem Abzuge ber verbundeten Fursten von Wuschsgrad hielten Rurit und seine Bruder, sowie 3. von Sa- litsch und 3. Sfaflawitsch von Lugt in Kiew eine Zusam= mentunft, verglichen fich und festen ben 20. Dec. 1174 ben Furften von Lugt auf ben fiemer Thron.

3m 3. 1184, als Swatoflaw Bfewolodowitich im Bereine mit ben benachbarten Furften eine Beerfahrt ge= gen bie Polomger that, unterflutte auch 3. Diefes Unternehmen burch feine Truppen. Gein Sohn Bladimir fiel jum britten Dale bei ihm in Ungnade und fuchte Auf= nahme bei bem Furften Roman Mftiffamitfch von Bla= bimir in Bolhynien, einem Freunde bes Baters, verge= bens. Much fein eigner Schwiegervater Swatoflam, ba: mals Beherricher von Riem, gestattete ibm, einem fruber geleifteten Berfprechen gufolge, ben Mufenthalt bei fich nicht. Ebenfo ging es bei Smatopolf von Turom, und Davib von Smolenst. Rur fein Schwager Igor Swatoflamitfc von Sewerien nahm ihn auf, behielt ihn zwei Jahre lang bei sich und gab sich alle Muhe, ihn wieder mit seinem Bater zu verschnen, wozu sich 3. burch bie Bermittelung verschiedener ruffischer Furften endlich auch bewegen ließ. Blabimir erhielt nun von feinem Bater Swinograb gu feinem Unterhalt und Salitich ju feiner Bohnung ange-wiefen. Richt nur ruffifchen Furften leiftete I., welcher felten perfonlich ju Felbe jog, Silfe, fondern auch ben Polen, Bohmen, Ungern und Griechen, und war von allen feinen Nachbarn geehrt. Salitich mar unter feiner Regies

rung blubend, gludlich und volfreich. Mus allen ganbern tamen Runftler und Banbwerfer nach feiner Refibeng; feine Stabte wurden ftart bevolfert und reich. Berfchies bene Stabte an ber Donau befeftigte er und befette fie mit Raufleuten, welche ubers Deer nach Griechenland banbelten und von ibm fraftig unterflutt murben. Cben= beshalb tamen auch viele Frembe in feine ganber und Dienfte; er verftand auch mehre Sprachen, las fleißig in Buchern, forgte fur die Erziehung ber Kinder und wendete viele Koften jum Unterrichte ber Jugend und zur Befol-dung ber Lehrer auf. Mis er in feiner letten Krankheit bas Ende feines Lebens berannaben fab, nahm er von feinen Unterthanen 5\*) Abschied. Geine auf bem Sterbes bette gehaltene Rebe beschäftigte fich mit ben Pflichten eis nes Fürften. Rirchen und Rlofter begabte er reichlich und wies einen Theil bes Schapes ben Urmen an. Sierauf berichtigte er bie Dachfolge in feinem Furftenthume, uber= gab alfo Salitich feinem jungften unehelichen Gohn Dleg, welchen er mit ber ungludlichen Unaftafia gezeugt hatte, und mehr liebte als Wladimir'n, weil ihm biefer burch la= fterhafte Reigungen viel Rummer gemacht batte. Diefem ungerathenen Cobne theilte er blos Peremufchl gu, ver= gieb ibm feine vielen Bergehungen und halbftarrige Gefin= nung und nahm ihm einen Gid ab, baß er auf Salitich nie Unfpruch machen wolle. Die Bojaren ließ er eben= falls auf bie Bollftredung feines letten Billens fcmoren. Doch faum war er am 10. Det. 1187 geftorben und beftattet, fo vertrieben bie Bojaren Dleg und erhoben ben auch eibbruchigen Blabimir auf ben Thron. Die Schwade und bas Unglud biefes Furften machte, bag bie Re= gierungezeit 3.'s ale ein goldenes Beitalter erichien 55).
2) Jaroslaw, Furft 56) von Lugt, Ifaflamitich, mar

ber zweite Cobn bes Groffurften Ifaflam Mftiflamitich, faß querft auf bem Furftenftuble von Romgorob, fonnte aber wahrscheinlich ber baselbst herrschenben Berwirrung nicht wohl steuern. Daber wurde man ihm bort abgeneigt und erbat fich im 3. 1154 von bem Fürsten Rostissaw Mftiflawitich feinen Cobn als Beherricher. Roftiflam ge-wahrte biefe Bitte, und Jaroslam wurde mit Ehren gu feinem Bater entlaffen. Rach bes Fürften Efcherboto's Meinung tonnte er beswegen von Romgorob vertrieben worben fein, weil ungefahr um biefelbe Beit bie nomgoro= bifchen Schiffe von bem Danenfonige Ewen III. anges halten murben, und zwar in Schleswig. Rach ben ruf= fifchen Unnalen hoffte man, wie Raramfin bemerkt, burch Roftiflam bie Ordnung im Innern berguftellen, welche alfo boch unter 3 gefehlt haben mußte. Rach bem Berlufte

biefes Fürftenthumes murbe ber Lettere von feinem Bater 54) Gelbft bie Bettler brangen in's Chlog gu Jaroslaw's Sterbebette. 55) Auffase, betreffend russtille Geschichte; aus dem Russischen übersegt von E. G. Arnot 1. Bb. S. 598. 599, 602, 603, 635; 2. Bb. S. 10. 20. 24. 29. 57, 63. 64, 110. 121. 130. 194. 198. 199 228, 229. Karamfin 2. Bb. S. 220. 228. 239—242. 258; 3. Bb. S. 15. 17. 59—61. 56) Er sat auch auf bem groffurftlichen Throne gu Riem, aber nur furge Beit, weehalb er nicht unter bie Groffurften gegablt und von ben ruffifchen Geschichtschreibern überhaupt nicht Großfürft, sondern nach-ber wie vorher bios gurft genannt wird. Streng genommen, sollte er jeboch als Großfürft Jaroslaw II. aufgestellt werben.

nach Blabimir in Bolhynien gefandt, an bie Stelle bei ftorbenen Swatopolt Mftiflawitich. Nachbem fein Bate 13. Nov. 1154 geftorben mar, wurde er im 3. 115 bem Großfürften Jurii Blabimirowitich bebrangt. batte gwar auf feinem Buge nach Riem ben Furfic ftiflam Miftiflamitich und Smatoflam Digowitich ve chen, mit allen ruffifchen gurften in Frieden und & fchaft gu leben, allein auf ben Rath feiner Großen fonders aber bes Furften Jurii Jaroslamitich, bes & von Jaropolf, befchloß er, bie Cobne bes Groff Ifaflam Mftiflamitich aus ihren Besthungen zu vertifanbte bemnach ben Fürsten Jurit nebst bem Felb Schiroslam gegen Mftiflam Ifaflamitich, Saroslam tern Bruber. Mus Perefopniga vertrieben, manbte biefer nach Lugt. Um ihm auch bier feine Statte gu fen, erfuchte ber Groffurft feinen Schwiegerfobn, ben ften Jarostam Blabimirfowitich von Salitich, gu einer ternehmung gegen Lugt, weshalb Mfliflam nach T reifte, um bafetbft Bunbesgenoffen zu gewinnen. Ich law wurde indeffen in Lugt vom Fürften von Sa und von Bladimir Mftiflawitsch, dem Baterbruder Ifaflamitichen Mitiflam und Jaroslam, belagert, jeboch ben Feind, bie Belagerung aufzuheben. Der fürft fcwor bem Furften Roftiflam von Smelens wolle bie Feinbfeligkeiten von Ifaflam's Cobnen, flam's Deffen, vergeffen, und Roftiflam berief fie Lugt nach Riew. Allein Mftiflam, ber fich bame Blabimir in Bolhynien befand, entschuldigte fic Rrantheit, fertigte aber feinen Bruber Saroslam Riem ab. Diefer von Roftiflaw bem Grofffirften p ftellt, bat ibn in feinem und feines Brubers Ramen Bergeibung, erhielt furge vaterliche Bermeife, bann fu fchaftliche Aufnahme und bas Berfprechen, bag ber @ fürft ibn fcugen wolle, begleitete biefen bann noch nem, als er von einer Beeresmacht begleitet gu einer fammentunft mit ben Polowgern jog, und febrie, ba bei Unnaberung ber farten Truppenmacht aus Befor beimlich entwichen waren, mit bem Groffürften Juni andern Furften nach Riem gurud. Dem Groffurften flam Davidowitfch leiftete er im 3. 1159 Beiffant Belagerung bes Furften Jurii von Turom in biefer & welche jeboch nach gehn Wochen aufgeboben merten u te, weil die Pferbe burch eine Geuche binmeggerafft ma Un ihn wandte fich Furft Jaroslaw von Baltid im 1158 mit ber Bitte, den Groffurften Sfaffam Dat witsch zur Muslieferung bes von Blabimirto aus Sa vertriebenen Johann Berladnit zu bewegen. Diefem 3.1 er bei in feinem Rriege gegen ben Groffurften Sfaflan folug im 3. 1159 im Bereine mit bemfelben und Burft Bladimir Unbrejewitich bie Polomger, welch ihre Befigungen am Dniefter und um Dftarga einge waren, und rettete bie ruffifchen Befangenen. 3m lichen Sahre jog er ju Gunften feines Brubers Di mit bemfelben und bem andern Bruder Jaropolf gegen Fürsten Jurif Jaroslawitsch von Turow, und fie ich beffen Refibeng 18 Zage lang ein, obne fie einzund 3m 3. 1167 jeboch vermablte 3. feinen Cobn 2Bfen mit einer Tochter bes Surften Jurii Jaroslamitio

Bon bem Groffurften Roftiflam Diftiflamitich n ber baufigen Ginfalle ber Polomger aufgerufen, beer fich mit ben andern Furften nach Riem und jog ihnen bis nach Kanew gegen biese Feinde. Nach bem bieses Großfürsten (ft. d. 14. Marz 1167) war 3.'s ber Mstislaw der großfürstliche Thron zu Kiew be-nt; allein bessen Oheim von vaterlicher Seite, Blaber eigne Bruber 3.'s, Roftiflam's Cobne und fürst Bladimir Undrejewitsch von Dogorobusch fcblof= in enges Bundnig und wollten über verschiedene Ge= eigenmachtig verfügen, Schickten auch Gefanbte und ber Bornehmften aus Riem an Mftiflam Ifafla= nach Bladimir, foderten Bestätigung Diefer von ih= ich ausersehenen Besitzungen und zogen, um ihren Fobeen Rachbruck zu geben, Truppen zusammen. Mftis bagegen erhielt vom Fürsten Jaroslaw Blabimirkound vom Konige von Polen einige Silfstruppen gog nach Riem, fobag bie verbundeten Furften fich unterwerfen mußten. 3. begab fich im Kriege ben Polowzern zweimal nach Riem und machte mit n Bruder, bem Groffurften, zwei Feldzuge furg nach ber gegen bie Polowzer, fant ihm in bem Rriege ben Fürsten Bladimir Unbrejewitsch bei, mar naich bei ber heftigen Belagerung ber Stadt Dorogo= ging in ben Bertrag ein, ben fein Bruber Difti= mit ihm wegen ber Regierung bes Groffurftenthums , jog mit ihm gegen bie Roftiflawitichen vor Bufch= und flob, als Riem ben achten Marg verloren ging, hm nach Bladimir. Als der Großfürst erfrankte im 171, eilte er auf deffen Bunsch zu ihm und ver-, im Beisein des britten Bruders Jaropolk, Msti-3 Kindern in feinem Stude zu nahe zu treten, bes gte biefes burch Ruffen bes Kreuzes und verlor balb if ben 19. Mug. 1171 feinen Bruber Mftiflam burch Tob. Er mar amar Bunbesgenoffe bes Fürften Bla= Mftiflamitich von Dorogobufd, allein bag biefer bem Lobe bes fiew'ichen Furften Gleb Jurjemitich 5. 1172 ben Thron bon Riem in Befig nahm, geohne alle Abrede mit ihm. Bu bem Furften Jaros= von halitsch kam er baburch in eine feinbselige Stel= weil er ber entflohenen Gattin und Cohne beffel= Schut gewährt batte; boch gelang es nach einiger ben Burnenben wieder ju gewinnen. 2118 Mftiflam Ro= vitsch sich mit David's Truppen im 3. 1173 in hgrad eingeschloffen hatte, und burch Smatoflam von rnigow und mehr als 20 Fürften vom 8. Gept. an Bochen lang belagert ward, entschied 3. ben Mus-Unter bem Scheine eines Berbunbeten vom Groffur= Inbreas jog er beran, mar aber nur auf feinen Bortheil bt, indem er nach bem Befige von Riem trachtete, trat alfo, ba er erfahren hatte, bag Dleg's Rach= ien fich biefen alten Gis bes Großfürstenthums gu= n wollten, heimlich in Unterhandlung mit Roftiflam's en Rurit und Mftiflam. Rachbem biefe in alle fei= oberungen gewilligt hatten, folug fich 3. entschieden bre Seite und naberte fich Bjelgorob, um zu Ru-ftoffen. Auf die schrecklichste Berwirrung im Lager Berbunbeten folgte allgemeine Flucht. Des Morgens

barauf eroberte Mfliffam, welcher aus ber Feftung bers vorbrach, bas feindliche Lager. Sierauf tamen bie Roftiflamitichen Rurit, David und Mftiflam, fowie Jaros: law Bladimirtowitich von Salitich, und ber gleichnamige Furft von Lugt in Riem gufammen und verglichen fich babin, Jaroslam Ifaflamitich von Luge als alteften Entel bes Großfurften Mftiflam Blabimiromitich jum Großfurften gu erflaren, und biefer wurde mithin am 20. Dec. 1173 in ber feierlichften Beife auf ben großfurftlichen Thron gefest. Er und bie Furften bei ibm bachten nun barauf, Nomgorod wieder mit Riem ju vereinigen, ließen biefes ben bortigen Poffabnifen vorschlagen, und ihre Abgeordnes ten fanten bie Nowgorober wie gewöhnlich geneigt, einen bem Groffurften von Riem gefälligen Furften, besonders einen Sohn ober Bruber beffelben, zu ihrem Regenten gu nehmen. Ifaflam durfte jedoch feinen feiner Cohne bortbin fenben, benn bie Roftiflawitschen mußten belohnt werben, und es murbe alfo Rurit jum Furften von Romgo: rob erfeben. Geine Bruber behielten ihre frubern Befi= gungen, David Bufchgrad und Mftiflam Bjelgorob. Der Fürst Swatoflam Bfewolodowitsch von Tichernigow ließ im 3. 1175 ben Groffurften 3. um Gorosbet, welches ihm burch ehemalige Bertrage versprochen mar, ersuchen und ihn zugleich an bie bei bem Tobe bes Furften Bla: bimir Mftiflamitich gwifchen ihnen getroffenen eiblichen Berbindungen erinnern. Denn unter ben Mauern bon Bufchgrad habe er ihm ein Gebiet zu verleiben, fich an= heifchig gemacht, fobald er auf bem Throne bes beiligen Bladimir figen werbe. J. entgegnete aber, er herriche in Kiew nicht burch bie Gnabe von Dleg's Stamme, welcher seine Theilfürstenthumer nur am linken Ufer bes Dniepers ju fuchen babe. Ihre beiberfeitigen Berfpre= chungen feien gegenseitig gewesen, Swatoslaw habe ihm bamals mit allen seinen Brubern und Neffen zu Silfe ju tommen verheißen, aber biefem entgegengehandelt und vielmehr gesucht, Die großfürftliche Burbe fur fich felbft ju erlangen. Dicht burch tichernigowische Truppen, fon= bern burch bie Bemuhungen feiner Bruber befige er felbft jest Kiew. Nach biefer abichläglichen Untwort hatte S. mehr auf feiner hut fein und fich in beffern Bertheibi= gungezuftanb feten follen. Go aber fah er fich ploblich von Gwatoflam, welcher heimlich ein heer geworben hat= te, überfallen. Muf bie erfte Rachricht von bem Unjuge beffelben verließ er feine Gemablin und Rinber in Riem, und reifte, um Truppen ju sammeln, nach Lugt. Swa-toslaw bemachtigte sich Kiews und führte 3.'s Gemah-lin, seinen jungsten Sohn, die Bojaren und feine ganze Sabe mit fich nach Tichernigow. Als 3. von Swato-flam's Abzuge benachrichtigt warb, kehrte er nach Riew gurud, fcob alle Schuld ber fcblechten Bertheibigung auf bie Ginwohner ber Stabt und verlangte, baß fie bas Los fegelb fur feinen Gobn, feine Bemablin und feine Bebien= ten erlegen und ihm allen erlittenen Schaben erfegen folls ten. Die Stadt entschuldigte fich mit ber Unmöglichkeit; aber 3. ließ ansehnliche Summen von allen Burgern, Prieftern, Monchen und fremden Raufleuten eintreiben, vertraute Riem einem zuverläffigen Befehlshaber an, brach mit feinen Truppen gegen Tichernigow auf und marb von

bem Umftande begunfligt, baß Swatoflaw zur namlichen Beit mit feinem Reffen Dleg Swatoflawitich von Gemes rien in Bebbe lebte. Diefer brang auf Die Rachricht von 3.'s Unmariche gleichfalls in bas tichernigom'iche Gebiet ein. Smatoflam fühlte fich ju fdmach, beiben zugleich zu wiber= fteben, machte alfo bei 3. Friebensvorschlage. Diefen gufolge erhielt ber Großfürft feine Gemablin, feinen Cohn, feine Die= ner und feine gange Sabe wieber, fehrte nach Riem gurud, follte aber nicht lange bier berrichen, benn Roman Rofti-flawitich, Mftiflaw's Entet, traf im 3. 1176 mit feinen Brubern bie Abrebe, ben vom Bolle gehaften und gur Be= berrichung bes Reichs unfabigen Großfurften ju vertreiben, und jog bemgufolge nach Riem. 3. wartete ihn nicht ab und flüchtete nach Luzk; Roman bagegen hielt seinen Einzug in Kiew. Als J.'s Nachsolger in Luzk herrschten nach einander seine Sohne, Wsewolod, welcher als Kurst von Luzk zum ersten Male im J. 1183 vorkommt, Mflisslaw der Summe und Igor. Letzterer hatte einen Sohn, Namens Ingar, und dieser einen, Namens Jaroslaw. Dieser einen, Namens Jagar. fem Jaroslam II. von Lugt, bem Urentel von 3. I., wurde im 3. 1228 Lugt von Daniel mit Gewalt genom= men; benn 3. warb im 3. 1228 von ihm in Lugt bela: gert, mußte Daniel's Großmuth in Unfpruch nehmen und erhielt von ihm als Leben Peremufcht und Defhibofbje 37).

3) Jaroslaw, Fürft von Nowgorob 3), Bladimiro-witich, ein Entel Miftiflam's bes Großen. Er erhielt Nowgorod im 3 1182, ale es Furft Bewolod von Riem an ben Furften Bewolob Jurjewitsch von Roftow abgetreten batte. Der bisberige Regent beffelben, Blabis mir Swatoflawitich, murve veranlagt, ju feinem Bater nach Riem gurudgutegren, und DBfewolob Jurjewitfch um einen anbern Furften erfucht, worauf er 3., als feinen Schwager und Better, bagu auserfah. Da es nicht ge= lang, bas Gebiet von Pffom vor ben furchtbaren Ber= beerungen ber Lithauer ju fdugen, fo fcob man in Rows gorob bie Schuld bavon auf ben gurften 3. 3m 3. 1186 murbe biefer bon Bfewolod abberufen und madte bem Fürften Mftiflam Plat, einem Cohne bes Furften David Restiflamitich von Smolenst. Die Belagerung von Pronft im 3 1186 burd Roman Glebowitich und bef= fen Bruber Igor und Bladimir veranlagte Bfewolob, feinen Better 3. mit andern Furften babin abzusenben. Sobalb Roman von 3.'s Untunft bei Rotomna Rach= richt erhielt, bob er bie Belagerung auf und fehrte nach Rafan jurud, und Bfewolod Glebowitich von Pronift begab fich ju I, um in feiner Begleitung jum Furften Wiewolod Juriewitich nach Wlabimir an ter Rlafma gu geben. 216 Roman borte, baß 3. fich jurudgezogen babe, wandte er fich abermale gegen Pronft und zwang es

gur Ubergabe. 3. machte im 3. 1188 bie Beerfahrt Fürsten Bfewolod Jurjewitsch gegen Rafan mit, b. Mftiflam Davidowitich vertrieben worden mac. Mit gorobifden und pftowifden Kriegevolfern machte er 1192 einen Feldzug nach Livland und rudte bis 3 (Dorpat) vor. Da brachten bie Liplanber aus allen genben Eribut gufammen und verfprachen bie rudfie Steuer fur bie verfloffenen Sabre ebenfalls gu entri Unter biefen Umftanben jog 3., ohne bem Banbe Chaben jugufugen, nach Romgorod jurud 30). Um Sabr 1197 batte er viele Feinde in Morogorob, I man von bort aus bei Bfewolob Jurjewitich wiebe um Entfernung beffelben nachfuchte, ohne jeboch eine wort zu erhalten. Go murbe benn 3. am 26. Den. 1 aus ber Stadt vertrieben, begab fich nach Torfbot, nahm in ben umliegenden Gegenden bes Fluffes Difta ber Dwina Tribut. Die Nowgorober wurden überall Feinde gefangen genommen und nach BBlabimir gebr Innerer Bwift hinderte jeben gemeinschaftlichen Befe unter ihnen, bis fie im Fruhlinge (1198) Jaropolt, & bes Fürften Jaroslam Bfewolobowitich von Efchernig jum Regenten mablten. Jaroblam Blabimirowitich n mit ben Romgorobern, welche ihm anhingen, von ! wolod Jurjewitich nach Belifi-Lufi beorbert, um bast lenstifche Gebiet gegen bie Ginfalle ber polomgifchen ? ften gu beden. Des Furften Jaropole's Gegenpartei bielt in Momgorob gulett bie Dberhand, fobag biefer t feche Monaten ju feinem Bater gurudgutebren fich ge thigt fab. Gine Befandtichaft feiner Begner eridien ber ehemals von Jaroslaw bem Großen angeordas jahrlichen Steuer und verschiebenen ansehnlichen Beld fen bei DBfewolob in Gusbal, und entichulbigte bas fcbene unter allerlei Bitten und Berfprechungen. lich entschloß fich Weewolob zu verzeihen und ichidte roslaw Blabimirowitich wieder nach Romgored, mel am 12. 3an. 1199 bafelbft feierlich empfangen mu Biele befreiete Domgorober begleiteten ibn; bas Bolt fe te feine Unfunft als bie eines Baters und munterte felbft über feine frubere Berblenbung. Die Rube mu bergeftellt; 3. berrichte mit Beisheit, Gerechtigfeit, griff bie jur Gicherung ber Grengen erfoberliden Daf geln und bemuthigte Die Pologfer, Die fich erfuhnt batt in Berbindung mit ben Lithauern bie Umgegend von 9

<sup>57)</sup> Auffabe, betreffend die russische Geschichte 1. Ihl. S. 604, 606 630. 635. 636; 2. Ihl. S. 4. 11 17. 24. 25. 30. 63. 71. 88. 86. 97. 102, 104. 115. 118, wo von der Geburt Rostislaw's die Rebe ift, welcher ein Sohn Jaroslaw's von Luzt, geb. den 24. Juti 1174, in der Taufe den Ramen Iohann erhielt. S. 121. 122. 130. 132. 194. 302. Raram fin 2. Bd. S. 221. 222. 229. 241. 261. 267; 3. Bd. S. 7. 15. 18—20. 35. 53. 88. 212. 68) Groß: Rowgorod, welches vorzugsweise Rowgorod genant wurde, mabrend das andere Rowgorod, welches auch feine besonderen Fürsten hatte, immer Rowgordd. Seiverstei heißt.

<sup>59)</sup> Bergl. Auffabe, die rust. Gesch. betreffend 2. Abl. 6. 2 Gbenbaselbit wird aber S. 251 ebenfalls zum 3. 1192 brmt 3. sei auf Bitte des Fürsten von Pologt nach Weltist: Tuti gebenen, und habe sich mit ihm zu einem gemeinschaftlichen Febr gegen die Lithauer und die jenseit der Duna wohnenden Tiche verbunden, welche der Stadt Rowgorod den versprochenen Annicht entrichtet hatten. Der Fürst von Pologt sei diesem zuse mit seinen Brüdern im Ansange des Winters gegen die Littu ausgebrochen, aber mit den Nowgoredern und Pstowern Im (Dorpat) vorüber, gegen die Simegolen gezogen, und mit wie Gesangenen und großer Beute zurückgekehrt, det welcher Geles beit auch die Jursewer den schuldigen Arbut für alle ihre Bessisse bezahlt hätten. Db I. wirklich zwei heerfahrten im 3. 11 in die Gegend von Jursew that, oder ob der Geschichtscheren verschiedenen Luellen versührt aus einem Feldzuge zwei gest habe, bleibt ungewiß.

lifi-Lufi ju verheeren. Bum Schute bes nowgorober Ge= bietes feste er nach Belifi-Lufi feinen Gobn 3faflam, ber aber im 3. 1199 bort ftarb, wie im namlichen Sahre ein anberer Cohn, Roftiflam, bei bem Bater in Romgorob. Much fonft wurde 3.'s Glud balb getrubt; benn Bfewo: Tob, fein Schwager, ungufrieben mit ibm, entzog ibm im 3. 1200 ben Fürftenftuhl von Domgorob. Muf feinen Befehl mußten bie Domgorober eine feierliche Gefanbt= fchaft nach Blabimir fchiden, fich misvergnugt mit Jaroblam bezeigen, ben Furften von Blabimir um einen Cobn fur ben Thron von nomgorob bitten und fich ans beifchig machen, baß fie Niemand anders als Bfewolob's Nachtommen anerkennen wollten. Diefer ernannte nun feinen Cohn Swatoflaw Gabriel, noch ein Rind, gum Furften von Romgorob. Die Nomgorober aber entließen ben Fürften Jaroslaw nach Romo-Torp. Geine Bemab=

lin Selena farb im 3. 120260).

4) Jaroslaw, Furft von nowgorob : Gewerftoi 61), ein Enkel bes Großfürsten Ifaflam Jaroslamitsch, und Sohn bes Fürsten Jaropolt Ifaflamitsch von Buschgrab und Bolhynien, baber Jaropoltowitich ober gufammenges jogen Jaropoltichitich (Jaropolt's Cobn) genannt, verlor ben 22. Rov. 1086 feinen Bater burch Meuchelmorb, und feines Batere Bruber, ber Groffurft Bfewolod I. Ja= roslamitich, ertheilte bas Furftenthum Blabimir in Bolhynien an David Igorewitsch. Im 3. 1095 war 3. Theilnehmer an bem Buge ber großfurftlichen Truppen gegen die Korffuner, welche verschiebene ruffifche Sanbele= fcbiffe weggenommen hatten; die Fahrt murbe burch ben Sieg bei Raffa gefront und hatte ben Erfolg, baß bie Rauber allen Schaben erfegen mußten. Ebenfo begleitete er im 3. 1096 ben Großfürften Swatopolt gegen ben Furften Dig Swatoflawitsch nach Tschernigow, und als Dig von bort entflohen mar, nach Stadorub und half bie= fen Drt 33 Tage belagern, fobaß fich Dig bem Groß= fürften unterwerfen mußte. Rach ber fdredlichen Rieber= lage bes Groffürsten Smatopolf und ber ihm helfenben Furften, welche ihnen Bolobar Roftiflamitfch von Peremufchl und Baffilto Roftiflamitich von Terebowl beige: bracht hatten (im 3. 1098), mar er bei bemfelben und ging mit bem Refte ber Truppen nach Bladimir in Bols bynien. Bulest mar er herricher von Bereft. Rach Dlu= goich 62) plunderte er mit anbein ruffifchen gurften im S. 1101 polnische Provingen; ichon im Begriff, mit Reich: thumern belaben und mit vielen Gefangenen nach Rugland gurudgutebren, murbe er jeboch von dem jungen Boles= law an ber Grenze eingeholt und in ber Racht gefchla= gen. Karamfin macht gwar bie Buverlaffigfeit bicfes Siforifers nicht ohne Grund zweifelhaft, boch mare ein fol= ches Ereigniß recht wohl moglich gemefen, ba Mar-tin Gallus (S 85) biefen Krieg gleichfalls ermahnt. Im 3. 1101 ergriff 3. ju Folge ber ruffilchen Geschichtschreiber

und war gesonnen, sich anderer Stadte zu bemachtigen-Swatopolk eilte mit einem Heere nach Berest, belagerte ihn, bemachtigte sich seiner und führte ihn gefesselt nach Kiew. Der Erzbischof und die Geistlichkeit ersiehten ihm Freiheit; er lebte nun auf freiem Fuße in Kiew, entsloh im I. 1102, ward aber von Jaroslawez, einem Sohne des Großfürsten, bei dem Flusse Nur aufgefangen, am 20. Dec. wieder nach Kiew gebracht und ins Gefängniß geworfen, in welchem er nach zehn Monaten, den 8. Aug. 1103, stard. Er hinterließ einen Sohn Jurii 63).

5) Jaroslaw, Pratendent von Pfom, war ber Sohn bes Furften Bladimir Mftiflamitich von Toropes, baber Wladimirowitsch genannt, uud ein Urenfel 61) bes berühmten Mftiflaw Roftiflawitsch. Gein Bater wurde im 3. 1214 aus Pfow burch bie Bewohner beffelben vertrieben, und 3. hielt biefe Stadt fur fein rechtmäßis ges Erbe; er lebte in Efthland und war gleich feinem Ba= ter bald Freund, bald Feind ber Teutschen, erschien im 3. 1221, ale Smatoslam, ber Bruber bes Groffurften Burit mit ben Momgorobern in Livland einfiel und bie Ufer ber Ma verheerte, an ber Spige eines lithauifchen Silfebeeres, vereinigte fich mit Smatoslam und nahm an einem bibigen Treffen Untheil. Das 3. 1232 fcbien für ibn jum Geltendmachen feiner Unfpruche auf Pftow gun= ftig zu werben. Mus Momgorod verwiefene Aufrubrer fas men namlich ju ihm nach Dbenpah, und eroberten mit Bilfe ber livlandischen Ritter Ifborft. Aber bie Ginmoh= ner von Pftow nahmen fie im 3. 1233 alle gefangen und lieferten fie bem Furften Jaroslam von Romgorob aus. Gleiches Schicfal hatte ber mitgefangene Saros= lam und murbe nun mit ben nomgorober Flüchtlingen in's fusbalifche Pereflaml vermiefen. Ginige Sabre nachs ber murbe feine Gemablin von ber Sand eines lafterbaf= ten Stieffohnes in Doenpah getobtet, gu Pfeom im 30= bannisflofter begraben, und in Rugland als beilige, burch Zugenden und Bunbermerte bochberühmte, Cupraria vers ehrt. 3hr im 3. 1233 in bas Gebiet bon Gusbal per= wiefener Gemabl erhielt Die Freiheit, lebte wieder in Effb= land bei ben Teutschen, und nabrte eifrig beren Sag gegen die Ruffen. In Pffom gab es einige Berrather, Darunter einen Beamten Emerbilo, welche Die Ritter beres beten , fich Pffoms ju bemachtigen. Es brachten baber bie Teutschen in Dbenpab, Dorpat und Fellin ein Beer Bufammen und befegten, in Berbindung mit bem Furften Jaroslam, Ifborft. Die Ginmohner von Pffom erlitten eine große Rieberlage und mußten Frieden machen. Doch berrichte nun in Pftow nicht Jaroslam, fonbern ber Bers rather Emerbilo, welcher mit ben Teutschen bie Dberberrs Schaft theilte und bas Bebiet von Romgorob bebrangte. 3m 3. 1241 erfcbien Alexander Remoffi und fcblug bie Teutschen, welche Jaroslaw, ba er burch fie feinen 3med nicht erreichte, verlaffen batte. Diefer befehligte mit Alexander's Genehmigung in Torfhot, wurde im 3. 1243 von ben Lithauern, welche zu rauben, in bas Ruffifche

in Bereft gegen ben Großfursten Swatopolt bie Waffen,
60) Auffage, betreffend bie russische Geschichte, aus bem Rusficen übersest von G G. Arnbt 2. Ibl. S. 181. 219. 221.
233, 233, 248, 251, 283, 285, 291, 295, 298; Karamfin 3. Bo.
S. 51, 84—86. 61) Ober J. Fürst von Bereft. 62) Hist.
Pol. Lib. IV. p. 346.

<sup>63)</sup> Auffage, betreffend bie ruffifche Geschichte 1. Thl. S. 209
289, 274, 284, 286. Karamfin 2. Bb. S. 110. Unmert. jum.
2. Bb. S. 56, 57. 64) Sein Bater war ein Entel bes Roftiflawitichen Mitiflam.

einfielen, zwar geschlagen, vereinigte fich aber mit ber Mannschaft von Zwer, und verfolgte die Rauber bis Toropez, nach beffen Ginnahme Alexander fie vertilgte 65).

6) Jaroslaw, Fürst von Rafan, Sohn bes Fürsten Swatostam Jarostawitsch, baber Swatolawitsch genannt, erhielt im 3. 1078 Rafan, als ber neue Groffurft Bfewolob I. ben gurften ihre Befigungen theils beftatigte, theils ertheilte, lebte aber, gleich seinen Brubern (Dig, David und Roman) mit bem Groffursten wegen ihrer Besitzungen mehr in Streit und Feindschaft als Die übris gen ruffischen Fursten. Sein Bruber Dig wollte ben Kurften Mftiflam Bladimirowitsch aus Nowgorod vertreis ben und sandte ihn mit wenig Truppen die Wolga hinauf in bas nowgorobiche Gebiet. Aber bie Rowgorober brachten ein größeres Beer zusammen, rudten damit gegen die Bolga vor, und hoben in Rimera und andern Orten die Steuereinnehmer bes Fursten Dig auf. Bei biefer Machricht tehrte 3., welcher bamals an ber Debs wediga 66) ftand, ju feinem Bruder Dig gurud, erhielt ben 1. Marg 1097 in ber Schlacht feines Brubers vor Susbal gegen ben Furften Mftislam und beffen Berbundete, bem Fürsten Betschestaw, welcher die ganze Reiterei und Die Polowzer befehligte, gegenüber, feine Stellung, und behauptete fie, bis Mftiflam und ber Felbherr Bladimir Ruman bas Bufvolt unter Dig jum Beichen gebracht batten und ihn vertreiben halfen. hierauf ergriffen alle bie Flucht; Dig tam nach Murom, ließ bafelbft feinen Bruber 3. jurud, und begab fich mit wenigen Leuten nach Rafan. Furft Mftiflam erschien mit feinen beften Truppen vor Murom, um Olgen jum Frieden gu gwingen, fcbloß, ba er ibn bier nicht fand, mit 3. einen befonbern Frieden, und befreite feine Leute, die in Murom gefangen lagen. Auf einer feierlichen Berfammlung ber ruffischen Fürsten an ben Usern bes Oniepers in ber Stadt Ljubetsch im 3. 1097 trat Bladimir Monomach Swatoflam's Sohnen, zu welchen Jaroslam gehörte, alles ab, was einst ihres Baters Eigenthum war; auf einer vom Großfürften Swatopolt nach Solotitschi berufenen Berfammlung russischer Fürsten, an welcher Gefandte von allen polowzischen Furften Theil nahmen, um mit allen ruffischen Fürsten Frieden gu schließen, murbe bie Berbinbung 3.'s und feiner Bruber mit bem Großfurften und Bladimir Monomach noch mehr besestigt. Fürst 3. von Rafan jog im 3. 1103 gegen bie Morbuanen, fampfte in einer großen Schlacht gegen sie, siegte aber nicht. Als fein Bruder David, Furst von Aschernigow, im 3. 1123 farb, folgte er ihm baselbst, wurde jedoch von seinem Neffen Wifewolob, ber im 3. 1127 mit Beeresmacht vor Afchernigow erschien, baraus vertrieben. Bewolod tod= tete bie ihm treu ergebenen Bojaren, und gab ihre Saufer ber Plunberung preis; I. fab fich aller Mittel jum Biberftanbe beraubt, begab fich nach Emutaratan, ließ in Rasan seinen Reffen Swatoslaw Olgowitsch und verfügte fich weiter nach Murom. Als ber Großsurst Mfti=

7) Jaroslaw Swätopoltschitsch, Fürst von Blebimir, s. Jarolawez.

8) Jaroslaw, Fürst von Tschernigow (baber ber Afchernigower genannt), war ber zweite Sohn Biene lod's II., (baber Bewolobowitsch) welcher querft ben Fürstenstuhl von Tschernigow, bann von bem 3. 1139 bis 1156 ben großfürstlichen Thron zu Riem inne hatte. Buerft wird feiner im 3. 1157 bei einer Reife ber bame ligen Groffürstin von Riem gu ihrem Schwiegerfotze Gleb Jurjewitsch von Perejastamt gedacht, indem 3. fie in Ropest freundlich aufnahm und zu ihrem Gemable Ifaflam III. nach Gom geleiten ließ. Bon Seiten bes Fürsten Mflistam Ifastamitsch geschaben bebenkliche Anfalle auf andre Fursten; beshalb verbanden sich im 3. 1162 mehre berfelben mit 3. wiber ibn, und erreichten burd traftiges Auftreten, baß fein Better, Blabimir Pflifte witsch , ihnen wegen ihrer überlegenen Dacht Friedent vorschlage machte. Un bem Buge bes Großfürlen Die flaw im 3. 1168 gegen die Polowzer nahm auch Jane law Theil und übernahm bei ber Berfolgung bes Feis bes bie Bebedung bes Gepads. Im 3. 1177 wurde a von feinen Bruber Swatoflaw gegen ben Fürften 34 man Roftiflawitsch über ben Dnieper abgeschickt, weil bie fer feinen Bruder, David Rostistawitsch, von welche Swatoslaw beleidigt worden mar, nicht, wie er verlanet,

flam I. erfuhr, baf fein Schwiegersohn, Fürft Bleweld von Tmutarakan, in hoffnung auf feine Unterftutung ben Fürsten 3., seinen Dheim, aus Tichernigow vertrichen babe, ließ er ihm ungesaumt burch eine Gefandtschaft an beuten, bag er fogleich Efchernigow raumen und es pe rudgeben folle. Aber Bfewolod geborchte nicht; ta Großfürst belagerte ibn baber in Tichernigow, worm Blewolod ihn burch feine Bojaren um Bergeibung bitter ließ, und die fiew'ichen Großen mit Gefchenten überbinfte. Bahrend biefer Beit tam 3. aus Murom jum Groffin ften, erinnerte ihn an bas ihm und feinen Brubern gege bene Bersprechen, daß ihnen Niemand Unrecht thun folk und bat, feine Sache mit Bfewolob von Emutaratan me Recht und Gerechtigkeit ju folichten. Blewolod verber pelte unterbeffen feine Bitten und Ranke, und fparte kint Gefchente. Ungeachtet Bfewolod's Bemubungen ertie ten fich boch nicht alle Bojaren zu feinen Gunften. Ibe Grigorij, Abt des Unbreastlofters, welcher bei bem Sop fürsten in besonderer Gnade ftand, gab ben Rath, für ba Fürsten 3. feinen Rrieg ju führen, und die von ihm ge lenkte bobe Beiftlichkeit that auch bas Ibrige, ben Gmis fürsten in diesem Sinne zu bestimmen und versprach bie Sunde bes gebrochenen Gibes auf fich zu nehmen. Duch biefes Bureben ließ fich ber Großfurft endlich bewegen, mi Wiewolod Frieden zu machen und ihn im Befite von Ziche nigow nicht ferner ju ftoren. Der arme 3. tehrte be trubt nach Murom gurud, ftarb hier nach zwei Jahren und hinterließ biefe Proving, wie auch bie rafanische, fe nen Cobnen als Erbe 67).

<sup>65)</sup> Karamfin 3. 28b. S. 156. 219. 4. 28b. S. 22. 25. 66) Sie fließt 30 Werfte unterhalb Kimera von ber Rorbseite in bie Bolga-

<sup>67)</sup> Auffahe, betreffend bie ruff. Gefch. aus bem Ruff. ibat von C. G. Arnbt 1. Abl. S. 256. 243. 244, 247, 248. 250. 284. 291. 304. 328. 339 — 343. Raramfin 2. 28b. 93. C. 147.

aus bem tiem'fchen Gebiete vertreiben wollte. Er ließ zuerft ben Furften Mftiflam Blabimirowitsch von Tripol auf: fobern, die Partei ber Roftiflamitichen ju verlaffen, rudte bierauf aber selbst gegen Tripol an, wo sich damals auch der Fürst Jaropolt Romanowitsch aushielt. Obgleich Mstissaw bei Unnaherung desselben die Stadt verschloß und vertheibigte, drang I. doch in sie ein, worauf Jaropolt Romanowitsch sich nebst den Seinigen zu seinem Bater nach Riem begab. Bei ber im 3. 1180 burch Burft Swatoflam Bfewolobowitich von Riem veranftal= teten Fürstenversammlung in Gjubitsch, um mannichfaltige Streitigkeiten und Fehden auszugleichen, war auch sein Bruder J. gegenwärtig, wie dieser überhaupt für die Bwecke desselben sich thatig zeigte, da er ihm das Fürstensthum Tschernigow verdankte. Als dieser daher im I 1181 Rostissams Sohne und den Großfürsten Wewolod III. Georgijewitsch zu besiegen suchte, commandirte er einen Theil feines Beeres in Efchernigow, um gegen Rurit und David zu wirten, und brach mit feinem Reffen, Igor Gwas toflawitich von Gewerien, nachdem er burch einen Sau-fen Polowzer verftartt war, im Fruhlinge bes 3. 1181 aus Tichernigow gegen Drugt auf. Kaum aber hatte er bas pologfische Gebiet betreten, als bie ichon langft von bem Borhaben benachrichtigten pologfischen Furften (Bru= tidiflam Baffilfowitich von Bitepft und beffen Bruber Swatoflaw von Pologf), bann die Furften Bfeflaw Da= vidowitich von Logofb, Undrei Boloditich und beffen Def= fen Ifaflam Brutschiflamitich und Baffilifo Brutschiflawitsch ihm mit vereinter Macht diesseit Drugt entgegenstamen, mahrend die Furften David Roftislamitsch von Smolenst und Gleb Rochwoldowitsch ihm auf bem Fuße nachfolgten. Das Treffen, welches bie vereinigten Furften fuchten, vermied 3. forgfaltig bis jur Unfunft bes Fur-ften Swatoslam aus Domgorob; er blieb beshalb fieben Tage lang an einem feften Drte bei bem Fluffe Drua fteben, wo endlich Swatoslaw ju feinem Bruder Igor fließ und fette bann bei Drugt uber Die Drug. Muf bie Nachricht von biefer Bereinigung J's mit Swatoslaw, kehrte David nach Smolengt jurud; Swatoslaw entließ baber bie Nowgorober und fuhr von Ragatschewo zu Baffer nach Riem berab, 3. aber wurde von ihm vor: ausgefandt, um ibn nebft ben Polomgern bei Bufchgrab ju erwarten. Beibe zogen gemeinschaftlich in Riew ein, nachbem Fürst Rurit Roftiflawitsch auf bie Nachricht von bem Unruden der Bruder von Tschernigow aus biefer Stadt sich entfernt und nach Bjelgorod begeben hatte. Der polowzische Furst Kontschaft naberte sich im S. 1185 mit vielem Bolfe ber ruffifchen Grenze, machte in Er= wartung feiner nachgebliebenen Leute am Fluffe Chorol Salt, und fertigte unter bem Bormande friedlicher Un= terhandlungen einen Gefanbten an ben Fürften Jaroslam von Efchernigom ab. Diefer traute gwar ben Polomgern und ihrer Gefandtichaft nicht, fanbte aber beffenungeachtet einen Bojaren Dleftin Dletifch an Rontschaf, und weigerte fich beshalb, mit feinem Bruber Swatoflaw gegen ben-felben zu Felbe zu ziehen. Gein Gefandter hatte fich in-beffen vom Bege verirrt, und fiel ben Gegnern Kontfcat's in bie Banbe, welcher eine Dieberlage erlitt. Geis

nen Reffen Igor unterftutte I., als biefer gegen Poloma jog; feine Truppen nahmen unter Unführung bes Diftin Dietifch an ber ungludlichen Schlacht vom 1. Mai Theil; 3. wechselte viele polomgische Gefangene gegen ruffische aus und Igor befreite fich aus ber Gefangenschaft burch bie Flucht. Bahrend biefer Zeit hatte 3. bas Land beffelben geschütt, versprach ihm auch ju feiner weitern Unter-nehmung Silfetruppen. Gegen bie Polomger verbanden fich im 3. 1188 Swatoflaw von Riem und Rurit von Bjelgrob mit anbern Furften, und 3. begleitete fie bis jum Fluffe Snoporod, weigerte fich aber weiter vorzu= ruden, weil ber Feind noch nirgends zu feben, fein Kriegs= volt aber ermubet und bas tichernigow'iche Gebiet weit entfernt fei; baburch murbe bas gange Unternehmen verseitelt. Misvergnugt fehrten alle in ihre Befigungen qu= rud. Doch nahm Saroslaw im 3. 1195 an ber Beers fahrt feines Brubers Smatoslam gegen Rurft Untheil, fcidte im 3. 1197 nach gehaltener Berathfchlagung mit feinen Brudern und Reffen, im Unfange ber großen Fa= stenzeit, seinen Neffen Dlg Swatollawitsch, zu einer heerfahrt wider ben Schwiegerschn bes Fürsten David Roflissawitsch von Smolensk gegen Witebst ab. Dlg Swatoslawitsch gelangte in's smolenskische Gebiet. David von Smolenet fchicte ihm feinen Reffen Diftiflam Romanowitich mit einer tuchtigen Beerichar entgegen, melder jeboch eine Dieberlage erlitt und in Befangenschaft gerieth, ba fich bie Pologfer mit bem Feinbe vereinten. Dig fandte unverzüglich nach Tichernigow ju feinem Bet-ter, um ihn burch bie Nachricht von bem gludlichen Treffen ju einem eiligen Buge nach Smolenet ju bewegen. Er erreichte feinen Bwed und J. rudte in Begleitung aller feiner Reffen gegen Smolenst vor. Furft Rurit Roftisflamitich von Riem, welcher fich bamals ju Dm= rutich aufhielt, ließ auf bie Rachricht von ber ungluckli= chen Lage feines Brubers David bem Furften 3. vorftels len, er fei, gegen bie zwischen ihnen getroffene Uberein-funft, bis bie Gesanbten aller ruffischen gurften gur enb= lichen Bestimmung ber Besitzungen zusammengekommen fein wurden, feinen innerlichen Rrieg anfangen zu wollen, wiber Smolenst aufgebrochen; er febe fich baber gezwuns gen bafur Tichernigow anzugreifen. Saroslaw mar bereits nabe bei Smolenst angefommen, als er biefe Drobung erhielt, fehrte aber boch, um fein eignes gand aus ber Gefahr zu retten, nach Tichernigow zurud. Bon bier aus fertigte er sogleich eine Botichaft bes Inhalts ab, er habe feinen Neffen Dig mit Rurit's Einwilligung gegen ben Furften von Witebst gefandt, David bagegen, um bem Fursten von Bitebft, feinem Gibame, beigufteben, Truppen gegen Dig ausgeschictt, Diefer aber Gottes Beiftand genoffen. Rurit er-wiederte barauf, Die von 3. ermahnte Ginwilligung fei nur unter ber Bedingung gegeben, bag man fich vorher mit bem Kurften David verftandige; bagegen fei Dig, ohne David's Antwort abzuwarten, in's smolenstifche Gebiet ein= gerudt, sodaß David, um sich gegen Gewalt zu verthei-bigen, ihm feinen Reffen Mftislaw entgegengeschickt habe. Zugleich verlangte Rurik, Mftislaw, welchen 3. in Haft hatte, musse zuvor mit allen seinen Leuten in Freiheit gefest werben, ehe an Frieden ju benten fei. Die Unter-

handlungen blieben erfolglos und Rurit von Riem macte bem gurften Bewolod Jurjewitsch von Roftow ben Un: trag ju einem Angriffsbundniffe gegen Saroelam, erhielt aber ben gangen Sommer bindurch feine Untwort, weil die tschernigower Fürsten alle Wege besetht hielten und alle Boten auffangen ließen. Endlich tam von Bfewo: lob die Auffoderung, ben Rrieg nur anzufangen; er fei bereit. Rurit fiel nun in's tichernigow'iche Gebiet ein; Jaroslam, ju fcmach, beiben Furften Biberftand ju leiften, erbot fich mit Rurit und feinem Bruder David von Smolenet Frieden ju machen, wobei er aber jebe Einmischung Rurit's in feinen Streit mit Bfewolob von Rostow ablehnte. Rurit wollte aber ohne Bors wiffen feines Bundesgenoffen teinen Separatfrieden folie-Ben, weil dies feiner Chre jumider fei. Jaroslam jog nun die Unterhandlungen in die Lange und ber Rrieg wahrte bis zum Berbste fort. Bon Nowgorod aus mar Bemolod gebeten worben, ihnen einen seiner Sohne als Regenten ju fcbiden; allein mabrend bes Felbauges war von ihm barauf bie Untwort unterlaffen worben. Im Frubling 1198 fandten bie Nowgorober baber nach Tichernigow, liegen Jaroslaw um feinen Sohn Jaropolt bitten und erhielten ibn. Auf Berabredung mit ben tichernigow'ichen Fursten rudte Roman Mftistawitsch, Burft von Bladimir in Bolhynien, in Diefem Jahre in ber Stille bis Polonno vor, und fchidte von ba ftreifenbe Parteien in's Gebiet bes Furften David von Smolenet. Diefer ließ ben Fursten Blabimir Jaroflamitich von Salitich zu einem Feldzuge gegen Bladimir in Bolhynien auffodern. Unterdessen mar Wemolod mit ben muromis ichen und rafanischen Truppen gegen Tschernigow, und nach feiner Bereinigung mit bem Furften David von Smolenet, in's Gebiet ber Batitichen vorgerudt, wo fie Rofelst, Bolochom, Bolchom und verschiedene andere Stadte einnahmen. Jaroslaw Wfelobowitsch mar damals auf einem Buge gegen Rurit von Riem begriffen, und tonnte ben Fürften von Roftow und Smolente teinen Biberfand leiften, ließ bei ber Nadricht von bem Ginbruche ber Berbundeten in's Gebiet der Batitschen seine Neffen Dig und Gleb in Tichernigom jurud, feste bie bafigen Stabte in wehrhaften Stand, brach hierauf felbst gegen die Fürsten Bsewolod und David auf, verschanzte fich nicht weit von ibrem Beere in einem Balbe, vertheilte bie Polomger un= ter feine Truppen, und ließ ben Berbundeten Friedensvorschläge thun. Gie verlangten, er folle ben Fürften Mitistam in Freiheit fegen, feinen Sohn aus Nomgorob aurudrufen, bem Bundniffe mit bem Furften Roman Diftis flawitsch von Bladimir in Wolhynien entsagen und ihm weber offentlich noch beimlich Silfe leiften, und endlich bei Rurit's und David's Lebzeiten feine Unspruche auf Riem und Smolenet machen, auch die Besitzungen biefer Fürsten nicht angreifen. Jaroslaw nahm alle Bedingun= gen an, mit Ausnahme ber einen, fein Bundniß mit bem Kurften Roman Mftiflawitich aufzugeben, fette fogleich Mftiflam in Freiheit, und befahl feinem Sohne Jaropolt, Grofnomgorod ju verlaffen. Gin Theil ber Ginmobner wollte diefen jedoch nicht zu feinem Bater gurudlaffen, bis endlich bie Gegenpartei bie Dberhand behielt. 3aroslaw ftarb im 3. 1200 und hinterließ zwei Some

Igor und Jaropolt 58). C. Jaroslaw, ichlefifcher Bergog ju Oppeln & mar ber zweite Gobn bes Bergogs Boleslam's I, tes fer gen, wurde von feinem Bater bem Bergoge Dieceile bem Alten von Ratibor gegen Left ben Beißen im 3. 1195 ju Silfe gefchidt. Bevor aber 3. antam, mar Dietes law burch ben Woiwoben von Krafau und ben fralm's schen, sendomirischen und lublinischen Abel sieben Rein von Kratau am Fluffe Moggawa angegriffen, und bat bie Schlacht bereits verloren. 218 Jaroelam erfchien, bet fich bas heer bes herzogs Left bes Sieges gewiß, gim lich zerstreut. Nur ber Woiwobe von Sendomir, woret, war noch mit bem Rachzuge auf bem Schlade felde. Jaroslaw griff ibn mit überlegener Dacht a führte bas gefchlagene heer bes herzogs Mieceslam gleich zurud, gewann ben Sieg und brachte ben Bie woben Goworet gefangen nach Schlessen. Durch bie Ber liebe, welche Jaroslam's Bater für feine zweite Ge mablin Abelbeid, Tochter bes Grafen von Gulgbach mit ibre Rinder, besonders Beinrich mit bem Barte heatt, schwer gefrankt, verband er sich nachmals mit bem ber joge Mieceslaw von Ratibor, fur ben er bie Schlacht an ber Doggama gewonnen hatte, und welcher jeht mit feinem Bater megen Glogau im Streite lebte, vertiid feine fcmangere Stiefmutter nach Teutschland, und zweis feinen Bater, ihm Breslau einzuraumen, und bas fin ftenthum Reife zu geben, murbe im 3. 1198 burch Bo mittelung feines Baters Bifchof von Breslau, und ver einigte fogleich im erften Sabre feiner bischoflichen Regie rung, bamit es nicht in die Banbe feines Salbbrubes Beinrich tame, bas gange Fürstenthum Reife auf mit bem Bisthume Breslau, ftarb ben 22. Jan. 1201 und wurde in der Domfirche begraben 69).

(Fridinand Wachter) JAROSLAWEZ Swätopoltschitsch, Furft von Blabimir in Bolbynien, war ein Cobn bes Groffinften Swatovolt: Michael, begleitete feinen Bater nach einer großen Niederlage, welche biefer im 3. 1098 in ber Schlacht gegen bie Fürsten Bolodar von Peremuschl und Baffilto von Terebowl erlitten hatte, mit bem Reffe fei ner Truppen nach Bladimir, murbe von bemfelben gu beffen Schwiegersohne nach Ungern gefandt, um Bilfe ju erbitten, erhielt vom Konige Koloman von Ungern eis Beer, bei welchem fich bie Bischofe Roman und Laures tius befanden, und jog damit über bie Bebirge in's Schie ber Fürsten Bolodar und Baffilto. Bei biefer Rat richt befestigte Bolodar Peremuscht, und bereitete fich allem möglichen Gifer gur Gegenwehr. 3. erfcbien bem Konige Koloman von Ungern vor biefer Stadt # schloß sie ein. Fürst David Igorewitsch tam mit De Lowgern gegen sie angezogen. Die Ungern liegen but

<sup>68)</sup> Aufide, betreffend die russische Geschichte, aus dem 21st überset von E. G. Arndt 2. Apl. S. 19, 54, 61, 83, 84, 154, 151, 167, 176—178, 200, 226, 227, 256, 277—291, 295, Le ramsin 8. Bd. S. 47, 48, 54, 79, 81, 69) Sommerster, Silesiacarum rerum scriptt. T. I. p. 140, 286, 305, 367, T. I. p. 240, T. III. p. 8. Duglossus, Lid. VL ad an. 1195.

tellte Flucht berselben sich tauschen und erlitten eine eckliche Nieberlage, ba auch Wolodar einen Ausfall . David eroberte nun mit den Truppen ber Fürsten sobar und Wassilto die Stadte Tscherwen und Suund erschien vor Wladimir. 3. begab sich nach Po-

Bener aber murbe von Putata, bem Felbherrn Groffürften von Blabimir, gefchlagen, und Bladi: entfest. 3m 3. 1100 murbe Friede und 3. von em Bater mit Blabimir in Bolbynien belehnt. Er fing 3. 1102 ben aus Riem entfliehenden Furften Jaross Jaropolfowitich bei tem Fluffe Dur auf, und machte 3. 1111 einen berühmten fiegreichen Rriegszug gegen Polomger mit. Dem Großfürften Bladimir Mono: bereitete er viele Unruhe, verbundete fich im 3. 1117 ben Polen, that auf ihren Rath und ihre Mufmunterung Einfall in's großfürstliche Gebiet, bemachtigte fich bem Großfurften am Fluffe Goram gehörigen Ge= fuchte die Furften Baffilto und Bolobar Roftifla: ch ihrer Befigungen ju berauben, und verging fich allerlei Beife an ben benachbarten Fürften. Sieruber n baufige Rlagen bei bem Groffurften ein. Uber= bafte 3. feine Gemablin, eine Tochter Mftiflam's Entelin bes Groffurften, und fcheute fich nicht, fie in ihr ben Grogvater zu verunglimpfen, hatte auch

Entichluß gefaßt, fich von ihr ohne Urfache ju tren: Bom Großfürften burch einen Gefandten ermabnt, rte er fein Betragen nicht im Geringften und murbe ihm bor bas Gericht ber Fürften gelaben, weigerte aber zu ericheinen. Run jog ber Großfurft im Bermit dem Furften David von Tichernigow und ben arakanifchen Furften, und Bolobar und Baffilfo ge= Blabimir und hielt es 60 Tage lang eingeschloffen; erwog feine Schwache und ben Mangel an Lebens: eln, ichidte einige feiner Großen mit Friedensvorfchlas aus ber Stadt, erhielt jedoch bie Undeutung, bag er fommen, und um Bergeibung bitten folle. Er er= a bald hierauf, fiel bem Groffurften gu gugen und ihn vor allen Fürften, die bei ihm fagen, um Bers ing und die übrigen Furften um ihre Fursprache. Großfurft verwies ihm fein zeitheriges Benehmen ermabnte ibn, mit ben übrigen Furften in Frieben Gintracht zu leben, insfunftige Diemand gu beleibi= feine Gemablin nach Borfchrift ber Religion gu lies und wenn ibm Jemand Unrecht thue, fich nicht felbft t zu verschaffen, auch im Falle er nach Riem beru= werben murbe, bafelbft bor Bericht ju erfcheinen. eiblicher Berficherung über Diefes alles erhielt er eihung. Dies war im Jahre 1117 geschehen; aber im J. 1119 vergaß J. ben von ihm geleisteten dwur, wies mit Berachtung feine Gemablin von fich, bachte barauf, bem Groffurften Riem gu nehmen. biefer Rachricht jog letterer mit Beeresmacht gegen bimir: 3. wartete ibn nicht ab und verfügte fich ju Dalbichmefter Sbiflama und feinem Schwager, bem og Bolestam III. nach Polen. Blabimir erhielt nun Broffurften Cohn, Roman, Bolobar's Schwiegerfohn, als biefer im namlichen Sabre ftarb, ein ande= Unbreas. Diefem gab ber Groffurft ben Muftrag, Encott. b. BB. u. R. Zweite Section. XIV.

ben Absichten bes Bergogs Boleslam's Rriwouslij von Polen zuvorzufommen; benn er fab voraus bag biefer als Schwager bes vertriebenen Furften von Blabis mir ju beffen Gunften bas Schwert ergreifen werbe. 3. tam im 3. 1120 mit polnifcher Silfe vor Efchermen, ward aber von bem bortigen Poffabnit (Statthalter) Foma Ratiboritich gefchlagen und uber bie Grenge getrieben. Der Großfurft bagegen ließ burch feinen Felbheren Ubrian Petschinna Polen verheeren, welcher mit vielen Befanges nen und großer Beute gurudfam. Babrend er fich aber im 3. 1121 mit feinen Gohnen in Smolenef befand, um die Mishelligkeiten zwischen ben pologlischen Furften zu schlichten, erschien J. abermals, weil er fur feinen Plan, burch unvermutheten Uberfall fich Bladimir's wieber zu bemachtigen, eine bequeme Beit gefunden gu ba= ben glaubte; ba er jedoch horte, bag Furft Undrei Bla= bimirowitsch Truppen in Bereitschaft habe, furchtete er ftarte Gegenwehr, manbte fich beshalb gegen Efchermen, belagerte es, murbe aber von Foma Ratiboritich, ber einen Musfall that, gefchlagen und vertrieben 1). Go brachte er vier Sabr nach feiner Bertreibung in Polen gu, und nahm 1123 ju bem Ronige Stephan von Ungern feine Buflucht, ba biefer fich an ben Ruffen megen ber Dieberlage rachen wollte, welche fein Bater an ben Ufern bes Bluffes Gan erlitten batte. Unterflutt von feinem Schmager brachte 3. ebenfo wie ber Konig von Ungern viele Truppen qu= fammen. Der Beherricher Polens und 3. famen querft nach Peremufcht und berebeten die Furften Bolobar und Baffilto mit ihnen ju ziehen. Bald hierauf fand fich ber Konig von Ungern bei ihnen ein; 3. aber gu unge= bulbig, wollte ben langfamen Bug bes Beeres nicht abwarten, bat fich gegen 7000 Ungern und Polen aus, eroberte verschiedene Stabte feines vormaligen Gebietes und rudte vor Blabimir, warb bier vom Furffen Undrei in gutem Bertheibigungeffanbe erwartet, ben 15. Dai vollig gefchlagen und fiel in ber Schlacht 2). Rach einer andern Ungabe ritt ber folge 3. an bie Mauer ber Stadt heran, befichtigte bie Festung und bezeichnete in feinem Ginne bereits ben Drt zu bem auf ben nachften Zag verschobenen Sturme. 3mei Menfchen aber folichen beimlich aus ber Festung, legten fich am Bege gwifden ben feindlichen Belten und ber Stadt in Sinterhalt, und burchftachen ben unvorfichtigen Fürften, als er im Begriffe war, zum verbundeten Beere gurudgutebren 3). Bu Folge biefer Darftellung lag auch bas gange Beer ber Berbun= beten vor Bladimir. Dlugofch ) ergablt auch Folgen: bes: Blabimir Monomad bielt ben Furften 3. irrig fur feinen gebeimen Feind; Diefer, im Bewußtfein feiner Un= fculd, erschien im Lager ber Riemer unbewaffnet, fcharfte feinem Baterbruber bas Gemiffen und fcbloß mit ihm

<sup>1)</sup> So nach ben Auffägen die ruff. Gesch. betreffend ze. In ben ruff. Annalen wird gesagt, daß Jaroslawez anfänglich nach Ungern flob. Aber es scheint, wie Karamsin bemerke, er that es erft, als er an ber Polen Tapferkeit und Starke verzweiselte. Diese Angabe hat Tatischew aus Mat. Stripkowsky und biefer aus Dlugosch (Hist. Pol. Lib. IV. p. 420). 3) Diese Beschreibung sindet sich in der rostom'schen und andern Sproniken, und Karamsin folgt ihr. 4) a. a. D. S. 410. 411.

Krieben. Madimir jedoch hatte ihn abermals in Berbacht gefährlicher Gesinnungen, und befahl ihm, nach Kiem zu kommen; I., von seinen Rathgebern getäuscht, slieht mit Frau und Kindern zu Boleslaw, nach Polen, nach dem er die Stadt Wladimir seiner Leibwache übergeben hatte, erschien dann mit den Ungern und Polen vor Kiew (nicht Wladimir) und sand bei der Belagerung desselben den Tod. Die ungrischen Geschichtschreiber nennen den Ort nicht, wo Bezen, wie sie Jaroslaw beisen, siel; nach ihnen waren Belagerte aus der Burg gegangen, um die Ungern zu überschauen, wurden durch Gerzog Bezen angegrissen und vertheidigten sich tapfer, wobei jener tödtzlich verwundet wurde b. (Ferdinand Wachter.)

Jaroslawitsch Newskoj, f. Alexander Jarosla-

witsch Newskoj.

JAROSLAWL, gewöhnlich JAROSLAW, 1) eine im 3. 1777 neu errichtete Statthalterfchaft im europaifden Rugland, fruber jum mostauifden Gouvernement gehorig, pon ibrer Sauptftabt fo benannt, gwifden bem 57. bis 59. Gr. n. Br. und vom 56. bis 59. Gr. offl. 2. Dach Bichmann hat fie, 691 | Meil. Flacheninhalt, beinabe 900,000 Einwobner, 1265 auf einer - Deile, ift in gebn Rreife getheilt und grenzt gegen Dorben an Bologba, ge= gen Often an Roftroma, gegen Guben an Blabimir und gegen Weften an Emer und Romgorob. Un Bobnplagen finden fich barin 12 Stabte, 554 Rirchfpiele und 7705 Dorfer mit 16 Rloftern, 812 Rirchen, 2573 Cbelhofen und 7220 Bauernhofen. - Das Klima ift ziemlich falt und rauh, ber Berbft und Binter lang, ber Frubling und Commer furg, Die Bitterung im Gangen jeboch beiter und wegen ber reinen Luft fur bas Pflangenreich, Den: fcben und Thiere gebeiblich und gefund. Das Land ift meiftens flach und ohne Gebirge, boch hat es bin und wieber Sugel, ganbruden und hohe Flugufer. Der Bo: ben ift mehrentheils troden und mager, mitunter fumpfig, mit Thon und Cand, aber nur mit meniger fcmarger Erbe gemifcht; im Gangen ift er mittelmäßig fruchtbar, boch bei geboriger Bearbeitung an Getreibe, Sanf und Flachs ziemlich ergiebig. Durch bas Bertrodnen ber Bache entfteben im Commer Morafte, bie jum Theil betrachtlich find. 'Balbungen bat bas Gouvernement binreichenb. Bartengemachfe merben fehr baufig gebaut, aber bie Bichzucht ift nur mittelmäßig, und von Geflugel giebt man vornehmlich Suhner und Ganfe. Wild ift weniger borhanben als Fifche.

Die Einwohner sind blos Ruffen, unter benen nur wenige Tataren, Afcheremissen und einzelne Auslander zerftreut leben. Sie sind ungemein fleißig und treiben allersei Gewerbe, besonders Kramerei, Gartenbau, Productens und Bictualienhandel; auch wird vieles Obst, bese sen Cultur in den sudichen Gegenden ansehnlich ift, vers fauft. Die den Ruffen eigene Betriebsamkeit verdoppelt

fich bier, weil fur bie vorhandene Bolksmenge gu Uderland ba ift. Daber find bie Einwohner aud tentheils wohlhabend, benn ihr Fleiß und ibre I erfeten ihnen ben Mangel bes urbaren ganbes. fchaftigen fich in gablreichen Manufacturen mit Lin berei und mit Berfertigung feibener, wollener und wollener Beuche. Befonbers wichtig ift bie Gatra Leinwandmanufactur, welche vorzuglich fcones Ti liefert; auch bat bas Gouvernement einige 30 und andere Lederfabriten, farten Schiffbau, G und Bitriolbutten, ein Paar Sut=, Bit = und Rat nufacturen, viele Geifen=, Zalg= und Lichtfiebereie an 100 Branntweinbrennereien. Mugerbem fcmie viel in Gifen, arbeiten nicht allein in benachbarten vernements, fonbern auch vorzuglich in ben beiben bengen als Bimmerleute, Maurer, Topfer, Tunder, lohner ic., und gieben alle Frubjahre als Ruchen, nach St. Petersburg (wo fie von ben bafigen In gewöhnlich Grunterle genannt werben), nach M und nach vielen andern großen Stadten, felbft nac Liv = und Efthlanbifden. Dort pachten fie Garten oft febr theuer, und bauen auf benfelben mit uner tem Fleife und einer ibnen eigenen Gorgfalt un fdidlichfeit, Bartengemachfe in Menge, bon borgi Gute und über Erwartung fruber, als man g. B bem Rlima von St. Petersburg, bafelbit erzielen annen glauben follte. Gie verfaufen ihre Bemufe und tengewachse febr mobifeil und nehmen mit einem m Gewinn vorlieb, erwerben fich aber boch burch bie ! berfelben nicht felten ein kleines Capital, mit bem Binter nach Saufe gieben, und ihrem Beren bare bie Erlaubniß fortwandern ju burfen, ben Dbrod gabe) bezahlen. Gine in bie Mugen fallenbe Folo jugleich ber rebenbfte Beweis bes Wohlftanbes ber wohner find die vielen und mohlgebauten Rirchtorfe ren Infaffen neben bem Uderbaue flabtifche Gemerbe tr

Das Thier: und Pflangenreich ift nicht armer a ben benachbarten Provingen. Es gibt Baren, Bolfe, & Fuchfe, Dadife, Marber, Safen, Kraniche, Schmane, @ Enten, Birthubner, Safelhubner, Muerbubner, Folfen, bichte ic. - Die großern burch biefe Stattbalteridalt menben Fluffe find bie Bolga, Mologa, Schelsna Roftroma; außer ihnen noch 20 fleinere und eine 2 Bache. Unter ben 38 Lanbfeen ift ber Mero, anch ftow (bei ber gleichnamigen Stadt) genannt, ber b tenbfte, benn er ift beinabe 2 Meilen lang und 14 breit. Das Bappen ber gangen Statthaltericaft, ber Sauptftabt, ift ein fiebenber Bar im filbernen ber in feiner linten Tage eine golbene Streitart ball Die anfehnliche Stadt Jaroslam ober Jarosl ift bie Saupt: und Gouvernementsfladt, am rechten ber Polga und am Ginfluffe ber Rotorefla in bit eine alte, icon im 11. Jahrb. erbaute, große, babei : tige Sanbels:, Fabrif: und Manufacturffabt, 120 M von St. Petersburg und 30 Meilen von Mostan. liegt unter bem 57. Br. 431 Din. n. Br. und 57. Gr. 50 Din. offt. E., und hat einen Umfang pi Meilen, in ber lange & und in ber Breite beine

<sup>5)</sup> Chronica Hungarorum Cap. 68. ap. Schwandtnerum, Scriptt. Rerum Hungar. P. I. p. 173. Proy. Ann. Reg. Hung. P. I. p. 120. Auff. betreffend die rust. Gesch. aus dem Rust. übersest von E. G. Arndt 1. Ahl. S. 274, 277. 283. 285. 296. 315. 817. 318—828. 327. Karamíin 2. Bd. S. 106. 107. 123. 129 Anmert. zum 2. Bd. S. 66. 67.

fpater unter die Bare, welche alle Fürstenthumer in Ganzes vereinigten. Bis zum Jahre 1777 war fie Provinzialstabt des mostau'schen Gouvernements, in genannten Jahre aber von Katharina II. zur Goumementsstadt der jaroslaw'schen Statthalterschaft erho-

248 folche ift fie nunmehr ber Gig eines Beneral: verneurs, eines Bice= und Civilgouverneurs, ber Statt= erschaftsregierung und aller bavon abhangigen Bebor= , fowie bes Erzbischofe von Jaroslaw und Roftow. rch Die beiben Stuffe wird, fie von ben feche Borftabe und ber großen Satrapefifchen Fabrit, welche aus Gei= "Bollen», Baumwollen» und Linnenwebereien, einer ionfarberei, Papier», DI: und Sagemuhle besteht, ges nt. Die Stadt ist in 15 Begirte getheilt, ohne Balle blos mit Pallifaben umgeben, bat aber eine alte Feg mit einem Erdwalle und Thurmen, enge, jum Theil Tafterte, im übrigen mit Balten bebrudte Baffen, eine egelmäßige, altmobifche Bauart, 2800 Bohnhaufer, 53 ben, barunter 44 von Stein, 15 Ravellen, 3 Rlofter, geiftliches Geminarium fur 500 Studirende, 1 abes und 1 Gouvernementsgymnafium, feit 1804 ein enaum (gelehrte Schule), bas Demidom'iche genannt, bem Range und ben Borrechten einer Universität, und r gablreichen Bibliothet, an welchem feche Profefforen Phyfit, Naturgefchichte, Mathematif, Philosophie, griebe und lateinische Sprache und Literatur, Geschichte, ifche Sprache und Literatur, Raturs, Bolfers und ruf: es Recht ic. lehren; ferner 1 Findelhaus, 1 großen iernen Raufbof, mehre Urmenhaufer, 1 Rrantenhaus 25,600 Ginmohner. Unter Die bedeutenoffen Fabris geboren außer ber ichon genannten, 2 Leinwandmas ncturen von 1887 Stublen, Die jahrlich fur & Mill. bel vortrefflicher Maaren liefern, mehre Geiben-, Bolund Baumwollenzeuchmanufacturen, 45 Garbereien, he gefchatte Juften liefern, einige Geifenfiebereien, tgiebereien, Zalgidmelgereien, 1 Papiermuble, welche lich 4500 Ries verfertigt, 1 Fabrit für echten und un= en Gilberdrabt, 1 Bitriolfiederei, Die jahrlich 900 Pub 40 Pfund) liefert, 1 Mennig : und Bleiweißfabrit, Bachholberolfabrit, 1 Stampfmuhle fur Sanf= und ol, eine Zau = und Seilermanufactur, 2 Glodengieges , viele Binngieger, Rupferschmiebe zc. Der Sanbel ben bier verfertigten Baaren und Erzeugniffen ber ur erftredt fich burch gang Rugland und beträgt jahr:

\*) Man vergl. hierbei: Statistische Beschreibung bes Gouvernts Jaroslaw, in herrmann's statist. Journal (Petersb. 1). 2. Bb. 2. Abtheil. Beschreibung bes ruffischen Reichs von affer 1. Thl. haffel, Erdbesch, bes rus. Reichs in Eusen Borte (ift ruffisch gesogr. Morterb bes ruff. Reichs, unter Borte (ift ruffisch geschrieben). Georg i's Geogr. Bestung bes ruff. Reichs 2. Thl. Mochre Ressechungen ber ib. Alabemiter. Bromfen, Geogr. bes ruff. Reichs u. a. m.

über 4 Dill. Rubel. Rach St. Petersburg mirb

nehmlich Getreibe versenbet, nach Moskau Flachs, Dl

andere Wegenftande. In ben Umgebungen ber Stadt

viele Barten, in benen ein Uberfluß an guten Ge=

en und auch etwas Dbft gebauet wird \*).

3) Der Kreis Jaroslaw erstreckt sich längs ber beis ben Wolgaufer, und ist 9 Meilen lang und 2—6 Meis len breit, größtentheils eben, hat vielen sandigen und lehs migen Boden, wenig Waldung, geringes, nicht sehr fruchts bares Ackerland, daher auch keinen ergiebigen Getreidebau und nur 3—4fältige Ernten, aber gute Wiesen. Aus Mangel an Dünger (wegen der nur mittelmäßigen Viehzucht) werden blos die Winterselder bemisset. Das Bauund Brennholz erhält der Kreis auf der Wolga. Außer der Hauptstadt enthält er keinen Ort von Bedeutung, 48 Kirchs und 404 andere Oorfer nebst 76 Edelhöfen.

(J. C. Petri.)

JAROSLAWS PRAWDA 1), Jaroslaw's Recht, eine berühmte ruffifche Befetfammlung, betrachtet man gewohnlich als Complex allgemeiner ober Reichsgefete, ob= wol die alten Abichriften bavon nur in Domgorob gefunben wurden, und auch einige besondere ober locale Berfügungen für biefen Staat enthalten 2). Rach Raramfin gab Sarostam I. ohne Zweifel biefes Gefethuch bem gan= gen Reiche, als er ichon Groffurft mar; feine Gobne und Monomach ftellten mit ben fiem'ichen, perejaflam'ichen und tichernigow'ichen Bejaren einige Urtifel ab und fügten andere bingu. In Riem und anbern fublichen Stabten wurden bie Rechtsfälle gleichfalls nach biefen Befegen ent= Wenn ruffifde Rechtsforfcher und Gefchicht= fcreiber behaupten, bag bie Ruffen ihre Givilgefege ben Scandinaviern verbanten, fo fpricht fur fie, bag auch 3a= roslam's Befege gang ben Grunbfagen bes altteutichen, angelfachfischen und scandinavischen Rechts folgen. Gollte nun bamals nicht auch ber Sauptfat bes germanischen Rechts, jeden nach bem Gefete bes Landes, welchem er angehorte, nicht beffen, in welchem er fich befand, ju rich= ten, in Rugland gegolten haben? Jaroslam's Befege galten alfo wol nur infofern fur bas gange ruffifche Reich, als von beffen ruffifcher Bevolkerung bie Rebe ift. Rach Nowgorod waren bie erften Ruffen gefommen und hatten bon da aus ihre Berrichaft meiter verbreitet; bier, mo bie meiften Ruffen fich befanden, mußte alfo auch bie Saupt= bilbungsftatte bes ruffifchen Rechts fein. Die Befege Dow= gorod's aber mußten gar leicht fur bie übrigen Ruffen Gultigfeit erlangen, ba ihnen boch nichts anderes als ruf= fifches Recht geboten werben tonnte. Die Glawen bage: gen und andere Bolterschaften nicht ruffischer Abkunft im ruffifchen Reiche find bamals, wo bas germanische Recht noch herrschte, schwerlich nach biefem Rechte geriche tet worben. Mur bie Gewalt ihrer Gieger hatte fie gur Unnahme frember Gefete ju bringen vermocht. Bang un= mahricheinlich mare biefe Unnahme im Betreff ber Bolfer= fchaften, welche blos infofern bem ruffifchen Scepter un= terworfen waren, als fie Schatung gablen und heerfolge leiften mußten; benn biefe behielten ficherlich ihr vaterlans bifches Recht. Es folgt baraus, bag Jaroslam's Gefete feineswegs "allgemeine ober Reichsgefete" im vollen Ginne bes Borts ju nennen find, fonbern nur Gefete bes berr=

<sup>1)</sup> Spater Utsaw (Berordnung) ober Sud. (b. i. Gerichtsfpruche) genannt. 2) So wird barin z. B. von Isgojen, Bewohnern von Nowgorod, gesprochen.

55 \*

fchenben Boltes. Deffenungeachtet find fie fur bie Be= fchichte von bobem Werthe, und auch fur und Teutfche barum merfwurdig, weil fie ein aus bem germani= fchen entsproffenes Recht enthalten, wie g. B. Die Gefete uber bie Blutrache, ober wenn biefe nicht eintrat, Die Bo: be bes Bergelbes nach ben verschiebenen Stanben 3), bie verhangten Gelbbugen gegen Gewaltthatigkeiten, Die Gottesurtheile, Jagbgefete und mehre andere Rechtsbestimmun= gen zeigen. Es fann baber Jaroslam auch nicht als ein folder gelten, welcher biefes Recht erft burch feine Befebe geschaffen babe, fonbern nur als Unordner ber Mufgeich= nung von geltenben Rechtsbestimmungen, wobei ba, wo es rathlich Schien, Berbefferungen vorgenommen murben, wie nachmals feine Cobne wieberum baran befferten '). Um bie erfte gebrudte Musgabe von Jaroslam's Befegen un= ter bem Titel: Prawda Ruskaja etc. Ruffifches Recht vom Groffurften Jarostam und feinen Gobnen im 11. Sabrb. gegeben, bat fich verbient gemacht Schloger 1777; bann ift ein Abbrud beforgt von Satitichem mit Unmerkungen 1780. Sierauf folgte bie Musgabe von Boltin aus ber Sanbichriftensammlung bes Grafen Duf= fir: Dufchtin nebft einer Paraphrafe und vielen Bort: und Cacherflarungen. Emere teutsche Uberfebung biefer lange als Bulgata betrachteten Ausgabe findet fich in ben Beistragen gur Kenntniß Ruflands und feiner Geschichte, Dors pat, I. G. 299 - 324. Gine authentische Musgabe aus ber merkwurdigen, von 1280-1299 auf Befehl bes Furften Dimitri Alexandrowitsch geschriebenen Pergamenthands fchrift beforgte bie Befellichaft fur Befchichte und Alterthumer Ruglands. (Dostau 1815.) Emers in feinem . alteften Rechte ber Ruffen (Dorpat 1826) theilt bie Pramba Jaroslam's bei weitem einfacher und richtiger, als folches burch alle frubere Abichnitte und Rubrifen ge= fchab, in biefe vier Titel: 1) Bom Tobtichlage; 2) von forperlichen Berletungen; 3) vom Eigenthume; 4) Ges fete für besondere Falle'). Doch theilt auch icon Rasramfin, Gefch. d. ruff. Reichs. 2. Bb. 3. Sauptift. S. 37-52 Schatbare Muszuge und in ben Unmert. gum 2. Bb. G. 31 - 39 Erlauterungen mit, vorzuglich nach Strube's atabemifcher Rebe vom ruffifchen Recht.

JAROTSCHIN (polnisch Jarożyn), fleine Stadt im Kreise Pleschen und Regierungsbezirke Posen ber preussischen Provinz Posen mit 170 Saufern und 1500 Ginswohnern, Tuche und Leinwandweberei. Poststation.

JARRE ober Giarre, ein Gefag von ansehnlicher Große aus gebrannter Erbe, in ber Provence jur Aufbe-

wahrung bes Dis ic. benutt, wied auch als Mas gebi fo in Frankreich fur Getranke, wo es etwa fo viel a parifer Pinten, und in mehren Stabten ber Levan Wein und DI, wo es fechs Odas beträgt.

JARRIE (La), Fleden und Cantonshauptort in

JARRIE (La), Fleden und Cantonshauptort it girke von la Rochelle bes franzosischen Departemen Rieder-Charente, mit 900 Einwohnern. (Kla

JARRIGE 1) (Pierre), JARRIGIUS, cin u burch fein Ubergeben gur protestantischen Rirche un ter wieder erfolgtes Burudtreten gur fatholifchen, ale eine beftige Schmabichrift gegen feine bormaligen D genoffen in ber Geschichte merfwurdig geworbener Des 17. Jahrh., ift geboren im 3. 1605 gu Tulle bamaligen franzosischen Provinz Limousin (jest De ment Obervienne). Als Sohn unbemittelter Attern er sich nur unter mancherlei Ausopferung ber Se ben Studien widmen, wandte fich nach Bollenbun felben gu ben Jefuiten, fant Mufnahme in ibre @ fcaft und erhielt bas Umt eines Lebrers ber Rbeto Collegium gu Borbeaur. Durch eine auf ben Ei Dauphin von ihm gehaltene Rebe erfannte man Beruf gum Prediger und foberte ibn auf, fich bai bestimmen und auszubilben. Dies that er und fand all, mo er bie Rangel betrat, vielen Beifall, obne zugleich, wie er fich geschmeichelt baben mochte, i Orben eine bobe Stelle ju erhalten. Mus gefri Chrgeig alfo befchloß er fein Glud andermarts au chen und murbe Calvinift, indem er 1647 gu R. por einem reformirten Beifflichen Bincent fein Glau bekenntniß ablegte und ju Beihnachten jenes Sabres lich ber fatholischen Rirche entfagte. Daß bei be Schritte ihn nicht bie reine Uberzeugung von ber heit ber protestantischen Lehre, sondern Egoismus Rachfucht leitete, hat er spater felbst ausgesagt gugestanden. Es lag in ben bamaligen Berbaltniffen er nach bem, mas geschehen mar, in Frankreich fic ficher fublen fonnte; er begab fich baber, babei von genannten Prediger unterflust, nach Solland, bem wohnlichen Bufluchtsorte ber in Frankreich verfolgten teftanten, und entwidelte gu Lenben in einer Robe gablreicher Berfommlung bie Beweggrunde, mide vorgeblich angetrieben batten, feinen Glauben u bern. Bei biefer Gelegenheit auf eine fchmablide gelogen gu haben, ift von ihm binterber in einer I fchrift behauptet. Db er aber bort ober bier ta ift julest gleichgultig; jebenfalls ftand es mit feiner lichfeit nicht besonders 2). Es war ibm inbeffen t jene Rebe gelungen eine gunftige Stimmung für bewirten; Die Generalftaaten bewilligten ibm Penfion, jugleich murbe ihm die Musficht auf ein \$ amt eröffnet, fobalb er bie gefeglich bestimmte ? geit von vier Jahren überftanben haben murbe. Si befürchten gemefen mar, trat wirflich ein; ber im ben Grabe erbitterte Drben leitete gegen ben entwie

<sup>3)</sup> Jedoch nicht nach Bolkern; benn es fehlt z. B. der Unterschied zwischen einem Ruffen und einem Stawen. 4) Co sollte nach Jaroslaw für den Staven, welcher einen Freien gesichtagen hat, und sich verdirgt, auch von seinem herrn nicht auszgeitefert wird, von dem Legteren zwölf Griwnen eingesobert werden, und der Kläger das Recht haben, den Stlaven, der ihn beleibigte, überall zu tödern. Jaroslaw's Söhne hoden dagegen dieses Recht auf, sodas dem Kläger blos erlaubt war, den schuldigen Etaven zu schlagen, oder für die Beschimpfung eine Griwne zu sodern. 5) Bergl. Tappe, Gesch. Rustands nach Karamsin 1 Tht. S. 161, 162.

<sup>1)</sup> Konig (Biblioth. vet. et nov. p. 424) nennt ibn is Jarrichius. 2) 206 einen unehrlichen Mann bezeichen auch Bapte in feinem hifter. frit. Wörterbuche.

iten eine Untersuchung ein; bas in Rochelle gefällte verurtheilte ihn nicht nur jum Strange, fonbern e zugleich an, feinen Korper zu verbrennen und bie in die Lufte gu gerftreuen. Der Drbensprovincial iefes Urtheil bruden und überall gefliffentlich ver= , es auch am Berurtheilten wenigstens im Bilbniffe den. Diefes Berfahren verfette 3. in ben beftig= orn; um nun feinen Feinden, welche ihm nichts an= fonnten, empfindlich webe ju thun, fchrieb er in Lile ein Buch: Les Jésuites sur l'échafaud, pour urs crimes capitaux, par eux commis dans la nce de Guienne, worin er ben Jefuiten nicht nur ne unerhort heftige Beife gufette, fonbern fie auch fcheulichften Dinge bezüchtigte (Ronigsmord, Rinder= Sobomiterei zc.). Bwar hatten biefe barauf ants laffen in ber Schrift: Les impiétés et sacrilèe Pierre Jarrige, allein Jarrige fteigerte in feiner que au P. Beaufis 3) wo moglich noch die gehaf: Befdulbigungen, welche er ihnen gemacht hatte. ditte nun nach einem folden Bermurfnig eine Musg amifchen 3. und feinem Orben fur moglich hal-Ien? Dennoch bewirkte fie ber Orbensgenoffe Pons welcher fich im Gefolge bes frangofifchen Gefand= mals im Baag aufhielt. Wahrscheinlich haben auch vieber außere Umftanbe mitgewirft. Dbichon nam: wiederholt barauf angefragen hatte, ju feinen Guns n bem Befege eine Musnahme ju machen und ihm por Ablauf ber barin festgefetten Beit ein geiftliches ju übertragen, fo batte man feinen Bunich gu er= mit Recht Unftand genommen. Dies frantte jes eine Gitelfeit. Die verbrufliche Stimmung beffelar ein gutgewählter Beitpunkt, ihn wieder fur Die iche Rirche ju gewinnen. Muf ber Rudreise von n, wo er abichläglich beschieben murbe, foll berfelbe em gegen Sitte und Anstand in ber grobften Beife en haben 1). Im 3. 1650 verließ er Lenben und fich nach Unvers zu ben Jesuiten, wo er in einer ctation du P. Iarrige, retiré de sa double apopar la miséricorde de Dieu (Anvers 1650. 12. n niederlandifder Überfebung) Die frubern Befchul= en gegen ben Jesuitenorden gurudnahm, ohne jeboch bas gegen feine beiben Feinde Mouffeau und is Gefdriebene jugleich zu widerrufen. In einem an einen Raufmann zu Lenben vom 8. Mai 1650 er, daß er nach einer ftraflofen Bieberaufnahme veges eingeschrantt ober irgendwie gebrudt werbe, bie Milbe und Schonung bes Ronigs von Frantbes Papites und bes Drbensgenerals Frang Piccolo= welche ibm auf Beranftaltung Ponthelier's Freibriefe

Bei mehren wird ber Name Beauses geschrieben. 4) Er iner Unflaterei beschuldigt, welche er im Schiffe vor Frauen Baple (a. a. D.) erzählt ben Borfall nach Ungabe zweier irten Prediger, welche Jarrige's bei seinem Abfalle herausse Schrift: Retractation widerlegten. Doch ift die Sache enau untersucht, auch bleibt zweifelhaft, ob er bei seinem teten Betragen noch etwas Beiteres beabsichtigte, oder sich tem Schrecken und der Berlegenheit der weiblichen Umweibete.

ertheilt hatten, fobaß er bas fruber gegen ibn erlaffene Urtheil nicht im minbeften zu furchten babe. Geinen Biberruf beantworteten Exech. Daunois und 3ob. Dicolai, zwei frangofifch-reformirte Beiftliche. Es ift zuweilen, aber ohne Bahricheinlichfeit, behauptet worben, Sarrige fei mit Gewalt von ben Jefuiten gurudgeführt und ge= zwungen worden, feinen Biberruf gu fchreiben und fpater eingeterkert worben 5). Man beruft fich hauptfachlich bar= auf, daß feit jener Beit gar nicht mehr bie Rebe von ibm ift; indeffen laffen fich, wie ichon Baple 6) volltommen richtig bemerkt, auch andere Urfachen benten, marum ein folder Menich gang unfichtbar werben tonnte, und wenn 3. noch einen Funten von Chrgefuhl in fich hatte, fo mußte er fich von felbft gern in die Dunkelheit gurudgies ben. Dach glaubwurdiger Ungabe ließ man ihm bie Babl, bem Orben ber Jefuiten wieber formlich fich angufchlie= Ben, ober ju feiner Familie gurudgutebren; er jog bas Lettere vor und ftarb ju Tulle am 26. Cept. 1660 ). Bon feiner Schrift: Les Jesuites mis sur l'echafaud gibt es zwei Musgaben. Die befte und feltenfte ericbien ju Lenden 1649. 12. bei Elgebier, mit ber Réponse aux calomnies de Jacq. Beausis Much gibt es eine latei= nifche Uberfetung bavon unter bem Titel: Jesuita in ferali pegmate cum judicio generali de hoc ordine (Lugd, 1665, 12.). Gine Uberficht bes Inhaltes bat Reftaut in feiner Überfetjung von der Monarchie ber Egoi= ften 6). Buweilen bat man biefen Jarrige mit einem an= bern Jesuiten Jarric verwechselt 9). (A.G. Hoffmann.) JARRY 1) François, Prior ber Karthause unferer

JARRY 1) François, Prior der Karthause unserer lieben Frau von la Précelès Tropes im 16. Jahrh., ist bekannt durch eine poetische Description de l'origine et première fondation de l'ordre sacré des Chartreux (Paris 1578. 4.) in französischen und lateinischen Versen; legtere wurden schon früher (Paris 1551. 4.), aber anonym, gedruckt und standen auf den Mauern des kleinen Karthäuserklosiers zu Paris. Dasselbe Gedicht besindet sich auch am Leben des h. Bruno, gestochen nach Lesueur

von Chauveau als Erflarung 1).

2) Laurent Juilliard, bekannter unter bem Namen Du Jarry, geboren ums 3. 1658 ju Jarry, einem Dorfe in ber Nabe von Saintes, ein sehr mittelmäßiger franz. Dichter. Er hatte nach bem Bunsche seiner Altern sich bem geistlichen Stande gewidmet und sehr frühzeitig seine Anstellung in seinem Geburtsorte gefunden, wo er seine Muße ben schonen Biffenschaften widmete. Ermuthigt barin durch das gunftige Urtheil von Bossuet, Flechier und Bourbaloue, welche er auf einer Reise nach Paris kennen

<sup>5)</sup> Cf. Histoire de l'Edit de Nantes T. III. p. 93. 94; die Stelle ist auch bei Bapte (a. a. D.) abgebruck. 6) a. a. D. unter dem Art. Jarrige. 7) Cf. Joly, Remarques sur le Dictionnaire de Bayle T. II. p. 440, wornach die Angade des Dictionnaire distorique von de Feller T. V. p. 74, daß Jarrige um 1670 gestorben sei, zu berichtigen ist. So hat auch Jöcher (Gelehrtenterik. 2. Bo. S. 1847) den 26. Sept. 1670 als Aobestag. 8) Bergl. überhaupt über Jarrige Bapte, de Feller und Id. der a. a. D.; Biographie universelle T. XXI. p. 410 – 413. (Art. von Beiß)

9) So Watt in der Biblioth. Britann Vol. II. 543.

<sup>1)</sup> Cf. Biographie univers. Vol. XXI. p. 413.

438

ju lernen Gelegenheit gefunden hatte, bewarb er fich im 3. 1679 um bie von ber frangofischen Akademie ausgefetten Preife, erhielt ben poetischen, und murbe ibn auch in ber Beredsamkeit empfangen haben, wenn er nicht verfaumt gehabt batte, feine Arbeit zwei Cenforen gur Billis gung vorzulegen. Seit jener Beit prebigte S. in verfchies benen Kirchen von Paris und fand Unerkennung; ein gebn Jahre lang bauernber Proceg brochte ibn um einen Theil seines Bermogens und nothigte ibn, die Sauptstadt zu verlaffen. Im 3. 1683 theilte er ben Preis mit La Monnaye und noch in feinem 65. Sahre wagte er mit einer Dbe Sur le voeu de Louis XIII. als Preisbes werber aufzutreten und hatte bamit im 3. 1713 bas Glud, über ben bamals noch fehr jungen Boltaire ben Sieg bavon zu tragen, wofur fich biefer über ihn und bie Preibrichter luftig machte. Dazu gab es aber in 3.'s Be= dichte allerdings Beranlaffung; unter andern kommt barin bie lacherliche Mußerung vor:

Pôles glacés, brûlants, où sa gloire conque. Bufrieben mit feinem Erfolge gog 3. fich gurud nach Sarry und ftarb bafelbft im 3. 1730 bochbejahrt. Geine Schriften bestehen in einem Recueil de divers ouvrages de piété (Paris 1688, 12.); Sentiments sur le ministère évangélique avec reflexions sur le style de l'Écriture Sainte et sur l'éloquence de la chaire (baf. 1689. 12.; 1726 mit Bufagen unter bem Zitel: Le ministère évangélique ou réflexions sur l'éloquence de la chaire); Essais de sermons et panégyriques (baf. 1692-1698. 5 Bandchen in 8.), eine Fortsetzung von Bretteville's Sammlung von Reben ber besten Prediger; Sermons sur les mystères de N. S. et de la Ste. Vierge (bas. 1709. 2 Bande in 12.); Panégyriques et oraisons funèbres (baf. 1709. 2 Bbe); Poésies chretiennes, héroïques et morales (baf. 1715. 12.). Außerdem fchrieb er eine Borrede ju Flechier's mos ralischen Reben und beforgte eine Ausgabe ber haranguen von Baumorière (Paris 1723, 4.) 2).

3) Madelon, Schwester von Burigny, welche im 3. 1573 in einem Alter von 40 Jahren ftarb, verfaßte eine frangofische Geschichte unter bem Titel: Des faits des Françoys, welche jedoch mahrscheinlich niemals gebruckt ift 3).

4) Nikolas, ber berühmteste franzosische Ralligraph, ift geb. ums 3. 1620 ju Paris, und machte in ben Jah: ren 1640-1663 großes Auffehen. Die Angabe, baß er gu Folge einer im Kriege erhaltenen Bermundung ins Invalidenhospital gekommen fei, ift febr unwahrscheinlich, ba bies erft feit bem Jahre 1674 möglich gewesen sein wurde, also nachdem 3. sich schon langst als Schonschreis ber in Unsehen gesetzt hatte und wo er vielleicht gar nicht mehr lebte. Ludwig XIV. schätte und unterftugte ibn, ernannte ihn auch jum koniglichen Schreiber und Rotens fcreiber. Daß er Unterricht in ber Schreibefunft geges ben habe, ift aus bem Titel "Schreibmeifter," welchen er bei einigen Schriftstellern erhalt, geschloffen worben und laft fic auch vermithen. Bu ben geachtetften Belega feiner großen Runft wird gerechnet: La Guirlande & Julio, welches Meisterwert ber Berzog von Montaufin fur seine nachmalige Gemahlin Julie Lucine b'Angemes batte fertigen lassen. Der Name ift von bem Titelblatt entlehnt, welches eine Guirlande enthalt; jedes Blatt mb halt eine Blume aus berfelben, gemalt von Robert, mb barunter ein von 3. trefflichft gefchriebenes Dabrigal Sm 3. 1784 murbe bies Runfimert fur 14,502 Franken w tauft und befindet fich jest in England. Gine Copie be von in 40 Blattern, aber ohne Malerei, wurde baneit mit 406 Franken bezahlt. Ein Livre d'emblèmes, 60 Blatter in 4., mit 30 getuschten Beichnungen ift zwa anonym, wird aber nach innern Grunden Diesem Runften beigelegt; es wurde im 3. 1784 fur 1601 Franken von fauft. Ein Missale solemne, 1641 geschrieben, 190 Blatter in zwei Columnen mit ben Roten, koftete im S. 1813 in einer Auction 601 Franken; bas im 3. 1650 geschriebene Petit office de la Ste. Vierge, accompagné de plusieurs autres prières im 3. 1811 bei abs licher Gelegenheit 302 Franken, und Les sept offices pour la semaine, geschrieben 1663, mit gemalten Blemen verziert, 800 Franken. Andere gerühmte Beweift seiner kunftlerischen Bollendung sind Prigione di Filiode il constante, in italienischen Berfen, 51 Blatter flein gelio, vom 3. 1643; Prières devotes vom 3. 1645; Heures de Notre-Dame vom 3. 1647, 120 Blatte in 8., worin sich Jarry felbst übertroffen haben foll; Of ficium B. Mariae Virginis vom 3. 1648; Preces christianae cum parvo officio B. Mariae Virginis wo 3. 1652; Les sept offices de la semaine avec leur litanies, geschrieben 1653; Office de la B. Vierge Marie vom 3. 1655; Les sept offices pour la se maine vom 3. 1659, 74 Blatter in 16.; L'office de la Vierge et l'office de Ste. Anne vom 3. 1660; Adonis, Gebicht von la Fontaine mit Miniatumalt rei; Airs nouveaux de la cour, die Initialen in 960 gemalt 2c. 4).

JARS, 1) François de J., aud, François de Rochechouart genannt, ist burch bas besondere Bertrauen, bef fen ihn die Ronigin Unna von Frankreich, aus bem often reichischen Saufe, Beit ihres Lebens murbigte und burch bie treue Unhanglichkeit, welche er berfelben bei bem in Frankreich herrschenden Parteiwelen fortbauernd bewiefen bat, ebenso befannt als mertwurdig. Durch Geburt und Beift und feltene Charatterftarte gleich ausgezeichnet wer biente er allerdings die Beachtung, welche er am frange fifchen Sofe genoß; allein Richelieu betrachtete ibn eben beshalb nicht mit gunftigen Mugen. Gine Folge bem war, bag 3. nach bem unter bem Namen ber Dimes be kannten Tage nach England verwiesen wurde. Bei fein Burudtunft im 3. 1631 zeigte es fich febr balb, bei feine Gefinnung fich nicht geanbert habe umb er an ta Intriguen des Sofes wieder Theil nehme; ber Dinfer Richelieu ließ ihn baber im Unfange bes 3. 1632 ren haften und eilf Monate lang in ber Baftille einschliefen

<sup>2)</sup> Cf. Biographie univers. Vol. XXI. p. 413, 414 (Art. von Beiß); de Feller, Dictionn. historique Vol. V. p. 74. Aber lung, Forts. und Erganz. zu Jocher's Gelehrtenler. 2. Bb. ©. 2248. 8) Biograph. univers. a. a. D. p. 413.

<sup>4)</sup> Biograph. univers. Vol. XXI. p. 412 (Art. von Beif-

obne bag man im Stanbe gewesen mare, ihm irgend ein Geftanbniß zu entreißen. Bierauf brachte man ihn nach Trones und zwar mit folder Borficht, als wenn er ber größte Berbrecher mare. Sier murbe ihm ber Proceg gemacht, bas Tobesurtheil über ihn gefallt und Unftalten ju feiner hinrichtung getroffen. In bem Mugenblide je= boch, wo er ben Ropf icon auf ben Blod gelegt hatte, wurde ibm Gnabe angefundigt. Dan brachte ibn ins Bes fangniß gurud, wo er nach einer, febr mabricheinlichen, Ungabe lange Beit ftumm und bewußtlos blieb. Endlich erlangte er feine Freiheit wieber, jeboch unter ber Bebin= gung, fich nach Stalien zu begeben, fehrte auch erft nach Richelieu's Tobe nach Paris jurud. In Rom mar er mit bem Cardinal Magarin befannt geworben und beftarkte bie Ronigin Unna in ihrer gunftigen Unficht von bemfelben. Gein Berhaltniß ju ihm lofte fich aber bald, nachbem biefer jum Minifter erhoben worden war, weil er fich feinen Freunden abgeneigt zeigte. In ben Unruben ber Fronde bemuhte fich Jars ihn mit bem Giegel= bewahrer Chateauneuf auszufohnen. Für feine Dienfte erhielt er die Romthurei Lagny-le Ger und die Abtei St. Satur. In feinen fpatern Sahren gog er fich vom Sofe und aller Berftreuung gurud und ftarb um bas 3. 1670.

2) Gabriel, geb. am 29. 3an. 1732 ju Lyon und geft. ben 20. Mug. 1769 1) ju Glermont in Folge eines Sonnenfliche, ein bekannter und verdienter frangofifcher Mineralog. Gein Bater, ber ebenfalls Gabriel bieg, mit bem Betriebe ber Bergwerke von Sainbel und Cheffy 2) beichaftigt, wunschte fich babei von feinen Kindern fraftig unterftust zu feben. Unfange nahm Gabriel mit feinen awei altern Brubern an ber Arbeit thatigen Untheil und befubr felbft mit ihnen bie Gruben; bann fam er nach Lyon, um bas bortige große Collegium ju befuchen, bann nach Paris, wo er fich vorzuglich mit Beichnen, Dathes matif und Chemie beschäftigte. 3mei Sahre fpater murbe er in die Bretagne nach Poulamen geschickt, um bie bor-tigen Bleigruben ju untersuchen; die von ihm bei biefer Belegenheit in Planen und Abhandlungen bewiefene Befchidlichfeit und Renntnig veranlagte fpater einen abnlichen Muftrag rudfichtlich ber Bergmerte gu Pontpean in berfels ben Proving. Much die Steinfohlengruben gu Unjou, Die Gruben von Ste. Marie aur mines und Giromagny im Elfaß murben von ihm befichtigt. Rachbem er fich wies ber einige Beit in Paris aufgehalten batte, unternahm er im Auftrage eine Reife ins Ausland, beren nachfter 3med war, ben bortigen Bergbau naber fennen gu lernen. Go tam er nach Sachien, Bohmen, Dfterreich, Ungern, Eprol, Rarnthen und Steiermart. Die Resultate feiner Beobachtungen und Erfahrungen auf Diefen Reifen legte er ber toniglichen Mabemie ber Wiffenschaften gu Paris in meh= ren Memoiren vor, murbe im Jahre 1761 jum Corres fpondenten berfelben ernannt und balb nachher jum Dit= gliebe bei ber Utademie ber fconen Biffenschaften und Runfte ju Lyon. Die Berte, an welchen feine Familie

Untheil hatte, ju Gainbel und Cheffp, verlor er bei feinen Urbeiten fur ben Staat nicht aus ben Mugen; legte 3. B. bei benfelben einen großen Dfen jum Reinigen bes Rupfers und einen Rupferhammer an und brachte ben Ertrag von Cheffy ungleich bober, als er bisber gewesen war. Die Untersuchung ber Roblengruben in ber Franche Comte nahm ihm ein Sahr binweg; nach Bollenbung berfelben mußte er in England bie Bergmerte befeben. Muffer an= bern intereffanten Bemerfungen, welche er auf biefen Reffen fammelte, lernte er auch bas Berfahren fennen, wie man die Mennige gewinnt und machte es in Franfreich befannt. Die londoner Utabemie ber Runfte mabite ibn bei feiner Unwefenheit in England ju ihrem Mitgliebe. Das frangofifche Minifterium beauftragte ibn bierauf mit einer Reife nach bem Morben fur abnliche Zwede, wie bei ben bisherigen Genbungen beffelben; fein Bruber, eben: falls Metallurg, begleitete ibn. Die Reife ging über Gola land und Sanover nach bem Barge, mo bie beiben Bruber vier Monate lang verweilten, nach ber Grafichaft Mansfeld und Sachsen, über Samburg und Ropenhagen nach Mormegen, besonders ju ben Gilberbergmerten von Rongsberg und nach Schweden. Bereichert mit vielen fconen Renntniffen tamen fie in ihr Baterland gurud, machten bas Gefebene, foweit es nuglich werben fonnte, in Abhandlungen befannt und bewirften bie Berpflangung mancher wichtigen in ber Frembe gemachten Berbefferung bes Bergbaues nach Frankreich, welches bamals in biefen Studen auffallend gurudgeblieben mar und einer tuchtisgen Rachhilfe gar fehr bedurfte. Gabriel Jars murbe nach feiner Rudfunft, im 3. 1768 Mitglieb ber Ufabe: mie ber Biffenschaften ju Paris und zwar fur Chemie. Im folgenben Jahre murbe er beauftragt, Die Manufactu= ren von Berri, bon Bourbonnais und in ber Muvergne ju befichtigen, und hatte bei biefer Belegenheit eine Ercurfion ju Pferbe zu machen, wobei ibn ber Sonnenftich Giner von feinen Brubern, ber Benoffe feiner leb= ten Reifen und Theilnehmer an feinen Arbeiten, machte offentlich bekannt, mas er Ungebrucktes binterlaffen batte. und war allerdings baju am beften befähigt. In bemfel ben Rache aller Beachtung werth, mar biefer von ber Ufabemie jum Correspondenten ernannt, mußte in ber ffurmifchen Beit ber Revolution bie Begend von Lyon perlaffen, fluchtete fich nach Paris und murbe gum Generals infrector ber Bergwerte ernannt, wodurch er ber ibm brohenden Gefahr gludlich entging. Spater ging biefer jun= gere Jare in feine Beimath gurud und ftarb bafelbft im 3. 1796. Die Reife feines Brubers ebirte er unter bem Zitel: Voyages métallurgiques, ou Recherches et observations sur les mines et forges de fer, la fabrication de l'acier, celle du fer-blanc, et plusieurs mines de charbon de terre, faites depuis l'année 1757 jusques et compris 1769 en Allemagne, Suède, Norvège, Angleterre et Écosse; suivies d'un Mémoire sur la circulation de l'air dans les mines et d'une Notice de la jurisprudence des mines de charbon dans le pays de Liège, la province de Limbourg et le pays de Namur (Lyon 1774-1781. 3 Voll. in 4., mit Abbilbungen; auch ins Teutsche überfett). Dan

<sup>1)</sup> So bie Biographie univers, Vol. XXI. p. 415; Abestung bagegen (Fortf. und Ergang. ju Jöcher's Gelehrtenler. 2. Bb. S. 2249, 2250, hat 1768. 2) Abelung a. a. D. schreiet Cheissey.

wurde sich sehr irren, wenn man eine eigentliche Reisebesschweibung in diesem Werke suchen wollte; es ist vielmehr eine Sammlung von Abhandlungen über die Bergwerke, welche J. zu sehen Gelegenheit gehabt hatte. Er besschreibt sie recht genau, erzählt ihre Geschichte, schilbert die in ihnen herrschende Ordnung, sowie die Art und Weise ihrer Berwaltung, verzeichnet die Gegenstände, für welche sie betrieben werden, meldet ihren Ertrag zc. Noch bei seinen Ledzeiten wurde von ihm Vieles in die Schriften ber variser Akademie ausgenommen 3).

JARSATH. Mach Ptolemaus eine Stadt in Maus retania Cafariensis in Ufrika, nabe bem Flusse Sisar, ofts lich von Salda. Bergl. Moller im Bergl. Worterb.

(S. Ch. Schirlitz.)

Jarske (Geogr.), f. Arsk.

JARUC (שֹׁרֶבֵי)\*), Ben Arblan, turkemanischer Emir in Saleb, ein Mann von großem Ansehen, von bem eine Horbe Turkmanen sich die Jarukidischen nennen. Sie leis fleten bem Salah : ed = bin und Nur : ed : bin große Dienste gegen die Franken, und Mursebibin ließ felbst ben Jaruc nach bem neubefestigten Moful mit feinen Scharen von Saleb tommen, um es gegen bie Chriften ju ichugen \*\*). Baruc felbst mar von bober Gestalt und furchtbarem Unfeben, hatte feinen Bohnfit außerhalb Saleb auf ber Seite nach Mecca bin am Ufer bes Fluffes Coweic auf einem bedeutend hohen Sugel. Dort wohnten auch feine Leute und Unhanger in vielen und weitlaufigen Gebauben, bie jusammen einer Stadt nicht unahnlich faben. Noch ju Ibn Challetan's Beiten maren fie in bewohnbarem und bes wohntem Buftande, und die Einwohner Salebs begaben fich in ber Frublingszeit babin, um fich im Grunen und am Ufer bes Coweic zu ergeben, bas als bochft beiter und zur Befelligkeit einladend geschildert und von Dichtern besungen wird. Jariic, von bem auch Beba:ed:bin in ber Vita Saladini und Abulf. III, 626 fpricht, ftarb im 3 564 **(1168**—69). (Gustav Flügel.)

JARUCO, einer ber 14 Districte (Partidos), in welche bie spanisch-westindische Insel Cuba eingetheilt wird, nach einer Bahlung vom I. 1820 mit 30,059 Einw. (12,878 freien Personen und 17,181 Stlaven) und einer gleichnamigen Billa. (R.)

Jaru dsangbotschu (Geogr.), s. unt. Dihong.

JARZETIIA. Eine Stadt an der Bestäuste Lisbuens, welche Prolemaus im achten Buche seiner Geograsphie nach dem Flusse Massa ansührt. Da er den Flust Daras darauf folgen läßt, so lag die Stadt zwischen beisden Flussen so, daß jener der nördlichere, dieser der südslichere war.

(S. Ch. Schirlitz.)

Jasch (Geogr.), f. Jassy. Jaschau (Geogr.), f. Jászó.

JASENA, auch JASENEG, ein weitlaufiges, ju bem mit Chlum-Binowis und Hobetschin vereinigten Guste Retelischt gehöriges Dorf im toniggrager Kreise Bobs

mens, zwei Stunden oftnordostlich von dem Hauptorte bei Gutes Smirig entfernt, mit 141 Hausern, 1062 czechischen Einwohnern, einer katholischen Pfarre, welche zwai jaromirer Vicariatsdistricte des königgräßer Bisthums gehört, unter landessürstlichem Patronate steht und (1831) 2061 Seelen in ihrem Sprengel zählte, einer katholischen Kirche zum heil. Georg, einer Schule und einem Bintelbause. Die Kirche hatte schon im S. 1384 ihren eigen Pfarrer.

JASENITZ, Dorf im randower= Kreise des kongierungsbezirks Stettin der preußischen Provinz Pommen mit 460 Einwohnern. Es ist der Sitz des gleichnamign königlichen Amtes, wozu 13 Dorfer, sunf Borwerke wagehören. Bor der Reformation war Jaseniz eine mit Wagustinermonchen (oder Mönchen vom Orden St. Victoria Parisiensis) besetzte Abtei, welche sich während der Kogierung Herzogs Barnim I. hier niedergelassen hatta. Das jetzige Amthaus war das ehemalige Klostergebande.

( A laehn.)

Jaser (bibl. Geogr.), f. Jaëser.

JASERAN ist ber bei Joh. Baubin (XL. c. 23) vortommende Name bes Kaiserpilzes (Agaricus eaexreus, Kaiserling, herrenschwamm). (Zenker.)

Jasgu (Geogr.), f. Simoodsuke.

JASI. Nach Plinius, ber in ber H. N. III, 28 ein sehr vollständiges Berzeichnis ber pannonischen Bolke schaften liefert, saßen die Jasi mit den Serretes, Sempilli und Andizetes an dem Flusgebiete des Dravus (j. Drant. Bei Ptolemaus, welcher die Anzahl der pannonischen Bolkerschaften um die Halfte verringert, kommen die Jasi der aber Jassii nennt, etwas nordöstlicher zu wohnen, in die Nahe des Plattensees. (S. Ch. Schirlutz.)

Jasiden, f. Jesidi.

JASIN, ein berühmter Tausenbkunftler seiner Beit in Agypten, baber Simijai, ber in ber Runft Simia, be ist Phantasmagorie, Berständige genannt, beffen Ruf seife ausgezeichnete Manner neugierig auf bie Bekanntichaft mit ihm machte. Go bekennt Abdollatif (ed. de Sacy p. 538) grabezu, bag er eine ber Urfachen feiner Reifen nach Agypten gewesen sei. Allein er bemerkte in ihm sehr bald ben Betruger, ber burch Lugen und allerlei Tafchenfpielers funfte mit ber glaubigen Welt fein Rurgweil trieb. Geis ne Belfershelfer ruhmten von ihm die wundersamften Dim ge, wie, bag er nach feinem Billen Belbftude unter be liebigem Geprage und in beliebiger Menge erfcheinen leb fen, bag er fich ein Belt aus Milmaffer verfertigen und barin wohnen tonne, mabrent feine Gefahrten fich a bemselben befanden. Dennoch befand er fich in schlechte Bustande und starb wahrscheinlich im 6. Jahrh. (Gustav Flügel)

Jasinus, Bischof von Speier, s. Jessius.
Jasiolda (Jaszolda), s. Oginskyscher Kanal s.
b. Art. Oginsky.

JASION, Taσlwv (Hom. Od. V, 125), ober kaios (Hes. Theog. 962), abgeleitet von lάσθαι δα θέναι δ έστιν έπαφιέναι τὰ σπέρματα (Schol. ad Hell. l. Lobeck. Aglaoph. Tom. I. p. 49), Liebing ka Demeter, mit welchem sie Plutos erzeugte.

<sup>8)</sup> Biographie univers. und Abetung a. a. D., Hist. de l'Académie de Paris vom S. 1769; de Fetler, Dictionnaire historique Vol. V. p. 74.

<sup>\*) 1</sup>bn Challekan n. 797. \*\*) Hist. des Hons II, 166.

In ibr bie fretische Localfage (f. b. Urt. Demeter). find ehrwurdige Erinnerungen aus einer Beit, ber bie Segnungen bes Uderbaues noch etwas Deues waren, nies bergelegt, und bie, wie in wenigen Gagen, mit ben man: nichfachften hiftorifchen und localen Beziehungen verwebt. Die Gagen von Demeter's Lieblingen fuhren in Die Bei= ten und ganber, wo ber Getreidebau eingeführt murbe, und weil man biefe, wie jene, nicht mehr genau fannte, nannte man die Lander, welche ben Uderbau und ben ba= mit verbundenen Unbau feit Menschengebenten guließen, machte ben Uderbau baselbft von ben altesten Beiten ber einheimisch, Demeter gur aderbauenben Gottin und ihre Lieblinge ju ben erften Stiftern beffelben in ihren Gauen, beimischen Beroen, benen man Berehrung weihte. Rach Befiobos (1. 1.) und ben Scholien (Eustath. ad Hom. 1. 1. p. 1528) konnte es scheinen, besonders in Ubereinsstimmung mit Dioboros (V, 77), welcher Demeter von Kreta nach Uttika kommen lagt, als mare Kreta Jasion's Beimath, ber Urfit feiner Berehrung, b. h. bas Land, in welchem am Frühesten Getreibe gebaut wurde. Doch spricht ber Mythos auch von Eleusis und Arkabien, als ben erften Getreibelanbern und berührt bas jum Unbau, mit Musnahme weniger Thalflachen, ungunftige Rreta fel= ten. - Bie ift nun bie Localfage von Jafion, welcher mit Demeter auf Rreta Plutos, ben Betreibereichthum er= zeugte, zu nehmen? Sasion gehort weber Kreta allein, noch ursprunglich an. Er ift ein Gott ber Pelasger und Arkabien sein Beimathstand. Fruh brang bie Sage von ihm in mehre Lanber, ber Aderbau verbreitete sich fruh und fcnell, und er marb in ihnen beimifch; benn alle Fas ben ber Cage von ibm knupfen fich in Urfabien. Safion wird ein Cohn bes Beus und ber Eleftra, einer Tochter bes Utlas, ein Bruber bes Darbanos. Beibe verfest Apollobor (III, 10. Strab. VIII. p. 532) nach Urfabien. Darbanos und Jasion gehen nach Samothrake und von ba nach Troas, d. h. sie bringen ben Getreidebau (Demeterverehrung) nach Samothrake und Kleinasien. Hier, in Samothrake, wird Jasion vom Blitz erschlagen, weil er gegen ein Bild der Göttin gefrevelt (Apollod, III, 12, Nonn. Dionysiac. XLVIII, 677. Lobeck. Agloaph. Tom. II. p. 1222, 1275). Gin Bufat, welchen bie eleufifche Doftit ertlart. Sier tommt Jafion auf ber Soch= geit ber Sarmonia mit Demeter in nabere Berbindung, fie gewinnt ihn lieb. homeros befingt ihn und hefiobos beutet ihn handgreiflich und tragt ihn auf Rreta uber. Er wird Sohn bes Minos und ber Phronima (Sehol. Theocrit. III, 50). Nicht fruher als zu Minos' Zeit, wo Artabien auf Kreta Ginfluß hatte, verehrte man 3a= fion auf Rreta, urfprunglich als Raturgott, fpater als Ibaos Daftylos, b. b. in die bobere famothratifche Lebre aufgenommen. - Triptolemos, ebenfalls Demeter's Lieb= ling, gehort bem attifcheleufinifden Mythos, ber Rubm feines Damens ftellt alle Unbern, auch Jafon, in Schats ten. Die meiften Gegenben Griechenlands verehren ibn

als ben ersten Getreibespender. (Schincke.)

JASIONE L., eine zur Familie ber Campanulaceen
(Pentandria Monogynia L.) gehörige Pflanzengattung,
beren Namen man von dor, Beilchen, und sids für Jeds,

Z. Gneutl. d. B. u. K. Zweite Section. XIV.

Bott, ableitet, alfo Gottes = ober Jupitersveilchen, wess megen fie auch von Dalechamp flos Jovis, Jupitersblu-me, genannt wird (Böhmer. lex. rei herb. 1820. p. 110). 216 Battungscharafter ift anzugeben: Sulle vieltheilig; Relch funfgabnig; Blumenfrone rabformig mit linienformigen Abschnitten; Antheren gusammenhangenb; Marbe feulenformig; Rapfel fast zweifacherig, vielfamig, an ber Spige flaffend; Blutheftod bufchelformig, topfar= tig. In Teutschland gibt es zwei Urten mit einigen Ba= rietaten; außerdem find noch im fudlichen Spanien und in ber Levante ein Paar Arten, welche wir jest naber betrachten wollen.

1) J. montana L. Schaf: Scabiofe, mit linien= langettformigen, am Grunde fcmalern , raubhaarigen, mel-lenformig-traufen Blattern. Abbilbungen finden fich in Engl. Bot. 882; Flora Dan. 319. Schfubr, Sanbb. t. 266. Sturm. Flora D. I, 9. 216 Synonym gehort bierher J. undulata Lam. Unter ben Barietaten verbies nen bervorgehoben ju merben: a) maritima, febr graus gottig, niederliegend, fast einfach; Blatter furg, außere Sullblattchen stumpf, Reiche raubhaarig. — B) caespitosa, glatter, weniger raubhaarig, rofenformig. Man trifft fie in Sandgegenden, bie maritima am Meeresufer und bie caespitosa in Balbern auf Rafenplagen. Die Bluthen find blau ober felten weiß. 218 Schaffutter nuts

2) J. perennis Lam., ftraff, fast einfach, mit li-nienformigen, flachen, stumpfen Blattern. Abbildungen bei Lam. illustr. t. 724. Botan. Mag. 2198. Botan. Reg. 505. Botan. Cab. 923. Synonym ift J. mont. B perennis L. Much foll nach Sprengel (syst. I, 809) mahrscheinlich auch J. corymbosa Poir. eine Barietat von J. montana fein. Ubrigens fommt J. perennis befonbers in fublichen Gegenben vor, namentlich in ber Muvergne, Spanien.

3) J. foliosa Cav., Stengel auffteigend beblattert; Blatter langlich, linienformig, gang glatt, Burgelblatter gefägt, Stengelblatter gangrandig, endständige, festsigende Bluthenkopfchen, Wurzel bid, spindelformig. Abbildung. bei Cavan. Icon. II. t. 148. f. 1. In Spanien (auf ben Gipfeln bes Grospiba und Ibubefa).

4) J. supina Sieb. , Stengel friechend, weitschweis fig, Blatter fpathelformig, fast geterbt, Bluthentopfchen enbffanbig, Blumenblatter eiformig geferbt, von gleicher Lange mit ben Blumen. Bon Gieber mahrscheinlich in Rleinafien entbedt. (Zenker.)

JASIONIADES Hübner. (Insecta). Eine aus Papilio gefonderte Schmetterlingsgattung, nur burch bie maßig langen, ziemlich furz geschwanzten Sinterflugel da= rafterifirt. Bubner rechnet gu berfelben bie Urten Papilio Alexanor, Turnus, Machaon und Xuthus. (D. Thon.)

Jasios (Mythol.), f. Jasion. JASIS wird Jafion's Tochter, Atalante, genannt (Propert. I, 1, 10). S. b. Art. Ionides. (Schincke.)
JASIUS SINUS, ein tief ins Land eingehender Meerbusen Kariens, wird baburch gebildet, daß nordlich bie Kuste unterhalb Mitet und sublich die Halbinsel, auf

welcher Salitarnoffos und Myndos liegen, weit ins Deer vortreten. In der Spige biefes Bufens lag an einer Einbucht auf einer Felfeninsel Die Stadt Jasus, von Stras bon Jaffos (Iuovos) genannt, eine Colonie ber Argiver, von gehn Stabien Umfang, mit einem Safen, und nahrte fich vorzüglich von ber bier fischreichen Gee. Die Rord. feite ber Felfeninsel ift unzuganglich; auf bem Gipfel berfelben stand mahrscheinlich bie Afropolis, wenigstens ift noch jest berfelbe befeftigt. In bem gufe bes Berges und an den Abhangen fanden die Saufer, mit einer farten Mauer umgeben, die aber jest nur Ruinen umschließt, bie von armen Griechen bewohnt werben. In bem Berge find noch Überrefte eines Theaters, bas in der Fronte 60 Ruf halt. Die Jufel ift jest mit bem Seftlande burch einen Ifthmus verbunden, bei dem die Untergewolbe eis nes alten großen Gebaubes noch fteben. Die Einbucht, an der fruber Jasus lag, ist jest ausgefüllt und in eine Ebene verwandelt. Die Stadt Jasus heißt jest Affyn-Ralefi. In berfelben Ginbucht mehr fubweftlich nicht weit bavon lag bie Stadt Bargylia, von ber fich aber feine Spuren mehr finden, weil bie Einbuchten fich in Ebenen verwandelt haben und mahrscheinlich die Trummer diefer Stadt mit bem erhohten Erbboben bedect find. Bon dieser Stadt wurde ber jafische Busen auch ber Bargylische genannt. (Strab. XIV. Plin. V, 29. Stephan. luooog. Chanbler's Reife. 54. Cap.)

(Pet. Friedr. Kaungiesser.)

JASK, 1) eine Stadt im Districte Moghistan ber perfischen Landschaft Kerman, unter 25° 48' ber Br. und 75° 24' ber L.; sie ist befestigt und liegt an einem Meerbusen, in bessen Suben sich bas Cap Jask erhebt, hat ein Schloß, auch einen kleinen Hafen und treibt etzwas Handel. 2) Name eines Borgebirges, in welches bas am persischen Golf sich ausbreitende Stufenland ber Proving Kerman ausläuft. (R.)

JASLO. Eine Rreisstadt bes Konigreichs Galigien, in schoner, gut bebauter, offener Gegend, am linken Ufer ber Jafielfa, über welchen Fluß eine 27 Rlaftern lange Jochbrude führt, unfern von der Ginmunbung berfelben und ber Ropa in die Wistota, welche vor ber Stadt von einer 50 Rlaftern langen Brude überfett wird, an ber fogenannten Karpathenftraße gelegen, bie bier bie aus Ungern über Dutla nach Pilsno führende Communications: straße durchschneidet, 77 Meilen von Wien, 91 Meilen und 300 Klaftern von Neu-Sandec und 87 Meilen von Sanot entfernt, ber Sig bes Kreisamtes bes jafloer Kreis fes, Die Station eines Straffenbaucommiffariats, eines t. t. Jubicial : Grengtammerere und eines gerichtlichen gands meffers bes tarzower landrechtlichen Bezirkes, mit 263 Baufern, 1550 Einwohnern, worunter fich funf Juben befinden, und welche nur die gewohnlichften Gewerbe betreiben, einer eignen tatholischen Pfarre, welche gum przempster katholischen Bisthume bes lateinischen Ritus gebort, unter landesfürstlichem Patronate fleht, von brei Prieftern versehen wird und in ihrem Pfarrbegirte, zu wels chem außer ber Stadt noch 21 Dorfer geboren (nach bem Dibcefan : Schematismus fur bas Jahr 1834) 6043 Kaboliten, 6 Afatholiten und 150 Juden zählt, einer katho-

lifchen Rirche, einer Rreishaupt= und einer Dabchenfchal ben Ruinen bes Schloffes Obrzifon, welche in Beitin bung mit ben von ihrem Befiger burch fchone Anlagn verzierten Felfenklippen von Ulaftowice, bie fich am me ten Ufer ber Jafielta ber Stadt gegenüber erheben, eine berrliche Luftpartie gewähren, einem Poftamte und Ste tion, welche nach vier Seiten bin Pferbe wechseit mit Rrofno (in einer Entfernung von 31 Meilen und 200 Rlaftern), Gorlice (4 Meilen und 300 Klaftern), Dale (31 Meilen und 400 Klaftern) und Pilono (42 Rain umb 140 Rlaftern entfernt), und feche umbebeutenba Sahrmarften. Nachbem bie Biflota unterhalb biefe Stadtchens bie Safielta und Roppa aufgenommen bet erlangt fie eine Breite von 35 Klaftern, bei einer Tick von zwei bis brei Schuhen, und fann, jeboch nur bei Die telwaffern, von hier an auch schon beschifft werben. In ben burch biefe Stabt führenben Strafen, befonbers aber auf der ungrischen Communicationeftraße, wird ein fc lebhafter Bertehr getrieben, es werben befonbers begrab ler (totaper) Beine, Gifen, geborrtes Doft und besonders Ballnuffe aus Ungern eingeführt. Der Bein wird iber Jaflo, Pilfno und Tarnow nach Polen, Schleffen und Preußen verführt, und auch in allen Stabten Galicies abgefest. Die Umgebung ber Stadt ift febr reizenb. Ba ben meiften erhöhten Punkten ber Stadt erblickt man bie fernen neumarter Rarpathen und bie romantifche Gebing gegend bes linken Biflotaufers. hier ift auch eine fowe felhaltige Quelle, und in der Umgegend find viele Pinte Es wird von biefer Stadt ein tatholifches Detanet bes lateinischen Ritus benannt, welches jum Bisthume Przempl bes lateinischen Ritus gehört, 14 Pfarreien, eine Localfople nei und 19 Priefter jahlt. In biefer Stadt burfen fich teine Juben anfaffig machen, baber biefe außer einem einzign judischen Fleischhandler blos von Christen bewohnt ift.

(G. F. Schreiner.) JASLOER KREIS ift einer ber 19 Kreise bes Si nigreichs Galigien; er liegt im fublichen Theile bes &m bes, grengt im Rorben mit bem tarnower, im Rorbeften mit bem rhefhower, im Often mit bem faroter Rreife, im Suben an die saroser (fpr. scharoscher) Gespanschaft Um gerns und im Beften an ben fandecer Rreis, und umfast nach ben neuesten amtlichen Ermittelungen einen Richen raum von 51 ofter. ober 53 geogr. Deilen. Die genge Dberflache beffelben ift von Gebirgen bebeckt, bie gegen bie ungrifche Grenze fich immer mehr, theilweife bis ju Sohe bes hochgebirges, erheben, bagegen norbwatt a Bobe immer mehr abnehmen, reich bewalbet und reichich bewaffert find. Die im fublichen Theile bes Rreifes all gemein vortommenbe Gebirgsart ift ber Rarpathenfand ftein mit untergeordneten Kallsteinlagern; ber norbonide Theil bagegen gehort ichon zur Alluvial= und Ditwialism mation. Der Boben ift im Sanzen, vorzüglich im fie lichen Theile, fleinig, theilweise auch fanbig, befonbert bi Sorlice, Brzoftet und mehren anbern Orten, meift Eda und Thon, nicht felten sumpfig und überhaupt mage. Der fruchtbringende Boben nimmt 471,016 n. b. 36 ein. Die Bauptfluffe bes Rreifes find: a) bie Bi flota, welcher bier an ber ungrifden Grenze, im Im

pathengebirge bei bem Dorfe Ciehany entspringt, ben Rreis feiner gangen Breite nach bon Guben nach Rorben burch= ftromt und burch ben tarnomer Rreis ber Beichfel gufließt. Im jafloer Rreife wird er burch bie im Rreife entsprin= gende Ropa, burch ben Guebi, Die Jafielfa und viele anbere fleine Bemaffer verftartt; berührt ober befpult bas Gebiet ber Stabte Dfiel, Jaflo und Brzoftet, ber Martte Bmygrob, Debowger und Kolaczyce und 29 Ortichaften, beren Grunde er burch feine Uberichmemmungen bebeutenben Bermuftungen ausfett. Er wird bei maßigem Bafferftanbe von ber Ginmunbung ber Safielta an befahren. b) ber Biflot, welcher aus dem farofer Rreife berüber Pommt, ben oftlichen Theil Diefes Rreifes bemaffert, bier burch viele fleinere Bache, unter benen bie Brzogowa und Die Lubatowka bie bedeutenbften find, verstartt, noch im faroker Rreife flogbar wird, bie Stadt Krofno, bie Martte Fruftod, Strufgow und Czubec und 29 Dorfer bemaffert, und burch ben rgefgower Rreis feinen Lauf nach bem Ganfluffe fortfett. Un Moraften ift eben fein Mangel, boch find fie bier nirgends von einer großern Musbehnung. Teiche find bei Bandy, Tarnowiec, Czermna, Swieczany und mehren andern Orten. Much mehre Mineralquellen befitt ber Kreis, fo &. B. foll in Barnowa eine Galgquelle fein; unbenutte Schwefelwaffer gibt es in Pilgrim= ka, Bapienne, Piczynsk, Samoklesti, Potok und Dem-borfann, selbst bei Jasto findet sich eine schwefelhaltige Duelle und zu Bpfzwa ein guter Sauerling. Das Ali-ma ist im sublichen Theile des Kreises rauh, nur ber nordliche, tiefer gelegene Theil erfreut fich einer gemaßige tern Temperatur. Der Nieberfchlag aus ber Utmofphare ift im gangen Kreife bebeutenb, am ftartften im Guben. Mus bem Thierreiche befigt ber Kreis Pferbe, Sornvieb, Schafe und Borftenvieh in großer Menge, und auch an Febervieh ift kein Mangel, ob es fich gleich nicht befon-bers auszeichnet. Zahlreich ift auch bas Wild, und nicht ohne Belang find Bienen, Fische und Krebse. Der Flachenraum ber Uder, Biefen, Garten und Beiben beträgt nach amtlichen Ungaben 377,433 und jener ber Balbun= gen 93,583 n. d. Soche. Der Geldwerth wurde amtlich im 3. 1830 auf 2,324,184; 1831: 4,310,029; 1832: 3,069,556; 1833: 2,515,296 und im Jahre 1834 auf 2,767,630 Fl. in Conv. DR. angeschlagen. Unter ben Ror= nergattungen ift bas Beibeforn, unter ben Baftpflangen ber Flachs von größerer Bichtigfeit, und überhaupt, ba fie nebft bem Buchweigen bie Sauptnahrung bes ganbmannes ausmachen, noch immer im Bunehmen begriffen. Unter ben Producten bes Mineralreichs fpielt nur bas Gifen eine wichtigere Rolle.

Die Conscriptionslisten lieferten für bas Jahr 1830: 234,856 (113,428 mannliche 121,428 weibliche); 1832: 222,173 (106,092 mannliche und 116,081 weibliche) und 1834: 231,664 (110,711 mannliche und 120,953 weibsliche) Seelen; es kommen somit in dem letztern Jahre 4542 Seelen auf eine Meile, und es nimmt der jastoer Kreis in hinsicht auf relative Volksmenge unter allen Kreisen, Comitaten, Districten und Delegationen der östersteichischen Monarchie, unter den am dichtesten bevölkerten Ebeilen des Kaiserstaates den 32. Plat ein. In hinsicht

auf die Bewegung der Bevölkerung ergaben sich folgende Abatsachen: Trauungen batten im J. 1830: 2245; 1831: 1583; 1832: 3308; 1833: 2527 und 1834: 2614 statt. Geboren wurden

Geboren murben im 3. 1830: 5406 Knaben 5174 Dabden **— — 1831: 4082** 3754 - - 1832: 4088 3987 - - 1833: 6181 5972 - - 1834: 5522 5349 barunter maren 9834 eheliche im 3. 1830: 746 unebeliche Geburten - - 1831: 7204 542 **- - 1832**: 7670 405 - - 1833: 11,236 917 **- - 1834:** 9855 1016 Mugerbem ergaben fich noch im Jahre 1830: 39; 1831: 24; 1832: 18; 1833: 46, unb 1834: 53 tobte Gebur-Der Sterbefalle ergaben fich burch verschiebene Rrantheis ten im 3. 1830: 7128 gewaltfam 81 G. - - 1831: 15,616 142 -- - 1832: 7600 59 -- - 1833: 6898 65 -- - 1834: 6810 69 und barunter maren im 3. 1830: 3539 Manner 3670 Beiber 7656 - - 1831: 8102 -3945 - - 1832: 3714 -- 1833: 3416 2547

- 1834: 3457 3422 Die Einwohner bes gebirgigen Theiles biefes Kreifes find großentheils Ruthenen (Rufgniaten), jene bes fruhern nordlichen Gebietes Polaten (Polen). Um Gorlice und in einigen anbern Gegenden biefes Kreifes findet man noch ursprunglich teutsche Benennungen einiger alter Drtfchafs ten, beren Ginwohner aber, obgleich fie noch meiftens teutsche Ramen tragen, nun gang polonifirt find. Zeuts fche find als Gemerbsleute auch in ben Stadten angefies belt, wo es auch an Juben burchaus nicht mangelt, nur bie Rreisftadt befitt bas Privilegium, bag fich bafelbft burchaus feine Juden anfaffig machen burfen. Es gibt in biefem Rreife funf Stabte, unter welchen Biecg (1834) mit 2058, Krofno mit 2155 und Jaflo mit 1550 Geelen bie polfreichften find, bie lettere hatte als Gemeinde eine Gins nahme von 4702 &l. Conv. : M., und bie Gumme ber Auslagen belief fich auf 4438 Fl., bas Paffivvermogen bestand in 498 Fl., bagegen umfaßte ihr Activvermogen 57,500 Fl. Capitalmerth ber Guter, Saufer, anbern Reas litaten und Jurisdictionen in wiener Babrung, verginsliche Staatsobligationen im Dennwerthe von 8000 Fl. und bas fonflige Activvermogen belief fich auf 12,768 Fl. in C.: M., amolf Martte, 373 Dorfer und 31,980 Saufer. Die Gultur ber Ginwohner nicht nur, fonbern auch jene bes gans bes, ift noch febr weit gurud. Die Benugung bes Balb: bobens ift im fublichen Theile burchaus vorherrichend, ber Aderbau bingegen untergeordnet. Diefer liefert in ben meiften Gegenden biefes Rreifes nur bas fechste und vierte,

felten bas achte, bagegen im Gebirge auch felbst nur bas britte und zweite Korn. Auch bier ift bas fogenannte aur Balfte Gaen, welches in bem Bertrage beftebt, vermoge beffen ber Grundbefiter fein Grundflud mit ber Bebingung überläßt, baß ber Unternehmer bie Ernte mit bem Erstern theile, in vielen Gegenben bes Kreifes ublich. Bon großer Bichtigkeit ist bas hornvieh fur bie meisten ganbstriche. Abgefeben von ber Gewinnung ber Milch, beren Genuß in manchen Gegenben bei bem baufig wiebertehrenben Mangel am Brodforne in ben Frublingsmos naten zum Unterhalte ber Familien oft bie einzige Ausbilfe gewährt, so ift bas hornvieh baufig bas einzige Bugvieh bes Unterthanen, womit er feine Birthfchaftes und Frohnfuhren macht, fich ju Lohntransporten verdingt und seinen Acer, wenngleich in ben meisten Gegenden nur nothburftig, bestellt. Die Obstcultur ift in ben untertars pathischen, ja selbst in ben Gebirgsgegenden, nicht uns bedeutend; fast jedes Bauernhaus ist in diesem Kreise mit Pflaumenbaumen umgeben, die in manchem Sahre einen großen Ertrag gemabren, beren Fruchte entweder ju Dus gelocht, ju Branntwein verwendet, ober als Wintervorrath getrodnet werben. In Unfehung bes Gewerbfleißes nimmt ber jafloer Kreis unter ben übrigen Kreifen Galis ziens einen sehr ehrenvollen Plat ein. Mit bem Spinsnen beschäftigen fich sehr viele Familien ber Lanbleute, und ebenso mit dem Weben des Flachses und Hanfes; es werben baraus zwar nur grobe, aber febr bauerhafte Leinwande und 3williche gewebt, boch find mehre Orte, wie z. B. 3mpgrod, Dembovica, Korfzpna und andere ihrer gezogenen Tifchzeuche, mittelfeinen Damafte wegen bekannt. Die Bleicherci ift in Diefem Rreife besonders ftart. Saft bas ganze Thal von Gorlice bis Ropa bilbet nur eine große Leinwandbleiche, wohin felbst aus fernen Gegenden bie Leinwand geschickt wird, weil man bem Baffer biefes Striches nachruhmt, daß es schnell und sehr schon bleichen foll. In einigen Orten wird auch etwas Tuch erzeugt, Baumwolle zu gemeinern Stoffen verarbeitet, und Delze, Dugen und Uberroce fur bie ganbleute bereitet. Aliegen= garne werden insbesondere ju Demboviec, 3wirne ju 3mp= grob gewebt und gebleicht. Glashutten bestehen ju Polasny, Bielany und Gogatow und eine Papiermuble ju Gens towa. Die Topferei ift bedeutend ju Kolaczyce und Stravfgow. Bon Krempna werben gute Mublfteine in ben Sandel gebracht. Die Fischerei beschäftigt viele Leute im Bleden Czubec, ba es im Wyflot Belfe von einer anfehnlichen Große, gute Male und Malraupen gibt, ju Rremp= na, wo große Forellen gefangen werben, und an einigen anbern Orten. Überhaupt gablte man im 3. 1832 in biefem Rreife 8 Fabriten, 1381 Polizeis und Commercials gewerbe und 56 andere befondere Befchaftigungen. Der Bandel, welcher in bemfelben Sabre 119 Sandlungen und eine große Anzahl von Speculanten und Erzeugern in Thatigteit erhielt, ift ziemlich bedeutenb. Er wird hauptsachlich mit Leinwand, von ber zu Gorlice und in ber Umgegend allein jahrlich gegen 40,000 Stude von verschiedener Qualitat erzeugt werden, und bie man nach Uns gern verführt, totaper Beinen, Dbft, Garn, Topfergesichirre, Glas und Gifen getrieben, ift meift in ben Bans

ben ber Juben und gibt zu einem lebhaften Fracht suhrwesen Anlaß, an bem besonders die Bewohner von Kroszienko, Suchodol und andern Dörfern Theil nehmen Gefördert wird der Vertried der Erzeugnisse burch mehn Straßen, von denen die Ararialstraßen (1834) 17 ifter. Meilen maßen, die andern chausseartig hergestellten Bege hingegen 16½ Meilen. Durch diesen Areis ziehen die se genannte Karpathenstraße, von Ropa die vor Miesee, die ungrische Postcommercials und Nebenstraße, welche von Barwinet die über Dutla hinaus und noch an zwei Pudeten durch diesen Kreis ziehen, und die von Dutla über Stello die Kamienica ziehende sogenannte jastoer Verdindungsstraße. Außerdem dienen dem innern Verkehre noch mehn recht gut erhaltene Kreisstraßen, unter welchen die über Vrab nach Ungern sührende die wichtigste ist.

Die politische Berwaltung besorgt bas t. t. Reik amt und unter ihm funf Magistrate (Jaflo, Biecz, Imfno, Gorlice und Kolaczyce) und 74 Dominien burch ihn Birtbichaftsamter, beren Befiter, wenn fie vom henme ober Ritterftanbe und in bie Stanbeverfammlung einge führt find, auch an ber Berathung ber Landesangelegen beiten und an ber Ausübung ber übrigen ftanbifchen Recht Theil nehmen und burch bie von ihnen aufgestellten Ju stitiare die Nerwaltung der Rechtspflege besorgen und bie Polizei in ihrem Herrschaftsgebiete handhaben. Bur Bemp fichtigung ber Strafen besteben t. t. Strafenbau-Commisse riate zu Jaflo und Dutla. In Sinficht auf ben Bef ferbau fteben bie Gemaffer biefes Rreifes unter bem Re vigations:Ingenieur, welcher zu Jaroslau im przemelte Rreife feinen Sit bat. Die Gefällsangelegenbeiten mi Staatsguter und Monopolsgeschafte leitet bie f. t. Be zirteverwaltung zu Sandec; ihr find in biefem Rreife wetergeordnet: Die mit ber t. t. Rreiscaffe vereinigte Filieb caffe, bas Grengs, Bolls und Dreißigstamt zu Barwind, bas Commercial-Bolls und Dreißigstamt zu Grab, mit bu Einnehmerftation ju Komeczna, Die Beg = und Bruden mauth = Stationen ju Gorlice, Biecz, Barwinet, Dulla 3migrob und Ulafzowice. Bur Beforberung von Reifen ben und Frachtftuden befteben bie Poffamter und Statio nen ju Barney, Dufla, Krofno, Jaflo und Gorlice; fin gemiffe privilegirte Stanbe, Perfonen und Rechtsgefchafte fteht ber Rreis unter bem t. t. Landrechte gu Lamon, bas bier an verschiebenen Orten acht gerichtliche Giterebichaber bestellt hat, und in Eriminalgerichtsangelegenheiten unter bem t. t. Criminalgerichte ju Rzefzow. Bur Beforgung ber bie nomischen Geschafte, Anweisungen zc. bes f. f. Militait bienen bie t. t. Felbkriegs-Commiffariate gu Przempst und Jaroflau (rzefzower Kreis), fowie gur Berpflegung bet Militairs bie Militair : Berpflegsmagagine gu Zarnow w Rjefjow, welches lettere einen erponirten Rechnungsfich rer zu Krosno bat und bie Monturs = Commission zu 3 roslau.

In kirchlicher hin sicht find die Ratholiken von lateinischen Ritus dem przemyster Bisthume besselben Stus, jene vom griechischen Ritus dem przemyster griechischen Bisthume zugetheilt. Das erstere zählt in diesem Kreise funf, das lettere zwei Land-Dekanate. In 3. 1834 waren 116 katholische Pfarrbezirke mit 19

Beligeistlichen vorhanden. Die Lateiner zählten überdies noch 17 Monche in vier Rlostern, namlich ein Minoriten= und Kapuziner=Convent zu Krosno, ein Bernhardinerkloster zu Dukla und ein Recollectenkloster zu Biecz. Der kastholischen Pfarrbezirke waren zwei mit zwei Geelsorgern.

Kür ben Bolksunterricht sorgen (1834) eine Kreishaupt: und eine Madchenschule zu Jasso, 42 Trivial: und 31 Wiederholungeschulen. Schulschige Kinder waren vorhanden im F. 1830: 30,076; 1831: 31,732; 1832: 28,962; 1833: 29,401 und 1834: 28,534; davon besuchten die erstern Schulen 1830: 1676; 1831: 1697; 1832: 1863; 1833: 1926 und 1834: 2170; die letztern 1830: 1185; 1831: 1618; 1832: 1453; 1833: 1755 und 1834: 1796 Schüler. Die Gesammtzahl der die Bolkschulen besuchenden Knaden belief sich im J. 1830 auf 1755; 1831: 2136; 1832: 2071; 1833: 2404 und 1834 auf 2598, sene der Mädchen im J. 1830: 1106; 1831: 1179; 1832: 1245; 1833: 1277 und 1834 auf 1368.

Un Boblthatigkeits anftalten waren in biefem Rreife im 3. 1834: 32 Berforgungshaufer vorhanden, in welchen 225 Individuen verpflegt wurden.

(G. F. Schreiner.)

Jaslowiec, f. Jazlowiec.

Jasmin (Bot.), f. Jasminum. 2) unechter ober wilber ift Philadelphus Coronarius L.

JASMÎN, Ibn (الب المهمية) Abu Muhammed Abdallah Ben Hèddschâdsch, gewöhnlich Ibn Jasmin genannt, bessen Sterbejahr und Ausenthalt uns bis jest unbekannt geblieben ist, wird als Berfasser eines Gebichts über die Algebra, oder genauer, Reduction durch Gleichung gerühmt. Unstreitig lebte er vor dem 6. Jahrb., was die Zeit der Abfassung der Commentare beweist, die einige Gelehrte, wie der Scheich und Imam Weli ed din Abu Bar'a Ahmed Ben Abdel rehim in Irak und der Scheich Schehab ed din Ahmed Ben el baun, der im I. 789 (1387) in Mecca schrieb, zu seinem Werke versassen.

(Gustav Flügel.)

JASMINEAE, eine aus ben Gattungen Jasminium L. (Mogorium Juss.) und Nyctanthes L. bestehende Bewachsfamilie, beren Charafter befonders Robert Brown in feinem Prodromus fl. novae Holl. Vol. I. ed. Esenbeck p. 376 Scharfer entwidelt. Die einzelnen Glies ber berfelben find fammtlich Bewohner warmerer Gegen= ben ober zeichnen fich burch Schonheit ber Blumen und Bohlgeruch aus. Dft erscheinen fie als windende Strauder. Die Blatter find gegenüberftehend, jufammengefest namlich, unpaarig gefiedert ober breigablig, ober auch ein-fach, wobei nicht felten ber Blattfliel mit ber Blattflache articulirt. Die Ufterblattchen feblen. Die 3witterbluthen find regelmäßig. Die Bluthenftiele achfel = oder enbffan= big, breitheilig fast breibluthig ober wiederholt, breitheilig vielbluthig. Der freie einblattrige bestimmt getheilte Relch bauert aus; ein befonderer Ring ober eine aus bem Fruchtboben hervorgebenbe Scheibe fehlt. Die hppogynifche (unter bem Stempel anfihenbe) Blumenkrone ift abfallig, prafentirtellerformig mit funf : bis achtfpaltigen gleichformigen Gamen, wobei bie Ubschnitte in ber Anos: penlage bachziegelförmig über einander liegen und zugleich gedreht sind, sodaß die Ränder abwechselnd über einander liegen. Die zwei Staubsäden werden der Blumenzöhre eingesügt und von derselben eingeschlossen. Staubsbeutel zweisächerig, mit an einander liegenden parallelen Jächern, welche mit einer Längslinie nach Innen aufklaffen. Fruchtknoten zweisächerig. Eierchen in den Fächern einzeln, aufrecht. Griffel mit zweilappiger Narbe. Die zweisächerige, zweisamige Frucht ist beerenartig oder kapselsörmig, zweitheilig. Samen aufrecht, am Grunde des Faches eingesügt; Eiweiß sehlt oder ist in geringer Quantität vorhanden. Der Embryo ist gerade und die Wurzzel unten.

Unfanglich hatte man bie Jasmineen mit ben Dlea= ceen (Oleinene) vereinigt, allein Brown zeigte, bag befonbers ihre aufrechten Gierchen, bie eimeiflosen ober mit febr wenigem Eiweiß verfebenen Samen, die bachziegelformige, nicht flappige Knospenlage und funf ober mehr Blumenabschnitte einen binlanglichen und conftanten Un= terschied begrundeten. 3war glaubte Achille Richard (Annal. des sc. 350) barthun ju tonnen, daß bie Giers den ber Sasmineen anfanglich bingen und erft fpaterbin eine aufrechte Stellung annahmen, bag Gimeiß vorbanben fei zc., allein biefe Ginwurfe fcheinen nicht ausreichend, um bie Jasmineen wieber mit ben Dleineen ju verbinden. Mußerbem ift ihre Bermanbtichaft mit Berbenaceen, nas mentlich mit Clerobenbron, bier mit ben Scrophularineen und Labialen nicht zu verfennen. Bei Brown (prodrom.) fteben fie zwischen ben Pedalinae und Oleinae, wie bei De Canbolle (Theor, ed. 2) zwischen ben Dleaceen und Strychneen.

Bei weitem ber größte Theil ber Jasmineen wird in Oftindien innerhalb ber Wendefreise getroffen, auch in Ufrita und ben naheliegenden Inseln, sowie in Neuhols land sind einige, ja selbst im sublichen Europa trifft man ein Paar Orte, welche bas bortige Klima vertragen.

(Zenker.) JASMINUM L. Jasmin, eine gur Familie ber Jasmineen geborige Pflanzengattung, welche bei Linné in ber zweiten Claffe erfter Ordnung (Diandria Monogynia) fteht. Lamard trennt fie in bie beiben genera Mogorium und Jasminum, was jebody viel ju funftlich ift, als bag es Machahmung verbiente. Bas ben Ramen anlangt, fo findet man ibn bei ben alteften Botanifern noch nicht und erft Reuere gebrauchten ibn, benfelben von lor Beilchen und doun ober laoun Geruch ableitenb. Rach ben jetigen Bestimmungen erhalt biefe Gattung folgende Merkmale: Relch funf: bis achtspaltig. Blumenfrone prafentirtellerformig, funf= bis achtfpaltig. Beere zweifopfig ober zweifacherig, inbem bas Fleifch febr eng mit ben Samen verwuchs. Samen zwei, am Grunde ber Beere befestigt, eineiflos. Embryo aufrecht. Groß: tentheils find es Straucher, welche gum Theil winben und meift in ben tropischen Dftindien getroffen werben. Dan theilt fie nach ber Ginfachheit ober Bufammenfegung ihrer Blatter in brei Gruppen.

1. Mit einfachen Blattern (n. 1-30): 1) Jasminum Sambac, Ait, (Nyctanthes Sambac, L.).

Afte fletternb raubbarig, Blatter entgegengefest, furgges ftielt, ei - bergformig jugefpitt, faft wellenformig, ermach-fen glatt, Bluthenftraußer in ben Blattwinkeln mit pfriemenformigen Relchabschnitten, Beere fugelig (Rumph. Amb. V, t. 30. Rheede H. Malab. VI t. 55, 50 und 51 mit einsachen, doppelten und gesüllten Blumen; Bot. Mag. t. 1785; Bot Reg. t. 1). In Wälbern an ben Meeresküsten Offindiens. Die weißen Blumen fallen leicht ab, werden dann röttlich und zeichnen sich durch ihren Wohlgeruch aus. In ihrem Baterlande werden sie dei Opferfesten den Gogen dargebracht, auch psiegen sie an Seden gereiht von den Frauer als Garichmuss fie an Faben gereiht, von ben Frauen ale Saaridmud getragen zu werben. Bubem bereitet man ein DI bargetragen zu werden. Zudem bereitet man ein Di daraus, was als Arzneimittel benutt wird. Bei uns trifft man den Strauch häusig als Ziergewächs. Merkwürdig ist der Umstand, daß, nach Nordurgh, die mit gefüllten Blumen versehenen Sträucher nicht klettern. — 2) I. pubescens Willd. (J. hirsutum W., J. multistorum Roth., Nyctanthes pubescens Retz, Nyctanthes hirsuta L.). Üste sehr lang, seinhaarig, Blätter gegenübersstehend, kurzgestielt, herzsörmig, ganzrandig, seinhaarig, Blüthensträußer ends und achselständig mit blattähnlichen Brategen umgeben. Kelchabschnitte pfriemensormig (Abs Bracteen umgeben, Kelchabschnitte pfriemensormig (Ab-bild. Smith exot. Bot. 2. t. 118; Bot. Mag. t. 1991; Bot. Reg. 15). In Bengalen, Nepal und China. Mit weißen, sehr wohlriechenden Blumen. — 3) J. aemulum R. Br. Blätter breit, eisormig, sast zugespist, feinbaarig, am Grunde gang unten weichhaarig, Blumen fechespaltig, Relchabschnitte pfriemenformig, langer als die Robre, Gamenhulle siebsormig. In Neuhollond. — 4) J. arborescens Roxb. (J. arboreum Rom. et S.; Nyctanrescens Roxb. (J. arboreum Rom. et S.; Nyctanthes grandistora Lour.), Blåtter gegenüberstehend oder zu breien, eiförmig glatt, Blüthen endständig, boldentraubig, dicht; Kelchabschnitte pfriemensörmig; Blumensaum zehn dis zwölftheilig, Narbe zweilappig. Ein zehn dis zwölf Kuß hoher Strauch in Berggegenden Bengalens.—5) I. elongatum Willd. (Nyctanthes elongata L. suppl.), Aste kletternd, Blätter gegenüberstehend und abwechselnd sanzettsörmig, beiderseits zottig: Dolbentraube wechfelnb langettformig, beiberfeits gottig; Dolbentraube endständig; Kelchabschnitte pfriemensormig; Blumenkrone acht die zwölstheilig mit liniensormigen Abschnitten; Narbe zweispaltig (Abbild. Berg. act. angl. 1772. t. 11). In Bengalen. — 6) J. undulatum Willd. (Nyctanthes undulata L.; N. multistora Burm.), Afte schlass, rauh-haarig; Blätter entgegenstehend, eisormig, länglich, spizig, glänzend, sast wellensormig, die fast dreiblüthigen Bluthenstiele und Rightsliese rauhhearier. Celchebschittenstiese thenftiele und Blattftiele raubhaarig; Relchabschnitte pfriemenformig, gerade; Blumenfrone feche bis achtfpaltig; Abschnitte linienformig, fpigig (Abbild, Burm. fl. ind. t. 3. f. 1). In China. — 7) J. sessilistorum Vahl.
(J. cuspidatum Rottl.), Blätter gegenüberstehend, oval
und länglich, borstensörmig zugespiet, glatt, Blüthen endständig, sestschend, Kelchabschnitte pfriemensörmig. In
Ostindien. — 8) J. tubistorum Koxb., Üste kletternd,
Blätter sestschend, eisbring-länglich, glatt; Blüthen endfländig, drei die vien kurvasstielte. flanbig, brei bis vier turgeftielte, Relchabschnitte fieben bis acht pfriemenformig, funf bis feche Dal furger als bas febr lange, fcblante Blumenrobr; Beeren eiformig.

Sm malaifchen Archipelague. — 9) J. angustifolium Willd. (J. vimineum Willd.; J. triflorum Peri, Nyctanthes angustifolia L., N. viminea Retz., N. Nyctanthes angustifolia L., N. viminea Retz, A. tristora Burm.), Afte kletternd, seinhaarig; Blatter op genüberstehend, eislanzettsormig zugespist, glatt; Bletstiel gekniet; Bluthenstraußchen ends und achselständig; Kelchabschnitte (sechs bis neun) psriemensormig (Abbik Burm. fl. ind. t. 2). In den Kustenwaldern von Erromandel. — 10) J. laurisolium Roxb. (J. angustsolium \(\beta\_s\), laurisolium Bot. Reg.), Afte kletternd, glatz Blatter gegenüberstehend, eislanzettsormig, glanzend, ist Blatter gegenüberftebend, ei : langettformig, glangend, fil breinerbig; Bluthenftiele achfel = und enbftanbig, einge ober gehäuft und fast traubig; Relchabschnitte pfriemmförmig (Abbild. Bot. Reg. 521). Auf Bergen Sitte Bengalens. — 11) J. glabrum Willd., Kite walzurund, feinhaarig; Blätter gegenüberstehend, eiförmig länglich zugespist, jüngere am Rande feinhaarig; Blüthenstille achselständig breitheilig; Blüthen festsiend; Kelchabschnitte pfriemensörmig. Auf Java. — 12) J. scandens Kahl. (Nyctanthes scandens Retz), Asse kletternd, glatt: Blütter gegenüberstehend, glatt: Blütter gegenüberstehend. ter gegenüberftebend, langlich jugefpist, faft bergformig enbftanbige Dolbentrauben gufammengeballt; Blutbenfiele breitheilig; Kelchabschnitte psriemensormig. Im subichm Bengalen. — 13) J. trinerve Vahl (J. neuminatum Pers.), Aste ganz glatt; Blätter gegenüberstehend, cijkt mig zugespitzt, dreinervig, ganz glatt; Blüthen achselständig, gestielt, zweideckblättrig, sast einzeln; Kelchabschnitte psriemensormig abgekürzt. In Java. — 14) J. stenopetalum Lindl. (J. trinerve Roxb.), Aste kletternd, gestlättet. Blätter ein langetstörmig augespitzt, dreinervig glatter glattet, Blatter ei : langettformig jugefpitt, breinervig glatt; Blumen achfel: und endständig, fast stiellos, einzeln; Acheabschnitte pfriemenformig, halb so lang als die Blumen röhre. In Wälbern bei Silhet. — 15) J. bracteatum Roxb., Uste kletternd; Blatter entgegengescht, eifernistlänglich, spielig, zottig; Blutten endständig, buschelsomig, mit Deckblättern versehen; Kelchabschnitte pfriemensförmig, Mus Erwater. — 16) I. correction Roxb. Muf Cumatra. - 16) J. coarctatum Roxb., Afte nicht fletternd; Blatter langlich fpigig, glatt; Dolbentranben endftanbig geftielt; Bluthen festfigend, breigablig, mit Ded blattern verfeben; Relch funffpaltig. Auf Bergen bei Chits tagong. — 17) J. latifolium Roxb. (J. trichotomum tagong. — 17) J. latitolium Roxb. (J. trichotomum  $\beta$ ., latifolium Roth.), Stengel kletternd; Blatter gegenüberstehend, herzsormig=langlich; Dolbentraube endstandig; Kelch weichhaarig mit pfriemensormigen Abschnitten. Auf Bergen Ostindiens (Northern Circurs). — 18) J. trichotomum Heyne, Aste glatt; Blatter gegenüberstehend elliptisch, lanzettsormig, oben glatt, unten mit einem sehr dunnen roßbraunen Filz; Dolbentraube endständig; Kelchabschnitte pfriemensormig. In Ostindien. — 19) J. montanum Roth., Blatter sast herzsormig, stumpf, glatt; Asichen, Blatt= und Blumenstiel rauchbaria; Dolbentraube Aftchen, Blatt - und Blumenftiel rauchbarig; Dolbentraule zusammengesett, endftandig; Relche fast glodenformig raubbaarig mit stumpfen langettformigen Kelchabschnitten. In Oftindien. — 20) J. simplicifolium Forst. (J. australe Pers.), Blatter langlich, glangend; Bluthen brei mb mehre enbstandig; Reich glodenformig (Abb. Bot. Mag. t. 980). Auf ben Freundschaftsinseln. — 21) J. oblogum Burm., Afte gang einfach; Blatter entgegengefet

gestielt, långlich, stachelspisig, glatt; Bluthenstiel achselsständig, einbluthig (Abbild. Burm. ind. t. 3. f. 2). In Ostindien. — 22) J. glaucum Ait. (J. ligustrisolium Lam., J. rivulare Salisb., Nyctanthes glauca L. suppl.), Afte nicht kletternd; Blatter sast gegenüberstehend, lanzettsomig, feinstachelspisig, fast lederartig; Rispen endsständig; Kelche glatt mit pfriemensörmigen Abschnitten Oshb. Salisb. rar. t. 8: Commel. pl. rar. t. 5. f. 5) (Mbb. Salisb. rar. t, 8; Commel. pl. rar. t. 5. f. 5). Um Borgebirge ber guten hoffnung. - 23) J. dichotomum Vahl, Uste nicht kletternd, glatt; Blatter gegenüberstehend eiformig, ganz glatt; Rispen endständig, zweisachtheilig; Kelchabschnitte pfriemensormig. In Guinea. — 24) J. rigidum Zenk., Stengel strauchartig, glatt, senkrecht; Uste nicht kletternd; Blatter gegenübers ftebend, eiformig, fast ftachelfpitig, gangranbig, glatt; Blumen zu brei bis feche achfel und enbstanbig; Relche abschnitte vier bis fechs linien : pfriemenformig (21bb. Zenker plantae ind. I. t. 6). In Ostinden (Nilagiri). — 25) J. myrthophyllum Zenk., Stengel strauchartig, glatt, sehr ästig, sast sperrig; Blätter gegenüberstehend, lanzettsörmig, stumpf, mit einer Stachelspike, ganzrandig, lederartig, ganz glatt; Blüthen achsel= und endständig, einzeln oder zu dreien; Kelchabschnitte vier oder sechs pfriemensömig (Abb. Zenker pl. ind. t. 7). In Ostindien (Nilagiri). — 26) J. nepalense Spr. (J. dichatomum Den.) Blätter gegenüberstehend elliptisch chotomum Don.), Blatter gegenüberftehend elliptifch, qu= gefpist, glatt, glangenb; Blutbenftiele enbffanbig, einzeln, preisat, gian, gianzeno; Sintsenpiete enolatiog, einzeln, breisatspaltig, dreibluthig; Kronenabschnitte echt liniensförmig, stumps. In Nepal. — 27) J. gracile Andrews (J. geniculatum Vent., J. volubile Jacq.), Üste kletterno, glatt; Blätter eisemig, kurz zugespitzt; Rispen end und achselskändig; Kelche glatt mit sehr kurzen pfriemensörmigen Abschnitten (Abb. Andrews reserversenderschleiben und den Schnitzen (Robertschleiben Schnitzen) pert. t. 127; Ventenat choix. t. 8; Jacquin Schönbr. t. 321. Fragm. t. 44. f. 2). Muf ber Rorfolfs Infel. -28) J. lanceolatum Ruiz. et Pav., Blatter entgegens geseht, lanzettsörmig, elliptisch, an beiden Enden zuges spitt, fast stiellos; Bluthenstiele achsels und endständig, einbluthig; Kelchabschnitte pfriemenformig; Blumenkronen fünstheilig (Ubbild. Ruiz. et Pav. fl. per. I. t. 7. f. a). In den Wästdern Peru's (Pozuzo). — 29) J. acuminatum R. Br., Blatter eiformig, jugefpist, glatt, oberes Blattflielglied frumm, brei Dal langer; Relche glodenformig mit febr furgen Babnen. In Reuholland. - 30) J. molle Dietr. (J. acuminatum R. Br., Blats ter eiformig, fpigig ober jugefpist feinharig, unten febr

weich; Bluthenstiele endständig dreitheilig; Kelchzähne sehr Eurz. In Neuholland.

II. Mit dreizähligen Blättern: a) mit entz gegengesesten B. (n. 31—44). 31) J. noctissorum Afzel, Blätter dreizählig, länglich und eisörmig zugesspigt, beiderseits glatt; Nispen endständig; Kelche sechs dis sieben, kleinzähnig. Auf Bergen der Sierra leona.—32) J. auriculatum Vahl. (J. trisoliatum Pers., Mogorium trisoliatum Lam.), Aste kletternd; Blätter einsach oder fast dreizählig, eisörmig, ausgewachsen, glatt; Rispen endständig, dicht; Kelchzähne winzig (Abb. Bot. Reg. t. 264). In verschiedenen Gegenden Indiens.—

33) J. flexile Vahl, Stengel fletternb, glatt; Blatter breizählig; Blättchen eiformig-länglich zugespist, glänzend; Traube achselständig; Kelchzähne winzig. In Ostindien. — 34) J. tortuosum Willd. (J. flexile Jacq.); Stengel windend; Üste und Blattstiele feindaarig; Blätter dreizählig; Blättchen lanzettsormig, stachelspisig, oben glatt, uns ten am Merven etwas haarig; Rifpen enbftanbig; Reiche glodenformig mit turgen, pfriemenformigen Babnen (21bb. Jacq. Schönbr. 4. t. 490), B) latifolium (J. campanulatum Link, Enum.) mit elliptifchen Blattern. Ba= terland? - 35) J. azoricum L., Afte glatt; Blattfliele kertand? — 35) J. azorieum L., Afte glatt; Blattftiele kletternd; Blåtter breizählig; Blåttchen eiförmig zugespigt, glatt; Blüttenssträußer endständig; Kelchzähne sehr kurz (Abbild. Bot. Reg. 89; Bot. Mag. 1889). Auf den Azoren. — 36) J. capense Thbg., Afte nicht kletternd, glatt; Blåtter breizählig; Blåttchen eiförmig zugespigt; Rispen endständig. Am Borgebirge der guten Hossinung. — 37) J. angulare Vahl., Äste zottig; Blåtter breizählig; Blåtten eiförmig stumpf; Blåttenssiele achselssändig, dreizblåthen eiförmig stumpf; Blåttenssiele achselssändig, dreizblåthen. Eestwikken kurz und kunnsk kannen. bluthig; Kelchzahne furz und flumpf. Um Borgebirge ber guten hoffnung. — 38) J. didymum Forst., Ufte nicht kletternb, glatt; Blatter breigablig; Blattchen endsfrandig, lanzettformig; Seitenblattchen elliptifch-lanzett= formig, fammtlich etwas borftenformig jugefpitt; Blus thenstrauschen achfel = und endstandig; Relchabne febr furg. Auf ben Societateinfeln. — 39) J. divaricatum R. Br., Blatter breigablig; Blattstele und Afte glatt; Blattchen faft eiformig, Relchzahne unbeutlich mit einer burchbohrten Samenbede. In Reuholland. - 40) J. lineare R. Br., Blatter breigablig, fast gegenüberstehend feinharig; Blattchen linienformig, spisig; Afte walzenrund; Rifpen achselstandig, breitheilig. In Neuholland. — 41) J. dispermum Wall., Ufte kletternd, glatt; Blatter breis gablig; Blattchen ei : langettformig jugefpigt, funfnervig; Dolbentrauben end : und feitenftanbig; Relchgahne pfries menformig; Beeren doppelt. In Nepal. — 42) J. paniculatum Roxb., Üste nicht steigend, glatt; Blätter gegenüberstehend breizählig; Blättchen elliptisch, länglich zugespiht, stumps, glanzend; Rispen endständig. In China. — 43) J. lanceolaria Roxb., Üste nicht kletternd; Blätter dreizählig; Blättchen lanzettsörmig; Eravendolden endständig. ftandig. In Gilbet. - 44) J. heterophyllum Wall., Ufte faft fletternb; Blatter entgegengefest und abmedfelnb einfach und breigablig; Blattchen eiformig und langlich wellenformig, oben glangend; Rifpen enbftandig ausge= breitet; Relchabschnitte langlich. In Depal. - b) mit abmedfelnoftebenben Blattern (n. 45-47). -45) J. fruticans L., Ufte nicht fletternd; Blatter ab= wechfelnb breigablig und einfach; Blattchen enbftanbig, langlich, abgestumpft; Rifpen enbftanbig, wenigbluthig; Relchabschnitte pfriemenformig (Abbild. Bot. Reg. 461). In Gud : Europa und bem nordlichen Ufrita. Die gelbe Blumenfrone ift geruchlos. - 46) J. humile L., Ufte nicht fletternd; Blatter abmedfelnd, breigablig; Endblatt= den langlich zugespitt; Rifpen enbständig; Kelchabschnitte febr furz (Abbitd. Bot. Reg. 352). Baterland? — 47) J. odoratissimum L., Afte nicht kletternd; Blatter abwechfelnd; Endbiattchen elliptifch, febr flumpf, mit einem

Spigchen; Rifpen enbftanbig; Relchabschnitte fehr turg. Muf

III. Mit gefiederten Blattern (n. 48-53). 48) J. officinale L., Ufte nicht fletternb; Blatter ge: genüberftebend gefiebert; Blattchen elliptifch jugefpist; Reld boppelt furger als bie Blumenrohre; Relchabschnitte pfriemenformig (Mbb. Bot. Mag. 31). Bild bei Cans ton (China), jest in Gubeuropa verwilbert. Die Blumen find weiß und mobiriechend. Goll Dubaim ber Bibel fein. - 49) J. grandiflorum L., Afte fpaterbin flet= ternb; Blatter entgegengefest, gefiebert; Blattchen elliptifch jugefpist; Rifpe enbstanbig; Relche vierfach, furger als bie Blumenrobre mit pfriemenformigen Abichnitten (Ubb. Bot. Reg. 91). Mus Indien. Beißt wol auch fpa= nifcher Jasmin, gleicht bem officinellen 3, bat aber gro-Bere Blumen; auch find bie brei letten Fieberblattchen vermachien. Dan gieht ihn im fublichen Europa im Freien und benutt ibn vorzüglich zur Gewinnung des Jasmin-ols. — 50) J. aureum Don., Ufte funswinklig, glatt; Blatter gegenüberftebend gefiedert; Blattchen eiformig, breis nervig, fpigig, glatt; Rifpen end = und feitenftanbig, mes nighluthig, glatt. In Nepal. — 51) J. nervosum Lour., Afte kletternb; Blatter gefiebert; Blattchen eifor= mig, breinervig; Rifpen enbftandig; Relchabschnitte pfriemenformig. In Baunen von Cochinchina. — 52) J. revolutum Sims. (J. chrysanthemum Roxb.), Ufte nicht fletternb; Blatter abmechfelnd gefiebert; Rifpen ober Dol= bentraube enbståndig; Kelchzahne febr furz (Abb. Bot. Mag. 1731; Bot. Reg. 178). In Offindien. — 53) J. pubigerum Don, Afte gewinkelt, raubhaarig; Blatter abwechfelnb gefiebert; Blattchen fieben, elliptifch ober lang= lich, fpit, beiberfeite feinhaarig; Bluthenftiele enbffanbig, einbluthig, fast bolbentraubig verlangert, feinhaarig. In Repal. (Zenker.)

JASMUND. Diefen Damen führt eine ber vielen Salbinfeln, in welche die Rufte ber Infel Rugen burch tief einbringenbe Meerbufen getrennt wirb. Jasmund bilbet bie gegen R. D. vorspringenbe Peninfula ber Infel und bangt mit berfelben burch bie fteile Bugelreihe Prora und burch einen langen und hoben, aber fcmalen Wall von Rollfteinen gufammen, ben bas prorer Bijf auf ber Geefeite begrengt. Der Boben von Jasmund ift frucht: bar und großentheils eben; allein in feinem norblichen Theile erhebt fich bie berühmte Stubbenfammer, ein Rreis beriff, bas in ben wunderbarften Gestalten gang steil in gewundenen Gaulen unter 54° 34' 12" nordl. Br. und 31 ° 20' offt. E. v. F. aus bem Meere auffteigt und in feinem Culminationspunkte, bem Konigsfluhle, nach von Sagenow's Karte ber Infel Rugen 395 par. Fuß (409 rheinl. &.) abfolute Bobe erreicht. Bon biefem fuhrt eine in bem Rreibefelfen gehauene Treppe von 600 Stufen unmittelbar an ben Deeresftrand binab. Die Fortfetung ber Stubbentammer ift mit einem großen Buchenwalbe bebedt, welcher bie Stubbenig genannt wird. Wenn bie Stubbenfammer wegen ihres boben und fieilen Auffleigens und wegen geognoftifcher Berhaltniffe ein mehr= faches Intereffe erregt, fo wird baffelbe bei ber Stubbes nib noch burch ben Umftand gefteigert, baß biefelbe ein

beiliger Sain ber alten Teutschen mar, mo in bem Berg: ober ichmargen Gee fich ber Ifis : ober Berthabienft fell noch bei ben nachgebrungenen Glamen in Unfeben erhielt Diefer Gee, ber Burgmall (Berthaburg), überhaupt bir Localitat ber Wegend, find noch gang fo wie fie Zacital vor 1800 Sahren befchrieb "); bie Berthaburg ift aber bochfte Puntt ber Infel Rugen, mit 473 par. Jui (490 rheinl.) Meereshohe und außer bem Sugetberge et ber Infel Alfen, welcher 600 guß (banifche) boch ift, mi bem 497' hoben Aborrebjerg auf Moen, gibt es in nen hoberen Puntt auf ben Infeln ber Oftfee. Gin Ap penbir von Jasmund ift die halbinfel Wittom, ein ebe nes Land mit fettem Lehmboben, an beffen norblide Spige fich bas aus einem Rreibefelfen beftebenbe Borge birge Artona (unter 54° 40' 50" nordl. Br. und 31° 6' 48" offt. g. v. g.), ber nordlichfte Puntt Tentide lands ju 167 par. Fuß Meeresbobe erhebt. Muf bem felben ftand einft bie alte Burg Artona, ber Gip bei obotritifden Sauptgottes Swantewit. Der Sauptort von Jasmund ift ber etwa 800 Ginwohner gablenbe Bleden Sagard, mit einer Mineralquelle und frart befuchten Bo beanftalten. (Klaehn.)

Jasolda (Jaszolda), f. Oginskyscher Kanal unin

bem Urtifel Oginsky.

JASOLINUS (Julius), von Golfo bi St. Guin mia in Calabrien geburtig, mar ein Schuler bes Ingrafe fias in Reapel, bem er 1570 auf bem Lebrftuble ber Unatomie und Chirurgie folgte. Er erwarb fich comfe großen Ruhm als Lehrer, wie als prattifcher Argt, wenne gleich Riolanus feine Berbienfte gu verbachtigen fuctt. Es erfchienen von ihm: Quaestiones anatomicae com Osteologia parva (1573), bie von Bolfamer bem fett nannten Collegio anatomico einverleibt murben. En Unhang biefer Schrift handelte de cordis adipe, de aqua in pericardio, de pinguedine in genere. Er untersuchte bie Galle genauer in feiner Schrift: de peris choledochis et vesica fellea (1577). Er minfcheibet zweierlei Urten Galle, eine flebrige, tide in ber Gallenblafe und eine fluffige aus ber Leber tommenbe, und ift ber Meinung, bag beibe Theile abfondern. Ferner fchrieb er noch: Dei remedii naturali, che noce nella Isola di Pithecusa, oggi detta Ischia (Neapoli 1589.4.)

JASON ist ber Name vieler Manner aus ber frishern und spatern Zeit. 1) Der alteste von allen, nach bem alle übrigen benannt zu sein scheinen, ist ein Fünfauf der Insel Lemnos, bessen von der Hoppspele erzeuge ter Sohn Euneus mit den Griechen vor Troja vieler chen Tauschhandel trieb, Hom. II. VII, 467 sqq. XXI, 40 sqq. Ebendieser Euneus besaß einen werthvolken silbernen Mischfrug, welchen sidonische Phoniker einem Thoas geschenkt hatten, Hom. II. XXIII, 741 sqq. bessen Stadt II. XIV, 230 Lemnos genannt wird. Isten bieß aber auch der Hera Liebling, der vom Letes scheffend mit der vielbesungenen Argo die gesahrvollen In

<sup>\*)</sup> In ber Germania, cap. 40. Bergt. Mengel's Geldber Teutschen I. S. 129 und v. Gagern's Rationalgeschith ber Teutschen, in ber Borrebe gum erften Banbe.

felfen zuerst gludlich burchfuhr Hom. Od. XII, 69 sqq. Diefer Jason war ichwertich von jenem Furften in Lemnos verschieben, ba es fich von einem Lemnier, ber mit fibonifchen Phonifen in Berbindung ftand, und beffen Sohn von gludlicher Schiffahrt benannt ift, am erften erwarten lagt, bag er eine Entbedungereife burch bie gu= fammenfchlagenden knanischen Felfen in ben Pontus verfuchte, und nach gludlich beftanbener Sahrt aus bem neuentbedten Lande (Ala) Felle ober Pelgmert gurudbrachte. Daß er ein Grieche mar, beutet Somer mit ben Some riden burch feine Gylbe an; fein Taufchbandel mit ben Griechen scheibet ihn vielmehr als einen Frembling aus, und vermuthlich ift fein Rame Thowr nur eine griechis iche Nebenform von Ingovis, was im N. I. Act. VII, 45. Hebr. IV, 8 gleichbebeutend ift mit bem bebraifchen ober Josua, Beiland, nachgebilbet bem weiblichen Damen Taow fur Die Gottin ber Beilfraft. Phonifen maren es ja, welche zuerft bie Infeln Lemnos, Imbros, Samos, Thafos befegten, und auch ber Uphrobite ober Uffarte Gemahl Bephaiftos nach Lemnos verpflanzten. Allein bie Griechen eigneten fich, als fie bie Phonifer aus ihrem Meere verbrangten, auch bie erfte Fahrt in ben Pontus zu, und mußten zulett auch die phonitifchen Das men einer navis longa Argo aus griechischer Sprache au beuten.

Bie Thoas jum Bater ber Sypfipple mard, fo ward bem Taowr burch Methatefis ein Bater Alowr gegeben, deffen herrichaft ju Jolfos in Theffalien Pelias an fich zu bringen fuchte, und barum bem Jafon , gleich einem Berafles, allerlei fcwere Arbeiten auflegte, beren wichtigfte bie Fahrt jum Ronige Aetes war. Diefe Dich= tung tennt icon Befiodos (Theog. 992 sqq.); wie fie aber fpater immer weiter ausgesponnen mard, als neben ben Spifern auch Lyrifer und Tragifer ben reichhaltigen Stoff berfelben verarbeiteten, lefe man im Urtitel Ur= gonoutenfahrt. Es ift bier nicht unfer 3med, alle Die vielen Sagen, welche Apollobor in ben letten 13 Ca-piteln bes ersten Buches seiner Bibliothet zusammenges tragen hat, ju wiederholen; uns genugt es, ju zeigen, wie bas fur bie Beltgeschichte wichtige Factum einer Ent= bedungsreife in ben Pontus allmalig fo entftellt murbe, baß fast fein Umftand berfelben unverandert blieb. Benn fcon aus bem Dbenangeführten mahrscheinlich wirb, bag nicht Griechen vom theffalifchen Jolfos aus, fondern fido: nifche Abkommlinge von ber Infel Lemnos aus bie Fahrt unternahmen; fo zeigt auch ein fluchtiger Blid auf bie Rarte von Pontus, bag nicht Kolchis ber Puntt mar, welchen die Argonauten erreichten. Das paphlagonische Borgebirge Karambis erftredt fich, bem taurifchen Bor= gebirge Rriumetopon ober Wibberftirn entgegen, fo weit in ben Pontus hinein, bag es berfelbe gleichfam in zwei Balften theilt. Wenn die fonft langs ber Rufte fegeln= ben Schiffer icon bei fleineren Borgebirgen, wie Deftor beim Mimas gegen Chios über (Hom. Od. III, 172), lieber der hoben Gee gufteuerten, als Gefahr liefen, von bem veranderten Binde umgefchlagen ju werden, und ba= ber bie gegenüber liegenben ganber eher entbedten und befuhren, als die hinter Borgebirgen befindlichen, wie Gis cilien lange vor Carthago's Grundung; so wurde auch die taurische Halbinsel, wie schon die Iphigenia in Tauris verrath, lange zuvor befahren, ehe Sinope's Grundung die Bahn nach Kolchis öffnete.

Da ber Ganger ber Dopffee XII, 70 bie Urgo naσιμίλουσα, bie allgepriefene nennt, von welcher jeder gern ergablen borte, fo fannte er ichon Dichtungen von ber Argonautenfahrt, und entlehnte baraus bie Data gu ben Irrfahrten bes Donffeus, obwol feine Somerifche Runbe uber bas paphlagonische Borgebirge nach Dfen binaus= reicht; benn die Salizonen ober die Meerumgurteten (Hom. 11. II, 856) find feine Chatyber, wie man aus Alpbo fcblog, fondern, wie fcon ihr Rame und bie Geburteffatte bes Gilbers andeuten, und wie noch mehr ihre Ordnung zwifchen den meerumbrauften Paphlagonen ober Eneten und Myfiern zeigt, die westlicher wohnenden Bithynier. Benngleich ber Ganger ber Obpffee allen Gegenben und Bolfern, Die er aus ber Urgonautenfahrt nach eigener Undeutung entlehnte, eine veranderte Lage gibt; fo bin-bert doch nichts, sobald man eine vermeintliche Durchfahrt vom ionischen Meere nach dem Pontus annimmt, die adische Insel der Kirke in ber Nabe ber mitternachtlichen Rimmerier (xequépioi) fur bas Land (Ala) gu halten, welches bem Mimnermus zufolge bie Argonauten befuhren, b. h. die taurische Salbinsel, gr nege nortog aneiοιτος έστεφανώται Od. X, 194 δθι τ' Hors ηριγενείης Olula nai zopol eloi, nai arrolal Hellow Od. XII, 3, fofern biefes ber außerfte Punkt war, welchen bie Urs gonauten auf ihrer offlichen Fahrt erreicht hatten. Ich will es unentschieden laffen, ob die Namen Tavoor und Kowunerwaor einen Bufammenhang haben mit ben feuers Schnaubenben Stieren, welche Safon an ben Pflug fpannte, und mit bem Bibberfelle, bas er erbeutete; nur bemerte ich, bag auch bas golbene Bließ eine fpatere Erfindung ift, da Mimnermos überhaupt nur ein Blieg fennt, wels ches Simonibes nach Afufilaus beim Scholiaften bes Apollonius IV, 1147 und bem Scholiaften bes Euripis bes Med. 5, weil es über bas Deer fam, noggvoor

Das goldene Bließ, Chrysomallus bei Hygin. Fab. 188, welches nach Eratost. Cap. 19. Hesiodos schon gekannt haben soll, ist entweder nicht das von Jason geholte, oder ihm untergeschoben, wie vielleicht der Phasis Theog. 340. Selbst Pindaros, der doch schon Aa in Kolchis liegen läßt, wie Herodot I, 2, nennt, das Bließ im vierten Pythischen Siegeshymnus ebenso wol dequa zowo Badinaddor v. 286 und dequa daungor v. 429 als xwas adydäer zovoew droden durch Sinope's und anderer milesischer Städte Gründung der Pontos Axinus zum Euxinus geworden war, liegt in der Natur der Fabel; daß aber wirklich Aa in Kolchis gelegen habe, und eine Stadt daselbst gewesen sei, läßt sich schwerlich behaupten, wenngleich Plinius sowol (H. N. VI, 4), als Stephanus ihre Lage genau bestimmen, wenigstens meldet Stephanus unter Dioscurias, daß Nikanor dort ein stüheres Aa suchte. Die weitere Fahrt nach Kolchis, die, wie aus den Bestimmungen der Tagschis

fahrten im Pontus erhellet, felbft in spatern Beiten über bie taurische Salbinsel ging, wie man von Anrene aus uber Sicilien nach Carthago fuhr, wurde ebenfo gu ter altern Sage hinzugefügt, wie bie Rudfahrt burch ben Phasis, Tanais ober Istros. Nach Sophofles in ben Stothiern und nach Andern tehrten die Argonauten auf bemfelben Bege gurud, welchen fie auf ber hinreife genommen hatten; Pindaros laßt fie aber auf bem Beim= wege nach Lemnos gelangen, wo bem homerischen Rhaspsoben zufolge II. I, 594. Od. VIII, 294 nur Sirties appiogwoot, wie spater torrhenische Pelasger Hym. in Dionys. v. 8. Herodot. V, 26 wohnten, wenn er gleich bie Argonauten auch nach Libnen kommen ließ. Bare bie Argonautenfahrt von Griechen unternommen, fo mare auch Bnjantium, welches die Sage bei Diobor IV, 49 fcon in beren Beit verfett, nicht erft 659 Sabre vor Chr. G. (Euseb. Chronic. 17 F.) nach Chalcebon's (Herodot. IV, 144) und vielleicht noch spater nach Selymbria's Scymn. Ch. 714) Grundung angelegt. (G. F. Grotefend.)

2) Jason, Berricher von Theffalien. Phera, bie Saupts fabt in Thessalia Pelasgiotis, tritt in ber Geschichte uns ter Jafon's Regierung mit nicht geringer Bebeutung bervor. Bon Jason's Abstammung und Berkunft spricht tein alter Schriftsteller. Seinen Bater nennt er bei Xenophon (Hist. gr. VI, 4, 24) einen Freund ber Latebamonier, wie fich einen Gaftfreund berfelben aus fruberer Beit. In ben Ergablungen bes Polyanus (VI, 1) von Jaion's Krieges liften wird feine Mutter und fein Bruder Meriones als febr reich geschildert. Wir seben ibn felbst zu Phera als einen an Korper und Geift traftigen Mann in ber letten Salfte des 4. Jahrh. v. Chr. zu der höchsten Macht ems porfteigen und ploglid untergeben. Als Berricher von Phera wird vor ihm Lyfopbron genannt (Diodor. XIV, 82). Zenophon entwirft (Hist. gr. VI, 1) in einer bem Polybamas in ben Mund gelegten Rebe von Jason eine Charakterschilderung, welche felbst ein psychologisches Intereffe hat, und eine Napoleonische Natur erkennen läßt. Rach ihr war Jason von startem gesundem Korperbau, als ler Beichlichkeit fremb und an Strapagen gewöhnt, in als len Waffenubungen und Kriegszügen ber Erfte. Dit Rlugheit fouf er fich ein ausgezeichnetes Beer, indem er nur bie Rraftigen und Thatigen in baffelbe aufnahm, fie burch fein Beispiel ermuthigte, je nachdem sie sich bemahr= ten, mit breis und vierfachem Golbe fie lohnte und ehrte. Den Kranken reichte er selbst die forgsamste Pflege, die Tobten bestattete er ehrenvoll. Durch ein folches aus Gin= geborenen und Diethfoldaten gebilbetes an ihm hangendes Beer unterftitt, trat er als Eroberer auf und errang bald allgemeine Bewunderung. Groß war er, fagt Kenophon (VI, 4, 28), durch feines heeres Dacht und die Babl ber Bunbesgenoffen, am größten barin, bag ihm Diemand bie Achtung verfagte. Dit einer raftlofen Thatigfeit verband er große Gemandtheit, fodaß er in Kriegeunterneh= mungen Alle an Lebendigkeit übertraf und auf der Stelle war, wo er noch nicht vermuthet wurde. Seine taktischen Renntniffe werben als bie vorzüglichsten bezeichnet; von ber feinfinnigsten Schlauheit und ber Runft Menschen für eigene 3mede zu benuten, geben bie Erzählungen aus fei-

nem Leben Beweis. Cicero nennt ibn (de Off. I, 30, 108) einen Reprasentanten ber Lift. Dreifter Muth und Scharffinn mogen feine Rebe belebt haben. Daber tonnt Isotrates (Orat. ad Phil. 50) auch fagen, bag Jason nicht sowol burch feine Thaten, als burch fuhne Reten, in benen er Ufien und ben Perfertonig ju befriegen brobt, jenen großen Namen gewonnen babe. Die Nachbarvillen bie Doloper und andere in Theffalien, in Spirus ben I tetas hatte er fich schon unterworfen, als er mit Polite mas megen einer gutlichen Übergabe ber Ctabt Phane lus verhandelte, indem er einfach barlegte, daß auf be einen Seite es nur gut fei, wenn einem einzigen bem fcer (τάγος), namlich ihm felbft, gang Theffalien unte worfen wurde, auf der andern er das, was man ihm fim willig ausliefern moge, gar leicht mit Gewalt fich zu von schaffen vermogend fei. Er theilte dem Polydamas gus artige Plane in ber Berbindung mit ben Bootern und Athenern mit, welche am Ende auch nur auf eine Unter jodung von Griechenland und Dafebonien abzielten. De lpdamas berichtete bies ben Lakebamoniern, und fprach um beren Silfe an. Diese aber entschulbigten fich bund andere Rriegenothen und schlugen ben Beiftand ab, sobat bem Polydamas nichts übrig blieb, als auf Jason's Fe berung einzugeben, ihm außer ber Burg ju Pharfale bas Land zu übergeben und ibn als Berricher über The falien anzuerkennen. Nach Diobor (XV, 60) gefchaf bie Ernennung bes Jafon jum Dberfelbherrn erft net ber Schlacht ju Leuftra. Jason bezog aus ben neuge wonnenen gandern neben bem Tribut eine große Bermet rung feines Beeres, burch welches er nun furchtbar mit. Die Thebaner fprachen ibn im Kriege gegen bie Latthe monier um Bilfe an. Obgleich in einem Rriege gegen Pholis begriffen, stellte er boch ein Bilfsheer von 1500 Mann Fugvolt und 500 Reitern (Diodor. XV, 54). Dem Epaminonbas fchidte er 2000 Golbmungen, welch aber ber große Belb als unwurbige Unterftugung gmid wies (Plutarch. Apophth. p. 193 B.). Alsbald ete mifchte er fich in ben Kriegerath und überrebete bie Bie ter und Latedamonier ju einem Baffenftillftanbe, melde durch Archidamas' Erscheinen wieder aufgehoben wurde. Co nahm Jason Theil an ber Schlacht ju Leuftre, aber all zeigend, was ein Felbherr burch Geiftesgegenwert und Schnelligkeit ausrichtet (Xenoph. VI, 4, 21). Rit tim gem Rathe fprach er ben Thebanern bie Barming aus, Die Latedamonier nicht bis jur außerften Bergweiflung ju treiben, und jugleich machte er ben Lafebamoniern fle, auf welchem Wege fie nach erlittener Niederlage wiebe ju Siegen gelangen tonnten. Go verhandelte er mit be ben Parteien für ben eigenen Ruten. Rach bem abe foloffenen Bertrage tehrte Jason in feine Beimath P rud und eroberte und verheerte gang Phofis, bann bar tlea, beren Gebiet er ben Didern und Melienfern im gab (Diodor. XV, 57), babei aber vorzüglich ein freien Eingang nach Griechenland gewann (Nenoph. 13 4, 27). Dehr und mehr flieg fein Unfeben im Boto lande und bei fremden Boltern. Bu ben Potbifchen Com len zog er mit einer ungeheuern Bahl Opferthieren (1000 Doffen und 2000 anbern Thieren) und gebachte fich

Die Spige ber Feierlichkeiten ju ftellen und wie vorauszusegen mar, in Besit anderer Bortheile zu treten. Die Bewohner ju Delphi befürchteten von ihm einen rauberis ichen Eingriff in ben Tempelichat. Ihm gebrach balb Liebe und Bertrauen. Als er einstmals zu Phera eine Mufterung hielt und benen, bie ein Gefuch vorzutragen hatten, Audienz gab, nahten ihm fieben Junglinge, hoben einen Streit an und ermordeten ihn. Bergeblich eilte bie Leibmache, die ftets in seiner Rabe mar (Cornel. Timoth. IV, 3), berbei; zwei ber Morber murben getobtet, bie übrigen entkamen und verkundeten die Nachricht in einzelnen Stadten Griechenlands zu allgemeiner Freude. Man fab in ihm einen emporstrebenten Tyrannen. Ba= lerius Marimus erzählt (IX, 10. Ext. 2): Als ein Gym= nafiarch Torillus gewisse Sunglinge wegen körperlicher Mishandlung anklagte, fallte Jason bas Urtheil, baß bie Junglinge entweder 300 Drachmen an Torillus gablen ober gehn Stodschläge erleiben sollten. Lorillus mablte Die lette entehrende Strafe und die Junglinge ermordes ten ben Jason. Ihm folgten in ber Regierung seine Bruber Polyborus und Polyphron, von benen ber zweite ben erften auf einer Reise ermorbet haben foll. Doch auch Polyphron regierte nur ein Jahr. Mit tyrannischer Barte verfahrend, indem er ben Polydamas und acht angesehene Burger in Pharfalus jum Tobe, viele in Lariffa jum Eril verurtheilte, die Theffalier bedrudte, ben Athenern furchtbar marb, jog er allgemeinen Sag auf fich und wurde von Alexander unter bem Bormand einer Bestra= fung für ben an Polyborus begangenen Mord getobtet (f. Alexander von Phera). Rach Diodorus' Bericht (XV, 60) ftarb Jason furze Beit nach Übertragung ber Dberfelbherrnwurde im 3. 368 v. Chr. Derfelbe bemertt, daß jene Erzählung von den fieben Junglingen auch Ephorus bestätigte, daß Undere aber den Bruder Po-Indorus ale Morber genannt haben. Die in Polyanus (Strateg. VI, 1) aufbehaltenen Unetboten von Jason enthalten nur wigige und tomifche Ginfalle, wie berfelbe feine Mutter und feinen Bruder überliftet habe, ihm Gelb zur Erhaltung bes Beeres zu gewähren. Dort wird auch eines Sohnes gedacht, ber ben Ramen Parthaon erhal's ten habe, weil Jason, mabrend er seinen Bruder Merios nes zu einem Gastmahle bei fich fah, bemselben 20 Ta-Iente Gilbers auf liftige Beife abgenommen hatte. Plutarchus (Reip. ger. praec. p. 817 F.) hat ben Ausspruch Sason's aufbewahrt: Um im Großen gerecht zu handeln, muß man im Kleinen Ungerechtem Statt geben. Unter ben Briefen bes Ssokrates ift ber sechste vermeintlich an Die Sohne bes Jason gerichtet, in welchem Isokrates sich erst entschuldigt, warum er fich scheue nach Theffalien, einem nicht wenig verbachtigen gande, zu kommen, und bann Lehren gegen bie Handhabung ber Tyrannei vorträgt. Nach Plutarchus (Pelop. p. 293 A.) war bes oben ermahnten Alexander's, eines Neffen von Safon, Gemahlin, Thebe, welche biefen graufamen herricher mit Hilfe ihrer Bruder, wie Tenophon fagt (VI, 4, 35), tod= tete, eine Tochter bes Jason; welche Genealogie fich wis berfpricht. Ginen ebeln Bug aus Jason's Leben, wie er feinem Gastfreunde Timotheus zu Athen jum Beiftande eilte,

erzählt Cornelius Nepos (Timoth. 4). Einer wunderbarren Heilung gebenken Cic. de Nat. deor. III, 28. Plin. H. N. VII, 50, 51. Valer. Max. I, 8. Ext. 6. Durch ben Dolchstich eines Gegners, ber ihn ermorden wollte, oder, nach Plinius, seiner eignen Hand, wurde ein une heilbar scheinendes Geschwur geoffnet, und er selbst badurch geheilt. (F. Hand.)

3) Jason, eine furge Beit Soberpriefter ber Suben wahrend ber Regierung bes Ronigs Untiodus Epiphanes von Sprien, mar ein Bruder bes Sohenpriefters Onias III. und Nachfolger beffelben. Bu Folge ber Angaben im zweis ten Buche ber Mattabaer (Cap. 4, 8 fg.) verbrangte er Diefen feinen Bruder von feinem Umte, indem er bem fp: rischen Ronige, welchem Palastina bamals unterworfen war, eine fehr bebeutenbe Summe Gelbes bafur gabite. Er ging außerbem in bie Abfichten bes Untiochus ein, die Juden ihrer vaterlichen Sitte und eigenthumlichen Religion zu entfremben, legte namentlich zu Jerusalem. ein Gymnafium an, um barin Spiele gur Chre ber beib= nischen Gotter zu veranstalten, und trug durch sein an= ftofiges Berfahren nicht wenig bazu bei, baß bas Bolk fich in zwei große Parteien spaltete, in treue Berehrer Sehova's und in Abtrunnige, welche lettere aber in ihm ihre Stute hatten. Geinen bebraifchen Ramen Jefus (משרבן) hatte er feiner Denfart vollkommen gemaß in bas griechische Jason umgewandelt. Daffelbe Mittel aber, wodurch er feinen Bruder gefturzt hatte, wurde auch ihm verberblich. Schon nach brei Jahren (im J. 172 vor Chr. Geb.) mußte er feinem Bruber Menelaus weichen, welcher ihn überboten hatte, und fluchtete sich in das Ge-biet der Ammoniten. Als sich jedoch einige Sahre spa-ter (169 vor Chr. Geb.) das Gerücht verbreitet hatte, Untiodus fei auf bem Feldzuge gegen Ugppten gestorben, eilte er mit einem Beerbaufen von ungefahr 1000 Mann nach Jerufalem, bemachtigte fich ber Stadt, fodaß Menes laus fich in die Burg jurudziehen mußte, und ließ viele feiner Gegner umbringen. Das Gerucht erwies sich aber gar bald als ein falsches. Es blieb ihm baber nichts übrig, als seinen vormaligen Zufluchtsort wieder aufzusuchen. Doch auch hier war er nicht ficher, indem Ares tas, Konig von Arabien, fich feiner zu bemachtigen suchte; er begab fich baber erft nach Agppten, bann nach Sparta, wo er ftarb und zwar, wie binzugefügt wird (2 Matt. 5, 10), ohne beerdigt zu werben. Rach Josephus' Dit= theilungen riß Jason bas Sobepriefterthum erft nach bem Tode feines Bruders Onias III. und jum Nachtheile von beffen Sohne, Onias IV., an sich; boch mar ber Bebel zur Erreichung seiner ehrgeizigen Absichten bas Geld, und feinem Bruber Menelaus gelang es, burch Anwendung beffelben Mittels, ibn bei Seite ju schieben. Onias IV. foll in Folge Diefer Greigniffe fich nach Ugppten begeben und dafelbft zur Erbauung eines Tempels in Beliopolis Beranlaffung gegeben haben.

4) Jason, Sohn bes Cleazar, wurde wie 1 Makk. 8, 17 erzählt wird, von Judas Makkabi nach Rom gesichickt, um ein Bundniß zwischen Juden und Romern zu erneuern.

<sup>1)</sup> Antiquitatt. Jud. L. XII. cap. 4.

Auch wird 5) im N. T. ein Einwohner Theffalos niche Ramens Jason ermabnt, bei welchem ber Apofici Paulus wohnte (Apostelgesch. 17, 7; vergl. noch Rom. 16, 21). Nach Unnahme ber griechischen Rirche murbe er Bifchof von Zarfus in Cilicien; fein Gebachtnißtag ift (A. G. Hoffmann.) ber 28. ober 29. April.

JASON. Auch mehre Schriftsteller bes griechischen

Alterthums führten ben Namen.

1) Jason aus Argos wird von Suidas und nach bemfelben von Eudocia ale historiter und Berfaffer eines Berts περί της Ελλάδος in vier Buchern genannt. Das Sanze umfaßte 1) bie alte Geschichte Griechenlands, 2) bie Befdichte von ben perfifchen Rriegen an (ἀπὸ τῶν Μηδικῶν), 3) Alexander's Thaten bis zu dem Tode deffelben, 4) die Begebenheiten bis ju ber Ginnahme ber Stadt Uthen burch Antipater. Daffelbe Bert in vier Buchern tennt Stepha. nus von Byzanz unter dem Titel: ὁ βίος τῆς Έλλάδος und führt einen bem Alerander ertheilten Drakelfpruch baraus an; f. u. B. Alegardoela und Thlog. Benn nun Athenaus 14, 12 p. 620 d. ein brittes Buch bes Jason negl των Άλεξανδρου ໂερων εν Αλεξανδρεία ermahnt, fo wird obne 3meifel nicht eine besondere Schrift, fondern bas britte Buch aus obigem Berte verftanben. Babrichein= lich ift, baß bie Borte er Abegardgela nicht ju bem Dis tel, fonbern zu ber Unführung gehoren, wenn auch ber Berfaffer bes Bergeichniffes ber von Athenaus angeführten Schriftsteller fie ju jenem gezogen bat. Die Ertlas rer find getheilter Meinung, ob mit Dalecamp unter lega Opfer, ober mit Toup Tempel, ober nach Schweighaus fer's Bermuthung die ju Alerander's Ehren gefeierten gefte ju versteben seien. Uber bas Zeitalter biefes Sason fagt Suidas nur unbestimmt, er fei junger als Plutars dus. Naberes lagt fich nicht bestimmen.

2) Ein anderer Jafon von Bygang wird in ber Mutarchischen Schrift: de Fluminibus ermabnt, als habe berfelbe eine Schrift über tragische Dichter ober tragische Berte, Toayina geschrieben. Die Angabe bes Baterlanbes lagt ibn von bem argivischen Safon unterscheiben. Gerhard Joh. Bog (de histor. Graecis p. 379) glaubte, baß ber Byzantiner im Etymolog. magn. u. d. T. ἄψ gemeint fei. Done genauere Bestimmung bleibt bie Un-gabe bes Scholiaften jum Theofrit 17, 69, wo von einem Sason ein Bert neoi Kridov ermabnt wird. Bielleicht

fcbrieb es ber zuerft Genannte aus Argos.

3) Jason von Mysa wird als der Sohn bes Menekrates und einer Tochter bes Philosophen und Siftoriters Posidonius von Rhodus (welchen Cicero und Pompejus jum Lehrer hatten) genannt und ermahnt, er fei bem Grofvater auf dem Lehrftuhle der ftoifchen Philosophie zu Rhodus gefolgt. (S. Suidas und Eudocia im Violar. p. 244 Villois., welche als Schriften von ihm nennen Βίους ενδόξων, φιλοσόφων διαδοχάς, Βίον Έλλάδος und περί 'Podov, ob mit Berwechselung, wie bei ber Geschichte Griechenlands, bleibt bahingestellt.

(F. Hand.) 4) Jafon von Cyrene, Berfaffer einer griechifch geschriebenen Geschichte ber Juben über bie intereffante Beit mahrend ihrer Berfolgung unter Antiochus Epiphas

nes und Cupator, sonft aber vollig unbekannt. De zweite Buch ber Mattabaer ift großentheils ein Ausme biefes verloren gegangenen Werkes. Bergl. über Inhah und Berth beffelben ben Urt. Makkabaer (Bucher bei).

JASONIA Cass. (Dict. sc. nat. XXIV, 200), eine zu den Inuleae (Syngenesia superflua L.) gebie ge Pflanzengattung ber Synantheren (Compositae). 3 Charafter ift: Bluthentopfchen verschieben geschlechtig Samentrone zweireihig, gleichformig, haarig, mit aufent tronenformigen Reihe. Blumentrone ber weiblichen Bis the jungenformig, Frucht schnabellos. Die bierber gebrigen Arten stellen tleine in Frankreich und Sprien mach fende Straucher bar, mit haarigem aftigem Stengel, be ren Afte abstehen und blos Einen Bluthentopf tragen Die Blatter find figend linien-langettformig und bie 20m gel ift knollig. Die beiden hierher geborigen Arten find: 1) J. radiata Cass. (Erigeron tuberosum L. ober land tuberosa Pers.) und 2) J. discoidea. Ubrigens vo bient die Sattung Myriadenus ober Chiladenus Can. (Dict. sc. nat. XXIII, 565; XXXIV, 34 [Erigeres glutinosus L. = Inula saxatilis Lam.]) davon fam getrennt ju werben. (Zenker.)

JASONIUM. Der Name einer Stadt, welche Pub maus nebft Aratha in ben Landftrich Margiana in bem if den Afien an den Fluß Margos fest. (S. Ch. Schirlitz)

JASONIUM PROMONTORIUM wird von Die lemaus und im Periplus des Arrianus erwahnt als in Borgebirge, welches im Konigreiche Pontus in ben Der tus Eurinus hineinstreicht. Es wird von Strabon (XII. p. 548) am besten beschrieben. Benn man namlich w ber Stadt Amifos an ber Rufte oftwarts binfdifft, be gegnet zuerft bas Borgebirge Beratleon, bann eine ander Landfpige Jasonion und ber Genetes, bann bas State Das machtige Borgebirge Jasonin chen Rotporon. fpringt am weitesten in ben Pontus Gurinus vor und b grenzt oftlich ben amisenischen Meerbusen. Der Genti ift nur ein suboftlicher Absprung bes Jasonium, jest Ben genannt. Plinius nennt zwar nicht bas Borgebirge 3" fonium, bagegen einen Fluß Jasonius, welchen er job fchen den Gibenus und Melanthius fett und bei bem Borgebirge enben laßt. Dies Borgebirge bat von Safon ben Ramen, von welchem auch ein großes Gebinge gut Linken ber kaspischen Pforten Jasonion benannt worden war (Strabo XI. p. 526), wie denn viele Jasonien, w Ίασόνεια ήριδα, Tempel oder Kapellen des Jason, in bo Befchreibung von Albanien, Armenien und Debien w. Strabon erwähnt werten. Bergl. Justinus XL. c. 2 Tacit. VI, 34, 6. (Kanngiesses)

JASONIUS. Ein Hauptgebirge Mebiens, bas mi ber Bezeichnung bes Ptolemaus von Rom gegen Gitt berablauft und fich mit bem Parachoathras verbindet. Smit gibt bie Lage etwas undeutlicher an, wenn er fagt, be es links über ben taspischen Paffen liege. Bergl. ## nert's Indien 2. Abthl. S. 86. (S. Ch. Schirlit)

JASOS. Der Name wird mit Jasios und Jame oft bermechfelt und gewechselt '), und fein Drothos fi

<sup>1)</sup> Dailer, Drcom. E. 265. Rote 4.

Theil in ben von jenen über. In ben Sagen von os treten Mehre biefes Namens auf, wie felbst zd or Appos genannt wird 2). Ein Sasos stammt von roneus, Pelasgos und Agenor's Bruber 3); ein zweiter John bes Urgos und ber Guabne, ber Tochter Stry= 's ober ber Decanibe Peitho, ein Bruber bes Peiras iranthos), Agenor's Bater und Argos Panoptes Groß: r'); ein Dritter fammt von Argos Panoptes und Ismene, bes Usopos Tochter, und zeugte 30 3). Er fogar ber 30 Cohn 6), und ein Bierter nennt Trio-Bater, Phorbas Großvater und Argos Urgroßvater, war herrscher bes Peloponnesos 7). — Anderwarts mt Jafos als Lyfurgos in Arfadien und Rleophiles Eurynomes Cohn, als Bruber bes Untaos und Um= amas vor und wird burch Mingas' Tochter Bater ber lante 6). Alianos 9) nennt ibn Jafios, Paufanias 10) ion, und er ift ber erfte Gieger im Pferberennen in bon Beratles erneueten olympifchen Spielen, beffen pfaule in ber Linken bas Pferd, in der Rechten die me haltend Paufanias zu Tegea fah 11). Denfelben nen trug Umphion's Bater, König der Minyer 12), Sohn des Cleutheros, Baters des Chairesileos 13). gl. Poimandros. Ein Gohn bes Sphelos, Jafos, te bie Uthener gegen Blion und wurde von Uneas ge= et 14); ein Jafos herrichte über Kopros, Dmetor's Ba= (Schincke.) Jaspachat, f. unt. Achat und Jaspis.

Jaspachat, f. unt. Achat und Jaspis.

JASPER, 1) eine Grafschaft des nordamerikanischen staates Georgien, wird begrenzt von den Grafschaften 1es, Henry, Newton, Walton, Morgan und Putnam, hat 16,000 Einwohner, worunter gegen 6000 Ellassich befinden. Sie wird bewässert von dem Dakmuls, der mehre kleine Zuflusse hat. In der Mitte der isschaft liegt der Hauptort Monticello, welcher eine demie, ein Postamt und die Grafschaftsgebäude entst, und über 500 Einwohner hat. 2) Hauptort der isschaft Marion des nordamerikanischen Freistaates Tensee; der Ort liegt an dem Flusse Sequatchee.

JASPIS (Gottfried Siegmund), geboren ben 8. il 1766 zu Meißen, ber Sohn eines bortigen Predis, ber sich burch seine unbescholtene Reblichkeit und geklärte Denkungsart allgemeine Achtung erworben, vankte seine Bildung der Fürstenschule zu Meißen. In m gelehrten Institut, dessen Bögling er im I. 1779 vorden, gewann besonders der damalige Nector Gottleber in entschiedenen Einfluß auf ihn. Durch ihn bildete er vorzüglich im lateinischen Stoll, und gelangte zu der ndlichen Kenntniß der griechischen und römischen Claser, von welcher seine spätern literarischen Arbeiten, vor-

züglich die Überfetjung ber apostolischen Briefe mehrfache Beweife liefern. Durch Fleiß und fittliches Betragen batte er fich, als er bie Furstenschule ju Deigen (1785) verließ, ju Folge eines besonbern Referipts, ben Genuß fur= fürfilicher Stipenbien auf ber Univerfitat Leipzig guge= fichert. Geine Leiter auf biefer Universitat maren bor als Ien Morus, Rofenmuller und Reil; er wandte feine Thatigfeit mit Borliebe ber neuteftamentlichen Gregefe gu. Bie viel er besonders Morus in Diefer Sinficht gu ver= banken gehabt, gestand er noch in spatern Sahren mit bankbarer Rubrung '). In ber Philosophie eröffnete ibm Platner eine reiche Quelle scharffinniger Forschungen; Saspis ging gludlich bindurch swiften ben Parteien, benen Die Religion mehr Gache bes Berftanbes ober bes Gefuhls war, und obgleich er fich infofern gur Orthoborie neigte, als er bie Unnahme einer unmittelbaren Ditthei= lung ber Gotteserkenntnig nicht in 3weifel gog und fich für befugt bielt, in ber Religion Thatfachen anzunehmen, beren Ratur und Bufammenhang bie Bernunft nicht gang bem Gefühle feine Rechte gu. Überall folgte er bei ber Erflarung bes Deuen Teffaments ben Grunbfagen ber grammatifd-biftorifden Interpretation. Reue Erflarungs= versuche magte er nicht, hielt es auch fur vergebliche Mube, uber alle Stellen bes Reuen Teftaments Licht und Rlarheit verbreiten zu wollen. So groß aber auch feine ere-getische Toleranz war, auf kirchliche Lehrmeinungen behnte er dieselbe nicht aus. Mit Begeisterung sprach er oft von ber bem Protestantismus inwohnenben Rraft gur Er= haltung und Bewahrung eines feften Glaubens mas auch einseitige Giferer, bem Ratholicismus bolb, bagegen ein= wenden mochten. Im 3. 1792 mar er Pfarrer gu Du= chau bei Burgen geworben. Mit vieler Gorgfalt arbeitete er feine Rangelvortrage aus, bie er, ohne fie wort-lich nieberzuschreiben, sich burch Meditation aneignete. Gie maren biblifch, tertgemäß und im einfachen Zone ber Belehrung abgefaßt, und faum erfannte man in jenen Bortragen ben oratorifchen Prunt und bie geschmudte Phraseologie wieder, Die ihm als Rachmittagsprediger in ber Universitatsfirche ju Leipzig eigen gemefen mar. Er war zugleich ein trefflicher Liturg. Lange zuvor, ebe bie neue Ugende in Sachsen erschien, hatte er mehre treffliche Altargebete entworfen, Die er feinem Bortrage geschickt an-Bupaffen mußte. Cafualreden gludten ibm febr, und mahr= haft erhebend mar in feiner Rirche bie offentliche Confir= mationsfeier. Alle Umtshandlungen verrichtete er mit unverkennbarer Burbe und großem Unftanbe. Fur bie Schule feines Orts forgte er mit aufopfernber Thatigfeit und Treue. Bufrieden mit feinen Berhaltniffen lebnte er 1814 einen Ruf nach Leipzig ab, wo er burch Tittmann, Tgfchir= ner, Golbhorn und andere ibm befreundete Gelehrte em= pfoblen, Diakonus an ber Nikolaikirche werben follte. Seine Gefundheit hatte bamals ichon bedeutend gelitten. Um 2. Febr. 1823 hatte er in einer Predigt mit ben Borten: "Geber Schritt, ben wir thun, ift ein Schritt jum Grabe," auf fein eigenes nabes Lebensenbe in pro-

<sup>1)</sup> In ber Borrebe gu feiner überfegung ber fatholiften Briefe.

<sup>2)</sup> Hom. Od. 18, 245. Paus. 2, 16. Eustath. p. 1465.
3) Eustath. p. 385. 39.
4) Apollod. 2, 1, 2. Schol. Euripid. Phoeniss. 1151.
5) Apollod. 2, 1, 3.
6) tath. p. 1845. 12
7) Hom. Od. 18, 245. vid. supra.
8) bllodor. 3, 9. 2. Hygin. fab. 70, 99.
9) Var. hist. 18, 10) 5, 8, 1. 8, 48, 1.
11) Paus. 3, 4.
12) Hom.
11, 282. Paus. 9, 36.
13) Paus. 9, 20. 3.
14) II.
232-837.
15) Hom. Od. 17, 443.

phetischem Geiste hingebeutet. Denn bereits ben 15. Febr. 1823 schloß sich seine irdische Lausbahn, auf der er in mehrfacher hinsicht segensreich gewirkt, und sich auch als Schriftsteller einen geachteten Namen erworden hatte, bes sonders durch eine musterhafte Übersetzung der apostolisschen Briefe<sup>2</sup>). Er ist außerdem Verfasser einiger polemischen Schriften, unter andern einer ziemlich strengen Beurtheilung des leipziger Gesangbuchs<sup>3</sup>). Die dortige Literaturzeitung, Hent's Museum für Religionswissenschaft und andere Journale unterstützte er durch seine Beiträge<sup>4</sup>).

(Heinrich Doering.)

JASPIS. Nach Ptolemaus eine Stadt in dem Lande ber Contestani in der Hispania Tarraconensis, welcht, wie Ukert (in f. Geogr. Iberien S. 404) glaubt, vielz leicht das Aspis des Itinerariums ist. Sest wenigstensk kennt man eine Stadt Aspe in jenen Gegenden, die man für das alte Jaspis halt. (S. Ch. Schirlitz.)

JASPIS. Diese bem Quary nahe verwandte und ihm untergeordnete Mineralsubstand, zeichnet sich durch lebhafte bunte Farben, die häusig in Streisen oder rings formiger Zeichnung mit einander wechseln, ganzlichem Manzgel aller krostallinischen Gestalt, Absonderung und Textur, muscheligen oder ebenen, fast glandlosen Bruch und Unsdurchsichtigkeit aus. In harte und Schwere steht sie dem Quarze ziemlich gleich, und die bis jest bekannten chemisschen Berhältnisse lassen annehmen, daß der Jaspis ebensfalls einen bedeutend überwiegenden Gehalt an Kieselerde, mit wenig Thonerde und Eisenorgd besiehe.

Man unterscheibet bei bem Jaspis:

1) Gemeinen Jaspis. Ginfarbig ober geabert und gewolkt. Derb, eingesprengt, in Geschieben. Borzüglich auf Gangen im Schiefer und Porphyrgebirge.

2) Kugeljaspis. In kugeligen ober ellipsoibischen Studen, mit beren Oberstäche im Innern die Farbenzeichenung parallel läuft. Der Kern gewöhnlich lichter gefärbt. Der braune (ägyptischer Jaspis) in einem Conglomerate in der Gegend von Kairo; der rothe in den Bohnerzlagern bei Kandern im Badischen. Auch der Achatjaspis von röthlich und gelblichweißer Farbe, der mit Streifen von Chalcedon, Quarz zc. als Ausfüllungsmasse der Blasenräume der Mandelsteine im Zweibrückischen, bei Ilfeld zc. gefunden wird, durfte hierher gehören.

3) Bandjaspis. Die Farben in geraden Streifen oder Bandern wechselnd. Borzüglich im Porphyrgebirge, lagenweis, wie in Sibirien, bei Gnandstein in Sachfen.

Der sogenannte Porzellanjaspis ift burch Erbbrande umgewandelter Schieferthon und auch ber Bafaltjaspis mochte als ein durch Feuer verwandelter Thon anzusehen sein. Da der Jaspis eine gute Politur annimmt und be feine Farben ein angenehmes Unseben bat, so wird er Steinschleifern zu Dosen, Siegelsteinen und andem jouteriewaaren verarbeitet. (Germ

JASPISARTIGES HOLZ (Paláophytologie). I in Oryktographien vorkommende Benennung versteine Holzes, dessen Bersteinerungsmittel Jaspis ist. Beden Art. Fossile Pflanzen. (H. G. Brow

Jaspisopal (Jaspopal), f. Opal.

JASSA Leach (Crustacea), Krebsgattung am Ordnung Amphipoda, von Latreille und Lamard zu rophium früher gestellt, doch von dem erstern in Ed II. von Guvier's regne animal wieder davon gette Die Kennzeichen dieser Gattung stimmen auch im I meinen mit denen von Corophium überein, aber die Ze weichen ab durch die ziemlich bedeutende Größe der wo Scheeren der vier ersten Füße; die des zweiten Fußpa sind die größten und am innern Rande mit mehr weniger zahlreichen Zähnen besetzt. Die Augen swin nicht vor. 1) J. pulchella Leach (Edind. Encycl. 1 p. 433. Transactions of the Linnean Society. XI. p. 3 Weiß mit Roth überlausen, der Daumen des zweiten paares an der innern Seite an der Wurzel ausgerm In den Tangen an der Kuste von Kornwallis. (D. The

Jassen (bie), f. Jazygen. Jassersche Salbe, f. Krätze.

JASSII. Nach einer Inschrift auf einer Statue Raisers Antoninus Pius, welche bei Gruter zu sinden (p. 259. n. 8), waren die Jassii ein dakisches Bolk. berselben Inschrift wird ihre Stadt Municipium Derum Jassiorum angesührt. Da nun späterhin die Stihäusig die Namen der Bölkerschaften, denen sie gehön annahmen, wie Lutetia Parisiorum, auch schlechtweglrisii (jest Paris) hieß, so ist zu vermuthen, daß die vorhandene Stadt Jassi, so ist zu vermuthen, daß die vorhandene Stadt Jassi, am Pruth in der Moldan ihre bestimmt, wo dieselben gesessen haben. Cellariss seiner Notitia Ord. Antiq. II, 8) halt dafür, daß Ptolemäus Petrodara der altere Name für jene Stater Jassii sei. 2) s. Jasi. (S. Ch. Schirlie

JASSIORUM DACORUM MUNICIPIUM. 2 heutige Jasch oder Jassy, westlich vom Pruth. 5. Jan. (S. Ch. Schirlit

JASSUS 1) Nach Ptolemaus (V, 7) eine Stadt i weit des Euphrat in der Landschaft Melitene, die zu Ku Armenien gehört; Eusimara läßt er voraufgeben, Kie darauf folgen. 2) Eine Stadt in Karien auf der Rothmetifte gelegen, und zu den Städten des ionischen Bust in Karien gehörig. Sie heißt auch noch Jasus war eigentlich auf einer Insel im innersten Theile? Meerbusens gleiches Namens erbaut. Nach Polydins sie von Argivern gegründet und von den Milesiern erwtert worden. Thukydides (VIII, 28) spricht von ihm Reichthume. Auf der Nordseite schließt den weiten glücklichen jassischen Meerbusen das Vorgedirge Postem worauf ein von allen Ioniern und Aoliern verehrter Impel der Besta lag; nach der Zerstörung desselber auf, im Kerres bauten ihn die Milesier so groß wieder auf, in

<sup>2)</sup> Versio latina Epistolarum Novi Testamenti, perpetua annotatione illustrata. Volumen I. complectens Epistolas Pauli ad Romanos, Corinthios, Thessalonicenses, Timotheum, Titum et Philemonem (Lipsiae 1793. 8 m.). Ein zweiter Theil diese Berefes erschien ebendas. 1797, und eine neue Aust. deider Theile 1321. 5) Kritif der neuen Liedersammlung sur die Stadtstirche in Leipzig (Dresden 1797).

4) Bergt. den Reuen Rebrotog der Teutscheft. Jahrg. 1. hest. S. 149—160. Reusell's gelehrtes Teutschl. 5, Bb. S. 520; 10. Bd. S. 20; 18. Bd. S. 259; 23. Bd. S. 29.

alle bekannte Tempel weit übertraf und wegen feines geheuern Umfanges kein Dach bekam, oder ein Hopdsos wurde. Jaffus ift jest noch unter dem Namen kam = Ralest vorhanden, zeigt die alten Mauern, eine nge schöner Ruinen und unter diesen ein Theater von irmor. Bergl. Mannert nach Spon und Wheler.

(S. Ch. Schirlitz.) JASSUS Fabricius (Insecta), hemipteren : Gat= g aus ber Familie Cicodellina, jest von Burmeifter brbuch ber Entomol. II.) auf biejenigen Arten beantt, welche in folgenden Rennzeichen übereinkommen. Borberfopf tritt in ber Mitte in einem flumpf abgebeten Binfel bervor, Scheitel und Stirn geben in ein= er über. Die Punktaugen fteben an bem fanft gebo= en Rande, nicht weit von ben Nehaugen. Die gange perform ift febr fchlant, bie hinterbeine febr lang, inders bie Schienen, und mit abwechselnd großern und nern Dornen an beiben Ranten befegt. Die Urten finfich besonders auf Baldwiesen. 1) J. atomarius reopis atom. Fabricius Syst. Rhyng. Panzer ina. Cicada reticulata Fallen.). Braun, überall pary besprengt, bie Ubern ber Flügelbeden weiß, Bin= eib fdwarz, bie Ginschnitte weiß gefaumt. In Teutschland Waldwiesen. 2) J. pectoralis Germar). Braun ober lich, Scheitelschilden blaffer, Bruft fcmarz, Flugelabern Blich, bie Felber braunlich, am Ende bes großen Rahtses ein weißer Puntt. Auf Biefen im Grafe. (D. Thon.) JASSY, 1) ein Begirt (Binut) in bem Furftenthume lbau - einem balbfouverainen ber Demanischen Pforte rworfenen Bafallenftaate - ber feinen Ramen von gleichnamigen Sauptstadt biefce Furftenthumes erhals bat, wird begrengt von ben Begirten Falfchy, Baglui, tofchann, Karligaturn, Grlew (Sorlev) und bem Fluffe th. Er hat einen uppig fruchtbaren, mit fconen bu= burchzogenen Boben, ber aber freilich nur nachlafs von ben tragen Bewohnern bebaut wird und bennoch n großen Ertrag gewährt. Der Fluß Bachlui, eigent= mehr eine lange fortlaufende Reihe moraftiger, mephi= e Musbunftungen verbreitenber Teiche, burchfließt biefen irt und macht bie Luft ungefund. Man baut vielen n, ber aber nicht von besonderer Qualitat ift und fich ein Sabr lang halten foll. Sauptort biefes Begirts, e bes gangen Furftenthumes ift:

2) Jassy, auch Jasch genannt, Hauptstabt ber gans Moldau, Residenz des Hospodaren (Fürsten) und Sig obersten Behörden, eines griechischen Erzbischofs und fremden Consuln, liegt in einer schönen, fruchtbaren end, theils im Thale, theils auf einer Unbohe, die von thöhern Hügelreihe beherrscht wird. Die Stadt wird dem oben beschriebenen kleinen Sumpsslusse Bachtuichslossen, zählt gegen 6000 Häuser und ist unregelmäund weitläusig gebaut, indem die meisten Häuser mit ten und Feldern umgeben sind. Die Straßen sind mit Steinen gepflastert, sondern mit Balken und sen belegt, unter denen Cloaken weglausen, die sonst gerelnigt wurden und abscheuliche Ausdunstungen verzeten. In der Regenzeit sind die Straßen fortwähmit einem tiesen slüsssigen Schlamme bedeckt und bei

trodnem Better im Commer mit einem biden ichwargen Staube, ber bei bem geringften Winbe fur Mugen und gun= gen unerträglich wirb. Rachbem in ben Jahren 1821 und 1827 ben 31. Jul. und 1. Mug. Die Stadt von furchtbaren Feuersbrunften beimgefucht worben ift, welche ben iconften Theil berfelben und barunter bie Refibeng bes Sospodaren, viele Palafte ber Bojaren, Die iconften Rirchen und Rlofter gerftorten, tonnen wir in Ermange= lung neuer und officieller Radrichten nicht angeben, welche Bebaube jest befonders bemerkenswerth find. Bor biefen Brandunfallen maren ber Refibengpalaft ber Sospobaren, ber Palaft bes Ergbischofs mit ber Metropolitanfirche, bie St. Ditolausfirche, Die Rirche Golic mit bem bochften Thurme ber Stadt, mehre Rlofter und bie malachifche Buchbruderei bie anfehnlichften Gebaube ber Stabt. -Unter ber provisorischen ruffischen Militairverwaltung, welche vom Jahre 1828 bis jum 11. Dai 1834 bauerte, ift auf jeben Fall vieles jur Berichonerung ber Stadt ge-ichehen, woruber wir leiber feine genauern Rachweifungen geben tonnen. Bor bem Brande bestanben bie meiften Saufer nur aus einem von Lehmbadfteinen aufgeführten Erbgeschoffe, und nur wenige waren von Steinen erbaut und einige Stochwerke boch. Es befteht ein fogenanntes Enceum mit mehren Profefforen, welches bie einzige nennenswerthe literarifche Bilbungsanftalt ber Stabt, fowie bes gangen Furstenthumes ift. - Die wenige Inbuftrie befindet fich meistens in ben Sanden ber Teutschen, und ber ziemlich lebhafte Sanbel wird von griechischen und armenifchen Sandelshaufern betrieben, Die namentlich Bolle, Getreibe, Flachs, Talg, Saute, Sonig und Bachs ausführen. Der größte Theil ber Bewohner lebt von ben Musfluffen bes Sofs, und von bem in großer Ungabl fich bier aufhaltenben reichen Ubel. Bor ben beiben letten großen Branden und vor bem letten Kriege Ruglands gegen bie Turfei rechnete man gegen 40,000 Ginm. Die fich groß= tentheils zur griechischen Rirche bekennen und unter benen nur wenige Ratholifen und Juben leben. (J. C. Schmidt.)

JASTISCH beißt fo viel als ionifch; bem wider= fpricht Riemand. Run werben aber gewöhnlich bie eis gentlich griechischen Tonarten mit ben altdriftlich firchlis chen Conarten vollig unter einander gemengt und fur eins genommen, was Bermirrung anrichten muß. Die altgries difchen Benennungen hat man fteben laffen, bie Cache felbft hingegen hatte man geanbert. Go fommt es, baß man unter ber ionischen ober iaftischen Tonart im altfirch= lichen immer Cdur verfteht. Der Fehler liegt barin, baß man fie griechische Tonarten nannte und beibe fur eins hielt. In Diefen Fehler verfiel Beinrich Chriftoph Roch in f. mufital. Beriton und bas neue Universalleriton ber Confunft, in Stuttgart herauskommend, bat ibn nicht verbeffert. Undere fuchten bie Bermirrung gut beben, fo gut es geben wollte, nicht felten nach vorgefaßter Dei-nung; Alle berufen fich aber auf bie griechifchen Schriftfteller uber Dufit, von beren Berten ober Uberbleibfeln wir leiber bis jest noch feine fritisch berichtigte Musgabe befigen; U. Kretichmer in f. Ibeen ju einer Theorie ber Mufit (Stralfund 1833) fangt G. 33 in ber Erklarung bes Systema immutabile bie Tonleiter bes Jonifchen mit

f an, bes Hyperionischen mit b und bes Hypoionischen mit c. Der Fortgang seiner Behauptungen bringt jedoch wieder abweichende Bestimmungen, die für Folgerungen gelten. In seinen Beilagen hebt die iastische oder ionische Tonreihe mit Es an. Dagegen schreibt von Drieberg in st. Wörterbuche der griechischen Musik (Berlin 1835) S. 60: "Jastisch, Name der Tonart Cis oder Des." Mit ihm stimmt Cassiodorus in s. institut musicae überein\*). Fängt man die Tonreihe von G an, so ist der jastische Ton allerdings Cis oder Des. (G. W. Fink.)

Ton allerdings Cis ober Des. (G. W. Fink.)

JASTROW (53° 25' 10" n. Br., 34° 29' 20"
bfil. L.), Stadt im Kreise Teutsch-Erone und Regierungsbezirke Marienwerder ber Proving Preußen, mit 260 Haufern und 2940 Einwohnern, welche Landwirthschaft, Färbereien und Tuchwebereien unterhalten. (Klaehn.)

JASTUS, ein Fluß in der Seythia intra Imaum, an welchem vielleicht die Jastas siehen sollten, welche Ptoelemäus nach Sibirien verpflanzt hat. Er siel von Norsden her in den Drus unweit der Mündung desselben, und soll wol der jehige Kressel sein. Bergl. Möller im vergl. W. B. (S. Ch. Schirlitz.)

Jasus (a. Geogr.), f. Jassus.

JASZ-APATHI, privilegirter freier kumanischer Marktsleden im District der Jazyger, in Oberungern dieseseit der Theiß, am Einstusse der Kondzka in die Theiß, drei Stunden von Jädz-Bereny und sechs Meilen von Erlau (Eger, Ugria) entsernt, mit einer römisch-katholischen Pfarre und eigenem Magistrate, 6050 magyarisch sprechenden Einwohnern, worunter 6040 Katholisen und zehn nicht unirte Griechen, und einem guten Weingebirge, worin sich der größte bekannte Birnbaum besindet. Er ist gepfropst, 58 Fuß hoch, mißt an der Wurzel im Umskreise sechs Fuß und trägt seit undenklichen Zeiten alle Jahre häusige Früchte. Sein Alter wird auf 300 Jahre geschäht.

Jasz-Berény, f. Bereny. Jaszene (Geogr.) f. Jeszenye.

JASZENOVA, großes Dorf in ber temeschwarer banatischen Militairgrenze, zum walachisch-illprischen Grenzeregimentscanton Nr. XIII. gehörig, in ber uipalanter Compagnie, zwischen Lagerborf und Duplay gelegen (3 St. von Lagerborf), mit einer eigenen Pfarre, 168 Häusern und 1340 Einwohnern. (Rumy.)

JASZENOVACZ, JESSENOVACZ, Marktfleden in ber froatischen Banal-Militairgrenze, zum zweiten Banatregimentscanton geborig, mit einer romisch-katholischen und griechisch nichtunirten Pfarre, 175 Saufern, einem Postamt. (Rumy.)

JASZKA, ein Marktfleden im farlfiabter Kreise bes illwrifchen Gouvernements Triefte, mit einem Franziskaner: kloster und ftarkem Beinbau. Dabei bas Dorf, Schloß und herrschaftsfig gleiches Namens. (R.)

JASZO ober auch JASCHAU, ein im cferehater (ticherehater) Bezirk ber abaujvarer Gespanschaft in Dberungern biebseit ber Theiß und an ber Bava gelegener Marktfleden, mit einer schönen katholischen Rirche. Minbet hier schönen Marmor und Alabafter, und mit Etreibe und Bein werben gute Geschäfte gemacht. In Rabe ift ber Wallfahrtsort St. Anne.

Jasz Orszag (Jazygien), f. unter ben Urt. Oginsky.

Jasz Orszag (Jazygien), f. unter Jazyger.
JASZTERNICZA, Dorf im ungrifchen Lines (Kuffenlande), in der Nahe von Fiume, vormals jum t zirke Fiume des Konigreichs Illyrien gehörig mit 400 & wohnern.

JATAI, biefer Boltername ift wol einerlei mit Ju welche unter ben Bolternamen vorkommen, die Ptolem und Plinius an ben nordlichen Lauf bes Jarartes in

(S. Ch. Schirle

Jataronus Adanson (Mollusca) — Chama.

JATBA (1772), in der griechischen Übersetung resa genannt, ist nach 2 Kon. 21, 19 Geburtsott Mutter des Königs Amon von Juda, welche Mesullem (1722) hieß. Über die Lage dieses Ortes bemerkt is Hieronymus etwas; ihm zusolge gehörte er zum Stam Juda. Ob die 4 Mos. 33, 33. 5 Mos. 10, 7 etwas Juda. Ob die 4 Mos. 33, 33. 5 Mos. 10, 7 etwas Juda. Dorgidgad und Hebron bavon verschieden sit, auch Gesenius (im hebr. Wörterbuche) anzunehmen genist, bleibt zweiselhast. Beibe Namen sind in der Bettung verwandt; ersteres bedeutet bona, letzteres bonik Calmet \*) erklärt letzteres höchst gesucht durch Lustg ber.

(A. G. Hossman

Jaterus (Scogr.) f. Jatrus. Jathreb, Jathrib, Jathrippa, f. Medina. Jathyr, f. Jattir. Jatii, f. Jatai.

JATINUM, die von Ptolemaus allein genat Stadt der Meldi, einer gallischen Bollerschaft, welche alte Geographen nennen, auch schon bei Julius Cofar i Bell. Gall. V, 5) vorkommt. Die Meldi saßen in der Beine und Marne. Mannert der wie auch der Name Meldi beweisen kann, mit Recht i jetige Meaur, 6 Stunden von Paris, 42 Meil. submit bich von Chateau-Thierry, für das alte Jatinum. In Tabula Peuting. liest man dasur Fixtuinum, was wie leicht ein Schreibschler ist; sonst heißt sie auch Civit Meldorum und Meldunum. (S. Ch. Schirlit.

Jatir, f. Jattir.

JATRALIPTEN — Jatralipta, Jatraliptes, A pia, Aliptes, Jaroadelarns, Adeinung (von largos fa ma, heilen] Arzt und adelarns sakelow, falben] Ein ben), ber Salbarzt, Salbaber, Salbmeift Salbinecht — eine Art ungebildeter Arzte bei Griechen und Romern, welche sich mit bem Ginsalben: Personen in den Badern, in den Gymnasien, sowie Krantheiten befasten. Dieses bei den Alten sehr au dehnte und beliebte Einsalben mittels der verschiedenansten und fostbarsten atherischen Die, sowie mit sein mit Dl nur vereinbaren Stosse, deren Bereitung eigene Kunst war und den Jatralipten nicht oblag,

<sup>&#</sup>x27;) Cf. Scriptores eccles, de Musica etc. a Mart. Gerbert T. I. p. 17.

<sup>\*)</sup> Bibl. Borterb. 2. Ihl. S. 646 ber teutich, ilberf.

fchab nach ben vielfaltigften Regeln, beren Inbegriff eine eigene Runft, die Satraliptif (Jatraliptica, Ίατρα-λειπτική [τέχνη], Medicina unguentaria, Galbbabes rei) bilbete, welche befonbers von Bornehmen und Reis chen febr gefchatt murbe. Der Stifter ber Jatraliptif war Sorobicus, auch Probicus genannt, von Gelymbria, ber nicht lange vor bem peleponnefischen Rriege, unge= fahr gur Mitte bes 5. Sahrhunderts, in Uthen lebte. -Mußer bem Ginfalben und ben gebrauchlichen Frictionen unternahmen bie Satralipten noch anderweitige Gefchafte, wie die Unteraufficht auf die Rampfichulen, traten gleich= zeitig als Rampflehrer auf, pflegten Krante, heilten Bun= ben, Geschwure, Berrenfungen und Beinbruche, ließen gur Aber, festen Rinftiere, reichten Brechmittel, und mehre von ihnen verftanben fich nicht nur auf bie Diatetit, fonbern ubten felbft bie Urzneifunde aus. (Wiegand.)

Jatraliptik, f Jatralipten.
Jatreusiologie, Jairice, Jatrie, f. Arzneikunde.
Jatrobdella, f. Hirudo.
Jatrochemia, f. Chemiatrik.

Jatromathematik, Jatromathematiker, Jatroma-

thematische Schule, f. unter Arzneikunde.

JATROPHA L., eine zur Familie der Euphorbia= ceen oder zu Monadelphia Decandria L. Spr. gehörige Pflanzengattung, beren Namen man von largor, das Arzneimittel, und payw, ich esse, ableitet (Böhmer lex. rei herb. p. 110). Nach der von Kunth gegebenen Desinition berselben hat sie folgende Merkmale: Bluthen einhäusig. Die mannliche Blume hat einen blumenkronenahnlichen tiessünsteheiligen, fast trichtersörmigen Kelch, welcher oft mit einem funftheiligen Beifelch umgeben wird. Die gehn (felten weniger) Staubgefaße haben an ihrer Bafis vermachfene Staubtrager (wovon bie funf außern öftere furger find) von funf Drufen umgeben. Beibliche Bluthen besiten einen gleichen Kelch, brei zweispaltige Narben, eine breifopfige (Capsula tricocca) Kapfel und einsamige Kopfchen. Uber bie bavon getrennten jetigen Saniphaarten febe man ben Urt. Janipha.

Im Allgemeinen find bie echten Satrophaarten milchenbe Baume ober Straucher, felten Rrauter, mit wechfelftanbigen, handformigen ober gelappten Blattern, woran Rebenblatter. Ihre bolbentraubigen Bluthen fiehen in ben Blatts winkeln ober am Gipfel. Man theilt die Arten in zwei Gruppen, je nachbem fie mit einem Beis ober Rebenkelche versehen sind, oder ohne benselben getroffen werden. Zu ben mit Nebenkelchen gehören Nr. 1—15: 1) J. panduraefolia Andr. (J. acuminata Lam., J. hastata Jacq.) mit länglichen, geigenförmigen, zugespisten, ganzrandigen, am Grunde beiderseits zweizähnigen Blättern, indem die untern Blätter dreilappig sind. Die doldenstelle Release Politiken bedem Genelappig sind. Die doldenstelle Release Re indem die untern Blatter dreitappig sind. Die doldenstraubigen Bluthen haben scharlachrothe Kelche. Auf Cuba. Abbildungen lieserten Andrews Nepos. 4. t. 267 und Jacquin. Am. t. 173. f. 54. 2) J. integerrima Jacq. Obere Blatter eisörmig zugespist, herzsörmig, ganzrandig glatt, untere dreilappig. Bluthen mit scharlachrothen Kelchen, boldentraubig. Mit vorhergehender Art. Abbildung bei Jacq. Am. t. 183. f. 47. 3) J. Berterii Spr. Blatter am Grunde sast abgestugt, sast rund, zweispisig, M. Encyft. b. 2B. u. R. Sweite Section. XIV.

gangrandig, aberig, beiberfeits fehr fein weichhaarig, Blume traubig. Am Magbalenenflusse. 4) J. divaricata Sw. Blatter eiformig zugespitt, gangrandig, breinervig, sehr glatt und glanzend, Traube ausgespreizt. Auf Jamaika. 5) J. variegata Vahl (Croton variegatum Forsk.) Blatter langlich-langettformig, fachelfpigig, gang glatt, Uf= terblatter bornig, Blumen bolbentraubig. In Arabien.
6) J. spinosa Vahl (Croton spinosum Forsk.), Blatter breitheilig, febr glatt, mit febr ftumpfen, oben gewinfelten, gangrandigen Lappen, bolbentraubigen Bluthen; Stengel ftrauchartig, ftachelig. In Arabien. 7) J. tripartita Spr. Blatter breitheilig, unten gottig, mit langett= formigen, fpigigen, gangrandigen Abschnitten, Blutben in Trauben mit Dechblattern. In Brafilien. 8) J. glauca Vahl. (Croton lobatum Forsk.) Blatter breifpaltig, glatt, fachelfpigig-fein gefagt, untere funffpaltig, mit langlichen, beiderfeits jugefpitten Abschnitten und aftigen, brufigborstigen Ufterblattern, Blumen rispenartigebolbentraus big. In Offindien und Arabien. 9) J. gossypifolia I.. (Tuatua ober Fraylecilla ber Bewohner Savanna's), Blatter tief herzformig, funflappig, gefagt, brufig gewim-pert, mit aftigen brufigen Saaren, welche bie Blattwinkel und Blattstiele umgeben, Bluthen in Dolbentrauben. In Súdamerika. 10) J. glandulosa Vahl. (Croton villosum Forsk.) Blatter nierenformig, funflappig, zottig, gappen stumpf, gezähnelt, brufig, Stengel strauchartig, afterblattlos. In Arabien. 11) J. peltata Kunth. Blatter schilbsormig, 6—7lappig, glatt, brufig, gewimpert, Afterblatter vielspaltig, brufig-borstig. Bluthen bolbenstraubig. Am Amazonenflusse. 12) J. multisida L. (bei ben Einwohnern Nordandalusiens Pinol ober Tartara). Blatter vielgetheilt glatt, mit fiederspaltigen, feilformigen Abschnitten, Afterblatter borstenformig vielspaltig, Blumen boldentraubig. In Sudamerika (Abbild. bei Breyn. Cent. t. 53. Dillen. Elth. t. 173. f. 213 Salisbury parad. t. 91). Dieser zehn Fuß hohe Strauch wird auf ben Antillen als Zierpflanze cultivirt. Seine Samen suhren ftart ab, bie Blatter, welche abnliche, aber ichmachere Rrafte befigen, bienen jum Gemufe. 13) J. Curcas (Castiglionea lobata R. et P. Piñol ber Einwohner). Blatter herzformig, funflappig, gangrandig, glatt, Bluthen in Dolbentrauben. Muf Cuba, Neu-Granaba. Abbilb. bei Clusius exot. t. 299. Marcgrav. bras. t. 96. Jacquin. Hort. Vindob. t. 63. Gaertner. de sem. t. 108. f. 1. Die Früchte dieses Strauchs sind sehr ölreich und (fcon fieben Rorner) erregen heftiges Erbrechen und Pur= giren, baber fie auch fcmarge Brech= und Purgir= nuffe beißen. Ubrigens wird biefe Birtung burch reich= liches Trinfen von Chofolabe ober mit Buder und Gis tronenfaft gemischtem Baffer aufgehoben. Der eigentliche wirfende Stoff liegt im Embryo, inbem nach beffen Begnahme die Samen estar werden, was auch die Eingebornen wissen. Sie enthalten nach Pelletier und Gaventou: settes Dl in Berbindung mit der scharfen Jatrophasaure, Gummi, Holzsafer, löslichen und unlöslichen Eiweisstoff (Buchner Rep. VI, 300). 14) J. glandulisera Roxb. (Flor. indic. III. 1831. p. 688). Blätter handsormig mit herzsörmiger Basis, preis ober fünklappia langettskripia bergformiger Bafis, brei = ober funflappig, langettformig,

langlich, icharfgefagt, inbem jeber Bahn in eine brufige Borfte enbigt. Blattfliele nadt, Ufterblatter borftig, viels theilig, Blumen rifpenartig, monabelphifch, faft achtmannig. In Offindien. Der Gaft ift medicinisch wichtig. 15) J. tomentosa Spr. Blatter funffach gefingert, unten filgig, Blattchen langlich, etwas flumpf, gangrandig; Afte after-blattlos, Bluthen bolbentraubig. Um Magbalenenstrome.

Die nicht mit einem Rebentelche verfebenen Satro= phaarten find: 16) J. montana W. Blatter langlich, ge= gabnt-gefagt, breifachnervig, an ber Bafis zweibrufig, et= mas glatt, Afte afterblattlos, oben ftriegelig, Blutben traus big. In Oftindien. 17) J. herbacea L. (J. urens Walt., J. stimulosa Michx.) Krautartig, gang rauh, auf abftebenben Dornen, Blatter faft banbformig-gelappt, Lappen etwas flumpf, faft buchtig-eingeschnitten, Bluthen bolbentraubig, Griffel brei, Fruchte bornig. In Deu-Spanien, Carolina. 18) J. fragrans Kunth. Baumartig, Blatter undeutlich funflappig, gebuchtet gegahnt, glatt, Bluthen bolbentraubig. Auf Cuba. 19) J. urens L. (Guaritoto ber Ginmohner). Stengel baumartig, etwas bornig, Blatter bergformig, funffpaltig, gegabnt-gewimpert, rauchhaarig, Bluthen bolbentraubig. In Gub-Umerita. 20) J. napaeaefolia Desrouss. Stengel baumartig, etwas bornig, Blatter handformig, siebenlappig, unten rauhhaa-rig, Lappen siederspaltig, Blattstiele an der Spige ein-drusig, Bluthen doldentraubig. In Westindien. (Zenker.) JATROPHASÄURE, wurde im J. 1818 von Pel-

letier und Caventou entbedt, welche fie irrthumlich nach ber Jatropha curcas benannten. Es mar aber ber Ga= me von Croton Tiglium, worin fie biefe Gubftang auf: fanben. Gie erhielt baber fpater ben richtigen Ramen Grotonfaure, ale Caventou biefe Bermechfelung erkannte. Benn anders biefe Gubftang nicht als ein Bemenge ver= ichiebener Stoffe angesehen werben muß, wie Caventou nach feinen fpatern Berfuchen felbft ju glauben fcheint, fo murbe fie unter bie Claffe ber fluchtigen Fettfauren gu gablen fein. Man ftellt fie burch Berfeifung bes fetten Dis aus bem Samen bon Croton Tiglium bar, welches in Umerifa burch Mustochen berfelben mit Baffer gewon= nen, unter bem Ramen Sollendt, ol. infernale, in ben Sanbel gebracht und als heftiges Ubfuhrungsmittel benutt wird. Die erhaltene Ralifeife wird burch Beinfaure ger= legt, bie von ben ausgeschiebenen Fettfauren abfiltrirte Fluf: figfeit mit Barnt neutralifirt, ber aus ber abermals fil= trirten Fluffigfeit burch Abrauchen gewonnene crotonfaure Barnt mit Phosphorfaure gerlegt und bie ausgeschiebene Crotonfaure in eine abgefühlte Borlage überbeftillirt. Sie gefteht bier gu einer froftallinifchen Daffe, bie noch unter 0° c. fdmilgt, einen penetranten, Mugen und Rafe reigenben, Geruch ausftogt, felbft in fleinen Mengen giftig wirft, eine anhaltenbe fragenbe Empfindung im Schlunde erregt und fich an ber Luft febr leicht verfluchtigt. Die Salze, welche bie Saure mit ben Alfalien bilbet, find leicht loslich. Dit Blei :, Rupfer: und Gilberoryd liefert fie weiße unauflosliche Berbindungen. Gine wiederholte und auf bem jegigen Standpuntte ber Pflangendemie ausgeführte Untersuchung Diefer Gubftang burfte gewiß gu intereffanten Refultaten fuhren. (Bunsen.)

JATROSOPHISTEN. Jatrosophista, Toron φιστής, murbe bei ben fpatern Griechen ein theoreil ober philosophischer Urgt genannt. (Wiegan

Jatrotechnik, f. Arzneikunde.

JATRUS. Unter ben Fluffen in ber Moenia in rior nennt Jornandes (de Reb. Getic.) einen Glus fes Ramens, an welchem Rifopolis an ber Donau le bie Peutinger'iche Tafel nennt ihn Jantrus, Andere terus. Diefe Namensahnlichkeit murbe auf ben bent Santrafluß, einen Debenfluß ber Donau, fubren, m nicht bas noch vorhandene Difopoli an ber Donau an Munbung bes heutigen Dtjuma lage, wonach ber Sa ber Alten ber heutige Dhuma fein muß, mas auch I JATTA, JATTE, Giland ber Infelgruppe B

fagos (f b. Urt.). JATTENDAL, ein Rirchfpiel im nordlichen Th ber fcmebifden Proving Belfingland, am botbnifden I bufen, mit einer prachtvollen fteinernen, bochft anm in einem reigenden Thale gelegenen, Rirche, am gleich migen Gee, Sattenbal, im 3. 1825 mit 904 Ginn nern, ift Filial bes Paftorate Saimanger (im 3. 18 mit 1177 Geelen).

Jatter, f. Jattir. JATTI, ein Diffrict auf ber vorberindischen 3 Censon im Guben bes Diffrictes houtera; wir fen von biefem Diffricte weiter nichts bemerten, als beg in bemfelben ein Dorf Ramens Corugal befinbet.

(J. C. Schmid JATTIR (חיתי, ober חתי, b. i. febr groß), ber griechischen Uberfetung 'Iede, ein Det in Palat (1 Cam. 30, 27), gehorte nach 3of. 15, 48 m Stabten Juda's, welche auf bem Gebirge lagen und m be nach Jof. 21, 14 und 1 Chron. 6, 42 [57] b Stamme Levi von Juda's Untheile überlaffen. bie Lage beffelben ift nichts Genaues befannt; im B Sofua wird er gwifden Samir und Cocho ermi Bielleicht ift einerlei Damit Sether ober Sathira, mel Gufebius in Die Lanbichaft Daroma fest umb als 20 rb Meilen von Gleutheropolis entfernt, nach ber Gtabt 9 (A. G. Hoffmann latha qu liegend bezeichnet.

JATZ-, JEZER- ober JÜZER-ALPE, eine be liegende Alpe im fublichften Theile bes glarneriden Ale ober Gernftthales. Uber biefelbe und burd bie von benannte Selfenfluft fubrt ber nur fur Sugganger : Saumpferbe gangbare Beg von Elm nach Panir Graubundten, auf welchem im October 1799 bie tuin Armee unter Sumarow ibren Rudgug bewertffelligte. Sohe bes Paffes ift 6770 Sug uber ber Dberflache Meeres, und bie Felfenfluft ift oft neun bis gebn Mon mit Schnee angefüllt. Dennoch wird ber Felfenpas fin gebraucht: besonders geht viel hornvieh über benfelben w burch Bundten nach Italien. (Eschet

Jatzigen, f. Jáz. JAUBERT (Pierre), geb. um's 3. 1715 ju Bo beaur, Mitglied ber bortigen Atabemie, batte fic bei geiftlichen Stanbe gewidmet, erhielt bie Pfarre ju G ftas, gab fie aber nach einigen Jahren auf, um fich be

Stubien gang wibmen gu tonnen. Bon biefer Beit an wohnte er in Paris und ftarb bafelbft um's 3. 1780. Er machte fich durch eine frangofifche Uberfegung bes Mu: fonius befannt, welche als die einzige in Franfreich ge= fchatt, auch als treu gerühmt wird. Much überfette er bie befannte ascetische Schrift: de imitatione Christi in's Frangofifche (Paris 1770. 12.); ferner befchrieb er bie ju Geftas befindlichen Alterthumer in einer dissertation sur un temple octogone et plusieurs bas-reliefs trouvés à Sestas (Bordeaux 1743); die Basres liefs ftellen ein ber Rybele gebrachtes Opfer bar. In eis nem Eloge de la roture (Paris 1766, 12.) und ber Schrift Des causes de la dépopulation et des moyens d'y remédier (baf. 1767. 12.) ift manche beachtungsmer= the Ibee niebergelegt. Den meiften Ramen aber machte ibm fein Dictionnaire universel des arts et métiers contenant leur description et la police des manusac-tures de France et des pays étrangers (bas. 1773. 5 Bande; oft wieder gedruckt). Die erste Unsage dieses Borterbuche rubrt freilich von Philipp Macquer ber (im 3. 1766); allein ber Abbe 3. hat bas Bert fo mefent= lich verbeffert und erweitert, bag es mit Recht nach fei= nem Namen genannt wurde. Naturlich ift barin nicht alles gleich gut gerathen; aber es finbet fich barin manches Treffliche. Der funfte Band gibt ein Lexifon ber technischen Musbrude in ten Runften und Sandwerfen; bann eine als phabetisch geordnete Tabelle ber Erfinder, ber wichtigften Runftler und bedeutenoften Greigniffe in ber Runftgefchichte und ber Entwidelung ber Sandwerfe. Jaubert batte fich auch mit ber Specialgeschichte von Borbeaux vielfach bes fchaftigt, und hinterließ Untersuchungen über ihre Miter= thumer handfchriftlich \*).

Jauchart, Jauchert, Juchart, ein Udermag, f.

Feldmass,

JAUCHE, flamand. Gheten (Mamen, Die bas vorbeilaufende, in Die Demer munbende, Flugden theilet), ift ein Martifleden bes wallonifchen Brabants, unweit ber namurichen Grengen und bes berühmten Schlachtfelbes von Ramillies gelegen. Er war ber Samptort einer weitlaufi: gen Freiherrschaft, ju welcher auch Mont : à Jauche, Mutreglife, Jaucelette, Giemael, Bommal, Dil = St. Martin, Pietrain, Jandrain, Geeft : St. Jean, Juboigne fouveraine, Gesteau, Foulx, Ramillies zum Theil, Sebenges und ber Lebenhof von Wange, die oberfte Boigtei zu Mont = St. Undré, Ottencourt, Bevinghen und Nieuws-ferden, das Stiftungsrecht ber Abtei la Ramée und ges wiffe voigteiliche Rechte in ben Abteien Malon und Des leffines geborten. In allen biefen Orten ubte ber Freiherr nicht nur die bobe Griminalgerichtsbarfeit, fonbern er hatte auch bas Recht ber Begnabigung fur Tobtichlag, infofern bie Ungehörigen bes Ermordeten fich abfinden ließen. Gotts Schalt, Gire be Jauche (benn ber flamanbische Rame wird niemals von ber Familie gebraucht), fommt in einer Urfunde ber Grafin 3ba von Boulogne fur bie Abtei Affli= gem, v. 3. 1096 vor. Gein Rachfolger, Silbuin, ift aus Urfunden v. 3. 1100 und 1129 befannt. Silbuin's jun= gerer Sohn, Beinrich, wird im 3. 1169 und 1174 als

\*) Biographie univers. T. XXI. p. 416 (Art. von 2Beiß).

Dompropft ju Luttich bezeichnet, ber altere, Reginer von 3., verheirathete fich mit 3ba von Baubour, Goswin's Tochter, und Giger's von Enghien Witme, und hatte bon ihr die Cohne Gerhard, Beinrich, ben Archibiaton von Luttich, und Goswin. Goswin befag bas mutterliche Erbe, Baudour, und die Pairien, welche bas Saus Baubour von ben Schloffern Mons, Balenciennes und Beaus mont zu empfangen batte , binterließ aber nur eine Tochs ter. Gerhard I. war mit Maria von Gomignies, einer Tochter von Bilhelm, genannt Modes, Gire von Gomi= gnies und Caftellan von Ganfon, und von Melifenba von Dierges, Die felbft eine Tochter bes berühmten Connéta= ble Manaffes von Gerufalem, verheirathet, und erwarb mit ihrer Band bie Berrichaft Gomignies, bei le Dues= non, im Bennegau, und bie große Baronie Dierges (vergl. b. Urt.). Gerhard erbaute ben Monnen Gifters cienferordens, Die bisher ju Rerdom, in ber Meierei Cump= tich, ihre Bohnung gehabt, ein neues Rlofter in einer munder= lieblichen Ginfamteit ber Berrichaft Jauche. In ber Stiftungeurkunde nennt er fich Girars par la grace de Dieu sires de Jauche. Don bem anliegenden Bebolge em= pfing bie Stiftung ben Ramen la Ramee ober Ramen. Und weil die hochabeligen Frauen von Nivelle bem neuen Rlofter ebenfalls forberlich gewesen, murbe ihnen ein Berberges und Uhungsrecht jugefagt, fur bie Commiffarien, welche alljahrlich im Berbfte nach bem Rhein gieben wur-ben, um in St. Gertraub's Beinbergen ben reichen Segen einzusammeln. Spater wurde biefe Berberge Beranlaffung gu Difhelligkeiten und Streit; bann verglich man fich in ber Beife, bag bie rheinischen Commiffarien, zwei Stifteherren ober zwei Stiftsbamen von Divelle, ober auch alle vier gu= fammen, haben follten ein Schwein am St. Peterstage ges worfen, und bei ihrer Unfunft geschlachtet, 14 Subner, einen Blumenftrauß, 101 Gier, um einen Ruchen gu bas den, und eine Gelbe Bein, fur ihre Pferbe Beu und Safer und Streu bis jum Bauche. Gin Bote, von bem Rlofter zu beftellen, foll fie mit ganterne und Licht bis gu der Brude von Drp:le-grand geleiten und ibnen bafelbft 36 alte Grofchen reichen. Gerhard I. von Jauche ftarb im beil. Lande im 3. 1216 und wurde in ber Abtei Ramee, Die feitbem ber Familie Erbbegrabniß geworben ift, beiges fest. Gein jungerer Gobn Reginer, auf Raffignies, mar mit ber alteften und Erbtochter Beinrich's von Savre, bes Caftellans von Mons, verheirathet, batte auch brei Rin: ber; es beerbte ibn aber julcht bie an Engelbert von Enghien verheirathete Tochter. Gerharb's I. alterer Cobn, Gerhard II., Gire von Jauche, Bierges, Gomignies, Boigt von Ottencourt, Bobrenges und bu petit Sallen, fommt im 3. 1221-1244 vor, und erheirathete mit Bertha von Bioul bie icone Berrichaft Bioul in ber Graffchaft Da= mur. Dit feinen Cohnen, Gerhard III. und Bilbelm auf Gomignies, theilte das Saus fich in zwei Linien. Gerhard III., ber altere Gohn, auf Sauche, Bierges, Baubour, Bioul, fagte im 3. 1268 bem Bergoge von Brabant Die Lebentreue auf und hatte aus ber Che mit einer von Munon bie Cobne Gerhard IV., Rafo, Erhard und Beinrich. Rafo befag Baudour, farb aber ohne Rinber; Beinrich mar Domberr gu Luttich. Gerhard IV. herr von Jauche und Bioul, empfing ben Ritterfchlag in bem Beginnen ber Schlacht von Boringen, im 3. 1288, und batte aus feiner Che mit Glifabeth von Conbe außer einem Cohne Gervag, ber jung geftorben gu fein icheint, zwei Tochter, von benen Ratharina, Frau auf Sauche und Baubour, Pair ber Schloffer Mons, Balenciennes und Beaumont, mit Jacob von Berchin, bem Geneichall von Bennegau, verheirathet mar, aber fcon im 3. 1310 das Beitliche fegnete. Da fie obne Rinber ftarb, fo murbe fie von ihrer Schwefter Maria, Gottfried's von Rafte Bitme, beerbt, welche im 3. 1358 Baubour vertaufte und Jauche auf ihre Lebtage an Johann von Loog ju Agimont verpfanbete. Erhard, ber noch ub: rige Bruder Gerhard's IV., Gire von hierges und Ges ban, Pair von Bouillon, fommt in Urfunden noch im 3. 1319 por und hatte funf Rinber, worunter zwei an Johann von Braquemont und Sugo von Barbanfon verbeirathete Tochter. Die Frau von Barbanfon murbe mit Golre-fur-Sambre und einem Antheile von Gedan abge= funben, vertaufte aber fpater ben Untheil Geban an ibre Schwester, Die bereits Die großere Balfte befaß, und auf Diefe Beife gu Gunften bes Saufes Braquemont Die Berr= ichaft Geban, bie feitbem als eine Couverainitat galt, vereinigte (vergl. ben Urt. Penaranda, in bem wir bas gefammte Saus Braquemont und Braccamonte barftellen). Erharb's altefter Cobn, Agibius, Berr von Sierges, empfing nach feiner Dubme, ber Frau von Rafte, Ableben am 19. Dop. 1367 bie Leben über Jauche und batte feinen Gobn, ben burch feine Febben mit ber Bergogin Johanna von Brabant bekannten jungern Agibius jum Nachfolger. Des jungern Agibius Entel, Agibius III., herr auf Jauche, hierges und Bioul, ftand noch unter Bormundschaft, als er fich mit Johanna von Grimbergen, Johannes', bes Berrn von Afiche, altefter Tochter, verheirathete. 218 Brautichatz erhielt Johanna, laut Chevertrags vom I. 1457, ben hof Bilre zu Campenhout, und bie bemfelben anklebende mittlere Gerichtsbarkeit, alles zusammen, ohne Les bensabgaben, Rapaunen und Suhner, auf mehr als 80 Muite Roggen und 200 Philipps : Clindaerts berechnet. Ferner follte bie Braut nach ber Altern Ableben haben bas fogenannte ganb Samme, ober bie Berrichaften Sam= me, Beverloit und Quaetmechelen, mit aller boben und niebern Gerichtsbarfeit; it. Die Berrichaften Merchene und Beftwefel, it. bas Land Ufiche mit ben bagu gehörigen Dorfern Ufiche, Efichene, Regelgem, Melbert, Baerbegbem, Dafenfeele, Dolhem und Bolenbete, welche gufams men, ohne bie Grundginfe, jahrlich über 1000 Glindaerts tragen. Dagegen wird ber Ertrag ber Berrichaft Jauche ju 500 Clindaerts und 500 Rapaunen berechnet, Sierges mit feinen gebn Dorfern foll, Die Grundginfen und Forften ungerechnet, über 1500 Muibs Spelt, eine andere Befigung bes Brautigams, ber Sof van ber Bruggen gu Quarebbe, über 400 Glindaerts jahrlich abmerfen. Eros feiner reichen Beirath hat Agibius felbft noch Bierges verfauft; er ftarb ums 3. 1475. Gin Cobn Rafo mar Domherr ju Luttich. Die Tochter Johanna von 3., Frau auf Dietrain, Samme, Beverloit, Quaetmechelen, beira: thete ben Bilbeim von Bibove, tofte Mifche aus Balter's van ber Noot Handen wieder ein, und kommt im Jal
1500 als Witwe vor. Ihre altere Tochter, Margaret
von Widove, trug Affche und Jauche, letzteres von I
hanna de Groß eingelöst, in die Familie Cotereau. I
dius' III. alterer Sohn, Jacob II., war im J. 1478
Frankreich gesangen, und verkaufte, sich zu lösen, im l
sagten Jahre die Herrschaft Afsche, sowie spatter Wehr
sel und Westvoren. Seine erste Che mit Isabella n
Montenaken war kinderloß, von der zweiten Frau, v
Margaretha von Burgund-Horlaër, hatte er einen So
Iohann von J., der im J. 1511 die Herrschaft Im
an Johanna de Groß und endlich auch Bioul verkau
und in Armuth und Dunkelheit sein Leben zu Bioul
schloß.

Die Linie in Gomignies fammt von Gerbarb's jungerm Cobne, von Bilbelm von 3., ab, ber im 1278 vorfommt, und einen Cobn Wilhelm II, binter Bilhelm II. wird in ben 3. 1315, 1327 und 1329 nannt und hatte zwei Cohne, von benen ber jung Wilhelm III., bie Rebenlinie in Daftaing begrin mabrend ber altere, Gerhard, feinen Gis in bem Ctar gute Gomignies nahm. Gerharb batte brei Gobne, nur ber altefte, Johann, auf Gomignies und Beuma ft. ben 9. Jul. 1401, nahm eine Frau, und nur Ide tamen aus biefer Che. Die altere Unna von 3., ? auf Gomignies, murbe 1) an Jobann von Eine, 2) Johann von la Samaibe, Die jungere, Ifabelle, ? auf Beuvrages, an Johann von Barigny verheim Der Nebenlinie in Maftaing Stammvater, Bilbelm von 3., farb ben 20. Jan. 1374 und murbe in Pfarrtirche ju Maftaing, bei Bouchain, beigefest. Entel, Johann von 3., herr von Maftaing und Ge gnies, farb auf einer Pilgerfahrt nach bem beil. Bar Er hatte mit Gabella von Rochefort Die Berrichaft meg und Brugelette in hennegau erheirathet. Geine I ter Quintina von Jauche, genannt von Maftaing, mi bie Stifterin ber Paulanerfloffer ju Ath und Aves und ber grauen Schwestern ju Chievres und Brugel bei welchen lettern fie auch ihre Rubeftatte fanb. Gohn Abrian, Berr von Maftaing, Berimes, Brugele befand fich in bem Beere, welches Philipp ber Gut 3. 1421, nach Frankreich führte, um Johannes bes ! erschrodenen Tob ju rachen, und ftarb 1457, nachbem in feiner Che mit Margaretha von Masmines, auf M mines, Berleghem, Semelveerbegbem und Uribergben, Rinber gefeben. Der jungfte Gobn, Johann, auf bau, hatte nur Tochter, burch welche Berbau femel Monton, in andere Familien getragen wurden. Der tefte von Abrian's Gobnen, Jacob, Berr von Mafta Berimes, Brugelette, Gaffignies, Dasmines, Demel begbem, St. Martins-Lierbe, in bem Lanbe Mloft, hove, Courtaubois zc., gerieth in bem Gefechte bei 9 ville im 3. 1487 mit andern herren in frangofifche fangenschaft und ftarb ben 20. Jan. 1499. Philip von gannop auf hornaing batte ibm bie Gobne In Frang und Unbreas geboren. Unbreas von 3., Ben Saffignies, beirathete in zweiter Che Die Umelberg Cleve, eine natürliche Tochter Philipp's von Cleve,

von Ravenftein , und ber Frau von Grobbenbond, arb ums 3. 1532. Gein jungerer Gohn, Philipp , verfaufte Grobbenbond im 3. 1545, ber altere, auf Gaffignies, binterließ einen Gobn Johann, Tochter Margaretha Gaffignies ihrem Gemahl Unn Ongnies, Grafen von Willerval, gubrachte (vgl. rt. Ongnies). Frang, Jacob's von 3. mittler Gobn, in ber bruberlichen Theilung Masmines und murbe iner Tochter Joffina beerbt, Die jeboch in finberloe mit bem Grafen Chriftoph von Roggenborf und reborf, herrn ju Conte\*), lebte. Unton endlich, s altester Cobn, herr auf Mastaing, hornaing, len, Danjuene, herimes und Brugelette, mar mit a, ber altern Tochter Johann's IV. von Flandern= am, verheirathet und erwarb mit ihrer Sand bie paft Drincham, in ber Caftellanei Bourborg, Siesve halvieshove. Joffina ftarb ben 10. Upril 1535. Sohn, Gabriel von 3., Sire be Moftaing, Graf ierde, Baron von Benne, bei Dubenarde, und von es, in ber Caftellanei Courtrap, Sauptmann einer anzeompagnie Raifer Rarl's V., hatte in der erften it Ratharina von gannon nur Tochter, von benen tefte, Philippine, bas nach bem Tobe ber Grafin loggendorf gurudgefallene Dasmines ober Daffeme, n Lande Moft, burch Bermablung in bas Saus ber n von Ifenghien trug. Gabriel's zweite Bemablin, na von Montmorency : Groifilles, murbe aber Duts eier Gobne, von benen ber altere, Johann von 3., von Maftaing, Graf von Lierbe, Baron von Benne Douques, Berr von Ermerchicourt, Brugelette, gnies, Baullegnies, Bauffe, Cambron : Chateau, ie, Mishove und Grunshouthem, Beer von Flanam 5. Januar 1622 bas Beitliche fegnete, aus Che mit Unna von Sainte : Albegonbe zwei Gobne affend. Der jungere, Rarl Robert, ftiftete bie in Erunshouthem, von ber hernach. Der altere, p, Graf von Lierbe, und zugleich von Maftaing, Urkunde Konigs Philipp IV. vom 28. Mai 1626 Sauptmann über eine Compagnie Kuraffiere, vermählte n 3. 1617 mit Maria von Merobe, und hatte von nen Cohn und zwei Tochter. Der Cohn Johann von 3., Graf von Maftaing und Lierbe, Berr von nez und Brugelette, General, auch Gouverneur von und Courtrap, batte in feiner Che mit Maria Fran= d'Eftourmel, Frau auf Mamez und Marthes, vier te: Karl Philipp, Karl Joseph, Philipp Eugen und g. Der atteste, Karl Philipp, Graf auf Mastaing, ohne Kinder im J. 1679. Der zweite, Karl Jo-Graf von Maftaing nach feines Brubers Abgange, n von Berimes, Berr von Brugelette, Generalmajer, perneur von Courtran, auch feit tem 17. Dec. 1697 in= iftifcher Gouverneur und Grand-bailli von Bennegau, eließ aus feiner zweiten Che mit Eleonora be Band

be Jauche, Grafin von Maftaing und Merficourt, bie als bes Grafen Chriftian von Melun finberlofe Bitme mit Unton Beinrich von Ongnies, bes Grafen von Coupigny jungerm Gobne, verheirathet murbe, und Maftaing ic. auf Die Rinder biefer Che vererbte (f. b. Urt. Ongnies). 3) Philipp Eugen, herr von Mamez und Marthes, vermablt feit bem 4. Jan. 1692 mit Ifabella Clara Therefia be Groir, ftarb auf bem Schloffe Mames bei Mire, ben 5. Dai 1702. Er hatte vier Rinder; ber altefte Cobn Philipp Gugen Albert, ber Graf von Maftaing genannt, ftarb unvermablt im 3. 1724. Der zweite, Balthafar Frang, ber Graf von Jauche genannt, ber Comthur bes Orbens von Alcantara, Commandant ber wallonischen Garbe in Mabrid, bann Brigabier und juleht Marechal be Camp, fiel in ber Schlacht bei Campofanto, am 8. Febr. 1743, unvermablt. Der britte, Philipp Benebict Bertin von 3., blieb in bem Turkenkriege im 3. 1716. Die Tochter Da= ria Felicitas von I., Stiftsbame ju Maubeuge, und feit bem 21 Jul. 1728 mit Joachim Maximilian Maria 30= feph Spacinth von Merode, Marquis von Depnfe, vers beirathet, erbte nach ber Bruber Abgang die Berrichaften Mames und Marthes, und farb ju Mames ben 15. Mug. 1762. 4) Georg, ber Baron von Jauche genannt, murs be in ber Belagerung von Mons im 3. 1691 getobtet. Er binterließ aus feiner Che mit Unna Ferbinanbine le Poppre brei Tochter, bie aber alle brei unverheirathet blies ben. Die jungfte, Florentia, ftarb als Abtiffin ju Buill= enghien ben 27. Dai 1760 und murbe mit ihr ungezweis felt bas gange Gefchlecht ju Grabe getragen. Die Linie in Cruyshouthem fammt von Rarl Robert ab, bem juns gern Gobne Johann's von 3. und ber Unna von Gain= te = Albegonbe. Er befag nicht nur Crupshouthem, bas große Dorf ber Caftellanei Dubenarbe, bas feinen Da= men einem wunderthatigen Grucifir, feine Bierbe einem von Rarl Robert erbauten iconen Schloffe verbanft, fon= bern auch Mishove, in ber namlichen Caffellanei und Belesmes, und erheirathete mit Maria Bogaert, bes Burgermeisters von Brugge Tochter, Die herrschaft Moersterke. Seine Tochter Maria Michelina, gestorben im 3. 1665, wurde an Nifolaus Ferbinand Basta, Des h. rom. Reichs Grafen von Susth (in ber ungrifden Marmarosch), und Mouscron, Großamtmann von Courtrap, pers beirathet, an ben Entel jenes Albanefers Georg Bafta, ber als Raifer Rubolf's II. oberfter Felbherr in Ungern und Siebenburgen fo berühmt geworben ift. Gein Gobn Philipp Franz von Jauche, genannt von Maftaing, Graf von Erupshouthem, Baron von Moerkerde, auch Groß-amtmann bes Landes Baes, feit bem 9. Marg 1678, ftarb ben 23. Febr. 1683, aus feiner zweiten Che mit Unna Therefia be Barchies : be : Bille bite b'Estrepy brei Gobne und eine Tochter binterlaffenb. Der altefte Gobn, ber einzige, ber beirathete, Claubius Albrecht Floreng von Sauche De Maftaing, Graf von Grupshouthem, farb im 3. 1734, ohne Rinber aus feiner Che mit Maria Ratharina Charlier ju haben. Seine Schwefter Maria Fran-gista Jauche-be-Maftaing war Priorin bes hofpitals ju Dubenarbe und farb ben 11. Rov. 1740, in bem Alter von 67 Jahren. Das Wappen berer von Jauche mar ein

eließ aus feiner zweiten She mit Eleonora de Gand Bilain eine einzige Tochter, Maria Paulina Josepha

) Unfere Genealogien kennen nur eine Gemahlin des Graon Roggendorf, die Grafin Elifabeth von Mansfeld, des facha Prinzen Friedrich's Bitwe.

golbener Querbalten im rothen Felbe. Das alte Schloß von Jauche galt noch im 3. 1645 als ein befestigter Po= ften und mar von den Sollandern befest, die von bier aus bem mallonifchen Brabant und ber Graffchaft Namur burch Streifereien febr laftig fielen. ( Jauche, f. Eiter und Geschwur. (v. Stramberg.)

JAUCHSUCHT, Die bei manchen Individuen, in Rolge bustrafifder Korperbeschaffenheit, mahrnehmbare Deis gung gur Berschwarung (f. b. Urt. Geschwür und Ver-

JAUCOURT, Rirchborf bes Mubebepartements, & Stunden von Bar fur Aube, auf bem linken Ufer ber Aube, bie bier bas Flugchen Landion aufnimmt, gelegen, ift bas Stammhaus eines berühmten Befchlechtes. Deter von Jaucourt, Pannetier von Champagne, lebte um bie Mitte bes 12. Jahrh. Thomas, fein Entel, verkaufte im 3. 1252 ben 3mangebadofen ju Bar : fur = Mube an ben Grafen Theobald VI., ben Liebermacher, von Champagne. Rach bem Erlofden ber Sauptlinie murbe bie Caftellanei Jaucourt bas Eigenthum einer Erbtochter, und biefe, 30= banna, vertaufte Die Caftellanei um 3000 Golbgulben an Philipp ben Rubnen, Bergog von Burgund; fpater wurde Diefelbe ein Beffandtheil bes Bergogthums Beaufort: Mont= morency. Geraume Beit por ber Entfrembung bes Stamm= haufes, im 3. 1333, hatte Cberhard von Jaucourt mit einer burgunbifchen Erbin, mit Guibo's von Billars nour Tochter Maria, die bedeutende Baronie Billarnour, awischen Avallon und Saulieu, erheirathet. Sein Sohn Philipp trug im J. 1379 des Herzogs Philipp von Burgund Hauptpanier, war auch bessen Statthalter zu Nevers, erhaute den Hotel de Jaucourt zu Dijon und wur-De 1390 in ber Stiftsfirche ju Avalon, mobin er bie Berrichaft Chaffigni und ein Saus in Avalon gegeben batte, beigefest. Philipp's Gobn, Gunot be 3., bes Ber= jogs von Burgund Rath und Rammerer, auch Statthal= ter in Mevers, befag Billarnour, fammt Rouvrai, G. Branche und Montchanin; ferner Maraut, Quarre, Baurs be-Lugny, alle brei in bem Umte Avalon gelegen, G. Les ger : De : Foucheret, in bem Umte Gaulieu, Montmarbelin, Bilaines, Beauvilliers, Combon, Gaur, G. Germain-bes champs, G. George bes:carrières, Munay und la Cote, verlor mabrend bes Rrieges Philipp's bes Guten mit Rarl VII. fein Schlog Maraut, welches burch Uberfall von ben Frangofen genommen wurde, erhielt baffelbe burch ben Frieden von Arras jurud und murbe im 3. 1462 in ber Gruft feiner Bater zu Avalon beerdigt. Er hatte ber bafigen Stiftefirche Montmarbelin und Bilaines ge= geben. Bon feinen Gobnen mar ber altefte, Philibert, Berr von Prele, Maraut, Billarnour, Statthalter von Murerrois und berzoglicher Rammerberr; er zeichnete fich in ber Schlacht bei Gavre, im 3. 1454, rubmlichft aus und ftarb ohne Rinder im 3. 1473. Bilbelm, ber andere Cobn, murbe in bem vaterlichen Teffamente beauftragt, ein Belubbe feiner verftorbenen Mutter, Johanna Damas von Prele, burch Berrichtung einer Ballfahrt nach D. D. bu che= min bei Beaune und nach Pup in Belai gut tofen. Im Sabre 1474 belehnte er Bilbelm Carillon, feinen Caftel= Ian in Maraut, mit einem Leben in Maraut, feitbem bas

Leben Carillon genannt; hiermit belobnte er Carillo fuhne That, burch welche er aus feiner Daft gu D Julien in Lothringen befreit worben. Cpater nabm ! belm Partei fur Die Erbin von Burgund, ob er gl von Lubwig XI. Beffallung als Gouverneur von Tun und Umtmann von Dijon angenommen batte; feine & ter wurden confiscirt (1471), feine 14 Schloffer s mit Bugbruden verfebenen Saufer gefchleift, boch bag n ber Thurme von Maraut und Baur fconte, und t ohne Dube fonnte fein Bruder Albert fich bas Ei thum ber Guter retten. Wilhelm fand Buflucht bei be Erzberzoge Maximilian, wurde beffen erfter Saustofn fter und hatte im 3. 1490 ein Commando in ben S berlanben. Durch ben Frieden von Genlis, im 3. 14 erhielt er bie Befugnig, in feine Beimath gurudtebren burfen, und freudig gab ber Bruder ibm die confisci Berrichaften gurud. Wilhelm farb im 3. 1505, feiner Che mit Johanna von Digoine mehre Rinber terlaffend. Gein zweiter Gobn, Sugo, war ibm in Berbannung gefolgt und erhielt erft von Ludwig XII. 3. 1498 Begnabigung und bie Rudgabe feiner Gi bie aber, insbesondere Maraut, feine Erbtochter Anna 3. ihrem Cheberen, Frang De la Platiere, Baron Epoiffes, jubrachte. Sarby De 3., Berr von Baut Lugny, ift ber erfte Glu ber burgundifchen Ritterfa ber in bem mit bem 3. 1548 beginnenben Regifter Stande vorfommt; feine Rinder befannten fich jur ne Lehre und hielten eigne Schlofprediger in Baur, von nen Bollenat und Jordan fich burch Gelebrtbeit auss neten. Roch zeigt man in bem weitlaufigen Gole baube eine aus ber reformirten Rapelle berrührenbe I mortafel, auf ber bie gebn Gebote gu lefen find; bier n be auch im 3. 1667 eine Synobe gehalten, auf ber bie protestantifchen Prediger eines weiten Begirtes ein ben, und ber alsbalb bas berühmte Religionegefo folgte. Bon Geiten ber Ratholiten ericbienen gmei ? laner, zwei Capuciner, ber Theologal von Avalon, Frangistaner D. Duhan, beffen unmäßiger Gifer aus ! Gesprache eine Prugelei und ichlieflich ben Gegenftand ner Parlamentsuntersuchung machte. Der lette Jane von Baux ftarb im 3. 1674, ein Jahr vorber batte Baur verfauft. Johann von 3. in Billarnour, ter Frangista von Bar, Frau auf Baugy und Effredy, beirathet, fcbeint ber erfte in biefer Binie, fich ber ner Lehre jugewendet gu haben. Giner feiner Gobne, 3at lebte in finderlofer Che mit Nicoletta bon Bienne, ftarb im 3. 1587 ju Perreci in Charolais, wohin er Gefolge ber von bem Burggrafen von Dohna geführ teutschen Silfbarmee gefommen mar. Er bat ju Dil nour einen reformirten Prebiger, ben Jacob Louet, ein führt, und Louet's Controversichrift von ber Guda: thut feiner an verschiedenen Stellen ehrenvolle Ermabn Gin anderer von Johann's Gobnen, Lubmig, Berr ! Billarnour, vermablte fich im 3. 1570 mit Glifabeth la Tremouille be Breche, und hatte von ihr fieben Co bie ebenfo viele Linien begrundeten. Giner, Johann 3. in Billarnour, war mit Martha von Mornay, bes rubmten Philipp's von Mornan altefter Tochter, verbe

thet und erwarb mit ihrer Sant la Foret : fur : Gebre in Poitou, feine Tochter Ratharina Renata von 3. trug aber fowol la Foret, als auch Billarnour, in bas Saus bu Bellan, burch ihre Bermablung mit bem Grafen Rarl bu Bellan. Der lette Mann von ber Speciallinie in Billar: nour, Dberfter in hollandischen Dienften, farb im Sabre 1738, und zwar, wo wir nicht irren, eines gewaltsamen Tobes. Uberhaupt maren von ben fieben, von Ludwig von 3. abstammenben Linien, im 3. 1780 nur noch vier porhanden, namlich 3. b'Epeuilles, aus welcher Ludwig Peter im 3. 1772 als Elu bes Abels von Burgund vor: fommt. 3. be la Baiferi ober Cernon, reprafentirt burch ben Grafen J. von Arconcep, im Umte Arnan-le-buc-J. Chazelles und J. Favras. Der Linie von Favras mar entfproffen ber burch feine Theilnahme an ber Encyclopedie universelle fo befannte Chevalier Louis be Saus court. Geboren ju Paris, ben 26. Sept. 1704, ftubirte Lubwig ju Genf, Cambridge und Leyben, bier unter ber Leitung bes berühmten Boerhaave, benn er hatte sich ber Medicin gewidmet. Im 3. 1736 tam er nach Paris jurud, um feine bauslichen Angelegenheiten ju ordnen; burch Aufopferung eines Theiles feines Bermogens erwarb er bas Recht, ungeftort feinen Studien obliegen gu bur= fen. Muf D'Mlembert's Erfuchen übernahm er bie medici= mifchen und phyfifalifchen Urtitel ber großen Encyflopabie; fie verbankt ihm aber auch noch fehr viele andere Beitrage, und insbesondere gilt fein Artikel Paris als einer ber fcabbarften bes gangen Berfes , biefes fonberbaren Dos numents menfchlicher Renntnig und Thorheit, unbegrengs ter Frechheit und Unwiffenheit. Unter ben Encyflopadis ften ift 3. überhaupt einer berjenigen, bie am wenigsten Zabel verbienen. Dilb und freundlich von Gemuth, fannte er keine andere Leibenschaft, als die ber Nachstenliebe, seine Wiffenschaft diente einzig ben Urmen; seine Borfe, und er besaß boch nur ein maßiges Bermögen, ftand jedem Hilfsbedurftigen offen. Er bublte niemals um irgend eine Bunft, enthielt fich aller litterarifchen Streitigkeiten, und wie er fich felbit zeichnet, ohne Bedurfniffe, ohne Bun= fche, ohne Chrgeig, fuchte er einzig eine ruhige Duntel= beit. Das allmalige Schwinden feiner Rrafte ließ ibn feine balbige Muflofung ahnen, er entfloh ber Sauptftabt, um noch ruhiger in Compiegne ju fein, und ftarb bafelbft nach einem Aufenthalte von wenigen Monaten, ben 3. Febr. 1779. Die tonigliche Gefellschaft ber Wiffenschafz ten in London, die Ufabemie von Berlin, Stodholm und Borbeaux, hatten ihn unter bie Bahl ihrer Mitglieber aufgenommen. Jaucourt's Schriften, fo beurtheilt fie Pas liffot, find angiebend; feine einfache, naturliche, fliegenbe Schreibart wird burch bie Correctheit und Bierlichfeit ges hoben, überall leuchtet ein ebeles und fühlenbes Berg bervor. Er hatte fich mehre frembe Sprachen angeeignet und brudte fich in ihnen mit großer Leichtigkeit aus. Neben ben gahlreichen Artikeln ber Encyklopabie hat man von ihm verschiedene einzelne Abhandlungen; er mar auch einer ber Berausgeber bes Musaeum Sebaeanum, Geine Saupt= arbeit aber, ein Lexicon medicum universale, bas, ju feche Foliobanden berechnet, in Umfterbam gebrudt mer: ben follte, verungludte auf ber Uberfahrt, inbem bas Schiff an ber Kuste von Nordholland scheiterte. — Das Saus Dinteville ift eigentlich nur ein Iweig bes Geschlechtes von Jaucourt; Peter's von J. auf Dinteville und Dramon Sohn, Peter II., hat sich zuerst von Dinteville geschrieben.

JAUER, 1) unmittelbares Furftenthum bes preuß. Staates in bem altern Theile ber Proving Schleften und bem fublichen Theile bes Reg. Begirfs Liegnis, flogt nordwarts an bie Furftenthumer Glogau, Sagan und Liegnis, oftwarts an Schweibnis, im Guben an bas Ros nigreich Bohmen und im Beffen an bas preuß. Martgrafthum Dberlaufig. Gein Flachenraum, 554 geogras phifche Deilen, gerfallt in Die Ianbrathlichen Rreife: Sauer, Bunglau, Bowenberg, Sirfcberg und Schonau. In ihm liegt ber bochfte Theil ber Gubeten, ober bas Riefengebirge auf ber Grenze gegen Bohmen und ber nordliche Theil bes Ragbachgebirges. Sauptfluffe find: ber Bober mit dem Queig und bie Ragbach mit ber mus thenben Reife. 216 Schlefien von Polen getrennt murbe, 1163, gab es noch fein Furftentbum Jauer; als aber ber Bergog Boleslav ber Rable (Boleslaus calvus) von Liegnig 1278 ftarb, folgte ibm fein alterer Cobn, Beinrich, als Bergog von Liegnit, und ber jungere, Bolto (fpater mit bem Beinamen bellicosus, ber Streitbare) erhielt das nun erst gebildete Fürstenthum Lowenberg, worin damals Lemberg oder Lowenberg die bedeutenoste Stadt war, und wozu die Stadt Jauer noch nicht gehörte. Als hierauf 1290 den 23. Juni Herzog Heinrich IV. von Breslau starb und Bolfo's Bruder, der icon genannte Beinrich von Liegnit, mit bem Beinamen ber Dide, Bergog von Breslau murbe, ba erhielt von ihm Bolto fowol bas Furftenthum Schweibnis, als auch bie Stadt Jauer, die ihm ben 28. Marz 1292 huldigte und erst durch ihn bedeutender wurde. Bolfo starb 1303. Bon seinen brei Gohnen, erzeugt mit Beatrir, der Toch-ter bes Markgrafen Otto bes Langen von Brandenburg, erhielt bei ber Theilung ber vaterlichen Lander 1314 ber altefte, Bernhard, bas Furftenthum Schweidnig, ber junge fte, Bolto, bas Fürftentbum Munfterberg und ber mits telfte, Beinrich, bas Fürftenthum Jauer, welches bas frubere Furftenthum Lowenberg mit in fich begriff. Er fcrieb fich: Bergog von Schlefien, Berr von Furftenberg und Jauer; erhob Jauer ju feiner Refibeng, vermahlte fich 1316 mit ber bobmifchen Prinzeffin Ugnes, bes Konigs Bengel IV. Tochter zweiter Che, mit welcher er bie Stadt und ben Diffrict Ronigsgrag in Bohmen gum Brautichat erhielt. 216 bierauf Markgraf Balbemar von Branben= burg 1319, und 1320 auch beffen Gobn Beinrich III. ftarb, mit welchen ber afcanische Mannestamm in Brans denburg erlosch, machte Heinrich von Jauer wegen seiner Mutter Beatrir und seiner Gemahlin Unspruch auf die Lausis, von welcher ihm auch König Johann von Bohmen, den der Kaiser Ludwig, der Baier, damit belehnt hatte, die Städte und Districte Lauban, Görlitz und 3its tau gegen Bieberabtretung bes fonigsgrager Diftrictes burch einen Bergleich überließ ben 22. Gept. 1319. 3m 3. 1329, am Tage Rreugerfindung, trat aber Ber= jog Beinrich ju Breslau bie Stadt und bas Gebiet von

ein schönes gothisches Gewolbe; in ihr einige Gemilk

Borlig wieder ab, und erhielt bafür bie Stadt und ben Diftrict Trautenau in Bohmen; der bohmifchen Lehnshobeit hat sich jedoch Herzog Heinrich nicht so wie viele seiner schlesischen Bettern unterworfen, daber tam auch nach feinem 1346 erfolgten kinderlosen Ableben sein Furftenthum Jauer ungehindert an feinen Reffen Bolto II. von Schweidnig, und erft in Folge ber Berbinbungen, welche dieser Herzog mit bem bohmischen Herrscherhause eingegangen war, tamen nach seinem Tobe 1368 und bem feiner Gemablin Agnes 1392 bie Fürftenthumer Schweidnit uub Jauer (f. ben Art. Schweidnitz, Furftenthum) als erledigte Leben an die Krone Bohmen und burch Konigs Friedrich II. von Preußen gelungene Er=

oberung von Schlefien unter preug. Dobeit 1).

2) Sauptstadt im preuß. schlef. Fürstenthume und Rreife gleiches Ramens, und im Regierungsbezirte Liegnit, von Liegnit subl. 21 M., unter 51° 2' 3,2" Polhobe und 33° 51' 4½" oftl. E. nach Jungnit, bei 572 par. Buß Seebobe nach Bahrenborf, am rechten etwas bobes ren Ufer ber muthenden Meiße, hier auch jauersches Baffer genannt; mit einer fleinernen Brude, geziert burch eine Nevomutssaule und brei Stege über fie; mit lieblicher Aussicht auf bas Gebirge im Guben und bie Ebene im Rorden. Gine Mauer und ein zum Theil schon verschutteter und in Garten verwandelter Graben fonbern Die Stadt von ben vier Borftabten: ber ftriegauer, bol kenhainer, goldberger und liegniter, welche, wie bie vier Thore, bie letten beiben aber auch jufammen, Funfzigbuben beigen, mogegen als funfte Borftabt Grogersborf ober bie außersten gunfzighuben, schon & Meilen im R., betrachtet wird. Es find in ben Borftabten 223, in ber Stadt 300 Bohnhaufer, in allen 40 offentliche Gebaude und 5674 Einw. (evang. 4687, kathol. 976, jud. 11.) Das treffliche Zeughaus war bis 1810 Franzistanerklos fter. Jauer bat vier Bachten, ein Lagareth, fonft im Gebrauch bes am 1. Novbr. 1826 nach Plagwig verlege ten Irrenhauses, tonigl. Civilbehorben, fcmeibnib : jauer's fche Kurftenthumslandschaft; bas Gebaube 1823 und 1824 aufgeführt, ift eine Bierbe ber Stadt. Landesinquisitoriat, feit 1817 in bem Rlofter ber Franzistaner; ein gand: und Stadtgericht; ein Buchthaus, reffortirt von der tonigl. Regierung ju Liegnis. Das Gebaude Des lettern, urfprunglich furfil. Schloß, mar von 1400 - 1741 Git ber Landeshaupts leute und wurde Buchthaus 1747. Straflinge find 300, nach ber Rleibung in zwei Claffen, gang grau ober halb fcwarz, balb grau, beschäftigt mit Tuch: und Dedenma: den, Striden, Spinnen zc. Bur fittlichen Bildung Ratechi= fation und Gottesbienst burch einen besondern evangelis fchen Buchthausprediger, und bie Beiftlichen ber fathol. Stadtpfarrkirche. Ferner find hier: ein landrathl , ein Rreissteuer=, ein Untersteueramt , ein Aichungs = , ein Postamt, ein Rathhaus mit Thurm und Uhr, ein Stod :, ein Sprigenhaus, ein katholisches und evangelis fches hofpital, in jebem zwolf arme Burger und Burs gerinnen; eine tathol. Pfarrfirche, erbaut 1267-1290,

von Billmann; eine tatholifche Begranniffirche; eine le tholifde Schule Eine evangel. Rirche in ber golbbenge Borfadt, nur bolgern und mit biblifchen Bandgemalten geziert, ift eine ber brei burch ben westfälischen Frieden schluß 1648 ben Evangel. in den kaifer!. schlefischen Er landen bewilligten Rirchen, baber Friedenstirche genant, gegrundet 1654 ben 24. April, geweiht 1655 am vinten Abventssonntage; Gloden und Thurm wurden erft gad migt 1707 burch bie altranftabter Convention. Eine an gelische Burgerschule mit brei Claffen, einem Rector m brei Lebrern, burch Rarl XII. von Schweben ermit vom Raiser 1707, geweiht 1709 ben 26. Juli, fieht be ber evangel. Kirche; eine evangel. Elementarschule in be Stadt, und feit 1813 in dem Rlofter ber Frangisten rinnen britten Orbens (welches 1703 geftiftet, 1810 # cularifirt wurde; seine Rirche und bie St. Barbaralinke find jest Baarenmagazine); eine bobere Tochterfonk; eine Bandwerkszeichnenschule am Sonntage. Die bie nomifchepatriotifche Gefellichaft ber gurftenthumer Some nit und Jauer halt alljahrlich Sitzung zu Johannis in Landschaftshaufe. 3mei Brauereien, brei Effigfieberein, 19 Brennereien, vier Baffermublen, eine Windmuble, ein Tuchwalte, eine Biegelei. Die Rammerei befitt zwei Die fer und 2000 Morgen Balb, Aderbau auf 4000 Coc fel Aussaat. Einiger Sandwerksbetrieb. und jaueriche Bratwurfte werben ausgeführt. Eine Gufgebn andere Sandlungen, 69 Kramer und Sofer, au Apothete, eine Buchbruderei, zwei Tabatsfabriten, 42 Stuble ju Bollenzeugen, Leinwand, Bandern und Stie pfen; eine Farberei; wichtiger Betreibemartt am Com abenb, als ein Sauptmartt fur bas Gebirge und Bit men. Bier Jahrmartte mit großen Biehmartten. Gu Bafferthurm, & Deile von ber Stadt, fendet burch Alleren ben Bedarf. Strafenerleuchtung feit 1822. 3mm foll schon 1008 bei Kaifer Beinrich's II. Buge gegen Be leslav I. von Polen geftanden und Jarina gebeißen | ben. 3m 3. 1133 und 1153 wurde es befefigt, w Javr, auch Javor, geschrieben. 3m 3. 1203 brannte ba Ort nieber. 3m 3. 1264 ftarben an ber Deff 1113 Menschen. 3m 3. 1292 tam Jauer an Bolto von Schweidnig, der es pflastern ließ; sein Sohn heinrich machte es jur Furftenthumshauptftabt 1303; gab Deb lenrecht 1326, und Gerichtsbarkeit 1329, 1340 bie Ev laubniß zur ersten Wurstbant, 1384 bas Saltgericht in Weichbilbe, 1404 ben Sonnabendsmarkt. 3m 3. 1466 Peft, 2000 Leichen; 1527 brangen aufrührische Bauen aus Peterwit in die Stadt, um ben Landesbamtman von Seiblig zu ermorben; er entkam, einige Thater wo ben gerichtet, bie anbern jum Inierutschen von ber gel berger Borftabt bis in's Schloß, auch baju verbam gebn Sabre teine fpibigen Deffer gu fuhren. 3m 3. 150 Brand von 186 Gebauben in ber Borftabt burch umm fichtigen Schuß. 3m 3. 1598 halbe Ubr. 3m 3. 162 Durchjug bes Markgrafen Georg von Brantenburg 4000 Mann; im Juni ber Sachfen, beren Rurfürften, 3 hann Georg I., bie Stadt ben 25. Roobr. nebft 2000 Mann bewirthete. Im J. 1622 im Ropbr. 4000 So

<sup>1)</sup> Bergl. Schlefien wie es war, von Rarl Friebrich Un. ber 6 (Breslau 1810). 1. Ihl. E. 472 - 508 als Dauptquelle.

ferliche unter Braf Dohna. Im 3. 1626 ging Wallen= ftein burch. 1629 Lichtenfteiner fofteten 10,000 Rtbir. 1632 Sachien, 1633 Peft (es farben 1000 Menfchen) und im October plunberten Raiferliche; 1635 Plunberung ber Borftabte burch Schweben; fie blofirten bie Stadt 14 Tage. Dann Drud ber Raiferlichen bis 1639, mo fieben Schwedische Regimenter erschienen und 1640 ben 2. Januar megen Richtgemahr ihrer Foberungen plunberten; ben 5. Upril Sturm und Berheerung burch Rais ferliche. 1642 ben 28. Mai Eroberung ber Schweben unter Torftenfon; ben Burgern geschah fein Leib. 1643 bas faiferliche heer verursachte hungerenoth, 1644 burch Schweben befest bis 1648 ben 25. Juli, wo ber faiferl. Dberft Billani Die Stadt überfiel und an fechszehn Dr: ten anzunden ließ. 1680 — 1681 Peft. 1683 erfte Stadtbuchbruderei. 1702 ben 14. Juli bochfte Reiße: fluth. 1726 erhielt Jauer ein Poftamt; 1736 fcabliche Reifefluth; 1745 Branbfchagung burch Ofterreicher. Im 3. 1748 gabite man 3620 Einm.; im 3. 1757, 58, 60 und 61, wo auch Ruffen erfcbienen, mußte oft bas fai-ferliche Beer, wechfelnd mit Preugen, unterhalten werben, boch fiel feine Plunderung vor; die Rriegeschuld mar 39,559 Mtblr. 1776 ben 2. August verheerte Brand 137 Saufer, boch Ronig Friedrich ber Große ichentte 106,000 Rthir.; 1761 Garnmarft; 1801 Orfan; 1804 Beichabigung ber Reiße; 1806 im Dec. als erfte Feinbe, Baiern bes frangofifden Beeres, beffen Foberungen und Truppenguge bis 1808 ben 28. Rov.; abermals 1812; 1813 im April Errichtung ber Landwehr; feit bem 24 Mai Berbundete im Rudjuge; ben 28. Frangofen unter Dar= mont, ben 29. Napoleon, angeblich verfleibet. Durch ben Baffenstillstand frei vom 12. Juni bis 14. Muguft; von Da Ruffen und Preugen, und am 26. faft alle in ber Ragbachfchlacht verwundete Freunde und Scharen ges fangener Feinde; 1814 im Juli aus Franfreich rudfeh: rende Ruffen. 1815 am 23. Oct. auch Raifer Werans ber, und 1817 Furft Blucher gur Einweihung ber Giegesfaule auf Chriftianshohe ben 26. Muguft 2)

3) Zwei Dorfer in preuß. Schlefien; bas eine im Regierungsbezirte Breslau, Rreis Dhlau, mit 55 Baufern, 280 Einw. und bis 1810 Bubehor ber Maltefer : Com= menbe ju Rlein : Dis; bas andere Ult : Jauer, im Regierungebegirte Liegnit, Rreis Jauer, und von ber Rreidfabt Jauer D. 2B. R. & Deile, mit 71 Saufern und 580 Ginmohnern.

Jauerbach, f. Neisse (bie muthende). JAUERNICK, die Hauptstadt des ofterreichischen Untheils vom Bergogthume Reife in Schleffen unter bem 50° 23' nordl. Br. mit ungefahr 2000 Ginm. in 226 Baufern, einer Rafchmanufactur und Bollenzeuch = und Leinewebereien. Bemerkenswerth ift bafelbft bas Schloß Johannesberg, welches bem Bifchofe von Breslau gehort; ein Generalvicar, bas Lanbrecht und Die politische Bermaltungscommiffion baben bafelbft ihren Gib.

JAUERSCHER KREIS, ein lanbrathlicher Rreis ber preuß. Proving Schlefien im Regierungsbegirte Liegnit. Ihn umgrengen: im Morben ber liegniger, im D. ber ftriegauer, im G. ber vorige und ber bolfenhainer und im 23. ber fconauer nebft bem golbberg : hainauer Rreife. Er hat maßige Berge im Guben, trefflichen Boben für Getreibe: und Flachsbau, wenig Balb, viele Ralf: bruche und Dfen, und wird von ber muthenben Deige und bem Sauerbache nebft fleinern Gemaffern burchflof= fen. 26,449 Ginwohner bewohnen bie Rreisftadt Jauer und 55 Dorfer und Colonien, mit 3538 Wohnhaufern, auf 5% geogr. [ Meilen, ober 109,889 preug. Morgen, und ber Rreis bilbet firchlich eine evangelische Superin= tenbentur, ein fathol. Archipresbyteriat und eine fatholische Schulinspection.

JAUFRE, provenzalischer Ritterroman aus dem Fabelfreife ber Tafelrunde, fpateftens aus bem Unfange bes 13. Jahrhunderts \*). Das Wert eriffirt in zwei Sandfchriften in ber fonigl. Bibliothet ju Paris, coté 7988 und coté 468. Un ber zuerstgenannten Sanbichrift feblt bas lette Blatt. In ber Baticana 3206 befindet fich ein Fragment jenes Werke, bas mehr als 10,000 acht= fplbige Berfe paarweise gereimt, enthalt, und einem jungen Konige von Aragon jugeeignet ift, entweber 211= fons II. († 1196) ober Peire II. († 1213). Rach bem Schluffe zu urtheilen, scheint es von zwei verschies benen, boch ungenannten, Berfaffern herzuruhren \*\*). Es werben in bem Gebichte bie Belbenthaten bes jungen Rit= ters Jaufre, eines Cobnes von Dovon ober Doon, be= sonders sein Sieg über ben ungeschlachten Taulat von Rugimon, erzählt, der selbst dem Könige Artus Hohn gestprochen hatte, Jaufre's sittsame Liebe zu der schönen Brunesens, und seine Vermählung mit ihr, an Artus' Hose mit aller Pracht geseiert. Idee und Ausschrung in biefem Romane, ber unftreitig ju ben vorzuglichften bes Mittelalters gebort, find ju loben, und bas Bert hatte mol einen vollständigen Abdruck verdient. Der Anfang erin-nert an Ariost's rasenden Roland \*\*\*). (Heinr. Döring.) JAUFRE RUDEL, Prinz von Blaya. Das Le-ben dieses Troubadours, den Zeitraum von 1140—1170

umfaffend, liefert einen merkwurdigen Beitrag gur Cha= rafteriftit ber Poefie ber Provenzalen burch eine aben= teuerliche Liebesbegebenheit, welche Roftrabamus am aus: führlichsten, boch mit manchen erbichteten Bufagen, ergablt bat 1). Begeiftert von ben Schilberungen, welche bie aus

\*) Cf. Raynouard, Choix de Poesies originales des Troubadours (Paris 1816) Vol. II, p. 286.

\*\*) Que, si'l platz, el deiny perdonar
A cel qu'el romantz comenset

Et a aquel que l'acabet. D'assauta rasun vertadeira, Di sem et de cavaleria D'ardiment e de corresia

De proesas e d'aventuras
D'estrainas, de fortr et de duras etc.
Cf. Raynouard l. c. Vol. II. p. 286 sq. Fr. Diez, bit Poefie ber Troubabours (Zwickau 1826). S. 202 fg.
1) In feinem Berfe: Les vies des plus célèbres et anciens

poètes provensaux, qui ont floury du temps des contes de Provence. Recueillies des oeuvres de divers autheurs etc. par Jehan de nostre Dame, Procureur en la cour de Parlement de Provence (Lyon 1575).

<sup>2)</sup> Bergl. Chr. Fr. E. Fifcher's, Prorector's in Jauer, Geich. und Beichreibung von Jauer (Sauer 1803 — 1805). 8 Theile. 2. Encyfl. b. B. u. K. 3weite Section. XIV.

für fie, bie er vielleicht nie feben werbe, nie mit Mugen gefeben, bie meder aufrichtig noch falfch gegen ibn gemes fen und es vielleicht nie fein werbe. Der Unbruch bes Morgens zerftort ihm ben lieblichen Traum, in welchem er gu ber Schonen gewandelt. Dies Lieb, in Bocalreis men und mit einem Echo, nennt Saufre felbft gelungen. Bemerkenswerth ift noch ber Schluß, wo er feinen Spiels mann im Beifte über ben Sliftrom fenbet, bieburch ben Beg von Blaya aus nach Marfeille andeutend, wo man nach Palaftina fich einzuschiffen pflegte. Doch nicht Lies besbandel blos beschäftigten Saufre's Berg. Dit Begeis fterung erflart er, nachdem ber Ruf ju ben Rreugzügen abermals erfchollen, alle, bie mobibehaglich babeim blieben und Gott nicht folgten nach Bethlehem, fur unwurdig und bes emigen Beils verluflig; benn nur in bem Dienft bes herrn mache man bie echte Schule. Geinen Ent= fcbluß, nach bem gelobten Lande ju gieben, verfundet er in einem freudigen Liebe, welches poetifch alfo anbebt: "Benn bie Nachtigall im Gebufch Liebe gibt und nimmt, und ihren Gefang froblich regt, und ihr Liebchen ofters anblidt; wenn die Bache flar find, die Biefen freundlich, bann fullt fich mein Berg burch bas neue Leben mit gros Ber Wonne." Dit abnlicher Freude erwartet er ben Dos ment, wo bie Mugen ber Solben bes Pilgers Stab und Tafche erbliden, und er fie um Berberge anfleht. Schluß= lich fagt er, wenn man fein Lieb in Quercy vernabme, fo merbe ber Graf von Touloufe es mohl verfteben. Dies mare alfo Raimund V., der bisweilen in feiner Proving Quercy ju verweilen pflegte, und als Bermanbter ber Grafin von Tripolis mohl unterrichtet fein mochte von ben Abfichten bes Dichters 12). (Heinrich Döring.)

JAUGEON (N.), ein gefchidter Mechanifer, feit 1699 Mitglied ber frangofischen Afademie ber Biffen-fchaften, gestorben im 3. 1725 ju Paris, beschäftigte fich vielfach mit Befchreibung ber Buchbruckerfunft, fammelte bie Miphabete aller altern und neuern Sprachen, beren er habhaft werben fonnte und verfuchte, in ihre Gefchichte einzubringen. Bemerkenswerth ift, bag er querft bas etruscische Alphabet aus ben erhaltenen Denfmalern bers ausfand. Geine mechanische Gefchicklichkeit bewies er burch einen im 3. 1702 ber Ufabemie vorgezeigten, von ihm erfundenen Morfer von Bronze, welcher von einem einzigen Menschen getragen werden fonnte, babei Die ftarifte Erschütterung vertrug und ein Dugend Gra-naten 400 Schritte weit forttrieb. Unberweite Mitthei: lungen beffelben betrafen Raturgefdichte und Technologie, B. bas Geprage ber Mungftempel (im 3. 1703), Die Raturgeschichte bes Seibenwurmes (im 3. 1705), bie Behandlung ber Geibe, ebe fie verarbeitet werben fann (im 3. 1706), Die Sandwerfer, welche mit ber Geibe Buchereinbinden (im 3. 1707); ferner trug er vor über bas Buchereinbinden (im 3. 1708 und 1718), über bie la-

großen Gpieles "). JAUJA (nach veralteter Orthographie Xaura), Pro= ving bes Departements Junin ber Republit Peru, amis fchen 11° 30' — 12° 40' fubl. Br., grenzt nach Rors ben und Norbost mit Tarma, gegen Besten mit ben Bilde nissen bes Perene, Mantaro und Apurima, gegen Gubost mit huanta, gegen Guben mit Angaraes, gegen Gub-westen mit Yaunos, gegen Besten mit Guarochiri, und liegt theils auf ber Sochebene ber Unben als wenig vertieftes Thal, von 18 bis 19 geogr. Meilen Lange, theils auf bem öftlichen Abhange ber in jener Breite noch nicht fehr bemerklich in eine Doppelreihe gespaltenen Anden. Der Flachenraum beträgt gegen 250 | Meilen; die Hohe über dem Meere ist im Algemeinen, wie sich aus der Begetation und Agricultur ergibt, beträchtlich, andert aber wegen der zwischenliegenden Bergketten sehr ab. Das einen großen Theil der Provinz ausmachende Thal bes Fluffes Jauja liegt ungefahr 3000 Metres über bem Meere, enthalt aber feine genau gemeffenen Punfte. Inbeffen ergibt fich jene Bobe aus ber Lage bes Dorfes Droya (am Fluffe Jauja, ber Proving Tarma angeho: rent, aber nabe an ber Mordgrenze ber Proving Jauja ges legen), welches Mariane be Rivero mittels barometrifcher Meffung 3700 Metres boch fant (Memoriales de Scienc. natur, par Rivero y Pierola [Lima 1828]. Tom. I. No. 2. p. 103). Die offlichen Gegenben find bagegen mabricheinlich nur 2000 Metres über bem Meere erba= ben. Der westliche Unbengug ift auch hier ber hobere, und bie Paffe uber benfelben liegen zwifchen 3500 - 3700 Metres. Wie in allen ahnlichen Gebirgsprovingen Peru's ergibt fich aus jener Lage auch bier eine fehr große Mannichfaltigfeit ber Rlimaten, und baber ber Begetation. In ben boberen ober nordlichen Diffricten (Sauja alto) gebeiht europaifches Betreibe und Rernobft, in ben Bergen aber ift felbft fur Rartoffeln bas Rlima gu falt, und bie Gerfie wird als Futtergras cultivirt. Im untern Theile bes Thales (Jauja baxo) cultivirt man Coca, welche eine jahrliche Temperatur von wenig= ftens + 12° G. erfobert, und etwas Buderrobr; in ben öftlichften, jest fast gang verlaffenen Strichen, baueten ebemals bie Diffionarien bie Fruchte ber heißen Bone mit Erfolg an. Die Fruchtbarteit ift, inbem Bewafferung nicht fehlt, ober boch mit Leichtigkeit auf funftlichem Bege bergeftellt werben fann, febr groß, und Jauja ift nebft Suanuco immer als bie fruchtbarfte Proving ber Gierra in biefem Theile Peru's angefeben worben. Die Pro:

teinischen und französischen Schriftcharaktere (in den Jahren 1710 und 1711). Nach seiner Angabe sind auch die Appen geschnitten, womit die Histoire de Louis XIV. par les médailles (Paris 1702 in gr. Fol.) gedruckt wurde. Seine Schrift: Le jeu du monde (Paris 1684 12.) ist eine Erläuterung eines großen Spieles auf einem Tische von 24 Füßen, welches er aber wahrscheinlich nicht zu Stande gebracht hat. Die carte nouvelle et genérale, contenant les mondes céleste, terrestre et civil ist wahrscheinlich ein bloßer Abris des beabsichtigten großen Spieles.

<sup>12)</sup> Bergl. außer ben bereits angeführten Schriften vorzüglich bie Histoire literaire des Troubadours (par Millot) (Paris 1774). Tom. I. p. 85 sq. Fr. Diez, Leben und Werke ber Troubaboure (Imidau 1829). S. 52 fg. J. C. L. S. Sis amondi, die Literatur bes füblichen Europa's, teutsch, mit Unmerkungen von L. Pain (Leipzig 1816). 1. Bb. S. 76 fg.

<sup>\*)</sup> Biograph, univers. Vol. XXI. p. 418 sq. (Art, von Beig.) 59.\*

bucte, infofern fie Begenftanbe bes Sanbels abgeben, find befonders Beigen, Gerfte, Kartoffeln und etwas Gulfens fruchte, fur welche man in Lima einen vortheilhaften Martt findet; außerdem Borftenvieh, welches mit Gerfte gemaftet theils in Beerden nach ber Rufte getrieben wirb, theils eine besonbers berühmte Urt von Schinken liefert; Schafe in ben bochften Gegenben, benen es aber, wie überall in Peru, an Berebelung feblt, und bie baber nur grobe, furge Wolle liefern. Robe Naturproducte werden wenige ers portirt; Chinarinde ware zwar in Menge zu liefern, ins bem bie Walber bes oftlichen Andenabhanges von Bolivia bis Quito fie überall barbieten; allein die Entvollerung ift in jener Begend ju groß, bie Befahr, ben unbefiegten Inbianern in bie Sande ju fallen ju offenbar, und ber Rin: benhandel überhaupt in Peru in folden Berfall gefom: men, bag bie Unftrengung Gingelner nicht genügt, ibn wieder emporzubringen. Bergwerke find im 17. Jahrh. zwar um Jauja zahlreich gewesen, allein es scheint, daß bie Silberanhaufungen, welche weiter nordlich die berühm: ten Gruben von Pasco u. f. w. auszeichnet, fich nicht im Thale von Jauja vorfinden. Dur an wenigen Orten find jest einige Gruben in Arbeit; ihr Ertrag ift um fo ges ringer, als fie mabrent ber Revolution verlaffen merben mußten, und fich mit fcmer ju bemaltigenben Baffern gefüllt haben. Die Induftrie ift überhaupt gering, und beschränkt fich auf Berfertigung ber groben wollenen Beusche, Die feit ber Eroffnung eines birecten Sandels gwis fchen Lima und Rorbeuropa immer weniger Abnehmer finden, und nach und nach auch unter ber gemeinen Glaffe ber Inbier ben mobifeileren und befferen Stoffen euros paifcher Fabriten weichen werben. Uber bie Babl ber Bevolferung fehlt es an neuen und babei zuverläffigen Nachrichten. Der Mercurio peruano gab fie im 3. 1791 gu 52,000 G. an. Gie hat feitbem auf feinen Fall gu: genommen, indem grade biefe Proving lange Beit bas Rriegotheater ber Revolution gewesen ift, und bie in ihr febr vorherrichenbe Bevolkerung ber Indianer ju Rrieges bienften von den Republikanern gezwungen murbe. Beige (1791 uber 1800 G.) find jest, indem die Spanier vertrieben worben, mabricheinlich nur menige porbanden, bas fur aber hat fich, wie in andern Begenden Peru's eben: falls bemerkt worben, bie Bahl ber Difchlinge feit ber Revolution febr vermehrt. Reger gibt es nicht in ber Sierra. Die Indianer find Rachfommen in gerader Ubstammung ber einstigen Unterthanen ber Incas, und haben ihre Bolfsthumlichkeit in besonderem Maße erhalten. Theils ihre Rleibung, theils ihr Fefthalten an manchen alten Sitten zeichnen fie vor anbern Gerranos aus. Uber bie Bolksftamme an ber offlichen Grenze ber Proving, Die man mit bem Collectionamen ber Chunchos bezeichnet, ift im ganbe felbft febr wenig befannt. Gie follen febr wild und friegerisch fein, wenn auch nicht Cannibalen, wie bie Borzeit fabelte. Ihre Feindschaft gegen bie Peruaner ift zu allen Beiten biefelbe gewefen, benn weber burch kirchliche noch burch militairische Eroberung haben bie Spanier und ihre Rachfolger an ben Fluffen Getipos und Mantaro feften Fuß zu faffen vermocht. Berbindungen unterhalten fie burchaus feine mit ber civilifirten Bevol-

ferung ber Unben, fobag biefe über ihre wilden Rach wenig mehr weiß als ber Bewohner Europa's. Die ving zerfallt nach ber neuen Ginrichtung in eine IR von fleinen Diffricten, benen eigentlich alle Dal ein calbe, und mo Parochien find, ein Geiftlicher mit w ben follte. Inbeffen feblen bie letteren faft ub Sauptort ift ber Fleden Jauja am Bluffe gleiches mens, 14 Leguas von Tarma, 52 Leguas von Lima, lerifch gelegen in einem mehre Stunden breiten, t bie Milbe und Gleichformigfeit feines Klima's ausger neten Thale. Die Bahl ber einftodigen Saufer, Die fcmudlos nach Canbesart gebaut find, ift gwar gie groß, allein bie Bahl ber Bewohner ift nicht bet Merkwurdigfeiten bietet biefer Drt, ber jum Gibe Subprafecten bient, burchaus nicht bar. Die Bem find größtentheils Befiger großer ganbereien, und er ren fich burch ben oben ermahnten Sanbel nach & ober fie betreiben Rleinhanbel mit ben Inbianern. nufacturen gibt es faum. Chebem gewann biefer betrachtlich burch feine Lage an ber Strafe von nach Eugeo und Dberperu, ein Bortheil, ber fic vermindert bat, feit bie Safen ber Intermedios von ben befucht und von bort aus bie Baaren nach bem nern geführt werben. Unter ben 31 von Micebo a führten übrigen Ortfchaften ber Proving, bie man nur als Indianerdorfer zu benten hat, findet fich teim besondern Nennung werth. Funf Leguas subweftlich Jauja liegt das ehemalige Missionscollegium ber Frankaner, Santa Rosa be Ocopa, in einer wilden Gebin gegend. Um 1724 von Francisco be S. Jose beguin hat biefe Unftalt bis Ende bes vorigen Sabrb. unge viel fur bie Civilifation ber Indier in Deru, und fr felbft in Chile und Chiloe, gethan. Die Diffionen Frangistaner waren nachft benen ber Jesuiten Die an behnteften im fpanifchen Gubamerita, und maren en bie einzigen, als bie Mercenarios in Chile freiwillig i Wirfungefreis befchrantten, und Die großen Diffi von Mannas u. f. w. nach ber Bertreibung ber Befi bem Orben bes b. Frangistus übertragen murben. Disciplin im fehr fchmudlofen Collegium von Dcopa febr ftreng und Die Borbereitung ber jungen von Eur gefommenen Monche murbe forgfaltig betrieben, che s fie auf ihre Doften in die Urmalber abfendete. Die St gegen bie Frangofen und ber Ruin ber fpanifden gu gen brachte die Entziehung ber ehemals gezahlten Un ftugungssummen mit sich, und baber verminderte sich 1798 die Thatigkeit der Franziskaner von Ocopa. Krieg Peru's gegen die Spanier veranlagte Plunden bes nie fehr bedeutenden Bermogens biefes febr nunl Inftitutes, und bie Begehrlichkeit revolutionairer od linge fuhrte gulett feine Gacularifation berbei. Die nigen ergrauten altfpanifchen Monche wurben ver theilweife auf ichimpfliche Beife gefangen gehalten, bas Urchiv, in welchem fich eine Menge von banbic lichen Berichten über Gegenben befanben, Die fein BB wieder betreten bat, ift geplundert, ober burch Rachld feit vermindert, theilweise nach Lima gebracht und meiftentheils verftreuet worben. Dit bem Falle bes @

legiums find naturlich auch bie Diffionen eingegangen. Bon ben Orten, welche an ber Oftgrenge ber Proving von allen Rarten angegeben werben: Monobamba, lichubamba und Andamarca, bie ehebem als Grenzforts gegen bie Indier mit Garnifonen verfeben maren, eriffirt jest nur noch ber zweite im fummerlichften Buftanbe. Die beutige Proving Sauja bieß gur Beit ber Incas Gaufa, und bes faß an ber Ration ber huancas eine farte, friegerifche und burch Bilbheit ausgezeichnete Bevolferung, bis fie ber neunte Inca, Pachacutec, burch feinen Bruber Cas pac Dupangui erobern ließ, und civilifirte. Bor jener Beit follen Die Suancas Die Gewohnheit gehabt baben, ihren Rriegsgefangenen bie Saut abzugieben, um biefe entweber mit Afche ausgestopft ju bemabren, ober ibre Erommeln mit benfelben ju befleiben. Unter ben Incas wurden in jener Begend Die großen Bauten ausgeführt, beren Ruinen noch jest in Menge fich vorfinden, befon: Der Dominifaner Bincente be Balverbe predigte nach der blutigen Urt feines Jahrh. in Jauja guerft bas Evangelium, nachbem Ulmagro ju Folge einer Schlacht am Rio Sauja, in welcher Cantjago felbft mitgefampft haben foll, Die Proving (1533) erobert hatte. Bu jener Beit foll eine große Bahl ber civilifirten Unterthanen nach ben oftlichen Balbern geflohen fein, und bort, wie bas Bolt noch im= mer glaubt, ein gegenwärtig noch blubenbes Reich errichtet haben. Gin Indianer ber Miffionen, Santos Uta-bualpa, wiegelte 1742 feine Landsleute auf, indem er mit einer feinem Bolfe feltenen Gewandtheit fich fur einen Dachfommen bes letten Incas ausgab. Alle Diffionen ber Frangistaner wurden gerftort, und ber Mufrubr uberfchritt bald bie Grengen ber Balbregion, und ergriff auch bie Gebirgeindier von Tarma, fodaß bas gange Innere in größter Gefahr fcmebte. Die Schlechtigkeit bes geltenben Regierungsspftems zeigte fich in ber Unvorbereistetheit und Donmacht ber Beborben; benn mit größter Mube ruftete man einige Compagnien Golbaten aus. Die Spanier murben überall gefchlagen, Die Provingen vermuffet, und ber Rampf nahm 1745 nur burch Lift und überrebung ber Jefuiten und Berratberei ein Enbe. Seit jener Beit jeboch ift es ben Diffionarien unmöglich geblieben, fich am Perene u. f. w. wiederum feftzuseben, und man bat fich begnugt, burch einige Forts ben noch übrigen Landestheil gegen neue Angriffe ju schüten. (E. Poeppig.)

JAUJAC, Marktslecken im Canton Thuents des Bezirks von Argentière im französischen Departement der Ardiche. Er liegt am Flusse Alignon und zählt 1520 Einwohner, welche Seidenzeuchweberei unterhalten. In der Rähe sind Steinkohlengruben. Der Ort liegt im Gentrum der ausgebrannten Bulkane des unteren Bivaziais, welche Faujaszdes Gaintz Fond in seinem vortresslichen Werke "Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay meisterhast beschrieben hat. In der Gegend von Jaujac sind besonders vier sehr gut erhaltene erloschene Krater merkwürdig, nämlich die coupe de Jaujac, die Gravenne de Thueyts, die coupe du colet d'Assa, und les Balmes de Montbral, in welchem

Testeren an 50 unterirbische Wohnungen ausgehauen find, wovon zwei zu Faujas' Zeit noch von zwei Familien bewohnt wurden. Die Ufer bes Alignon sind mit ben schönsten Basaltbammen geziert. (Siehe Vivarais.) (Klaehn.)

JA'UK (See), nach Koran 71, 23 (ed. Flügel), Name eines angeblich von ben Beitgenoffen Roab's verehrten Gogen. Unftreitig wird bier etwas, mas von ben bamaligen Arabern galt, auf Die altere Beit übergetragen. Dach ber einen Ungabe verehrte ber Stamm Morat, nach einer anbern aber ber Stamm Samaban biefen Gott unter ber Geftalt eines Roffes. Man combinirt ben Da= men mit bem Stamme Gle verbuten, abmenben, fobaß 3. mahrscheinlich ein Deus averruncus mar. Es wird von moslimifchen Commentatoren behauptet , 3. fei ein frommer Mann gemefen, beffen Tob von feinen Beit= genoffen febr bedauert worden; ber Teufel aber babe biefe Stimmung benutt, Die Menichen jum Gogenbienfte gu verleiten, indem'er fie guerft überrebete, 3.'s Bilb in ben Tempel gu fegen , um es beim Berrichten ihrer Unbacht por Mugen ju haben; allmalig habe bann ber Drt, wo fich bas Bilb befand, Beranlaffung gegeben, es als Gott anzubeten †). (A. G. Hoffmann.)
JAULNOIS ober JAULNAY, Marktfleden im Can-(A. G. Hoffmann.)

JAULNOIS ober JAULNAY, Marktsleden im Canston St. Georges-les-Baillangeaux, Bezirk Poitiers bes frangosischen Departements ber Bienne, mit 1350 Einmohnern.

JAULT (Augustin François), ju Orgelet in ber Franche - Comte am 1. October 1700 geboren, brachte gwolf Sabre unter ben Sefuiten gu, verließ aber biefe im 3. 1730, um Medicin ju ftubiren, und murbe bei ber Racultat ju Befangon Doctor. Er ubte indeffen bie Beil= funde niemals praftisch aus, und feine schriftstellerische Thatigfeit im Fache ber Beilkunde befdrantte fich auf folgende Uberfegungen: Astruc's Traité sur les maladies vénériennes (Paris 1740). (Mus bem Lateinischen); Sharp's Traité des opérations de Chirurgie (Paris 1741). und Recherches critiques sur l'état présent de la chirurgie (Paris 1751), aus bem Englischen; Cambalusier's Pneumato-pathologie ou Traité des maladies venteuses (Paris 1754. 2 Voll.), aus bem Lateinischen; J. Floyer's Traité de l'asthme, aus bem Englischen; Sydenham's Medecine pratique, aus bem Lateinischen. Größere Berbienfte ermarb er fich ale Sprach= forfcher, namentlich als Drientalift. Er unterrichtete ben Bergog von Drleans im Bebraifchen und Sprifden, und bezog bafur eine Beit lang eine Penfion. Die frangofische Regierung übertrug ihm mehrmals bie Uberfetzung frember Briefe. 3m 3. 1746 wurde er an Fourmont's Stelle jum Profeffor ber fprifchen Sprache am toniglichen Col= legium ernannt, und biefe Stelle befleibete er bis gu feis nem Tobe am 25. Mai 1757. Er lieferte Beitrage jur neuen Musgabe vom Dictionnaire de la langue fran-

<sup>†)</sup> Bergl. Marracci zu Sur. 71, 24. G. Sale's Bortauf. Eins. zur überf. bes Korans (teutsch von Abeob. Arnotb S. 24. 25). Bahl, übers. bes Korans S. 631 in ber Anmerk. Hyde, de relig. vett. Pers. p. 132, 133. Pococke, specimen hist. Arab. p. 94.

470

caise par Ménage (Paris 1750, 2 Vol. Fol.), hinters ließ den Anfang einer Übersetzung von Plinius dem Als tern, und im Manuscript eine Désense de la Vulgate contre les Rabbins. Enblich lieferte et noch eine überses gung von Simon Octev: Histoire des Sarrasins sous les onze premiers califes (Par. 1748. 2 Voll.). Er fügte biefer Überfetung Anmerkungen, ein Leben Dus hammed's und eine chronologische Tafel bei, worin bie Tage ber Muhammedanischen Zeitrechnung, in welche biefe Geschichte fallt, auf die driftliche Beitrechnung gebracht worden find. (Fr. W. Theile).

JAUMEA linearis Pers. ift Kleinia linearifolia Juss, ober Kuhnia linearifolia Spr. (Zenker.) Jaun ober Yaun (Geogr.), f. Bellegarde.

JAUNA (ber Ritter Dominicus), war faiferlicher und koniglicher Rath, endlich Generalintenbant bes Banbels für die ofterreicischen Erbstaaten. Er mar ein burch bas elaffische Alterthum gebildeter Mann, ber viele Sach= Tenntniffe befaß, und fich burch feine Reife nach bem Morgenlande auch in ben bafigen ganbesfprachen ausbils bete. Diese Reise mochte er gegen bas Ende bes 17. Sahrh, unternommen und fich, im Auftrage ber Regierung, wegen bes Banbels, besonbers aber wegen bes Seibenbaues in Cypern, Palaftina und Agypten lange aufgehalten haben. Rur aus feinem nachher ermabnten Merte ift erfichtlich, baß er 1702 Rairo verließ, um nach Cypern und bann nad Guropa jurudjutehren. Der lange Aufenthalt in jenen Landern war ihm auch fur Die Geschichte biefer ganber febr lebrreich, indem er an Ort und Stelle Dentmale, seltene Bandschriften und andere aufklarende Urfunden fab und fludirte, die ihn bei ber Ruds febr nach Ofterreich in ben Stand fetten, im boben MIter mit hilfe zuganglicher Drudwerte eine histoire genérale des Rolaumes de Chypre, de Jérusalem, d'Arménie et d'Egypte, comprenant les Croisades et les faits les plus mémorables de l'Empire ottoman, avec plus d'exactitude qu'aucun Auteur moderne les a encore rapportés auszuarbeiten und biefes Bert in Leps ben bei 3. Lufac 1747 in 2 Theilen 4. bruden ju laf-Ein neuer Abbruck erschien ebendaselbst 1785 in bemfelben Formate bei ben Gebrubern Murray mit vieler Elegang, und erhielt in ber Offentlichfeit großes Lob, obschon der erlanger Prof. Reinbard die erste Ausgabe in seiner enprischen Geschichte verschrieen batte. Jauna's Bert ift durch das Reinhard'iche feinesweas überfluffig geworben, obichon feltener als Diefes in's Publicum gekommen. Außer ben dronologischen und genealogischen Schriften, die bin und wieder aufflogen, fieht man ben Berf. überall als eifrigen und aberglaubifchen Ratholiten bervorschimmern; bavon aber abgefeben, wird ber Lefer in bem ftarten Berte finten: zuerft ber Infel Copern alte Geschichte mit fteter Rudficht auf Die Landesbeschaffenheit, Sitten und Gebrauche, ununterbrochen erzählt bis gur Beit, als Richard Comenhers fich bes Landes bemachtigt; bann folgt bie Geschichte bes Konigreiches Jerusalem (mit Rudbliden auf die fruheften Perioden bes Chris ftenthumes) bis zu beffen lettem Konige, worauf fie fich, wie auch Armeniens Buftande unter driftlicher Berrschaft mit ber wieber aufgefaßten coprischen (unter Beit w Lufignan) fo lange verweben, bis bas gelobte Land b Blaubigen ganglich entriffen wurde, und diefe endlich a mit ber Eroberung bes Infelftaates durch bie Türken (157 und mit ber Schlacht bei Lepanto ben Befdluß bei Gi gen bilbet. Daron reiht fich nun unter fortlaufen Seitenzahlen ber Etat présent de l'Egypte in vier B der abgetheilt, sowol auf Jauna's eigne Anschauung, auf die Nachrichten des Capuciners Kulgentius und b frangosischen Consuls Maillet gestütt, sobann bie Dim tation curieuse et utile sur les caractères hierogl fiques des anciens Egyptiens, worin Sauna eine n Anficht von großem Berthe aufzustellen glaubt, und a lich: bie réflexions sur les moiens de conquérir l'Egy et le rolaume de Chypre. Dit Feuereifer fur fa Religion fcreibt er bier bas brennende Berlangen nich biese schönen, auch für bie Finangen bebeutenben gan ben Ungläubigen entriffen ju feben, mas ihm als leit Aufgabe für militairische Unternehmungen erscheint. B gegeben find eine Karte von Copern, vom gelobten tan von Agypten und Griechenland mit einem Grundriffe! Stadt Accon (Ptolemais) und ber großen agpptifcen ? ramide. Bon Jauna's Lebensumftanden haben wir Rid finden tonnen, als daß er 79 Jahre alt war, ba f Werk zum erften Male gebruckt wurde. Die Literen ftorifer haben ihn, mit Ausnahme 3. M. Quérard's (al auch bochft burftig), in ihren Berten gang und ger ib feben.

JAUP (Holwig Bernhard), geboren ben 9, Ing 1750 gu Darmftadt, ein Sohn bes bortigen Sofnet gers und Confiftorialaffeffors Georg Daniel Jaup, 1 nog bas Glud, mit zwei barmftabtifchen Prinzen a Sabre lang zugleich unterrichtet zu werden. Sein w züglichster Lehrer mar ber Regierungsrath Johann & muel Gilberrad, welcher namentlich fein Intereffe fur! bistorischen Biffenschaften wedte und nabrte. Bon ei gen haublehrern zu ben akademischen Studien vorber tet, ging er im October 1766 nach Gottingen und 17 nach Giegen, mit regem Gifer fich bem Ctubium ! Bechtsgelehrsamkeit widmend. In der letten Beit fein Aufenthalis in Biegen marb er Ergieber eines Baro von Rabenau. Bahrend eines zweijabrigen Aufenthalt in Beglar, wohin er fich im Rai 1770 begeben, til er fich als Secretair bes furfachfifchen geh. Rathe Gi fen von Bech, in ber juribischen Praxis. Bei bem Reich gerichtsprocurator C. F. Hofmann borte er einige 24 lesungen, besonders über ben Kameralproces. Das 3. 17. führte ihn nach Biegen, wo er von bem Landgrafen w Beffen : Caffel zum orbentlichen Professor ber Recte, ! sonders des Staaterechtes, ernannt ward. Dies Lebra trat er im Dar; 1772 an, und erwarb fich funi 32 spater bie juriftische Doctorwurde 1). 3m 3. 1798 m er jum Substituten der landständischen Dbereinnehma

<sup>1)</sup> Die von ihm babei vertheibigte Ding, inaug, gibt men capita commentationis jur. publ. Germ. de privilegiorum de # appellenda S. R. J. statibus concessorum effectu, quoad que las denegatae seu protractae justitiae, mandata de administ justitia et alia remedia (Gissae 1777. 4.) II. Ed. (ibid. 1792.4)

ermablt worben, mit bem Charafter eines Regierungeras thes, ju welchem ber eines geh. Rathe hinzugefügt marb, als ihm 1801 auf bem Reichstage ju Regensburg bie Gefchafte eines Comitialgefandten übertragen worden mas ren. 3m 3. 1802 übernahm er wieber feine Profeffur in Gießen. Er ftarb bort als Bicefangler ber Univerfis tat ben 27. Det. 1806, mit bem Ruhme eines vielfeitig gebilbeten Juriften, ber befonbers im Staatbrechte fchagbare Kenntniffe befag, von benen er fcon in feiner Inauguralbiffertation unzweideutige Proben gegeben batte. Unter feinen Schriften, größtentheils akabemifchen Differs tationen, verbient bas ju Giegen 1772 in 4. gebructe Programm Erwähnung: de jurisdictione supremorum imperii tribunalium in causis ecclesiasticis Evangelicorum non magis quam Catholicorum fundata, unb die Abhandlung: de valore et efficacia pactorum seu statutorum familiarum illustrium praecipue instituto tertii (Gissae 1792. 4.). Um befannteffen marb Jaup burch bie mit U. F. B. Crome unternommene Beraus= gabe eines Journals fur Staatstunde und Politit 2). Un= ter ben Muffagen, Die in biefer Beitschrift von ibm felbft berruhren, find bie bemerkenswertheften: Etwas über bas teutsche Interregnum und bie Merkwurdigfeiten beffelben, und: Uber bie Berhaltniffe bes burgunbifchen Rreifes gu bem teutiden Reiche und zu ben hochsten Reichsgerichten mit einer allgemeinen publiciftifden biftorifden Ginleitung. Jaup's Schattenriß befindet fich in 3. C. C. Schroter's juriftifchem Ulmanach, und in ben gu Frankfurt und Gies Ben 1782 erfchienenen Biographien berühmter Rechtsge= (Heinrich Döring.)

Jauregui y Aguilar (Juan de), f. Aguilar.

Jaurinum, f. Raab.

JAURU, Flug im weftlichen Brafilien, welcher auf ben noch fehr wenig bekannten Sochebenen ber Campos bos Parecys unter 14° 30' fubl. Br. entspringt, nach Guben gewendet bie Grenze zwischen ber Proving Matto groffo und bem bolivianischen Diffionsterritorium Chiquis tos bilbet, unter 16° 50' in den Paraguay fallt, und nur baburch merkwurbig ift, bag an feiner Ginmunbung eine in Liffabon verfertigte Marmorppramibe einen ber bon ber befannten portugiefifch : fpanifchen Grengcommif: fion festgesehten Grenzpunfte bezeichnet. Die gange fei-nes Laufes beträgt taum 50 Stunden. In ben unteren Gegenben feines Gebietes entwickelt ber Boben benfelben Salgreichthum, ber weiter fublich Paraguan auszeichnet, und baber verfiebt fich ein Theil von Datto groffo bort mit Galg, welches in gablreichen fleinen Geen fich bilbet. (E. Poeppig.)

JAUSA, ein fleiner Fluß in ber Statthalterschaft Mostau, beffen Quelle zwei Meilen von Mostau ift, und ber fich in ber Stadt felbft unweit ber jaufifchen Brude mit ber Mostwa vereiniget. (J. C. Petri.)

JAUZIERS, Dorf im Canton und Arrondiffement von Barcellonette bes frangofifchen Departements ber Dber-Alpen. Es liegt in bem schonen Thale ber Ubaye, 11 Stunden von Barcellonette, am linken Ufer bes genannten Fluffes und jahlt 1740 Einwohner, welche Geibenwebereien unterhalten. Der fast allgemeinen Meinung nach wohnten in ber Rabe biefes Ortes bie Cbuffani, eine Bolferschaft, welche in ber Lifte ber von ben Ro= mern bezwungenen Alpenvolfer aufgeführt wird, als jene nach langen Rampfen biefen Theil ber Ulpen in ihre Bemalt befommen hatten. (Klachn.)

Java, f. am Ende bes Buchftaben 3. JAVAN (177), ift im U. E. Bezeichnung Griechen= lands. Der Dame ist offenbar von Jonien abzuleiten, und bann auf bas von allen Briechen bewohnte Land übergetragen. Die intereffante Bolfertafel 1 Dof. 10 rech= net ju ben javanifchen (griechischen) Stammen: Elifchah (wahrscheinlich Glis, welches fur Peloponnes überhaupt fieht; nach andern die Bellenen in engerer Bedeutung), Zarschifch (Zarteffus im fublichen Spanien), Rittim (En= pern, nach Ginigen mit Ginichluß anderer von Griechen bewohnten Infeln bes Mittelmeeres) und Die Dobanim (Dobonder in Epirus), wofur jedoch vielleicht Robanim (Rhobier) zu lefen ift. In ber arabifchen Lanbschaft Jemen gab es nach Firufababi ') eine Stabt bes Damens Zavan ( , mit welcher man gewöhnlich ben fcmies rigen Musipruch Ezechiel's Cap. 27, 19 in Berbinbung bringt. Rofenmuller 2) findet barin die Ermabnung eines arabifchen Stammes Javan - Meufal, welcher burch ben Beifag ( במפרף , fo foll man lefen ftatt baren, b. i. Ugal's, ber Sauptftabt in Sanaa) unterschieben merben folle von Griechenland, welches Ezechiel B. 13 ermabnt.

JAVARY (Yavary), ber westlichfte Seitenftrom bes Solimoes (oberen Amagonenftromes) innerhalb ber Grengen Brafiliens, bie er mittels feines offlichen Ufers be= zeichnet. Gein Urfprung ift ebenfo unbefannt als fein boberes Stromgebiet, benn wie baufig auch bie vielge= fuchten Stapelartifel ber Capitanie Para, Garfaparilla und Cacao, bort vorfommen mogen, fo verhinderte boch von jeber bie große Bilbheit eingeborner Boltsftamme, namentlich ber von ba bis jum Ucapale verbreiteten Da= jorunas alle Entbedungszüge, von welchen feiner weiter als 20 Tagereifen, b. b. ungefahr 60 Ctunben über bie Munbung, hinaufbrang. Babricheinlich liegt ein Theil ber Quellen in bem mit Graßebenen unterbrochenen Bu= gellande ber Cerros be Conomama, bie fich offlich vom Upo : paro erheben, und in ben meiften Beziehungen ben falgreichen Savanen bes fogenannten Gerro be la Gal auf ber wefil. Geite jenes Fluffes abnlich fein follen.

(A. G. Hoffmann.)

<sup>2)</sup> Frankfurt am Main 1790—1792. 4 Stude gr. 8. Fortgesest unter bem Titel: Reues Journal für Staatstunde, Politik
und Kameralistik (Giegen 1798). Bon dieser Fortschung erschien
jedoch nur bas erste Stud. 3) Cf. L. J. F. Hoepfneri Progr.
de lege Laetoria et cura minor. (Gissae 1778. 4.) Beiblich's biograph. Nachrichten von jestlebenden Rechtsgelehrten in Teutsch land 1. Thl. S. 374 fg. Strieber's Grundlage zu einer bef-sischen Gelehrten= und Schriftsellergeschichte 6. Bd. S. 319; 8. Bd. S. 519; 16. Bd. S. 544. Meusel's gel. Teutschl. (5. Ausg.) 8. Bd. S. 520 fg.; 10. Bd. S. 20; 11. Bd. S. 596; 14. Bd.

<sup>1)</sup> Kamus p. 1817. ed. Calcutt, Miterthumefunde 8. 20. G. 181 fg. 2) Sanbb. ber biblifchen

Mit bem Jutan foll ber Javary Berbindung haben, boch beruht biefe Gage auf feiner befferen Mutoritat als bie ber eingebornen Bilben. Minder zweifelhaft ift bie burch ben peruanifden Miffionar Marciffo Birbal (1794) ents bedte Berbindung mit bem Ucapale burch einen wol nur in ber Regenzeit fahrbaren Ranal, ber ben Ramen Ubuffau tragen foll, und in einen westlichern Urm bes Savary etwa unter 7° fubl. Br. einmundet. Die bop= pelte Munbung befindet fich gegenüber, doch etwas un-terhalb bes Grengfortes von Tabatinga und ber von ber fpanifch = portugiefifchen Grengcommiffion (ben 1. Juli 1781) gefette Grenaffein 1815 Rlaftern oberhalb berfel-ben (4° 17' 30" fuol. Br., 71° 55' 30" weftl. Par.), indem weiter binab bas Land in ber Regenzeit vollig überschwemmt wirb. Bor Berichtigung ber Grenglinie befagen die Spanier an ber Mundung ein fleines Fort, St. Pebro be Dahuary, welches ebenfo wie ber von ben Portugiefen 1759 angelegte und mit Ticunabinbiern bevölkerte Fleden S. Jozé de Yavary untergegangen ist, ohne eine Spur zu hinterlassen. (E. Poeppig.)
Javell'sche Bleichflüssigkeit, s. unt. Bleichflüs-

JAVELLO, JAVELLUS, 1) Chrysostomus, ein burch mehre Schriften befannter Dominifanermonch, bon Einigen auch de Casali genannt, war geburtig aus Ca-navese im Piemontesischen, weshalb er Canavacius ober Canapicius heißt. Sein Talent zeigte sich fruhzeitig. Bon 1507 — 1519 lehrte er zu Bologna; bann überließ er fich ganglich ben Studien, fuchte baber auch jedes Umt, welches man ihm im Orben übertragen wollte, von fich abzuwenden. Gein Tobesjahr ift nicht genau befannt; im Juli 1538 war er noch am Leben und ungefahr 67 Sabre alt 1). Um meiften beschäftigte er fich mit ber Phi= lofophie und auf fie beziehen fich auch bie meiften feiner Schriften, welche bei weitem bem größten Theile nach gefammelt zu Epon (1567 - 1574, und bann wieber 1580) und ju Benedig, in brei Folio Banben erfcbienen; baju ges boren bas Compendium logicae (ericbien auch Paris 1573); In universam naturalem philosophiam epitome; in L. XII. metaphysicorum epitome; Tract. de transcendentibus; În libr. de causis commentarii duo; Quaestiones acutissimae super VIII. Libr. physices; bergleichen super librum de sensu et sensato, und de memoria et reminiscentia; Quaestiones naturales super III. libros de anima nach Thomas; Quaestiones super XII libr, metaphysices nach Thomas (auch Cremona 1532. und Venet. 1564). Ferner In X ethicorum Libr. epitome; In VIII politicorum libr. epitome; In oeconomica; In Platonis ethicen und politica epitome; Christiana philosophia; Philosophiae politicae s. civilis christianae dispositio (ib. 1540), uno Oeconomica vel familiaris Christiana disciplina (alle 3 Benedig 1540); Super quartum meteororum quaestiones subtilissimae; Tract. de bona fortuna; Epitome super sphaeram; Tract. de animae humanae indeficientia (Venet, 1536). Mit ber Theologie

2) Nicolas, ein Jefuit, geb. 1589 gu Dole im fra Departement Jura und geft. am 2. Darg 1667 Befangon, mar Professor ber Philosophie und Moralth logie, erwarb fich auch bie Doctorwurde und bat 280 Balbefani (b. i. Bernardin Rosignoli's) Stimulum

tutum in's Frangofische überfett 3). (A. G. Hoffman. JAVERLHAC, Marttfleden im Canton und rondiffement Montron bes frangofifchen Departements Dorbogne. Er liegt am fluffe Banbiat und jablt 11 Ginwohner, welche mehre Sochofen betreiben und

Antimonium und Eisen bauen.

[Klacker of Schaffen bei Geb. 1759 zu Bel garbe in ber Bourgogne, bekleibete beim Beginn ber fra zosischen Revolution die Stelle eines Hufffer und wur für bas Departement ber Mone und Loire jum Da tirten bes Rationalconvents ernannt, obicon es ibm ber erfoberlichen Bilbung fehlte, um auf ber Rebnerbin mit Glud ericheinen ju tonnen. Er ftimmte fur ben 2 bes Ronigs Ludwig XVI, innerhalb 24 Stunden, o. Appellation und Auffchub, wurde fpater im Decbr. 17 als Bolfereprafentant in feine Beimath gefdidt, juna als Gebilfe feiner Collegen Couthon, Maignet, Chates Meuf : Randon und Laporte, welche fich nach Lyon ber, ben, um bort ihr Schredensfpftem in's Leben treten laffen. 3. erhielt ben Auftrag, ben Club gu reorgan ren, welcher burch bes fürchterlichen Chalier's Teb Bebeutung verloren batte. Er foberte nicht nur jur 2

gegen Javoques (mit q ftatt g).

befaffen fich nur: Quaestio resolutissima de cor ptione b. Mariae virg. und bie quaestio perpulcra resolutissima de Dei praedestinatione et reprobatio In biefer lettern Schrift erflarte er fich gang nach Beife bes Gemipelagianismus, fant aber bamit bei nen Orbensgenoffen feinen Beifall. 218 fein vertra Freund, Peter Pomponatius aus Mantua, wegen fe Schrift: de immortalitate animae (Venet. 1516), a in er behauptete, bie Unfterblichfeit laffe fich auf phi phischem Bege nicht erweifen, von allen Geiten ange fen und bestritten wurde, ging er im 3. 1519 auf fe Bunfc biefes Buch burch und bemubte fich burch ei Bufage ben Musbrud zu milbern, welche unter bem tel: Solutiones rationum animi mortalitatem prob tium bem Werke bes Pomponatius, nach beffen eige Willen, von nun an jederzeit beigefügt wurden, wie 3. in der venetianischen Ausgabe vom S. 1525. Diefer ift nicht zu verwechfeln mit feinem aus Rom gebirti Drbensgenoffen Johann Chryfoftomus Javello, mel im 3. 1644 jum General : Prabicator ernannt murbe einen Panegprifus auf die Babl bes Papftes Innocens unter bem Titel: La columba regnante berausagb

<sup>1)</sup> Rach de Feller's dictionn, histor. Vol. V. p. 77.

<sup>2)</sup> Cf. Echard, Scriptores ord, Praedicatorum T. H. p. 104 2) Cf. Echard, Scriptores ord, Praedicatorum T. II. p. 1014
Miraeus, de scriptt. saec. XVI. p. 132. Gaedius, de scripte
eccl. unter b. B. Conr. Gesneri, biblioth. universalis; in
Philosoph. St. XIV. n. 8. p. 310 sq. 3.0 der's Gelerins.
2. Bb. Col. 1849. 1850. de Feller a. a. D. 3) f. Masse
Bibl. Roman. u. Echard a. a. D. p. 540. 3.0 der a. a. C.
S. 1850, nach Alegambe's bibliotheca scriptt. societ. Jesu
1) So fdreibt die Biogr. univers, T. XXI. p. 420 sq. in
Ramen, die Galerie histor, des contemporalus T. V. p. 58 is
occur Javegues (mit a flatt e).

ciation aller berer auf, welche jenen Unbolb auf's affot gebracht batten, fonbern auch ber Reichen, ber fter und ber Gefehmäßigen und rieth ber arbeitenben je, fich bes Befiges ber Beguterten ju bemachtigen fo die bochfte Gleichheit, als Grundlage aller mabren eit , herbeiguführen. Gein Rath fand Beifall und in Lyon buchftablich befolgt. Rachbem Lyons Ruin nbet worben, begab er fich mit unbeschrantter Bollt in die umliegenben 3 Departements bes Min, ber ne und Loire, ber Mhone und Loire an ber Spige ihm gleichgefinnten Pobelfchar, ber fogenannten Retionsarmee, und fchlug feinen Gib ju Feurs auf. ufamfeit ohne Grenzen und Mangel an allem menich= a Gefühl legte er in allen feinen Sandlungen an ben ; ungablige Schlachtopfer feines Fanatismus und me von Blut bezeichneten feinen Beg. Gelbft Coufand fich bewogen, ibn bei bem Boblfahrtsausfchuß bem Convent ber Übertreibung zu befchulbigen, iner von ihm behauptete, er habe bie ihm verliebene alt mit ber Graufamteit eines Rero ausgeubt. Inn wußte 3. boch feinen Genoffen bald gu befchwich= und beide umarmten fich verfohnt in ber Berfamm= unter allgemeinem Beifall. Bu Macon foll er viel und Gilberzeug fur fich geraubt haben, mar auch nverschamt, Die heiligen Gefage aus ben Rirchen Erinfgeschirr zu nehmen. Die ungludlichen Beiber, e feiner Bolluft batten bienen muffen, überlieferte Befühllofe ben Butteln. Much nach bem 9. Therr (27. Juli 1794), mo Robespierre fiel, blieb 3. fei= terroriftifchen Grundfagen getreu. Um 1. Juni 1795 er zwar in's Befangniß, weil er gu benen geborte, pe in ben erften Tagen bes Prairial (vom 20. Mai bie Jacobinerberrichaft auf's Reue befestigen wollten ben Rationalconvent angegriffen batten; allein bie meine Umneffie, welche am 26. October 1795 ausochen murbe, fam ihm gu Gute. Inbeffen murbe er er Racht vom 9. auf ben 10. Gept. 1796 unter ben ührern betroffen und arretirt, welche bie Fanatifer nem Ungriffe auf die Truppen des Directoriums im c von Grenville gereigt, diefe Golbaten zu revoltiren cht hatten, und nichts weniger beabsichtigten, als die lieber bes Directoriums ju ermorden und bann in rer Beife wieder ju muthen. Bon einer Militairs niffion, welcher er übergeben murbe, erfolgte bas To= theil uber ibn, und in Folge beffen murbe er am ctober 1796 erfchoffen 2). JAVOLENUS PRISCUS. Go wenig Raberes in ben geschichtlichen Quellen bes Miterthums über ebensumftanbe biefes romifchen Juriften fich vorfin= fo fehr haben boch Ginige von benen, welche barüber ben, fich bemubt, bie vorhandenen guden burch aller-Ruthmaßungen und Borausfehungen zu ergangen ').

Es ift inbeffen burch alle biefe Conjecturen etwas Siche: res nicht ausgemittelt worden; wir bemerfen baber bieruber nur fo viel, baf nicht blos ber gang romifche Name bes I, fonbern weit mehr noch bie Eigenthumlichfeit feis nes Style, gar fehr gegen bie Unnahme ftreiten , als fei er ein Auslander und zwar ein Grieche von Geburt gewefen, wie hotoman, ohne weitere Beweisführung basfur, behauptet hat. Ubrigens ift es feineswegs einerlei, ob man fchreibt Javolenus Priecus, ober Priscus Javo: lenus, wie mehre Reuere, g. B. Bimmern, thun; vielmehr fommt hierauf beshalb etwas an, weil befanntlich ber Gefchlechtename als allgemeiner Rame bei ben Romern vorauszugehen, und ber Familienname als besonbere, bie fragliche Person selbst naber betreffenbe Bezeichnung barauf gu folgen pflegt. Da nun ber jungere Plinius, beffen Muctoritat bier boch fur entscheibend gelten muß, 6. Bch. 15. Br. feiner Briefe ausbrudlich fcbreibt Savolenus Priscus, fo ift mol auch bies fur bas Richtigere gu balten, und biefer Jurift nicht als Priscus, fondern als 3as volenus zar' ?gozijv aufzuführen. Geboren murbe er wahrscheinlich im lehten Regierungsjahre bes Bespaffan, also 79 n. Chr. und ftarb im 3. 138 2). Nach einigen wol kaum zu verwerfenden Zeugniffen bes Alterthums hat er mehre wichtige Chrenftellen befleibet; namentlich mar er Prator, fobann Proconful von Sprien, enblich aber auch noch geheimer Rath (consiliarius) bei Untonin bem Frommen 3). Fur Charafterifirung feiner Rechtsgrund= fage und Lehren ift zwar bie Thatfache zu ermahnen, bog er Cabinianer, und zwar ein unmittelbarer Schuler bes Calius Cabinus gewefen ift, allein ber Unhalt, ber bier= aus fließt, ift ziemlich geringfügig. Es fehlt namlich nicht an Ungaben barüber, baß er, gleich vielen feiner jurifti= fchen Beitgenoffen, bie urfprunglich zwischen ben beiben Schulen bes Labeo und bes Copito bestandenen Gegen: fate factifd unter fich ju verfchmelgen begonnen babe; fodaß alfo bie Frage entfteht, von welchen Befichtspunts ten er wol bei biefer Berfchmelgung ausgegangen? Gine richtige Antwort bierauf tann nur bann ertheilt werben, wenn wir die urfprungliche Stellung jener beiden Goulen gegen einander babei geborig mit in Unfchlag brin-gen. Labeo mar bekanntlich ein Unhanger ber ftoifchen Philosophie, ein Freund ber burgerlichen Freiheit, Die ba= mals eben burch bie Staatsfunft bes Muguft bem Be= fichtsfreife ber Menge entzogen worben mar. Eben bar=

obvia (utrecht 1768. 4.) in Oelrichs Thes. nov. diss. jur. Belgic., Vol. III. Tom. I. p. 1—94 und G. A. Jenichen, Diss. de Prisco Javoleno Icto incomparabili (Pripzig 1784. 4.), sowie 3 immern, Gesch. des rom. Privatrechts (Pribelb. 1826). 1. Bb. 888 6888 6888 6888

§. 88. S. 323 fg.

2) Cf. van Alphen a. a. D. P. I. cap. 1. §. 3.

3) Cf. Fr. 5. D. de manumissis vind. (40, 2) und die Angabe des Capitolinus in der vita Antonini Pii, Cap. 12. 3war suchen Zenichen a. a. D. §. 13. S. 25. und Heineccius in der Histor. jur. 1. Bb. Cap. 4. §. 286. die Nachricht des Capitolinus deshalb verdächtig zu machen, weit Spartian in s. Lebensbeschreibung des Hadrian da, wo er dessen gebeime Rathe nennt (Cap. 18), den Javolenus nicht mit ausgeführt habe; allein mit Recht hat sich schon v. Appen a. a. D. gegen diese Argumentation erklärt, und man mus sich wundern, daß neuerlich doch Jimmern a. a. D. S. 326 ihr wieder beitritt.

<sup>?)</sup> Cf. Biograph. a. a. D. (Art. von Beantieu) und Gahistorique des contempor. a. a. D.

<sup>)</sup> Bergi. außer Fr. Dotoman im Antitribonianus, Cap. 12, 12; H. van Alphen Diss.: Spicilegia de Javoleno Prisco, et specim. observ. nd quaed. ejusd. fragm in Pandectis Incott. b. B. u. K. 3weite Section. XIV.

um zeigte er fich auch jenen Rechtsanfichten feiner Beit vollig abgeneigt, wodurch fo viel Schwankendes, fich felbft Biberfprechenbes in bie alte einfache Jurisprubeng aus bloger Nachgiebigfeit gegen ben Despotismus ber mit bem Untergange ber alten Berfaffung eingetretenen Staat6= veranderungen hineingetragen wurde. In Theorie und Praris war fein Streben barauf berechnet, zweifelhafte Rechtefragen immer mit besonderer Rudficht auf die eins fachen Quellen bes alteften Rechts zu enticheiben. Da= turlich mußte beshalb feine und feiner Schuler, ber Pros culianer ober Pegafianer, Entscheibung weit ofter mit bem jus strictum, ale mit ber nequitas jusammentreffen; besonbers insofern nach und nach ber Begriff ber lets tern zufolge willfurlicher Interpretationen immer schwans fenber geworben war. Auf ber anbern Seite erschien jeboch Labeo sammt feinen Unbangern gern bereit, in fols den Fallen, wo fcon ber gefunde Menfchenverftanb ber Borfahren eine Entscheidung ex aequo et bono fur paffend gehalten hatte, auch jest noch biefer Billigfeit Gebor ju geben, und babei jugleich bie immer mehr um fich greifenbe Gelbftfucht ber Staatsgewalt in Bezug auf bie Gefetgebung, woburch bie Gicherheit ber einzels nen Staatsburger fo febr gefahrbet marb, in ihre recht= maßigen Schranken jurudjuweifen \*). Das Gegenbild ju biefem Berfahren bes Marcus Untiftius Labeo und feiner unmittelbaren Schuler lieferte nun aber fein Beit= genoffe Cajus Atejus Capito, ein beharrlicher Lobredner bes Muguft, und barum bei biefem in eben bem Grabe beliebt, wie Labeo verhaßt mar , ftets bemubt , bie Juris= prubeng im Berhaltniß ju ben neuen Staatseinrichtungen fo fugfam als moglich erscheinen gu laffen, und aus bies fem Grunde ein Feind von folden Urgumentationen, burch welche bas Unbenten an bie gludliche Gelbftanbigfeit ber fruberen Perioden geweckt werben fonnte. Deshalb war auch Capito fammt feinen Schulern, ben Sabinia: nern ober Caffianern, geneigt, bie Strenge ber noch gels tenben altern Gefete burch Berufung auf veranberte Beit= umftanbe und Rationalanfichten moglichft zu befeitigen ").

Wenn bies aber auch wirklich bie urfprungliche gegenfeitige Stellung ber Sauptbegrunder jener beiben juriftifden Gecten und ihrer theoretifd : praftifden Beftrebungen war, fo fonnte es boch nicht fehlen, bag allmas lig im Laufe ber Beit bie fcbroffen Gegenfage in ihren Lebren fich wefentlich mobificirten: fobag es fpater Proculianer gab, bie einzelnen Musfpruchen bes Capito buls bigten, und Sabinianer, bie fich bereitwillig auf bie Mus toritat bes Labeo beriefen. Dies mußte auch fo tommen, ba mit ber weitern Musbilbung bes Imperatoren : Des: potismus auf ber einen, und mit bem gunehmenben Git: tenverfalle auf ber anbern Seite fo viele einzelne Rechtes bogmen anbere Grundlagen annahmen; und ba überbies burch bie fortichreitenbe Spftematifirung und Cafuiftit für Meinungsverfdiebenheiten aller Urt mehr Spielraum als jemals eröffnet marb 6).

4) Bergt. hieruber fr. 2. S. 47. D. de orig. jur. (I, 2.) Tacitus, Annal. III, 75. und Gellius, Noctes Attic. XIII, 12. 5) Bergl. bie in ber vorber gehenben Rote ermahnten Schrift-fteller a. b. a. D. 6) Bergl. hiergu: Corn. van Eck Diss, de

Um fo leichter erflart es fich nun aber, well gleich manchem anbern bamaligen Buriffen, auch 3 lenus fich nicht ftreng an bie Lehrmeinungen bes 6 banb. Er bewies bies unter anbern icon burd nirgends verhehlte Borliebe fur die floische Philon obgleich er in Bezug auf die Begunftigung bet as bem Sabinianismus treu blieb. Auch zeigte nipolitisch juriftische Selbstandigkeit namentlich barin, er, gang gegen bie Tenbeng bes Capito, fogar taife Borrechte fur unstatthaft erflarte, fobalb fie nach Uberzeugung mit ben allgemeinen Grundfagen ber

rechtigfeit fich nicht vertrugen ').

Um fo naber lag ihm unter biefen Berhaltniffen Entichluß, felbft als Lehrer feiner Biffenschaft aufu ten; und bag er bies nicht ohne guten Erfolg ge habe, bafur liefern namentlich bie Leiftungen von gr feiner Schuler, Salvius Julianus und Aburnus Ba ausreichenden Beweis "). Bugleich wurde er aber burch auch zu schriftstellerischen Arbeiten veranlast; balb wir biefelben, fo weit Runbe bavon auf bie welt gefommen, jest aufführen muffen. Gie fint genbe: 1) Ex Cassio, lib. XV., ein Commentar ein und unbefanntes Bert bes unter Bespafian's rung lebenben Juriften Caj. Caffius Longinus, beffen ges Sefthalten am Cabinianismus Unlag baju gab man bie Unhanger biefer Partei auch Caffianer nam 2) Epistolarum libri XIV. Gine Sammlung ven fchiebenen Rechtsfällen, Die ihren Urfprung meifini Schriftlichen Unfragen Abmefenber und ben bierauf en ten Untworten verbanfte 10). 3) Ad Plautinum ex Plautio libr. V. Gine Erlauterungefchrift ab Bert bes unter Bespafian lebenben Buriften Plan Die bavon unter bie Panbeftenfragmente aufgenomn Stellen bezeugen, baß Javolen bier meiftens ber In bes Plautius folgt "). 4) Ex posterioribus Labe

vita, moribus et studiis M. Antistii Labeonis et C. Atej pitonis, in Oelrichs Nov. Thesaur. Dies. Vol. 1. Tor p. 821 sq., ferner: C. G. Bieneri Diss.: Antistius Labes, civilis novator (Lips. 1786. 4.); G. Mascov de sectis Sa norum et Proculianorum (Lips. 1728.); C. F. Hommel de principali causa dissensionum inter Labeonem et Cap

de principali causa dissensionum inter Labeonem et Capita horumque auditores (Lips. 1751. 4).

7) Cf. fr. 11. D. de jure fisci (49, 14.) und fr. 2. D constitutt. Princip. (1, 4.) überhaupt aber die Diff. ven 3 den §. 18. S. 26.

8) Daß beide wirflich Schüter det die nus waren, ergibt sich aus fr. 2. §. Ult. D. de orig. jur. fr. 5. D. de manumiss. vindict. (40, 2.).

9) Jenichen dich a. a. D. §. 16. S. 29. und 30 solgendermaßen über des crwähnte Wert des Javolenus: "Scripsit Javolenus er C Libros XV., quos, ut placet Mascovio, modestiae cause ke scriptos, ut sectae suae, cum ceteris, principem reprehens scripsisse videtur, significans non ideo hos libros a se scriptos, ut sectae suae, cum ceteris, principem reprehensed ut suppleret et illustraret, quae is litteris prodiderat, itaque sententiam in his libris recitat, eandemque fere se assensione sua comprobat. Ejus proinde sententiam as (cf. Fr. 21. §. 2. D. de acquir. vel amitt. possess. [42, 2.] tigat (fr. 36. §. 2. D. mandati [17, 1.]) regulaeque condinem subjicit (fr. 28. D. de statu liber. [40, 7.]). Aliquamen in aliam opinionem discedit, Cassiique sui partes de (fr. 54. D. de condit. et demonstrat. [35, 1.]). 10) Epicrou Plinius, Epist. VI, 15. 11) Bergl. bie Bemein pon I en i chen, a. a. D., §. 16. S. 32.

und 5) Posteriorum Labeonis Epitome, amai Berte bes Javolenus über ein und baffelbe Buch bes Labeo; wovon bas erftere einen wirklichen Commentar baruber, bas zweite bagegen nur einen Auszug baraus enthalten zu haben fcheint 12).

Das größte Berbienft um bie Erlauterung vieler febr fdwierigen Stellen aus Javolenus' Schriften, welche in bie Pandeftenfragmente aufgenommen worben find, bat fich van Alphen in feiner bereits angeführten Abhand= lung erworben, beren zweiter Theil fich namentlich gang mit biefem Gegenftanbe beschäftigt. Er benutte babei bie bekannten beiben, auf ber Universitatsbibliothet gu Lens ben befindlichen Bynkershol'ichen Manuscripte ber Pan-

beften 13).

3m Betreff bes bekannten Streites mehrer Gelehr= ten barüber, ob Plinius in feinen Briefen (Lib. VI. Epist. 15) wirklich bem Priscus Javolenus ben Borwurf mache, bag er mahnwigig gewesen, scheint es am angemessensten, die von Karl Ferd. Sommel zuerft in Borfchlag gebrachte milbere Erflarung ber Borte bes Plinius festzuhalten, und unfern Javolenus, ben Plinius bort virum dubiae sanitatis nennt, als einen Dann uns Bu benten, ber oft an Gebankenzerftreuung litt. Es muß auch biefe, fpater vom ehemaligen Gymnafialbirector Linds ner gu Urnftadt in einem eignen Programm weitlaufiger vertheibigte Erklarung befto bestimmter festgehalten mer= ben, je weniger bie bieruber anters urtheilenden Gelehr= ten gerechte Urfache bagu gehabt haben, fur bie Befchul=

12) Ebm. Merillius fagt bieruber in f. Dbfervationen V, 58. (1. Bb. f. Berfe, Reapet 1720, 4. S. 190): "Alii sunt libri Posteriorum Labeonis a Javoleno epitomati, atque alii Libri Javoleni ex posterioribus Labeonis, quamquam idem est numerus librorum in indice Florentino. Quum multa Labeo scripsisset in libris posteriorum, ad linguam latinam enarrandam illustrandamque conducentia, ut refert Gellius Lib. XIII. cap. 10, Javolenus forte in libris epitomatis selegerat, quae potissimum ad jus civile pertinebant, alia reciderat, ut Paulus in libris Digestorum Alfeni. In his nihil fere Javolenus de suo retulit; at in libris ex posterioribus Labeonis Javolenus multa de suo adjecit, probata vel rejecta quandoque Labeonis sententia. In his et illis sunt diversae quaestiones." Übrigens ist nicht zu teugnen, daß hierbei Zavolenus mitunter als strenger Sabinianer, und bemnach als ditterer Gegner des Labeo sich zeigt. Bergl. z. B. fr. 51. D. de aequir, wel amittenda poss. (41, 2.) fr. 44. D. de injur. (47, 10.) fr. 18. de sundo dotali (23, 5.). 13) Bergl. van Alphen's oben Note 1. citirte Abhandl., Vol. III. T. I. des Ölrich's'schen Thesaurus S. 53—94. übrigens sind es solgende einzelne Fragmente des Zavolenus, die van Alphen in seiner Schrift erläutert hat. Im ersten Sapitel: fr. 28. D. de redus auct. jud. poss. (42, 5.); fr. 4. D. de divers. et temp praescr. (44, 3.); fr. 23. D. de usurp. et usuc. (41, 3.); fr. 46. D. ad Sctum Trebellian, (36, 1.); fr. 51. pr. D. loc. cond. (19, 1.); fr. 115. D. de verb. signif. (50, 16.); und fr. 107. D. de verb. obligat. (45, 1.). Im zweiten Capitel: fr. 84. D. de libris ex posterioribus Labeonis Javolenus multa de suo adjecit, verb. obligat. (45, 1). Im aweiten Capitel: fr. 84. D. de legatis 8. (82, 1.); fr. 89. D. de legat. 2. (31, 1.); fr. 14. pr. legals 5. (32, 1.); fr. 39. D. de legal. 2. (31, 1.); fr. 14. pr. D. de interrogation. in jure fac. (11, 1.) fr. 39. D. de receptis (4, 8) unb fr. 8. D. quemadmodum servitus amittatur (8, 6.). 3m britten Copitel: fr. 60. D. de acquir. vel omitt. hered. (29, 2.); fr. 100. §. 3. D. de legalis 3. (82, 1.); fr. 7. pr. D. de tritico, vin. etc. (33, 6.); fr. 51. D. de acquir. vel amitt. posses. (41, 2.); fr. 11. D. de jure delib. (28, 8.); fr. 39. §. 1. D. de cond. et demonstr. (35, 1.) unb fr. 242. de verbor. signif. (50, 16.) (50, 16.).

bigung, bag Javolen mahnwißig gemefen, einen Beweis aus zweien feiner Rechtsentscheidungen zu entlehnen. ffr. 55. D. de condit. et demonstr. (35, 1.) und fr. 52. D. mandati vel contra (17, 1.)] Denn in ber That laffen fich bie Motiven zu biefen Entscheibungen ganz wohl aus ber Natur ber Sache ableiten, und es fann alfo bamit jener Borwurf gegen Javolen auf feine Beife unterftust werben; fobag es nicht einmal nothig ift, ben Javolen mit Gegner und Puttmann fur melancholisch oder hypochondrifch zu erflaren 14).

liber ben Styl bes Javolenus Priscus bat van 21: phen fich febr grundlich naber ausgesprochen. Geine Uns tersuchungen beweisen, bag Javolenus' Musbrud nicht frei von Wiederholungen, Gracismen und ahnlichen Unomalien fei; im Gangen gebuhrt ihm jeboch wirklich bas Lob ber Reinheit und Pracifion, welches ben Juriften fei= ner Beit von allen Rennern ber lateinischen Sprache noch immer zugetheilt worben 15). (Emil Ferd. Vogel.)

JAVOLS ober JAVOULX, Dorf und Cantons: bauptort im Urronbiffement Marvejols bes frangofifchen Departements ber Logere. Es liegt vier Stunden von Menbe, auf einem Sugel unweit bes Ursprunges ber Eruepere (jum got), ift bas Unberitum ber Romer und war fruber eine bebeutenbe Stadt und ber Gig ber Bi= fchofe von Gevaudan (bas jegige Departement ber Logere). Doch jest grabt man bier baufig Alterthumer, als Dun= gen, Mebaillen ic. aus. Die Bahl ber Ginwohner be= tragt 1150. Gie unterhalten Cabiswebereien. In ber Dabe gibt es mehre falte und warme Mineralquellen.

(Klaehn.)

Javorski, Javorsky, f. Jaworsky.

Jawiszowice, f. Jajuszowice. JAWOROW, eine im przempster Kreise bes Ros nigreiche Galigien an einem Teiche liegende Stadt, mit einer tatholischen und einer unirten Rirche, und 4000 Gin= wohnern. In bem unfern bavon gelegenen Dorfe Gclo: via entfpringt eine Mineralquelle, welche ehemals febr ge: Schaht wurde. Der Konig Johann Gobiesty pflegte fich in Diefem Drte, welcher bamals ju ber polnifchen gand= fchaft Rothreußen gerechnet wurde, oft jum Bergnugen aufzuhalten.

JAWORSKY, JAVORSKI ober JAWOROWS-KY (Stephan), ein ausgezeichneter ruffifcher Geiftlicher unter ber Regierung Peter's bes Großen, war ber Sohn angefebener Altern, erwarb fich nicht gewöhnliche Bilbung und Renntniffe, wobei er fich ber Unterftugung bes Bifchofs Barlaam von Riem erfreuete. Er erhielt bie Stelle eines Metropoliten von Rafan und Murom, und fette fich burch eine Leichenrebe, welche er einft in Dostau in

<sup>14)</sup> Bgl. hierzu Karl Ferb. hommel's anonyme Schrift: Einfälle und Begebenheiten (Leipzig 1760). S. 45 fg. J. G. Lind: ner's Programm: Prolusio de Javoleno Prisco, Icto, ad Pliner's Programm: Prolusio de Javoleno Prisco, scho, ad Pil-nii Epist. Lib. VI. epist. 15. (Arnstadt 1770. 4.); I. M. Geß-ner's Anmerk. zu seiner Ausgade des Plinius S. 247 und Pütt-mann's Prodadilia Juris civil. Lib. II. cap. 10, außerdem aber die, schon oben Note 1. citirten Dissertationen von van Alphen (P. I. cap. 2.) und von Jenichen (S. 12. S. 20—24.). 15) Bergl. die Dissertation von van Alphen P. I. c. 3. 60\*

Gegenwart bes Bare bielt , bei bemfelben febr in Gunft. Mis baber nach bem im 3. 1700 erfolgten Tobe bes ruffifchen Patriarchen Abrian ber Bar aus politischen Grunben bas Patriarchat gang abschaffen wollte, aber boch gu-gleich fuhlte, bag er bei bem obwaltenben Kriege mit Schweben fich buten muffe, bas Bolt burch eine Reuerung im Rirchlichen aufzuregen und von fich abzuwenden, traf er ben Musweg, Jaworsty im 3. 1702 jum Bica. rius bes Patriarchen ju ernennen unter bem Titel eines Erarchen. Über alle wichtige Gegenftande jeboch follte er fich mit ben Bifchofen berathen, welche gu bem Enbe nach Mostau gerufen werben murben, und bie barüber gu erlaffenben Decrete bem Staatsoberhaupte gur Genehmi= gung vorlegen, mabrent die Bermaltung ber Ginfunfte bes Patriarchen mit ber ber Rlofter vereinigt murbe. Mis Peter endlich Unftalten traf, bas Patriarchat auch formlich und fur immer aufzuheben, widerfette fich 3. aus allen Rraften, ohne jedoch etwas ausrichten gu tonnen. Er farb am 27. Gept. 1722 im 64. Jahre feines Miters; als Schriftsteller versuchte er fich in bem ruffifch gefdriebenen Berte Kamen Wierie, b. i. Fels bes Glaubens, welches jedoch erft nach feinem Tobe (Dostau 1728. fol.) befannt gemacht murbe. Diefe Schrift mar hauptfachlich gegen bie Secte ber Rastolnifen gerichtet; Deter aber, toleranter gefinnt als ber erfte Beiftliche feines Reiches, verbot bie Befanntmachung berfelben, weil fie in einem heftigen und ichmabenden Zone abgefaßt mar. Much bie Protestanten maren darin Schlecht behandelt, fobaß 3ob. Frang Bubbeus eine Epistola apologetica pro ecclesia Lutherana contra calumnias et obtrectationes St. J. (Jen. 1729. 4.) bagegen zu erlaffen fur nothig bielt. Die Berausgabe ber Jaworsty'fchen Schrift beforgte nach Peter's Tode Theophylatt, Ergbifchof von Twer ').

JAWORT (eherechti.)\*). Unter dem Jaworte im Allgemeinen versieht man die beifällige Erklärung einer Person des anderen Geschlechtes, abgegeben auf einen, eines mit ihr abzuschließenden Eheverlödnisses halber, an sie gerichteten Antrag. Db nun dem Jaworte die nämlichen rechtlichen Wirkungen, wie den Sponsalien beizulegen seien, oder ob dasselbe noch zu den vorläusigen Tractaten gehöre, hängt, der richtigen Unsicht nach, vorzugsweise von den thatsächlichen Umständen des einzelnen Falles ab, und bildet also mehr eine factische, als eine Rechtsfrage. Ging nämlich der Antrag unmittelbar aus die Abschließung eines Eheverlödnisses und ersolgte die Erklärung darauf unbedingt einwilligend; so mussen

1) Cf. Acta Eruditorum vom J. 1729 p. 226 sq. Unschulb. Nachrichten von bems. Jahre S. 645. Ib der's Gelehrtenler. 2. Bb. S. 1850. Biogr. univers. T. XXI. p. 421 sq. (Art. von Catteau: Calleville).

bem Jaworte gemeinrechtlich wol unftreitig bie Birfim gen eines rechtsgultigen Cheverlobniffes zugefprochen me ben, vorausgefest nur, bag beibe Theile an und fur fich felt befähigt ericheinen, fich rechtsbestanbig mit einander u verloben. Much wird man wol geneigt fein, wenn Berfel barüber obmalten, ob bas angegebene Samort blette Bereitwilligkeit ju einem funftig einzugebenden Ebm lobniffe, ober bie Unnahme eines Cheverfprechens foi anzeigen follte, fur bas Lettere ju entscheiben, fobald = ein erweislicher ortlicher Sprachgebrauch es rechtiere Die Ausbrude Sawort und Berlobnif als gleiche beutend zu nehmen. Anders aber freilich, wenn entwen Landesgesetze (wie z. B. das preuß. allgemeine Lantickt 1. Thl. 1. Tit. 2. Abschn. §. 82 fg.; ein königt baie sches Edict v. 2. Mai 1806; die kursachsische Krace orbn. vom 1. Januar 1580 Zit. 11. von Chegelobniffen befondere Formlichkeiten fur Cheverlobniffe erheifden, to nen erft noch ein Genuge geschehen mußte, ober, fei 6 ber Untrag, fei es die barauf abgegebene Erflarung , be stimmt blos auf ein funftig abzuschließenbes Cheverlebniß fich bezogen hat. Was man bier bas Jawert nennen pflegt, fallt ohne allen Bweifel noch lediglich m ter ben Begriff ber Berlobnig : Eractaten. Chentesbit fann bier jeber Theil nach Billfur von feiner Erffarung noch wieder abgeben, ohne burch feinen einseitigen Rad tritt fur ben anbern Theil felbft auch nur einen rechtle den Unfpruch auf bas Intereffe gegen fich ju begrum ben; jumal, ba eine Rlage auf bas id quod interest felbft aus bem wirklichen Cheverlobnig feinesmeges entfpringt. Muf jeden Fall ift bas Bechfeln von Ringen bei'm Jamorte \*\*) ohne unmittelbar entscheibenben @ fluß auf die rechtliche Bebeutung beffelben; benn bie be tannte Paromie "Ift ber Finger beringt, fo ift bie Jung fer bedingt" brudt feinen, am wenigsten einen noch jest geltenben, Rechtsfat aus. (B. Eenminghaus)

JAWORZNIKA, ein zu ben berzoglich teschener Kammergütern gehöriges, in dem Gebirge gegen Ungern verstretes Dorf im österreich. Schlessen, im Herzogthume Leschen, nabe an der ungr. Grenze, vier Meil. sudostl. von Teschen, 14 Meile ostsub. von Jablunkau, am Ursprunge des Flußses Disa, mit 62 Häusern und 690 Einw. die schlessisch machrisch sprechen und nach Istebna eingepferrt sind. Der Ackerdoben ist zu Gerste und Hafer geeignet. Der Ackerdoben ist zu Gerste und Hafer geeignet. Der Flächeninhalt beträgt (nach Kneisel) 989 Joch 4891 Mackerdorer Felder, 114 Joch 492 M. Wiesen, 10 Joch 536 M. Gärten, 1162 Joch 1169 M. Hutweiten und 2464 Joch 999 T. M. Waldungen. (Rumy.)

JAWUD, eine start besessigte Stadt Borberindiens.

JAWUD, eine ftart befestigte Stadt Borberindient, in ber von den Briten abhängigen Proving Ajmeer, is gleichnamigen Bezirke ber Rajabschaft Obenpoor gelegen; sie wurde 1818 von den Briten erobert, aber im Friedenfchusse an den Sindiah zurückgegeben. (J. C. Schmidt.)

JAXAMATAE. Bunachft an ben Tanais (Des ftrom), von ber Munbung bes Fluffes bis zu feiner dilichen Wendung, fest Ptolemaus die Jaramata, weicht

<sup>\*)</sup> Besondere Schriften besieen wir über diese Materie von Jo. B. Wernher, Diss. de obligatione ex pacto suturor. sponsalior. (Witteb. 1724) und Vindiciae ejusdem Dissertation. (ib. 1726); von Chr. Thomasius, Tract. de pactis suturor. sponsal. v. vom Jawort (Hal. 1754).; die neueste aber von Christ. Aug. Gottschald, Diss. de sponsionid. sponsalium, s. vom Jawort (Lips. 1802). Bergl. noch v. Glück, Erläuterungen der Pandetten 22. Ihl. §. 1190. S. 384 fg.

<sup>\*\*)</sup> Patr. Müller, Tractat, de annulo pronube; a. rem 3morts: ober Erguring (Jena 1684). P. III. sq.

Polyanus in feinen Strateg. (VIII, 53) Tromata nennt. Daber fonnen fie, mas auch P. Dela (I, 19. §. 17) thut, ber fie gang an bie Mundung bes Tanais in die Palus Maotis (afow'fches Meer) verfett, zu ben maotifchen Boltericaften gegablt werben. In fpaterer Beit, bemerft Mannert, verschwindet ber Rame biefes aus Dften eingewanderten Bolfes, ohne bag wir wiffen, ju welchem Stamme fie gehörten, ober unter welchem Das men fie in Bufunft auftreten. (S. Ch. Schirlitz.)

JAXARTAE. Benngleich unter Diefem Damen eigentlich alle Unwohner bes Fluffes Sarartes (f. biefen Urt.) verftanben werden konnen, fo hat boch wenigstens Ptolemaus eine befondere, aber große Bolferichaft in ber Seythia intra Imaum, Die in ihren fublichen Wohnfigen bas Mordufer jenes Fluffes erreichte, mit Diefem Ramen bezeichnen wollen. Mannert balt biefen Ramen fur einen erdichteten, bas beißt, ber mabre Dame jener Bolferschaft fei unbefannt geblieben, fie felbft murbe bann mit bem Namen bes Fluffes, wo man ihre Befanntichaft machte, belegt; er glaubt, bag unter ihnen bie jegigen Rirgifen gu verfiehen feien , gleichwie unter ben ben Jararten in Dften figenden Iffedonen, Die Ralfas : Mongolen ju ben= (S. Ch. Schirlitz.) ten finb.

JAXARTES. Der Jarartes ber Alten, worunter unftreitig jest ber Sprflug (auch Gir, Gibun, Gir : Darja) gu verfteben ift, gebort mit bem Dros (jest Umu = Darja oder Ubi : Umu) ju ben ichwierigsten Partien, wenn es gilt, in bie fo verschiedenen Relationen ber alten Geo: graphen über Benennung, Urfprung, Lauf und Mundung berfelben Ginheit zu bringen. Wir verweifen auf einen fchatbaren Auffat: Siftorifch : geographische Rotiz uber ben Fluß Gyr ober Gibun (Dibun) in ben R. a. geogr. und ftatift. Ephemeriben 25. Bb. 5. St. 1828. S. 129 fg.; vgl. bazu, außer Mannert in f. Norben Guropa's, Dr. Breb= mer's Entbedungen im Alterthume u. f. w. 1. Thl. 1. Ub= theil. (Beimar 1822) G. 400. 460 u. U. und Rits

ter's Erbfunde 2. Ibl. G. 657.

Offenbar ift ber Fluß bes bobern Rorbens Uffens, welcher jest Gur beift, von ben Alten mit mehren Da= men belegt worden; man tann annehmen, bag bie Da= men Jarartes, Arares, Dryartes, Drrantes, Ararates, Za= nais und Gilis jum oftern alle einen und benfelben Flug bezeichnen. Den zulest genannten führt Plinius H. N. VI, 18 als ffpthifche Benennung an, macht aber a. a. D. jugleich bie Bemerkung, bag Alexander und feine Begleis ter ben Jarartes fur ben Tanais gehalten. Daber auch Arrianus (de Expedit. Alex. Mag. III, 10) ben Jarartes gradehin Tanais nennt, und seine Quellen sogar auf ben (inbifden) Rautafus verfest. Buweilen nennt er ihn aber auch Drrantes und Dryartes, vergl. bie angef. Stelle und VII, 5. Ebenfo nennt auch Curtius (de Reb. gest. Al. M. VII, 3) ben Spr Tanais; benn was er erzählt, pagt nicht an bie Ufer bes Donftroms, fon= bern an die bes Gyr. Ummianus Marcellinus (XXIII, 26) nennt ben Jarartes Ararates. Bur Aufflarung biefer Ramensverschiebenheit muß man bemerken, was Ritter in ber angeführten Stelle seiner Erbkunde mit so viel Umficht aufammengestellt bat. Wir erlauben uns bie betreffende Unmerkung bierber ju fegen. "Es gibt mehre Bluffe," fagt er, "welche in jenen Begenben ben Ramen Spr fuhren, wie 3. B. ber am Ural. Sibun beifit er bei ben Arabern [Silin bei Plinius (in ber angef. St.)], Perfern und in Timur's Gefchichte beftanbig. Chaje, Safch nennen ibn Ebn Saufal und bie altern Drienta= Ien nach ber Stadt Tafchfent. Isfarte beißt bei ben Mongolen fo viel, ale großer Strom ober großer Sarte, baber vielleicht ber altere, fo verschiebentlich gefchriebene Mame: Drrantes und Ornartes bei Urrian, Dragartes bei Plutarch, Jarartes bei Strabon und Ummianus Marcel: linus (?), welche St. Croir auf bas gemeinfame Drrar: tes glaubt reduciren ju muffen, woburch bie alte Berwechselung biefes Iffarte mit bem Urares im Beften bes faspischen Gee's (bem armenischen Uras) am leichteften

fich als bloge Namenverwechfelung erflart."

Um verworrenften aber ift, mas wir bei Berobot uber ben Sagartes, ben er jeboch Arares nennt, lefen. Denn unter bem einen Ramen ift ficher an brei, wo nicht an verschiedene Fluffe zu benten. Bergl. I, 201. 202. III, 36. IV, 11. 4. Einmal, sieht man, find Drus und Jarartes mit einander verwechselt worben, welche bas Land Cogbiana einschließen; fobann bat Berobot, wenn er von 40 Munbungen rebet, bie fich fammtlich, außer einem, in Gumpfe und Morafte ergießen follen, nicht ben Sarartes geschilbert, fonbern bie Bolga; wenn ferner ge= fagt wird, ber Urares fliege aus ber Lanbichaft ber Man= tianer, wie ber Gynbes und ftrome nach Dften (IV, 11), fo fcheint bas offenbar eine Bermechfelung mit bem ar= menifchen Arares ju fein, ber von anbern Geographen angeführt wirb, jest Aras beißt und mit bem Rur vereint in's taspifche Deer fallt. Geht man auf eine Un= terfuchung ber Quellen und bes Laufes bes Jarartes ein, fo ftogt man auf neue Schwierigfeiten. Befanntlich ent: fpringt ber Gyr auf bem Belur : Tag ober ben tomebisichen Gebirgen ber Ulten in bem norblichen Theile von Balch, nimmt bann bie beiben westlicher entspringenben Fluffe Marghinan und Ferfen ober Bafch auf, womit er ben Sauptffrom Gyr : Darja ausmacht und ergießt fich aulest in ben Aralfee. Die Alten, außer Ptolemaus, ge-ben nur unbestimmte Rachrichten. Bon bes Berobotos und Arrianus Quellenangabe haben wir ichon gesprochen; Strabon im eilften Buche feiner Geographie nennt bas indifche Gebirge, aus welchem ber Dous und Drus fommen, jugleich als Quellgebirge bes Jarartes. Bie unbestimmt biefe Ungabe ift, fieht Jeber. Mela, ber fonft ben Lauf bes Fluffes ziemlich umftandlich angibt, weiß nur bas febr Unbestimmte von bem Urfprunge: ber Sarar= tes, fagt er, und Drus geben aus ben Bufteneien Chy= thiens burch bie Lanber ber Sogbianer in bas Gfythen= land. Gener ift icon von ber Quelle an groß, biefer wird noch großer burch fremben Bufluß (III., 5. §. 6). Ptolemaus erft nennt bie fomebifchen Gebirge als Quells gebirge bes Jarartes. Bas ben fernern Lauf betrifft, fo weiß biefer Geograph, bag aus andern Bergen von Norden ber mehre Fluffe in benfelben fallen; er führt ben Lauf bes Sauptstromes burch eine ungeheure Strede Lanbes an bie Norboftfufte bes faspifchen Deeres, offlich

vom Dair (Jait, Uralfluffe) und fcheint alfo, wie Dan= nert vermuthet, bie Dunbung ber viel fleinern Jemba mit bem Gyr in, einen munberlichen Busammenhang ges bracht zu haben. Ginen Gee Ural fannte er nicht. Dar= um behnte er auch bas faspifche Deer zu weit nach Dorbs often aus. (S. Ch. Schirlitz.)

Jaxt (Fluß), f. Jagst.

JAXTBERG, 1) Stadt, f. Jagstberg; 2) eine weiland fehr berüchtigte Bergfeste im Würtembergischen, in ber Nahe bes gleichnamigen Stadtchens an bem line fen Ufer ber Jart gelegen in einer wenig anmuthigen Gegend "). Bon bem obern und untern Schloffe, aus welchem jene Sefte bestand und bie mit einer gemein= Schaftlichen Ringmauer umgeben maren, baben fich, außer bem Burghofe und einem hoben vieredigen Thurme, nur noch wenige Ruinen erhalten. Die Burg foll von bem Templerorden erbaut, und bie Dynaften von Jartberg, beren Geschlecht schon im zehnten Sahrh. erloschen, sollen bie ersten Besiger ber Burg gewesen fein und gleiche Ab-ftammung gehabt haben mit ben nachherigen Fursten von Sobentobe, benen bie Burg beutzutage gebort. Dies er= hellt aus ihrem Bappen und anbern Umftanben. In einer Urfunde bes Rlofters Gnabenthal vom 3. 1266 wird eine Soror Luitgardis de Jaxtberg ermabnt. Go viel fcheint gewiß, baß Sartberg fcon vor Mufbebung bes Templerorbens ein Sobentobifches Eigenthum mar, weil Abelheib, bie Bitme bes Grafen Gebhard von Sobenlobes Brauned, im 3. 1300 unter anbern Gutern auch ein Drittel jenes Schloffes bem Stifte Burgburg gu Leben gab. Rach einer ju Mordlingen ausgefertigten Urfunde ertheilte Raifer Lubwig IV. im 3. 1340 ben Burgern ju Jartberg bie Privilegien ber Reichsftabt Gelnhaufen. 3m 3. 1358 vergonnte ber Martgraf Ludwig von Branben= burg bem Landgrafen Ulrich ju Leuchtenburg, bie Feften Jartberg und Lauda ju lofen von bem Grafen Gerlach von Sobenlohe und bessen Geschwistern. Im J. 1406 verkaufte Graf Johann von Sobenlohe bie Pfandbriefe nebst ben Ansoberungen und Rechten, die er und seine Borfahren an ben beiben genannten Feften gebabt, bem Bifchof Johann von Burgburg fur bie Summe von 63,000 &l. In Diefer Rauffumme mar fein Untheil an Rigingen, Landsburg und hornburg mitbegriffen. Die Burg artete in ein Raubichloß aus, feit ber Bifchof von Burgburg fie (1437) an bie horneder von hornburg verspfandet hatte. Diefem Unwefen ein Ende zu machen, ward ein heer zusammenberufen. Der Erzbischof Dietzich von Mainz stellte zu bemfelben 150 Mann zu Fuß, ber Bifchof Johann von Burgburg 150 Dann gu Suß und 100 ju Pferde, ber Pfalggraf Dtto 400 Mann ju Fuß und 200 Mann ju Pferbe, ber Markgraf Albrecht von Branbenburg 150 Mann ju Suß und 100 ju Pferbe, bie Grafen und herren von Sobenlobe, Beins= berg und Limburg endlich fo viel Mannschaft, als fie ir-

3m 3. 1505 mar Georg von Bellberg, 1543 Georg von Stein und 1593 Sans Arnold, wurgburgifder amb mann ju Sartberg. Im Bojahrigen Kriege (1632) et hielt ber Graf Georg Friedrich von Sobenlobe Sartberg nebft einigen anbern Gutern jum Gefchent von bem So nige Buftav Abolf von Schweben. 3m 3. 1699 bul bigten die Sartberger wieber bem Bifchof von Burgburg Johann Philipp von Greifenflau. Geit biefer Beit blied Burgburg im ungeftorten Befige bes Stabtdens und Schloffes. Letteres nach und nach baufallig, ward in 3. 1781 niebergeriffen und bie Materialien gu bem Baut eines neuen Umtehauses in bem jenfeit ber Jart liegen ben Dorfe Mulfingen verwendet. Im 3. 1802 fam bas gange Umt Sartberg wieder an bie Furiten von Soben lobe, als Entschabigung fur ihren Berluft ber im Gifas gelegenen Berricaft Dberbronn \*\*). (Heinr. Döring.)

Jaxtfeld, Jaxthausen, f. Jagstfeld, Jagsthausen. JAXTHEIM, 1) Dorf, f. Jagstheim; 2) bal Schloß Sartheim im fogenannten Rieg im Regat - Sreis im Ronigreich Baiern mar bas Stammichlog eines ausgebreiteten ansehnlichen Abelsgeschlechts, welches in mehrt Hauptstamme, als die zu Dischingen, Abel genannt zu Sartheim, und Jartheim genannt Spieß, getheilt war. Der Stamm zu Dischingen, aus welchem Beinrich 1229 zum Fürst Bischof von Eichstädt erwählt wurde, erlosch in ber Mitte bes 15. Jahrh. mit Raspar v. D., und ber Stamm genannt Spieß, welcher bei Rothenburg an ber Zauber feine Befigungen hatte, und jugteich jum bortis gen Patrigiat gehorte, farb im 16. Jahrhundert aus; nur ber mittelfte Stamm, genannt Abel, bauerte bis in bie Mitte bes vorigen Jahrh. Beinrich, ber Stammbar ter biefer Linie, erscheint zuerft als Beuge, als Abetheib von Abeberg bem Benedictinerflofter Aubaufen unweit Baffertrubingen etliche Guter gu Dittenbeim 1238 fcentte. Gein Cohn Cuno fommt in ber namlichen Gigenfchaft bor, als biefes Rlofter 1280 bas halbe Dorf Beffingen von Friedrich von Schwimbach erwirbt. Deffen Gald Gunt und Giegfried befagen von bem Grafen von Dt

gend aufbringen fonnten. Gin großer Theil biefer Imppen waren Urmbruft : und Buchfenfchuten, welche in ber Boche nach Maria Empfangniß bie Burg belagerten und fie nach gwolf Tagen eroberten. Doch mabrent biefer Belagerung farb ber Bifchof Johann von Burgburg unt fein Rachfolger Giegmund gab bem Borneder und bein Cohnen bas Schloß und Stadtden Bartberg jung Beibes marb ihnen jeboch (1443) wieder entriffen ben ben Bifchof Gottfried von Burgburg, ber jene Befinth mer an Sans von Absberg verpfandete. Borned va Sornburg tonnte biefen Berluft nicht verfchmergen und fann auf Rache. Es gelang ihm (1445) bas Schlef und Stabtchen wieber zu erobern. Beibes ward ihm je boch wieber entriffen burch ben Markgrafen Albrecht und Sans von Absberg.

<sup>\*)</sup> Schon vor mehr als 400 Jahren bieß es (in bem alten Bartberger Saal -, Amt- und Lehnbuche) von jener Feste: "ist an ber Bart, etwas wilber, steiniger, rauber Art, am Ottenhag gestegen u. f. m."

<sup>\*\*)</sup> Bergi. außer Sanfelmann's Lanbesbobeit bes Sonfel Sobenlobe und Balthafar Fleiner's (hanbidriftiider) Gernit von Sobenlobe; Fr. Gottidald, bie Mitterburgen und Bergichloffer Teutichlands 5. Bt. G. 127 fg.

. tingen feche Sofe ju Roberbach und ben Behnten bafelbft jum Mannlehn (1360). Eccarb und Bilbelm merben Cungen's Cohne genannt. Bilbelm mar teutscher Dr= bensritter und Trapirer ju Ellingen, mo er 1412 farb. Eccard, ber 1410 als Besiger eines Gutes und Behntens zu Diftlau unter ben ottingischen Bafallen genannt wird, pflanzte seinen Stamm mit Wilhelm II. fort. Dieser, einer ber erften Bunbesgenoffen bes St. Georgen : Schil: bes, war treuer Rathgeber ber Grafen Ludwig und 30= hann von Ottingen, und Beifiger ihres Sof= und Lehn= gerichts, auch Pfandeigenthumer ber Pflege Uhmemmin= gen. Er erwarb fich Ebernheim und noch andere Leben fowol von Ottingen als auch vom Teutschmeifter. Bon feinen beiben Frauen, Glifabeth von Friedlingen und Unna von Mauren, einer Erbtochter, mit ber er bas Schloß Mauren erhielt, binterließ er einen Sohn, Gebastian, und zwei Tochter, Elisabeth und Barbara. Erstere verheirathete fich mit Georg von Emmershofen, faiferl. Rath und Rammergerichtsaffeffor, auch Pfleger gu Sttingen, und Lettere an Leonhard Better von ber Lilien (Uhnberrn ber jegigen Grafen Better von ber Lilien). Gebaftian trat in bie namlichen Stellen wie fein Bater (1497 bis 1500) und war ebenfalls ein Bundesgenoffe bes St. Georgen-Schildes. Obgleich er brei Mal verheirathet war, mit Christine von Hall, Margaretha von Wolfartsschwinden und Apollonia Loffelholz von Colberg, fo hinterließ er boch nur einen Gohn, Mitolaus, welcher als ottingifcher Pfleger ju Balbern befannt. Die Pfanbichaft von Ub: memmingen murbe burch beffen Bermenben in ein Lebn verwandelt, nachdem er bie Pfandfumme an bie Grafen von Ottingen noch vergrößert hatte. Mit seiner Frau Amalia Better von der Lilien hatte er drei Kinder erzeugt: Unna, an Georg von Emmershosen junior verzheirathet; Elisabeth, Suftsbame zu Zimmern und Niko-laus II. Obgleich dieser von dem Herzog von Würz temberg jum Dbervoigt ju Goppingen und Beibenbeim in Bestallung genommen, murbe er boch von bem Gras fen Bolfgang von Ottingen jum Beifiger bes Sof : und Lehngerichts (1526) ernannt, Er farb 1565 und bin= terließ von Unna Marfchall von Poppenheim zwei Gobne: Mitolaus III. und David, und eine Tochter Margaretha, bie fich mit Erasmus von Gfeleburg 1529 verheirathete. Mifolaus III. († 1560) war Landrichter ju Greispach und Pfleger zu Monheim, barauf Landrichter und Pfleger zu Burg- Lengenfeld. Mit Margaretha von Reischach hatte er feine Rinber und fein zweiter Bruber David erbte baber feinen Untheil von Uhmemmingen, Ebernbeim und Mauren. Diefer Lettere mar graff. Sttingifcher Rath und Landvoigt ju Chriftgarten und wurde 1563 mit ben erwähnten Gutern von bem Grafen Lubwig von Ottingen und von bem Grafen Ulrich von Montfort belieben. Er verkaufte balb barauf (1570) Ebernheim an ben Grafen Gottfried von Sttingen, ftarb am 15. Nov. 1597 und liegt mit feiner Frau, Anna Maria von Thurbeim, au Lenterebaufen begraben. Bon feinen brei Gobnen ftarb Sans Georg auf einer Reife in's Morgenland un: weit Conftantinopel und Bilbelm Difolaus blieb als fai= ferlicher Sauptmann im Felbzuge gegen bie Turten bei

Erlau, fobag nur Chriftoph Gebaftian (geb. 1590, geft. 1633) bas Gefchlecht fortpflangte. Die Kenntniffe, welche fich biefer auf ben Universitaten Sena und Leipzig erworben batte, veranlagten ben Markgrafen Chriftian bon Brandenburg : Ansbach, ihn jum Geheim = und Regies rungerath zu ernennen. Mit biefer Stelle verband Chrisstoph Sebastian zugleich bas Umt eines kaiferlichen Landsrichters im Burggrafthume Nurnberg, und spater erhielt er bie Dbervoigteiftelle ju Unsbach. Stubien und Reis fen hatten ibm, ebe er in Dienfte trat, febr viel gefoftet, weshalb er bas Schloß Mauren im 3. 1599 verfaufte. Spater aber erfaufte er von bem Bifchofe Julius von Burgburg bas Schloß Erlabrunn im ebemaligen Ritter= canton Steigerwald, und Guter gu Bolbernborf. Dit feinen zwei Frauen, Maria Magbalena von Bollwarth und Unna Dorothea Wallrab von Haugendorf, hatte er zwolf Kinder erzeugt, von benen Beit Joachim, Jost Wil-belm und Ernst drei besondere Linien errichteten, Ernst Beinrich als faiferlicher Officier in einer Schlacht gegen bie Turten blieb, die übrigen Gobne aber ihm als Rinber farben. Die Tochter maren: Sibulla, verheirathet an Bolf Albrecht Engel, Freih. von Bagrein; Cophia, nach bem Tobe ihrer Schwefter Sibnlla mit ihrem Schwas ger vermablt; Dorothea, an Konrad von Donhaufen; Eva, an Matthias be Borbeer; Sufanna, an Alerander Efchamers, fonigl. Schottl. Dberften; Daria Magbalena, an Lord Benri Borren, tonigl. engl. Generalmojor und Dberft uber ein Regiment ju Sug, nach beffen Tobe an Rarl Beinrich be Gwot, brandenburg. geheimen Rath und Gefandten an ben fonigl. Sofen in England und Danes mark, verheirathet. 1) Beit Joachim, Stifter ber Linie zu Kaltenbrunn und Ablig. Als Oberamtmann zu Ereglingen hatte er bas Ungluck, Euchar Appold in einem Duell 1639 ju erstechen, worüber man ihn lange Zeit in gefänglicher Saft hielt. Er wurbe nachher vom Ritterscanton Altmubl zum Ritterrath und Trubenmeister ers. nannt. Mit Maria Gufanna Gug von Bugenberg batte er feine Rinber; nach ihrem Tobe aber beirathete er Maria Dorothea von Engelbrunn, mit welcher er brei Cobne und funf Tochter erzeugte. Chriftoph, welcher in feiner Jugend ftarb, Johann Friedrich, ber als faiferl. Sauptmann in einem Treffen bei Beroldsheim in Dberselfaß blieb, und Chriftoph Abolf. Die Tochter waren verbeirathet: Maria an Joh. Chriftoph Jager von Gartrin-gen; Unna Glifabeth, an ben eichstabt'ichen Dbervoigt Joh Friedrich von Sagten; Johanna Maria, an Joh. Chriftoph von Sedendorf Gutend zu Dbergenn; Sophia, an Philipp Albrecht von Liebenftein ju Liebenhaufen; und Ugnes Sibylla, an Joh. Lubwig Schent von Gepern. Christoph Abolf pflanzte fein Geschlecht mit Katharina Sibylle Moser von Bilfed fort; fein Sohn Konrad Ernst (geb. 1696, geft. 1734) mar branbenburg : ansbach'icher Rammerjunter und Dbermarichcommiffarius, verfaufte feine Befigung Raltenbrunn an ben Markgrafen von Unsbach. Bermablt mar er mit Ratharina von Biefenthau und nach beren Tobe mit Dorothea Juliana von Baders barth, erzeugte aber nur in erfter Che eine Tochter Ifa-belle (geb. 1722, geft. 1777), welche an Gotthard Fried:

rich von Uppold ju Trenbel und Mebenberg verheirathet war, und einen Gobn Chriftian Friedrich Ernft (geb. 1715, geft. 1770), ber als brantenburg = ansbad'icher Rammer= junter und Dberftmachtmeifter und als ber Lette Diefer Linie ftarb. 2) Joft Bilbelm, ber Stifter ber Linie gu Dber = Megersbeim und Mauenberg, zweier Ritterguter unweit bes Schloffes Spielberg, welche er von Konrad Bilbelm von Goloftein, Ritterrath bes Cantons Mitmubl, ers tauft hatte. Er mar in tonigt. großbritannischen Dien-ften Rittmeifter gewesen, und vermablte fich mit Laby Maria Greenville. Darauf wurde er brandenburg = ands bach'icher Rath und Dberamtmann ju Stauff. Rach bem Tobe feiner erften Frau verbeirathete er fich mit Unna Roffine von Golbftein, und als ibm auch biefe ents riffen wurde, mit Philippine Margaretha von Schonborn. Er ftarb 1675 und liegt in Unsbach in ber jartheimer Begrabniffapelle mit feinen brei Frauen begraben. Die Rinber erfter und zweiter Che ftarben in ber Jugend und nur aus ber britten Che überlebten ibn Johann Friedrich, welcher 1687 bei Rapoli di Romania in venetianis fchen Dienften blieb; Maria Juliana, verheirathet an Bilbelm Beinrich von Rothichus ju Bonbof, und Chris ftian Gebaftian (geb. 1647, geft. 1717), welcher mit zwei Frauen: Unna Gabine von Sperberfed und Guphrofyne Schent von Gepern, 13 Cobne und eine Tochter erzielte. Mur einer von biefen, Wolf Siegismund (geb. 1689, geft. 1756), pflanzte biefe Linie mit Friederika Dorothea Freiin von Reipperg fort, mit ber er neun Kinber erzeugte. Er war furfil. ottingifcher geheimer Rath, bann Reiches hofrath und endlich 1727 taiferlicher geheimer Rath, und fam ale Botichafter an ben furbraunfchweig'ichen Sof gu Sanover. Der Raifer Leopold erhob ibn und feine Dad: tommenschaft in ben Reichsfreiherrenftanb, welche Burbe aber mit feinen Rinbern erlofch, ba fie unverheiratbet in ber Mitte bes 18. Jahrbunderts farben. 3) Erneft (geft. 1690), Stifter ber Linie ju Erlabrunn, welches bei ber bruberlichen Theilung auf ibn fiel, batte mit Maria Bollner von ber Salburg feche Rinber binterlaffen, von benen gu bemerten: Johann Chriftoph, furbraunschweigis fder Sauptmann, Georg Albrecht und Johann Abolf (geft. 1720). Der Lette, Generalmajor bei bem frant, Rreife, erheirathete mit Magbalena Gibplle von Beftenberg, als ber legten ihres Stammes, bas Rittergut Beftenbergege= reuth, unweit Neustadt an der Aifch, und hinterließ zwei Kinder, Sophia Philippine an Ernst Christoph von Ball-horn vermahtt und Christoph Philipp (geb. 1692, gest. 1755). Dieser war kaiserlicher Oberstwachtmeister und ber lette biefer Linie, ba er bon feinen beiben Frauen: Ratharina Sibplle, Freiin von Begberg und Frangista Maria von Lauter, nur eine Tochter, Maria Unna, bin= terließ, welche an ben fonigl. preug. Sauptmann von Dobichut fich verheirathete. Beftenbergegereuth murbe barauf an die Familie von Solzschuer vertauft. Georg Albrecht (geft. 1728), ber zweite Gobn bes Stiftere bies fer Linie, mar taiferl. Sauptmann und verheirathet mit Margaretha Sophia Schent von Gepern, und nach beren Tobe mit Maria Juliane von Rothschut, von welcher ihm fieben Rinder geboren wurden. Bon biefen frarb

Lubmig Bilhelm (geb. 1727) als branbenburg anthifcher Dberfttieutenant und als ber lette bes gangen fchlechts im I. 1780.

Das Bappen: im rothen Schild brei über eina liegende Satschirmeffer, auf bem Selme ein rothgeste ter Mannsrumpf mit weißem Kragen und rother pischer Muse.

(Albert Freih. von Boyneburg-Lengele Jaxtkreis, Jaxtthal, f. Jagstkreis, Jagstha JAXTZELL oder JAGSTZELL, ein fathol. I borf im Sagstfreis und Oberamt Elwangen, Konig Burtemberg, mit 302 Einwohnern. (Ru

JAY, 1) eine Lanbstadt (township) in der Eschaft Orford des nordamerikanischen Freistaates Webat gegen 1400 Einwohner. 2) Eine sehr kleine Listadt (township) in der Grafschaft Orleans des namerikanischen Freistaates Bermont; sie hat nur g. 100 Einwohner.

Jay (le), f. Lejay.

JAYADEVA (sprich Dschajadewa), ein inb Dichter, beffen Rame mit am fruheften in Gurepe fannt geworben ift, weil fein Gebicht Gitagovinda von Gir Billiam Jones in einer etwas freien, aber gierlichen englischen Uberfegung mitgetheilt murbe"). Beitalter ift, wie bas ber meiften indifchen Dichter ju beftimmen; Jones fette ibn bor Ralibafa, eine nung, Die er von feinen indifden Gebilfen, ben Da erhielt, bie aber jest nicht mehr im Ernft behauptet ben fann; Janabeva's Ctyl gebort burchaus einer fpatern Beit an. Bilfon (As. Research. XVI, 37) ibn bagegen tief berab, an's Enbe bes 15. 3abrb. unerhörter Fall, baß zwei Gelehrte um 11500 Jahre ber Bestimmung bes Zeitalters eines Schriftstellers einander abweichen. Ich habe in ber Borrebe zu me Ausgabe bie Grunde angegeben, die mir Wilson's ficht zweifelhaft machten; feit ber Beit verbante ich ei Freunde bie Mittheilung , bag Japabeva's in bem 1 rifchen Gebichte bes Chand (Chandra) ermabnt " Diefer lebte im gwolften Sabrb., mithin ift unfer Di wenigstens ebenfo alt, und ich habe Recht gebabt, unter bie Reibe von Dichtern ju ftellen, bie bie ind Literaturgeschichte mit bem berühmten Ronig Rhojal ( fchen 1050-1100 nach Chr. Geb.) in eine engere i weitere Berbindung fett. Spuren im Bebichte ber auf diefes Zeitalter bin und Zapabeoas bilbet mit gen Unbern bie lette Rachbluthe wirklicher inbifder Do Er gibt felbft Rinduvilva als feine Baterflatt

4) In ben Asiatic Researches 3. Bb. S. 185 fg. in fi Abhandlung über mystische Poesse; ber einleitende Demans Gebichte, worin die Berkörperungen des Bischnus geschilbert iben, ist im 2. Bande gegeben; in Iones' Berken ficht die seinen in 1. Bande. Aus dieser übersegung sind zwei reutschie soffen: eine von Freib. P. F. v. Dalberg (Gitagoviada, die Gesange des Japadeva, eines altindischen Dichtern, aus Sauseriet in's Englische und aus diesem in's Teutsche überset surf ir 1808)., eine zweite von Fr. Majer in Klaproth's Inabie Magazin, 1. Bb. Gine freiere metrische Bearbeitung gab A. Riem schort ber und (halle 1818, 12.).

fo beigen aber mehre Orter in Indien und verschiedene Provingen bestreiten fich bie Ehre, Diefen Drt gu befiten; am mahricheinlichften halt man Rindoli in Burbvan für bas rechte.

Das Gitagovinba, b. b. bas Gebicht, worin Go= vindas oder Rrifbnas befungen wird, nicht bas Lieb von Govinda, wie g. B. Beeren erflart, behandelt eine eins gelne Scene aus bem Jugenbleben bes Rrifbnas unter den hirtinnen Brindavanas am Damuna ober Jumna-fluffe. Krifhnas ift bekanntlich eine Berkorperung bes Bifdnu, bes welterhaltenben Gottes, Rabha eine ber Barmi, ber Gemablin Bifchnu's, und ebenfo feine Beglei= terin in Diefem Erbenleben. Das Gitagovinda fchilbert nun, wie Rrifbnas Rabba verlagt und fich bei bem frob= lichen Fefte Rafa ben Umarmungen aller Birtinnen ohne Unterfchied bingibt, ben Born ber Rabba und bie enbs

liche Musfohnung ber beiden Geliebten.

Die Form bes Gebichtes ift eine halb bramatifche; bie Sanblung entwickelt fich in einer Reibe von wechfelnben Gefangen, balb ichilbert eine Freundin ber Rabha, bie Bermittlerin zwischen ben Geliebten, die Buftanbe beiber Sauptperfonen, balb fpricht Rabha ibren Born aus ober bejammert ihre Berlaffenheit, balb beflagt Rrifbnas fein Bergeben und fucht Die Geliebte gu befanftigen. Doch tragen zwei Perfonen nie zugleich einen wechseln= ben Gefang vor, es ift fein Dialog und ber Dichter tritt in eigner Person ein, indem er jedem Liebe eine furge Schilderung von dem Buftande ber Person voranschickt, Die junachit fingend auftreten wirb. Da bie wirkliche bramatifche Form ju Janabeva's Beit in Indien langft befannt mar, fo wird man aus ber Form ber Gitago: vinda nicht auf ein bobes Ulter bes Gebichtes foliegen fonnen; in einer anderen Sinficht ftebt biefe Form allerbings wol in Beziehung auf die Unfange bes indischen Drama's, und in der That glaube ich, baß die ersten Unfange der Scene bei den Indiern eine gang ahnliche Gestalt gehabt haben; ich will hier die Bemerkung nies berlegen, bag die indifche Bubne in ihrem Urfprunge durchaus mit bem Gultus und ben Feften bes Bifchnus verknupft ift; und bei ber volfsthumlichen Begehung ber Fefte bes Bifchnus, als Ramas ober Krifbnas, befteben noch abnliche unvolltommene fcenische Aufführungen. Der Cultus mag in urfprunglicher Form beibehalten haben, mas die freigeworbene Runft gu einer eigenen Dichtart ausbildete. Somit mochte das Gitagovinda, ohne felbft febr alt ju fein, eine alte Form indifcher Poefie uns vergegenwartigen.

Mehre inbifche Erklarer legen bem Gebichte eine muftische Bebeutung bei : Rrifbnas fei bie menschliche Geele, Die, obwol ein Runte bes bochften Beiftes, boch in biefem Dafein ben Lodungen ber Ginne nicht entgebe; Die von ihrer urfprunglichen und mahren Liebe eine Weile abgezogen werbe, bis bie Ginficht, bag bie irbifchen Deis gungen trugerifch und nichtig, und die Erinnerung frubern Glude fie jum einzigen murbigen Gultus, ber Betrachtung ber gottlichen Schonheit, gurudführen. Der Dichter bat in einzelnen eingestreuten Stropben und Wortern ju erfens nen gegeben, bag er nicht abgeneigt fei, feinen giemlich M. encott, b. B. u. R. Bweite Section, XIV.

uppigen und bie Gottheit febr vermenfdlichenben Schilberungen biefe Deutung untergelegt ju feben. Es ift feine anagogifde Bebeutung, Die in ben einzelnen Musbruden bes Gebichts jugleich neben bet eigentlichen finnlichen liegt; fie ift in bem Ginne ber gangen Sandlung, nicht in ben einzelnen Borten. Dan bat fcon beshalb Unrecht, außer ber allgemeinen Uhnlichkeit, biefe inbifche muftifche Poefie mit ber bes Safis und anderer orientalifcher Dichter gufammengubringen, nicht gu reben von bem Sobenliebe, beffen Betrachtung wir hier nicht anguftellen haben. Bei bem Janabevas und überhaupt bei ben Inbiern fommt ein anberes Glement bingu: bie gang finnlich geworbene Gotterlegenbe wird burch eine Deutung, bie ben philosophischen Schulen entlehnt wird, gu einem geiftigen Behalte erhoben, und fomit wieber ein wurdigerer Gegenstand bes Glaubens fur frommere Gemuther. Sanabevas hat biefe Deutung nicht zuerft aufgestellt; fie tommt ichon gang abnlich bei ben altern philosophischen Gecten vor, namentlich bei ber ber Pancharatrus, ebenfo in andern Gebichten von Rriffnas. Doch hat wol Janabevas burch ben Erfolg feiner Befange biefer Deutung einen neuen Schwung und feftern Beftand gegeben, zumal ba nach ber Ungabe bes Jones biefe Lieber jahrlich festlich aufgeführt murben. Dbwol im neuern Gelchmack febr bilberreich, und ohne ben feufchen Styl bes Ralibafas, find Janabevas Gefange reich an lieblichen und feurigen Schilberungen; ber Mus-brud halt fich ziemlich frei von übertriebener Runftlichkeit und vermeibet ben unleiblichen Bombaft, ber bas Talent ber Bhavabhutis übermucherte; es ift oft aber mehr Rlang als Inhalt; bas größte Berbienft liegt in ber Runft ber Berfe: bas Sanffrit befitt feine lieblicher und fliegenber babin eilende Rhythmen.

Wilson gibt von Janabevas ein ahnliches Gedicht von Ramas und Gira an (Mackensie Collection I, 103), boch mit einem Titel, ber nicht richtig fein fann;

es wird eher Ramagita als Rama gitagovinda beißen. Endlich besigen wir eine furge Rhetorit von Sayabevas unter bem Titel Chanbralofa; Sanbichriften bavon

find in Paris und London porbanden.

Bom Gitagovinda erfcbien 1808 in Calcutta eine Musgabe bes blogen Tertes; eine Musgabe bes Tertes mit lateinischer Uberfebung und Unmerkungen vom Berfaffer biefes Artifele (Bonn 1836. 4.). (Chr. Lassen.)

Jayme (Biogr.), f. Jacob.

JAYME (San) ober JAIME, eine Billa am offli= chen Ende ber Proving Barinas (Barinas) im amerikanis fchen Freiftaate Colombia, fast am Ausfluffe bes Rio Guanapro in ben Portuguese. Benn Can Jayme von Lavanffé\*) 7000 Bewohner zugeschrieben werben, fo ift wol der gange Diffrict gemeint. Die Gegend liefert vorguglichen Tabat, leibet aber oft burch Überfchwemmun=

JAZ, JASZ, JAASZ, auch teutsch Jahngen, ein jum wallachifd : illyrifchen Grengregimentscanton Dr. 13

<sup>\*)</sup> Reife nach ben Infeln Trinibab, Tabago, fowie in verfchiebene Theile von Beneguela zc. 61

gehöriges Dorf, an ber ungrischen ober banatischen Mistitairgrenze; es liegt in ben Jaaß, auch Jazu, teutsch Jazigen, vier Stunden von Somlyo entsernt im soms Ipoer Bezirke der krafinaer Gespanschaft des Großsfürstenthums Siebenburgen, mit einer griechische kathol. Pfarre, mehren Mahls und einigen Sägemühlen. Die Einwohner sind Ballachen. Das Dorf gehört der gräsl. Kamilie Banspy und liegt am Balde Rez.

(G. F. Schreiner.)

Jazer, f. Jaëser. Jazdi, f. Jezdi. Jazidi, f. Jesiden.

JAZLOWIEC, JASLOWIEC, JASLOWICZ, fleine alte Stadt im czortkower Kreise Galiziens, am Flusse Strip, mit einer rómisch skathol. Pfarre, einem Schlosse und 2000 Einw., die sich vom Feldbaue, von Handwerken und Handel nahren. (Rumy.)

JAZORUM. Der judische Geschichtschreiber Josephus (XII, 11) erwähnt eine Stadt 'Iázwoov, welche Judas Makkadus im ammonitischen Kriege soll erobert haben; es müßte demnach diese Stadt in die Landschaft Ummonitis in Peräa (Palästina) versetzt werden; indessen 1 Makkad. 5, 6 wird bei Erzählung desselben Kriegs die viel bekanntere Stadt Jazer in dem Stamme Gad als eine Eroberung des Judas Makkadus genannt. Um beide Angaben zu vereinigen, müßte angenommen werden, entweder, daß Josephus sich geirrt habe, oder daß ein Schreibsehler in einer der beiden Stellen zu vermusthen sei. (S. Ch. Schirlitz.)

JAZYGER. Einer ber sieben Hauptstämme 1) bes großen schieschen ober ungrischen Bolkes, ber an allen Großthaten und Schicksalen besselben vorzüglichen Antheil nahm, fast über ganz Europa und bedeutende Strecken Asiens und Afrika's sich verbreitete, seinen Hauptsitz jedoch nach unternommenen mehrsachen Wanderungen in der heutigen Moldau, nebst einem großen Theil von Ungern hatte, und in dem letzten Lande, noch unter dem alten Namen, in wenigen Abkömmlingen vorhanden ist 2). Es

1) Diese steben Stämme waren folgende: 1) die eigentlichen Ungern oder Magyaren; 2) die Kumaner oder Kunen; 3) die Jazyger oder Jazen; 4) die Polowzer; 5) die Szeller; 6) die Uzen; 7) die Balven. Übersehungen, Dialekte, träge oder willkürliche Aussprache, verwandelten diese Ramen in fast unzählige andere, womit man sich wohl bekannt machen muß, wenn man nicht glauben soll, daß Hunderte von Bölkern gleichsam vom himmel heradzesellen seien, um von der Erde wieder verschlungen zu werden. 2) Dies alles hat erst jüngst der gelehrte, scharssinnige und unermäblich forschende Eustos des ungrischen National. Museums zu Pest, d. Stephan von Horvak, in zwei in ungrischer Sprache gesschriebenen Ubhandlungen, auf das überzeugenoste, wie wir glauben, dargethan, und sich dadurch nicht nur um die Geschichte des jazuzgischen Bolks, sondern um die ganze Weltzeschichte, wie um das Werständniss der alten Classster, und selbst der Wibel ein unverzegängliches Verdienst erworden. Es sinden sich jene Abhandlungen in der unger. Zeitschrift: Tudomanyos Grüstemenz. Die erste züber die Jaszen, als ein ungrisches Bolk und Bogenschüsen, im Jahrg. 1829. 7. St. 1—59; 8. St. 1—59; 9. St. S. 1—60. Die zweite: über die Zaszen, als Toroten, Jonier, Pannonier, Pelasger, Påonler und hellenen, im Jahrg. 1830, 7. St. S. 1—55. St. S. 1—67; 9. St. S. 1—65. Der Schluß sehlt leider noch. Bon der ersten Abhandlung sindet sich eine trusses fehlterbaste über-

verbient baher baffelbe nach seinen verschiedenen Ramm, nach seiner Sprache, seinen Thaten und Schidfalen, feiner Bolksthumlichkeit und seinem gegenwartigen Buftimte

naber gefannt gu merben.

Der eigentliche und urfprungliche Dame beffelben it rein ungrifd, und beißt in der einfachen Babl Jasz (bid Jag), in ber vielfachen Babt Jaszok (fprich Jaffot), ein mit teutscher Enbung Jaffen. Es bebeutet bies Em in jener Sprache einen Bogenverftanbigen, ven & abgefürgt I, ber Bogen, und esz, nach einem anten Dialeft asz, ber Berftand, und weil bas Bolt eine fal unglaubliche Gewandtheit im Bogen= und Pfeilichiefe batte, überfesten bas Wort bie Griechen und Romer, bi fo gern bie Bolfernamen, welche eine Bebeutung batten, in ihre Sprache übertrugen, burch Togorar, Togogon, Tosiot, ober Sagittarii, Arcitenentes, Pharetrarii L f. w., fobaß faft überall, wo fich biefe Ramen, auch ober allen weitern Bufat, finben, barunter nicht eine befonden Streitergattung, fondern jenes Bolt ju verfteben ift. Die Griechen und Romer fonnten bas Bort Jasz, ba in ihren Alphabeten Die Buchftaben I ober 300 und Se feb Ien, nicht anders fchreiben, als lag ober lag und las ober lass, und fo fommt es auch baufig in ihren Schnie ten vor. Die erftern gaben es auch juweilen burch les nach einem andern Dialett bes ungrifchen Borts, und biefem Ramen fowol, wie bem Ramen Ing, fügten fe oftere bie Endfylbe wo bei, und bilbeten fo gur Bezeich nung bes jafgifchen Bolts bie neuen Ramen Lieger ebet 'l'acour und 'l'icor, welche auch die Romer beibebelten, und burch Iason ober Iasson und Ieson ausbrudten. Da in ber ungrifden Sprache I ober 30b in ben m schiedenen Dialetten gewöhnlich mit Gy verwechselt ner ben, und bas Wort Jasz auch wirflich burch Gyasz aus gebrudt mirb, fo entftanb baraus, mahricheinlich ebenfe, wie noch heutzutage Biele bas Bort diabolus wie gyabolus aussprechen, auch die Benennung diag, welche tie Griechen ben Jafgen gaben, und woraus wieber Jinom und Acaolov geworben ift. Much anbern Bolfern ergine es mit ber Musiprache und bem Schreiben bes Rame Jasz nicht beffer, als ben Griechen und Romern. Co fann 3. B. ber Glame es nicht anbere als burd Gar, ber Balache nicht anbers als burch Gias, ber Sponier nicht anders als burch Gyas geben; und man findet bes halb bie Proving Motbau, ben einstigen Sauptfit bes jamgifchen Bolts, burch Regio Gaza, Die Bemobner ber felben durch Gens Gazorum, Die Sauptffadt Jaffo be felbft burch Giasium, und ben Sauptort Safgberen im heutigen ganbe ber Jagoger burch Gynsbrin begeichnet. Ein zweiter, eigentbumlicher und noch weit gewöhnlichen Rame bes Bolls ift in ber einfachen Bahl Jasyx und Jazyx, in ber vielfachen Jasyges und Jazyges. Es me bielt ibn gleichfalls von ben Griechen burch Bermebung bes erften mit ber Endfolbe of, in ber vielfachen 3ch eyec; und bie Romer, Die befanntlich bas o ber Grieden baufig burch u, und bas & berfelben burch bas nabe son

fegung von Draubt im 5. Banbe von Mailath's Gefdicht to Magyaren (Bien 1881), am Schluffe.

wandte s ausbruden, fie machten aus Jasyx auch Jasus und Jassius. Grabe in Ungern jeboch, wo man am menigften es batte erwarten follen, wollte man ben Damen ber Jagoger nicht fur gleichbebeutend mit bem ber Jafgen halten, und beiben Bolfern eine gang verschiebene Abftams mung anweisen. Es findet ba bie allerdings feltfame Thatfache ftatt, bag in ber Sammlung ber Reichsgefete (Corpus Juris Hung.) fur die Benennung ber Safgen por bem 3. 1681 nie ber Rame Jagnger, fondern immer nur ber ber Philiftaer vortommt, von ba an bis gum 3. 1790 erfterer noch abwechselnb mit bem legtern gebraucht wird, und erft feit bem 3. 1790 jener ausschließlich ublich ift. Ebenso wenig hat fich bis jest noch irgend eine Urfunde gefunden, bie ben Ramen ber Jagoger fur ben ber Jafgen enthielte; in allen ift vielmehr auch nur ber Dame ber Philiftaer, ober ber Saffonen angutreffen. Und bies führte Die zwei berühmten Beschichtsforscher Ungerns, einen Georg Dran und Stephan Raprinan, welchen in unfern Tagen auch ein mit Stephan Borvat nicht gu vers wechfelnder Peter Borvath beiftimmte, ju ber Behauptung, baß bie Benennung ber heutigen Jafgen mit bem Ramen ber alten Jagoger nicht nur gang neu, fonbern auch febr irrig fei, ba beibe Bolfer vollig verschiedenen Ursprungs maren 3). Aber fie ift feines von beiben. Fur neu fann fie boch unmöglich gelten, ba beibe Ramen ichon in urs alter Beit abwechfelnd fur einander gebraucht werben. Es fpricht fast zu gleicher Beit Plinius von Jafon in Pannostien, und Ptolemaus von Jazogern zwischen ber Donau und ber Theiß '); ebenfo eine in Siebenburgen um bas 3. 153 nach Chr. aufgefundene Steininschrift von balifchen Salfiern, und Doid in ber Gegend von Zomi, wo er im Eril lebte, von Jaggern 5), und ba tonnen boch unmöglich unter zwei fo nabe wohnenben Bolfern zwei verschiebene gemeint fein; was auch bie vollige Ginerleiheit ber Ramen Jasus und Jasyx nicht gestatten wurde. Die beutigen Safgen aber in Ungern werben ichon von Bonfin, Ranzanus und andern lange vor bem 3. 1681 Jagyger genannt; ebenso bie molbauischen "), und die obige Besnennung ift also keinesweges neu. Fur irrig aber barf fie auch nicht gehalten werben, weil boch - ber gleichen Gemandtheit beider Bolfer im Bogen : und Pfeilschießen, wie ihrer gemeinsamen Sprache, bier noch gar nicht gu gebenten - fur ben Namen ber Safgen ber ber Philisftaer und Saffonen gebraucht wird, von welchen jener, wie biefer, wie theils icon ermabnt murbe, theils noch weiter gezeigt werben wird, vollig gleichbedeutend mit bem ber Jagoger ift. Gin britte, nicht minber baufige, aber

bisber gang unbefannte Benennung bes Bolks ift bie ber Jonier. Es trugen namlich bie Griechen bie Bebeutung bes Wortes Jasz, = Bogenverftanbig, noch auf eine ans bere Urt in ihre reiche Sprache uber. Da in berfelben nicht nur zogov, fonbern auch to, nach alter form, wie in loxéaipa (telis gaudens), ber Pfeil heißt, fo bilbeten fie daraus mit Silfe ber Gulbe or, auf welche fich gewohnlich bie Bolternamen enden, bas Bort To-ov, abgefurgt Ich, und bezeichneten fo auch burch ben Damen Ion bas Bolf ber Jagoger, sowie burch Ionia bas Land, in welchem sie wohnten '). Fur bie Richtigkeit biefer Be-hauptung spricht schon ber Umstand, baß bies und jenes Land, in welchem bie Jonier wohnten, auch bas Land ber Safgen, und umgefehrt, bas Land, worin bie Jafgen wehnten, auch das Land der Jonier genannt wird. So heißt es bei Stradon: Σημεῖον δέ' ή γὰρ Αττική τὸ παλαιὸν καὶ Ἰωνία καὶ Ἰὰς ἐκαλεῖτο δ). So heißt es beim Stephanus aus Byzanz: Ἰὰς, Ἰλλυρίας μέρος. οἱ οἰκοῦντες, Ἰάται. λέγεται καὶ Ἰωνική. Ühnliches versichert er an ein Paar andern Stellen ), und dasselbe bezeugen auch Athenáus, Difaarch, Nifander, Eustathius und Plinius 10). Noch höher steigt die Gewissheit jener Behauntung durch den Unstand dasse heide Nisseramen Behauptung burch ben Umftand, bag beibe Bolfernamen abwechselnd fur einander gebraucht werben. Dber wenn man bei Plinius lieft: Campos et Plana Jazyges Sarmatae, Montes vero et Saltus, pulsi ab his Daci ad Pathissum amnem (sc. incolunt) 11), wenn Ptoles maus bie weftliche Grenze Datiens folgenbermagen bes zeichnet: 'Απὸ δέ δύσεως, τοῖς 'Ιάζυξι τοῖς μετανάσταις, κατά τον τίβισκον ποταμόν; an einer anbern Stelle aber bie östliche Grenze ber Jazyger solgenbermaßen angibt: 'And δε ανατολών Δακία, κατ' αυτόν τον τίβισκον ποταμόν 12): fo ergibt fich boch baraus fonnenflar, bag bie nachften Rachbarn ber Jagoger bie Dater maren, und baß zwischen beiben Bolfern Die Theiß Die Grenze bilbete. Mun vergleiche man mit biefen Behauptungen, mas 30. naras, folgend bem glaubwurdigen, um bas 3. 147 nach Chr. Geb. fcbreibenben Uppian, bon bem Feldzuge Era-jan's gegen bie Dafer, mit nachftehenben Borten melbet: Εστράτευσε μέν τοι ἐπὶ Δάχας, ἢ Δακοῖς, κατὰ "Ιω-νας, ὡς ὁ Αππιανὸς ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτω λόγῳ τῆς

<sup>8)</sup> Georgii Pray, Dissertatt. historico-criticae in Annales veterum Hunnor, Avarum et Hungaror, (Vindob. 1775. fol.) p. 122. Steph. Kaprinay, Historia diplomat. temporibus Matthiae de Hunyad, Reg. Hung. (Vindob. 1771. 4.) P. II. p. 318. Petri Horváth, Commentatio de Initiis ac Majoribus Jazygum et Cumanorum (Pestini 1801). p. 55. 191. 192. 4) Plinii Hist. Nat. III. 28. Ptolemaei Geogr. (Francof. 1605. fol.) Lib. III. cap. 7. 8. 5) Sam. Köleseri Auraria Romano-Dacica (Posonii 1780). p. 17. Ovidii Trist. Lib. II. Eleg. unica v. 191. 192. Ejusch., Epistola ex Ponto Lib. IV. Ep. 7. V, 9. 10. 6) f. bic Citate in Horvát's 1. 216 Jl. in Betreff ber ungt. Safzen §. 23, in Betreff ber molbauischen §. 16. 17.

<sup>7)</sup> Diese Entbedung, die an Wichtigkeit keiner andern im Reiche der Wissenschaften nachsteht, und über hundert Stellen der alten Classifer, sowie über das ganze Alterthum ein helleres Licht verdreitet, gebührt, so viel wir wissen, ganz außschließlich dem Schafssinne des D. Stephan von Porvát, und verdürgt seinem Ramen die Unvergestlichkeit. 8) Strab. Geogr. (Amstelod. 1707. sol.) Tom, I. Lid. IX. p. 600 oder ed. Tauchn. T. II. p. 232. 9) Steph. Byz. de surdius (Amstelod. 1694. sol.) p. 407 sud voce Jas; p. 432 sud voce Ionia; p. 165 sud voce Arisde. 10) Athenaei Deipnosophist. (Argent. 1805. Tom. V. p. 499 oder Lid. XV. Cap. 81. Geographiae veter. Scriptt. graeci minores (Oxoniae 1703). Vol. II. p. 21. Nicandri Alexipharmaca (Halae 1792). p. 30. Dionys. Perieg., ordis descriptio Bustathii Commentariis illustrata (Londini 1688) p. 155; vergl. mit Eustathii Commentarii in Dionys. Perieg. (Coloniae Allobrog. 1741). p. 419. Plinii H. N. V. 27; vergl. mit Strab. Geogr. ed. cit. p. 114. 11) Plinii Hist. Nat. IV, 25. 12) Ptolemaei Geogr. ed. cit. Lid. III. cap. 7. p. 75 et cap. 8.

Popuaixys ioroglas anol 13). Kann ba unter ben 30= niern Jemand anbers verffanben merben, als bie Sagy: ger? Und wenn man auf abnliche Urt bei Plinius über Die Bewohner Unterpannoniens findet: Dravus per Serretes, Serrapillos, Jasos, Andizetes, Savus per Colapianos Breucosque, Sopalorum haec Capita 14); bei Stephanus aus Bygang aber von ber Stadt Mursa ober Effet, gleichfalls in Unterpannonien, lieft: Movoaa, πόλις Ίωνίας, κτίσμα Αδριανού το εθνικόν Μουρσαΐος, ώς Παρθένιος Φοχαεύς. λέγεται καὶ Μούρσιον 15): fann ba wieber unter Jonien etwas anbers als Jaggien gemeint fein? Benn endlich noch in vielen anbern Stels len ber Alten bie Jagoger Jonier genannt werben 16), wenn ichon Berobot bie ionischen Stabte in Rleinafien burch "lades nolies bezeichnet 17), ja wenn felbft in Un= gern noch im 3. 1330 ein Dbergefpan bes fjolnoter Co= mitate, in beffen Rabe bie heutigen Jafgen wohnen, Banus et Comes Ioniae genannt wird 18): fo bedarf es wol feines Beweises weiter, bag unter Jazyx und Ion ein und baffelbe Bolt verftanben werbe. Und boch ift noch einer, ber überzeugenofte von allen, namlich bie ge= meinfame Sprache beiber Bolfer, vorhanden, von welchem fogleich bie Rebe fein wirb. Much ber Rame Ion erfuhr mannichfaltige Beranberungen, und wurde bald in Ios 19), balb in Iaon, balb in Jovan und Javan 20) verwandelt, und aus bem erstern entstand wieder ebenso, wie aus Ias, Dias, bie Benennung Dios, welche auch im Ramen ber uralten Stadt Aibonolig (Jafenflabt, in ber Bibel Bofen und Geffur) vorfommt, und welche man baber in gar vielen Katten weit richtiger burch jafgifch, als burch gott= lich, ober burch Ronige, als burch Gotter überfegen wird. Noch auf eine vierte Art bezeichneten die Grieschen und Romer bas jazygische Bolk, namlich mit bem Namen Yssus ober Issus, in welchen jene ben Namen Ias übertrugen, von vaoos ober iaoos, welches ebenso, wie rogor, to und tos, einen Pfeil bedeutet. Doch biefe Benennung tommt weit feltener vor, und es fei baber ges

13) Joannis Zonarae Annales (Parisiis 1686. fol.). T. I. p. 584.
14) Plinii Hist. Nat. III, 28. 15) Steph. Byzant. de urbibus (ed. Lugdun. 1694). p. 566. 16) Belege hiefür siehe in Horvát's 2. Abhl. von den Zagngern in Dacien S. 81, bet Tomismar S. 32, am Bornsthenes S. 33, im taurischen Gherson's S. 34. 35. 17) Herodot. Musae VII, 94. 18) Jos. Grossing. Tabellae Chronologicae etc. (Posonii 1806. Duerfol.) p. 16. 19) Stephanus von Buzanz (de urb. ed. Lugd. p. 419), schreibt: "Ιος, νήσος των Κυκλαδών ἀπό Ἰώνων οἰκησάντων (sc. ξκαλείτο) δθεν ἡν Ομήφου μήτηρ. Έκαλείτο δὲ καλ Φοινίκη ἡ Ἰος. Εστι καλ Αυδίας. ὁ πολίτης, Ἰήτης, καλ Ἰέτης. Plinius rechnet wol bie Insel Ios unter die Sporaden, melbet aber gleichwol von derselben (Hist. Nat. IV, 23): Ios a Naxo viginti quatuor millia passuum, Homeri sepulcro venerauda, longitudine viginti quinque millium, ante Phoenice appellata. 20) Χιιδ τη, δαδ man τη und τη punctiren konnte. Daher hat man 777, bas man 377 und 3777 punctiren konnte. Daher hat man unter bem Könige von Javan (Dan. 8, 21) ben Fürsten von Javan (Dan. 10, 20) und bem Königeriche Javan (Dan. 11, 2. 8), wo gleichsam handgreislich Alexander der Große, König von Makedonien gemeint ist (Joseph. Antiquitt. Jud. Lid. XII. cap. 7. N. 6) nicht Griechenland, sondern das kand der Jonier oder Jaßer zu verstehen, weil diese einst auch in Makedonien hausten Horvat 2. Abhl. §. 56.

nug, blos baran erinnert gu haben. Muger biefen eigen thumlichen Ramen erhielt bas Bolt noch mehre anden. Die bemfelben jeboch in Berbindung mit einem Gemenn aus ben übrigen feche Stammen bes Sauptvolfs gegeber wurden. Die vorzüglichften berfelben find folgende: Do ther, Philifter, Turfen, Pelasger, Bellenen, Illien, Paonier ober Pannonier, bie alle, wie himmelweit fie fchiebenes fie auch zu bezeichnen fcheinen, boch eine m biefelbe Bebeutung, fowie einen und benfelben Unlas b rer Entftehung haben 21), wie beibes aus ber Gefcide

bes Bolfs fich beutlich ergeben wirb.

Borber aber bon ber Sprache beffelben. Bon ben zwei großen Gefchichteforichern Teutschlands, Gatterer und Schlozer, ging bie Behauptung aus, baß bie alten 3a zuger ein flawischer Bolkerftamm gewesen feien; und von ihnen, als von Mannern ber bochften hiftorischen Repo tation, nahm fie bie Belt gang blindlings und ohne alle weitere Prufung an. Gie geben von bem Sabe aus, boj bie Glawen icon ju Ermanrich's ober hermanrich's, Rb nige ber Gothen, Beiten (335-376), bas ift bor bem 3. 376 in Ungern wohnten, und ba fie fur biefelben bafelbft teinen anbern Plat finden fonnten, als bes Dreied zwischen ber Donau und Theiß, bis an bie San pathen und barüber binaus, wiefen fie ihnen baffelbe ge troft an 22). Aber in biefem Dreiede wohnten auch bit Jagnger; biefe Jagnger unterschied noch bie alte Belt in Metanastas und in Sarmatas; von ihnen behauptete ned überdies ber polnifche Schriftsteller Sarnicius, baf fi Clamen maren; es tam bagu bie Bebeutung bes Bottes Jazyk, bas im Glawifden Bolt beißt, worauf jebod nur Gatterer, nicht aber Schloger, baute. Und fo fam bie Behauptung: Die Jager find ein flamischer Bollen ftamm, allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit ba. Doch Wahrscheinlichkeit, ob auch die größten Manner fich baffer erflaren, ift noch nicht Babrbeit; und bies gilt auch von biefer Behauptung, Die burchaus auf lauter falfden Betaussehungen und übereilten Schluffen beruht. Es ift it vorberft burchaus falfc, bag bie Glamen noch vor ben 3. 376 in Ungern gewohnt hatten, ba von ihnen ermeis lich vor bem 5. Jahrh. feine Spur, weber in Europa, geschweige in Ungern, ju finden ift. Procopius, ber um bas 3. 562 schrieb, behauptet freilich, baß fie umd ibre Bruder, die Anten, jenseit der Donau mobnen 11). Aber bei ihm ift biesfeit ber Donau, mas biesfeit von Thrafien, wo er gu Bygang lebte, lag; mithin tann jenfat ber Donau ihm bochftens bie Molbau und Balachei fein, ober, was noch weiter binauf jenfeit biefer Provingen liegt. Roch bestimmter aber bezeichnet Jorbanes, ber nach 552

<sup>21)</sup> Much biefe, die gefammte alte Weichichte aufbellenbe mi 21) Auch diese, die gesammte alte Geschichte aufbellende mi berichtigende Erkenntnis hat die gelehrte Welt der Forschung die S. Stephan von Porvát zu verdanken. 22) Iod. Shkyl Gatterer's Einleit. in die sondronssische Universathist. (Sh tingen 1778). S. 956—958. Desselben Versuch einer allem Weltgesch. (Göttingen 1792). S. 538. 539. 789. Ne ft or. Sm Aug. Ludw. Schlözer (Göttingen 1802). L. Abl. S. 74. 77. In dem Versuche berichtigte Gatterer seine Behauptung in eines gleichwol nahm Schlözer doch die erste itrige an. 25) Prece-pit Caesar. Historiae (Paris. 1662. fol.) T. I. p. 496—499, edn de bello gothico Lib. III. cap. 14.

fchrieb, ben Bohnfig ber Glamen, wenn er fagt: Antes vero, qui sunt eorum fortissimi, qui ad Ponticum Mare curvantur, a Danastro extenduntur usque ad Danaprum, quae flumina multis Mansionibus ab invicem absunt 2%). Bergeblich fest man ftatt bes Dnies pers bie Donau; benn batten bie Unten zwischen ber Dos nau und bem Dniefter gewohnt, fo batten fie fich nicht gegen bas ichwarze Meer bin frummen fonnen. Uber= bies fritte bies auch noch mit einer andern Stelle bes Jordanes, mo es beißt: Hanc Gothiam, quam Daciam appellavere Majores (quae nunc ut diximus Gepidia dicitur), tunc ab Oriente A-Roxolani, ab occasu Jazyges, a Septemptrione Sarmatae et Bastarnae, et a meridie amnis Danubii terminant. Jazyges ab A-Roxolanis Aluta fluvio segregantur 25). Lon ben Slawen aber behauptet er, baß sie im heutigen Schlessien, Galizien, Lodomerien und Polen, oberhalb der daz-kischen Berge, ihren ersten Wohnste hatten 26); und wie verftummelt auch bie Stelle fein mag, wo fich biefe Bebauptung findet, fie felbft, biefe Behauptung, geht boch baraus flar und beutlich hervor. Dogen jeboch jegt, ober felbft fruber, swifthen ber Donau und Theiß Glamen ge= wohnt baben: fo mobnten ja um biefelbe Beit, felbft nach Forbanes, auch bie Sagoger ba; und wie folgte bieraus etwas fur bie Abstammung biefer von jenen? Ebenfo wenig ift ferner auf die Unterscheidung ber Jagoger in Metanastas und Sarmatas ju bauen. Gie kommt allerbings haufig vor, und es murbe auch barüber bereits ein Beispiel gegeben. Aber nicht ju gebenken, bag von einigen Schriftstellern biejenigen Jagoger Metanastae genannt werben, bie bei anbern Sarmatae beißen, wie bei jenem Beifpiel in die Mugen fallt; nicht gu gedenken, baß grade biejenigen Jagoger, bie wirklich in ber Rabe Gar-matiens, am Gee Maotis wohnten, von keinem Schrifts fteller Sarmatae genannt werben; nicht ju gebenten enb= lich, bag die Benennung bes Bolts wol noch ofter, auch ohne Beiwort, und ebenfo oft mit einem andern Beiwort, portommt: fo ift ja unter Jazyges Sarmatae nichts anberes zu verftehen, als folche Jagnger, bie neben einer gro-Bern Menge von Sarmaten wohnten, in welcher Sinficht es Jagoger in Dakien, Illyrien und noch in gar vielen andern gabern gab. Sowie bemnach Niemand z. B. bie Teutschen in Ungern, ober bie ungrischen Teutschen, und bie Glawen baselbft, ober bie ungrischen Glawen fur einerlei Bolt mit ben Ungern halten wirb, fo tonnen auch bie Jagyger wegen obiger Benennung nicht fur Garma-ten, bas heißt Slawen, gehalten werben. Uberdies aber führen bie farmatifchen wie bie metanaftifchen Jagoger

allenthalben auf Parther gurud 27), welche noch Diemand fur Clawen gehalten bat; ja bie alten Garmaten felbft maren nichts weiter, als ein ffnthifcher Bolferftamm 28). Nicht minter grundlos ift alles, mas Carnicius in feis nen zwischen 1585-1587 gefdriebenen Unnalen von ben Sagngern behauptet. Es beißt bafelbft freilich: Tametsi autem de Jazygum origine plerique haesitant, tamen Sarmatas fuisse, nemini dubium est; Sarmaticaque lingua eos locutos, vel inde evinci potest, quod hactenus tam hi, qui in Podlasia habitant, quam illi, qui ad Tibiscum in Hungaria hactenus manent, lingua Slavonica, licet paulo difficiliore, quam Russi utuntur. Et hic dux eorum Cunathus, de quo modo diximus, nomen prorsus Russicum habuit 29). Ebenfo behauptet er in einer zweiten Stelle: Ptolemaeus triplices gentes in Sarmatia ponit: maximas, minores et mediocres. Inter medias autem Jazygas recenset. Expresse autem Sarmatas vo-cat (?) Jazygas illos, qui Euxinum versus porrigebantur. Nomen Jazygum significat Jugum, vel Par Boum, ab log Lvyov, id est: tantum Par Boum. Videmus enim hactenus, Podlasios, ubi eorum praecipuae sedes erant, tam felicem agriculturam habere, ut colonus unico jugo boum contentus sit ad exercendum commode agellum suum. Fuerunt alii Jazyges Metanastae dicti, eo, quod una cum familiis, superatis montibus Carpaciis ad Tibiscum, ubi nunc Ungaria est, commigrarunt, ibique sedes suas fixerant. Horum reliquias adhuc extare, audio, et loquuntur corrupto Sermone Slavonico seu Sarmatico. Et vocantur etiam ab accolis Jazvin-ges 30). Mein, wie plausibel auch bies alles jum gro-Bern Theile flingt, es verbient boch nicht ben minbeften Glauben. Bas Sarnicius von Ptolemaus versichert, ift gang falsch; feine Ableitung bes Namens Jazoger eine kindische Spielerei. Überdies aber gehort er zu jenen Gesichichtschreibern, die einestheils blos auf Horenfagen ihre Behauptungen grunden, und anberntheils aus ber Sprache ber jegigen Bewohner eines Lanbes auf bie Sprache ber alten Bewohner beffelben Landes fchließen. Es ift allers bings gewiß, daß in jenem Theile des alten Sarmatiens, ber späterhin Podlachien hieß, einst Jazyger wohnten. Aber daß diese Jazyger bie flawische Sprache als Mutztersprache gesprochen hatten, oder also Slawen gewesen waren, dasur weiß Sarnicius auch nicht einen haltbaren Grund anzuführen. Daß bingegen fie fowol, wie bie übrigen vielen Jagoger, Die einft in Teutschland, Preugen, Polen und Rugland ihr Befen trieben, Dichtflamen 31),

<sup>24)</sup> Lud. Ant. Muratorii Rerum Italic. scriptt. (Mediol. 1728. fol.) T. I. p. 194; ober Jordanes de rebus Geticis cap. 5. Bergl. damit die hanauer Ausgabe des Jordanes dom J. 1611, bei welcher Joh. Gruter zwei alte heibelberger Danbschriften den nutte. 25) Jordanes ib. p. 198, oder de red. Get. cap. 12. Gatterer's Bermuthung (Einleit. in die synchr. Universalhst. S. 947), daß diese Stelle ein späteres Einschiebsel wäre, ist unsstatthaft. 26) Jordanes I. c. p. 194, oder de red. Get. Cap. 5. Cf. Historiae Augustae scriptt. etc. ed. Jani Gruteri (Hanoviae 1611), und Archiv der Gesellsch. sür ättere teutsche Geschichtstunde (Frankf. 1822). 4. Bd. S. 435; 5. Bd. S. 660.

<sup>27)</sup> Mit vielen Beispielen beweiset 'ies Horvát in seiner ersten Abhl. §. 30–37. 28) Herodoti Musne IV, 117; Flav. Joseph. de bello judaico VII, 4. §. 3; Strab. Geogr. ed. Amstelod. p. 753; Steph. Byz. de urbibus ed. cit. p. 662. 29) Stanislai Sarnicii Annales Polonici Lib. VI. ad annum 1263. Vide: Joannis Dlugossi seu Longini Historia Polonica (Lipsiae 1712. fol. T. II. Col. 1102. 30) Ston. Sarnicii descriptio veteris et novae Poloniae bet Dlugos (ed. cit.) T. II. Col. 1883. 31) Aussührlich wird dies in Horvát's 1. Abhl. von §. 45–72 bewiesen.

und namentlich die getischen, bakischen und sarmatischen Jazyger, Nichtgriechen gewesen sind, dasur sinden sich die glaubwürdigsten Zeugnisse <sup>22</sup>). Dasselbe gilt auch von sammtlichen Jazygern. Sie waren einerlei Bolk mit den alten Joniern, wie wir schon gesehen haben, und diese einerlei Bolk mit den Pelasgern, wie wir noch weiter sehen werden; von diesen Pelasgern aber meldet Herodot ausdrücklich, daß sie die barbarische Sprache gesprochen haben (hoar of Nelasyol kaskagor ylwosar lerrec) <sup>23</sup>). Nun hat man unter den Barbaren des Alterthums sast ausschließlich die Skythen, namentlich die auf der Westzesteite des schwarzen Meeres, unter welchen Dvid in seinem Eril lebte, zu verstehen; die Skythen hingegen waren erweislich mit dem magyarischen Bolke ein und dasselbe Bolk, und ihre Sprache eine und dieselbe mit der ungrischen. Mit klaren, deutlichen Worten versichert dies Bonfin, zu dessen Zeiten noch die alten Jazyger in Ungern lebten <sup>34</sup>); und ebenso herrscht auch darüber nur eine Stimme, daß die heutigen Jazen, seitdem sie sich in Ungern besinden, stets ungrisch gesprochen haben <sup>25</sup>).

Stimme, daß die heutigen Jaszen, seitdem sie sich in Unsern befinden, stets ungrisch gesprochen haben 35).

Doch dies, wie alles bisher Gesagte, wird nun sein völliges Licht und seine hohere Gewisheit erhalten durch ben Umriß der Schässel und Großthaten des jazygischen Bolks, den wir jest geben wollen. Es kann dies kaum anders geschehen, als an dem Faden der Geschichte des ungrischen Gesammtvolks, wobei denn freilich ein ofteres hinübertreten auf das Gebiet derselben unvermeidlich ift.

Es soll jedoch in möglichster Kurze geschehen 36).
Der erst bekannte Wohnsitz bes skutischen ober ungrischen Bolks, und mithin auch ber Jaszen oder Jazuger, eines Hauptstammes dessetzen, war Rubien und Abyfinien in Afrika. Spätere Schriftsteller leiten wol die Skuthen von Noah's zweitem Sohne, Japheth, her. Aber

32) Ovid. Trist. Lib. V. El. II, 67. 68; X, 27—38; VII, 9—14. 51. 52; XII, 53—58. Ej. Epist. ex Ponto Lib. IV. Ep. XIII, 18—22. Bergl. mit Procop. Hist. sui temp. T. I. p. 178. ober de bello vandel. Lib. I. Cap. 2. 38) Herod. Musae V, 20. 22. Seine Behauptung gründet sich wol nur auf gewisse Boraussesungen, mit welchen es aber seine völlige Richtigsteit hat; s. Horvåt's 2. Abhl. \$. 57—59. 34) Bonsin (ed. cit. p. 20) behauptet: Nostro autem tempore Ingaria ab Unnis oriunda, cujus lingua cum Seythica sit, ab omnibus sinicimis nimium videtur esse diversa, Pannonias et ultra Danubium Jazygum et Dacarum Regionem sere omnem occupavit. 35) Bon Bonsin an, in eben angesührter Stelle, versichen haben. Man sinbet ibre Worte in Horvåt's 1. Abh. \$. 78—81. Die strengeren Beweise, daß bie alten Zazyger wirtlich ungrisch gesprochen haben, hat man noch theils in dem Schlusse ber 2. Abh. des H. Horvåt, theils in einer ganz neuen Abhanblung ober geöserm Werte von ihm zu erwarten. 36) Wir solgen auch dabei einem andern Werte des Steph. von Horvåt, das unter solgendem Tietet erschienen ist: Rajzolatok a' Magyar Nemzet leg régiedb Történeteidd (Pesten 1825). 132 S. gr. 8. (Umrisse der Altesten Begeschnheiten des ungrischen Kolts.) Eine teutsche überseung dessenheiten des ungrischen Kolts.) Eine den kleisen Recension in Hors man es deserse liefern auch die Blätter sür literarische Unterhaltung Lahrg. 1832. S. 174. 175.

bie magnarifden und georgifden Unnalen nennen Rim rob ben Riefen als ihren Uhnberrn, und wer Dofe gele fen hat, wird wiffen, bag Nimrod von Sam, bem jung ften Sohne Roah's, abstamme (1 Mof. 10, 6. 8), und bag von biefem bie Mosaische Bolkertafel bie fubliden Boller ber Erbe ableite. Muf Rubien aber und Aboffi nien weifen mehre, bafelbft noch vorhandene Ramen ber verfchiebenen Stamme jenes Bolfs bin, fowie bas fin Sinear, bas man gang ohne allen Grund nach Afin verfeht. Bon hier aus, als von ben altesten Bobnplaten ber Stothen am Nil, wie auch ber Scholiaft bes Tpeb lonius Rhobius bezeugt, zogen bald mehre Borben, bor zuglich bie eigentlichen Ungern ober Magyaren in bas be nachbarte Agopten binab, und grundeten bort bas erft Reich ber Ungern. Sier ift bas alte und erfte Argivis ober Artabia, auch Iberia und Georgia genannt, ju fwchen 37); und bas Stammwort Magor, von bem ber alt Rame Migraim bes heutigen Ugyptens abgeleitet wirt, ift mit bem Damen Dagyar eins und baffelbe 19. 34 noch heutzutage wird Migraim in ber Bibel von roben afris kanischen Bolfern bas Land Magpar genannt. Der ver bin gebachte Nimrob ift auch Riemand anders als ber erfte agyptische Ronig Menes, ber baber von bem ungei fchen Chronifenschreiber Reza gang richtig Menroth, b. i. Men-rot, genannt wird. Bei Manethon führt Mend auch ben Namen Thynites, welcher nach Eustathins, ben Commentator bes Dionysius Periegetes, einen Sunner, b. b. einen Kanaanaer, bebeutet. Ebenbiefes Manethon's Stelle bei Gusebius: Post Deos Semidei regnarent annis 1255, barf baber nicht erflatt werben: nach ben Gottern berrichten bie Salbgotter, fonbern tann mit Rid. ficht auf ben Damen Alog, welcher bem Dbigen gufolgt Jas ober Ion bebeutet, erflart werben: nach ben Jafim ober Joniern (welche nach bem einstimmigen Beugniffe aller alten Geschichtschreiber aus Agypten gefommen fint) herrichten bie Gemijafgen ober Semijonier. Die Gewohn beit, Die bas Bolt ichon in biefen Lanbern batte, ubn ben Grabern seiner Fursten große Erd = und Steinmassen aufzuthurmen, suhrte eine große Auswanderung besselben herbei. Als es nämlich zu einiger Bildung gelangte und die Macht seiner Fursten zunahm, fingen diese selbst an sich ihre Grabmaler zu bauen, und einer wollte es darin bem anbern guvorthun. Go traten an bie Stelle jener Graberberge ober hunenbetten, wie fie fpater genannt mun ben, die Pyramiben. Aber biefer Bau wurde bem Bolle fo laftig, baf es lieber ben beimifchen Boben verlaffen, als auf bemfelben verfruppeln wollte. 3mei Deere bo fpulten ihn, im Often bas rothe Meer ober ber arabilde Meerbufen, im Norben bas mittellanbifche Meer, und burch bie Mitte beffelben raufchte ber Rilftrom bin. Ge mußte es wol mit ber Schiffahrtstunde vertraut geworten fein. Ein großer Theil bes Bolles brang alfo auf ten Milftrom und burch bie Fluthen bes mittellanbifden Die res querft nach bem Peloponnes und nach Uttifa, und al

<sup>37)</sup> Euseb. Pamph. Praeparat. Evang. X. 12; Stral. Geogr. ed. Tauchn. V, 2. p. 357. 358; Dorbat's I II. S. 55. 38) Ausführlich erwiesen in Dorvat's Z. 155. 1.2

man ihn von ba verbrangte, nach Thrakien vor, bas fein zweiter Wohnfit wurde 39). Möglich, baß jest ichon eis nige ber Musgemanberten auf ben Infeln, die fie auf ih= rem Bege trafen, auf Copern (Macaria), Rhobus (Macaria), Rreta (Macaron), Euboa (Macra), Sfarus (Maeris), Chios (Macris) und Lesbos (Macaria), fich nies berließen und guruchblieben. Doch konnte es auch fpaters bin bei einer zweiten Muswanderung, ober erft von Gries denland aus gefchehen fein. Gefchehen aber ift es gewiß, wie bie alten Damen biefer Infeln bezeugen 40), ba bas jegige Bort μάχαρος, welches übrigens einen Gludlichen bebeutet, bei Sefiod (Opera et dies 548, 49) urfprunglich einen Udersmann, mas mit bem ungrifchen Ramen Magyar, welches gleichfalls einen Udersmann bedeutet, übereinstimmt. In Sinficht auf Rreta weift bie Beruhmt= beit feiner Bogenfchugen und Curetes auf Jafgen bin 11).

Gin Paar Sahrhunderte noch por Abraham, ber um 1960 vor Chriftus lebte, berrichte uber Ugupten ber ges waltige Gefoftris. Er gerieth mit ben Thrafiern und ba= felbft eingewanderten Stuthen in einen blutigen Rrieg, ber fich baburch endete, bag er von ben lettern funf Dillionen auf feine Geite brachte, fie ju feinen Bunbesgenoffen machte, mit ihnen einen großen Theil Afiens un-terjochte, und ihnen zuletzt Affprien und Kappadokien zu ihrem Wohnplatze anwies. Dies bezeugen Arrianus, Photius, Guidas, Manaffes Conftantinus "2). Dur über Die

39) Den Beweis fur biefe fuhne Behauptung hat man noch in bem großen Berte, bas Steph. von horvat über bie Gefch-bes ffpthischen ober ungrifchen Boltes bereitet, zu erwarten. 40) Die Griechen überfesten namtich, theils wegen ber Freiheitsliebe bes ffpthifchen Bolles, theils wegen ber Uhnlichteit bes Namens bes schrischen Bolkes, theils wegen ber Ahnlichkeit des Namens des magnarischen Stammes mit dem Morte, das in ihrer Sprache den Glücklichen (µaxágios) bezeichnet, das Wort Magnar, das auch Magar und Makar geschrieben wurde, durch Makarios, Makaria. 41) Von den Jassen, als Bogenschügen auf Kreta, s. Porvát's 2. Abh. §. 11—22; von den Curetes aber, die ihren Namen von dem Paarbüschel hatten (xégars, Cincinnuli), das sie auf dem Vorderfopf siehen siehen, desselben 1. Abhl. §. 48. 62; 2. Abh. §. 20. 21; Rajz. §. 124. 42) Aus Arrian's verloren gegangenen 17 Büchern über die Geschichte der Parther bewahrte Obotius, Suspas, der iene Bücher noch zu Ansanze des bewahrte Photius, Suibas, ber jene Bucher noch ju Anfange bes 12. Jahrh. gelefen ju haben versichert (in f. Beriton, Art. 2006ois), und, wie es icheint, felbft Manaffes Conftantinus, einige ausped. Alexandri et Historia Indica [Amstelod. 1757]. p. XXXIV. XXXV.); Vult Parthos a Scythis originem ducere, unb weiter unten: Narrat ad haec, Parthos, Sesostridis, Aegyptiorum regis tempore, et Jandusi Scytharum, ex Scythia, in eum, quem nunc tenent locum demigrasse. Noch bentlicher fpricht Suidas (Lexicon. Cantabrigiae 1705. fol. T. III. p. 53): Parthi. Sic lingua persica vocantur Neythae, quibus Sesostris, Aegyptiolingua persica vocantur Scythae, quibus Sesostris, Aegyptorum rex novas sedes dedit, subactis Assyriis; und an einer an bern Stelle: (T. III. p. 356): Sostris, rex Aegyptiorum, a Chamo genus ducens, qui subegit Assyrios, et totam Asiam et Europam, et in Assyriorum regione collocavit Scytharum Miriades quinque, qui vocati fuerunt Parthi, quod est persica lingua Scythae: et ad hunc usque diem vestitum, et linguam et leges Scytharum retinent. Bahricheinlich auch nach Arrian, persichert Manasses Constantinus (Breviar, histor. [Paris 1655. fol.] p. 12): Ceterum id temporis Aegyptii Rex Sesostris, auctus magnitudine potentiae supra Reges ceteros priores, non satis arbitrabatur esse soli Aegypto imperare. Quam ob rem coacto de tota natione sua exercitu, in quo erant hastati, ce-

Ungahl ber Sinweggezogenen herricht Berichiebenbeit, auf welche jedoch nicht viel ankommt. Die in Ehrafien qu= rudgebliebenen Stothen nannten biefe Abtrunnigen bie Parther, auch Rymener (Ugypter), bas beißt: Rumaner, Rimmerier, und ber erftere biefer Ramen, ber Parther= name, murbe balb ber gewohnlichfte fur biefelben, bis er fpaterhin jenem Gemenge von ftythifchen Stammen, bie ben Romern fo viel zu ichaffen machten, ausschließlich ver= blieb. Es bebeutet Diefer Rame, ber wieber rein ungrifch ift (partus = partos), einen Ausgewanderten; und bies bezeugt eine Menge alter Schriftsteller. Go fcbreibt 3uftin: Parthi, penes quos, velut divisione urbis cum Romanis facta, nunc Orientis imperium est, Scytharum exules suere. Hoc etiam ipsorum vocabulo manifestatur. Nam Scythico Sermone, Parthi Ex-ules dicuntur 43). Fast mit denselben Worten versichert Isidor von Sevilla († 636): Parthi quoque et ipsi a Scythis originem trahunt. Fuerunt enim eorum Exules, quod etiam eorum vocabulo manifestatur. Nam Scythico Sermone, Exules Parthi dicuntur 44). Roch por ihm bemerfte von ben Parthern Jordanes: Unde hodie quoque fugaces, quod est Parthi, di-cuntur 45); und bei Stephan aus Byzanz liest man: Par-thyaei, gens olim Scythica, quae deinde fugit vel emigravit Medo Duce, vel tempore Medi. Sic vero a Medis vocata fuit ex natura terrae, quae eos excepit, palustris et cava, vel a fuga, quoniam Scythae Parthos vocant Exules. Dicuntur vero etiam Parthi et Parthii. Et regio, Parthyea et Parthyene, et Parthyenus et Parthis, regio Macedoniae 16). Sieraus wird es benn begreiflich genug, mar-um die Griechen und Romer ben Ramen ber Parther burch Allophylus, Metanasta, ober burch Exules, Alieni, Alienigenae u. f. w. uberfesten, ba biefe Benennungen gang baffelbe bebeuten. Daß aber befonbers auch bie Jagoger biefen Beinamen erhielten, ift baraus bekannt genug, bag man fie gewöhnlich, wie fcon er= mabnt murbe, in Metanastas und Sarmatas unterfcbieb.

Dit Rappadofien begnügten fich bie eroberungelu= fligen Cfuthen nicht lange. Gie zogen von ba nach Gub= often, unterwarfen fich gang Gyrien und Palaftina bis Agypten bin, und grundeten baselbft die Befitgungen ber Bethiter (Polovger), Girgafiter (Magnaren), Umorder (Jafgen), Kananiter (Kumaner), Pherefiter (Baler), Beviter (Ggeffer) und Jebufiter (Ugen) \*7). Mule aber fubr=

trati, sagittarii, loricati, praeliatores, viri mavortii: adsumptisque belli sociis ex Unnorum gente, quam muneribus sibi totam adjunxerat: terram universam, Asiam maxime percurrit, et omnes ut tributa sibi penderent vi coëgit. Sublatis etiam ubique

nes ut tributa sibi penderent vi coegit. Sublatis etiam ubique nationum principibus et satrapis, sub jūgum suae potestatis eas redegit. Unnis autem Assyriorum Regionem dono dedit, ea pro Unnis sive Seythis, Parthos appellavit.

43) Justini Historiae Philippicae XLI, 1. obtr ed. Lugd. Bat. 1760. P. II. p. 678.

44) Isidori Hist. Opera (Madriti 1599, fol.) Parte priore p. 163. obtr Etymologiarum Lib. IX. Cap. 2.

45) Muratorii Rer, Ital Scriptt, (Mediol. 1723, fol.) T. I. p. 195 obtr de rebus Geticis Cap. 6.

46) Steph, Byz. de urbibus ed. cit, p. 628. 47) Borvat Rajgel. S. 142. f. 5 Buch DR. 7, 1 und Rote 1. Much unter ben alten Auften finbet man biefe fieben Bolfer. Gorvat Rajg. S. 143.

ten fie ben gemeinfamen Ramen ber P'lifchtim ober Phi= liftaer, welcher gleichfalls nichts weiter als einen Musge= manberten bebeutet, und mit bem Ramen ber Parther vollig gleichbebeutenb ift. Dach einstimmiger Deinung aller Eregeten fammt namlich bas Bort prombe von bem Stamme woo ober falasa, ber, welcher im Athiopifchen aus: wandern, in der fechsten Conjugation umberfchweifen, wie wob ober fallasi, einen Ankömmling ober Frembling bedeutet. Es bestätigt sich biese Etymologie burch ben Umstand, bag bie Septuaginta bas Wort Philister gewöhnlich burch Allophylus, und die Bulgata ofters burch Alienigena gibt, und daß Sieronymus behauptet: Ubicunque in veteri Testamento - et quidni etiam in novo, fest Reland bingu - allogélove, id est: Alienigenas legerimus, non commune externarum gentium nomen, sed proprie Philisthim, qui nunc Palaestini vocantur, accipiendi sunt 48). Hieraus erhellet nun wieder auf das Deutlichste, wie einestheils die alten Phis lifter in ungrifden Bibelüberfegungen und Legenben fonnten Bafgen, und anberntheils bie fpatern Jafgen in Urfunden fowol als in ber ungrifden Befetfammlung fonnten Phi= lifter genannt werben 49). Es waren ja beibe nicht nur ein und berfelbe Bolfsftamm, fonbern fie tamen auch aus bem Urlande ber Ungern ber, aus Agopten, ber Berfiches rung bei Mofe vollig gemäß (1 Mof. 10, 13. 14). Gelbst bie molbauer Jafgen murben Philifter genannt, wie man aus ber Benennung ihrer Sauptstadt Jaffy fchließen barf, bie balb Philistinorum Forum, balb Forum Jazygum genannt wird so). Und ebenfo find bie Fossiones Philistinae, von welchen Plinius in ber Wegend von Ras venna fpricht, zu erflaren.

Mllen Bibellefern ift es bekannt, bag gu ben Philis

ftern in Palaftina ber ifraelitifche Emir Abraham tam, lange unter ihnen lebte, wie fein Gobn und feine Entel und fich nach bem Tobe Gara's mit Retura verebelichte, welche nach bem Beugniß armenischer Schriftsteller eine aus foniglich parthifchem Geblut entsproffene Jungfrau gewefen fein foll. Ebenfo bekannt ift es, wie biefe Phis lifter unumschrankt bis auf Mofe's und Jofua's Beiten in Ranaan herrschten, wie ihre Dacht von ba an gebrochen und endlich burch David fast ganglich vernichtet murbe. Uber bag bei allen ihren Thaten und Schidfalen bie 30 fgen eine Sauptrolle fpielten, ift nicht fo bekannt. Und boch weifen einige Spuren in ben beiligen Urfunden nicht undeutlich barauf bin. Go wird von Abraham's Cobne, Bogenschute (nop von nut) geworden fei (1 Mof. 21, 20), und ba barf man wol an die Safgen benten, pu welchen er übergegangen ift. Go wird von Saul gemeb bet, es fei ber Streit ber Philifter wiber ibn bart gemen ben, und bie Schugen (בתורכם) haben auf ibn mit Begen getroffen (השנקם) und ibn febr verwundet (1 Sam. 31, 1-3), und ba barf man wieber an bie Jafgen bem fen, wie 1 Chron. 10, 3, wo baffelbe Greignif ergabit wird. Man findet freilich folche Schuben ober Dammorin auch bei ben Ummonitern (2 Sam. 11, 24) und bei ber Mgyptern (2 Chron. 35, 23, mgir und min). Aber, mas hindert angunehmen, bag unter ben lettern fich noch genug gurudigebliebene Safgen mußten befunden haben? Bes hindert, anzunehmen, daß bie erftern von ihnen bas Pfeils fchiegen erlernt haben? ba man von David weiß, bag et nach feiner Rudfehr von bem Aufenthalte bei ben Philip ftern befohlen habe, bie Rinder Juba in bem Pfeilidie Ben ju unterrichten (2 Cam. 1, 18), und auch Jens than ein guter Bogenfduge gewesen war (1 Sam. 1, 22) Es erhellet aus biefem allen fogar, baß felbft bas Boll ber Umoriter (הַאָּמֹרֶר) bie Jafgen bezeichne, und ba unter ben Umoritern ofters fammtliche Philifter verftanben werben (1 Dof. 15, 16-21), fo ergibt fich auch bierauf, bag bie Jafgen unter ihnen einen vorzüglichen Rang bo haupteten und in ber Bogentunde große Deifter maren.

Rach ber Demuthigung ber Philifter ober Panter burch Josua jog ber größte Theil von ihnen theils nach Urabien und Ugupten, theils felbft nach Cyrenafa bis Tanger bin. Bon ben lettern, Die in ihrem neuen Bobnfige Caulen mit ber Infdrift errichten liegen: "Bir Unführer bes fanaanaifchen Bolfs, bie wir von bem Rim ber Jofua vertrieben murben, haben bier unfern Webnit aufgeschlagen 51)," wird noch weiter bie Rebe fein. Die erftern aber, bie von Saba, ber fruchtbaren Wegend In biens, ben Ramen ber Gabaer und Gabiner erbielten und nach welchen fpaterbin bas gange Banb felbft bel gludliche Urabien genannt murbe 32), als fie wieber Rraften gefommen waren, fdifften fich nach Rillfia über, eroberten ihr altes gand Rappabotien, balb bmat gang Rleinafien, fpater Urmenien und Perfien, und fraf

<sup>48)</sup> Hieronymi Opera (Paris 1704, fol.) T. III. Col. 1876. Relandi Palaestina (Norimb. 1746, 4.) p. 56, 49) Es sind noch Bruchstüde einer ungr. übersegung bes A. T. vom I. 1882 vorhanden, in welchen fast burchgebends der Rame Philister, wie 2mos 1, 8; Beph. 2, 5; Bach. 9, 6 burch Safgen gegeben wirb. Amos 1, 8; 3eph. 2, 5; 3ach. 9, 6 burch Jafzen gegeben wirb. Daffelbe geschieht auch in einer bebreziner ungrischen Legende, aus dem Ansange des 16. Jahrh. Wie oft im Gegentheil die ungrischen Jaszen in dem Gorpus der Reichsgeserge Ungerns, um die Urstunden mit Stillschweigen zu übergehen, Philister genannt werden. kann Sedermann, der dieher Goder in die Hand nehmen will, dald sinden. Es sindet sich namtich der Name der Philister theils in dem Coder selbst, theils in Kovachich's Sylloge Decretorum, in den Reichstagsbeschlüssen nachsolgender Jahre: (1444, 4); 1454, 9; (1459, 38. 34); (1467, 2); 1498, 47. 48; 1514, 28. 29; (1318, 15. 32); (1519, 12. 32); (1523, 51); (1525, 8); 1622, 34. §. 2; 1630, 43; 1635, 1. §. 5; 1633, 67. §. 3; 1647 post. coron. 26. 27; 1655, 44; 1659, 61. §. 1 und Art. 69; 1681, 46. §. 10; 1715, 34; 1741, 63. §. 11. Die eingeklammerten Citate sinden sich blos in der Sylloge. Seit dem J. 1741 kommt Citate finden fich blos in ber Sylloge. Geit bem 3. 1741 fommt ber Rame ber Philifter in bem Cober nie mehr vor, gleichsam ale ob fie ober bie Jafgen verloren gegangen, ober aus bem Reiche ausgewandert maren. Go macht man es feit bem Ende bes vorigen Sabrb. mit bem Ramen Ungern und hungarn, fur welchen man ben Ramen ber Magparen gebraucht, gleichsam ale ob feit jener Beit, biese an bie Stelle jener eingewandert maren. 50) Bet Dingoß ober Longinus (Historiae Polonicae libri XII. [Lipsiae 1711] I, 18) beißt es: Item Dressa (fluvius), cujus sons circa Drochum oppidum, ostia prope Jaskitarg in Pruth, alias Philistinorum Forum. Targ heißt im Wallachischen so biet als

<sup>51)</sup> Mosis Cheron, Historiae Armeniacae Lib. III, p. 30-53; horvat Rajg. S. 34; beffelben 2. Abb. S. 46.

ten felbft bis jum Indusfluß binuber, bis Dinus, ber Grunder bes großaffprifchen Reichs, um bas 3. 1300 vor Chr. ihre Macht allmalig beschrantte, fie julest bis an ben Salns gurudtrieb, und ihnen von ba an Rlein= afien allein verblieb. Bas von jener Beit an in biefem Lande fich begab, betraf jum größten Theil entweder fie, ober murbe von ihnen vollbracht. Much blieben fie nach wie vor bie Beifel bes jubifchen Bolts, und bie blutigen Rriege zwischen beiben Bolfern find aus ber Bibel be-Fannt.

Babrend ber Bluthenzeit biefes Chithenreichs in Mfien machte fich ein zweiter Theil ber in Ufrifa und Urabien Burudgebliebenen auf, jog unter Unfuhrung bes ma= gnarifden oder libpiden Bertules, von Paufanias (Photica, lib. X. Cap. 17. §. 2) μάκης und μάχης ge-nannt 33), aus dem schthischen Reiche in Ufrifa (Scy-thiaco Regno ad Aegyptum) nach Griechenland, eroberte zuerft ben Peloponnes, barnach bas gange Festland, und vollbrachte bier, bis ungefahr bunbert Sabre nach Troja's Berftorung, ober 1083 vor Chr. jene Großthaten, Die Die Belt bisher ben Griechen gufdrieb. Efuthen ober Ungern waren es, bie in Griechenland ben Ramen ber Argolier, Argiver, Sippoboten, Agineten, Baffrngonen, Plankta u. f. w. erhielten 54). Skuthen ober Ungern ma-ren es, die nach Griechenland die erste Bilbung und die ersten Buchstaben brachten, jum Ackerbau ermunterten und Athen erbauten 55). Skuthen ober Ungern waren es, bie mit Cefrops (um 1557 vor Chr ), Radmus (um 1492 vor Chr.) und Danaus (um 1474 por Chr.) nach Gries chenland gefommen maren. Efpthen und Ungern maren es, bie gegen ihre Unverwandten am fcmargen Deere bie Urgonautenfahrt unternahmen, und gegen bie Erojas ner in Rleinafien ben trojanischen Krieg fuhrten. Alle Machrichten über die frubesten Schidfale Griechenlands stimmen barin überein, bag in ber Urzeit zwei frembe Borben in bas Land gekommen waren, die eine von Guben ber, die andere von Rorden ber, und bag jene bie Pelasgerhorbe, biefe bie Bellenenborbe gemefen fei. Un= ter beiben Sorben aber hat man Stothen, und aus Ufrita gefommene ober boch von borther ftammenbe Cfothen gu

Musgemanberte bin. Mle alten Schriftsteller leiten ibn

Bon ben Pelasgern ift bies am leichteften gu erweis fen. Much ber Dame berfelben weift auf Parther ober vom herumwandern bes Bolles ber. Go verfichert Stra-

bon: Eigerat d' ort xarravda (namlich Athen) gaireται των Πελασγών έθνος επιδημήσαν και ότι υπό των Άττικών Πελαργοί προςηγορεύθησαν διά την πλάvnv; und an einer andern Stelle, mo er ben Ramen Des largos (Ciconia) erflart: Kal oi την "Ατθιδα συγγράψαντες, ἱστορούσι περὶ τῶν Πελασγῶν, ὡς καὶ Αθήνησι γενομένων των Πελασγών δια δέ το πλανήτας είναι καὶ δίκην δονέων ἐπιφοιτᾶν ἐφ οθς ἔτυχε τό-πους, Πελαργοθς ὑπὸ τῶν Αττικῶν κληθῆναι <sup>56</sup>). Daf: felbe bezeugen Dionys von Salifarnaß, ber Epitomator von Strabon's Geographie und Befnchius 57). Ihre Ety: mologie bes Ramens, welcher weit richtiger mit bem atbio= pifchen Borte Felas = Exul, wofur ber Grieche Helag fegen mußte, ale von bem griechischen Pelargos = Ciconia = Storch, combinirt wird, ift wol irrig. Aber mas fie von bem Sin : und hermandern bes Bolts bes richten, barf man um fo zuversichtlicher glauben, je ges wiffer es ift, bag fie wirklich aus Afrika, namentlich aus Mappten, in Griechenland eingewandert find. Diobor von Sicilien melbet von ben Uthenern, bag fie fur Abtomm= linge ber Gaiter in Agupten gehalten murben, weil bei ihnen biefelbe burgerliche Ginrichtung ftattfanbe, wie bei biefen 88). Eufebius beruft fich auf ben alten Beugen Theopompos fur feine Behauptung, bag bie Uthener Ub= fommlinge ber Agpptier feien 59). Und einstimmig laßt bas gange Alterthum Cefrops und Danaus, die Erbauer von Athen und Argos, aus Agypten nach Griechenland fommen.

Richt minder lägt fich auch von ben Bellenen er= weifen, baß fie ein ffythifches Bolt gewesen find, bas aus Ufrita berftammte. Bol fann nicht geleugnet mer= ben, baß ihr Rame bie gemeinsame Benennung fammt= licher Bewohner Griechenlands geworben ift; aber erft ge= raume Beit nach Troja's Berftorung. Roch Somer ge= braucht benfelben nicht fur fammtliche Griechen; er ge= braucht ihn vielmehr nur fur bie Pelasger, Urgiver und Uchiver 80), welche alle erweislich ffnthifche Ctamme mas ren; und auf fein Beifpiel fich berufend, verfichert bies auch Thuepbibes 61). Es tonnen bemnach bie urfprung= lichen Bellenen Unfange nur ein Theil ber Bewohner Griechenlands gewesen fein, und bies behauptet auch bas gange Alterthum. Es lagt baffelbe fie einflimmig, jus nachft aus Theffalien ber, aus ber Begend von Phthiotis und Bellas nach Griechenland einwandern, ober babin berufen werben; es lagt baffelbe ebenfo einftimmig Bellen, Deufalion's Cobn, ben Unfubrer biefer Eingewanderten fein, und leitet von ihm ben Ramen bes Bolfes ber. Aber wenn Deufalion ein Cobn bes Prometheus mar, wofür er fast einstimmig ausgegeben wirb 62), bes Pro=

<sup>53)</sup> horvat Rajs. S. 75. 54) horvat Rajs. S. 44. 55) In hinficht auf bie Buchftaben behauptet Plinius (Hist. Nat. VII, 58.): Gentium consensus tacitus primus omnium conspira-vit, ut Ionum literis uterentur; an einer andern Stelle (VII, 57.): Ex quo apparet aeternum literarum usum. In Latium eas attulerunt Pelasgi; und noch an einer andern (XIII, 22.): Nuattulerunt Pelasgi; und noch an einer andern (XIII, 22.): Nuper et in Euphrate nascens eirea Babylonem papyrum intelleetum eundem usum habere Chartae. Et tomen adhuc malunt
Parthi vestibus literas in texere. (Die Buchstaben der Schthen
waren auf Leinwand eingewebt.) Es streitet hiergegen die Behauptung Herodot's (Musae V, 58. 59) nicht, das die Jonier die
Buchstaden von den Phonikiern erhalten und hernach vermehrt
hätten, da ja auch die Phonikier mit den Jazygern ein und daseilbe Bolk waren. Siehe Note 19.

M. Cnepft. b. BB. u. R. Biveite Section. XIV.

<sup>56)</sup> Strab. Geogr. ed. cit. IX, 1. §. 18; V, 2. §. 14, ober ed. Tauchn. T. II. p. 241; T. I. p. 338. 57) Dion. Hal. Antiquitt. Romanae I, 28. Strab. Geogr. ed. Amstel. T. II. L. IV. p. 1225. Φε[η φίμε fφίlθετ biε Φεlaeger als γένος πολυπλανητον (gens vagabunda). 58) Diod. Siculi Biblioth. historica (Biponti 1798). Vol. I. p. 80. 81. 59) Euseb. Pamph. Praepar. Evang. (Coloniae 1688. fol.) p. 491. ober ed. Paris. (1544 fol.) p. 238. 60) Ilias II, 681—684. 61) Thucyd. de bello Pelopon. (Lipsiae 1790. 4.) T. I. p. 8—12. 62) Apollod. I, 7. §. 2.

metheus, ber in ber Wegend bes tautafifchen Bebirges Jonier burch bie Uchaer vertrieben; fie fehrten wieber nach Athen gurud, mo fie mit ben Robriden nach Rleinafien gefendet wurden 66)." Und ba moge nun immerbin bas berrichte, wohin aus Thrakien, wie fogleich gezeigt werben wirb, bie aus Ugppten eingewanderten Stythen fich verbreiteten, mußte er ba nicht von borther nach Theffa= Bolt auch von Jon feinen Ramen erhalten baben, es lien getommen fein? Und wenn er ausbrudlich ein Stothe führte ibn auch fruber ichon wegen feiner Bogentunbe. genannt wird 63), kann ba ber Sohn hellen ein Grieche gewesen sein? Daß bie hellenen sich so feindlich gegen bie Pelasger, ihre stammverwandten Bruder, benahmen, Das fleine Griechenland wurde ben nach Großthas ten burftenben griechischen Stythen balb ju enge. Con Bertules' Cobn, Garbus, eroberte Garbinien; ein ande fann teine Ginwendung fein; benn es geborte gu ben Gi= rer Saufe brachte nicht lange barnach Sicilien in feine Gewalt; noch Unbere bemachtigten fich Dalmatiens und genthumlichkeiten bes ffythischen Bolfs, bag bie Stamme beffelben einander unaufhorlich befehbeten. Gbenfo menig Illyriens, von wo aus wieder einige nach Italien, andere barf man fich baran ftogen, bag bie alte Belt ben Da= nach Pannonien übergingen. Doch Diefe Groberungen

führten ihnen ben Berluft Griechenlands berbei. Gie murs men ber Jonier erft von Bellen's Entel, Jon, berleitet. ben baraus burch bie Berafliden, b. b. bie Rachtommen Es lagt biefelbe biefe Jonier ja auch einerlei Bolt mit bes thebanischen Berfules, vertrieben, erft aus bem Pelo-ponnes, bann auch aus bem Festlanbe. Und jest erft fing bas eigentliche Griechenvolt an, sich zu entwickeln und gu ben Pelasgern fein, und in Griechenland viele Jahre, lange vor Bellen, wohnen. Co behauptet ja Berobot von ben nach Rleinafien übergefiedelten Joniern: fie hatten, wie bilben 61). Bon ben Stythen mochten wol einige verblie ihm fcheine, nur barum fich nicht mehr als gwolf Stabte in Ufien erbaut, weil fie, mahrend fie noch im Delopon-nes wohnten, auch zwolf Stabte inne hatten, wie bies ben und gu Griechen umgewandelt worben fein, ber gros Bere Theil aber jog entweder nach Rleinafien binuber bie Jonier ober Jafgen um bas 3. 1053 por Chr. jest bei ben Uchaern, Die fie baraus vertrieben haben, ebenfo ber gall ift; fie hatten mabrent ber gangen Beit, ober nach Makedonien und Thrakien binauf, und jener wie diefer traf bier wie bort auf die Dachtommen bet als fie im Peloponnes wohnten, ber jest Achaja genannt wird, und ehe Danaus und Zuthus, ber Bater bes alten Bruber ober Boraltern. Daß fich unter ben aus Griechenland ausgewanderten ober vertriebenen Stothen Jon, babin gefommen find, ben Damen ber agialeifchen Pelasger geführt, von Jon aber, bem Cohne bes Eus allenthalben auch Sagnger befanden, bafür finden fich bie

cilien spricht Appian (de bello civili lib. V. cap. 114) ausdrücklich, indem er erzählt, daß Casar die Felder der Palästiner in Sicilien verwüstet habe. Dasselbe beweisen auch mehre daselbst gesundene Münzen. Auf einer der selben sindet man die Inschrift: BANIAINAN OI-AINTIAON, welche man disher von einer undekannten Königin Philissis erkläree, statt dieselbe von einer philistäischen Königin zu erklären 68).

glaubwurdigften Beweise. Bon ihrer Unwefenheit in Gi

lyrien sprechen zahlreiche Stellen der Alten. So meldet Livius von den Zeiten Philipp's des Makedoniers: Vix dum pace facta, nuncius Regi venit, Romanos Dyrrachium venisse, Parthinosque et propinquas alias gentes motas esse ad spem novandi res. An imm andern Orte aber sagt er: Appius nequidquam in his locis terens tempus, dimissis Chaonumque, et si qui alii Epirotae erant, praesidiis, cum Italicis Militibus in Illyricum regressus, per Parthinorum sociae urbes in hiberna, militibus dimissis, ipse Romam sacrificii causa rediit 69). Desgleichen liest man di Julius Casar: At ille expositis militibus, Oricum proficiscitur. Quo quum venisset L. Torquatus,

qui jussu Pompeji, oppido praeerat, praesidiumque ibi Parthinorum habebat, conatus portis clausis, oppidum desendere 70). Ebenso behauptet Dio Cossis.

thus, ben Ramen ber Jonier erhalten; fie batten ihren

Urfprung aus Uthen, und bie benachbarten Infelbewohner, bie pelasgifchen Stammes find, feien fpaterbin nach ihnen

gleichfalls Jonier genannt worben 64). Ebenfo ausbrud:

lich versichert auch Strabon, daß ben Peloponnes einft bie Jonier befagen, die mit ben Uthenern gleichen Ge-

schlechtes find, und bag biese Proving, die in ber alten Beit Agialeia bieß, nach ihnen die Benennung Jonien ershalten habe 65). Noch aussubrlicher berichtet er an einer anbern Stelle, wie bies alles so gekommen fei. "Jon,"

melbet er, "wurde burch feinen Gieg über bie Thrater fo

berühmt, bag ibm bie Uthener bie Regierung ihres Staats

übertrugen. Er traf barin vortreffliche Ginrichtungen, und als er ftarb, murbe bas gand nach feinem Ramen 30=

nien genannt. Hierauf nahm die Bevolkerung besselben so stark zu, bag es eine Colonie nach bem Peloponnes senden konnte, und bas Land, bas es hier fur bieselbe eroberte, nannte man gleichfalls Jonien, sowie die in

gwolf Stabte vertheilten Colonifien Jonier, ftatt ber als

ten Benennungen Agialeia und Agialer. Rach ber Rud-

<sup>68)</sup> Dies geschieht von Lucian aus Samosata. Er schreibt von Deutsalion: Ol μεν δν πολλοί, Δευχαλίωνα τον Σχύθεα το Ιερον είσασθαι λέγονσι, τοῦτον Δευχαλίωνα, επὶ τοῦ το πολλού εδωρ έγενετο (Luciani Samosat. Opera [Biponti 1791]. T. IX. p. 95). Ja selbst noch Uchilles, der herr und Gebieter von Phthiosis und Hellas, wird von Leo Diatonus nach Arrian ein Stoche genannt (Leonis Diac. Historia [Parisiis 1819, fol.] p. 92, 93). Der aussührlichere Beweis über den sisten ursprung der helenen ist von h. von horvat noch zu erwarten.

64) Herod. Musae I, 145 oder ed. Argent. T. I. p. 179; VII, 94 oder Tom. III. p. 240; VII, 95 oder T. III. p. 240.

65) Strab. Geogr. VIII.

<sup>66)</sup> Strab, Geogr. ib. 67) Cf. Herod. Musae I. 145; Thucyd. de bello Pelop. ed. Lips. p. 8—12; pornát 2 25; 59. 68) Eckhel doctr. Num. vet. P. I. Vol. I. p. 164. 69) Livius XXIX, 22; XLIII, 28. 70) Jul. Caesar. Comment. de bello civili III, 11.

bag Dyrrachium (Duraggo) in jener Lanbichaft liege, welche einft bie illprifchen Parther bewohnt haben 71). Und hiermit stimmt auch bie Bebeutung bes Wortes 31= lor ober Illur, bas gleichfalls einen Parther anzeigt, vol-lig überein. Es ift baffelbe namlich aus ben zwei rein ffythischen ober ungrischen Worten III = Flucht und Ur = Berr, Ronig, Ronigreich, jufammengefest, fodaß es also ein Regnum Profugorum, und mithin Illyri ober Illuri, einen, ber ju biefem Konigreiche gebort, folglich einen Parther anzeigt, wie auch fcon Bieronymus

bemertte 72).

Wenn nach Berobot's und Strabon's bereits ange= führten Stellen bie Pelagger einerlei Bolt mit ben 30: niern, und biefe, laut ben oben geführten Beweifen, einers lei Bolf mit ben Jagogern find, fo fehlt es auch nicht an gahlreichen Spuren über bas Schalten und Balten berfelben felbft in Italien, ba bie alte Gefchichte biefes Lanbes voll mit bem namen ber Pelasger, sowie ander rer Stamme bes ftythischen Bolfes ift 73). Der Fossarum Philistinarum bei Ravenna murbe fcon oben ges bacht 74). Gang unbezweifelbare Beweise finden fich aber uber bie Jagoger als Bewohner Pannoniens. Schon ber Dame weift auf fie bin. Es ift allgemein bekannt, bag bie aus bem Peloponnes und Attifa nach Kleinaffen aus= gewanderten Jonier ober Jagoger bafelbft gwolf Stabte erbauten, und an bem beiligen Orte, Pan-Ionium ge= nannt, ihre Berfammlungen und Fefte hielten. Gie mur: ben bemnach Pan-Iones genannt, und baburch von ben Ma-Iones, ober ben Bewohnern Maoniens = Defiens = Mofiens = Myfiens, unterschieden. In ber Folge machte bie trage Mussprache aus Mav-Iwres, Ma-wes, ober Paeones, und dies verwandelte fich wieber in Pannones. Schon Somer gibt ben Paonern frumme Bos gen (ayxolorogor), und bezeichnet fie baburch als Bogen= fchuten ober Jagoger 75); und nach Arrianus find Aler= ander bes Großen Bundesgenoffen bie Paonier ober To: roten; nach Polyan aber maren bie Toroten Gfythen 76). Es bezeugen aber auch theils Inschriften auf ausgegra-benen Denksteinen, theils alte Schriftsteller, Die wirkliche Unwesenheit der Jagoger in Pannonien 77); es ergibt fich bieselbe aus bem Umftande, bag noch bamals, ale bas Bebiet ber Romer in Pannonien bie Donau begrengte, bart auf ber linken Seite berfelben bie Jazyges Metanastae mobnten, und alfo vorber auf ber rechten Geite berfelben mohnen mußten; und wem ift es unbefannt, bağ Pannonien beshalb, wie ipaterbin gang Ungern, von vielen griechifden Schriftstellern Paonien genannt wird?

Dafür icheinen bie Jagoger weniger Untheil an jenen Großthaten gehabt ju haben, welche eine britte Abtheis lung ber in Ufrita jurudgebliebenen Stythen vollbrachte, und von welcher oben ermahnt murbe, daß fie bis Cyre: naita vordrang. Gie mar es, bie von ba aus nach Gpanien und Portugal binubergog, und bafelbft bie Stabte Cabig, Liffabon und Murcia erbaute. Gie mar es, bie Carthago eroberte, wo Uneas die Magaria bewunderte 78), und beffen einen Theil noch Plautus Magara nannte 79). Gie mar es, die die punischen Rriege gegen die Romer führte, aber freilich gulett ber Dacht berfelben unterliegen mußte, und nach ber Groberung Carthago's fo ger= ftreut wurde, bag fie fich nie mehr gu einem Bolte fam= meln fonnte. Doch ba bies alles mehr bas Bert und bas Loos ber Magyaren und ber übrigen vermanbten Stamme, ale ber Jagoger war, fo fdmeigen wir bavon.

Defto mehr ift von jenen Stythen gu fagen, bie fich querft an bem mestlichen Ufer bes schwarzen Deeres in Thrafien lagerten, mo fie von ben Parthern verlaffen mur= ben. Sie breiteten fich von ba immer weiter gegen Be= ften, wie gegen Rorben und Dften bin aus. Aus jenen, ju welchen auch bie aus Griechenland gefommen maren, erwuchs um bas 3. 711 vor Chr. bas mafebonifche Reich, beffen gurften felbft ftotbifchen Stammes maren. Mles, mas baber in biefem Lanbe gefchah; alles, roas Philipp und fein Gohn Mlerander ber Große vollbrachte, mar größtentheils bas Bert ber thrafifchen und griechifchen Stothen. Ginen vorzuglichen Theil baran batten aber wies ber bie Sagyger. Bon ihnen erhielt Makebonien ben Rasmen Javan = Jonien 80), und fie befanden fich in allen Feldgugen Alerander's 81). Jene thrakischen Stythen aber, Die fich nach Morden und Dften bin ausbehnten, hatten bereits ju Berodot's Beiten bie Donau, bie Rordfee und ben Don, ja ofters gar bie Bolga, jur Grenze. Ra= mentlich wohnten bamals bie Magyaren (Scythae Aretores, Scythae Georgii) zwischen ber Donau und bem Dnieper, in ber Moldau (Trans-Alpina), Giebenburgen (Transylvania) und Bessarbien (Hylaea, Bessia); bie Szefler (Scythae Nomades, Scythae Hippomolgi), neben benfelben in ber Wegend ber heutigen Rrimm ; Die Jafgen (Jazyges, Scythae Toxotae) an bem azovifden ober maotischen Meere 82); bie Baler (Scythae Troglodytae) um ben Musfluß ber Bolga berum; bie Runen ober Sunen (Scythae Basilii, Kazari, Baslii) aber und Die Polomger (Scythae Enareas), im Morben all ber übrigen, bis gur Rord: und Offfee binauf. Thrakien war auch bas gand, aus welchem bie alten Turfen bervorgegangen find, unter benen man gleichfalls ein Gemenge von ffythischen Stammen, vorzuglich Ungern und

<sup>71)</sup> Dio. Cassii Hist. Rom. XLI, 49; Sorvát Rajs. S. 121–128; 2. A6h. S. 11. 72) Rach ihm ift: Ἰλλυριος = Προςήλυτος = Illurius == Advena (Hieronymi Opera [Veronae 1735). T. III. Col. 635, 636.). Die Borte: aut Elementum 1735). T. III. Col. 935, 636.). Die Worte: aus Elementum etc. die im lateinischen Terte nach dem Worte advena solgen, sind, wie der griechische Tert zeigt, ein späterer Jusas. 78) Eine Menge von Stellen über die Pelasger in Italien sinden sich in Porvät's 2. Abh. §. 60. 74) Plinii Hist, Nat. III, 28. 75) Ilias X, 428. 76) Polyaeni Strateg. L. IV. cap. 3. No. 27. 77) Plinii Hist. Nat. III, 28; Steph. Byz., de urd. p. 566; Ptolem. Geogr. II, 15; Porvät 2. Abh. §. 29. 80.

<sup>78)</sup> So muß in Birgil's Aneide I, 425 und nicht Megalia gelesen werden. Bergl. Satust ed. Bip. p. 110. 79) Poenulus Prol. 83—87; Persae Act. I, Seen. 3. B. 57. 58. 80) Daniel 8, 21; 10, 20; 11, 2. 3. Bergl. mit Flov. Jos. Antiquitt. jud. XII, 7. No. 6. u. Joseph. Hebraic. I, 7; Hors vat 2. Abb. S. 56. 81) Arriani Nicom. Exped. Alex. I, 1. 5; Polyaeni Strateg. IV, 8, 27. 82) Die Unwesenseit ber Jampar in dieser Grosph beseugen eine Menge Stellen der Alten. Jagoger in biefer Gegend bezeugen eine Menge Stellen ber Alten, bie man in horvar's 2. Abb. S. 8. 33. und andern Orten angeführt und beurtheilt findet.

Jagogern, ju verfteben bat. Es buntt freilich fast rath= felhaft ju fein, wie biefen Bolfern ber Rame ber Eurs fen (Turcus, Torok) fonne beigelegt werben, ob es gleich von ben gelehrten Bygantinern Leo bem Beifen (+ 911) und seinem Sohne Conftantin Porphprogenet (+ 956) mit Flaren Worten geschieht 63); und obgleich selbst auf ber Krone Ungerns ber Konig beffelben KPAAHC TOYRKIAC genannt wird. Man ift namlich gewohnt, bei bem Ramen ber Zurfen immer nur an bie beutigen Domanen ju benten, und ba man biefe nicht wohl mit ben Parthern, Ungern ober Jagngern fur ein und baffelbe Bolt halten fann; ba fie felbft ein von Sammer fur wirfliche Zurten erflart "), fo glaubt man um fo lieber, was einft Schloger behauptete: "Much mit ben Parthern haben bie byzantinifchen Ignoranten bie Turfen baufig vermengt's Und boch thut man febr Unrecht boran, ba fowol bie Geschichte, als die Erymologie bie Ginerleiheit berfelben mit ben gebachten Bolferftammen bezeugen. Dber wenn man bie Turten ichon in frubefter Beit im außerften Dorben bon Guropa findet "5); wenn Abulfaragius, ber gwifchen ben Jahren 1226-1286 fcbrieb, von ber Regierung Confantin's bes Großen berichtet: "Es waren bie Lanber ber Griechen von ben Befigungen ber Romer burch ver= fcbiebene turfifche Bolferichaften getrennt, welche ba feften Plat faßten und viele Stabte ber Griechen gerftorten, und es unmöglich machten, von Conftantinopel nach Rom anders als jur Gee ju gelangen 87)," lagt fich ba wol an bie heutigen Osmanen benten? Und wenn man in einer alten islandischen Chronif lieft: Thracia eadem est ac Graecia. Eam primus incoluit Tirus, filius Japheti, filii None. Ab illo gens ea descendit, quae Turcarum nomine venit 84); barf man ba nicht jene Turten bes Abulfaragius fur bie alten Thrater ober

88) So heißt es 2. B. beim legtern, in seinem Werke de administr. Imperio cap. XXXVIII. von den Türken: Erant gentes eorum septem; et principem vel indigenam, vel alienigenam habuerunt nunquam, sed erant inter ipsos doedoid quidam, quorum primus is, cujus supra mentionem secimus, Lededias. . . . Ante hunc Arpadum Turcae principem alium nullum unquam habuerunt. 84) 30 sept don Dammer, Gesch. des osmaenischen Reichs (Pesth 1827—1832). 1. Bd. S. 1. 2. 85) U. 2. Sch 18 zer, Kritisch distorische Redenstunden (Götting. 1797). S. 106. 86) In Jacobi Langedek Scriptt. Rer. Danic, medii aevi (Hasaiae 1772. II. T. sol.) wird T. I. p. 3 aus einem Register der alten nordischen Könige angesührt: Voden, quem nos Odenum vocamus. Ab eo descenderunt plurimae Regum stirpes in plaga mundi septemtrionali. Erat ille rex Turcarum, Fugit a Romanis Aquilonem versus. In einer ieländischen Chronist, welche man gleichfalls dei Langedek sinder (T. II.) heist es (p. 34): ,,Origines omnium historiarum in lingua septemtrionali earum, quae veritatem sequuntur, incipiunt, cum Turcae et Asiani Aquilonem inhabitabant. Udam von Bremen, der um das 3. 1056 schrieb, behauptet: ,,Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones, usque ad terram Feminarum. Supra illas Wilzi, Mirri, Lami, Scuti et Turci habitare seruntur usque ad Ruzziam; und scin Scholiast bemertt: usque hodie Turci, qui prope Ruzzos sunt, ita vivunt, ut reliqui Scythiae populi (cf. Erpaldi Lindsnbrogii Scriptt. Rer. German. (Hamburgi 1706. sol.) p. 58. 87) Greg. Abul-Farajii Hist. compend. Dyniastarum, arab. et lat. ab Eduardo Pocockio (Oxoniae 1663. 4.) p. 69. 88) Langebek, Scriptt, rerum Dan. T. II. p. 38.

Threfer halten? Wenn endlich aus zahlreichen alten Schriftstellern erhellt, daß biese Thraser und Threfer Niermand anders waren, als die Illprier, Geten ebn Goten, Sazyger und Sarmaten, ergibt sich daraus nitt, daß das türkische Bolk eins und dasselbe mit dem ungrischen musse gewesen sein? Und wenn mit diese allen auch noch die Etymologie vollkommen übereinstimmt, da im Arabischen Tharaka so viel als deseruit, religit, missum fecit, in den Semitischen Sprachen Tarech wiel als expulit, ejecit; Tiruch so viel als expulsio, ejectio, exilium bedeutet 89), wird man da nicht licht den Worten des Cardinals Giso:

Nam modo, qui Turci, veteri sunt nomine Parthi, Fidere, quos versis mos est fugiendo sagittis. 20) glauben, als ber ermahnten Behauptung Schlöger's?

Es herrschte immerfort Zant und Streit zwischen biesen Boltern, und ba trennten sie sich oft. bald von diesem, bald von jenem Stamme, und vereinigten sich mit einem andern, oder zogen in andere Gegenden hin. So verließen die Kunen oder Hunen weit früber, als bie geslehrte Welt bis jest daran dachte, die Gegend an der Wolga, und zogen nach Bulgarien und zu ihren Brüdern nach Griechenland. So rückten auch die Jaszen immer näher dem Onjeper zu, und von da wälzten sich einigt Hausen nordwärts durch Rußtand, Polen und Preußen, bis nach Nordteutschland bin, wo sich überall Spurm von ihnen sinden. Der größere Hause aber von ihnen zog ostwärts und nahm die Moldau in Besitz, welches zur Zeit der ersten römischen Kaiser geschah, in deren Provinz Mössen er öster Einfälle machte, und von ihnen sogar Jahrgelder erhielt.

Ebenso uneinig waren die aus Ilhrien und Dalmatien nach katium eingewanderten Stythen. Während ein großer Theil von ihnen sich, mit den Römern vereinigte, jog sich der noch größere Theil nach Pannonien und nach Teutschland hinüber, und beunruhigte von da aus unausbörlich die Bewohner Italiens. So darf man die Toxanderes, die man an der Schelde sindet und andere Bölker nicht für Teutsche halten, sondern für Stythen und namentlich für Jaszen. So darf es nicht bestemben, das die alten Burgunder und Thüringer, Hunen genannt werden. So darf es nicht bestemben, das die alten Burgunder und Thüringer, hunen genannt werden. So darf es nicht bestemben, wenn Saro Bramsmaticus, von einem blutigen Rampse, der zwischen den Danen und Hunen, noch etwas vor Christi Geburt stattsfand, spricht. So darf es nicht bestemden, wenn man sogar in Lappland und Esthland Ungern sindet, und kann sich hieraus weit natürlicher die Berwandtschaft der sinnissichen Sprache mit der ungrischen erklären, als durch tie lächerliche Annahme: die Ungern sein finnischen Stamp

<sup>89)</sup> Jac. Golii Lex. Arab. Lat. (Lugd. Bat. 165: fel.). Col. 379. Jo. Buxtorf Lex. Chald. Talm. et Rabbin. (Baileae 1639. fol.). Col. 2648. Unb lange vor ihren behauptett fce. Sob. Ecunclavius († 1593): "Quum nomen ipsorum Turceras, hebraica lingua significet Exules, et contumeliosum apud ipso habeatur," Cf. Laonici Chalcocondylae Historiar. Libri X (Parisiis 1650. fol.) p. 408. 90) Edm. Martine et Venni Durand, Thesaur, nov. Anecdotorum (Lutet. Paris, 1717.). T. III. Lib. I. p. 217. Franc. du Chesne, Historiae Francor. Scripti (Parisiis 1641. fol.) T. IV. Lib. IV. p. 899. Col. 2. in fine.

mes. Go enblich erhalt man bie richtigfte Erklarung über bie Sunenbetten ober Sunengraber, über welche fich bie Welt bis jest gang vergeblich ben Ropf gerbrach. Gie rubren von ben hunen ober hunnen ber, bie gang ein und baffelbe Bolf mit ben Runen ober Rumanern, fowie mit ben Stythen sind, von welchen schon Berobot berichtet (Hist. IV, 21), daß sie ihren Fursten Graberberge zu errichten pflegten. Dies geschah benn überall, wo sie hin- famen, und so ift es fein Wunder, wenn man biese Berge

in fo vielen ganbern Guropa's finbet.

Bur Beit bes romifchen Raifers Claubius (41 - 54), trennte fich von ben molbauifchen Jagogern wieber ein Saufe, brang über bie Karpathen in Ungern ein, vertrieb aus ber Gegend zwischen ber Theiß und Donau bie Das ter, und grundete bafelbft eine ben Romern oft furchts bare Berrichaft, die fich bis in's funfte Sahrh. unabhangig erhielt. Da murben fie aber von bem Strome ber eindringenden theils verwandten, theils fremben Bolferftamme, entweder fortgeriffen, ober in ihren alten Wohn= fit, bie Molbau, jurudgebrangt, und es ift lange von ihnen feine Rebe mehr. Aber nur ihr Name verschwand auf eine Beit bin; fie felbft murben nicht vertilgt. Unter ben Magyaren, Die ju Ende bes neunten Jahrh. innerbalb eines Sahrzebends (886-897), gang Ungern eroberten, befanden auch fie fich. Unter ben molbauischen Rus manern, welche R. Labislaus ber Beilige im 3. 1087 befiegte, befanden auch fie fich. Unter jenen Rumanern, welche R. Stephan II. im 3. 1123 und R. Bela IV. im 3. 1239 in bas Reich aufnahm, und welchen R. Labis: laus IV. im 3. 1279 bas schone Privilegium ertheilte 1), befanden auch sie fich. Bon biefen Zeiten an erscheinen sie schon wieder in den Urkunden unter bem Namen ber Sagittarii 92), und in jener, in welcher ihnen R. Rarl Ros bert im 3. 1323 ihre Rechte und Freiheiten bestätigte, werben sie bereits Jazones genannt 93). So gelangten sie du bem Besithe jener brei Districte Ungerns, Jazogien, Groß: und Rleinkumanien, welche fie noch bafelbft inne haben, und erhielten von ben nachfolgenben Ronigen noch manche ausgezeichnete Bortheile bewilligt. Doch R. Leo: polb I. verkaufte im 3. 1702 ihr fammtliches Gebiet bem teutschen Orben fur 515,000 Gulben, und fpater murbe baffelbe an bas Invalidenhaus in Pefth verpfandet. Erft im 3. 1745 fonnten fie fich wieber burch Erlegung bes Rauficbillings und durch Stellung von 1400 Mann aus: gerufteter Cavalerie, ber man bamals gegen bie Preugen fo nothig bedurfte, loskaufen, worauf fie burch ein neues konigliches Diplom in ihre vorige Rechte eingeset wursten, und am 5. Oct. 1751, Die auch vom Reichstage biefes Jahres bestätigte, aus 24 Artikeln bestehenbe Res

gulation erhielten 91). Unter ben Eigenthumlichkeiten bes Bolkes, ju mel-

chen wir jest übergeben, behauptet bie erfte Stelle feine große, fast unglaubliche Gewandtheit im Schiegen mit Bogen und Pfeil, welcher bie Schriftsteller ber alten und mittleren Beit fo ungablig oft gebenten. Gie beftanb nicht allein barin, bas Biel, bem es galt, nicht zu verfehlen, mochte baffelbe auch ein in ber Luft fliegender Bogel fein 95), ober ein Ring auf bem Saupte eines Menfchen, ober eine Schiange, Die um bes Schugen eigenes Rind fich mand und boch ohne Berletung beffelben burch ben auf fie abgebruckten Pfeil umtam 96), ober ein Pfeil, ber auf ben Fluthen ber Donau von bem in voller Ruftung fdwimmenben Schuten in die Bobe gefchoffen, und im Berabfallen, von bemfelben Schuben, mittels eines anberen Pfeils zerschmettert wurde 97); fie bestand vorzüglich barin, felbst in schnellfter Flucht begriffen, ben Pfeil rud: warts ju fenden, und auch ba noch ben vermeinten Ge= genftand ficher ju treffen 98). Bol wird biefe Bewandt= beit größtentheils nur von ben Stothen ober Parthern gerühmt. Aber zu ihnen gehorten ja auch bie 3agoger und biefe vorzuglich maren bie großen Deifter in berfelben. Bei ihnen wurde fie fo boch geschatt, baf bie Ulten, wenn fie bie Ubnahme ihrer Rrafte fcon unfahig dafür machte, fich durch ihre Kinder tobten ließen 99). Uberall, wo von Jagugern die Rede ift, wird auch ihrer Bogengefdidlichfeit gebacht; und überall, wo Bogenfchuben ermahnt werben , barf man auf Jagnger fcbliegen '). Un= gerns Ronige mabiten fich aus ihnen fcon in ber frubeften Beit ihre vorzuglichfte Streitergattung, und wiefen ihnen fur bie geleifteten Dienfte in mehren Gegenden bes Reichs ganbereien, als eigenthumliches Befigthum an 2). Die übrigen Gigenheiten, Gebrauche und Gitten bes Bolfs, Die Riefengestalten, Die fich bei bemfelben fanben, Die Graberberge, Die es feinen Furften errichtete, Die Uneinig: feit, in welcher es mit ben verwandten Stammen lebte, bie eheliche Treue, beren Berlegung es mit bem Tobe beftrafte; Dies alles batte es mit ben übrigen Stammen gemein, und es wird alfo bavon bei bem ffpthifchen ober ungrischen Bolke die Rebe fein. Sier nur noch die Be-merkung, bag ein Bolk, welches Pyramiben baute, die Buchstaben erfand, bem Meere fich auf so weite Strecken anvertraute, ben Uderbau betrieb, und fo vielen Stabten bas Dafein gab, nicht tonnte fo roh gewefen fein, als es gewöhnlich geschilbert wirb.

Bas endlich feine heutigen Rachtommen in Ungern betrifft, fo bewohnen fie, theils im Schofe bes peftber

<sup>91)</sup> f. baffelbe bei Pran in f. Dissertatt. historico-critt. in Annales veteres Hunnor., Avar, et Hungar, p. 115, ober in Pet. Borvath's ermabrter Commentatio de initiis ac majorib. Jazyg. et Cuman p. 66. 92) Mehre Beispiele in Dorvat's 1. 26h. §. 89. 90. 93) Petri Horvath Comment, p. 92. 94) Den Sauptinhalt jenes Diploms sowel ats biefer Regulation, fiebe in Petri Horvath Comment. p. 175 - 186.

U. Enevel. d. BB. u. R. Bweite Section XIV.

<sup>95)</sup> Silii Italici Punica II, 98-99; Borvat 2. 266. §. 14. 96) Servius ju Birgil's Ecl. V, 11; Dorb. 2. 20b. §. 14. 96) Servius zu Birgil's Ecl. V, 11; Horv. 2. Abh. §. 14. 97) Inschrift auf einem bei Ofen ausgegrabenen Dentiftein bei Katancsich (Istri adcolar. Geogr. vetus P. I. No. CXXI.); Horv. 2. Abh. §. 14. 98) Platonis Opp. (ed. Bip.) Vol. V. p. 136; VIII. p. 334. Virgil. Georg. III, 31. Horat. Od. 1, 19, 10—12; II, 13, 14—19; Propert. Eleg. II, 10, 13. 14; III. 9, 54; IV, 3, 66. Ovidii de arte amat. I, 209; Fastor. V, 580. Seneca im Thyestes 381, im Oedipus 117. Lucanus I, 229. 230; VIII, 368 seq. Horvat Rajz. §. 38—92. 99) C. Valerii Flacci Argonauticon VI, 122 sq.

1) Siehe barüber eine Menze Beispiele in Horv. 2. Abh. §. 9—23. 2) Mehre dieser Schenkungen (Terra Sagittariorum) gtsbenkt Horvat in seiner 1. Abh. §. 89. 90.

Comitats, theile an ber Grenze und in ber Nahe beffelben, bie brei bereits genannten Diftricte, und es tommen von ihnen in Jagogien auf 17- Meil. 49,130 Menfchen

in Groftumanien auf 201 = 42,106 in Rleinfumanien = 471 = 52,200

sufammen alfo in al-Ien brei Diftricten auf 85 10 [ Meil. 143,436 Menfchen, Die in fieben Marttfleden, 18 Dorfer und 56 Prabien vers theilt find. Die Martifleden beißen, in Jagogien: Jasz-Berény mit 13,220, Arok Szállás mit 6415 und Jasz-Apati mit 6226; in Großtumanien: Halas mit 10,840, Félegyháza mit 12,970 und Kun-Szent Miklos mit 4300 Ginwohnern. Der Boben bietet einen Uberfluß an Felbfruchten, Pferben, Schafen, hornvieb, Zabat, Melonen, Fischen, Bildpret und Schilbtroten bar. Aber bie Beinrebe gebeibt nicht auf bemfelben, und auch an Brennholz ift großer Mangel, ber burch Schilfrohr und Strob erfett werben muß Die Bewohner erfreuen fich ausgezeichneter Privilegien und einer gludlichen Berfaf= fung. Gie fteben unmittelbar unter bem Palatin bes Reichs, als ibrem oberften Grafen und Richter, und find von feiner andern Gerichtsbarteit abbangig, als ber feinis gen und ihrer eigenen. Rur in politischen Ungelegenheis ten fenbet ihnen auch ber Statthaltereirath feine Befehle au. Gie und ihre Boaren und mas fie bei fich führen, find burch bas gange Land mauth = und gollfrei und nur allein bie Dreißigstgebuhr haben fie gu entrichten. Gie fonnen wegen Schulden ober irgend einer goberung von Beiner fremben Gerichtsbarteit verhaftet ober vor berfelben beshalb belangt werden. Dur wirfliche Berbrechen, auf frembem Boben begangen, machen eine Musnahme. Gie ermablen fich ihre Borfteber und Richter felbft, bis auf ben oberften Capitain und Bicecapitain, welche ber Da= latin ernennt. Gie tonnen ju neuen Bewohnern ihres Landes aufnehmen, wen fie wollen, und Diefelben anhalten gur Eragung ber gemeinsamen gaften. Rur jene, welchen die Freizugigfeit nicht gestattet mare und von ihren Grund: berrn gefodert murben, muffen fie gurudftellen. Gie find in Rudficht auf gemeinsame Laften und Bortheile alle gleich, und genießen fammtlich biefelben Rechte und Bor-guge. Sie find befreit (feit 1754, 28. Marg) von ben Taren, welche die Abhaltung der Landtage erheischen, ob fie gleich auch ibre Deputirten babin fenben, ba fie fich von jener Zar, ein fur alle Mal mit 3000 Dutaten los: fauften. Beber ber brei Diffricte ubt bie Schwertgerech: tigfeit aus; boch ift bem Berurtheilten eine Appellation an ben Reichspalatin geftattet. Und fur alle Diefe Emo: lumente haben fie nichts weiter zu leisten, als bie Infur-rection zur Beit eines Krieges und die Entrichtung der jahrlichen Contribution. Der Mogistrat dieser Districte ist boppelter Urt, entweder ber gemeinsame fur alle, ober ber besondere fur jeden Diffrict. Bu jenem gehoren, außer bem oberften Grafen und Richter, ein Dberfter : und ein Bice : Capitain, brei Rotare, brei Fiscale, brei Percepto= ren, ein Buchhalter ; ju biefem in jedem Diffricte ein Di= ftrictualcapitain, zwei Uffefforen, ebenfo viel Jurafforen

und Commiffaire. Siergu tommen ein Ingenieur, Argte, brei Chirurgen, brei Bebammen, brei Caftella brei Bag : Commissaire und die übrige Dienerschaft. Destreitung der gemeinsamen Ausgaben bestehen brei bischiedene Cassen, die Contributionalcasse, die Infurecti nalcasse und die dionomische Casse. Bu der erstern seue sammtliche Bewohner nach ihrem Bermogen und ihren L figungen bei, und es wird bavon befritten: Die Reicheco bution, bestehend nach ber neueften Regulation vom 3. 1 au 125 Porten, aus 86,061 Fl. 41 Rr., bas Sone für ben Reichspalatin, bestehend in 12,600 Gulben, Berbfubfibium, beftebend in 3201 Fl. 13 Rr., bie Be bung ber gemeinfamen Beamten, und bie Beforgung gemeinfamen Beburfniffe. Bu ber Infurrectionalcaffe ben biejenigen, bie außer ben Sausgrunben noch an befigen, alliabrlich 5000 Gulben einzuliefern, melde Belegenheit einer beichloffenen Infurrection gur Befi tung ber Untoften berfelben bienen Die ofonomifche C ermachft aus bem Gintommen ber Prabien Paka Merges, und es wird baffelbe verwendet gur Ethalt bes gemeinsamen Pferdgefintes auf bem Prabium Te gur Dotirung der armen fatholifden Pfarrer, gur Re ration ber lateinifden Schulgebaube, und gur Beffreite ber nothigen Fuhren und Borfpannungen. Außer bi brei gemeinsamen Caffen bat noch jeber Diffrict feine fonbere, gur Befoldung feiner eigenen Beamten und Beforgung feiner befonbern Bedurfniffe. Ben allen 3 gaben fommt im Durchichnitt auf ben Ropf fein vo Gulben bas gange Jahr hindurch. Die Bermaltung Diffricte gefchieht übeigens, wie bei ben Comitaten, r tels General - und Particularcongregationen, und mit ber Gerichtsfigungen ober Gebrien, von welchen jene, biefe, unter bem Borfite bes Dberften = ober Bice : C tains ju Jasz-Bereny, wo auch bas gemenfame Gi und bas gemeinsame Archiv aufbewahrt wird, geha werben. In gewiffen Fallen balten auch bie einzel Diffricte ihre Particularcongregationen. In Bilbungs ftalten befteben in Jagogien von Geiten ber Katbol ein Gymnasium zu Jász-Berény und fünf Sauptschi zu Arok Szállás, Fénszárn, Jász-Apáti, Jász-Be ny und Jasz-Ladany; in Rleinfumanien ebenfalls Symnasium zu Félegyháza, und brei Saupticulen Dorosma, Félegyháza und Majsa. Die Reformit ob fie gleich faft ebenfo gabireich fint, baben nur tien Schulen. (Gamai

Jazygien, f. unt. Jazyger.

IBA, ein kurhessisches Dorf im Amte Rotenburg ben Urkunden des benachbarten bier begüterten bereft schen Klosters Blankenheim Pbach genannt), in bessen Richten Blankenheim Pbach genannt), in bessen Richten Richten Blankenheim Pbach genannt), in bessen Richten Blanken Balde gegen Ronshausen zu die Friedrichst liegt. Diese 1733 vom Herrn von Baits angelegte t schaftliche Schmelz und Kupferhutte lieserte sonst jab 471, jest 7 bis 800 Centner Kupser. Diese hnebst ber riechelsborfer (welche 5 bis 600 Centner Auproducirt) gehören beide zu dem berühmten riechells ser Kupserwerke.

Ende bes vierzebnten Theiles ber zweiten Gection.

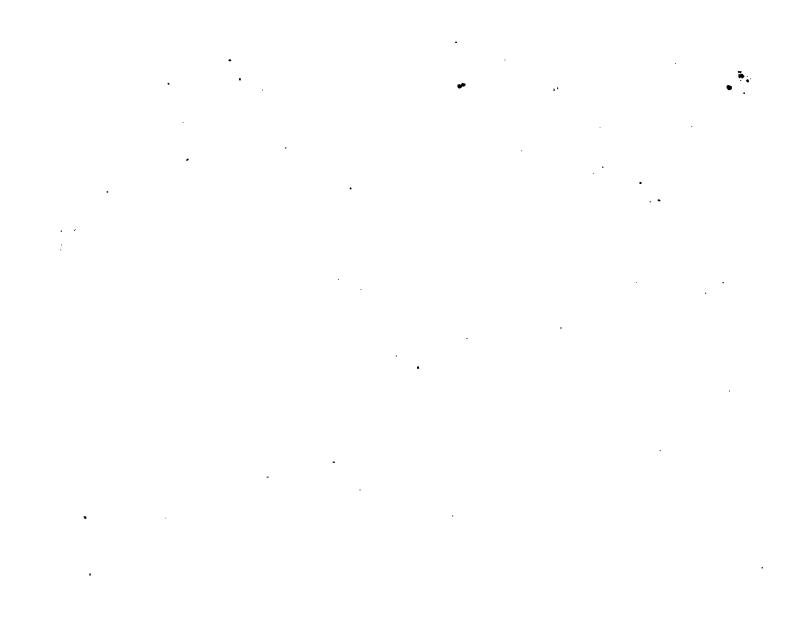

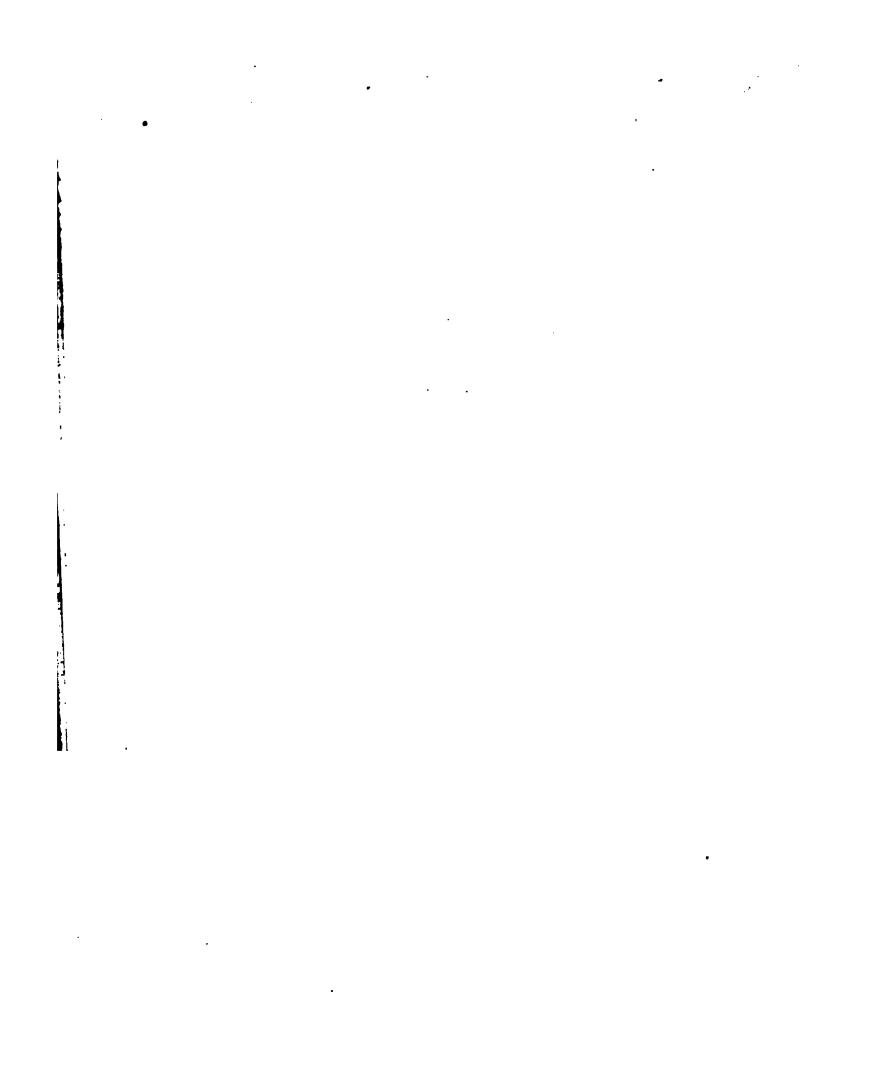



AE 27 A6 Sect.2 V./4

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

